

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

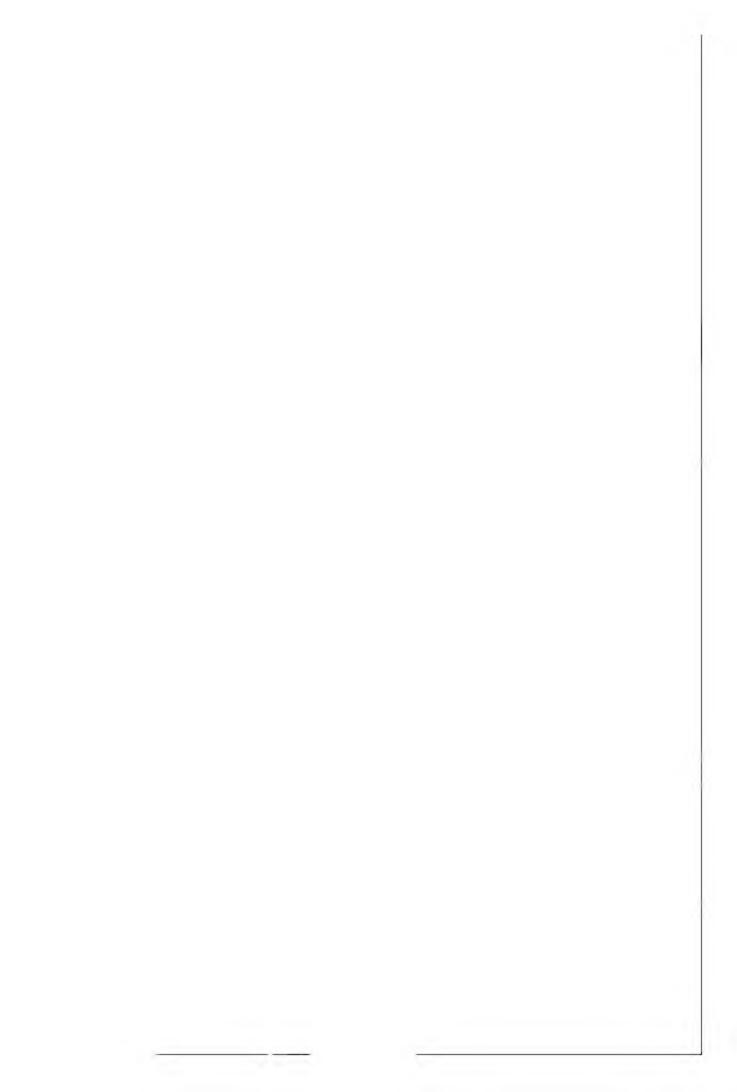

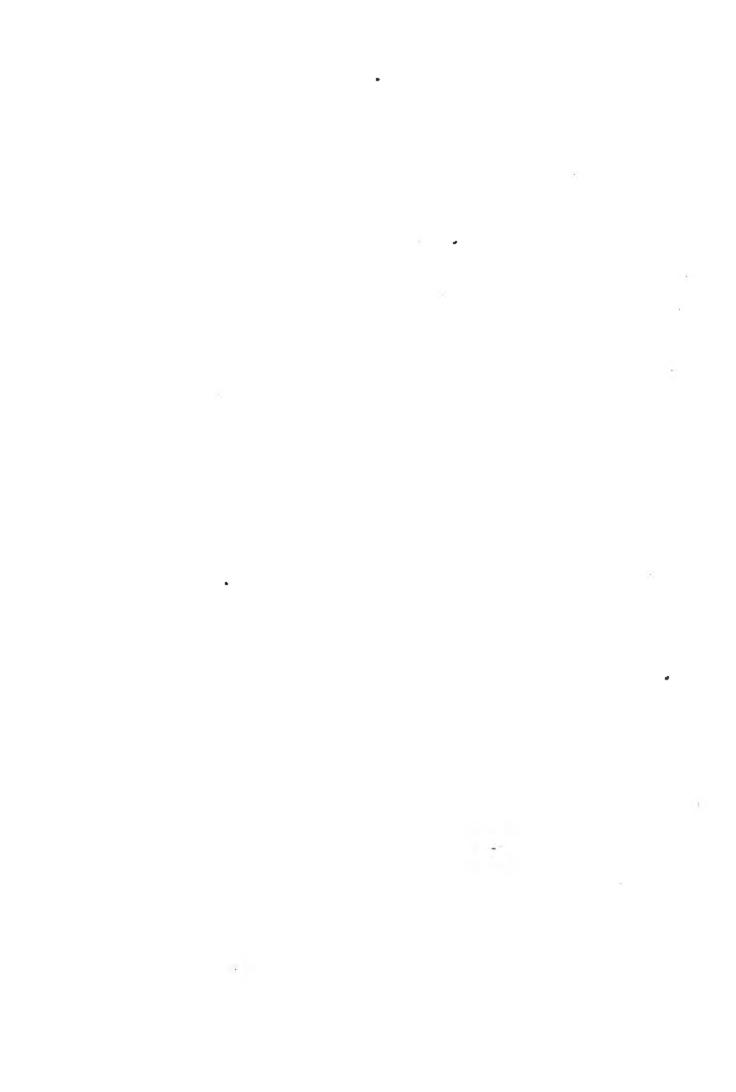

Jus) 19

# Allgemeines Landrecht

für die Preußischen Staaten

nebft den

ergänzenden und abändernden Bestimmungen

der

# Reichs- und Landesgesetzgebung.

Mit Erläuferungen

Don

H. Rehbein und O. Reincke, Reichsgerichtsräthen.

Bierter Band.

(Theil II, Titel 9—20.)

fünfte, verbesserte Auflage.

Berlin 1894. Verlag von H. W. Müller. Germany JAN 26 1926

# Inhalts-Verzeichniß.

|                                                                                                                                                                                                                        | Belte    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Rennter Titel. Bon ben Pflichten und Rechten bes Abel-                                                                                                                                                                 | 1        |
| Nuh. § 118 (zu § 18), § 119 (zu § 62), § 120 (zu § 95).<br>V. v. 21. Juni 1815, betr. die Verhältnisse der vormals<br>unmittelbaren deutschen Reichsstände in den Preuss.                                              |          |
| Staaten                                                                                                                                                                                                                | 7<br>10  |
| v. 21. Juni 1815. Ges., betr. die Dekl. der Verstesungsurkunde v. 81. Jan. 1850 in Bezug auf die Rechte der mittelbar gewordenen Deutschen Reichsfürsten und Grafen. V. 10. Juni                                       | 10       |
| V. v. 12. Novbr. 1855, die Ausführ. der in Folge des<br>Ges. v. 10. Juni 1854 noch erforderlichen Mass-<br>regeln zur Herstellung des bundesrechtlich gewähr-<br>leisteten Rechtszustandes der vormals reichsunmtttel- | 81       |
| baren Fürsten und Grafen betr. Ges., betr. die Ordnung der Rechtsverhältnisse der mittelbar gewordenen Deutschen Reichsfürsten und Grafen. V. 15. März 1869                                                            | 81<br>82 |
| Zehnter Titel. Bon den Rechten und Pflichten der Diener des Staats                                                                                                                                                     | 82       |
| Mnh. § 121 (zu § 9) §§ 122, 123 (zu § 65), § 124 (zu § 98).  Dekl. über die Anwendung der §§ 12, 18 des Anhanges zur A. G. O., v. 31. März 1839                                                                        |          |
| zur A. G. O., v. 31. März 1839                                                                                                                                                                                         | 88<br>48 |
| Ges., betr. die Pensionirung der unmittelbaren Staats-<br>beamten, sowie der Lehrer u. Beamten an den höheren<br>Unterzichtennstalten mit Ausschluss der Universitäten.                                                |          |

|                                                                                                                                           | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| v. 27. März 1872, mit Abänderungsges. v. 31. März                                                                                         | 50         |
| 1882 u. 30. April 1884                                                                                                                    |            |
| Soldatenstandes. V. 15. März 1886                                                                                                         | 59         |
| triebsunfällen. V. 18. Juni 1887                                                                                                          | 63         |
| meindelasten betr., v. 11. Juli 1822                                                                                                      | 69         |
| Ges., betr. die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten,<br>v. 31. März 1873                                                                 | 75         |
| Elfter Titel. Bon den Rechten und Pflichten der Kirchen<br>und geistlichen Gesellschaften                                                 | 98         |
|                                                                                                                                           | 70         |
| <b>Anh.</b> § 125 (zu § 197), § 126 (zu § 222), § 127 (zu § 275), § 128 (zu § 288), § 129 (zu § 856), § 130 (zu § 448), § 131 (zu § 446). |            |
| 1. Abschnitt. Bon Kirchengesellschaften überhaupt                                                                                         | 100        |
| Ges., betr. den Austritt aus der Kirche, v. 14. Mai 1878<br>Ges. über die Grenzen des Rechts zum Gebrauche                                | 104        |
| kirchlicher Straf- und Zuchtmittel, v. 18. Mai 1873                                                                                       | 106        |
| 2. Abschnitt. Bon den Mitgliedern der Kirchengesellschaften                                                                               | 107        |
| Ges. über die Vorbildung und Anstellung der Geistlichen, v. 11. Mai 1878                                                                  | 108        |
| Ges. v. 11. Mai 1873                                                                                                                      | 112        |
| setze, v. 14. Juli 1880                                                                                                                   | 115        |
| Ges., betr. Abänderungen der kirchenpolitischen Gesetze, v. 11. Juli 1883                                                                 | 116        |
| Ges., betr. Abänderungen der kirchenpolitischen Ge-                                                                                       | 117        |
| Ges., betr. Abänderungen der kirchenpolitischen Gesetze, v. 29. April 1887                                                                | 120        |
| 3. Abschnitt. Von den Obern und Vorgesetzten der Kirchen= gesellschaften                                                                  | 126        |
| Ges. über die kirchl. Disziplinargewalt und Errichtung des königl. Gerichtshofes für kirchl. Angelegenheiten, v. 12. Mai 1873             | 181        |
| 4. Abschnitt. Bon den Gütern und dem Bermögen der                                                                                         | 404        |
| Kirchengesellschaften                                                                                                                     | 184<br>141 |
| Ges. über erloschene Parochien und über die Behand-                                                                                       | TAT        |
| lung des Vermögens derselben. v. 18. Mai 1888                                                                                             | 147        |

|           |                                                                                                                                                                                            | 5   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | Abschnitt. Bon dem Pfarrer und dessen Rechten<br>Ges., betr. das Ruhegehalt der emeritirten Geistlichen,<br>v. 15. März 1880                                                               | 10  |
|           |                                                                                                                                                                                            |     |
|           | Abschnitt. Bon weltlichen Kirchenbedienten                                                                                                                                                 | 1'  |
| V.        |                                                                                                                                                                                            | _   |
|           | V. wegen Verwaltung des Patronatsrechts über christl.<br>Kirchen auf solchen Gütern und Grundstücken, die<br>sich im Besitzthum jüdischer Glaubensgenossen be-<br>finden, v. 30. Aug. 1816 | 1'  |
| 9.        | Abschnitt. Von der Berwaltung der Güter und des Ber-<br>mögens der Pfarrfirchen                                                                                                            | 18  |
|           |                                                                                                                                                                                            | 4   |
|           | Dekl. wegen Nichtverpflichtung der Gutsherren, von<br>den bäuerlichen Entschädigungsländereien zu den<br>Bau- und Unterhaltungskosten der kirchl. und Schul-                               |     |
|           | gebäude beizutragen, v. 14. Juli 1836                                                                                                                                                      | 1   |
| ^         |                                                                                                                                                                                            |     |
| U.        | Abschnitt. Von Pfarrgütern und Einkünsten                                                                                                                                                  | 1   |
|           | Ges., betr. die Sterbe- u. Gnadenzeit bei Pfarrstellen,                                                                                                                                    |     |
|           | sowie die kirchl. Aufsicht über d. Vermögensverw.                                                                                                                                          |     |
|           | der Kirchengem. innerhalb d. ev. Landeskirche d.                                                                                                                                           | e e |
|           | ält. Prov. d. Monarchie, v. 8. März 1893                                                                                                                                                   | 2   |
|           | stellen, v. 18. Juli 1892                                                                                                                                                                  | 2   |
|           | •                                                                                                                                                                                          | _   |
| l.        | Abschnitt. Bon Zehnten und anderen Pfarrabgaben                                                                                                                                            | 2   |
| 2.        | Abschnitt. Bon geistlichen Gesellschaften überhaupt                                                                                                                                        | 2   |
|           | Ges., betr. die geistl. Orden und ordensähnlichen Kon-                                                                                                                                     |     |
|           | gregationen der kath. Kirche, v. 31. Mai 1875                                                                                                                                              | 2   |
| <b>)</b>  |                                                                                                                                                                                            | _   |
|           | Abschnitt. Von katholischen Domstiften und Capiteln .                                                                                                                                      | 2   |
|           | Abschnitt. Von Collegiatstiften                                                                                                                                                            | 2   |
|           | Abschnitt. Von Klostergesellschaften                                                                                                                                                       | 2   |
| <b>3.</b> | Abschnitt. Bon geistlichen Ritterorden                                                                                                                                                     | 2   |
|           | Abschnitt. Bon weltgeistlichen Canonicis                                                                                                                                                   | 2   |
| 3.        | Abschnitt. Von Mönchen und Ordensleuten                                                                                                                                                    | 2   |
|           | Abschnitt. Bon den Mitgliedern der geiftlichen Ritter-                                                                                                                                     |     |
|           | orden                                                                                                                                                                                      | 2   |
| _         | Abichnitt. Bon protestantischen Stiften, Rlöstern, Ritter-                                                                                                                                 |     |
| -•        | orden und deren Mitgliedern                                                                                                                                                                | 2   |
|           |                                                                                                                                                                                            |     |
|           | Ges. v. 25. Mai 1874, betr. die evang. Kirchengemeinde-                                                                                                                                    | O   |
|           | and Sanodeloudaness at 10 Contha 1979                                                                                                                                                      |     |
|           | und Synodalordnung v. 10. Septbr. 1878                                                                                                                                                     | 2   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    | ense       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Prov. Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schle-<br>sien und Sachsen, sowie die Berufung einer ausser-<br>ordentl. Generalsynode für die 8 älteren Provinzen<br>A. E. v. 20. Jan. 1876, betr. die Einführung einer                                              | 242        |
| Generalsynodalordnung f. d. evang Landeskirche der<br>8 älteren Provinzen<br>Ges., betr. die evang. Kirchenverfassung in den 8 älte-                                                                                                                               |            |
| ren Provinzen, v. 3. Juni 1876                                                                                                                                                                                                                                     | 282        |
| Ges. v. 28. Mai 1894 zur Abänderung u. Ergänzung der Gesetze v. 25. Mai 1874 u. v. 8. Juni 1876 V. über die Ausübung der Rechte des Staats gegen-                                                                                                                  | 290        |
| über der evang. Landeskirche der 8 älteren Pro-<br>vinzen, v. 9. Septbr. 1876                                                                                                                                                                                      | 291        |
| Ober-Kirchenrath u. die Konsistorien der 8 älteren<br>Provinzen der Monarchie, v. 5. Septbr. 1877<br>Kirchenges., betr. die kirchl. Aufsicht über die Ver-                                                                                                         | 292        |
| mögensverw. d. Kirchengemeinden, v. 18. Juli 1892                                                                                                                                                                                                                  | 293        |
| A. K. O. v. 28. Aug. 1821, betr. d. Königl. Sanktion der päpstl. Bulle, d. d. Rom, 16. Juli c. a                                                                                                                                                                   | 295        |
| Ges. über die Vermögensverwaltung in den kath.<br>Kirchengemeinden, v. 20. Juni 1875<br>Ges. über die Aufsichtsrechte des Staats bei der Ver-                                                                                                                      | 316        |
| mögensverwaltung in den kath. Diözesen, v. 7. Juni<br>1876                                                                                                                                                                                                         | 828        |
| Zwölfter Titel. Bon niederen und höheren Schulen                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Unh.</b> § 132 (zu § 76), § 133 (zu § 78), § 134 (zu § 79), § 135 (zu § 83), § 136 (zu § 84). § 137 (zu § 85), § 138 (zu § 87), § 139 (zu § 90), § 140 (zu § 94), § 141 (zu § 100-103), § 142 (zu § 106), § 143 (zu § 109), § 144 (zu § 124), § 145 (zu § 126). | ,<br>,     |
| Ges. v. 21. Juli 1846, betr. den Bau und die Unterhaltung der Schul- und Küsterhäuser                                                                                                                                                                              | <b>337</b> |
| 1825                                                                                                                                                                                                                                                               | 839        |
| Gerichtsbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                    | 348        |
| Regl. v. 18. Novbr. 1819 für die künftige Verwaltung<br>der akadem. Disziplin und Polizeigewalt bei den<br>Universitäten                                                                                                                                           | 844        |
| Ges., betr. die Rechtsverhältnisse der Studirenden und die Disziplin auf den Landesuniversitäten etc., v. 29. Mai 1879                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |

| izehnter Titel.<br>Staats überhar                                             |                                            | Rechten un                                   | d Pflichten                                        | beš               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Ges., betr. die                                                               | Verfassung                                 |                                              |                                                    |                   |
| Ges., betr. ein verfassung.                                                   | V. 8. März                                 | 1878                                         |                                                    |                   |
| Verfassungsurk<br>1850                                                        |                                            |                                              | • • •                                              |                   |
| Ges., betr. die<br>Rechte der n<br>fürsten und                                | nittelbar ge<br>Grafen, v. 1               | wordenen De<br>10. Juni 185                  | eutschen Reid<br>4                                 | :h <b>s</b> -     |
| V., betr. die A<br>10. Juni 185<br>Herstellung<br>Rechtszustan<br>Fürsten und | 4 noch er<br>des bund<br>des der v         | forderlichen<br>esrechtlich<br>vormals reid  | <b>Mass</b> regeln<br>gewährleiste<br>hsunmittelba | zur<br>ten        |
| Ges., betr. die<br>mittelbar ge                                               | Ordnung<br>wordenen I                      | der Rechts<br>Deutschen R                    | verhältnisse<br>eichsfürsten                       | der<br>und        |
| Grafen, v. 18<br>RGes., betr. o<br>in bürgerlich                              | die Gleichbe                               | rechtigung d                                 | ler Konfession<br>er Beziehung                     | nen<br>, v.       |
| 8. Juli 1869<br>Ges., betr. die 2<br>fassungs-Urki<br>1862                    | Abänderung<br>unde v. 31                   | Januar 188                                   | 50. V. <b>5</b> . J                                | uni               |
| 1852 die hebung des                                                           | Abänderun<br>Art. 114 der                  | g des Art. VerfU.                            | 49 und die A<br>7. 14. April 1                     | uf-<br>856        |
| Ges., betr. die<br>der Benennun<br>keit der Erst                              | ng der Kam                                 | mern u. der                                  | Beschlussfäl                                       | ang<br>aig-       |
| Ges., betr. die                                                               |                                            | r Ersten Ka                                  | mmer, v. 7. 1                                      | Mai               |
| V. wegen Bild                                                                 | ung der Er                                 | sten Kamme                                   | er, v. 12. Okt                                     |                   |
| V., betr. die def<br>Bildung der<br>Grundbesitze<br>der Seitens               | Verbände de<br>s (Landscha<br>lieser Verbä | es alten und<br>ftsbezirke) u<br>inde und de | des befestig<br>nd wegen W<br>r Provinzialv        | ten<br>ahl<br>er- |
| bände der G<br>Herrenhause                                                    | s, v. 10. No                               | vbr. 1865 .                                  |                                                    |                   |
| Ges., betr. Aen<br>1893                                                       | derung des                                 | Wahlverfah                                   | rens, v. 29. J                                     | uni<br>           |
| Ges., betr. die .<br>V. 18. Mai 1                                             | 857                                        |                                              |                                                    |                   |
| Ges., betr. eine<br>VerfassUrk.                                               | e Zusatzbest<br>V. 19. Fe                  | immung zu<br>br. 1879                        | Art. 86, 87                                        | der               |

|                                                                                               | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ges., betr. die Abänderung der Art. 94, 95 der Verf                                           | •           |
| Urk. V. 21. Mai 1852                                                                          | 415         |
| Ges., betr. die Aufhebung des Art. 105 der VerfUrk.                                           |             |
| V. 24. Mai 1853                                                                               | 418         |
| Ges., betr. das Staatsschuldbuch, v. 20. Juli 1888                                            | 421         |
| Ges., betr. eine Zusatzbestimmung zum Art. 74 der                                             |             |
| VerfUrk. und zur V. v. 12. Oktbr. 1854 wegen Bil-                                             |             |
| dung der Ersten Kammer. V. 27. März 1872                                                      | 426         |
|                                                                                               | 740         |
| Ges., betr. die Einrichtung und die Befugnisse der Ober-<br>rechnungskammer, v. 27. März 1872 | 406         |
| Con the discussion Tondonomelium V 90 [m]:                                                    | 426         |
| Ges. über die allgem. Landesverwaltung. V. 30. Juli                                           | 400         |
| 1883, nebst dem Zusatzgesetz v. 27. April 1885                                                | 433         |
| Ges., betr. die Verfassung der Verwaltungsgerichte                                            | _           |
| and des Vermeltungsstreituerfebran w 8. Juli 1875                                             |             |
| und das Verwaltungsstreitverfahren, v. 2. Aug. 1880                                           |             |
| §§ 17—30a, 88                                                                                 | 478         |
| Ges. v. 19. März 1881, betr. die Abänderung und Er-                                           |             |
| gänzung der Kreisordnung                                                                      | 477         |
| Kreisordnung f. d. Provinzen Ost- und Westpreussen,                                           |             |
| Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen v.                                                |             |
| 13. Dezbr. 1872, laut Bekanntmachung v. 19. März                                              |             |
| 1881                                                                                          | 479         |
| Ges., betr. die Abänderung von Bestimmungen der Pro-                                          | 710         |
| vinzialordnung und die Ergänzung derselben, v.                                                |             |
| 00 14" 1001                                                                                   | <b>521</b>  |
| Provinzialordnung für die Provinzen Ost- und West-                                            | UAI         |
| property Property Down on Schlesien and                                                       |             |
| preussen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und                                                 |             |
| Sachsen v. 29. Juni 1875, in der Fassung der Be-                                              | <b>ZO1</b>  |
| kanntmachung v. 22. März 1881                                                                 | <b>521</b>  |
| Ges. über die Zuständigkeit der Verwaltungs- und Ver-                                         | <b>~</b> 40 |
| waltungsgerichtsbehörden. V. 1. Aug. 1888                                                     | 543         |
| Ges., betr. die Ausprägung von Reichsgoldmünzen, v.                                           | ~~~         |
| 4. Dezbr. 1871                                                                                | 595         |
| Münzges. v. 9. Juli 1878                                                                      | 598         |
| Ges., betr. die Ausgabe von Reichskassenscheinen, v.                                          |             |
| 80. April 1874                                                                                | 605         |
|                                                                                               |             |
| Bierzehnter Titel. Bon ben Staatseinfünften und fiskalischen                                  |             |
| Rechten                                                                                       | 607         |
| ,                                                                                             |             |
| Ges., betr. die Erweiterung des Rechtsweges, v. 24. Mai                                       | 010         |
| 1861                                                                                          | 616         |
|                                                                                               |             |
| Funfzehnter Titel. Bon ben Rechten und Regalien des Staats                                    |             |
| in Anfehung ber Lanbstragen, Strome, Safen und Deeres=                                        |             |
| ufer                                                                                          | 619         |
| •                                                                                             | <b>010</b>  |
| 1. Abschnitt. Von Lands und Heerstraßen                                                       | 619         |

| 189                                                                 | 443 7                                                                                                                | • 72 •                                                                                    |                                                                                                                |                                                                     |                                                          | A 37                            | . 9            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| TO                                                                  |                                                                                                                      | 16 Kisen                                                                                  | bahn-Uni                                                                                                       | ternehm                                                             | ungen,                                                   | <b>v. ö.</b> No                 | vbr.           |
| Gar                                                                 | ю<br>v 8. M                                                                                                          | ai 1869                                                                                   | betr. ein                                                                                                      | en Zusa                                                             | tz zn vo                                                 | rateben                         | dem            |
|                                                                     | setze.                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                |                                                                     |                                                          |                                 | •              |
| or k t                                                              | ****                                                                                                                 | Wan (                                                                                     | Strömen,                                                                                                       | Callen 11                                                           | ns Mag                                                   | raRufaru                        |                |
|                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                | _                                                                   |                                                          | -                               | • •            |
|                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                           | hwesen,                                                                                                        |                                                                     |                                                          |                                 | • •            |
|                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                           | efugnisse<br>ferbesitze                                                                                        |                                                                     |                                                          |                                 |                |
| X_'                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                |                                                                     |                                                          | r iusbon,                       |                |
| Strar                                                               | dungs                                                                                                                | ordnung                                                                                   | v. 17. N                                                                                                       | [ai 1874                                                            | • •                                                      |                                 |                |
|                                                                     | _                                                                                                                    | _                                                                                         | er Zollge                                                                                                      |                                                                     |                                                          |                                 |                |
| -                                                                   | •                                                                                                                    |                                                                                           | stregal.                                                                                                       | remeigrei                                                           | •                                                        | • • •                           | • •            |
| •                                                                   | •                                                                                                                    | •                                                                                         |                                                                                                                |                                                                     | •                                                        |                                 | • •            |
|                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                           | stwesen                                                                                                        | des De                                                              | utschen                                                  | Keich                           | 8, V.          |
|                                                                     |                                                                                                                      | : 1871 .<br>dia Ahä                                                                       | nderung                                                                                                        | des R                                                               | <br>1 des D                                              | oetresei                        |                |
|                                                                     |                                                                                                                      | ezbr. 18                                                                                  |                                                                                                                | _                                                                   | · ·                                                      | ne me ce co                     | <b>200.</b>    |
| Ges.                                                                | über d                                                                                                               | as Teleg                                                                                  | raphenw                                                                                                        |                                                                     |                                                          | hen Rei                         | chs.           |
| ٧.                                                                  | 6. Apr                                                                                                               | ril 1892°.                                                                                | • • •                                                                                                          |                                                                     | • •                                                      |                                 |                |
| 91hid                                                               | hnitt.                                                                                                               | Ron der                                                                                   | Mühleng                                                                                                        | erechtiafei                                                         | it                                                       |                                 | • -            |
| -                                                                   | -                                                                                                                    |                                                                                           | ung des                                                                                                        | . •                                                                 |                                                          |                                 | de             |
| A.                                                                  | L.R.                                                                                                                 | in Rück                                                                                   | sicht ne                                                                                                       | uer Win                                                             | dmühle                                                   | nanlage                         | n, v.          |
|                                                                     |                                                                                                                      | r. 1819                                                                                   |                                                                                                                | • • •                                                               |                                                          |                                 |                |
|                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                |                                                                     |                                                          |                                 |                |
| 18zeh1                                                              | ater Ti                                                                                                              | tel. Bot                                                                                  | n den Re                                                                                                       | <b>h</b> ten des                                                    | Staats                                                   | anf her                         | ren=           |
|                                                                     |                                                                                                                      | id Sache                                                                                  |                                                                                                                | ·                                                                   |                                                          |                                 |                |
| <b>nh</b> . 8                                                       | 146 (                                                                                                                | zu § 24).                                                                                 |                                                                                                                |                                                                     |                                                          |                                 |                |
| <b>.</b>                                                            |                                                                                                                      | •                                                                                         | en Rechte                                                                                                      | n des S                                                             | staat8 a                                                 | uf berre                        | nIofe          |
|                                                                     | ditücke                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                |                                                                     | • •                                                      | • • •                           | • •            |
| armi                                                                | dnitt.                                                                                                               | Bon d                                                                                     | en Rechter                                                                                                     | n des Ste                                                           | aats auf                                                 | erblose !                       | Ber=           |
|                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                |                                                                     |                                                          |                                 |                |
| Apl                                                                 | schaften                                                                                                             | • •                                                                                       |                                                                                                                |                                                                     |                                                          | • • •                           |                |
| Ab f                                                                | schaften                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                |                                                                     |                                                          | • • •                           |                |
| Abs<br>lassen<br>Abs                                                | schaften<br>chnitt                                                                                                   | . Bom                                                                                     |                                                                                                                | · · · ·                                                             | • •                                                      | • • •                           |                |
| Abstaffen<br>Abs                                                    | schaften<br>Cnitt<br>über c                                                                                          | . Bom<br>lie Schor                                                                        | Zagdrega<br>nzeiten d                                                                                          | i                                                                   | • •                                                      | • • •                           | • •            |
| Abstanten<br>Abstanten<br>Ges.                                      | schaften<br>chnitt<br>über c<br>chnitt.                                                                              | . Bom<br>lie Schor<br>Bom L                                                               | Jagbrega<br>nzeiten d<br>Bergwerts                                                                             | l<br>es Wilderegal .                                                | <br>es v. 26                                             | • • •                           | • •            |
| Allge                                                               | daften<br>dnitt<br>über d<br>dnitt.<br>emein.                                                                        | . Bom<br>lie Schor<br>Bom L<br>Bergges                                                    | Jagbrega<br>nzeiten d<br>Bergwerts<br>10tz v. 24                                                               | l<br>es Wilderegal .<br>L. Juni                                     | es v. 26                                                 | Febr.                           | <br>1870<br>   |
| Allge                                                               | dnitt<br>über d<br>über d<br>nitt.<br>emein.<br>betr.                                                                | . Bom lie Schor Bom Bergges die Ab                                                        | Jagbrega<br>zeiten d<br>Bergwerts<br>setz v. 24<br>änderung                                                    | l                                                                   | es v. 26<br>1865<br>235 d                                | Febr.                           | 1870<br>ges.   |
| Lossen<br>Lassen<br>Lossen<br>Ges.<br>Allge<br>Ges.,<br>V.<br>Ges., | dnitt<br>über d<br>dnitt.<br>emein.<br>betr.<br>9. Ap                                                                | . Bom lie Schor Bom Bergges die Ab oril 1878 die Rech                                     | Jagbrega<br>nzeiten d<br>Bergwerts<br>setz v. 24<br>sänderung<br>stsverhält                                    | l                                                                   | es v. 26<br>1865<br>235 d                                | Febr.                           | 1870<br>::ges. |
| Laffen<br>Laffen<br>Laffen<br>Ges.<br>Allge<br>Ges.,<br>V.<br>Ges., | d) nitt<br>über d<br>d) nitt.<br>emein.<br>betr.<br>9. Ap<br>betr. c                                                 | . Som lie Schor Som S Bergges die Ab oril 1878 die Rech rgbaues                           | Jagbrega<br>nzeiten d<br>Bergwerts<br>setz v. 24<br>sänderung<br>stsverhält<br>in den                          | es Wilderegal L. Juni g des § nisse des                             | 1865 .<br>235 d<br>Stein-<br>Landes                      | Febr.                           | 1870<br>ges.   |
| Allges., ko                                                         | dynitt<br>über d<br>dynitt.<br>emein.<br>betr.<br>9. Ap<br>betr.<br>hlenbe                                           | . Som lie Schor Som Bergges die Ab oril 1878 die Rech rgbaues das Ku                      | Sagbrega<br>dzeiten d<br>Bergwerts<br>setz v. 24<br>änderung<br>tsverhält<br>in den<br>rfürstl. S              | es Wilderegal L. Juni g des § nisse des jenigen                     | es v. 26<br>1865<br>235 d<br>s Stein-<br>Landes<br>andat | es Bergund Bratheilen,          | ges. in        |
| Abflaffen<br>Abf<br>Allge<br>Ges.,<br>V.<br>Ges.,<br>ko             | d) nitt<br>über d<br>d) nitt.<br>emein.<br>betr.<br>9. Ap<br>betr.<br>hlenber<br>elchen                              | Bom Som Som Som Som Som Som Som Som Som S                                                 | Jagbrega<br>dzeiten d<br>Bergwerts<br>setz v. 24<br>sänderung<br>stsverhält<br>in den<br>rfürstl. S<br>ft hat. | es Wilderegal L. Juni g des § nisse des jenigen ächs. M V. 22. E    | es v. 26<br>1865<br>235 d<br>s Stein-<br>Landes<br>andat | es Bergund Bratheilen,          | ges. in        |
| Abfagen<br>Abf<br>Ges.<br>Allge<br>Ges.,<br>V.<br>Ges.,<br>ko       | didasten<br>dinitt<br>über d<br>dinitt.<br>emein.<br>betr.<br>9. Ap<br>betr.<br>hlenber<br>clchen<br>48 Ges<br>betr. | . Som lie Schor Som S Bergges die Ab oril 1878 die Rech rgbaues das Kus etzeskras die Bes | Sagbrega<br>dzeiten d<br>Bergwerts<br>setz v. 24<br>änderung<br>tsverhält<br>in den<br>rfürstl. S              | es Wilderegal Juni des § nisse des jenigen ächs. M V. 22. Eder unbe | 1865<br>235 d<br>s Stein-<br>Landes<br>andat<br>cebr. 18 | es Bergund Bratheilen, 7. 19. 4 | ges. aun- in   |

| iebzehnter Titel. Bon den Rechten und Pflichten bes Staats                                                               | 8  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| gum besonderen Schnte seiner Unterthanen                                                                                 | •  |
| <b>Anh.</b> § 147 (zu §§ 56—58), § 148 (zu § 65), § 149 (zu § 74), § 150 (zu § 189), § 151 (zu § 172), § 152 (zu § 178). | u  |
|                                                                                                                          |    |
| 1. Abschnitt. Bon der Gerichtsbarkeit                                                                                    | •  |
| Ges. v. 11. März 1850 über die Polizeiverwaltung.<br>2. Abschnitt. Von Auswanderungen, Absahrts= und Ab                  |    |
| schoßgeldern                                                                                                             | •  |
| Ges. über die Erwerbung und den Verlust der Bundes<br>und Staatsangehörigkeit, v. 1. Juni 1870                           |    |
| chtzehnter Titel. Bon Bormundschaften und Curatelen                                                                      | •  |
| Anh. § 153 (zu § 83), § 154 (zu § 78), § 155 (zu § 80)                                                                   | ), |
| § 156 (zu § 160), § 157 (zu § 421), § 158 (zu § 454),                                                                    | _  |
| \$ 159 (zu § 455), \$ 160 (zu §\$ 471. 472), \$\$ 161. 162                                                               | 2  |
| (zu § 556), § 163 (zu § 562), § 164 (zu § 574), § 165                                                                    |    |
| (zu § 644), § 166 (zu § 681), § 167 (zu § 687), § 168                                                                    | 3  |
| (zu §§ 685. 688. 689), § 169 (zu § 698), § 170 (zi                                                                       | I  |
| §§ 696. 862), § 171 (zu § 854).                                                                                          |    |
| 1. Abschnitt. Bon den Personen, welchen Bormunder ober                                                                   | r  |
| Curatoren bestellt werden müssen                                                                                         | •  |
| 2. Abschnitt. Bon denjenigen, welchen bie Bestellung ber                                                                 |    |
| Vormünder und Curatoren zukommt und obliegt                                                                              | •  |
| 8. Abschnitt. Bon den Personen, welche das Amt eines                                                                     | 3  |
| Vormundes zu übernehmen schuldig, und dazu fühig sind                                                                    | •  |
| 4. Abschnitt. Bon Verpflichtung und Bestätigung der Bor-                                                                 | =  |
| münder                                                                                                                   | •  |
| 5. Abschnitt. Von den Rechten und Pflichten der Vormünder                                                                | r  |
| überhaupt                                                                                                                | •  |
| 6. Abschnitt. Bon der Sorge für den Unterhalt und die Ers                                                                | 8  |
| ziehung der Pflegebefohlenen                                                                                             | •  |
| 7. Abschnitt. Von der Borsorge für das Bermögen der                                                                      | C  |
| Pilegebesohlenen                                                                                                         | •  |
| 8. Abschnitt. Von Aushebung der Bormundschaften.                                                                         |    |
| 9. Abschnitt. Bon den Rechten und Pflichten der Curatoren                                                                | L  |
| Vormundschaftsordnung v. 5. Juli 1875                                                                                    | •  |
| Ges., betr. die Unterbringung verwahrloster Kinder, v                                                                    | •  |
| 13. März 1878                                                                                                            | •  |
|                                                                                                                          |    |
| ennzehnter Titel. Bon Armenanstalten und anderen milber                                                                  | £  |
| Stiftungen                                                                                                               | •  |
| Ges. über die Freizügigkeit, v. 1. Novbr. 1867                                                                           |    |
| Ges. über den Unterstützungswohnsitz, v. 6. Juni 1870                                                                    | ì  |
| And and an one comments and the for a first told                                                                         | •  |

| Inhalts-Berzeichniß.                                  | X    |
|-------------------------------------------------------|------|
| Ges. v. 8. März 1871, betr. die Ausführung des B.Ges. | Seit |
| über den Unterstützungswohnsitz                       | 888  |
| Zwanzigster Titel. Bon Berbrechen und Strafen         | 915  |
| <del></del>                                           |      |
| Anhang.                                               |      |
| Ges., betr. d. Fischerei der Ufereigenthümer in den   |      |
| - 11 allussed G. Prov. Wastislan v 20 Inni 1904       | 916  |
| Down wie Adzahlungsgeschäfte v 16 Mei 1994            | 920  |
| Oc., Dow. uie Decute des Vermiethers en den in die    |      |
| Miethräume eingebrachten Sachen, v. 12. Juni 1894     | 921  |
| Chronologified Wester                                 | 000  |

Sachregifter . . .

# Nachträge und Berichtigungen.

## Zu Band L.

- S. 4 Anm. 5. RG. 31 S. 332.
- S. 5 Anm. 7. RS. 19 S. 266, 272.
- S. 31. Schuthezirke. Kaiserl. B. v. 2. Mai 1894 (RGBI. S. 461).
- S. 99 Anm. 1. RG. 31 S. 235 (Statuten von Waffergenoffenschaften).
- S. 99 Anm. 4. RG. 31 S. 270 (Unkenntniß abweichender Rechtsnorm).
- S. 103 Anm. 9, Beile 2 lies: 10 ftatt 19.
- S. 107 Anm. 33. RG. 31 S. 189 (gem. R. Mangel eines Wohnsiges z. Z. bes Todes).
- S. 127 Anm. 10. RG. 31 S. 170 (Bertikale Theilung eines Hauses).
- S. 128 Anm. 12. RG. 31 S. 243 (Umwehrung einer Kirche).
- S. 130 Anm. 16. RG. 31 S. 243.
- S. 134 Anm. 22. RG. 32 S. 237 (Eis als Nuzung).
- 6. 142 Anm. 1. R. 31 6. 97 (Konfurrenzgeschäft).
- S. 142 Anm. 1. Bgl. Gef. betr. die Abzahlungsgeschäfte (Bb. IV. S. 920).
- S. 143 Anm. 7. RG. 31 S. 217 (Eigenth. an Rirchengebäuben).
- S. 147 Anm. 14. RG. 31 S. 156 (Bebrohung, gem. R.).
- S. 188. Bgl. Ges. v. 28. Mai 1894 (GS. S. 105), betr. die Gleichstellung ber Notare mit den anderen Beamten bezuglich der Strafen bei Nichtverswendung von Stempeln.
- S. 206 zu § 292 vgl. Gef. betr. die Abzahlungsgeschäfte § 4 (Bb. IV. S. 920).
- S. 216 Anm. 193. RG. 32 S. 279.
- S. 223 Anm. 217. RG. 32 S. 249.
- S. 226 Anm. 3. RG. 32 S. 230 (Arrestbefehl).
- S. 230 Anm. 16. RG. 32 S. 22.
- S. 231 Anm. 18. RG. 32 S. 101.
- S. 234 Anm. 233. RG. 32 S. 314.
- S. 247 Anm. 28. RG. 32 S. 329 (unmittelb. Schabe).
- S. 290 Anm. 3. RG. 31 S. 217 (Eigenth. an Rirchengebäuben).
- S. 293 Anm. 6. RG. 32 S. 337 (Jmmission in Mobilien).
- S. 317 Anm. 21b. RG. 32 S. 203.
- S. 360 Anm. 78. RG. 32 S. 188.
- S. 376 Anm. 20a. Bgl. RGes., betr. die Militärbrieftauben v. 28. Mai 1894 (RGBl. S. 463).
- S. 386 Anm. 33b ließ: 1868 statt 1888.

- 5. 391 Anm.\* Bgl. Ges. v. 30. Juni 1894, betr. die Fischerei der Ufer= eigenthämer in den Privatstässen der Provinz Hannover (Bb. IV. S. 916).
- 6. 448 Anm. 144. RG. 31 6. 328 (Ersigung gegen Bächter).
- **S. 453 Anm. 164. RG. 32 S. 354.**
- 6. 460 Anm. 186. RS. 32 S. 182.
- **E. 474 Anm.** 239. **RG.** 31 **E.** 328.
- **6.** 546 Anm. 188<sup>b</sup>. **Ab**. 32 **6**. 258.
- **6. 547 Ann. 190. RG. 32 6. 261.**
- **6.** 554 **Anm**. 221. **RG**. 32 **6**. 314.
- S. 574 Anm. 293. Bgl. auch Gef. v. 18. Aug. 1891 (GS. S. 353), betr. das Berbot des Privathandels mit Staatslotterieloofen.
- S. 635 Anm. 493. Gef. v. 22. März 1891 (RGBI. S. 21) für Helgoland.
- S. 664 Anm. 587. (RGBI. 1893 S. 317 n. 1894 S. 511). Uebereinkunft zwischen dem Deutschen Reich u. Serbien bezw. u. der Schweiz, betr. den gegenseitigen Schutz von Mustern, Mobellen, Marten, Firmen u. Namen bezw. den gegenseitigen Patent-, Muster- u. Martenschutz.

## Au Band II.

- 6. 11 Anm. 38, Zeile 1 lies: AGO. II. 2 statt II. z.
- S. 20 Anm. 61. RG. 32 S. 228.
- 6. 76 Anm. 207. RG. 32 6. 185.
- S. 85 au § 96. MG. 32 S. 231.
- S. 106 Ann. 107. RG. 32 S. 319.
- **6.** 170 Anm. 24. **RG**. 32 **6**. 234.
- S. 176 Anm. 12, Zeile 7 lies: 13. Mai ftatt 23. Mai.
- S. 186 Anm. 44. Das Reichsgericht hat burch Plenarbeschluß b. 4. Juni 1894 angenommen, daß der Tag des Urtheils, nicht der Rechtskraft, entscheibet.
- **E. 197 Anm.** 89. **RG**. 32 **E**. 319.
- 6. 216 **A**nm. 44. **MG**. 32 **S**. 40.
- S. 326 Anm. 10. 11. RG. 32 S. 270.
- S. 372 Anm. 58. RG. 32 S. 234.
- S. 504 Anm. 126. Bgl. Gef. v. 12. Juni 1894, betr. das Pfandrecht des Bermiethers (Bb. IV S. 921) u. bas Ges. v. 9. Mai 1894 (RGBl. S. 439), betr. die Abanderung des § 41 der Konk.O.
- S. 539 Anm. 38. RG. 32 S. 188.

## Zu Band III.

- **6. 33. Ann. 81. My. 32 6. 17.**
- **E. 47 Ann.** 102. **RS**. 32 **E**. 290, 297.
- S. 61 Anm. 153. **My**. 32 S. 290. S. 208 Anm. 237. Jahrb. 9 S. 61.
- 6. 563 au § 9. **RG**. 32 6. 281.
- 5. 919 Anm. 12. Sel. b. 22. Septbr. 1894, RGBl. S. 571). Bgl. Ueberein= 5. 917 Anm. 18. Bel. b. 22. Septbr. 1894, RGBl. S. 571). fommen zwi=
- 6. 918 Ann. 1.
- 6. 932 Ann. 1.

- schen dem Deut=
- schen Reich u.

ber Schweiz, betr. ben gegenseitigen Patent=, Muster= n. Markenschuß v. 13. April 1892 (RGBl. 1894 S. 511) n. Bek. v. 14. Septbr. 1894 (RGBl. S. 520), betr. Griechenland.

S. 920 Anm. 5. RG. 32 S. 52.

# Zu Band IV.

S. 150 Anm. 112. Kirchenges. v. 18. Juni 1894 (GS. S. 133), betr. die Wahl der Pfarrer in der ev.luth. Kirche der Provinz Hannover.

S. 172 Anm. 136. Kirchenges. v. 24. April 1894 (GS. S. 92), betr. die Dienstvergeben der im Dienst der ev.luth. Kirche der Probinz Hannover Angestellten.

6. 391 Anm. 91 lies: St&B. § 339 statt 399.

Die nachträglich aufgenommenen Gesetze sind im Unhang S. 916 ff. abgedruckt.

|   |   |  | ·            |
|---|---|--|--------------|
|   |   |  |              |
|   |   |  |              |
|   |   |  |              |
|   |   |  |              |
|   |   |  |              |
|   | • |  |              |
|   |   |  |              |
|   |   |  | •            |
|   |   |  |              |
|   |   |  |              |
|   |   |  |              |
|   |   |  | :            |
|   |   |  |              |
|   |   |  | 1            |
|   |   |  | <u> </u><br> |
|   |   |  |              |
|   |   |  | i<br>:       |
|   |   |  | :<br>İ       |
|   |   |  |              |
|   |   |  | <u> </u><br> |
|   |   |  | :            |
|   |   |  |              |
|   |   |  |              |
|   |   |  |              |
|   |   |  |              |
|   |   |  |              |
|   |   |  |              |
|   |   |  |              |
|   |   |  |              |
|   |   |  |              |
|   |   |  | •            |
|   |   |  |              |
|   |   |  |              |
| 1 |   |  |              |

|   |  | ٠ |
|---|--|---|
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

# Neunter Titel. Bon den Pflichten und Rechten des Adelstandes.

#### Beftimmung bes Abelftanbes.

8. 1. Dem Abel, als dem ersten Stande im Staat, liegt, nach seiner Bestimmung, die Bertheidigung des Staates, sowie die Unterstühung der äußeren Bürde und inneren Bersassung desselben, hauptsächlich ob. 1) 2)

2) Wegen der eximirten Stellung des hohen, frilher reichsständischen Adels sie Ergänzungen am Ende d. T. Die Bestimmungen des ALR. beziehen sich nur auf den niederen Adel.

<sup>1)</sup> Der Abel als eine besondere und bevorzugte Klasse von Staatsange= hörigen hat seine rechtliche Bebeutung verloren. Nachdem durch bas Ebikt v. 9. Oftbr. 1807 (GS. S. 170) §§ 1, 2, 6, 7 bas Borrecht bes Abels in Bezug auf den Besitz abliger Grundstüde, seine Beschräntung in Bezug auf ben Betrieb bürgerlicher Nahrung, sowie die Beschräntung des Bürgers und Bauers in Bezug auf den Besit abliger Grunbstüde aufgehoben, burch bas Eb. v. 14. Septbr. 1811 § 1 die freie Berfügungsfähigkeit über bas Grundeigenthum hergestellt, ift durch Breuß. Berf. Art. 4 bestimmt, daß alle Preußen vor dem Gesetz gleich, daß Standesvorrechte nicht Statt finden, die öffentlichen Aemter allen Befähigten zuganglich. Der eximirte Gerichtsstand und die gutsherrliche Gerichtsbarkeit ist durch B. v. 2. Jan. 1849 §§ 1, 9, GBG. § 15 aufgehoben; nur für die Häupter und Mitglieber ber früher reichsständischen Familien ist in Angelegenheiten der nicht streitigen Berichtsbarteit ber eximirte Berichtsstand aufrecht er= halten, AG. 3. GBG. v. 24. April 1878 § 27, und für die häupter derfelben das Recht auf Austräge, EG. 3. GBG. § 7. Bgl. § 19 Instr. v. 30. Mai 1820 (am Ende d. T.). Standschaft und Batronat find an sich binglicher Natur, von bem Abel unabhängig, die Stanbschaftsrechte inzwischen auch durch die veränderte Kreis= und Provinzialversassung beseitigt, Kreis=D. §§ 96, 106, Provinzial=D. §§ 5 ff., 17. Bon Bedeutung ist der Abel nur noch für die Herrenhausmitglied= schaft, insofern die nach der B. v. 3. Jebr. 1847 (GS. S. 34) zur Herrenkurie des Bereinigten Landtages berufenen Fürsten, Grafen und Herren erbliche Berechtigung auf die Mitgliedschaft und die Grafenverbande ein Prafentationsrecht dazu haben. B. v. 12. Oktor 1854 (GS. S. 541), B. v. 10. Novbr. 1865 (GS. S. 1077). In Betracht kommt der Abel ferner noch bei der Legitimation und Aboption, insofern zur Annahme bes abligen Ramens besondere landes= herrliche Ermächtigung erforberlich. Anm. 209 zu ALR. II. 2 § 601 u. Anm. 239 au § 669 das.

#### Erlangung des Abels:

§. 2. Zum Abelstande werden nur diejenigen gerechnet, denen der Geschlechtsadel durch Geburt oder landesherrliche Verleihung zukommt.

#### 1) burch Geburt und Heirath;

S. 8. Durch die Geburt kommt er allen zu, die von einem adligen Bater aus einer Che zur rechten Hand erzeugt, oder darin geboren sind.

§. 4. Der Abel wird also durch den Bater fortgepflanzt, auch wenn die Mutter nicht von Abel ist.

- §. 5. Auch das von einem adligen Bater außer der Che erzeugte Kind wird durch gesetymäßige Bollziehung einer Ehe zur rechten Hand mit der Mutter, ingleichen durch eine berfelben gleich zu achtende gerichtliche Er-Marung bes Baters, des Adelstandes theilhaft. (Tit. 2. §. 596. 597.) ...
- 8. 6. Eben das geschieht, wenn die Mutter durch Urteil und Recht für die Chefrau bes abligen Baters erflärt wird. (Ebenb. §. 592.)4)

In wie fern durch landesherrliche Legitimation, oder durch Annahme an Kindesstatt, der Adel erlangt werde, ist gehörigen Ortes

bestimmt. (Ebend. §. 603. 604. 605. §. 682-685.)

§. 8. Wenn eine Person weiblichen Geschlechtes aus einem niederen Stande sich mit einer Mannsperson von Adel zur rechten Hand ver= ehelicht: so erlangt sie dadurch die äußeren Rechte des Abels; in so fern nicht etwa die Ehe selbst nach den Gesetzen für eine Mißheirath zu achten ist. (Tit. 1. §. 30—33. §. 940. 952.) b)

## 2) burch landesherrliche Verleihung.

S. 9. Rur das Oberhaupt des Staates kann einem Unterthan, welcher den Adel durch die Geburt nicht hat, denselben verleihen. 6)

g. 10. Auch nur ihm allein kommt es zu, Jemanden von einer

niederen Stufe des Adels in eine höhere zu erheben.

- S. 11. Die vom Landesherrn verliehene Standeserhöhung kommt auch den alsdann schon vorhandenen Kindern, sie mögen noch unter väterlicher Gewalt sein, oder nicht, zu statten; sobald dieselben nicht auß= drücklich ausgenommen sind.
- §. 12. Standeserhöhungen der Frauen und Wittwen haben auf ihre Kinder keinen Ginfluß.

S. 18. Kein Unterthan des Staates soll, ohne Erlaubniß seines

4) Durch Aufhebung des § 592 a. a. D. obsolet geworden. Ges. v. 24. April

1854 § 22.

<sup>&</sup>quot;) Die gerichtliche Erklärung des Baters genügt nicht mehr; § 597 a.a.D. ist aufgehoben. Ges. v. 24. April 1854 § 22.

b) Mißheirath giebt es im rechtlichen Sinne nicht mehr. Ges. v. 22. Febr.

<sup>6)</sup> Auch zur Aenderung eines abligen Namens ist die landesherrliche Genehmigung erforberlich. AE. v. 12. Juli 1867 (GS. S. 1310). Für das linke Rheinufer, wo aller Erbabel durch die französische Gesetzgebung abgeschafft war, bgl. ARO. v. 18. Januar 1826 (GS. S. 17).

Landesherrn, Standeserhöhungen bei fremden Staaten suchen; ober deren, welche ihm etwa aus eigener Bewegung von selbigen verliehen

werden, in hiefigen Landen sich bedienen.

Anh. §. 118. Rein Unterthan des Staates foll ohne Erlaubnig des Landesherrn Standeserhöhungen bei fremden Staaten suchen, oder von ihnen annehmen; darf daher auch, wenn ihm solche etwa aus eigener Bewegung von selbigen verliehen werden, dieser Standeserhöhungen sich nicht bedienen.

Riemand, welcher den Adelstand nicht durch Geburt, ober landesherrliche Begnadigung, erlangt hat, darf adlige Prädicate und

Borrechte sich anmaßen.

§. 15. Eben so wenig darf Jemand aus dem niederen Abel Rechte

oder Prädicate der höheren Stufen sich eigenmächtig beilegen. §. 16. Niemand darf sich eines adligen Familienwappens bebienen, welcher nicht zu der Familie gehört, der dieses Wappen ent= weder ausdrücklich beigelegt ist, oder die dasselbe von alten Zeiten her geführt hat. 60)

#### Ausweis bes Abels.

§. 17. Die Aufnahme in adlige Ritterorden und Stifter zu abligen Stellen; zu Turnieren; zur Ritterbank auf den Landtagen und in den Collegien, so wie zu adligen Hofamtern, beweiset den einer Familie zutommenden Geschlechtsadel.

§. 18. Wer entweder selbst, oder wessen Borfahren im Jahre 1740 im wirklichen Besitze des Abels sich befunden, und desselben nach der Zeit nicht verlustig gemacht haben, der soll in seinen adligen Rechten durch den Fiscus nicht beunruhigt werden. (Th. 1. Tit. 9. § 641. sqq.)

§. 19. Wer entweder selbst, oder wessen Borfahren vier und vierzig Jahre hindurch sich adliger Prädicate und Borrechte ruhig be= dient, und also ein ausbrückliches oder stillschweigendes Anerkenntniß bes Staates für sich haben, für den streitet die rechtliche Bermuthung, daß ihm der Geschlechtsadel wirklich zukomme.

§. 20. Dagegen ist die nur ein= und anderesmal geschehene Bei= legung abliger Prädicate, in gerichtlichen oder anderen öffentlichen Ausfertigungen, zum Beweise des Geschlechtsadels für sich allein noch nicht

binreichend.

#### Bon altem und neuem Abel.

g. 21. In Ansehung der wesentlichen Rechte und Eigenschaften bes Abelstandes ist zwischen älterem und neuerem Abel kein Unterschied.

§. 22. Wo aber Statuten, Privilegien, ober das ununterbrochene Herkommen eines Ordens, Capitels, oder einer anderen Corporation, einen stifts= oder turniermäßigen Abel erfordern, hat es dabei auch ferner sein Bewenden.

§. 23. Die im Ahnenbriefe Jemandem ertheilten Ahnen werden

in einem solchen Falle der Regel nach nicht mitgezählt.

a) Bal. ObTr. 46 S. 193. (Prozeh über bas R. zur Führung von A. u. Bappen).

§. 24. Auch muß, bei Nachweisung der Ahnen, in der Regel, die adlige Geburt der Vorfahren von beiderlei Geschlecht dargethan werden.

§. 25. Der zuerst geadelte Borfahr, so wie seine etwa mit ihm zugleich in den Adelstand erhobenen Descendenten werden, bei der Nach=

weisung der Ahnen, in der Regel nicht gerechnet.

geführt werden müssen, bleibt hauptsächlich der näheren Bestimmung der Statuten, der Privilegien, und des Herkommens bei einem jeden Orden, Stifte oder Corporation überlassen.

§. 27. Wo jedoch hierdurch über die Art der Führung des Rach= weises nichts Gewisses festgesetzt ist, da muß die Ahnentafel hauptsächlich mit beglaubten Auszügen aus Kirchenbüchern, Tauf= oder Trauungs=

registern, belegt werden.

§. 28. Wo diese, besonders für ältere Zeiten, nicht herbeigeschafft werden können, da sind für die in der Ahnentasel vorkommenden Heistathen und Abstammungen, auch Cheberedungen, Erbrecesse, Lehnbriese, und andere unverdächtige Familienurkunden, als Beweismittel zulässig.

§. 29. Was solchergestalt nicht vollständig nachgewiesen werden kann, mag durch das eidliche Zeugniß, wenigstens zweier Personen von bekanntem ritterbürtigen und stistsmäßigen Abel, denen von der Familie, in welcher der Beweis gesührt werden soll, nähere Kenntniß beiwohnt, ergänzt werden.

§. 30. In wie fern noch außerdem die eidliche Versicherung des Beweisführers: daß, nach den ihm bekannten Familiennachrichten, die vorgelegte Ahnentafel ihre Richtigkeit habe, erforderlich oder zulässig sei, ist nach den allgemeinen Grundsäßen vom Beweise zu beurtheilen.

§. 31. So weit die Ahnentasel aus einer anderen entnommen ist, die eben derselbe Orden, dasselbe Capitel, oder dieselbe Corporation schon einmal richtig befunden hat, bedarf es darüber keiner besonderen Beweissührung.

#### Bom Personenabel.

§. 32. Die einem Collegio oder einer Corporation von dem Landesherrn beigelegten, oder mit einem Amte verbundenen adligen Rechte können über die wörtliche Bestimmung des Gnadenbriefes nicht ausgebehnt werden.

§. 83. Dergleichen Rechte werden durch die Geburt nicht fort=

gepflanzt.

#### Vorrechie des Abels.

- 8. 34. Personen bes Abelstandes sind der Regel nach nur dem böchsten Gericht n der Proving unterworfen.
- g. 35. Der Abel ist zu den Ehrenstellen im Staat, wozu er sich geschickt gemacht hat, vorzüglich berechtigt. )
- §. 86. Doch bleibt dem Landesherrn die Beurtbeilung der Tüchtigkeit, und die Auswahl unter mehreren Bewerbern unbenommen.
  - §. 37. Nur ber Abel ift jum Besite abliger Guter berechtigt. ,

<sup>7)</sup> Mit Aufhebung des eximirten Gerichtsstandes obsolet geworden. Anm. 1.
8) Preuß. Verfassung Art. 4. Anm. 1 zu § 1 h. t.

- §. 38. Welches ablige Güter sind, ist durch die besonderen Ber= sassungen einer jeden Provinz bestimmt. 10)
- §. 39. In wie fern zum Besite solcher Guter, außer dem Abel, auch noch das Indigenat erfordert werde, hangt ebenfalls von Provinzialverfassungen ab.
- §. 40. Nur ber Abel tann Familien-Fibeicommiffe aus abligen Gutern errichten.
- 3. 41. Ablige Gutsbesitzer sind zur Ausübung ber bem Gute verlichenen Jagdgerechtigkeiten in ihrem eigenen Ramen berechtigt. 11)
- §. 42. Sie fonnen die dem Gute antlebende Gerichtsbarfeit in ihrem Ramen ausüben laffen.18)
- 8. 43. Ihnen kommen die mit dem Kirchenpatronat verbundenen Ehrenrechte zu.
- §. 44. Sie muffen also mit ihrer Familie in das Kirchengebet ausdrucklich eingeschloffen, und die Kirchentrauer, wo dieselbe üblich ist, muß für sie angelegt werden.
- §. 45. Sie mögen nach dem Gute sich nennen, und in Urkunden, oder bei öffentlichen Gelegenheiten, sich des Besitzes davon als eines besonderen Titels bedienen.
- §. 46. Das Recht, in den Bersammlungen des Abels auf Kreis- und Landtagen zu erscheinen, und über die daselbst vorkommenden Angelegenheiten zu stimmen, gebührt in der Regel nur dem angesessenen Abel. 18)
- §. 47. Unadlige Personen sollen bei solchen Bersammlungen, als Stellvertreter ober Bevollmächtigte adliger Mitglieder, in der Regel nicht zugelassen werden.
- §. 48. Wenn jedoch ein Gutsbesiger von Abel, während seiner Abwesenheit die Besorgung seiner Gutsangelegenheiten überhaupt einem Generalbevollmächtigten bürgerlichen Standes aufgetragen hat: so kann dieser auch das Stimmrecht seines Rachtgebers bei Kreis- und Landtagen ausüben.
- §. 49. Auch können die Bormunder der Angesessenen von Adel, ingleichen die Deputirten der Magisträte, welche adlige Kämmereigüter besitzen, wenn sie gleich. für ihre Personen zum Bürgerstande gehören, von solchen Bersammlungen nicht ausgeschlossen werden.
- 8. 50. Unablige Besitzer abliger Güter sind, wenn sie auch in Person nicht erscheinen, bennoch ihr Stimmrecht, von einem Falle zum anderen, Abligen aufzutragen berechtigt.

## §. 51-79 (fallen fort). 14)

9) Fortgefallen burch Ed. v. 9. Ottbr. 1807 § 1, ebenso die §§ 39, 40 h. t.

16) Bgl. Oftpreuß. ProvN. Zuf. 162. Westpreuß. ProvN. § 21.

11) Mit Fortfall bes Jagbrechts auf fremdem Grund und Boben obsolet geworben. Ges. v. 31. Ottbr. 1848 § 1.

19) Mit Aufhebung der privaten Gerichtsbarkeit obsolet geworden. Anm. 1.

13) Bgl. Anm. 1, Ges. v. 8. Mai 1837 über die persönliche Fähigseit zur Ausübung der Standschaft 2c. (GS. S. 99), Ges. v. 23. Juli 1847 (GS. S. 279).

<sup>14</sup>) Die §§ 51 ff. bestimmten die Unfähigkeit bürgerlicher Personen zum Besitz abliger Güter näher; § 73 setzte sest, daß Ablige Rustikalgrundstüde nicht ohne Genehmigung der Landespolizei sollten erwerben können. Alle diese Be=

#### Besondere Rechte und Pflichten bes Abels.

§. 80. Besondere Rechte und Pflichten des Adels, theils als ganzer Stand betrachtet, theils der einzelnen Mitglieder desselben, in Rücksicht auf ihre Person und Vermögen, sind nach Verschiedenheit der Provinzen durch besondere Gesetze und Versassungen bestimmt.

#### Berluft bes Abels.

- §. 81. Wer mit Berschweigung ober Berleugnung seines abligen Standes in eine Zunft ober Innung sich einschleicht, und bürgerliche Gewerbe treibt, der wird seiner abligen Rechte verlustig. 18)
- §. 82. Noch mehr findet dieses statt, wenn Jemand von abliger Geburt eine unehrbare, oder auch nur eine solche Lebensart wählt, wodurch er sich zu dem gemeinen Bolke herabsest.
- §. 83. Wer sich von Jemandem niederen Standes an Kindesstatt annehmen läßt, und dabei seinen adligen Namen verändert, kann ohne besondere Dispensation des Landesherrn den Adel nicht beibehalten.
- §. 84. Personen weiblichen Geschlechtes verlieren die persönlichen Borrechte des Adels, wenn sie durch Berheirathung mit einem Unadligen ihren Geschlechtsnamen ändern.
  - §. 85. Auch nach getrennter Ehe treten sie, der Regel nach, in
- den Adelstand nicht wieder zurück.
- §. 86. Ist jedoch die Frau bei der Trennung der Che durch richterliches Erkenntniß nicht für den schuldigen Theil erklärt worden, so steht ihr frei, in ihren angeborenen Abelstand wieder einzutreten. (Tit. 1. §. 788—742.)
- §. 87. Wenn eine Person abliger Geburt, nachdem ihre Ehe mit einem Bürgerlichen durch den Tod, oder durch richterliches Erkenntniß getrennt worden, wiederum einen Adligen zur rechten Hand heirathet: so kann ihren Abkömmlingen aus dieser Ehe, wegen der vormaligen Heirath derselben mit einem Bürgerlichen, auch in Ansehung der Rechte des alten Adels, in der Regel keine Ausstellung gemacht werden. (§. 90.)
- §. 88. Wird die She einer Person von adliger Geburt mit einem Bürgerlichen für nichtig erklärt, so kann sie ihren adligen Stand und Familiennamen wieder annehmen.
- §. 89. Ist sie aber für den schuldigen Theil erklärt, so kann sie daraus, durch Zurücktretung in den Adelstand, keinen Bortheil ziehen.
- §. 90. Ist die Person adliger Herkunft, welche einen Bürgerlichen geheirathet hatte, bei der Trennung und Nichtigkeitserklärung dieser She ausdrücklich für den schuldigen Theil erkannt worden: so kann dieselbe, wenn sie hiernächst wieder einen Adligen heirathet, zum Besten der Abstömmlinge aus dieser späteren She, unter den weiblichen Ahnen nicht mitgerechnet werden.
- g. 91. Wegen grober Berbrechen kann Jemand des Abels durch richterliches Erkenntniß entsetzt werden.16,

stimmungen sind aufgehoben, ebenso die §§ 75—79 über die Unfähigkeit des Abels zum Betrieb bürgerlicher Gewerbe. Bgl. Anm. 1 zu § 1 h. t.

15) Durch Ed. v. 9. Oktor. 1807 § 2 obsolet geworden.

- g. 92. In welchen Fällen barauf erkannt werben muffe, bestimmen bie Criminalgesetze.
- §. 93. Diese Strafe trifft die Kinder, welche vor dem Erkenntnisse schon vorhanden gewesen sind, nur in denjenigen Fällen, wo es die Gesehe ausdrücklich vorschreiben.

§. 94. Durch den bloßen Nichtgebrauch adliger Rechte und Titel

geht der Abel selbst nicht verloren.

§. 95. Wenn eine ablige Familie sich in zwei Geschlechtsfolgen ihres Abels nicht bedient hat; so muß derjenige, welcher davon wieder Gebrauch machen will, sich bei dem Landes-Justizcollegio der Provinz

melden, und seine Befugniß bazu nachweisen.

Anh. S. 120. Den Landescollegiis steht nicht die Befugniß zu, die in dem angezeigten Falle wegen des Adels geführte Nach-weisung für hinreichend zu erklären, und auf deren Grund die nachsuchende Familie zu autorisiren, daß sie sich des Adels wiederum bedienen könne; vielmehr bleibt dies der näheren Beurtheilung des Lehnsdepartements vorbehalten. 17)

#### Erneuerung bes Abels.

S. 96. Wer entweder selbst, oder wessen Vorsahren den Abel versloren haben, der kann die Erneuerung desselben bei dem Landesherrn nachsuchen.

§. 97. Durch die Erneuerung des Abelstandes werden die bessonderen Borrechte des alten Abels, ohne ausdrückliche Erklärung des

Landesherrn, nicht wieder hergestellt. (§. 22.)

§. 98. Ein burch Berbrechen verwirfter Abel tann in der Person

bes Berbrechers nicht erneuert werden.

§. 99. Nicht durch bloße Begnadigung des Verbrechers, wohl aber durch gänzliche Ausbedung und Niederschlagung der Untersuchung

(Abolition) wird der Abel erhalten.

- S. 100. Der Landesherr kann zwar, zum Besten der von dem Berbrecher nach der Berwirkung des Adels erzeugten Kinder, den alten Adel derselben wiederherstellen; es wird aber alsdann in Fällen, wosbei es auf Zählung der Ahnen ankommt, der Berbrecher nicht mitzgerechnet.
- 1a. Verordnung, betr. die Verhältnisse der vormals unmittelbaren deutschen Reichsstände in den Preuss. Staaten. Vom 21. Juni 1815. (G. S. 8. 105.)

Wir etc. etc. erklären hiermit und fügen allen Unsern Staatsbehörden und Unterthanen zu wissen. Da nach den Unter-

7) An die Stelle des Lehnsbepartements ift das Ministerium des Königk. Hauses bez. das Heroldsamt getreten. AE. v. 16. Aug. 1854 (GS. S. 516).

<sup>16)</sup> Die §§ 91—93 sind obsolet geworden, da das RStGB. §§ 31 ff. den Berlust des Adels als Strafe oder als Folge des dauernden oder zeitigen Ehr= verlustes nicht kennt. Die §§ 11, 12, 21, 22 Pr. StGB. sind damit aufgehoben.

handlungen auf dem Kongresse zu Wien, verschiedene Besitzungen der vormals unmittelbaren deutschen Reichsstände. Unserer Monarchie einverleibt sind, namentlich die dem Herzog von Aremberg gehörige Grafschaft Recklinghausen, der südliche Theil von Rheina-Wollbeck dem Herzog von Looz gehörend, Dülmen dem Herzog von Croy, die sämmtlichen Besitzungen im ehemaligen Münsterschen, den Fürsten und Rheingrafen von Salm, die Grafschaft Rittberg, dem Fürsten von Kaunitz, die Grafschaft Homburg dem Fürsten von Wittgenstein, die Grafschaft Steinfurt, Rheda und Gütersloh den Grafen von Bentheim, Gimborn und Neustadt dem Grafen von Wallmoden, Wied-Neuwied und Wied-Runkel, den Fürsten von Neuwied und Runkel, die Solmischen Besitzungen, welche bisher unter Nassauischer Hoheit waren, dem Fürsten und Grafen von Solms gehörend; von den mehrsten unter ihnen auch der Wunsch geäussert worden, Unserm Staate angeschlossen zu werden; so haben Wir durch ein besonderes Edikt, die Rechte und Vorzüge aussprechen und festsetzen wollen, welche jene Uns nun angehörigen vormaligen deutschen Reichsstände, als eine ihrem Stande gemässe Auszeichnung geniessen sollen.

1. Zuvörderst wiederholen und bestätigen Wir hier alles dasjenige, was ihnen und dem ehemals unmittelbaren Reichsadel in der zu Wien am 8. Juni d. J. unterzeichneten deutschen Bundesacte im XIV. Art. versichert worden ist, welches von

Wort zu Wort folgendermassen lautet:

"Um den im Jahre 1806 und seitdem mittelbar gewordenen ehemaligen Reichsständen und Reichsangehörigen in Gemässheit der gegenwärtigen Verhältnisse in allen Bundesstaaten einen gleichförmig bleibenden Rechtszustand zu verschaffen; so vereinigen die Bundesstaaten sich dahin:

a) "dass diese fürstlichen und gräflichen Häuser fortan nichts desto weniger, zu dem hohen Adel in Deutschland gerechnet werden und ihnen das Recht der Ebenbürtigkeit in dem bisher damit verbundenen Begriff verbleibt.

b) "Sind die Häupter dieser Häuser die ersten Standesherren in dem Staate, zu dem sie gehören; sie und ihre Familien bilden die privilegirteste Klasse in demselben.

insbesondere in Ansehung der Besteuerung.

c) "Es sollen ihnen überhaupt in Rücksicht ihrer Personen, Familien und Besitzungen alle diejenigen Rechte und Vorzüge zugesichert werden oder bleiben, welche aus ihrem Eigenthume und dessen ungestörten Genuss herrühren, und nicht zu der Staatsgewalt und den höheren Regierungsrechten gehören. Unter vorerwähnten Rechten sind insbesondere und namentlich begriffen:

1. "die unbeschränkte Freiheit, ihren Aufenthalt in jedem zu dem Bunde gehörenden oder mit demselben in

Frieden lebenden Staate zu nehmen.

2. "Werden nach den Grundsätzen der frühern deutschen Verfassung die noch bestehenden Familienverträge aufrecht erhalten und ihnen die Befugniss zugesichert, über ihre Güter und Familienverhältnisse verbindliche Verfügungen zu treffen, welche jedoch dem Souverain vorgelegt und bei den höchsten Landesstellen zur allgemeinen Kenntniss und Nachachtung gebracht werden müssen.

"Alle bisher dagegen erlassenen Verordnungen sollen

für künftige Fälle nicht weiter anwendbar sein.

3. "Privilegirter Gerichtsstand und Befreiung von aller

Militairpflichtigkeit für sich und ihre Familie.

4. "Die Ausübung der bürgerlichen und peinlichen Gerechtigkeitspflege in erster, und, wo die Besitzung grossgenug ist, in zweiter Instanz, der Forstgerichtsbarkeit, Ortspolizei und Aufsicht in Kirchen- und Schulsachen. auch über milde Stiftungen, jedoch nach Vorschrift der Landesgesetze, welchen sie, so wie der Militairverfassung und der Oberaufsicht der Regierungen über jene Zuständigkeiten unterworfen bleiben.

"Dem ehemaligen Reichsadel werden die sub Nr. 1. und 2. angeführten Rechte, Antheil der Begüterten an Landstandschaft, Patrimonial- und Forstgerichtsbarkeit; Ortspolizei, Kirchenpatronat und der privilegirte Gerichtsstand zugesichert. Diese Rechte werden jedoch nur nach

der Vorschrift der Landesgesetze ausgeübt.

"In den durch den Frieden von Lüneville v. 9. Febr. 1801 von Deutschland abgetretenen und jetzt wieder damit vereinigten Provinzen werden bei Anwendung der obigen Grundsätze, auf den ehemaligen unmittelbaren Reichsadel diejenigen Beschränkungen stattfinden, welche die dort bestehenden besondern Verhältnisse nothwendig

2. Wollen Wir Uns fortwährend bei der deutschen Bundesversammlung dafür verwenden, dass den ehemals unmittelbaren Reichsständen, also auch jenen Uns angehörenden, einige Kuriatstimmen in Pleno der deutschen Bundesversammlung beigelegt werden.

3. Sollen sie nicht nur bei dem Besitz ihrer sämmtlichen Domainen und davon herrührenden Einkünfte geschützt, sondern auch die direkten Steuern ihnen belassen werden, jedoch sind diese einer Revision zu unterwerfen, und nach angemessenen Grundsätzen denen Unserer Unterthanen gleich zu reguliren, nur zu des Landes Besten zu verwenden, auch ohne Unsere Genehmigung nicht zu erhöhen.

4. Sollen sie für ihre Personen und Familien, desgleichen für ihre Domainen, der Steuerfreiheit von gewöhnlichen Personal- und Grundsteuern geniessen, welches jedoch nicht auf ausserordentliche und Kriegssteuern zu beziehen ist, zu welchen sie verhältnissmässig mit beizutragen verbunden sind. Die indirekten Steuern, davon Niemand frei sein kann, zieht der Staat, und lässt sie durch seine Behörden erheben. 172)

5. Soll ihnen die Benutzung der Jagden aller Art, desgleichen der Berg- und Hüttenwerke verbleiben, jedoch dergestalt, dass sie sich den Anordnungen des Staats fügen und diesem den Verkauf der erzielten Metalle, Mineralien und Fabrikate nach den Marktpreisen lassen müssen. 17b)

6. Sind ihre Unterthanen der Militairverfassung Unseres Staates unterworfen. Es bleibt den Standesherren indessen frei, Ehrenwachen aus Männern, die ihre Militairverpflichtung erfüllt

haben, bestehend zu halten.

- 7. In sofern sie ehemals zwei Instanzen hatten, und im Stande sind, die Gerichte entweder allein, oder in Verbindung mit ihren Agnaten gehörig nach den Landesgesetzen zu konstituiren, soll ihnen dieses ferner gestattet werden. In der dritten Instanz wird solchen Falls bei Unsern Oberlandesgerichten Recht genommen, bei denen die Standesherren selbst und die zu ihren Familien gehörenden Personen ihren privilegirten Gerichtsstand haben sollen. Die von ihren Gerichten erkannten Strafen sind der Revision der Oberlandesgerichte unterworfen, jedoch wird den Standesherren das Recht vorbehalten, auf Minderung oder Erlassung der Straferkenntniss bei Uns ansutragen. 18)
- 8. Uebrigens sind sie Unsern Gesetzen und allgemeinen Polizei-, Handels- und andern Anordnungen und der Oberaufsicht des Staats in allen Stücken unterworfen, jedoch soll die Ausübung und Execution von ihnen und ihren Behörden geschehen, zu welchem Ende ihnen auch freistehen soll, verhältnissmässig einen oder mehrere Landräthe Uns durch Unsere Regierungen zur Genehmigung zu präsentiren.

Es ist Unser ernstlicher Königl. Wille, dass dieser Unserer Verordnung, welche Wir für ein unveränderliches Gesetz Unseres Königreichs erklären, allenthalben nachgelebt und solche treulich beobachtet werde. Wir gebieten solches demnach allen Unsern Behörden und Unterthanen, und wollen, dass diese Verordnung

gehörig bekannt gemacht werde.

1 b. Instruktion wegen Ausführung des Edikts v. 21. Juni 1815, die Verhältnisse der vormals unmittelbaren deutschen Reichsstände in der Preuss. Monarchie betreffend. V. 80. Mai 1820. (G. S. S. 81.)

Wir etc. etc. haben durch Unsere Verordnung v. 21. Juni 1815 die Verhältnisse der, Unserer Monarchie einverleibten, vor-

<sup>17</sup>a) Das Recht auf Befreiung ober Bevorzugung hinsichtlich orbentlicher Personalsteuern ist gegen Entschäbigung aufgehoben durch Ges. v. 18. Juli 1892 (GS. S. 210).

<sup>17</sup>b) Berg=Gef. § 250.

Dieser Sat ist durch die Ausbebung der privaten Gerichtsbarkeit obsolet geworden. B. d. Jan. 1849 § 1, GBG. § 15.

mals unmittelbaren deutschen Reichsstände im Allgemeinen bestimmt.

Da jedoch die darin enthaltenen Grundsätze bei der Anwendung mancherlei Schwierigkeiten gefunden, so wollen Wir, zur näheren Entwicklung derselben und zur vollständigen Ausführung des, durch sie und durch den in Unsere Verordnung aufgenommenen 14. Art. der deutschen Bundesakte begründeten, Rechtszustandes jener vormals unmittelbaren deutschen Reichstände, nachdem Wir auch zuvor deren Wünsche und Anträge in einer mit ihnen gepflogenen Verhandlung näher vernommen, Nachstehendes hierdurch festsetzen:

§. 1. Als vormals unmittelbare deutsche Reichsstände, auf welche Unsere Verordnung vom 21. Juni 1815 Anwendung findet, sind zu betrachten: 19) 20)

Bgl. § 3 Ges. v. 18. Juli 1892 (GS. S. 210). Wegen des Rechtsverhältnisses der Grafschaft Wernigerode, welche stets mediatisirt gewesen, vgl.
den Rezes v. 13. Aug. 1822, ARO. v. 17. Septhr. 1822 in Rampy' Ann. 7
S. 512, und den Rezes v. 8. Jan. 1862, ARO. v. 25. Aug. 1862 im Magdeb.
Amtsblatt 1862 S. 309. ObTr. 64 S. 267. Bgl. auch Ges. v. 18. Juni 1876,
betr. die Einsührung der Kreisordnung in den Grafschaften Wernigerode und
Stolberg (GS. S. 245).

<sup>20</sup>) Der standesherrliche Rechtszustand des Herzogs von Aremberg ist in= awischen anderweit geordnet durch Ges. v. 27. Juni 1875 (GS. S. 327). Rach= bem nämlich burch Gef. v. 10. Juni 1854 (GS. S. 363) ausgesprochen war, baß die Bestimmungen der Berfassung v. 31. Jan. 1850 der Wiederherstellung ber burch die Gesetzgebung seit 1848 verletten Rechte und Borgüge berjenigen mittelbar geworbenen beutschen Reichsfürsten und Grafen nicht entgegenständen, beren Besitzungen 1815 und 1850 ber Preug. Monarcie ein= verleibt ober wieder einverleibt worden, die Wiederherstellung aber burch Königl. Verordnung erfolgen solle, erging die B. v. 12. Novbr. 1855 (186. 6. 688), welche im § 1 die Wieberherstellung aussprach und in den §§ 2, 3 bie burch einen dazu ernannten Kommissarius einzuleitenben Verhandlungen mit den Häuptern der betreffenden Häuser anordnete. Gleichzeitig erging die B. v. 12. Novbr. 1855 (GS. S. 686), betr. die Wiederherstellung des privilegirten Gerichtsftandes für die in dem Ges. b. 10. Juni 1854 bezeichneten mittelbar geworbenen beutschen Reichsfürsten und Grafen. Bgl. JMBI. 1855 S. 414. Durch Ges. v. 15. März 1869 (GS. S. 490) ist demnächst aber festgesetzt, daß bie Ansführung der im § 1 der B. v. 12. Novbr. 1855 ausgesprochenen Wieder= berstellung der Rechte und Borzlige der mittelbar gewordenen deutschen Reichs= fürsten und Grafen fortan im Bege ber Gesetzgebung erfolgen folle. Auf Grund dieses Gesetzes, welches übrigens die bis dahin auf Grund ber B. v. 12. Novbr. 1855 abgeschloffenen Bertrage burch Bereitstellung ber Mittel zu ihrer Ansführung stillschweigenb sanktionirte, ist bas Gef. v. 27. Juni 1875 (GS. S. 327) bezüglich des Herzogs von Aremberg, das Ges. v. 25. Ottbr. 1878 (G. S. 305), betr. ben Rechtszuftanb bes fürstlichen Hauses Sahn= Bittgenstein=Berleburg bezüglich der Grafschaft Wittgenstein=Berleburg und der Herrschaft homburg an der Mart, sowie das Gef. v. 25. Oftbr. 1878 (GS.

# I. in der Provinz Westphalen:

1. der Herzog von Aremberg, wegen der Grafschaft Recklinghausen;

2. der Fürst von Bentheim-Steinfurth, wegen der

Grafschaft Steinfurth;

3. der Fürst von Bentheim-Rheda, wegen der Herrschaft Rheda und der Grafschaft Hohen-Limburg;

4. der Freiherr von Boemmelberg, als Besitzer der

Herrschaft Gehmen;

5. der Herzog von Croy, wegen der Herrschaft Dülmen;

6. der Fürst von Kaunitz-Rietberg, wegen der Grafschaft Rietberg;

7. der Herzog von Looz-Corswaren, wegen seines Unserer Monarchie einverleibten südlichen Antheils von Rheins-Wolbeck;

8. der Fürst, vormalige Rheingraf von Salm-Horstmar,

wegen der Grafschaft Horstmar;

9. der Fürst von Salm-Kyrburg, wegen seines Antheils an Ahaus und Bocholt;

10. der Fürst von Salm-Salm, wegen seines Antheils an Ahaus und Bocholt und wegen der Herrschaft Anholt;

11. der Fürst von Sayn-Wittgenstein-Berleburg, wegen seines Antheils an der Grafschaft Wittgenstein;

12. der Fürst von Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, wegen seines Antheils an der Grafschaft Wittgenstein.

# II. In der Provinz Niederrhein:

1. der Fürst von Solms-Braunfels, wegen der Aemter Braunfels und Greifenstein;

2. der Fürst von Solms-Lich und Hohen-Solms,

wegen des Amts Hohen-Solms;

3. der Fürst von Wied-Neuwied, wegen der niedern Grafschaft Wied mit Ausnahme des Amts Grenzhausen;

4. der Fürst von Wied-Runkel, wegen der obern Grafschaft Wied mit Ausnahme des Amts Runkel, dann wegen der Aemter Alten-Wied und Neuerburg.

S. 311), betr. ben Rechtszustand des Fürstlichen Hauses zu Bentheim-Tecklenburg bez. der Herrschaft Rheda und der Grafschaft Hohen-Limburg ergangen. Durch diese Gesetze sind die Regierungsrechte der Standesherren beseitigt, nur ihre Ehrenrechte und Besreiungen gewahrt. Bor dem Ges. v. 15. März 1869 waren inzwischen schon mit der Mehrzahl der vormals reichsunmittelbaren Herren und den Grasen zu Stolberg Verträge abgeschlossen worden. Bgl. auch das Ges. v. 18. Juni 1876, betr. die Einsührung der Kreisordnung in den Grafschaften Wernigerode und Stolberg (GS. S. 245), und das Ges. v. 18. Juli 1892, betr. die Aushebung der Besreiung von ordentlichen Personalsteuern gegen Entschädigung (GS. S. 210). Bezüglich der Familie von Croy vgl. RG. 22 S. 247.

# III. In der Provinz Kleve-Berg:

der Fürst von Sayn-Wittgenstein-Berleburg, wegen der Herrschaft Homburg an der Mark.

- I. Rechtsverhältniss der Standesherren im Allgemeinen.
- §. 2. Die vorgenannten, Unserer Hoheit (Souverainität) als erste Standesherren unterworfenen, vormals unmittelbaren deutschen Reichsstände, geniessen für ihre Personen und Familien, sofern sie zu den Fürstlichen und Gräflichen Häusern gehören, und für ihre standesherrlichen Besitzungen diejenigen besonderen Rechte und Vorzüge, welche ihnen durch Unsere Verordnung vom 21. Juni 1815 und durch den in selbige aufgenommenen Artikel 14. der deutschen Bundesakte zugesichert sind. Dagegen liegen ihnen auch die Pflichten ob, welche aus ihrer Unterwerfung unter Unsere Hoheit (Souversinität) entspringen.

#### Huldigung.

§. 3. Die Häupter der standesherrlichen Familien haben nicht nur bei jeder Königlichen Regierungsveränderung, son-dern auch bei ihrer Succession in die Standesherrschaft, Uns und Unsern Nachfolgern in der Regierung die Huldigung zu leisten. Wird diese von Uns und Unsern Nachfolgern unmittelbar eingenommen, so muss auch die Leistung von den Standesherren persönlich geschehen, ausserdem können sie dieselbe mittelst Einsendung einer Urkunde nachstehenden Inhalts an die Behörde, welche mit Einnahme der Huldigung beauftragt wird, ablegen:

> Ich, der unterzeichnete Königlich-Preussische Standesherr, gelobe und verspreche hiermit für mich und alle meine Nachfolger, dass ich Seiner Königlichen Majestät etc. etc. und Allerhöchstdero Nachfolgern in der Regierung von wegen meiner Person und meiner inländischen standesherrlichen Besitzungen und Gerechtsame, als meinem rechtmässigen Oberhaupte (Souverain) alle schuldige Treue, Ehrerbietung und Gehorsam unverbrüchlich leisten, auch nach meinen Kräften alles dasjenige thun oder lassen will, was zur Abwendung Allerhöchstdero Schadens oder zur Beförderung Allerhöchstdero Nutzens dienen kann.

So wahr mir Gott helfe u. s. w.

Urkundlich meiner eigenhändigen Unterschrift und beigedruckten Siegels.

In vorstehender Art ist auch die Huldigung von denjenigen Standesherren nachzuholen, welche sie noch nicht geleistet haben.

#### Leistung der Lehnspflicht.

§, 4. Zu gehöriger Ablegung der Lehnspflicht in allen Veränderungsfällen, wo es sich gebührt, sind die Standesherren auch fortan in so weit verpflichtet, als sie noch zu Uns in Lehnsverhältnissen stehen.

#### Unterwerfung unter die Landesgesetze.

§. 5. Die Standesherren sind sowohl für sich und ihre Familien, als auch bei Ausübung aller ihnen zustehenden Gerechtsame den allgemeinen Landesgesetzen unterworfen.

#### Titel und Wappen.

§. 6. Die Standesherren und die ebenbürtigen Mitglieder ihrer Familien sind berechtigt, die vor Auflösung der deutschen Reichsverbindung innegehabten Titel und Wappen zu führen, jedoch mit Hinweglassung solcher Worte und Symbole, durch welche einzig ihr Verhältniss zu dem deutschen Reiche, oder ihre vormalige Eigenschalt reichsständischer oder reichsunmittelbarer regierender Landesherren bezeichnet ward.

#### Kanzleiceremoniel

§. 7. In Absicht auf das Kanzleiceremoniel, wird aus Unserm Kabinet, den Standesherren von Fürstlichen und Gräflichen Häusern, das Ehrenwort: Herr (Herzog, Fürst, Graf) oder Frau (Herzogin, Fürstin, Gräfin) gegeben und von allen Landesbehörden ist sämmtlichen Standesherren und den Mitgliedern ihrer Familien in den an sie ergehenden amtlichen Ausfertigungen, die ihrer Geburt angemessene Kourtoisie (Durchlaucht, Hochgeboren) zu ertheilen.

Ausserdem sollen denselben bei allen feierlichen Gelegenheiten, diejenigen Vorzüge zu Theil werden, welche ihrem be-

vorrechteten Standesverhältnisse angemessen sind. 21)

§. 8. Den die Standesherrlichkeit ausübenden Häuptern standesherrlicher Familien von Fürstlichen oder Gräflichen Häusern, so auch den, die Standesherrlichkeit verwaltenden mütterlichen oder agnatischen Hauptvormündern oder Administratoren, bleibt unbenommen, in ihren Kanzleischreiben, Vollmachten und andern offenen Erklärungen, wenn solche nicht an Unsere Hofstaats- und Militairbehörden gerichtet sind, von sich in der mehrfachen Person durch Wir und Uns zu sprechen.

# Kirchengebet.

§. 9. In den standesherrlichen Bezirken kann in dem Kirchengebet, nach Uns und den Mitgliedern Unsers Hauses, auch

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Bgl. ARO. v. 21. Febr. 1832 (GS. S. 129), v. 3. März 1833 (GS. S. 29) und v. 15. Septbr. 1846 (GS. S. 517).

des Standesherrn und seiner Familie Erwähnung geschehen. Dem gemäss wird die Gebetsformel von Unserer geistlichen Oberbehörde bestimmt werden.

#### Oeffentliche Trauer.

§. 10. Auch kann daselbst öffentliche Trauer stattfinden, nach dem Ableben des Standesherrn, seiner Gemahlin und seines vermuthlichen Nachfolgers, mittelst Trauergeläutes und Unterbleibung öffentlicher Lustbarkeiten.

#### Ehrenwache.

§. 11. Den Häuptern der standesherrlichen Familien steht frei, innerhalb ihres standesherrlichen Bezirks aus ihren Privateinkünften Ehrenwachen zu unterhalten, welche jedoch dadurch von der allgemeinen Militairpflicht nicht befreit werden.

#### Freie Wahl des Aufenthalts.

§. 12. Die Standesherren und die Mitglieder ihrer Familien geniessen die unbeschränkte Freiheit, ihren Aufenthalt in jedem sum deutschen Bunde gehörigen oder mit demselben in Frieden lebenden Staate zu nehmen.

Exemtionen der Standesherren und der Mitglieder ihrer Familien.

- Sie und die Mitglieder ihrer Familien haben die Befreiung
  - a) von aller Militairpflichtigkeit,
  - b) von ordentlichen Personalsteuern jeder Art, aber nicht
  - c) von indirekten Steuern, denen sie innerhalb und ausserhalb ihrer standesherrlichen Bezirke gleich andern Landeseinwohnern unterworfen sind. Von dem Erbschaftsstempel sind sie jedoch bei Successionen in die Standesherrschaft, welche in der Familie stattfinden, unbedingt, bei andern Erbschaften oder Vermächtnissen aber nur in sofern befreit, als diese innerhalb der Standesherrschaft ihnen zufallen. 22) 23)

<sup>28)</sup> Die Befreiung vom Militärbienst ist auch durch das RGes. v. 9. Novbr. 1867, betr. die Berpflichtung zum Kriegsbienst (BBBl. S. 131), aufrecht erhalten.

<sup>23)</sup> Die Befreiung von der orbentlichen Personalsteuer bezog sich nur auf Staatsabgaben, nicht auf Schnigemeinbe-, Kirchen-, Rommunallasten, auch nicht auf Stempelabgaben. StrA. 3 S. 266, 69 S. 233, 71 S. 15. ObEr. 80 S. 134. Sie ist inzwischen gegen Entschäbigung aufgehoben burch bas Gef. v. 18. Juli 1892 (GG. G. 210). Anm. 17. Rommunalabgabengef. v. 14. Juli 1893 (\$\infty\$. \infty\$. (5. 152) \$\frac{1}{2}\$ 21, 22, 40 \$\infty\$. 3.

#### Gerichtsstand in Civilsachen.

- §. 14 (fällt fort). 24)
- §. 15. Standesherren sind niemals aus dem Grunde allein, weil sie in Unserer Monarchie eine Standesherrschaft besitzen, vor den hiesigen Gerichten in blos persönlichen Angelegenheiten Recht zu nehmen verbunden. Dagegen sind sie, im Falle sie in mehreren Bundesstaaten standesherrliche Besitzungen oder einen auf andere Art gesetzmässig begründeten, mehrfachen Personalgerichtsstand haben, nach erlangter Volljährigkeit verpflichtet, vor dem Oberlandesgerichte, in dessen Bezirke die Standesherrschaft gelegen ist, zu erklären, welchen in- oder ausländischen Ort sie als ihren Wohnsitz betrachtet haben wollen.
- §. 16. Gewillkührte und testamentliche, insonderheit Stammoder Familienausträge sind in Civilstreitigkeiten der Mitglieder
  einer standesherrlichen Familie unter sich nur in sofern kompetent, als diejenigen Verfügungen, worin solche festgesetzt sind,
  Unsere Bestätigung erhalten haben.

Gerichtsstand in peinlichen Sachen: a) der Häupter der Familien.

§. 17. In peinlichen Sachen, mit Ausnahme der in Unserm Dienste begangenen Verbrechen, geniessen die Häupter der standesherrlichen Familien, sofern sie nicht den Gerichtsstand eines Oberlandesgerichts vorziehen, einen privilegirten Gerichtsstand vor Austrägen und es findet dabei folgendes Verfahren statt:

a) die Untersuchung gebührt dem Oberlandesgerichte, welches nach den Landesgesetzen kompetent ist, und wird von einem durch das Präsidium zu ernennenden Mitgliede, unter Vorsitz des Präsidenten oder eines Direktors, ge-

führt.

- b) Die ordentlichen Kriminalgerichte und Polizeibehörden jeden Orts sind befugt und verpflichtet, wo nach den Gesetzen überhaupt ein hinreichender Grund dazu vorhanden ist, sich des Angeschuldigten auf eine dem Stande der Person angemessene Weise zu versichern. Sie müssen jedoch hiervon ohne Verzug dem Oberlandesgericht ihres Bezirks Anzeige machen und dieses hat innerhalb dreimal vier und zwanzig Stunden, nach erhaltener Anzeige, über die Rechtmässigkeit der Haft und über die Einleitung des peinlichen Verfahrens, einen Beschluss zu fassen
- c) Von dem Augenblick an, wo die Verhaftnehmung für rechtmässig erkannt ist, bis zur völligen Wiedereinsetzung des Angeschuldigten in seinen vorigen Stand oder bis zu seinem Ableben, gebührt die Ausübung der stand es-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Der eximirte Gerichtsstand in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ist jest besinitiv durch das GBG. beseitigt.

herrlichen Gerechtsame dem vermuthlichen Nachfolger, oder, wenn dieser hieran verhindert ist, dem
nächsten Agnaten, in deren Ermangelung einem von
Uns zu ernennenden Administrator. Die Vermögensverwaltung kommt in einem solchen Falle demjenigen
zu, welchen die Familienstatute, wo aber diese nichts

darüber enthalten, die Landesgesetze bestimmen.
d) Nach geschlossener Untersuchung werden die Akten an Unser Justizministerium gesendet. Dieses bringt zehn ebenbürtige Standesgenossen, oder in deren Ermangelung, Personen, die ihnen an Rang oder Geburt am nächsten stehen, dem Angeschuldigten in Vorschlag, von welchen dieser innerhalb vier und zwanzig Stunden nach gemachter Vorlegung, fünf auswählt. Die Ausgewählten

werden von Uns mittelst Kabinetsbefehls zur Abhaltung des Austrägalgerichts nach Berlin berufen.

- e) Unser Justizminister, welcher in dem Austrägalgericht den Vorsitz führen soll, versammelt die einberufenen Austrägalrichter, nimmt zuvörderst von ihnen auf Gewissen und Ehre das Versprechen zu sorgfältigster Erwägung der Sache und vollkommener Unpartheilichkeit in der Abstimmung, lässt sodann durch zwei von ihm zu Referenten und Korreferenten ernannte, auf die Justiz verpflichtete Räthe, die Sache aktenmässig und mit beigefügtem Rechtsgutachten vortragen, sammelt die Stimmen der Richter, zu welchen jedoch weder der Vorsitzende noch die beiden Referenten gezählt werden, nach ihrer durch das persönliche Lebensalter eines jeden bestimmten Sitzordnung und bildet hieraus nach der Stimmenmehrheit als Beschluss das Endurthel, welches von den Austrägalrichtern zu unterzeichnen und von dem Vorsitzenden zu beglaubigen ist.
- f) Durch dieses Endurthel kann in keinem Falle eine Konfiskation der standesherrlichen Besitzungen des Angeschuldigten verfügt werden, sondern wo auch diese nach den bestehenden Gesetzen erkannt werden müsste, findet nur die Sequestration derselben auf seine Lebenszeit und zwar zum Vortheil derjenigen, welche derselbe zu ernähren verbunden ist und zur Tilgung seiner Schulden, statt.

Der Ueberschuss gehört zu seinem künftigen Nachlass.

g) Vor der Publikation und Vollziehung, die vor das Oberlandesgericht gehören, welches die Untersuchung geführt hat, ist das Urthel jedesmal zu Unserer Bestätigung vorzulegen. Finden Wir Uns veranlasst, die Strafe zu mildern oder den Angeschuldigten ganz zu begnadigen, so ist dies dem letztern gleichzeitig mit der Publikation des Urthels bekannt zu machen.

h) Gegen das publizirte Urthel des Austrägalgerichts findet

keine weitere Instanz statt. Hat jedoch der Angeschuldigte, statt eines Austrägalgerichts, den Gerichtsstand vor einem Oberlandesgerichte gewählt, so wird in den gegen dessen Ausspruch gesetzlich zulässigen Rechtsmitteln nichts geändert. 25)

- b) der übrigen Mitglieder der standesherrlichen Familien.
- §. 18 (fällt fort). 26)

Gerichtsbarkeit in nicht streitigen Sachen der Standesherren und der Mitglieder ihrer Familien.

- §. 19. Anlangend die Gerichtsbarkeit in nicht streitigen Sachen der Standesherren und der Mitglieder ihrer Familien, so ist
  - a) die obervormundschaftliche Behörde für einen Standesherrn und die ebenbürtigen Mitglieder seiner Familie dasjenige Oberlandesgericht, in dessen Bezirke die Standesherrschaft gelegen ist und wenn ein Standesherr mehrere einländische Standesherrschaften besitzt, dasjenige, in dessen Bezirke der verstorbene Vater des zu Bevormundenden zugleich seinen Wohnsitz gewählt hatte (§. 15.), ohne Rücksicht auf ausländischen Güterbesitz und etwanige Bevormundung.

Das vormundschaftliche Patent wird von dem Justizministerium ausgefertigt und von Uns vollzogen. Die Grundsätze der Bevormundung, der vormundschaftlichen Verwaltung und der Aufsicht über diese, sind zuvörderst aus den noch bestehenden oder künftig unter Unserer Genehmigung zu errichtenden Familienverträgen, auch aus dem nachzuweisenden Familienherkommen, in deren Ermangelung aber, aus den Landesgesetzen zu schöpfen.

Wo von Obrigkeitswegen die Ernennung eines Vormundes geschehen muss, erfolgt dieselbe von Uns un-

mittelbar auf den Antrag des Justizministers.

b) In Fällen einer Erbvertheilung unter Mitgliedern der standesherrlichen Familie, bleibt die Auseinandersetzung, so lange deshalb kein Rechtsstreit entsteht, dem Haupt der Familie vorbehalten. Die Versiegelung, wo solche nöthig ist, geschieht in der Standesherrschaft von ihrer nächsten Gerichtsbehörde, ausserhalb derselben von derjenigen des Orts, welche nach den Gesetzen dazu befugt ist. Die Entsiegelung und Inventur gehört überall vor diejenige Gerichtsbehörde, welche das Familienhaupt dazu erwählt.

26) Die Mitglieder der Familien haben keinen eximirten Gerichtsstand mehr.

<sup>26)</sup> Das Recht auf Austräge ist durch EG. z. GBG. § 7 aufrecht erhalten; es steht nur ben häuptern der Familien zu.

- c) In allen Gegenständen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, in welchen die Landesgesetze die Wahl der gerichtlichen Behörde den Interessenten nicht überlassen, ist in Beziehung auf die Standesherren und deren Familien dasjenige Oberlandesgericht kompetent, vor welches die Sache nach den Landesgesetzen gehört.
- d) (fällt fort). 27)

### Unterordnung in Polizeisachen.

§. 20. In Polizeisachen sind die Standesherren und die Mitglieder ihrer Familien verpflichtet, während ihres Aufenthalts innerhalb ihres standesherrlichen Bezirks nur nach den Anordnungen der Provinzialregierung, bei einem Aufenthalte ausserhalb desselben aber auch nach den Anordnungen der Polizeibehörde des Orts sich zu richten.

## Familienverträge der Standesherren.

§. 21. Nach den Grundsätzen der früheren deutschen Verfassung, sollen nicht nur die noch bestehenden Familienverträge der standesherrlichen Häuser aufrecht erhalten werden, sondern es soll auch diesen die Befugniss zustehen, fernerhin Verfügungen über ihre Familienverhältnisse und Güter zu treffen. Jene Familienverträge und diese Verfügungen bedürfen jedoch, ehe sie eine vor den Gerichten verbindliche Kraft erhalten, Unsere Genehmigung, welche Wir ihnen, auf vorhergegangene Begutachtung der Provinzialregierung und nach den Umständen auch des Oberlandesgerichts, nicht versagen werden, sofern weder gegen die Rechte dritter Personen, noch auch gegen die Landesgesetze etwas darin enthalten ist. Soweit es erforderlich ist, soll der Inhalt derselben durch Unsere Landesbehörden zur allgemeinen Kenntniss und Nachachtung gebracht werden. 28)

<sup>27)</sup> Der eximirte Gerichtsstand in Angelegenheiten ber nicht freitigen Berichtsbarkeit ist für die Häupter und Mitglieder der früher reicheständischen Familien durch AG. z. GBG. v. 24. April 1878 § 27 aufrecht erhalten, soweit er ihnen zustand. Danach u. nach BD. § 101 ist § 19 noch in Kraft, da er auch durch die B. v. 12. Novbr. 1855, betr. die Wiederherstellung bes privilegirten Gerichtsstandes 2c., § 4 bis auf die Rr. d. aufrecht erhalten war. Unter d. war die Eintragung der standesherrlichen Besitzungen in das hppothekenbuch des Oberlandesgerichts angeordnet. Dies ist bereits durch die B. v. 12. Novbr. 1855 §§ 4, 5 beseitigt. Nach § 4 Abj. 2 der B. v. 12. Novbr. 1855 bilbet ber Justigminister in Diefen Angelegenheiten bie Aufsichts= und Beschwerbeinstanz; dies ist unberührt ge= blieben. Das Ges. v. 10. Juni 1854 und die B. v. 12. Novbr. 1855 be= ziehen fich übrigens nur auf die Standesherren, deren Besitzungen Preußen ein= verleibt. Für andre Mediatisirte gab und giebt es keinen eximirten Gerichtsstand. DSG. 25 S. 147 gegen ObTr. 49 S. 282. StrA. 54 S. 177.

- II. Rechtsverhältniss der Standesherren in Beziehung auf ihre Besitzungen und Einkünfte.
- §. 22. Den Standesherren und ihren Familien bleiben in Absicht auf ihre Besitzungen, alle diejenigen Rechte und Vorzüge, welche aus ihrem Eigenthum und aus dessen ungestörtem Genusse herrühren.

Dahin gehört besonders, sofern die Lehnsverbindung noch besteht, bei ihren inländischen Privataktivlehen die Lehnherrlichkeit, bei ihren inländischen Privatpassivlehen das nutzbare Eigenthum, sammt den damit verbundenen Rechten. Was diejenigen Lehnverhältnisse betrifft, in welchen ehehin einzelne Standesherren zu Kaiser und Reich standen, so sind solche bei Vorderlehen der Standesherren als aufgehoben, hingegen bei inländischen Reichsafterlehen der Standesherren, Aktiv- und Passivlehen, so weit diese inmittelst nicht allodifizirt worden sind, als fortdauernd zu betrachten.

Jagd- und Fischereigerechtigkeit, Berg- und Hüttenwerke

§. 23. Den Standesherren bleibt in ihren standesherrlichen Bezirken die Benutzung jeder Art der Jagd- und Fischerei-gerechtigkeit, der Bergwerke, der Hütten- und Hammerwerke, so weit sie ihnen bereits zusteht, jedoch muss dieselbe nach den Landesgesetzen und den für deren Ausführung ergehenden Anordnungen der obern Staatsbehörden geschehen, auch darf dem Staate der durch Unser Edikt vom 21. Juni 1815 vorbehaltene Vorkauf nicht verweigert werden. 29)

#### Steuerfreiheit der Domainen.

§. 24. Die Standesherren geniessen bei ihren Domainen ohne Unterschied, ob dieselben in Domanialgrundstücken oder Gefällen bestehen, wenn sie schon vor Auflösung des deutschen Reichs zu ihrem nunmehr standesherrlichen Stamm- oder Familiengute gehört haben und von ihnen steuerfrei besessen worden sind, die gänzliche Befreiung von ordentlichen Grundsteuern. Diese Befreiung findet auch auf die ausserhalb des standesherrlichen Bezirks gelegenen Domanialgrundstücke und Gefälle Anwendung, wenn die vorbemerkten Bedingungen dabei vorhanden sind; ist nicht auszumitteln, ob die Domainen dieser Art vor Auflösung

🗝) Gef. v. 31. Oktbr. 1848 §§ 1, 3 (wegen der Jagdgerechtigkeit). StrA.

54 S. 16 (Bergstaatsrecht).

<sup>28)</sup> Ueber die autonomischen Befugnisse des rheinischen und westfälischen Abels in Bezug auf Cheberedungen und Berfügungen unter Lebenden und von Tobeswegen über Alles, was auf die Erbfolge Bezug hat, vgl. B. v. 21. Jan. 1837 und v. 13. Mai 1837 (GS. S. 777) Kamph 49 S. 292, 155, 159; 47 S. 399, 48 S. 527. Ueber Ebenbürtigkeit: RG. 2 S. 145.

des deutschen Reichs zu ihrem Stammgute gehört haben, so soll dies im Zweifel zu Gunsten der Standesherren vermuthet werden.

Die Befreiung findet dagegen nicht statt:

- a) bei Gütern und Gefällen der Standesherren, welche vor Auflösung des deutschen Reichs nicht zu ihrem Stammgute gehört, oder welche sie erst nach jener Auflösung erworben haben.
- b) Auch kommt sie den Besitzern ihrer in fremde Hände gegebenen Lehngüter, Erbleih- und Erbpachtgüter, soweit dieselben von ihrem dinglichen Rechte oder ihrer Nutzung an jenen Gütern Grundsteuer zu entrichten haben, nicht zu statten.

Die Standesherren bleiben verpflichtet, von ihren Domainen zu ausserordentlichen Steuern, namentlich zu Kriegssteuern, verhältnissmässig beizutragen. 30)

### Grund- oder Patrimonialherrliche Gerechtsame.

§. 25. Die grundherrlichen oder Patrimonialabgaben, sowohl Geldhebungen als auch Naturallieferungen, bestehend in Gutsrekognitionen, Grund- oder Bodenzinsen, Renten, Gülten, Zehnten, desgleichen Neubruch- oder Novalzehnten bei künftigen Urbarmachungen in solchen Bezirken, wo der Standesherr Universalzehntberechtigter ist, und dergleichen, sind den Standesherren von ihren Patrimonialpflichten fernerhin zu entrichten, sofern solche nicht seit Auflösung des deutschen Reichs durch Vertrag, Urthel, Verjährung oder ausdrückliches Gesetz aufgehoben worden.

Wo von der ehemaligen französischen, westphälischen oder bergischen Regierung, desgleichen in den von Nassau und Hessen-Darmstadt abgetretenen Landestheilen, durch die Gesetzgebung der vorigen Regierung, grundherrliche Abgaben oder Dienste ohne Entschädigung der Berechtigten aufgehoben oder erlassen worden sind, da können in Beziehung auf einen Verlust, welchen die Standesherren erlitten haben, keine andern Grundsätze eintreten, als welche wegen eines ähnlichen Verlustes bei Unsern Domainen oder allgemein bei allen Grundherren zur Anwendung kommen. Dagegen sollen die Standesherren auf die Abzüge, welche ihnen ihre Patrimonialpflichtigen an den Domanialgefällen, wovon sie die Steuerfreiheit geniessen, wegen der seit dem Eintritt der Mediatisirung neu auferlegten Steuern gesetzlich zu machen berechtigt sind, aus Unsern Staatskassen entschädigt werden.

<sup>30)</sup> Durch Ges. v. 21. Mai 1861, betr. die anderweite Regelung der Grund= steuer (GS. S. 253), § 4b. und Ges. v. 21. Mai 1861, betr. die Einführung einer allgemeinen Gebäudesteuer (GS. S. 317), § 3 Nr. 1 sind die Stanbes= berrschaften von Grund= und Gebäudesteuer befreit geblieben.

Befreiung der Wohnsitz der Standesherren von Einquartierung.

§. 26. Die in ihren standesherrlichen Bezirken und in ihren Domainen gelegenen Schlösser oder Häuser, welche zu ihrem Wohnsitz für beständig oder abwechselnd bestimmt sind, nebst den dazu gehörigen Nebengebäuden, sind frei von Einquartierung. <sup>81</sup>)

## Erhebung direkter Steuern.

S. 27. Alle indirekten Steuern werden von den, durch Unsere Behörden bestellten Einnehmern erhoben und fliessen auch in Unsere Kassen. In Absicht derjenigen direkten Steuern, welche zur Zeit der Publikation Unsers Edikts vom 21. Juni 1815 schon bestanden haben, geschieht die Erhebung unbeschadet und mit Vorbehalt jeder künftigen Aenderung in der inneren Steuerverfassung von den Standesherren durch die von ihnen zu bestellenden Einnehmer. Es treten hierbei, desgleichen wegen Verwendung dieser Steuern, folgende besondere Grundsätze ein:

a) Die Erhebung der Steuern im standesherrlichen Bezirke geschieht in einer übereinstimmenden Form der Verwaltung wie in dem Uns unmittelbar unterworfenen Gebiete. Es müssen daher die Einnehmer, welche die Standesherren bestellen, Unserer Finanzbehörde dieselbe Qualifikation nachweisen und Kaution leisten, wie diejenigen, welche von ihr unmittelbar ernannt werden; deshalb sind sie auch der Provinzialregierung zur Bestätigung vorzuschlagen. Die Aufsicht und Kontrolle dieser verschiedenen Einnehmer steht dem Landrath des Kreises zu.

b) Das jährliche Einkommen an jenen direkten Steuern ist also zu verwenden

1. Zuerst ist daraus die Entschädigungsrente zu berichtigen, welche ein oder der andere Standesherr, in Gemässheit der früheren Auseinandersetzung mit seinem vormaligen Souverain, oder vermöge Unseres Edikts vom 21. Juni 1815, oder der gegenwärtigen Instruktion, etwa zu fordern hat; ferner soll

2. die jährliche Verzinsung und die allmälige Tilgung der auf den standesherrlichen Bezirk übernommenen

Staatsschuld daraus erfolgen:

3. ist der Bedarf auszumitteln, welchen ausser den Kosten der Steuererhebung, die Verwaltung der Justiz und der Polizei, desgleichen die Aufsicht über Kirchen und Schulen, im standesherrlichen Bezirke, verglichen mit einem ähnlichen Uns unmittelbar unterworfenen Gebiete desselben Regierungsbezirks nach einem billigen Anschlage fordert und dieser den Standesherren ebenfalls auf die direkten Steuern anzuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Ebenso nach RGes. v. 25. Juni 1868 (BGBl. S. 523) § 3.

4. Bleibt nach Abzug dieser Verwendungen noch ein Ueberschuss an direkten Steuern, so muss derselbe zu der Regierungs-Hauptkasse abgeführt werden, reicht aber die Einnahme nicht zu, so ist das Fehlende aus den übrigen, von dem standesherrlichen Bezirke in die Regierungs-Hauptkasse fliessenden Einkünften zuzuschiessen. Zu diesem Ende muss ein förmlicher Etat mit jedem Standesherrn angelegt werden.

§. 28. Wenn über die Frage: ob eine noch bestehende Abgabe grundherrlich sei, oder die Natur einer Steuer habe? zwischen Unsern Behörden und den Standesherren Streit entsteht und derselbe in Güte nicht zu vermitteln ist, so soll die Sache zur prozessualischen Erörterung vor die Gerichte gewiesen, von diesen aber im Zweisel für den Standesherrn ent-

schieden werden.

### Gerichtsnutzungen.

§. 29. (fällt fort.) 32)

Genuss der Dispensations- und Konzessionsgelder.

§. 30. Die Standesherren beziehen die gesetzlich zulässigen Dispensations- und Konzessionsgelder, so weit sie vermöge der ihnen zustehenden Ausübung von Polizei- und Konsistorial-Rechten, nach Inhalt der Landesgesetze, Dispensationen und Konzessionen zu ertheilen befugt sind.

# Brücken- und Chausseegeld.

§. 31. Hat ein Standesherr Brückengeld, Pflaster-, Wegeoder Chausseegeld und ähnliche zur Unterhaltung öffentlicher Anstalten bestimmte Abgaben hergebracht, oder wird er künftig dazu berechtigt, so ist der Ertrag dieser Abgabe zunächst zu dem bestimmten Zwecke zu verwenden. Von diesen Abgaben ist der Standesherr für sich und die Mitglieder seiner Familie innerhalb des standesherrlichen Bezirks befreit, wenn er dieselben auch nicht bezieht. 33)

Rechte der Standesherren in Beziehung auf Kommunallasten.

§. 32. Es steht den Standesherren frei, für ihre Person und Familie in Absicht aller persönlichen Beziehungen und Leistungen aus der Verbindung mit den Gemeinden auszuscheiden.

Auch sollen die im Kommunalverbande begriffenen Besitzungen der Standesherren, bei welchen sie die Befreiung von der ordentlichen Grundsteuer geniessen, in Absicht aller Kom-

<sup>🔭</sup> Fortgefallen burch B. v. 2. Jan. 1849 § 2.

<sup>35)</sup> StrA. 13 S. 227 (Unanwendbarkeit auf standesherrliche Beamte).

munalrechte und Verbindlichkeiten, so weit nicht Verträge oder ergangene Judikate ein Anderes besonders festsetzen, den Königlichen Domainen derselben Provinz unter einerlei Verhältnissen gleich geachtet werden.

Wegen der bis zu dem Eintritt dieser Veränderung in einem und dem andern Falle etwa schon erworbenen Rechte, bleibt

die Auseinandersetzung den Interessenten vorbehalten. 84)

§. 33. Gemeindeabgaben, soweit sie in der Lokal-, Provinzial- oder Allgemeinen Landesverfassung gegründet sind, fliessen in die Kasse der betreffenden Gemeinde und werden unter standesherrlicher Aufsicht, zum Besten der Gemeinde, verwendet.

#### Dienste der standesherrlichen Untersassen.

§. 34. Frohnen- oder Patrimonialdienste, namentlich Hand- und Spanndienste, desgleichen Gerichtsdienste und
niedere Polizeidienste, in der vor Auflösung des deutschen Reichs
hergebrachten Art, so weit unterdessen durch Vertrag, Urthel,
Verjährung oder Gesetz keine Aufhebung oder Veränderung
erfolgt ist, haben die standesherrlichen Untersassen ihrer Standesherrschaft, Gemeindedienste, den Gemeinden, wozu sie gehören, Staatsdienste, allein Uns, auf die Anordnung Unserer
Behörden, zu leisten.

Rechte der Standesherren a) in Absicht der Beitreibung rückständiger Einkünfte.

- §. 35. In Absicht auf Erhebung und Beitreibung der von den Standesherren zu beziehenden Steuern, Nutzungen und Abgaben, wie auch ihrer liquiden Domainengefälle, bei letztern jedoch nur auf einen zweijährigen Rückstand, desgleichen zu ordnungsmässiger Benutzung der ihnen zu leistenden Lehn-, Frohn- und Gerichts dienste, geniessen die standesherrlichen Behörden bei gleichen Pflichten, dieselben Rechte, welche Unsern für die Beziehung solcher Abgaben und Dienste angeordneten Behörden zukommen. 35)
  - b) in Absicht ihrer Vertretung bei den darüber entstehenden Rechtsstreitigkeiten.
- §. 36. In Rechtsstreitigkeiten eines Standesherrn mit seinen Domanialpächtern, Abgabe- oder Dienstpflichtigen, Schudnern und Gläubigern können diejenigen seiner Domanial-, Rent- oder Verwaltungsbehörden, in deren amt-

<sup>34</sup>) Bgl. AKO. v. 12. Juli 1829 (GS. S. 117), Kommunalabgabengesets v. 14. Juli 1893 (GS. S. 152) § 40 Abs. 3.

<sup>35)</sup> B. v. 26. Dezbr. 1808 § 42 Nr. 1 (GS. S. 464). B. v. 7. Septbr. 1879, betr. das Verwaltungsversahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen (GS, S. 591), § 1.

lichen Wirkungskreis die Sache einschlägt, für ihn als Haupt- oder Nebenparteien gerichtlich auftreten. Diese bedürfen hierzu keiner besonderen Legitimation, wenn die Behörde ein standesherrliches Kollegium bildet, oder der
Einzelne für sein Amt gerichtlich verpflichtet ist. 36)

Allgemeines Verhältniss zu den standesherrlichen Untersassen.

§. 37. Die standesherrlichen Untersassen haben als Landesunterthanen Uns und Unsern Nachfolgern in der Regierung in
derselben Art, wie die übrigen Einwohner der Provinz, die
Huldigung zu leisten. Bei Aufnahme neuer Untersassen und so
oft eine Veränderung in der Person des zur Ausübung der
Standesherrlichkeit berechtigten Haupts der Familie erfolgt,
kann aber auch ein Standesherr von seinen Untersassen die
Untersassenpflicht in folgender Art sich angeloben lassen:

dass sie nächst der Uns, als ihrem regierenden Landesherrn, schuldigen Unterthanenpflicht dem (Namen) Standesherrn, als ihrer standesherrlichen Obrigkeit, gebührende Achtung und Gehorsam jederzeit erweisen

wollen.

III. Ausübung bestimmter Regierungsrechte durch die Standesherren.

§. 38. Den Standesherren steht die Ausübung bestimmter Regierungsrechte, nach den Landesgesetzen und nach den für deren Ausführung ergehenden Anordnungen der betreffenden Oberbehörden unter deren Aufsicht zu. Diese Rechte sind folgende:

1. Standesherrliche Gerichtsbarkeit.

§§. 39—44 (fallen fort). 37)

2. Standesherrliche Polizeiverwaltung.

§§. 45-48 (fallen fort). 38)

Die CPD. kennt dies Borrecht nicht. Nach AG. z. CPD. v. 24. März 1879 gelten nur die für die Bermögensverwaltung der Deutschen Landesherren, ihrer Familienmitglieder und der Mitglieder der Fürstlichen Familie Hohens zollern bestehenden Behörden als gesehliche Bertreter derselben in ihrem Gesschäftstreise. Nur für diese besteht auch das Recht zur Eidesleiftung durch einen Bevollmächtigten, welches im Uebrigen durch CPD. §§ 440, 441 Abs. 2 aufsehoben ist. Für das frühere Recht vgl. AKD. v. 3. Jan. 1845 (GS. S. 37), AE. v. 9. Oktor. 1854 (GS. S. 540).

Die §§ 39—44 sind fortgefallen durch die Aufhebung jeder Privat= gerichtsbarkeit.

Bolizeiverwaltung danach im Namen bes Königs ausgeübt wird. § 46. Bgl. G. v. 18. Juni 1876 (GS. S. 245).

### Forstpolizei.

§. 49. Die Handhabung der niedern Forstpolizei, auch ausser den ihnen ausschliessend zugehörigen Waldungen in dem ganzen Umfange des standesherrlichen Bezirks gehört ebenfalls zu den Gerechtsamen der Standesherren.

Sie üben sie durch Forstbeamte aus, deren Qualifikation Unserer Provinzial-Regierung nachzuweisen ist. In Bücksicht auf Kommunalwaldungen müssen auch die standesherrlichen Behörden die Schranken beobachten, welche die Gesetze Unsern eigenen Behörden vorzeichnen. \*\*\*)

Verhältniss der standesherrlichen Polizeibehörden. a) zu dem Landrathe des Kreises.

§. 50. Der Landrath, welcher Unsere Gerechtsame verwaltet, ist nicht befugt, an die Standesherrschaft oder an deren Polizeibehörden in polizeilichen Angelegenheiten Verfügungen zu erlassen, wohl aber sind die Letzteren verpflichtet, ihm auf seine Requisition über alle Gegenstände der Polizeiverwaltung Auskunft zu geben. Er bleibt das Organ, durch welches die Provinzialregierung von dem Gange und dem Zustande dieses Zweiges der Verwaltung im standesherrlichen Bezirke Kenntniss nehmen kann.

### b) zu der Provinzialregierung.

- §. 51. Der standesherrliche Oberbeamte für die Polizeiverwaltung steht in derselben Art unter der Leitung und Aufsicht Unserer Regierungen, wie Unser Landrath. Es findet daher auch von seinen Verfügungen und Anordnungen derselbe Rekurs statt.
  - 3. Standesherrliche Gerechtsame in Beziehung auf Kirchen, Schulen und milde Stiftungen.
- §. 52. Das Kirchen-Patronatsrecht und die Bestellung der Schullehrer haben die Standesherren, in so weit als ihnen das eine und die andere vor Auflösung des deutschen Reichs zustand und darin mittlerweile weder zu Gunsten einer Privatperson, noch der Kirchengemeinde eine Veränderung vorgegangen ist.
- §. 58. Den Standesherren gebührt überdem im ganzen Umfange ihrer standesherrlichen Bezirke die Aufsicht über Kirchen, Schulen, Erziehungsanstalten und milde Stiftungen, insonderheit über gewissenhafte Verwaltung der diesen Gegenständen gewidmeten Fonds. Diese Aufzicht wird von ihnen durch besondere geistliche und Schul-Inspektoren ausgeübt. 40)

40) Rach Ges. v. 11. März 1872 (GS. S. 183) steht die Aufsicht über alle Unterrichts= und Erziehungsanstalten lediglich dem Staate zu.

<sup>36)</sup> Jest bestimmen darüber F. u. FPG. v. 1. April 1880 §§ 62 ff. Dasnach hat jeder Grundbesitzer das Recht zur Anstellung von Felds und Forsthütern, welche aber der Bestätigung nach den für Polizeibeamte gegebenen Vorschriften, ev. des Landraths (Amtshauptmanns, Oberamtmanns) bedarf.

Auch ist ihnen erlaubt, durch Vereinigung derselben mit dem Oberbeamten, welcher die Polizeiverwaltung führt und mit einem Mitgliede des standesherrlichen Obergerichts zu einem kollegialen Betrieb der dahin einschlagenden Geschäfte ein besonderes Konsistorium zu bilden. Letzteres, oder wo ein besonderes Konsistorium nicht gebildet wird, der geistliche und der Echul-Inspektor, darf jedoch

- a) nichts vornehmen, was nach der Dienstinstruktion vom 23. Oktober 1817 in den Wirkungskreis Unserer Konsistorien oder in katholischen Kirchensachen Unseres Oberpräsidenten gehört. Hierbei können dieselben nur in Auftrag und auf Anweisung Unseres Konsistorii oder des Oberpräsidenten handeln. Der geistliche Inspektor vertritt für den standesherrlichen Besirk die Stelle des Superintendenten.
- b) Die Befugnisse der Standesherren und ihrer Konsistorialbehörden beschränken sich einzig auf die Gegenstände, welche der §. 18. der Regierungs-Instruktion vom 28. Oktober 1817 der besonderen Kirchenund Schulkommission zuweiset.
- c) Auch hierbei stehen sie unter Aufsicht Unserer Provinzialregierung und der ebengedachten Kommission, an welche die standesherrliche Konsistorial-Behörde zu berichten und von der sie Verfügungen anzunehmen hat.
- d) Diese Aussicht tritt besonders darin ein, dass die Besetzung sämmtlicher geistlichen und Schullehrerstellen, desgleichen die Bestätigung der von Privatpersonen dazu erwählten Subjekte, in soweit eine und die andere den Standesherren zusteht, nur unter Zustimmung Unserer versassungsmässig dazu geeigneten Oberbehörden geschehen kann.
- §. 54. In Absicht der Kirchen-, Kollegial- oder Sozialrechte bei evangelischen Kirchengemeinden kommen auch in den standesherrlichen Bezirken die Grundsätze in Anwendung, welche künftig durch die Synodalordnung werden festgesetzt werden.

Allgemeines Verhältniss der standesherrlichen Bezirke zu den Kreisen in Absicht der Ausübung der untergeordneten Regierungsrechte.

§. 55 (fällt fort). 41)

Publikation der Gesetze und der Verordnungen vorgesetzter Behörden in den standesherrlichen Bezirken.

§. 56. Die Publikation Unserer Gesetze und aller auch auf die standesherrlichen Bezirke anwendbaren Verordnungen Unserer Oberbehörden geschieht durch die Gesetzsammlung und die Amtsblätter eben so für die Standesherrschaften als für den übrigen Regierungsbezirk, zu welchem sie gehören. Auch haben die standesherrlichen Beamten, wenn diese Uns zugleich ver-

<sup>41)</sup> Der § 55, welcher für die Auslibung der Gerichtsbarkeit, Polizei=Ver= waltung, Konfistorialgerechtsame die Standesherrschaften als eigne Bezirke an= erkannte und ihr Verhältniß regelte, ist mit Wegsall jener Rechte sortgefallen.

pflichtet werden, in denselben Verhältnissen als Unsere unmittelbaren Beamten die Gesetzsammlung und Amtsblätter auf ihre Kosten zu halten.

Verhältniss der standesherrlichen Beamten im Allgemeinen.

§. 57. Die Beamten, welche die Standesherren für die Ausübung aller ihnen überlassenen untergeordneten Regierungsrechte ernennen, sind zugleich als Staatsdiener zu betrachten. Daher

a) bedürfen sie alle mit dem Nachweise gleicher Qualifikation, auch der Bestätigung derjenigen Unserer Behörden, von welchen die Anstellung Unserer unmittelbaren Beamten gleicher Kategorie abhängt. Diese Bestätigung ist nicht nötig bei den Subalternen in dem
Kanzlei- und Registraturdienste;

b) sie werden in ihrem Amts- oder Diensteide auch Uns

vor den Standesherren dahin verpflichtet:

dass sie Uns und allen Unsern Nachfolgern in der Regierung treu, gehorsam und unterthänig sein, nach ihren Kräften Unsern Schaden abwenden und Nutzen befördern, das ihnen anvertraute Amt nach den Landesgesetzen treu, fleissig und gewissenhaft verwalten, die von den ihnen vorgesetzten Behörden ihnen zukommenden Aufträge, Befehle und Weisungen gehörig vollziehen und die durch Unser Edikt vom 21. Juni 1815 und gegenwärtige Instruktion festgestellten Rechtsverhältnisse überall gebührend beachten wollen; auch dass sie dem (Namen) Standesherrn als ihrer Standesund Dienstherrschaft, so wie dessen Nachfolgern alle schuldige Treue und gebührenden Gehorsam jederzeit erweisen, desselben Bestes möglichst befördern, seinen Schaden aber abwenden wollen.

c) In Hinsicht auf Entlassung, Versetzung, Pensionirung, Suspension und Entsetzung geniessen sie dieselben Rechte, wie Unsere für gleichen Zweck angestellten Beamten, stehen jedoch denjenigen von diesen, welche gleichen Amtscharakter mit ihnen haben, im Range nach.

d) Wegen des Beitritts zur allgemeinen Wittwenkasse gelten bei ihnen dieselben Bestimmungen, wie bei Unsern

Staatsdienern.

e) In den Verhandlungen standesherrlicher Behörden mit solchen Unserer Behörden, die ihnen nicht vorgesetzt sind, ist wechselseitig die Form des Ersuchens, der Empfehlung und der Mittheilung zu beobachten.

§. 58. Eine unmittelbare Einwirkung in die materielle Geschäftsführung ihrer Beamten und Behörden steht den Standesherren nicht zu. Wohl aber sind sie befugt, von denselben Auskunft und Bericht zu erfordern, Unordnungen und Ver-

zögerungen durch schriftliche Ermahnungen und Befehle, auch durch Ordnungsstrafen, welche letztere ihnen jedoch gegen die Einnehmer der direkten Steuern und gegen richterliche Beamte nicht zukommen, bis zu dem Maasse, als Unsere Regierungen sie androhen und verfügen können, entgegen zu wirken und alles dasjenige zu veranstalten, was dem formellen Geschäftsbetrieb förderlich ist. Gebühren, welche ihre Behörden beziehen, desgleichen Strafen für Polizei-, Forst- und Jagd-vergehen, welche von diesen festgesetzt werden, können sie auch unmittelbar erlassen.

Aufbringung der mit der Ausübung standesherrlicher Regierungsrechte verbundenen Kosten.

§. 59. Soweit zur Bestreitung des Aufwands, welcher auf die einem Standesherrn überlassene obrigkeitliche Verwaltung an Besoldungen, Pensionen und sonstigen Bedürfnissen und Ausgaben zu machen ist, weder die besonderen Einnahmen, welche einzelnen Zweigen jener Verwaltung gewidmet sind, z. B. die Gerichtsnutzungen, noch auch der oben (27. b. 3.) bestimmte Betrag aus den Steuern nicht hinreichen, ist das Fehlende von dem Standesherrn aus eigenen Mitteln beizuschiessen.

Beamte für Privatangelegenheiten der Standesherren.

§. 60. Für ihren Hausstaat, für die Verwaltung ihrer Domainen, ihrer Lehn- und Patrimonial-Gerechtsame, für alle ihre Familien- und Privatangelegenheiten, können die Standesherren aus ihren Mitteln eigene Diener anstellen, bei ihren Gerichten eidlich verpflichten lassen, auch denselben Titel beilegen, welche ihren standesherrlichen Verhältnissen und dem amtlichen Wirkungskreis der Diener angemessen sind. Auch steht ihnen frei, drei oder mehrere dieser Diener für die Besorgung der ebengedachten Angelegenheiten in ein Kollegium als Rentkammer oder Domainenkanzlei zu vereinigen. Will ein Standesherr zu diesen Geschäften auch eines und des andern standesherrlichen. zugleich für den Staatsdienst angestellten Beamten sich bedienen, so muss zur Vermeidung einer Pflichtenkollision, die Genehmigung der vorgesetzten Provinzialbehörde eingeholt werden.

8. 61. Das Verhältniss der im vorigen Paragraphen erwähnten Diener zu der Dienstherrschaft ist blos privatrechtlich. Ueber gegenseitige Rechte und Verbindlichkeiten, auch in Absicht der Entlassung und Dienstveränderung entscheidet allein der Dienstvertrag, und wenn darüber Streit entsteht, das kom-

petente Gericht.

- IV. Veräusserung der Rechte der Standesherren und zwar a) der Eigenthumsrechte.
- §. 62. Veräussern kann ein Standesherr seine Eigenthum srechte und die davon herrührenden Einkünfte, nament-

lich seine Domainen und Privatgüter, seine Bergwerke, Hüttenund Hammerwerke, seine Jagd- und Fischereigerechtigkeit, seine Rechte auf Patrimonialabgaben und Patrimonialdienste, also Grund- und Bodenzinse, Renten, Gülten und Zehnten, Handund Spanndienste, seine Patronatrechte, seine Erbzins- und Lehnsherrlichkeit etc., alles dieses mit Beobachtung derjenigen Förmlichkeiten, welche seine Familienverfassung, das etwanige Lehnverhältniss und die Landesgesetze vorschreiben.

Die Befreiung der Domainen und Domainengefälle von ordentlichen Steuern, so wie diejenige der standesherrlichen Schlösser oder Wohnhäuser von Einquartierung geht auf den neuen Erwerber nur dann über, wenn derselbe ein ebenbürtiges Mitglied der Familie des Veräusserers ist.

### b) der Standesherrlichkeit.

- §. 63. Was die Veräusserung der Standesherrlichkeit betrifft, so kann
  - a) dieselbe an ebenbürtige Mitglieder der Familie des Veräusserers unter Beobachtung der durch Landesgesetze, etwaniges Lehnverhältniss und Familienverfassung gebotenen Förmlichkeiten ebenfalls mit voller Wirkung geschehen; soll aber
  - b) eine solche Veräusserung an ebenbürtige Mitglieder anderer standesherrlichen Familien gemacht werden, so muss, ehe dieselbe rechtliche Wirkung erhält, in allen Fällen Unsere Genehmigung hinzukommen.
  - c) Erfolgt die Veräusserung der Standesherrlichkeit an ein ebenbürtiges Mitglied der standesherrlichen Familie, so wird der Veräusserer, auch in Ansehung aller persönlichen standesherrlichen Vorrechte, einem blossen Mitglied der Familie gleich; erfolgt sie aber
  - d) an ein ebenbürtiges Mitglied einer andern standesherrlichen Familie, so behalten Wir Uns, nach den Umständen des besonderen Falls, die nähere Bestimmung über die Wirkungen der Veräusserung auf die blos durch Unser Edikt vom 21. Juni 1815 begründeten persönlichen Vorzüge des Veräusserers und seiner Familie vor.

## V. Auseinandersetzung mit den Standesherren.

§§. 64. 65 (fallen fort). 42)

<sup>49)</sup> Diese §§ enthalten nur Uebergangsbestimmungen, welche kein Interesse mehr haben.

1c. Gesetz, betr. die Deklaration der Verfassungsurkunde v. 31. Januar 1850, in Bezug auf die Rechte der mittelbar gewordenen deutschen Reichs-fürsten und Grafen. V. 10. Juni 1854. (G.S. S. 863.)

Wir etc. etc. verordnen, unter Zustimmung der Kammern, was folgt:

Die Bestimmungen der Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850 stehen einer Wiederherstellung derjenigen durch die Gesetzgebung seit dem 1. Januar 1848 verletzten Rechte und Vorzüge nicht entgegen, welche den mittelbar gewordenen Deutschen Reichsfürsten und Grafen, deren Besitzungen in den Jahren 1815 und 1850 der Preussischen Monarchie einverleibt oder wieder einverleibt worden, auf Grund ihrer früheren staatsrechtlichen Stellung im Reiche und der von ihnen besessenen Landeshoheit zustehen, und namentlich durch den Artikel XIV. der Deutschen Bundesakte vom 8. Juni 1815 und durch die Artikel 23. und 43. der Wiener Kongressakte vom 9. Juni 1815, sowie durch die spätere Bundesgesetzgebung zugesichert worden sind, sofern die Betheiligten sie nicht ausdrücklich durch rechtsbeständige Verträge aufgegeben haben. Diese Wiederherstellung erfolgt durch Königliche Verordnung. 48)

1d. Verordnung, die Ausführung der in Folge des Gesetzes v. 10. Juni 1854 wegen Deklaration der Verfassungsurkunde (G.S. S.363.) noch erforderlichen Maassregeln zur Herstellung des bundesrechtlich gewährleisteten Rechtszustandes der vormals reichsunmittelbaren Fürsten und Grafen treffend. V. 12. November 1855. (G.S. S. 688.)

Wir etc. etc. verordnen, auf Grund des Gesetzes v. 10. Juni 1854, betr. die Deklaration der Verfassungsurkunde v. 31. Januar 1850, in Bezug auf die Rechte der mittelbar gewordenen Deutschen Reichsfürsten und Grafen (G.S. S. 363), was folgt:

§. 1. Diejenigen durch die Gesetzgebung seit dem 1. Januar 1848 verletzten Rechte und Vorzüge, welche den mittelbar gewordenen Deutschen Reichsfürsten und Grafen, deren Besitzungen Unserer Monarchie in den Jahren 1815 und 1850 einverleibt oder wieder einverleibt worden, auf Grund ihrer früheren staatsrechtlichen Stellung im Reiche und der von ihnen besessenen Landeshoheit zustehen, und namentlich durch den Artikel XIV. der Deutschen Bundesakte v. 8. Juni 1815 und durch die Artikel 23. und 43. der Wiener Kongressakte v. 9. Juni 1815, sowie durch die spätere Bundesgesetzgebung zugesichert, und von den Betheiligten nicht durch rechtsbeständige Verträge ausdrücklich aufgegeben worden sind, werden hierdurch wiederhergestellt.

<sup>43)</sup> Bgl. Anm. 27 h. t. a. E. RG. 22 S. 247.

Die Ausführung dieser Wiederherstellung erfolgt nach den Bestimmungen der §§. 2. und 3.

§§. 2. 3 (fallen fort).

1e. Gesetz, betr. die Ordnung der Rechtsverhältnisse der mittelbar gewordenen Deutschen Reichsfürsten und Grafen. V. 15. März 1869. (G. S. S. 490.)

Wir etc. verordnen, unter Zustimmung beider Häuser des

Landtages der Monarchie, was folgt:

§. 1. Der §. 1. Absatz 2. und die §§. 2. und 3. der Verordnung vom 12. November 1855 (G. S. S. 688.) werden, unter Bereitstellung der Mittel zur Erfüllung derjenigen Verbindlichkeiten, welche durch die in Ausführung der gedachten Verordnung mit vormals reichsunmittelbaren Fürsten und Grafen geschlossenen Verträge auf die Staatskasse bisher übernommen sind, ausser Kraft gesetzt.

§. 2. Die Ausführung der Bestimmung in §. 1. Absatz 1. der Verordnung vom 12. November 1855 über die danach erfolgte Wiederherstellung der durch die Gesetzgebung seit dem Jahre 1848 verletzten Rechte und Vorzüge mittelbar gewordener Deutscher Reichsfürsten und Grafen erfolgt fortan im Wege

besonderer Gesetze.

# Behnter Titel.

## Bon ben Rechten und Pflichten ber Diener bes Staates.

# Allgemeine Grundfäße.

§. 1. Militair= und Civilbediente sind vorzüglich bestimmt, die Sicherheit, die gute Ordnung und den Wohlstand des Staates untershalten und befördern zu helfen. 1-3)

<sup>1)</sup> Zum Titel 10 und über die Rechtsstellung der Beamten vgl. Preuß. Versass. Art. 87, 88, 89, 98 und für die Reichsbeamten das Ges. betr. die Rechtse verhältnisse der Reichsbeamten v. 31. Pärz 1873 (RGBl. S. 61). V. 23. Septbr. 1867 (GS. S. 1619) betr. die allgemeine Regelung der Staatsbienerverhältnisse in den neuen Landestheilen.

Pagl. §§ 69, 102 h. t. Reichsbeamtengeset §§ 1, 32, 38. ARD. v. 11. August 1832 (GS. S. 204). StGB. § 359. Danach ist wesentlich für die Beamtenqualität nur die Uebertragung und Annahme eines Dienstes behuss Erfüllung öffentlicher Aufgaben, weber die Bereidigung, noch eine bestimmte Dauer des Dienstes. StrA. 71 S. 31. Der Unterschied unmittelbarer und mittelbarer Staatsbeamten erhellt aus § 69 h. t. (Leistung im direkten Staatsbienst, Leistung im Dienst von Kommunen, andren öffentlichen Verbänden und Korporationen zu öffentlichen Zwecken). Vgl. auch Ges. v. 21. Juli 1852 (GS. S. 465) § 1. Unmittelbare Reichsbeamte sind die vom Kaiser angestellten.

§. 2. Sie sind, außer den allgemeinen Unterthanenpflichten, dem

Oberhaupte des Staates besondere Treue und Gehorsam schuldig.

§. 3. Ein jeder ist nach der Beschaffenheit seines Amtes, und nach dem Inhalte seiner Instruction, dem Staat noch zu besonderen Diensten durch Eid und Pflicht zugethan. 4)

#### I. Militairbebiente.

§. 4. Die besonderen Pflichten des Soldatenstandes sind haupt= sächlich durch die Kriegsartikel, und andere dahin einschlagende Ver= ordnungen festgesett. 5)

## Befete, nach welchen fie zu beurtheilen find.

- §. 5. Ober- und Unteroffiziere von adliger Herkunft sind, in ihren personlichen Privatangelegenheiten, eben den Gesetzen unterworfen, wie der Adel der Provinz, in welcher sie ihr Standquartier haben.
- §. 6. Oberoffiziere von bürgerlicher Herkunft werden in dergleichen Angelegenheiten nach den Rechten der Eximirten in der Stadt, wo sie ihr Standquartier haben, beurtheilt. 6)
- §. 7. Unterossiziere aus dem Bauern= oder Bürgerstande, in= gleichen gemeine Soldaten, stehen unter den Rechten des Ortes, wo das Regiment oder Corps, zu welchem sie gehören, sein gewöhnliches Stand= quartier hat.
- 1. Allerh. Deklaration über die Anwendung der §§. 12. und 13. des Anhanges zur Allgemeinen Gerichtsordnung etc. V. 31. März 1839. (G. S. S. 155.)

Wir etc. etc. erklären zur Beseitigung der Zweifel, welche über die Anwendung der §§. 12. und 18. des Anhanges zur

Reichsbeamtenges. § 1. Ueber Geistliche: ALR. II. 11 §§ 19, 96. StrA. 13 S. 300 (Rabbiner).

\*) Ueber die rechtliche Konstruktion des Beamtenverhältnisses zum Staat vgl. ObTr. 44 S. 194, 61 S. 34, 52 S. 321. StA. 85 S. 371. RG. 18 S. 173.

4) Ueber die Form der Diensteide bestimmt jest d. B. v. 6. Mai 1867 (GS. S. 715). Für Geistliche vgl. ALR. II. 11 § 404, für Reichsbeamte:

R.=Beamtenges. §§ 3 ff. B. v. 29. Juni 1871 (RGBl. S. 303).

b) Kriegsartikel für das Preuß. Heer von 1844. B. v. 27. Juni 1844 (US. S. 275, 286). ARD. v. 28. Mai 1846 (US. S. 236). MilStud. v. 3. April 1845 (US. S. 287). ARD. v. 17. Juni 1847 (US. S. 256) und v. 19. Aug. 1847 (US. S. 334). RMilStud. v. 20. Juni 1872 (RGBl. S. 173). RMilGes. v. 2. Mai 1874 (RGBl. S. 45). Militärpensions-Ges. v. 27. Juni 1871 (RGBl. S. 275), v. 24. März 1887 (RGBl. S. 149), v. 21. April 1886 (RGBl. S. 78). Dazu Geset v. 31. März 1885 (RGBl. S. 81) und v. 22. Rai 1893 (RGBl. S. 171). Bgl. RG. 28 S. 1, 26 S. 21, 31 S. 125 zu §§ 81 ff., 114, 115 Ges. v. 27. Juni 1871.

6) Rach Fortfall der Abelsvorrechte und des eximirten Gerichtsstandes ob-

solet geworben.

A. G. O., des §. 7. Tit. 10. Th. II. des A. L. R. und Unserer Ordre vom 2. November 1833 entstanden sind, auf den Antrag Unseres Staatsministeriums und nach erfordertem Gutachten Unseres Staatsraths:

dass bei minderjährigen oder unter väterlicher Gewalt stehenden Militairpersonen, imgleichen bei denjenigen, welche lediglich zur Erfüllung der allgemeinen Militairpflicht in den Dienst getreten sind, soweit es auf ihre persönlichen Eigenschaften und Befugnisse (jura status), so wie auf die Erbfolge in ihren Nachlass ankommt, nicht der Ort ihrer Garnison, sondern ihr eigentlicher Wohnsitz (§§. 9. und 14. Tit. 2. Th. I. der A. G. O.) oder in Ermangelung eines solchen der Ort ihrer Herkunft beachtet werden soll. 7)

§. 8. In Fällen, wo es auf die äußere Form oder Feierlichkeit einer Handlung ankommt, haben dergleichen Unteroffiziere und Soldaten, auch wenn sie eine solche Handlung an dem Orte ihres Standquartiers vornehmen, die Wahl: ob sie den Statuten, oder den Vorschriften des gemeinen Rechtes folgen wollen.

§. 9. Beurlaubte werden, auch in ihren persönlichen Angelegens heiten, welche den Kriegsdienst nicht betreffen, nach den Rechten dess jenigen Ortes, wo sie während der Urlaubszeit sich gewöhnlich aufhalten,

beurtheilt. 8)

Anh. §. 121. Wenn beurlaubte Soldaten sich im Gesindedienste strafbare Bergehungen zu Schulden kommen lassen, so gebührt die Bestimmung der Strafe den Wilitairgerichten.

§. 10. Doch wird dadurch ihr persönlicher Gerichtsftand selbst in

der Regel nicht verändert.

S. 11. Bei Militairpersonen überhaupt, die noch unter väterlicher Gewalt stehen, gelten, ihres privilegirten Gerichtsstandes ungeachtet, in Ansehung ihrer persönlichen Privatangelegenheiten, eben die Gesetze, welchen ihr Vater unterworsen ist. 10)

§. 12. Alle Militairpersonen werden nach den ihnen hier beisgelegten Rechten beurtheilt, wenn sie auch auf dem Marsche, im Lager, in Cantonnirungss oder Winterquartieren, in Garnison während des

Rrieges, ober auf Berbung sich befinden.

<sup>7)</sup> Durch Ges. v. 1. April 1867 (GS. S. 519) auch in den neuen Landesstheilen eingeführt. Gerichtsstand und jura status sind danach bei diesen mindersjährigen oder unter väterlicher Gewalt stehenden Militärpersonen genau zu scheiden. Bgl. Anm. 29 zu Einl. ALR. § 23. OHG. 21 S. 330, 11 S. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Bgl. AWilGes. v. 2. Mai 1874 §§ 38 B, 56 ff.

<sup>9</sup>) Obsolet geworden durch Pr. WilStGB. v. 3. April 1845 Th. II.

<sup>10)</sup> Bgl. die Defl. v. 31. März 1839 zu § 7 h. t. Oh. 21 S. 330, 11 S. 178.

- §. 13. Alle Militairpersonen ohne Unterschied sind in Ansehung ihrer Grundstücke, und ihrer darauf sich beziehenden Handlungen und Pflichten, den Rechten und dem Gerichtsstande, unter welchem die Grundstücke liegen, unterworsen.
- §. 14. Offiziere, welche zur Landmiliz, oder anderen nicht beständig stehenden Corps gehören, haben die Rechte der Eximirten in der Provinz; Unteroffiziere und Gemeine hingegen sind den Beurlaubten gleich zu achten. 12)
- §. 15. Juvaliden, die dem Regiment noch obligat, oder noch in ein Corps versammelt sind, werden als wirkliche Soldaten; alle anderen Invaliden aber als Berabschiedete angesehen.

## Besondere Rechte ber Militairpersonen:

- §. 16. Militairpersonen haben sich eines privilegirten personlichen Gerichtsstandes zu erfreuen.
- §. 17. Sie sind ber Regel nach von allen perfönlichen Laften und Pflichten ber übrigen Bürger bes Staates frei. 12)

<sup>11)</sup> Der eximirte und privilegirte Gerichtsstand ist ausgehoben durch B. v. 2. Jan. 1849 § 9. Ueber die Bedeutung, welche die Exemtion nach § 15 eod. noch haben kann, vgl. Anm. 161 zu ALR. II. 1 § 346. Die besondre Gerichtsbarkeit über Militärpersonen beschränkt sich nach AMilGes. v. 2. Mai 1874 § 39 Abs. 1 auf Strassachen. Bgl. Preuß. MilStGB. v. 3. April 1845 Th. II. §§ 4 st., 9—11. EG. zu GBG. § 7. Ges. v. 3. Mai 1890 (RGBI. S. 63), wonach verabschiedete Offiziere der Militärgerichtsbarkeit nicht mehr unterworfen. Ihren Gerichtsstand in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ordnet jest CBO. §§ 14, 15, 21 Abs. 2. AMilGes. § 39 Abs. 2. Die §§ 14—16 h. t. sind dadurch obsolet geworden.

<sup>13)</sup> Die Bestimmungen der §§ 17 st. über das jus singulare der Militärpersonen sind durch die spätre Gesetzgebung wesentlich geändert. Der Einsluß des Militärverhältnisses auf die persönlichen Rechtsverhältnisse der Militärpersonen (Ossiziere, Kapitulanten, Militärbeamten, aller dem aktiven Heer angehörigen Wehrpslichtigen) äußert sich nur noch a) in der Rechtsversole gung, d. h. jest nur noch in der besondren Militärgerichtsbarkeit in Strassachen, in den Bestimmungen über den Gerichtsstand in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, val. Anm. 11, in den Bestimmungen über Zustellungen an Militärpersonen, CHO. §§ 158, 184. AGO. I. 7 § 19, Anh. § 54. StPO. §§ 48, 50, über Ausseung des Versahrens in Kriegszeiten, CPO. § 224, in der Beschränsung der Zwangsvollstredung, der gerichtlichen sowohl wie der im Bermaltungsversahren, AMilGes. § 45 Abs. 1. PCO. §§ 673, 699, 749 Nr. 5, 6, 8 Abs. 2, 3, 4. § 715 Nr. 6, 7. § 785 Nr. 2. § 786 Nr. 2. §§ 793, 812. Ges. v. 7. Septbr. 1879 (GS. S. 591) §§ 7, 10, 51 Nr. 4, 5, 6, 7 Abs. 2, 3, 4.

b) in der theilweisen Befreiung von der Steuerpflicht, insosern das Militäreinkommen der Unterossiziere und Gemeinen stets, das aller Angehörigen des aktiven Heeres im Falle der Modilmachung von jeder Staats = steuer freibleibt, RWilGes. v. 2. Mai 1874 § 46 Abs. 2. Ges. v. 25. Wai 1873 (GS. S. 213) Art. 1 § 5 c. e. Art. 2; die Unterossiziere und Mann=schaften des Beurlaubtenstandes und ihre Familien während des aktiven Dienstes

§. 18. Ausnahmen von dieser Regel find durch besondere Berordnungen bestimmt.

von der Klassensteuer befreit sind, Ges. v. 25. Mai 1873 Art. 1 § 5 d. Von den Rommunalsteuern sind die servisberechtigten Militärpersonen des aktiven Dienststandes hinsichtlich jedes Einkommens befreit, nur die auf Grundbesitz und stehendem Gewerbe ruhenden Kommunallasten tragen sie. Die mit Ruhegelb ober Pension zur Disposition gestellten Offiziere find für ihr dienstliches Ein= kommen, die verabschiedeten für Pension und laufende Unterftützungen befreit. RWilGef. § 98. RBeamtengeset § 19 Abs. 2 (Hinterbliebene). Gef. v. 11. Juli 1882 (GS. S. 184). V. v. 23. Septbr. 1867 (GS. S. 1648). V. v. 22. Dezbr. 1868 (BBBl. S. 571). Kreis-D. §§ 6, 18. ProvO. §§ 5, 107. Durch RGes. vom 28. März 1886 (RGBs. S. 65), vgl. RG. 24 S. 1, ist die B. v. 22. Dezbr. 1868 aber insoweit außer Kraft gesett, als sie ber Heranziehung bes außerbienftlichen Einkommens zu Gemeindeabgaben entgegensteht; ber Lanbesgesetzung ift die Bestimmung darüber überlaffen. Bgl. Preuf. Gef. v. 29. Juni 1886 (GS. S. 181) und v. 22. April 1892 (GS. S. 101). Land= gemo. v. 3. Juli 1891 § 30. (GS. S. 233). Kommunalabgabenges. v. 14. Juli **1893 § 42. (45. 6. 152).** 

c) in der Befreiung aller Militärpersonen des Friedensstandes wie der Civilbeamten der Militärverwaltung von der Verpflichtung zur Uebernahme von Vormundschaften; sie können solche nur mit Genehmigung des Vorgesetzten übernehmen. RMilGes. § 41.

d) in ber Befreiung aller Militärpersonen bes aktiven Heeres und ber zur Disposition gestellten Offiziere vom Schöffen= und Geschworenen= amt. GBG. § 34 Nr. 9. § 85 Abs. 2.

o) in der Beschräntung ihrer bürgerlichen Rechte, insosern die dem aktiven Heere angehörigen Personen des Soldatenstandes kein aktive Bahlrecht haben, alle Militärpersonen des aktiven Heeres von der Theile nahme an politischen Bereinen ausgeschlossen sind, alle Militärpersonen des Friedensstandes Gewerbe nur mit Genehmigung des Borgesesten betreiben dürsen, wenn solche nicht mit ländlichen Grundstücken verbunden, RNische III. Pai 1869 § 2, RBeamtengeses § 16, aktive Militärpersonen auch im Kommunal- und Kirchendienst Aemter ohne gleiche Genehmigung nicht annehmen bürsen, RNisches. § 47.

f) in ben besonbern Bestimmungen über die erforderliche Gesnehmigung des Borgesetten zur Eheschließung, MNilGes. § 40, § 60 Rr. 4. Wehr=D. § 79 Nr. 3 Abs. 2. RGcs. v. 6. Febr. 1875 § 38. B. v. 6. Febr. 1873 § 38. MilStBB. § 150. Anm. 22 zu ALR. II. 1, über die Beurkundung ihres Personenstandes, RGes. v. 6. Febr. 1875 § 71, 42. B. v. 4. Novbr. 1875 und v. 20. Jan. 1879 zu ALR. II. 1, über die Darslehnssähigkeit, ALR. I. 11 §§ 678 ss., 700, über Aushebung ihrer Miethsverträge, ALR. I. 21 §§ 376, 378, über Berjährung, ALR. I. 9 § 522, über die Ungültigkeit der Berpfändung oder Cession ihrer Ansprücke auf Gehalt 2c. nach AMilGes. § 45 Abs. 2, über militärische Testamente, AMilGes. § 44 zu ALR. I. 12 §§ 177 ss.

g) Aufgehoben sind alle Beschränkungen hinsichtlich Er = werbung, Beräußerung, Belastung von Grundstüden. RDilGes.

§. 19. Als Besitzer von Grundstücken mussen sie alle mit diesem Besitze verbundenen Lasten tragen. 18)

§. 20. Militairpersonen sollen in die Rechte des Civilstandes keinen

Eingriff thun.

## in Ansehung ber bürgerlichen Gewerbe;

- g. 21. Sie dürfen für sich selbst keine andere bürgerliche Rahrung treiben als die ihnen nach der besonderen Polizeiversaffung jedes Ortes, unter Genehmigung des Regimentschefs, ausdrücklich zugelassen ist. 14)
- §. 22. Auch tonnen überhaupt gemeine Soldaten als Gefellen bei anderen Meiftern arbeiten.
- §. 23. Saben fie vor Antritt der Rriegsdienste das Meisterrecht selbst gewonnen, so können sie, auch mabrend derselben, unter Genehmigung ihres Chefs, ihr Gewerbe fortiegen.
- §. 24. Außer der Einwilligung des Chefs wird in beiden Fällen (§. 22. 23.) auch die Genehmigung der bürgerlichen Polizeiobrigkeit des Ortes erfordert.
- §. 25. Dergleichen ein bürgerliches Gewerbe treibende Wilitairpersonen (§. 23.) muffen alle burgerlichen Lasten und Pflichten tragen, sich zur Zunft halten, und in Handwerts-, Polizei-, Servis- und Einquartierungssachen ber Obrigkeit des Ortes Folge leisten.
- §. 26. In wie fern dergleichen Militairpersonen in persönlichen Rechtsaugelegenheiten, welche auf ihr Gewerbe Beziehung haben, den Regiments- ober den ordentlichen Civil-Gerichten des Ortes unterworfen sind, wird in der Prozeßordnung bestimmt.

## in Anfehung ber Grunbstude;

- §. 27. Den Unteroffizieren und Soldaten sollen, so lange sie in wirlichen Kriegsdiensten stehen, weder bürgerliche Grundstüde und Häuser, noch Aderwirthschaften, ohne ausdrückliche Genehmigung des Regimentschefs übergeben werden. 183
- §. 28. So lange dieser Consens nicht beigebracht ist, darf tein Richter den Erwerbungsvertrag einer solchen Militairperson bestätigen; noch ihren Besitztiel im hopothekenbuche vermerken; noch auch dieselbe bei gerichtlichen Licitationen zum Mitgebote zulassen.
- §."29. Reine Gutsberrschaft ist schuldig, eine solche Militairperson zu einer unterthänigen Stelle, von welcher Raturaldienste zu leisten find, als Käufer und Gewährsmann anzunehmen.
- §. 30. Dagegen tonnen auch Unteroffiziere und gemeine Soldaten alle Grundstüde, welche sie bei dem Eintritte in die Rriegsbienste bereits inne hatten, ferner besitzen.

<sup>§ 42.</sup> Wegen ber Belastung vgl. B. v. 18. März 1811 § 4 zu ALR. I. 11 § 700.

<sup>18)</sup> Reine Befreiung von Grund= und Gebäubesteuer. Ges. v. 21. Mai 1861 (GS. S. 253) § 4. Ges. v. 21. Mai 1861 (GS. S. 317) § 3. Kom= munalabgabenges. v. 14. Juli 1893 (GS. S. 152) § 24.

 <sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Bgl. Anm. 12 e.
 <sup>15</sup>) Bgl. Anm. 12 g.

- 8. 31. Auch tonnen sie von der Uebernehmung solcher Grundstücke, die ihnen während des Soldatenstandes durch Erbschaft, Bermächtniß, Schenkung oder Heirath zufallen, nicht ausgeschlossen werden.
- §. 32. Sind ihnen dergleichen Grundstüde nur mit anderen Miterben gemeinschaftlich zugefallen, so finden, wenn sie dieselben als ihr alleiniges Eigenthum übernehmen wollen, die Borschriften §. 27. 28. 29. Anwendung.
- §. 38. In allen Fällen müssen Militairpersonen, welche Grundsstücke besitzen, nicht nur die darauf hastenden Abgaben entrichten, sons dern auch die damit verbundenen persönlichen Prästationen gleich Ansberen leisten. (§. 19.)

§. 34. Werden sie, letzteres selbst zu thun, durch ihre Kriegsdienste verhindert, so müssen sie dazu für sich andere taugliche Personen stellen.

§. 35. Ihre Grundstüde können Unteroffiziere und Soldaten, ohne schriftliche unter dem Regimentössegel ertheilte Einwilligung des Chefs ober Commandeurs, nicht veräußern noch verpfänden. 16)

## in Ansehung ber Capitalien und Erbschaften;

- 8. 36. Capitalien und Erbschaften sollen ihnen, ohne gleichmäßigen Erlaubnißschein bes Chefs ober Commandeurs, nicht in die Hände gegeben werden. 17)
- g. 87. Beräußerungen und Berpfändungen, bei welchen die Borschrift des g. 35. nicht beobachtet worden, sind nichtig.
- §. 38. Zahlungen, die ohne ben §. 36. vorgeschriebenen Consens geleistet worden, können nur den Empfängern selbst, oder deren Erben, nicht aber seinem Dritten, und am wenigsten dem Regiment, oder der Invalidenkasse, die an ihr Bermögen Anspruch zu machen haben, entgegengesetzt werden.
- §. 39. Ueber die Zinsen der Capitalien, und die Einkunfte der Grundstücke können auch Unteroffiziere und gemeine Soldaten frei verfügen.

## in Ansehung anberer Geschäfte.

- §. 40. Auch bei ber Einnahme von ihrem übrigen Gewerbe sind siesteinen besonderen Einschränkungen unterworfen.
- §. 41. Die besonderen Rechte der Militairpersonen in Ansehung der Verjährung, des Schuldenmachens, der letztwilligen Verordnungen, ihrer Heirathen, und der Bevormundung ihrer Kinder, sind gehörigen Ortes bestimmt. (Th. 1. Tit. 9. § 522., Tit. 11. §. 678. dis 703., Tit. 12. §. 177. sqq.; Th. 2. Tit. 1. §. 34. 35. 938. (950.), Tit. 18. Absch. 2.) 18)
- §. 42. Bon der Aussetzung der Prozesse gegen Wilitairpersonen bei ausgebrochenem Kriege, ingleichen von der den Unterossizieren und Gemeinen zu statten kommenden Sportelfreiheit handelt die Prozeßsordnung. 19)

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Bgl. Anm. 12 g.

<sup>17)</sup> Obsolet geworden schon durch B. v. 18. März 1811 §§ 1, 5, wodurch den Unteroffizieren und Gemeinen der freie Gebrauch ihrer Kapitalien, Zinsen, Einkunfte gestattet worden.

<sup>18)</sup> Bgl. Anm. 12 c. f.

<sup>19)</sup> Jest CPO. § 224 und wegen ber Kostenfreiheit Ges. v. 10. Mai 1851

## Beiber und Kinber ber Militairpersonen. 19a)

- §. 43. Beiber und Kinder der Unterossiziere und Soldaten, welche sich bei ihren Männern oder Bätern in der Garnison nicht aushalten, bleiben unter dem Gerichtsstande ihres Wohnortes.
- §. 44. Doch finden in Ansehung der Weiber die §. 27-36. bestimmten Ein sichränkungen, wie bei den Männern, statt.
- §. 45. Rechtsangelegenheiten solcher Weiber mit ihren Männern gehören, wenn auch die Frau ihrem Manne in die Garnison nicht gesfolgt ist, dennoch vor den Gerichtsstand des Mannes.
- §. 46. Beiber, die den Männern in die Garnison gefolgt sind, behalten den privilegirten Gerichtsstand, und die Rechte desselben, so lange der Mann lebt, und noch wirklich zum Soldatenstande gehört. 20)
- §. 47. Ist die Che einer Militairperson durch richterliches Erkenntniß gerennt oder aufgehoben worden: so steht die Frau, wenn sie auch sonst nach allgemeinen rechtlichen Grundsätzen den Stand und Rang des Mannes beibehält,
  dennoch nicht mehr unter der Militair-, sondern unter derzenigen Civilgerichtsbarkeit, welcher der Mann, wenn er den Abschied erhalten hätte, unterworfen sein
  würde.

#### Cantonisten.

- §. 48. Cantonisten, die bei dem Regiment noch nicht einrangirt und berpflichtet sind, geboren noch nicht zum Solbatenstande. 21)
- g. 49. Doch dürfen sich dergleichen Leute, ohne Borwissen des Landraths ober Magistrats des Ortes, nicht aus ihrer Heimath; und ohne Borwissen der Kammer, nicht aus der Brobing entfernen.
- §. 50. Haben sie es bennoch gethan, und können sie erforderlichen Falls auch von ihren Aeltern und Berwandten nicht gestellt, oder nachgewiesen werden: so entkeht daraus die rechtliche Bermuthung wider sie, daß sie, um dem Kriegsdienste sich zu entziehen, aus dem Lande gegangen sind.
- (GS. S. 622) § 4 Kr. 5, wonach nur noch die Zurücknahme und Publikation der bei der Modilmachung errichteten Testamente und Todeserklärungen der im Kriege vermißten Wilitärpersonen kostenfrei. Bgl. RGKG. v. 18. Juni 1878 § 98.
- 19a) Bgl. RGes. v. 28. Jebr. 1888 (RGBl. S. 59) und RGes. v. 10. Mai 1892 (RGBl. S. 661) betr. die Unterstützung von Familien in den Dienst einzgetretener und der zu Friedensübungen eingezogenen Mannschaften und dazu Bkm. v. 2. Juni 1892. (RGBl. S. 668.)

Die §§ 46, 47 sind durch die Ausbedung des Militärgerichtsstandes in Civilsachen obsolet geworden. Nach AGO. I. 2 § 48, Anh. § 19 hatten übrigens die Shefranen, Familien, Gesinde, Angehörige der Militärpersonen den Militärzerichtsstand nicht.

Die §§ 48—52 sind durch die spätre Wehrgesetzgebung obsolet gesworden. Jest entscheiden das Ges. v. 9. Novbr. 1867 über die Verpslichtung zum Kriegsdienst (VGBI. S. 131) § 15. RBerf. v. 16. April 1871 Art. 53, 57 sf. RWilGes. v. 2. Wai 1874 §§ 57 sf., 61. RGes. über den Landsturm v. 12. Jehr. 1875 (RGBI. S. 63). RGes. v. 6. Wai 1880 (RGBI. S. 103), u. v. 3. August 1893 (RGBI. S. 233 Art. II § 2).

- §. 51. Wenn Cantonisten ohne Erlaubniß des Regiments, bei welchem sie eingeschrieben sind, eine Lebensart, die mit ihrer Bestimmung zu fünstigen Kriegsdiensten nicht bestehen kann, ergriffen haben: so können sie sich damit gegen die wirkliche Uebernehmung der Kriegsdienste, sobald sie dazu aufgesordert werden, nicht entschuldigen.
- §. 52. Welche Classen ber Einwohner des Staates zu den Kantonisten gehören, und was in diesen Classen für Entschuldigungsursachen von wirklichen Kriegsdiensten statt finden, ist in den Cantonsreglements verordnet.

### Ariegsbeamte.

- §. 53. Beamte, die zwar nicht zu wirklichen Kriegsbiensten, aber boch zum Kriegswesen bei der Armee oder in der Garnison verpflichtet sind, gehoren zum Soldatenstande. 22)
- §. 54. Ob sie die Rechte der Ober- oder Unteroffiziere haben, bestimmt der Rang, der ihnen bei der Armee angewiesen ist.
- §. 55. Sie sind jedoch den Kriegsartikeln nicht unterworfen; in so fern diese nur für diejenigen Wilitairpersonen gegeben sind, welche zur Fahne zu schwören pflegen.
- §. 56. Die bei dem Kriegswesen verpflichteten niederen Beamten und Knechte werden, so lange sie im Solde stehen, den gemeinen Soldaten gleich geachtet.

#### Gesinde.

- §. 57. Das Gesinde der Militairpersonen steht zwar unter der Militairge= richtsbarteit.24)
- §. 58. Es ist aber ben Gesetzen bes Standquartiers in allen seinen person- lichen Angelegenheiten unterworfen.
- §. 59. Die davon für den Militairstand gemachten Ausnahmen, in Ansehung der Testamente und sonst, kommen dem Gesinde nur in so fern zu, als Abwesenheit oder Entsernung von ordentlich besetzten Civilgerichten dergleichen Ausnahmen nothewendig machen.

## Anbere Berfonen, die bem Lager folgen.

- §. 60. Andere Personen, welche dem Lager folgen, ohne zum Kriegswesen verpflichtet zu sein, gehören nicht zum Soldatenstande; 24)
- §. 61. Sie stehen aber unter ber Militairgerichtsbarkeit, so lange sie bei ber Armee sich befinden.
  - 8. 62. Gind bergleichen Bersonen bei gewissen Regimentern, ober anderen

Das Gesinde hat schon nach AGO. I. 2 § 48, Anh. §§ 12 ff., 19 den Militärgerichtsstand nicht mehr.

<sup>24</sup>) Bgl. jest AMilStGB. v. 20. Juni 1872 §§ 155 ff. AMilGes. § 44 und Anm. 22 zu § 53 h. t.

Das ANilStGB. v. 20. Juni 1872 Anlage scheibet die Personen des Soldatenstandes und die Nilitärbeamten. Nach ANilGes. § 38 gehören aber die Militärbeamten und die Civilbeamten der Nilitär=Verwaltung dem aktiven Heere an. Die Klasseneintheilung der Militärbeamten enthält die Kaiserl. B. v. 29. Juni 1880 (KGBI. S. 169).

Kriegscorps, bei Feldlazarethen, Feldmagazinen, und Bädereien u. s. w. ordentlich angestellt; so haben sie nach Beschaffenheit ihres Ranges mit den g. 53. 56. beschries benen Bedienten gleiche Rechte.

§. 63. Tagegen wird bei Civilbeamten, welche nur bei erfolgendem Ausmarsche der Armee zum Kriegscommissariat, ober anderen dergleichen Anstalten abgeordnet worden, und demnächt zu ihrer eigentlichen Bedienung zurücktehren, durch diese einstweilige Abordnung, in ihren Privatrechten, so wie in ihrem Gerichtsstande, nichtsgeändert.

## Wie ber Solbatenftanb aufhöre.

§. 64. Der Soldatenstand, und die damit verbundenen Rechte und Psilichten, hören durch den Tod, und durch die ausdrückliche Ent=

lassung aus den Kriegsbiensten auf. 25)

- §. 65. So lange eine entlassene Militairperson noch keinen anders weitigen Wohnsitz erwählt hat, wird dieselbe, von dem Zeitpunkt ihrer Entlassung an, den Gesetzen und Gerichten des Standquartiers, unter welche Civilpersonen von gleicher Herkunft gehören, unterworfen.
  - Anh. §. 122. Berabschiedete Offiziere, welche Pension oder Wartesgelb haben, sind der Wilitär-Jurisdiction unterworfen. \*\*5\*\*)
  - Anh. 8. 123. In Consistorial-Sachen bleiben alle pensionirten und auf Wartegeld gesetzten Offiziere, ohne Unterschied oder Einschränkung, dem Kriegs-Consistorio in erster Instanz unterworfen. 20)
- 8. 66. Doch behalt ein mit Offiziersrang entlaffener Bürgerlicher ben Gerichtsftand und bie Rechte ber Eximirten.
- §. 67. Bas megen entlassener Unteroffiziere und Soldaten, die ihrer Herkunft nach Gutsunterthanen sind, Rechtens sei, ist im siebenten Titel §. 540. sqq. bestimmt.

#### II. Civilbeamte.

- §. 68. Alle Beamte des Staates, welche zum Wilitairstande nicht gehören, sind unter der allgemeinen Benennung von Civilbedienten begriffen. \*\*7)
- §. 69. Dergleichen Beamte stehen entweder in unmittelbaren Diensten des Staates, oder gewisser demselben untergeordneter Collezgien, Corporationen und Gemeinen. 28)

26) Das Kriegstonsistorium ist aufgehoben.

Bgl. Anm. 2 zu § 1 h. t. Mittelbare und unmittelbare Beamte stehn in allen wesentlichen Stüden einander rechtlich gleich. Ges. v. 11. Juli 1822

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Bgl. RWilGes. §§ 38, 50. Preuß. MilStGB. v. 3. April 1845 Thl. II. § 16.

<sup>25</sup>a) Bgl. Gef. v. 3. Mai 1890 Anm. 11.

<sup>27)</sup> Bgl. Anm. 1, 2, 3 zu § 1 h. t. ObTr. 42 S. 27\* (General-Intenstant der Königl. Schauspiele als Beamter). ObTr. 70 S. 171 (Rechtsanwälte und Notare als unmittelbare Staatsdiener. Bgl. St&B. § 31 Abs. 2). StrA. 74 S. 294 (Grubenbeamte). Nach B. v. 23. Septbr. 1867 (GS. S. 1619) gelten die §§ 68 ff. auch in den neuen Landestheilen, und nach Ges. v. 25. Febr. 1878 (GS. S. 97) auch in Lauenburg.

### Bestellung berselben.

§. 70. Es soll Niemandem ein Amt aufgetragen werden, der sich dazu nicht hinlänglich qualificirt, und Proben seiner Geschicklichkeit ab-

gelegt hat.

§. 71. Wem die Besetzung der verschiedenen Arten von Civils bedienungen zukomme, wer zu dergleichen Bedienungen gelangen könne, und was für Vorbereitungen und Prüfungen dazu vorhergehen müssen, ist, nach Verschiedenheit der Fächer und Stufen solcher Bedienungen, durch spezielle Gesetze und Instructionen bestimmt. 29) 30)

3. 72. Wer sich durch Bestechungen oder andere unerlaubte Wege

in ein Umt eindrängt, soll desselben sofort wieder entsett werden.

§. 73. Alle Verträge und Versprechungen, wodurch Jemandem, gegen Zuwendung eines Amtes, Privatvortheile zugesagt oder wirklich

eingeräumt worden, sind null und nichtig.

S. 74. Auch Berabredungen zwischen einem abgehenden Beamten und dessen Rachfolger, wodurch dem Ersteren von den Einkünsten des Amtes etwas vorbehalten werden soll, sind nur so weit gültig, als sie von der vorgesetzen Behörde ausdrücklich genehmigt worden.

S. 75. Wer wissentlich eine Bedienung einer dazu nicht tauglichen Person anvertraut, muß dem Staat, und den einzelnen Bürgern dessselben, für allen durch die Unwissenheit und Untauglichkeit eines solchen Bedienten entstandenen Nachtheil gerecht werden. (Tit. 20. Abschn. 8.)

§. 76. Niemand soll sich eigenmächtig die Verwaltung eines Amtes anmaßen, wozu er von der vorgesetzten Behörde nicht anges wiesen worden.

§. 77. Wer dieses thut, und vermöge eines solchen Amtes Hand=

29) Preuß. Verf. Art. 4. MBerf. Art. 3. MGef. v. 3. Juli 1869 (Unsabhängigkeit von dem religiösen Bekenntniß.) ARO. v. 23. Dezbr. 1845 (GS. S. 21. Priesterweihe im Auslande als Unfähigkeitsgrund). Die Ausschließung von Ausländern, ARO. v. 1. Oktbr. 1829, 17. Oktbr. 1847 (JWBI. S. 375), bezieht sich auf Angehörige Deutscher Bundesstaaten nicht mehr (JWBI. 1868 S. 262).

Wegen der Vorbedingungen der Anstellung im Justizdienst del. jest GBG. §§ 2 ff. AG. 3. GBG. §§ 7, 60. Ges. v. 12. März 1869. Ges. v. 6. Mai 1869. Ges. v. 1. Juni 1874 (GS. S. 212). Regulativ v. 22. Aug. 1879 (JNVI. S. 246). Ges. v. 11. März 1879, betr. die Vefähigung für den höheren Verwaltungsdienst (GS. S. 160.) Ges. v. 23. Mai 1883 (GS. S. 99). Ges. v. 3. März 1879, betr. die Dienstverhältnisse der Gerichtsschreiber (GS. S. 99). Wegen der Rechtsanwaltschaft vgl. Rechtsanwalts-D. v. 1. Juli 1878 (RGV. S. 177).

<sup>§ 8 (</sup>G.S. 184), Dell. v. 21. Januar 1829 (G.S. S. 9) und AKO. v. 14. Mai 1832 (G. S. 145) bazu. (Heranziehung zu ben Kommunallasten.) LandsgemD. v. 3. Juli 1891 (G. S. 273) § 30. Rommunalabgabenges. v. 14. Juli 1893 (G. S. 152) § 41. AKO. v. 22. Jan. 1826 (G. S. 13) wegen des Gnadens und Sterbequartals für die Hinterbliebenen der Kommunalbeamten. Pensionsgesetz v. 27. März 1872 §§ 8, 16, 31 (G. S. 268).

lungen vornimmt, zu welchen er nach den Gesetzen überhaupt nicht

qualificirt ist, bessen Handlungen sind unkräftig.

§. 78. Mangelt es ihm nicht an den erforderlichen Eigenschaften zu Handlungen dieser Art überhaupt: so können zwar seine Handlungen, zum Nachtheil der Parteien, in der Regel, und wo nicht besondere Gesesen Anderes vorschreiben, sür nichtig nicht angesehen werden. 81)

S. 79. Er hat aber, auch in diesem Falle, nach Verhältniß des Grades seiner Schuld bei der ungebührlichen Anmaßung des Amtes; seiner aus den Umständen sich ergebenden unerlaubten Absicht dabei; und der aus der Anmaßung entstandenen schädlichen Folgen, wenn nicht besondere Gesetz die Ahndung näher bestimmen, willtürliche Geld= oder Gefängnißstrase verwirft. \*\*)

S. 80. Alles, was der unbefugte Anmaßer bei Gelegenheit der von ihm unternommenen Amtshandlungen empfangen hat, muß ex

zurückgeben.

§. 81. Niemand soll, bei zehn bis dreihundert Thalern fiskalischer Geldstrafe sich ein Amt anmaßen, welches ihm nicht auf eine der einsgeführten Ordnung gemäße Art übergeben worden.

§. 82. Allen Schaden, welcher aus solchen ungebührlichen Un= maßungen für den Staat ober einen Dritten entsteht, muß er ersetzen.

- §. 88. Wer einem Cassenbedienten die Casse übergiebt, ehe und bevor die Amtscaution desselben berichtigt worden, ist für allen daraus entstandenen Schaden verhaftet. \*\*)
- 2. Gesetz, betreffend die Kautionen der Staatsbeamten. Vom 25. März 1878 (G. S. S. 125.)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des

Landtages der Monarchie, was folgt:

§. 1. Beamte, welchen die Verwaltung einer dem Staate gehörigen Kasse oder eines dem Staate gehörigen Magazins, oder die Annahme, die Aufbewahrung oder der Transport von, dem Staate gehörigen oder ihm anvertrauten Geldern oder geldwerthen Gegenständen obliegt, haben dem Staate für ihr Dienstverhältniss Kaution zu leisten.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Bgl. aber ALR. II. 17 § 59. AGO. II. 2 §§ 2 ff.

<sup>\*\*)</sup> St&B. § 132. Ueber die Anmaßung geistlicher Amtshandlungen vgl. die Dekl. zu § 76 h. t. v. 9. März 1834 (GS. S. 60). Ges. v. 11. Mai 1873 §§ 23, 24. RGes. v. 4. Mai 1874. Ges. v. 22. April 1875 § 15. Ges. v. 14. Juli 1880 (GS. S. 285). Ges. v. 11. Juli 1883 (GS. S. 109). Ges. v. 21. Mai 1886 (GS. S. 147).

Bgl. das nachfolgende Ges. v. 25. März 1873, betr. die Kautionen der Staatsbeamten, welches nach Ges. v. 25. Febr. 1878 (GS. S. 37) auch im Herzogthum Lauenburg gilt. Wesentlich übereinstimmend ist das Rechtsvershältniß bezüglich der Reichsbeamten geregelt durch das Ges. v. 2. Juni 1869 (PGBl. S. 161), welches jest im ganzen Reich gilt. Auf Grund beider Gesessind für die einzelnen Verwaltungszweige Verordnungen ergangen, welche die kautionspsiichtigen Beamtenklassen und die Höhe der Kautionen sessischen.

Dasselbe gilt von solchen Beamten, welchen vermöge ihres Amtes anderweitig die Annahme, die Aufbewahrung oder der Transport fremder Gelder oder geldwerther Gegenstände obliegt.

§. 2. Sofern nach bisherigem Rechte gewisse Klassen von Staatsbeamten noch aus anderen, als den im §. 1. bezeichneten Gründen zur Stellung einer Amtskaution verpflichtet sind,

können dieselben auch ferner dazu herangezogen werden.

§. 3. Die Klassen der zur Kautionsleistung zu verpflichtenden Beamten und die nach Maassgabe der verschiedenen Dienststellungen zu regelnde Höhe der von ihnen zu leistenden Amtskautionen werden durch Königliche Verordnung bestimmt.

- S. 4. Die Amtskaution ist durch den kautionspflichtigen Beamten zu bestellen. Die Bestellung derselben durch eine andere Person ist zulässig, sofern dem Staate an der Kaution dieselben Rechte gesichert werden, welche ihm an einer durch den Beamten selbst gestellten Kaution zugestanden haben würden.
- §. 5. Die Amtskautionen sind durch Verpfändung von auf den Inhaber lautenden Obligationen über Schulden des Staats oder des Deutschen Reichs nach deren Nennwerthe zu leisten.
- Die Verpfändung erfolgt durch Uebergabe zum Faustpfande. §. 6. Die Kautionen sind bei denjenigen Kassen, welche zur Aufbewahrung derselben von den Verwaltungs-Chefs im Einverständniss mit dem Finanzminister werden bestimmt werden, niederzulegen. Die Niederlegung der Werthpapiere erfolgt einschliesslich des dazu gehörigen Talons, beziehungsweise desjenigen Zinsscheins, an dessen Inhaber die neue Zinsschein-Serie ausgereicht wird. Die faustpfandlichen Rechte an den niedergelegten Werthpapieren sind mit voller rechtlicher Wirkung erworben, sobald der Empfangsschein über die Niederlegung ertheilt ist.

Die Zinsscheine für einen vier Jahre nicht übersteigenden Zeitraum werden dem Kautionsbesteller belassen, beziehungsweise nach Ablauf dieses Zeitraums oder nach Ausreichung neuer Zinsscheine verabfolgt. Die Einziehung der neuen Zinsscheine erfolgt durch die Kasse. Letztere hat nicht die Verpflichtung, die Ausloosung der niedergelegten Werthpapiere zu

überwachen.

§. 7. Die Bestellung der Amtskaution ist vor der Einführung des Beamten in das kautionspflichtige Amt zu bewirken.

In welchen Fällen die vorgesetzte Dienstbehörde ermächtigt ist, den Beamten die nachträgliche, durch Ansammlung von Gehaltsabzügen zu bewirkende Beschaffung der Kaution ausnahmsweise zu gestatten und in welcher Art dann die Ansammlung zu erfolgen hat, wird im Wege der Verordnung (§. 3.) bestimmt.

§. 8. Im Wege der Verordnung (§. 8) wird die Höhe der

Kaution auch für den Fall bestimmt, dass ein Beamter gleichzeitig mehrere kautionspflichtige Aemter verwaltet. Soweit danach die Bestellung einer Amtskaution und deren Vertheilung auf die einzelnen Aemter zu erfolgen hat, haftet die ganze Kaution für jedes einzelne Amt aushülfsweise.

§. 9. Die für den Fall der Vereinigung mehrerer kautionspflichtigen Aemter in einer Person maassgebenden Vorschriften sind auch in dem Falle anwendbar, wenn ein kautionspflichtiger Beamter gleichzeitig ein kautionspflichtiges Amt im Dienste des

Deutschen Reichs verwaltet.

§. 10. Die Amtskaution haftet für alle von dem kautionspflichtigen Beamten aus seiner Amtsführung zu vertretenden Schäden und Mängel an Kapital und Zinsen, sowie an gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten der Ermittelung des Schadens.

§. 11. Steht eine der nach §. 10. aus der Kaution zu deckenden Forderungen zur Exekution, so ist die dem kautionspflichtigen Beamten vorgesetzte Dienstbehörde ohne Weiteres berechtigt, die verpfändeten Werthpapiere bis auf Höhe der Forderung an einer innerhalb des Deutschen Reichs belegenen, von ihr zu bestimmenden Börse aussergerichtlich verkaufen zu lassen. Der Kautionsbesteller ist in solchem Falle zur Ausantwortung der ihm belassenen noch nicht fälligen Zinsscheine (§. 6.) verpflichtet. Ist diese Ausantwortung von ihm nicht zu erlangen, so kann er zur Erlegung des Geldwerths der von ihm zurückbehaltenen Zinsscheine in dem für die Beitreibung öffentlicher Abgaben vorgeschriebenen Verfahren zwangsweise angehalten werden.

Der Staat ist nicht verpflichtet, im Falle des Konkurses die verpfändeten Werthpapiere in die Konkursmasse einzu-

liefern.

§. 12. Nach Beendigung des kautionspflichtigen Dienstverhältnisses wird, sobald amtlich festgestellt ist, dass aus demselben Vertretungen nicht mehr zu leisten sind, die Kaution gegen Aushändigung des quittirten Empfangsscheines oder, im Falle des Verlustes desselben, des gerichtlichen Amortisations-Dokuments zurückgegeben.

Von der Beibringung des gerichtlichen Amortisations-Dokuments kann nach dem Ermessen der dem kautionspflichtigen

Beamten vorgesetzten Dienstbehörde abgesehen werden.

§. 13. Die dem Staate gestellten Amtskautionen solcher Beamten, welche nach Inhalt der im §. 3. erwähnten Verordnung zur Kautionsleistung entweder überhaupt nicht, oder nur bis zu einer geringeren Höhe verpflichtet sind, werden zurückgegeben, beziehungsweise auf den in der Verordnung bestimmten Betrag ermässigt.

§. 14. Beamte, welche zur Zeit des Erlasses der im §. 3. erwähnten Verordnung in einem Dienstverhältnisse stehen, für welches nach den bis dahin geltenden Vorschriften es der

Kautionsleistung entweder überhaupt nicht, oder nur in einer geringeren Höhe, oder in einer anderen als der in diesem Gesetze vorgeschriebenen Art bedurfte, können, so lange sie in derselben dienstlichen Stellung ohne Gehaltserhöhung verbleiben, wider ihren Willen nicht dazu angehalten werden, nach Maassgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes und der Verordnung (§. 8.) eine Kaution zu stellen oder die gestellte Kaution zu erhöhen, beziehungsweise dieselbe durch eine den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechende Kaution zu ersetzen.

Inwieweit ein solcher Beamter bei eintretender Gehaltserhöhung verpflichtet ist, den Mehrbetrag des Gehalts ganz oder zum Theil zur Ansammlung der Kaution zu verwenden,

wird im Wege der Verordnung bestimmt.

§. 15. Bis zu einer gemäss den §§. 3. 7. 8. erfolgenden Abänderung im Wege der Verordnung behält es bezüglich der durch dieselbe zu regelnden Verhältnisse bei den bisherigen Vorschriften sein Bewenden, jedoch können Kautionserhöhungen, welche in Folge von Gehaltserhöhungen nothwendig geworden sind, nach näherer von dem Ressortchef in Gemeinschaft mit dem Finanzminister zu treffender Bestimmung durch Ansammlung angemessener Gehaltsabzüge beschaft werden.

§. 16. Die Bestimmungen in den §§. 52. bis 58. der Notariatsordnung für das vormalige Königr. Hannover v. 18. Sept.

1853 (Hannov. G.-S. 1853 I, S. 345) werden aufgehoben.

Die Rückgabe der von den dortigen Notaren gestellten Kautionen erfolgt nach Musssgabe der Vorschrift im zweiten Absatze des §. 58. des angezogenen Gesetzes.

§. 84. Titel und Rang, welche mit einem Amt verbunden sind, werden, nehst den davon abhangenden Borrechten, schon durch die dar= über ausgesertigte Bestallung verliehen. 24)

Rechte und Pflichten berselben in Ansehung ihres Amtes.

§. 85. Die Rechte und Pssichten der Civilbedienten, in Beziehung auf das ihnen anvertraute Amt, werden, durch die darüber ergangenen besonderen Gesetze, und durch ihre Amtsinstruktionen bestimmt. 85—87)

85) Bgl. Anm. 3 zu § 1 h. t., §§ 104 ff. h. t. In Preußen ist das Rechts= verhältniß der Staatsdiener einheitlich und zusammenhängend noch nicht geordnet. Für die Reichsbeamten vgl. das am Ende d. T. mitgetheilte RBeamtengesetz v.

31. März 1873.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Ueber die Titel=, Rang= und Anciennetätsverhältnisse der Beamten sind eine Reihe von Bestimmungen ergangen, welche hier nicht interessiren. Bgl. B. v. 7. Febr. 1817 (GS. S. 61). AE. v. 11. Aug. 1879 (GS. S. 579), betr. die Rangverhältnisse der richterlichen Beamten 2c.

<sup>36)</sup> Von wesentlicher Bebeutung für die Rechte der Beamten ist das Ges. v. 24. Mai 1861, betr. die Erweiterung des Rechtsweges (GS. S. 241) §§ 1—8, welches über vermögensrechtliche Ansprüche der Staatsbeamten aus ihrem Dienstverhältnisse, insbesondere über Ansprüche auf Besoldung, Pension, Warte-

§. 86. Niemand soll sein Amt zur Beleidigung oder Bevorthei=

lung Underer mißbrauchen. 38)

§. 87. Was ein Beamter vermöge seines Amtes und nach den Borschriften desselben unternimmt, kann gegen ihn als eine Privatzbeseidigung nicht gerügt werden. 39)

§. 88. Wer ein Amt übernimmt, muß auf die pflichtmäßige Füh=

rung desselben die genaueste Ausmertsamkeit wenden. 40-44)

gelb mit gewissen Maßgaben den Rechtsweg erössnet. Pensionsges. v. 27. März 1872 § 21 ff. Das Gleiche ist für die Reichsbeamten im RBeamtengeset § 149 ff. geschehn und gilt auch für Rechtsansprüche der Offiziere und ihrer Angehörigen auf Pensionen, Beihülsen und Bewilligungen nach dem RGes. v. 27. Juni 1871 (RGBI. S. 275) § 113 ff. Bgl. AG. z. GBG. § 9, 86, 39. GBG. § 70. ObTr. 61 S. 34, 54 S. 258, 274; 73 S. 214. StrA. 75 S. 74. OHG. 24 S. 411. RG. 11 S. 289 (Gehaltszulagen, Rechtsweg).

- 87) Bal. AE., betr. die Aufstellung neuer Befoldungsetats, die Regulirung ber Gehalte innerhalb bes Etats und die Anciennetätsverhältnisse der richter= lichen Beamten und der Beamten der Staatsanwaltschaft v. 20. März 1872 (GS. S. S. 261), Ges. b. 12. Mai 1873 (GS. S. 209) und RGes. b. 30. Juni 1873 (RGBl. S. 166), betr. die Gewährung von Wohnungsgeldzuschüssen. RG. 20 S. 267 zu § 3 Gesetz v. 12. Mai 1873. Ges. v. 24. Febr. 1877, betr. die Umzugskosten der Staatsbeamten (GS. S. 15) und die dazu ergangenen B. v. 26. Mai 1877, 27. Jan. 1879, 1. Mai 1879. v. 24. März 1873, betr. die Tagegelber und Reisekosten der Staatsbeamten (VS. S. 122) und die dazu ergangenen B. v. 29. Novbr. 1873, 30. Oktor. 1876, 24. Dezbr. 1873, 8. Mai 1876, 1. April 1874, 1. Robbr. 1876, 26. Oftbr. 1874, 12. Juni 1876, 15. April 1876, 21. Juni 1876, 11. Jebr. 1880, 20. Mai 1880. Gef. v. 9. März 1872, die Me= biginalbeamten betr. (GS. S. 265), B. v. 17. Ceptbr. 1876 bagu und Ges. v. 2. Febr. 1881 (GS. S. 13. Thierkabaver:Obduktion). Kerner: V. v. 7. Febr. 1881 (RGBI. S. 27), betr. die gesandtschaftlichen und Konsularbeamten. B. d. 23. April 1879 (RGBI. S. 61). B. d. 28. März 1881 (GS. S. 276), Gef. betr. die Bahlung der Beamtengehälter und Beftimmung über das Gnaden= quartal b. 6. Jebr. 1881 (GS. S. 17).
  - \*\*) St&B. §§ 339 ff.

Bgl. Gef. v. 13. Febr. 1854 (GS. S. 86), EG. z. GBG. § 11, betr. die strafrechtliche und civilrechtliche Verfolgung öffentlicher Beamten wegen Amts-handlungen. StBB. § 193.

10) D. h. er haftet auch für das geringste Bersehn. Der Umsang der Hafstung bestimmt sich nach den §§ 10—15, I. 6. Gruchot 28 S. 968; 30 S. 137. §§ 89, 90, 91, 127 ff. h. t. ALR. II. 15 §§ 12, 110; 17 §§ 90—97. HB. Art. 400, 421. RPostges. v. 28. Ottbr. 1871 (RGBI. S. 347) §§ 6 ff. (Postges. v. 2. Novbr. 1867). Grundbo. § 29 (subsidiäre Haftung des Staats). ALR. II. 18 §§ 301, 170, 293, 294, 304 über die Haftung des Bormundsichaftsrichters sind durch die Bo. fortgefallen. Reichsbeamtengeset § 13. Ges. v. 31. Närz 1838 zu ALR. I. 6 § 54 (Verjährung). Anm. 39 zu § 87 h. t.

41) Die §§ 88 ff. sind auch auf mittelbare Staatsbeamte anzuwenden, StrA. 9 S. 86, 33 S. 279, 77 S. 295, aber nicht auf Rechtsanwälte, auch

§. 89. Jedes dabei begangene Bersehen, welches bei gehöriger Ausmerksamkeit, und nach den Kenntnissen, die bei der Berwaltung des Amtes erfordert werden, hätte vermieden werden können und sollen, muß er vertreten.

§. 90. Borgesette, welche durch vorschriftsmäßige Aufmerksamkeit die Amtsvergehungen ihrer Untergebenen hätten hindern können, sind für den aus Bernachlässigung dessen entstehenden Schaden, sowohl dem Staat, als einzelnen Privatpersonen, welche darunter leiden, verhaftet. 45)

wenn sie von Amtswegen zugeordnet, und auf Notare; bei diesen entscheiben die Grundsätze des Vollmachtsvertrages. ObTr. 45 S. 444, 65 S. 370. StrA. 84 S. 336. RG. 10 S. 233, 9 S. 361, 16 S. 397 (Gerichtsvollzieher). RG. 32 S. 390 (Gerichtsvorsigender).

42) Aus der innern Natur des richterlichen Urtheilsspruchs folgt, daß die §§ 88, 89 h. t. auf die dabei begangenen Berschn nicht ohne Weitres Anwendung sinden können, zumal der verletzen Partei die geordneten Rechtsmittel zustehn; dolus und culpa 1. machen aber auch hier verantwortlich. Oder. 3 S. 253 (Präj. 443), 62 S. 366. StrA. 76 S. 225, 74 S. 233. Soweit es sich aber nicht um Thätigkeit in judicando handelt, sind die §§ 88, 89 anzuwenden. StrA. 82 S. 1. Bgl. Oder. 47 S. 92 (StrA. 47 S. 3). RE. 1 S. 571.

Les Der Beamte haftet nach § 88 für jedes Bersehn, auch für geringes, StrA. 33 S. 274 (RE. 1 S. 447), 70 S. 188 (Bb. 20 S. 196 abweichend), die Bestimmungen in ALR. I. 6 §§ 18 ff. sinden aber auch hier Anwendung. Str.A. 33 S. 272, 82 S. 1, 74 S. 233. Bgl. ALR. I. 20 §§ 450, 503, welche noch in Kraft sind. RG. 13 S. 268 (Etatsüberschreitung).

14) Ueber das Berfahren bei Festsetzung der Defekte bei Kassen und andern Berwaltungen vgl. die B. v. 24. Jan. 1844 (GS. S. 52), welche nach B. v. 23. Septbr. 1867 (GS. S. 1619) auch in den neuen Landestheilen gilt, serner Reichsbeamtengesetz §§ 134 ff. AG. s. GBG. § 82. Danach ist der Defekt, StrA. 29 S. 62, durch die vorgesetzt Behörde, gegen den Beamten, nicht aber gegen dessen, OdTr. 36 S. 379, sestzustellen und der Beschluß ist vollsstreckar gegen den untreuen Beamten und bei grobem Bersehn, vorbehaltlich des Rechtswegs binnen Jahresfrist. OdTr. 59 S. 399. StrA. 68 S. 274. RG. 2 S. 188 (Arrest gegen Erben). Bgl. § 32 Nr. 5 Ges. v. 1. Aug. 1883 (GS. S. 237).

14 gen der Beamten. ALR. II. 15 §§ 12, 110. Grundbo. § 29. HB. Art 400, 421. RPostges. §§ 6 ff. Der Staat als Inhaber der Hoheitsrechte und der Regierungsgewalt und der Fiscus sind zu scheichen; der Fiscus hastet, von den durch das Geset bestimmten Ausnahmefällen abgesehn, für die Erfüllung der aus dem Privatrecht sließenden Berbindlichkeiten gleich Privatpersonen und darf im Falle psichtwidriger Handlungen seiner Beamten den Beschädigten nicht an den Beamten verweisen; dies gilt sür Kontraktverhältnisse ebenso wie sür Berbindlichkeiten, welche den Fiscus als Inhaber von Bermögensrechten und Theilhaber an dem bürgerlichen Bersehr aus dem Gesets selbst tressen, z. B. als Grundeigenthümer. ObTr. 2 S. 120, 3 S. 41, 61 S. 1. OHB. 8 S. 201 ff. Bgl. auch Bb. 18 S. 297, 135. Stra. 20 S. 13, 37 S. 29. RG. 11 S. 206 (gem. R. Gerichtsvollz.). Für Gemeinden ist durch Plöräj. 1881 OTr. 14

§. 91. Doch findet in beiden Fällen (§. 89. 90.) die Vertretung nur alsdann statt, wenn kein anderes gesetzmäßiges Wittel, wodurch den nachtheiligen Folgen eines solchen Versehens abgeholfen werden könnte, mehr übrig ist. 46)

§. 92. Rein Beamter darf den zur Ausübung seines Amtes ihm angewiesenen Wohnort ohne Vorwissen und Genehmigung seiner Vor=

gesetzten verlassen.

§. 93. In wie fern, zu bloßen Reisen und Entfernungen auf eine Zeitlang, die Erlaubniß der unmittelbaren oder höheren Borgesseten erforderlich sei, ist nach den einer jeden Classe von Beamten vorgeschriebenen besonderen Gesetzen und Amtsinstructionen zu bestimmen. <sup>47</sup>)

**Anh.** §. 124. Königliche Offizianten, welche ein fremdes Bad besuchen wollen, müssen durch ein medicinisches Attest bescheinigen lassen, daß das fremde Bad zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit nothwendig, auch kein einheimisches eben so

geschickt dazu sei.

## Nieberlegung, Entsetzung und Berabschiebung.

§. 94. Bei derjenigen Instanz, von welcher die Besetzung eines Amtes abhängt, muß auch die Entlassung davon gesucht werden. 48)

§. 95. Die Entlassung soll nur alsdann, wenn daraus ein ers heblicher Nachtheil für das gemeine Beste zu besorgen ist, versagt werden.

§. 96. Einem Beamten, dem aus diesem Grunde die Entlassung versagt wird, steht dagegen die Berusung auf die Unmittelbare landes= herrliche Entscheidung offen.

§. 97. In keinem Falle aber darf der abgehende Beamte seinen Posten eher verlassen, als bis wegen Wiederbesetzung oder einstweiliger

Berwaltung besselben Berfügung getroffen ist.

S. 92 festgestellt, daß dieselben für Bersehn ihrer Wegebaubeamten haften. Vgl. Unm. 14, 15 zu ALR. I. 6 § 50. Anm. 12 zu ALR. II. 15 § 12.

<sup>46)</sup> GrundbO. § 29. ALR. I. 20 §§ 450, 503. StrA. 25 S. 236, 19 S. 124. ALR. I. 14 §§ 284, 285, 298 finden hier keine Anwendung, wenigstenst nicht unbedingt. StrA. 23 S. 1, 24 S. 341. Präj. 1381. ObTr. 3 S. 37, 43. RE. 1 S. 615. RG. 16 S. 397. Anm. 41. RG. 32 S. 322.

<sup>47)</sup> Preuß. Berfass. Art. 78. Didziplinarges. v. 21. Juli 1852 §§ 8 ff. und v. 7. Mai 1851 §§ 7 ff. JWBl. 1880 S. 15 wegen der Beurlaubung der Justizbeamten. B. v. 23. April 1879 (RBBl. S. 134), betr. die Beurlaubung der Gesandten und Konsuln.

<sup>1874 (</sup>RGBI. S. 25). Städte-O. § 65. Ueber Gnaden= und Sterbequartal: UKO. v. 27. April 1816 (GS. S. 134), 15. Rovbr. 1819 (GS. 1820 S. 25), 22. Jan. 1826 (GS. S. 13), und über die Fürsorge für die Wittwen und Waisen ber unmittelbaren Staatsbeamten das Ges. v. 20. Mai 1882 (GS. S. 298) u. Ges. v. 28. März 1888 (GS. S. 48), dazu ferner RGes. v. 20. April 1881 (RGBI. S. 85), RGes. v. 17. Juni 1887 (RGBI. S. 237), RGes. v. 5. März 1888 (RGBI. S. 65). Ges. v. 19. Juli 1886 (GS. S. 205).

3. Gesetz, betr. die Pensionirung der unmittelbaren Staatsbeamten, sowie der Lehrer und Beamten an den höheren Unterrichtsanstalten mit Ausschluss der Universitäten. Vom 27. März 1872. (G. S. S. 268.)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des

Landtages Unserer Monarchie, was folgt:

§. 1. Jeder unmittelbare Staatsbeamte, welcher sein Diensteinkommen aus der Staatskasse bezieht, erhält aus derselben eine lebenslängliche Pension, wenn er nach einer Dienstzeit von wenigstens 10 Jahren in Folge eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte zu der Erfüllung seiner Amtspflichten dauernd unfähig ist, und deshalb in den Ruhestand versetzt wird.

Ist die Dienstunfähigkeit die Folge einer Krankheit, Verwundung oder sonstigen Beschädigung, welche der Beamte bei Ausübung des Dienstes oder aus Veranlassung desselben ohne eigene Verschuldung sich zugezogen hat, so tritt die Pensionsberechtigung auch bei kürzerer als zehnjähriger Dienstzeit ein.

Bei Staatsministern, welche aus dem Staatsdienste ausscheiden, ist eingetretene Dienstunfähigkeit nicht Vorbedingung des Anspruchs auf Pension. Diese Bestimmung findet gleichfalls Anwendung auf diejenigen Beamten, welche das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet haben. <sup>48</sup>a)

§. 2. Die unter dem Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündigung angestellten Beamten haben einen Anspruch auf Pension nach Maassgabe dieses Gesetzes nur dann, wenn sie eine

in den Besoldungsetat aufgeführte Stelle bekleiden.

Es kann ihnen jedoch, wenn sie eine solche Stelle nicht bekleiden, bei ihrer Versetzung in den Ruhestand eine Pension bis auf Höhe der durch dieses Gesetz bestimmten Sätze bewilligt werden.

§. 3. Die bei den Auseinandersetzungsbehörden beschäftigten Oekonomiekommissarien und Feldmesser, sowie die bei Landesmeliorationen beschäftigten Wiesenbautechniker und

Asa) Dieser Sat ist zugesetzt durch Ges. v. 31. März 1882 (GS. S. 133), dasselbe ist mit dem 1. April 1882 in Kraft getreten, Art. 4, und hat außerdem die §§ 8, 16, 30 geändert. Nach Art. 3 sand es nur auf unmittelbare Staatsbeamte und die Lehrer und Beamten im § 6 des Ges. v. 27. März 1872 Answendung. Dies ist durch Ges. v. 1. März 1891 (GS. S. 19) zu §§ 8, 16 geändert. Nach Art. 2 erhält der Beamte die Pension, welche er bei Pensionirung am 31. März 1882 erhalten haben würde, wenn die nach den neuen Bestimsmungen zu gewährende Pension geringer, als die nach den vor dem 31. März 1882 geltenden Bestimmungen zu gewährende. Dies gilt nach Art. 2 des Ges. v. 1. Aug. 1891 auch für die mittelbaren Staatsbeamten, die nach den Grundsätzen stunmittelbare Staatsbeamte zu pensioniren sind, wenn die Pension am 31. Närz 1891 höher gewesen wäre.

Wiesenbaumeister haben nur insoweit einen Anspruch auf Pension, als ihnen ein solcher durch den Departementschef be-

sonders beigelegt worden ist.

Wie vielen dieser Beamten und nach welchen Diensteinkommensätzen die Pensionsberechtigung beigelegt werden darf, wird durch den Staatshaushaltsetat bestimmt. Für jetzt bewendet es bei den hierüber durch Königliche Erlasse gegebenen Vorschriften.

- §. 4. Das gegenwärtige Gesetz findet auch auf die Oberwachtmeister und Gendarmen der Landgendarmerie Anwendung; dagegen erfolgt die Pensionirung der Offiziere der Landgendarmerie nach den für die Offiziere des Reichsheeres geltenden Vorschriften.
- §. 5. Beamte, deren Zeit und Kräfte durch die ihnen übertragenen Geschäfte nur nebenbei in Anspruch genommen, oder welche ausdrücklich nur auf eine bestimmte Zeit oder für ein seiner Natur nach vorübergehendes Geschäft angenommen werden, erwerben keinen Anspruch auf Pension nach den Bestimmungen dieses Gesetzes.

Darüber, ob eine Dienststellung eine solche ist, dass sie die Zeit und Kräfte eines Beamten nur nebenbei in Anspruch nimmt, entscheidet mit Ausschluss des Rechtsweges die dem Beamten vorgesetzte Dienstbehörde.

§. 6. Auf die Lehrer an den Universitäten ist dieses Gesetz nicht anwendbar.

Dagegen sind die Bestimmungen desselben anzuwenden auf alle Lehrer und Beamten an Gymnasien, Progymnasien, Realschulen, Schullehrer-Seminarien, Taubstummen- und Blinden-anstalten, Kunst- und höheren Bürgerschulen. Wegen Aufbringung der Pension für diejenigen unter ihnen, deren Pension nicht aus allgemeinen Staatsfonds zu gewähren ist, kommen die Vorschriften der Verordnung vom 28. Mai 1846 (G. S. S. 214.) zur Anwendung.

- §. 7. Wird ausser dem im zweiten Absatze des §. 1. bezeichneten Falle ein Beamter vor Vollendung des zehnten Dienstjahres dienstunfähig und deshalb in den Ruhestand versetzt, so 🔧 kann demselben bei vorhandener Bedürftigkeit mit Königlicher Genehmigung eine Pension entweder auf bestimmte Zeit oder lebenslänglich bewilligt werden.
- §. 8. Die Pension beträgt, wenn die Versetzung in den Ruhestand nach vollendetem zehnten, jedoch vor vollendetem elften Dienstjahre eintritt, 18/60 und steigt von da ab mit jedem weiter zurückgelegten Dienstjahre um 1/60 des in den §§. 10-12. bestimmten Diensteinkommens.

Ueber den Betrag von 46/60 dieses Einkommens hinaus findet

eine Steigerung nicht statt.

In dem im §. 1. Abs. 2. erwähnten Falle beträgt die Pension

15,60, in dem Falle des §. 7. höchstens 15,60 des vorbezeichneten Diensteinkommens. 48b)

§. 9. Bei jeder Pension werden überschiessende Thaler-

brüche auf volle Thaler abgerundet.

§. 10. Der Berechnung der Pension wird das von dem Beamten zuletzt bezogene gesammte Diensteinkommen, soweit es nicht zur Bestreitung von Repräsentations- oder Dienstaufwandskosten gewährt wird, nach Maasgabe der folgenden näheren

Bestimmungen zu Grunde gelegt.

1. Feststehende Dienstemolumente, namentlich freie Dienstwohnung, sowie die anstatt derselben gewährte Miethsentschädigung, Feuerungs- und Erleuchtungsmaterial, Naturalbezüge an Getreide, Winterfutter etc., sowie der Ertrag von Dienstgrundstücken kommen nur insoweit zur Anrechnung, als deren Werth in den Besoldungsetats auf die Geldbesoldung des Beamten in Rechnung gestellt, oder zu einem bestimmten Geldbetrage als anrechnungsfähig bezeichnet ist.

2. Dienstemolnmente, welche ihrer Natur nach steigend und fallend sind, werden nach den in den Besoldungsetats oder sonst bei Verleihung des Rechtes auf diese Emolumente deshalb getroffenen Festsetzungen und in Ermangelung solcher Festsetzungen nach ihrem durchschnittlichen Betrage während der drei letzten Etatsjahre\*) vor dem Etatsjahre,\*\*) in welchem die Pension

festgesetzt wird, zur Anrechnung gebracht.

3. Bloss zufällige Diensteinkünfte, wie widerrufliche Tantième, Kommissions-Gebühren, ausserordentliche Remunerationen, Gratifikationen und dergleichen kommen nicht zur Berechnung.

4. Das gesammte zur Berechnung zu ziehende Diensteinkommen einer Stelle darf den Betrag des höchsten Normalgehalts derjenigen Dienstkategorie, zu welcher die

Stelle gehört, nicht übersteigen.

Ohne diese Beschränkung kommen jedoch solche Gehaltstheile oder Besoldungszulagen, welche zur Ausgleichung eines von dem betreffenden Beamten in früherer Stellung bezogenen Diensteinkommens demselben mit Pensionsberechtigung gewährt sind, zur vollen Anrechnung.

**E.** 126).

<sup>&</sup>lt;sup>48b</sup>) Fassung des Ges. v. 31. März 1882. Die früheren Sätze waren: <sup>20/80, 1/80, 60/80</sup>. Der Grundsatz des § 8 u. 16 sindet nach Art. 1 Ges. v. 1. März 1891 (GS. S. 19) auch auf diejenigen mittelbaren Staatsbeamten Anwendung, welche bei eintretender Dienstunfähigkeit auch im Uedrigen nach den Grundsätzen für unmittelbare Staatsbeamte zu pensioniren sind.

<sup>\*)</sup> Früher Kalenderjahr: geändert durch Ges. v. 30. April 1884 (GS.

<sup>\*\*)</sup> Früher: Jahre.

5. Wenn das nach den Bestimmungen dieses Paragraphen ermittelte Einkommen eines Beamten insgesammt mehr als 4000 Rthlr. beträgt, wird von dem überschiessenden Betrag nur die Hälfte in Anrechnung gebracht. 49)

§. 11. Ein Beamter, welcher früher ein mit einem höheren Diensteinkommen verbundenes Amt bekleidet und dieses Einkommen wenigstens Ein Jahr lang bezogen hat, erhält, sofern der Eintritt oder die Versetzung in ein Amt von geringerem Diensteinkommen nicht lediglich auf seinen im eigenen Interesse gestellten Antrag erfolgt oder als Strafe auf Grund des §. 16. des Gesetzes, betreffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten u. s. w., vom 21. Juli 1852 (G. S. S. 465), oder des §. 1. des Gesetzes, betreffend einige Abanderungen des Gesetzes über die Dienstvergehen der Richter vom 7. Mai 1851 u. s. w., vom 22. März 1856 (G. S. S. 201.) gegen ihn verhängt ist, bei seiner Versetzung in den Ruhestand eine nach Maassgabe des früheren höheren Diensteinkommens unter Berücksichtigung der gesammten Dienstzeit berechnete Pension; jedoch soll die gesammte Pension das letzte pensionsberechtigte Diensteinkommen nicht übersteigen.

§. 12. Das mit Nebenämtern oder Nebengeschäften verbundene Einkommen begründet nur dann einen Anspruch auf Pension, wenn eine etatsmässige Stelle als Nebenamt bleibend

verliehen ist.

§. 13. Die Dienstzeit wird vom Tage der Ableistung des Diensteides gerechnet. Kann jedoch ein Beamter nachweisen, dass seine Vereidigung erst nach dem Zeitpunkte seines Eintritts in den Staatsdienst stattgefunden hat, so wird die Dienstzeit von diesem Zeitpunkte an gerechnet.

§. 14. Bei Berechnung der Dienstzeit kommt auch die Zeit

in Anrechnung, während welcher ein Beamter:

1. unter Bezug von Wartegeld im einstweiligen Ruhestand nach Maassgabe der Vorschriften des Gesetzes vom 21. Juli 1852, §. 87 Nr. 2. (G. S. S. 465.), der Erlasse vom 14. Juni 1848 (G. S. S. 153.) und 24. Oktober 1848 (G. S. S. 338.) und der Verordnung vom 23. September 1867. §. 1 Nr. 4. (G. S. S. 1619.), oder

2. im Dienste des Norddeutschen Bundes oder des Deut-

schen Reichs sich befunden hat, oder

3. als anstellungsberechtigte ehemalige Militärperson nur vorläufig oder auf Probe im Civildienste des Staats, des Norddeutschen Bundes oder des Deutschen Reichs beschäftigt worden ist, oder

4. eine praktische Beschäftigung ausserhalb des Staatsdienstes ausübte, insofern und insoweit diese Beschäfti-

<sup>46)</sup> Ges. v. 12. Mai 1873, betr. die Gewährung von Wohnungsgeld= zuschäffen 2c., § 6 Abs. 2 (GE. S. 209). ObTr. 79 S. 75. StrA. 97 S. 75.

gung vor Erlangung der Anstellung in einem unmittelbaren Staatsamte Behufs der technischen Aushildung in den Prüfungsvorschriften ausdrücklich angeordnet ist,

5. als Lehrer (§. 6.) das vorgeschriebene Probejahr abhielt.

§. 15. Der Civildienstzeit wird die Zeit des aktiven Militärdienstes hinzugerechnet. 60)

§. 16. Die Dienstzeit, welche vor den Beginn des einundzwanzigsten Lebensjahres fällt, bleibt ausser Berechnung. 50a)

Nur die in die Dauer eines Krieges fallende und bei einem mobilen oder Ersatztruppentheile abgeleistete Militärdienstzeit kommt ohne Rücksicht auf das Lebensalter zur Anrechnung.

Als Kriegszeit gilt in dieser Beziehung die Zeit vom Tage einer angeordneten Mobilmachung, auf welche ein Krieg folgt,

bis zum Tage der Demobilmachung. 50b)

§. 17. Für jeden Feldzug, an welchem ein Beamter im Preussischen oder im Reichsheer oder in der Preussischen oder Kaiserlichen Marine derart Theil genommen hat, dass er wirklich vor den Feind gekommen oder in dienstlicher Stellung den mobilen Truppen in das Feld gefolgt ist, wird demselben zu der wirklichen Dauer der Dienstzeit Ein Jahr zugerechnet.

Ob eine militärische Unternehmung in dieser Beziehung als ein Feldzug anzusehen ist, und inwiefern bei Kriegen von längerer Dauer mehrere Kriegsjahre in Anrechnung kommen sollen, dafür ist die nach §. 23. des Reichsgesetzes vom 27. Juni 1871 (R. G. Bl. S. 275.) in jedem Falle ergehende Bestimmung

des Kaisers maassgebend.

Für die Vergangenheit bewendet es bei den hierüber durch Königliche Erlasse gegebenen Vorschriften.

§. 18. Die Zeit

a) eines Festungsarrestes von einjähriger und längerer Dauer, sowie

b) der Kriegsgefangenschaft

kann nur unter besonderen Umständen mit Königlicher Ge-

nehmigung angerechnet werden.

<sup>50</sup>b) Bgl. Anm. zu § 8.

§. 19. Mit Königlicher Genehmigung kann zukünftig nach Maassgabe der Bestimmungen in den §§. 18. bis 18. angerechnet werden:

1. die Zeit, während welcher ein Beamter

a) sei es im In- oder Auslande als Sachwalter oder Notar fungirt, im Gemeinde- Kirchen- oder Schuldienste, im ständischen Dienste, oder im Dienste einer

<sup>50)</sup> StrA. 99 S. 86 (die Kommunalbeamten betreffend).

<sup>50</sup>a) Faffung bes Ges. v. 31. März 1882. Früher das achtzehnte Lebensjahr.

landesherrlichen Haus- oder Hofverwaltung sich befunden oder,

b) im Dienste eines fremden Staates gestanden hat;

2. die Zeit praktischer Beschäftigung ausserhalb des Staatsdienstes, insofern und insoweit diese Beschäftigung vor Erlangung der Anstellung in einem unmittelbaren Staatsamte herkömmlich, war.

Die Anrechnung der unter 1. erwähnten Beschäftigung muss erfolgen bei denjenigen Beamten, welche mit den im Jahre 1866 erworbenen Landestheilen in den unmittelbaren Staatsdienst übernommen worden sind, sofern dieselben auf diese Anrechnung nach den bis dahin für sie massgebenden Pensionsvorschriften einen Rechtsanspruch hatten. <sup>51</sup>)

§. 20. Zum Erweise der Dienstunfähigkeit eines seine Versetzung in den Ruhestand nachsuchenden Beamten ist die Erklärung der demselben unmittelbar vorgesetzten Dienstbehörde erforderlich, dass sie nach pflichtmässigem Ermessen den Beamten für unfähig halte, seine Amtspflichten ferner zu erfüllen.

Inwieweit noch andere Beweismittel zu erfordern, oder der Erklärung der unmittelbar vorgesetzten Behörde entgegen für ausreichend zu erachten sind, hängt von dem Ermessen der über die Versetzung in den Ruhestand entscheidenden Behörde ab.

§. 21. Die Bestimmung darüber, ob und zu welchem Zeitpunkte dem Antrage eines Beamten auf Versetzung in den Ruhestand stattzugeben ist, erfolgt durch den Departements-Chef.

Bei denjenigen Beamten, welche durch den König zu ihren Aemtern ernannt worden sind, ist die Genehmigung des Königs

zur Versetzung in den Ruhestand erforderlich.

Für die Beamten derjenigen Kategorien, deren Anstellung durch eine dem Departementschef nachgeordnete Behörde erfolgt, kann der Departementschef letzterer oder der ihr vorgesetzten Behörde die Bestimmung über den Antrag auf Versetzung in den Ruhestand übertragen.\*)

§. 22. Die Entscheidung darüber, ob und welche Pension einem Beamten bei seiner Versetzung in den Ruhestand zusteht, erfolgt durch den Departements-Chef in Gemeinschaft mit dem

Finanzminister.

Dieselben können die Befugniss zu dieser Entscheidung derjenigen dem Departementschef nachgeordneten Behörde übertragen, welcher die Bestimmung über die Versetzung des Beamten in den Ruhestand zusteht. (§. 21 Abs. 3.)\*)

§. 23. Die Beschreitung des Rechtswegs gegen die Entscheidung darüber, ob und welche Pension einem Beamten bei

<sup>51)</sup> Der Abs. 1 hat seine jetzige Fassung burch Ges. v. 20. März 1890 (GS. S. 43) erhalten. ObTr. 81 S. 141.

<sup>\*)</sup> Zusat des Ges. v. 30. April 1884 (GS. S. 126).

seiner Versetzung in den Ruhestand zu gewähren ist, steht dem Beamten offen. doch muss die Entscheidung des Departementschefs und des Finanzministers der Klage vorhergehen, und letztere sodann bei Verlust des Klagerechts innerhalb sechs Monaten, nachdem dem Beamten diese Entscheidung bekannt gemacht ist, erhoben werden. Der Verlust des Klagerechts tritt auch dann ein, wenn nicht von dem Beamten, über dessen Anspruch auf Pension die dem Departementschef nachgeordnete Behörde entscheidung getroffen hat (§. 22 Absatz 2). gegen diese Entscheidung binnen gleicher Frist die Beschwerde an den Departementschef und den Finanzminister erhoben ist.\*)

§. 24. Die Versetzung in den Ruhestand tritt, sofern nicht auf den Antrag oder mit, ausdrücklicher Zustimmung des Beamten ein früherer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit dem Ablauf des Vierteljahres ein, welches auf den Monat folgt, in welchem dem Beamten die Entscheidung über seine Versetzung in den Ruhestand und die Höhe der ihm etwa zustehenden Pension

(§. 22.) bekannt gemacht worden ist.

§. 25. Die Pensionen werden monatlich im Voraus gezahlt. §. 26. Das Recht auf den Bezug der Pension kann weder abgetreten noch verpfändet werden.

In Ansehung der Beschlagnahme der Pensionen bleiben die

bestehenden Bestimmungen in Kraft.

§. 27. Das Recht auf den Bezug der Pension ruht:

1. wenn ein Pensionär das Deutsche Indigenat verliert, bis

zu etwaiger Wiedererlangung desselben;

2. wenn und so lange ein Pensionär im Reichs- oder Staatsdienste ein Diensteinkommen bezieht, insoweit als der Betrag dieses neuen Diensteinkommens unter Hinzurechnung der Pension den Betrag des von dem Beamten vor der Pensionirung bezogenen Diensteinkommens übersteigt.

§. 28. Ein Pensionär, welcher in eine an sich zur Pension berechtigende Stellung des unmittelbaren Staatsdienstes wieder eingetreten ist (§. 27. Nr. 2), erwirbt für den Fall des Zurücktretens in den Ruhestand den Anspruch auf Gewährung einer nach Maassgabe seiner nunmehrigen verlängerten Dienstzeit und des in der neuen Stellung bezogenen Diensteinkommens berechneten Pension nur dann, wenn die neu hinzutretende Dienstzeit wenigstens ein Jahr betragen hat.

Mit der Gewährung einer hiernach neu berechneten Pension fällt bis auf Höhe des Betrages derselben das Recht auf den Bezug der früher bezogenen Pension hinweg.

Dasselbe gilt, wenn ein Pensionär im Deutschen Reichs-

dienste eine Pension erdient.

§. 29. Die Einziehung, Kürzung oder Wiedergewährung

<sup>\*)</sup> Fassung bes Ges. v. 30. April 1884 (GS. S. 126).

der Pension auf Grund der Bestimmungen in den §§. 27. und 28. tritt mit dem Beginn desjenigen Monats ein, welcher auf das, eine solche Veränderung nach sich ziehende Ereigniss folgt.

Im Falle vorübergehender Beschäftigung im Reichs- oder im Staatsdienste gegen Tagegelder oder eine anderweite Entschädigung wird die Pension für die ersten sechs Monate dieser Beschäftigung unverkürzt, dagegen vom siebenten Monate ab nur zu dem nach den vorstehenden Bestimmungen zulässigen Be-

trage gewährt.

§. 30. Sucht ein nicht richterlicher Beamter, welcher das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet hat, seine Versetzung in den Ruhestand nicht nach, so kann diese nach Anhörung des Beamten unter Beobachtung der Vorschriften der §§. 20 ff. dieses Gesetzes in der nämlichen Weise verfügt werden, wie wenn

der Beamte seine Pensionirung selbst beantragt hätte.

Im Uebrigen behält es in Ansehung der unfreiwilligen Versetzung in den Ruhestand und des dabei stattfindenden Verfahrens bei den Bestimmungen in den §§. 56. bis 64. des Gesetzes, betreffend die Dienstvergehen der Richter und die unfreiwillige Versetzung derselben auf eine andere Stelle oder in den Ruhestand, vom 7. Mai 1851 (G. S. S. 218) und in den §§. 88. bis 93. des Gesetzes, betreffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beanten, die Versetzung derselben auf eine andere Stelle oder in den Ruhestand, vom 21. Juli 1852 (G. S. S. 465.) sein Bewenden. <sup>51</sup>a)

Wird hiernach gemäss §. 90. des letzterwähnten Gesetzes von dem Rechtsmittel des Rekurses an das Staatsministerium Gebrauch gemacht, so läuft die sechsmonatliche Frist zur Anstellung der Klage wegen unrichtiger Festsetzung des Pensionsbetrages (§. 2. des Gesetzes, betreffend die Erweiterung des Rechtsweges, vom 24. Mai 1861, G. S. S. 241) erst von dem Tage, an welchem dem Beamten die Entscheidung des Staatsministeriums bekannt gemacht ist.

§. 31. Hinterlässt ein Pensionär eine Wittwe oder eheliche Nachkommen, so wird die Pension noch für den auf den Sterbe-

monat folgenden Monat gezahlt.

An wen die Zahlung erfolgt, bestimmt die Provinzialbe-

hörde, auf deren Etat die Pension übernommen war.

Die Zahlung der Pension für den auf den Sterbemonat folgenden Monat kann auf Verfügung dieser Behörde auch dann stattfinden, wenn der Verstorbene Eltern, Geschwister, Geschwisterkinder oder Pflegekinder, deren Ernährer er gewesen ist, in Bedürftigkeit hinterlässt, oder wenn der Nachlass nicht ausreicht, um die Kosten der letzten Krankheit und der Beerdigung zu decken.

Der über den Sterbemonat hinaus gewährte einmonatliche

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>8) Fassung bes Gef. v. 31. März 1882.

Betrag der Pension kann nicht Gegenstand einer Beschlagnahme sein.

§. 82. Ist die nach Maassgabe dieses Gesetzes bemessene Pension geringer als die Pension, welche dem Beamten hätte gewährt werden müssen, wenn er am 81. März 1872 nach den bis dahin für ihn geltenden Bestimmungen pensionirt worden wäre, so wird diese letztere Pension an Stelle der ersteren bewilligt.

§. 88. Den in Folge der Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit aus dem Privatgerichtsdienste in den unmittelbaren Staatsdienst übernommenen oder bereits vor dieser Aufhebung in den unmittelbaren Staatsdienst übergegangenen Beamten wird die Zeit des Privatgerichtsdienstes nach Maassgabe der

Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes angerechnet.

Den vormals Schleswig-Holsteinischen Beamten wird die Zeit, welche sie als beeidigte Sekretäre oder Volontäre bei den Oberbeamten zugebracht haben, bei Feststellung ihrer Dienst-

zeit mit angerechnet.

§. 34. Die Zeit, während welcher ein Beamter in den neu erworbenen Landestheilen oder ein mit einem solchen Landestheile übernommener Beamter auch in einem anderen Theile des Landes, welchem seine Heimath vor der Vereinigung mit Preussen angehört hat, im unmittelbaren Dienste der damaligen Landesherrschaft gestanden hat, wird in allen Fällen bei der Pensionirung nach Maassgabe des gegenwärtigen Gesetzes in Anrechnung gebracht.

§. 85. Hinsichtlich der Hohenzollernschen, in den Preussischen Staatsdienst übernommenen Beamten bleiben die Bestimmungen unter Nr. 2. und 3. des Erlasses vom 26. August

1854 (G. S. 1855 S. 88.) in Kraft.

§. 36. Zusicherungen, welche in Bezug auf dereinstige Bewilligung von Pensionen an einzelne Beamte oder Kategorien von Beamten durch den König oder einen der Minister gemacht worden sind, bleiben in Kraft.

Doch finden auf Beamte, hinsichtlich deren durch Staatsverträge die Bewilligung von Pensionen nach den Grundsätzen fremdländischer Pensionsbestimmungen zugesichert worden ist, die Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes insoweit Anwen-

dung, als sie für die Beamten günstiger sind.

§. 37. Die im §. 79. des Gesetzes, betreffend die Verfassung und Verwaltung der Städte und Flecken in der Provinz Schleswig-Holstein, vom 14. April 1869 (G. S. S. 589.) festgestellte Verpflichtung der Staatskasse zur antheiligen Uebernahme der Pensionen städtischer Beamten wird durch das gegenwärtige Gesetz nicht berührt.

§. 38. Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem 1. April 1872 in Kraft. Mit diesem Zeitpunkte treten, soweit nicht durch §. 32. Ausnahmen bedingt werden, alle den Vorschriften dieses Gesetzes entgegenstehenden Bestimmungen, insbesondere

das Pensionsreglement für die Civil-Staatsdiener vom 30. April 1825 und die dasselbe ergänzenden, erläuternden und abändernden Bestimmungen ausser Kraft. Wo in den bestehenden Gesetzen und Verordnungen auf dieselben Bezug genommen wird, kommen die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes zur Anwendung.

4. Gesetz, betreffend die Fürsorge für Beamte und Personen des Soldatenstandes in Folge von Betriebsunfällen. Vom 15. März 1886, (R. G. Bl. 8. 53.)\*)

Wir Wilhelm etc. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was

folgt:

1. 1. Beamte der Reichs-Civilverwaltung, des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine und Personen des Soldatenstandes, welche in reichsgesetzlich der Unfallversicherung unterliegenden Betrieben beschäftigt sind, erhalten, wenn sie in Folge eines im Dienste erlittenen Betriebsunfalls dauernd dienstunfähig werden, als Pension sechsundsechzigzweidrittel Prozent ihres jährlichen Diensteinkommens, soweit ihnen nicht nach anderweiter reichsgesetzlicher Vorschrift ein höherer Betrag zusteht.

Personen der vorbezeichneten Art erhalten, wenn sie in Folge eines im Dienste erlittenen Betriebsunfalls nicht dauernd dienstunfähig geworden, aber in ihrer Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt worden sind, bei ihrer Entlassung aus dem Dienste

als Pension:

1. im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben den im ersten Absatze bezeichneten Betrag;

2. im Falle theilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben einen Bruchtheil der vorstehend bezeichneten Pension, welcher nach dem Masse der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu bemessen ist.

Steht solchen Personen nach anderweiter reichsgesetzlicher Vor-

schrift ein höherer Betrag zu, so erhalten sie diesen.

Nach dem Wegfall des Diensteinkommens sind den Verletzten ausserdem die noch erwachsenden Kosten des Heilverfahrens zu ersetzen.

§. 2. Die Hinterbliebenen solcher im §. 1 bezeichneten Personen, welche in Folge eines im Dienste erlittenen Betriebs-

unfalls gestorben sind, erhalten:

1. als Sterbegeld, sofern ihnen nicht nach anderweiter Bestimmung Anspruch auf Gnadenquartal oder Gnadenmonat zusteht, den Betrag des einmonatigen Dienstein-

<sup>\*)</sup> **Bgl. Krankenberf. Gef. § 3, RGef. v.** 5. Mai 1886 (RGBI. S. 132) § 4, RGes. v. 11. Juli 1887 (RGBs. S. 287) § 1 Abs. 3, RGes. v. 13. Juli 1887 (NGBI. S. 329) § 1 Abs. 3 zu II. 8. Ges. v. 22. Mai 1893 (NGBI. S. 171) Art. 20. NG. 28 S. 89.

kommens beziehungsweise der einmonatigen Pension des Verstorbenen, jedoch mindestens 30 Mark;

2. eine Rente. Dieselbe beträgt

a) für die Wittwe bis zu deren Tode oder Wiederverheirathung zwanzig Prozent des jährlichen Diensteinkommens des Verstorbenen, jedoch nicht unter 160 Mark und nicht mehr als 1600 Mark;

b) für jedes Kind bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres oder bis zur etwaigen früheren Verheirathung, sofern die Mutter lebt, fünfundsiebzig Prozent der Wittwenrente, und sofern die Mutter

nicht lebt, die volle Wittwenrente;

c) für Ascendenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Ernährer war, für die Zeit bis zu ihrem Tode oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit zwanzig Prozent des Diensteinkommens des Verstorbenen, jedoch nicht unter 160 Mark und nicht mehr als 1600 Mark; sind mehrere derartig Berechtigte vorhanden, so wird die Rente den Eltern vor den Grosseltern gewährt.

Die Renten dürsen zusammen sechzig Prozent des Diensteinkommens nicht übersteigen. Ergiebt sich ein höherer Betrag, so haben die Ascendenten nur insoweit einen Anspruch, als durch die Renten der Wittwe und der Kinder der Höchstbetrag der Rente nicht erreicht wird. Soweit die Renten der Wittwe und Kinder den zulässigen Höchstbetrag überschreiten, werden die einzelnen Renten in gleichem Verhältnisse gekürzt.

Steht nach anderweiter reichsgesetzlicher Vorschrift den Hinterbliebenen ein höherer Betrag zu, so erhalten sie diesen.

Der Anspruch der Wittwe ist ausgeschlossen, wenn die Ehe

erst nach dem Unfall geschlossen worden ist.

§. 3. Erreicht das Diensteinkommen nicht den von der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde für Erwachsene festgesetzten ortsüblichen Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter (§. 8 des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883, R. G. Bl. S. 78), so ist der letztere der Berechnung zu Grunde zu legen.

Bleibt bei den nicht mit Pensionsberechtigung angestellten Beamten (§. 1) die nach vorstehenden Bestimmungen der Berechnung zu Grunde zu legende Summe unter dem niedrigsten Diensteinkommen derjenigen Stellen, in welchen solche Beamte nach den bestehenden Grundsätzen zuerst mit Pensionsberechtigung angestellt werden können, so ist der letztere Betrag der Berechnung zu Grunde zu legen.

§. 4. Der Bezug der Pension beginnt mit dem Wegfall des Diensteinkommens, der Bezug der Wittwen- und Waisenrente mit dem Ablauf des Gnadenquartals oder Gnadenmonats, oder, soweit solche nicht gewährt werden, mit dem auf den

Todestag des Verunglückten folgenden Tage.

Gehört der Verletzte auf Grund gesetzlicher oder statu-

tarischer Verpflichtung einer Krankenkasse oder der Gemeinde-Krankenversicherung an, so wird bis zum Ablauf der dreizehnten Woche nach dem Eintritt des Unfalls die Pension und der Ersatz der Kosten des Heilverfahrens um den Betrag der von der Krankenkasse oder der Gemeinde-Krankenversicherung geleisteten Krankenunterstützung gekürzt. Der Anspruch auf das Sterbegeld (§. 2 Abs. 1 Ziffer 1), und vom Beginne der vierzehnten Woche ab auch der Anspruch auf die Pension und auf den Ersatz der Kosten des Heilverfahrens (§. 1) geht bis zum Betrage des von der Krankenkasse gezahlten Sterbegeldes beziehungsweise bis zum Betrage der von dieser gewährten weiteren Krankenunterstützung auf die Krankenkasse über. Als Werth der freien ärztlichen Behandlung, der Arznei und der Heilmittel (§ 6 Abs. 1 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes) gilt die Hälfte des gesetzlichen Mindestbetrages des Krankengeldes.

§. 5. Ein Anspruch auf die in den §§. 1 und 2 bezeichneten Bezüge besteht nicht, wenn der Verletzte den Unfall (§. 1) vorsätzlich oder durch ein Verschulden herbeigeführt hat, wegen dessen auf Dienstentlassung oder auf Verlust des Titels und Pensionsanspruchs gegen ihn erkannt oder wegen dessen ihm die Fähigkeit zur Beschäftigung in einem öffentlichen Dienst-

zweige aberkannt worden ist.

§. 6. Ansprüche auf Grund dieses Gesetzes sind, soweit deren Feststellung nicht von Amtswegen erfolgt, bei Vermeidung des Ausschlusses vor Ablauf von zwei Jahren nach dem Eintritt des Unfalls bei der dem Verletzten unmittelbar vorgesetzten Dienstbehörde anzumelden.

Nach Ablauf dieser Frist ist der Anmeldung nur dann Folge zu geben, wenn zugleich glaubhaft bescheinigt wird, dass die Folgen des Unfalls erst später bemerkbar geworden sind, oder dass der Berechtigte von der Verfolgung seines Anspruchs durch ausserhalb seines Willens liegende Verhältnisse abgehalten worden ist.

Jeder Unfall, welcher von Amtswegen oder durch Anmeldung der Betheiligten einer vorgesetzten Dienstbehörde bekannt wird. ist sofort zu untersuchen. Den Betheiligten ist Gelegenheit zu geben, selbst oder durch Vertreter ihre Interessen bei der

Untersuchung zu wahren.

8. 7. Soweit vorstehend nichts Anderes bestimmt ist, finden auf die nach §. 1, und hinsichtlich der Berechnung des Diensteinkommens auch auf die nach §. 2 zu gewährenden Bezüge, die für die Betheiligten geltenden Bestimmungen über Pension, auf die nach §. 2 zu gewährenden Renten im Uebrigen die Vorschriften über die Fürsorge für die Wittwen und Waisen der Reichsbeamten der Civilverwaltung, Anwendung. Jedoch erfolgt die Bestimmung über die Zahlung der Renten an Hinter-bliebene einer zum Reichsheere gehörigen Person durch die oberste Militärverwaltungsbehörde des Kontingents.

§. 8. Die in den §§. 1 und 2 bezeichneten Personen können

einen Anspruch auf Ersatz des durch den Unfall (§. 1) erlittenen Schadens gegen die Betriebsverwaltung, in deren Dienst sie den Unfall erlitten haben, überhaupt nicht, und gegen deren Betriebsleiter, Bevollmächtigten oder Repräsentanten, Betriebsoder Arbeiteraufseher nur dann geltend machen, wenn durch strafgerichtliches Urtheil festgestellt worden ist, dass diese den Unfall vorsätzlich herbeigeführt haben.

Der hiernach zulässige Anspruch ermässigt sich um denjenigen Betrag, welcher den Berechtigten nach dem gegen-

wärtigen Gesetze zusteht.

§. 9. Die in dem §. 8 bezeichneten Ansprüche können, auch ohne dass die daselbst vorgesehene Feststellung durch strafgerichtliches Urtheil stattgefunden hat, geltend gemacht werden, falls diese Feststellung wegen des Todes oder der Abwesenheit des Betreffenden oder aus einem anderen in der Person desselben

liegenden Grunde nicht erfolgen kann.

§. 10. Die dem Verletzten oder dessen Hinterbliebenen auf Grund des §. 1 des Gesetzes, betreffend die Verbindlichkeit zum Schadenersatz für die bei dem Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken u. s. w. herbeigeführten Tödtungen und Körperverletzungen, vom 7. Juni 1871 (R. G. Bl. S. 207) gegen Eisenbahn-Betriebsunternehmer zustehenden Ansprüche gehen auf die Betriebsverwaltung, welche dem Verletzten oder dessen Hinterbliebenen auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes oder anderweiter reichsgesetzlicher Vorschrift (§§. 1 und 2) Pensionen, Kosten des Heilverfahrens, Renten oder Sterbegelder zu zahlen hat, in Höhe dieser Bezüge und vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 8 des Gesetzes vom 20. Dezember 1875 (R. G. Bl. S. 318)\*) über.

Weitergehende Ansprüche als auf diese Bezüge stehen dem Verletzten und dessen Hinterbliebenen gegen das Reich und

die Bundesstaaten nicht zu.

Die Haftung anderer, in dem §. 8 nicht bezeichneten Personen, welche den Unfall vorsätzlich herbeigeführt oder durch Verschulden verursacht haben, bestimmt sich nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften. Jedoch geht die Forderung des Entschädigungsberechtigten an den Dritten auf die Betriebsverwaltung insoweit über, als sie zu den im Absatz 1 gedachten Zahlungen auf Grund dieses Gesetzes verpflichtet ist.

§. 11. Auf die in den §§. 1 und 2 bezeichneten Personen finden die reichsgesetzlichen Bestimmungen über Unfallversiche-

rung keine Anwendung.

§. 12. Staats- und Kommunalbeamten und deren Hinterbliebenen, für welche durch die Landesgesetzgebung oder durch statutarische Festsetzung gegen die Folgen eines im Dienste erlittenen Betriebsunfalls eine den Vorschriften der §§. 1 bis 5 des gegenwärtigen Gesetzes mindestens gleichkommende Für-

<sup>\*)</sup> Bgl. bei II. 15.

sorge getroffen ist, steht wegen eines solchen Unfalls ein reichsgesetzlicher Anspruch auf Ersatz des durch denselben erlittenen Schadens nur nach Massgabe der §§. 8 bis 10 des gegenwärtigen Auf solche Staats- und Kommunalbeamten und deren Hinterbliebene finden die reichsgesetzlichen Bestimmungen über Unfallversicherung keine Anwendung.

§. 13. Dies Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Dasselbe kommt in Bayern nach näherer Bestimmung des Bündnissvertrages vom 23. November 1870 (B. G. Bl. 1871

S. 9) unter III §. 5 zur Anwendung.

4a. Preuss. Gesetz, betreffend die Fürsorge für Beamte in Folge von Betriebsunfällen. Vom 18. Juni 1887. (G. S. S. 282.)

Wir Wilhelm etc. verordnen mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtages Unserer Monarchie, für den Umfang der-

selben, was folgt:

§. 1. Unmittelbare Staatsbeamte, welche in reichsgesetzlich der Unfallversicherung unterliegenden Betrieben beschäftigt sind, erhalten, wenn sie in Folge eines im Dienste erlittenen Betriebsunfalls dauernd dienstunfähig werden, als Pension sechsundsechszigzweidrittel Prozent ihres jährlichen Diensteinkommens, soweit ihnen nicht nach anderweiter gesetzlicher Vorschrift ein höherer Betrag zusteht.

Personen der vorbezeichneten Art erhalten, wenn sie in Folge eines im Dienste erlittenen Betriebsunfalls nicht dauernd dienstunfähig geworden, aber in ihrer Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt worden sind, bei ihrer Entlassung aus dem Dienste als

Pension:

1. im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben den im ersten Absatze bezeichneten Betrag;

2. im Falle theilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben einen Bruchtheil der vorstehend bezeichneten Pension, welcher nach dem Masse der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu bemessen ist.

Steht solchen Personen nach anderweiter gesetzlicher Vor-

schrift ein höherer Betrag zu, so erhalten sie diesen.

Nach dem Wegfall des Diensteinkommens sind dem Verletzten ausserdem die noch erwachsenden Kosten des Heilverfahrens zu ersetzen.

§. 2. Die Hinterbliebenen solcher im §. 1. bezeichneten Personen, welche in Folge eines im Dienste erlittenen Betriebs-

unfalls gestorben sind, erhalten:

1. als Sterbegeld, sofern ihnen nicht nach anderweiter Bestimmung Anspruch auf Gnadenquartal oder Gnadenmonat zusteht, den Betrag des einmonatigen Diensteinkommens beziehungsweise der einmonatigen Pension des Verstorbenen, jedoch mindestens 30 Mark;

2. eine Rente. Dieselbe beträgt:

a) für die Wittwe bis zu deren Tode oder Wiederverheirathung zwanzig Prozent des jährlichen Diensteinkommens des Verstorbenen, jedoch nicht unter

160 Mark und nicht mehr als 1600 Mark;

b) für jedes Kind bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres oder bis zur etwaigen früheren Verheirathung, sofern die Mutter lebt, fünfundsiebenzig Prozent der Wittwenrente und sofern die Mutter nicht

lebt, die volle Wittwenrente;

c) für Aszendenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Ernährer war, für die Zeit bis zu ihrem Tode oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit zwanzig Prozent des Diensteinkommens des Verstorbenen, jedoch nicht unter 160 Mark und nicht mehr als 1600 Mark; sind mehrere derartig Berechtigte vorhanden, so wird die Rente den Eltern vor den Grosseltern gewährt.

Die Renten dürfen zusammen sechszig Prozent des Diensteinkommens nicht übersteigen. Ergiebt sich ein höherer Betrag, so haben die Aszendenten nur insoweit einen Anspruch, als durch die Renten der Wittwe und der Kinder der Höchstbetrag der Rente nicht erreicht wird. Soweit die Renten der Wittwe und Kinder den zulässigen Höchstbetrag überschreiten, werden die einzelnen Renten in gleichem Verhältnisse gekürzt.

Steht nach anderweiter gesetzlicher Vorschrift den Hinter-

bliebenen ein höherer Betrag zu, so erhalten sie diesen.

Der Anspruch der Wittwe ist ausgeschlossen, wenn die Ehe

erst nach dem Unfall geschlossen worden ist.

§. 3. Erreicht das Diensteinkommen nicht den von der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde für Erwachsene festgesetzten ortsüblichen Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter (§. 8. des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883, R. G. Bl. S. 73), so ist der letztere der Berechnung zu Grunde zu legen.

Bleibt bei den nicht mit Pensionsberechtigung angestellten Beamten (§. 1.) die nach vorstehenden Bestimmungen der Berechnung zu Grunde zu legende Summe unter dem niedrigsten Diensteinkommen derjenigen Stellen, in welchen solche Beamte nach den bestehenden Grundsätzen zuerst mit Pensionsberechtigung angestellt werden können, so ist der letztere Betrag der Berechnung zu Grunde zu legen.

§. 4. Der Bezug der Pension beginnt mit dem Wegfall des Diensteinkommens, der Bezug der Wittwen- und Waisenrente mit dem Ablauf des Gnadenquartals oder Gnadenmonats, oder, soweit solche nicht gewährt werden, mit dem auf den Todestag

des Verunglückten folgenden Tage.

Gehört der Verletzte auf Grund gesetzlicher oder statutarischer Verpflichtung einer Krankenkasse oder der Gemeindekrankenversicherung an, so wird bis zum Ablauf der dreizehnten

Woche nach dem Eintritt des Unfalls die Pension und der Ersatz der Kosten des Heilverfahrens um den Betrag der von der Krankenkasse oder der Gemeindekrankenversicherung geleisteten Krankenunterstützung gekürzt. Der Anspruch auf das Sterbegeld (§. 2. Absatz 1. Ziffer 1.), und vom Beginn der vierzehnten Woche ab auch der Anspruch auf die Pension und auf den Ersatz der Kosten des Heilverfahrens (§. 1.) geht bis zum Betrage des von der Krankenkasse gezahlten Sterbegeldes beziehungsweise bis zum Betrage der von dieser gewährten weiteren Krankenunterstützung auf die Krankenkasse über. Als Werth der freien ärztlichen Behandlung, der Arznei und der Heilmittel (§ 6. Absatz 1. Ziffer 1. des Krankenversicherungsgesetzes) gilt die Hälfte des gesetzlichen Mindestbetrages des Krankengeldes.

§. 5. Ein Anspruch auf die in den §§. 1. und 2. bezeichneten Bezüge besteht nicht, wenn der Verletzte den Unfall (§. 1.) vorsätzlich oder durch ein Verschulden herbeigeführt hat, wegen dessen auf Dienstentlassung oder auf Verlust des Titels und Pensionsanspruchs gegen ihn erkannt oder wegen dessen ihm die Fähigkeit zur Beschäftigung in einem öffentlichen

Dienstzweige aberkannt worden ist.

§. 6. Ansprüche auf Grund dieses Gesetzes sind, soweit deren Feststellung nicht von Amtswegen erfolgt, bei Vermeidung des Ausschlusses vor Ablauf von zwei Jahren nach dem Eintritt des Unfalls bei der dem Verletzten unmittelbar vorgesetzten Dienstbehörde anzumelden.

Nach Ablauf dieser Frist ist der Anmeldung nur dann Folge zu geben, wenn zugleich glaubhaft bescheinigt wird, dass die Folgen des Unfalls erst später bemerkbar geworden sind, oder dass der Berechtigte von der Verfolgung seines Anspruchs durch ausserhalb seines Willens liegende Verhältnisse abgehalten worden ist.

Jeder Unfall, welcher von Amtswegen oder durch Anmeldung der Betheiligten einer vorgesetzten Dienstbehörde bekannt wird, ist sofort zu untersuchen. Den Betheiligten ist Gelegenheit zu geben, selbst oder durch Vertreter ihre Interessen bei

der Untersuchung zu wahren.

§. 7. Soweit vorstehend nichts Anderes bestimmt ist, finden auf die nach §. 1, und hinsichtlich der Berechnung des Diensteinkommens auch auf die nach §. 2 zu gewährenden Bezüge die für die Betheiligten geltenden Bestimmungen über Pension, auf die nach §. 2 zu gewährenden Renten im Uebrigen die Vorschriften über die Fürsorge für die Wittwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten Anwendung.

Die nach §. 1 beziehungsweise 2 dieses Gesetzes zu gewährenden Pensionen beziehungsweise Renten treten an die Stelle derjenigen Pension beziehungsweise derjenigen Wittwenund Waisengelder, welche den Betheiligten auf Grund ander-weiter gesetzlicher Vorschrift zustehen, soweit nicht die letzteren Beträge die nach Massgabe dieses Gesetzes zu gewährenden

Bezüge übersteigen (§. 1 Absatz 1 und §. 2 Absatz 3).

§. 8. Die in den §§. 1 und 2 bezeichneten Personen können einen Anspruch auf Ersatz des durch den Unfall (§. I) erlittenen Schadens gegen den Staat überhaupt nicht und gegen die Betriebsleiter, Bevollmächtigten oder Repräsentanten, Betriebsoder Arbeiteraufseher derjenigen Betriebsverwaltung, in deren Dienst sie den Unfall erlitten haben, nur dann geltend machen, wenn durch strafgerichtliches Urtheil festgestellt worden ist, dass diese den Unfall vorsätzlich herbeigeführt haben.

Der hiernach zulässige Anspruch geht in Höhe der den Entschädigungsberechtigten auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes oder anderweiter gesetzlicher Vorschrift (§§. 1 und 2) vom Staat zu zahlenden Beträge auf letzteren über.

§. 9. Die in dem §. 8 bezeichneten Ansprüche können, auch ohne dass die daselbst vorgesehene Feststellung durch strafgerichtliches Urtheil stattgefunden hat, geltend gemacht werden, falls diese Feststellung wegen des Todes oder der Abwesenheit des Betreffenden oder aus einem anderen in der Person

desselben liegenden Grunde nicht erfolgen kann.

§. 10. Die Haftung anderer in dem §. 8 nicht bezeichneten Personen, welche den Unfall vorsätzlich herbeigeführt oder durch Verschulden verursacht haben, bestimmt sich nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften. Der hiernach zulässige Anspruch geht in Höhe der den Entschädigungsberechtigten auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes oder anderweiter gesetzlicher Vorschrift vom Staat zu zahlenden Beträge auf letzteren über.

§. 11. Kommunalbeamten und ihren Hinterbliebenen, für welche durch statutarische Festsetzung gegen die Folgen eines im Dienst erlittenen Betriebsunfalls eine den Vorschriften der §§. 1 bis 5 mindestens gleichkommende Fürsorge getroffen ist, stehen gegen den Kommunalverband, in dessen Dienst der Unfall erlitten ist, weitergehende Ansprüche nicht zu.

§. 12. Gegen das Reich stehen den in den §§. 1, 2 und 11 bezeichneten Personen aus Preussischen Landesgesetzen weitergehende Ansprüche als auf die gedachten Bezüge nicht zu.

Derselben Beschränkung unterliegen die Ansprüche dieser Personen gegen andere Bundesstaaten und gegen Kommunalverbände, sofern für deren Beamte durch die Landesgesetzgebung beziehungsweise durch statutarische Festsetzung gegen die Folgen eines im Dienst erlittenen Betriebsunfalls eine den Vorschriften der §§. 1 bis 5 mindestens gleichkommende Fürsorge getroffen ist und durch die Gesetzgebung des bezüglichen Bundesstaates weitergehende Ansprüche der Beamten und ihrer Hinterbliebenen aus den Landesgesetzen gegenüber dem Reich, sowie den Bundesstaaten und Kommunalverbänden ausgeschlossen sind.

§. 13. Die in den §§. 1 und 2 des Reichsgesetzes, betreffend

die Fürsorge für Beamte und Personen des Soldatenstandes in Folge von Betriebsunfällen, vom 15. März 1886 (R. G. Bl. S. 53) aufgeführten Personen, desgleichen die Beamten anderer Bundesstaaten und der Deutschen Kommunalverbände, sowie deren Hinterbliebene, für welche durch die Landesgesetzgebung beziehungsweise durch statutarische Festsetzung gegen die Folgen eines im Dienst erlittenen Betriebsunfalls eine den Vorschriften der §§. 1 bis 5 mindestens gleichkommende Fürsorge getroffen ist, haben wegen eines Unfalls (§. 1) aus Preussischen Landesgesetzen einen Anspruch auf Ersatz des durch den Unfall erlittenen Schadens nur in Höhe der ihnen danach zukommenden Bezüge sowohl gegen das Reich und den Preussischen Staat, wie gegen diejenigen Preussischen Kommunalverbände, welche für ihre Beamten die Unfallfürsorge in dem vorgedachten Umfange getroffen haben. Derselben Beschränkung unterliegen die Ansprüche dieser Personen gegen andere Bundesstaaten ausser Preussen und die nicht Preussischen Kommunalverbände unter der Voraussetzung, dass nach den Landesgesetzen des betreffenden Bundesstaats den durch entsprechende Unfallfürsorge sichergestellten Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, sowie deren Hinterbliebenen weitergehende Ansprüche gegen das Reich, die Bundesstaaten und Kommunalverbände nicht zustehen.

§. 14. Im Uebrigen finden auf die Ansprüche der in den 11 bis 13 bezeichneten Personen die Bestimmungen der

§§. 11 DIS 10 Dezelonicated Anwendung. §. 15. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

§. 98. Rein Borgesetzter ober Departements=Chef tann einen Civilbedienten, wider seinen Willen, einseitig entsetzen oder verab= (chieden. 63) 63)

<sup>5 102</sup> h. t. ALR. II. 6 § 171. Daraus folgt, daß die Anstellung regelmäßig lebenslänglich, StrA. 72 S. 132. Für städtische Unterbeamte ist lebenslängliche Anstellung mit Bensionsberechtigung ausbrücklich in der Stäbte-D. vorgeschrieben. Bgl. Stra. 90 S. 220.

<sup>53)</sup> Ueber die Berabschiedung und Entlassung der Beamten entscheiden jetzt Bef. v. 21. Juli 1852, betr. die Dienftvergehen ber nichtrichterlichen Beamten, die Versetzung berselben auf eine andere Stelle ober in den Ruhestand (GS. S. 465). Preuß. Berf. Art. 87. Gef. v. 7. Mai 1851, betr. die Dienstbergehen ber Richter und die unfreiwillige Bersetzung derselben auf eine andere Stelle ober in den Ruhestand (GS. S. 218, B. v. 23. Septbr. 1867, GS. S. 1013, für bie neuen Landestheile). Ges. v. 26. März 1856, betr. einige Abanderungen dieses Gesetzes 2c. (GS. S. 201). Ges. v. 9. April 1879, betr. die Abanderung von Bestimmungen der Disziplinargesetze (GS. S. 345). GBG. §§ 128 ff. (Reichsgericht). Ges. v. 27. März 1872, betr. die Einrichtung und Befugnisse ber Oberrechnungstammer (GS. S. 278) § 5. Gef. v. 12. Mai 1873 über die tirchliche Disziplinargewalt zc. (GS. S. 198) § 34. Rechtsanwalts-D. v. 1. Juli

- §. 99. Bielmehr muß er, wenn die Berabschiedung nothig befunden wird, den Beamten mit seiner Erflärung oder Berantwortung darüber ordnungsmäßig hören, und die Sache zum Bortrage im versammelten Staatsrathe befördern.
- §. 100. Bas dieser durch die Mehrheit der Stimmen beschließt, dabei bat es lediglich sein Bewenden.
- §. 101. Doch muß bei Bedienungen, zu welchen die Bestallung von dem Landesherrn selbst vollzogen wird, ein auf Entsetzung oder Entlassung ausgefallener Beschluß des Staatsraths, jedesmal dem Landesherrn zur unmittelbaren Prüfung und Bestätigung vorgelegt werden.
- §. 102. Amtsverbindungen, deren Dauer durch die Ratur des Geschäftes, oder durch ausdrücklichen Borbehalt, auf eine gewisse Zeit eingeschränkt ist, erlöschen mit dem Ablaufe dieser Zeit von selbst. (§. 97.) <sup>54</sup>)
- §. 103. Bas bei Entjetzung ober Entlassung ber Justizbedienten statt finde, ist im siebenzehnten Titel, und in der Prozesordnung bestimmt. 88)

Rechte ber Civilbedienten in ihren Privatangelegenheiten.

§. 104. Civilbediente werden in ihren Privatangelegenheiten nach eben den Gesehen und Rechten, wie andere Bürger des Staates, beurtheilt. <sup>56</sup>)

<sup>1878 (</sup>NGBl. S. 189) §§ 62 ff. Gef. v. 9. März 1880 über das Notariat (GS. S. 177). Gef. v. 3. Juli 1875 (2. Aug. 1880), betr. d. Verfassung der Verwaltungsgerichte 2c. (GS. 1880 S. 327, 328) §§ 16\*, 20 ff. Gef. v. 26. Juni 1880 über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung (GS. S. 291) §§ 13, 27, 32, 38, 40. Gef. v. 26. Juli 1876, betr. die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden 2c. (GS. S. 297) §§ 61, 70. ProvO. v. 29. Juni 1875 (GS. S. 335) § 98. Gef. v. 30. Juli 1883 (GS. S. 195) §§ 14, 27, 32, 39, 45. Gef. v. 1. Aug. 1883 (GS. S. 237) §§ 20, 36. Die §§ 99—101, 103 h. t. sind badurch obsolet geworden.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) ALR. II. 6 § 171.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) **Vgl. Anm.** 53.

Rechten und Pflichten den übrigen Staatsbürgern gleichstehen, in den §§ 105 bis 113 gemachten Ausnahmen sind durch die Aushebung des privilegirten und eximirten Gerichtsstandes fortgefallen. Gleichwohl haben die Beamten eine besondere Rechtsstellung durch Befreiung von Pflichten und Beschräntung von Rechten auch jetzt noch, insosern sie hinsichtlich der Kommunallasten durch das nachsolgende Ges. v. 11. Juli 1822 und die AKO. v. 14. Mai 1832 bevorzugt sind, da die eine Hälste ihres Diensteinkommens von jeder Gemeindesteuer frei bleibt, nur die andere Hälste sowie das Einkommen anderer Steuerpflichtigen behandelt wird, RBeamtenges. § 19, ObKr. 39 S. 278, 66 S. 339, 67 S. 311, 77 S. 304, Anm. 28 zu ALR. II 8, insosern sie ferner zum Gewerd ebe ztriebe für sich wie für ihre Ehefrauen, Kinder, so lange diese in däterlicher Gewalt, Dienstdoten und sonstige Haushaltungsgenossen regelmäßig der Genehmigung der vorgesetzten Dienstdehörde bedürfen, Preuß. Gewo. § 19, O. Gewo. § 12 Abs. 2, den Heirathskons en nöthig haben, Anm. 60, 82 zu ALR.

- g. 105. Konigliche Beamte haben fich, als Eximirte, eines privilegirten Gerichtsftandes zu erfreuen. (Tit. 17.)
- g. 106. Sie fteben unter eben ben Gefegen, welchen die übrigen bon ber gemeinen Gerichtsbarteit ausgenommenen Personen berselben Proving ober besselben Orts unterworfen find.
- 8. 107. Sie behalten diese Rechte, wenn auch die Ausübung ber Gerichtsbarkeit über fie einem Untergerichte aufgetragen (belegirt) worden.
- 8. 108. Beamte, bie nicht unmittelbar in ben Diensten des Staates, sondern anderer bemielben untergeordneten Collegien, Corporationen und Gemeinen steben, haben in der Regel feinen privilegirten Gerichtsftand, und werden nach den Gefegen ibres Wohnortes beurtheilt.
- g. 109. In fo fern jeboch bergleichen Beamte abligen Ctanbes, ober bom Landesberrn mit einem Charafter befleibet find, genießen fie, gleich ben Roniglichen Beamten, die Rechte des privilegirten Gerichtsstandes.
- 8. 110. Ein Gleiches findet in Ansehung berjenigen ftatt, die eine Ronigliche und eine andere Civilbedienung zugleich verwalten.
- g. 111. Ausnahmen von den g. 109. 110. festgesetzen Regeln muffen durch bejondere Brivilegia und Berordnungen nachgewiesen werben.
- g. 112. Auch in Rudficht auf burgerliche Rechte, Laften und Pflichten find Ronigliche Beamte als Eximirte zu betrachten.
- 8. 113. Andere Civilbediente tonnen fich eine folde Exemtion nicht anmagen, wenn ihnen dieselbe nicht besonders ausdrudlich verliehen worden.
- Gesetz, die Heranziehung der Staatsdiener zu den Gemeindelasten betreffend. Vom 11. Juli 1822. (G. S. S. 184.)  $^{56a}$ )

Wir etc. etc.

Da diejenigen Bestimmungen, welche in den §§. 2 und 3. der unterm 11. Dezember 1809 ergangenen Deklaration des

<sup>56</sup>a) Bal. Landgem.D. v. 3. Juli 1891 (GS. S. 233) § 30. Kommunal=

abgaben=Gef. v. 14. Juli 1893 (GS. S. 152) § 41.

II. 1, ohne Genehmigung der vorgesetzten Behörde feine Bormunbichaft führen dürfen, BD. § 22, ihnen auch nach Ges. v. 10. Juni 1874 (GS. S. 244) als unmittelbare Staatsbeamte ohne Genehmigung bes vorgesetten Ministers bie Mitaliedicaft bes Borftanbes, Auffichts= ober Bermal= tung &raths von Aftien=, Kommandit= ober Bergwertsgesellschaften ober von Bründungstomitees folder Gefellschaften, und jogar unbedingt verboten ift, "wenn ein Bermögensvortseil bamit verknüpft". Auf Rechtsanwalte und Notare bezieht sich das Verbot nicht, ebensowenig auf einstweilen in den Ruhestand versetzte Beamte, und unmittelbare Staatsbeamte, welche keine fortlaufende Besoldung ober Remuneration beziehen, ober auf einen Nebenerwerb nach ber Natur ihres Amts verwiesen sind, 3. B. Medizinalbeamten fann die Genehmigung ertheilt werden, auch wenn ein Bermögensvortheil mit der Mitgliedschaft verbunden. In biefen Beschränkungen treten die in Anm. 4 c. d. zu ALR. I. 8 § 6 er= wähnten Einschränkungen ber Berg= und Domanen=Berwaltungsbeamten unb Forstbedienten. Bgl. auch noch andererseits ALR. II. 2 § 212 a (Aufhebung ber väterlichen Bewalt durch Erlangung eines öffentlichen Amtes).

§. 44. der Städteordnung vom 19. November 1808 enthalten sind, theils mehrfache Zweisel veranlasst haben, theils nicht mehr überall zu den gegenwärtigen Verhältnissen passen; so haben Wir auf den Antrag Unseres Staatsministeriums und nach erfordertem Gutachten Unseres Staatsraths beschlossen, mit Aufhebung jener Bestimmungen Nachstehendes zu verordnen:

§. 1. Das Diensteinkommen der Beamten kann von den Gemeinden, zu welchen dieselben gehören, überhaupt nur dann besteuert werden, wenn auch der Beitrag der übrigen Einwohner des Orts in der Form einer allgemeinen Einkommen-

steuer erhoben wird.

- §. 2. Das Diensteinkommen soll bei einer solchen Beschatzung fortan im Uebrigen zwar wie das Einkommen der Bürger behandelt, darf aber, weil es einerseits seinem ganzen Dasein nach von dem Leben, der Gesundheit und andern zufälligen Verhältnissen der Person abhängig und andererseits seinem ganzen Betrage nach bestimmt ist, und dadurch auf der einen Seite gegen Grund- und Kapitaleinkommen, und auf der andern gegen Gewerbseinkommen im Nachtheil steht, immer nur mit einem Theile seines Betrages zur Quotisirung gebracht werden, welcher hierdurch auf die Hälfte bestimmt wird.
- §. 8. Da auch dem Staate daran liegen muss, dass den Beamten, welche als solche ihr Einkommen durch die den übrigen Einwohnern vermittelst des städtischen Vereins dargebotene Gelegenheit zum Erwerb nicht vermehren können, ihr Unterhalt unter keinerlei Umständen zu sehr geschmälert werde, so verbleibt es bei der Bestimmung, dass im äussersten Fall an direkten Beiträgen aller Art und zu sämmtlichen Gemeindebedürfnissen bei Gehalten unter Zweihundert und Funfzig Thalern nicht mehr als Ein Prozent, bei Gehalten von Zweihundert und Funfzig Thalern bis zu Fünfhundert Thalern ausschliesslich nicht mehr als Anderthalb Prozent und bei höheren Gehalten nicht mehr als Zwei Prozent des gesammten Diensteinkommens gefordert werden können.
- §. 4. Zu den sämmtlichen Gemeindebedürfnissen in diesem Sinne sind zwar, wie sich von selbst versteht, die Staatssteuern und Staatslasten, welche gemeindeweise erhoben und abgetragen werden, nicht zu zählen; die Beiträge der Gemeinden zu provinziellen Institutionen und zur Abwickelung sowohl der Provinzial- und Kreis- als ihrer besondern Kriegs- und andern Schulden, Rückstände und Verpflichtungen sind aber darunter mit begriffen. Es darf auch derentwegen bei Besteuerung der Gehalte der Staatsbeamten über das vorbestimmte Maximum nicht

hinausgegangen werden.

§. 5. Das Diensteinkommen von zufälligen Emolumenten wird gleich den fixen Gehalten besteuert. Zu diesem Behuf bestimmt den Betrag derselben nach einer runden Summe die dem steuerpflichtigen Beamten vorgesetzte Behörde.

§. 6. Nach diesen Grundsätzen haben die steuerpflichtigen Individuen alle diejenigen Gemeindesteuerbeiträge zu leisten, welche innerhalb der Zeit, da sie der Gemeinde angehören, auf dieselben vertheilt und zugleich fällig werden, wenn auch das Bedürfniss vor ihrem Eintritte entstanden ist. Dagegen werden sie, wenn sie die Stadt verlassen, auch von jeder ferneren Beitragsverbindlichkeit völlig befreit.

§. 7. Von ihrem etwanigen besonderen Vermögen und andern Einkommen haben auch die Staatsbeamten ihre Beiträge zu den Gemeindelasten ihres Wohnorts gleich anderen Bürgern oder Schutzverwandten, je nachdem sie das eine oder das andere

sind, zu entrichten.

- §. 8. Alles Vorstehende gilt nur von Unsern besoldeten unmittelbaren Staatsdienern, wohin also städtische Beamte, die von den Städten besoldeten Polizeibeamten mit eingeschlossen, landschaftliche, Wittwenkassen- und andere Sozietätsbeamte, Justiskommissarien und Notarien, Justitiarien bei Patrimonialgerichten, Aerzte, Künstler und dergleichen nicht zu zählen sind. Jeder Staatsbeamte aber, welcher einer Behörde angehört und bei derselben seinen beständigen Wohnsitz haben muss, ist unter allen Umständen als ein Einwohner derjenigen Stadt zu betrachten, in welcher diese Behörde ihren Sitz hat. <sup>67</sup>)
- §. 9. Civil- und Militärbeamte, nicht minder sämmtliche Empfänger von Wartegeldern und Pensionen, werden zwar übrigens nach gleichen Grundsätzen behandelt.

§. 10. Jedoch bleiben von allen direkten Beiträgen zu den

Gemeindelasten befreit:

a) die aus Staatskassen zahlbaren Pensionen der Wittwen und die Erziehungsgelder für Waisen ehemaliger Staatsdiener; 58)

b) eben dergleichen Pensionen, imgleichen Wartegelder der Staatsdiener selbst, sofern deren jährlicher Betrag die

Nach der Dekl. v. 21. Jan. 1829 (GS. S. 9) auch Pensionen und Unterstüßungen aus einer der besonderen, mit Genehmigung des Staats errichsteten Bersorgungsanstalten, der allgemeinen Wittwen=Verpstegungsanstalt, der Wilitär=Wittwenkasse, sowie sämmtlichen Anstalten, die zum Zwecke der Wittwen= und Waisenversorgung für einzelne Klassen der öffentlichen Beamten und Diener gebildet sind (Universitätsprosessoren, Lehrer, Geistliche).

Nach der ARO. v. 14. Mai 1832 (GS. S. 145) soll das Ges. v. 11. Juli 1822 in allen Städten, in welchen die Kommunalabgaben in der Form einer allgemeinen Einkommensteuer erhoben werden, auch auf städtische, landschaftliche und andere nach § 69 h. t. als mittelbare Staatsdiener zu betrachtende Beamte zur Anwendung kommen. Der § 8 ist dadurch im Abs. 1 aufgehoben. Durch Ges. v. 27. Juli 1885 (GS. S. 327) § 12 ist der Schlußsatz des § 8 ausdrücklich aufgehoben und bestimmt, daß das nothwendige Domizil des Veamten bei der Kommunalbesteuerung nicht Anwendung sindet. Gleichzeitig ist der bezügliche Theil der ARO. v. 14. Mai 1832 u. § 8 der B. v. 23. Septbr. 1867 aufzgehoben. Bgl. Anm. 56 a.

Summe von Zweihundert und Funfzig Thalern nicht erreicht:

c) die Sterbe- und Gnadenmonate;

d) • alle diejenigen Dienstemolumente, welche blos als Ersatz

baarer Auslagen zu betrachten sind;

e) alle Besoldungen und Emolumente der beim stehenden Heer und bei den Landwehrstämmen in Reihe und Glied befindlichen aktiven Militärpersonen, ingleichen der auf Inaktivitätsgehalt gesetzten Offiziere; und

f) diejenigen der Geistlichen und Schullehrer.

- §. 11. Auch werden ausserordentliche und einstweilige Gehülfen in den Bureaux der Staatsbehörden in Hinsicht der Gemeindelasten den Staatsdienern nicht gleich und als solche überhaupt nicht für Einwohner des Orts geachtet, sondern nur, wenn sie anderweitig ihren Wohnsitz im rechtlichen Sinne am Orte haben, gleich andern Bürgern oder Schutzverwandten behandelt, je nachdem sie zu der einen oder andern Klasse gehören.
- §. 12. Zu den indirekten Gemeindeabgaben muss aber ein Jeder, und auch die von den direkten Gemeindebeiträgen befreiten Personen beitragen. Auch sind die Staatsdiener nicht berechtigt, dasjenige, was sie hierauf entrichten, bei den direkten Beiträgen von den Besoldungen in Anrechnung zu bringen.
- §. 13. Die gegenwärtigen Bestimmungen gelten zunächst nur für diejenigen Städte, woselbst die Städteordnung vom 19. November 1808 eingeführt ist. In den übrigen Städten bleiben die jeden Orts bisher bestandenen gesetzlichen Vorschriften wegen Erhebung der Gemeindesteuern in Kraft; wo aber solche zweifelhaft sind oder Lücken haben, sind dieselben dergestalt, wie sie den gegenwärtigen Bestimmungen am nächsten kommen, beziehungsweise zu deuten und zu ergänzen. 59)

### Bon Collegiis ber Beamten.

§. 114. Benn mehrere Beamte in ein Collegium zusammenge= zogen sind, so gilt wegen ihrer Bersammlungen, Berathschlagungen und Schlüsse, in der Regel eben das, was im sechsten Titel von öffentlichen Gesellschaften und Korporationen verordnet ist.

S. 115. Doch können dergleichen Collegia die von dem Landes= herrn ober ihrer vorgesetzten Instanz gemachten Einrichtungen, auch durch einmüthige Beschlüsse, nicht ändern.

S. 116. Ebenso wenig können sie über Grundstücke, Gerechtigfeiten, Capitalien und Ginfunfte des ganzen Collegii eigenmächtig Berfügung treffen.

§. 117. Ueber die Rechte des Collegii können sie, ohne Geneh-

migung der vorgesetten Instanz, teinen Bergleich schließen.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Bgl. beide Städte=D. § 4, Landgemeinde-D. v. 19. März 1856 § 63, Ges. v. 14. April 1856 § 14, u. Anm. 56 a.

§. 118. Gegenstände, welche zur Behandlung des Collegii ge= hören, muffen nach der Mehrheit der Stimmen entschieden werden.

#### Borgesette solcher Collegien.

§. 119. Auch der unmittelbare Borgesetzte des Collegii muß in Sachen, die zur collegialischen Bearbeitung gehören, der Mehrheit der Stimmen sich unterwerfen.

§. 120. Dem Borgesetten des Collegii kommt nur das Recht zu, die Stimmen zu sammeln, und den Schluß nach der Mehrheit derselben

abzufassen. 60)

§. 121. Wenn aber die Stimmen der Mitglieder über einen Gegenstand der Berathschlagungen gleich sind, so giebt er durch die seinige den Ausschlag.

§. 122. Neußere Ordnung bei dem Collegio, und was dahin ge=

hört, hängt lediglich von der Direktion des Borgesetzten ab.

§. 123. Doch darf er von der bisherigen Ordnung nicht abgehen, wenn durch eine Veränderung der Lauf der Geschäfte unterbrochen oder aufgehalten würde.

§. 124. Die dem Collegio ausdrücklich vorgeschriebene Instruction

darf er eigenmächtig nicht andern.

- §. 126. Die §. 120. 121. bestimmten Berhältnisse des Borgesetzten bei der Stimmensammlung kommen auch demjenigen zu, welcher bei der Abwesenheit des Ersteren desselben Stelle vertritt.
- §. 126. Dagegen darf dergleichen bloß einstweiliger Vorgesetzter in der bisher bei dem Collegio beobachteten Ordnung nichts ändern.

## Bertretungsverbindlichkeit.

§. 127. Geschäfte, welche dem ganzen Collegio obliegen, mussen

von allen Mitgliedern desselben vertreten werden. 61)

§. 128. In wie fern die Mitglieder für einen durch Borsat oder Bersehen entstandenen Schaden als Mitschuldner, oder ein Jeder nur für seinen Antheil, hasten, ist nach allgemeinen gesetzlichen Borschriften zu bestimmen. (Th. 1. Tit. 6. §. 29. eqq.)

§. 129. Kann in Fällen, wo jedes Witglied nur für seinen Anstheil haftet, von einem oder dem anderen dessen Antheil an der Entsschädigung nicht beigetrieben werden: so müssen die übrigen denselben

zu gleichen Theilen vertreten.

S. 180. Der Einwand, daß ein Bersehen durch den unrichtigen Bortrag eines Mitgliedes; oder durch die von demselben geschene Absasstung einer dem Schlusse des Collegii nicht gemäßen Bersügung; oder durch andere Psiichtwidrigkeiten oder Fahrlässigkeiten desselben entstanden sei, befreit das Collegium nicht von der Einlassung auf die Klage. (32)

S. 181. Findet sich aber bei der Untersuchung, daß dieser Ein=

<sup>69</sup>) Sira. 48 S. 292.

<sup>•••)</sup> BgI. GBG. §§ 196 ff., StBD. §§ 262, 297.

<sup>61)</sup> Bgl. Stra. 48 S. 292, 295, RG. 29 S. 249.

wand seine Richtigkeit habe, so muß der Kläger an dasjenige Mitglied, welches solchergestalt das Versehen unmittelbar begangen hat, vorzüglich sich halten.

§. 132. Nächst diesem haftet der Borgesetzte, wenn er durch Answendung der ihm vermöge seines Amtes obliegenden Ausmerksamkeit (§. 90.) das vorgefallene Versehen hätte verhüten oder abwenden

fönnen. 68)

S. 188. Die übrigen Mitglieder haften nur, in Ermangelung beider, und nur in so fern, als besondere Gesetze ihnen eine vorzüglich eigene Aufmerksamkeit auf die Handlungen ihrer Collegen bei Geschäften dieser Art, ausdrücklich zur Pflicht gemacht haben. 64)

§. 184. Hat der Borgesetze das Geschäft ohne Zuziehung des Collegii, oder nur mit Zuziehung einiger Mitglieder vorgenommen: so ist derselbe nur allein, oder nur mit den zugezogenen Mitgliedern vers

antwortlich. 65)

§. 185. Die nicht zugezogenen Mitglieder sind nur alsdann zur Vertretung gehalten, wenn hiernächst das Geschäft dem Collegio vorzgetragen, und zu einer Zeit, da dem Versehen noch abgeholfen werden konnte, von selbigem genehmigt worden.

§. 136. Hat das Collegium die Besorgung der verschiedenen Arten seiner Geschäfte unter seine Witglieder eigenmächtig vertheilt, so ändert dieses nichts in der Vertretungsverbindlichkeit der Witglieder gegen die

Partei.

§. 137. Doch bleibt den übrigen der Regreß gegen diejenigen Witglieder vorbehalten, welche die Besorgung des Geschäftes ausschließend übernommen, und dabei das Versehen begangen haben.

§. 138. Sind aber durch Gesete, Amtsinstruktionen, oder höhere Unweisungen, gewisse Arten von Geschäften einem oder etlichen Mitzgliedern zur ausschließenden Besorgung angewiesen; so müssen diese für ein dabei begangenes Bersehen, und zwar, wenn ihrer mehrere sind, nach Borschrift §. 127. 128. 129. haften.
§. 139. It dem einen die eigentliche Besorgung des Geschäftes,

§. 139. It dem einen die eigentliche Besorgung des Geschäftes, den übrigen aber eine besondere Aussicht über ihn solchergestalt angewiesen: so werden Lettere nur für die Vernachlässigung dieser Aussicht

verantwortlich.

§. 140. Sind dergleichen zu einem gewissen Geschäfte besonders verordnete Mitglieder oder Subalternen zum Schadensersaße nicht versmögend, so haften der Vorgesetzte und die übrigen Mitglieder nur in so fern, als bei der Auswahl oder Bestellung des Subjectes ein grobes oder mäßiges Versehen begangen, oder die über das Geschäft zu führende allgemeine Aussicht vernachlässigt worden.

§. 141. In keinem Falle sind Mitglieder eines Collegii zur Berstretung gehalten, wenn ihnen bei dem Geschäfte, worin das Bersehen

vorgefallen ift, tein Botum zutam; 65a)

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) StrA. 6 S. 89.

<sup>64)</sup> StrA. 20 S. 195 (Solibarhaft bei grobem Bersehen).

<sup>65)</sup> StrA. 39 S. 13 (Anwendung auf Subalterne). 65a) RG. 29 S. 249.

§. 142. Auch alsdann nicht, wenn sie mit Borwissen und Genehmigung des Vorgesetzten abwesend waren;

§. 143. Ferner alsbann nicht, wenn sie durch Krantheit der Ber=

sammlung des Collegii beizuwohnen verhindert worden;

§. 144. Endlich alsdann nicht, wenn sie überstimmt worden, und ihr Botum schriftlich, unter Anführung der Gründe, zu den Acten gesbracht haben.

§. 145. Auch die Erben der Mitglieder haften für den dem Erbstasser obliegenden Ersas, eben so, wie für andere Schulden desselben.

5. Gesetz, betreffend die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten. Vom 31. März 1873. (R. G. Bl. S. 61.)\*)

Wir etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

# Allgemeine Bestimmungen.

§. 1. Reichsbeamter im Sinne dieses Gesetzes ist jeder Beamte, welcher entweder vom Kaiser angestellt oder nach Vorschrift der Reichsverfassung den Anordnungen des Kaisers Folge zu leisten verpflichtet ist.

§. 2. Soweit die Anstellung der Reichsbeamten nicht unter dem ausdrücklichen Vorbehalt des Widerrufs oder der Kündigung erfolgt, gelten dieselben als auf Lebenszeit angestellt.

§. 3. Vor dem Dienstantritt ist jeder Reichsbeamte auf die Erfüllung aller Obliegenheiten des ihm übertragenen Amtes eidlich zu verpflichten.

§. 4. Jeder Reichsbeamte erhält bei seiner Anstellung eine

Anstellungs-Urkunde.

Der Anspruch des Beamten auf Gewährung des mit dem Amte verbundenen Diensteinkommens beginnt in Ermangelung besonderer Festsetzungen mit dem Tage des Amtsantritts, in Betreff später bewilligter Zulagen mit dem Tage der Bewilligung.

§. 5. Die Zahlung des Gehalts erfolgt monatlich im Voraus. Dem Bundesrath bleibt vorbehalten, diejenigen Beamten zu bestimmen, an welche die Gehaltszahlung vierteljährlich stattfinden soll.

Beamte, welche bis zum Erlasse dieses Gesetzes ihr Gehalt vierteljährlich bezogen haben, sollen dasselbe jedenfalls bis zu

<sup>\*)</sup> Bgl. Ges. betr. die Rechtsverhältnisse der Kaiserlichen Beamten in den Schuzgebieten v. 31. Mai 1887 (RGBl. S. 211) und das Ges. v. 21. April 1886 (RGBl. S. 80) zu §§ 34, 41, 48, 60. Auf die Nitglieder des Reichsegerichts sindet das Gesetztenen Anwendung. Art. 4 u. 5 des mit dem Tage der Berkündung in Kraft getretenen Ges. v. 21. April 1886 enthalten Bestimmungen für Beamte, die in der Zeit vom 1. April 1882 ab in Ruhestand getreten sind und das Bittwen= und Baisengelb und für frühere Pensionsberechtigung.

ihrer Beförderung in ein höheres Amt in gleicher Weise fortbeziehen.

§. 6. Die Reichsbeamten können den auf die Zahlung von Diensteinkünften, Wartegeldern oder Pensionen ihnen zustehenden Anspruch mit rechtlicher Wirkung nur in soweit cediren, verpfänden oder sonst übertragen, als sie der Beschlagnahme unterliegen. (§. 19.)

Die Benachrichtigung an die auszahlende Kasse geschieht

durch eine der Kasse auszuhändigende öffentliche Urkunde.

§. 7. Hinterlässt ein Beamter, welcher mit der Wahrnehmung einer in den Besoldungs-Etats aufgeführten Stelle betraut ist, eine Wittwe oder eheliche Nachkommen, so gebührt den Hinterbliebenen für das auf den Sterbemonat folgende Vierteljahr noch die volle Besoldung des Verstorbenen (Gnadenquartal), unbeschadet jedoch weitergehender Ansprüche, welche ihm etwa vor Erlass dieses Gesetzes und vor Eintritt in den Reichsdienst zugestanden worden sind. Zur Besoldung im Sinne der vorstehenden Bestimmung gehören ausser dem Gehalt auch die sonstigen, dem Verstorbenen aus Reichsfonds gewährten Dienstemolumente, sobald dieselben nicht als Vergütung für baare Auslagen zu betrachten sind. An wen die Zahlung des Gnadenquartals zu leisten ist, bestimmt die vorgesetzte Dienstbehörde. Das Gnadenquartal kann nicht Gegenstand der Beschlagnahme sein. 66)

§. 8. Die Gewährung des Gnadenquartals kann in Ermangelung der im §. 7 bezeichneten Hinterbliebenen mit Genehmigung der obersten Reichsbehörde auch dann stattfinden, wenn der Verstorbene Eltern, Geschwister, Geschwisterkinder oder Pflegekinder, deren Ernährer er war, in Bedürftigkeit hiuterlässt, oder wenn der Nachlass nicht ausreicht, um die Kosten der letzten Krankheit und der Beerdigung zu decken.

§. 9. In dem Genusse der von dem verstorbenen Beamten bewohnten Dienstwohnung ist die hinterbliebene Familie nach Ablauf des Sterbemonats noch drei fernere Monate zu belassen.

Hinterlässt der Beamte keine Familie, so ist denjenigen, auf welche sein Nachlass übergeht, eine vom Todestage an zu rechnende dreissigtägige Frist zur Räumung der Dienstwohnung zu gewähren.

In jedem Falle müssen Arbeits- und Sessionszimmer, sowie sonstige für den amtlichen Gebrauch bestimmte Lokalitäten

sofort geräumt werden.

§. 10. Jeder Reichsbeamte hat die Verpflichtung, das ihm übertragene Amt der Verfassung und den Gesetzen entsprechend gewissenhaft wahrzunehmen und durch sein Verhalten in und ausser dem Amte der Achtung, die sein Beruf erfordert, sich würdig zu zeigen.

<sup>66)</sup> DHG. 21 S. 49 (Umfang der vorbehaltenen Ansprüche).

§. 11. Ueber die vermöge seines Amtes ihm bekannt gewordenen Angelegenheiten, deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder von seinem Vorgesetzten vorgeschrieben ist, hat der Beamte Verschwiegenheit zu beobachten, auch nachdem das Dienstverhältniss aufgelöst ist.

§. 12. Bevor ein Reichsbeamter als Sachverständiger ein aussergerichtliches Gutachten abgiebt, hat derselbe dazu die

Genehmigung seiner vorgesetzten Behörde einzuholen.

Ebenso haben Reichsbeamte, auch wenn sie nicht mehr im Dienste sind, ihr Zeugniss in Betreff derjenigen Thatsachen, auf welche die Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit sich bezieht, insoweit zu verweigern, als sie nicht dieser Verpflichtung in dem einzelnen Falle durch die ihnen vorgesetzte oder zuletzt vorgesetzt gewesene Dienstbehörde entbunden sind.

§. 13. Jeder Reichsbeamte ist für die Gesetzmässigkeit

seiner amtlichen Handlungen verantwortlich.

§. 14. Die Vorschriften über den Urlaub der Reichsbeamten und deren Stellvertretung werden vom Kaiser erlassen.67)

In Krankheitsfällen, sowie in solchen Abwesenheitsfällen, zu denen die Beamten eines Urlaubs nicht bedürfen (Reichsverfassung Art. 21.), findet ein Abzug vom Gehalte nicht statt. Die Stellvertretungskosten fallen der Reichskasse zur Last.

Ein Beamter, welcher sich ohne den vorschriftsmässigen Urlaub von seinem Amte entfernt hält, oder den ertheilten Urlaub überschreitet, ist, wenn ihm nicht besondere Entschuldigungsgründe zur Seite stehen, für die Zeit der unerlaubten Entfernung seines Diensteinkommens verlustig.

§. 15. Die vom Kaiser angestellten Beamten dürfen Titel, Ehrenzeichen, Geschenke, Gehaltsbezüge oder Remunerationen von anderen Regenten oder Regierungen nur mit Genehmigung

des Kaisers annehmen.

Zur Annahme von Geschenken oder Belohnungen in Bezug auf sein Amt bedarf jeder Reichsbeamte der Genehmigung der obersten Reichsbehörde.

§. 16. Kein Reichsbeamter darf ohne vorgängige Genehmigung der obersten Reichsbehörde ein Nebenamt oder eine Nebenbeschäftigung, mit welcher eine fortlaufende Remuneration verbunden ist, übernehmen oder ein Gewerbe betreiben. Dieselbe Genehmigung ist zu dem Eintritt eines Reichsbeamten in den Vorstand. Verwaltungs- oder Aufsichtsrath einer jeden auf Erwerb gerichteten Gesellschaft erforderlich. Sie darf jedoch nicht ertheilt werden, sofern die Stelle mittelbar oder unmittelbar mit einer Remuneration verbunden ist.

Die ertheilte Genehmigung ist jederzeit widerruflich.

Auf Wahlkonsuln und einstweilen in den Ruhestand versetzte Beamte finden diese Bestimmungen keine Anwendung.

<sup>•7)</sup> **R&B**i. 1874 S. 129.

§. 17. Titel, Rang und Uniform der Reichsbeamten werden

durch Kaiserliche Verordnung bestimmt.

§. 18. Die Höhe der den Reichsbeamten bei dienstlicher Beschäftigung ausserhalb ihres Wohnortes zustehenden Tagegelder und Fuhrkosten, ingleichen der Betrag der bei Versetzungen derselben zu vergütenden Umzugskosten, wird durch eine im Einvernehmen mit dem Bundesrathe zu erlassende Ver-

ordnung des Kaisers geregelt. 67a)

§. 19. Auf die Rechtsverhältnisse der aktiven und der aus dem Dienste geschiedenen Reichsbeamten, über welche nicht durch Reichsgesetz Bestimmung getroffen ist, finden diejenigen gesetzlichen Vorschriften Anwendung, welche an ihren Wohnorten für die aktiven, beziehungsweise für die aus dem Dienst geschiedenen Staatsbeamten gelten. Für diejenigen Reichsbeamten, deren Wohnort ausserhalb der Bundesstaaten sich befindet, kommen hinsichtlich dieser Rechtsverhältnisse vor deutschen Behörden die gesetzlichen Bestimmungen ihres Heimathsstaates (§. 21.) und, in Ermangelung eines solchen, die Vorschriften des preussischen Rechts zur Anwendung.

Diejenigen Begünstigungen, welche nach der Gesetzgebung der einzelnen Bundesstaaten den Hinterbliebenen der Staatsbeamten hinsichtlich der Besteuerung der aus Staatsfonds oder aus öffentlichen Versorgungskassen denselben gewährten Pensionen, Unterstützungen oder sonstigen Zuwendungen zustehen, finden auch zu Gunsten der Hinterbliebenen von Reichsbeamten hinsichtlich der denselben aus Reichs- oder Staatsfonds oder aus öffentlichen Versorgungskassen zusliessenden gleichartigen

Bezüge Anwendung.

§. 20. Ingleichen stehen bezüglich:

1. der Mitwirkung bei der Siegelung des Nachlasses eines

Reichsbeamten.

2. des Vorzugsrechts im Konkurse oder ausserhalb desselben wegen der einem Reichsbeamten zur Last fallenden Defekte aus einer von demselben geführten Kassen- oder sonstigen Vermögensverwaltung

dem Reiche, beziehungsweise dessen Behörden im Verhältniss zu den Reichsbeamten dieselben Rechte zu, welche die am dienstlichen Wohnsitze des Reichsbeamten geltende Gesetzgebung des einzelnen Bundesstaates dem Staate, beziehungsweise dessen

Behörden den Staatsbeamten gegenüber gewährt.

§. 21. Reichsbeamte, deren dienstlicher Wohnsitz sich im Auslande befindet, behalten den ordentlichen persönlichen Gerichtsstand, welchen sie in ihrem Heimathsstaate hatten. In Ermangelung eines solchen Gerichtsstandes ist ihr ordentlicher persönlicher Gerichtsstand in der Hauptstadt des Heimaths-

<sup>67</sup>a) B. v. 27. Juli 1886 (ABBI. S. 235) betr. die Beamten der Militär= u. Marineverwaltung.

staates, und in Ermangelung eines Heimathsstaates vor dem Stadtgericht zu Berlin begründet. Ist die Hauptstadt in mehrere Gerichtsbezirke getheilt, so wird das zuständige Gericht im Wege der Justizverwaltung durch allgemeine Anordnung bestimmt.

Auf Wahlkonsuln finden diese Bestimmungen keine An-

wendung.

§. 22. Befindet sich der dienstliche Wohnsitz des Beamten (§. 21.) in einem Lande, in welchem Reichskonsulargerichtsbarkeit besteht, so wird durch die vorstehende Bestimmung nicht ausgeschlossen, dass der Beamte zugleich der Reichs-Konsulargerichtsbarkeit nach Maassgabe des Gesetzes vom 8. November 1867 (B. G. Bl. S. 137.) unterliegt.

#### Versetzung in ein anderes Amt.

§. 23. Jeder Reichsbeamte muss die Versetzung in ein anderes Amt von nicht geringerem Range und etatsmässigem Diensteinkommen mit Vergütung der vorschriftsmässigen Umzugskosten sich gefallen lassen, wenn es das dienstliche Bedürfniss erfordert.

Als eine Verkürzung im Einkommen ist es nicht anzusehen, wenn die Gelegenheit zur Verwaltung von Nebenämtern entzogen wird, oder die Ortszulage oder endlich die Beziehung der für Dienstunkosten besonders ausgesetzten Einnahmen mit diesen Unkosten fortfällt. 65)

### Einstweilige Versetzung in den Ruhestand.

§. 24. Jeder Reichsbeamte kann unter Bewilligung des gesetzlichen Wartegeldes einstweilig in den Ruhestand versetzt werden, wenn das von ihm verwaltete Amt in Folge einer Umbildung der Reichsbehörden aufhört.

§. 25. Ausser dem im §. 24. bezeichneten Falle können durch Kaiserliche Verfügung die nachbenannten Beamten jederzeit mit Gewährung des gesetzlichen Wartegeldes einstweilig

in den Ruhestand versetzt werden:

der Reichskanzler, der Präsident des Reichskanzler-Amts, der Chef der Kaiserlichen Admiralität, der Staatssekretär im Auswärtigen Amte, die Direktoren und Abtheilungs-Chefs im Reichskanzler-Amte und in den einzelnen Abtheilungen desselben, sowie im Auswärtigen Amte und in den Ministerien, die vortragenden Räthe und etatsmässigen Hülfsarbeiter im Auswärtigen Amte, die Militär- und die Marine-Intendanten, die diplomatischen Agenten einschliesslich der Konsuln. 68a)

<sup>88)</sup> Rach GBG. § 8 auf die richterlichen Reichsbeamten nicht anwendbar.
68a) Ferner die Gouverneure, Kanzler und Kommissare für die deutschen Schukgebiete. Ges. v. 31. Mai 1887 (RGBI. S. 211) § 2.

§. 26. Das Wartegeld beträgt bei Gehältern bis zu 150 Thlr. ebenso viel als das Gehalt, bei höheren Gehältern drei Viertheile des Gehalts, jedoch nicht weniger als 150 Thlr.

Bei Feststellung der Jahresbeträge der Wartegelder werden

überschiessende Thalerbrüche auf volle Thaler abgerundet.

Der Jahresbetrag des Wartegeldes kann 3000 Thlr. nicht

übersteigen. 69)

§. 27. Die Zahlung des Wartegeldes erfolgt im Voraus in derselben Weise, in welcher bis dahin die Zahlung des Gehalts stattgefunden hat. Die Gehaltszahlung hört auf und die Zahlung des Wartegeldes beginnt mit dem Ablaufe des Vierteljahres, welches auf den Monat folgt, in welchem dem Beamten die Entscheidung über seine einstweilige Versetzung in den Ruhestand, der Zeitpunkt derselben und die Höhe des Wartegeldes bekannt gemacht worden ist.

§. 28. Die einstweilig in den Ruhestand versetzten Beamten sind bei Verlust des Wartegeldes zur Annahme eines ihnen übertragenen Reichsamtes, welches ihrer Berufsbildung entspricht, unter denselben Voraussetzungen verpflichtet, unter denen nach §. 23. ein Reichsbeamter die Versetzung in ein anderes Amt

sich gefallen lassen muss.

§. 29. Das Recht auf den Bezug des Wartegeldes hört auf: 1. wenn der Beamte im Reichsdienste mit einem dem früher von ihm bezogenen Diensteinkommen mindestens gleichen Diensteinkommen wieder angestellt wird,

2. wenn der Beamte das deutsche Indigenat verliert,

8. wenn der Beamte ohne Genehmigung des Reichskanzlers seinen Wohnsitz ausserhalb der Bundesstaaten nimmt,

4. wenn der Beamte des Dienstes entlassen wird.

§. 30. Das Recht auf den Bezug des Wartegeldes ruht, wenn und so lange der einstweilig in den Ruhestand versetzte Beamte in Folge einer Wiederanstellung oder Beschäftigung im Reichs- oder im Staatsdienste ein Diensteinkommen bezieht, insoweit als der Betrag dieses neuen Diensteinkommens unter Hinzurechnung des Wartegeldes den Betrag des von dem Beamten vor der einstweiligen Versetzung in den Ruhestand bezogenen Diensteinkommens übersteigt. Findet die Beschäftigung des Beamten vorübergehend gegen Tagegelder oder eine anderweite Entschädigung statt, so wird demselben das Wartegeld für die ersten sechs Monate dieser Beschäftigung unverkürzt, dagegen vom siebenten Monat ab nur zu dem nach der vorstehenden Bestimmung zulässigen Betrage gewährt.

§. 31. Nach dem Tode eines einstweilig in den Ruhestand versetzten Beamten erfolgt die Gewährung des Gnadenquartals vom Wartegelde an die Hinterbliebenen nach den in den §§. 7

und 8 enthaltenen Grundsätzen.

<sup>69)</sup> Bgl. D&G. 21 S. 378 (rechtliche Natur ber Reprasentationsgelber).

#### Entlassung der auf Probe. Kündigung oder auf Widerruf angestellten Beamten.

Die Entlassung der auf Probe, auf Kündigung oder sonst auf Widerruf angestellten Beamten erfolgt durch diejenige Behörde, welche die Anstellung verfügt hat.

## Wiederanstellung ausgeschiedener Beamten.

§. 33. Zur Wiederanstellung von Beamten, welche aus dem Reichsdienste freiwillig oder unfreiwillig ausgeschieden sind, bedarf es der Genehmigung der obersten Reichsbehörde.

#### Pensionirung der Beamten. Anspruch auf Pension. 69a)

§. 34. Jeder Beamte, welcher sein Diensteinkommen aus der Reichskasse bezieht, erhält aus der letzteren eine lebenslängliche Pension, wenn er nach einer Dienstzeit von wenigstens zehn Jahren in Folge eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte zu der Erfüllung seiner Amtspflichten dauernd unfähig ist, und deshalb in den Ruhestand versetzt wird. 70)

§. 84 a. Bei denjenigen aus dem Dienste scheidenden Beamten, welche das fünfundsechszigste Lebensjahr vollendet haben, ist eingetretene Dienstunfähigkeit nicht Vorbedingung des An-

spruchs auf Pension. 70a)

§. 85. Der Reichskanzler, der Präsident des Reichskanzler-Amts. der Chef der Kaiserlichen Admiralität und der Staatssekretär im Auswärtigen Amte können jederzeit auch ohne eingetretene Dienstunfähigkeit ihre Entlassung erhalten und fordern. Der Anspruch auf Pension beginnt, wenn der Ausgeschiedene mindestens zwei Jahre das betreffende Amt bekleidet hat. Der Mindestbetrag der Pension ist ein Viertel des etatsmässigen Gehaltes. Im Uebrigen gelten für die Höhe und den Bezug der Pension die Vorschriften dieses Gesetzes.

§. 36. Ist die Dienstunfähigkeit (§. 84.) die Folge einer Krankheit, Verwundung oder sonstigen Beschädigung, welche der Beamte bei Ausübung des Dienstes oder aus Veranlassung desselben ohne eigene Verschuldung sich zugezogen hat, so tritt die Pensionsberechtigung auch bei kürzerer als zehnjähriger

Dienstzeit ein.

<sup>🖦</sup> Bgl. die Militärpenstonsges. v. 27. Juni 1871 (AGBI. S. 275), v. 4. April 1874 (RGBl. S. 25), v. 21. April 1886 (RGBl. S. 78), v. 22. Mai 1893 (**NGBI**. S. 171).

<sup>20)</sup> Begen der Mitglieder des Reichsgerichts val. UBG. § 130. Bgl. jest auch RGes. v. 20. April 1881 (RGBl. S. 85) betr. die Fürsorge für die Wittwen und Waisen der Reichsbeamten der Civilverwaltung u. Anm. 48.

§. 87. Die unter dem Vorbehalt des Widerrufs oder der Kündigung angestellten Beamten haben einen Anspruch auf Pension nach Maassgabe dieses Gesetzes nur dann, wenn sie eine in den Besoldungs-Etats aufgeführte Stelle bekleiden; es kann ihnen jedoch, wenn sie eine solche Stelle nicht bekleiden, bei ihrer Versetzung in den Ruhestand eine Pension bis auf Höhe der durch dieses Gesetz bestimmten Sätze bewilligt werden. <sup>70</sup>b)

§. 38. Reichsbeamte, deren Zeit und Kräfte durch die ihnen übertragenen Geschäfte nur nebenbei in Anspruch genommen, oder welche ausdrücklich nur auf eine bestimmte Zeit oder für ein seiner Natur nach vorübergehendes Geschäft angenommen werden, erwerben keinen Anspruch auf eine Pension nach den

Bestimmungen dieses Gesetzes.

Darüber, ob eine Dienststellung eine solche ist, dass sie die Zeit und die Kräfte eines Beamten nur nebenbei in Anspruch nimmt, entscheidet bei der Dienstübertragung die dem Beamten

vorgesetzte Dienstbehörde.

§. 39. Wird ausser dem im §. 36. bezeichneten Falle ein Beamter vor Vollendung des zehnten Dienstjahres dienstunfähig und deshalb in den Ruhestand versetzt, so kann demselben bei vorhandener Bedürftigkeit durch Beschluss des Bundesrathes eine Pension entweder auf bestimmte Zeit oder lebenslänglich bewilligt werden.

### Anspruch auf Umzugskosten.

§. 40. Hat der in den Ruhestand oder in den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte seinen dienstlichen Wohnsitz im Auslande, so sind demselben die Kosten des Umzuges nach dem innerhalb des Reichs von ihm gewählten Wohnorte zu gewähren.

### Betrag der Pension.

§. 41. Die Pension beträgt, wenn die Versetzung in den Ruhestand nach vollendetem zehnten, jedoch vor vollendetem elften Dienstjahre eintritt, 15/60 und steigt von da ab mit jedem weiter zurückgelegten Dienstjahre um 1/60 des in den §§. 42. bis 44. bestimmten Diensteinkommens.

Ueber den Betrag von 45/60 dieses Einkommens hinaus

findet eine Steigerung nicht statt.

In dem im §. 36. erwähnten Falle beträgt die Pension 15/60, im Falle des §. 39. höchstens 15/60 des vorbezeichneten Diensteinkommens.

Bei jeder Pension werden überschiessende Thalerbrüche auf volle Thaler abgerundet. 70c)

<sup>70</sup>b) Ж&. 3 **S**. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>700</sup>) Fassung bes Ges. v. 21. April 1886 (RGBl. S. 80) Art. 2. Bis dahin betrugen die Säge <sup>20</sup>/<sub>80</sub>, ¹/<sub>80</sub>, <sup>60</sup>/<sub>80</sub>.

8. 42. Der Berechnung der Pension wird das von dem Beamten zuletzt bezogene gesammte Diensteinkommen, soweit es nicht zur Bestreitung von Repräsentations- oder Dienstaufwandskosten gewährt wird, nach Maassgabe der folgenden

näheren Bestimmungen zu Grunde gelegt:

1. Feststehende Dienstemolumente, namentlich freie Dienstwohnung, sowie die anstatt derselben gewährte Miethsentschädigung, Feuerungs- und Erleuchtungsmaterial, Naturalbezüge an Getreide, Winterfutter u. s. w., sowie der Ertrag von Dienstgrundstücken kommen nur insoweit zur Anrechnung, als deren Werth in den Besoldungs-Etats auf die Geldbesoldung des Beamten in Rechnung gestellt oder zu einem bestimmten Geldbetrage als anrechnungsfähig bezeichnet ist.

2. Dienstemolumente, welche ihrer Natur nach steigend und fallend sind, werden nach den in den Besoldungs-Etats oder sonst bei Verleihung des Rechts auf diese Emolumente deshalb getroffenen Festsetzungen und in Ermangelung solcher Festsetzungen nach ihrem durchschnittlichen Betrage während der drei letzten Etatsjahre vor dem Etatsjahre, in welchem die Pension fest-

gesetzt wird, zur Anrechnung gebracht. 70d)

8. Blos zufällige Diensteinkünfte, wie widerruflich Tantième, Kommissionsgebühren, ausserordentliche Remunerationen. Gratifikationen und dergleichen kommen nicht zur Berechnung.

4. Bei den servisberechtigten Militärbeamten wird der mittlere Stellen- beziehungsweise Chargen- (Personal-)

Servis als Theil des Gehaltes betrachtet.

5. Das gesammte zur Berechnung zu ziehende Diensteinkommen einer Stelle darf den Betrag des höchsten Normalgehalts derjenigen Diensteskategorie, zu welcher die Stelle gehört, nicht übersteigen.

Ohne diese Beschränkung kommen jedoch solche Gehaltstheile oder Besoldungszulagen, welche zur Ausgleichung eines von dem betreffenden Beamten in früherer Stellung bezogenen Diensteinkommens demselben mit Pensionsberechtigung gewährt sind, zur vollen Anrechnung.

6. Wenn das nach den Bestimmungen dieses Paragraphen ermittelte Einkommen eines Beamten insgesammt mehr als 4000 Thaler beträgt, wird von dem überschiessenden Betrage nur die Hälfte in Anrechnung gebracht.

Die Pension für die einstweilen in den Ruhestand versetzten Beamten wird von dem zur Zeit ihrer Versetzung in den Ruhe-

stand bezogenen gesammten Diensteinkommen berechnet.

**<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>d) Gef. v. 26. Mai 1887 (RGBl. S. 194). Durch dasselbe ist das Etats=** jahr an die Stelle des Kalenberjahres getreten.

§. 43. Ein Beamter, welcher früher ein mit einem höheren Diensteinkommen verbundenes Amt bekleidet und dieses Einkommen wenigstens ein Jahr bezogen hat, erhält, sofern der Eintritt oder die Versetzung in ein Amt von geringerem Diensteinkommen nicht lediglich auf seinen im eigenen Interesse gestellten Antrag erfolgt oder aber als Strafe auf Grund des §. 75. gegen ihn verhängt ist, bei seiner Versetzung in den Ruhestand eine nach Maassgabe des früheren höheren Diensteinkommens unter Berücksichtigung der gesammten Diensteinkommens unter Berücksichtigung der gesammten Dienstzeit berechnete Pension. Jedoch soll die gesammte Pension das letzte pensionsberechtigte Diensteinkommen nicht übersteigen.
§. 44. Das mit Nebenämtern oder Nebengeschäften ver-

§. 44. Das mit Nebenämtern oder Nebengeschäften verbundene Einkommen begründet nur dann einen Anspruch auf Pension, wenn eine etatsmässige Stelle als Nebenamt bleibend

verliehen ist.

## Berechnung der Dienstzeit.

§. 45. Die Dienstzeit wird vom Tage der ersten eidlichen

Verpflichtung für den Reichsdienst an gerechnet.

Kann jedoch ein Beamter nachweisen, dass seine Vereidigung erst nach seinem Eintritte in den Reichsdienst stattgefunden hat, so wird die Dienstzeit von dem letzteren Zeitpunkte an gerechnet.

§. 46. Bei Berechnung der Dienstzeit kommt auch die Zeit

in Anrechnung, während welcher ein Beamter

1. unter Bezug von Wartegeld im einstweiligen Ruhestande, oder

2. im Dienste eines Bundesstaates oder der Regierung eines zu einem Bundesstaate gehörenden Gebiets sich befunden

hat, oder

- 3. als anstellungsberechtigte ehemalige Militärperson nur vorläufig oder auf Probe im Civildienste des Reichs, eines Bundesstaates, oder der Regierung eines zu einem Bundesstaat gehörenden Gebiets beschäftigt worden ist, oder
- 4. eine praktische Beschäftigung ausserhalb des Dienstes des Reiches oder eines Bundesstaates ausübte, insofern und insoweit diese Beschäftigung vor Erlangung der Anstellung in einem Reichs- oder unmittelbaren Staatsamte behufs der technischen Ausbildung in den Prüfungsvorschriften ausdrücklich angeordnet ist.

Im Falle der Nr. 2 wird die Dienstzeit nach den für die Berechnung der Dienstzeit im Reichsdienste gegebenen Bestim-

mungen berechnet. 700)

<sup>700)</sup> Gef. betr. die Rechtsverhältnisse ber Kaiserlichen Beamten in den Schuß= gebieten v. 31. Mai 1887 (ЯВВІ. S. 211) § 1. Durch Beschluß des Bundes=

§. 47. Der Civildienstzeit wird die Zeit des aktiven Militärdienstes hinzugerechnet.

§. 48. Die Dienstzeit, welche vor den Beginn des einundzwanzigsten Lebensjahres fällt, bleibt ausser Berechnung. 701)

Nur die in die Dauer eines Krieges fallende und bei einem mobilen oder Ersatz-Truppentheile abgeleistete Militärdienstzeit kommt, ohne Rücksicht auf das Lebensalter, zur Anrechnung.

Als Kriegszeit gilt in dieser Beziehung die Zeit vom Tage einer angeordneten Mobilmachung, auf welche ein Krieg folgt,

bis zum Tage der Demobilmachung.

§. 49. Für jeden Feldzug, an welchem ein Beamter im Reichsheere, in der Kaiserlichen Marine oder in der Armee eines Bundesstaates derart theilgenommen hat, dass er wirklich vor den Feind gekommen, oder in dienstlicher Stellung den mobilen Truppen in das Feld gefolgt, oder auf einem zur Verwendung gegen den Feind bestimmten Schiffe oder Fahrzeuge der Kaiserlichen Marine eingeschifft gewesen ist, wird demselben zu der wirklichen Dauer der Dienstzeit ein Jahr hinzugerechnet.

Ob eine militärische Unternehmung in dieser Beziehung als ein Feldzug anzusehen ist, und inwiefern bei Kriegen von längerer Dauer mehrere Kriegsjahre in Anrechnung kommen sollten, darüber wird in jedem Falle durch den Kaiser Bestimmung getroffen. Für die Vergangenheit bewendet es bei den hierüber in den einzelnen Bundesstaaten getroffenen Bestim-

mungen. 70g)

§. 50. Inwieweit die Zeit eines Festungsarrestes oder einer Kriegsgefangenschaft angerechnet werden könne, ist nach den für die Pensionirung der Militärpersonen des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu bemessen.

§. 51. Den gesandtschaftlichen und den besoldeten Konsulatsbeamten, welche in aussereuropäischen Ländern eine längere als einjährige Verwendung gefunden haben, wird die daselbst zugebrachte Dienstzeit bei Verwendung in Ost- und Mittelasien, Mittel- und Südamerika bei der Pensionirung doppelt in Anrechnung gebracht.

Bei Verwendung von gesandtschaftlichen oder von besoldeten Konsulatsbeamten in anderen aussereuropäischen Ländern als den vorbezeichneten ist es dem Beschlusse des Bundesraths vorbehalten, dem Vorstehenden entsprechende Bestimmungen zu

treffen.

raths kann bestimmt werben, daß mehr als einjährige Dienstzeit in den Schutzgehieten bei der Penflonirung doppelt angerechnet wird.

**M) Gef.** v. 21. April 1886 (AGBI. S. 80) hat das 21. Lebensjahr an die Stelle des 18. gesetzt.

<sup>798)</sup> Bgl. dazu Gef. v. 22. Mai 1893 (RGBl. S. 171 ) Art. 17.

§. 52. Mit Genehmigung des Bundesraths kann nach Masssgabe der Bestimmungen in den §§. 45. bis 49. die Zeit an-

gerechnet werden, während welcher ein Beamter

1. sei es im In- oder Auslande als Sachwalter oder Notar fungirt, im Gemeinde-, Kirchen- oder Schuldienste oder im Dienste einer landesherrlichen Haus- oder Hofverwaltung sich befunden, oder

2. im Dienste eines dem Reiche nicht angehörigen Staates

gestanden hat, oder

8. ausserhalb des Dienstes des Reichs oder eines Bundesstaates praktisch beschäftigt gewesen ist, insofern und insoweit diese Beschäftigung vor Erlangung der Anstellung in einem Reichs- oder unmittelbaren Staatsamte herkömmlich war.

# Nachweis der Dienstunfähigkeit.

§. 53. Zum Erweise der Dienstunfähigkeit eines seine Versetzung in den Ruhestand nachsuchenden Reichsbeamten ist die Erklärung der demselben unmittelbar vorgesetzten Dienstbehörde erforderlich, dass sie nach pflichtmässigem Ermessen den Beamten für unfähig halte, seine Amtspflichten ferner zu erfüllen.

Inwieweit andere Beweismittel zu erfordern oder der Erklärung der unmittelbar vorgesetzten Behörde entgegen für ausreichend zu erachten sind, hängt von dem Ermessen der über die Versetzung in den Ruhestand entscheidenden Behörde ab.

§. 54. Die Bestimmung darüber, ob und zu welchem Zeit-punkte dem Antrage eines Beamten auf Versetzung in den Ruhestand stattzugeben ist, sowie ob und welche Pension demselben zusteht, erfolgt durch die oberste Reichsbehörde, welche die Befugniss zu solcher Bestimmung auf die höhere Reichs-behörde übertragen kann. Bei denjenigen Beamten, welche eine Kaiserliche Bestallung erhalten haben, ist die Genehmigung des Kaisers zur Versetzung in den Ruhestand erforderlich. 71)

## Zahlbarkeit der Pensionen.

§. 55. Die Versetzung in den Ruhestand tritt, sofern nicht auf den Antrag oder mit ausdrücklicher Zustimmung des Reichsbeamten ein früherer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit dem Ablauf des Vierteljahres ein, welches auf den Monat folgt, in welchem dem Beamten die Entscheidung über seine Versetzung in den Ruhestand und die Höhe der ihm etwa zustehenden Pension (§. 54.) bekannt gemacht worden ist. §. 56. Die Pensionen werden monatlich im voraus gezahlt.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) § 150. OHG. 24 S. 411. § 23 Preuß. Pensionsges. Das Ges. v. 25. Mai 1887 (RGBI. S. 194) hat ben Zusatz eingestellt.

#### Kürzung, Einziehung und Wiedergewährung der Pensionen.

§. 57. Das Recht auf den Bezug der Pension ruht: 1. wenn ein Pensionär das deutsche Indigenat verliert, bis

zu etwaiger Wiedererlangung desselben;

2. wenn und so lange ein Pensionär im Reichs- oder im Staatsdienste ein Diensteinkommen bezieht, insoweit, als der Betrag dieses neuen Diensteinkommens unter Hinzurechnung der Pension den Betrag des von dem Beamten vor der Pensionirung bezogenen Diensteinkommens übersteigt. 71a)

§. 58. Ein Pensionär, welcher in eine an sich zur Pension berechtigende Stellung des Reichsdienstes wieder eingetreten ist (§. 57. Nr. 2.), erwirbt für den Fall des Zurücktretens in den Ruhestand den Anspruch auf Gewährung einer nach Maassgabe seiner nunmehrigen verlängerten Dienstzeit und des in der neuen Stellung bezogenen Diensteinkommens berechneten Pension nur dann, wenn die neu hinzutretende Dienstzeit wenigstens ein Jahr betragen hat.

Mit der Gewährung einer hiernach neu berechneten Pension fällt bis auf Höhe des Betrages derselben das Recht auf den

Bezug der früheren Pension hinweg.

§. 59. Erdient ein Pensionär, welcher in eine an sich zur Pension berechtigende Stellung des Staatsdienstes eingetreten ist, in dieser Stellung eine Pension, so findet neben derselben der Fortbezug der auf Grund dieses Gesetzes gewährten Pension nur in dem durch §. 57. Nr. 2. begrenzten Umfange statt. 71b) §. 60. Die Einziehung, Kürzung oder Wiedergewährung

der Pension auf Grund der Bestimmungen in den §§. 57. bis 59. tritt mit dem Beginn desjenigen Monats ein, welcher auf das eine solche Veränderung nach sich ziehende Ereigniss folgt.

Im Falle vorübergehender Wiederbeschäftigung im Reichsoder im Staatsdienste gegen Tagegelder oder eine anderweite Entschädigung findet die im Schlusseatze des §. 80. enthaltene

Vorschrift Anwendung.

8.60a. Sucht ein Beamter, welcher das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet hat, seine Versetzung in den Ruhestand nicht nach, so kann diese nach Anhörung des Beamten unter Beobachtung der Vorschriften der §§. 53 ff. in der nämlichen Weise verfügt werden, wie wenn der Beamte seine Pensionirung selbst beantragt hätte. 710)

Zwangsweise Versetzung in den Ruhestand.

§. 61. Ein Reichsbeamter, welcher durch Blindheit, Taubheit oder ein sonstiges körperliches Gebrechen oder wegen

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>a) Bgl. RG. 28 S. 80 (neues Beamtenverhältniß).

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>b) **B**gl. Art. 12 **G**ef. v. 22. Mai 1893 (RGBl. S. 171) § 108. <sup>710</sup>) Zusat des Ges. v. 21. April 1886 (NGBl. S. 80).

Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte zu der Erfüllung seiner Amtspflichten dauernd unfähig ist, soll in den Ruhestand versetzt werden.

§. 62. Sucht der Beamte in einem solchen Falle seine Versetzung in den Ruhestand nicht nach, so wird ihm oder seinem nöthigenfalls hierzu besonders zu bestellenden Kurator von der vorgesetzten Dienstbehörde unter Angabe der Gründe der Pensionirung und des zu gewährenden Pensionsbetrages eröffnet, dass der Fall seiner Versetzung in den Ruhestand vorliege. 78)

§. 63. Wenn der Beamte gegen die ihm gemachte Eröffnung (§. 62.) innerhalb sechs Wochen keine Einwendung erhoben hat, so wird in derselben Weise verfügt, als wenn er

seine Pensionirung selbst nachgesucht hätte.

Die Zahlung des vollen Gehalts dauert bis zum Ablaufe desjenigen Vierteljahres, welches auf den Monat folgt, in dem ihm die Verfügung über die erfolgte Versetzung in den Ruhestand mitgetheilt ist.

§. 64. Werden von dem Beamten gegen die Versetzung in den Ruhestand Einwendungen erhoben, so beschliesst die oberste

Reichsbehörde, ob dem Verfahren Fortgang zu geben sei.

In diesem Falle hat der damit von der obersten Reichsbehörde zu beauftragende Beamte die streitigen Thatsachen zu erörtern, die erforderlichen Zeugen und Sachverständigen eidlich zu vernehmen, und dem zu pensionirenden Beamten oder dessen Kurator zu gestatten, den Vernehmungen beizuwohnen.

Zum Schluss ist der zu pensionirende Beamte oder dessen Kurator über das Ergebniss der Ermittelungen mit seiner Erklä-

rung und seinem Antrage zu hören.

Zu den Verhandlungen ist ein vereideter Protokollführer

zuzuziehen.

§. 65. Die geschlossenen Akten werden der obersten Reichsbehörde eingereicht, welche geeigneten Falles eine Vervollständigung der Ermittelungen anordnet.

Die baaren Auslagen für die durch die Schuld des zu pensionirenden Beamten veranlassten erfolglosen Ermittelungen

fallen demselben zur Last.

§. 66. Hat der Beamte eine Kaiserliche Bestallung erhalten, so erfolgt die Entscheidung über die Versetzung in den Ruhestand vom Kaiser im Einvernehmen mit dem Bundesrath.

In Betreff der übrigen Beamten steht die Entscheidung der obersten Reichsbehörde zu. Gegen diese Entscheidung hat der Beamte binnen einer Frist von vier Wochen nach deren Empfang den Rekurs an den Bundesrath. Des Rekursrechts ungeachtet kann der Beamte von der obersten Reichsbehörde sofort der weiteren Amtsverwaltung vorläufig enthoben werden.

§. 67. Die Zahlung des vollen Gehalts dauert bis zum Ab-

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) **G**BG. § 131.

lauf des Vierteljahres, das auf den Monat folgt, in welchem dem in Ruhestand versetzten Beamten die Entscheidung des Kaisers oder der obersten Reichsbehörde zugestellt worden ist.

§. 68. Ist ein Beamter vor dem Zeitpunkte, mit welchem die Pensionsberechtigung für ihn eingetreten sein würde, dienstunfähig geworden, so kann er gegen seinen Willen nur unter Beobachtung derjenigen Formen, welche für das förmliche Disziplinarverfahren vorgeschrieben sind, in den Ruhestand versetzt werden.

Wird es jedoch von der obersten Reichsbehörde mit Zustimmung des Bundesrathes angemessen befunden, dem Beamten eine Pension zu dem Betrage zu bewilligen, welcher ihm bei Erreichung des vorgedachten Zeitpunktes zustehen würde, so kann die Pensionirung desselben nach den Vorschriften der §§. 61. bis 67. erfolgen.

# Bewilligung für Hinterbliebene.

§. 69. Hinterlässt ein Pensionär eine Wittwe oder eheliche Nachkommen, so wird die Pension noch für den auf den Sterbemonat folgenden Monat gezahlt. An wen die Zahlung erfolgt, bestimmt die oberste Reichsbehörde, welche die Befugniss zu solcher Bestimmung auf die höhere Reichsbehörde übertragen kann. 72a)

Die Zahlung der Pension für den auf den Sterbemonat folgenden Monat kann mit Genehmigung der obersten Reichsbehörde auch dann stattfinden, wenn der Verstorbene Eltern, Geschwister, Geschwisterkinder oder Pflegekinder, deren Ernährer er gewesen ist, in Bedürftigkeit hinterlässt, oder wenn der Nachlass nicht ausreicht, um die Kosten der letzten Krankheit und der Beerdigung zu decken.

Der über den Sterbemonat hinaus gewährte einmonatliche Betrag der Pension kann nicht Gegenstand der Beschlagnahme sein.

# Transitorische Bestimmungen.

§. 70. Ist die nach Maassgabe dieses Gesetzes bemessene Pension geringer als die Pension, welche dem Beamten hätte gewährt werden müssen, wenn er vor dem Erlasse dieses Gesetzes nach den damals für ihn geltenden Bestimmungen pensionirt worden wäre, so wird die letztere Pension an Stelle der ersteren bewilligt.

§. 71. Insofern vor der Uebernahme eines Beamten in den Reichsdienst hinsichtlich der aus den früheren Dienstverhältnissen demselben erwachsenden Pensions-Ansprüche mittels eines vor dem Erlasse dieses Gesetzes abgeschlossenen Staatsvertrages besondere Festsetzungen getroffen sind, sollen diese Festsetzungen

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>a) Zujaz des Gej. v. 25. Mai 1887 (RGBI. S. 194).

auch für die Berechnung der jenem Beamten demnächst aus der Reichskasse zu gewährenden Pension maassgebend sein. Indess sollen statt der gedachten besonderen Bestimmungen die im gegenwärtigen Gesetze enthaltenen Vorschriften insoweit Anwendung finden, als sie für den Beamten günstiger sind.

Allgemeine Bestimmungen über Dienstvergehen und deren Bestrafung.

- §. 72. Ein Reichsbeamter, welcher die ihm obliegenden Pflichten (§. 10.) verletzt, begeht ein Dienstvergehen und hat die Disziplinarbestrafung verwirkt.
  - §. 73. Die Disziplinarstrafen bestehen in:

1. Ordnungsstrafen,

2. Entfernung aus dem Amte.

§. 74. Ordnungsstrafen sind:

1. Warnung,

2. Verweis,

8. Geldstrafe,

bei besoldeten Beamten bis zum Betrage des einmonatlichen Diensteinkommens, bei unbesoldeten bis zu dreissig Thalern.

Geldstrafe kann mit Verweis verbunden werden.

§. 75. Die Entfernung aus dem Amte kann bestehen:

1. In Strafversetzung.

Dieselbe erfolgt durch Versetzung in ein anderes Amt von gleichem Range, jedoch mit Verminderung des Diensteinkommens um höchstens ein Fünftel. Statt der Verminderung des Diensteinkommens kann eine Geldstrafe verhängt werden, welche ein Drittel des Diensteinkommens eines Jahres nicht übersteigt.

Die Strafversetzung wird durch die oberste Reichsbehörde

in Ausführung gebracht.

2. In Dienstentlassung.

Dieselbe hat den Verlust des Titels und Pensionsanspruchs von Rechts wegen zur Folge. Hat vor Beendigung des Disziplinarverfahrens das Amtsverhältniss bereits aufgehört, so wird, falls nicht der Angeschuldigte unter Uebernahme der Kosten freiwillig auf Titel und Pensionsanspruch verzichtet, auf deren Verlust an Stelle der Dienstentlassung erkannt.

Gehört der Angeschuldigte zu den Beamten, welche einen Anspruch auf Pension haben, und lassen besondere Umstände eine mildere Beurtheilung zu, so ist die Disziplinarbehörde ermächtigt, in ihrer Entscheidung zugleich festzusetzen, dass dem Angeschuldigten ein Theil des gesetzlichen Pensionsbetrages auf

Lebenszeit oder auf gewisse Jahre zu belassen sei.

§. 76. Welche der in den §§. 78. bis 75. bestimmten Strafen anzuwenden sei, ist nach der grösseren oder geringeren Erheblichkeit des Dienstvergehens mit besonderer Rücksicht auf die gesammte Führung des Angeschuldigten zu ermessen.

§. 77. Im Laufe einer gerichtlichen Untersuchung darf gegen den Angeschuldigten ein Disziplinarverfahren wegen der näm-

lichen Thatsachen nicht eingeleitet werden.

Wenn im Laufe eines Disziplinarverfahrens wegen der nämlichen Thateachen eine gerichtliche Untersuchung gegen den Angeschuldigten eröffnet wird, so muss das Disziplinarverfahren bis zur Beendigung des gerichtlichen Verfahrens ausgesetzt werden.

§. 78. Wenn von den gewöhnlichen Strafgerichten auf Freisprechung erkannt ist, so findet wegen derjenigen Thatsachen, welche in der gerichtlichen Untersuchung zur Erörterung gekommen sind, ein Disziplinarverfahren nur noch insofern statt, als dieselben an sich und ohne ihre Beziehung zu dem gesetzlichen Thatbestande der strafbaren Handlung, welche den Gegenstand der Untersuchung bildete, ein Dienstvergehen enthalten.

Ist in einer gerichtlichen Untersuchung eine Verurtheilung ergangen, welche den Verlust des Amts nicht zur Folge gehabt hat, so bleibt derjenigen Behörde, welche über die Einleitung des Disziplinarverfahrens zu verfügen hat (§. 84. Abs. 1.), die Entscheidung darüber vorbehalten, ob ausserdem ein Disziplinar-

verfahren einzuleiten oder fortzusetzen sei.

Spricht das Gesetz bei Dienstvergehen, welche Gegenstand eines Disziplinarverfahrens werden, die Verpflichtung zur Wiedererstattung oder zum Schadensersatze oder eine sonstige civilrechtliche Verpflichtung aus, so gehört die Klage der Betheiligten vor das Civilgericht. Die Befugniss der vorgesetzten Behörde, einen Beamten zur Erstattung eines widerrechtlich erhobenen oder vorenthaltenen Werthbetrages anzuhalten, wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

Von dem Disziplinarverfahren. §§. 80—124. 78)

# Vorläufige Dienstenthebung.

8. 125. Die vorläufige Dienstenthebung eines Reichsbeamten

(Suspension vom Amte) tritt kraft des Gesetzes ein:

1. wenn im gerichtlichen Strafverfahren seine Verhaftung beschlossen, oder gegen ihn ein noch nicht rechtskräftig gewordenes Urtheil erlassen ist, welches den Verlust des Amtes kraft des Gesetzes nach sich zieht;

2. wenn im Disziplinarverfahren eine noch nicht rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, welche auf Dienst-

entlassung lautet.

8. 126. Im Falle des §. 125. Nr. 1. dauert die Suspension

<sup>79)</sup> Die §§ 80—124 über bas Disziplinarversahren sind als hier nicht interessivend fortgelassen.

bis zum Ablauf des zehnten Tages nach Wiederaushebung des Verhaftungsbeschlusses oder nach eingetretener Rechtskraft desjenigen Urtheils höherer Instanz, durch welches der angeschuldigte Beamte zu einer anderen Strafe als der bezeichneten verurtheilt wird.

Lautet das rechtskräftige Urtheil auf Freiheitsstrafe, so dauert die Suspension, bis das Urtheil vollstreckt ist. Wird die Vollstreckung des Urtheils ohne Schuld des Verurtheilten aufgehalten oder unterbrochen, so tritt für die Zeit des Aufenthalts oder der Unterbrechung eine Gehaltskürzung (§. 128.) nicht ein. Dasselbe gilt für die im ersten Absatz dieses Paragraphen erwähnte Zeit von zehn Tagen, wenn nicht vor Ablauf derselben die Suspension vom Amte im Wege des Disziplinarverfahrens beschlossen wird.

Im Falle des §. 125. Nr. 2. dauert die Suspension bis zur Rechtskraft der in der Disziplinarsache ergehenden Entscheidung.

§. 127. Die oberste Reichsbehörde kann die Suspension, sobald gegen den Beamten ein gerichtliches Strafverfahren eingeleitet oder die Einleitung eines förmlichen Disziplinarverfahrens (§. 84.) verfügt wird, oder auch demnächst im Laufe des einen oder anderen Verfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung verfügen.

§. 128. Während der Suspension des Beamten wird vom Ablauf des Monats ab, in welchem dieselbe verfügt ist, die

Hälfte seines Diensteinkommens innebehalten.

In Fällen der Noth des Beamten ist die oberste Reichsbehörde ermächtigt, die Innebehaltung des Diensteinkommens auf den vierten Theil desselben zu beschränken.

Auf die für Dienstunkosten besonders angesetzten Beträge ist bei Berechnung des innezubehaltenden Theils vom Diensteinkommen keine Rücksicht zu nehmen.

Der innebehaltene Theil des Diensteinkommens ist zu den Kosten, welche durch die Stellvertretung des Angeschuldigten verursacht werden, der etwaige Rest zu den Untersuchungskosten (§. 124.) zu verwenden. Einen weiteren Beitrag zu den Stellvertretungskosten zu leisten, ist der Beamte nicht verpflichtet.

129. Der zu den Kosten (§. 128.) nicht verwendete Theil des Einkommens wird dem Beamten auch in dem Falle nachgezahlt, wo das Verfahren die Entfernung aus dem Amte zur Folge gehabt hat.

Dem Beamten ist auf Verlangen ein Nachweis über die Verwendung zu ertheilen. Erinnerungen gegen die Verwendung

können im Rechtswege nicht geltend gemacht werden.

§. 130. Wird der Beamte freigesprochen, so muss ihm der innebehaltene Theil des Diensteinkommens vollständig nachgezahlt werden.

Wird er nur mit einer Ordnungsstrafe belegt, so ist ihm der innebehaltene Theil insoweit nachzuzahlen, als derselbe nicht zur Deckung der ihn treffenden Untersuchungskosten und der Ordnungsstrafe erforderlich ist. Ein Abzug wegen der

Stellvertretungskosten findet nicht statt.

§. 131. Wenn Gefahr im Verzuge ist, kann einem Beamten auch von solchen Vorgesetzten, die seine Suspension zu verfügen nicht ermächtigt sind, die Ausübung der Amtsverrichtungen vorläufig untersagt werden; es ist aber darüber sofort an die oberste Reichsbehörde zu berichten.

Diese Untersagung hat eine Kürzung des Diensteinkommens

nicht zur Folge.

§. 132. Dem unter Gewährung des gesetzlichen Wartegeldes einstweilen in den Ruhestand versetzten Beamten wird ein Viertel des Wartegeldes innebehalten, wenn im Disziplinarverfahren eine noch nicht rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, welche auf Dienstentlassung lautet.

Wegen der Nachzahlung des innebehaltenen Theiles vom Wartegelde kommen die Grundsätze der §§. 129. und 180. zur

Anwendung.

§. 133. Alle nach den Bestimmungen der §§. 61. bis 132. erfolgenden Aufforderungen, Mittheilungen, Zustellungen und Vorladungen sind gültig und bewirken den Lauf der Fristen, wenn sie unter Beobachtung der für gerichtliche Insinuation in Strafsachen vorgeschriebenen Formen demjenigen, an den sie ergehen, zugestellt sind. Die vereideten Verwaltungsbeamten haben dabei den Glauben der Gerichtsboten.

Hat der Angeschuldigte seinen dienstlichen Wohnsitz verlassen, ohne dass seine vorgesetzte Behörde Kenntniss von seinem Aufenthalt hat, so erfolgt die Insinuation in der letzten Wohnung des Angeschuldigten an dem dienstlichen Wohnorte des-

selben.

## Besondere Bestimmungen über die Defekte der Beamten.

§. 134. Die Feststellung der Defekte an öffentlichem oder Privatvermögen, welche bei Reichskassen oder anderen Reichsverwaltungen entdeckt werden, ist zunächst von derjenigen Behörde zu bewirken, zu deren Geschäftskreise die unmittelbare Aufsicht über die Kasse oder andere Verwaltung gehört.

§. 185. Von dieser Behörde ist zugleich festzustellen, ob ein Reichsbeamter und eintretenden Falls welcher Beamte nach den Vorschriften des §. 141. für den Defekt zu haften hat, und bei einem Defekt an Materialien, auf wie hoch die zu erstattende

Summe in Gelde zu berechnen ist.

§. 136. Ebenso (§§. 134. und 135.) hat die unmittelbar vorgesetzte Behörde die Defekte an solchem öffentlichen oder Privatvermögen festzustellen, welches, ohne zu einer Reichskasse oder anderen Reichsverwaltung gebracht zu sein, vermöge besonderer amtlicher Anordnung in den Gewahrsam eines Reichsbeamten gekommen ist.

§. 187. Ueber den Betrag des Defekts, die Person des zum Ersatz verpflichteten Beamten und den Grund seiner Verpflichtung ist von der in den §§. 184. und 185. bezeichneten Behörde

ein motivirter Beschluss abzufassen.

§. 138. Nach Befinden der Umstände kann die Behörde auch mehrere Beschlüsse abfassen, wenn ein Theil des Defekts sofort klar ist, der andere Theil aber noch weitere Ermittelungen nothwendig macht, ingleichen, wenn unter mehreren Personen die Verpflichtung der einen feststeht, die der anderen noch zweifelhaft ist.

§. 139. Hat die Behörde die Eigenschaft einer höheren Reichsbehörde, so ist der Beschluss nach Massgabe der §§. 143.

und 144. vollstreckbar.

In allen anderen Fällen unterliegt der Beschluss der Prüfung der vorgesetzten höheren Reichsbehörde und wird erst nach deren Genehmigung vollstreckbar.

Von dem Beschlusse ist der obersten Reichsbehörde unver-

züglich Kenntniss zu geben.

Der obersten Reichsbehörde bleibt in allen Fällen unbenommen, einzuschreiten und den Beschluss selbst abzufassen oder zu berichtigen.

§. 140. In dem abzufassenden Beschlusse ist zugleich zu bestimmen, welche Vollstreckungs- oder Sicherheitsmassregeln

behufs des Ersatzes des Defektes zu ergreifen sind.

Für diese Maassregeln sind die Gesetze des Bundesstaates,

in welchem dieselben erfolgen, entscheidend.

§. 141. Der abzufassende Beschluss kann auf die unmittelbare Verpflichtung zum Ersatz des Defekts gerichtet werden:

1. gegen jeden Beamten, welcher der Unterschlagung als Thäter oder Theilnehmer nach der Ueberzeugung der Reichsbehörde überführt ist;

2. a) gegen diejenigen Beamten, welchen die Kasse u. s. w. zur Verwaltung übergeben war, und zwar auf Höhe

des ganzen Defekts.

b) gegen jeden anderen Beamten, der an der Einnahme oder Ausgabe, der Erhebung, der Ablieferung oder dem Transport von Kassengeldern oder anderen Gegenständen vermöge seiner dienstlichen Stellung theilzunehmen hatte, jedoch nur auf Höhe des in seinen Gewahrsam gekommenen Betrages,

sofern der Defekt nach der Ueberzeugung der Reichsbe-

hörde durch grobes Versehen entstanden ist.

Eben dies gilt gegen die in §. 136 genannten Beamten in

den daselbst bezeichneten Fällen.

§. 142. Sind Beamte, gegen welche die zwangsweise Einziehung des Defekts beschlossen wird, in der Verwaltung ihres Amtes, wofür sie eine Amtskaution gestellt haben, belassen worden, so haben dieselben wegen Ersatzes des Defekts anderweite Sicherheit zu leisten. Erfolgt die Sicherstellung nicht,

so findet die Zwangsvollstreckung zunächst nicht in die Kaution. sondern in das übrige Vermögen statt.

§. 143. Die Verwaltungsbehörde ersucht die zuständigen Gerichte, Vollstreckungsbeamten oder Hypothekenbehörden um

Vollziehung des Beschlusses.

Diese sind, ohne auf eine Beurtheilung der Rechtmässigkeit des Beschlusses einzugehen, verpflichtet, wenn sonst kein Anstand obwaltet, schleunig, ohne vorgängiges Zahlungsmandat, die Zwangsvollstreckung auszuführen, die Beschlagnahme der zur Deckung des Defekts erforderlichen Vermögensstücke zu verfügen und die in Antrag gebrachten Eintragungen im Hypothekenbuche zu veranlassen.

§. 144. Gegen den Beschluss, wodurch ein Beamter zur Erstattung eines Defekts für verpflichtet erklärt wird (§§. 137. und 140), steht demselben sowohl hinsichtlich des Betrages, als binsichtlich der Ersatzverbindlichkeit ausser der Beschwerde im Instanzenzuge der Rechtsweg zu. 74)

Die Frist zur Beschreitung des Rechtsweges beträgt ein Jahr, ist eine Ausschlussfrist und beginnt mit dem Tage der dem Beamten geschehenen Bekanntmachung des vollstreckbaren Beschlusses, oder wenn der Beamte an seinem Wohnort nicht

zu treffen ist, mit dem Tage des abgefassten Beschlusses.

In dem auf die Klage des Beamten entstandenen Rechtsstreit hat das Gericht über die Wahrheit der thatsächlichen Behauptungen der Parteien nach seiner freien aus dem Inbegriff der Verhandlungen und Beweise geschöpften Ueberzeugung zu entscheiden.

Die Vorschriften der Landesgesetze über den Beweis durch Eid, sowie über die Beweiskraft öffentlicher Urkunden und gerichtlicher Geständnisse bleiben unberührt.

Oh einer Partei über die Wahrheit oder Unwahrheit einer thatsächlichen Behauptung noch ein Eid aufzuerlegen, bleibt

dem Ermessen des Gerichts überlassen.

In der wegen des Defekts etwa eingeleiteten Untersuchung bleiben dem Beamten, insofern es auf die Bestrafung ankommt, seine Einreden gegen den abgefassten Beschluss auch nach Ablauf des Jahres, wenngleich sie im Civilprozess nicht mehr

geltend gemacht werden können, vorbehalten.

§ 145. Das Gericht hat auf Antrag des Beamten darüber Beschluss zu fassen, ob die Zwangsvollstreckung fortzusetzen oder einstweilen einzustellen sei. Die einstweilige Einstellung erfolgt, wenn der Beamte glaubhaft macht, dass die Fortsetzung der Zwangsvollstreckung für ihn einen schwer ersetzlichen Nachtheil zur Folge haben würde. Das Gericht ist jedoch verpflichtet, falls es die Einstellung der Zwangsvollstreckung verordnet, an Stelle derselben auf Antrag der verklagten Reichsbehörde die

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) DSG. 20 S. 156.

erforderlichen Sicherheitsmaassregeln behufs des Ersatzes des Defekts herbeizuführen.

§. 146. Wenn eine nahe und dringende Gefahr vorhanden ist, dass ein Beamter, gegen welchen die Zwangsvollstreckung zulässig ist (§. 141.), sich auf flüchtigen Fuss setzen oder sein Vermögen der Verwendung zum Ersatz des Defekts entziehen werde, so kann die unmittelbar vorgesetzte Behörde, auch wenn sie nicht die Eigenschaft einer höheren Reichsbehörde hat, oder der unmittelbar vorgesetzte Beamte das abzugsfähige Gehalt (§. 19. Nr. 1) und nöthigenfalls das übrige bewegliche Vermögen des im Eingange bezeichneten Beamten vorläufig in Beschlag nehmen.

Der vorgesetzten höheren Reichsbehörde ist ungesäumt Anzeige davon zu machen und deren Genehmigung einzuholen.

§. 147. Ist von den vorgesetzten Behörden oder Beamten gemäss §. 146. eine Beschlagnahme erfolgt, so hat das Gericht, in dessen Bezirk die Beschlagnahme stattgefunden hat, auf Antrag des von derselben betroffenen Beamten anzuordnen, dass binnen einer zu bestimmenden Frist der in den §§. 187. und 140. vorgesehene Beschluss beizubringen sei.

Wird dieser Anordnung nicht Folge geleistet, so ist auf weiteren Antrag des Beamten die Beschlagnahme sofort aufzuheben; andernfalls kommen die Bestimmungen des §. 144. zur

Anwendung.

§. 148. Für das Defektenverfahren im Verwaltungswege werden Gebühren und Stempel nicht berechnet.

Verfolgung vermögensrechtlicher Ansprüche.

§. 149. Ueber vermögensrechtliche Ansprüche der Reichsbeamten aus ihrem Dienstverhältniss, insbesondere über Ansprüche auf Besoldung, Wartegeld oder Pension, sowie über die den Hinterbliebenen der Reichsbeamten gesetzlich gewährten Rechtsansprüche auf Bewilligungen, findet mit folgenden Massgaben der Rechtsweg statt.

§. 150. Die Entscheidung der obersten Reichsbehörde muss der Klage vorhergehen und letztere sodann bei Verlust des Klagerechts innerhalb sechs Monaten, nachdem dem Betheiligten die Entscheidung jener Behörde bekannt gemacht worden, an-

gebracht werden.

In den Fällen, in welchen gemäss §. 54. die höhere Reichsbehörde Entscheidung getroffen hat, tritt der Verlust des Klagerechts auch dann ein, wenn nicht von dem Betheiligten gegen diese Entscheidung binnen gleicher Frist die Beschwerde an die oberste Reichsbehörde erhoben ist. 74a)

§. 151. Der Reichsfiskus wird durch die höhere Reichsbehörde, unter welcher der Reichsbeamte steht oder gestanden

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>a) Zus. bes Ges. v. 25. Mai 1887 (RGBI. S. 194).

hat, oder falls er direkt unter der obersten Reichsbehörde steht oder gestanden hat durch die oberste Reichsbehörde vertreten.

Die Klage ist bei demjenigen Gerichte anzubringen, in

dessen Bezirke die betreffende Behörde ihren Sitz hat.

§. 152. Gegen das Urtheil erster Instanz steht den Parteien dasjenige Rechtsmittel zu, welches bei Beschwerdegegenständen vom höchsten Werth stattfindet. Auch die Anfechtung der Urtheile zweiter Instanz ist ohne Rücksicht auf die Beschwerdesumme statthaft. Die Beschwerdesumme, ingleichen die Uebereinstimmung der Urtheile erster und zweiter Instanz kommt nur insoweit in Betracht, als davon die Entscheidung der Frage abhängt, welches von mehreren nach den Landesgesetzen etwa zulässigen Rechtsmitteln stattfindet.

Das Reichs-Oberhandelsgericht entscheidet an Stelle des für das Gebiet, in welchem die Sache in erster Instanz an-hängig geworden ist, nach den Landesgesetzen bestehenden obersten Gerichtshofes und zwar in letzter Instanz. nicht Abs. 1. des gegenwärtigen Paragraphen abweichende Vorschriften enthält, werden die Bestimmungen des Gesetzes, betreffend die Errichtung eines obersten Gerichtshofes für Handelssachen, vom 12. Juni 1869, sowie die Ergänzungen desselben auf die im §. 149. bezeichneten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten

ausgedehnt.

§. 153. Auf die im §. 144. erwähnten Rechtsstreitigkeiten finden die Bestimmungen der §§. 151. und 152. mit der Maassgabe Anwendung, dass der Reichsfiskus durch die höhere Reichsbehörde vertreten wird, welche den Defektbeschluss abgefasst oder für vollstreckbar erklärt hat (§. 189. Abs. 2). Ist die Abfassung durch die oberste Reichsbehörde geschehen, so über-

nimmt diese die Vertretung des Reichsfiskus.

§. 154. In Rechtsstreitigkeiten über Vermögensansprüche gegen Reichsbeamte wegen Ueberschreitung ihrer amtlichen Befugnisse oder pflichtwidriger Unterlassung von Amtshandlungen ist sowohl dasjenige Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Beamte zur Zeit der Verletzung seiner Amtspflicht seinen Wohnsitz hatte, als dasjenige, in dessen Bezirk derselbe zur Zeit der Erhebung der Klage seinen Wohnsitz hat.

Die Zulässigkeit der Rechtsmittel, die Zuständigkeit des Reichs-Oberhandelsgerichts und das Verfahren vor demselben

richten sich nach den im §. 152. gegebenen Vorschriften.

§. 155. Die Entscheidungen der Disziplinar- und Verwaltungsbehörden darüber, ob und von welchem Zeitpunkte ab ein Reichsbeamter aus seinem Amte zu entfernen, einstweilig oder definitiv in den Ruhestand zu versetzen, oder vorläufig seines Dienstes zu entheben sei, und über die Verhängung von Ordnungsstrafen sind für die Beurtheilung der vor dem Gerichte geltend gemachten vermögensrechtlichen Ansprüche maassgebend.

# Schlussbestimmungen.

§. 156. Die Reichstags-Beamten haben die Rechte und Pflichten der Reichsbeamten.

Die Anstellung der Reichstags-Beamten erfolgt durch den Reichstags-Präsidenten, welcher die vorgesetzte Behörde derselben bildet.

§. 157. Auf Personen des Soldatenstandes findet dieses

Gesetz nur in den §§. 134. bis 148. Anwendung.

§. 158. Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Versetzung in ein anderes Amt, über die einstweilige und über die zwangsweise Versetzung in den Ruhestand, über Disziplinarbestrafung und über vorläufige Dienstenthebung finden auf die Mitglieder des Reichs-Oberhandelsgerichts, auf die Mitglieder des Bundesamts für das Heimathwesen, auf die Mitglieder des Rechnungshofes des Deutschen Reichs und auf richterliche Militär-Justizbeamte keine Anwendung.

Ausserdem haben für die Mitglieder des Reichs-Oberhandelsgerichts die Vorschriften dieses Gesetzes über die Pensionirung

und über den Verlust der Pension keine Geltung.

§. 159. Die Ausführung dieses Gesetzes regelt eine vom Kaiser zu erlassende Verordnung, durch welche namentlich diejenigen Behörden näher zu bezeichnen sind, welche unter den in diesem Gesetze erwähnten Reichsbehörden verstanden sein sollen. 75)

# Elfter Citel.

# Bon den Rechten und Pflichten der Kirchen und geistlichen Gefellschaften.

# Allgemeine Grunbfage.

§. 1. Die Begriffe der Einwohner des Staats von Gott und göttlichen Dingen, der Glaube und der innere Gottesdienst können kein Gegenstand von Zwangsgesetzen sein. 1)

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) RGBI. 1874 S. 136 u. RGBI. 1888 S. 229.

<sup>1)</sup> Preuß. Berf. Art. 12, 13, 14, 17. Dadurch ist die Freiheit des relizgiösen Bekenntnisses, der Bereinigung zu Religionsgesellschaften unter Beobachztung der Borschriften über das Bereinsgeses, und der gemeinsamen häuslichen und öffentlichen Religionsübung gewährleistet, die Unabhängigkeit der bürgerzlichen und staatsbürgerlichen Rechte von dem religiösen Bekenntnis, welches den entsprechenden Psichten aber auch keinen Abbruch thun soll, statuirt, vgl. auch RGes. v. 3. Juli 1869, detr. die Gleichberechtigung der Konsessionen 2c. (BGBl. S. 292), und sind die Korporationsrechte für Religionsz und geistliche Gesellsschaften, welche soll de damals nicht hatten, von besondrer gesetzlicher Verleihung abhängig gemacht. Ueber das Kirchenpatronat ist ein Gesetz vorsbehalten. Nach Art. 14 soll die christliche Religion bei densenigen Einrichtungen

§. 2. Redem Einwohner im Staat muß eine vollkommene Glaubens= und Gemissensfreiheit gestattet werden.

§. 3. Niemand ist schuldig, über seine Privatmeinungen in Religionssachen Vorschriften vom Staat anzunehmen.

3. 4. Niemand soll wegen seiner Religionsmeinungen beunruhigt,

zur Rechenschaft gezogen, verspottet, ober gar verfolgt werden.

- §. 5. Auch der Staat fann von einem einzelnen Unterthan die Angabe: zu welcher Religionspartei sich derselbe bekenne, nur alsdann jordern, wenn die Kraft und Gültigkeit gewisser bürgerlicher Handlungen davon abhängt. 2)
- 8. 6. Aber felbst in diesem Falle konnen mit bem Geständnisse abweichender Reinungen nur biejenigen nachtheiligen Folgen für ben Gestebenben verbunden werben, welche aus feiner baburch, vermöge ber Gefete, begründeten Unfähigkeit au gewiffen burgerlichen Sandlungen ober Rechten von felbst fließen. 1)

## Bom häuslichen Gottesbienfte.

8. 7. Jeder Hausvater kann seinen häuslichen Gottesbienst nach Gutbefinden anordnen. 4)

§. 8. Er kann aber Mitglieder, die einer andern Religionspartei zugethan sind, zur Beiwohnung desselben wider ihren Willen nicht anhalten.

**§**. 9. Beimliche Zusammenkunfte, welche der Ordnung und Sicher= heit des Staats gefährlich werden könnten, sollen, auch unter dem Bor= mande des häuslichen Gottesdienstes, nicht geduldet wetden. )

# Religionegesellschaften.

§. 10. Wohl aber können mehrere Einwohner des Staats, unter beffen Genehmigung, zu Religionsübungen sich verbinden. )

bes Staats, welche mit ber Religionsübung im Busammenhange stehen, unbc= schabet ber Religionsfreiheit zum Grunde gelegt werben.

3) Diese Unfähigkeit ist fortgesallen. Anm. 1.

4) Breuß. Berf. Art. 12. Anm. 1.

5) Jett bestimmt barüber das Bereins= u. Bersammlungsgeset b. 11. März 1850 (**G**S. S. 277).

9) Der Genehmigung des Staats bedarf es nach Berf. Art. 12 nicht mehr: bas Bereinsgeset ift zu beobachten. Durch bas Patent v. 30. März 1847, betr. bie Bilbung neuer Religionsgesellschaften (GS. S. 121), war borber bereits ausgesprochen, daß Jebem ber Austritt aus ber Kirche, wenn er in seinem Bewissen mit deren Glauben und Bekenntnig nicht übereinstimme, der Anschluß an eine besondere Religionsgesellschaft ober die Bereinigung mit Anderen zu solcher ohne Rachtheil für burgerliche Rechte und Ehren, aber unter Berluft der Theils nahme an ben Rechten ber Rirche, aus ber fie ausgeschieben, frei fteben folle. Analeich war vorbehalten, solchen neuen Religionsgesellschaften, beren Lehre und Bekenntniß wesentlich übereinstimmend mit dem der beiben anerkannten drift= lichen Konfessionen, bas Recht zur Bornahme geistlicher Amtshandlungen mit

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. RGes. v. 6. Zebr. 1875 § 54 zu ALR. II. 1 § 74. CBD. § 360. StBD. § 67. In diesen Bestimmungen ist die Befragung über die Religion vor= geschrieben.

## Rirchengesellichaften.

§. 11. Religionsgesellschaften, welche sich zur öffentlichen Feier bes Gottesdienstes verbunden haben, werden Kirchengesellschaften genannt.

## Geistliche Gesellschaften.

§. 12. Diejenigen, welche zu gewissen andern besondern Religion 3= übungen vereinigt sind, führen den Namen der geistlichen Gesellschaften. 8)

## Erster Abschnitt.

# Bon Rirdengefellichaften überhaupt.

#### Grundsat.

§. 13. Jebe Kirchengesellschaft ist verpflichtet, ihren Mitgliedern Shrfurcht gezen die Gottheit, Gehorsam gegen die Gesetze, Treue gegen den Staat, und sittlich gute Gesinnungen gegen ihre Mitbürger einzussigen.

## Unerlaubte Kirchengesellschaften;

§. 14. Religionsgrundsätze, welche diesem zuwider sind, sollen im Staat nicht gelehrt, und weder mündlich, noch in Bolksschriften ausz gebreitet werden.

§. 15. Nur der Staat hat das Recht, dergleichen Grundsätze, nach angestellter Prüsung, zu verwersen, und deren Ausbreitung zu untersagen.

§. 16. Privatmeinungen einzelner Mitglieder machen eine Resligionsgesellschaft nicht verwerflich.

# öffentlich aufgenommene;

§. 17. Die vom Staat ausdrücklich aufgenommenen Kirchengesell= schaften haben die Rechte privilegirter Corporationen. 10) 11)

bürgerlicher Wirkung zu ertheilen, sobald sie ein Kirchenministerium besitzen. Für andere Religionsgesellschaften wurde durch die V. von demselben Tage (GS. 6. 125) das Personenstandsregister eingeführt. Diese Bestimmungen sind durch das RGes. v. 6. Febr. 1875 inzwischen beseitigt.

7) § 23 h. t. (öffentlich, in dazu bestimmten Gebäuben), Preuß. Berf.

Art. 13 scheibet abweichend Religions = und geistliche Gesellschaften.

8) Bgl. § 939 h. t. (Begriff ber geistlichen Gesellschaften).

9) Kirchengesellschaft, d. h. Kirchengemeinde. §§ 58, 59, 111, 157, 159, 189, 192 h. t. Bgl. § 237 h. t. (Parochie). Gesammtheit der Eingepfarrten

als Kirchengem. ObEr. 20 S. 380.

16) §§ 939, 940, 952 h. t. Die ausbrücklich aufgenommenen sind von den genehmigten, § 20 h. t., zu trennen. ObTr. 28 S. 367, 81 S. 324. Aussbrücklich aufgenommen sind nur die evangelische Landeskirche und die katholische Kirche, Religions-Edikt v. 9. Juli 1788 (Rabe 1 S. 726); zu letzterer sind nach Ges. v. 4. Juli 1875, betr. die Rechte der altkatholischen Kirchengemeinschaften an dem kirchlichen Vermögen (GS. S. 333), die altkatholischen Kirchengemeinden

§. 18. Die von ihnen zur Ausübung ihres Gottesdienstes gewidmeten Gebäude werden Kirchen genannt, und sind als privilegirte Gebäude des Staats anzusehen. 12)

§. 19. Die bei solchen Kirchengesellschaften zur Feier des Gottes= dienstes und zum Religionsunterricht bestellten Personen haben mit

andern Beamten im Staat gleiche Rechte. 18)

#### gebulbete.

- §. 20. Eine Religionsgesellschaft, welche der Staat genehmigt, ihr aber die Rechte öffentlich aufgenommener Kirchengesellschaften nicht beigelegt hat, genießt nur die Befugniß geduldeter Gesellschaften. (Tit. 6. §. 11. sqq.)
- §. 21. Jede Kirchengesellschaft, die als solche auf die Rechte einer gebuldeten Anspruch machen will, muß sich bei dem Staat gebührend melden, und nachweisen, daß die von ihr gesehrten Meinungen nichts enthalten, was dem Grundsatze des §. 18. zuwiderläuft. 14)
- §. 22. Einer gebuldeten Kirchengesellschaft ist die freie Ausübung ihres Privatgottesbienstes verstattet.
- §. 28. Zu dieser gehört die Anstellung gottesdienstlicher Zusammenstünste in gewissen dazu bestimmten Gebäuden, und die Ausübung der ihren Religionsgrundsätzen gemäßen Gebräuche, sowohl in diesen Zussammenkunsten, als in den Privatwohnungen der Mitglieder.

zu rechnen. Bur Zeit der Emanation der Berfassung hatten außerdem Korpos ration krechte die separirten Altlutheraner, Generalkonzession v. 23. Juli 1845 (GS. S. 516); die Mennoniten, Ges. v. 12. Juni 1874, betr. die Bershältnisse der Mennoniten (GS. S. 238), die Baptisten, Ges. v. 7. Juli 1875, betr. die Ertheilung der Korporationsrechte an Baptistengemeinden, haben solche demnächst durch Geset erlangt, nachdem Vers. Art. 13 bestimmt, daß solche Korporationsrechte in Zukunft nur durch Gesetzu erlangen.

11) Orbnungsmäßig gebilbete jübische Spnagogengemeinden haben nach Ges. v. 23. Juli 1847 (GS. S. 263) §§ 36, 37 die Rechte juristischer Personen. (Früher anders: StrA. 2 S. 252.) Bgl. Ges. v. 28. Juli 1876 (GS. S. 353). Danach können durch Königliche Berordnung den aus einer bestehenden Spnagogengemeinde Ausgetretenen die Rechte einer solchen verliehen werden. Bgl.

B. v. 9. Septbr. 1885 (US. S. 337).

12) D. h. als öffentliche Sachen. Als solche sind sie dem Privateigen = sih um entzogen, obwohl im Eigenthum der Kirchengemeinde, vorausgesetzt, daß te nicht von einem Dritten, ohne Uebertragung des Eigenthums, zum Gottesdienst gewidmet. Bgl. §§ 160, 170, 174, 183 h. t. ALR. I. 9 §§ 581, 582 (seine Erstung). RG. 31 S. 217.

18) §§ 96, 559 h. t. ALR. II. 10 § 69. Gef. v. 11. Juli 1822 § 10. Stäbte=O. § 4. Landgem.O. § 29. Kommunalabg.Gef. § 24 unt. g. h., § 41. Es ist bennoch sehr zweifelhaft, ob der Geistliche mittelbarer Beamter, obwohl er einzelne Borrechte desselben hat. Bgl. CPO. § 715 Nr. 6, 7; § 749 Nr. 8; § 348.

<sup>14)</sup> Durch Berf. Art. 12 obsolet geworben,

8. 24. Eine bloß geduldete Kirchengesellschaft kann aber das Eigenthum solcher Gebäude ohne besondere Erlaubnik des Staats nicht er= werben. 15)

§. 25. Ihr ist nicht gestattet, sich ber Gloden zu bedienen, ober öffentliche Feierlichkeiten außerhalb der Mauern ihres Bersammlunge=

hauses anzustellen.

§. 26. Die von ihr zur Feier ihrer Religionshandlungen bestellten Personen genießen, als solche, keine besondere personliche Rechte. 16)

## Berhältnig ber Kirchengesellschaften gegen ben Staat;

Sowohl öffentlich aufgenommene, als bloß geduldete Relis giones und Kirchengesellschaften mussen sich, in allen Angelegenheiten, die sie mit andern bürgerlichen Gesellschaften gemein haben, nach den Wesetzen des Staats richten.

Diesen Gesetzen sind auch die Obern und die einzelnen Mitglieder, in allen Vorfällen des bürgerlichen Lebens unterworfen. 17)

Soll denselben, wegen ihrer Religionsmeinungen, eine Ausnahme von gewissen Gesetzen zu statten kommen, so muß bergleichen Ausnahme vom Staat ausdrücklich zugelaffen fein.

Ist dieses nicht geschehen, so kann zwar der Anhänger einer §. 30. solchen Religionsmeinung etwas gegen seine lleberzeugung zu thun nicht

gezwungen werden;

§. 31. Er niuß aber die nachtheiligen Folgen, welche die Gesetze mit ihrer unterlassenen Beobachtung verbinden, sich gefallen lassen.

§. 82. Die Privat= und öffentliche Religionsübung einer jeden

Rirchengesellschaft ist der Oberaussicht bes Staats unterworfen. 19)

§. 33. Der Staat ist berechtigt, von demjenigen, mas in den Ber= sammlungen der Kirchengesellschaft gelehrt und verhandelt wird, Kenntniß einzuziehen.

Die Anordnung öffentlicher Bet=, Dank= und anderer außer= §. 34.

ordentlicher Festtage hängt allein vom Staat ab.

In wie fern die bereits angeordneten Kirchenfeste mit §. 35. Einstellung aller Handarbeiten und bürgerlichen Gewerbe begangen werden sollen, oder nicht, kann nur der Staat bestimmen. 19-91)

19) D. h. alle Feiertage mit bürgerlicher Wirkung bestimmt ber Staat. Bgl. AKO. v. 7. Zebr. 1837 über die Befugniß der Behörden, durch polizeiliche Bestimmungen die außere Heilighaltung der Conn- und Jesttage zu

bewahren (GS. S. 19). StBB. § 366 Nr. 1.

<sup>15)</sup> ALR. II. 6 § 13.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Bgl. Anm. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) §§ 13, 134 h. t.

<sup>18)</sup> Dies ist ein Theil des Hoheitsrechts des Staats (jus circa sacra). Bgl. §§ 47—49, 20, 15 h. t. In dem durch Ges. v. 18. Juni 1875 (GS. S. 259) aufgehobenen Art. 15 ber Berf. in der Fassung des Ges. v. 5. April 1873 (US. S. 143) war die Unterwerfung der beiden Kirchen und aller Religionsgesellschaften unter die Staatsgesete und die Aufsicht des Staats ebenfalls aus= drudlich ausgesprochen.

## gegen andere Rirchengesellschaften;

- §. 36. Wehrere Kirchengesellschaften, wenn sie gleich zu einerlei Religionspartei gehören, stehen bennoch unter sich in keiner nothwendigen Berbindung.
- §. 37. Kirchengesellschaften bürfen so wenig, als einzelne Mitglieder berselben, einander verfolgen oder beleidigen.
- §. 88. Schmähungen und Erbitterung verursachende Beschul= digungen mussen durchaus vermieden werden.

## gegen ihre Mitglieber.

- §. 89. Protestantische Kirchengesellschaften des Augsburgschen Glaubensbekenntnisses sollen ihren Mitgliedern wechselseitig die Theil= nahme auch an ihren eigenthümlichen Religionshandlungen nicht ver= sagen, wenn dieselben keine Kirchenanstalt ihrer eignen Religionspartei, deren sie sich bedienen können, in der Nähe haben. 22)
- §. 40. Jedem Bürger des Staats, welchen die Gesetze sähig erstennen, für sich selbst zu urtheilen, soll die Wahl der Religionspartei, zu welcher er sich halten will, frei stehen. (Tit. 2. §. 74. sqq.)
- §. 41. Der Uebergang von einer Religionspartei zu einer andern geschieht in der Regel durch ausdrückliche Erklärung. 28)
- S. 42. Die Theilnehmung an solchen Religionshandlungen, wos durch eine Partei sich von der andern wesentlich unterscheidet, hat die Kraft einer ausdrücklichen Erklärung, wenn nicht das Gegentheil aus den Umständen deutlich erhellet. (§. 39.)

**20) Kirch liche** Feiertage in der evangelischen Kirche werden nach General= Spnodal=D. v. 20. Jan. 1876 (GS. S. 7) § 7 Nr. 4 durch Kirchengesetz einzgeführt und aufgehoben.

Durch die mittels der s. g. Union, ARO. v. 27. Septbr. 1817, ansgestrebte und fast durchgängig erreichte Bereinigung der Lutheraner und Resormirten zu einer einheitlichen Kirchengemeinschaft ist der § von wesentlicher Besteutung nicht mehr. Bgl. übrigens ARO. v. 30. April 1830 (GS. S. 84) und ObEr. 43 S. 287 über einzelne Wirkungen der Union.

8. von demselben Tage (GS. S. 125) §§ 16, 17; das nachfolgende Ges. v. 14. Mai 1873 und die Instr. dazu v. 13. Juni 1873 (JWBl. S. 183). ObTr. 27 S. 375; 58 S. 351.

Allgemeine Feiertage mit bürgerlicher Wirkung sind in Preußen: die Sonntage, Neujahr, zwei Weihnachts-, Oster-, Pfingstfeiertage, Charfreitag, Himmelsahrtstag, das s. g. Todtenfest am letten Sonntag des Kirchenjahrs, nach Ges. v. 12. März 1893 (GS. S. 29) der Buß- und Bettag am Mittwoch vor dem letten Trinitatissonntage, und für die Katholisen der Allerheiligentag (1. Novbr.). ARD. v. 7. Febr. 1837 (GS. S. 21), 22. Juli 1839 (GS. S. 249). Kichter, Kirchenrecht S. 540 Anm. 6 (5. Aust.). Entsch. d. Reichs-Ger. in Straffachen 2 S. 398.

1. Gesetz, betr. den Austritt aus der Kirche. Vom 14. Mai 1878. (G. S. S. 207.)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den Umfang der Monarchie, einschliesslich des Jadegebiets, was folgt:

§. 1. Der Austritt aus einer Kirche mit bürgerlicher Wirkung erfolgt durch Erklärung des Austretenden in Person vor

dem Richter seines Wohnortes.

Rücksichtlich des Uebertrittes von einer Kirche zur andern

verbleibt es bei dem bestehenden Recht.

Will jedoch der Uebertretende von den Lasten seines bisherigen Verbandes befreit werden, so ist die in diesem Gesetz

vorgeschriebene Form zu beobachten. 24)

§. 2. Der Aufnahme der Austrittserklärung muss ein hierauf gerichteter Antrag vorangehen. Derselbe ist durch den Richter dem Vorstande der Kirchengemeinde, welcher der Antragsteller

angehört, ohne Verzug bekannt zu machen.

Die Aufnahme der Austrittserklärung findet nicht vor Ablauf von vier Wochen, und spätestens innerhalb sechs Wochen nach Eingang des Antrages zu gerichtlichem Protokoll statt. Abschrift des Protokolls ist dem Vorstande der Kirchengemeinde zuzustellen.

Eine Bescheinigung des Austritts ist dem Ausgetretenen

auf Verlangen zu ertheilen.

§. 3. Die Austrittserklärung bewirkt, dass der Ausgetretene zu Leistungen, welche auf der persönlichen Kirchen- oder Kirchengemeinde-Angehörigkeit beruhen, nicht mehr verpflichtet wird.

Diese Wirkung tritt mit dem Schlusse des auf die Austrittserklärung folgenden Kalenderjahres ein. Zu den Kosten eines ausserordentlichen Baues, dessen Nothwendigkeit vor Ablauf des Kalenderjahres, in welchem der Austritt aus der Kirche erklärt wird, festgestellt ist, hat der Austretende bis zum Ablauf des zweiten auf die Austrittserklärung folgenden Kalenderjahres ebenso beizutragen, als wenn er seinen Austritt aus der Kirche nicht erklärt hätte.

Leistungen, welche nicht auf der persönlichen Kirchenoder Kirchengemeinde-Angehörigkeit beruhen, insbesondere
Leistungen, welche entweder kraft besonderen Rechtstitels auf
bestimmten Grundstücken haften, oder von allen Grundstücken
des Bezirks, oder doch von allen Grundstücken einer gewissen
Klasse in dem Bezirk ohne Unterschied des Besitzers zu entrichten sind, werden durch die Austrittserklärung nicht berührt. 25)

<sup>34)</sup> Für den Fall des Abj. 2 sind die §§ 41, 42 h. t. in Kraft geblieben. 36) § 261 h. t. Ueber die Folgen des Austritts findet der Rechtsweg statt.

§. 4. Personen, welche vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes ihren Austritt aus der Kirche nach den Vorschriften der bisherigen Gesetze erklärt haben, sollen vom Tage der Gesetzeskraft dieses Gesetzes ab zu andern, als den im dritten Absatz des §. 3. bezeichneten Leistungen nicht ferner herangezogen werden. 26)

§. 5. Ein Anspruch auf Stolgebühren und andere bei Gelegenheit bestimmter Amtshandlungen zu entrichtende Leistungen kann gegen Personen, welche der betreffenden Kirche nicht angehören, nur dann geltend gemacht werden, wenn die Amtshandlung auf ihr Verlangen wirklich verrichtet worden ist.

§. 6. Als Kosten des Verfahrens werden nur Abschrifts-

gebühren und baare Auslagen in Ansatz gebracht.

§. 7. Die in diesem Gesetze dem Richter beigelegten Verrichtungen werden im Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Cöln durch den Friedensrichter, im Gebiete der ehemals freien Stadt Frankfurt a. M. durch die zweite Abtheilung des Stadtgerichts daselbet wahrgenommen. 27)

§. 8. Was in den §§. 1. bis 6. von den Kirchen bestimmt ist, findet auf alle Religionsgemeinschaften, welchen Korpo-

rationsrechte gewährt sind, Anwendung. 28)

§. 9. Die Verpflichtung jüdischer Grundbesitzer, zur Erhaltung christlicher Kirchensysteme beizutragen, wird mit dem Eintritt der Gesetzeskraft dieses Gesetzes auf den Umfang derjenigen Leistungen beschränkt, welche nach dem dritten Absatz des §. 8. des gegenwärtigen Gesetzes den aus der Kirche ausgetretenen Personen zur Last bleiben.

§. 10. Alle dem gegenwärtigen Gesetze entgegenstehenden

Bestimmungen werden hierdurch aufgehoben.

- §. 11. Der Justizminister und der Minister der geistlichen Angelegenheiten sind mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.
- §. 48. Reine Religionspartei soll die Witglieder der andern durch Zwang oder liftige Ueberredungen zum lebergange zu verleiten sich anmaßen.

§. 44. Unter dem Vorwande des Religionseisers darf Niemand den Hausfrieden stören, oder Familienrechte franken.

§, 45. Keine Kirchengesellschaft ist befugt, ihren Mitgliedern

Glaubensgesetze wider ihre Ueberzeugung aufzudringen.

§. 46. Wegen der äußern Form und Feier des Gottesdienstes kann jede Kirchengesellschaft dienliche Ordnungen einführen. \*9)

Gef. v. 24. Mai 1861. ObTr. 54 S. 305. StrA. 12 S. 110. Bgl. auch ObTr. 80 S. 124. RG. 26 S. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) §§ 41, 42 h. t. B. v. 30. März 1847 § 17.
<sup>27</sup>) Jest durch die Amterichter. AG. z. GBG. § 25.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Ueber ben Austritt aus jüdischen Synagogengemeinden und dessen rechtliche Folgen bestimmt besonders Ges. v. 28. Juli 1876 (GS. S. 353). BgL auch Ges. v. 24. Mai 1869 (GS. S. 838) für Posen.

- §. 47. Dergleichen Anordnungen muffen jedoch bem Staat zur Prufung, nach bem §. 18. beftimmten Grundsate, vorgelegt werben. 20)
- 8. 48. Nach erfolgter Genehmigung haben sie mit andern Bolizeigeseten gleiche Kraft und Berbinblichteit.
- §. 49. Sie können aber auch ohne Genehmigung bes Staats nicht verändert, noch wieder aufgehoben werben.
- §. 50. Jedes Mitglied einer Kirchengesellschaft ist schuldig, sich der darin eingeführten Kirchenzucht zu unterwersen. <sup>81</sup>)
- §. 51. Dergleichen Kirchenzucht soll bloß zur Abstellung öffentlichen Aergernisses abzielen.
- §. 52. Sie barf niemals in Strafen an Leib, Ehre, ober Bermögen ber Mitglieber ausarten.
- §. 58. Sind dergleichen Strafen zur Aufrechthaltung der Ordnung, Rube und Sicherheit in der Kirchengesellschaft nothwendig, so muß die Berfügung der vom Staat gesetzen Obrigkeit überlassen werden.
- §. 54. Wenn einzelne Mitglieder durch öffentliche Handlungen eine Berachtung des Gottesdienstes und der Religionsgebräuche zu erkennen geben, oder andere in ihrer Andacht stören: so ist die Kirchengesellschaft befugt, dergleichen unwürdigen Mitgliedern, so lange sie sich nicht bessern, den Zutritt in ihre Bersammlungen zu versagen.
- §. 55. Wegen bloger von dem gemeinen Glaubensbekenntuisse abweichender Meinungen kann kein Mitglied ausgeschlossen werden.
- 8. 56. .Wenn über die Rechtmäßigleit der Ausschließung Streit entsteht, so gebührt die Entscheidung dem Staat. 11a)
- §. 57. So weit mit einer solchen Ausschließung nachtheilige Folgen für die bürgerliche Ehre des Ausgeschlossenen verbunden sind, muß vor deren Beranlassung die Genehmigung des Staats eingeholt werden.
- 2. Gesetz über die Grenzen des Rechts zum Gebrauche kirchlicher Straf- und Zuchtmittel. Vom 13. Mai 1873. (G. S. S. 205.)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie, für den Umfang der letzteren, einschliesslich des Jadegebiets, was folgt:

<sup>\*\*9)</sup> Bgl. jest Kirchengemeinde= u. Synobal=D. v. 10. Septbr. 1873 §§ 15, 53 Nr. 2, 65 Nr. 2, 3. General=Synobal=D. § 7 Nr. 3. Ges. v. 3. Juni 1876 (GS. S. 125).

burch die General-Synodal-O. §§ 6, 7.

<sup>1)</sup> Ueber die Kirchenzucht, beren Grenzen und Wirkung bestimmt jest das nachfolgende Ges. v. 13. Mai 1873 über die Grenzen des Rechts zum Gebrauche kirchlicher Straf= und Zuchtmittel. Die §§ 2—6 des Ges. sind aufgehoben durch Art. 4 des Ges. v. 29. April 1887 (GS. S. 127). Bgl. auch Art. 12 Ges. v. 21. Mai 1886 (GS. S. 147) zu Abschn. 2 dieses Titels. Bgl. auch General= Synodal=D. v. 20. Jan. 1876 § 7 Nr. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>314</sup>) Bgl. aber jett Art. 15 Preuß. Verf. RG. 26 S. 277.

§. 1. Keine Kirche oder Religionsgesellschaft ist befugt, andere Straf- oder Zuchtmittel anzudrohen, zu verhängen oder zu verkünden, als solche, welche dem rein religiösen Gebiete angehören oder die Entziehung eines innerhalb der Kirche oder Religionsgesellschaft wirkenden Rechts oder die Ausschliessung aus der Kirchen- oder Religionsgesellschaft betreffen.

Straf- oder Zuchtmittel gegen Leib, Vermögen, Freiheit

oder bürgerliche Ehre sind unzulässig.

§3. 2-6 (fallen fort).

## Ameiter Abschnitt.

# Bon ben Mitgliebern der Rirchengesellschaften.

## Beiftliche Mitglieber.

S. 58. Die Kirchengesellschaft besteht aus geistlichen und welt=

lichen Mitgliedern.

Diejenigen, welche bei einer driftlichen Rirchengemeine zum §. 59. Unterricht in der Religion, zur Besorgung des Gottesdienstes, und zur Bermaltung der Sacramente bestellt find, werden Geiftliche genannt.

## Erfordernisse berselben.

8. 60. Niemand darf ohne Borwissen und Genehmigung derjenigen, deren Einwilligung zur Bahl einer Lebensart erfordert wird, zu einem geistlichen Amte sich bestimmen. (Tit. 2. §. 109. sqq., Tit. 18. Abschn. 6.)

§. 61. Ohne vorhergegangene genaue Prüfung seiner Kenntnisse, und seines bisher geführten Wandels, soll Niemand zu einem geistlichen

Amte gelassen werden. \*\*) §. 62. Die übrigen Erfordernisse zu einem geistlichen Amte bleiben, nach Berschiedenheit ber Religionsparteien, ben vom Staat genehmigten Grundgesetzen und Berfassungen derselben vorbehalten. 38)

5. Jebr. 1794 Art. I. Bgl. auch §§ 66, 107, 980, 1126, 1135 h. t.

<sup>39)</sup> Bgl. jest das nachfolgende Gef. v. 11. Mai 1873 nebst Dekl. v. 21. Mai 1874. Durch die Ges. v. 14. Juli 1880 (GS. S. 285) und 11. Juli 1883 (GS. S. 109) ist das Ges. v. 11. Mai 1873 wiederum modifizirt. Durch bas Risef. v. 4. Mai 1874 (RIB. S. 43) sind weitre Maßregeln zur Berhinderung der unbefugten Ausübung von Kirchenämtern getroffen (Internirung, Berlust ber Staatsangehörigkeit, Ausweisung), dies Ges. aber aufgehoben burch Gef. v. 6. Mai 1890 (RGBl. S. 65). Durch Gef. v. 23. April 1875 (GS. S. 194) ift in weitrem Berfolg biefer Magregeln bie Einstellung aller Leiftungen aus Staatsmitteln für die katholischen Bisthumer, Beistliche und Institute angeordnet. Die Wieberaufnahme ber Leiftungen ist unter Bebingungen statthaft. Dieser Rechtszustand ist wieder wesentlich geandert burch die Ges. b. 21. Mai 1886 u. v. 29. April 1887.

<sup>38)</sup> Insoweit ift das Kanonische Recht in Geltung geblieben, troß PB. v.

3a. Gesetz über die Vorbildung und Anstellung der Geistlichen. Vom 11. Mai 1878. (G. S. S. 191.) 322)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den Umfang der Monarchie, einschliesslich des Jadegebiets, was folgt:

# I. Allgemeine Bestimmungen.

§. 1. Ein geistliches Amt darf in einer der christlichen Kirchen nur einem Deutschen übertragen werden, welcher seine wissenschaftliche Vorbildung nach den Vorschriften dieses Gesetzes dargethan hat und gegen dessen Anstellung kein Einspruch von der Staatsregierung erhoben worden ist.

§. 2. Die Vorschriften des §. 1. kommen zur Anwendung, gleichviel, ob das Amt dauernd oder widerruflich übertragen werden oder nur eine Stellvertretung oder Hülfsleistung in demselben statthaben soll. Ist Gefahr im Verzuge, so kann eine Stellvertretung oder Hülfsleistung einstweilen und vorbehaltlich des Einspruchs der Staatsregierung angeordnet werden.

§. 3. Die Vorschriften des §. 1. kommen, vorbehaltlich der Bestimmungen des §. 26., auch zur Anwendung, wenn einem bereits im Amte (§. 2.) stehenden Geistlichen ein anderes geistliches Amt übertragen oder eine widerrufliche Anstellung in eine dauernde verwandelt werden soll.

# II. Vorbildung zum geistlichen Amte.

§. 4. Zur Bekleidung eines geistlichen Amts ist die Ablegung der Entlassungsprüfung auf einem Deutschen Gymnasium, die Zurücklegung eines dreijährigen theologischen Studiums auf einer Deutschen Staats-Universität, sowie die Ablegung einer wissenschaftlichen Staatsprüfung erforderlich. \*\*b)

§. 5. Der Minister der geistlichen Angelegenheiten ist ermächtigt, mit Rücksicht auf ein vorangegangenes anderes Universitätsstudium, als das der Theologie, oder mit Rücksicht auf ein an einer ausserdeutschen Staats-Universität zurückgelegtes Studium, oder mit Rücksicht auf einen sonstigen, besonderen Bildungsgang von dem vorgeschriebenen dreijährigen Studium an einer Deutschen Staats-Universität einen angemessenen Zeitraum zu erlassen.

§. 6 (fällt fort). \*\*c)
§. 7. Während des vorgeschriebenen Universitätsstudiums

<sup>33c</sup>) Aufgehoben burch Art. 2 Gef. v. 21. Mai 1886.

<sup>33</sup>a) Bgl. Art. 5 Gef. v. 11. Juli 1883 (3 d.). Gef. v. 21. Mai 1886 u. Gef. v. 29. April 1887.

<sup>35</sup>b) Art. 3 Ges. v. 31. Mai 1882 (GS. S. 307). Die Staatsprüfung ift fortgefallen. Gef. v. 21. Mai 1886.

dürfen die Studirenden einem kirchlichen Seminare nicht angehören.

§. 8. Die Staatsprüfung hat nach zurückgelegtem theologischen Studium statt. Zu derselben darf nur zugelassen werden, wer den Vorschriften dieses Gesetzes über die Gymnasialbildung

und theologische Vorbildung vollständig genügt hat.

Die Prüfung ist öffentlich und wird darauf gerichtet, ob der Kandidat sich die für seinen Beruf erforderliche allgemeine wissenschaftliche Bildung, insbesondere auf dem Gebiete der Philosophie, der Geschichte und der Deutschen Literatur erworben habe.

Der Minister der geistlichen Angelegenheiten trifft die näheren

Anordnungen über die Prüfung.

§. 9. Alle kirchlichen Anstalten, welche der Vorbildung der Geistlichen dienen (Knabenseminare, Klerikalseminare, Prediger- und Priesterseminare, Konvikte etc.), stehen unter Aufsicht des Staates.

Die Hausordnung und das Reglement über die Disziplin in diesen Anstalten, der Lehrplan der Knabenseminare und Knabenkonvikte, sowie derjenigen Seminare, für welche die im §. 6. bezeichnete Anerkennung ertheilt ist, sind dem Oberpräsidenten der Provinz von dem Vorsteher der Anstalten vorzulegen.

Die Anstalten unterliegen der Revision durch Kommissarien,

welche der Oberpräsident ernennt.

§. 10. An den im vorstehenden Paragraphen gedachten Anstalten darf als Lehrer oder zur Wahrnehmung der Disziplin nur ein Deutscher angestellt werden, welcher seine wissenschaftliche Befähigung nach Vorschrift des §. 11. dargethan hat und gegen dessen Anstellung kein Einspruch von der Staatsregierung erhoben worden ist.

Die Vorschriften der §§. 2. und 3. finden entsprechende

Anwendung.

Zur Anstellung an einem Knabenseminare oder §. 11. Knabenkonvikte ist die Befähigung zur entsprechenden Anstellung an einem Preussischen Gymnasium, zur Anstellung an einer für die theologische wissenschaftliche Vorbildung bestimmten Anstalt die Befähigung erforderlich, an einer Deutschen Staats-Universität in der Disziplin zu lehren, für welche die Anstellung erfolgt.

Kleriker und Predigtamts-Kandidaten müssen die für Geist-

liche vorgeschriebene Vorbildung besitzen.

Dieselbe genügt zur Anstellung an den zur theologisch-

praktischen Vorbildung bestimmten Anstalten.

§. 12. Für die Erhebung des Einspruchs gegen die Anstellung finden die Bestimmungen entsprechende Anwendung, welche die Erhebung des Einspruchs gegen die Austellung von Geistlichen regeln. (§§. 15—17.)

§. 13. Werden die in den §§. 9-11. enthaltenen Vorschriften oder die getroffenen Anordnungen der Staatsbehörden nicht befolgt, so ist der Minister der geistlichen Angelegenheiten ermächtigt, bis zur Befolgung die der Anstalt gewidmeten Staats-

mittel einzubehalten oder die Anstalt zu schliessen.

Unter der angegebenen Voraussetzung und bis zu dem bezeichneten Zeitpunkte können Zöglinge der Knabenseminare und Knabenkonvikte von dem Besuche der Gymnasien und von der Entlassungsprüfung ausgeschlossen und den im §. 6. erwähnten Anstalten die ertheilte Anerkennung entzogen werden. Dieser Anordnungen stehen dem Minister der geistlichen An-

gelegenheiten zu.

Nach Errichtung eines Königlichen Gerichtshofes für die kirchlichen Angelegenheiten kann über die Gesetzmässigkeit der nach diesem Paragraphen getroffenen Anordnungen und Verfügungen innerhalb 30 Tagen bei dem gedachten Gerichtshofe Berufung eingelegt werden. Durch Einlegung derselben wird die Vollstreckung der angefochtenen Anordnung oder Verfügung nicht aufgehalten. Der Gerichtshof kann jedoch bestimmen, dass bis zur endgültigen Entscheidung die Vollstreckung unterbleibe.

§. 14. Knabenseminare und Knabenkonvikte (§. 9.) dürfen nicht mehr errichtet und in die bestehenden Anstalten dieser

Art neue Zöglinge nicht mehr aufgenommen werden.

Im Falle der Aufnahme neuer Zöglinge ist der Minister der geistlichen Angelegenheiten zur Schliessung der betreffenden Anstalt befugt. 83d)

# III. Anstellung der Geistlichen.

§. 15. Die geistlichen Oberen sind verpflichtet, denjenigen Kandidaten, dem ein geistliches Amt übertragen werden soll, dem Oberpräsidenten unter Bezeichnung des Amtes zu benennen.

Dasselbe gilt bei Versetzung eines Geistlichen in ein anderes geistliches Amt oder bei Umwandlung einer widerruflichen Anstellung in eine dauernde.

Innerhalb dreissig Tagen nach der Benennung kann Ein-

spruch gegen die Anstellung erhoben werden.

Die Erhebung des Einspruchs steht dem Oberpräsidenten zu.

§. 16. Der Einspruch ist zulässig:

I. wenn dem Anzustellenden die gesetzlichen Erfordernisse

zur Bekleidung des geistlichen Amtes fehlen. \*\*e)

§. 17. Die Uebertragung eines geistlichen Amtes, welche der Vorschrift des §. 1. zuwiderläuft, oder welche vor Ablauf der im §. 15. für die Erhebung des Einspruchs gewährten Frist erfolgt, gilt als nicht geschehen.

§. 18. (fällt fort). 88f)

<sup>\*\*\*</sup>d) Bgl. Art. 5 Ges. v. 21. Mai 1886. Art. 3 Ges. v. 31. Mai 1882. Art. 2 Nr. 2 Ges. v. 11. Juli 1883.

<sup>\*\*</sup>e) Das Weitre ist fortgefallen burch Ges. v. 29. April 1887 Art. 2 § 2.

8. 19. Die Errichtung von Seelsorgeämtern, deren Inhaber unbedingt abberufen werden dürfen, ist nur mit Genehmigung

des Ministers der geistlichen Angelegenheiten zulässig.

§. 20. Anordnungen oder Vereinbarungen, welche die durch das Gesetz begründete Klagbarkeit der aus dem geistlichen Amtsverhältnisse entspringenden vermögensrechtlichen Ansprüche ausschliessen oder beschränken, sind nur mit Genehmigung der Staatsbehörde zulässig.

§. 21. Die Verurtheilung zur Zuchthausstrafe, die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte und der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter hat die Erledigung der Stelle, die Unfähigkeit zur Ausübung des geistlichen Amtes und den

Verlust des Amtseinkommens zur Folge. 88g)

# IV. Strafbestimmung.

§. 22. Ein geistlicher Oberer, welcher den §§. 1. bis 3. zuwider ein geistliches Amt überträgt oder die Uebertragung genehmigt, wird mit Geldstrafe von 200 bis zu 1000 Thalern bestraft.

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher der Vorschrift des

§. 19. Abs. 1 zuwiderhandelt.

§. 28. Wer geistliche Amtshandlungen in einem Amte vornimmt, welches ihm den Vorschriften der §§. 1. bis 8. zuwider übertragen worden ist, wird mit Geldstrafe bis zu 100 Thalern bestraft.

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, der geistliche Amtshandlungen in einem von ihm nicht dauernd verwalteten Pfarramte vornimmt, nachdem er von dem Oberpräsidenten benachrichtigt worden ist, dass das Zwangsverfahren Behufs Wiederbesetzung der Stelle in Gemässheit der Vorschrift in §. 18. Abs. 2. eingeleitet sei.

§. 24. Wer geistliche Amtshandlungen vornimmt, nachdem er in Folge gerichtlichen Strafurtheils die Fähigkeit zur Aus-übung des geistlichen Amtes verloren hat (§. 21.), wird mit Geldstrafe bis zu 100 Thalern bestraft.

V. Uebergangs- und Schlussbestimmungen.

§. 25. Ausländer, welchen vor Verkündung dieses Gesetzes ein geistliches Amt (§. 2.) oder eines der im §. 10. erwähnten Aemter an kirchlichen Anstalten übertragen worden ist, haben bei Vermeidung der Folgen des § 21. innerhalb sechs Monaten die Reichsangehörigkeit zu erwerben.

Der Minister der geistlichen Angelegenheiten kann mit

33g) Bgl. Gef. v 29. April 1887 Art. 2 § 4.

<sup>381)</sup> Wie Abs. 2 § 19 aufgehoben durch Ges. v. 29. April 1887 Art.

Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse des einzelnen Falles

diesen Zeitraum verlängern.

§. 26. Die Vorschriften dieses Gesetzes über den Nachweis wissenschaftlicher Vorbildung und Befähigung finden keine Anwendung auf Personen, welche vor Verkündung dieses Gesetzes im geistlichen Amte angestellt sind oder die Fähigkeit zur Anstellung im geistlichen Amte erlangt haben.

Ausserdem ist der Minister der geistlichen Angelegenheiten ermächtigt, denjenigen Personen, welche vor Verkündung dieses Gesetzes in ihrer Vorbildung zum geistlichen Amte vorgeschritten waren, den in diesem Gesetze vorgeschriebenen Nachweis der

Vorbildung ganz oder theilweise zu erlassen.

Der Minister der geistlichen Angelegenheiten ist auch ermächtigt, Ausländer von den Erfordernissen des §. 4. dieses

Gesetzes zu dispensiren.

- §. 27. Die in den §§. 4. und 8. dieses Gesetzes vorgeschriebene Staatsprüfung kann mit der theologischen Prüfung verbunden werden, insofern die Einrichtung dieser letzteren Prüfung und die Bildung der Prüfungskommissionen Behörden zusteht, deren Mitglieder sämmtlich oder theilweise vom Könige ernannt werden.
- §. 28. Die Vorschriften dieses Gesetzes über das Einspruchsrecht des Staats (§§. 1. 8. 10. 12. 15. und 16.) finden in den Fällen keine Anwendung, in welchen die Anstellung durch Behörden erfolgt, deren Mitglieder sämmtlich vom Könige ernannt werden.

§. 29. Soweit die Mitwirkung des Staats bei Besetzung geistlicher Aemter auf Grund des Patronats oder besonderer Rechtstitel anderweit geregelt ist, behält es dabei sein Bewenden.

Desgleichen werden die bestehenden Rechte des Staats bezüglich der Anstellung von Geistlichen beim Militair und an öffentlichen Anstalten durch das vorliegende Gesetz nicht berührt.

- §. 80. Der Minister der geistlichen Angelegenheiten ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.
- 3b. Gesetz wegen Deklaration und Ergänzung des Gesetzes vom 11. Mai 1873 über die Vorbildung und Anstellung der Geistlichen. Vom 21. Mai 1874. (G. S. S. 139.)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages Unserer Monarchie, zur Deklaration und Ergänzung des Gesetzes über die Vorbildung und Anstellung der Geistlichen vom 11. Mai 1873, was folgt:

Art. 1. Das Gesetz vom 11. Mai 1873 wird dahin deklarirt, dass die Uebertragung eines geistlichen Amtes, sowie die Genehmigung einer solchen Uebertragung auch dann den Vorschriften der §§. 1. bis 3. des Gesetzes zuwider sind, wenn die-

selben ohne die im §. 15. daselbst vorgeschriebene Benennung des Kandidaten oder vor dieser Benennung oder vor Ablauf der im §. 15. für die Erhebung des Einspruchs gewährten Frist

erfolgen.

Art. 2. Die Strafe des §. 23 des Gesetzes vom 11. Mai 1878 trifft einen jeden Geistlichen, welcher Amtshandlungen vornimmt, ohne den Nachweis führen zu können, dass er zu einem hierzu ermächtigenden Amte oder zur Stellvertretung oder zur Hülfsleistung in einem solchen Amte unter Beobachtung der §§. 1. bis 3. des genannten Gesetzes berufen worden sei.

Art. 8. Nach Erledigung eines geistlichen Amtes ist der Oberpräsident befugt, die Beschlagnahme des Vermögens der

Stelle zu verfügen, wenn

1. das erledigte Amt den Vorschriften der §§. 1. bis 3. des Gesetzes vom 11. Mai 1878 zuwider übertragen ist, oder

2. wenn Thatsachen vorliegen, welche die Annahme begründen, dass die Uebertragung des Amtes nicht unter

Beobachtung dieser Vorschriften erfolgen werde.

Der Beschlagnahme unterliegt das gesammte Vermögen der Stelle, einschliesslich aller Nutzungen, Hebungen und Leistungen. Der Oberpräsident ernennt einen Kommissarius, welcher die Beschlagnahme ausführt und bis zur gesetzmässigen Wiederbesetzung der Stelle, beziehentlich bis zur gesetzmässigen Einrichtung einer einstweiligen Vertretung das Vermögen für Rechnung der Stelle verwaltet. Zwangsmassregeln, welche zur Ausführung der Beschlagnahme erforderlich sind, werden im Verwaltungs-wege getroffen. Der Kommissarius übt alle vermögensrechtlichen Befugnisse des berechtigten Stelleninhabers mit voller rechtlicher Wirkung aus. Die Kosten der Verwaltung werden aus den Einkünften der

Stelle entnommen.

Art. 4. Wenn nach Erledigung eines geistlichen Amtes ein Geistlicher wegen unbefugter Vornahme von Amtshandlungen in diesem Amte in Gemässheit des §. 23. Abs. 1. des Gesetzes vom 11. Mai 1873 oder des Art. 2 dieses Gesetzes rechtskräftig zur Strafe verurtheilt worden ist, so ist derjenige, welchem auf Grund des Patronats oder eines sonstigen Rechtstitels das Präsentations- (Nominations-, Vorschlags-) Recht zusteht, befugt, das Amt wieder zu besetzen und für eine Stellvertretung in demselben zu sorgen.

Art. 5. Für eine Stellvertretung in dem erledigten Amte zu sorgen, ist der Berechtigte auch dann befugt, wenn einem Geistlichen nach Maassgabe des §. 5. des Reichsgesetzes vom 4. Mai 1874, betreffend die Verhinderung der unbefagten Ausübung von Kirchenämtern, der Aufenthalt in dem Bezirke des

erledigten Amtes versagt worden ist.

Art. 6. Dem Berechtigten ist von dem Strafurtheil (Art. 4.), sowie von der Verfügung wegen Beschränkung des Aufenthalts (Art. 5.) amtlich Kenntniss zu geben.

In Betreff der vor Verkündigung dieses Gesetzes ergangenen Urtheile und Verfügungen ist jene Mittheilung sofort nach Inkrafttreten desselben zu bewirken.

- Art. 7. Macht der Berechtigte von der ihm zustehenden Befugniss (Art. 4. 5.) Gebrauch, so kommen die Vorschriften des Gesetzes vom 11. Mai 1873 zur Anwendung. Die im §. 22. Abs. 1. daselbst dem geistlichen Oberen im Falle gesetzwidriger Amtsübertragung angedrohte Strafe trifft in gleichem Falle den Berechtigten.
- Art. 8. Wenn der Berechtigte innerhalb zweier Monate vom Tage des Empfanges der vorgeschriebenen Mittheilung (Art. 6.) für eine Stellvertretung nicht sorgt, oder innerhalb Jahresfrist, von dem nämlichen Zeitpunkt an gerechnet, die Stelle nicht wieder besetzt, so geht seine Befugniss auf die Pfarr- (Filial-, Kapellen- etc.) Gemeinde über.

Die Gemeinde hat die in Art. 4. 5. bezeichneten Befugnisse in allen Fällen, in welchen ein Präsentationsberechtigter nicht vorhanden ist.

Die Vorschriften des Art. 6 finden auf die Gemeinde entsprechende Anwendung. Dieselbe ist insbesondere davon in Kenntniss zu setzen, dass der Präsentationsberechtigte innerhalb der gesetzlichen Frist von seinem Rechte keinen Gebrauch gemacht hat.

Art. 9. Liegen die Voraussetzungen des Art. 8. vor, so beruft der Landrath (Amtmann), in Stadtkreisen der Bürgermeister, auf den Antrag von mindestens zehn grossjährigen, im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindlichen, männlichen Gemeindemitgliedern, welche nicht einem mitwählenden Familienhaupte untergeordnet sind, sämmtliche diesen Erfordernissen entsprechende Mitglieder der Gemeinde zur Beschlussfassung über die Einrichtung der Stellvertretung oder über die Wiederbesetzung der Stelle.

Zur Gültigkeit der Beschlüsse ist erforderlich, dass mehr als die Hälfte der Erschienenen dem Beschlusse zugestimmt hat. Die näheren Bestimmungen über das Verfahren erlässt der

Oberpräsident.

- Art. 10. Kommt eine gültige Wahl zu Stande, so ist nach Maassgabe des Art. 9. ein Repräsentant zu wählen, welcher die Uebertragung des Amtes an den gewählten Geistlichen auszuführen hat. Für das Verhalten und die Verantwortung des Repräsentanten gelten die Vorschriften des Art. 7.
- Art. 11. Wird in den Fällen der Art. 4—10. vom Oberpräsidenten kein Einspruch erhoben oder der erhobene Einspruch von dem Gerichtshofe verworfen, so gilt der Geistliche als rechtsgültig angestellt.

3c. Gesetz, betreffend Abänderungen kirchenpolitischen Gesetze. Vom 14. Juli 1880. (G. S. S. 285.)

Wir etc. verordnen, unter Zustimmung beider Häuser des Landtags der Monarchie, was folgt:

Art. 1. In den Fällen des §. 24. im Gesetz vom 12. Mai 1873, sowie des §. 12. im Gesetz vom 22. April 1875 ist gegen Kirchendiener fortan auf Unfähigkeit zur Bekleidung ihres Amts zu erkennen.

Die Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung des Amts hat den Verlust des Amtseinkommens zur Folge.

Ist auf Unfähigkeit zur Bekleidung des Amts erkannt, so finden die Vorschriften des Gesetzes v. 20. Mai 1874 (G. S. S. 135.), des §. 81. im Gesetz v. 12. Mai 1873, sowie der §§. 13. bis 15. im Gesetz v. 22. April 1875 entsprechende Anwendung.

Art. 2. In einem katholischen Bisthum, dessen Stuhl erledigt, oder gegen dessen Bischof durch gerichtliches Urtheil auf Unfähigkeit zur Bekleidung des Amts erkannt worden ist, kann die Ausübung bischöflicher Rechte und Verrichtungen in Gemässheit des §. 1. im Gesetz vom 20. Mai 1874 Demjenigen, welcher den ihm ertheilten kirchlichen Auftrag darthut, auch ohne die im §. 2. vorgeschriebene eidliche Verpflichtung durch Beschluss des Staatsministeriums gestattet werden.

In gleicher Weise kann von dem Nachweise der nach §. 2. erforderlichen persönlichen Eigenschaften, mit Ausnahme des Erfordernisses der Deutschen Staatsangehörigkeit, dispensirt

werden.

- Art. 3. Die Einleitung einer kommissarischen Vermögensverwaltung in den Fällen des Artikels 2. dieses Gesetzes findet nur mit Ermächtigung des Staatsministeriums statt. Dasselbe ist auch ermächtigt, eine eingeleitete kommissarische Vermögensverwaltung wieder aufzuheben.
- Art. 4. Die Wiederaufnahme eingestellter Staatsleistungen kann, abgesehen von dem Falle des §. 2. des Gesetzes vom 22. April 1875, für den Umfang eines Sprengels durch Beschluss des Staatsministeriums angeordnet werden.

Der Schlusssatz des §. 6. desselben Gesetzes findet sinn-

gemässe Anwendung.

Art. 5. Den Strafbestimmungen der Gesetze vom 11. Mai 1873 und 21. Mai 1874 unterliegen geistliche Amtshandlungen nicht, welche von gesetzmässig angestellten Geistlichen in erledigten, oder in solchen Pfarreien, deren Inhaber an der Ausübung des Amts verhindert ist, vorgenommen werden, ohne dabei die Absicht zu bekunden, dort ein geistliches Amt zu übernehmen.

Die mit der Stellvertretung oder Hülfsleistung in einem geistlichen Amte gesetzmässig beauftragten Geistlichen gelten

auch nach Erledigung dieses Amts als gesetzmässig angestellte

Geistliche im Sinne der Bestimmung im Absatz 1.\*)

Art. 6. Die Minister des Innern und der geistlichen Angelegenheiten sind ermächtigt, die Errichtung neuer Niederlassungen von Genossenschaften, welche im Gebiete der Preussischen Monarchie gegenwärtig bestehen und sich ausschliesslich der Krankenpflege widmen, zu genehmigen, auch widerruflich zu gestatten, dass gegenwärtig bestehende weibliche Genossenschaften, welche sich ausschliesslich der Krankenpflege widmen, die Pflege und Unterweisung von Kindern, die sich noch nicht im schulpflichtigen Alter befinden, als Nebenthätigkeit übernehmen.

Neu errichtete Niederlassungen unterliegen der Aussicht des Staats in Gemässheit des §. 3. im Gesetz vom 31. Mai 1875 (G. S. S. 217.) und können durch Königliche Verordnung auf-

gehoben werden.

Der Krankenpflege im Sinne des Gesetzes vom 31. Mai 1875 ist die Pflege und Unterweisung von Blinden, Tauben, Stummen und Idioten, sowie von gefallenen Frauenspersonen gleichgestellt.

Art. 7. Die Bestimmungen dieses Gesetzes, mit Ausnahme der Artikel 1. 5. und 6., treten mit dem 1. Januar 1882 ausser

Wirksamkeit. \*\*)

3d. Gesetz, betreffend Abänderungen der kirchenpolitischen Gesetze. Vom 11. Juli 1883. (G. S. S. 109.)

Wir etc. verordnen mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtages Unserer Monarchie, für den Umfang derselben, was folgt:

Art. 1. Die Verpflichtung der geistlichen Oberen zur Benennung des Kandidaten für ein geistliches Amt, sowie das Einspruchsrecht des Staates werden aufgehoben:

1) für die Uebertragung von Seelsorgeämtern, deren In-

haber unbedingt abberufen werden dürfen,

2) für die Anordnung einer Hülfsleistung oder einer Stellvertretung in einem geistlichen Amte, sofern letztere nicht in der Bestellung des Verwesers eines Pfarramts (Administrators, Provisors etc.) besteht.

Art. 2. Die Zuständigkeit des Königlichen Gerichtshofes für kirchliche Angelegenheiten zur Entscheidung auf Berufungen

gegen die Einspruchserklärung des Oberpräsidenten bei

1) Uebertragung eines geistlichen Amts (§. 16 des Gesetzes vom 11. Mai 1873, G. S. S. 191),

<sup>\*)</sup> Bgl. Art. 3 Gef. v. 11. Juli 1883 (3d.).

<sup>\*\*)</sup> Durch Ges. v. 31. Mai 1882 (GS. S. 307) sind die Art. 2, 3, 4 bis
1. April 1884 wieder in Kraft gesetzt.

2) Anstellung als Lehrer oder zur Wahrnehmung der Disziplin bei kirchlichen Anstalten, welche der Vorbildung der Geistlichen dienen (§. 12 des Gesetzes vom 11. Mai 1878),

3) Ausübung von bischöflichen Rechten oder Verrichtungen in erledigten katholischen Bisthümern (§. 3 des Gesetzes

vom 20. Mai 1874, G. S. S. 185)

wird aufgehoben.

Die beiden letzten Absätze des §. 16 des Gesetzes vom

11. Mai 1873 werden aufgehoben.

Art. 3. Die Vorschrift des Artikel 5 im Gesetz vom 14. Juli 1880 (G. S. S. 285) wegen Straffreiheit der Vornahme geistlicher Amtshandlungen in erledigten oder solchen Pfarreien, deren Inhaber an der Ausübung des Amtes verhindert ist, kommt für alle geistlichen Aemter, und ohne Rücksicht darauf, ob das Amt besetzt ist oder nicht, zur Anwendung.

Art. 4. Die Strafbestimmung des §. 4 im Gesetze vom 20. Mai 1874 (G. S. S. 185) findet nicht Anwendung auf die Vornahme einzelner Weihehandlungen, welche von staatlich anerkannten Bischöfen in erledigten Diözesen vollzogen werden.

- Art. 5. Die den Bestimmungen der Artikel 1 und 2 dieses Gesetzes entgegenstehenden Vorschriften der Gesetze vom 11. Mai 1873, vom 20. Mai 1874 und 21. Mai 1874 (G. S. S. 139) werden aufgehoben.
- Gesetz, betreffend Abänderungen der kirchenpolitischen Gesetze. Vom 21. Mai 1886. (G. S. S. 147.)

Wir Wilhelm etc. verordnen, mit Zustimmung der beiden

Häuser des Landtages Unserer Monarchie, was folgt:

Art. 1. Zur Bekleidung eines geistlichen Amtes ist die Ablegung einer wissenschaftlichen Staatsprüfung nicht erforderlich. Die entgegenstehenden Bestimmungen in den §§. 4 und 8 des Gesetzes vom 11. Mai 1873 (G. S. S. 191), sowie im Artikel 3 des Gesetzes vom 31. Mai 1882 (G. S. S. 807) werden aufgehoben.

Art. 2.\*) An die Stelle des §. 6 des Gesetzes vom 11. Mai

1873 treten folgende Bestimmungen:

Das theologische Studium kann auch an den zur wissenschaftlichen Vorbildung der Geistlichen geeigneten kirchlichen Seminaren, welche bis zum Jahre 1873 bestanden haben, zurückgelegt werden.

Zur Wiedereröffnung und Fortführung dieser Anstalten sind 1) dem Minister der geistlichen Angelegenheiten die Statuten und der Lehrplan einzureichen und die Namen der Leiter und Lehrer, welche Deutsche sein müssen, mitzutheilen;

<sup>\*)</sup> Bgl. Art. 1 §§ 1, 2 Gef. v. 29. April 1887.

2) ist der Lehrplan dem Universitätslehrplan gleichartig zu

gestalten;

3) es ist zur Anstellung an diesen Anstalten die wissenschaftliche Befähigung erforderlich, an einer deutschen Staatsuniversität in der Disziplin zu lehren, für welche die Anstellung erfolgt.

Diese Seminare sind nur für diejenigen Studirenden bestimmt, welche dem Sprengel angehören, für den das Seminar errichtet ist. Hiervon kann jedoch der Minister der geistlichen

Angelegenheiten Ausnahmen gestatten.

Der Minister der geistlichen Angelegenheiten macht die zur wissenschaftlichen Vorbildung geeigneten Seminare öffentlich bekannt.

Die Wiedereröffnung der Seminare für die Erzdiözese Gnesen-Posen und die Diözese Kulm wird durch Königliche

Verordnung bestimmt.

Art. 3. Die kirchlichen Oberen sind befugt, Konvikte für Zöglinge, welche Gymnasien, Universitäten und kirchliche Seminare, hinsichtlich deren die gesetzlichen Voraussetzungen für den Ersatz des Universitätsstudiums erfüllt sind, besuchen, zu errichten und zu unterhalten.

Dem Minister der geistlichen Angelegenheiten sind die für diese Konvikte geltenden Statuten und die auf die Hausordnung bezüglichen Vorschriften einzureichen, sowie die Namen der Leiter und Erzieher, welche Deutsche sein müssen, mitzu-

theilen.

Art. 4. Die kirchlichen Oberen sind befugt, die zur theologisch-praktischen Vorbildung bestimmten Anstalten (Prediger-

und Priesterseminare) wieder zu eröffnen.

Dem Minister der geistlichen Angelegenheiten sind die Statuten dieser Anstalten und die für dieselben geltende Hausordnung einzureichen, sowie die Namen der Leiter und Lehrer, welche Deutsche sein müssen, mitzutheilen.

Art. 5. Die in den §§. 9 bis 14 des Gesetzes vom 11. Mai 1873 enthaltenen besonderen Vorschriften wegen der Staatsaufsicht über die in den Artikeln 2. 3 und 4 bezeichneten Anstalten

werden aufgehoben.

Art. 6. Der §. 1 im Gesetz vom 12. Mai 1878 (G. S. S. 198)

wird aufgehoben.

Kirchendiener im Sinne des Gesetzes vom 12. Mai 1873 sind nur solche Personen, welche die mit einem geistlichen oder jurisdiktionellen Amt verbundenen Rechte und Verrichtungen ausüben.

Art. 7. Die Vorschrift des §. 2 Absatz 2 im Gesetz vom 12. Mai 1873 findet nur Anwendung, wenn mit der Entfernung aus dem Amte der Verlust oder eine Minderung des Amtseinkommens verbunden ist.

Art. 8. Dem Minister der geistlichen Angelegenheiten sind die Statuten und die Hausordnung der Demeritenanstalten einzuzeichen, sowie die Namen der Leiter derselben mitzutheilen.

Am Schlusse jedes Jahres ist dem Minister der geistlichen Angelegenheiten ein Verzeichniss der Demeriten, welches deren Namen, die gegen sie erkannten Strafen und die Zeit der Aufnahme und Entlassung enthält, einzureichen.

Von einer Verweisung in eine Demeritenanstalt für länger als vierzehn Tage, oder einer Entfernung aus dem Amte ist dem Oberpräsidenten gleichzeitig mit der Zustellung an den Be-

troffenen Mittheilung zu machen.

Die in den §§. 6 und 7 des Gesetzes vom 12. Mai 1878 enthaltenen besonderen Vorschriften wegen der Staatsaufsicht werden aufgehoben.

Art. 9. Der Königliche Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten (Abschnitt IV des Gesetzes vom 12. Mai 1873) wird aufgehoben.

Art. 10. Die Bestimmungen des Abschnitts II des Gesetzes vom 12. Mai 1873 über die Berufung an den Staat werden auf-

gehoben.

Im Fall des §. 37 im Gesetz vom 20. Juni 1875 (G.S.S. 241) findet nur noch Beschwerde an den Minister der geistlichen Angelegenheiten statt.

Art. 11. Der Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juli 1880 (G. S. S., 285) tritt mit der Verkündung des gegenwärtigen Ge-

setzes wieder in Kraft.

- Art. 12. Unter die Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Mai 1873 (G. S. S. 205) fällt die Versagung kirchlicher Gnadenmittel nicht.
- Art. 13. Die Bestimmungen des Artikels 6 des Gesetzes vom 14. Juli 1880 werden ausgedehnt auf die Uebernahme der Pflege und Leitung in Waisenanstalten, Armen- und Pfründnerhäusern, Rettungsanstalten, Asylen und Schutzanstalten für sittlich gefährdete Personen, Arbeiterkolonien, Verpflegungsanstalten, Arbeiterherbergen, Mägdehäusern, sowie auf die Uebernahme der Leitung und Unterweisung in Haushaltungsschulen und Handarbeitsschulen für Kinder in nicht schulpflichtigem Alter, als Nebenthätigkeit der ausschliesslich krankenpflegenden Orden und ordensähnlichen Kongregationen, welche im Gebiete der Preussischen Monarchie gegenwärtig bestehen.
- Art. 14. In denjenigen Landestheilen, in welchen der Vorsitz im Vorstande einer katholischen Kirchengemeinde Kirchenrath nicht bereits vor dem Erlass des Gesetzes vom 20. Juni 1875 (G. S. S. 241) einem weltlichen Mitgliede zustand, geht der Vorsitz auf den ordnungsmässig bestellten Pfarrer und Pfarrverweser, in Filialgemeinden auf die für dieselben ordnungsmässig bestellten Pfarrgeistlichen über.

In der Erzdiözese Unesen-Posen und in der Diözese Kulm

erfolgt die Regelung im Wege Königlicher Verordnung.

Art. 15. Das Lesen stiller Messen und das Spenden der Sterbesakramente unterliegt nicht den Strafbestimmungen der Gesetze vom 11. Mai 1873, 12. Mai 1873, 21. Mai 1874 (G. S. S. 139) und 22. April 1875 (G. S. S. 194).

3f. Gesetz, betreffend Abänderungen der kirchenpolitischen Gesetze. Vom 29. April 1887. (G. S. **S. 127.**)

Wir Wilhelm etc. verordnen, mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtages Unserer Monarchie, was folgt: Art. 1. Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Mai 1886 (G. S.

S. 147) wird, wie folgt, abgeändert und ergänzt:

§. 1. Die Bischöfe von Osnabrück und Limburg sind befugt, in ihren Diözesen Seminare zur wissenschaftlichen Vorbildung der Geistlichen zu errichten und zu unterhalten.

Auf diese Seminare finden die Bestimmungen des Artikels 2

des Gesetzes vom 21. Mai 1886 Anwendung.

§. 2. Die beschränkende Bestimmung im Absatz 4 des Artikels 2 des Gesetzes vom 21. Mai 1886 wegen des Besuchs der kirchlichen Seminare wird aufgehoben.

Art. 2. Die Gesetze vom 11. Mai 1878 (G. S. S. 191) und vom 11. Juli 1883 (G. S. S. 109) werden, wie folgt, abgeändert:

§. 1. Die Verpflichtung der geistlichen Oberen zur Be-nennung der Kandidaten für ein geistliches Amt, sowie das Einspruchsrecht des Staates werden für die Bestellung des Verwesers eines Pfarramts (Administrators, Provisors etc.) aufgehoben.

Das Einspruchsrecht gilt fortan nur für die dauernde Ueber-

tragung eines Pfarramts.

§. 2. An Stelle des §. 16 des Gesetzes vom 11. Mai 1873 von Nr. 2 ab tritt folgende Bestimmung:

2) wenn der Anzustellende aus einem auf Thatsachen beruhenden Grunde, welcher dem bürgerlichen oder staatsbürgerlichen Gebiete angehört, für die Stelle nicht geeignet ist.

Die Thatsachen, welche den Einspruch begründen, sind

anzugeben.

§. 3. Ein staatlicher Zwang zur dauernden Besetzung der Pfarrämter findet fortan nicht statt. Der §. 18 und der zweite Absatz des §. 19 des Gesetzes vom 11. Mai 1873 werden aufgehoben.

§. 4. Gerichtliche Entscheidungen gegen Geistliche in den Fällen des §. 21 des Gesetzes vom 11. Mai 1873 haben nicht von Rechtswegen die Erledigung der Stelle zur Folge. entgegenstehende Bestimmung a. a. O. wird aufgehoben.

§. 5. Die Abhaltung von Messen und die Spendung der Sakramente fallen nicht unter die Strafbestimmungen der Gesetze

vom 11. Mai 1878 und vom 21. Mai 1874.

Vorstehende Bestimmung findet auch auf Mitglieder von Orden und ordensähnlichen Kongregationen Anwendung, sofern

dieselben für das Gebiet der Preussischen Monarchie zugelassen sind.

Die Vorschrift des Artikels 15 des Gesetzes vom 21. Mai 1886

wird hierdurch nicht berührt.

Art. 8. Die im Absatz 2 des Artikels 8 des Gesetzes vom 21. Mai 1886 vorgeschriebene Verpflichtung der geistlichen Oberen zur Mittheilung kirchlicher Disziplinarentscheidungen an die Oberpräsidenten wird aufgehoben.

Art. 4. Die §§. 2 bis 6 des Gesetzes über die Grenzen des Rechtes zum Gebrauch kirchlicher Straf- und Zuchtmittel vom

13. Mai 1873 (G. S. S. 205) werden aufgehoben.

Art. 5. Das Gesetz vom 31. Mai 1875, betreffend die geistlichen Orden und ordensähnlichen Kongregationen der katholischen Kirche (G. S. S. 217), wird, wie folgt, abgeändert:

§. 1. Im Gebiete der Preussischen Monarchie werden wieder zugelassen diejenigen Orden und ordensähnlichen Kongregationen

der katholischen Kirche, welche sich a) der Aushülfe in der Seelsorge,

b) der Uebung der christlichen Nächstenliebe,

c) dem Unterrichte und der Erziehung der weiblichen Jugend in höheren Mädchenschulen und gleichartigen Erziehungsanstalten

widmen;

d) deren Mitglieder ein beschauliches Leben führen.

§. 2. Auf die wieder zuzulassenden Orden und Kongregationen finden in Beziehung auf die Errichtung der einzelnen Niederlassungen sowie auf die sonstigen Verhältnisse dieselben gesetzlichen Bestimmungen Anwendung, welche für die bestehenden Orden und Kongregationen gelten.

§. 3. Die Minister des Innern und der geistlichen Angelegenheiten sind ermächtigt, den bestehenden, sowie den wieder zuzulassenden Orden und Kongregationen die Ausbildung von Missionaren für den Dienst im Auslande, sowie zu diesem Be-

hufe die Errichtung von Niederlassungen zu gestatten. §. 4. Das vom Staate in Verwahrung und Verwaltung genommene Vermögen der aufgelösten Niederlassungen wird den betreffenden wiedererrichteten Niederlassungen zurückgegeben, sobald dieselben Korporationsrechte besitzen und in rechtsverbindlicher Weise die Verpflichtung zur Unterhaltung der Mitglieder der aufgelösten Niederlassungen übernommen haben. Schon vor der Erfüllung dieser Voraussetzungen kann denselben die Nutzniessung dieses Vermögens gestattet werden.

Art. 6. Die §§. 4 bis 19 des Gesetzes über die Verwaltung erledigter katholischer Bisthümer vom 20. Mai 1874 (G. S. S. 185)

werden aufgehoben.

# Bestallung.

§. 68. Die Befugniß zur Ausübung aller geiftlichen Amtsverrich= tungen wird durch die Ordination verliehen.

8. 64. Landesunterthanen sollen, ohne besondere Erlaubnik, die Ordination zu geistlichen Aemtern bei auswärtigen Behörden nicht nach= suchen oder annehmen. 34)

Die Ordination soll Niemandem ertheilt werden, ehe er **§. 65.** ein geiftliches Amt, welches ihm seinen Unterhalt gewährt, zu übernehmen Gelegenheit hat.

## Rechte und Pflichten in Ansehung bes Amtes.

§. 66. Die besondern Rechte und Pflichten eines katholischen Priesters, in Ansehung seiner geistlichen Amtsverrichtungen, sind durch die Bor-schriften des Canonischen Rechts; der protestantischen Geistlichen aber, durch die Consistorial= und Rirchenordnungen bestimmt.25)

§. 67. Alle Geistlichen mussen sich, bei Berluft ihres Amtes, eines ehrbaren und dem Bolte unaustößigen Lebenswandels vorzüglich be-

fleißigen.

§ 68. Auch in gleichgültigen Dingen müssen sie alle Gelegenheit jum Unftoße für die Rirchengemeine forgfältig vermeiden.

§. 69. Aller zudringlichen Einmischungen in Privat- und Familien=

angelegenheiten muffen sie sich enthalten.

§. 70. Durch vorsichtiges und sanftmuthiges Betragen muffen sie die Liebe und das Vertrauen der Gemeine zu erwerben suchen.

§. 71. Ueberhaupt muffen sie in Lehre und Wandel ihren Zu= hörern mit einem guten Beispiel der Sanftmuth und Verträglichkeit, selbst gegen frembe Religionsverwandte, vorgeben.

§. 72. Auch die Personen, welche zu ihrer Familie gehören, mussen sie zu einer ordentlichen, stillen und bescheidenen Aufführung anhalten.

In ihren Amtsvorträgen, und bei dem öffentlichen Unterricht, muffen sie zum Anstoße der Gemeine nichts einmischen, was den Grundbegriffen ihrer Religionspartei wiberspricht.

§. 74. In wie fern sie, bei innerer Ueberzeugung von der Un= richtigkeit dieser Begriffe, ihr Amt dennoch fortsetzen können, bleibt ihrem

Gewissen überlassen.

Auch außer der Kirche muffen Geiftliche, denen die Seel= forge bei einer Kirchengesellschaft anvertraut ist, an der Belehrung und moralischen Besserung ihrer Mitglieder unermüdet arbeiten.

Bu Privatermahnungen, in so fern dieselben mit Sanftmuth

und Bescheibenheit geschehen, sind sie berechtigt. §. 77. Wenn sie einem Mitgliede der Gemeine seine Vergehungen ins Geheim vorhalten, so sind sie nicht schuldig, die Quellen ihrer davon erhaltenen Nachrichten anzugeben.

§. 78. Dergleichen geheime Borhaltungen sollen niemals für In=

jurien angesehen werden.

85) Bal. Anm. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) ARO. v. 23. Dezbr. 1845 (YS. 1846 S 21). Danach sollen Preußische Unterthanen, welche sich im Auslande weihen lassen, von jeder künftigen Anstellung im Baterlande ausgeschlossen bleiben. Diese Borschrift ist als auf= gehoben nicht anzusehn.

§. 79. Fehlen sie dabei aus Mangel an Sanstmuth und Bescheiben=

heit, so mussen die geistlichen Obern sie beshalb zurechtweisen.

§. 80. Bas einem Geistlichen unter dem Siegel der Beichte, oder der geistlichen Amtsverschwiegenheit anvertraut worden, das muß er, bei Berlust seines Amtes, geheim halten.

S. 81. Auch zum gerichtlichen Zeugnisse über den Inhalt solcher Eröffnungen tann ein Geistlicher ohne den Willen desjenigen, der ihm

dieselben anvertraut hat, nicht aufgefordert werden. 86)

- §. 82. So weit aber die Offenbarung eines solchen Geheimnisses nothwendig ist, um eine dem Staat drohende Gefahr abzuwenden; oder ein Verbrechen zu verhüten; oder den schädlichen Folgen eines schon begangenen Verbrechens abzuhelsen oder vorzubeugen, muß der Geistzliche dasselbe der Obrigkeit anzeigen.
- §. 83. In öffentlichen Borträgen muß jeder Geistliche aller persönlichen Anzüglichkeiten sich enthalten.

§. 84. Schilderungen der in einer Gemeine herrschenden Laster

find feine Anzüglichkeiten.

- §. 85. Sie arten aber darin aus, wenn Personen genannt, oder durch individuelle Nebenumstände kundbar gemacht werden.
- §. 86. Rein Geistlicher darf eigenmächtig irgend ein Mitglied der Gemeine von Beiwohnung des Gottesdienstes oder von den Sacramenten ausschließen.87)
- §. 87. Findet er Bedenken, Jemanden zuzulassen, so muß er dem= selben dies Bedenken in Zeiten mit vernünftiger Schonung eröffnen.
- §. 88. Besteht derselbe dennoch auf seiner Zulassung, so muß der Geistliche den Borfall, mit Berschweigung des Namens, seinen geistlichen Obern anzeigen und nach deren Vorbescheidung sich achten.
- S. 89. Nur in Fällen, wenn Jemand zu einer gottesdienstlichen Handlung in der Trunkenheit, in anstößiger und ärgerlicher Kleidung, oder sonst in einem Zustande sich darstellt, in welchem er, ohne offensbaren Anstoß und grobes Aergerniß der Gemeine, oder seiner Witzgenossen bei dieser Handlung nicht zugelassen werden kann, mag der Geistliche einen solchen Menschen, dis auf weitere Verfügung der Beshörde, zurückweisen.
- §. 90. Der einmal Zuruckgewiesene (§. 87. 89.) muß die Borbescheidung der geistlichen Obern abwarten.
- §. 91. Kein Geistlicher kann ein Mitglied der Gemeine zur Beis wohnung des Gottesdienstes, und zum Gebrauche der Sacramente, durch äußern Zwang anhalten.
- 5. 92. Auch zu Haus und Krankenbesuchen darf er sich Riemandem gegen dessen erklärte Abneigung aufdringen.

<sup>36</sup>) BgI. jest StBO. § 52. CBO. §§ 348, 350.

<sup>37)</sup> Bgl. jest Kirchengemeindes u. Synobal=O. v. 10. Septbr. 1873 § 14. Danach ist in evangelischen Gemeinden der Gemeindesirchenrath und die Kreiß= synobe zur Mitwirkung berusen.

Rechte und Bflichten in ihren Privatangelegenheiten.

§. 98. Geistliche dürfen weber für sich selbst, noch durch die in ihrem Hause lebende Familie, Kaufmannschaft oder bürgerliche Gewerbe treiben. 28)

§. 94. Wenn ihnen der Genuß gewisser Grundstücke zu ihrem Unterhalt angewiesen worden, so mögen sie deren Cultur und den Absah

der darauf gewonnenen Erzeugnisse selbst besorgen.

§. 95. Außerdem dürfen sie nur unter Genehmigung ihrer Obern, und nur in so sern, als es ohne Vernachlässigung ihres Amtes geschehen kann, sich mit der Landwirthschaft beschäftigen.

§. 96. Die Geistlichen der vom Staat privilegirten Kirchengesell= schaften sind, als Beamte des Staats, der Regel nach von den persön=

lichen Lasten und Pflichten des gemeinen Bürgers frei. 30)

8. 97. Sie genießen einen privilegirten Gerichtsftand. 40)

S. 98. In den Angelegenheiten des bürgerlichen Lebens werden alle Geistliche, ohne Unterschied der Religion, nach den Gesetzen des Staats beurtheilt.

§. 99. Nach diesen Gesetzen behalten sowohl alle protestantischen, als die katholischen Weltgeistlichen, die freie Disposition über ihr Bermögen.

§. 100. Auch dasjenige, was sie aus den Einkünsten ihres geist= lichen Amtes erworben haben, gehört zu ihrem freien Eigenthum.

ARD. v. 14. Jan. 1833 und 25. Aug. 1841.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) § 735 h. t. Bgl. Anm. 56 zu § 19 h. t., Anm. 56 zu W.R. II. 10 § 104. Das besondre Recht der Geistlichen besteht wie bei den Beamten in Be= freiungen und Beschränkungen. Sie sind befreit von Kommunal=, Kreis=, Pro= vinzialabgaben, wie von der Einquartierungslaft und den Naturalleiftungen für die bewaffnete Macht im Frieden, Städte-O. § 4. Landgemeinde-O. v. 19. März 1856 § 61. Gef. v. 11. Juli 1822 § 10. Landgem D. § 29, Kommunalabg.= Ges. §§ 24, 41. Kreiß-D. § 18. ProvD. § 108. RGes. v. 25. Juni 1868 § 5 (BGBl. S. 523). RGef. v. 13. Febr. 1875 §§ 3, 7 (RGBl. S. 62). RGes. v. 13. Juni 1873 §§ 1, 6, 25 (RGBl. S. 129), aber nicht von Schul= gemeindebeiträgen, StrA. 65 S. 57, wohl aber von den kirchlichen Abgaben und Lasten, ObTr. 43 S. 351, nicht von der Militärpflicht, nur vom Dienst mit der Waffe im Felde. RMilGes. v. 2. Mai 1874 §§ 14, 20 ff., 66, und RGes. v. 8. Febr. 1890 (ABBI. S. 23) betr. die Wehrpflicht der Geistlichen rom.=fathol. Konfession. (Zurücktellung Studirender in Friedenszeiten bis zum 1. April des 7. Militärjahres. Ueberweisung an die Ersapreserve und Befreiung von Uebungen nach Empfang der Subbiakonatsweihe). Die Zwangsvollstredung gegen sie unterliegt den Beschränkungen in CPO. § 715 Nr. 6, 7, § 749 Nr. 8. Sie können nicht Schöffen, Geschworene sein, StPD. §§ 34, 85, nicht Stabt= verordnete, Magistratsmitglieber, Borsteher ober Mitglieber einer andren kom= munalen Bertretung. Städte-D. §§ 17, 30. LandgemD. §§ 30, 39. Rreiß-D. § 131. Bormunber, Schiedsmänner können sie nur mit Genehmigung ihrer vorgesetzten Dienstbehörde sein. BD. § 22. Schiebsmanns-D. v. 29. Marz 1879 § 2.

<sup>40)</sup> Durch Aufhebung jedes privilegirten Gerichtsstandes obsolet geworden.

8. 101. Nur da, wo Provinzialgesete, oder vom Staat gebilligte Statuten, der Kirche ein Erbrecht auf einen gewissen Theil dieses Erwerbes beilegen, hat es dabei sein Bewenden. (1)

### Wie das geistliche Amt aufhöre.

Seinem geiftlichen Umte tann ein Jeber entsagen.

§. 102. §. 103. Criminalverbrechen, und grobe Bergehungen gegen die Rirchenordnungen, und die darin vorgeschriebenen geistlichen Amtspflichten, ingleichen ein ärgerlicher Lebenswandel, begründen die Entsepung eines Beistlichen. 48)

g. 104. Durch öffentliche, den geistlichen Obern angezeigte Ent= sagung des geistlichen Standes, so wie durch Entsetzung eines Geistlichen von seinem Amte, geben alle damit verbundenen äukern Rechte verloren.

8. 105. Auch darf ein solcher gewesener Geistlicher, bei Bermeibung

nachbrudlicher Strafe, sich keine Amtsverrichtungen mehr anmaßen.

§. 106. Thut er es dennoch, so haben die Amtshandlungen, die er sich anmaßt, keine bürgerliche Gültigkeit, und er selbst bleibt benen,

welche dadurch Schaden leiden, verantwortlich. (Tit. 10. §. 76 bis 82.) §. 107. Wenn und wie ein katholischer Priester, bei der Entsetzung auch seines geistlichen Charakters verlustig werde, ist nach den Grundfäßen seiner Rirche zu beurtheilen. 48)

### Beltliche Mitglieder.

§. 108. Die weltlichen Mitglieder einer Kirchengesellschaft haben das Recht, sich der Anstalten der Gesellschaft zu ihren Religionshand= lungen zu bedienen. 44)

§. 109. Sie muffen sich aber dabei den bei dieser Beseuschaft ein=

geführten Ordnungen und Berfassungen unterwerfen.

3. 110. So lange sie Mitglieder der Gesellschaft bleiben, muffen sie zur Unterhaltung der Kirchenanstalten, nach den Berfassungen der Gesellschaft, beitragen. 48)

41) Bgl. z. B. ObTr. 45 S. 281. StrA. 39 S. 340 für die Grafschaft Glas. Durch das Gef. v. 11. Juli 1845 für Schlesien ist dies Erbrecht der tathol. Kirche auf ben Rachlaß nicht aufgehoben.

49) § 126 h. t. Rach dem jest maßgebenden Ges. v. 12. Mai 1873 über die kirchliche Disziplinargewalt 2c. (US. S. 198) wird dieselbe von den kirch= lichen Behörben geubt, ber Staat schreitet nur in ben Ausnahmefallen §§ 24 ff. das. ein, außerdem im Falle Ges. v. 11. Mai 1873 § 21. Ges. v. 22. April 1875 betr. die Einstellung der Leistungen aus Staatsmitteln 2c. (GS. S. 194) §§ 9, 12, 15. (Gef. v. 24. Juni 1891. G. E. 227).

<sup>48</sup>) Bgl. Anm. 33 zu § 62 h. t.

<sup>44</sup>) Bgl. wegen ber Altfatholifen Gef. v. 4. Juli 1875 (G. S. 333).

45) Rach der UDO. v. 19. Juni 1836 (GS. S. 198) unterliegen laufende und nicht länger als zwei Jahr rückftanbige bingliche und perfönliche Abgaben und Leiftungen an Kirchen und beren Beamte, soweit sie auf allgemeiner gesetz= licher ober notorischer Orts= und Bezirksverfassung beruhen, der Beitreibung im Berwaltungszwangsversahren. Ges. v. 7. Ceptbr. 1879 (GS. S. 591). Begen

- §. 111. Rur der Staat kann bestimmen, zu welcher der verschiedenen Kirchengemeinen seiner eigenen Religionspartei jeder Einwohner als ein beitragendes Mitglied gerechnet werden soll. 46)
- g. 112. Auch ift ber Staat berechtigt, jeden Einwohner gur Beobachtung folder außern Rirdengebrauche und Einrichtungen berjenigen Religionspartei, zu ber er sich belennt, in so weit anzuhalten, als babon, vermöge ber Gesetze, die Bestimmung oder Gewißbeit bürgerlicher Rechte abbangt. 47)?

### Dritter Abschnitt.

## Bon den Obern und Borgesetten der Rirchengesellschaften.

### Bon bem geiftlichen Departement.

Die dem Staat über die Rirchengesellschaften nach den Gesetzen zukommenden Rechte werden von dem geistlichen Departement in so fern verwaltet, als sie nicht dem Oberhaupte des Staats ausdrücklich vorbebalten sind. 48) 48)

§. 114. Außerdem aber stehen die Rirchengesellschaften einer jeden vom Staat aufgenommenen Religionspartei unter der Direction ihrer

geistlichen Obern.

47) Durch die Gesetzgebung über bas Personenstandsregister und die Civilehe

bebeutungsloß geworben.

49) Rechte des Oberhaupts des Staats: §§ 308, 311 h. t. Ges. v.

23. Febr. 1870 §§ 1, 2.

bes Rechtsweges über streitige Kirchen= und Pfarrabgaben vgl. Ges. v. 24. Mai 1861, betr. die Erweiterung des Rechtsweges (GS. S. 241) §§ 15 ff. Die Beitreibung erfolgt burch bie Staatsbehörben. Gef. v. 3. Juni 1876, betr. bie evangelische Kirchenversassung 2c. (GS. S. 125) Art. 23 Nr. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) § 238 h. t.

<sup>48)</sup> Das geiftliche Departement, d. h. jett bas Minist. für die geistl., Unter= richts= und Medizinalangelegenheiten in seiner Abtheilung für die geistlichen An= gelegenheiten (ARD. v. 8. Juli 1871, GS. S. 293). Näher geregelt ist die Ausübung der Rechte des Staats gegenüber der evangelischen Landes= firche ber acht älteren Provinzen burch bas unten mitgetheilte Ges. v. 3. Juni 1876 und B. v. 9. Septbr. 1876, mit welchen wesentlich übereinstimmen die Gesetze für die Provinz Schleswig-Holstein und das Herzogthum Lauenburg und ben Bezirk des Konsistoriums zu Wiesbaden v. 6. April 1878, 19. Aug. 1878 (GS. S. 145, 287). Hür bie Berwaltung ber Angelegenheiten ber evangelischen Landesfirche besteht ber Evang. Ober-Rirchenrath und die Konsistorien. Gej. v. 3. Juni 1876 Art. 21. Bgl. auch Ges. v. 26. Juli 1880 über bie Organisation ber allgemeinen Lanbesverwaltung (GS. S. 291) §§ 21, 25, 26. Gef. v. 30. Juli 1883 (G. S. 195) §§ 22, 26; 27. Gef. v. 20. Juni 1875 über die Vermögensverwaltung in den katholischen Kirchengemeinden und bie B. v. 27. Septbr. 1875 bazu (GS. S. 571). Gef. v. 7. Juni 1876, betr. die Aufsichtsrechte des Staats bei der Bermögensverwaltung in den katholischen Diözesen (GS. S. 149).

#### Bon Bifcofen.

§. 115. Bei den katholischen Glaubensgenossen ist der Bischof der gemeinschaftliche Vorgesetzte aller Kirchengesellschaften des ihm angewiesenen Districts.

§. 116. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Staats kann keine Kirchengesellschaft von dieser Unterordnung gegen den Bischof der Diözes

ausgenommen werben.

### Berhaltniß berfelben gegen ben Staat.

- §. 117. Rein Bischof barf in Religions- und Kirchenangelegenheiten, ohne Erlaubnis bes Staats, neue Berordnungen machen, ober bergleichen bon fremden geistlichen Obern annehmen. 100)
- §. 118. Alle papstlichen Bullen, Breven, und alle Berordnungen auswärtiger Obern der Geistlichkeit mussen, vor ihrer Publication und Bollstredung, dem Staat zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden.
- §. 119. Diejenigen Gerechtsame über die Kirchengesellschaften, welche nach den Gesetzen dem Staat vorbehalten sind, kann der Bischof nur in so sern ausliben, als ihm eine oder die andere derselben von dem Staat ausdrücklich verliehen worden.

#### Didzesanrechte.

§. 120. Ohne Zuthun und Approbation des Bischofs der Diözes, oder dessen Bicarien, soll Niemand zum Priester aufgenommen, zu einem geistlichen Amte befördert, oder auch nur zum öffentlichen Lehrvortrage in einer Kirchengemeine zugelassen werden.

§. 121. Dem Bischof gebührt die Aufsicht über die Amteführung,

Lehre und Wandel der seiner Didzes unterworfenen Geistlichen.

§. 123. Diese sind ihm Chrfurcht, und in Angelegenheiten ihres geistlichen Amtes Gehorsam schuldig.

§. 128. Der Bischof ist berechtigt, bei den Kirchen seiner Dickes,

so oft er es nöthig findet, Bisitationen vorzunehmen.

§. 124. Die Rechte ber Kirchenzucht gebühren nur dem Bischof. 51)

§. 125. Bermöge diese Rechts tann er die ihm untergeordneten Geistlichen durch geistliche Bußübungen, durch kleine den Betrag von zwanzig Thalern nicht übersteigende Geldbußen, oder auch durch eine die Dauer von vier Wochen nicht übersteigende Gefängnißstrafe, zum Gehorsam, und zur Beobachtung ihrer Amtspflichten anhalten.

<sup>b1</sup>) §§ 946, 947, 1066 h. t. Bgl. bas Gef. v. 12. Mai 1873 am Enbe

bes Abschn. Die §§ 125, 127 sind baburch obsolet geworden.

Die §§ 117, 118 sind burch Verf. Art 16 beseitigt, welcher besagte, bas der Berkehr der Religionsgesellschaften mit ihren Oberen ungehindert und die Bekanntmachung kirchlicher Anordnungen nur den Beschränkungen wie sonstige Veröffentlichungen unterworfen, d. h. dem Preßgesetz. Der Art. 16 ist durch Ves. v. 18. Juni 1875 aufgehoben, die durch ihn aufgehobenen Bestimmungen aber nicht wiederhergestellt.

- §. 126. Geistliche katholischer Religion, die sich in ihrer Amtsführung grober Bergehungen schuldig gemacht haben, mussen nach dem Erkenntnisse des geistlichen Gerichts bestraft werden. 62)
- E g. 127. Langwieriges Gefängniß (g. 125.) 'und andere ftorperliche Strafen ift weber ber Bifcof, noch ein geiftliches Gericht zu verhängen berechtigt.
- 8. 128. In weltlichen Angelegenheiten der Geiftlichen tannfich ber Bijdof nur in so weit eine Gerichtsbarkeit und ein Erkenntnig anmagen, als ibm bas Recht bazu bom Staat ausbrüdlich verlieben worden. 53)
- 8. 129. Auch über ein Privatinteresse, welches bei Gelegenheit einer Amtshandlung entstanden ist, gebührt das Erkenntnig in der Regel den weltlichen Gerichten.

Der Bischof kann in den verschiedenen Verrichtungen seines **§. 130.** Amtes durch andere Geistliche, die ihm untergeordnet sind, vertreten werden.

§. 181. Diejenigen, welchen dergleichen Bertretung, nach ber besonderen Verfassung einer jeden Didzes, vermöge ihres Amtes zukommt und obliegt, werden zur höhern Geistlichkeit gerechnet.

8. 182. Auch anderen Geistlichen kann der Bischof, bei einzelnen

Borfällen seines Amtes, nach Gutbefinden Aufträge machen.

- 8. 183. Die Bestellung eines bischöflichen Generalvicarius tann ohne landesherrliche Genehmigung nicht geschehen. 84)
- §. 184. Alle Obern der Geistlichkeit sind dem Staat zur vorzüg= lichen Treue und Gehorsam verpflichtet. 58)

### Bon auswärtigen Bischöfen.

§. 185. Rein auswärtiger Bischof, oder anderer geistlicher Obere,

darf sich in Kirchensachen eine gesetzgebende Macht anmaßen. 56)

8. 186. Auch darf er irgend einige andere Gewalt, Direction oder Gerichtsbarkeit in solchen Sachen, ohne ausdrückliche Einwilligung des Staats, nicht ausüben.

5%) Bgl. Gef. v. 12. Mai 1873, welches die Schranken bafür enthält.

86) Bgl. d. B. v. 6. Dezbr. 1873, betr. die Bereibigung der katholischen

Bischöfe (GS. S. 479) u. jest B. v. 13. Jebr. 1887 (GS. S. 11).

<sup>38)</sup> Die geistliche Gerichtsbarkeit in weltlichen Angelegenheiten ist beseitigt burch B. v. 2. Jan. 1849 § 5. GBG. § 15 Abs. 3. RGes. v. 6. Febr. 1875 § 76.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Der landesherrlichen Genehmigung bedarf es nicht mehr. Durch Berf. Art. 18 ist jedes nicht auf dem Patronat beruhende Bestätigungsrecht des Staats aufgehoben. Bei Aufhebung des Art. 18 durch Ges. v. 18. Juni 1875 sind die aufgehobenen Bestimmungen nicht wieberhergestellt.

be) Bgl. Ges. v. 12. Mai 1873 § 1. Ob der § 135 auch auf den Papst zu beziehen, ift sehr zweiselhaft. Rach der Bulle de salute animarum v. 16. Juli 1821, welche burch die AKO. v. 23. Aug. 1821 fanktionirt und in Folge der Publikation in der GS. 1821 S. 57 ff. als Geset über das Rechtsverhältniß ber katholischen Kirche in Preußen anzusehen, ist nicht anzunehmen, daß § 135 sich auch auf den Papst bezieht. Die Jurisdiktion desselben unterliegt aber unbe= denklich z. B. der Beschränkung durch § 1 Ges. v. 12. Mai 1873.

§. 187. Rein Unterthan des Staats, geistlichen oder weltlichen Standes, kann unter irgend einem Borwande zu der Gerichtsbarkeit aus=

wärtiger geistlicher Obern gezogen werden.

§. 188. Ist dergleichen auswärtigen Obern eine Direction ober Gerichtsbarkeit innerhalb der Grenzen des Staats zugestanden, so müssen sie, zu deren Verwaltung, einen vom Staate genehmigten Vicarius innerhalb Landes bestellen.

- §. 189. Ein solcher Bicarius muß nicht nur selbst die den eins ländischen Bischösen vorgeschriebenen Grenzen genau beobachten, sondern auch nicht gestatten, daß diese Grenzen von seinen auswärtigen Obern überschritten werden.
- S. 140. Bielmehr muß er, wenn etwas dergleichen, so er nicht hintertreiben kann, unternommen wird, dem Staat davon in Zeiten getreue Anzeige machen.

#### Synoben.

- §. 141. Bu Kirchenversammlungen innerhalb Landes darf die Geiftlichkeit ohne Borwissen und Mitwirkung des Staates nicht berufen; viel weniger können die Schlüsse solcher Bersammlungen ohne Genehmigung des Staates in Ausübung gebracht werden. 57)
- §. 142. Den Einladungen zu auswärtigen Kirchenversammlungen dürfen inländische Geistliche ohne besondere Erlaubniß des Staates nicht Folge leisten.

### Protestantifche Confiftoria.

§. 143. Bei den Protestanten kommen die Rechte und Pslichten des Bischofs in Kirchensachen, der Regel nach, den Consistoriis zu. 88)

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Durch Berf. Art. 5, 29 obsolet geworden. Bgl. auch Bereinsgesetz v. 11. März 1850 §§ 1, 2 (GS. S. 277).

<sup>88)</sup> Bgl. Anm. 48 zu § 113 h. t. Bu scheiben ift das staatliche Aufsichts= recht und die Rirchenregierung. Ersteres wird jest ausgeübt durch den Minister ber geiftlichen Angelegenheiten, den Oberpräsidenten, den Regierungspräsidenten bez. im Stadtfreis Berlin durch ben Polizeiprafibenten, nach Maggabe ber Bef. v. 26. Juli 1880 u. 30. Juli 1883 über die Organisation der allgem. Landes= berwaltung (GS. S. 291 bez. S. 195), Ges. v. 3. Juni 1876, betr. die evan= gelische Kirchenverfassung in den acht älteren Provinzen der Monarchie (GS. S. 125) Art. 23 ff. und B. v. 9. Septbr. 1876 über die Ausübung der Rechte bes Staats 2c. (GS. S. 395), Gef. v. 6. April 1878 (GS. S. 145) und B. v. 19. Aug. 1878 (VS. S. 287), lettere beibe die Provinz Schleswig-Holftein und den Bezirk Wiesbaden betreffend. Die Mitwirkung der Regierung bei der Berwaltung der Angelegenheiten der evangelischen Kirche wird geubt durch den Evang. Oberkirchenrath und die Konsistorien nach Maßgabe des Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 21, der B. v. 5. Septbr. 1877, betr. den Uebergang der Berwaltung ber Angelegenheiten der evangelischen Landestirche zc. (185. S. 215), der Kirchen= gemeinde und Synodal-D., und der General-Synodal-D., sowie der B. v. 9. Juni 1879 (GS. S. 365), lettre die Provinz Schleswig-Holstein und den Begirt Biesbaben betreffenb. Die Gefege, welche bie altren Provingen betreffen, find am Ende b. T. mitgetheilt. Für die Kompetenz der Konfistorien waren früher

- 8. 144. Der Umfang der Geschäfte derselben ist burch die Consistorial- und Rirden-Ordnungen, nach ben berichiebenen Berfaffungen ber Brobingen und Departements, naber bestimmt.
- 8. 145. Sammtliche Consistoria ber Protestanten steben unter ber Oberbirection bes bazu verordneten Departements bes Staatsministerii.
- g. 146. Ohne beffelben Borwiffen und Genehmigung tann in Kirchensachen leine Beranberung vorgenommen, noch weniger tonnen neue Rirchenordnungen eingeführt werben.

#### Mediatconsistoria.

8. 147. Mediatconsistoria, wo dergleichen vorhanden sind, stehen, der Regel nach, unter der Aussicht des Oberconsistorii der Provinz. 50)

§. 148. Ausnahmen davon, und unmittelbare Unterordnung unter

bas geistliche Departement muffen befonders bargethan werden.

\$. 149. Es sollen aber auch die Oberconsistoria den untergeordneten Mediatconsistoriis in Ausübung ihrer Gerechtsame keinen Eintrag thun.

### Superintendenten, Inspectoren und Erzpriester.

Superintenbenten, Inspectoren und Erzpriester find unter-

geordnete Aufseher einzelner Diözesen oder Kreise. 60) §. 151. Sie stehen unter der Direction des Bischofs oder der Consistorien, und werden von denselben unter Genehmigung des Staates ausgewählt und bestellt.

S. 152. Ihr Amt besteht eigentlich nur in der Aussicht über die

zu ihrem Kreise geschlagenen Kirchen und Geistlichen.

S. 153. Leptere sind ihnen von ihrer Amtsführung, Lehre und

Wandel, auf jedesmaliges Verlangen, Rechenschaft zu geben schuldig. §. 154. Besonders mussen diese Ausseher die Kirchenvisitationen ordentlich und sorgfältig vornehmen; dabei auch von der Beschaffenheit und Berwaltung des Kirchenvermögens, sowie von dem Bauftande der Kirchen und Pfarrgebäude, genaue Erkundigung einziehen; und davon sowohl, als von der Amtsführung der Prediger und übrigen Kirchen= bedienten, ihren vorgesetzten Obern treulich berichten.

8. 155. Zu entscheidenden Verfügungen, sowie überhaupt zu anderen Geschäften, sind sie ohne besonderen Auftrag ihrer Obern nicht befugt.

## Kirchencollegia.

g. 156. Die Collegia einzelner Rirchen bestehen aus ben Geiftlichen und ben ihnen zugeordneten Borftebern. 61)

und sind zum Theil noch jett erheblich die hier aber nicht weiter interessirende Instruction v. 23. Ottbr. 1817 (GS. S. 237), ARO. v. 31. Dezbr. 1825 (GS. 1826 S. 5), B. v. 27. Juni 1845 (GS. S. 440), A.E. v. 29. Juni 1850 (GS. S. 343), lettrer namentlich die Einsetzung bes Evang. Oberkirchenraths als Draan der Kirchenregierung enthaltend.

59) Mediationsistorien, b h. standesherrliche und städtische. Zu erstren ge= hören die Gräflich Stolbergschen. Lgl. darüber AE. v. 30. Dezbr. 1874 (GS.

1875 ©. 2) §§ 3 ff.

00) Ueber die General=Superintendenten vgl. AKO. v. 29. Aug. 1828 und die Instr. v. 14. Mai 1829 (v. Kampy' Annal. 13 S. 279).

- §. 157. Diesen kommt bie Berwaltung ber außeren Rechte ber Kirchengesellschaft zu.
- 8. 158. Sie find ber Aufficht ber Ergpriefter ober Inspectoren unter-
- §. 159. In außerordentlichen Fällen und Angelegenheiten muffen bon der Gemeine Bevollmächtigte oder Repräsentauten gewählt, und mit der erforderlichen Instruction versehen werden. 62)
- 4. Gesetzüber die kirchliche Disziplinargewalt und die Errichtung des Königlichen Gerichtshofes für kirchliche Angelegenheiten. Vom 12. Mai 1878. (G. S. S. 198.)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Aandtages, für den Umfang der Monarchie, einschliesslich des Jadegebiets, was folgt:

## I. Allgemeine Bestimmungen.

§. 1. Die kirchliche Disziplinargewalt über Kirchendiener darf nur von Deutschen kirchlichen Behörden ausgeübt werden.\*)

§. 2. Kirchliche Disziplinarstrafen, welche gegen die Freiheit oder das Vermögen gerichtet sind, dürfen nur nach Anhörung des Beschuldigten verhängt werden.

Der Entfernung aus dem Amte (Entlassung, Versetzung, Suspension, unfreiwillige Emeritirung u. s. w.) muss ein geord-

netes prozessualisches Verfahren vorausgehen.\*\*)

In allen diesen Fällen ist die Entscheidung schriftlich unter Angabe der Gründe zu erlassen.

§. 8. Die körperliche Züchtigung ist als kirchliche Diszi-

plinarstrafe oder Zuchtmittel unzulässig.

§. 4. Geldstrafen dürfen den Betrag von 80 Thalern, oder, wenn das einmonatliche Amtseinkommen höher ist, den Betrag des letzteren nicht übersteigen.

und ber Gesammtheit ber Eingepfarrten).

Die §§ 156 ff. sind durch die Kirchengemeinde= und Synodal=D. v. 10. Septbr. 1873, die General=Synodal=D. v. 20. Jan. 1876 und die damit in Berbindung stehenden Gesetze v. 25. Mai 1874, 3. Juni 1876 in Betreff der evangelischen Kirche so wesentlich modisizirt, daß sie als obsolet bezeichnet werden müssen. Bezüglich der katholischen Kirchengemeinden haben eingegriffen Ges. v. 20. Juni 1875, B. v. 27. Septbr. 1875, Ges. v. 7. Juni 1876. Diese Gesetze sind am Ende d. T. im Zusammenhange mitgetheilt.

<sup>10.</sup> Septbr. 1873 § 22 Mr. 4 sindet in Folge der veränderten Gemeindeorganisation die Bestellung außerordentslicher Repräsentanten nicht mehr statt. Bgl. AG. 17 S. 192 (Klage gegen Einsgepfarrte wegen Kirchenbaulast. Fortfall des Unterschiedes der Kirchengemeinde

<sup>\*)</sup> Aufgehoben burch Gef. v. 21. Mai 1886 Art. 6.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Art. 7 Gef. v. 21. Mai 1886.

§. 5. Die Strafe der Freiheitsentziehung (§. 2.) darf nur in der Verweisung in eine Demeriten-Anstalt bestehen.

Die Verweisung darf die Dauer von drei Monaten nicht übersteigen und die Vollstreckung derselhen wider den Willen des Betroffenen weder begonnen, noch fortgesetzt werden. Die Verweisung in eine ausserdeutsche Demeriten-Anstalt ist unzulässig.

§. 6. Die Demeriten-Anstalten sind der staatlichen Aufsicht unterworfen. Ihre Hausordnung ist dem Oberpräsidenten

der Provinz zur Genehmigung einzureichen.

Er ist befugt, Visitationen der Demeriten-Anstalten anzuordnen, und von ihren Einrichtungen Kenntniss zu nehmen.

Von der Aufnahme eines Demeriten hat der Vorsteher der Anstalt unter Angabe der Behörde, welche sie verfügt, binnen 24 Stunden dem Oberpräsidenten Anzeige zu machen. Ueber sämmtliche Demeriten ist von dem Vorsteher ein Verzeichniss zu führen, welches den Namen derselben, die gegen sie erkannten Strafen und die Zeit der Aufnahme und Entlassung enthält. Am Schluss jedes Jahres ist das Verzeichniss dem Oberpräsidenten einzureichen.

§. 7. Von jeder kirchlichen Disziplinar-Entscheidung, welche auf eine Geldstrafe von mehr als 20 Thalern, auf Verweisung in eine Demeriten-Anstalt für mehr als 14 Tage, oder auf Entfernung aus dem Amte (§. 2.) lautet, ist dem Oberpräsidenten, gleichzeitig mit der Zustellung an den Betroffenen, Mittheilung

zu machen.

Die Mittheilung muss die Entscheidungsgründe enthalten. \*)

§. 8. Der Oberpräsident ist befugt, die Befolgung der in den §§. 5—7. enthaltenen Vorschriften und der auf Grund derselben von ihm erlassenen Verfügungen durch Geldstrafen bis zum Betrage von 1000 Thalern zu erzwingen.

Die Androhung und Festsetzung der Strafe darf wiederholt

werden, bis dem Gesetze genügt ist.

Ausserdem kann die Demeriten-Anstalt geschlossen werden.

§. 9. Eine Vollstreckung kirchlicher Disziplinar-Entscheidungen im Wege der Staatsverwaltung findet nur dann statt, wenn dieselben von dem Oberpräsidenten nach erfolgter Prüfung der Sache für vollstreckbar erklärt worden sind.

# II. Berufung an den Staat.

§§. 10-23 (fallen fort). \*\*)

III. Einschreiten des Staats ohne Berufung.

§. 24. Kirchendiener, welche die auf ihr Amt oder ihre geistlichen Amtsverrichtungen bezüglichen Vorschriften der

\*) Bgl. Art. 8 Ges. v. 21. Mai 1886.

<sup>\*\*)</sup> Die Berufung an den Staat ist aufgehoben durch Art. 10 Ges. v. 21. Mai 1886.

Staatsgesetze oder die in dieser Hinsicht von der Obrigkeit innerhalb ihrer gesetzlichen Zuständigkeit getroffenen Anordnungen so schwer verletzen, dass ihr Verbleiben im Amte mit der öffentlichen Ordnung unverträglich erscheint, können auf Antrag der Staatsbehörde durch gerichtliches Urtheil aus ihrem Amte entlassen werden.

Die Entlassung aus dem Amte hat die rechtliche Unfähigkeit zur Ausübung des Amtes, den Verlust des Amtseinkommens

und die Erledigung der Stelle zur Folge.\*)

§. 25. Dem Antrage muss eine Aufforderung an die vorgesetzte kirchliche Behörde vorausgehen, gegen den Angeschuldigten die kirchliche Untersuchung auf Entlassung aus dem Amte einzuleiten. Steht der Angeschuldigte unter keiner kirchlichen Behörde innerhalb des Deutschen Reichs, so ist derselbe zur Niederlegung seines Amtes aufzufordern.

Die Aufforderung erfolgt schriftlich unter Angabe des

Grundes von dem Oberpräsidenten der Provinz.

- §. 26. Wird der Aufforderung nicht binnen gesetzter Frist Folge gegeben, oder führt die kirchliche Untersuchung nicht binnen gesetzter Frist zur Entlassung des Angeschuldigten aus dem Amt, so stellt der Oberpräsident bei dem Gerichtshofe für kirchliche Angelegenheiten den Antrag auf Einleitung des Verfahrens.
- §. 27. Auf das Ersuchen des Gerichtshofs hat das Gericht höherer Instanz, in dessen Bezirk der Angeschuldigte seinen amtlichen Wohnsitz hat, einen etatsmässigen Richter mit Führung der Voruntersuchung zu beauftragen. Bei der Voruntersuchung kommen die entsprechenden Bestimmungen der Strafprozess-Gesetze zur Anwendung.

Die Verrichtungen der Staatsanwaltschaft werden durch einen von dem Minister der geistlichen Angelegenheiten er-

nannten Beamten wahrgenommen.

§. 28. Der Gerichtshof kann mit Rücksicht auf den Ausfall der Voruntersuchung das Verfahren einstellen. In diesem Fall erhält der Angeschuldigte Ausfertigung des darauf bezüg-

lichen mit Gründen auszufertigenden Beschlusses.

§. 29. Wird das Verfahren nicht eingestellt, so ist der Angeschuldigte unter Mittheilung der von dem Beamten der Staatsanwaltschaft anzufertigenden Anschuldigungsschrift zur mündlichen Verhandlung vorzuladen. Derselbe kann sich des Beistandes eines Advokaten oder Rechtsanwaltes als Vertheidigers bedienen.

Ausserdem ist der Minister der geistlichen Angelegenheiten

zu benachrichtigen.

§. 30. Für das Verfahren finden die Bestimmungen der §§. 17. 18. 20. 21. 22. sinnentsprechende Anwendung.

<sup>\*)</sup> Rach Art. 2 Ges. v. 31. Mai 1882 (GS. S. 307) hat Begnadigung burch den König Wiedereinsetzung des Bischofs zur Folge.

In dem Urtheil ist entweder die Freisprechung oder die Entlassung des Angeschuldigten aus den von ihm bekleideten

kirchlichen Aemtern auszusprechen.

§. 31. Kirchendiener, welche Amtshandlungen vornehmen, nachdem sie in Gemässheit des §. 30. aus ihrem Amte entlassen worden sind, werden mit Geldbusse bis zu 100 Thalern, im Wiederholungsfalle bis zu 1000 Thalern bestraft.

### IV. Königlicher Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten.

§§. 32—37 (fallen fort).\*)

### V. Schlussbestimmung.

§. 38. Das Erforderniss staatlicher Bestätigung kirchlicher Disziplinar-Entscheidungen und der Rekurs wegen Missbrauchs der kirchlichen Disziplinar-Strafgewalt an den Staat treten, soweit solche im bisherigen Rechte begründet sind, ausser Kraft.

### Bierter Abschnitt.

# Bon ben Gutern und bem Bermögen ber Rirchengesellschaften.

Bas Kirchenvermögen sei.

8. 160. Bu dem Bermögen der Rirchengesellschaften gehören bie Gebäube, liegenden Gründe, Capitalien und alle Einfünfte, welche zur anständigen Unterhaltung des äußern Gottesdienstes für jede Kirchen= gemeine nach beren Berfassung bestimmt sinb. 68)

# Berhältniß desselben gegen ben Staat:

§. 161. Das Kirchenvermögen steht unter der Oberaufsicht und Direction des Staats.

§. 162. Der Staat ist berechtigt, barauf zu sehen, daß die Ein=

fünfte der Kirchen zwedmäßig verwendet werden.

§. 163. Ihm kommt es zu, dafür zu sorgen, daß nüpliche Ansstalten aus Mangel des Vermögens nicht zu Grunde gehen.

§. 164. Für den Unterhalt, der bei einer Kirchengejellschaft an= gesetzten Beamten muß die Gesellschaft selbst sorgen. 64)

48) Aus §§ 160, 170 folgt, daß das Kirchenbermögen im Eigenthum ber

korporativen Kirchengemeinde steht.

<sup>\*)</sup> Der Gerichtshof ist aufgehoben durch Art. 9 Ges. v. 21. Mai 1886.

<sup>64)</sup> Die §§ 160—169 haben burch die in Anm. 61 genannten Gesetze und die baburch herbeigeführte anderweite Organisation der Kirchengemeinde einen im Einzelnen zum Theil wesentlich veränderten Inhalt erhalten, nur die allge= meinen Grundfage von ber Aufflicht bes Staates und ber Oberen find geblieben. Bgl. Gef. v. 25. Mai 1874 Art. 1. KGD. §§ 22 ff. Gef. v. 3. Juni 1876

§. 165. Kirchen, welche, gleich anderen Gesellschaften im Staate, den Schutz desselben bei ihrem Vermögen genießen, sind auch von diesem Vermögen, so weit ihnen nicht aus besonderen Gesetzen und Verfassungen gewisse Freiheiten zu statten kommen, zu den Lasten des Staates beis

zutragen verbunden.

§. 166. Sind Kirchengesellschaften, vermöge besonderer Privilegien, oder Verordnungen, von gewissen Lasten in Ansehung ihrer liegenden Gründe frei; so kann doch diese Besreiung, wosern das Privilegium, oder die Verordnung es nicht ausdrücklich seitsett, auf nachher erst ersworbene Grundstücke nicht ausgedehnt werden. 66)

### gegen bie geistlichen Obern.

§. 167. Das Kirchenvermögen steht unter der Aussicht der geist= lichen Obern.

§. 168. Diese sind schuldig, für die Unterhaltung und zweckmäßige Berwendung desselben, nach der Verfassung einer jeden Kirchengesellschaft,

zu sorgen.

§. 169. Keinem auswärtigen geistlichen Obern soll erlaubt sein, sich irgend eine Aufsicht ober Direction über das Bermögen inländischer Kirchen unmittelbar anzumaßen. 66)

### Rirchengebäube.

§. 170. Kirchen und andere dahin gehörige Gebäude sind aus= schließend das Eigenthum der Kirchengesellschaft, zu deren Gebrauche sie bestimmt sind. 67)

§. 171. Auch burch Beränderung ihrer Religionsgrundsätze verliert eine Kirchengesellschaft nicht das Eigenthum der ihr gewidmeten Kirchen=

gebäude. 68)

§. 172. Wenn aber die Kirchengesellschaft ganz aushört, so gilt von diesen Gebäuden alles das, was von dem Vermögen erloschener Gesellschaften überhaupt im sechsten Titel §. 189. sqq. verordnet ist.

§. 173. Kirchengebäube, so weit sie zur Feier des Gottesbienstes

Art. 21, 27. Gef. v. 20. Juni 1875 §§ 48 ff., 53. Kirchengeset v. 18. Juli 1892 (GS. 1893 S. 21, 25).

<sup>66) §§ 775, 776</sup> h. t. Bgl. AKO. v. 8. Juni 1834 (GS. S. 87). Ges. v. 24. Febr. 1850 § 2 d. Ges. v. 21. Mai 1861, betr. die Grundsteuer § 4 c, e, § 10 Abs. 3. Ges. v. 21. Mai 1861, betr. die Gebäubesteuer § 3 Mr. 4, 5, und wegen der Kommunallasten Städte-O. § 4 Abs. 2. LandgemO. v. 19. März 1856 § 64. Kreis-O. §§ 17, 18. ProvO. § 107 und jest LandgemO. v. 3. Juli 1891 (GS. S. 233) § 26. Kommunalabgabenges. v. 14. Juli 1893 (GS. S. 152) § 24 unt. g, i, k. ObTr. 49 S. 249.

<sup>66)</sup> Bgl. Gef. v. 20. Juni 1875.

<sup>67) § 160</sup> h. t.
68) Bgl. wegen der altkatholischen Gemeinden Ges. v. 4. Juli 1875 § 4
Abs. 2.

und zu gottesdienstlichen Handlungen bestimmt sind, dürsen ohne die Einwilligung der Gemeine zu anderen Zwecken nicht gebraucht werden. 69)

S. 174. Die Kirchengebäude sind von den gemeinen Lasten des Staates frei, und genießen alle Borrechte der dem Staat zustehenden

öffentlichen Gebäube. 70)

§. 176. Sie sollen zu keinen Freistätten für Berbrecher dienen; sondern die weltliche Obrigkeit ist berechtigt, diejenigen, welche sich dahin geslüchtet haben, herausholen, und ins Gesängniß bringen zu lassen.

### Bon Errichtung neuer Rirchen.

8. 176. Reue Kirchen können nur unter ausdrücklicher Genehmigung

bes Staats erbaut werden. 71)

S. 177. Eine Kirchengesellschaft kann auf diese Erlaubniß nur alsdann Anspruch machen, wenn sie erhebliche Gründe der Nothwendigsteit ober des Nupens, und zugleich hinlängliche Wittel zum Baue und zur Unterhaltung eines solchen neuen Kirchenspstems, ohne besorglichen Ruin der gegenwärtigen und künftigen Witglieder, nachweisen kann.

§. 178. Durch Errichtung neuer Kirchen sollen die Rechte, oder vom Staat genehmigten Verfassungen anderer schon vorhandener Kirchen=

gesellschaften nicht beeinträchtigt werden.

### Rirdengerathschaften.

§. 179. Kirchengefäße, und andere zum unmittelbaren gottesdienst= lichen Gebrauche gewidmete Sachen haben mit den Kirchengebäuden, der Regel nach, gleiche Rechte. 72)

§. 180. Solche Geräthschaften können in der Regel nur wegen einer bringenden Nothwendigkeit, unter Genehmigung des Staates und der

geiftlichen Obern, veräußert werben. 78)

§. 181. Doch können der Staat und die geistlichen Obern ders gleichen Beräußerung überflüssiger Kirchengeräthschaften, auch wegen eines

<sup>70</sup>) § 18 h. t. Anm. 65 zu § 165 h. t.

<sup>74</sup>) Als Zubehör. ALR. I. 2 § 105. Bgl. ObTr. 25 S. 274 (Orgel), 32

S. 128 (nicht aber Paramente). Bgl. § 584 h. t.

<sup>69)</sup> I. 4 §§ 14, 15. RG. 31 S. 217; 7 S. 137 (gem. R.). **RGD.** § 15 Abs. 4. Ges. v. 25. Mai 1874 Art. 2 Nr. 1. Ges. v. 20. Juni 1875 § 8, § 3 Nr. 1. Kirchenges. v. 18. Juli 1892 § 1 Nc. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Bgl. jest Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 24 Mr. 5. Ges. v. 7. Juni 1876 § 2 Mr. 5. Ges. v. 20. Juni 1875 § 50 Mr. 4. B. v. 9. Septbr. 1876 Art. 1 Mr. 4. B. v. 27. Septbr. 1875, v. 30. Januar 1893, auch Ges. v. 23. Febr. 1870 § 4.

<sup>78)</sup> Nach Ges. v. 3. Juni 1856 Art. 24 Nr. 2. B. v. 9. Septbr. 1876 Art. 1 Nr. 3. Ges. v. 20. Juni 1875 § 50 Nr. 2. B. v. 27. Septbr. 1875 Art. 1 Nr. 1 Abs. 2. Ges. v. 7. Juni 1876 § 2 Nr. 2, Kirchenges. v. 18. Juli 1892 § 1 Nr. 2, ift staatliche Genehmigung nur noch erforderlich bei Bersäußerung von Gegenständen, welche wissenschaftlichen, historischen, Kunstwerth haben.

für die Rirchengesellschaft zu hoffenden sicheren und überwiegenden Rugens,

zulassen.

§. 182. Wenn aber solche Geräthschaften aus Stiftungen herrühren, so finden dabei die Borschriften des sechsten Titels §. 78. sqq. Answendung.

#### Rirchhöfe.

§. 188. Kirchhöfe ober Gottesäcker und Begräbnisplätze, welche zu den einzelnen Kirchen gehören, sind der Regel nach das Eigenthum der Kirchengesellschaften. <sup>74</sup>)

§. 184. In den Kirchen und in bewohnten Gegenden der Städte,

sollen keine Leichen beerdigt werden.

S. 185. Bei Verlegungen der Begräbnisplätze, können diejenigen, welche disher erbliche Familienbegräbnisse in den Kirchen besessen baben, die unentgeltliche Anweisung eines schicklichen Platzes dazu auf dem neuen Kirchhofe fordern. 76) 76)

§. 186. Ohne Anzeige bei ben geistlichen Obern sollen Leichen anderswo, als auf einem öffentlichen Kirchhofe, nicht begraben werden.

§. 187. Niemand kann, durch Beranstaltung eines solchen Privats begräbnisses, der Kirchencasse und der Geistlichkeit die ihnen zukommenden Abgaben entziehen.

§. 188. Ohne Erkenntniß bes Staates foll Niemandem das ehr=

liche Begräbniß auf dem öffentlichen Kirchhofe versagt werden. 77)

§. 189. Auch die im Staat aufgenommenen Kirchengesellschaften der verschiedenen Religionsparteien dürfen einander wechselweise, in Ersmangelung eigner Kirchhöfe, das Begräbniß nicht versagen. 78)

8. 190. Wo der Kirchhof erweislich nicht der Kirchengesellschaft,

<sup>76</sup>) Ueber die rechtliche Natur der Erbbegräbnißstellen und des Rechts daran vgl. ObTr. 61 S. 219. StrA. 75 S. 79. StrA. 49 S. 165. ObTr. 73 S. 66. RG. 8 S. 200.

77) Nach ALR. II. 20 § 803 und Preuß. KrimD. §§ 550, 551 konnte ein solches Erkenntniß bei Selbstmördern und vor der Hinrichtung Verstorbenen vorkommen. Mit Aushebung dieser Bestimmungen ist die Möglichkeit des in § 188 vorausgesetzten Falls fortgefallen.

78) Bgl. B. v. 15. März 1847, betr. die Beerdigung auf fremben Kirch= höfen in Westfalen (GS. S. 116). Ges. v. 4. Juli 1875 § 2 betr. die Alt=

tatholiten. StrA. 65 S. 110; 86 S. 114.

<sup>74) §§ 761</sup> ff., 818 ff. h. t. Kirchengesellschaft, b. h. Kirchengemeinde. Bgl. Anm. 7 zu ALR. I. 4 § 15 und Anm. 12 zu § 18 h. t. Ges. v. 4. Juli 1875 § 2 Abs. 1. ObTr. 66 S. 200 (teine Ersizung von Servituten). ARD. v. 14. April 1840 (teine Subhastation). ARD. v. 8. Jan. 1830 (teine Bersänferung vor Ablauf von 40 Jahren nach der Schließung). Bgl. StrA. 50 S. 139, 67 S. 13 (Ansprüche aus der Schließung). KG. 31 S. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Bgl. Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 24 Nr. 6. Ges. v. 7. Juni 1876 § 2 Nr. 6. B. v. 9. Septbr. 1876 Art. 1 Nr. 5. Ges. v. 20. Juni 1875 § 50 Nr. 5. B. v. 27. Septbr. 1875 Art. 1 Nr. 1 bezüglich der staatlichen Genehmigung zur Anlegung und veränderten Benutzung von Begräbnisplätzen.

sondern der Stadt= oder Dorfgemeine gehört, da kann jedes Mitglied der Gemeine, ohne Unterschied der Religion, auch auf das Begräbniß daselbst Anspruch machen. <sup>79</sup>)

#### Geläute.

. . §. 191. Das bei einer Kirche befindliche Geläute ist in der Regel

als ein Eigenthum der Rirchengesellschaft anzusehen. 80)

§. 192. Wo nach Berträgen ober hergebrachter Observanz, auch eine andere Gemeine ober Religionspartei auf den Gebrauch desselben Anspruch machen kann, da kann dennoch dieser Mitgebrauch während des Gottesdienstes der Kirchengesellschaft, welcher die Glocken gehören, nicht verlangt werden.

### Uebriges Bermögen.

§. 193. Die vom Staat ausdrücklich aufgenommenen Kirchengesellsschaften sind, auch bei Erwerbung, Verwaltung und Veräußerung ihres Vermögens, anderen privilegirten Corporationen gleich zu achten. (Tit. 6. §. 70. 71. 72. 81. sqq.)

S. 194. Reine Kirchengesellschaft kann, ohne ausdrückliche Be-

willigung des Staates, liegende Gründe an sich bringen. 81)

§. 195. Ohne Vorwissen und besondere Erlaubniß des Oberhauptes im Staate darf, bei Strafe doppelten Ersates, keiner ausländischen Kirche etwas verabsolgt werden. \*\*)

g. 196. Die Strafe trifft benjenigen, auf bessen Veranstaltung die Sache ober Summe ber ausländischen Kirche ausgehändigt worden.

# Geschenfe und Bermächtniffe.

§§. 197—216. Anh. §. 125 (fallen fort). 88)

# Verwaltung bes Kirchenvermögens.

§. 217. Die Verwaltung des Kirchenvermögens liegt den Kirchen= collegien, unter Aufsicht der geistlichen Obern, ob. 84)

80) Gloden als Pertinenz: StrA. 39 S. 352. ObTr. 38 S. 273.

Bgl. jest Ges. v. 23. Febr. 1870 § 5 Nr. 2 zu ARN. I. 11 § 1075.

Bis) Diese §§ sind aufgehoben durch Ges. v. 23. Febr. 1870 § 7 und durch bessen Bestimmungen ersest.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Ueber ben Umfang und ben Schuß einer Berechtigung auf Beerbigung auf frembem Kirchhofe vgl. StrA. 63 S. 184, 64 S. 25 u. RG. 12 S. 280, über die Klagbarkeit des Anspruchs auf Beerbigung von Familiengliedern Seitens des Vaters als Mitglied der Kirchengemeinde § 72 II. 6.

<sup>81)</sup> Bgl. jest Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 24 Nr. 1. V. v. 9. Septbr. 1876 Art. 1 Nr. 2, Art. 3 Nr. 4 und die damit übereinstimmenden Vorschriften des Ges. v. 6. April 1878 und der V. v. 19. Aug. 1878 für Schleswig-Holstein und Wiesbaden. Ges. v. 7. Juni 1876 § 2 Nr. 1. V. v. 27. Septbr. 1875 Art. 1 Nr. 1 und 3, v. 30. Januar 1893. Ges. v. 20. Juni 1875 § 50 Nr. 1, betr. die katholischen Kirchengemeinden.

§. 218. Bon diesen gilt, der Regel nach, Alles, was wegen der Beamten privilegirter Corporationen verordnet ist. (Tit. 6. §. 147. sqq.)

### Beräußerung.

- §. 219. Grundstücke und Gerechtigkeiten, die einer Kirche gehören, können, ohne ausdrückliche Genehmigung des Staates, nicht veräußert werden. 85)
- §. 220. Bei ganzen Landgütern oder Häusern ist die Genehmigung des geistlichen Departements nothwendig; bei einzelnen Grundstücken oder bloßen Gerechtigkeiten hingegen ist der Consens der unmittelbaren geistlichen Obern hinreichend.
- §. 221. Die Genehmigung kann nur alsdann nachgesucht werden, wenn die Beräußerung zum Besten der Kirche nothwendig, oder von erheblichem Nuzen ist.

§. 222. Die öffentliche Subhastation ist zur Gültigkeit einer solchen

Beräußerung nicht wesentlich nothwendig.

Anh. §. 126. Bei Beräußerung unbeweglicher Grundstücke der Kirchen und anderer geistlicher Stiftungen, so wie bei Erb= und Zeitverpachtungen (letztere über sechs Jahre), soll zwar in der Regel eine freiwillige Subhastation veranlaßt werden; es soll jedoch von dem Ermessen der geistlichen Obern ab- hängen: ob nach aufgenommener gerichtlicher Taxe, nach dem Gutachten der Untergerichte, Inspectoren und Prediger, die Subhastation noch erforderlich sei; und deren Unterlassung soll keine Ungültigkeit nach sich ziehen. 86)

§. 223. Die ohne den erforderlichen Confens geschebene Beräußerung

eines solchen Eigenthums der Rirche ist nichtig.

§. 224. Dagegen kann dieselbe, wenn die Einwilligung der Beshörde hinzugekommen ist, unter dem Vorwande, daß sie unnöthig oder nicht nützlich gewesen sei, nicht angesochten werden.

§. 225. Bielmehr finden dagegen nur eben die Einwendungen und

Rechtsmittel, wie gegen jede andere Berkußerung statt.

§. 226. Doch bleibt berjenige, welcher durch unrichtige Borspiegelungen oder sonst, vorsätzlich oder aus grobem Bersehen, die Ein=

86) §§ 672, 673 h. t.

Die Verwaltung liegt jest den neugebildeten Kirchengemeindeorganen ob. Bgl. darüber Ges. v. 25. Mai 1874 Art. 1. KG. und SynO. §§ 22 ss. General-SynO. v. 20. Jan. 1876. Ges. v. 3. Juni 1876, Kirchenges. v. 18. Juli 1892 (GS. 1893 S. 25) bezüglich der evangelischen, und Ges. v. 20. Juni 1875, Ges. v. 7. Juni 1876, B. v. 27. Septbr. 1875, u. v. 30. Jan. 1893 bezüglich der katholischen Gemeinden.

Die §§ 219 ff. sind modifizirt durch die KG. und SynD. § 31 Rr. 1. Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 21, 24 Rr. 1. B. v. 9. Septbr. 1876 Art. 1 Rr. 2, Art. 3 Rr. 4 bezüglich der evangelischen, Ges. v. 20. Juni 1875 § 50 Rr. 1, Ges. v. 7. Juni 1876 § 2, B. v. 27. Septbr. 1875, u. v. 30. Januar 1893 bezüglich der katholischen Gemeinden.

willigung zu einer nicht nothwendigen ober schädlichen Veräußerung bewirkt hat, der Kirche zur vollständigen Schadloshaltung verhaftet.

#### Berpfändung.

§. 227. Zu Berpfändungen des unbeweglichen Kirchenvermögensist die Einwilligung des Bischofs, und bei protestantischen Kirchen, des Consistorii nothwendig. 87)

### Besondere Borrechte bes Kirchenbermögens.

- §. 228. Die Kirchengesellschaften genießen, in Ansehung der mit ihnen selbst, oder mit ihren Repräsentanten und Vorstehern, über ihr Vermögen verhandelten Geschäfte und geschlossenen Verträge, die Rechte der Minderjährigen.
- §. 229. Wegen solcher zum Kirchenvermögen gehörenden beständig fortlaufenden Abgaben und Prästationen, welche, nach Gesetzen und Berfassungen, auf allen Grundstüden gewisser Art in einem Orte oder Districte haften, gebührt den Kirchen, bei entstandenem Concurse der Besitzer, ein vorzügliches Recht in der zweiten Classe.
- §. 230. Eben bergleichen Borzugsrecht kommt ihnen auch in Ansehung solcher beständig fortlaufenden persönlichen Abgaben zu, welche in einem Orte pher Districte von allen Einwohnern einer gewissen Classe zu entrichten sind.
- 8. 281. Doch ist beiberlei Borzugsrecht, nach naherer Borschrift ber Concursordnung, nur auf ben Rüchtand zweier Jahre eingeschränkt.
- §. 282. Haften bergleichen beständig fortlaufende Prästationen auf liegenden Gründen nur vermöge besonderer Contracte ober lettwilliger Berordnungen, so gebührt den Kirchen deswegen, bei ermangelnder gerichtlicher Eintragung, nur ein Korrecht der fünften Classe.
- §. 238. Eben bergleichen Borrecht kommt ben Kirchen in dem Bermögen berjenigen zu, mit welchen sie Contracte geschlossen, ober ihnen Borschusse gegeben haben.
- §. 234. Hingegen gebührt ihnen das in der Concursordnung näher bestimmte Borrecht der vierten Classe, in dem Bermögen ihrer Borsteher und Administratoren, welchen die Berwaltung oder Ausbewahrung ihrer Gelder, oder anderer Bermögensestüde andertraut worden.

# Berhaltnisse ber Mitglieber.

§. 235. Die Berhältnisse zwischen den Kirchengesellschaften und deren Mitgliedern, in Ansehung der Güter und des Bermögens der Ersteren, sind nach den allgemeinen Grundsätzen von Corporationen überhaupt, und demnächst nach der unter Genehmigung des Staates

<sup>58</sup>) Die §§ 229 ff. sind obsolet geworden durch Preuß. KD. §§ 49, 74, 79 und RKD. § 54 Nr. 3.

<sup>87)</sup> Und außerbem bie ber staatlichen Aufsichtsbehörbe. Bgl. die Anm. 85 angeführten u. am Ende bieses Titels abgebruckten Bestimmungen.

hergebrachten Berfassung einer jeden einzelnen Kirchengesellschaft bestimmt. 89)

§. 236. Bei eigentlichen Parochialtirchen sind nähere Bestimmungen gesetzlich vorgeschrieben.

## Fünfter Abschnitt.

### Bon Parochien.

#### Begriff.

§. 287. Derjenige District, in welchem Glaubensverwandte einer vom Staate öffentlich aufgenommenen Religionspartei zu einer gemein= schaftlichen Kirche angewiesen sind, wird eine Parochie genannt. 90)

### Errichtung und Grenzen.

§. 288. Neue Parochien können nur vom Staat, unter Zuziehung der geistlichen Obern, errichtet, und die Grenzen derselben bestimmt werden. <sup>91</sup>)

§. 289. Bei Beränderungen in schon errichteten Parochien muß ber Staat alle diejenigen, welche ein Interesse dabei haben, rechtlich hören,

und die ihnen etwa zukommenden Entschädigungen festsetzen. 92)

§. 240. Alle dergleichen Streitigkeiten, so wie diejenigen, welche über die Grenzen zwischen zwei ober mehreren Parochien entstehen, mussen von der weltlichen Obrigkeit durch den ordentlichen Weg Rechtens entsichieden werden.

§. 241. Sind die Grenzen eines Kirchspiels in öffentlichen Urkunden deutlich bestimmt, so sindet dagegen die gewöhnliche Verjährung nicht statt. (Th. 1. Tit. 9. §. 660—668.)

36) Jest entscheiben an erster Stelle die in Anm. 84 citirten Gesetze über die Organisation der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden. Dazu tritt dann noch das Ges. v. 4. Juli 1875, betr. die Rechte der altkatholischen Kirchensgemeinschaften an dem kirchlichen Bermögen (GS. S. 333).

Die Gesammtheit der zu einer gemeinschaftlichen Kirche eines Distrikts angewiesenen Personen (Eingepfarrte) bildet eine Korporation. ObTr. 13 S. 525 (Präj. 1816), 46 S. 37. Dies gilt aber nicht von den Eingepfarrten einer Ortsgemeinde, auch nicht, wenn die Eingepfarrten nicht als Kirchengemeinde, sondern im Gegensatzt derselben, dem Kirchenvermögen und Patron, in Bestracht kommen. StrA. 22 S. 208. Präj. 1525.

91) §§ 176, 177 h. t. Bom Staat, d. h. nach Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 24 Nr. 5, B. v. 9. Septbr. 1876 Art. 1 Nr. 4 dem Minister der geistzlichen Angelegenheiten. Ges. v. 20. Juni 1875 § 50 Nr. 4. B. v. 27. Septbr. 1875, B. v. 30. Januar 1893. B. v. 7. Juni 1876 § 2 Nr. 5. Geistliche Obere, d. h. Konsistorien, Ober-Kirchenrath, Bischof. RG. 15 S. 237 (Filial-liche).

<sup>92</sup>) **Bgl. KG.** und SynD. §§ 2, 19, 25, 79. Ges. v. 20. Juni 1875 § 57 **Abs.** 2. Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 23 Ar. 6. ObTr. 41 S. 322. StrA. 89 S. 231.

8. 242. Fehlt dergleichen deutliche Bestimmung, so muß die bisherige Gewohnheit, zu welcher Kirche die Bewohner der streitigen Grundstücke sich in den letten zehn Jahren gleichförmig gehalten haben, ben

Ausschlag geben.

§. 243. Rann keine solche gleichförmige Observanz ausgemittelt werden: so ist keine der streitenden Parochien zum Pfarrzwange über bergleichen Ginwohner berechtigt, sondern es finden die Borschriften §. 298. sog. Anwendung.

Bon Mutter= und Tochter= ingleichen von vereinigten Mutterfirchen.

S. 244. Zum Gebrauche einer Parochie können mehrere Rirchen errichtet, so wie mehrere Parochien zu Einer Rirche ober unter Einem

gemeinschaftlichen Pfarrer zusammengeschlagen werden. 98)

Wenn in einer Barochie, außer der Haupt= und ursprüng= lichen Pfarrkirche, mehrere Nebenkirchen in entlegenen Gegenden, zur Bequemlichkeit der daselbst wohnhaften Eingepfarrten errichtet worden: so werden dieselben Tochterfirchen genannt. 34)

Wenn aber, nach Erforderniß der Umstände, und um die Rosten zur Unterhaltung des öffentlichen Gottesdienstes zu erleichtern, mehrere Parochien und deren Kirchen zusammengeschlagen werben: so

heißen dieselben vereinigte Mutterkirchen. 98)

- Bon bergleichen zusammengeschlagenen Mutterfirchen behalt jede ihre ursprünglichen Rechte, und sie können, nach Beschaffenheit der Umstände, unter Genehmigung der geistlichen Obern, wieder getrennt werden.
- §. 248. Es ändert darunter nichts, wenngleich derjenigen Kirche, bei welcher der Prediger nicht wohnt, im gemeinen Sprachgebrauche der Name Tochterkirche beigelegt worden.

§. 249. Eigentliche Tochterkirchen aber sind von der Haupt= oder Mutterkirche abhängig und können sich von ihr ohne Einwilligung der

Hauptgemeine nicht trennen. 96)

§. 250. Im zweifelhaften Falle streitet die Bermuthung gegen die

Eigenschaft einer Tochterkirche.

§. 251. Wenn erhellet, daß die eine Rirche aus ben Mitteln ber andern errichtet oder botirt worden: so ist dies zum Beweise, daß jene eine Tochterkirche von dieser sei, wenn nicht das Gegentheil aus den vorhandenen Urkunden klar erhellet, hinreichend.

94) §§ 333, 348, 366, 728, 781 h. t.

<sup>93)</sup> Bgl. KG. und SynD. §§ 2, 5, 19, 25. Gef. v. 20. Juni 1875 §§ 2, 5.

<sup>95) §§ 300, 302, 332, 367, 368, 608, 725, 745, 753</sup> ff., 790—792 h. t. 96) Nach V. v. 2. Mai 1811 (GS. S. 193) sollen die Küstereien bei den Tochterfirchen in ihren Dienstgeschäften und Emolumenten von den Allstereien an den Mutterkirchen fiberall getrennt und den Schullehrern in den Dörfern, wo die Tochterkirchen befindlich, Abertragen werden, damit aber die Berbind= lichteit ber Tochtergemeinden, zur Unterhaltung der Schullehrer= und Klister= wohnungen der Mutterkirche beizutragen, aufgehoben sein. Bgl. dazu ALR. II. 12 § 37. D6Tr. 47 S. 348, 48 S. 321, 81 S. 259. Stra. 47 S. 82, 23 6. 275 (feine Befreiung des Patrons).

§. 252. In wie fern die vereinigten Kirchen zum Unterhalte des gemeinschaftlichen Pfarrers und seiner Gehülfen beitragen müssen, beruht hauptsächlich auf Berträgen, und ist in deren Ermangelung durch die hergebrachte Versassung einer jeden Kirche bestimmt.

### Bon auswärtigen Parochien.

§. 258. Nach eben dieser Vorschrift ist auch, wenn diesseitige Untersthanen zu einer auswärtigen Kirche sich halten, oder inländische Kirchen durch auswärtige benachbarte Pfarrer mit besorgt werden, das Vershältniß der inländischen Unterthanen oder ihrer Kirche mit der ausswärtigen Kirche, oder deren Pfarrer zu beurtheilen.

§. 254. In so fern aber die Zulässigkeit einer kirchlichen Handlung, ober deren rechtliche Folgen, durch bürgerliche Gesetze bestimmt sind, müssen die diesseitigen Unterthanen lediglich nach hiefigen Gesetzen be=

urtheilt werden. 97)

§. 255. Beigert sich der auswärtige Pfarrer, eine Handlung nach hiesigen Gesetzen zu vollziehen: so steht den Interessenten frei, bei ihrer Landesregierung den Austrag zur Bollziehung an einen inländischen Geistlichen nachzusuchen.

§. 256. Auch die Rechte der inländischen mit einer auswärtigen verbundenen Kirche werden, so weit sie nicht durch Verträge ober Herstommen nach §. 252. bestimmt sind, nach hiesigen Gesetzen beurtheilt.

§. 257. Bei Amtshandlungen, welche auswärtige Pfarrer in hiesigen Kirchen vornehmen, müssen sie schlechterdings die hiesigen Landesgesetze befolgen; und nach den in hiesigen Landen vorgeschriebenen Bestimmungen wegen der Pfarrgebühren sich richten.

§. 258. Der ausländische Geistliche ist wegen derjenigen Amts= handlungen, die er innerhalb Landes verrichtet, der Aufsicht der hiesigen

geistlichen Obern unterworfen.

§. 259. Den Befehlen derselben muß er, auch so weit sie in die Kirchen= oder allgemeine Landespolizei einschlagen, gebührende Folge leisten.

## Ber zur Barochie gehöre.

§. 260. Wer innerhalb eines Kirchspiels seinen ordentlichen Wohn= sit aufgeschlagen hat, ist zur Parochialkirche des Bezirks eingepfarrt. 98)

§. 261. Doch soll Niemand bei einer Parochialfirche von einer andern, als derjenigen Religionspartei, zu welcher er selbst sich bekennt, zu Lasten oder Abgaben, welche aus der Parochial-Berbindung sließen, angehalten werden; wenn er gleich in dem Pfarrbezirke wohnt, oder Grundstücke darin besitzt. 99)

<sup>97)</sup> Bgl. RGes. v. 6. Febr. 1875 § 75. Mit Einführung der Civilehe haben die §§ 254 ff. ihre wesentliche Bedeutung verloren.

Vel. K. und SynD. §§ 2, 19, 34. Ges. v. 20. Juni 1875 §§ 2, 25. Ueber die Parochialverhältnisse der französischen Kolonie bestimmt die AKD. v. 30. Oktor. 1809 (Rabe 10 S. 170).

<sup>99)</sup> Bgl. Ober. 23 S. 363, 27 S. 375, 43 S. 287, 301; 32 S. 137

§. 262. Wer noch keinen beständigen Wohnsitz hat, wird als Einsgepfarrter derjenigen Parochie, zu welcher seine Aeltern gehört haben, betrachtet. 100)

g. 263. Wer den Wohnsit seiner Aeltern aufgegeben, und keinen

andern erwählt hat, ist nirgends eingepfarrt.

§. 264. Wer einen doppelten Wohnsitz hat, ist bei der Parochial=

kirche eines jeden derselben als Eingepfarrter verpflichtet. 101)

§. 265. In Ansehung seiner Grundstücke trägt er die Lasten der Parochialverbindung nur bei derjenigen Kirche, in deren Pfarrbezirk die

Grundstüde liegen. 101a)

§. 266. Bei Trauungen, Taufen und anderen firchlichen Handlungen, die zu gleicher Zeit nur an einem Orte vorgenommen werden können, hat er die Wahl, welcher von beiden Kirchenanstalten er sich bedienen wolle.

§. 267. Hat Jemand an einem Orte, wo mehrere Parochien seiner Religionspartei sind, seinen Wohnsitz aufgeschlagen: so bestimmt die Lage des Hauses, in dem er wohnt, die Parochie, zu welcher er gehört.

§. 268. Durch den bloßen Aufenthalt in einem Kirchspiel, so lange der Borsat, seinen Wohnsitz darin aufzuschlagen, noch nicht erhellet,

wird die Einpfarrung nicht begründet.

§. 269. Die Frau gehört zur Parochie des Mannes nur in so

fern, als sie mit ihm einerlei Glaubensbekenntnisse zugethan ist.

§. 270. Ist sie von einer verschiedenen Religionspartei, so gehört sie, der Regel nach, in diejenige Parochie, welcher die übrigen Mitglieder ihrer eignen Religionspartei, in dem Bezirke, wo der Wann seinen Wohnsitz hat, unterworfen sind.

§. 271. Sind diese zu keiner Parochie geschlagen, so ist auch eine

solche Frau von dem Pfarrzwange frei.

§. 272. Kinder, die noch unter der Aeltern Gewalt stehen, gehören zur Parochie desjenigen von den Aeltern, in dessen Glaubensbekenntnisse sie unterrichtet worden, oder deren Religionspartei sie gewählt haben.

§. 278. Sind dergleichen Kinder von einem andern Glaubensbekenntnisse als beide Aeltern, so finden die Vorschriften §. 270. 271. Anwendung.

§. 274. Wo es durch besondere Gesetze oder wohlhergebrachte Gewohnheiten zwischen den verschiedenen protestantischen Gemeinen bisher

und StrA. 8 S. 134, 12 S. 110 über den Gegensatztwischen den persönlichen, aus dem Parochialverbande sießenden, und den dinglichen Lasten. Bgl. auch das Ges. v. 14. Mai 1873 §§ 3, 9 (Juden) zu § 42 h. t. Der evangelische und katholische Pfarrzwang ist überall aufgehoben. Ges. v. 9. Mai 1854 (GS. S. 317) für Ost=Preußen. Wegen der Schlesischen Zehntversassung vol. Ges. v. 10. April 1856 (GS. S. 172) und ARO. v. 16. Juni 1831 (GS. S. 169). Wegen der Mennoniten vol. Ges. v. 12. Juni 1874 § 3 und die V. v. 30. Jan. 1846 (GS. S. 87) und ObTr. 72 S. 170, 81 S. 250. Wegen der Altlutheraner die General=Ronzession v. 23. Juli 1845 (GS. S. 516) in ObTr. 25 S. 199.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>) § 272 h. t.

<sup>101)</sup> AGO. I. 2 § 15, §§ 721, 739 h. t.

<sup>101</sup>a) § 739 h. t. ObTr. 58 S. 370.

eingeführt gewesen, daß die Parochialeigenschaft der sämmtlichen Witzglieder einer Familie nach der Religionspartei, zu welcher das Haupt derselben sich bekennt, beurtheilt worden, hat es auch ferner dabei sein Bewenden.

- §. 275. Das Gesinde gehört zu der Parochie seiner Religions= partei an dem Orte, wo es im Dienste der Herrschaft sich aufhält.
  - Anh. g. 127. Auch beim unterthänigen Gesinde findet keine Ausnahme ftatt.
- S. 276. Eben das gilt von Handwerksgesellen und Lehrburschen, in Beziehung auf den Wohnort des Meisters.

### Exemtionen von ber Parocie.

- §. 277. Aus der Befreiung von der ordentlichen Gerichtsbarkeit des Ortes folgt noch nicht die Ausnahme von der Parochie. 108)
- §. 278. Sämmtliche zum Militairstande gehörende Personen sind der ordentlichen Parochie ihres Wohnortes oder Standquartiers nicht unterworfen.

§. 279. Bielmehr gehören dieselben nach näherer Bestimmung der Militair-Consistorial-Ordnung, zu der Parochie des Regiments oder der Garnison, zu welcher sie in Absicht ihres Dienstes gewiesen sind. 108)

3. 280. Besitzen sie aber Grundstücke: so mussen von diesen die Parochiallasten an die Kirche ihrer Religionspartei, in deren Bezirke die Grundstücke liegen, entrichtet werden.

S. 281. Wo an einem Orte ein Felds und ein Garnisonsprediger sich besinden, da hat Ersterer nur auf diejenigen als seine Eingepfarrten Anspruch, welche zu dem Regiment oder Bataillon, bei welchem er ansgesetzt ist, gehören.

§. 282. Wo aber kein besonderer Garnisonprediger ist, da gehören alle am Orte besindliche, unter Wilitairgerichtsbarkeit stehenden Personen zu der Gemeine des Feldpredigers; und unter mehreren desjenigen, welchem der Gouverneur oder Commandant die Geschäfte des Garnisonpredigers aufgetragen hat.

§. 283—287 (fallen fort.) 104)

§. 288. Alle vom Pfarrzwange Ausgenommenen haben in jedem einzelnen Falle die Wahl, welcher Kirchenanstalt sie sich bedienen wollen.

**Anh. S. 128.** Sie können daher die geistlichen Handlungen auch von einem Geistlichen einer andern Religionspartei ver=richten lassen.

<sup>108)</sup> Mit Aufhebung bes eximirten Gerichtsstandes obsolet geworden. Bgl. zu § 283 ff. h. t.

<sup>103)</sup> Bgl. die Militär-Kirchenordnung v. 12. Febr. 1832 (GS. S. 69).
104) Durch Ges. v. 3. Juni 1876 (GS. S. 154) sind mit dem 1. Jan.
1877 die Parochialexemtionen der §§ 283 sf., welche die Königl. Beamten von der Parochie eximirten, ausgehoben, ebenso die in einzelnen Landestheilen oder Ortschaften nach besondrem Recht oder Herkommen für de stimmte Personnen oder Grundstücke bestehenden. Exemtionen andrer Art sind nicht berührt.

- §. 289. Doch müssen sie sich, bei jeder solchen Handlung, allen Anordnungen und Abgaben derjenigen Kirchenanstalt, deren sie sich bebienen, gleich den wirklich Eingepfarrten unterwerfen.
- 290. Bei den Heirathen derselben muß das Aufgebot nothwendig in der Pfarrlirche des Wohnortes geschehen.
- §. 291. In allen Fällen, wo bei einer ihrer kirchlichen Handlungen Ausnahmen von gewissen, die Civilpersonen überhaupt bindenden Gesetzen gemacht werden sollen, muß die Dispensation dazu, wenngleich die Hand-lung selbst von einem zum Militairstande gehörigen Geistlichen verrichtet wird, dennoch bei der gehörigen Civilinstanz nachgesucht werden.
- §. 292. An Orten, wo tein orbentlich eingerichteter Garnison-Gottesbienst ist, tönnen auch Eximirte vom Civilstande sich eines Feldpredigers zu wirklichen Parochial-handlungen nicht bedienen.

#### Bon bagirenben Diftricten und Einwohnern.

§. 298. Einzelne Einwohner des Staates, welche nach obigen Grundssten weder zu einer Parochie gehören, noch vom Pfarrzwange ausstrücklich eximirt sind, müssen eine Kirche ihrer Religionspartei wählen, zu welcher sie sich halten wollen. 105)

§. 294. Auch ganze Gemeinen, welche noch zu keinem Kirchspiel gewiesen sind, mussen sich, unter Borwissen und Genehmigung der geist=

lichen Obern, zu einer benachbarten Kirche schlagen. 106)

§. 295. Der Regel nach hängt die Bestimmung, zu welcher sie sich halten wollen, von der Mehrheit der Stimmen einer solchen Gemeine ab.

§. 296. Doch können, wenn keine Bereinigung statt findet, die geist= lichen Obern, nach Bewandtniß der Umstände, einen Theil der Gemeine

zu diefer, und die übrigen zu einer anderen Kirche weisen.

§. 297. Bei der Zuschlagung solcher Gemeinen zu benachbarten Kirchen müssen die Abgaben und Beiträge derselben, so wie ihre Theils nehmung an einem der Gemeine bei Besetzung der Pfarrstelle zukommens den Wahlrechte, unter Direction der geistlichen Obern, durch Verträge bestimmt werden.

§. 298. Sind damals keine Berträge geschlossen worden: so muß die sehlende Bestimmung, in vorkommenden streitigen Fällen, von den geistlichen Obern nach der Billigkeit und nach dem, was unter ähnlichen Umständen, im Kreise oder in der Provinz üblich ist, ergänzt werden.

§. 299. Dergleichen Zuschlag hat zwar nicht die Wirfung einer

beständigen Einpfarrung;

S. 800. Es fonnen aber die zugeschlagenen Gemeinen nur aus

<sup>105)</sup> KG. und EnnO. § 2 Abj. 4, § 46.

<sup>106)</sup> Bagirende und Gastgemeinden §§ 370, 371, 723, 724, 743, 744 h. t. Har die Provinz Schlessen sind die §§ 294—302, sowie die §§ 370, 371, 723, 724, 743, 744 h. t. durch Ges. v. 16. Febr. 1880 (GS. S. 51) v. 1. Jan. 1883 ab bezüglich der evangelischen Gemeinden außer Krast gesetzt und das Bershältniß anderweit geordnet.

erheblichen Ursachen, und nur unter Approbation der geistlichen Obern. von der einmal gewählten Kirche wieder abgehen.

§. 801. So lange ber Pfarrer, welcher für diese zugeschlagene Be= meine mit berufen worden, noch im Amte steht, kann zu seinem Nachtheil

eine Abtrennung dieser Gemeine nicht gestattet werden.

§. 302. Dagegen hat der Prediger, während deffen Amtsführung die Zuschlagung geschehen ist, gegen eine von den geistlichen Obern ge= nehmigte Biederabtrennung tein Recht zum Widerspruche.

### Berlassung ber Parocie.

§. 303. Wer von einer Religionspartei zur anderen übergeht,

verläßt seine disherige Parochie. 107) §. 304. Wer seinen Wohnsitz außer den Grenzen seiner bisherigen Barochie verlegt, wird dadurch zugleich von dem Pfarrzwange derfelben frei.

8. 306. Ein Gleiches geschieht durch Erlangung eines Standes, Amtes, ober Titels, mit welchem die Befreiung von der ordinairen Parochie gesetlich verbunden ift.

### Ausbebung ber Parocie.

§. 306. Die unter Genehmigung bes Staates einmal bestehenden Barochien können, ohne bergleichen Genehmigung, nicht wieder aufgehoben werden. 108)

§. 307. Daburch, daß Mangel an Eingepfarrten in einer Kirche eine Zeitlang keine gottesbienstliche Handlungen haben vorge= nommen werden können, verliert dieselbe noch nicht die Rechte einer

Parocialtirche.

- §. 308. Wenn aber, aus Mangel an Eingepfarrten, die Stelle des Pfarrers länger als zehn Jahre hindurch unbesetzt geblieben ist: so kann der Landesherr, wo nicht besondere Landesversassungen oder Tractate entgegenstehen, über die vacante Kirche verfügen; und alsdann erlöschen auch die etwanigen Parochialrechte derselben. 109)
- 5. Gesetz über erloschene Parochien und über die Behandlung des Vermögens derselben. Vom 13. Mai 1833. (G. S. S. 51.)

Wir etc. etc. thun kund und fügen hiermit zu wissen:

Da es zweifelhaft geworden ist, in welchen Fällen eine Parochie als erloschen zu betrachten, und wie das Vermögen einer erloschenen Parochie zu behandeln sei, so verordnen Wir mittelst Deklaration der §§. 177. 179. 189. 192. ff. Th. II. Tit. 6. und §. 308. Th. II. Tit. 11. des A. L. R. für diejenigen Landes-

<sup>107)</sup> Bgl. Gef. v. 14. Mai 1873 zu § 42 h. t.

<sup>108)</sup> Bgl. Anm. 91 zu § 238 h. t. KG. und SynD. § 25. Ges. v. 20. Juni 1875 § 8.

<sup>169)</sup> Bgl. § 3 bes nachfolgenben Ges. v. 13. Mai 1833 und StrA. 67 S. 16 über die Frage, was aus dem Erlöschen der Parochialrechte folgt.

theile, worin das A. L. R. Gesetzeskraft hat, auf den Antrag Unsers Staatsministeriums und nach eingeholtem Gutachten Unsers Staatsraths, wie folgt:

§. 1. Eine Parochie ist als erloschen anzusehen, wenn

binnen zehn Jahren:

a) entweder gar keine Mitglieder ihrer Religionspartei in dem Pfarrbezirke einen ordentlichen Wohnsitz gehabt haben;

b) oder gar kein Pfarrgottesdienst daselbst stattgefunden

hat;

c) oder endlich die Zahl der Eingepfarrten fortwährend so gering gewesen, dass zu einem ordentlichen Pfarrgottesdienst kein Bedürfniss vorhanden war.

§. 2. Entstehen Zweifel über das Dasein der im §. 1. aufgestellten Bedingungen, so sollen dieselben zu Unserer Aller-

höchsten landesherrlichen Entscheidung vorgelegt werden.

§. 8. Das einer Parochie zustehende Vermögen, welches bei ihrem Erlöschen (§§. 1. 2.) als herrenlos Unserer landesherrlichen Verfügung anheimfällt, soll zum Vortheil derjenigen Religionspartei derselben Provinz verwendet werden, welcher die erloschene Parochie angehört hat.

§. 4. Von der Vorschrift des §. 3. tritt in Ansehung des vakant gewordenen Kirchengebäudes eine Ausnahme ein, indem dasselbe der an diesem Ort vorhandenen Parochie einer andern christlichen Religionspartei zugewiesen werden soll, insofern

dazu ein Bedürfniss vorhanden ist.

§. 5. War ein Theil des übrigen Vermögens der Parochie ausschliessend und unzweifelhaft zur Erhaltung des Kirchengebäudes bestimmt, so soll derselbe auch ferner mit dem nach §. 4. zu verwendenden Kirchengebäude verbunden bleiben.

§. 6. Die gegenwärtige Verordnung soll in allen oben bezeichneten Landestheilen, ohne Ausnahme irgend einer Provinz,

zur Anwendung kommen.

#### Bom Simultaneo.

§. 309. Wenn zwei Gemeinen verschiedener Religionsparteien zu Einer Kirche berechtigt sind, so müssen die Rechte einer jeden hauptsächlich nach den vorhandenen besonderen Gesetzen oder Verträgen beurtheilt werden.

§. 810. Mangelt es an solchen Bestimmungen, so wird vermuthet,

daß eine jede dieser Gemeinen mit der anderen gleiche Rechte habe. §. 811. Die näheren Maaßgaben wegen der Ausübung dieser Rechte müssen, bei entstehendem Streite, nach dem Einverständnisse der beiders seitigen Obern, und wenn dies nicht statt findet, durch unmittelbare landesherrliche Entscheidung, sestgesetzt werden.

8. 312. Dabei ist jedoch auf dasjenige, was bisher üblich gewesen,

hauptsächlich Rücksicht zu nehmen.

§. 813. Wird aber darüber gestritten: ob eine oder die andere Gemeine zu der Rirche wirklich berechtigt sei, so gehört die Entscheidung vor den ordentlichen Richter.

S. 314. Wenn nicht erhellet, daß beide Gemeinen zu der Kirche wirklich berechtigt sind: so wird angenommen, daß diejenige, welche zu dem gegenwärtigen Mitgebrauche am spätesten gelangt ift, benselben nur bittweise, d. h. als eine widerrusliche Gefälligkeit erhalten habe. §. 815. Selbst ein vieljähriger Mitgebrauch kann, für sich allein,

die Erwerbung eines wirklichen Rechtes durch Berjährung in ber Regel

nicht begrunden. (Th. 1. Tit. 9 §. 589.)

S. 316. Wenn jedoch, außer diesem Mitgebrauche, auch die Unterhaltung der Rirche von beiden Gemeinen gemeinschaftlich bestritten worden : so begründet dieses die rechtliche Vermuthung, daß auch der später zum Ritgebrauche gekommenen Gemeine ein wirkliches Recht darauf zustehe.

§. 817. So lange eine Gemeine ben Mitgebrauch nur bittweise hat, muß sie bei jedesmaliger Ausübung einer bisher nicht gewöhnlichen gottesdienstlichen handlung die besondere Erlaubniß der Borfteher bazu nachsuchen.

## Sechster Abichnitt.

# Bon bem Bfarrer und beffen Rechten.

#### Begriff.

§. 318. Derjenige Geistliche, welcher zur Direction und Berwaltung des Gottesdienstes bei einer Parochialkirche bestellt worden, wird der Pfarrer des Rirchspiels genannt.

## Erforderniffe und

§. 819. Ein Pfarrer muß die von einem geschickten und tugend= haften Beistlichen erforderten Eigenschaften im vorzüglichen Grade be= jigen. 110)

# allgemeine Pflichten beffelben.

§. 820. Er muß sich den Wohlstand der Kirche, den Unterricht der Gemeine, und die Beförderung eines guten moralischen Berhaltens ihrer sammtlichen Mitglieder besonders angelegen sein laffen.

§. 821. Die Sorge für die Gebäude und das Bermögen der Kirche

hat er mit den Vorstehern gemein. 111)

§. 822. Wenn Lettere in ihren Pflichten nachlässig sind, ist er seiner geistlichen Behörde davon Anzeige zu machen schuldig. §. 323. Dagegen sind aber auch die Vorsteher verbunden, eben dieser Behörde es anzuzeigen, wenn der Pfarrer seine Amtspflichten

111) Jest mit dem Gemeinbefirchenrath, der Gemeindebertretung bez. bem Rirchenvorstand. KG. und Synd. §§ 8, 13, 14, 22 ff. Gef. v. 20. Juni 1875

**\$\$** 5, 8, 57.

<sup>110)</sup> Ein Deutscher sein, seine wissenschaftliche Borbilbung nachgewiesen und leinen Einspruch Seitens der Staatsregierung erfahren haben. Ges. b. 11. Mai 1873 § 1 au § 62 h. t.

vernachlässigt, oder in seinem sittlichen Berhalten zu gegründetem Tadel und Aergerniß der Gemeine Beranlassung giebt.

### Wahl des Pfarrers überhaupt;

§. 824. Ob die Wahl des Pfarrers von dem Bischof, dem Consistorio, einem Privatpatron, oder den Gliedern der Gemeine abhange, wird durch die besonderen Verfassungen jeder Provinz und jedes Ortes näher bestimmt. 118)

§. 325. Niemals soll ein Subject, welches mit der Gemeine in Streit und Feindschaft lebt, oder gegen dessen Grundsätze, oder moralisches Berhalten, die Gemeine erhebliche Einwendungen hat, derselben zum

Pfarrer aufgedrängt werden.

§. 326. In allen Fällen muß daher das Subject, welches zum Pfarrer bestellt werden soll, der Gemeine zuvor bekannt gemacht werden.

### insonderheit bei Patronatkirchen;

§. 827. Hat die Pfarrkirche ihren eignen Patron, so gebührt diesem,

ber Regel nach, die Berufung eines neuen Pfarrers. 118)

§. 828. Auch Patrone können, bei ihrer anzustellenden Auswahl, nur auf solche Subjecte Rücksicht nehmen, die entweder schon in einem geistlichen Amte stehen, oder doch als Candidaten, von den geistlichen Obern ihrer Provinz, nach angestellter vorläufiger Prüsung, die Erslaubniß zum Predigen erhalten haben.

§. 329. Das von dem Patron ausgewählte Subject muß der Gemeine vorgestellt, und zur Haltung einer Probepredigt und Catechisation

angewiesen werden.

<sup>115</sup>) §§ 568 ff. h. t.

§. 330. Hat der Gewählte schon vorhin in einem geistlichen Amte gestanden, so muß er dennoch, wenn die Gemeine ihn nicht schon hinzlänglich kennt, eine Gastpredigt und Catechisation halten.

§. 831. Der Tag der zu haltenden Probes oder Gastpredigt muß der Gemeine wenigstens vierzehn Tage vorher bekannt gemacht werden.

§. 382. Sind zwei ober mehrere Kirchen unter Einem Pfarrer zusammengeschlagen, so muß in jeder eine Probepredigt gehalten werden.

S. 338. Ob auch in eigentlichen Filialkirchen die Haltung einer Probepredigt nöthig sei, oder ob die Witglieder einer solchen Lochtersgemeine zu deren Anhörung in der Wutterkirche sich einfinden müssen, bleibt der hergebrachten Verfassung bei einem jeden Kirchensystem überslassen.

8. 334. Die Gemeine muß, nach Berlauf von wenigstens acht

Best UKO. v. 30. Septbr. 1812 (GS. S. 185), betr. das Recht zur Besetzung der Schlesischen katholischen Erzpriestereien, Pfarreien, Kuratien und Pfarrschulen. KG. und Synd. § 32 und dazu B. v. 2. Dezbr. 1874 (GS. S. 355), durch welche die nachfolgenden §§ zum Theil modifizirt sind. Für die evangelischen Gemeinden in Westfalen und Rheinprovinz sind durch AE. v. 28. Juli 1876 besondre Bestimmungen getroffen.

Tagen, mit ihrer Erklärung über das von dem Patron ausgewählte Subject vernommen werden.

g. 885. Ist der Candidat aus einer anderen Diözes oder Consistorialdepartement, so kann die Gemeine eine längere Frist, allenfalls

bis vier Wochen, zu ihrer Erklärung verlangen. §. 886. Ist die Gemeine mit dem Patron über die Würdigkeit des von Letterem ausgewählten Subjects uneins: so müssen die vorgesetzten geistlichen Obern, ohne prozessualische Weitläufigkeiten, über die Erheblichkeit der Einwendungen entscheiden.

§. 887. Wer rechtlich überführt wird, daß er sich durch Be= stechungen, oder andere unerlaubte Wege, in ein geistliches Amt einzu= schleichen gesucht habe, wird eines solchen Amtes auf immer unfähig.

§. 388. Auf den blogen, mit feinen erheblichen Gründen unter= ftütten. Widerspruch einzelner Mitglieder der Gemeine foll keine Rud=

sicht genommen werden.

Benn aber ein Subjekt wenigstens zwei Drittel der Stimmen sammtlicher Gemeineglieder gegen sich hat, soll er zu der Pfarrstelle nicht anders gelassen werden, als wenn sich bei der Untersuchung findet, daß der Widerspruch durch bloße Verhetzungen und Aufwiegelungen ver= anlakt worden.

Ist der Batron dem römisch-katholischen, die Gemeine aber §. **84**0. dem protestantischen Glaubensbekenntnisse zugethan oder umgekehrt: so muß der Patron wenigstens drei Subjecte zur Probepredigt zulassen.

8. 841. Demjenigen unter diesen, welcher bei der Gemeine, nach ber Dehrheit ber Stimmen derfelben, den vorzüglichsten Beifall hat,

kann er die Bocation nicht versagen.

§. 842. In diesem sowohl, als in allen übrigen Fällen, wo es hergebracht ist, daß der Patron der Gemeine mehrere Subjecte zur Auswahl porschlage, muß die Gemeine nothwendig eins derselben wählen. in so fern sie nicht allen dreien erhebliche Einwendungen nach Borschrift §. 319. 325. 328. 337. entgegenseten fann.

S. 843. Eben bies findet, im umgekehrten Falle, in Ansehung des Batrons statt, wenn nach wohlhergebrachter Verfassung demselben mehrere Subjecte zur Auswahl von der Gemeine vorgeschlagen werden.

§. 844. Rehmen mehrere Patrone mit gleichem Rechte an Besetzung der Pfarren Theil, so entscheidet, wenn sie sich nicht vereinigen

fonnen, die Dehrheit der Stimmen.

§. 345. Ift feine überwiegende Mehrheit ber Stimmen vorhanden, so mussen die geistlichen Obern den Patronen aufgeben, sich, binnen einer gewissen nach ben Umständen zu bestimmenden Frist, über ein vorzuschlagendes Subject zu vereinigen.

§. 846. Erfolgt in der bestimmten Frist fein Ginverständnig, fo fällt die Besetzung der Stelle für diesmal den geistlichen Obern anheim.

8. 847. Diese muffen aber die Stelle in der Regel einem Dritten, welder von keinem der uneinigen Patrone vorgeschlagen worden, verleihen.

§. 848. Sat eine eigentliche Tochterkirche einen besonderen Batron: so muß dieser in der Regel dem Patron in der Mutterfirche beitreten, wenn er nicht gegen das von Letterem ausgewählte Subject erhebliche Einwendung nach §. 319. 325. 328. 337. machen kann.

§. 349. Wenn in dem Falle des §. 840. 842. der Gemeine von den mehreren Patronen drei Subjecte vorgeschlagen werden sollen: so sinden, wenn die Patrone sich über diese Auswahl nicht vereinigen können, die Vorschriften §. 844—847. Anwendung.

§. 850. Wenn also die mehreren Patrone ohne ein vorhandenes' Uebergewicht von Stimmen auf mehr als drei Subjecte Rücksicht nehmen, so müssen die geistlichen Obern der Gemeine drei andere vorschlagen.

- §. 851. Wenn jedoch alle, oder die meisten Patrone sich über ein oder zwei Subjecte vereinigt hatten: so müssen diese auch von den geistelichen Obern mit vorgeschlagen; und nur statt derjenigen, wegen welcher kein solches Einverständniß getroffen werden kann, andere genommen werden.
- §. 352. In allen Fällen, wo es auf die Stimmenmehrheit unter den Patronen ansommt, werden die Stimmen, wenn das Patronatrecht bloß persönlich ist, nach den Personen; wenn es aber auf Gütern hastet, nach den Gütern, ohne Rücksicht auf den Werth oder die Größe derselben, gezählt, in so sern nicht, vermöge vorhandener Verträge oder einer rechts= versährten Gewohnheit, ungleiche Antheile für die mit dem Patronat=rechte versehenen Güter bestimmt sind. 114)

### bei Kirchen, welche keinen Patron haben.

§. 353. Bei Kirchen, welche keinen eigenen Patron haben, gebührt der Regel nach die Wahl des Pfarrers der Gemeine. 115)

§. 354. In diesem Falle müffen die Rirchenvorsteher ber Gemeine

brei Subjecte vorschlagen. 116)

§. 355. Bei diesem Vorschlage aber müssen sie nur auf solche Subjecte, die der Gemeine durch Probepredigten oder sonst hinlänglich bekannt sind, Rücksicht nehmen: und besonders solche, von welchen sie Ursache haben, zu glauben, daß mehrere Witglieder der Gemeine Zusneigung und Vertrauen gegen sie hegen, nicht übergehen.

§. 356. Bei der Wahl selbst hat in der Regel jedes Mitglied der Gemeine, welches nicht einem mitwählenden Familienhaupte untergeordnet

ist, ein Stimmrecht.

Anh. §. 129. Auch Wittwen und unverheiratheten Frauenzimmern ist hierbei und unter der gedachten Einschränfung, die Conscurrenz durch qualificirte Stellvertreter nicht zu versagen.

§. 857. Durch Streitigkeiten über die Befugnisse zum Stimmrechte soll die Wahl niemals aufgehalten werden.

116) Nach AG. und Synd. § 32, Gef. v. 20. Juni 1875 § 57 jest ber Gemeinbestrechenrath und die Gemeinbevertretung bez. ber Kirchenvorstand.

<sup>114) § 366, § 242</sup> h. t. Wegen der rechtsverjährten Gewohnheit vgl. ALR. II. 7 § 313; 8 § 41, 187; 17 § 175. Anm. 4, 5, 6 zu ALR. Einl. ObTr. 17 S. 365 (minbestens zehnjähriger Zeitverlauf gefordert).

<sup>115)</sup> Bgl. auch für die katholischen Gemeinden Ges. v. 21. Mai 1874 Art. 8. Ges. v. 20. Mai 1874 über die Berwaltung erledigter katholischer Bisthümer §§ 15 ff. (GS. S. 135). KG. und SynD. § 32 Nr. 1. Ges. v. 29. April 1887, burch welches die §§ 4—19 des Ges. v. 20. Mai 1874 aufgehoben sind.

S. 858. Wer entweder selbst schon in einem ähnlichen Falle ein Stimmrecht bei der Gemeine ausgeübt hat; oder wer zu einer Classe gehört, deren Mitglieder in vorigen ähnlichen Fällen zum Stimmen zugelassen worden, dem muß auch bei der gegenwärtigen Wahl die Absgedung seiner Stimme verstattet werden.

§. 359. Ein Gleiches gilt von demjenigen, der ein Grundstück be= sit, dessen vorige Inhaber, als Glieder der Gemeine, in ähnlichen Fällen

zur Bahl gelaffen worben.

S. 860. Riemand aber kann ein Stimmrecht sich anmaßen, der zu einer anderen als derjenigen Religionspartei gehört, für welche der Pfarrer gewählt werden soll.

§. 361. Die Festsetzung, wie nach diesen Grundsätzen ein streitig gewordenes Stimmrecht in dem gegenwärtigen Falle ausgeübt werden

joll, fommt den geiftlichen Obern zu.

§. 862. Die Entscheidung über das streitige Stimmrecht selbst aber

gehört vor den ordentlichen weltlichen Richter.

§. 868. Die nach der Festsetzung der geistlichen Obern vorgenommene Wahl (§. 861.) verliert für den gegenwärtigen Fall nichts von ihrer Gültigkeit, wenn auch hiernächst durch richterliches Erkenntniß Jemandem das ausgeübte Stimmrecht ab=, oder wenn dasselbe einem Ausgeschlossenen zugesprochen wird.

§. 864. Was vorstehend §. 357—368. wegen eines über das Stimmrecht gewisser Gemeineglieder entstehenden Streites verordnet ist, gilt, jedoch mit Ausschließung des §. 360., auch in Fällen, wo unter

mehreren Patronen bas Berufsrecht streitig wird.

§. 365. Uebrigens findet, bei der von einer Gemeine anzustellenden Pfartwahl, dasjenige statt, was wegen Verhandlung und Entscheidung gemeinschaftlicher Angelegenheiten bei Gemeinen überhaupt verordnet ist. (Lit. 6. §. 167. 168.) 117)

§. 366. Nehmen mehrere Gemeinen an der Pfarrwahl Theil: so sind, wenn nicht ein Vertrag, oder eine seit rechtsverjährter Zeit wohlsbergebrachte Gewohnheit etwas Anderes bestimmt, die Witglieder der Filialgemeine ihre Stimmen unter der Hauptgemeine abzugeben befugt.

§. 367. Sind mehrere Pfarrgemeinen unter einem gemeinschafts lichen Pfarrer vereinigt, so hat jede solche Gemeine nach der Regel ihre

eigene Stimme.

S. 368. Entsteht durch Zählung der Stimmen dieser vereinigten Rirchengemeinen keine überwiegende Mehrheit, so mussen die einzelnen Stimmen der Mitglieder, ohne Rücksicht auf die verschiedenen Gemeinen, gezählt werden.

§. 869. In allen Fällen, wo keine entscheidende Mehrheit der Stimmen zu finden ist, gebührt den geistlichen Obern die Ernennung,

unter den mit gleich vielen Stimmen gewählten Personen.

§. 870. Mitglieder bloß zugeschlagener Gemeinen nehmen, wenn nicht bei der Zuschlagung nach §. 297. ein Anderes sestgeset worden, an der Pfarrwahl keinen Theil.

<sup>117)</sup> Ueber die Form der Zusammenberufung der Gemeinde bestimmt Ges. v. 23. Jan. 1846 (GS. S. 23).

§. 871. Doch ift, wenn von den übrigen Gemeinen ein Pfarrer gewählt worden, zu welchem der größere Theil der Gastgemeine kein Bertrauen hat, dieses für einen erheblichen Grund, aus welchem Lettere auf die Wieberabtrennung antragen fann, zu achten.

8. 372. Uebrigens kommt es, auch bei Pfarrwahlen, der Gerichts= obrigkeit des Rirchspiels in allen Fällen zu, die Bahl zu birigiren, und

auf Ruhe und Ordnung dabei zu sehen.

Sind in dem Kirchspiel mehrere Gerichtsobrigfeiten vorhanden, so gebührt die Wahldirection der Gerichtsobrigkeit des Ortes, wo jede Stimmensammlung geschieht.

#### Bocation.

§. 874. Demjenigen, welcher von dem Patron, oder der Gemeine, zu der erledigten Pfarrstelle rechtmäßig gewählt worden, muß eine schrift= liche Bocation zugefertigt werden.

Wo es bisher gebräuchlich gewesen, daß die Bocation erst §. 875. nach erfolgter Prüfung ertheilt worden, da muß dem Gewählten eine schriftliche Bekanntmachung, welche die Bedingungen zur künftig zu ertheilenden Bocation enthält, geschehen.

§. 876. Die Ausfertigung der Bocation gebührt dem Patron, und

in dessen Ermangelung den Kirchenvorstehern. 118)

§. 877. Die Bestimmung der Zeit, binnen welcher der Berufene sich über die Annahme der Bocation erklären muß, ist willfürlich; und hängt von dem Gutbefinden der Wählenden ab.

§. 878. Rommt binnen dieser Frist die Erklärung des Berufenen nicht ein, so sind der Batron, oder die Gemeine, zu einer neuen Wahl

zu schreiten sofort berechtigt.

§. 379. Ift teine Beit zur Erklärung bestimmt, so kann ber Berufene die Bocation so lange annehmen, als ihm nicht ein geschehener

Widerruf derselben bekannt gemacht worden.

§. 880. Hat er sich aber binnen vierzehn Tagen, nach erhaltener Bocation, über die Annahme berselben nicht erklärt; und sind, nach Verlauf dieser Frist, der Patron und die Gemeine zu einer neuen Wahl geschritten: so hat eine später erfolgte Annahme keine rechtliche Wirkung.

§. 881. Uebrigens gelten von ber Annahme ber Bocationen die von der Annahme bei Verträgen überhaupt vorgeschriebenen Gesetze.

(Th. 1. Tit. 5. §. 78. sqq.)

- §. 882. Ist die Bocation von Mehreren ausgefertigt, so ist es hinlänglich, wenn die Annahme auch nur gegen Einen derselben erklärt worden.
- §. 883. Die von dem Berufenen einmal gültig angenommene Bocation kann ohne erhebliche Ursachen nicht widerrufen werden.
- §. 384. Nur aus eben den Gründen, aus welchen ein schon bestellter Pfarrer seines Amtes entsetzt werden kann, ist auch der Widerruf einer zu rechter Zeit angenommenen Bocation zulässig.

<sup>118)</sup> Jett Gemeinbekirchenrath, Kirchenvorstand. Bgl. KG. und Synd. §§ 6, 22, 23, 32. Gef. v. 20. Juni 1875 § 57 Abs. 2. Bei landesherrlichem Batronat fertigt das Konfistorium die Bokation aus. B. v. 27. Juni 1845 § 2.

§. 885. Es macht dabei keinen Unterschied: ob diese Gründe schon vor Erlassung der Bocation vorhanden und bekannt gewesen, oder ob sie erst nachher entstanden, oder zur Wissenschaft des Patrons oder der Gemeine gelangt sind.

### Brasentation.

§. 386. Sobald der Berusene die Bocation angenommen hat, muß er den geistlichen Obern der Diözes, oder des Departements, zur Bestätigung präsentirt werden.

§. 387. Die Präsentation muß von dem Patron, und wo deren mehrere sind, von allen geschehen, welche zur Theilnehmung an der

Bahl und Bocation berechtigt sind.

§. 388. In Ermangelung von Patronen geschieht die Prasentation

durch die Borsteher. 119)

§. 389. Der Prasentation muß eine Abschrift der ertheilten oder noch zu ertheilenden Vocation, ingleichen das Protokoll über die Probesoder Gastpredigt, beigelegt werden.

§. 890. In allen Fällen, wo eine Wahl der Gemeine statt ges sunden hat, ist auch die Beilegung des Wahlprotocolls erforderlich.

8. 391. Wird von den geistlichen Obern der Bräsentirte untauglich. oder die Wahl unregelmäßig befunden: so muß eine neue Wahl und

Bräsentation erfolgen.

Ist ber Patron, welcher ein untaugliches Subject vor= geschlagen hat, selbst ein Geistlicher: so verliert er für diesen Fall sein Präsentationsrecht, und die Besetzung der Pfarre geschieht durch die geistlichen Obern.

Die Prasentation zu einem erledigten Pfarramte muß **8. 393.** 

innerhalb sechs Monaten von Zeit der Erledigung geschehen.

§. 394. Ift der Pfarrer auswärts verstorben, so läuft die Frist von der Zeit an, wo sein Tod dem Batron oder den Kirchenvorstehern befannt geworden.

8. 395. Während der Bacanz muß der Gottesdienst in der Pfarr= kirche, auf Veranstaltung des Erzpriesters oder Kreisinspectors, durch

dazu qualifizirte Personen versehen werden.

§. 396. In der Regel sind bei Pfarrfirchen, wo nur ein Geists licher angesetzt ist, die benachbarten Pfarrer derselben Inspection, nach der Anweisung des Erzpriesters oder Inspectors, gegen die hergebrachte Bergütung aus den Einkünften der erledigten Pfarre, dazu verpflichtet.

S. 897. Auch bei Kirchen, wo mehrere Geistliche sind, findet eine solche Bertretung ber vacanten Stelle statt, wenn nach bem Befinden bes Inspectors die übrigen Geistlichen die Arbeit allein nicht bestreiten können.

# Devolutionsrecht.

3. 398. Rommt die Präsentation innerhalb sechs Monaten nicht ein; und ist auch vor Ablauf dieser Frist eine Berlängerung berselben

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) Bgl. Anm. 118.

nicht gesucht, oder nicht zugestanden worden: so fällt die Besetzung der

Bfarre für diesen Fall ben geistlichen Obern anheim.

8. 899. Wenn ein hiernächst bei der Prüfung untauglich befundenes Subject präsentirt worden; und darüber die gesetymäßige Frist verlaufen ist: so kommt, außer dem Falle des §. 392., dem Präsentirenden noch

eine Nachfrist von sechs Wochen zu statten. §. 400. Muß nach §. 848. die Gemeine dem Patron Subjecte zur Auswahl vorschlagen; oder muß nach §. 840. 842. ein solcher Borschlag der Gemeine von dem Patron geschehen: so fällt nur das Recht des= jenigen, welcher in seiner Obliegenheit saumig gewesen ift, den geistlichen Obern anheim.

§. 401. So lange die geistlichen Obern von ihren Anfallsrechten noch keinen Gebrauch gemacht haben, kann der Batron oder die Gemeine

das Versäumte nachholen.

§. 402. Auch die geistlichen Obern muffen, so oft ihnen die Ernennung des Pfarrers anheimfällt, wegen Auswahl eines tauglichen Subjects, die allgemeinen gesetzlichen Borschriften beobachten.

#### Orbination.

§. 403. Ift der Präsentirte bestätigt: so muß ihm die Ordination, wenn er selbige nicht wegen eines vorher bekleibeten geistlichen Amtes schon erhalten hat, verliehen werden.

### Einweisung.

§. 404. Der erwählte und bestätigte Pfarrer muß in sein Amt, und zu allen Berrichtungen desselben, ordentlich eingewiesen werden.

§. 405. Die Einweisung wird, der Regel nach, durch den Erz=

priester ober Kreisinspector vollzogen.

- Die Kosten der Bocation, Bräsentation und Einweisung. wozu auch die Reisekosten der zur Einweisung nöthigen Personen ge-hören, mussen, wo nicht besondere Provinzialverordnungen ein Anderes festseten, aus den Einfünften der Kirche, und in deren Ermangelung, von der Gemeine bestritten werden. 120)
- §. 407. Die Kosten der Prüfung und Ordination hingegen muß

der neue Pfarrer tragen.

S. 408. Auch muß, der Regel nach, der neue Pfarrer sich auf seine eigenen Kosten an den Ort seiner Bestimmung hinbegeben.

- §. 409. Wo es aber durch Provinzialgesetze, oder nach einem uns unterbrochenen Herkommen, eingesührt ist, daß die Reisekosten aus der Kämmerei= oder Gemeinecasse gegeben, oder daß die Fuhren von den Witgliedern der Gemeine unentgeltlich verrichtet werden, da hat es noch ferner dabei fein Bewenden.
- §. 410. Doch soll in keinem Falle der Gemeine zugemuthet werden, einen Prediger, welchen sie nicht selbst gewählt hat, weiter, als in einer Entfernung von zwei Tagereisen, abzuholen.

<sup>129)</sup> Bgl. aber Oft-Preuß. ProvN. Zuf. 179. West=Preuß. ProvN. §§ 25, 26. Ges. v. 16. Febr. 1857 Art. 9 § 1 (für Danzig).

§. 411. An Orten, wo die Gemeine den Prediger zu holen schuldig ist, muß sie auch die zu seiner Familie gehörenden Personen und was er an Kleidung, Wäsche, Hausrath und Büchern mitbringt, herbeisühren.

### Bestellung ber Feld= und Garnisonprediger.

§. 418. Die Berufung der Feld- oder Garnisonprediger geschieht von dem Regimentschef oder Gouverneur; und dieser steht dabei gegen die geistlichen Obern des Militairstandes in eben dem Berhältnisse, wie der Patron gegen das Conssistorium. 281)

#### Amtspflichten ber Pfarrer.

§. 413. Die Pfarrer müssen sich bei ihren Kirchen beständig aufs halten, und dürfen die ihnen anvertraute Gemeine, selbst bei einer dros benden Gesahr, eigenmächtig nicht verlassen.

henden Gefahr, eigenmächtig nicht verlassen. §. 414. Wenn sie zu verreisen genöthigt sind, so kann es nur mit Rorwissen und Ersauhnik des Inspectors oder Erapriesters geschehen.

Vorwissen und Erlaubniß des Inspectors oder Erzpriesters geschehen. §. 415. Dieser muß die Genehmigung der geistlichen Obern ein= holen, wenn die Zeit der Abwesenheit mehr als Einen Sonntag, in sich begreift.

§. 416. In allen Fällen muß der Pfarrer unter Direction des Erzpriesters oder Inspectors, solche Beranstaltungen treffen, daß die

Gemeine bei seiner Abwesenheit nicht leibe.

§. 417. Bei seiner Amtssührung muß der Pfarrer alle den Geist= lichen überhaupt vorgeschriebenen Pflichten sorgfältig beobachten.

## Bom Pfarrzwange.

§. 418. Dagegen hat er das Recht, von den Eingepfarrten zu sordern, daß sie sich in ihren Religionshandlungen, zu deren Bollziehung es der Mitwirkung eines Pfarrers bedarf, nur seines Amtes bedienen sollen.

§. 419. Dieser Berbindlichkeit können auch einzelne Eingepfarrte, ohne besondere Erlaubniß der geistlichen Obern, sich nicht entziehen.

S. 420. Dergleichen Erlaubniß soll nur aus erheblichen Gründen, besonders aber alsdann ertheilt werden, wenn aus den Umständen ershellet, daß die Amtshandlungen dieses Pfarrers bei den Eingepfarrten den Awed der moralischen Besserung versehlen dürften.

§. 421. Auch soll, wenn nicht nachgewiesen ist, daß die Schuld davon auf der Seite des Pfarrers sei, für die Entschädigung desselben

gehörig gesorgt werden.

§. 422. Auch in einzelnen Fällen blirfen Eingepfarrte ihre Trauungen, Taufen und Begräbnisse durch einen anderen, als den in ihrer Parochie bestellten Pfarrer, ohne dessen Einwilligung nicht vornehmen lassen.

### Stolgebühren.

§. 423. Der Pfarrer hat für bergleichen Handlungen die festge=

<sup>181)</sup> Jest entscheidet Milit.=KD. v. 12. Febr. 1832 §§ 7 ff., 16, 19.

setzten Stolgebühren zu fordern, und der Richter muß ihm dazu, nöthigen= falls, auf gebührendes Anmelden verhelsen. 188)

- §. 424. Er kann aber diese Gebühren niemals voraus sorbern, noch deshalb die von ihm begehrte Amtshandlung verschieben.
- §. 425. Das Recht, eine Taxordnung für die Stolgebühren vorzuschreiben, selbige zu erhöhen, oder sonst zu ändern, gebührt allein dem Staate. 182—186)
- §. 426. Kirchenbediente, welche sich mit den ihnen angewiesenen Gebühren nicht begnügen, sollen um den drei= bis zehnfachen Betrag des zu viel Gesorderten siskalisch bestraft werden.
  - §. 427. Rein Geistlicher barf bergleichen Handlungen, die einer

<sup>128</sup>) Bgl. AKO. v. 19. Juni 1836 Mr. 5. Gef. v. 24. Mai 1861 §§ 15, 16. Anm. 45 zu § 110 h. t. Durch Kirchengeset v. 28. Juli 1892, welches burch Ges. v. 3. Septbr. 1892 (GS. S. 267) auf Grund Art. 16 Abs. 3 Ges. v. 3. Juni 1876 (unten unt. 10 d) bestätigt ist, ist für die evangelische Landes= firche ber älteren Provinzen bie Berpflichtung zur Entrichtung von Stolgebühren für Taufen und Tranungen in ortsüblich einfachster Form, sowie für Aufgebote aufgehoben. Die vereinigten Gemeinbeorgane beschließen im Zweifel, was nach ben bestehenden Sätzen als einfachste Form zu gelten hat. Der Beschluß bedarf der Genehmigung des Provinzialkonsistoriums, aber nicht der staatlichen Aufsichtsbehörde. Art. 2 des Ges. v. 3. Sept. 1892. Der Rechtsweg über die Frage, ob eine Stolgebuhr banach aufgehoben, ift nur binnen 30 Tagen nach Zustellung ber Entscheibung bes Provinzialkon= fistoriums zulässig, welche binnen einer gleichen Frist nach Zustellung der Ent= scheibung des Kreissynobalvorstandes anzurufen ist, ber nach Anhörung des Ge= meinbekirchenraths (Presbyteriums) vorabzuentscheiben hat. Art. 4 a. a. D. § 2 des Kirchenges. Die Stellen ber Geiftlichen und Kirchenbeamten werden durch Rente entschäbigt nach näherer Borschrift ber §§ 3 ff. bes Kirchenges. Bgl. Art. 4 Abs. 1 a. a. D.

Das Gleiche ist durch eine Reihe von Gesetzen geschen in der Provinz Hannover, Schleswig-Holstein, Bezirk des Konsistoriums Kassel. (GS. 1892 S. 243, 259; 1893 S. 63, 71.)

198) Durch Ges. v. 28. Mai 1875 (GS. S. 223) und v. 4. Juli 1876 (GS. S. 285) sind eine Reihe von Abgaben, welche neben den Stolgebühren bestanden, aufgehoben. In der Provinz Hannover ist durch Kirchengesetz v. 16. Juni 1875 (GS. S. 303) die Gebührenpslicht für kirchliche Aufgehote und Trauungen aufgehoben.

124) Nach KG. und Synd. § 31 Nr. 7, Kirchenges. v. 18. Juli 1892 (GS. 1893 S. 25) beschließt Gemeinbekirchenrath und Gemeinbebertretung über Bersänderung bestehender und Einführung neuer Gebühren. Der Beschluß ist vom Konsistorium und nach Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 24 Nr. 4 von der staatlichen Aussichtsbehörde (Regierungspräsident) zu bestätigen. B. v. 9. Septbr. 1876 Art. 3 Nr. 4. Jür die katholischen Gemeinden bestimmt Ges. v. 20. Juni 1875 § 21 Nr. 9, §§ 47, 50 Nr. 6. Ges. v. 7. Juni 1876 § 2 Nr. 7. B. v. 27. Septbr. 1875 Art. 1 Nr. 3. B. v. 29. Septbr. 1876 Art. 1, B. v. 30. Jan. 1893.

<sup>186)</sup> Ueber Begründung durch Observanz: StrA. 43 S. 153.

anderen Parochie zukommen, ohne ausbrückliche Bewilligung des gehörigen Bfarrers vornehmen.

§. 428. Dieser aber barf, gegen Empfang der ihm zukommenden

Gebühren, die Einwilligung nicht verfagen.

§. 429. Diese Einwilligung muß schriftlich ertheilt, und es bürfen

dafür feine besondere Gebühren gefordert werden.

§. 430. Eine bergleichen Einwilligung berechtigt jeden zu dersgleichen Handlungen überhaupt besugten Geistlichen, die Handlung vorzunehmen.

§. 431. Soll aber bei einem protestantischen Eingepsarrten die Handlung von einem katholischen Geistlichen, oder umgekehrt, verrichtet

werden: so ist dazu die Erlaubniß des Staates erforderlich.

§. 482. Soll ein Pfarrer eine an sich ihm gebührende Handlung in dem Sprengel eines anderen Pfarrers von seiner Religionspartei vornehmen: so muß dazu die Einwilligung des diesem Sprengel vorgesetzen Pfarrers eingeholt werden.

§. 438. Dieser Lettere ist schuldig, die Einwilligung gegen Empfang der halben Gebühren zu ertheilen; dem die Handlung selbst vollziehenden Pfarrer aber darf deswegen an seinen Gebühren nichts abgezogen werden.

§. 434. Ein Pfarrer, welcher obigen Borschriften zuwider, eine vor einen anderen Pfarrer gehörende Handlung ohne dessen Einwilligung vornimmt, soll um den doppelten Betrag der erhaltenen Gebühren siskalisch bestraft, der gehörige Pfarrer aber von dem Eingepfarrten entschädigt werden.

### Trauungen.

§. 435—445. Anh. §. 180 (fallen fort). 198)

### Bon Taufen.

- §. 446. Die Taufe ehelicher Kinder gebührt in der Regel dem Pfarrer des Baters.
  - Anh. 8. 131. Kinder driftlicher Aeltern sollen längstens sechs Wochen nach der Geburt getauft werden. 187)
- §. 447. Sind die Aeltern von verschiedener Religionspartei: so gebührt die Taufe, bei Söhnen, der Regel nach dem Pfarrer des Baters; so wie bei Töchtern dem Pfarrer der Mutter. 188)

127) Ein Taufzwang besteht nach Einführung der Civilstandsregister nicht

mehr. Die §§ 446, 447 ff. sind aber bestehen geblieben.

<sup>126)</sup> Die §§ 435—445 Anh. § 131 hängen mit den Bestimmungen des ALR. über die Trauung als Form der Eheschließung zusammen und sind als Rormen des staatlichen Eherechts durch Einsührung der Civilehe schon durch Ges. v. 9. März 1874 (GS. S. 95) gefallen. Die tirchlichen Bedingungen der Trauung sollen nach General=SynD. v. 20. Jan. 1876 § 7 Nr. 8 durch Kirchen= gesetz geregelt werden. Für die Prodinz Hannover ist ein solches am 6. Juli 1876 erlassen (GS. S. 278). Für die evangelischen Gemeinden der übrigen Prodinzen hat der Ober=Kirchenrath am 21. Septbr. 1874 Bestimmungen getrossen siber Inständigseit, Ausgebot, Trausormel u. A.

8. 448. Die Taufe der unehelichen Kinder kommt dem Pfarrer

der Mutter zu.

§. 449. Steht in beiben Fällen ber Bater unter Militairgerichts= barkeit: so muß die Taufe von dem Feld= oder Garnison=Prediger, ohne Unterschied der Religionspartei des Baters, verrichtet werden.

§. 450. Ist die Riederkunft nicht an dem Orte geschehen, wo der gehörige Pfarrer sich aushält, so kann auch der Pfarrer des Orts der Riederkunft die Taufe ohne weitere Rückfrage verrichten.

§. 451. Hat eine Nothtause geschehen mussen, so muß dem ordent= `

lichen Pfarrer davon unverzüglich Anzeige gemacht werden.

8. 452. Für die Handlungen oder Gebräuche, welche hiernächst, nach Berschiedenheit der Religionsparteien, bei einem solchen am Leben bleibenden Kinde vorgenommen werden, hat der Pfarrer eben die Ge= bühren, wie für eine Taufe, zu forbern.

## Bon Bearabnissen.

§. 453. Jeder Eingepfarrte muß der Regel nach in seiner Parocie

begraben werden.

g. 454. Stirbt Jemand außer seiner Parochie, jedoch an eben demselben Orte, so hat der Pfarrer seines Kirchspiels das Recht, zu fordern, daß die Beerdigung in seiner Parochie geschehe.

8. 456. Stirbt er aber an einem anderen Orte, fo haben die hinter= lassenen die Wahl: ob sie ihn da, wo er gestorben ist, begraben, oder

in seine ordentliche Parochie zurüchringen lassen wollen.

§. 456. Ueberhaupt tann jeder Eingepfarrte fein und ber Seinigen Begräbniß auch außerhalb seiner Parochie wählen.

§. 457. Hat der Berstorbene selbst gewählt, so ist es hinreichend, wenn nur seine Willensmeinung mit genugsamer Gewißheit bekannt ift.

§. 458. Außer den Fällen der §§. 454. 455. muffen aber nicht nur dem Pfarrer und der Kirche, wo die Beerdigung geschieht, sondern auch dem Pfarrer und der Kirche, denen sie eigentlich zukommt, die Gebühren entrichtet werden.

§. 459. Doch haben Lettere, wenn nach §. 457. der Verstorbene felbst gewählt hat, nur solche Gebühren zu fordern, die, nach der Ber= fassung jedes Ortes, von allen Begräbnissen berjenigen Classe, zu welcher

die Leiche gehört, nothwendig zu entrichten sind.

§. 460. Soll eine Leiche, auf bloges Berlangen der Hinterlassenen, außer der gehörigen Parochie begraben werden: so mussen Lettere dem Pfarrer und ber Kirche dieser Barochie, außer den nothwendigen Gebühren, auch diejenigen Handlungen und Feierlichkeiten, welche sie bei der fremden Kirche vornehmen lassen, taxmäßig bezahlen.

S. 461. Wer ein Erb= ober Familienbegräbnig außerhalb des Kirch= spiels hat, kann verlangen, daß sein und der Seinigen Leichname dahin

abgeführt werden.

§. 462. Doch sind auch alsbann der Kirche und dem Pfarrer, für

<sup>138)</sup> Bgl. Dell. v. 21. Novbr. 1803 zu ALR. II. 2 § 76.

welche das Begräbniß eigentlich gehören würde, der Regel nach, die ihnen nach g. 459. zukommenden Gebühren ohne Abzug zu entrichten.

- §. 468. In allen Fällen, wo eine Leiche durch einen anderen Gerichtsbezirk geführt werden soll, muß bei dem Obergericht der Provinz ein Leichenpaß gesucht werden. 129)
- §. 464. Kann ein solcher Paß nicht vorgezeigt werden: so hat die ordentliche Obrigkeit jedes Ortes der Durchfuhre das Recht, zu verlangen, daß der Sarg geöffnet, und ihr die Besichtigung der Leiche gestattet werde.
- S. 465. Die Pfarrer, durch deren Kirchspiel die Leiche gebracht wird, können davon weder für sich, noch für die Kirche Gebühren fordern.
- §. 466. Jeder Pfarrer, von welchem, bei Gelegenheit der Durchstuhre, gewisse Amtshandlungen oder andere Feierlichkeiten ausdrücklich verlangt werden, hat davon die Gebühren, für sich und die Kirche, nach der Taxe des Ortes zu fordern.
- §. 467. Ist der Todte an einer ansteckenden Krankheit verstorben, so daß durch Wegbringung der Leiche die Ansteckung verbreitet werden könnte: so muß die Leiche schlechterdings, und ohne Unterschied der Fälle, da, wo sie ist, beerdigt werden.
- §. 468. Alsbann sind aber auch die Gebühren nur dem Pfarrer und der Kirche der Parochie, wo die Beerdigung wirklich geschehen ist, zu entrichten.
  - §. 469—480 (fallen fort). 180)

## Rirdenbücher.

§. 481-505 (fallen fort). 181)

130) Durch die Einführung der Personenstandsregister, Ges. v. 9. März 1874, RGes. v. 6. Febr. 1875, sind diese §§ über die Anzeigen von Todesfüllen

an ben Pfarrer und bessen Pstichten babei aufgehoben.

181) Die §§ 481—505 über die Kirchenbücher haben durch die in Anm. 130 bezeichneten Gesetz ihre Bebeutung verloren. Die Kirchenbücher dienen dem Staat nicht mehr als Civilstandsregister und haben nur noch kirchliche Zwede. Durch die B. des Evangel. Ober=Kirchenraths v. 21. Septbr. 1874 ist die Fort= sührung der Kirchenbücher über Trauungen, Tausen, Berstorbene mit einigen Modisitationen angeordnet. Nach Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 23 Ar. 4 soll der Staatsbehörde die Leitung der Kirchenbuchssührung. soweit die Kirchenbücher noch zur Beurkundung des Personenstandes dienen, verbleiben. Nach §§ 504, 505 sind übrigens Kirchenzeugnisse aus dem Original des Kirchenbuchs, und in dessen Ermangelung aus dem vom Klister geführten Duplisat, welches jetzt nicht mehr gehalten wird, zu ertheilen, Zahlen auch mit Buchstaden auszubrücken, die Zeug=nisse auch mit dem Kirchenstegel zu beglaubigen. Dies ist sür die aus früherer Zeit zu ertheilenden Atteste noch jetzt zu beachten. Bgl. AGO. I. 10 § 128.

<sup>199)</sup> Der Leichenpaß wird jest von dem Landrath ertheilt. ARD. v. 9. Juni 1833 (GS. S. 73) und v. 16. Mai 1857.

## Bertretung bes Pfarrers in seinem Amte.

S. 508. Ein Pfarrer, der nur bei einer einzelnen Handlung, oder nur auf kurze Zeit, sein Amt selbst zu verrichten gehindert wird, kann sich dabei durch einen anderen Geistlichen, welcher zu solchen Handlungen an und für sich befugt ist, vertreten lassen.

§. 507. Soll die Bertretung länger als drei Tage dauern, so muß

dem Erzpriester oder dem Kreisinspector Anzeige davon geschehen.

§. 508. Ist die Bertretung auf länger als vierzehn Tage ersforderlich, so muß der Erzpriester oder Inspector es an das Consisterium berichten, und die genommenen Maaßregeln zur Genehmigung

anzeigen.

§. 509. Berrichtet der Stellvertreter eine Amtshandlung, die ins Kirchenbuch eingetragen werden muß: so ist er schuldig, seinen eigenen Namen, mit der Angabe seines Amtes, und der Ursache der Bertretung zu unterzeichnen.

#### Capellane.

§. 510. Ein katholischer Pfarrer kann, unter Approbation seines vorgesetzten Consistorii, einen beständigen Amtsgehülfen oder Capellan annehmen. 188)

§. 511. Er muß aber dazu ein Subject wählen, gegen dessen Person, Lehre und Wandel der Patron so wenig, als die Gemeine,

etwas Erhebliches einwenden können.

§. 512. Der Pfarrer kann einem solchen Capellan, wenn derselbe die Ordination erhalten hat, alle Arten seiner Amtsgeschäfte ohne Untersschied auftragen.

§. 518. Die Vertheilung der Geschäfte selbst, die Dauer der Vertretung und die dem Capellan dasür zukommende Belohnung, wird lediglich durch den zwischen ihnen, unter Approbation der geistlichen Obern, geschlossen Vertrag bestimmt.

§. 514. Ein solcher Capellan kann jedoch, wenn die Pfarrstelle selbst erledigt wird, auf die Nachfolge darin keinen rechtlichen Anspruch

machen.

## Pfarrgehülfen.

§. 515. Ein protestantischer Pfarrer kann, mit Vorwissen des Consistorii, einen Candidaten zu seiner Vertretung, jedoch nur bei dem Unterricht der Gemeine, nicht aber bei anderen Amtshandlungen, ans

nehmen.

S. 516. Wird er durch Krankheit, Schwachheit, oder Alter vershindert, sein Amt nach dessen ganzem Umsange selbst gehörig zu verswalten; und verlangt er daher einen beständigen Gehülsen zu allen seinen Amtsverrichtungen: so muß er dieses demjenigen, welchem bei einer erfolgenden Erledigung der Pfarre das Wahlrecht zusteht, anzeigen.

§. 51. Aledann muß, bei der Bestellung eines solchen Amte-

<sup>38)</sup> Gef. v. 11. Mai 1873.

gehülsen, alles das beobachtet werden, was bei der Wahl eines neuen Pfarres ersorderlich ist.

§. 518. Che jedoch zur Wahl geschritten wird, muß dem zu bestellenden Substituten sein austömmlicher Unterhalt aus den Einkunften der Bfarre bestimmt werden.

Dieser Aussatz darf niemals in einem Antheil der ein= zelnen Pfarreinkunfte (pars quota) bestehen; sondern er muß auf einen gewissen Betrag an Gelde oder Naturalien, welche der Pfarrer dem Substituten, oder dieser jenem abzugeben hat, bestimmt werden.

§. 520. Ein solcher Substitut nitt, wenn die Pfarre erledigt wird,

sofort an die Stelle und in alle Rechte eines wirklichen Pfarrers.

§. 521. Dagegen hat ein nicht förmlich gewählter, sondern nur von dem Pfarrer selbst, mit Erlaubniß der geistlichen Oberen, wenn auch unter Einwilligung des Patrone, oder der Gemeine angenommener,

Substitut kein Recht zur Nachfolge in die erledigte Pfarre.

S. 522. Auch ohne das Gesuch des Pfarrers kann demselben ein Substitut gegeben werden, wenn aus der Anzeige des Patrons, der Borfteher, ober der Gemeine, oder auch des Kreisinspectors, bei einer deshalb von den geistlichen Obern zu veranlassenden Untersuchung sich ergiebt, daß der Pfarrer, aus einem der §. 516. angeführten Griinde, seinem Amte vollständig vorzustehen, nicht mehr vermögend sei.

## Niederlegung des Amtes.

§. 528. Wenn ein Pfarrer sein Amt niederlegen will, so muß er dem Patron und der Gemeine davon Anzeige machen, und die Ge= nehmigung der geistlichen Oberen nachsuchen. 188)

§. 524. Finden diese dabei nichts zu erinnern, so gebührt weder

dem Batron, noch der Gemeine, ein Recht zum Biberspruche.

§. 525. Nimmt jedoch ein Pfarrer, innerhalb zehn Jahren von Zeit seiner Bestellung, einen anderweitigen Ruf an: so ist er schuldig, der Kirchencasse, und der Gemeine, alle bei seiner Ansepung und seinem Anzuge verwendeten Kosten zu erstatten.

. 526. Auch nach erhältener Genehmigung der geistlichen Obern darf der Pfarrer sein Amt nicht eher verlassen, als bis sein Nachfolger

bestellt und eingewiesen worden.

§. 527. Sind erhebliche Gründe vorhanden, warum dieses nicht abgewartet werden kann: so muß der Erzpriester oder Inspektor, unter besonderer Approbation des Consistorii, für die Bersehung des Amtes in der Zwischenzeit sorgen.

§. 528. Einem Pfarrer, der sein untadelhaft geführtes Umt wegen Alters oder Krankheit niederlegen muß, gebührt ein lebenswieriger

Inadengehalt. 184)

<sup>183)</sup> KG. und SynD. § 20. Gef. v. 20. Juni 1875 § 57 Abs. 2.

<sup>184)</sup> Das Ruhegehalt der emeritirten Geistlichen ist jest für den Bereich der neun älteren Provinzen durch das nachfolgende Ges. v. 26. Januar 1880 ge= ordnet, welches durch Kirchenges. v. 16. März 1892 (GS. S. 35, 37), v. 1. April 1892 ab in den §§ 2, 4, 5, 6, 8, 15, 19 verschiedene Abanderungen erfahren

§. 529. Bei ermangelnder Bereinigung über den Betrag und Fonds besselben, muß das Gehalt auf ein Drittel der sämmtlichen Pfarreinkunfte, nach einem gemäßigten Anschlage sestgeset, und der Amtsfolger zu dessen Entrichtung auf die §. 519. bestimmte Art angewiesen werden.

6. Gesetz, betreffend das Ruhegehalt der emeritirten Geistlichen. Vom 15. März 1880. (G.S.S. 216.)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtages der Monarchie, für den Geltungsbereich des Kirchenverfassungsgesetzes vom 3. Juni 1876 (G. S. S. 125.), was folgt:

Art. 1. Der in dem anliegenden Kirchengesetze v. 26. Jan. 1880 gewährte Anspruch auf ein Ruhegehalt kann mit rechtlicher Wirkung nur insoweit abgetreten, verpfändet oder sonst übertragen werden, als derselbe der Pfändung unterliegt.

Art. 2. Eine nach §. 8. Absatz 2. des Kirchengesetzes von dem Provinzialkonsistorium getroffene Bestimmung, an wen die vor dem Tode des Geistlichen nicht erhobenen Ruhegehaltsbeträge zu zahlen sind, steht dem Anspruche des nach dem bürgerlichen Rechte zur Hebung dieser Beträge Berechtigten nicht entgegen.

Art. 3. Die Auflösung der im §. 11. des Kirchengesetzes bezeichneten Emeriten-Zuschussfonds erfolgt durch Königliche Verordnung. Sie gehen von dem Zeitpunkte der Auflösung ab

Für die Wittwen u. Waisen ber Geistlichen ist Fürsorge getrossen durch Kirchengesetz vom 15. Juli 1889 (Kirchl. Ges. u. B. Bl. S. 37) u. v. 30. März 1892 (GS. S. 35, 40). Beide Gesetze sind durch B. v. 30. März 1892 (GS. S. 49) in der Provinz Westfalen und in der Rheinprovinz mit dem 1. April 1892 in Kraft getreten.

Durch B. v. 1. Juni 1880 (GS. S. 267) sind die Emeritensonds der Propinzen Brandenburg, Pommern, Posen, Preußen, Sachsen, Schlessen, der Oberslausitz, der Grafschaften Stolberg aufgelöst, durch B. v. 30. März 1892 (GS. S. 48) Art. 2 die für Westfalen und die Rheinprodinz. Für die Prodinz Hannover vgl. Ges. v. 2. Febr. 1876 (GS. S. 32), u. v. 19. Febr. 1894 (GS. S. 15). Kirchenges. v. 9. Mai 1887 (GS. S. 134) für Wiesbaden, v. 2. März 1891 (GS. S. 22, 23) für Schleswig-Polstein.

hat. Die Art. 1 u. 4 bes Ges. v. 15. März 1880 sind durch das Ges. v. 30. März 1892 (GS. S. 35) § 1 auch auf das Kirchenges. v. 16. März 1892 ausgedehnt. Nach Art. 3 des Kirchenges. v. 16. März 1892 wird durch kirchliche Verordnung des Landesherrn (§ 6 Gen. Synd.) den der neuen Pensionsordnung nicht beigetretenen Geistlichen der sieden östlichen Provinzen eine neue Anschlußsfrist von 1 Jahre gewährt werden, salls die Lage des Pensionssonds es gestattet. Die Bestimmungen des Kirchenges. v. 16. März 1892 in §§ 2, 4 Abs. 1, 2, 4, §§ 5, 6, 8, 15, 19 sinden nach Art. 4 des Ges. auf alle vom 1. April 1892 vorhandenen Emeriten Anwendung, deren Ruhegehalt nach der neuen Pensionssordnung sestgeset ist.

mit allen Rechten und Verbindlichkeiten auf den zu bildenden Pensionsfonds der evangelischen Landeskirche über.

Die Auflösung und der Uebergang erfolgen unbeschadet der

Rechte Dritter.

Die Verwaltung und Vertretung des Pensionsfonds der evangelischen Landeskirche regelt sich nach Art. 19. des Ge-

setzes vom 3. Juni 1876 (G. S. S. 125.).

Art. 4. Gegen die Entscheidung des Evangelischen Oberkirchenraths über die Höhe der nach den §§. 12. bis 15. des Kirchengesetzes an den Pensionsfonds der evangelischen Landeskirche zu leistenden Beiträge findet der Rechtsweg nicht statt.

Wegen der Ansprüche auf Ruhegehalt findet der Rechtsweg gegen die Entscheidung des Evangelischen Oberkirchenraths nur nach Maassgabe des Gesetzes vom 24. Mai 1861 (G. S.

S. 241.) statt.

Art. 5. Die Beiträge der Geistlichen und der kirchlichen Stellen an den Pensionsfonds der evangelischen Landeskirche können im Wege der administrativen Zwangsvollstreckung bei-

getrieben werden.

Art. 6. Alle diesem Gesetze und den Vorschriften des Kirchengesetzes über die Gewährung von Ruhegehalt entgegenstehenden Bestimmungen, mögen dieselben in den allgemeinen Landesgesetzen, in Provinzial- oder Lokalgesetzen oder Lokalordnungen enthalten oder durch Observanz oder Gewohnheit begründet sein, treten ausser Kraft.

Insbesondere treten die Bestimmungen ausser Kraft, nach welchen Geistlichen der Anspruch auf einen Emeritenantheil aus dem Pfarreinkommen zusteht, vorbehaltlich jedoch der Rechte der bereits emeritirten Geistlichen, sowie der im Amte stehenden Geistlichen, soweit der Anspruch der letzteren auf der An-

stellung in ihrem gegenwärtigen Amte beruht.

Der nach Maassgabe des §. 19. Absatz 2. des Kirchengesetzes gestellte Antrag gilt als Verzicht auf diese Rechte, sowie auf den etwaigen Anspruch an einen der im §. 11. des Kirchengesetzes bezeichneten Zuschussfonds.

Art. 7. Die Geltung dieses Gesetzes für die Provinz Westfalen und die Rheinprovinz hat die Verkündung der im §. 20. des Kirchengesetzes vorbehaltenen kirchlichen Verordnung zur

Voraussetzung.

Für diese Provinzen wird der Tag, an welchem dieses Gesetz in Kraft tritt, durch Königliche Verordnung bestimmt. [184]

Für die übrigen Provinzen tritt dieses Gesetz am 1. April 1881 in Kraft.

<sup>1812)</sup> Durch B. v. 30. März 1892 (GS. S. 48) auf den 1. April 1892 bestimmt. Der Art. II des Kirchenges. v. 16. März 1892 enthält Uebergangs= bestimmungen für Geistliche, die zur Zeit der Einführung des Gesetzes bereits im Amte stehen.

## Kirchengesetz, betreffend das Ruhegehalt der emeritirten Geistlichen.

Wir etc. verordnen unter Zustimmung der Generalsynode und nachdem durch die Erklärung Unseres Staatsministeriums festgestellt worden, dass gegen dieses Gesetz von Staatswegen nichts zu erinnern ist, sowie nach erfolgter Zustimmung Unseres Staatsministeriums zur Erhebung der in den §§. 12. bis 14. dieses Gesetzes festgesetzten Beiträge und zu der in §. 16. Absatz 1. desselben beschlossenen Umlage, für die evangelische Landes-

kirche der älteren Provinzen, was folgt:

§. 1. Jeder in dem Pfarramt einer Kirchengemeinde oder als Lehrer einer theologischen Lehranstalt der Landeskirche unter Bestätigung des Kirchenregiments auf Lebenszeit angestellte Geistliche erhält, wenn er in Folge eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte zu der Erfüllung seiner Amtspflichten dauernd unfähig und deshalb von der zuständigen Kirchenbehörde in den Ruhestand versetzt ist, ein lebenslängliches Ruhegehalt (Pension) aus dem Pensionsfonds der evangelischen Landeskirche

(§§. 10 ff., 18.).

§. 2. Durch Beschluss des Evangelischen Oberkirchenraths kann auch ausser dem Falle des §. 11 Absatz 2 des Kirchengesetzes, betreffend die Dienstvergehen der Kirchenbeamten, v. 16. Juli 1886 (Kirchl. Ges. u. V. Bl. S. 81) solchen Geistlichen der im §. 1 des gegenwärtigen Gesetzes bezeichneten Art, welche sich ihrer aus disziplinarischen Gründen erforderlichen Amtsenthebung zur Vermeidung eines förmlichen Disziplinarverfahrens freiwillig unterwerfen, auch wenn sie noch dienstfähig sind, ein mässiges Ruhegehalt auf Zeit oder Lebensdauer bewilligt werden, falls Umstände vorliegen, welche die Abstandnahme von einem förmlichen Disziplinarverfahren im kirchlichen Interesse angezeigt erscheinen lassen.\*)

§. 3. Die Bestimmungen der §§. 1. und 2. finden auf Militärpfarrer, sowie auf Geistliche bei Straf-, Kranken- und sonstigen

öffentlichen Anstalten keine Anwendung.

In Fällen, wo das kirchliche Interesse es wünschenswerth erscheinen lässt, ist jedoch der Evangelische Oberkirchenrath ermächtigt, in Folge besonderen Antrags der Betheiligten die Bestimmungen des §. 1. auch zur Anwendung zu bringen auf ordinirte Geistliche der innerhalb der evangelischen Landeskirche im Dienste der inneren oder äussern Mission stehenden und mit Korporationsrechten versehenen Anstalten und Vereine. Die betreffenden Geistlichen, Anstalten und Vereine haben bei Eingehung des Verhältnisses die aus den §§. 12 ff. dieses Gesetzes sich ergebenden Verpflichtungen gegen den Pensionsfonds zu übernehmen, auch die Emeritirung von der Zustimmung

<sup>\*)</sup> Fassung bes Kirchengesehes v. 16. März 1892.

der Kirchenbehörde abhängig zu machen. Die Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen bildet die rechtliche Voraus-

setzung der Gewährung des Ruhegehalts.

§. 4. Das Ruhegehalt beträgt, wenn die Versetzung in den Ruhestand vor vollendetem sechszehnten Dienstjahre eintritt, 30/20 und steigt von da ab mit jedem weiter zurückgelegten Dienstjahre um 1/89 bis zum Höchstbetrage von 60/20 des nach §. 15. anrechnungsfähigen Diensteinkommens.

Das Ruhegehalt soll in diesen Fällen nicht unter 1800 Mark

und nicht über 5000 Mark betragen.

In den Fällen des §. 2. u. des daselbst angezogenen §. 11. Abs. 2 des Kirchengesetzes v. 16. Juli 1886, betr. die Dienstvergehen der Kirchenbeamten (Kirchl. Ges. u. V. Bl. S. 81.) darf die Bewilligung die Hälfte der Theilsätze des Absatzes 1 und den Betrag von 2000 Mark nicht übersteigen.

Ueberschiessende Theile einer Mark werden zu einer vollen

Mark abgerundet.\*)

§. 5. Die Berechnung der Dienstzeit eines Geistlichen erfolgt nach den Bestimmungen des Kirchengesetzes, betr. das

Dienstalter der Geistlichen vom 17. April 1886.\*)

§. 6. Die Zahlung des Ruhegehaltes erfolgt für jedes Vierteljahr am Beginne dieses Zeitraums bei der Kasse des Provinzialkonsistoriums oder auf Verlangen des Berechtigten auf dessen Gefahr und Kosten durch die Post gegen Vorlegung gehörig bescheinigter Quittung.\*)

§. 7. Die Beschränkung der Befugniss zur Abtretung und Verpfändung des Rechtes auf den Bezug des Ruhegehaltes

bleibt staatsgesetzlicher Regelung vorbehalten.

§. 8. Hinterlässt ein Geistlicher, welcher Ruhegehalt bezieht, eine Wittwe oder eheliche Nachkommen, so wird dasselbe, falls der Geistliche im zweiten Monat des Kalendervierteljahres verstorben ist, noch für einen auf das Vierteljahr folgenden Kalendermonat, falls der Geistliche im dritten Monat des Kalendervierteljahres verstorben ist, noch für zwei auf das Vierteljahr folgende Monate gezahlt.\*)

An welchen der Betheiligten die vor dem Tode des berechtigten Geistlichen nicht erhobenen und die nach Absatz 1. noch zu leistenden Beträge zu zahlen sind, bestimmt das Provinzial-

konsistorium.

§. 9. Bezieht ein Emeritus in Folge anderweiter Anstellung in einem öffentlichen Amte ein Diensteinkommen, so ruht das Recht auf Ruhegehalt, soweit der Betrag des neuen Einkommens mit dem Ruhegehalt zusammen das zuletzt bezogene Pfarreinkommen (§. 15.) übersteigt.

Der Anspruch auf Ruhegehalt hört auf, wenn dem Emeritus strafrechtlich die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt

<sup>\*)</sup> Fassung bes Kirchengesetzes v. 16. März 1892.

werden oder wenn derselbe durch eine im Disziplinarverfahren ergangene rechtskräftige Entscheidung der Kirchenbehörde oder durch Entsagung die Rechte des geistlichen Standes in der evangelischen Kirche verliert.

§. 10. Die Einnahmen des Pensionsfonds der evangelischen Landeskirche bestehen, abgesehen von den ihm etwa zufliessenden Geschenken und Vermächtnissen, aus:

1. den Zuschüssen, welche ihm aus Staatsfonds gewährt werden.

2. den Zinsen und sonstigen Einkünften der bisherigen Provinzial-Emeritenzuschussfonds (§. 11.) und den Zinsen der sonst bei ihm anzusammelnden Kapitalien,

3. den dauernden Pfarrbeiträgen (§§. 12. 13.), 4. den zeitweiligen Pfründenabgaben (§. 14.),

- 5. den durch Umlage aufzubringenden Leistungen der Kirchengemeinden (§. 16.).
- §. 11. Die für die einzelnen Provinzen bestehenden Emeritenzuschussfonds (Emeritenunterstützungs-, Emeriten-, Pensionshülfs-, Pensionsfonds, einschliesslich derjenigen für die Preussische Oberlausitz in der Provinz Schlesien und für einen Theil der Grafschaften Stolberg in der Provinz Sachsen) werden mit dem Tage der Ausführung dieses Gesetzes aufgelöst.

Ihr gesammtes Vermögen geht mit allen bereits entstandenen Rechten und Verbindlichkeiten in diesem Zeitpunkt auf den

Pensionsfonds der Landeskirche über.

Das Kapitalvermögen der Provinzial-Emeritenfonds bildet den Reservefonds des allgemeinen Pensionsfonds.

§. 12. Von jedem gemäss §. 1. Rechte auf Ruhegehalt gewährenden geistlichen Amte ist nach Höhe des Diensteinkommens (§. 15.) ein jährlicher Beitrag zu dem Pensionsfonds zu leisten. Derselbe wird, wenn das Einkommen unter 4000 Mark beträgt, auf 1 Prozent, wenn es höher ist, aber unter 6000 Mark bleibt, auf 1½ Prozent und bei noch höherem Einkommen auf 2 Prozent des durch 100 Mark theilbaren Gesammtbetrages berechnet.

Dieser für jedes Kalendervierteljahr am ersten Tage desselben fällige Pfarrbeitrag ist, vorbehaltlich der Auseinandersetzung mit anderen Betheiligten, jedesmal von Demjenigen, welcher in jenem Zeitpunkte das Diensteinkommen bezieht, portofrei einzuzahlen. Inwieweit die Einziehung der Pfarrbeiträge nöthigenfalls im Verwaltungs-Vollstreckungsverfahren erfolgen kann, bleibt staatsgesetzlicher Regelung vorbehalten.

In Vakanzfällen hat der Gemeindekirchenrath für die Zah-

lung Sorge zu tragen.

§. 18. Tritt ein Geistlicher in ein nach §. 1. Rechte auf Ruhegehalt gewährendes Amt, nachdem er vorher in einem anderen gemäss §. 5. auf das Dienstalter mit in Anrechnung kommenden Dienstverhältnisse gestanden, so hat er von diesem Zeitpunkte ab, soweit er nicht ausdrücklich auf diese Anrechnung verzichtet, den Pfarrbeitrag (§. 12.) für einen der Dauer dieses früheren Verhältnisses entsprechenden Zeitraum nachzuzahlen. Bei der Berechnung des nachzuzahlenden Betrages ist das in dem früheren Verhältnisse (§. 5.) zuletzt bezogene Diensteinkommen, sofern dasselbe durch den Etat des Staates oder einer inländischen Korporation bestimmt ist, andernfalls das Diensteinkommen des neu angetretenen kirchlichen Amtes (§. 1.) zu Grunde zu legen.

Die Nachzahlung geschieht, wenn nicht die Kirchenbehörde ausnahmsweise weiteren Ausstand gewährt, in der Art, dass neben dem laufenden Beitrage und in gleicher Weise wie dieser mindestens der doppelte Betrag desselben entrichtet wird. Die zur Zeit der Emeritirung etwa noch nicht gezahlten Beträge werden nach Ermessen der Kirchenbehörde (§. 18.) baar oder durch Verrechnung eingezogen. Im Falle des Todes erstreckt sich der Anspruch des Pensionsfonds nur auf die bis dahin fällig

gewordenen Beträge.

§. 14. Vom Tage der Emeritirung eines Geistlichen ab hat dessen letzte Stelle acht Jahre lang ein Viertel ihres gesammten Pfründen- oder etatsmässigen Einkommens in einem nach Mark abgerundeten Betrage an den Pensionsfonds abzugeben. Die Kirchenbehörde (§. 18.) bestimmt Zeit und Art der jährlichen Erfüllung dieser Verpflichtung.

Muss während der Dauer dieser Verpflichtung auf derselben Stelle eine weitere Emeritirung erfolgen, so tritt weder eine Erhöhung noch eine Verlängerung der ersten Pfründenab-

gabe ein.

In den Fällen der §§. 2. und 9. kann die Höhe oder die Dauer der Pfründenabgabe von dem evangelischen Oberkirchenrath angemessen verringert werden.

§. 15. Der Betrag des Diensteinkommens wird von der Kirchenbehörde unter Beobachtung folgender Grundsätze fest-

gesetzt (§. 18.):

- 1. Für die Zwecke der §§. 4, 12 und 13 treten dem Pfründeneinkommen hinzu die staatlichen Dienstalterszulagen, sowie die sonstigen auf Amtsdauer bewilligten persönlichen Zulagen, welche von der kirchlichen Behörde nach den Bedürfnissen der Stelle als Diensteinkünfte anerkannt worden sind.
- 2. Der Berechnung des Ruhegehalts ist das Diensteinkommen zu Grunde zu legen, welches der Geistliche ein volles Jahr vor der Emeritirung bezogen und durch Pfarrbeiträge versteuert hat. Tritt der Geistliche in den Ruhestand, bevor er ein Jahr lang auf der Stelle gestanden oder der neuen Ruhegehaltsordnung angehört hat, so ist das Diensteinkommen nach den sonstigen Grundsätzen dieses Paragraphen besonders festzusetzen.

3. Inländische kirchliche Aemter, welche mit einem in-

ländischen geistlichen Hauptamte dauernd vereinigt sind, werden als zu letzterem gehörig behandelt, wenn sie keinen besonderen Pensionsanspruch gewähren; ausländische nur, wenn die Leistung der Pfründenabgabe (§. 14.) sichergestellt ist.

4. Mit einer geistlichen Stelle verbundene Schulämter sind

dieser nicht zuzurechnen.

5. Die Naturaldienstwohnung wird mit 10 Prozent des

sonstigen Diensteinkommens berechnet.\*)

§. 16. Die aus anderen Quellen nicht zu deckenden Beträge sind durch Umlage von den Kirchengemeinden der Landeskirche aufzubringen. Dieselbe wird zunächst auf ein und ein halbes Prozent der von den Mitgliedern der evangelischen Landeskirche aufzubringenden Staatsklassen- und Einkommensteuer festgesetzt. Abänderungen dieses Satzes können nur durch ein Kirchengesetz erfolgen.

Der evangelische Oberkirchenrath fasst unter Mitwirkung des Generalsynodalvorstandes (§. 18.) darüber Beschluss, ob der Stand des Pensionsfonds für die einzelnen Jahre gestattet, einen geringeren als den durch das Gesetz bewilligten Betrag der

Umlage auszuschreiben.

§. 17. Rechtliche Ansprüche von Geistlichen auf Gewährung eines Ruhegehalts oder sonstiger Benefizien für den Emeritenstand aus besonderen Einrichtungen, welche nicht unter

den §. 11. fallen, bleiben unverändert.

§. 18. Der Pensionsfonds der evangelischen Landeskirche wird von dem Evangelischen Oberkirchenrath verwaltet. Die Mitwirkung des Generalsynodalvorstandes ist erforderlich bei Aufstellung des Etats und wird im Uebrigen durch die zur Ausführung dieses Gesetzes zu erlassende Instruktion (§. 21.) geregelt.

Die Provinzialkonsistorien führen nach näherer Anweisung des Evangelischen Oberkirchenraths (§. 21.) die Geschäfte des Pensionsfonds für ihren Amtsbereich unter geordneter Beihülfe

der sonstigen kirchlichen Organe.

Gegen die Verfügungen der Konsistorien steht den Betheiligten die Berufung an den Evangelischen Oberkirchenrath offen. Inwieweit der Rechtsweg gegen Entscheidungen der obersten Kirchenbehörde über Leistungen der Geistlichen und der kirchlichen Stellen an den Fonds (§§. 12. bis 15.) auszuschliessen und bezüglich der Ansprüche auf Ruhegehalte nach Anleitung der betreffenden Bestimmungen des Staatsdienerpensionsgesetzes zu beschränken ist, bleibt staatsgesetzlicher Regelung vorbehalten.

§. 19. Den gegenwärtig vorhandenen emeritirten Geistlichen

verbleiben ihre bisherigen Bezüge und Verpflichtungen.

<sup>\*)</sup> Fassung der Einleitung und der Ziffern 1 u. 2 aus dem Kirchengesetze v. 16. März 1892.

Auch die Rechte und Pflichten der bei Verkündung dieses Gesetzes im Amte stehenden Geistlichen bleiben unverändert für den Fall, dass ihre Emeritirung in der gegenwärtigen Stelle erfolgt. Die Bestimmungen dieses Gesetzes kommen jedoch zur Anwendung, soweit die betreffenden Geistlichen innerhalb Jahresfrist nach dessen Verkündung einen hierauf gerichteten Antrag bei dem Provinzialkonsistorium stellen und sich dabei verpflichten, den Pfarrbeitrag (§. 12.) nach Maassgabe der früher von ihnen bezogenen Einkünfte vom vollendeten zehnten Dienstjahre ab unter Abzug der seitdem zum provinziellen Emeritenzuschussfonds geleisteten Beiträge ohne Zinsen nachzuzahlen. Von dem Zeitpunkt der Versetzung eines bereits im Amte stehenden Geistlichen in ein anderes geistliches Amt liegt demselben die letztgedachte Verpflichtung gesetzlich ob.

Die Nachzahlungen regeln sich nach den Bestimmungen des §. 13. Absatz 2. Jedoch soll in diesem Falle neben dem laufenden Beitrage nur noch ein gleich hoher Betrag jährlich ent-

richtet werden.

Hat ein Geistlicher, welcher für seine Person der neuen Pensionsordnung angehört, die Verbindlichkeit, einen Theil des Pfarreinkommens an einen Emeritus abzugeben, so kann die Kirchenbehörde auf seinen Antrag diese Leistung bis zum Ableben des Emeritus auf den Pensionsfonds übernehmen, wenn der Geistliche und die Vertreter der Stelle Namens der letzteren sich verpflichten, den vollen Betrag jenes Emeritenantheils acht Jahre lang vom Zeitpunkte jener Uebernahme ab zum Pensionsfonds abzuführen.

Im Uebrigen bewendet es bei den Bestimmungen des §. 2 des Kirchengesetzes v. 3. März 1886, betreffend den nachträglichen Anschluss an die Pensionsordnung des Kirchengesetzes v. 26. Ja-

nuar 1880 (Kirchl. Ges. u. V. Bl. S. 23).\*) §. 20. Die Provinzen Westfalen und Rheinprovinz bleiben von den Vorschriften dieses Gesetzes zunächst ausgenommen. Die Einführung des Gesetzes erfolgt in diesen Provinzen, sobald dessen Annahme von beiden Provinzialsynoden oder von einer derselben beschlossen wird, durch kirchliche, vom Landesherrn zu erlassende Verordnung, welche in der dem §. 6. der Generalsynodalordnung entsprechenden Form zu verkünden ist.

§. 21. Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderliche Instruktion wird vom Evangelischen Oberkirchenrath unter Mit-

wirkung des Generalsynodalvorstandes erlassen.

§. 22. Alle den Vorschriften dieses Gesetzes entgegenstehenden Bestimmungen, insbesondere diejenigen, welche Ansprüche auf einen Emeritenantheil aus dem Pfarreinkommen gewähren, werden aufgehoben.

Soweit es zur Durchführung vorstehender Anordnungen

<sup>\*)</sup> Faffung bes Abs. 4, 5 aus bem Kirchenges. v. 16. März 1892.

einer Mitwirkung der Landesgesetzgebung bedarf, wird dieselbe vorbehalten.

## Bergehungen ber Pfarrer.

- §. 530. Geringere Amtsvergehungen der Pfarrer muffen von den geiftlichen Obern auf die §. 125. bestimmte Art geahndet werden. 145)
- §. 581. Hat ein Pfarrer, ohne bosen Borsat, durch unvorsichtiges Betragen, das Bertrauen seiner Gemeine verloren, so müssen die geistslichen Obern seine Versetzung an einen anderen Ort veranstalten.
- 8. 582. Hat ein Pfarrer in seinem Amte grobe Excesse begangen: so müssen die geistlichen Obern ihm die Führung seines Amtes vorläusig untersagen; wegen dessen Wahrnehmung die erforderlichen Anstalten tressen; die nähere Untersuchung verhängen; und nach dem Befunde derselben ihm die Entsehung andeuten. 126)
- §. 533. Will sich ber Pfarrer babei nicht beruhigen, so steht ihm frei, auf förmliche gerichtliche Untersuchung und Entscheidung anzutragen.
- §. 534. Er muß sich aber dazu binnen vier Wochen nach angebeuteter Ents setzung melben.
- §. 585. Bei katholischen Pfarrern gebührt das Erkenntniß dem geistlichen Gericht; bei protestantischen aber dem Landes-Justizcollegio der Proving. 187)
- S. 586. Hat ein Pfarrer sich bürgerlicher Berbrechen, die eine Criminaluntersuchung nach sich ziehen, schuldig gemacht, so müssen die geistlichen Obern ihn suspendiren, und die Sache der ordentlichen Obrigsteit zur weiteren Verfügung anzeigen.

§. 537. Es kann aber auch die bürgerliche Obrigkeit, ohne erst die Anzeige abzuwarten, sich des Verbrechers sofort bemächtigen, und

ihm den Prozeß machen.

§. 588. Doch muß sie den geistlichen Obern davon Nachricht geben, damit diese wegen der Amtsversehung das Nöthige verfügen können.

## Rebengeistliche.

§. 539. Die bei größeren Parochialfirchen bestellten Nebengeist=

18t) Mit dem § 125 durch Gef. v. 12. Mai 1873 fortgefallen. **Bgl. Anm.** 51 zu § 124 h. t.

187) Die Kompetenz des Landesjustizkollegiums ist fortgefallen. Anm. 136.

Die Disziplinarbehörden für evangelische Geistliche und andere Kirchensbiener sind nach General-Synd. v. 20. Jan. 1876 § 7 Rr. 6 jest die Propinzialkonsistorien und der Evangel. Ober-Kirchenrath. Auf das Versahren sinden Ges. v. 21. Juli 1852 §§ 22, 23 Rr. 1, 24, 27, 28, 31—45, 48—54 Answendung. In gewissen Fällen ist der Vorstand der Prodinzialsynode in erster Instanz, KG. und Synd. § 68 Rr. 6, in zweiter Instanz der General-Synodalsvorstand zur Mitwirkung berusen. GenSynd. § 36 Rr. 1. Kirchenges. betr. die Dienstvergehen der Kirchenbeamten v. 16. Juli 1886 (Kirchl. Ges. u. BBl. S. 81). Für katholische Geistliche ist der Bischof Disziplinarbehörde. Ges. v. 12. Mai 1873 §§ 10, 32 ff. u. Ges. v. 21. Mai 1886 dazu.

Lichen machen mit dem Pfarrer ein Collegium aus, worin dem Letteren

der Borsit und die Direction gebührt.

§. 540. Die Bertheilung der Geschäfte und Einfünfte unter sie, so wie ihr Verhältniß gegen den Pfarrer und die Gemeine, ist nach den Berfassungen einer jeden solchen Kirche besonders bestimmt. §. 541. Der Regel nach sind die Nebengeistlichen der Aussicht

und der Anweisung des Pfarrers in allen ihren Amtsgeschäften unter=

worfen.

§. 542. Weltgeistliche, die zur Abwartung des Gottesdienstes bei einer Capelle oder bei einem Altar bestellt sind, dürfen sich keine Barochial= verrichtungen anmaßen.

§. 543. Auch mehrere bergleichen bei einer Rirche bestellte Capellane

machen bennoch unter sich kein Collegium aus.

§. 544. Uebrigens aber haben sie die allgemeinen Rechte und

Obliegenheiten der Geistlichen.

Weltgeistliche, die kein bestimmtes geistliches Amt bei einer Gemeine oder Kirche haben, sollen von den Bischöfen nicht ohne erhebliche Ursache bestellt, ober in ihre Didzes aufgenommen werben.

§. 546. Sie stehen in Ansehung ihrer geistlichen Funktionen unter dem Bischof; und dieser muß dafür sorgen, daß sie weder Unordnung

ober Aergerniß anrichten, noch sonst bem Staat zur Last fallen.

8. 547. So lange sie bei einer Gemeine ober Rirche nicht wirtlich angesetzt sind, haben sie auf die außeren Borrechte der Geistlichen §. 96. 97. feinen Anspruch.

## Schiffs= und Gesandtschaftsprediger.

§. 548. Schiffsprediger stehen unter den geistlichen Obern der Provinz, wohin das Schiff gehört; und Gesandtschaftsprediger unter den geistlichen Obern derjenigen Proving, deren Landes-Justizcollegio der Gesandte in seinen persönlichen Angelegenheiten unterworfen ist. 138)

§. 549. Beibe haben, in Ansehung der ihnen angewiesenen Rirchengesellschaft, die Rechte und die Glaubwürdigkeit eines wirklichen

Pfarrers.

## Siebenter Abschnitt.

## Bon weltlichen Rirchenbedienten.

§. 550. Personen, welche zwar zum Dienste der Kirche, aber nur in mechanischen Verrichtungen, oder weltlichen Angelegenheiten bestimmt find, haben nicht die Rechte der Geistlichen.

§. 551. Insonderheit werden sie durch ihre Kirchenbedienungen von

der ordentlichen Gerichtsbarkeit nicht ausgenommen.

# Kirchenvorsteher.

8. 552. Rirchenvorsteher werden der Regel nach von dem Batron bestellt; wo

<sup>138)</sup> Bgl. auch noch ALR. II. 19 §§ 77, 78.

aber bergleichen nicht vorhanden ift, von ber Gemeine, unter Genehmigung ber ordentlichen Gerichtsobrigkeit, gewählt. 120)

- §. 553. Wo nach bisheriger Observanz die Bestellung der Borsteher von anderen Personen oder Behörden abgehangen, hat es deshalb, so wie in Ansehung der Dauer des Amtes, bei dieser hergebrachten Gewohnheit sein Bewenden.
- §. 554. Rur Mitglieder ber Gemeine tonnen zu Kirchenvorftebern bestellt werben.
- §. 555. Bon ber Berbinblichkeit bes ausgewählten Mitgliedes, bergleichen Amt zu übernehmen, und von den ihm dagegen zu statten kommenden Entschulbigungsursachen, gilt alles das, was wegen der Beamten der Corporationen überbaupt, und der Bürgergemeinen insonderheit, oben verordnet ist. (Tit. 6. §. 161. 162., Tit. 8.)

#### Küster.

§. 556. Küster, und andere dergleichen niedere Kirchenbediente, werden der Regel nach von dem Patron bestellt. 140)

§. 557. Dieser muß zwar den Pfarrer mit seinem Gutachten über das zu bestellende Subject hören; er ist aber an dessen Vorschläge nicht

gebunden.

§. 558. Doch darf dem Pfarrer kein Subject aufgedrängt werden, welches mit ihm in offenbarer Feindschaft lebt, oder sich gröblich wider ihn vergangen hat.

§. 559. Ift der Rüster zugleich Borleser oder Borsanger, so muß

er eine Probe vor der versammelten Gemeine ablegen.

§. 560. Die Gemeine hat in diesem Fall ein Recht zum Wider= spruche, wenn sie den geistlichen Obern erhebliche Gründe gegen die Tüchtigkeit oder Würdigkeit des vorgeschlagenen Subjects anzeigen und nachweisen kann.

§. 561. Ist der Küster zugleich Schulhalter, so finden wegen seiner Prüfung und Bestellung die Borschriften des solgenden Titels

Anwendung.

g. 562. Bei Kirchen, welche keinen eigenen Patron haben, gebührt die Bestellung der niederen Kirchenbedienten dem Pfarrer und den Kirchenvorstehern; in so sern nicht dieselbe, nach wohlhergebrachter Geswohnheit des Ortes, Letzteren allein, oder auch der ganzen Gemeine zukommt. 141)

§. 568. In allen Fällen muß der Pfarrer die geschehene Besstellung eines solchen Kirchenbedienten dem Erzpriester oder Kreisinspector

anzeigen.

§. 564. Ist von einem Ruster die Rede, so muß derfelbe, ebe er

340) Bu ben nieberen Kirchenbedienten gehören Organisten, Tobtengraber,

Kantoren, Balgentreter. Bgl. Art. 6 Abs. 2 Ges. v. 21. Mai 1886.

<sup>189)</sup> Die §§ 552—555 sind durch die KG. und SynD. und das Ges. v. 20. Juni 1875 und die dadurch herbeigeführte anderweite Organisation der Kirchengemeinden obsolet geworden.

<sup>141)</sup> Nach AG. und Synd. § 21, Gef. v. 20. Juni 1875 § 57 Abs. 2 jest bem Gemeinbekirchenrath bez. Kirchenvorstand.

in das Amt wirklich eingesetzt wird, dem Erzpriester oder Inspector zur Früsung vorgestellt werden.

§. 565. Die Pflichten und Berrichtungen der niederen Kirchensbedienten sind in den Provinzialkirchenordnungen, und durch die besienderen Versassungen einer jeden Parochialkirche bestimmt.

§. 566. Sie stehen in ihrem Amte zunächst unter der Aussicht und Direction des Pfarrers, und müssen den Anweisungen desselben bereit=

villige Folge leisten.

§. 567. Uebrigens gilt von der Aussicht der geistlichen Obern über sie, von ihrer Bestrafung bei vorkommenden Amtsvergehungen, ingleichen von ihrer Entsetzung Alles, was im vorigen Abschnitte in Ansehung der Pfarrer verordnet ist. (§. 580—588.) 148)

## Achter Abschnitt.

## Bon Rirchenpatronen.

#### Begriff.

§. 568. Derjenige, welchem die unmittelbare Aufsicht über eine Kirche, nebst der Sorge für deren Erhaltung und Bertheidigung obliegt, wird der Kirchenpatron genannt. 148)

## Erwerbung bes Patronatrechts.

§. 569. Wer eine Kirche bauet, ober hinlänglich dotirt, erlangt dadurch ein Recht zum Patronat.

§. 570. Eben dergleichen Recht erlangt derjenige, welcher eine versfallene oder verarmte Kirche wieder aufbaut, oder von neuem dotirt.

3. 571. Hat eine solche Kirche bereits einen Patron: so erlangt der neue Wohlthäter mit demselben gleiche Rechte; doch nur in so fern, als der bisherige Patron die Kosten des Ausbaues, und der Dotation, nicht hat übernehmen können oder wollen.

§. 572. Auch durch den Austrag einer Kirchengesellschaft, die bis= her unter keinem besonderen Patron gestanden hat, kann Jemand ein

Recht zum Patronat erhalten.

§. 573. Doch wird in allen vorstehenden Fällen (§. 569—572.) das Kirchenpatronat selbst erst durch die Verleihung des Staates ersworben.

§. 574. Außerdem kann das Kirchenpatronat auch durch Bersjährung erlangt werden. 144)

<sup>148</sup>) Anm. 136 zu § 532 h. t.

<sup>148)</sup> Rach Berf. Art. 17 soll die Aushebung des Patronats durch Gesetz erfolgen; dasselbe sehlt disher noch. Durch die neuen Gesetze über die Kirchensgemeinden ist das Patronat nicht wesentlich berührt. KG. und SynD. § 3 Nr. 2 §§ 6, 23, 32 ff., 56. Ges. v. 20. Juni 1875 § 5 Nr. 3, §§ 39 ff. Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 22.

<sup>144)</sup> I. 9 §§ 629 ff. Unter Kirche ist hier nicht die Kirchengesellschaft, son= bern die fabrica occlosiae zu verstehn. Ueber die rechtliche Ratur des Patronats

§. 575. Soll eine dergleichen Erwerbung desselben, gegen den Staat, oder die Kirchengesellschaft nachgewiesen werden, so müssen die Ersordernisse der bei Regalien statt findenden Verjährung vorshanden sein.

§. 576. Wenn aber zwei oder mehrere Privatpersonen über den Besitz des Patronatrechtes mit einander streiten, so ist die gemeine Ber=

jährung hinreichend.

§. 577. Alle dergleichen über die Zuständigkeit des Patronatrechtes entstehenden Streitigkeiten gehören zum Erkenntnisse des ordentlichen

weltlichen Richters.

§. 578. In wie fern das Patronatrecht nur der Person des Erswerbers und seinen Erben, oder einer gewissen Familie zukomme; oder mit einem Umte, oder mit dem Besitze eines Gutes verbunden sei; ist in vorkommenden Fällen nach den darüber sprechenden Erwerbungssurkunden zu bestimmen.

§. 579. Im zweifelhaften Falle wird vermuthet, daß bas Rirchen=

patronat auf einem Gute ober Grundstück hafte.

§. 580. Dergleichen Patronat kann von dem Gute, auf welchem es bisher gehaftet hat, ohne ausdrückliche Einwilligung der geistlichen Obern, nicht abgesondert werden. 115)

§. 581. Mit dem Gute zugleich aber geht dasselbe auf jeden Besitzer, ohne Unterschied der Religionspartei, wozu er sich bekennt,

iiber. 146)

8. 582. Doch können Personen, welche zu keiner von den im Staat aufgenommenen oder geduldeten christlichen Religionsparteien gehören,

das Patronatrecht über eine Kirche nicht ausilben. 147)

§. 588. Es steht ihnen zwar frei, diese Ausübung einem Anderen während ihrer Besitzeit zu übertragen; die Beiträge und Leistungen aber, welche aus dem Patronat fließen, müssen in allen Fällen aus den Einkünften des Gutes bestritten werden.

147) Durch die nachfolgende B. v. 30. Aug. 1816 (GS. S. 207) sind die §§ 581—583 h. t. bezüglich der Juden näher deklarirt. Bgl. Ges. v. 23. Juli

**1847 § 3.** 

als eines Ausstusses des öffentlichen Rechts vgl. ObTr. 45 S. 44, 74 S. 71. StrA. 90 S. 61. ObTr. 75 S. 59. In § 576 ist die Existenz des Patronats als unstreitig vorausgesetzt.

<sup>145)</sup> Ueber Ersitzung des Patronats vgl. RG. 4 S. 289. ObTr. 17 S. 15 (PlPräj. 2092), Besitz: Anm. 57 zu ALR. I. 7 § 146. StrA. 93 S. 245.

<sup>146)</sup> Geiftliche Obere, d. h. Konsistorien. Das Patronat ist deshalb auch untheilbar. StrA. 22 S. 129, 72 S. 352, 31 S. 89. Egl. aber ObTr. 59 S. 318 (Trennung der Patronatsrechte und Lasten), 54 S. 292. StrA. 57 S. 282 (Umwandlung des Real= in ein Personalpatronat nach Untergang des Grundstück?). Für den Berkauf von Domänen ist durch AKO. v. 9. Jan. 1812 (GS. S. 3) angeordnet, daß das Patronatrecht dem Staat dabei vorbehalten, die Patronatslasten als Kanon kapitalisirt eingetragen und an die Regierung gezahlt werden sollen. Gesehlich ausgeschlossen und nichtig ist damit aber die Witzberäußerung des Patronatrechts nicht geworden. StrA. 94 S. 171.

7. Verordnung wegen Verwaltung des Patronat-Rechts über christliche Kirchen auf solchen Gütern und Grundstücken, die sich im Besitzthum jüdischer Glaubensgenossen befinden. Vom 80. Aug. 1816. (G. S. S. 207.)

Wir etc. thun kund und fügen hiermit zu wissen:

Nachdem durch Unsere Verordnung vom 11. März 1812 den Juden in den damaligen Provinzen Unseres Staates, mit dem Staats-Bürgerrechte die uneingeschränkte Befugniss, Grundstücke zu acquiriren, ertheilt ist, und sie daher auch Grundstücke, mit denen das Patronat über christliche Kirchen verbunden ist, erwerben; so erfordern solche, bei Anfertigung des A. L. R. nicht vorhanden gewesene Fälle, eine anderweite Bestimmung.

Wir verordnen daher für die Provinzen, wo zu Folge des Gesetzes vom 11. März 1812 den Juden bereits die unbeschränkte Befugniss, Grundstücke zu erwerben, ertheilt ist, so wie da, wo ihnen solche künftig ertheilt werden wird, Folgendes und deklariren dadurch die Bestimmungen des A. L. R. Theil II. Titel 11.

§§. 581—583. dahin, dass

1. das auf Gütern und Grundstücken, die sich im Besitzthum jüdischer Glaubensgenossen befinden, haftende Patronatrecht über christliche Kirchen für die Besitzzeit jüdischer Erwerber und deren Benutzung so lange gänz-

lich ruhe; dass daher

2. der Pfarrer und die Kirchenbedienten, auch der Schullehrer in evangelischen Gemeinen von der Provinzialbehörde, und in katholischen von den Bischöfen ganz in derselben Art bestellt werde, als ob kein Patron vorhanden oder dessen Recht auf sie übergegangen sei.

3. Eben so soll es auch mit der Aufsicht über das Kirchen-Vermögen und mit der Abnahme der Kirchen-Rech-

nungen gehalten werden.

4. Die Beiträge und Leistungen aber, zu denen der Patron verbunden ist, müssen in allen Fällen aus den Einkünften

des Guts bestritten werden.

5. Wo das Patronat einer Kommune zusteht, können die jüdischen Mitglieder derselben an dessen Ausübung keinen Theil nehmen; sie müssen aber die damit verknüpften Reallasten von ihren Besitzungen gleich andern Mitgliedern der Kommune tragen, so wie sie auch als ansässige Dorfs- oder Stadtgemeinde-Mitglieder, von ihren Grundstücken gleich andern christlichen Besitzern zur Erhaltung der Kirchen-Systeme beizutragen verpflichtet sind, da diese sonst, wegen der Ansiedelung der jüdischen Staatsbürger, Gefahr laufen, einzugehen.

Rechte und Pflichten bes Patrons.

§. 584. Die dem Patron obliegende Sorge sür die Erhaltung Rehbein u. Reinde, UM. 5. Aust. IV. der Kirche begreift die Pflicht, dazu, bei Ermangelung eines hinlänglichen Rirchenvermögens, aus eigenen Mitteln beizutragen, in sich. 148) 149)

8. 585. Dagegen ist aber auch ber Patron berechtigt, die Bermalter des Rirdenvermögens zu bestellen, und Rechnungslegung von ihnen zu fordern. 180)

§. 586. Dem Batron, als Wohlthäter und Erhalter der Kirche. kommen in Ansehung derselben gewisse Ehrenrechte zu.

§. 587. Er hat das Recht, bei Erledigung der Pfarrstelle den neuen Pfarrer zu präsentiren. (§. 327. sqq.) 181)

§. 588. Er ist befugt, seinen Kirchstuhl im Chor, ober sonst an einem vorzüglichen Orte der Kirche zu haben.

§. 589. Der Patrone und ihrer Familien muß im öffentlichen

Rirchengebete besonders gedacht werden.

§. 590. Auch bei der Beerdigung gebührt dem Patron, seiner Chefrau, ehelichen Abkömmlingen, und bei ihm wohnenden Seiten=

verwandten ein Plat in dem Begräbniggewölbe.

§. 591. Kann in diesem die Beerbigung nach ben Gesetzen des Staates nicht statt finden, so kann der Patron die unentgeltliche Answeisung einer vorzüglichen Stelle auf dem der Kirchengesellschaft zu= stehenden Begräbnisplage fordern. (§. 185.)

§. 592. Auch ist er berechtigt, Ehrenmäler für sich und seine

Familie in der Kirche zu errichten.

§. 593. Bei seinem und seiner Chegattin Absterben findet, durch den nach jedes Ortes Gewohnheit bestimmten Zeitraum, das Trauer= geläute statt.

594. Wo die Kirchentrauer für den Patron und seine Familie bei deren Absterben hergebracht ist, hat es dabei auch fernerhin sein Bewenden.

§. 595. Verarmte Patrone genugsam botirter Kirchen haben aus dem Kirchenschatze nothdürftigen Unterhalt zu fordern.

149) Ueber die Dinglichkeit der Patronatslasten auch ohne Eintragung vgl. ObTr. 74 S. 71, 75 S. 59 zu EigenthGes. v. 5. Mai 1872 § 12, Bb. II. S. 352 vorliegender Ausgabe.

150) Durch K.G. und Synd. § 3 Nr. 2, §§ 6, 34 ff., Ges. v. 20. Juni

1875 § 5 Mr. 3, §§ 39, 40 obsolet geworben.

<sup>151</sup>) Ges. v. 11. Mai 1873 § 29. **LG.** und SynO. § 32 Nr. 2. Ges. v. 20. Mai 1874 § 13. Gef. v. 21. Mai 1874 Art. 4, 5. Gef. v. 29. April 1887 Art. 6.

<sup>118)</sup> Anm. 198. §§ 720 ff., 789, 790 h. t. Erhaltung der Kirche, b. h. ber Gebäude und Zubehörungen, ObTr. 14 S. 471, 38 S. 273 (Orgel), 32 S. 128 (nicht aber Paramente), 57 S. 66. StrA. 39 S. 351, 86 S. 88, mag es sich um Neu-, Reparatur- ober Erweiterungsbau handeln, ObEr. 52 S. 262. StrA. 41 S. 23, aber nicht Erwerb von Grund und Boben zur Erweiterung. ObTr. 82 S. 115. RG. 9 S. 253 (Miethe für Pfarrer während Bau bes Pfarrhauses), 31 S. 243 (Umwehrung keine Pertinenz). Auch Deichlast trägt ber Patron nicht, ObEr. 49 S. 257, ebensowenig Rosten zur Erhaltung der Substanz der Pfarrländereien. ObEr. 45 S. 296 (Uferbauten zum Schutz von Pfarrwiesen).

§. 596. Doch ist die Kirche zu dieser Competenz nur in so sern verpslichtet, als die Einklinste des Vermögens, womit sie dotirt worden, nach Abzug aller zur Unterhaltung ihrer Anstalten ersorderlichen Außsgaben dazu hinreichen.

§. 597. Auch tritt die Berbindlichkeit der Kirche nur alsdann ein, wenn außer ihr Niemand mehr vorhanden ist, der zur Ernährung des

verarmten Patrons nach den Gesetzen verpflichtet wäre.

Wem die Ausilbung eines Real-Patronatrechtes zukomme.

§. 598. Die Ausübung des auf einem Gute haftenden Patronatzechtes gebührt demjenigen, welchem das bürgerliche Eigenthum (dominium civile) des Gutes zukommt.

§. 599. Wem die Gesetze die Verwaltung des Inbegriffs der Güter und Gerechtsame eines Anderen übertragen haben, der ist auch das dazu gehörende Kirchenpatronat in dessen Namen auszuüben berechtigt. 182)

§. 600. Ein bloßes Verwaltungs-, Ruzungs- oder Erbpachtrecht an dem mit dem Patronat versehenen Gute giebt noch keine Besugniß zur Ausübung des letzteren.

§. 601. Dagegen ist die Leibgedings-Frau zu solcher Ausübung

während ihres Besitzes berechtigt.

§. 602. Wenn ein Gut Schulden halber in Beschlag genommen worden: so bleibt die Ausübung des Patronatrechtes dennoch dem Eigensthümer; und nur diejenigen Befugnisse und Pflichten, welche auf das Kirchenvermögen Beziehung haben, müssen von dem gerichtlich bestellten Administrator wahrgenommen werden. 168)

§. 603. Dagegen müssen die Lasten bes Patronats, auch in Diesem

Falle, aus den Einfünften des Gutes getragen werden.

§. 604. Berfällt ein mit dem Patronatrechte versehenes Gut, aus anderen Ursachen als Schulden halber, auf den Antrag des Fiscus in gerichtlichen Beschlag: so kommt es, während desselben, dem Staate zu, für die Ausübung der diessälligen Rechte und Pflichten zu sorgen.

Bon mehreren Patronen.

§. 605. Wenn das Patronatrecht über eben dieselbe Kirche auf mehreren Gütern mit gleichem Rechte haftet: so sind die Besitzer dieser Güter, in Ansehung der damit verbundenen Besugnisse und Pflichten, als Inhaber eines gemeinsamen Rechtes oder einer gemeinsamen Versbindlichkeit zu betrachten. <sup>154</sup>)

§. 606. Doch kann jeder von ihnen die §. 586. bis 594. be=

schriebenen Chrenrechte für seine Person fordern und ausüben.

185) Bgl. KG. und SynO. §§ 6, 34, 35. Gef. v. 20. Juni 1875 §§ 5, 25, 27—29, 39. (Konkurs. Frauen.)

<sup>152)</sup> RgI. Städte-D. § 56 Mr. 8 u. B. v. 30. Aug. 1816 Mr. 5 zu § 583 h. t.

<sup>154)</sup> KG. und Synd. § 6 Abs. 3. Ges. v. 20. Juni 1876 §§ 39, 40. RG. 29 S. 147.

- §. 607. Hat eine Kirche mehrere Patrone, so kann derjenige, in dessen Gute die Kirche liegt, in gemeinschaftlichen Geschäften das Directorium, und den dahin gehörenden Borzug in der Unterschrift verslangen.
- S. 608. Sind mehrere Kirchen unter gemeinschaftlichen Geistlichen und Patronen vereinigt, so kommt das Directorium in gemeinschaftlichen Angelegenheiten dem Patron des Ortes zu, wo der Pfarrer wohnt.
- §. 609. In Angelegenheiten aber, welche nur eine einzelne Kirche betreffen, findet die Vorschrift §. 607. ebenfalls Anwendung.

## Wie bas Patronatrecht aufhöre.

- §. 610. Niemand kann, ohne ausdrückliche Einwilligung der Gemeine, und ohne Genehmigung der geistlichen Obern, des Patronatrechtes und der damit verbundenen Obliegenheiten sich begeben.
- §. 611. Dagegen verliert aber auch der Patron seine Rechte keineswegs durch den bloßen Nichtgebrauch.
- S. 612. Hat er aber geschehen lassen, daß einzelne unter dem Patronatrechte begriffene Besugnisse von der Gemeine, oder deren Borsstehern, oder auch von einem Dritten, durch eine zur gewöhnlichen Bersjährung hinreichende Frist, als ein ihnen zukommendes Recht ausgeübt worden: so hat er diese Besugnisse verloren. 155)
- §. 618. Wer um Bestechung ober anderer unerlaubter Privatsvortheile willen Jemanden zu einer Pfarrstelle präsentirt, verliert für seine Person das Wahls und Präsentationsrecht bei dieser und allen folgenden Bacanzen. 156)
- §. 614. In diesem und allen übrigen Fällen, wo der Patron das Wahl= und Prasentationsrecht für seine Person verliert, kommt die Besetzung der vacanten Pfarrstelle den geistlichen Obern zu. (§. 898 sqq.)
- §. 615. Auch einem Collegio, Corporation, oder Commune kann das Kirchenpatronat zukommen. 186a)
- §. 616. Ein solches Collegium u. s. f. kann zwar die Ausübung desselben Jemandem aus seinem Mittel übertragen, oder selbige mit einem gewissen Amte verknüpfen.
- S. 617. Es kann sich aber badurch der zum Patronat gehörigen Pflichten, zum Nachtheil der Kirche, nicht entledigen.

156) Bgl. auch das Gef. v. 8. Mai 1837 (GS. S. 99) fiber die perfönliche Fähigkeit zur Stanbschaft 2c.

<sup>186</sup>a) **B**gl. ObTr. 22 S. 390.

<sup>186)</sup> Bgl. StrA. 6 S. 165. AG. 27 S. 144 (gem. R. Dismembration bes berechtigten Guts), 29 S. 188 (non usus, libert. usuc.).

## Reunter Abichnitt.

# Bon der Berwaltung der Güter und des Bermögens der Pfarrfirchen.

## Allgemeiner Grundsat.

§. 618. Bon den Gütern und dem Bermögen der Parochialkirchen gilt Alles, was vom Bermögen der Kirchen überhaupt im vierten Absichnitte verordnet ist.

#### Art der Berwaltung.

- g. 619. Die Berwaltung des Rirchenvermögens gebührt in der Regel ben Kirchenvorstehern. 137)
- §. 620. Auf die Amtsführung berselben findet alles das Anwendung, was von den Borstehern der Kirchengesellschaften überhaupt, §. 156. sqq. ingleichen §. 552. sqq. verordnet ist.
- §. 621. Doch sind sie, bei Patronattirchen, in Rücksicht auf diese Berwaltung, auch der besonderen und unmittelbaren Aufsicht des Patrons unterworfen. 186)
- §. 622. Ein Gleiches gilt bei städtischen und anderen größeren Rirchen, welche teinen besonderen Patron haben, in Ansehung eines, noch außer den administrirenden Borstehern, angeordneten Kirchencollegii.

## Rechte und Pflichten ber Kirchenverwalter.

§. 623. Sie müssen bei ihrer Verwaltung eben die Aufmerksamkeit anwenden, und eben den Grad der Schuld vertreten, wozu Vormünder nach den Gesetzen verpslichtet sind. 189)

185) RG. und Synd. §§ 8, 23, 32 ff., 56. Gef. v. 20. Juni 1875 § 5

Nr. 3, §§ 39 ff.

<sup>157)</sup> Jest bem Gemeinbekirchenrath bez. Kirchenvorstand. Die Organe ber Bermaltung und bie Mitwirtung und Aufsicht bes Ba= trong und bes Staats babei find burch RG. und SynD. §§ 1, 22 ff., 31. Gef. v. 25. Mai 1874 Art. 2 Nr. 3. GenSynD. § 11. Gef. v. 3. Juni 1876 Art. 17, 24 Rr. 8, Art. 27. Gef. b. 20. Juni 1875. B. v. 27. Septr. 1875. Ges. v. 7. Juni 1876 anderweit geregelt. Inwiefern die Beschlusse der kirchlichen Gemeinbeorgane in Bermögensangelegenheiten innerhalb ber ebangelischen Landesfirche der älteren Provinzen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung ber firdlichen Auffichtsbehörben beburfen, ift burch Rirchengef. v. 18. Juli 1892 (GS. 1893 S. 25), bestätigt durch Ges. v. 8. März 1893 (GS. S. 21) allgemein geregelt, die Zestsehung des Zeitpunktes, mit welchem dies Gesetz in Araft tritt, aber Königl. Berordn. vorbehalten. Im Uebrigen find die Bestims mungen bes ALR. wie der Provinzialgesetze unberührt geblieben. Ostpreuß. ProvN. Zusat 191. Westpreuß. ProvN. §§ 31 ff. Eb. v. 14. Juli 1793 für Schlesien, ARO. v. 11. Juli 1845 betr. die Bermögensverwaltung der Kirchen zc. nach Märtischem ProbR. (GS. S. 485).

<sup>166)</sup> D. h. nach ALR. II. 18 § 275, BD. v. 5. Juli 1875 § 32 die Sorgsfalt eines orbentlichen Hausvaters in eignen Angelegenheiten. Gef. v. 20. Juni 1875 § 9 sagt dies ausbrücklich.

- §. 624. Bei einer jeden Pfarrkirche muffen wenigstens zwei Borfteber bestellt werden.
- §. 626. Sie müssen die der Kirche zustehenden Gelder, Schuldsinstrumente, und andere Urkunden dergestallt unter gemeinschaftlichem Beschlusse halten, daß keiner von ihnen einseitig, und ohne die übrigen, darüber verfügen könne.
- §. 626. Wo der Kasten, in welchem die Kirchengelder und Urstunden unter solchem gemeinsamen Beschlusse auszubewahren sind, am sichersten untergebracht werden könne, müssen die Vorsteher mit dem Patron und Pfarrer in Ueberlegung nehmen; allenfalls aber muß dieses von dem Inspector oder Erzpriester nach den Umständen bestimmt werden.
- §. 627. Wo es, besonders auf dem Lande, an tauglichen und im Rechnungswesen hinlänglich geübten Subjecten zu Kirchenvorstehern ersmangelt, da kann der Pfarrer sich nicht entbrechen, dieses Geschäft mit zu übernehmen, und die Schreibereien, nebst dem Rechnungswesen, zu besorgen. 160)

§. 628. Was also hier von Kirchenvorstehern überhaupt verordnet wird, gilt in diesem Falle auch von dem Pfarrer, und den ihm an die

Seite gesetzten Nebenvorstehern.

#### Von Kirchencapitalien.

§. 629. Ausstehende Kirchencapitalien können die Vorsteher, ohne Vorwissen und Genehmigung des Patrons oder Kirchencollegii, wo dersgleichen vorhanden ist, nicht aufkündigen. 161)

S. 680. Geschieht die Aufkündigung von dem Schuldner, so müssen sie dem Patron oder Kirchencollegio davon sosort Anzeige machen. 168).

- §. 631. Wo weder ein Patron, noch ein Kirchencollegium vorhanden ist, da müssen Aufkündigungen nicht anders, als mit Zuziehung des Inspectors oder Erzpriesters, gethan oder angenommen werden.
- §. 682. Der Patron, das Kirchencollegium, oder der Inspector, mussen den Bahler anweisen: ob die Rahlung an die Borsteher allein geleistet, oder wer noch außer ihnen dabei zugezogen werden solle. 1623)
- §. 633. Rach biefer Anweisung muß sich ber Zahler richten; und nur eine berselben gemäß ausgestellte Quittung tann gegen die Kirche die Zahlung beweisen.
- S. 684. Sobald aus den Einkünften der Kirche ein Bestand von fünfzig Thalern oder mehr erübrigt werden kann, müssen die Borsteher für dessen sichere und zinsbare Unterbringung zum Besten der Kirche sorgen.

<sup>160)</sup> Bgl. KG. und Synd. § 24. Ges. v. 20. Juni 1875 § 10.

<sup>161)</sup> Bgl. jest KG. und SynD. § 31 Nr. 2, § 23 Abs. 1. Ges. v. 20. Juni 1875 § 21 Nr. 3, § 50 Nr. 1, 8. B. v. 27. Septbr. 1875 (Gemeinbekirchen=rath und Gemeinbebertretung, Patron, wenn er Lasten trägt, Kirchenvorstand). Kirchenkollegien giebt es nicht mehr.

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup>) Anm. 161.

<sup>168)</sup> Bgl. jest RG. und SynD. § 22. Gef. v. 20. Juni 1875 § 19.

§. 685. So lange sich zu einer solchen Unterbringung gegen böhere Binsen, unter gesetymäßiger Sicherheit, keine Gelegenheit findet, mussen dergleichen aufgesammelte Capitalien bei der Königlichen Bank belegt werden. 164).

§. 636. Kirchencapitalien sollen in der Regel nicht anders, als gegen gerichtliche Sicherheit und Eintragung auf unbewegliche Güter,

ausgeliehen werden. 166)

§. 687. Die Ausleihung muß mit Vorwissen und Genehmigung des Patrons oder Kirchencollegii, in deren Ermangelung aber mit Zu-

ziehung des Pfarrers geschehen. 166) §. 688. In allen Fällen muß die beabsichtigte Ausleihung und die dagegen der Kirche zu verschaffende Sicherheit dem Erzpriester ober

Anspektor angezeigt werden.

§. 639. Beträgt das auszuleihende Rapital mehr als funfzig Thaler, so muß er bei den vorgesetzten geistlichen Obern darüber an= fragen.

§. 640. Ein Gleiches muß geschehen, wenn der Inspector, auch bei einer minderen Summe, die Sicherheit bedenklich findet.

§. 641. Dem Patron selbst dürsen das Kirchencollegium, der Pfarrer und die Borsteher, bei eigener Bertretung, ohne besondere Genehmigung der geistlichen Obern, teine Kirchengelder zum Darlehn geben. oder sonst überlassen.

§. 642. Ein Gleiches gilt von Darlehnen, die einem Borfteber, oder einem Mitgliede des Kirchencollegii, oder auch dem Pfarrer ge=

macht werden sollen.

Die geistlichen Obern machen sich der Kirche verantwort= **§. 648.** lich, wenn sie ohne eine solche Sicherheit, als die Gesetze bei Berleihung der Mündelgelder aus dem gerichtlichen Deposito erfordern, in dergleichen Darlehne (§. 641. 642.) willigen.

S. 644. An Personen, welche zu ben geistlichen Obern gehören, dürfen weder die Borsteher, noch der Patron oder die Kirchencollegia, bei eigener Vertretung, Darlehne aus dem Kirchenvermögen machen.

## Bon Schulben ber Kirche.

§. 645. Sollen Capitalien für die Rirche aufgenommen werben: so ist dazu der Beitritt des Patrons oder Kirchencollegii, oder in beider Ermangelung, der Gemeine oder deren Reprasentanten, nebst der Ge= nehmigung der geistlichen Obern erforderlich. 167)

<sup>164</sup>) Jett bei der Reichsbank. Ges. v. 14. März 1875 (RGBI. S. 181,

166) Anm. 161. Kirchengef. v. 18. Juli 1892 § 1 Mr. 10.

<sup>217).

168) § 643</sup> h. t. Auch durch Ankauf öffentlich garantirter Geldpapiere,

Was n. 2 März 1850 § 37. ARO. bon Staatsschulbscheinen, Rentenbriefen zc. Ges. v. 2. März 1850 § 37. ARO. p. 3. Mai 1821 (G. S. 46), 27. Mai 1838 (GS. S. 280), 16. Septbr. 1842 (GS. S. 249), 22. Dezbr. 1843 (GS. 1844 S. 45), 22. Oftbr. 1855 (\$5. S. 683). BD. v. 5. Juli 1875 § 39.

<sup>167)</sup> Ueber Aufnahme von Anleihen bestimmen jett KG. und SynD. § 31

§. 646. Wer ohne diese Ersordernisse in ein solches Darlehnsegeschäft sich einläßt, der erlangt daraus ein Recht an die Kirche und deren Vermögen nur so weit, als er die geschehene Verwendung in ihren Ruzen nachweisen kann.

#### Grunbftude.

- §. 647. In die Beräußerung eines Kirchengutes muß, außer dem Patron, wo dergleichen vorhanden ist, auch die Gemeine durch ihre zu bestellenden Repräsentanten einwilligen. 106)
- §. 648. Reine Beräußerung aber kann ohne vorhergegangene Untersuchung und Approbation der geistlichen Obern, und ohne Erslaubniß des geistlichen Departements im Staatsministerio, gültig gesichehen. 170)
- 8. 649. Bu Erbverpachtungen, ober Austhuung gegen Erbzins, ist die Einwilligung ber geistlichen Obern hinreichend.

#### Prozesse.

- §. 650. Wenn die Kirche wegen ihrer Güter und Vermögens in Prozesse verwickelt wird, so liegt der Betrieb derselben den Vorsstehern ob. 171)
- §. 651. Der Patron muß die Borsteber in Ausführung und Bertheibigung ber Kirchengerechtsame unterstützen. 178)
  - §. 652. Soll die Kirche Klägers Stelle vertreten, so muffen ber

Rr. 3. Gef. v. 3. Juni 1876 Art. 24 Nr. 3. Gef. v. 20. Juni 1875 § 21 Nr. 4, § 50 Nr. 1, 3. B. v. 27. Septbr. 1875 Art. 1. Gef. v. 7. Juni 1876 § 2 Nr. 4 (Zusammenwirken des Gemeindekirchenraths bez. des Kirchenvorstands, der Gemeindevertretung, des Patrons, des Regierungspräsidenten). Kirchenges. v. 18. Juli 1892 § 1 Nr. 3.

Nirchenges. v. 18. Juli 1892 § 1 Nr. 1. Bgl. für das frühere Recht ObTr. 43. S. 308.

<sup>160)</sup> Besondre Bestimmungen wegen der Holzungen enthält Ges. v. 14. Aug. 1876 zu ALR. I. 8 §§ 83 ff., Bd. I. S. 328 vorl. Ausg.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup>) Anm. 168.

<sup>171)</sup> Darüber bestimmt jest KG. und SynD. §§ 22, 31 Nr. 4. Ges. v. 20. Juni 1875 §§ 8, 21 Nr. 5, § 51. B. v. 27. Septbr. 1875 Art. 1 Nr. 3. Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 26. Ges. v. 7. Juni 1876 § 3. Eine Ermächtigung der Staatsbehörde ist banach nicht mehr erforberlich. Bgl. Kirchenges. v. 18. Juli 1892.

Der Betrieb liegt aber ben geordneten Bertretern der Gemeinde ob, er kann weber allein klagen, noch folgt aus seiner Eigenschaft als Patron allein, daß er mitverklagt werden muß. StrA. 28 S. 193. ObTr. 4 S. 141. Jest ist der Patron Mitglied des Gemeindekirchenraths, Kirchenvorstands, oder hat seinen Bertreter darin. KG. und Synd. §§ 6, 23. Ges. v. 20. Juni 1875 §§ 39, 40.

Patron und die Borsteher, noch vor dem Ansange des Prozesses, die Approbation der geistlichen Obern darüber einholen. 178)

- S. 658. Unterlassen sie dieses, so wird der Prozes auf ihre Gesahr und Kosten geführt, und der Kirche kann daraus kein Nachtheil erwachsen.
- §. 654. Auch wenn die Kirche von Anderen rechtlich belangt wird, müssen der Patron und die Borsteher den geistlichen Obern davon sossert Anzeige machen. 174)
- S. 655. Das Approbationsdecret der geistlichen Obern ist zwar Einlassung auf die Klage nicht nothwendig;
- §. 656. Wenn aber die Borsteher dergleichen Decret nicht nachs bringen, so geht der Prozeß auf ihre Gesahr und Kosten.
- §. 657. Die Kosten können jedoch sowohl in diesem, als in dem Falle des §. 658. aus dem Kirchenvermögen zurläckgesordert werden, wenn durch einen günstigen Ausgang des Prozesses ein die Kosten überssteigender Nupen für die Kirche verschafft worden.
- §. 658. Die Bollmacht zum Betriebe eines Prozesses muß, außer ben Borstehern, von dem Patron, oder dem Kirchencollegio, oder in deren Ermangelung, von dem Pfarrer mit unterschrieben werden. 178)
- §. 659. In Fällen, wo die Borsteher, der Patron, oder die Kirchencollegia, wirkliche Rechte der Kirche in Gerichten auszusühren oder zu vertheidigen, beharrlich verweigern, müssen die geistlichen Obern der Kirche einen Bevollmächtigten dazu von Amtswegen bestellen. 176)

Rirchengemeinden auch keiner Ermächtigung seitens der geistlichen Oberen. Auch evangelische Kirchengemeinden beblirfen der Genehmigung des Konsistoriums nicht, wenn es sich nicht um die Substanz, sondern um Zinsen, Gefälle, Einziehung von Kapitalien handelt. § 664 h. t. KG. und Synd. §§ 22, 31 Nr. 4. Ges. v. 20. Juni 1875 § 21 Nr. 4. Kirchenges. v. 18. Juli 1892. StrA. 38 S. 188.

<sup>174)</sup> Ueber die vielsachen Bebenken unterliegende Frage, in welchen Fällen die Kirchengemeinde, in welchen Fällen die einzelnen Witglieder derselben zu beslangen und wann der Kirchenvorstand zur Bertretung der Witglieder der Gemeinde legitimirt, vgl. StrA. 61 S. 140. ObTr. 28 S. 350 (Präj. 2556). StrA. 79 S. 13. ObTr. 36 S. 305, 41 S. 312.

<sup>176)</sup> Nach RG. und SynD. §§ 22, 23, Gef. v. 20. Juni 1875 §§ 19, 39, 40 haben der Borstsende und zwei Mitglieder des Gemeindekirchenraths, Kirchenvorstands die Bollmacht zu zeichnen und mit dem Kirchensliegel zu beglaubigen. Der Patron hat mitzuzeichnen, wo sein Beitritt erforderlich. KG. und SynD. § 23. Bgl. Gef. detr. die Form der schriftlichen Willenserklärungen der Preschyterien der edangelischen Gemeinden in der Prodinz Westfalen und in der Rheinprodinz v. 28. Juli 1891 (GS. S. 332) u. das Kirchenges. v. 8. Juni 1891 (GS. S. 333).

<sup>176)</sup> Bezüglich der katholischen Gemeinden bestimmt jest Ges. v. 20. Juni 1875 § 53 Abs. 2 (Bischof und staatliche Aufsichtsbehörde). RG. 10 S. 206.

§. 660. Die durch die ungegründete Beigerung entstandenen mehreren Kosten muß der Beigernde aus eigenen Mitteln ersetzen.

§. 661. Auch wenn gegen den Patron oder das Kirchencollegium selbst ein gerichtliches Berfahren erforderlich ist, muß der Kirche von den geistlichen Obern ein Bevollmächtigter dazu von Amtswegen bestellt werden. 177)

#### Bergleiche.

§. 662. Ohne Genehmigung der geistlichen Obern kann über

Rirchengüter und Rechte fein Bergleich geschlossen werden. 178)

§. 668. Enthält der Bergleich eine Art von Beräußerung solcher Güter und Rechte, so müssen noch außerdem die §. 648. vorgeschriebenen Erfordernisse einer gültigen Beräußerung von Kirchengütern überhaupt hinzukommen. 179)

#### Ginfünfte.

§. 664. Die Kirchenvorsteher müssen insonderheit die ordentliche

und prompte Einziehung der Kircheneinkunste besorgen. 180)

§ 666. Der Ertrag des Klingebeutels, oder ausgestellten Beckens, gehört der Regel nach zu den Kircheneinkunsten, und muß nach voll= endeter Einsammlung, von den Vorstehern, mit Zuziehung des Pfarrers übernommen werden.

S. 666. Ein Gleiches gilt von den persönlichen Abgaben, welche von Eingepfarrten oder Anderen, die sich dieser Anstalt bedienen wollen, für gewisse kirchliche Handlungen, nach einer vom Staat genehmigten Taxe an die Kirche selbst zu entrichten sind.

S. 667. Desgleichen von den Stellgeldern, die, nach Gewohnheit des Ortes, für die Begräbnißplätze auf den Kirchhöfen entrichtet werden

müssen.

# Bermiethen und Berpachten ber Grunbftude.

§. 668. Grundstücke der Kirchen können die Vorsteher, unter Gesnehmigung des Patrons oder Kirchencollegii, vermiethen oder verpachten, und die Wiethen oder Pachtgelder davon einziehen. 181)

177) Für katholische Gemeinden bestimmt jetzt Ges. v. 20. Juni 1875 § 53 (Bischof und staatliche Aufsichtsbehörde).

<sup>178)</sup> KG. und Synd. § 31 Nr. 4. Gef. v. 20. Juni 1875 § 21 Nr. 5. Rirchengemeinderath und Gemeindevertretung müssen zum Vergleichsabschluß zussammenwirken. Die Genehmigung der geistlichen Oberen (Konsistorium, Bischof) muß hinzukommen.

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup>) Bgl. auch §§ 219, 220 h. t. <sup>180</sup>) Bgl. Anm. 173 zu § 652 h. t.

<sup>181)</sup> Der Gemeinbekirchenrath, im Falle KG. und Synd. § 31 Rr. 1. Ges. v. 20. Juni 1875 § 21 Rr. 1 unter Mitwirkung der Gemeindevertretung, vermiethen und verpachten; der Patron hat, nur im Falle er als solcher Lasten für die kirchlichen Bedürfnisse trägt, zu genehmigen. RG. und Synd. § 23. Ges. v. 20. Juni 1875 § 40. Kirchenges. v. 18. Juli 1892 § 1 Rr. 9.

8. 669. Die Ausbietung eines solchen ober Pacht muß allemal öffentlich geschehen. Die Ausbietung eines solchen Grundstückes zur Miethe

§. 670. Hat die bisherige Miethe oder Pacht, oder der bisherige Ertrag, fünfzig Thaler nicht überstiegen, und soll die Austhuung nicht auf längere Zeit als sechs Jahre geschehen: so ist es hinreichend, wenn die Bekanntmachung, und die Aufforderung der Wieth= oder Pacht= luftigen, sich an einem bestimmten Tage in der Wohnung des Batrons, oder der Kirchenvorsteher zu melden, drei Sonntage hintereinander von der Kanzel geschieht.

- g. 671. Alsbann tann ber Contract mit bem Meiftbietenben, unter Genehmigung des Batrons ober Rirchencollegit, von den Borftebern, ohne Dazwischenkunft ber Gerichte, ober ber geiftlichen Obern, gultig abgeschloffen werben. 188)
- 8. 672. Soll bas Grundftud auf langer als feche Jahre ausgethan werben, ober übersteigt der Ertrag desselben funfzig Thaler: fo muß, außer der Bekanntmachung bon ben Rangeln, eine öffentliche gerichtliche Aufforderung ber Dieth- ober Bactluftigen borbergeben.
- 8. 678. Dabei muffen die gesetlichen Borschriften von freiwilligen Subhaftationen beobachtet, und es muß vor bem Buichlage die Genehmigung ber geiftlichen Obern eingeholt werben. 182)
- §. 674. Sollen Grundstücke dem Kirchenpatron selbst vermiethet oder verpachtet werden, so ist allemal die Genehmigung der geistlichen Obern dazu nothwendig.
- 8. 675. Kann ein Kirchengut zum Besten ber Kirche nicht ber= pachtet werden; so sind die eingepfarrten Gemeinen, wo nicht ein Anderes hergebracht ist, nur schuldig, die innerhalb der Kirchspielsgrenzen ge-legenen Grundstücke, gegen Vergütung der in der Gegend üblichen Bestellungs= und Erntekosten, zu bearbeiten, und die Früchte davon einzusammeln.

## Bermiethung der Kirchstellen.

§. 676. Wo die Vermiethung der Kirchstellen hergebracht ist, da gebührt selbige den Borftehern. 184)

§. 677. Sie können die Stelle an Eingepfarrte und an Frembe zum Gebrauch überlassen; doch haben die Ersteren den Vorzug. 185)

§. 678. Die Borfteber können die hergebrachten Kirchftellengelber ohne Bewilligung der Eingepfarrten nicht erhöhen. 186)

8. 679. Das Bermiethen der Kirchstellen soll niemals nach Art

einer öffentlichen Berfteigerung geschehen.

Bei neu errichteten Kirchen nruß die Vertheilung der **§.** 680.

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup>) Anm. 181.

<sup>188)</sup> Der § 643 ist durch Anh. § 126 zu § 222 h. t. abgeändert.

<sup>184)</sup> Jest bem Gemeinbetirchenrath, Kirchenvorstanb.

<sup>186)</sup> Aber nicht an Angehörige andrer Konfessionen. Solche können Kirch= stellen auch nicht ersten. ObEr. 60 S. 211. StrA. 72 S. 17.

<sup>186)</sup> An die Stelle der Eingepfarrten tritt jest die Gemeindevertretung. 2G. und SynD. § 31 Rr. 7. Gef. v. 20. Juni 1875 § 21 Rr. 9.

Stellen von den Borftebern, unter Beiftimmung des Batrons ober Kirchencollegii und Genehmigung der geistlichen Obern, nach Classen, oder durch das Loos beforgt werden. 187)

§. 681. Wo nach besonderen Berfassungen Kirchstellen gewissen Bersonen oder Familien erblich verliehen sind, da können die Eigenthumer dieselben an Andere vermiethen, und zum Gebrauche einräumen; auch sie auf ihre Nachkommen vererben. 188)

§. 682. Dagegen können sie das Eigenthum weder unter Leben=

digen, noch von Todeswegen an Andere übertragen.

§. 688. Wenn der Eigenthümer einer solchen Stelle ohne Rach= fommen stirbt, oder die Barochie verläßt: so fällt die Stelle an die Kirche zurück.

§. 684. Kirchstühle, die Jemandem in Rücksicht seiner Würde ober seines Amtes angewiesen sind, können von ihm an Andere auf keine

Beise überlassen werden.

§. 685. Rirchstühle, die einem Hause ober Gute für beständig zu= geschlagen sind, gehen mit diesem Grundstücke zugleich auf jeden Besitzer desselben, auch wenn er einer anderen Religionspartei zugethan ist, über. 189)

#### Ausgaben aus bem Kirchenbermögen.

- §. 686. Die bei der Kirche vorkommenden ordentlichen und be= stimmten Ausgaben sind die Borsteher, ohne weitere Rückfrage, aus den Rirchenmitteln zu entrichten befugt. 190)
- 8. 687. In Ansehung der außerordentlichen Ausgaben bingegen sollen bet jeder Kirche gewisse Summen, Inach Bewandtniß ber Umftande, von den geiftlichen Obern bestimmt werden, welche bie Borfteber nicht ohne Genebmigung bes Batrons ober Rirchencollegii, und biefe nicht ohne Approbation ber geiftlichen Obern überidreiten dürfen.

## Rechnungslegung.

§. 688. Bei jeder Barochialtirche sind gewisse Termine zu bes

187) An die Stelle bes Kirchentollegii tritt jest ber Gemeinbefirchenrath, Rirchenvorstand.

189) Bgl. über die Ersitung auch dieser dinglichen Kirchstühle ObTr. 30 S. 197. StrA. 16 S. 112. Aber quch hier gilt Anm. 185. Bgl. auch StrA. 99

**6**. 173.

<sup>188)</sup> Das Recht an ben Kirchenstellen ist in ben §§ 681, 682 als Eigenthum bezeichnet, es ist aber in Wahrheit nur bingliches Recht an frember Sache, ba das Eigenthum mit dem Objekte des Rechts der Kirche gehört. ObTr. 30 S. 197. Stra. 62 S. 228, 231; 4 S. 5. Besitz und Ersitzung ist statthaft, ObTr. 32 S. 40, Stra 37 S. 59, nach § 682 tann die Ersitzung aber nicht auf Rauf von einem andren gestützt werben. StrA. 62 S. 333. Bgl. Anm. 185 zu § 677 h. t.

<sup>190)</sup> Zu den §§ 686, 687 bgl. jest KG. und SynD. § 31 Nr. 5, 9, 10, § 73. Gef. v. 20. Juni 1875 § 21 Nr. 6, 11, 12, § 50 Nr. 8, § 52. Gef. v. 3. Juni 1876 Art. 12. Rirchengef. v. 18. Juli 1892 § 1 Rr. 5, 7 12.

stimmen, in welchen die Borsteher von ihrer Administration Rechnung legen müssen. 191)

- §. 689. Bei Batronattirchen gebührt die Abnahme der Rechnung dem Patron; und muß auf dessen Berlangen in seiner Behausung geschehen.
- §. 690. Ist ber Batron nicht selbst am Orte wohnhaft, so hangt die Bestimmung, wo die Rechnung am Orte abgenommen werden solle, von ihm ab.
- §. 691. Die Kirchengemeine ist der Rechnungsabnahme durch ihre Repräsentanten und Bevollmächtigte beizuwohnen berechtigt.
- §. 692. Hat die Kirche keinen Patron; so mussen die Borsteher dem Kirchencollegio die Rechnung ablegen, und findet auch dabei die Borschrift §. 691. Anwendung.
- §. 698. Ist auch tein Kirchencollegium vorhanden, so muß die Rechnung den bon der Kirchengemeine dazu ernannten Deputirten abgelegt werden.
- §. 694. In allen Fällen ist der Pfarrer, auch wenn er nicht Borsteher ware, bei der Rechnungsabnahme zuzuziehen.

§. 695. Die geistlichen Obern mussen von Umtswegen darauf halten, daß die Rechnungslegung zur bestimmten Zeit gehörig erfolge.

§. 696. Bei Gelegenheit einer jeden Kirchenvisitation muß der Erzpriester oder Inspector die, seit der lettvorhergehenden, gelegten Rechnungen nachsehen, und einen Extract, in Ansehung der verschiedenen Rubriken von Einnahme und Ausgabe, den geistlichen Obern einsenden.

§. 697. Findet er bei den abgelegten Rechnungen noch Zweisel oder Bedenken: so muß er die Borsteher darüber vernehmen, und die Sache den geistlichen Obern zur weiteren Beurtheilung und Verfügung

anzeiaen.

§. 698. Die Rechnungen von Königlichen Patronatkirchen; insgleichen von denjenigen, worüber Magisträten oder Communen in den Städten das Patronatrecht zusteht, müssen an das Consistorium zur Revision; und wenn die jährliche Einnahme über fünshundert Thaler beträgt, von dem Consistorio an die Oberrechenkammer eingesendet werden. 192)

# Bau und Befferung ber Kirchengebäude.

§. 699. Für die Unterhaltung der Kirchengebäude und Geräthe müssen die Kirchenvorsteher, nebst dem Pfarrer, vorzüglich Sorge tragen. 198)

199) Für die Städte gilt die Borschrift nicht mehr, nachdem sie die Selbst= verwaltung erlangt haben. Bgl. im Uebrigen Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 21,

22. B. v. 5. Septbr. 1876 Art. 1.

<sup>191)</sup> Bgl. jest zu §§ 688—698: KG. und SynO. §§ 22, 24, 27, 31 Rr. 9, § 53 Rr. 6, § 65 Rr. 6. Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 2 Rr. 2, Art. 27. Ges. v. 20. Juni 1875 §§ 11, 21 Rr. 13, §§ 40, 54. Ges. v. 7. Juni 1876 §§ 7—9. B. v. 27. Septbr. 1875. Der Patron ist jest Mitglied des Gemeindestirchenraths; Repräsentanten, Kirchenkollegien giebt es nicht mehr, während der Pfarrer stets dem Gemeindekirchenrath angehört.

<sup>198)</sup> Jest ber Gemeindefirchenrath, Kirchenvorstand.

- §. 700. Bei vorfallenden Bauen und Reparaturen muß dem Patron oder Kirchencollegio jedesmal Anzeige gemacht werden. 194)
- §. 701. Wo kein Batron oder Kirchencollegium vorhanden ist, mögen die Borssteher kleine Reparaturen, welche zehn Thaler nicht übersteigen, bloß mit Zuziehung des Pfarrers, ohne weitere Rückfrage, veranstalten.
- §. 702. Ist eine höhere Summe erforderlich, so muß dem Inspector ober Erzpriester bavon Anzeige gemacht werben.
- §. 708. Dieser kann, wenn die Kosten unter funfzig Thalern betragen, und er bei angestellter Prüfung kein Bebenken findet, den Bau oder die Reparatur ohne Räckfrage genehmigen.
- §. 704. Sollen aber zu einem Baue, ober zu einer Reparatur, mehr als funfzig Thaler aus dem Kirchenvermögen verwendet werden: so wird allemal, auch wenn ein Patron oder Kirchencollegium vorhanden sind, die Genehmigung der geistlichen Obern erfordert. 196)

§. 705. Diesen muß der Erzpriester ober Inspector, nach ansgestellter Untersuchung, darüber berichten, und einen von Sachverständigen

aufgenommenen Rostenanschlag beilegen.

S. 706. Ist von einem neuen Anbaue, ober von einer Erweiterung der Kirchengebäude die Rede: so muß, ohne Unterschied der Falle, die Approbation der geistlichen Obern eingeholt werden.

Untersuchung ber Nothwendigkeit und Erforderniß bes Baues.

§. 707. Die geistlichen Obern müssen die Nothwendigkeit des Baues

prüsen, und die Art desselben bestimmen. 196)

§. 708. In allen Fällen, wo über die Rothwendigkeit oder Art des Baues, oder der Reparatur, oder wegen des dazu zu leistenden Beitrages, unter den Interessenten Streit entsteht, müssen die geistlichen Obern, die Sache gütlich zu reguliren, sich angelegen sein lassen.

S. 709. Findet die Gute nicht statt, so müssen sie die rechtliche Entscheidung des Streites an die weltliche Obrigkeit verweisen; zugleich aber sestsen: wie es inzwischen mit dem Baue oder der Reparatur

gehalten werden solle. 197)

196) Ueber die Rothwendigkeit des Baues ist der Rechtsweg gegen die Kirche

nicht zugelaffen: ObTr. 54 S. 305. StrA. 90 S. 96.

<sup>194)</sup> An Stelle des Kirchencollegiums tritt jest die Gemeindevertretung für Reubauten und erhebliche Reparaturen. KG. und SynD. § 31 Nr. 5. Ges. v. 20. Juni 1875 § 21 Nr. 6. Kirchenges. v. 18. Juli 1892 § 1 Nr. 8.

<sup>195)</sup> Bgl. jest Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 24 Nr. 5. B. v. 9. Septbr. 1876 Art. 1 Nr. 4. Ges. v. 20. Juni 1875 § 50 Nr. 4. B. v. 27. Septbr. 1875 Art. 1 Nr. 1 Abs. 3. Ges. v. 7. Juni 1876 § 2 Nr. 5. Kirchenges. v. 18. Juli 1892 § 1 Nr. 8.

In. 196, §§ 759, 760. Streit über die Beitragspsticht ist zwischen den Interessenten, d. h. den Eingepfarrten bez. dem Patron auszumachen; gegen die Kirche als solche sindet eine Klage einzelner Eingepfarrten auf Befreiung nicht Statt, nur gegen die Miteingepfarrten. ObTr. 21 S. 282. StrA. 44 S. 184. Bgl. Anm. 174 zu § 654 h. t. Nach Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 23 Ar. 2 steht

## Woher die Kosten zu nehmen.

§. 710. Bo in Ansehung der Kosten zum Baue, und zur Untershaltung der Kirchengebäude, durch Berträge, rechtskräftige Erkenntnisse, umunterbrochene Gewohnheiten, oder besondere Provinzialgesete, gewisse Regeln bestimmt sind, da hat cs auch ferner dabei sein Bewenden. 198—201)

ber Staatsbehörde die Regelung der streitigen Kirchen=, Pfarr= und Kusterei= bansachen, sowie die Bollstreckung der einstweiligen Entscheidungen in diesen

Sachen zu.

Die Bestimmungen bes ALR. sind danach nur subsidiäre. Die Vorsichten des kanon. R. sind aber nirgend mehr geltendes R. PB. § 1. ObTr. 48 S. 211 (Posen), 32 S. 145, 23 S. 201 (Grasschaft Rietberg). Gewohnheitszrechte und Obserdanzen entscheiben, auch wenn sie sich erst nach dem ALR. gesbildet, Anm. 3 zu ALR. Einl. § 3; sie können die Baupslicht überhaupt, oder nur Reparaturen oder Neubauten, ObTr. 35 S. 139, das Verhältniß zwischen den Eingepfarrten, zwischen Patron, Eingepfarrten und Kirche, zwischen mehreren Patronen, Kirche und politischer Gemeinde und andren Oritten, z. B. den Forensen, regeln. ObTr. 45 S. 289, 51 S. 288, 61 S. 228. StrA. 41 S. 135, 61 S. 140. Ob Observanz in Bezug auf Reparaturen zugleich in Bezug auf Neubauten entscheibet, ist konkret zu prüsen. ObTr. 52 S. 248; 35 S. 139 (abweichend). Ueber Bildung und Beweiß von Observanzen vgl. Anm. 4, 5, 6 zu ALR. Einl. § 3. Nach der AKO. v. 10. Dezbr. 1839 (JWBI. 1840 S. 23) soll auf Provinzialobservanzen keine Kücksicht genommen werden. Vgl. ObTr. 42 S. 297 (Eichsselb).

199) Provinzialgesete. Ostpr. ProvA. Zus. 195—197, 200 § 3. Bestpr. ProvN. § 38. Kirchenordnung von 1535 für Pommern (Entw. des revidirten ProvN. von Vommern Thl. 2 §§ 61, 62). KabO. v. 17. Juni und 14. Juli 1712, 11. Dezbr. 1710. NCCM. 10 S. 763 für Branbenburg. (Rabe Bb. 1 Abth. 1 S. 238, 299, 304). Bgl. bazu ObTr. 21 S. 313. Observanz Braj. 2286; ObTr. 31 S. 437 (Neumart); 22 S. 114 (Pommern). Strat. 56 E. 274. DbTr. 63 S. 364, 74 S. 132, 81 S. 53. Strat. 84 S. 43 (Reumark). RG. 31 S. 204. B. v. 11. Novbr. 1844 (GS. S. 698) für die vormals Agl. Sächsischen Landestheile der Provinz Sachsen. B. v. 11. April 1846 (GS. S. 164) für die Oberlausit. In der Niederlausit gelten die Bor= járiften des ALR. PlPraj. 2414. ObTr. 24 S. 1. Strn. 7 S. 334. ObTr. 32 S. 457. B. v. 28. Aug. 1715, für bas Herzogthum Westfalen (Sammlung bon Scotti I. 1 S. 603). ObTr. 20 S. 59, 10 S. 452, 13 S. 493 (Beitrags= pflicht der Zehntherren). Rev. Kirchenordnung v. 9. Mai 1739 für das Herzog= thum Magdeburg (Revid. Entwurf des BrovR. von Magdeburg. Motive S. 212). ObAr. 34 S. 276, 33 S. 130. Har Schlesien vgl. ARD. v. 10. Dezbr. 1839 (JMB1. 1840 S. 23). ObTr. 36 S. 310. StrA. 24 S. 325.

200) Durch KG. und Synd. § 31 Nr. 6 sind die über die Bertheilung der Kirchenbaulast, namentlich bezüglich der Personen der Beitragspslichtigen, bestehenden gesetzlichen Bestimmungen nicht ausgehoben. ObEr. 80 S. 124, 81

6. 75, 82. **RG**. 1 S. 140, 31 S. 204, 207.

so1) Zu den Baut oft en gehören auch Hands und Spanndienste. ObTr. 16 S. 368, 373. Auch sie können durch Observanz dem Patron zufallen. Bgl. RG. 25 S. 312.

§. 711. In so weit aber, als es an dergleichen besonderen Bestimmungen ermangelt, sinden nachstehende allgemeine Borschriften Answendung.

§. 712. Die Kosten zum Baue und zur Unterhaltung der Kirchengebäude müssen hauptsächlich aus dem Kirchenvermögen genommen

werden. 202)

z. 718. Es darf aber davon nicht mehr verwendet werden, als ohne Nachtheil der aus der Kirchencasse zu bestreitenden jährlichen Aussgaben geschehen kann.

§. 714. Auch mussen, bei Landkirchen, die Eingepfarrten in jedem Falle, ohne Unterschied, die nöthigen Hand- und Spanndienste unentgeltlich

leisten. 208-205)

§. 715. Die Bertheilung der Hands und Spanndienste unter die Eingepfarrten muß nach eben dem Berhältnisse geschehen, wie bei Ge-

meindediensten. (Tit 7. §. 87. sqq.)

§. 716. Eingepfarrte, welche nicht zu der Gemeine des Dorfes, wo die Kirche liegt, gehören, oder aus irgend einem Grunde von den Gemeindediensten frei sind, müssen dennoch zu den Hands und Spannstensten bei Kirchenbauen und Reparaturen beitragen.

§. 717. Ihr Verhältniß dabei wird, in Ansehung der Handbienste, nach der Zahl der Familien, sowie in Ansehung der Spanndienste, nach dem auf ihren Stellen angeschlagenen oder gewöhnlich gehaltenen Ge-

spanne bestimmt.

§. 718. Zu unentgeltlicher Leistung von Arbeiten, welche kunste ober handwerksmäßige Kenntniß erfordern, ist auch bei Kirchenbauen und Reparaturen kein Eingepfarrter verpflichtet.

§. 719. Bei Stadtfirchen werden die erforderlichen Hand= und

Spanndienste zu den übrigen Rosten geschlagen.

8. 720. Ist das Kirchenvermögen zur Bestreitung der Kosten ganz oder zum Theil nicht hinreichend, so muß der Ausfall von dem Patron und den Eingepfarrten gemeinschaftlich getragen werden. 206)

8. 721. Kein Eingepfarrter kann sich dieser Berbindlichkeit entziehen, und wer eine doppelte Parochie hat, ist in beiden dazu verpflichtet. 207)

208) Für die Forensen ist aus §§ 710 ff. eine Beitragspflicht nicht her= zuleiten, sie kann aber durch Observanz begründet werden. ObTr. 28 S. 355,

45 S. 282.

<sup>903)</sup> Die Gründung der Kirche allein begründet nicht die Baulastpslicht. StrA. 77 S. 356.

<sup>\*\*\* \$\\$\\$ 731, 740</sup> h. t. Ueber die unterscheidenden Merkmale zwischen Stadt= und Landtirche vgl. ObTr. 54 S. 329, 69 S. 202, 203. (Entscheiden soll lediglich die Lage.) RG. 10 S. 216, 26 S. 320. StrA. 93 S. 259.

<sup>204)</sup> Bu den Eingepfarrten gehört der Pfarrer nicht, und unter den Einzgepfarrten sind auch nicht die einzelnen Pflichtigen zur Zeit des Baus zu verstehn, sondern ihre Gesammtheit als Kirchengemeinde. StrA. 88 S. 299. ObTr. 69 S. 125, 36 S. 305. StrA. 24 S. 325. Nur bei der Bertheilung innerhalb der Gemeinde kommen die Einzelnen in Betracht, § 715 h. t.

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup>) Bgl. § 584 h. t. u. Anm. 198 zu § 710 h. t.

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup>) §§ 264, 265, 280, 739 h. t. ØbTr. 58 S. 370, 48 S. 296.

§. 729. Auch diesenigen, welche nur vermöge eines besonderen Privilegii vom Pfarrzwange der Parochialtirche ihrer Religionspartei befreit sind, müssen dennoch von ihren im Kirchspiel eigentlich inneshabenden Grundstücken zum Baue und Unterhaltung der Pfarrkirche beitragen.

S. 728. Auch Gastgemeinen, welche zu einer benachbarten Kirche

gewiesen worden (§. 294. sqq.), mussen bazu Beitrag leiften.

§. 724. Ist die nothwendige Reparatur während der Zeit ihrer Berbindung entstanden, so können sie sich dieser Pflicht durch Wiedersabtrennung von der Kirche, auch bei sonst vorwaltenden erheblichen Gründen, einer solchen Trennung nicht entziehen.

§. 725. Sind mehrere Kirchen nur unter Einem gemeinschaftlichen Pfarrer vereinigt, so dürfen der Patron und die Eingepfarrten einer zeben solchen Kirche nur zur Unterhaltung ihrer eigenen Gebäude beitragen.

§. 726. Sind aber mehrere Haupt= ober Filialgemeinen zu Einer gemeinschaftlichen Kirche geschlagen, so sind sämmtliche Patrone und Ein=

gepfarrte zu beren Unterhaltung verpflichtet. 908)

§. 727. Hat der Patron einer zugeschlagenen Mutter= oder Filial= gemeine, bei der Zuschlagung, mit Einwilligung des Hauptpatrons, sich seines Patronatrechts zu Gunsten dieses Letteren gänzlich begeben: so kann er auch bei vorfallenden Bauen und Reparaturen, als Patron, zum Beitrage nicht gezogen werden.

§. 728. Ist einem Theil der Gemeine die Errichtung einer besonderen Capelle, oder eines Bethauses, in einer entlegeneren Gegend des Kirchspiels verstattet worden: so muß dennoch dergleichen Capelle, sowie die Hauptfirche, von denjenigen, die zu letzterer verpflichtet sind,

unterhalten werden.

§. 729. Baumaterialien, welche der Patron ober die Kirchengemeine selbst hat, mussen von ihnen zum Baue geliefert werden.

§. 780. Doch wird jedem Theil der anschlagsmäßige Preis der=

selben auf seinen Gelbbeitrag zu gute gerechnet.

§. 731. Der Geldbeitrag wird, bei Landkirchen, zwischen dem Patron und der Kirchengemeine dergestalt vertheilt, daß der Patron zwei Drittel, die Eingepsarrten aber ein Drittel entrichten. 209)

S. 782. Besitt der Patron Rusticalhufen im Kirchspiel, so trägt

er davon noch besonders, wie ein anderer Eingepfarrter, mit bei.

8. Deklaration wegen Nichtverpflichtung der Gutsherren, von den bäuerlichen Entschädigungs-ländereien zu den Bau- und Unterhaltungskosten der kirchlichen und Schulgebäude beizutragen. Vom 14. Juli 1836. (G. S. S. 208.)

Wir Friedrich Wilhelm etc. etc erklären, zur Erledigung erhobener Bedenken, auf den Antrag Unsers Staatsministeriums

<sup>\*\*</sup> Bgl. über den Fall, wo die Filialgemeinde eine nur zu bestimmten beschränkten gottesdienstlichen Alten benutzte Filialkirche hat. StrA. 64 S. 125, 130. RG. 17 S. 153 zu §§ 788—792 h. t.

<sup>209) §§ 710, 714</sup> h. t.

und nach erfordertem Gutachten Unsers Staatsraths, für sämmtliche Landestheile der Monarchie, in welchen das Edikt vom 14. September 1811 über die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse Gesetzkraft hat:

> dass, sofern nicht durch Vertrag oder rechtskräftige Entscheidung ein anderes ausdrücklich festgesetzt worden ist. nach richtiger Auslegung des vorangeführten Edikts, die Gutsherren nicht verpflichtet sind, von den ihnen bei der Regulirung zu ihrer Entschädigung abgetretenen bäuerlichen Grundstücken zu den Bau- und Unterhaltungskosten der Kirchen-, Pfarr- und Küstergebäude, so wie der Schulhäuser und Schulmeistergebäude, Beiträge zu leisten.

8. 783. Wenn mehrere Patrone zum Beitrage verpflichtet find, so tragen die Patrone die ihnen obliegenden zwei Drittel unter sich, nach Berhältniß ihres Antheils am Batronatrechte.

§. 734. Der nach §. 731. bestimmte Beitrag der Eingepfarrten wird unter sie nach dem Contributionssuße vertheilt. 210)

§. 785. Rirchen=, Pfarr=, Schul= und Hospital=Meder werden zu

keinem Beitrage gezogen. 211)

§. 786. Eingepfarrte, deren Grundstücke der Contribution nicht unterworfen sind, müssen ihren Beitrag dennoch nach Verhältniß des

Maages und Ertrages dieser Grundstücke entrichten.

§. 737. Zu dem Ende werden diese Grundstücke, nach den im Steuercataster für die contribuablen Aecker der Feldmark angenommenen Classen und Sätzen, durch Sachverständige gewürdigt, und solchergestalt das Verhältniß des zu leistenden Beitrages gegen die steuerbaren Grund= stücke bestimmt.

**§.** 738. Eingepfarrte Gemeineglieder, die keine Grundstücke besitzen, sondern nur von ihren Nahrungen und Gewerben beitragen sollen, werden dazu nach eben dem Verhältnisse angeschlagen, nach welchem sie zu anderen Gemeinelasten mit den angesessenen Mitgliedern Beitrag leisten müssen.

§. 789. Wer in Zwei Kirchspielen eingepfarrt ist, trägt in jedem nur nach Verhältniß der in demselben besitzenden Grundstücke, oder des

in demfelben treibenden Gewerbes bei. 211a)

§. 740. Bei Stadtkirchen geschieht die Bertheilung zwischen dem Patron und den Eingepfarrten dergestalt, daß Ersterer ein Drittel, Lettere aber zwei Drittel beitragen. 411b)

. 741. Die Bertheilung unter den Eingepfarrten geschieht auf eben die Art, wie andere gemeine persönliche Lasten und Abgaben nach eines jeden Ortes Berfassung aufgebracht werden.

\$11b) RG. 26 S. 320 (Stabtfirche).

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup>) Kontributionsfuß, d. h. jest nach der Grund= und Gebäudesteuer.

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup>) Aber nicht Pfarrbauerhufen: ObTr. 69 S. 125. StrA. 88 ·**6.** 299.

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup>a) DbTr. 58 S. 370. §§ 278, 279, 722, 732, 736, 737 h. t.

§. 742. Sind Filial= oder auch Mutterkirchen eingegangen, und die dazu eingepfarrt gewesenen Gemeinen zu einer anderen benachbarten Kirche geschlagen worden: so werden in der Regel die Mitglieder der= selben nach einerlei Grundsäßen, wie die Mitglieder der Hauptgemeine zum Beitrage gezogen.

§. 743. Die einzelnen Witglieder bloßer Gastgemeinen entrichten jeder den vierten Theil dessen, was ein Contribuent von eben der Classe

aus der eigentlichen Pfarrgemeine zu leisten hat.

§. 744. Ist ihnen aber bei der Zuschlagung die Theilnehmung an dem Wahlrechte zur Besetzung der Pfarrstelle zugestanden worden, so müssen sie auch zu den Bau- und Reparaturkosten der Kirche, gleich den Witgliedern der eigentlichen Pfarrgemeinen beitragen.

§. 745. Einwohner des Kirchspiels, die zu einer anderen Religions= partei gehören, müssen dennoch nach eben diesen Grundsätzen beitragen, sobald sie sich der Kirche zu ihrem Gottesdienste mit bedienen. 212)

§. 746. Außer diesem Falle sind sie zwar zu Beiträgen in der

Regel nicht verpflichtet;

§. 747. Es dürsen aber auch, wegen ihres Ausfalles, die Beiträge der übrigen, wider deren Willen, nicht erhöhet werden; sondern die geist= lichen Obern müssen für die Uebertragung eines solchen Ausfalles auf andere Art sorgen.

§. 748. Gleiche Grundsätze gelten auch bei der Bertheilung der

hand= und Spanndienste.

§. 749. Auf die Ausfälle, welche durch den zurückleibenden Beistrag solcher nicht eingepfarrten Gemeineglieder entstehen, muß vornehmlich der von der Kirche, nach Maaßgabe ihres Vermögens, zu entrichtende Zuschuß gerechnet werden.

§. 750. Kann der Ausfall dadurch nicht gedeckt werden, so können die geistlichen Obern die Bewilligung einer Collecte bei dem Staat

nach uchen. 218)

§. 751. Sind gar keine andere Mittel den Aussall zu decken, vor= handen, so muß derselbe von den Eingepfarrten, so weit es ohne ihre

erhebliche Bedrüdung geschehen tann, übertragen werden.

§. 752. Hat aber die Zahl der Eingepfarrten dergestalt abgenommen, daß die noch übrigen den ihnen obliegenden Beitrag, ohne ihren zu bessorgenden Ruin, nicht mehr ausbringen können: so müssen die geistlichen Obern, unter Genehmigung des Staates, eine solche Parochie zu einer anderen benachbarten schlagen.

§. 753. Dergleichen zusammengeschlagene Parochien stehen in dem

Berhältnisse gegen einander als Mutterkirchen.

S. 754. Bie weit der Patron und die Eingepfarrten der zusgeschlagenen Parochie, auch in Ansehung der Bestellung des Pfarrers und der Unterhaltung der Kirche, so wie in Ansehung der übrigen Rechte

218) Wegen ber Altfatholiten vgl. Ges. v. 4. Juli 1875.

<sup>\$18)</sup> Bgl. GenSynD. § 13. Gef. v. 3. Juni 1876 Art. 10 Nr. 4, Art. 24 Ar. 7. Gef. v. 7. Juni 1876 § 2 Nr. 8. Gef. v. 20. Juni 1875 § 50 Nr. 7. B. v. 27. Septbr. 1875 Art. 1 Nr. 2.

und Pflichten, zur Theilnehmung mit dem Patron und den Eingepfarrten der Kirche, bei welcher sie vereinigt sind, gelangen sollen, muß in dem Einigungsvertrage, unter Bermittelung der geistlichen Obern deutlich bestimmt werden.

§. 755. So weit bergleichen Bestimmung nicht erfolgt, treten die Regeln des Gesetzes über die Berhältnisse vereinigter Mutterkirchen, ihrer

Batrone und Eingepfarrten ein.

8. 756. Das Bermögen jeder Parochie wird in der Regel nach wie vor besonders verwaltet; doch muß jedes derselben zur Unterhaltung der gemeinschaftlichen Kirche, so lange die Bereinigung dauert, in gleichem Berhältnisse beitragen.

#### Aufficht über ben Bau.

§. 757. Die Aussicht über den Bau, und die Einsammlung der

Beiträge dazu, liegt den Kirchenvorstehern ob. 216)

§. 758. Der weltliche Richter kann denselben, zur Beitreibung der letzteren, die richterliche Hülfe auf gebührendes Anmelden nicht versagen.

S. 759. Auch während eines über die Verbindlichkeit, oder das Duantum des Beitrages entstandenen Prozesses muß letzterer nach der

Festsetzung der geistlichen Obern entrichtet werden. 215)

§. 760. Wenn aber der klagende Interessent durch Urtel und Recht von diesem Beitrage ganz oder zum Theil freigesprochen wird: so muß demselben das Gezahlte, nebst Zinsen, von den übrigen Constribuenten zurückgegeben werden.

# Bau und Besserung ber Kirchhöfe.

§. 761. Die Unterhaltung der Begräbnißpläte ist gemeine Last, und liegt Allen ob, die an dem Kirchhose Theil zu nehmen berechtigt sind. (§. 183. sqq.) 216)

§. 762. Erhält jeboch die Kirche Bezahlung für die Grabstellen, so muß der Kirchhof aus der Kirchencasse auf eben die Art, wie die

Rirche selbst, unterhalten werben.

§. 763. Der Patron ist der Regel nach zur Unterhaltung des

Rirchhofes beizutragen in keinem Falle verpflichtet. 217)

§. 764. Die Anlegung neuer Begräbnispläte soll nur aus erheblichen Ursachen, und nur unter Einwilligung der geistlichen Obern, sowie der Polizeivorgesetzten des Ortes, statt finden. 218)

§. 765. Durch dergleichen neue Anlagen soll dem Pfarrer und

<sup>215</sup>) § 709 h. t.

<sup>217</sup>) Observanz: StrA. 91 S. 118. RG. 25 S. 312.

<sup>214)</sup> Jest bem Gemeinbetirchenrath, Rirchenvorstanb.

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>) §§ 183, 190 h. t. StrA. 86 S. 114. RG. 25 S. 312.

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup>) Bgl. Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 24 Nr. 6. B. v. 9. Septbr. 1876 Art. 1 Nr. 5. Ges. v. 20. Juni 1875 § 50 Nr. 5. B. v. 27. Septbr. 1875 Art. 1 Nr. 1 Abs. 4. Ges. v. 7. Juni 1876 § 2 Nr. 6.

den Rirchenbedienten an ihren bisherigen Gebühren nichts entzogen werden.

#### Unterhaltung bes Geläutes.

§. 766. In wie fern eine Kirchengesellschaft, welche sich des Gesläutes einer anderen Kirche bedient, zur Unterhaltung desselben, ingleichen des Glodenstuhles und Thurmes, beitragen musse, hängt hauptsächlich von Verträgen, und der bisherigen ununterbrochenen Gewohnheit eines jeden Ortes ab.

§. 767. Fehlen dergleichen Bestimmungen, so kommt es darauf an: ob die fremde Kirchengesellschaft derjenigen, welcher die Glocken gehören, für den Witgebrauch derselben etwas entrichte, oder ob sie

fich dieses Mitgebrauchs unentgeltlich zu erfreuen habe.

§. 768. Entrichtet die fremde Kirchengesellschaft etwas für den Witgebrauch, so kann diejenige, welcher das Geläute gehört, zur Unter-

haltung deffelben keinen Beitrag fordern.

§. 769. Eben das findet statt, wenn auch nur die Mitglieder der fremden Kirchengesellschaft für den Gebrauch der Glocken, in einzelnen Fällen mehr, als die Mitglieder derjenigen, welcher das Geläute gehört,

zur Rirchencasse entrichten mussen.

§. 770. Ist der Mitgebrauch ganz unentgeltlich, oder zahlen die Mitglieder der fremden Gesellschaft dassir in einzelnen Fällen nur eben so viel, als die eigentlichen Eingepfarrten; so müssen Erstere zur Untershaltung des Geläutes nach eben dem Berhältnisse, wie Letztere beistragen.

§. 771. Werden in diesem Falle die Kosten aus der Kirchencasse genommen; also, daß die eigentlichen Eingepfarrten nichts beitragen dürsen: so muß dennoch die fremde Kirchengesellschaft einen von den

geistlichen Obern billig zu bestimmenden Beitrag leiften.

# Zehnter Abschnitt.

# Bon Pfarrgutern und Gintunften.

# Bas jum Pfarrvermögen gehöre.

§. 772. Bon dem Kirchenvermögen müssen die unmittelbar zur Unterhaltung des Psarrers und der übrigen Kirchenbedienten bestimmten Güter und Einfünste unterschieden werden.

§. 778. Zu lesteren gehören auch die von den Parochialver=

richtungen zu erlegenden Stolgebühren.

# Rechte beffelben überhaupt.

§. 774. Pfarrgüter haben eben die äußeren Rechte, als Kirchensgüter. 219) §. 775. Sie sind der Regel nach von allen Prästationen und Abs

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup>) § 174 h. t.

gaben an die Gutsherrschaft ober Stadtkämmerei, so wie von den gesmeinen Lasten frei. 200)

§. 776. Zu solchen Ausgaben der Gemeine, wovon der Pfarrer und die Gemeine unmittelbaren Bortheil ziehen, müssen sie mit beistragen. \*\*\*

§. 777. Pfarr- und Ruftergüter find, gleich ben Kirchengütern, bon ber orbentlichen Realgerichtsbarteit bes Ortes ausgenommen.

#### Nießbrauch bes Pfarrers.

§. 778. Die Verwaltung und der Nießbrauch der Pfarrgüter ge= bührt dem Pfarrer. \*\*\*)

§. 779. Der Patron und die Kirchenvorsteher sind schuldig und besugt, darauf zu sehen, daß der Pfarrer die Wiedmuthsstücke ordents lich verwalte, und wirthschaftlich nute. 288)

§. 780. Besonders mussen sie dafür sorgen, daß ein richtiges und vollständiges Wohnungs-, Wirthschafts-, Garten- und Feld-Inventarium gehalten werde.

S. 781. Wenn Streit entsteht, was an Grundstücken, Gebäuden, Inventarien, Capitalien, oder jährlichen Hebungen, zur Kirche, oder Pfarre gehöre: so muß bei dessen Entscheidung auf die vorhandenen Kirchenmatrikeln vorzüglich Rücksicht genommen werden.

§. 782. Der Pfarrer kann seine Wohngebäude nur mit Einswilligung des Patrons und der Kirchenvorsteher vermiethen; diese aber dürfen ihm die Einwilligung ohne erhebliche Gründe nicht versagen.

§. 783. Bei Aufnehmung der Fremden ist der Pfarrer den Polizei= gesetzen, gleich jedem anderen Einwohner unterworfen.

# Unterhaltung ber Gebäube.

§. 784. Die Unterhaltung der Zäune und Gehege, so wie kleine

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup>) Anm. 65 zu § 165 h. t. Westpreuß. ProvR. §§ 43, 44 und Ges. b. 11. Febr. 1850 (GS. S. 43). Die Befreiung hört mit der Eigenschaft des Psarrguts aus. StrA. 49 S. 157.

Rgl. StrA. 89 S. 101.

222) Anm. 146 zu ALR. I. 9 § 521. ALR. I. 21 §§ 87, 135, 47.

Anm. 41 zu ALR. 1. 21 § 91 betreffend die Berjährung gegen den Pfarrer zum Rachtheil der Pfarre. Wegen der Prozesse voll. ALR. I. 21 §§ 82 ff. StrA. 25 S. 229, 78 S. 266. Die allgemeinen Grundsätze ALR. I. 21 lassen sich auf den Rießbrauch des Pfarrers nur soweit anwenden, als ausdrücklich auf sie derswiesen, §§ 799, 823, 831, oder sie mit der eigenthümlichen Stellung des Pfarrers nicht im Widerspruch. §§ 782, 784 ff., 804 ff., 800 ff., 822 ff., 833 ff., RGer. 2 S. 329. Bgl. OdTr. 55 S. 262 (Umwandlung den Naturalzehnt in Geldzehnt durch den Pfarrer). Ueber das Rechtsverhältniß des Pfarrers zum Pfarrgut nach gem. R. OdTr. 43 S. 341.

<sup>324)</sup> Jest der Gemeindekirchenrath, Kirchenvorstand.
224) Jest hat der Gemeindekirchenrath, Kirchenvorstand, und im Falle KG.
und ShnO. § 31 Nr. 1, Ges. v. 20. Juni 1875 § 21 Nr. 1 auch die Gemeindes vertretung zu genehmigen, der Batron, wenn er Lasten für die Kirche trägt.

Reparaturen an den Gebäuden, müssen die Pfarrer und Kirchenbedienten

aus eigenen Mitteln besorgen. 228)

§. 785. Für kleine Reparaturen sind diesenigen zu achten, die entsweder gar keine baare Auslagen erfordern, oder wo die Kosten, von jeder einzeln genommen, für den Pfarrer nicht über drei, und für den Kirchensbedienten nicht über Einen Thaler betragen.

§. 786. Thüren, Fenster, Oesen, Schlösser, und andere dergleichen innere Pertinenzstücke der Gebäude, müssen von dem Nießbraucher, mit eigenen Posten, ohne Rücksicht auf den Betrag derselben, unterhalten

werden.

§. 787. Auch zu größeren Reparaturen der Pfarrgebäude, so wie zu neuen Bauen, muß der Pfarrer die Waterialien, so weit als dies selben bei der Pfarre über die Wirthschaftsnothdurft befindlich sind, unsentgeltlich hergeben.

§. 788. Woher die übrigen Kosten in Ermangelung eines eigenen dazu bestimmten Fonds, zu nehmen sind, ist nach den vorhandenen ver=

schiedenen Provinzialgesetzen zu bestimmen.

§. 789. Wo darüber keine besondere gesetsliche Bestimmung vorspanden ist, da müssen diese Kosten, gleich den Baus und Reparaturskosten der Kirche selbst, aus dem Kirchenvermögen genommen; bei dessen Unzulänglichkeit aber, von dem Patron und den Eingepfarrten getragen werden.

§. 790. Wegen Aufbringung und Bertheilung der Beiträge finden

eben die Grundsäte wie bei Kirchengebäuden statt.

§. 791. Doch sind Filial= und zugeschlagene Gemeinen von allen Beiträgen zu Pfarr= und Küster-Gebäuden bei der gemeinschaftlichen Kirche frei, wenn sie eigene dergleichen Gebäude zu unterhalten haben. \*\*\*)

§. 792. Dagegen ist eine solche Filial= und zugeschlagene Gemeine von dem Beitrage zur Unterhaltung des Küstergebäudes bei der gemein= schaftlichen Kirche nicht frei, wenn sie gleich einen eigenen Schulmeister hat: sobald dieser das Küsteramt bei dem Gottesdienste nicht zugleich mit versieht.

§. 794. Bielmehr müssen die Kosten aus dem von dem Erbauer dazu ausgesetzten Fonds genommen, und bei dessen Ermangelung oder Unzulänglichkeit von der Wittwe, gegen den ihr zu gute kommenden Genuß der freien Wohnung, getragen werden.

Nießbrauchers. Auch hier ist anderweite Regelung durch Observanz zulässig. StrA. 15 S. 21. Deichkassenbeiträge hat der Pfarrer nicht zu tragen. Riet. 2 S. 329. ObTr. 45 S. 296, 49 S. 257. StrA. 89 S. 101.

<sup>226) §§ 584, 710</sup> h. t. Zu den Zubehörungen des Pfarrgebäudes gehört auch der Brunnen. ObTr. 82 S. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup>) Ueber die Unanwendbarkeit der §§ 791, 792 auf den Patron vgl. ObTr. 39 S. 289. StrA. 47 S. 86. RG. 17 S. 153, 26 S. 246.

<sup>297</sup>a) ObTr. 43 S. 315 (Proving Sachsen).

§. 795. Ist aber das Haus von dem Patron und der Gemeine selbst errichtet; oder sonst mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung zur Pfarre geschlagen worden, so gilt von desselben Unterhaltung Alles, was von Unterhaltung der Pfarrgebäude verordnet ist.

§. 796. Den Kirchenvorstehern liegt vorzüglich ob, darauf zu sehen, daß der Pfarrer und die übrigen zu kleinen Reparaturen verpflichteten

Personen, den Schaden nicht größer werden sassen. 288)

§. 797. Die geistlichen Obern müssen, bei Gelegenheit der Bisitationen, die Pfarrer und Kirchenbedienten zu ihrer Schuldigkeit, auch in

diesem Stücke, ernstlich anhalten lassen.

§. 798. Hat ein Pfarrer oder Kirchenbedienter durch Bernachs lässigung der kleinen Reparaturen, oder durch schuldbar unterlassene Anseige eines vorhandenen beträchtlichen Schadens, zur Bergrößerung desselben Anlaß gegeben: so muß die Wiederherstellung auf besselben eigene Kosten geschehen.

#### Unterhaltung bes Inventarii.

§. 799. Für die Unterhaltung des Garten-, Feld- und Wirthschaft&=

Inventarii muß ber Pfarrer als Nießbraucher sorgen.

§. 800. Pfarräcker kann der Pfarrer ohne weitere Rückfrage verspachten; sein Amtsfolger ist aber an den von ihm geschlossenen Vertrag nicht gebunden. \*\*\*\*)

§. 801. Doch muß der Amtsfolger, wenn die Aecker in gewisse Felder getheilt sind, den Pächter so lange dulden, bis derselbe mit der Ruzung wenigstens Einmal, von Ansang der Pacht an, durch alle Felder

herumgekommen ist. 330)

§. 802. Trifft die Anstellung des Nachsolgers in eine Zeit, da der Pächter die Benutzung der Felder nach der Reihe bereits von neuem wieder angesangen hat: so muß der Nachsolger sich die Fortsetzung der Pacht so lange, dis die Reihe wieder herum ist, gefallen lassen. §. 808. Ist der Pachtcontract mit Zuziehung des Patrons und

S. 808. Ist der Pachtcontract mit Zuziehung des Patrons und der Vorsteher, und unter ausdrücklicher Bestätigung der geistlichen Obern geschlossen worden, so ist auch der Amtssolger daran gebunden. 281)

# Benutung bes Pfarrwalbes.

S. 804. Gehört ein Wald zur Pfarre, so kann der jedesmalige Pfarrer denselben nach den Regeln der Forstordnung nupen.

§. 805. Er ist aber Bauholz baraus zu verkaufen nicht berechtigt. §. 806. Dergleichen Bauholz muß, so weit es ohne Abbruch des

<sup>398)</sup> Jest dem Gemeindefirchenrath. KG. und SynD. § 22 Abs. 1.

**ALR.** I. 21 §§ 330, 388 ff. Anm. 125 bazu.

<sup>\*\*\*\*</sup> Oftpreuß. ProvN. Zus. 202. Westpreuß. ProvN. § 47. ObTr. 35. 74. ALR. I. 21 § 388. Kündigung.

<sup>&</sup>lt;sup>281</sup>) Bgl. jest KG. und SynD. §§ 22, 23, 31 Mr. 1. Gef. v. 20. Juni 1875 §§ 8, 21 Mr. 1, §§ 39, 40. Anm. 161 zu § 629 h. t.

benöthigten Brennholzes für den Pfarrer geschehen kann, geschont, und zu vorkommenden Bauen und Reparaturen an den Pfarr= und Küster=

gebäuden ausbewahrt werden.

§. 807. Ist überflüssiges Baubolz vorhanden: so können die Vorssteher unter Genehmigung des Patrons oder Kirchencollegii, oder in deren Ermangelung, der Gemeine, oder ihrer Repräsentanten, dasselbe verkausen und das gelösete Geld zinsbar belegen. 282)

§. 808. Dergleichen Capital gehört zum Pfarrvermögen, und muß vorzüglich zu vorkommenden Bau- und Reparaturkosten an den Pfarr=

und Küstergebäuden verwendet werden.

§. 809. So lange es aber zu diesem Behufe noch nicht gebraucht wird, kommen die Zinsen davon dem jedesmaligen Pfarrer zu gute.

§. 810. Auch Brennholz ist der Pfarrer nur soweit zu verkaufen berechtigt, als entweder der Pfarrwald in gewisse Schläge eingetheilt, und ihm solchergestalt zum Nießbrauche eingeräumt, oder ihm ein gewisses Deputat daraus angewiesen ist, und er von diesem etwas ersübrigen kann.

§. 811. Außer diesem Falle sindet bei Brennholz, wenn etwas davon ohne Abbruch der Nothdurft des Pfarrers verkauft werden kann, eben das statt, was §. 807—809. wegen des Bauholzes verordnet ist.

- §. 812. Ist auf dem eigentlichen Hufenschlage der Pfarre Holz gewachsen, so kann ein nachsolgender Pfarrer zwar verlangen, daß dasselbe entweder auf Kosten desjenigen, der eine solche Beränderung in der urssprünglichen Bestimmung des Grundes eigenmächtig vorgenommen hat, oder auf Kosten der Pfarrs oder Kirchencasse, weggeschafft und geradet werde.
- §. 813. Er kann aber weder an das geschlagene Holz, noch an das dafür gelösete Geld Anspruch machen; sondern dieses verbleibt dem= ienigen, welcher die Kosten der Radung getragen bat. 23%)

jenigen, welcher die Kosten der Radung getragen hat. 222a) §. 814. Die Früchte und wirthschaftlichen Nutzungen von einzelnen auf dem Felde stehenden Obste und anderen Bäumen gehören dem Pfarrer; an die Substanz der Bäume hingegen hat er keinen Anspruch.

### Von Pfarrbauern.

§. 815. Wo gewisse Dienst= oder Frohnleute zur Pfarre geschlagen sind, hat der Pfarrer in Ansehung ihrer Dienste eben die Rechte, wie ein Gutsherr gegen seine Unterthanen.\*\*\*

§. 816. Gerichtsbarkeit und andere gutshereliche Rechte stehen dem Pfarrer über sie nur alsdann zu, wenn er dergleichen Gerechtsame durch Beleihung vom Staate, oder durch Verjährung besonders erworben hat.

Beleihung vom Staate, oder durch Verjährung besonders erworben hat. §. 817. Sind dergleichen Rechte in der Watrikel mit aufgeführt, so streitet die Vermuthung für den Pfarrer, daß dieselben auf eine rechts= gültige Weise zur Pfarre erworben worden.

<sup>382)</sup> Jest entscheibet der Gemeindefirchenrath und Patron. ObTr. 52 S. 288 für die Mark Brandenburg.

<sup>&</sup>lt;sup>289</sup>a) ObTr. 25 S. 169.

<sup>238)</sup> Oftpreuß. ProvN. Zuj. 208. Weftpreuß. ProvN. §§ 48, 49.

#### Nugung des Kirchhofes.

§. 818. Die Nutung des Kirchhofes gehört der Regel nach nicht dem Pfarrer, sondern zu den Kircheneinkünften. 281)

§. 819. Wenn jedoch ein Pfarrer den Kirchhof mit Maulbeer= bäumen bepflanzt, und für deren Abwartung und Cultur gehörig forgt: fo gebührt demselben die ganze Rupung des Kirchhofes, sowohl an Gras. als Früchten.

. 820. Will der Pfarrer sich mit der Anpflanzung und Cultur der Maulbeerbäume solchergestalt nicht befassen, so steht dieses dem Küster frei, welcher dagegen eben dieselben Vortheile von dem Kirchhofe zu

genießen hat.

8. 821. Ob und in wie fern den Pfarrern, und anderen Kirchenbedienten, die Accise- ober Abschoffreiheit, bas Recht jum Haustrunke, und andere bergleichen befondere versönliche Borrechte autommen, wird in den Brovingialgeseten näber bestimmt.

Auseinandersetzung zwischen dem an= und abziehenden Pfarrer.

§. 822. Bei der Einweisung eines neuen Pfarrers muß demselben Wohnung und Wirthschaft von den Vorstehern, unter Aufsicht und Direction des Patrons, ober des Erzpriesters, ober Kreisinspectors,

nach dem Inventario übergeben werben.

§. 823. Die Auseinandersetzung zwischen dem abgehenden Pfarrer ober dessen, und der Kirche, in Ansehung der Substanz; so wie mit dem neuen Pfarrer, in Ansehung der Nupungen, geschieht nach den in der Lehre vom Niegbrauche vorgeschriebenen Gesetzen. (Th. 1. Tit. 21. §. 111. sqq.) 285).

§. 824. Wo daselbst zu Verbesserungen, die dem Nießbraucher vergütet werben muffen, die Einwilligung des Eigenthumers erfordert wird, da ist bei einem Pfarrer die Einwilligung des Patrons oder Kirchen= collegii, und die Genehmigung der geistlichen Obern erforderlich. \*\*6)

B. 825. So weit dergleichen Berbesserungen dem abgehenden Pfarrer, ober dessen Erben, vergütet worden, werden dieselben der Pfarre einverleibt; und es gilt davon, in Ansehung der solgenden Fälle, alles das, was von Pfarrgütern überhaupt verordnet ist.

§. 826. Hat der neue Pfarrer die Bergütung solcher Berbesserungen aus eigenen Mitteln geleistet: so können er, oder seine Erben, bei seinem

286) Jest die des Batrons, wenn er Lasten trägt, des Gemeindekirchenraths,

des Konfistorii.

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup>) § 667 h. t.

<sup>988)</sup> Ueber die Bfarrauseinandersetzungen enthält Bestimmungen Oftpreuß. ProvN. Zuf. 205, B. v. 3. Juni 1842 (GS. S. 208), welche bie ausschließ= liche Anwendbarteit ber §§ 823 ff. für die katholische Diözese Rulm, Ges. dv. 10. Mai 1855 betr. die Pfarrauseinandersetzung in den vormals Agl. Sächsichen Landestheilen, bestimmt (GS. S. 267). Bgl. ObTr. 41 S. 330 (Entschädigungs= ansbruck wegen Waldveräußerung durch den Af.).

erfolgenden Abgange, die Bergütung des dafür Gezahlten von dem

Rachfolger forbern.

§. 827. Dergleichen einem Borgänger von seinem Nachfolger zu leistende Bergütung dauert, auch bei nachherigen Amtsveränderungen, so lange fort, als nicht etwa auch dieser Werth der Verbesserung, so wie die Verbesserung selbst. der Pfarre einverleibt worden.

wie die Verbesserung selbst, der Pfarre einverleibt worden. §. 828. Hat aber der neue Pfarrer dem abgehenden, oder dessen Erben, Verbesserungen, für welche dieselben keine Vergütung sordern, sondern sie nur zurücknehmen konnten, bezahlt: so werden dieselben dadurch der Pfarre nicht einverleibt; der Pfarrer kann aber auch dafür, bei seinem demnächst erfolgenden Abgange, keinen Ersat sordern.

§. 829. Bielmehr tritt er, in Unsehung ber Befugniß zur Zurud-

nahme, nur in die Rechte des ursprünglichen Verbesserers.

§ 830. Soll gegen diese Regeln etwas durch Vertrag, zwischen der Kirche und Pfarre an einer, und dem abgehenden Pfarrer oder dessen, ingleichen dem neuen Pfarrer, an der anderen Seite, sest gesett werden: so ist dazu die Genehmigung der geistlichen Obern nothe wendig.

§. 831. Auch wegen der Auseinandersetzung über die Rutzungen gelten, so weit ausdrückliche Provinzialgesetze nicht ein Anderes bestimmen, die bei dem Nießbrauche vorgeschriebenen Regeln. (Th. 1. Tit. 21.

§. 143. sqq.) \*\*56a)

S. 882. Doch kommen die Stolgebühren nur demjenigen zu, welcher die Handlung verrichtet hat.

#### Sterbequartal.

§. 838. Das Sterbequartal kommt der Wittwe und den Kindern des im Amte gestorbenen Pfarrers zu gute. 287)

§. 834. Doch muffen dieselben davon die Begräbniskoften, so weit

die Einkünfte dazu hinreichen, bestreiten.

ş. 836. Zum Nachtheil der Gläubiger des verstorbenen Psarrers können auch seine Wittwe und Kinder auf das Sterbequartal keinen Anspruch machen. \*\*\*)

§. 836. Dagegen kann ihnen der Mann und Vater diesen Genuß durch letzwillige Berordnung, zu Gunsten anderer Erben, nicht entziehen. §. 837. Sowohl das Amtsjahr, als das Sterbequartal, werden

Bergütung wegen mangelhafter Bestellung ober verringerten Ertrages nicht zu. ObTr. 23 S. 304 (Praj. 2371).

Puratstellen im Sprengel von Paderborn 2c. (US. S. 289) und Ges. v. 15. März 1880 zu § 529 h. t. § 8 betr. den Sterbemonat vom Ruhegehalt. Die Sterbemond Gnadenzeit dei Pfarrstellen innerhalb der ev. Landestirche der älteren Prodinzen wird in Zukunft geordnet durch das nachfolgende Ges. v. 18. Juli 1892.

<sup>1892.

\*\*\*\*</sup> Rach CPO. § 749 Nr. 8 unterliegen aber Gnaben= und Sterbegehalt ber Pfändung burch die Gläubiger nicht.

von dem ersten Tage desjenigen Wonats, in welchem der Pfarrer eins gewiesen worden, berechnet.

#### Gnabenjahr.

§. 888. Das Gnadenjahr, oder die Gnadenzeit, findet nur bei den protestantischen Pfarrern und nur an Orten statt, wo es durch Provinzial= Kirchenordnungen eingeführt, oder durch Gewohnheit hergebracht ist. 289)

§. 839. Es gebührt nur der hinterlassenen Wittwe und solchen Kindern des Pfarrers, die sich bei seinem Absterben noch in seiner väter=

lichen Gewalt befunden haben.

§. 840. Enkel und bloß angenommene Kinder des verstorbenen Psarrers können darauf nur in so sern Anspruch machen, als sie sich zur Zeit seines Ablebens in seinem Hause und in seiner Berpstegung befunden haben. 240)

S. 841. Wittwen, welche nach der Verfassung des Ortes einen Wittwengehalt empfangen, können in der Regel kein Gnadenjahr fordern.

§. 842. Den Wittwen und den Kindern eines Pfarrers, der sein Amt gänzlich niedergelegt, und nur noch ein Gnadengehalt davon gesnossen hat, gebührt kein Gnadenjahr. 241)

nossen hat, gebührt kein Gnadenjahr. 241)
§. 848. War aber der Pfarrer noch im Amte geblieben, und war ihm nur ein Substitut zugeordnet worden: so genießen seine Wittwe und Kinder die ihm vorbehaltenen Einkünste während der Gnadenzeit.

§. 844. Die Dauer der Gnadenzeit ist nach jedes Ortes Gewohn=

§. 844. heit bestimmt.

§. 845. Das Sterbequartal wird in die Gnadenzeit nicht mit ein=

gerechnet.

§. 846. Das Gnabenjahr bleibt der Wittwe und den Kindern, wenn sie auch ihres Mannes und Vaters Erben nicht geworden sind.

§. 847. Doch können rechtmäßig enterbte Kinder keinen Anspruch

darauf machen.

§. 848. Ist eine Wittwe vorhanden, so gebührt derselben allein das Gnadenjahr; sie muß aber dagegen für den Unterhalt der Kinder unentgeltlich sorgen.

g. 849. Stirbt die Wittwe während des Gnadenjahres, so wird der Genuß von den nach z. 839. 840. dazu berechtigten Kindern des

Pfarrers fortgesett.

§. 850. Genießen nur Kinder das Gnadenjahr, und stirbt während des Genusses eines derselben, so wächst dessen Portion den übrigen zu.

Präj. 2181.

<sup>289) § 831.</sup> Bgl. das nachfolgende Kirchenges. v. 18. Juli 1892. Ostspreuß. ProvN. Zus. 208—212. Westpreuß. ProvN. § 50. Ges. v. 16. Febr. 1857 Art. 9 §§ 6—9. Kirchen=D. für Westsalen und Rheinprovinz v. 5. März 1835 (Kamph' Annal. 19 S. 104 § 65), ARD. v. 17. Dezbr. 1839. AKD. v. 25. Aug. 1853 Nr. 29. Kirchengeset für die Provinz Posen v. 15. Novbr. 1878. ObTr. 48 S. 296, 50 S. 387.

<sup>240)</sup> Auch wenn der Bater noch am Leben ist. ObTr. 19 S. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup>) **G**ef. v. 15. März 1880 § 8.

S. 851. Andere, als die S. 839. 840. benannten Wittwen und Kinder des verstorbenen Pfarrers, können auf eine Gnadenzeit niemals Anspruch machen.

§. 852. Bas von den Einkünften der Pfarre mährend der Bacanz. nach Abzug der Bertretungskosten, übrig bleibt, wächst, wo kein Gnaden =

jahr statt findet, dem Pfarrvermögen zu.

§. 853. Die Stolgebühren gehören ber Regel nach weber zum Gnadenjahre, noch zum Pfarrvermögen; sondern sie tommen demjenigen zu, der die Handlung, wofür sie erlegt werden mussen, verrichtet hat.

Wo es hergebracht ist, daß auch die Stolgebühren zum Unadenjahre gehören, da müssen die im Genusse des letteren befindliche Bittwe und Kinder diejenigen, welche die Handlung verrichtet haben, für die dabei vorgefallenen Reise- und Zehrungskosten schadlos halten. §. 855. Sowohl im Sterbequartal, als im Gnadenjahre, müssen

diejenigen, welche die Pfarreinkunfte genießen, denjenigen, welche den Gottesdienst versehen, die in der Provinz, oder im Kreise gewöhnliche Entschädigung, so weit sie nicht durch die Stolgebühren erfolgt, gewähren. §. 856. Kommt das Sterbequartal und Gnabenjahr verschiedenen

Personen zu, so mussen die Nupungen unter sie nach Verhältniß der

Reit getheilt werden.

8a. Gesetz, betreffend die Sterbe- und Gnadenzeit bei Pfarrstellen, sowie die kirchliche Aufsicht über die Vermögensverwaltung der Kirchengemeinden innerhalb der evangelischen Landeskirche der älteren Provinzen der Monarchie. Vom 8. März 1893. (G. S. S. 21.)

Wir Wilhelm etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie, für den Geltungsbereich des Kirchenverfassungsgesetzes v. 3. Juni 1876. (G. S. S. 125),

was folgt:

Art. 1. Mit dem Inkrafttreten der anliegenden Kirchengesetze, betreffend die Sterbe- und Gnadenzeit bei Pfarrstellen, v. 18. Juli 1892 und betreffend die kirchliche Aufsicht über die Vermögensverwaltung der Kirchengemeinden, v. 18. Juli 1892\*) treten alle sonstigen Bestimmungen über die Regelung der Sterbeund Gnadenzeit für evangelische Pfarrstellen, sowie über die Genehmigung der kirchlichen Aufsichtsbehörden zu den Beschlüssen der Gemeindeorgane in Vermögensangelegenheiten für evangelische Kirchengemeinden, mögen solche in den allgemeinen Landesgesetzen, in Provinzial- oder Lokalgesetzen oder Lokalordnungen enthalten oder durch Observanzen oder Gewohnheit begründet sein, ausser Kraft.

Art. 2. In den Fällen der §§. 4 bis 6 des Kirchengesetzes, betreffend die Sterbe- und Gnadenzeit dei Pfarrstellen, findet

<sup>\*)</sup> Unten als Nr. 10 h abgebruckt.

gegen die Anordnungen der kirchlichen Behörden der Rechtsweg nicht statt.

8b. Kirchengesetz, betreffend die Sterbe- und Gnadenzeit bei Pfarrstellen. Vom 18. Juli 1892. (G. S. S. 22).

Wir Wilhelm etc. verordnen unter Zustimmung der Generalsynode und nachdem durch die Erklärung Unseres Staatsministeriums festgestellt worden, dass gegen dieses Gesetz von Staats-

wegen nichts zu erinnern ist, was folgt:

§. 1. Wenn ein Geistlicher, welcher in einem Pfarramt einer Kirchengemeinde unter Bestätigung des Kirchenregiments auf Lebenszeit angestellt ist, in diesem Amte verstirbt, so sind während des Sterbemonats und des darauf folgenden Monats dessen Erben, nächstdenselben sowie während einer weiteren Gnadenzeit von sechs Monaten die Hinterbliebenen zur Fortsetzung des Niessbrauchs der Stelle berechtigt.

Die Fortsetzung des Niessbrauchs erstreckt sich auch auf den Bezug der Stolgebühren und die dem verstorbenen Geistlichen für seine Amtszeit aus Mitteln der Gemeinde oder aus örtlichen kirchlichen Fonds bewilligten Zulagen, sofern nicht bei der Bewilligung das Gegentheil festgesetzt worden ist.

§. 2. Als Hinterbliebene im Sinne dieses Gesetzes sind bezugsberechtigt, soweit sie nicht rechtmässig enterbt sind, die Wittwe sowie die ehelichen Nachkommen, Stiefkinder und an Kindesstatt angenommenen Kinder des verstorbenen Geistlichen, welche während der Sterbe- oder Gnadenzeit berechtigt gewesen wären, ihren Unterhalt von ihm zu empfangen.

Sind bezugsberechtigte Hinterbliebene nicht vorhanden, so ist das Konsistorium befugt, den Eltern, Geschwistern und Geschwisterkindern des verstorbenen Geistlichen, welche wegen Mangels eigener Mittel von ihm ihren Unterhalt empfangen haben, in besonderen Fällen die Gnadenzeit auf ein Vierteljahr

zu gewähren.

§. 3. Den Hinterbliebenen steht der Niessbrauch gemeinschaftlich zu.

Ist eine Wittwe vorhanden, so gebührt ihr allein die Erhebung und — unbeschadet der Rechte der Betheiligten — die

einstweilige Verfügung über die Verwendung der Bezüge.

Ist eine Wittwe nicht vorhanden, oder erhebt dieselbe die Bezüge nicht, so erfolgt die Erhebung durch einen gemeinsamen Vertreter. Bis die Bestellung eines solchen seitens der Nächstbetheiligten bewirkt ist, kann das Konsistorium eine einstweilige Vertretung anordnen. In diesem Falle werden Einwendungen über die Verwendung der Bezüge durch das Konsistorium entschieden.

§. 4. Die Geschäfte der erledigten Stelle werden während der Sterbe- und Gnadenzeit, sofern ihre Verwaltung nicht durch feststehende örtliche Einrichtungen genügend gesichert ist, nach der Bestimmung des Superintendenten durch die Diözesangeistlichen und aushülfsweise durch die in der Diözese wohnenden Kandidaten, nöthigenfalls anch durch Heranziehung von Geistlichen der Nachbardiözese mit Zustimmung des betreffenden Superintendenten, unentgeltlich versehen.

Die zum Bezug der Stelleneinkünfte Berechtigten haben auf ihre Kosten den Vertretern Beherbergung und Beköstigung, auch die nöthigen Fuhren — soweit diese nicht nach örtlichem Bechte durch andere Verpflichtete gestellt werden — zu gewähren und, falls dies nicht durch Naturalleistung geschieht, die ihnen entstandenen nothwendigen Auslagen zu ersetzen. Ueber die Art der Leistung und den Betrag der Auslageentschädigung entscheidet in Ermangelung einer Einigung der Betheiligten der Superintendent.

- §. 5. Die niederen Kirchenbeamten im Bezirke des erledigten geistlichen Amts sind verpflichtet, zur Versehung des letzteren nach Bestimmung des Superintendenten jede ihrer Stellung entsprechende Aushülfe zu leisten. Soweit es billig erscheint, ist ihnen dafür eine vom Superintendenten festzusetzende mässige Vergütung von Seiten der zum Bezuge der Stelleneinkünfte Berechtigten zu gewähren.
- §. 6. Sieht sich das Konsistorium durch die Umstände veranlasst, für die Verwaltung des erledigten geistlichen Amts einen besonderen Vertreter am Ort zu bestellen, so ist dasselbe in Ermangelung anderer Mittel befugt, den zum Bezuge der Stelleneinkünfte Berechtigten die Verpflichtung aufzuerlegen, entweder dem Vertreter Wohnung, Beköstigung, Heizung und Licht, sowie die nothwendige Bedienung unentgeltlich zu gewähren oder einen angemessenen Beitrag zu den Kosten der Vertretung zu leisten.

Dieser Beitrag darf, abgesehen von den zu überweisenden etwa vorhandenen Dienstaufwandsgeldern, ein Viertel des bei dem Pensionsfonds der Landeskirche anerkannten bisherigen Diensteinkommens nach Abzug des Wohnungswerths — auf die Dauer der Vertretung berechnet — nicht übersteigen. In dieses Viertel sind die Beiträge zum Pensions- und Wittwen- und

Waisenfonds mit einzurechnen.

Trifft das Konsistorium Anordnungen über die unmittelbare Entnahme der in den Fällen §§. 4 bis 6 von den Nutzungsberechtigten zu leistenden Baarbeträge aus dem Pfarreinkommen, so sind dieselben für die Betheiligten massgebend.

§. 7. Vorstehende Bestimmungen finden, sofern nicht ein Anderes mit dem Stelleninhaber oder seinem Amtsnachfolger vereinbart wird, auf die Hinterbliebenen solcher zur Zeit des Inkrafttretens der neuen Ordnung bereits festangestellten Geistlichen, welche in ihrem gegenwärtigen Amte sterben, überall da keine Anwendung, wo die Sterbe- und Gnadenzeit zusammen

nach dem bisherigen Rechte die Dauer von acht Monaten

übersteigt.

Auch bleiben, falls nicht anderweite Vereinbarung stattfindet, die durch das bisherige Recht etwa begründeten Ansprüche auf eine Sterbe- und Gnadenzeit hinsichtlich eines aus
der Pfründe zu leistenden Ruhegehalts zu Gunsten der Hinterbliebenen bereits emeritirter oder in ihrem gegenwärtigen Amte
künftig zur Emeritirung gelangender Geistlichen unberührt.

§. 8. Die Provinzen Westfalen und Rheinprovinz bleiben von den Vorschriften dieses Gesetzes zunächst ausgenommen. Die Einführung des Gesetzes erfolgt in diesen Provinzen, sobald dessen Annahme von beiden Provinzialsynoden oder von einer derselben beschlossen wird, durch kirchliche, vom Landesherrn zu erlassende Verordnung, welche in der dem §. 6 der Generalsynodalordnung entsprechenden Form zu verkünden ist.

# Elfter Abschnitt.

# Bon Behnten und anderen Pfarrabgaben.

#### Grunbfäge.

§. 857. Der eigentliche Zehnte ist eine Abgabe von Früchten, die auf der zur Parochie gehörenden Feldmark erzeugt werden. 842—844)

§. 858. Ursprünglich ist der Zehnte zur Unterhaltung des Pfarrers bestimmt; er kann aber auch von der Kirche, sowie von jedem Anderen erworben und besessen werden.

<sup>\$\</sup>frac{948}{5}\$ \$261 h. t. \( \text{Bgl. Oftpreuß. ProvN. } \( \text{Buf. 213. Westpreuß. ProvN. } \) \( \text{S\$} 51-61. \( \text{UKO.} \) v. \( 4. \) \( \text{Septbr. 1825} \) (\( \text{GS. S. 226} \) f\( \text{ur} \) die Ober=Lausit. \( \text{USO.} \) v. \( 15. \) \( \text{Septbr. 1826} \) (\( \text{GS. S. 106} \)) f\( \text{ur} \) die Nieder=Lausit. \( \text{USO.} \) v. \( 16. \) \( \text{Yuni 1831} \) (\( \text{US. S. 169} \)) f\( \text{ur} \) S\( \text{S\$} \) die Nai 1854 (\( \text{US. S. 317} \)) f\( \text{Ur Os. S. 169} \)) f\( \text{ur} \) den Warienburger Werder. \( \text{US.} \) v. \( 9. \) Wai 1854 (\( \text{US. S. 317} \)) f\( \text{Ur Os. S. 317} \)) f\( \text{Ur Os. S. 149} \) zum \( \text{Suf. 213 Os. Preuß.} \)
\( \text{ProvN.} \) \( \text{Ur Posen bgl. ObTr. 21 S. 140. \)

<sup>\*\*\*</sup> Alle diese Abgaben und die an ihre Stelle getretenen Renten sind nach Ges. v. 2. März 1850 (GS. S. 77) §§ 6 st., 65 ablösbar. Berechtigter ist das bei die Pfarre selbst. ObTr. 49 S. 1. PlPräj. 2730. Ges. v. 27. April 1872 (GS. S. 417). Ges. v. 15. März 1879 (GS. S. 123). Bgl. B. v. 13. Juni 1853 (GS. S. 334). Ges. v. 15. April 1857 (GS. S. 363). Für Schlessen bgl. Ges. v. 10. April 1865.

Konko. § 49. EigenthGes. v. 5. Mai 1872 § 12. Der Zehnt, der nach der Bersassung des Orts oder Bezirks zu entrichten, ist danach gemeine Last auch ohne Eintragung. Bon den auf besondren Titeln beruhenden Zehnten Privater gilt das nicht ohne Weitres. Bgl. StrA. 83 S. 129. ObTr. 24 S. 72, 28 S. 406, 36 S. 194. Mit dem Erlöschen der Parochie, deren Pfarrer den Zehnt zu beziehen hat, geht auch der Zehnt unter. StrA. 90 S. 112.

§. 859. Bei Zehnten, die sich in den Händen eines weltlichen Besitzers befinden, hat, wenn sie auch ursprünglich Pfarrzehnten sind, die Berschiedenheit des Glaubensbekenntnisses auf das Recht, sie zu fordern, keinen Einfluß.

g. 860. Daraus, daß eine Kirche die Eigenschaft einer Parochialkirche hat, folgt noch nicht, daß die Eingepfarrten zur Entrichtung eines

Behnten verbunden sind.

### Erwerbung bes Zehntrechts.

Ş. 861. Der Pfarrer und die Kirche können das Zehntrecht auf eben die Art, wie jedes andere Recht, auch durch die ordentliche Ber=

jährung erwerben. 346)

5. 862. Wenn ein Laie den durch Berjährung geschehenen Erwerb eines ursprünglichen Pfarr= oder Kirchenzehnten gegen den Pfarrer oder die Kirche behaupten will, so müssen alle Erfordernisse der Kirchen= verjährung vorhanden sein.

§. 868. Zwischen Laien, die über den Besitz eines ursprünglichen Kirchen= oder Pfarrzehnten unter einander streiten, ist die gewöhnliche

Berjährung zur Entscheibung hinreichenb.

§. 864. Alle, auch über Pfarr- und Kirchenzehnten entstehenden Streitigkeiten gehören zur Entscheidung des weltlichen Richters.

#### Umfang besselben.

§. 865. Sobald ausgemittelt ist, daß dem Zehntberechtigten, der einen ursprünglichen Pfarr= oder Kirchenzehnten besitzt, das Zehntrecht über eine gewisse Feldmark zustehe, gilt die Bermuthung, daß alle in dieser Feldmark gelegenen Grundstücke demselben unterworfen sind. 446)

§. 866. Zehntsteine beweisen kein allgemeines Zehntrecht; sondern zur, daß derjenige, dessen Zeichen darauf befindlich ist, ein Zehntrecht in dem innerhalb der Steine gelegenen Bezirk auszuüben befugt sei.

§. 867. Wer zehntfreie Aecker neben zehntpflichtigen erwirbt, ober zehntfreie Wiesen, Weiden, und Holzungen in Saatland verwandeln und mit zehntpflichtigen Ländereien vereinigen will, muß dem Zehntherrn davon Anzeige machen, und in Gegenwart desselben, oder dessen Bevoll= mächtigten, das zehntfreie Land von dem zehntpflichtigen durch Grenz= male absondern.

§. 868. Hat er dies nicht beobachtet: so ist die Vermuthung wider ihn, und er muß, bei entstehendem Streite, die Grenzen des zehntfreien

Landes vollständig nachweisen.

# Erlöschung bes Zehntrechts.

§. 869. Die sonstigen Eigenschaften und Vorrechte eines innerhalb des Zehntbezirkes gelegenen Grundstückes begründen noch nicht die Befreiung vom Zehnten.

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup>) ALR. I. 7 § 146; 9 § 579. Gej. v. 2. März 1850 §§ 35, 91. ObTr. 20 S. 472 (Pojen).

<sup>346)</sup> Gewisse Feldmark: StrA. 57 S. 27. Bgl. ObTr. 35 S. 149 (Posen. Rehntpflicht nicht katholischer Grundbesitzer).

8. 870. Wenn jedoch der Inhaber sich seit zehn Jahren im ruhigen Besitze der Zehntfreiheit befindet, so wird dadurch die aus der Lage des

Grundstücks entstandene rechtliche Bermuthung gehoben. 247)

8. 871. Kann aber die zehntpflichtige Eigenschaft des Grundstücks auf andere Art nachgewiesen werden: so geht die Befugniß, den Zehnten au fordern, für die Kirche oder den Pfarrer nur durch einen vier und vierzigiährigen Nichtgebrauch unter den im Titel von der Berjährung enthaltenen Bestimmungen verloren. (Th. 1. Tit. 9. §. 509. 510. 511.)

8. 872. Wenn der Besitzer eines an sich zehntbaren Grundstückes, für seine Berson, wegen Berschiedenheit seines Religionsbekenntnisses, von Entrichtung des Zehnten frei ist: so ruht inzwischen das Zehntrecht; und es kann, während dieses Besitzes, keine Berjährung wider die Kirche

oder den Pfarrer anfangen.

§. 873. Auch werden die Jahre eines solchen Besitzes von dem Zeitraum, in welchem die Verjährung gegen die Kirche oder den Pfarrer gehörig angefangen und fortgesetzt worden, abgerechnet.

8. 874. Der Zehnte besteht, der Regel nach, in dem zehnten Theil der auf dem zehntpflichtigen Lande gewachsenen, und dem Zehntrechte unterworfenen Früchte.

#### Bon Großzehnten.

§. 875. Wo der Zehnte überhaupt und ohne weitere Bestimmung hergebracht ist, wird darunter nur der sogenannte Großzehnte verstanden.

8. 876. Dieser muß von allen Erzeugnissen der zehntpflichtigen

Aecker und Wiesen, welche der Halm trägt, entrichtet werden.

§. 877. Der Zehntberechtigte kann dem Zehntpflichtigen nicht vor-

schreiben: wie derselbe das Grundstück bestellen und nuten solle.

Baut aber der Zehntpflichtige eine andere Art von Er= **§.** 878. zeugnissen, als wozu das Grundstück bisher gewöhnlich genutt worden,

so muß er auch bavon den Zehnten entrichten.

§. 879. Kann diese Urt der Berichtigung, nach der Natur und Beschaffenheit des anderweitig gebauten Erzeugnisses, oder aus anderen Ursachen nicht statt finden: so muß der Zehntpflichtige eben so viel, als ber Behnte von einem Uder gleicher Größe in demfelben Felde beträgt, in dem Erzeugnisse der gewöhnlichen Art entrichten.

§. 880. Früchte, die im Brachfelde gebaut werden, sind der Regel

nach zehntfrei.

§. 881. Hat aber der Zehntpflichtige das Brachfeld so genutt, daß dadurch der Ertrag der künftigen Ernte offenbar geschmälert wird,

so muß er den Zehntberechtigten deshalb entschädigen.

§. 882. Sowohl, ob eine solche dem Zehntberechtigten schädliche Brachnutung vorhanden sei, als wie viel der demselben daraus ent= standene Ausfall betrage? muß, wenn kein gutliches Abkommen statt= findet, nach dem Gutachten vereideter Sachverständigen bestimmt werden.

S. 883. Diese mussen dabei auf das Berhältniß des Ertrages be-

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup>) Bgl. Str**A**. 57 S. 27, 31.

nachbarter Aecker von eben derselben Beschaffenheit, bei welchen die

Brache landüblich genutt worden, Rücksicht nehmen.

Läßt der Zehntpflichtige die zum Winter= oder Sommer= felde gehörigen Ländereien, aus Nachlässigkeit ober unordentlicher Wirth= schaft, ganz oder zum Theil unbebaut liegen: so ist der Zehntberechtigte befugt, dieselben in Cultur zu nehmen; und der Eigenthümer hat auf die davon gewonnenen Früchte gar keinen Anspruch.

Nimmt der Zehntpflichtige eine Art von Kultur vor. wodurch die Gestalt und Bestimmung des Grundstückes ganzlich verändert wird, so muß er den Zehntberechtigten, wegen des dadurch entstehenden Berlustes, auf andere Art schadlos halten.

§. 886. Zum Maßstabe dieser Entschädigung muß der Durchschnitt des Zehntertrages von den letzten sechs Jahren vor der Beränderung angenommen werden.

§. 887. Können die Parteien sich über diese Art der Entschädigung nicht vereinigen, so muß dieselbe, für jedes Jahr, nach der Borschrift

des g. 879. bestimmt werden.

. 888. Eine bloße Beränderung in der Eintheilung der Felder, ober in der Art der Bedüngung, oder die Berminderung der Aussaat durch Anlegung fünstlicher Biesen, geben dem Zehntberechtigten keinen Anspruch auf Schadloshaltung.

8. 889. Auch von solchen Aeckern, welche nicht gewöhnlich, sondern nur zuweilen gebaut werden, ist der Zehnte, so oft sie wirklich bestellt

sind, zu entrichten.

#### Bom Neulande.

- g. 890. Rirden- und Pfarrzehnten konnen zwar auch von ausgetrodneten Sampfen, geradeten Balbern und Biefen, und anderen gang neu in Cultur gebrachten Aedern, in fo fern bieselben im Behntbiftricte liegen, geforbert merben, 240)
- g. 891. Es tommt aber den Besitzern eine zwölfjährige Befreiung, von der Beit an, wo bergleichen Reuland zuerst wirklich bestellt worden, zu statten.
- Rehntberechtigte weltlichen Standes konnen den Behnten von solchem Reulande nur alsbann forbern, wenn er ihnen ausdrücklich mit verlieben worden.
- 8. 898. Für Reuland ift es nicht zu achten, wenn ber Behntpflichtige Deden, Baume, Gesträuche ober Graben, welche an sich auf bem zehntbaren Lande befindlich find, auf eine oder die andere Art zu Ader einrichtet, und bestellt.

# Art ber Entrichtung des Großzehnten.

Der Zehnte muß von den Früchten, ohne Abzug der Bestellungskosten und Abgaben, entrichtet werden.

<sup>\*48)</sup> Nach Ges. v. 2. März 1850 § 35 kann vom Tage der Gesetzestraft bieses Gesetzes ab ein Zehnt von Ländereien, von benen er bis bahin nicht er= hoben worden, nicht gefordert werden. Die §§ 890-893 h. t. sind baburch be= bentungslos geworben. Der § 35 enthält in Berbindung mit § 91 a. a. D. auch bie Ausschließung ber spätren Ersthung für jeben Zehnten.

§. 896. Der Empfänger muß denselben auf dem Felde, aus den aufgesetzten Garben oder Haufen, wie sie folgen, annehmen; doch kann er mit dem Abzählen da, wo er selbst will, den Ansang machen. 240)

§. 896. Auch tann er von Einem Acker, auf einen anderen des

nämlichen Besitzers, die Garben oder Haufen fortzählen.

§. 897. Bei diesem Fortzählen steht es ihm frei: ob er an dem oberen oder unteren Ende des folgenden Ackers den Anfang machen will.

§. 898. Bleiben zulett noch Früchte übrig, die keine Zehntgarbe ausmachen, so werden dieselben, zur Mitzählung auf das folgende Jahr,

dem Berechtigten vorbehalten.

§. 899. Wo die Feldfrüchte in Mandeln oder Hocken aufgesetzt werden, da kann der Zehntberechtigte verlangen, daß die bei der Abzählung übrig gebliebenen einzelnen Mandeln oder Hocken auseinander genommen, und ihm von den darin enthaltenen Garben der Zehnte verabsolgt werde.

§. 900. Der Zehntberechtigte muß, wenn er zur Zeit der Ernte nicht selbst gegenwärtig sein kann oder will, einen Abzehntner in der Nähe bestellen, und denselben dem Zehntpflichtigen zeitig bekannt machen.

§. 901. Sobald dem Zehntberechtigten, oder dessen Abzehntner gemeldet worden, daß die Früchte zum Abzählen in Bereitschaft stehen, müssen sich dieselben dazu unverzüglich einfinden.

§. 902. Der Zehntpflichtige ist nicht schuldig, länger als zwölf

Stunden nach der Anzeige auf das Abzählen zu warten.

§. 903. Bielmehr kann er alsbann, in Gegenwart ober mit Zuziehung der Dorfgerichte, oder zweier an sich glaubwürdiger Zeugen, auf Kosten des Berechtigten den Zehnten selbst ausstoßen, und auf dem Feld liegen lassen.

§. 904. Nöthigt die Witterung den Zehntpflichtigen, mit der Einsführung der Früchte zu eilen: so ist es genug, wenn die Anzeige dem Zehntherrn, oder dessen Abzehntner, nur sechs Stunden vor dem Eins

sahren geschieht.

§. 905. Dagen ist aber auch der Zehntpslichtige schuldig, wenn der Zehntsammler auf der Flur mit der Abzählung schon wirklich besschäftigt ist, so lange zu warten, bis derselbe auf seinen Ackerkommen kann.

§. 906. Säumt der Zehntsammler geflissentlich, so haftet er dem

Behnipflichtigen für allen dadurch erweislich entstandenen Schaden.

- §. 907. Sind aber, mit Bernachlässigung obiger Vorschriften, die Früchte vor Ausstoßung des Zehnten eingeführt worden, so muß derselbe dem Berechtigten noch aus der Scheune verabsolgt werden.
- §. 908. Ist die zu frühe Einführung von dem Verpflichteten vorssätzlich, oder durch eigenes grobes Verschulden geschehen: so muß er, wenn besondere Provinzialgesetze nicht ein Anderes bestimmen, dem Besrechtigten auf zehn Garben Eine; bei einem obwaltenden nur mäßigen Versehen aber, auf zwanzig Garben Eine Garbe mehr abliefern.

§. 909. Die Einfuhre des auf dem Felde abgezählten Zehnten

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup>) § 909 h. t.

muß der Empfänger, der Regel nach, und wo nicht ein Anderes durch ununterbrochene Gewohnheit hergebracht ist, selbst besorgen. 180)

#### Bon Kleinzehnten.

- 8. 910. Wo der Kleinzehnte ausdrücklich eingeführt ist, muß der= selbe in der Regel von allen Garten= und Baumfrüchten, ohne Unter= schied, ob sie im Garten oder auf dem Felde gebaut worden, entrichtet merben.
- §. 911. Weder am Groß-, noch Kleinzehnten kann der Rehnt= pflichtige, wegen erlittener Unglücksfälle, Erlaß fordern.
- §. 912. Beder bei dem Berkaufe der Zehntfrüchte, noch bei Berpachtungen des Zehntrechtes gebührt dem Zehntpflichtigen ein Borkaufs= oder Räherrecht.
- §. 918. Erben das gilt, wenn das Zehntrecht mit dem Gute ober Grundstücke, worauf dasselbe haftet, verkauft wird.
- Benn hingegen das Behntrecht über eine ganze Feldflur, ober auch über einzelne in derselben gelegene Grundstüde, für sich allein bertauft werden foll: fo tommt im erften Falle ber Bemeine, fo wie im letteren bem Befiter bes pflichtigen Grunbftude, bas Bortaufe- und Raberrecht gu. 281)

#### Von Blutzehnten.

S. 915. Die Befugniß, Fleisch= ober Blutzehnten zu nehmen, er= streckt sich auf alle Arten von Bieh, welches zur Haus= ober Feld= wirthschaft gehört.

§. 916. Der Regel nach muß das zehntbare Bieh von einem Jahre ins andere aufgezählt, und barnach bas zehnte Stud geliefert werden.

8. 917. Die vor der wirklichen Aufzählung gestorbenen Stücke werden bei Berechnung des Zehnten nicht mitgezählt. §. 918. Die Zeit der Abzählung ist nach jedes Ortes Herkommen

bestimmt.

8. 919. Kälber, Lämmer und Schweine ist der Rehntberechtigte nicht eber, als bis sie zum Verkaufe tauglich; Fohlen nicht eber, als bis sie abgesogen sind; und Febervieh erst, wenn es besiedert ist, an= zunehmen verbunden.

§. 920. Bon allen Sorten dürsen nur Stüde mittlerer Güte zum

Behnten gegeben und angenommen werben.

# Abschaffung des Personalzehnten.

8. 921. Ein Personalzehnt von dem, was durch blogen mensch= lichen Fleiß erworben worden, soll nirgend weder gesordert, noch ge= geben werden.

<sup>950) § 895</sup> h. t. "Der Zehnte fährt sich selbst." 261) Dies Bortaufsrecht ist aufgehoben burch Ges. v. 2. März 1850 § 2 Mr. 6, § 4.

#### Bom Sadzehnten.

§. 922. Wenn der Zehnte auf gewisse Quantitäten oder Maake von gedroschenem Getreide oder gewonnenen Früchten bestimmt ist, so

heißt derselbe ein Saczehnte.

§. 928. Wenn erhellet, daß der Berechtigte einen Naturalzehnten zu fordern habe: so hat derselbe sein Recht diesen Zehnten in Natur zu ziehen, nicht verloren, wenn er gleich seit länger als rechtsverjährter

Zeit selbigen in gedroschenen Körnern angenommen hätte.

Hat aber der Berechtigte sein Recht zum Zugzehnten ausüben wollen; ber Berpflichtete demfelben widersprochen; und Ersterer seit diesem Widerspruche, durch rechtsverjährte Zeit, den Zehnten in gedroschenem Getreide angenommen: so ist eine Berwandlung des Rug= in einen Saczehnten durch Berjährung erfolgt.

§. 925. Der Saczehnte muß gleich durch, wie der Zehntpflichtige

die Früchte gewonnen hat, entrichtet und angenommen werden.

§. 926. Doch ist der Zehntpflichtige in jedem Falle marktgangiges

Getreide abzuliefern verbunden.

§. 927. Die Ablieferung muß in der Regel nach gestrichenem Maage geschehen.

Die Abfuhre in die Wohnung, oder auf den Boden des §. 928.

Empfängers, muß ber Zehntpflichtige besorgen.

§. 929. Ist der Zehntpflichtige in der Ablieferung säumig gewesen, so finden die Vorschriften des siebenten Titels §. 479. 480 Anwendung.

§. 980. Hat der Zehntpflichtige totalen Mißwachs erlitten: so kann der Empfänger den Sackehnten nur in so fern fordern, als die ge= wonnenen Früchte, nach Abzug der Wirthschaftsnothdurften, an Saamen, Brot, Speisung des Gesindes, und Futterung dazu noch hinreichen.

§. 981. Hat sich der Mikwachs nur in einer oder der anderen Getreidesorte, z. B. nur in den Winter= oder nur in den Sommersrüchten ereignet: so muß der Zehntpflichtige den in der migrathenen Sorte zu entrichtenden Saczehnten, entweder nach den in der Provinz oder Gegend üblichen Anschlagspreisen bezahlen, oder denselben in einer anderen Getreidesorte, nach Verhältniß eben dieser Preise, abliesern.

§. 982. Der Zehntpflichtige, welcher von einem dieser Befugnisse Gebrauch machen will, muß wegen der dem Berechtigten von dem vor= handenen Diswachse in Zeiten zu machenden Anzeige die einem Pachter ertheilten Borschriften beobachten. (Th. 1. Tit. 21. §. 480—483.)

S. 988. Auch findet keine von diesen Befugnissen statt, wenn der

Zehntpflichtige allen Remissionen ausbrücklich entsagt hat.

§. 984. Was hier von dem Erlasse bei geistlichen Saczehnten ver= ordnet ist, findet auf andere Naturalabgaben, welche nicht als Pfarr= oder Kirchenzehnten entrichtet werden, keine Anwendung.

# Bon Geldzehnten.

§. 985. Wenn der Zehntberechtigte, statt des Naturalzehnten, eine beständig gleichförmige Abgabe in Gelde durch rechtsversährte Zeit an= genommen hat, so finden die Borschriften g. 923. und 924. Anwendung.

§. 986. Ein solcher Zehntpflichtiger kann, wegen erlittener Unglücks=

falle, nur in so weit Nachsicht ober Erlaß fordern, als dergleichen einem Erbzinsmanne wegen des schuldigen Canons zu statten kommt. (Th. 1. Tit. 18. §. 758. sqq.)

### Bon anberen Pfarrabgaben.

§. 937. Offertoria, Pröven, Oftereier, Wettergarben, und andere dergleichen Pfarrs und Küsterahgaben, müssen lediglich nach jedes Ortes Gewohnheit bestimmt werden. \*\*\*

§. 938. Für dergleichen Prästationen kann niemals Erlaß gefordert

werben.

### 3mölfter Abschnitt.

# Bon geiftlichen Gefellschaften überhaupt.

#### Begriff und Grunbfage.

§. 989. Unter geistlichen Gesellschaften, deren Mitglieder sich mit anderen Religionsübungen, als der Seelsorge, hauptsächlich beschäftigen, werden die vom Staat aufgenommenen Stifter, Rlöster, und Orden verstanden. 268—266)

<sup>266</sup>) Orben, Klöster. Durch RGes. v. 4. Juli 1872 (RGBl. S. 253)

Diese Abgaben sind im Gegensatz zum Zehnt regelmäßig persönlich, nicht dinglich. StrA. 20 S. 75. Ueber die große und kleine Kalande vgl. Wester. ProvN. §§ 59, 60, Ostpr. ProvN. Zus. 213 und Ges. v. 10. März 1864 (GS. S. 149) dazu.

<sup>258) § 12</sup> h. t. Berfurk. Art. 13. Anm. 1 zu § 1 h. t.

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup>) Durch Ed. v. 30. Oktbr. 1810 (GS. S. 32) wurden für den da= maligen Umfang ber Monarchie alle katholischen und protestantischen Rlöster, Dom= und andere Stifte, Balleven, Kommenden zu Staatsgütern er= klart, reichliche Dotizung ber Pfarreien, Schulen, milben Stiftungen unb ber der Rugenderziehung und Krankenvslege gewidmeten Klöster zugesagt, zum Awede der allmählichen Einziehung aller Klöster 2c. die Ertheilung neuer Anwartschaften. Aufnahme von Novizen, Besetzung von Stellen untersagt. Nach 🖇 3 des Ebikts sollte bei Strafe der Nichtigkeit fortan ohne Genehmigung des Staats keine Substanzveränderung vorgenommen, kein Inventar veräußert, weder Kapitalien eingezogen, noch Schulben kontrahirt, keine Bachtverträge geschloffen ober verlängert werden. Bgl. hazu wegen ber Beräußerung und Berpfändung folder eingezogenen geiftlichen Guter, Defl. v. 6. Juni 1812 (GS. S. 108). Durch bie Bulle de salute animarum v. 16. Juli 1821 (GS. S. 113) wurden bemnächst unter Sanktion des Staats neue katholische Domstifte in Köln, Trier, Paderborn, Münster, Breslau, Posen, Gnesen, Kulm (Peplin), Ermland (Frauenburg), sowie das Kollegiatstift zu Aachen gegrundet. Durch Ges. v. 7. Juni 1876 (GS. S. 149) ist eine staatliche Anfsicht in Bezug auf bas Bermögen bieser Stifte geschaffen, durch Gef. v. 22. April 1875 die Einstellung aller Leistungen aus Staatsmitteln für dieselben erfolgt. Bgl. Anm. 32 zu § 61 h. t. und jest Ges. b. 21. Mai 1886, u. v. 24. Juni 1891 (GS. S. 227) und § 9 des Gef. v. 22. April 1875.

§. 940. Diese haben, unter dem Namen der Capitel und Convente,

mit anderen Corporationen im Staat gleiche Rechte. (Tit. 6.)

§. 941. Sie stehen unter der Direction ihrer besonderen Borgessetten, welche, nach Verschiedenheit der Versassung, entweder von den Mitgliedern gewählt, oder von einem Dritten bestellt werden.

#### Beiftliche Berrichtungen.

§. 942. Sie sind in ihren geistlichen Beschäftigungen der Regel nach, der Aussicht des Bischofs der Diözes unterworfen; und müssen, wenn sie davon befreit zu sein behaupten, eine besondere vom Staate genehmigte Exemtion nachweisen.

§. 948. Sie dürfen den Pfarrern in ihren Amtsverrichtungen keine Eingriffe thun, und sich auch einzelne zur Seelsorge gehörige Hand= lungen, ohne besondere Erlaubniß des Bischofs nicht anmaßen. 356)

§. 944. Doch sind sie selbst vom Pfarrzwange ausgenommen, und

können für sich einen eigenen Gottesbienst unterhalten.

- §. 945. Wo einer geistlichen Gesellschaft Parochialrechte über einen gewissen District verliehen sind, da muß dieselbe die Verwaltung des Pfarramtes einem dazu gehörig qualificirten Subject aus ihrem Wittel übertragen.
- 8. 946. Geistliche Gesellschaften sind berechtigt, ihre Mitglieder durch geistliche Bußübungen zur Erfüllung der Pflichten ihrer Berbindung, und zur Bermeidung alles Aergernisses anzuhalten. 287)
- §. 947. Körperliche ober Geld=Strafen gegen ihre Mitglieder zu verhängen, sind sie nur so weit berechtigt, als ihnen die Befugniß dazu durch besondere Gesetze, oder in ihren vom Staat bestätigten Statuten, ausdrücklich eingeräumt worden.

# Aeußere Rechte in Beziehung auf ben Staat,

§. 948. Die Rechte des Staates über solche geistliche Gesellschaften und deren Bermögen sind hauptsächlich nach den von ihm bestätigten Grundverfassungen, nach den vorhandenen Recessen und Berträgen, und

256) Außerdem kommt Ges. v. 11. Mai 1873 zu § 62 h. t. zur An=

<sup>267</sup>) Bgl. Gef. v. 12. und v. 13. Mai 1873 zu §§ 57, 159 h. t.

ist der Orden der Gesellschaft Jesu nebst den ihm verwandten Orden und ordenstähnlichen Kongregationen vom Gebiete des Deutschen Reichs ausgeschlossen, Reuserrichtung von Riederlassungen verboten, die Auflösung der bestehenden angesordnet. Bgl. dazu RGBI. 1872 S. 254, 1873 S. 109. Durch Preuß. Ges. v. 31. Mai 1875 (GS. S. 217), welches am Ende d. A. mitgetheilt, sind endlich für Preußen sämmtliche katholische Orden und ordensähnliche Kongregationen mit Ausnahme der nur der Krankenpstege gewidmeten ausgeschlossen. Die Einziehung ihres Bermögens ist aber nicht erfolgt. Bgl. ObTr. 80 S. 238. Die §§ 939 ff. haben damit nur noch für die ausnahmsweise zugelassenen Gesellsschaften Bedeutung. Bgl. jest Ges. v. 29. April 1887 Art. 5.

nach den die Angelegenheiten derselben betreffenden Friedensschlüssen und anderen Tractaten zu beurtheilen. 288)

§. 949. In der Regel kommen dem Staate eben die Rechte über

sie zu, wie über die Kirchengesellschaften.

§. 950. Sie genießen, gleich biesen, in ihren Rechtsangelegenheiten einen privilegirten Gerichtsstand.

#### in Ansehung ihres Bermögens.

§. 951. Das ihnen vom Staate zugewendete ober überlassene Bersmögen muß zur Aufrechthaltung ihrer geistlichen Anstalten nach der vom Staate gebilligten Bersassung, und zum Unterhalte der Witglieder verwendet werden.

§. 952. Sie sind dabei eben den Einschränkungen unterworfen und

genießen eben die Borrechte, wie Kirchengesellschaften. 259)

§. 958. Doch haben sie, in Ansehung ihrer beständig fortlausenden jährlichen Hebungen, auf das den Kirchengesellschaften §. 229. verliehene

besondere Privilegium keinen Anspruch.

§. 954. Die Berwaltung des gemeinschaftlichen Vermögens kommt dem Capitel zu, welches, zur Besorgung der dabei vorfallenden Ein= nahmen und Ausgaben, Unterbediente zu bestellen berechtigt ist.

### Innere Berfaffung.

§. 955. Die gemeinschaftlichen Angelegenheiten der geistlichen Corporationen werden in ihren Zusammenkünsten oder Capiteltagen verhandelt.

§. 956. Dem Borsteher gebührt der Borsitz und die Direction in dem Capitel; er muß aber, bei Absassung der Schlüsse, sich nach der Rehrheit der Stimmen richten.

# Berjammlungen.

§. 957. Die Schlüsse selbst mussen nothwendig im versammelten

Capitel abgefaßt werden.

§. 958. Die ordinären Zusammenkünste oder Capiteltage sind nach der besonderen Einrichtung einer jeden Corporation sestgeset, und zur Berhandlung desjenigen bestimmt, was zur Verwaltung und Conservation der Rechte und inneren Versassung der Corporation gehört.

der Rechte und inneren Verfassung der Corporation gehört. §. 959. So oft in der Grundverfassung des Stifts etwas geändert werden soll, wird eine außerordentliche Zusammenberufung des Capitels, die Einwilligung des Bischofs der Diözes, und die Genehmigung des

Staates erfordert.

S. 960. Eben dies findet statt, wenn unbewegliche Güter, Rost=

966) §§ 949, 960 h. t. Deshalb bebarf es zur Beräußerung von Grundsflücken eines Klosters der staatlichen Genehmigung. ObEr. 44 S. 194. RGer. L

6. 363.

<sup>&</sup>lt;sup>956</sup>) Jett entscheibet Ges. v. 31. Mai 1875 und die Bulle do sal. animarum bezüglich der Domstifte, sowie bezüglich der Bermögensverwaltung das a. E. d. T. mitgetheilte Ges. v. 7. Juni 1876.

barkeiten, oder Rechte der Stiftung vertauscht, verpfändet oder veräußert werden sollen.

- 8. 961. Geistliche Gesellschaften bürfen, ohne ausbrückliche Erlaubniß des Staates, weder Capitalien aukerhalb Landes verleihen, noch weniger auswärtigen geistlichen Obern ober Stiftungen, etwas von ihrem Ber= mögen, bei einer gleich hoben Geldstrafe, zuwenden.
- §. 962. Die Verwendung der aus dem Stiftsvermögen den einzelnen Mitgliedern bestimmten Hebungen zu anderen Zwecken, kann nur in außerordentlichen Zusammenkunften, mit einmuthiger Bewilligung sämmt= licher Mitglieder, beschlossen werden.
- §. 963. Auch die Wahl eines neuen Borgesetten, Beamten, ober Mitgliedes der Corporation, kann nur in solchen außerordentlichen Ru= fammenkünften geschehen.

§. 964. Abwesende Mitglieder des Capitels oder Convents muffen zu dergleichen außerordentlichen Bersammlungen besonders eingeladen

werden.

S. 965. Ist dieses unterlassen worden: so können sie dieser Ueber= gehung wegen (ob contemtum) auf Vernichtung des von den übrigen Witgliedern gefaßten Schlusses antragen.

§. 966. Es ist aber genug, wenn die Einladung nur in die ge= gewöhnliche Wohnung oder Curie solcher abwesenden Mitglieder insi=

nuirt wird.

§. 967. Ein Mitglied des Capitels, welches personlich zu erscheinen verhindert ist, kann seine Stimme nur einem anderen Mitgliede auftragen.

- §. 968. Wer auf gehörige Einladung weder selbst erscheint, noch einen qualificirten Bevollmächtigten bestellt, muß sich dasjenige gefallen lassen, was von den übrigen Witgliedern beschlossen worden.
- In gewöhnlichen Angelegenheiten und Zusammenkünften entscheibet die Dehrheit ber Stimmen ber gegenwärtigen Mitglieber.
- §. 970. In wie fern, und bei welchen Geschäften, die Mehrheit der Stimmen sammtlicher Mitglieder, oder eine gewisse überwiegende Mehrheit erfordert werde, ist nach der besonderen Verfassung einer jeden Corporation bestimmt, und wird unten vorkommen.

# Rechte des Borstehers.

- 8. 971. Eben so bestimmt die Berfassung einer jeden geistlichen Corporation, was der Vorsteher ohne Rückfrage an das Capitel zu be= schließen und vorzunehmen berechtigt sei.
- 8. 972. Uebernimmt er außerdem eine Berbindlichkeit ohne Ruziehung des Capitels: so haftet dieses nur so weit dafür, als etwas aus einem solchen Geschäfte in den Nuten der Gesellschaft wirklich verwendet worden.
- 8. 973. Welchen Personen die Verwaltung der Rechte und Obliegenheiten eines abwesenben, ober sonst verhinderten, ingleichen eines gänzlich abgegangenen Borftebers, vermöge ihres Amtes zukomme, muß nach den besonderen Stiftsverfassungen beurtheilt werden.

#### Rechte bes Capitels bei vacantem Borfteheramte.

§. 974. Der Regel nach fallen die Rechte des mit Tode abgegangenen Borstehers an das Capitel zurück.

§. 975. Das Capitel kann dieselben entweder selbst ausüben, ober

deren Berwaltung inzwischen Anderen übertragen.

§. 976. Doch ist das Capitel die an die Person des Borstehers besonders gebundenen Rechte, ohne dringende Nothwendigkeit auszuüben ober an Andere zu übertragen, nicht berechtigt.

§. 977. Bährend der Bacanz darf keine Neuerung in den Ans

gelegenheiten des Stifts vorgenommen werben.

§. 978. Die besonderen Einkünfte des Borstehers müssen während der Bacanz aufbewahrt, und seinem Nachfolger übergeben werden.

#### Bahl und Postulation.

§. 979. Wo die Wahl des Vorgesetzten dem Capitel oder Convent zusteht, muß dieselbe innerhalb dreier Wonate nach dem Abgange des vorigen, bei Verlust des Wahlrechts, erfolgen.

§. 980. Der zu wählende Candidat muß alle zu solchem Amte, nach dem canonischen Rechte und den Statuten des Stifts, erforder=

lichen Eigenschaften besitzen.

§. 981. Wem eine oder die andere berselben mangelt, der kann nur nach vorhergegangener Postulation, und erfolgter Dispensation des geistlichen Obern, zu der vacanten Würde gelangen.

§. 982. Das Wahlgeschäft ist der Landesherr durch dazu bestellte

Commissarien zu dirigiren berechtigt.

§. 988. Wo nicht besondere Statuten entgegenstehen, werden die Stimmen von diesen Commissarien als Scrutatoren eingesammelt.

§. 984. Die Stimmen werden mittelft verschlossener Zettel ab=

gegeben.

§. 986. Finden sich nach geendigter Stimmensammlung mehr oder weniger Wahlzettel, als wählende Personen sind: so müssen die sämmt= lichen Zettel uneröffnet verbrannt, und die Stimmen aufs neue ge= sammelt werden.

§. 986. Nach richtig befundenen Wahlzetteln werden dieselben ersöffnet, und die Stimmen, so wie sie sich hinter einander finden, in das Wehlmeterst

Wahlprotokoll eingetragen.

§. 987. Rur der ist für regelmäßig gewählt zu achten, welcher wenigstens Gine Stimme über die Hälfte der Stimmen sammtlicher

Mitglieder des Capitels oder Convents für sich hat.

§. 988. Wenn ein Candidat, welcher nur postulirt werden kann, mit einem völlig Wahlsähigen zusammen kommt, so kann die Postulation des ersten nur alsdann ersolgen, wenn er mehr als zwei Drittel sämmt= licher Wahlstimmen für sich hat.

§. 989. In bessen Entstehung wird der Wahlfähige vorgezogen, wenn auch nur ein Drittel sammtlicher Stimmen sich für ihn erklärt hatte.

§. 990. Wenn aber sämmtliche Candidaten nur postulirt werden können: so muß die Postulation für denjenigen erfolgen, der mehr als die Hälfte der sämmtlichen Wahlstimmen für sich hat.

§. 991. Hat keiner der Candidaten so viel Stimmen, als nach obigen Borschriften zu einer gültigen Wahl oder Postulation erfordert werden, so ist der ganze Wahlactus ohne Wirkung.

§. 992. Die Wahl kann auch burch Compromiß auf ein ober

mehrere Mitglieder des Capitels geschehen.

§. 993. Auch die Errichtung eines solchen Compromisses muß unter Direction der landesherrlichen Commissarien erfolgen.

§. 994. Zu dergleichen Compromiß ist die Einwilligung sämmt=

licher Mitglieder erforberlich.

§. 995. Nur durch gleichmäßige allgemeine Einwilligung kann das Compromiß, wenn es einmal zu Stande gekommen ist, wieder aufgeshoben werden.

§. 996. Diejenigen, auf welche compromittirt worden, mussen sich nach dem Inhalte des ihnen von dem Capitel geschehenen Auftrages genau achten.

§. 997. Ist in diesem Auftrage nicht ein Anderes bestimmt, so ist derjenige sür gewählt oder postulirt zu achten, welcher die Wehrheit der

Stimmen der Compromissarien für sich hat.

§. 998. Haben die Compromissarien einen ganz Unwürdigen gewählt, so sällt das Wahlrecht an das Capitel oder den Convent zurück.

#### Capitulation.

§. 999. Das Capitel oder der Convent kann mit dem gewählten

ober postulirten Borsteher eine Capitulation errichten.

§. 1000. Dadurch können aber klare und entschiedene Rechte des Borgesetzten nicht geschmälert, noch die Grundverfassungen des Stifts geändert werden.

§. 1001. Auch die Capitulation, wenn bergleichen errichtet wird,

muß dem Landesherrn zur Genehmigung vorgelegt werden.

### Confirmation.

§. 1002. Der Gewählte ober Postulirte muß, bei Berlust seines Rechtes, innerhalb Wonatsfrist über die Annahme der ihm zugedachten Bürde sich erklären, und hiernächst innerhalb dreier Wonate die Consirsmation oder Zulassung desjenigen geistlichen Obern, dem das Stift unmittelbar untergeordnet ist, nachsuchen.

§. 1008. Die einmal geschehene Wahl kann von dem Capitel nies mals, die Postulation aber nur so lange als sie dem geistlichen Obern

noch nicht angezeigt ist, zurückgenommen werden.

§. 1004. Einem regelmäßig Gewählten, welchem die nach §. 980. erforderlichen Eigenschaften nicht ermangeln, darf der geistliche Obere die Confirmation nicht versagen.

§. 1005. Auch die Postulation muß er zulassen, wenn der Wangel des Erfordernisses denselben des zugedachten Amtes nicht unwürdig, oder zur Ausübung der damit verbundenen Pssichten ganz unsähig macht.

§. 1006. Die Zulassung einer Postulation hat mit der Bestätigung

einer Wahl gleiche Wirkung.

§. 1007. Wird die Wahl unregelmäßig, ober die Postulation un= zulässig befunden: so verliert das Capitel für diesen Fall sein Wahlrecht.

#### Consecration.

§. 1008. Der Bestätigte oder Zugelassene gelangt durch die Ein= weihung zum Besite seines geistlichen Amtes.

#### Landesherrliche Approbation.

§. 1009. Es darf aber kein Gewählter oder Postulirter die Bestätigung oder Zulassung der geistlichen Obern eher nachsuchen, als bis

er dazu die Genehmigung des Landesherrn hat.

§. 1010. Bor dem Erfolge dieser Genehmigung soll die Einweihung nicht statt finden; noch der Gewählte oder Postulirte zur Ausübung der Functionen seines Borsteheramtes, oder zum Besitze und Genusse der damit verbundenen weltlichen Rechte und Einkunfte gelassen werden.

§. 1011. Wenn der Landesherr, aus Gründen des gemeinen Wohls, oder der Erhaltung der äußern und innern Ruhe des Staates, das präsentirte Subject verwirft: so muß eine neue Wahl veranlaßt

merden.

§. 1012. In Fällen, wo das Capitel oder der Convent wegen seiner schuldbaren Saumseligkeit, oder wegen der bei der Wahl oder Postulation vorgefallenen Unregelmäßigkeiten, seines Wahlrechts verlustig wird, fällt die Besetzung der Stelle für diesesmal, nach Verschiedenheit der Verfassungen in den Provinzen, entweder dem Landesherrn, oder den geistlichen Obern anheim.

§. 1013. Aber auch Lettere müssen, bei ihrer Ernennung, die gesetzlichen Borschriften wegen der Tüchtigkeit des zu bestellenden Subsiects beobachten und dasselbe dem Landesherrn zur Genehmigung vors

schlagen.

§. 1014. Wo es hergebracht ist, daß dem Landesherrn mehrere Subjecte zur Ernennung vorgeschlagen werden müssen, da ist das Caspitel oder der Convent, bei der Auswahl dieser Subjecte, die §. 979. sqq. enthaltenen Vorschriften ebenfalls zu beobachten schuldig.! -.

# Von Coadjutoren.

§. 1015. Einem Stiftsvorgesetzen, der durch Alter, Krankheit oder andere Ursachen an gehöriger Berwaltung seines Amtes verhindert ist, kann ein Coadjutor bestellt werden.

§. 1016. Die Wahl eines solchen Coadjutors kommt dem Capitel oder Convent in so fern zu, als ihm die Wahl des Vorgesetzten selbst

gebührt.

§. 1017. Die Gründe zur Bestellung eines Coadjutors mussen von den unmittelbaren geistlichen Obern des Stifts, und von dem Landes=

herrn geprüft und genehmigt werden.

§. 1018. Es hängt von dem Vorgesetzten ab, in wie sern er sich seines Coadjutors bedienen will; und dieser darf sich wieder seinen Willen keine Amtsverrichtungen anmaßen.

§. 1019. Dagegen darf aber auch der Borgesetzte diesenigen Amts= geschäfte, die er selbst nicht verrichten kann oder will, einem Andern,

als seinem Coadjutor, nicht auftragen.

§. 1020. Soll der Coadjutor Verrichtungen vornehmen, die bei bloßer Abwesenheit oder temporeller Verhinderung des Vorgesetzten, gewissen Mitgliedern des Capitels vermöge ihres Amtes zukommen, so wird zu deren Uebertragung der Consens des Capitels erfordert.

§. 1021. Bei gänzlichem Abgange des Vorgesetzten tritt der ihm

zugeordnete Coadjutor sofort an dessen Stelle.

9. Gesetz, betreffend die geistlichen Orden und ordensähnlichen Kongregationen der katholischen Kirche. Vom 31. Mai 1875. (G. S. S. 217.)\*)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des

Landtages, für den Umfang der Monarchie, was folgt:

§. I. Alle Orden und ordensähnlichen Kongregationen der katholischen Kirche sind vorbehaltlich der Bestimmung des §. 2. von dem Gebiete der Preussischen Monarchie ausgeschlossen.

Die Errichtung von Niederlassungen derselben ist untersagt. Die zur Zeit bestehenden Niederlassungen dürfen vom Tage der Verkündung dieses Gesetzes ab neue Mitglieder, unbeschadet der Vorschrift des §. 2., nicht aufnehmen und sind binnen sechs Monaten aufzulösen. Der Minister der geistlichen Angelegenheiten ist ermächtigt, diese Frist für Niederlassungen, welche sich mit dem Unterricht und der Erziehung der Jugend beschäftigen, um für deren Ersatz durch anderweite Anstalten und Einrichtungen Zeit zu lassen, bis auf vier Jahre zu verlängern. Zu gleichem Behufe kann derselbe auch nach Ablauf dieses Zeitraums einzelnen Mitgliedern von Orden und ordensähnlichen Kongregationen die Befugniss gewähren, Unterricht zu ertheilen.

§. 2. Niederlassungen der Orden oder ordensähnlichen Kongregationen, welche sich ausschliesslich der Krankenpflege widmen, bleiben fortbestehen; sie können jedoch jederzeit durch Königliche Verordnung aufgehoben werden; bis dahin sind die Minister des Innern und der geistlichen Angelegenheiten ermächtigt, ihnen die Aufnahme neuer Mitglieder zu gestatten.

§. 3. Die fortbestehenden Niederlassungen der Orden und ordensähnlichen Kongregationen sind der Aufsicht des Staates

unterworfen.

§. 4. Das Vermögen der aufgelösten Niederlassungen der Orden und ordensähnlichen Kongregationen unterliegt nicht der

<sup>\*)</sup> Abgeändert durch Art. 5 § 1—4 Gef. v. 29. April 1887 (GS. S. 127). Bgl. Gef. v. 22. Mai 1888 (GS. S. 113), durch welches einzelnen Nieder= lassungen geistlicher Orden und ordensähnlichen Kongregationen Korporations= rechte verliehen sind.

Einziehung durch den Staat. Die Staatsbehörden haben dasselbe einstweilen in Verwahrung und Verwaltung zu nehmen.

Der mit der Verwaltung beauftragte Kommissarius ist nur der vorgesetzten Behörde verantwortlich; die von ihm zu legende Rechnung unterliegt der Revision der Königlichen Oberrechnungskammer in Gemässheit der Vorschrift des §. 10. Nr. 2. des Gesetzes vom 27. März 1872. Eine anderweite Verantwortung oder Rechnungslegung findet nicht statt.

Aus dem Vermögen werden die Mitglieder der aufgelösten Niederlassungen unterhalten. Die weitere Verwendung bleibt ge-

setzlicher Bestimmung vorbehalten.

§. 5. Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung in Kraft.

Die Minister des Innern und der geistlichen Angelegen-

heiten sind mit der Ausführung desselben beauftragt.

Dieselben haben insbesondere die näheren Bestimmungen über die Ausübung der Staatsaufsicht im Falle des §. 3. zu er-lassen.

### Dreizehnter Abichnitt.

# Bon tatholischen Domftiften und Capiteln.

#### Bestimmung ber Domcapitel.

§. 1022. Domcapitel sind geistliche Corporationen, deren Witzglieder zur Abwartung des seierlichen Gottesdienstes in der Hauptkircheder Diözes bestimmt, und dem Bischof, in wichtigen Angelegenheiten des Bisthums und der Diözes, zur Seite gesetzt sind. 260)

Rechte berfelben, als für sich bestehender Corporationen.

S. 1023. Nur diezenigen sind als Mitglieder dieses Collegii zu bestrachten, welche bei dem Stifte eine Psründe oder ein Canonicat bessitzen. 261)

§. 1024. Der Bischof hat also barin weber Sit noch Stimme, als in so fern er zugleich mit einem Canonicar bei dem Stifte versehen ist.

3. 1025. Alle gemeinschaftlichen Rechte des Stifts werden also, mit Ausschluß des Bischofs, durch das Capitel allein ausgeübt.

§. 1026. Insonderheit gebührt dem Capitel die alleinige Ber=

waltung des Stiftsvermögens. 262)

§. 1027. Das Capitel steht in diesen gemeinschaftlichen Angelegen= heiten unter der Direction des Dechanten.

§. 1028. Die übrigen Burden und Aemter im Capitel sind, nebst

<sup>261</sup>) ARD. v. 28. Mai 1836 betr. das Rang= und Ascensionsverhältniß ber wirklichen Kapitularen der katholischen Domstifte (GS. S. 201).

<sup>&</sup>lt;sup>260</sup>) **Bgl. Anm.** 254 zu § 939 h. t.

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup>) Durch Gef. v. 7. Juni 1876 ist die staatliche Aufsicht über die Ber= waltung geregelt.

ihren Rechten und Obliegenheiten, nach den besonderen Verfassungen eines

jeden Stifts bestimmt.

§. 1029. Das Capitel ist zur Bertheidigung seiner Rechte einen Syndicum und andere Unterbediente zur Besorgung seiner Bermögens= angelegenheiten, ohne Zuziehung des Bischofs zu bestellen berechtigt.

#### Berhältniß gegen ben Bischof.

§. 1030. Das Capitel ist dem Bischof subordinirt, welcher berechtigt ist, Visitationen bei dem Capitel vorzunehmen, und die dabei vorgestundenen Wißbräuche abzustellen.

S. 1031. Der Bischof soll in allen wichtigen Angelegenheiten des Bisthums und der Diözes das Domcapitel mit seinem Rathe und Gut=

achten vernehmen.

- §. 1032. Die Einwilligung des Domcapitels ist nothwendig, wenn unbewegliche Güter oder Gerechtigkeiten des Bisthums oder einer Kirche in der Diözes verpfändet oder veräußert; Pfarren und Pfründen, die zur gemeinschaftlichen Collatur des Bischofs und Capitels stehen, verzeben; und Kirchen oder Pfründen zusammengeschlagen und aufgehoben werden sollen.
- §. 1033. In welchen Fällen es außerbem, zur Gültigkeit einer von dem Bischof vorgenommenen Handlung, der Einwilligung des Dom= capitels bedürfe, ist nach der besonderen Verfassung einer jeden Diözes bestimmt.
- §. 1084. Bur anderweitigen Berleihung von Lehn= und Erbzinsgütern, die sich an das Bisthum eröffnen, ist die Einwilligung des Capitels in der Regel nicht erforberlich.
- §. 1035. In gemeinschaftlichen Angelegenheiten des Bischofs und Capitels geschieht die Zusammenberufung von Seiten des Ersteren; und ihm gebührt alsdann die Direction der Berathschlagung.

§. 1036. Der Regel nach wird die Bersammlung in der Capitels=

stube gehalten.

§. 1037. In allen Fällen, wo zu einem Geschäfte die Einwilligung des Capitels nothwendig ist, hat der Bischof für sich Eine, und das Capitel zusammen genommen die zweite Stimme.

§. 1088. Es kann also nichts beschlossen werden, als worin der Bischof von einer, und die Mehrheit der Stimmen des Domcapitels von

der anderen Seite willigen.

S. 1089. In so fern der Bischof zugleich Canonicus ist, muß seine Stimme auch unter den Stimmen der Mitglieder des Capitels mitge=

zählt werden.

§. 1040. Das Capitel kann in Angelegenheiten des Bisthums und der Diözes, ohne den Bischof oder gegen desselben Gutbefinden, auch durch einhelligen Beschluß, nichts entscheiden.

Rechte des Capitels während der Racanz des Bisthums.

§. 1041. Wenn der bischösliche Stuhl entweder gänzlich oder auf eine Zeitlang erledigt, oder bessen Wiederbesetzung ohne die Schuld des

Capitels verzögert wird: so kommt die Berwaltung der bischöflichen Rechte dem Domcapitel zu. 263)

g. 1042. Dieses muß dabei Alles beobachten, was z. 974. sqq. bei der Bacanz eines geistlichen Vorstehers überhaupt vorgeschrieben ist.

§. 1048. Die Verwaltung der geistlichen Angelegenheiten des Biszthums kann das Capitel einem Vicarius auftragen; wenn aber derzgleichen Vicarius von dem abgegangenen Bischof schon bestellt worden: so muß das Capitel denselben bestätigen.

8. 1044. Functionen, die mit der Person und Würde des Bischofs untrennbar verknüpft sind, kann weder das Capitel, noch der von ihm

gesette Bicarius ausüben.

§. 1045. Bur Berwaltung der weltlichen Gerichtsbarkeit, in so fern dergleichen mit dem Bisthum verbunden ist, muß ein Offizial bestellt oder der von dem Bischof geordnete bestätigt werden.

§. 1046. Rechte, welche nach den Gesetzen und Bersassungen für den Bischof und das Capitel gemeinschaftlich gehören, können, während der Bacanz, von dem Capitel allein nur in dringenden Nothsällen außzgeübt werden.

§. 1047. Eigene Angelegenheiten des Capitels, zu deren Rechts= beständigkeit die Einwilligung des Bischofs nothwendig ist, müssen der

Regel nach während der Bacanz ausgesetzt bleiben.

§. 1048. Pfründen, welche zur alleinigen Berleihung des Bischofs stehen, können von dem Capitel, während einer gänzlichen Bacanz, nicht vergeben werden, sondern es muß deren Besehung dem neuen Bischof ausbewahrt werden.

§. 1049. Wird aber die Wiederbesetung des bischöflichen Stuhles ohne Schuld des Domcapitels verhindert, so kann letzteres über dergleichen Pfründen in so fern verfügen, als das Wohl der Kirche deren baldige

Berleihung erfordert.

§. 1050. Zum Besten des Bisthums kann das Domcapitel, während einer Bacanz, Berträge schließen, welche zur Conservation der Gerechtsame besselben nothwendig sind.

# Bahl des Bischofs.

§. 1051. Wo die Ernennung des Bischofs dem Landesherrn nicht vorbehalten ist, da kommt die Wahl desselben dem Domcapitel zu. 264)

<sup>168)</sup> Neber die Berwaltung erledigter katholischer Bisthümer trifft jetzt Bestimmung das Ges. v. 20. Mai 1874 (GS. S. 135), in den §§ 1—4 für den Fall der Erledigung nach Kirchenrecht, in den §§ 6 ff. für den Fall der Erledigung durch gerichtliches Erkenntniß. Die Berwaltungsbefugnisse des Bischofs gehen in beiden Fällen, falls nicht die Wahl eines staatlich anerkannten Bischofs oder eines Bisthumsverwesers in bestimmter Frist zu Stande kommt, auf einen vom Minister für die geistlichen Angelegenheiten zu bestellenden Kommissarius über, dessen Befugnisse in dem genannten Ges. sowie in dem Ges. v. 13. Febr. 1878 (GS. S. 87) näher geregelt. Regelmäßig ist übrigens jetzt bei jeder Ersledigung ein Bisthumsverweser (Kapitelsvikar) zu wählen, § 6; diesem, nicht dem Domkapitel, steht die Berwaltung zu. Bgl. aber jetzt Ges. v. 29. April 1887 Art. 6.

§. 1052. Dieses muß dabei Alles beobachten, was im vorigen Abschnitte von der Wahl eines Stiftsobern verordnet ist.

8. 1068. Ein Gleiches findet ftatt, wenn dem Bischof ein Coad-

jutor bestellt werden foll.

# Bierzehnter Abschnitt.

#### Bon Collegiatftiften.

§. 1054. Geistliche Corporationen, die bei einer anderen, als der Hauptkirche der Diözes, zur seierlichen Begehung des Gottesdienstes versordnet sind, werden Collegiatsisste genannt. 266)

§. 1055. Sie unterscheiden sich von den Domstiften nur darin, daß ihre Witglieder an den Angelegenheiten des Bisthums und der Diözes

keinen Theil nehmen.

8. 1056. Die dem weiblichen Geschlecht gewidmeten weltgeistlichen Stifte haben mit den Collegiatstiften gleiche Rechte.

# Funfzehnter Abicnitt.

### Bon Rloftergesellschaften.

#### Begriff.

S. 1057. Klostergesellschaften sind geistliche Corporationen, deren Mitglieder zu gemeinschaftlichem Leben und gemeinschaftlicher Religions= übung, nach gewissen von der Kirche bestätigten Regeln, durch seierliche Gelübbe sich verpslichtet haben. 206)

# Geistliche Obern.

S. 1058. Den einzelnen Klostergesellschaften sind eigene Obern unter den Namen der Aebte, Prioren, Pröbste, Guardiane oder Rectoren vorgesetzt.

§. 1059. Alle Klostergesellschaften einer Provinz, welche zu einerlei Ordensregel sich bekennen, stehen unter dem Provinzial; und sämmtlichen

Provinzen ist der General des Ordens vorgesett.

§. 1060. Diese Ordens-Obern dürfen den Bischösen der Diozes

in ihre Gerechtsame nicht eingreifen.

§. 1061. Wenn sie außerhalb Landes wohnen, so gilt von ihnen alles das, was von auswärtigen Obern der Kirchengesellschaften versordnet ist. (§. 185. sqq.)

366) In Preußen besteht nur das Kollegiatstift zu Aachen. Bgl. Anm. 254 zu § 939 h. t.

**<sup>1864</sup>**) Durch B. v. 6. Dezbr. 1873 (GS. S. 479) u. B. v. 13. Febr. 1887 (GS. S. 11) ist der Eid normirt, den die katholischen Bischöfe vor der staatlichen Anerkennung zu leisten haben.

<sup>166)</sup> Ueber den jetzigen Rechtszustand bezüglich der Klöster vgl. Anm. 255 zu § 939 h. t. und das Ges. v. 31. Mai 1875 §§ 1, 2, 5.

§. 1062. Auch da, wo die Besetzung der vacanten Stelle eines Kloster-Obern von einem höheren Ordens-Obern abhängt, muß über das von diesem ausgewählte Subject, vor dessen Einsetzung und Ansnahme, die Approbation des Staates eingeholt werden.

§. 1063. Visitationen bei einländischen Klöstern dürfen auswärtige Ordens-Obern ohne ausdrückliche Erlaubniß des Staates nicht vornehmen.

#### Capitel und Convente.

§. 1064. Ob und in welchen Angelegenheiten dem Kloster-Obern ein Capitel oder Convent an die Seite gesetzt sei, ist durch die Regeln eines jeden Ordens bestimmt.

S. 1065. Rur wirkliche Klostergeistliche, nicht aber bloke Laien-

brüder, haben in dem Capitel oder Convent Six und Stimme.

#### Alosterzucht.

§. 1066. Die Kloster-Obern müssen die ihnen zukommende Klosterzucht nach den §. 946. 947. vorgeschriebenen Gesetzen ausüben, und machen sich durch deren Uebertretung dem Staat verantwortlich.

§. 1067. Kloster-Obern, welche diesen Borschriften zuwiderhandeln, haben vom Staate eben die Strafen zu erwarten, welche gegen eigen=

mächtige Privatgewalt im Criminalrechte verordnet sind.

### Aufnahme und Berfetung ber Mitglieber.

- §. 1068. Ohne Borwissen und Genehmigung des Staates dürfen sie keine Mitglieder außerhalb Landes verschicken, oder in auswärtige Röster versetzen, oder auswärtige Witglieder in einländische Klöster auf= nehmen.
- §. 1069. Kloster-Obern, welche diesem zuwiderhandeln, sollen in ihrem Ante nicht ferner geduldet, und noch außerdem verhältnißmäßig bestraft; auch zur Zurückhaffung des aus dem Lande gebrachten Mitsgliedes durch rechtliche Zwangsmittel angehalten werden.

# Sechzehnter Abschnitt.

# Bon geiftlichen Ritterorben.

- 8. 1070. Der Deutsche, und der Maltheser- ober Johanniter-Orden genießen bei ihren, innerhalb der Königlichen Staaten zu betreibenden Geschäften ober Ansgelegenheiten die Rechte der geiftlichen Corporationen. \*\*\*)
- §. 1071. Die inneren Berfassungen der Capitel dieser Orden, so wie die Rechte und Pflichten ihrer Obern und Beamten, mussen in vorkommenden Fällen lediglich nach den Statuten des Ordens beurtheilt werden.
  - §. 1072. Die Bersammlungen ber gur Abwartung bes Gottesbienstes bei ben

Die geiftlichen Ritterorben sind aufgehoben durch Eb. v. 30. Oktbr. 1810 § 1. Neugegründet ist inzwischen der Johanniterorden als Königl. Prenkischer Orden: derselbe hat Korporationsrechte. Bgl. GS. 1812 S. 109. ARD. v. 15. Oktbr. 1852 (GS. 1853 S. 1).

§. 1052. Dieses muß dabei Alles beobachten, was im vorigen Abschnitte von der Bahl eines Stiftsobern verordnet ist.

§. 1053. Ein Gleiches findet statt, wenn dem Bischof ein Coad=

jutor bestellt werben soll.

# Bierzehnter Abichnitt.

#### Bon Collegiatftiften.

§. 1054. Geistliche Corporationen, die bei einer anderen, als der Hauptkirche der Diözes, zur seierlichen Begehung des Gottesdienstes versordnet sind, werden Collegiatsisste genannt. 265)

§. 1055. Sie unterscheiden sich von den Domstiften nur darin, daß ihre Mitglieder an den Angelegenheiten des Bisthums und der Diözes

keinen Theil nehmen.

§. 1056. Die dem weiblichen Geschlecht gewidmeten weltgeistlichen Stifte haben mit den Collegiatstiften gleiche Rechte.

# Funfzehnter Abicnitt.

### Bon Rloftergefellichaften.

#### Begriff.

§. 1057. Klostergesellschaften sind geistliche Corporationen, deren Witglieder zu gemeinschaftlichem Leben und gemeinschaftlicher Religions= übung, nach gewissen von der Kirche bestätigten Regeln, durch seierliche Selübde sich verpflichtet haben. 266)

# Geistliche Obern.

§. 1058. Den einzelnen Klostergesellschaften sind eigene Obern unter den Ramen der Aebte, Prioren, Pröbste, Guardiane oder Rectoren vorgesetzt.

§. 1059. Alle Klostergesellschaften einer Provinz, welche zu einerlei Orbensregel sich bekennen, stehen unter dem Provinzial; und sämmtlichen

Provinzen ist der General des Ordens vorgesett.

§. 1060. Diese Ordens-Obern dürfen den Bischöfen der Diözes

in ihre Gerechtsame nicht eingreifen.

§. 1061. Wenn sie außerhalb Landes wohnen, so gilt von ihnen alles das, was von auswärtigen Obern der Kirchengesellschaften versordnet ist. (§. 185. sqq.)

266) In Preußen besteht nur das Kollegiatstift zu Aachen. Bgl. Anm. 254

au § 939 h. t.

<sup>964)</sup> Durch B. v. 6. Dezbr. 1873 (GS. S. 479) n. B. v. 13. Febr. 1887 (GS. S. 11) ist der Eid normirt, den die katholischen Bischöfe vor der staatlichen Anerkennung zu leisten haben.

<sup>366)</sup> Ueber den jetzigen Rechtszustand bezüglich der Klöster vgl. Anm. 255 zu § 939 h. t. und das Ges. v. 31. Mai 1875 §§ 1, 2, 5.

§. 1062. Auch da, wo die Besetzung der vacanten Stelle eines Rloster-Obern von einem höheren Ordens-Obern abhängt, muß über das von diesem ausgewählte Subject, vor dessen Ginsetzung und Ans nahme, die Approbation des Staates eingeholt werden. §. 1063. Bisitationen bei einländischen Klöstern dürfen auswärtige

Orbens-Obern ohne ausbrückliche Erlaubnig des Staates nicht vornehmen.

#### Cavitel und Convente.

§. 1064. Ob und in welchen Angelegenheiten dem Rloster-Obern ein Capitel ober Convent an die Seite gesetzt sei, ist durch die Regeln eines jeden Ordens bestimmt.

S. 1065. Nur wirkliche Rloftergeiftliche, nicht aber bloße Laien-

brüder, haben in dem Capitel oder Convent Six und Stimme.

#### Rlofterzucht.

§. 1066. Die Rloster-Obern muffen die ihnen zukommende Rlosterzucht nach den g. 946. 947. vorgeschriebenen Gesetzen ausüben, und machen sich durch beren Uebertretung dem Staat verantwortlich.

§. 1067. Rlofter-Obern, welche diesen Borschriften zuwiderhandeln, haben vom Staate eben die Strafen zu erwarten, welche gegen eigen=

mächtige Brivatgewalt im Criminalrechte verordnet sind.

### Aufnahme und Bersetzung ber Mitglieber.

8. 1068. Ohne Borwissen und Genehmigung des Staates dürfen sie keine Witglieder außerhalb Landes verschicken, oder in auswärtige Röster versetzen, oder auswärtige Witglieder in einländische Klöster auf= nebmen.

8. 1069. Rlofter-Obern, welche diesem zuwiderhandeln, follen in ihrem Ante nicht ferner geduldet, und noch außerdem verhältnißmäßig bestraft; auch zur Zurudichaffung des aus dem Lande gebrachten Mit-

gliedes durch rechtliche Zwangsmittel angehalten werden.

# Sechzehnter Abschnitt.

# Bon geiftlichen Ritterorden.

- g. 1070. Der Deutsche, und ber Maltheser- ober Johanniter-Orden genießen bei ihren, innerhalb ber Roniglichen Staaten ju betreibenben Geschäften ober Angelegenheiten die Rechte ber geistlichen Corporationen. 907)
- 8. 1071. Die inneren Berfaffungen der Capitel dieser Orden, so wie die Rechte und Bflichten ihrer Obern und Beamten, muffen in vortommenden Fallen lediglich nach ben Statuten bes Orbens beurtheilt werben.
  - g. 1072. Die Bersammlungen ber gur Abwartung bes Gottesbienstes bei ben

<sup>267)</sup> Die geistlichen Ritterorden sind aufgehoben durch Ed. v. 30. Ottbr. 1810 § 1. Reugegründet ist inswischen der Johanniterorden als Königl. Prenhischer Orden: derselbe hat Korporationsrechte. Bgl. GS. 1812 S. 109. **ARD.** b. 15. Other. 1852 (65. 1853 S. 1).

Orbenstirchen bestimmten Mitglieder ber geiftlichen Ritterorden sind ben Rloftergesellschaften gleich zu achten.

# Siebzehnter Abschnitt. 268)

# Bon weltgeiftlichen Canonicis.

#### Bas Canonici sind.

§. 1078. Die Mitglieder der Dom= und Collegiatstifte führen beide den Namen Canonici.

#### Classen berselben.

S. 1074. Nur diejenigen Canonici, welche innerhalb der bei jedem Stifte nach der Fundation bestimmten Anzahl aufgenommen sind, haben Sitz und Stimme im Capitel, und werden bei Cathedralstiften Domscapitularen genannt.

§. 1075. Diejenigen, welche nach der Observanz eines Stifts über die ursprüngliche Zahl angesetzt worden, heißen mindere Canonici, oder

bei Domstiften Domicellaren.

§. 1076. Sogenannte regulirte Canonici sind nach den Borsschriften des folgenden Abschnitts zu beurtheilen.

#### Erforbernisse eines Canonici.

§. 1077. Wer bei einem Stift Canonicus werden will, muß dersjenigen Religionspartei, zu welcher das Stift selbst gehört, zugethan sein.

- §. 1078. Bei vermischten Stiften muß, in den zum deutschen Reiche gehörenden Provinzen, der Besitzstand des Ersten Januars des Jahres 1624 beobachtet werden.
- §. 1079. Das Alter, welches erforderlich ist, wenn Jemand befugt sein soll, um ein Canonicat sich zu bewerben, Sitz und Stimme im Capitel zu verlangen, und auf die höheren Bürden im Stift Anspruch zu machen, muß hauptsächlich nach den Statuten und wohlhergebrachten Gewohnheiten eines jeden Stifts beurtheilt werden.
- 8. 1080. Der Regel nach tann nur berjenige, welcher bas vierzehnte Jahr zus rüdgelegt hat, um ein Canonicat sich bewerben.
- §. 1081. Ebenso kann in der Regel Niemand, welcher das zwei und zwanzigste Jahr noch nicht zurückgelegt hat, Sitz und Stimme im Capitel haben.
- §. 1082. Bur Belleibung boberer Burben im Stift wird ein Alter von funf und zwanzig, und zum Bisthum von dreißig Jahren erfordert.
- §. 1083. Wer Canonicus werben will, muß wenigstens die erste Tonsur erhalten haben.
  - 8. 1084. Sit und Stimme im Capitel tann nur ber erlangen, welcher jum

<sup>. 268)</sup> Die Berfassung der katholischen Stifte, die Erfordernisse für ihre Mitzgliebschaft, Berleihung, Berlust u. s. w. sind inzwischen durch die Bulle do sal. anim. v. 16. Juli 1821 geregelt und dadurch ein Theil der Borschriften dieses Abschnitts obsolet geworden. Die Bulle ist am Ende d. T. mitgetheilt.

Subbigconat eingeweiht ift, und drei Jahre hindurch ben Studien auf hohen Schulen obgelegen hat.

- §. 1086. Bu höheren Würden im Capitel ift berjenige Orbensgrad erforberlich, ben die damit verbundenen geistlichen Berrichtungen voraussehen.
- §. 1086. Wo nach den Statuten des Stifts ablige Herkunft zur Aufnahme erstordert wird, muß dieselbe gehörig nachgewiesen (Tit. 9. §. 17—20.), und ein darüber entstandener Streit vor dem weltlichen Richter entschieden werden.

#### Berleihung ber Canonicate.

- §. 1087. Wem die Berleihung der Canonicate gebühre, bestimmen die Statuten und Gewohnheiten eines jeden Stifts.
- §. 1088. Wo die Verleihung zwischen dem Capitel und dem Landes= herrn, oder dem geistlichen Obern, nach Monaten abwechselt, wird der Ablauf des Monats auf die Witternachtsstunde des letzten Tages sestegest.
- §. 1089. Die Wahl des Capitels geschieht durch die Mehrheit der Stimmen sämmtlicher Capitularen, mit Ausschluß des Bischofs.
- §. 1090. Wo es hergebracht ist, daß gewisse Prabenden, nach einer sestgeseten Ordnung oder Reihe, von einzelnen Canonicis vergeben werden, da übt derzenige, an welchem die Reihe steht, nur ein Recht des Capitels aus.
- §. 1091. In der Regel tann also berjenige, welcher zur Zeit der Erledigung noch nicht Sitz und Stimme im Capitel hatte, auf dieses Recht keinen Anspruch machen.
- §. 1092. Wo die Reihe mit jedem Monat abwechselt, geht das Berleihungsrecht mit Ablauf jedes Monats sofort an den Folgenden über.

#### Devolutionsrecht.

§. 1093. Wenn aber das Capitel, ober die einzelnen Canonici, welche an die Reihe kommen, mit Berleihung der Präbende über sechs Monate zögern, so fällt das Recht dazu dem Bischof anheim.

#### Recht der erften Bitte.

- §. 1094. Bei Stiften, wo das Recht der ersten Bitte hergebracht ist, wird selbiges von demjenigen, welchem es zukommt, auf die erste zur Berleihung des Capitels stehende Bacanz ausgeübt.
- §. 1095. Dem Precisten bleibt sein dadurch erlangter Anspruch, wenn auch derjenige, von welchem er vorgeschlagen worden, vor wirklich entstehender Bacanz verkirbt.
- 8. 1096. Durch die Ausübung des Rechtes der ersten Bitte wird übrigens die abwechselnde Ordnung der Collation an sich nicht geändert.
- §. 1097. Der Precist ist, bei Berlust seines Rechtes, schuldig, sich spätestens innerhalb vier Wochen, nach entstandener Bacanz, bei dem, welchem das Berleihungs-recht zukommt, zu melden.
- §. 1098. Sein durch den Borschlag erlangtes Recht kann er nur unter ausbrudlicher Bewilligung desjenigen, welcher ihm daffelbe verliehen hat, einem Anderen abtreten.

#### Resignation.

- 8. 1099. Durch Resignation tann Jemanbem eine Brabende übertragen werben.
- 8. 1100. Doch muß der, zu bessen Gunsten die Resignation geschieht, alle zu einem Canonico erforderlichen Eigenschaften besten.
- §. 1101. Außerdem findet bei der Resignation Alles statt, was die Gesetze von Abkretung der Rechte überhaupt verordnen.
- §. 1102. Der Resignant kann sich eine Pension auf die Revenüen der Prabende zu seiner Rothdurft vorbehalten.
- 8. 1103. Die Resignation muß in die hande besjenigen geschehen, ber dem Resignanten die Brabende verlieben bat.
- 8. 1104. Erst durch die Genehmigung des vormaligen Collators erhält die Resignation ihre Gültigkeit, und kann also noch bis dahin zurückgenommen werden.
- §. 1105. Eben so findet die Zurücknahme statt, wenn der Resignatarius die Präbende nicht annehmen kann oder will; oder wenn der Collator nicht alle Bestingungen der Resignation genehmigt.
- §. 1106. Wo es hergebracht ist, daß die Resignation auch der von einem einzelnen Canonico erhaltenen Präbende in die Hände des Capitels geschehen muß, hat es noch ferner dabei sein Bewenden.
- §. 1107. Stirbt der Resignirende binnen ein und zwanzig Tagen, von dem Tage an gerechnet, da die Resignation dem Collator angezeigt worden, so ist dieselbe für nicht geschehen zu achten.
- §. 1108. Jeder neu bestellte Canonicus wird der lette im Capitel, und tritt also, auch bei Resignationen, nicht in die Stelle und den Rang seines Borfahren.
- 8. 1109. Rur bei Pralaturen erhalt der neue Pralat benjenigen Rang, welchen die Würde mit sich bringt.

#### Bon mehreren Orbnungen ber Canonicorum.

- §. 1110. Bei Stiften, wo mehrere Ordnungen von Canonicis sind, wird der neue Canonicus der lette in derjenigen Ordnung, zu welcher sein Borfahr gehört hat.
- §. 1111. Wo aber das Einrücken aus einer niederen in eine höhere Ordnung hergebracht ist, da muß die Art und Weise dieses Einrückens lediglich nach den Statuten und Gewohnheiten des Stifts beurtheilt werden.
- §. 1112. Der Regel nach können mindere Canonici in eine höhere Ordnung nur in so fern einrücken, als die in dieser Ordnung vacante Stelle zur Collatur bestenigen steht, von welchem ihnen das mindere Canonicat verliehen worden.

# Bon Canonicaten, die an Unfähige verliehen werben.

- §. 1113. Wenn der Landesherr ein Canonicat an ein Subject verleiht, dem es an den persönlichen Eigenschaften mangelt, so erhält derselbe dadurch nur das Recht, diese Stelle an ein anderes fähiges Subject abzutreten.
- §. 1114. Letterer aber erlangt dadurch die Prabende mit vollem Rechte, und in eben der Qualität, wie sich dieselbe an den Landesherrn erledigt hatte.

In wie fern Eine Person mehrere Canonicate besitzen könne.

- §. 1115. Niemand soll zwei ober mehrere geistliche Pfründen bei einem und eben demselben Stift besitzen.
- §. 1116. Wohl aber kann ein Canonicus zugleich eine geiftliche Würde bei eben demselben Stifte bekleiden.

§. 1117. Auch bei verschiedenen Stiften kann Gine Berson mehrere Pfründen zugleich alsdann nicht besitzen, wenn diese Pfründen die Ber-

bindlichkeit zur Residenz bei sich führen.

§. 1118. Wenn also die verschiedenen Stifte an Einem Orte, ober zwar an verschiedenen Orten, jedoch so gelegen, oder beschaffen sind, daß die Residenzzeit in jedem derselben gehörig abgewartet werden kann; so ist ber Besit solcher mehreren Pfrunden in Giner Berson erlaubt.

§. 1119. Wer von der Residenz bei dem Stiste, wo er dieselbe nicht abwarten kann, befreit ist (§. 1131.), auf den findet in so weit

die Vorschrift des §. 1117. nicht Anwendung. §. 1120. Em Gleiches gilt, wenn bei einem Stift die Residenz nicht nothwendig, sondern nur eine statutenmäßige Geldstrafe, oder die Einbuße gewisser Arten von Einkünften, mit deren Unterlassung ver= bunden ist.

#### Borbereitung zum Canonicat.

§. 1121. Jeder neue Canonicus muß sich vor seiner Aufnahme der nach den Statuten des Stifts bestimmten Prüfung, an dem Orte, wo das Stift seinen Sit hat, unterwerfen.

§. 1122. Doch genießt er, auch während der Probezeit, der Regel

nach alle zu seiner Stelle gehörigen Hebungen.

#### Aufnahme.

S. 1128. Erst nach geendigter Probezeit erfolgt die seierliche Auf= nahme, bei welcher der neue Canonicus auf die vom Staate genehmigten

Statuten verpflichtet wird.

§. 1124. Vor der Aufnahme muß jeder neue Canonicus, wenn er nicht vom Landesherrn selbst bestellt worden, demselben zur Ge= nehmigung und Bestätigung prafentirt werden. 269)

# Pflichten.

Die allgemeinen Pflichten der Geistlichen, so weit dieselben nicht auf das Lehramt Beziehung haben, liegen auch den Canonicis ob. (§. 67. sqq.)

8. 1126. Ihre Amtsverrichtungen sind durch die Statuten des Stifts, und durch die Borschriften des canonischen Rechtes bestimmt.

§. 1127. Insonderheit sind sie schuldig, den Gottesdienst im Chor durch die geordneten Stunden regelmäßig abzuwarten.

#### Refibenz.

§. 1128. Sie sind verpflichtet, an dem Site des Stifts ordentlich Residenz zu halten.

8. 1129. Eine beharrliche Unterlassung dieser Pflicht wird mit dem Berlufte der Stelle; eine Bernachlässigung aber, mit einer ver=

<sup>9869)</sup> Durch ARO. v. 11. Jan. 1819 Nr. 6 (GS. S. 2) dem Minister der geistlichen Angelegenheiten belegirt.

hältnißmäßigen Geldbuße; und zwar, wenn die Statuten nichts Räheres festsen, mit dem Berluste des vierten Theils, oder der Hälste der Einkünfte geahndet.

§. 1130. Die Art und die Dauer der Residenz ist nach den Sta=

tuten eines jeben Stifts zu beurtheilen.

S. 1131. Wer durch öffentliche Bedienungen, durch Reisen in Ansgelegenheiten des Staates, oder der Kirche, Studirens halber, durch Alter, Krankheit, oder ungefähren Zusall, an der wirklichen Residenz verhindert ist, nimmt dennoch auch an solchen Hebungen Theil, die nur für die Residirenden bestimmt sind.

8. 1132. Dagegen kann er auf die sogenannten Brasentiengelder

teinen Anspruch machen.

S. 1188. Wer aus bloßer Gnade von der Residenz dispensirt ist, muß sich mit den Nupungen einer Pfründe begnügen.

#### Bicarien.

- §. 1184. Die Canonici können sich in ihren geistlichen Berrichtungen, an beren eigener Abwartung sie verhindert sind, durch Bicarien vertreten lassen.
- g. 1185. Solche Bicarien muffen biejenigen Eigenschaften bestigen, welche zu ben Functionen, die sie übernehmen sollen, nach dem canonischen Recht exforder- lich sind.
- §. 1136. Der Regel nach tommt die Bestellung eines solchen Bicarii demjenigen Canonico zu, dessen Stelle berselbe vertreten soll.
- §. 1187. Dieser muß sich mit seinem Bicario wegen einer billigen Abgabe für die Bertretung einigen; er tann aber auch seinen Auftrag, wenn nicht ein Anderes ausbrücklich verabredet worden, nach eigenem Gutbesinden zurücknehmen.
- §. 1188. Bei Stiften, wo beständige Bicarien bestellt sind, bekleiden dieselben ein eigenes geistliches Amt, und können nur aus eben den Gründen, wie andere Geistliche, wieder entset werden.

# Aeußere Rechte und Pflichten ber Canonicorum;

§. 1189. Canonici genießen, in Ansehung ihrer Person und eigenen Bermögens, alle äußeren Borrechte der Geistlichen überhaupt; sind aber auch dabei eben denselben Einschränkungen unterworfen. (§. 98. sqq.)

§. 1140. Sie behalten, des Eintritts in den geistlichen Stand uns geachtet, alle Familienrechte, und sind der Succession in Lehne und

Fibeicommisse fabia.

§. 1141. Katholische Canonici nehmen und hinterlassen kein Heersgeräthe; wo aber Niftelgerade hergebracht ist, da sind sie dergleichen von ihren weiblichen Verwandten in aussteigender Linie zu erben fähig.

# befonders in Ansehung ihrer Präbenben.

8. 1142. Auf ihre Präbenden haben die Canonici alle mit dem Rießbrauche verbundenen Rechte und Pflichten.

8. 1148. Insonderheit müssen sie die dazu gehörigen Gebäude aus den Einkünften der Präbende in baulichem Wesen unterhalten.

8. 1144. Bei vorfallenden Hauptreparaturen kann, mit Einwilli= gung des Capitels, ein Capital aufgenommen werden, welches aus den Einfünften verzinset, und in gewissen bestimmten Terminen zuruckgezahlt werden muß.

Dergleichen Zinsen und Terminszahlungen muß auch **§. 1145.** der Nachfolger in der Bräbende, für die Zeit, wo er die Rupungen

hat, übernehmen.

8. 1146. Die Gläubiger eines Canonici sind berechtigt, aus den

Einfünsten der Prabende Befriedigung zu suchen.

g. 1147. Doch muß baraus bem Prabendaten, in Ermangelung eigenen Bermögens, eine Competenz, nach näherer Borschrift der Prozeßordnung, gelassen werden. 270)

§. 1148. Auch über das aus der Prabende erworbene Bermögen können Canonici lettwillig verfügen, ohne daß es eines papstlichen oder

bischöflichen Indults dazu bedarf.

§. 1149. Reinem auswärtigen geistlichen Obern foll erlaubt sein,

sich ein Spolienrecht auf inländische Prabenden anzumaßen.

§. 1150. Den Erben eines Canonici gebühren auch die Rupungen des Sterbejahres (annus deservitus), die der Erblasser noch nicht er= hoben bat.

§. 1151. Der Anfang und die Dauer dieses letten Jahres richten sich nach dem Capiteljahre, so wie dieses an jedem Orte hergebracht ist.

Belche Rupungen zum Sterbejahre gehören, ist eben= falls nach den Statuten und Berfassungen der einzelnen Stifte bestimmt.

8. 1158. Hebungen, die nicht zu einer besonderen Präbende ge= hören, kommen den Erben nur alsdann zu, wenn der Erblasser die Witternachtsstunde vor dem Tage, wo sie fällig sind, überlebt hat.

§. 1154. Gehört ein Landgut oder anderes Grundstück zur Pra= bende: so erfolgt die Auseinandersetzung, wegen der Rutungen, Ber= besserungen, Berschlimmerungen u. s. w., nach den im Titel vom Nießstrauche ertheilten Vorschriften. (Th. 1. Tit. 21. S. 111. sqq.) S. 1156. Die Verwaltung aber, während des Ueberrestes des

letten Wirthschaftsjahres, gebührt der Regel nach dem neuen Pra=

bendaten.

8. 1156. Die Rutungen des letten Jahres behält auch der, welcher eine Präbende resignirt; es wäre denn die Resignation darauf ausdrücklich mit gerichtet worden.

§. 1157. Gnaden= oder Nachjahre finden bei Canonicaten der

Regel nach keine Statt.

§. 1158. Bei Stiften, wo sie eingeführt sind, muß Alles nach ben Statuten, und in deren Ermangelung nach der hergebrachten Observanz bestimmt werden.

Bon weltgeiftlichen Frauenstiften.

8. 1159. Bon den Mitgliedern weltgeistlicher Frauenstifte gilt der Regel nach alles das, was von weltgeistlichen Canonicis männlichen

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup>) Bal. jest CPO. § 749 Nr. 3. Pr. Konko. v. 8. Mai 1855 **5**\$ 434 ff.

Geschlechts verordnet ist; außer wo Abweichungen davon durch den Unterschied des Geschlechts begründet werden.

# Achtzehnter Abichnitt.

#### Bon Midnigen und Orbenstenten.

#### Erforberniffe zum Monches und Ronnenstande.

§. 1160. Niemand darf ohne Vorwissen und Genehmigung ders jenigen, deren Einwilligung zur Wahl einer Lebensart nach den Gestetzen erforderlich ist, zum Klosterleben sich bestimmen. And

§. 1161. Kein Königlicher Unterthan männlichen ober weiblichen Geschlechts, soll ohne Vorwissen und Erlaubnik des Staates in ein

Rloster aufgenommen werden.

§. 1162. Bor zurückgelegtem fünf und zwanzigsten Jahre darf keine Mannsperson, und vor zurückgelegtem ein und zwanzigsten Jahre keine Person weiblichen Geschlechts, zur Ablegung des Klostergelübdes zugelassen werden.

§. 1168. Ein obigen Borschriften (§. 1160, 1161, 1162.) zuwider

abgelegtes Gelübde ist von Anfang an nichtig.

§. 1164. Ein Stift oder Kloster, welches diesen Vorschriften entzgegenhandelt, soll mit fiskalischer Geldstrase, allenfalls bis zu Hundert Dukaten, belegt; und bei beharrlicher Wiederholung solcher Uebertretungen, bewandten Umständen nach, ganz ausgehoben werden.

§. 1165. Aeltern oder Bormünder, welche ihre Kinder oder Pflegebesohlenen, gegen die Borschriften §. 1161. 1162., das Klostergelübde ablegen lallen, haben siskalische Geldstrafe, ebenfalls dis zu Hundert

Dutaten, ober verhältnigmäßige Gefängnißstrafe verwirkt.

§. 1166. Berehelichte Personen dürsen gar nicht, und Berlobte nur mit ertheilter, oder von dem Richter ergänzter Einwilligung des anderen Theils in ein Ploster ausgenommen werden.

anderen Theils, in ein Kloster aufgenommen werden. §. 1167. Verschuldete können durch Ergreifung des Klosterstandes die Rechte ihrer Gläubiger auf ihre Person oder ihr Vermögen nicht

vereiteln.

§. 1168. Personen, welche fremde Güter verwaltet und die Rechnung darüber noch nicht abgelegt haben, können durch den Eintritt in das Kloster weder dieser ihrer Verbindlichkeit, noch dem Erkenntnisse des geshörigen weltlichen Richters sich entziehen.

S. 1169. Die innere Tüchtigkeit eines Candidaten zu solchem Stande

ist nach den Regeln des Ordens zu beurtheilen.

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup>) Bgl. zu diesem Abschn. Ges. v. 31. Mai 1875 zu § 1021 h. t. Danach ist fortan überhaupt nur den der Krankenpslege gewidmeten Orden und ordensähnlichen Kongregationen der katholischen Kirche die Aufnahme neuer Mitzglieder mit Ermächtigung der Minister des Innern und der geistlichen Angelegenzheiten gestattet. Dabei werden die keineswegs aufgehobenen Bestimmungen der §§ 1160 ff. zu beobachten sein. Bgl. aber jest Ges. v. 29. April 1887 Art. 5.

#### Brobeiabr.

§. 1170. Der wirklichen Aufnahme in das Kloster muk das Probejahr vorangehen, welches unter keinerlei Vorwande abgekürzt werden fann.

#### Gelfibbe.

§. 1171. Nach geendigtem Probejahr geschieht die Aufnahme durch die feierliche Ablegung des Rloftergelübdes.

§. 1172. Alles, was die Rechtsgültigkeit einer Willenserklärung vereitelt, benimmt auch dem Klostergelübde seine Kraft.

8. 1178. Auch die geistlichen Obern sind nicht berechtigt, irgend Jemanden, auch nicht einen Beltgeistlichen, unter dem Borwande einer

geistlichen Züchtigung zum Klosterleben zu nöthigen. §. 1174. In allen Fällen, wo, nach vorstehenden Grundsätzen, die Ablegung des Plostergelübdes nichtig und ungültig ist, tann bessen förmliche Aufhebung bei dem Bischof der Diözes zu allen Reiten nachgesucht werden.

§. 1175. Wird von diesem das Gehör versagt, so hat der Staat das Recht, die Sache zu untersuchen, und befundenen Umständen nach, die Richtigkeitserklärung in Ansehung der äußeren Folgen des Gelübdes

au erfennen.

8. 1176. Der gewesene Klostergeistliche tritt alsbann in alle Rechte

und Berhältniffe eines anderen Staatsbürgers zurud.

8. 1177. Bird das Gelübbe von Anfang an für nichtig erklärt, so erstreckt sich die Wirkung dieser Erklärung bis auf den Zeitpunkt des

nichtig abgelegten Gelübdes zurud.

Wird aber Jemand nur aus anderen Ursachen von seinem . 1178. Selübde durch die geistlichen Obern entbunden, so nehmen die bürger= lichen Wirkungen dieser Dispensation nur von dem Tage, an welchem

fie erfolgt ist, ihren Anfang. 278)

§. 1179. Die geiftlichen Obern sind nicht berechtigt, unter dem Borwande des abgelegten Gelübbes, irgend Jemandem einen Gewissens= zwang anzulegen; ihm die freie Wahl der Religionspartei, zu welcher er sich halten will, zu verschränken; ober ihn wider seinen Willen im Rloster zurückzuhalten.

# Geistliche Obliegenheiten.

§. 1180. Die geiftlichen Oblicgenheiten und Berrichtungen der Wönche und Ronnen sind durch die Ordensregeln bestimmt.

§. 1181. Diese Regeln können ohne Borwissen und Genehmigung bes Staates nicht geändert werden.

Rechte in Ansehung bes Bermögens während bes Probejahres.

§. 1182. Personen, die sich dem Mönchs= ober Nonnenstande widmen wollen, können, so lange sie im Probejahr stehen, über ihr Bersmögen, gleich anderen Bürgern des Staates, frei verfügen.

<sup>\*\*\*</sup> Bal. StrA. 40 S. 230, 249 (Dispensation burch ben Papst).

8. 1188. Sie können dem Moster, in welches sie treten wollen, nach Berhältniß der Nothdurft ihres Unterhaltes, einen Theil ihrer Einskinfte, jedoch nicht über vier Prozent von dem Betrage ihrer gesammten

Bermögenssubstanz, auf ihre Lebenszeit verschreiben. 278)

S. 1184. Wenn sie aber ihren Borsat, wegen Ablegung des Klostergelübdes, ändern: so sind sie berechtigt, alle während des Probesiahres über ihr Vermögen getroffenen Versügungen, welche mit dem intendirten Klosterleben Verbindung oder Beziehung darauf haben, zu widerrusen.

#### Bon geiftlichen Brautschätzen.

§. 1186. Wo bei dem Eintritte in ein Kloster die Bestellung eines geistlichen Brautschaßes gewöhnlich ist, mag es dabei auch serner sein Bewenden haben.

§. 1186. Es muß aber diese Gewohnheit weber auf genugsam

dotirte, noch auf Klöster der Bettelmönche ausgedehnt werden.

§. 1187. Auch foll bergleichen Brautschat die Summe bon fünf=

bundert Thalern nicht übersteigen.

- §. 1188. Höhere Summen können nur unter ausdrücklicher Genehmigung des Staates, auf vorhergegangene Untersuchung der Umsstände, nach der besonderen Nothdurft des Klosters, und der zur Untershaltung der Conventualen erforderlichen mehreren Kosten ausgesetzt werden.
- S. 1189. Den zur Wartung der Kranken bestimmten geistlichen Orden können höhere Brautschätze, ingleichen Vermächtnisse und Schenstungen, ohne Einschränkung auf eine gewisse Summe, zugewendet werden. 274)

§. 1190. Aber auch bei diesen ist, wenn die Summe mehr als fünshundert Thaler beträgt, die ausdrückliche Genehmigung des Staates

nothwendig.

§. 1191. Unter dem geistlichen Brautschatz sind die Kosten der sogenannten geistlichen Hochzeit und Ausstattung nicht mit begriffen.

§. 1192. Doch durfen auch diese die Summe von fünfhundert

Thalern niemals übersteigen.

§. 1198. Der Werth der Sachen und Effecten, welche der in das Kloster tretenden Person zu ihrem eignen Gebrauche mitgegeben werden, sind unter keiner der obigen Summen begriffen.

8. 1194. Doch fallen die darunter befindlichen Juwelen und Kostsbarkeiten, nach dem Abgange der Klosterperson, nicht dem Kloster, sondern

beren alsbann vorhandenen nächften Erben zu.

§. 1195. Hat ein Kloster höhere Einkunfte, als nach §. 1183. zulässig sind, ober einen höheren Brautschatz, ober ein Wehreres zur Ausstattung und Hochzeit, als fünshundert Thaler, ohne Borwissen und Genehmigung des Staates angenommen: so verfällt der ganze Betrag

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup>) §§ 1185, 1199 h. t.

<sup>23.</sup> Jebr. 1870 zu ALR. I. 11.

bem Fistus; und das Kloster muß noch außerdem den boppelten Betrag

des zu viel genommenen als Strafe entrichten.

§. 1196. Haben weltliche Berwalter der Klostergüter dergleichen übermäßigen Brautschatz, oder Ausstattung und Hochzeitskosten ansgenommen: so trifft sie die Strafe, und das Kloster verliert nur das Empfangene.

§. 1197. Haben dergleichen Berwalter den Betrag solcher Zuwendungen in den Rechnungen verschwiegen, oder verheimlicht, so müssen

sie die dreifache Summe zur Strafe entrichten.

§. 1198. Kann die verwirkte Summe und Strafe von dem Klost er ober dessen Berwaltern nicht beigetrieben werden, so haften dafür die jenigen, von welchen die gesetwidrige Zahlung geleistet worden.

#### Aenhere Rechte nach abgelegtem Gelübbe.

§. 1199. Nach abgelegtem Klostergelübbe, werden Wönche und Nonnen, in Ansehung aller weltlichen Geschäfte, als verstorben ansgesehen. 278)

§. 1200. Sie sind unfähig, Eigenthum ober andere Rechte zu er=

werben, zu besitzen ober barüber zu verfügen.

§. 1201. Bei Erb= und anderen Anfällen treten diejenigen an ihre Stelle, denen ein solcher Anfall zukommen würde, wenn jene gar nicht mehr vorhanden wären.

§. 1202. Sie sind, auch vor Ablegung des Klostergelübdes, über dergleichen künftigen Anfall zu verordnen, und sich etwas davon für die

Zeit ihres Klosterlebens vorzubehalten, nicht berechtigt.

§. 1208. Aeltern sind nicht schuldig, ihren Kindern, welche das Klostergelübde abgelegt haben, etwas zu hinterlassen; und diese so wenig als das Kloster, können aus dem Rachlasse der Aeltern einen Erbsoder Pflichttheil fordern.

§. 1204. Haben Aeltern solchen Kindern in einer an sich zu Recht beständigen letztwilligen Berordnung etwas ausgesetzt: so erhält das Kloster, so lange der Geistliche lebt, die Zinsen davon mit Bier vom Hundert; nach dessen Ableben aber sällt von dem Hauptstuhl so viel, als gesetmäßig einem Kloster vermacht werden kann, an dieses, und der Ueberrest an die Erben des Testators.

§. 1205. Doch steht den Aeltern frei, den Rückfall der sonst ge= sexmäßig erlaubten Summe an das Kloster in ihrer lettwilligen Ber=

ordnung zu untersagen.

# Aeufere Rechte, nach aufgehobenem Gelübbe.

§. 1206. Wenn ein Klostergelübde, als von Anfang an nichtig, aufgehoben wird: so kann der gewesene Klostergeistliche dasjenige, was bei seinem Eintritte an das Kloster aus seinem Bermögen entrichtet worden, jedoch ohne Zinsen zurückfordern.

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup>) Durch Verf. Art. 10 nicht aufgehoben. StrA. 40 S. 230. Vgl. fibrigens StrA. 39 S. 233, 65 S. 182. RG. 32 S. 173 (Ruff. R.)

§. 1207. Auch kann er die Herausgabe der während seines Klosters standes an ihn gekommenen Anfälle von denjenigen, welche dieselben in Ermangelung seiner nach §. 1201. überkommen haben, verlangen.

S. 1208. In so sern aber diesen keine Theilnehmung ober Mitzwirkung an den bei seiner Aufnahme vorgefallenen Richtigkeiten beizgemessen werden kann, ist die gewesene Klosterperson nicht berechtigt, Ersat der genossenen Früchte und gezogenen Rutzungen zu fordern; und muß vielmehr mit dem, was von dem Hauptstuhl noch wirklich vorshanden, oder so weit der Inhaber davon noch wirklich reicher ist, sich begnügen.

§. 1209. Wird aber Jemand von einem an sich gültigen Klosters gelübde aus anderen Ursachen entbunden; so kann er weder das dem Kloster Gezahlte zurücksordern, noch auf die Ansälle, welche während

seines Rlosterstandes sich ereignet haben, Anspruch machen.

# Reunzehnter Abichnitt.

# Bon ben Mitgliebern ber geiftlichen Ritterorben.

- §. 1210. Die Deutschen und Maltheserordens-Ritter werden als Geiftliche betrachtet, und sind delübbe verpflichtet. 176)
- §. 1211. Sie sind aber zu einem gemeinschaftlichen Rlosterleben nicht ber-
- §. 1212. Die besonderen Pstichten und Obliegenheiten ihres Standes sind durch die Ordensstatuten bestimmt.
- §. 1213. Es tann aber tein Königlicher Unterthan, burch ben Eintritt in einen Ritterorden, Berbindlichkeiten übernehmen, welche den Gesehen des Staates zuwider sind.
- §. 1214. In Ansehung ihrer äußeren persönlichen Rechte und ihres Bermögens gilt von ihnen Alles, was im siebzehnten Abschnitte von den weltgeistlichen Canonicis verordnet ist.
- §. 1215. Doch nehmen und verlassen sie Geergerathe in Provinzen, wo dasselbe üblich ist; sie succediren aber nicht, wie die Canonici, in die Gerade.
- 8. 1216. Auf ihre Commenden und deren Einkunfte haben sie gleiche Rechte, wie die weltgeistlichen Canonici auf ihre Pfründen.
- §. 1217. Die zu ben Ritterorben gehörigen Priester find anberen Monchen und Orbensleuten gleich zu achten.

# Zwanzigster Abschnitt.

# Bon protestantischen Stiften, Alöstern, Ritterorben, und beren Mitgliebern.

# Rechte als geistliche Gesellschaften;

§. 1218. Die protestantischen Stifte und Klöster haben, vermöge ihres Ursprungs und ihrer Fundation, die Rechte der geistlichen Gesellsschaften. 277)

<sup>976</sup>) Bal. Anm. 267 zu § 1070 h. t.

<sup>277)</sup> Die evangelischen Stifte, Klöster 2c. sind durch Eb. v. 30. Oktor. 1810

als Corporationen.

§. 1219. Als Corporationen werden sie hauptsächlich nach ihren Statuten und hergebrachten Observanzen; demnächst aber nach eben ben Gesegen, wie katholische Stifte gleicher Art, beurtheilt.

#### Rechte des Landesherrn.

§. 1220. Der Landesherr hat, in Beziehung auf dieselben, alle Rechte, welche den Bischöfen, oder anderen geistlichen Obern auf ta=

tholische Stiftungen gleicher Art eingeräumt worden.

S. 1221. Dagegen können protestantische Stifte, wenn sie auch an sich die Würde der Cathedralstifte haben, dennoch einige Theilnehmung an den Angelegenheiten der Kirche oder der Diozes sich nicht anmaßen.

#### Rechte ber einzelnen Mitglieber.

8. 1222. Bei den einzelnen Mitgliedern der protestantischen Stifte. Rlöster, und Ritterorden, werden die außeren personlichen Rechte und Pflichten derselben, sowohl in Beziehung auf den Staat, als auf die übrigen Einwohner, durch die Aufnahme in eine solche Gesellschaft nicht perandert.

§. 1228. Auch sind dieselben weber an Gelübbe, noch an andere auf den Gottesdienst sich beziehende Regeln und Vorschriften ähnlicher

tatholischer Stiftungen gebunden.

§. 1224. Bas sie aber in dieser Rucksicht bei einem ober dem anderen Stift besonders zu beobachten haben, ist lediglich nach den

Statuten und Gewohnheiten beffelben zu bestimmen.

§. 1225. Wegen der Art, zu einer Präbende oder Stelle zu geslangen, und der in Ansehung derselben dem Präbendaten zusommenden Rechte und Pslichten, sinden, der Regel nach, die bei katholischen Stiften von gleicher Art ertheilten Borschriften Anwendung.

§. 1226. Bei den Erfordernissen zur Aufnahme; wegen der Probezeit; Berbindlichkeit zur Residenz; und Bereinigung mehrerer Pfründen in Einer Person kommt dem Landesherrn das Dispensationsrecht in allen Källen zu, wo nicht besondere Gesetze oder Berträge entgegen= steben.

# Bon Anwarticaften.

§. 1227. Sowohl ber Landesherr, als das Capitel können auf Prabenden und Stellen, die kunftig zu ihrer Berleihung erledigt werden, Anwartschaften ertheilen.

8. 1228. Unter mehreren Anwartern gebührt, der Regel nach, die erste zur Berleihung des Collators derselben vacante Stelle bemjenigen,

welcher die älteste Anwartschaft hat.

§. 1229. Ift in den Statuten eine Zeit bestimmt, binnen welcher,

<sup>§ 1</sup> aufgehoben, aber nur für den damaligen Umfang der Monarchie. Es be= stehen zur Zeit noch die Stifte in den ehemals Königl. Sächsischen Landestheilen zu Raumburg, Merseburg und Zeitz, und das durch ARD. v. 25. Ottbr. 1820 (nicht publizirt) wieberhergestellte Domkapitel zu Brandenburg.

nach Entstehung der Bacanz, der Anwarter sich melden muß, so geht durch deren Berabsäumung sein Recht für diesen Fall verloren.

g. 1230. So lange der Anwarter noch nicht immatriculirt worden,

fann die Anwartschaft zurückgenommen werden.

§. 1281. Uebrigens gilt von dem Falle, wenn mehrere Anwarter auf eine zur Verleihung desselben Collators erledigte Präbende Anspruch machen, eben das, was in einem gleichen Falle bei Lehnsanwart= schaften verordnet ist. (Th. 1. Tit. 18. §. 458. sqq.)

§. 1282. Die Immatriculation vertritt dabei die Stelle der Even=

tualbelehnuna.

10a. Gesetz, betreffend die evangelische Kirchengemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 1873 für die Provinzen Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen. Vom 25. Mai 1874. (G. S. S. 147.)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtages der Monarchie, für die Provinzen Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen, was folgt:

Art. I. Die Vertretung der evangelischen Kirchengemeinden, sowie die Verwaltung des Kirchenvermögens geht v. 1. Juli 1874 ab nach Maassgabe der folgenden Bestimmungen auf die im §. 1. der in der Anlage enthaltenen Kirchengemeinde- und Synodalordnung v. 10. Septbr. 1873 bestimmten Organe über. Art. 2. Der Gemeinde-Kirchenrath übt die ihm in der

Gemeindeordnung zugewiesenen Rechte in Betreff

1. der Verfügung über die Kirchengebäude (§. 15.);

2. der Vertretung der Gemeindeinteressen in Bezug auf

die Schule (§. 16.);

3. der Vertretung der Gemeinde in vermögensrechtlicher Beziehung und bei Verwaltung des Kirchenvermögens, einschliesslich des Vermögens der kirchlichen Lokalstiftungen, sowie des Pfarr- und Pfarrwittwenthums-Vermögens (§§. 22. bis 24.);

4. der Vertretung der Gemeinde bei Parochialveränderungen

Die zur Ausübung dieser Rechte erforderlichen Beschlüsse werden nach §. 11. Abs. 2. und 3. gefasst und Dritten gegenüber nach §. 11 Abs. 5. und §. 22. Abs. 2. festgestellt.

Die Verwaltung der Kirchenkasse richtet sich nach §. 24. Art. 3. Die Gemeindevertretung (§. 27. Abs. 1. und 2. §. 42. Abs. 2. §. 45. Abs. 3.) übt die ihr in dem §. 31. zugewiesenen Rechte.

Die zur Ausübung derselben erforderlichen Beschlüsse werden

nach §§. 29. und 80. gefasst.

Beschlüsse über Ümlagen auf die Gemeindeglieder können erst dann vollstreckt werden, wenn sie von der Staatsbehörde für vollstreckbar erklärt worden sind.

Diese Erklärung ist insbesondere zu versagen, sofern Bedenken hinsichtlich der Ordnungsmässigkeit der Auferlegung, der Angemessenheit des Beitragsfusses oder der Leistungsfähigkeit der Pflichtigen bestehen.

- Die Rechte, welche nach den Art. 2. bis 8. dem Gemeinde-Kirchenrath und der Gemeindevertretung in einzelnen Gemeinden zustehen, werden in den Fällen des §. 2. Abs. 2. und 8. der Gemeindeordnung den vereinigten Gemeinde-Kirchenräthen und Gemeindevertretungen für die gemeinsamen Angelegenheiten beigelegt.
- Art. 5. Zur Feststellung von Gemeindestatuten, welche die Kirchengemeinde- und Synodalordnung ergänzen oder modifiziren (§. 81. Nr. 11. und §. 46.), bedarf es der vorgängigen Anerkennung Seitens der Staatsbehörde, dass die entworfene Bestimmung den in Art. 1. bis 4. und Art. 8. staatsgesetzlich genehmigten Vorschriften nicht zuwider sei.
- Art. 6. Die Bestimmungen des §. 73. über die Kosten für die Bildung und Wirksamkeit der Gemeinde-Kirchenräthe und Gemeindevertretungen kommen vom 1. Juli 1874 ab zur Anwendung.
- Art. 7. Wegen der den Kreis- und Provinzialsynoden und deren Vorständen in der evangelischen Kirchengemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 1873 zugewiesenen Rechte bleibt die staatsgesetzliche Regelung, soweit es deren bedarf, vorbehalten. <sup>278</sup>)
- Art. 8. Die Rechtsverhältnisse des Patrons in Betreff der Vermögensverwaltung werden bis zum Erlass des in Art. 17. der Verfassungsurkunde vorgesehenen Gesetzes über die Aufhebung des Patronats durch §. 23. bestimmt.

Wenn jedoch ein Patron, welcher für die Kirchenkasse im Falle ihrer Unzulänglichkeit ganz oder theilweise einzutreten hat, zu Ausgaben aus dieser Kasse, für welche sie bisher nicht bestimmt gewesen ist, seine Zustimmung verweigert, so darf die Einwilligung nicht durch die vorgesetzte Aufsichtsbehörde ergänzt werden.

Art. 9. Alle diesem Gesetz und dem ersten Abschnitt der Kirchengemeinde- und Synodalordnung entgegenstehenden Bestimmungen, mögen dieselben im Allgemeinen Landrecht, in Provinzialgesetzen oder in Lokalgesetzen und Lokalordnungen enthalten oder durch Observanz oder Gewohnheit begründet sein, treten mit dem 1. Juli 1874 ausser Kraft.

<sup>275)</sup> Bgl. die nachfolgenden Ges. v. 3. Juni 1876 (GS. S. 125) u. Ges. v. 28. Mai 1894 (GS. S. 87).

10b. Allerhöchster Erlass, betr. die Einführung einer evangelischen Kirchengemeinde- und Synodalordnung für die Provinzen Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen, sowie die Berufung einer ausserordentlichen Generalsynode für die acht älteren Provinzen. Vom 10. September 1873. (G. S. S. 417.)<sup>279</sup>)

Kirchengemeinde- und Synodalordnung für die Provinzen Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen.

Erster Abschnitt. Organe der Gemeinde.

# I. Allgemeine Bestimmungen.

§. 1. Die Kirchengemeinden haben ihre Angelegenheiten innerhalb der gesetzlichen Grenzen selbst zu verwalten. Als Organe dieser Selbstverwaltung dienen die Gemeinde-Kirchenräthe und die Gemeindevertretungen.

§. 2. In jeder Kirchengemeinde wird ein Gemeinde-Kirchenrath, in den grösseren Gemeinden auch eine Gemeindevertretung

gemäss der nachfolgenden Ordnung gebildet.

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup>) Bgl. Ges. v. 21. Mai 1887 und AE. v. 7. Juni 1887 (GS. S. 194, 195) betr. die durch die Theilung der Provinz Preußen erforderlich gewordenen Abande= rungen. AE. v. 19. Mai 1886 (GS. S. 157). Gef. v. 28. Mai 1894 (GS. S. 87) bezüglich ber Bestätigung von Kirchengesetzen durch ein Staatsgesetz, wenn biese R. u. Synd. ober bie erganzenben u. abanbernben Gesetze abgeanbert werden sollen. In Schleswig-Holstein, Lauenburg und bem Bezirk bes Kon= sistoriums zu Wiesbaben ist die Verfassung ber evangelischen Kirche auf gleichen Grundlagen geordnet durch die Kirchengemeinde= und Synodalordnungen v. 4. Novbr. 1876 (GS. S. 415). AE. v. 7. Novbr. 1877 (GS. S. 232, 233). **LG.** und SynD. v. 4. Juli 1877 (GS. S. 181). Gef. v. 6. April 1878 (GS. S. 145). B. v. 19. Aug. 1878 (GS. S. 287). B. v. 9. Juni 1879 (GS. S. 365), ebenso für die evang. reform. Kirche der Provinz Hannover durch AE. v. 12. April 1882 (GS. S. 224) u. Gef. v. 6. Mai 1885 (GS. S. 135). Gef. v. 6. Aug. 1883 (GS. S. 295). AE. v. 20. Febr. 1884 (GS. S. 77). B. v. 25. Juli 1884 (GS. S. 319). B. v. 24. Juni 1885 (GS. S. 274, 276). Gef. v. 19. März 1886 (GS. S. 79), B. v. 10. Jan. 1887 (GS. S. 7) für Kaffel. B. v. 1. Novbr. 1886 (GS. S. 296) für Wiesbaben. Gef. v. 10. Märd 1882 (**G**S. S. 17) für das Jadegebiet. Ges. v. 2. Juni 1890, B. v. 13. Jan. 1891 (GS. S. 183 bez. 7) für die Gemeinden Bornheim, Oberrad, Niederrad, Bonames, Nieberursel, Hausen. Fur die evangelischen Gemeinden in West= falen und Rheinprovinz gilt noch die Kirchen-O. v. 5. März 1835 (Kampp' Ann. 19 S. 104). Bgl. für diese beiden Provinzen das Ges. v. 28. Juli 1891 (Kirchenges. v. 8. Juni 1891, GS. S. 332, 333) betr. die Form der schriftlichen Willenserklärungen ber Presbyterien ber ev. Gemeinben.

Sind mehrere Gemeinden unter einem gemeinschaftlichen Pfarramt verbunden (vereinigte Muttergemeinden, Mutter- und Tochtergemeinden), so treten in allen gemeinsamen Angelegenheiten der Gesammtparochie die besonderen Gemeinde-Kirchenräthe beziehungsweise Gemeindevertretungen zu einer gemeinberathenden und beschliessenden Körperschaft zusammen.

In Ortschaften, welche mehrere unter einem gemeinsamen Pfarramt nicht verbundene Parochien umfassen, kann zur Behandlung gemeinsamer Angelegenheiten ein Zusammentreten einiger oder sämmtlicher Gemeinde-Kirchenräthe beziehungsweise Gemeindevertretungen unter Einwilligung derselben oder im Falle des Widerspruchs nach ertheilter Zustimmung der Kreissynode von dem Konsistorium angeordnet werden.

Die Theilnahme zugeschlagener Vagantengemeinden (Gastgemeinden) an dem Gemeinde-Kirchenrathe und der Gemeindevertretung der Pfarrgemeinde ist durch statutarische Bestimmung

zu regeln (§. 46.).

#### IL Gemeinde-Kirchenrath.

#### A. Mitglieder des Gemeinde-Kirchenraths.

§. 3. Der Gemeinde-Kirchenrath besteht:
1. aus dem Pfarrer (Pastor, Prediger) der Gemeinde oder dessen Stellvertreter im Pfarramt,

2. aus mehreren Aeltesten, welche, soweit ihre Ernennung nicht dem Patron zusteht (§. 6.), durch die Gemeinde gewählt werden (§§. 34. ff.).

§. 4. Sind mehrere Pfarrgeistliche in der Gemeinde fest

angestellt, so gehören sie sämmtlich dem Gemeinde-Kirchen-

rathe als Mitglieder an.

Hülfsprediger auf nicht fundirten Stellen nehmen, auch wenn sie ordinirt sind, nur als Mitglieder mit berathender Stimme an den Sitzungen des Gemeinde-Kirchenraths Theil.

§. 5. Die Zahl der Aeltesten soll nicht mehr als zwölf und nicht weniger als vier betragen. In Filialgemeinden kann die

Zahl auf zwei beschränkt werden.

Die Feststellung der Zahl der Aeltesten in den einzelnen Gemeinden erfolgt unter Berücksichtigung der Seelenzahl, sowie der sonstigen örtlichen Verhältnisse für die erstmalige Wahl durch das Konsistorium, künftig nach Vernehmung der Gemeindevertretung durch die Kreissynode. Bei vereinigten Muttergemeinden oder Mutter- und Tochtergemeinden ist die Zahl der Aeltesten innerhalb des zulässigen Höchstbetrages auf die Gemeinden der Gesammtparochie angemessen zu vertheilen.

§. 6. In Patronatsgemeinden hat der Patron die Befugniss, ein Gemeindeglied, welches die zur Wählbarkeit erforderlichen Eigenschaften besitzt (§. 35.), zum Aeltesten zu ernennen. Diese Ernennung erfolgt für einen Zeitraum von sechs Jahren; eine

Wiederernennung derselben Person ist zulässig. Für die bisher erfolgten Ernennungen beginnt der Lauf der sechsjährigen Periode mit dem Tage, an welchem dieses Gesetz seine verbindliche

Kraft erhalten hat.\*)

Macht der Patron von seiner Befugniss keinen Gebrauch und besitzt er die zur Wählbarkeit erforderlichen Eigenschaften, so kann er selbst in den Gemeinde-Kirchenrath eintreten. Das gleiche Recht hat unter der gleichen Voraussetzung der ein- für allemal bestellte Vertreter desjenigen Patrons, welcher keine physische Person ist.

Kompatrone haben über die Ausübung der vorstehenden Befugnisse sich unter einander zu vereinigen. Die Befugnisse

ruhen, so lange eine Einigung nicht zu Stande kommt.

§. 7. Die Aeltesten sind im Hauptgottesdienst vor der Gemeinde feierlich einzuführen und durch Abnahme des nach-

folgenden Gelübdes zu verpflichten:

Gelobet Ihr vor Gott und dieser Gemeinde, des Euch befohlenen Dienstes sorgfältig und treu, dem Worte Gottes, den Ordnungen der Kirche und dieser Gemeinde gemäss, zu warten, und gewissenhaft darauf zu achten, dass Alles ordentlich und ehrlich in der Gemeinde zugehe zu deren Besserung?

Erst mit Ablegung dieses Gelübdes ist der Aelteste als in das

Amt eingetreten zu erachten.

# B. Sitzungen und Beschlüsse des Gemeinde-Kirchenraths.

§. 8. Den Vorsitz im Gemeinde-Kirchenrath führt der Pfarrer. Bei Erledigung des Pfarramts oder dauernder Verhinderung des Pfarrers geht das Recht des Vorsitzes auf den Superintendenten über, welcher sich in dessen Ausübung von einem Mitgliede des Gemeinde-Kirchenraths oder einem benachbarten Geistlichen vertreten lassen kann. In Fällen vorübergehender Verhinderung führt den stellvertretenden Vorsitz ein Aeltester, welcher vom Gemeinde-Kirchenrathe aus seiner Mitte auf drei Jahre nach dem Eintritt der neuen Aeltesten (§. 43.) gewählt wird.

Sind mehrere Pfarrgeistliche in der Gemeinde fest angestellt, so kommt der Vorsitz dem ersten, oder, wo keine Unterordnung unter ihnen stattfindet, dem der Ordination nach ältesten zu. Zur Stellvertretung ist der im Range beziehungsweise Dienst-

alter nächstfolgende Geistliche berufen.

In den Fällen des §. 2. Absatz 3. führt, wenn einer der Geistlichen zugleich Superintendent ist, dieser, sonst ein von der Versammlung gewählter Geistlicher den Vorsitz.

§. 9. Der Gemeinde-Kirchenrath versammelt sich zu ordentlicher Sitzung in der Regel monatlich ein Mal an dem ein- für

<sup>\*)</sup> Fassung des Kirchenges. v. 9. März 1891 (GS. S. 44). Art. 1 Ges. v. 7. April 1891 (GS. S. 43).

allemal von ihm festgesetzten Tage; zu ausserordentlicher Sitzung, so oft ihn der Vorsitzende durch schriftliche oder sonst ortsübliche Einladung beruft.

Die ausserordentliche Berufung muss erfolgen, wenn mindestens die Hälfte der Aeltesten unter Angabe des Zweckes

dieselbe verlangt.

§. 10. Die Sitzungen sind nicht öffentlich und werden in

der Regel mit Gebet eröffnet.

Jedes Mitglied des Gemeinde-Kirchenraths ist verpflichtet, über alle die Seelsorge und Kirchenzucht betreffenden Augelegenheiten, sowie über die sonst als vertraulich bezeichneten Gegenstände Verschwiegenheit zu beobachten.

§. 11. Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und ist

für die Aufrechthaltung der Ordnung verantwortlich.

Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei Wahlen das Loos.

Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist erforderlich, dass mehr als die Hälfte der verfassungsmässigen Mitgliederzahl des Gemeinde-Kirchenraths anwesend ist. Wer nicht mitstimmt, wird zwar als anwesend gerechnet, die Stimmenmehrheit wird aber lediglich nach der Zähl der Stimmenden festgestellt. Mitglieder, welche an dem Gegenstande der Beschlussfassung persönlich betheiligt sind, haben sich der Abstimmung zu enthalten. eine zur Beschlussfassung ausreichende Anzahl von Aeltesten zeitweise nicht vorhanden, so wählt die Gemeindevertretung auf Berufung des Vorsitzenden die zur Herstellung der Beschlussfähigkeit erforderliche Zahl von Ersatzmännern.\*)

Die Beschlüsse des Gemeinde-Kirchenraths sind unter Angabe des Tages und der Anwesenden in ein Protokollbuch zu verzeichnen, und jedes Protokoll von dem Vorsitzenden und

mindestens einem Aeltesten zu unterschreiben.

Dritten gegenüber werden, soweit der §. 22. nichts Anderes bestimmt, Beschlüsse des Gemeinde-Kirchenraths durch Auszüge aus dem Protokollbuch bekundet, welche der Vorsitzende beglaubigt. Ausfertigungen ergehen unter der Unterschrift des Vorsitzenden.

 In Gemeinde-Kirchenräthen von stärkerer Mitgliederzahl können für bestimmte Geschäftszweige einzelne Mitglieder vorzugsweise berufen werden. Die bezüglichen Anordnungen, sowie die Einrichtung von Deputationen und Kommissionen bleiben dem Gemeinde-Kirchenrath überlassen.

# C. Wirkungskreis des Gemeinde-Kirchenraths.

§. 13. Der Gemeinde-Kirchenrath hat den Beruf, in Unterstützung der pfarramtlichen Thätigkeit nach bestem Vermögen

<sup>\*)</sup> Fassung des Kirchenges. v. 9. März 1891 (GS. S. 44).

zum religiösen und sittlichen Aufbau der Gemeinde zu helfen, die christlichen Gemeindethätigkeiten zu fördern und die Kirchengemeinde in ihren inneren und äusseren Angelegenheiten zu vertreten.

§. 14. Insbesondere liegt dem Gemeinde-Kirchenrathe ob:

1) christliche Gesinnung und Sitte in der Gemeinde, sowohl durch eigenes Vorbild, als auch durch besonnene Anwendung aller dazu geeigneten und statthaften Mittel aufrecht zu erhalten und zu fördern.

Der Pfarrer bleibt in seinen geistlichen Amtsthätigkeiten der Lehre, Seelsorge, Verwaltung der Sakramente und in seinen übrigen Ministerialhandlungen von dem Gemeindekirchenrath unabhängig. Hält er es jedoch für nothwendig, eine von ihm begehrte Amtshandlung oder die Zulassung zu einer solchen im einzelnen Falle abzulehnen, und gelingt es ihm nicht, auf seelsorgerischem Wege die Betheiligten zum Verzicht zu bewegen, so hat er unter schonender einstweiliger Zurückhaltung des Betroffenen auf Verlangen desselben den Fall dem Gemeindekirchenrath zur Beschlussfassung vorzulegen. Spricht dieser die Zurückweisung aus, so steht den Betheiligten dagegen binnen vierzehn Tagen der Rekurs an die Kreissynode beziehungsweise deren Vorstand (§. 53 Nr. 4, §. 55 Nr. 7) zu. Erklärt sich der Gemeindekirchenrath gegen die Zurückweisung, so hat der Geistliche, falls er sich bei diesem Beschlusse nicht beruhigen will, binnen gleicher Frist die Sache zur Entscheidung der Kreissynode beziehungsweise des Kreissynodalvorstandes zu bringen. Bis zum Erlass der letzteren bleibt die Ausführung des angefochtenen Beschlusses ausgesetzt.\*)

Der Gemeinde-Kirchenrath ist wie berechtigt so verpflichtet, Verstösse des Geistlichen und der Aeltesten in ihrer Amtsführung oder ihrem Wandel in seinem Schoosse zur Sprache zu bringen. Jedoch steht ihm Behufs weiterer Verfolgung nur zu, der vorgesetzten Kirchenbehörde davon Anzeige zu machen.

§. 15. 2) Der Gemeinde-Kirchenrath hat für Erhaltung der äusseren gottesdienstlichen Ordnung zu sorgen und die Heilighaltung des Sonntags zu befördern.

Zur Abänderung der üblichen Zeit der öffentlichen Gottesdienste bedarf der Pfarrer der Zustimmung des Gemeinde-Kirchenraths.

Dieselbe ist auch erforderlich, wenn wegen Abänderung der in der Gemeinde bestehenden lokalen liturgischen Einrichtungen Anträge an die zuständigen Behörden gerichtet werden sollen.

Der Gemeinde-Kirchenrath entscheidet über die Einräumung des Kirchengebäudes zu einzelnen nicht gottesdienstlichen Handlungen, welche der Bestimmung des Kirchengebäudes nicht widersprechen.

<sup>\*)</sup> Fass. des Kirchenges. v. 9. März 1891 (GS. S. 44).

§. 16. 3) Der Gemeinde-Kirchenrath hat die religiöse Erziehung der Jugend zu beachten und die Interessen der Kirchen-

gemeinde in Bezug auf die Schule zu vertreten.

Eine unmittelbare Einwirkung auf die Schule steht ihm nicht zu. Missstände in der religiösen Unterweisung der Jugend oder in sittlicher Beziehung sind von ihm bei den gesetzlichen Organen der Schulverwaltung zur Anzeige zu bringen.

§. 17. 4) Dem Gemeinde-Kirchenrath liegt die Leitung der kirchlichen Einrichtungen für Pflege der Armen, Kranken

und Verwahrlosten ob.

Geeignetenfalls setzt er sich mit den bürgerlichen Armenbehörden und Institutsverwaltungen, sowie mit etwa bestehenden freien Vereinen in Einvernehmen. Auch kann er sich Helfer aus der Gemeinde, insonderheit aus der Gemeindevertretung, beiordnen.

§. 18. 5) Der Gemeinde-Kirchenrath stellt die Liste der wahlberechtigten Gemeindeglieder (§. 84.) auf, nimmt die dazu erforderlichen Anmeldungen entgegen, bereitet die Wahlen zum Aeltestenamt und zur Gemeindevertretung vor, hält diese Wahlen ab, beruft die Gemeindevertretung ein und bringt die Beschlüsse derselben in Ausführung.

§. 19. 6) Der Gemeinde-Kirchenrath ist bis zur landesgesetzlichen Aufhebung der Parochial-Exemtion befugt, eximirte Personen, welche ihren Exemtionsrechten zu entsagen bereit

sind, auf ihren Antrag in die Gemeinde aufzunehmen.

Die gleiche Befugniss steht ihm bezüglich solcher Personen zu, welche sich bereits ein Jahr lang am Orte der Gemeinde aufgehalten haben, aber wegen Mangels des Wohnsitzes die Gemeindeangehörigkeit entbehren. 280)

§. 20. 7) Der Gemeinde-Kirchenrath hat von der eingetretenen Pfarrvakanz Anzeige zu machen und die diesfalls ergehenden provisorischen Anordnungen in Ausführung zu bringen.

Inwieweit derselbe bei Besetzung der Pfarrämter in Gemeinschaft mit der Gemeindevertretung eine Mitwirkung aus-

zuüben hat, ist im §. 32. bestimmt.

§. 21. 8) Dem Gemeinde-Kirchenrath kommt, soweit wohlerworbene Rechte Dritter nicht entgegenstehen, die Ernennung der niederen Kirchendiener zu. Er beaufsichtigt ihre Dienstführung und übt das Recht der Entlassung aus kündbaren Anstellungen.

Wegen Entlassung im Disziplinarwege, sowie wegen Verleihung und Entziehung der mit Schulstellen verbundenen niederen Kirchenbedienungen behält es bei den bestehenden

Vorschriften sein Bewenden.

§. 22. 9) Der Gemeinde-Kirchenrath vertritt die Gemeinde in vermögensrechtlicher Beziehung, in streitigen wie in nichtstreitigen Bechtssachen, und verwaltet das Kirchenvermögen,

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup>) Bgl. Anm. 104 zu § 283 h. t.

einschliesslich des Vermögens der kirchlichen Lokalstiftungen, welche nicht fundationsmässig eigene Vorstände haben, sowie einschliesslich des Pfarr- und Pfarrwittwenthums-Vermögens,

soweit das Recht jeweiliger Inhaber nicht entgegensteht.

Zu jeder die Gemeinde verpflichtenden schriftlichen Willenserklärung des Gemeinde-Kirchenraths bedarf es der Unterschrift des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und zweier Aeltesten, sowie der Beidrückung des Kirchensiegels. Hierdurch wird Dritten gegenüber die ordnungsmässige Fassung des Beschlusses festgestellt, so dass es eines Nachweises der einzelnen Erfordernisse desselben, insbesondere der erfolgten Zustimmung der Gemeindevertretung, wo eine solche nothwendig ist, nicht bedarf. 280a)

An den gesetzlichen Verwaltungsnormen, sowie an den den Staatsbehörden oder vorgesetzten Kirchenbehörden zustehenden Rechten der Aufsicht und der Einwilligung zu bestimmten Handlungen der Verwaltung wird durch den Uebergang der letzteren auf den Gemeinde-Kirchenrath nichts geändert (§. 47.).

In den Fällen des §. 31. ist der Gemeinde-Kirchenrath an die Mitwirkung der Gemeindevertretung gebunden. Die Bestellung ausserordentlicher Gemeinde-Repräsentanten nach §. 159. Tit. 11. Theil II. A. L. R. findet nicht ferner statt. 281) 282)

§. 23. Dem Patron verbleiben ausser der Theilnahme an der Verwaltung des kirchlichen Vermögens durch die Betheiligung am Gemeinde-Kirchenrath (§. 6.) da, wo derselbe Patronatslasten für die kirchlichen Bedürfnisse trägt, die Aufsicht über die Verwaltung der Kirchenkasse und das Recht der Zustimmung zu den nach den bestehenden Gesetzen seiner Genehmigung unterliegenden Geschäften der Vermögensverwaltung. 288)

In letzterer Beziehung gilt jedoch seine Zustimmung zu Beschlüssen des Gemeinde-Kirchenraths und der Gemeindevertretung für ertheilt, wenn er auf abschriftliche Zustellung des betreffenden Beschlusses nicht binnen dreissig Tagen nach dem Empfange dem Gemeinde-Kirchenrath seinen Widerspruch zu

erkennen giebt.

Geschieht das Letztere, so steht dem Gemeinde-Kirchenrath der Rekurs an die vorgesetzte Aufsichtsbehörde offen. Diese ist befugt, geeignetenfalls den Widerpsruch des Patrons zu verwerfen und dessen Einwilligung zu ergänzen.

281) Bgl. § 31 und Ges. v. 25. Mai 1874 Art. 2 Nr. 3. Ges. v. 3. Juni

1876 Art. 26 u. Kirchengef. v. 18. Juli 1892 (GS. 1893 S. 25).

<sup>288</sup>) Ges. v. 25. Mai 1874 Art. 8. Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup>a) Bgl. ebenso Kirchenges. v. 8. Juni 1891 (Ges. v. 28. Juli 1891, GS. S. 332, 333) betr. die Form der schriftlichen Willenserklärungen der Presbyterien der ev. Gemeinden in Westfalen u. Rheinland.

<sup>&</sup>lt;sup>282</sup>) Zu den gesetzlichen Berwaltungsnormen im Abs. 3 gehören z. B. die §§ 180 ff., 195, 221, 222, 618, 625 ff., 638, 664 ff., 779 ff. h. t.

Kommt es für Urkunden auf formelle Feststellung der Zustimmung des Patrons an, und ist die letztere wegen Verabsäumung der dem Patron offen stehenden Erklärungsfrist für ertheilt zu erachten, so wird die fehlende Unterschrift desselben durch die zuständige Aufsichtsbehörde ergänzt. 284)

§. 24. Für die Verwaltung der Kirchenkasse hat der Gemeinde-Kirchenrath eines seiner Mitglieder zum Rendanten

(Kirchmeister, Kirchenrechner etc.) zu ernennen.

Demselben kann eine Vergütung für sächliche Ausgaben, nicht aber eine Besoldung angewiesen werden.

Auslagen sind ihm zu ersetzen.

Ist nach dem Umfange der Kasse eine unentgeltliche Verwaltung nicht zu erreichen, so kann der Gemeinde-Kirchenrath einen besoldeten Rendanten anstellen; soll jedoch hierzu ein Mitglied des Gemeinde-Kirchenraths ernannt werden, so ist die Genehmigung des Vorstandes der Kreissynode erforderlich.

Der Rendant hat folgende Obliegenheiten:

a) Er erhebt die Einnahmen der Kirchenkasse und leistet die Ausgaben aus derselben. Die Ausgaben erfolgen, soweit es sich um feststehende Zahlungen an bestimmte Empfänger handelt, auf Grund des Etats, sonst auf besondere schriftliche Zahlungsanweisung des Vorsitzenden des Gemeinde-Kirchenraths.

b) Er legt dem Gemeinde-Kirchenrathe jährlich Rechnung ab und hat sich den von diesem angeordneten Kassen-

Revisionen zu unterwerfen.

c) Er führt die nächste Aussicht über die kirchlichen Gebäude, Grundstücke, Geräthe und sonstigen Inventarienstücke. Wegen der zur Instandhaltung oder Erneuerung derselben erforderlichen Lohnarbeiten, Anschaffungen oder Bau-Unternehmungen hat er beim-Gemeinde-Kirchenrathe rechtzeitig Anträge zu stellen.

Im Uebrigen sind für den Geschäftsbetrieb des Rendanten bis auf Weiteres die in den einzelnen Gemeinden geltenden und die im Anschluss daran von den Gemeinde-Kirchenräthen zu

treffenden Bestimmungen massgebend.

§. 25. 10) Der Gemeinde-Kirchenrath ist das Organ der Gemeinde gegenüber den Kirchenbehörden und den Synoden. Er hat das Interesse der Gemeinde sowohl durch Erledigung von Vorlagen der Kirchenregierung, insbesondere bei Parochialveränderungen als auch geeigneten Falls durch Einbringung von Anträgen wahrzunehmen.

§. 26. 11) Der Gemeinde-Kirchenrath soll in der Gemeinde die Erweckung einer lebendigen Theilnahme an ihren Aufgaben und Interessen sich angelegen sein lassen und zu diesem Behufe namentlich die Wünsche und Anliegen einzelner Gemeindeglieder willig entgegennehmen und fleissig erwägen. Auch hat

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup>) **B**gl. aber Gef. v. 25. Mai 1874 Art. 8 Abf. 2.

er bei geeigneten Gelegenheiten, z.B. bei der Wahl der Gemeindevertreter, über die zur Veröffentlichung sich eignenden wichtigeren Vorgänge seines Verwaltungsgebiets der Gemeinde Mittheilung zu machen.

#### III. Gemeindevertretung.

§. 27. In Kirchengemeinden von 500 Seelen oder darüber wird durch Wahl der Gemeinde (§§. 34. ff.) eine Gemeindevertretung gebildet.

In Gemeinden unter 500 Seelen kommen die Rechte der Gemeindevertretung der Versammlung der wahlberechtigten Ge-

meindeglieder zu.

Sind mehrere Gemeinden unter einem gemeinschaftlichen Pfarramt verbunden (vereinigte Muttergemeinden, Mutter- und Tochtergemeinden), und beträgt die Gesammt-Seelenzahl derselben 500 oder darüber, so ist für die im §. 2. Absatz 2. vorgesehenen Fälle in jeder Gemeinde, ohne Rücksicht auf deren Seelenzahl, eine Gemeindevertretung zu bilden.

Ob die für Bildung der Vertretung entscheidende Seelenzahl in einer Gemeinde dauernd vorhanden ist, wird durch Be-

schluss des Gemeinde-Kirchenraths festgestellt.

§. 28. Die Stärke der Gemeindevertretung beträgt das Drei-

fache der normalen Zahl der Aeltesten.

Eine stärkere Zahl von Mitgliedern kann auf Antrag der Gemeindevertretung nach gutachtlicher Anhörung der Kreis-

synode vom Konsistorium genehmigt werden.

§. 29. Die Gemeindevertretung verhandelt und beschlieset in Gemeinschaft mit dem Gemeinde-Kirchenrathe über die von dem letzteren zur Berathung vorgelegten Gegenstände. Der Vorsitzende des Gemeinde-Kirchenraths ist zugleich Vorsitzender der zu einem Kollegium vereinigten Versammlungen.

Sie wird je nach dem vorhandenen Bedürfnisse unter Angabe der wesentlichen Gegenstände der Verhandlung berufen.

Auf Verlangen des Konsistoriums muss die Berufung jederzeit erfolgen.

Die Einladung geschieht durch den Vorsitzenden schriftlich

oder in sonst ortsüblicher Weise.

§. 30. Auf die Versammlungen, Berathungen und Beschlüsse der Gemeindevertretung finden die Bestimmungen des §. 11 An-

wendung.

Ist auf die erste Einladung die zur Beschlussfähigkeit erforderliche Mehrheit der Gemeindevertretung nicht erschienen, so ist eine zweite Versammlung zu veranstalten, in welcher die Erschienenen ohne Rücksicht auf ihre Zahl die Gemeinde gültig vertreten.

Die Beschlüsse werden in das Protokollbuch des Gemeinde-

Kirchenraths eingetragen.

§. 31. In folgenden Angelegenheiten bedarf der Gemeinde-

Kirchenrath der beschliessenden Mitwirkung der Gemeindevertretung:

1. bei dem Erwerb, der Veräusserung und der dinglichen Belastung von Grundeigenthum, der Verpachtung und Vermiethung von Kirchengrundstücken auf länger als zehn Jahre und der Verpachtung oder Vermiethung der den kirchlichen Beamten zur Nutzung oder zum Gebrauch überwiesenen Grundstücke über die Dienstzeit des jeweiligen Inhabers hinaus;

2. bei ausserordentlichen Nutzungen des Vermögens, welche die Substanz selbst angreifen, sowie bei Kündigung und Einziehung von Kapitalien, sofern sie nicht zur zinsbaren

Wiederbelegung erfolgt;

3. bei Anleihen, soweit sie nicht blos zur vorübergehenden Aushülfe dienen und aus den laufenden Einnahmen derselben Voranschlagsperiode zurückerstattet werden können:

4. bei der Anstellung von Prozessen, soweit sich dieselben nicht auf Eintreibung fortlaufender Zinsen und Gefälle oder die Einziehung ausstehender Kapitalien, deren Zinsen rückständig geblieben sind, beschränken, desgleichen bei

der Abschliessung von Vergleichen;

5. bei Neubauten und erheblichen Reparaturen an Baulichkeiten, sofern nicht über die Nothwendigkeit der Bauausführung bereits durch die zuständige Behörde endgültig entschieden ist. Für erheblich gelten Reparaturen,
deren Kostenanschlag 50 Thlr. übersteigt. Im Fall des
Bedürfnisses kann die Gemeindevertretung ein- für
allemal die Vollmacht des Gemeinde-Kirchenraths zur
Vornahme höher veranschlagter Reparaturen, jedoch
nicht über die Summe von je 800 Thlr. hinaus, erweitern.

Die Vorschriften 1. bis 5. finden Anwendung auf alles kirchliche Vermögen, gleichviel, ob es rechtlich der Gemeinde, der Kirche oder einer kirchlichen Stiftung gehört, sofern es nur der Verwaltung der früheren Kirchenvorsteher der Gemeinde oder einer Gemeindekörperschaft

unterlegen hat;

6. bei der Beschaffung der zu den kirchlichen Bedürfnissen erforderlichen Geldmittel und Leistungen, soweit solche nicht nach bestehendem Rechte aus dem Kirchenvermögen oder vom Patrone oder von sonst speziell Verpflichteten zu gewähren sind, insbesondere bei Festsetzung der auf die Gemeinde zu repartirenden Umlagen und bei Bestimmung des Repartitionsfusses, welcher nach Maassgabe direkter Staatssteuern oder am Orte erhobener Kommunalsteuern festgesetzt werden muss;

7. bei Veränderungen bestehender und Einführung neuer

Gebührentaxen;

8. bei Bewilligungen aus der Kirchenkasse zur Dotirung neuer Stellen für den Dienst der Gemeinde, sowie zur dauernden Verbesserung des Einkommens der bestehenden; bei dauernder Verminderung solcher, auf der Kirchenkasse haftender Bewilligungen; bei Verwandlung veränderlicher Einnahmen der Kirchenbeamten in feste-Hebungen oder bei Umwandlung von Natural-Einkünften in Geldrente, letzteres, soweit nicht die Umwandlung indem durch die Staatsgesetze geordneten Ablösungsverfahren erfolgt;

9. bei der Feststellung des Etats der Kirchenkasse und der Voranschlagsperiode, sowie, wenn die jährliche etatsmässige Solleinnahme der Kirchenkasse 300 Thir. oder mehr beträgt, bei der Abnahme der Jahresrechnung und Er-

theilung der Decharge.

In allen Fällen ist der Etat und die Jahresrechnung nach erfolgter Feststellung resp. Decharge auf 14 Tage zur Einsicht der Gemeindeglieder öffentlich auszulegen;

10. bei Bewilligungen aus der Kirchenkasse an andere Gemeinden oder zur Unterstützung evangelisch-christlicher Vereine und Anstalten, sofern dieselben einzeln zwei Prozent der etatsmässigen Solleinnahme der Kirchenkasse übersteigen. Bis zu diesem Betrage ist der Gemeinde-Kirchenrath zu solchen Bewilligungen ermächtigt, doch darf der Gesammtbetrag derselben während eines Jahres fünf Prozent der Solleinnahme nicht überschreiten;

11. bei Errichtung von Gemeindestatuten (§. 46). 285)

§. 32. Die bestehenden Vorschriften über die Verleihung der Pfarrämter und die der Gesammtheit der Gemeinde dabei gebührende Mitwirkung, desgleichen über das Einspruchsrecht der Gemeinden nach §§. 830-839 Tit. 11 Th. II A. L. R. bleiben bis auf Weiteres, insbesondere bis zur landesgesetzlichen Ausführung des Artikels 17. der Verfassungs-Urkunde, mit folgenden Massgaben in Geltung:

1. Diejenigen Rechte der Wahl oder der Theilnahme an der Wahl des Pfarrers, welche bisher kirchengemeindlichen Wahlkollegien zugestanden haben, werden, an deren Stelle, von dem Gemeinde-Kirchenrath in Gemeinschaft

mit der Gemeindevertretung geübt.

Haben bisher Kommunen oder andere Korporationen an den zur Ausübung eines Gemeindewahlrechts gebildeten Wahlkollegien Theil genommen, so kommt diese Be-

<sup>985)</sup> Ges. v. 25. Mai 1874 Art. 3, 9; General=SynO. § 7 Rr. 3. Durch Nr. 6 sind aber die gesetzlichen Bestimmungen des ALR. und der Prodinzial=rechte wie die Observanzen über Vertheilung der Kirchenbaulast, namentlich die Person der Beitragspflichtigen, nicht aufgehoben. ObTr. 81 S. 75. NGer. 1 S. 140.

rechtigung in Wegfall, soweit sie nicht nachweisbar auf dem Patronat oder einem anderen besonderen Rechtstitel

beruht.

2. Pfarrstellen, welche bisher auf Grund des fiskalischen Patronats, spezieller Statuten oder aus anderen Gründen der freien kirchenregimentlichen Verleihung unterlegen haben, werden dergestalt besetzt, dass die Kirchenbehörde in dem einen Erledigungsfalle mit, in dem anderen ohne Konkurrenz einer Gemeindewahl den Pfarrer beruft. Die Wahl erfolgt durch den Gemeinde-Kirchenrath in Gemeinschaft mit der Gemeindevertretung. Die näheren Bestimmungen bleiben einer besonderen Königlichen Verordnung vorbehalten, bis zu deren Erlass die bisherige Besetzungsweise einstweilen fortbesteht.

Auf Pfarrstellen, mit deren Verleihung die gleichzeitige Uebertragung eines kirchenregimentlichen Amts verbunden werden soll, findet diese Vorschrift keine An-

wendung. 286)

§. 38. Der Gemeinde-Kirchenrath ist befugt, auch andere Gemeinde-Angelegenheiten, die ihm dazu geeignet scheinen, an die Gemeindevertretung zur Berathung und Beschliessung zu bringen.

Die in Folge dessen gefassten Beschlüsse sind für den Ge-

meinde-Kirchenrath maassgebend.

# IV. Bildung der Gemeinde-Organe.

§. 34. Die Mitglieder des Gemeinde-Kirchenraths und der Gemeindevertretung werden von den wahlberechtigten Gemeinde-

gliedern gewählt.

Wahlberechtigt sind alle männlichen selbstständigen, über 24 Jahre alten Mitglieder der Gemeinde, welche bereits ein Jahr in der Gemeinde, oder wo mehrere Gemeinden am Orte sind, an diesem Orte wohnen, zu den kirchlichen Gemeindelasten nach Maassgabe der dazu bestehenden Verpflichtung beitragen und sich zum Eintritt in die wahlberechtigte Gemeinde ordnungsmässig nach Maassgabe der darüber zu erlassenden Instruktion angemeldet haben.

Der Patron ist wahlberechtigt, auch wenn er nicht am Orte

der Gemeinde wohnt.

Als selbstständig sind nicht anzunehmen diejenigen:

1. welche keinen eigenen Hausstand haben oder kein öffentliches Amt bekleiden oder kein eigenes Geschäft, beziehungsweise nicht als Mitglied einer Familie deren Geschäft führen;

2. welche unter Kuratel stehen oder sich im Konkurs be-

finden;

<sup>296)</sup> Bgl. wegen der Pfarrwahl B. v. 2. Dezbr. 1874 (**G**S. S. 355).

3. welche im letzten Jahre vor der Wahl armuthshalber Unterstützung aus Armenmitteln oder Erlass der Staatssteuern oder der kirchlichen Beiträge genossen haben.

Ausgeschlossen vom Wahlrechte ist:

1. wer nicht im Vollbesitze der bürgerlichen Ehrenrechte

sich befindet;

2. wer wegen eines Verbrechens oder wegen eines solchen Vergehens, welches die Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen muss oder kann, in Untersuchung sich befindet, bis zur Beendigung der Sache;

3. wer durch Verachtung des göttlichen Wortes oder unehrbaren Lebenswandel ein öffentliches, noch nicht durch nachhaltige Besserung gesühntes Aergerniss gegeben hat;

4. wer wegen Verletzung besonderer kirchlicher Pflichten nach Vorschrift eines Kirchengesetzes des Wahlrechts verlustig erklärt ist.

Das Wahlrecht ruht bei Allen, welche mit Bezahlung kirch-

licher Umlagen über ein Jahr im Rückstande sind.

§. 35. Wählbar in die Gemeindevertretung sind alle Wahlberechtigten, sofern sie nicht durch beharrliche Fernhaltung vom öffentlichen Gottesdienste und von der Theilnahme an den Sakramenten ihre kirchliche Gemeinschaft zu bethätigen aufgehört haben.

Wählbar in den Gemeinde-Kirchenrath sind alle zum Eintritt in die Gemeindevertretung befähigten Personen, welche

das dreissigste Lebensjahr vollendet haben.

§. 36. Der Gemeinde-Kirchenrath ordnet die Wahl für die Gemeinde-Organe an und legt die von ihm aufgestellte Liste der Wahlberechtigten (§. 18) in einem Jedermann zugänglichen

Lokale 14 Tage lang öffentlich aus.

Ort und Zeit der Auslegung sind im Hauptgottesdienste von der Kanzel bekannt zu machen, mit dem Beifügen, dass nach Verlauf der Auslegungsfrist Reklamationen gegen die Liste nicht mehr angebracht werden können. Nach dem Ermessen des Gemeinde-Kirchenraths kann die Bekanntmachung auch noch in anderen, den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Formen erfolgen.

Die eingehenden Reklamationen hat der Gemeinde-Kirchenrath zu prüfen und geeignetenfalls die Liste zu berichtigen;
gegen einen ablehnenden Bescheid steht dem dadurch von der
Wahl Ausgeschlossenen binnen 14 Tagen der Rekurs an den
Vorstand der Kreissynode zu. Durch Einlegung des Rekurses
wird die anstehende Wahl nicht aufgehalten. Zwischen dem
Ende der Reklamationsfrist und dem Tage der Wahl müssen
mindestens vierzehn Tage in der Mitte liegen.

§. 37. Die Einladung der Gemeindeglieder zur Wahl hat unter Angabe der Zeit und des Ortes der Wahl, sowie der Zahl der für den Gemeinde-Kirchenrath und für die Gemeindever-

ı

tretung zu wählenden Personen von der Kanzel in allen von der Anordnung der Wahl an bis zum Wahltage stattfindenden Hauptgottesdiensten zu geschehen. Anderweite den örtlichen Verhältnissen entsprechende Bekanntmachungen zu veranstalten, bleibt dem Ermessen des Gemeinde-Kirchenraths überlassen.

Der Patron oder Patronatsvertreter (§. 6) ist zur Theilnahme

an der Wahlhandlung besonders einzuladen.

§. 38. Die Wahl geschieht in der Kirche der Wahlgemeinde

an einem Sonntage nach Schluss des Hauptgottesdienstes.

Die Wahlhandlung wird von dem Vorsitzenden des Gemeinde-Kirchenraths geleitet, welchem die übrigen Mitglieder des Gemeinde-Kirchenraths und erforderlichen Falls einige von diesem zu bezeichnende Gemeindeglieder als Wahlvorstand zur Seite stehen. Der Patron oder der Patronatsvertreter ist immer berechtigt, in den Wahlvorstand einzutreten.

Der Vorsitzende eröffnet die Wahlhandlung. Er ermahnt die Wähler, ihre Wahl auf Männer von unsträflichem Wandel, christlicher Gesinnung, bewährter Liebe zur evangelischen Kirche und fleissiger Theilnahme an Wort und Sakrament zu

richten.

Nur die persönlich erschienenen Wähler sind stimmberechtigt. Die Abstimmung erfolgt schriftlich mittelst Stimmzettel. Durch Beschluss des Gemeinde-Kirchenraths kann eine mündliche Abstimmung zu Protokoll angeordnet werden.

Zunächst ist die Wahl der Aeltesten, danach die der Mit-

glieder der Gemeindevertretung zu vollziehen.

Gewählt sind diejenigen, auf welche die absolute Mehrheit der abgegebenen Wahlstimmen gefallen ist. Hat der erste Wahlgang eine absolute Mehrheit für die zur Bildung oder Ergänzung der Gemeinde-Organe erforderliche Zahl von Personen nicht ergeben, so ist, bis dies erreicht wird, das Verfahren durch engere Wahl fortzusetzen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos.

Ueber die Wahlhandlung wird ein Protokoll aufgenommen, welches den wesentlichen Hergang beurkundet. Das Protokoll wird von dem Vorsitzenden und mindestens zwei Mitgliedern

des Gemeinde-Kirchenraths unterzeichnet.

§. 89. Die Namen der Gewählten werden, nachdem der Gemeinde-Kirchenrath die Legalität der Wahl geprüft und anerkannt hat, an zwei aufeinander folgenden Sonntagen im Hauptgottesdienste der Gemeinde bekannt gemacht.

§. 40. Einsprüche gegen die Wahl können bis zur zweiten

Bekanntmachung derselben (§. 89.) von jedem wahlberechtigten Gemeindegliede (§. 84.) erhoben werden. Ueber solche Einsprüche entscheidet der Gemeinde-Kirchenrath und, auf eingelegten Rekurs, für welchen von Zustellung der Entscheidung an eine vierzehntägige präklusivische Frist läuft, der Vorstand der Kreissynode. (§. 56 Nr. 8.)

Der letztere hat auch von Amtswegen die Wahl zu prüfen.

§. 41. Die Gewählten können das Gemeindeamt nur ablehnen oder niederlegen,

1. wenn sie das sechzigste Lebensjahr vollendet, oder

2. schon sechs Jahre das Aeltestenamt bekleidet haben, oder 8. wegen anderer erheblicher Entschuldigungsgründe, z. B. Kränklichkeit, häufiger Abwesenheit, unvereinbarer Dienst-

verhältnisse. Ueber die Erheblichkeit und thatsächliche Begründung entscheidet der Gemeinde-Kirchenrath und auf eingelegten Rekurs, für welchen von Zustellung der Entscheidung an eine vierzehntägige präklusivische Frist

läuft, der Vorstand der Kreissynode.

Wer ohne solchen Grund die Uebernahme oder die Fortsetzung des Gemeindeamts verweigert, verliert das kirchliche Wahlrecht. Dasselbe kann ihm jedoch auf sein Gesuch von dem Gemeinde-Kirchenrathe wieder beigelegt werden.

Die Ablehnung oder Niederlegung des vom Patron übertragenen Aeltestenamts unterliegt keinen beschränkenden Bestimmungen.

§. 42. Ist für die Aeltestenwahl zweimal vergeblich Termin abgehalten, weil Wahlberechtigte nicht erschienen sind, oder die Erschienenen die Vornahme der Wahl verweigert haben oder weil nicht wählbare Personen gewählt worden sind, so hat für dieses Mal der Vorstand der Kreissynode die Aeltesten zu ernennen.

Ist aus denselben Gründen die Wahl der Gemeindevertretung nicht zu Stande gekommen, so werden bis dahin die Rechte derselben durch den Gemeinde-Kirchenrath ausgeübt.

§. 43. Das Amt der gewählten Aeltesten und der Gemeindevertreter dauert sechs Jahre.

Von drei zu drei Jahren scheidet die Hälfte aus. Ausscheidenden sind wieder wählbar und bleiben jedenfalls bis zur Einführung ihrer Nachfolger im Amt.

Der Austritt wird durch die Dienstzeit, das erste Mal durch Ausloosung bestimmt.

Bei einer ausser der Zeit eintretenden Erledigung wählt die Gemeindevertretung in ihrer nächsten Versammlung einen Ersatzmann, dessen Funktion sich auf die Restzeit der Amtsdauer des Ausgeschiedenen erstreckt.

§. 44. Die Entlassung eines Aeltesten oder Gemeindevertreters erfolgt durch den Vorstand der Kreissynode nach Anhörung des Gemeinde-Kirchenraths:

1. wegen Verlustes einer zur Wählbarkeit erforderlichen

Eigenschaft (§. 34.), 2. wegen grober Pflichtwidrigkeit.

Gegen die Entscheidung des Vorstandes der Kreissynode steht sowohl dem Betroffenen, als auch dem Gemeinde-Kirchenrath binnen vier Wochen die Berufung an das Konsistorium zu,

welches mit Zuziehung des Vorstandes der Provinzialsynode

endgültig entscheidet. (§. 55. Nr. 9.)\*)
§. 45. Wenn eine Gemeindevertretung beharrlich die Erfüllung ihrer Pflichten vernachlässigt oder verweigert, so kann das Konsistorium auf den Antrag des Vorstandes der Kreissynode dieselbe auflösen und den erwiesen Schuldigen die Wählbarkeit auf bestimmte Zeit entziehen.

Die Neubildung der Gemeindevertretung ist unter Leitung eines von dem Konsistorium zu bestellenden Kommissarius zu

bewirken.

Bis dahin werden die Rechte der Gemeindevertretung durch den Gemeinde-Kirchenrath ausgeübt.

#### V. Schlussbestimmungen.

§. 46. Mittelst statutarischer Bestimmung können in einer Gemeinde besondere, die vorstehende Ordnung ergänzende oder modifizirende Einrichtungen aufrecht erhalten oder neu eingeführt werden.

Geeignetenfalls ist das Ganze der Gemeindeordnung in einem

förmlichen Gemeindestatut zusammenzufassen.

Zur Festsetzung statutarischer Ordnungen bedarf es der Zustimmung der Gemeindevertretung, der Prüfung durch die Kreis- und Provinzialsynode, der Anerkennung der letzteren, dass die entworfene Bestimmung zweckmässig und wesentlichen Vorschriften der Kirchenordnung nicht zuwider sei, sowie der abschliessenden Genehmigung des Konsistoriums. 287)

§. 47. Das in den bestehenden Gesetzen begründete Recht sowohl der Staatsbehörden als der vorgesetzten Kirchenbehörden, die Gemeinden und ihre Organe zu einer pflichtmässigen Thätig-keit anzuhalten, zu diesem Behufe ihnen Weisungen zu ertheilen und erforderlichenfalls die gesetzlich statthaften Zwangsmittel anzuwenden, erfährt durch diese Ordnung keine Veränderung.

§. 48. Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine An-

wendung:

1. auf diejenigen französisch-reformirten Gemeinden, in welchen ein nach Vorschrift der discipline des églises réformées de France gebildetes consistoire oder Presbyterium eingerichtet ist;

2. auf diejenigen Immediatgemeinden, welche eine Allerhöchst sanktionirte Verfassung und ein für die Interna und Externa der Gemeinde gebildetes Kirchencollegium

besitzen;

287) Bgl. aber Gef. v. 25. Mai 1874 Art. 5. B. v. 9. Septbr. 1876

Art. 3 Nr. 2.

<sup>\*)</sup> Die Frist von 4 Wochen ist an Stelle der früheren von 14 Tagen be= stimmt durch Kirchenges. v. 9. März 1891 (GS. S. 44).

3. auf die Unitätsgemeinden der Provinz Posen;

4. auf die Militär- und Anstaltsgemeinden.

Hinsichtlich aller dieser Gemeinden bewendet es bis auf Weiteres bei der bestehenden Verfassung.

# Zweiter Abschnitt. Kreissynode.

§. 49. Die zu einer Diözese vereinigten Gemeinden bilden in der Regel den Kreis-Synodalverband.

Gemeinden, welche keiner Diözese angehören, sind einem

benachbarten Synodalverbande anzuschliessen.

Kleinere Diözesen können ganz oder getheilt mit benachbarten zu dem Verbande einer Kreissynode vereinigt werden.

Ueber Veränderungen bestehender Kreis-Synodalverbände trifft das Konsistorium mit Einwilligung der betreffenden Kreissynoden oder im Falle des Widerspruchs unter Zustimmung der Provinzialsynode Entscheidung.

§. 50. (fällt fort). 288)

§. 51. Die Kreissynode tritt jährlich in der Regel einmal zusammen. Ausserordentliche Versammlungen können mit Genehmigung oder auf Anordnung des Konsistoriums stattfinden. Die Dauer der Versammlung soll zwei Tage nicht überschreiten.

Ausnahmsweise ist das Konsistorium befugt, eine schriftliche Abstimmung der Mitglieder ausserhalb der Versammlung zu

veranstalten. 289)

§. 52. Der Vorsitzende beruft, eröffnet und schliesst die Versammlung und sorgt für die vorbereitenden Arbeiten, die er auf Mitglieder des Synodalvorstandes (§. 54.) und andere geeignete Synodalen nach Bedürfniss vertheilen kann.

Er leitet die Verhandlungen, bestimmt die Reihenfolge der zu verhandelnden Gegenstände und sorgt für Aufrechthaltung der Ordnung. In diesen Geschäften kann er sich durch ein

anderes Mitglied der Synode vertreten lassen.

Zur Beschlussfähigkeit der Synode bedarf es der Anwesen-

heit von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitgliederzahl.\*)

Die Beschlüsse werden nach absoluter Stimmenmehrheit gefasst. Wahlhandlungen sind, wenn zunächst relative Mehrheiten sich ergeben, durch engere Wahl bis zur Erreichung einer absoluten Majorität fortzusetzen. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag, bei Wahlen entscheidet das Loos.

Jede Sitzung wird mit Gebet eröffnet, die Schlusssitzung

auch mit Gebet geschlossen. §. 53. Der Wirkungskreis der Kreissynode umfasst nachstehende Befugnisse und Obliegenheiten: ...

<sup>289</sup>) Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 2.

<sup>288)</sup> Aufgehoben und erset durch GenSynD. §§ 42, 43.

<sup>\*)</sup> Fass. des Kirchenges. v. 9. März 1891 (GS. S. 44).

1. die Erledigung der vom Konsistorium oder von der

Provinzialsynode ihr zugehenden Vorlagen;

2. die Berathung von Anträgen an das Konsistorium und die Provinzialsynode, welche von den Mitgliedern der Synode, von den Gemeinde-Kirchenräthen oder auch einzelnen Gemeindegliedern des Synodalkreises ausgehen;

3. die Mitaufsicht über die Gemeinden, Geistlichen, Kandidaten und alle in kirchlichen Berufsämtern stehenden

Personen ihres Kreises.

Zu diesem Behufe erhält sie bei ihrem jedesmaligen Zusammentreten zu ordentlicher Versammlung durch den Superintendenten oder die von ihm dazu bestellten Referenten einen Bericht über die kirchlichen und sittlichen Zustände der Gemeinden.

Sie ist berufen, von anstössigen Vorgängen in Leben und Wandel der Geistlichen, der Gemeindebeamten und der niederen Kirchendiener Kenntniss zu nehmen, dagegen die Mittel der brüderlichen Ermahnung und Warnung in Anwendung zu bringen, geeignetenfalls aber, wenn diese fruchtlos bleiben, die Sache der zuständigen Disziplinarinstanz zu übergeben;

4. die Uebung der Kirchendisziplin in zweiter Instanz, wo in erster Instanz der Gemeinde-Kirchenrath disziplinarische Entscheidung getroffen hat (§. 14. vergl. jedoch

§. 55. Nr. 7.);

5. die Mitaufsicht über die in den Kirchengemeinden bestehenden Einrichtungen für christliche Liebeswerke (§. 17.), sowie die Verwaltung und Leitung der den Kirchengemeinden des Synodalkreises gemeinsamen derartigen Institute, jedoch unbeschadet abweichender statutarischer Ordnungen:

6. die Prüfung des Kassen- und Rechnungswesens in den

einzelnen Gemeinden.

Die Synode ist berechtigt, durch einen zu bestellenden Ausschuss von der Verwaltung des lokalen Kirchenund kirchlichen Stiftungsvermögens (§. 22.), sowie von der Verwaltung der durch eigene Vorstände vertretenen lokalen und allgemeinen kirchlichen Stiftungen innerhalb des Kreises Kenntniss zu nehmen und die Beseitigung etwaiger Missstände anzuordnen.

Sind an Stiftungen der letzteren Art mehrere Synodalkreise betheiligt, so stehen diese Befugnisse nur derjenigen Kreissynode zu, in deren Bereiche der Stiftungs-

Vorstand seinen Sitz hat;

7. die Verwaltung der Kreis-Synodalkasse, die Bestellung eines Kreis-Synodalrechners, die Festsetzung des Etats der Kasse, diese unter Genehmigung des Konsistoriums, die Repartition der zur Kreis-Synodalkasse erforderlichen Beiträge der Kirchenkassen und Gemeinden;

- 8. die Prüfung statutarischer Ordnungen der Gemeinden (§. 46.), sowie die Errichtung solcher Ordnungen in dem den Kreissynoden angewiesenen Geschäftsgebiete. Auch die letzteren bedürfen der Billigung der Provinzialsynode und der abschliessenden Bestätigung des Konsistoriums;
- 9. die Wahl ihres Vorstandes nach Maassgabe des §. 54.; 10. die Wahl von Abgeordneten zur Provinzialsynode nach

Maassgabe der §§. 58. ff. 200)

§, 54. Der Vorstand der Kreissynode besteht aus dem vorsitzenden Superintendenten (Präses) und aus vier von der Synode aus ihrer Mitte auf drei Jahre gewählten Beisitzern (Assessoren), von denen mindestens einer ein Geistlicher sein muss. Der geistliche Beisitzer und, wenn deren mehrere in dem Synodal-Vorstand sind, der an erster Stelle gewählte, hat den Vorsitzenden im Falle seiner Verhinderung in allen Synodal-geschäften zu vertreten. Das Konsistorium kann jedoch, wenn die Vertretung eines Superintendenten in allen Ephoralfunktionen angeordnet werden muss, auch den Synodalvorsitz dem ernannten Vertreter der Superintendentur übertragen. §. 55. Der Synodal-Vorstand hat

1. den Vorsitzenden in den Präsidialgeschäften zu unterstützen,

2. für die Aufzeichnung, Redaktion und Beglaubigung der Protokolle zu sorgen, zu welchem Behufe er unter seiner Verantwortlichkeit auch einige Synodalmitglieder zur Unterstützung zuziehen kann,

3. die Synodalprotokolle an das Konsistorium zu befördern und die von letzterem bestätigten Beschlüsse, soweit ihm die Vollziehung aufgetragen wird, zur Ausführung zu

bringen,

4. zur Versammlung der Kreissynode die erforderlichen Einleitungen zu treffen, insbesondere die Vorlagen für dieselbe vorzubereiten,

5. dem Konsistorium auf Erfordern Gutachten abzustatten,

6. in eiligen Fällen der nach §. 53. Nr. 5. und 6. der Synode übertragenen Mitaufsicht die vorläufige, bis zur nächsten Synodalversammlung wirksame Entscheidung zu treffen.

7. wenn die Kreissynode nicht versammelt ist, die ihr im

§. 53. Nr. 4. übertragene Zuständigkeit auszuüben,

8. auf eingelegten Rekurs über Einsprüche gegen die Wahl von Aeltesten oder Gemeindevertretern (§. 40.), über die Zulässigkeit einer Amtsablehnung oder Niederlegung von Aeltesten oder Gemeindevertretern (§. 41.), sowie über den Ausschluss vom Wahlrechte (§. 36.) zu entscheiden,

<sup>290)</sup> Gef. v. 3. Juni 1876 Art. 2 – 4, 37. B. v. 9. Septbr. 1876 Art. 3 Mr. 1, 4. Gef. v. 28. Mai 1894 § 1.

9. darüber zu befinden, ob der Fall des §. 44. Nr. 1. vorliegt, sowie die Disziplinargewalt über die Mitglieder des Gemeinde-Kirchenraths und der Gemeindevertretung auszuüben mit dem Rechte, Ermahnung, Verweis und, wegen grober Pflichtwidrigkeit, Entlassung aus dem

Amte zu verfügen (§. 44. Nr. 2.).

Die Disziplinar-Entscheidung erfolgt nach Untersuchung der Sache und Vernehmung des Beschuldigten durch eine schriftlich mit Gründen abzufassende Resolution, welche im Falle der Verurtheilung zugleich über die Nothwendigkeit der Suspension zu bestimmen hat. Binnen vier Wochen nach Zustellung der Resolution steht dem Beschuldigten der Rekurs an das Konsistorium zu, welches endgültig entscheidet. Lautet die angefochtene Verfügung auf Entlassung, so kann das Konsistorium nur unter Zuziehung des Vorstandes der Provinzialsynode entscheiden,

10. bei Pfarrbesetzungen, vorbehaltlich des Rekurses an das Konsistorium, über Einwendungen der Gemeinde gegen Wandel und Gaben des Designirten, sowie üher Einwendungen von einer Zweidrittelmehrheit der Gemeinde-

glieder zu entscheiden.

Ueber Einwendungen wegen der Lehre des Designirten trifft in erster Instanz das Konsistorium die Entscheidung unter Mitwirkung des Vorstandes der Provinzialsynode (vergl. §. 68. Nr. 6.).

Der Kreissynodalvorstand ist beschlussfähig, sobald mindestens drei Mitglieder, einschliesslich des Vorsitzen-

den, an der Beschlussfassung theilnehmen.\*)

§. 56. Bei den Versammlungen der Kreissynode findet eine

beschränkte Oeffentlichkeit statt.

Die Kandidaten und nicht ordinirten Geistlichen des Synodalkreises, die Aeltesten desselben, die evangelischen Kirchenpatrone, die evangelischen Mitglieder der an der Kirchenverwaltung betheiligten Kreis- und Provinzialbehörden, sowie der Centralbehörden haben als Gäste Zutritt.

Andere Personen als Zuhörer zuzulassen, hängt von dem

Ermessen des Synodal-Vorstandes ab.

Der General-Superintendent, sowie ein vom Konsistorium etwa abgeordnetes Konsistorialmitglied, desgleichen der Präses der Provinzialsynode (§. 66.) hat das Recht, jederzeit den Verhandlungen der Kreissynode beizuwohnen, dabei das Wort zu ergreifen und Anträge zu stellen.

§. 57. In Städten, welche mehrere Synodalkreise umfassen, ist auf das Zusammentreten von mehreren Kreissynoden zur Behandlung gemeinsamer kirchlicher Angelegenheiten der Stadt Bedacht zu nehmen. Die Anordnung desselben erfolgt mit

<sup>\*)</sup> Fass. bes Kirchenges. v. 9. März 1891 (GS. S. 44).

Einwilligung der einzelnen Kreissynoden, im Falle ihres Widerspruchs unter Zustimmung der Provinzialsynode durch das Konsistorium, welches zugleich den Vorsitz und die Geschäftsordnung der so gebildeten synodalen Körperschaft regelt.

Dem Konsistorium bleibt vorbehalten, den Wirkungskreis einer Kreissynode oder einer nach Absatz 1. gebildeten Vereinigung von Kreissynoden, sowie ihres Vorstandes mit Rücksicht auf eigenthümliche Einrichtungen oder Bedürfnisse des Kreises, im Einverständniss mit den betreffenden Kreissynoden oder, wenn dasselbe nicht zu erreichen, unter Zustimmung der Provinzialsynode, zu erweitern. 291)

# Dritter Abschnitt. Provinzialsynode.

§. 58. Die Kreissynoden jeder Provinz bilden zusammen den Verband einer Provinzialsynode.

§. 59 (fällt fort.) 492)

§. 60. Die Mitglieder des von der vorangegangenen ordentlichen Provinzialsynode gewählten Vorstandes, des Provinzial-Konsistoriums und des evangelischen Ober-Kirchenraths sind berechtigt, mit berathender Stimme an den Verhandlungen der Synode Theil zu nehmen.

Ausserdem wohnt ein Königlicher Kommissar den Verhandlungen bei, welcher jederzeit das Wort ergreifen und Anträge stellen kann. Das gleiche Recht steht den General-Superinten-

denten der Provinz zu.

§§. 61. 62 (fallen fort). 298) §. 63. Die Mitglieder der Provinzialsynode legen bei ihrem Eintritt in die Synode nachstehendes Gelöbniss ab:

"Ich gelobe vor Gott, dass ich meine Obliegenheiten als Mitglied der Synode sorgfältig und treu, dem Worte Gottes und den Ordnungen der evangelischen Landeskirche gemäss, erfüllen und darnach trachten will, dass die Kirche in allen Stücken wachse an dem,

der das Haupt ist Christus."

Die Provinzialsynode versammelt sich alle drei Jahre auf Berufung des Konsistoriums in einer Stadt der Provinz. Ausserordentliche Versammlungen kann mit Zustimmung des Synodalvorstandes das Konsistorium, unter Genehmigung des Evangelischen Ober-Kirchenraths, berufen. Anfangstermin, Ort und Dauer der Versammlung werden zwischen dem Konsistorium und dem Synodalvorstande vereinbart.

Eine Verlängerung der vereinbarten Dauer bedarf der Zu-

stimmung des landesherrlichen Kommissars.

<sup>&</sup>lt;sup>291</sup>) Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 6.

<sup>292)</sup> Aufgehoben und ersett durch GenSynD. §§ 42, 44.

<sup>298)</sup> Aufgehoben und ersetzt durch GenSynd. §§ 42, 45, 46.

§. 65. Der Wirkungskreis der Provinzialsynode umfasst

nachstehende Befugnisse und Obliegenheiten: 994)

1. Sie hat die Zustände und Bedürfnisse ihres Bezirks in Obacht zu nehmen, über die Erhaltung der kirchlichen Ordnung in Lehre, Kultus und Verfassung zu wachen und die Hebung der wahrgenonmenen Missstände durch Anträge oder Beschwerden im kirchenordnungsmässigen Wege zu betreiben.

2. Ueber die von der Kirchenregierung gemachten Vorlagen, sowie über die von den Kreissynoden oder aus ihrer eigenen Mitte an sie gelangenden Anträge hat sie zu berathen und die zu ihrer Erledigung erforderlichen

Gutachten zu erstatten und Beschlüsse zu fassen.

Die letzteren bedürfen der Bestätigung der Kirchen-

regierung.

3. Die Provinzialsynode übt eine selbstständige Theilnahme an der kirchlichen Gesetzgebung dergestalt, dass kirchliche Gesetze, deren Geltung sich auf die Provinz beschränken soll, durch das Kirchenregiment nicht ohne ihre Zustimmung erlassen werden können.

Neue Katechismus-Erklärungen, Religionslehrbücher, Gesangbücher und agendarische Normen dürfen in den Provinzialbezirk nicht ohne Zustimmung der Provinzial-

synode eingeführt werden.

Kirchliche Ordnungen und Gesetze, welche mit Zustimmung der Generalsynode in Gemässheit der künftigen General-Synodalordnung erlassen werden, gehen den provinziellen Ordnungen und Gesetzen vor. 291a)

4. Zur Einführung neuer, regelmässig wiederkehrender Provinzial-Kirchenkollekten bedarf es der Zustimmung

der Provinzialsvnode.

5. Die von den Kreissynoden beschlossenen statutarischen Bestimmungen unterliegen der Prüfung der Provinzialsynode und gelangen erst nach deren Zustimmung zur

Bestätigung an das Konsistorium (§. 53. Nr. 8.).

6. Die Provinzialsynode erhält Einsicht von dem Zustande der Synodal-Wittwen- und Waisenkassen, des Provinzial-Emeritenfonds und anderer provinzieller, von dem Konsistorium oder anderen Königlichen Behörden verwalteter kirchlicher Stiftungen.

Sie führt die Mitaufsicht über die Kreis-Synodalkassen und ordnet durch ihre Beschlüsse die Verwaltung der

Provinzial-Synodalkasse.

7. Neue kirchliche Ausgaben zu provinziellen Zwecken, soweit sie durch Leistungen der Kirchenkassen oder

294a) Gef. v. 28. Mai 1894 § 1.

<sup>294)</sup> Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 10, 11. GenSynD. § 18.

Kirchengemeinden gedeckt werden sollen, bedürfen der Bewilligung der Provinzialsynode und der Zustimmung des Konsistoriums.

8. Die Provinzialsynode beschliesst über die Verwendung des Ertrages einer vor ihrem jedesmaligen regelmässigen Zusammentritt in der Provinz einzusammelnden Kirchenund Hauskollekte zum Besten der dürftigen Gemeinden ihres Bezirks. Sie ist befugt, eine jährliche Einsammlung dieser Kirchen- und Hauskollekte anzuordnen.

Ueber die Verwendung der Kollekte kann das Kon-

sistorium Vorschläge an die Synode richten.

9. Sie ist berechtigt, zu den durch das Konsistorium veranstalteten Prüfungen der theologischen Kandidaten zwei bis drei Abgeordnete aus ihrer Mitte als Mitglieder der Prüfungskommission mit vollem Stimmrecht zu entsenden.

10. Sie wählt ihren Vorstand nach Maassgabe des §. 66.

11. Sie wählt Abgeordnete zur Generalsynode nach Maassgabe der demnächst zu erlassenden General-Synodalordnung.

ordnung. §. 66. Der Vorstand der Provinzialsynode wird für eine laufende Synodalperiode gewählt, bleibt aber bis zur Bildung des neuen Vorstandes in Thätigkeit.

Er besteht

1. aus einem Vorsitzenden (Präses),

2. aus mehreren (nicht über sechs) Beisitzern, geistlichen und weltlichen in gleicher Zahl (Assessoren).

Die Feststellung der Zahl für jede einzelne Provinz erfolgt durch einen Beschluss der Provinzialsynode, welcher der Bestätigung durch den Evangelischen Ober-Kirchenrath bedarf.

Für sämmtliche Beisitzer werden Stellvertreter gewählt, welche in Verhinderungsfällen für jene in den Vorstand eintreten.

Die Wahl des Präses unterliegt der Bestätigung des Evan-

gelischen Ober-Kirchenraths.

§. 67. Der Präses eröffnet die Synode, leitet ihre Verhandlungen und handhabt die äussere Ordnung. Seine Stimme entscheidet bei Stimmengleichheit. Er repräsentirt die Synode nach Aussen, insbesondere bei kirchlichen Feierlichkeiten von provinzieller Bedeutung. Er ist befugt, den Kreissynoden der Provinz mit berathender Stimme beizuwohnen. Bei vorübergehender Behinderung kann er sich durch einen Beisitzer vertreten lassen. Er ist der Vorsitzende des Synodalvorstandes als eigenen Kollegiums.

Der Präses wird bei den Präsidialgeschäften von den Beisitzern unterstützt. Im Falle seiner bleibenden Verhinderung oder seines definitiven Ausscheidens wählen bei nicht versammelter Synode die Beisitzer unter sich einen stellvertreten-

den Vorsitzenden.

Die Korrespondenz führt, insoweit nicht der Vorstand in Gesammtheit zu handeln berufen ist, der Präses allein. Demselben steht frei, die Mitunterschrift der Beisitzer einzuholen. §. 68. Dem Vorstande der Provinzialsynode liegt ob:

1. die Sorge für die Redaktion und Beglaubigung der Synodalprotokolle. Für die Aufzeichnung kann der Vorstand mit Zustimmung der Synode ein Mitglied derselben oder mehrere heranziehen. Auch in diesem Falle ist er für die Redaktion und die Richtigkeit des Protokolls verantwortlich;

2. die Einreichung der Synodalprotokolle an das Konsistorium, sowie deren Mittheilung an sämmtliche Pfarrer

und Gemeinde-Kirchenräthe der Provinz;

8. die zur Ausführung der Synodalbeschlüsse erforderlichen

Maassnahmen;

4. die Vorbereitung der Geschäfte für die nächste Synodalversammlung, insbesondere die Prüfung der Legitimationen (§. 69.);

5. die Abstattung von Gutachten, welche von dem Kon-

sistorium erfordert werden;

6. die Theilnahme an wichtigen Geschäften des Konsistoriums. Sie muss eintreten bei Vorschlägen über die Besetzung kirchenregimentlicher Aemter, bei Entscheidungen sowohl in der Rekursinstanz über die Entlassung von Aeltesten (§. 44.) als auch in erster Instanz über Einwendungen der Gemeinde gegen die Lehre eines zum Pfarramt Designirten (§. 55. Nr. 10.); ferner bei Entscheidungen, durch welche wegen Mangels an Uebereinstimmung mit dem Bekenntnisse der Kirche die Berufung eines sonst Anstellungsfähigen zu einem geistlichen Amte für unzulässig erklärt wird; endlich in allen Fällen, in welchen gegen einen Geistlichen wegen Irrlehre die Untersuchung eingeleitet oder eine Entscheidung gefällt werden soll.

Auch in anderen, durch ihre Wichtigkeit dazu geeigneten Angelegenheiten kann das Konsistorium den Syno-

dalvorstand zuziehen.

Die Mitwirkung des Vorstandes findet in der Weise statt, dass die Mitglieder desselben an den betreffenden Berathungen und Beschlüssen als ausserordentliche Mitglieder des Konsistoriums mit vollem Stimmrechte Theil nehmen. Ihrer Theilnahme ist in der Ausfertigung des Beschlusses Erwähnung zu thun;

7. die Berichterstattung über seine Wirksamkeit an die

nächste ordentliche Provinzialsynode.

§. 69. Nachdem der Präses die Synode eröffnet hat, berichtet er Namens des Synodal-Vorstandes über die Legitimation der Synodalmitglieder, über welche die Versammlung beschliesst. Beanstandete Mitglieder stimmen hierbei nicht mit. Die eintretenden Mitglieder legen das Synodalgelöbniss in die Hand des Präses ab. Demnächst erstattet der Präses den Bericht über die Wirksamkeit des bisherigen Synodal-Vorstandes und leitet die Wahl des neuen.

Am Tage nach der Eröffnung der Synode findet ein feierlicher Synodal-Gottesdienst statt. Jede einzelne Sitzung wird mit Gebet eröffnet, die Synode auch mit Gebet geschlossen.

Die Verhandlungen sind öffentlich. Eine vertrauliche Be-

rathung kann durch Beschluss der Synode verfügt werden.

Die Geschäftsordnung wird von der Synode mit Genehmigung des evangelischen Ober-Kirchenraths geregelt. Bis dahin ist eine von dem letzteren ertheilte Geschäftsordnung massgebend.

§. 70. Die Synode ist beschlussfähig, wenn zwei Drittheile

der gesetzlichen Mitgliederzahl anwesend sind.\*)

Die Beschlüsse werden nach absoluter Mehrheit der Abstimmenden gefasst. Wahlhandlungen sind, wenn zunächst relative Mehrheiten sich ergeben, durch engere Wahl bis zur Erreichung einer absoluten Mehrheit fortzusetzen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos. Für die Wahl zu Kommissionen genügt die relative Mehrheit.

Bei Fragen, deren Entscheidung nur aus einem der für den Bereich der Provinz zu Recht bestehenden evangelischen Bekenntnisse geschöpft werden kann, haben die dem betreffenden Bekenntnisse persönlich nicht angehörigen Mitglieder sich an der Abstimmung insoweit, als sie die konfessionelle Vorfrage betrifft, nicht zu betheiligen. Die Entscheidung dieser Vorfrage ist demnächst der Beschlussfassung über die Sache selbst, welche durch die ungetheilte Synode erfolgt, zu Grunde zu legen.

### Vierter Abschnitt. Kosten.

§. 71. Die Kosten der Synoden werden aus den Provinzialund Kreis-Synodalkassen bestritten. Diese erhalten ihren Bedarf, soweit nicht andere Mittel für jenen Zweck gewidmet sind, theils durch die Aufkünfte ihres etwaigen eigenen Vermögens, theils durch die Beiträge der Synodalkreise und Gemeinden. 295)

§. 72. Die Provinzial-Synodalkasse bezieht die erforderlichen Beiträge aus den Kreis-Synodalkassen nach Maassgabe einer Matrikel, welche vorläufig vom Konsistorium, definitiv von der Provinzialsynode unter Zustimmung des Konsistoriums aufzustellen ist. Die Verwaltung der Provinzial-Synodalkasse wird unter der Aufsicht der Synode durch einen von ihr zu bestellenden Synodalrechner oder von der Konsistorialkasse der Provinz geführt.

Die Kreis-Synodalkassen ziehen die erforderlichen Beiträge

von den Gemeinden ein (§. 53. Nr. 7.).

<sup>\*)</sup> Fass. des Kirchenges. v. 9. März 1891 (GS. S. 44). 295) Ges. v. 3. Juni 1876 Art. 12.

§. 78. In den Gemeinden werden sowohl die Synodalkostenbeiträge als auch die aus der Bildung und Wirksamkeit der Gemeinde-Kirchenräthe und Gemeindevertretungen entstehenden Kosten aus den Kirchenkassen, soweit diese dazu bei Berücksichtigung ihrer übrigen Verpflichtungen im Stande sind, sonst durch Gemeinde-Umlagen bestritten. Beide Arten von Kosten haben die Natur von nothwendigen kirchlichen Aufwendungen.

§. 74. Den Mitgliedern der Kreissynoden und Kreissynodal-Vorstände gebühren, soweit sie nicht am Orte der Versammlung wohnhaft sind, Tagegelder und Reisekosten. Den Mitgliedern der Provinzialsynoden und Provinzialsynodal-Vorstände, sowie den Abgeordneten zur Prüfungskommission (§. 65. Nr. 9.) gebühren Tagegelder und, soweit sie nicht am Orte ihrer synodalen Wirksamkeit ihren Wohnsitz haben, Reisekosten. Die Tagegelder und Reisekosten 205a) gehören zu den Synodalkosten.

# Fünfter Abschnitt. Uebergangsbestimmungen.

§. 75. In allen Gemeinden ist mit der Bildung der Gemeinde-Kirchenräthe und Gemeindevertretungen in Gemässheit

dieser Ordnung ungesäumt vorzugehen. Dabei üben

1. bestehende Gemeinde-Kirchenräthe der früheren Ordnung diejenigen Befugnisse aus, welche den Gemeinde-Kirchenräthen der neuen Ordnung für die Bildung der Gemeindevertretung, sowie für die Vorbereitung und Leitung der Wahl des Gemeinde-Kirchenraths (§§. 18. 36. 38.) übertragen sind,

2. bestehende Vorstände der Kreissynoden früherer Ordnung diejenigen Befugnisse, zu welchen diese neue Ordnung die Kreissynodal-Vorstände beruft (§§. 86. 40. 42.).

Nachdem die Gemeinde-Kirchenräthe eines Synodalkreises gebildet sind, ist zur Bildung der Kreissynode in Gemässheit dieser Ordnung zu schreiten. Dabei übt der Vorstand der bisherigen Kreissynode diejenigen Befugnisse aus, welche die neue Ordnung dem Kreissynodal-Vorstande beilegt (§. 52.).

§. 77. Sind die Kreissynoden in einer Provinz eingerichtet, so erfolgen auf ihrer erstmaligen Versammlung die Wahlen zur

Provinzialsynode (§. 53. Nr. 10.).

Bis zum Zusammentritt der letzteren werden die auf ihre Vorbereitung und Eröffnung bezüglichen Befugnisse, welche der Provinzialsynode selbst oder ihrem Vorstande beziehungsweise dem Präses eingeräumt sind (§§. 64. 68. Nr. 4.), von dem Konsistorium, beziehungsweise dessen Vorsitzenden ausgeübt.

§. 78. Fehlt es an Gemeinde-Kirchenräthen oder Kreissynoden der früheren Ordnung, oder ergeben sich bei Bildung der neuen Gemeindeorgane und Synoden anderweite Hinder-

<sup>205</sup>a) Fassung des Kirchenges. v. 10. Mai 1893 (GS. S. 192).

nisse, so ist das Konsistorium befugt, die zur Ueberleitung in

die neue Ordnung erforderlichen Verfügungen zu treffen.

§. 79. Die Amtsthätigkeit der jetzigen Gemeinde-Kirchenräthe, Kreissynoden und Kreissynodelvorstände erlischt mit dem Tage, an welchem die nach der gegenwärtigen Ordnung gebildeten Gemeindeorgane und Synoden in Wirksamkeit treten.

§. 80. Die zur Ausführung dieser Ordnung erforderlichen Instruktionen werden von dem Evangelischen Ober-Kirchenrath im Einverständniss mit dem Minister der geistlichen, Unter-

richts- und Medizinal-Angelegenheiten erlassen.

10c. Allerhöchster Erlass, betreffend die Einführung einer Generalsynodal-Ordnung für die evangelische Landeskirche der acht älteren Provinzen der Monarchie. Vom 20. Januar 1876. (G. S. S. 7.)

#### Generalsynodal-Ordnung für die evangelische Landeskirche der acht älteren Provinzen der Monarchie.

§. 1. Der Verband der Generalsynode erstreckt sich auf die evangelische Landeskirche der neun\*) älteren Provinzen der Monarchie.

Der Bekenntnissstand und die Union in den genannten Provinzen und den dazu gehörenden Gemeinden werden durch dieses Verfassungsgesetz nicht berührt.

# I. Zusammensetzung.

§. 2. Die Generalsynode wird zusammengesetzt: 1. aus 150 Mitgliedern, welche von den Provinzialsynoden der Provinzen Ost- und Westpreussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen, Westphalen und der Rheinprovinz gewählt werden;

2. aus sechs Mitgliedern, von welchen jede evangelischtheologische Fakultät an den Universitäten Königsberg, Berlin, Greifswald, Breslau, Halle und Bonn eines aus

ihrer Mitte wählt;

3. aus den General-Superintendenten der im Generalsynodalverbande stehenden Provinzen;

4. aus dreissig vom Könige zu ernennenden Mitgliedern. Die Berufung der Synodalmitglieder erfolgt für eine Synodalperiode von sechs Jahren.

§. 3. Die zufolge §. 2. Nr. 1. zu wählenden Mitglieder werden auf die neun Provinzialsynoden dergestalt vertheilt, dass die Synode

<sup>\*)</sup> Bgl. Gef. v. 19. März 1877, betr. die Theilung der Provinz Preußen (**G**S. S. 107). **Gef.** v. 28. Mai 1894 § 1.

| der | Provinz   | Ostpreussen         |     | • | • | • | • | • | 15, |
|-----|-----------|---------------------|-----|---|---|---|---|---|-----|
| 27  | 77        | Westpreusse         | n . | • | • | • | • | • | 9,  |
| n   | 77        | Brandenbur          | g.  | • |   | • | • | • | 27, |
| 77  | <b>77</b> | Pommern .           | •   | • | • | • |   | • | 18, |
| 77  | 99        | Posen               |     |   |   |   |   |   |     |
| n   | 77        | Schlesien.          |     |   |   |   |   |   |     |
| 77  | 27        | Sachsen             |     |   |   |   |   |   |     |
| 71  | n         | Westphalen          | •   | • | • | • | • | • | 12, |
| 77  | Rheinpr   | Westphalen<br>ovinz | •   | • | • | • | • | • | 15  |

Mitglieder wählt.

Die Wahl erfolgt in der Weise, dass

1. ein Drittheil aus den innerhalb der Provinz in geistlichen Aemtern der Landeskirche angestellten Geistlichen,

2. ein Drittheil aus solchen Angehörigen der Provinz gewählt wird, welche in Kreis- oder Provinzialsynoden oder in den Gemeindekörperschaften derselben als weltliche Mitglieder entweder zur Zeit der Kirche dienen oder früher gedient haben;

3. die Wahlen für das letzte Drittheil sind an diese Beschränkungen nicht gebunden, sondern können auch auf andere angesehene, kirchlich erfahrene und verdiente Männer gerichtet werden, welche der evangelischen Landeskinsbe angehören

Landeskirche angehören.

Für jeden Abgeordneten wird gleichzeitig ein Stellvertreter gewählt.\*)

Alle Gewählten müssen das dreissigste Lebensjahr zurück-

gelegt haben.

§. 4. Königlicher Verordnung bleibt es vorbehalten, die Aussonderung der Residenzstadt Berlin und ihrer Umgebung aus dem Synodalverbande der Provinz Brandenburg, die Einrichtung einer besonderen Provinzial- (Stadt-) Synode Berlin und die Vertheilung der Zahl der Mitglieder anzuordnen, welche demnächst die Synoden der Provinz Brandenburg und der Stadt Berlin nach dem Maassstabe der in ihnen vorhandenen evangelischen Bevölkerung in die Generalsynode zu entsenden haben.

Ueber die einzelnen hierzu erforderlichen Bestimmungen sind die vereinigten Kreissynoden von Berlin und die Provinzial-

synode der Provinz Brandenburg zu hören.

Veränderungen der hiernach getroffenen Anordnungen, welche durch spätere landesgesetzliche Feststellung eines besonderen provinziellen Verbandes für die Stadt Berlin und ihre Umgebung bedingt werden sollten, erfolgen gleichfalls durch Königliche Verordnung.

# II. Wirkungskreis.

§. 5. Die Generalsynode hat mit dem Kirchenregimente des Königs der Erhaltung und dem Wachsthum der Landeskirche

<sup>\*)</sup> Zus. des Kirchenges. v. 18. Juli 1892 (GS. S. 273, 274).

auf dem Grunde des evangelischen Bekenntnisses zu dienen: Regiment, Lehrstand und Gemeinden zur Gemeinschaft der Arbeit an dem Aufbau der Landeskirche zu verbinden; auf Innehaltung der bestehenden Kirchenordnung in den Thätigkeiten der Verwaltung zu achten; über die gesetzliche Fort-bildung der landeskirchlichen Einrichtungen zu beschliessen; die Fruchtbarkeit der Landeskirche an Werken der christlichen Nächstenliebe zu fördern; die Einheit der Landeskirche gegen auflösende Bestrebungen zu wahren; der provinziellen kirchlichen Selbstständigkeit ihre Grenzen zu ziehen und sie in denselben zu schützen; die Gemeinschaft zwischen der Landeskirche und anderen Theilen der evangelischen Gesammtkirche pflegen; zur interkonfessionellen Verständigung der christlichen Kirche zu helfen, und überhaupt sowohl aus eigener Bewegung als auf Anregung der Kirchenregierung, in Gemässheit dieser Ordnung, Alles zu thun, wodurch die Landeskirche gebaut und gebessert und die Gesammtkirche in der Erfüllung ihrer religiösen und sittlichen Aufgabe gefördert werden mag.

### Gesetzgebung.

§. 6. Landeskirchliche Gesetze bedürfen der Zustimmung der Generalsynode und werden von dem Könige, kraft seines Rechts als Träger des Kirchenregiments, erlassen. Sie werden behufs der Beglaubigung von dem Präsidenten des Evangelischen Ober-Kirchenraths gezeichnet.\*)

Die Generalsynode hat das Recht, landeskirchliche Gesetze

vorzuschlagen.

Bevor ein von der Generalsynode angenommenes Gesetz dem Könige zur kirchenregimentlichen Genehmigung vorgelegt wird, ist die Erklärung des Ministers der geistlichen Angelegenheiten darüber herbeizuführen, ob gegen den Erlass desselben von

Staatswegen etwas zu erinnern sei.

Ein Kirchengesetz erhält seine verbindliche Kraft durch die Verkündung in dem unter Verantwortlichkeit des Evangelischen Ober-Kirchenraths erscheinenden kirchlichen Gesetzund Verordnungsblatt. Sie beginnt, sofern in dem Gesetze kein anderer Anfangstermin bestimmt ist, mit dem vierzehnten Tage nach demjenigen Tage, an welchem das betreffende Stück des genannten Blattes in Berlin ausgegeben worden ist.

§. 7. Folgende Gegenstände unterliegen ausschliesslich der

landeskirchlichen Gesetzgebung:

1. die Regelung der kirchlichen Lehrfreiheit;

2. die ordinatorische Verpflichtung der Geistlichen;

<sup>\*)</sup> Bgl. Ges. v. 28. Mai 1894 § 1, burch welches die Kirchengesetzgebung mit Ausnahme bestimmter Punkte von der Bestätigung durch Staatsgesetz bestreit ist.

8. die zu allgemeinem landeskirchlichem Gebrauche bestimmten agendarischen Normen.

Soll die Einführung agendarischer Normen nur für einzelne Provinzialbezirke erfolgen, so bedarf es der Zustimmung der betreffenden Provinzialsynode.

Insofern bestehende agendarische Ordnungen die Verwaltung der Sakramente betreffen, dürfen sie in den einzelnen Gemeinden nicht ohne Zustimmung der Gemeindeorgane verändert werden, gleichviel, ob die Aenderung durch landeskirchliche oder provinzielle Gesetzgebung beschlossen ist.

Durch vorübergehende Verhältnisse bedingte und daher nur zeitweilige liturgische Anordnungen werden mit Ermächtigung des Königs vom Evangelischen Ober-Kirchenrathe getroffen.

Die Zulassung von Katechismuserklärungen, Religionslehrbüchern und Gesangbüchern erfolgt für den allgemeinen landeskirchlichen Gebrauch nach ertheilter Billigung der Generalsynode, für den provinziellen Gebrauch nach ertheilter Billigung der Provinzialsynode, durch Verfügung des Kirchenregiments. Gegen obligatorische Einführung solcher kirchlicher Bücher steht jeder einzelnen Gemeinde ein Widerspruchsrecht zu;

4. die Einführung oder Abschaffung allgemeiner kirchlicher

Feiertage;

5. Aenderungen der Kirchengemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 1873 und dieser Ordnung, sowie Aonderungen der Kirchenverfassung, welche den Grundsatz betreffen, wonach das Kirchenregiment des Königs durch kollegiale, mit geistlichen und weltlichen Mit-

gliedern besetzte Kirchenbehörden auszuüben ist; 6. die Kirchenzucht wegen Verletzung allgemeiner Pflichten der Kirchenglieder, sowie die Disziplinargewalt über Geistliche und andere Kirchendiener. Bis zur anderweiten kirchengesetzlichen Regelung der Disziplinargewalt bei Dienstvergehen der Superintendenten, Geistlichen und niederen Kirchendiener finden auf das förmliche Disziplinarverfahren, sowie auf die vorläufige Dienstenthebung gegen dieselben die Bestimmungen der §§. 22. 23. Nr. 1., 24. 27. 28. 31. bis 45. und 48. bis 54. des Gesetzes vom 21. Juli 1852 (G. S. S. 465.) mit der Maassgabe Anwendung, dass die in dem genannten Gesetze dem Disziplinarhofe und den Provinzialbehörden beigelegten Befugnisse von den Provinzialkonsistorien nach den für das Verfahren bei den Provinzialbehörden vorgeschriebenen Bestimmungen zu üben sind, die dem Disziplinarhof beigelegte gutachtliche Thätigkeit fortfallt und die Zuständigkeiten des Ministerial- beziehungsweise StaatsMinisterialressorts dem Evangelischen Oberkirchenrathe

7. die kirchlichen Erfordernisse der Anstellungsfähigkeit und die kirchlichen Grundsätze über die Besetzung der geistlichen Aemter;

8. die kirchlichen Bedingungen der Trauung.

§. 8. Der Kirchenregierung wie der Generalsynode bleibt unbenommen, auch über andere Gegenstände der kirchlichen Ordnung, deren allgemeine kirchengesetzliche Regelung heilsam

erachtet wird, Gesetzesvorschläge zu machen.

Ist diese Regelung erfolgt, so kann weder eine Veränderung derselben, noch deren Ueberlassung an die provinzial-kirchliche Gesetzgebung oder an das kirchenregimentliche Verordnungsrecht anders als im Wege der landeskirchlichen Gesetz-

gebung geschehen.

§ 9. Es hängt vom Ermessen der Kirchenregierung ab, über Gesetzesvorschläge, welche sie der Generalsynode zu machen beabsichtigt, zuvor die Provinzialsynoden, beziehungsweise die ausschliesslich betheiligten zu gutachtlicher Aeusserung zu veranlassen. Bei Veränderungen, welche die Liturgie betreffen (§. 7. Nr. 3.), soll diese Anhörung der Provinzialsynoden in der Regel geschehen.

§. 10. Veränderungen der revidirten Kirchenordnung für Westphalen und die Rheinprovinz können, wie bisher, von den Provinzialsynoden dieser Provinzen beschlossen und durch Be-

stätigung der Kirchenregierung in Kraft gesetzt werden.

Werden Bestimmungen der genannten Kirchenordnung durch ein von der Kirchenregierung beabsichtigtes landeskirchliches Gesetz betroffen, so müssen die Synoden der beiden Provinzen, bevor der Gesetzesvorschlag an die Generalsynode gelangt, gutachtlich gehört werden.

Gehen solche Gesetzesvorschläge von der Generalsynode aus, so sind die Gutachten der genannten Provinzialsynoden vor

der Einholung der Königlichen Sanktion zu veranlassen.

Aeussern sich beide Synoden übereinstimmend gegen die Veränderung ihrer Kirchenordnung, so bleiben diese Provinzen von dem Geltungsbereiche der betreffenden landeskirchlichen Vorschrift ausgenommen.

### Kirchliche Vermögensrechte und Besteuerung.

§. 11. Die Generalsynode übt eine Kontrole über die vom Evangelischen Ober-Kirchenrathe verwalteten oder unter seine Verfügung gestellten kirchlichen Fonds und sonstigen kirchlichen Einnahmen, und vereinbart mit ihm die leitenden Grundsätze für ihre Verwendung. Der Generalsynode, und in den Jahren, in welchen sie sich nicht versammelt, dem Synodalvorstande ist die Jahresrechnung über diese Fonds zur Prüfung und Ertheilung der Entlastung vorzulegen.

§. 12. Von der Verwendung der unter der Verwaltung des Ministers der geistlichen Angelegenheiten stehenden kirchlichen Fonds und der im Staatshaushalts-Etat für kirchliche Zwecke bewilligten Mittel giebt der Evangelische Ober-Kirchenrath auf Grund der Nachrichten, welche er darüber vom Minister der geistlichen Angelegenheiten erhalten hat, der Generalsynode Kenntniss. Sobald solche Fonds oder Mittel in die Verwaltung der Kirche übergehen, erweitert sich die synodale Kenntnissnahme zur Kontrole (§. 11.).

§. 13. Anordnungen der Kirchenregierung wegen Einführung neuer, regelmässig wiederkehrender, sowie wegen Abschaffung bestehender landeskirchlicher Kollekten bedürfen der

Zustimmung der Generalsynode.

§. 14. Die Bewilligung neuer Ausgaben für landeskirchliche Zwecke, soweit sie durch Umlagen auf die Kirchenkassen oder Kirchengemeinden gedeckt werden sollen, erfolgt im Wege der

kirchlichen Gesetzgebung.

Der bewilligte, durch Umlage aufzubringende Betrag wird über die Provinzen der Landeskirche nach einem Maassstabe repartirt, welcher vorläufig durch Königliche Verordnung aufgestellt, endgültig zwischen der Generalsynode und der Kirchen-

regierung vereinbart wird.

Die auf die einzelnen Provinzen entfallenden Beträge werden nach den in den §§. 72. 73. der Kirchengemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 1873 aufgestellten Normen für die Provinzen Rheinland und Westphalen nach Maassgabe des §. 185. der Kirchenordnung vom 5. März 1835 einer Unterrepartition unterworfen und an die Konsistorialkassen und von diesen an den Evangelischen Ober-Kirchenrath abgeführt.

§. 15. Auch die Einkünfte des Kirchenvermögens und der Pfarrpfründen können durch ein Kirchengesetz zu Beiträgen für

kirchliche Zwecke herangezogen werden.

Dies ist nur zulässig bei Kirchenkassen, sofern die etatsmässige Solleinnahme derselben die etatsmässige Sollausgabe um mehr als ein Drittheil der letzteren, und wenigstens um dreihundert Mark jährlich übersteigt, bei Pfarrpfründen, sofern der jährliche Ertrag derselben ausschliesslich des Wohnungswerths auf mehr als sechstausend Mark sich beläuft. Diese Beiträge dürfen zehn Prozent des jährlichen Ueberschusses der Solleinnahme der Kirchenkasse und des über die Summe von sechstausend Mark hinausgehenden Pfründenertrages nicht überschreiten.

### Anträge und Beschwerden.

§. 16. Die Generalsynode kann durch Anträge, welche sie beschliesst, das Kirchenregiment in dem ganzen Bereiche seiner Thätigkeit zu den Maassregeln anregen, die sie dem landeskirchlichen Bedürfniss entsprechend erachtet. Auf jeden solchen Antrag muss ein Bescheid, im Falle der Ablehnung mit den

Gründen derselben, ertheilt werden.

§. 17. Behufs Erhaltung der kirchengesetzlichen Ordnung in den Thätigkeiten der Verwaltung steht der Generalsynode auch der Weg der Beschwerde offen. Gegenstand derselben sind Verletzungen kirchengesetzlicher Vorschriften durch Verfügungen der Kirchenbehörden, welche im kirchlichen Instanzenwege keine Abhülfe gefunden haben. Die von der Generalsynode darüber gefassten Beschlüsse gehen an den Evangelischen Ober-Kirchenrath zur Prüfung und Bescheidung.

### Wahrung der Einheit der Landeskirche.

§. 18. Der Generalsynode werden die von den Provinzialsynoden gefassten Beschlüsse vorgelegt. Findet die Generalsynode, dass ein Beschluss der Provinzialsynode mit der Einheit der evangelischen Landeskirche in Bekenntniss und Union, in Kultus und Verfassung nicht vereinbar ist, so ist demselben die kirchenregimentliche Bestätigung zu versagen. Ist solche bereits ertheilt, so hat die Kirchenregierung ihn ausser Kraft zu setzen.

#### Verhältniss zu anderen Kirchengemeinschaften.

§. 19. Die Generalsynode nimmt Kenntnis von den Beziehungen der Landeskirche zu den übrigen Theilen der Deutschen evangelischen Kirche, beschliesst über die der weiteren Entwickelung ihres Gemeinschaftsbandes dienenden Einrichtungen und betheiligt sich durch von ihr gewählte Abgeordnete an etwaigen Vertretungskörpern der Deutschen evangelischen Kirche.

Zur Theilnahme der Landeskirche an anderen kirchlichen Versammlungen, insbesondere denen von internationaler oder interkonfessioneller Art, bedarf es der Zustimmung der General-

synode.

Wahl des Präsidiums, des Synodalvorstandes und Synodalraths.

§. 20. Die Generalsynode wählt beim Beginne ihrer jedesmaligen Versammlung (§. 29.) und für die Dauer derselben ihr Präsidium, bestehend aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten und vier Schriftführern.

§. 21. Am Schlusse jeder ordentlichen Versammlung (§. 24.) wählt die Generalsynode den Synodalvorstand und Synodalrath auf eine Synodalperiode von sechs Jahren. Wird die Versammlung geschlossen, bevor diese Wahl stattgefunden hat, so treten die für die frühere Synodalperiode Gewählten wieder in Funktion.

§. 22. Der Synodalvorstand besteht aus einem Vorsitzenden, aus einem Stellvertreter desselben und aus fünf Beisitzern. Für die Beisitzer werden Ersatzmänner gewählt, welche bei Verhinderung der ersteren in den Vorstand berufen werden. Scheiden

bei nicht versammelter Synode sowohl der Vorsitzende als sein Stellvertreter aus, so wählen die Beisitzer unter sich für die Restzeit einen Vorsitzenden.

Der Synodalvorstand tritt ausser Funktion, sobald die nächste ordentliche Versammlung der Generalsynode ihr Präsidium gewählt hat.

§. 28. Zum Synodalrath wählt die Generalsynode achtzehn Mitglieder, welche zusammen mit dem Vorstande den Synodalrath bilden.

Von den Gewählten müssen je drei den Provinzen Brandenburg und Sachsen, je zwei den Provinzen Ostpreussen, Pommern, Schlesien, Westphalen und der Rheinprovinz, je einer der Provinz Westpreussen und Posen angehören. Für dieselben werden Ersatzmänner gewählt, welche bei Verhinderung der ersteren zur Funktion berufen werden.

Der Synodalrath endet seine Funktion mit der Eröffnung

der nächsten ordentlichen Generalsynode.

### III. Versammlungen der Generalsynode.

§. 24. Die Generalsynode tritt auf Berufung des Königs und zwar alle sechs Jahre zu ordentlicher Versammlung zusammen. Zu ausserordentlicher Versammlung kann sie nach Anhörung des Synodalvorstandes jederzeit berufen werden.

Dem Könige steht es zu, jederzeit die Versammlung zu

schliessen oder zu vertagen.

§. 25. Während der Versammlung der Synode findet in allen evangelischen Hauptgottesdiensten der Landeskirche eine

Fürbitte für die Synode statt.

§. 26. Als Königlicher Kommissar zur Wahrnehmung der Zuständigkeiten des obersten Kirchenregiments bei der Synode fungirt der Präsident des Evangelischen Ober-Kirchenraths. In Vakanzfällen oder bei dauernder Verhinderung ernennt der König einen anderen Kommissar.

Der Königliche Kommissar ist befugt, jederzeit das Wort zu ergreifen und Anträge zu stellen. Er kann Mitglieder des Evangelischen Ober-Kirchenraths mit seiner Beihülfe und vor-

übergehenden Vertretung beauftragen.

Der Minister der geistlichen Angelegenheiten und die von ihm ernannten Kommissarien sind berechtigt, den Sitzungen beizuwohnen und jederzeit das Wort zu ergreifen, sofern sie es im Interesse des Staates für erforderlich erachten.

§. 27. Die Synode regelt ihren Geschäftsgang. Bis dies geschieht, ist eine provisorische Geschäftsordnung massgebend,

welche der Evangelische Ober-Kirchenrath ertheilt.

§. 28. Der Präsident der Synode leitet die Verhandlungen.

und handhabt die äussere Ordnung.

§. 29. Der Vorsitzende des Synodalvorstandes eröffnet die Synode, berichtet über die bisherige Wirksamkeit des Synodal-

vorstandes während der verflossenen Synodalperiode, sowie über die Verhandlungen der während derselben Zeit abgehaltenen Provinzialsynoden, soweit sie für die gesammte Landeskirche von Bedeutung sind; er berichtet ferner über die Legitimation der Synodalmitglieder und leitet die Wahl des Präsidiums.

Die Versammlung beschliesst über die Legitimation ihrer

Mitglieder.

§. 80. Die Mitglieder werden nach Konstituirung des Präsidiums von dem Präsidenten mit dem in der Kirchengemeindeund Synodalordnung vom 10. September 1873 §. 63. vorgeschriebenen Gelöbniss verpflichtet.

§. 31. Am Tage nach der Eröffnung der Synode findet ein

feierlicher Synodal-Gottesdienst statt.

Jede einzelne Sitzung beginnt mit einer kurzen Schriftvorlesung und Gebet und schliesst mit einem Segenswunsch. Die Synode wird mit Gebet geschlossen.

§. 32. Die Verhandlungen sind öffentlich. Eine vertrauliche Berathung kann durch Beschluss der Synode verfügt

werden.

Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder erforderlich. Die Beschlussfassung erfolgt mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

Wahlhandlungen sind, wenn zunächst relative Mehrheiten sich ergeben, durch engere Wahl bis zur Erreichung einer absoluten Mehrheit fortzusetzen. Für die Wahl zu Kommissionen genügt die relative Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos.

Einer zweimaligen Berathung und Beschlussfassung bedarf es, wenn es sich um Kirchengesetze (§. 6.) oder um Bewilligung

neuer Ausgaben (§§. 14. 15.) handelt.

Aenderungen der Kirchenverfassung in Bezug auf die Zusammensetzung oder die Befugnisse der Gemeindeorgane oder der Synoden können nur mit einer Mehrheit von Zweidritteln der abgegebenen Stimmen in der Generalsynode beschlossen werden.

§. 88. Das Präsidium sorgt für die Aufzeichnung, Redaktion und Beglaubigung der Sitzungsprotokolle. Bei der Aufzeichnung kann es von Mitgliedern der Synode unterstützt werden, welche sich auf Einladung des Präsidiums diesem Geschäfte unterziehen.

### IV. Synodalvorstand und Synodalrath.

§. 34. Als selbstständiges Kollegium hat der Vorstand der Generalsynode den folgenden Wirkungskreis:

1. Er erledigt die ihm von der Kirchenregierung gemachten

Vorlagen.

2. Er beschliesst über die in seiner eigenen Mitte gestellten

Anträge auf Beseitigung von Mängeln, welche bei der kirchlichen Gesetzgebung und Verwaltung hervortreten. Beschlüsse der letzteren Art gehen, sofern ihnen im Verwaltungswege entsprochen werden kann, als Anträge an den Evangelischen Ober-Kirchenrath. Verlangt ihre Ausführung den Weg der Gesetzgebung, so kann der Synodalvorstand entweder die Beschreitung desselben bei der Kirchenregierung beantragen, oder selbst einen Gesetzentwurf behufs seiner Einbringung in der General-

synode ausarbeiten (§. 6).

3. Er vertritt die nicht versammelte Generalsynode, wenn Anordnungen, welche regelmässig der beschliessenden Mitwirkung der Generalsynode bedürfen, wegen ihrer Unaufschieblichkeit durch kirchenregimentlichen Erlass provisorisch getroffen werden sollen. Solche Erlasse können nur ergehen, wenn der Synodalvorstand sowohl die Unaufschieblichkeit anerkennt, als auch ihrem Inhalte zustimmt und mit ausdrücklicher Erwähnung dieser seiner Mitwirkung. Sie sind der nächsten Generalsynode zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen und, wenn die letztere versagt wird, ausser Wirksamkeit zu setzen.

4. Er bereitet die nächste Versammlung der Generalsynode, soweit ihm dies obliegt, vor, insbesondere durch Prüfung der Legitimationen und Feststellung des der General-

synode abzustattenden Berichts (§. 29.).

5. In Bezug auf die vorangegangene Versammlung erledigt er die zur Ausführung ihrer Beschlüsse erforderlichen Geschäfte und sorgt für den Druck und die Vertheilung der Synodalprotokolle.

6. Er verwaltet die General-Synodalkasse (§. 38.) und übt

die ihm in §. 11. zugewiesenen Funktionen.

Verlangt der Synodalvorstand, bevor er sich in Angelegenheiten der unter Nr. 2. und 3. bezeichneten Art schlüssig macht, eine gemeinschaftliche Berathung mit dem Evangelischen Ober-Kirchenrath, so hat der letztere eine solche zu veranstalten.

§. 85. Der Synodalvorstand wird zur Erledigung derjenigen Geschäfte, welche ihm selbstständig bei nicht versammelter Synode obliegen (§. 84.), nach Vereinbarung mit dem Evangelischen Ober-Kirchenrath von seinem Vorsitzenden nach Berlin berufen.

Zu einem gültigen Beschlusse des Synodalvorstandes bedarf es der Anwesenheit von wenigstens fünf Mitgliedern. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Die Erledigung einzelner Geschäfte im schriftlichen Wege ist ausnahmsweise nach dem Ermessen des Vorsitzenden zulässig.

Der Synodalvorstand regelt seinen Geschäftsgang durch seine Beschlüsse. Es steht ihm frei, aus seiner Mitte für be-

stimmte Geschäfte Ausschüsse zu bilden oder auch einzelne Mitglieder mit solchen zu beauftragen.

§. 36. Mit dem Evangelischen Ober-Kirchenrath wirkt der

Synodalvorstand zusammen:

1. wenn in der Rekursinstanz entweder über Einwendungen der Gemeinde gegen die Lehre eines zum Pfarramt Designirten, oder über die wegen Mangels an Uebereinstimmung mit dem Bekenntniss der Kirche angefochtene Berufung eines sonst Anstellungsfähigen zu einem geistlichen Amte oder in einer wegen Irrlehre gegen einen Geistlichen geführten Disziplinaruntersuchung Entscheidung abgegeben werden soll;

2. bei der Feststellung der von der Kirchenregierung der Generalsynode vorzulegenden Gesetzentwürfe und der zur Ausführung der landeskirchlichen Gesetze erforder-

lichen Instruktionen;

3. bei den dem Evangelischen Ober-Kirchenrath zustehenden Vorschlägen für die Besetzung der General-Superintendenturen;

4. bei Vertretung der evangelischen Landeskirche in ihren

vermögensrechtlichen Angelegenheiten;

5. in anderen Angelegenheiten der kirchlichen Centralverwaltung von vorzüglicher Wichtigkeit, in welchen der Evangelische Ober-Kirchenrath die Zuziehung des Synodalvorstandes beschliesst.

Die Mitwirkung des Vorstandes findet in der Weise statt, dass die Mitglieder desselben, nach vorheriger Mittheilung der Gegenstände der Berathung auf Berufung, durch den Präsidenten des Evangelischen Ober-Kirchenraths an den betreffenden Berathungen und Beschlüssen als ausserordentliche Mitglieder des Evangelischen Ober-Kirchenraths mit vollem Stimmrecht Theil nehmen. In der Ausfertigung solcher Beschlüsse ist ihrer Mitwirkung Erwähnung zu thun. Dem Erforderniss der Mitwirkung ist entsprochen, wenn wenigstens vier Mitglieder des Vorstandes Theil genommen haben.

§. 37. Der Synodalrath (§. 23.) wird in jedem Jahre einmal in Berlin versammelt, um mit dem Evangelischen Ober-Kirchenrath in dessen Sitzung über Aufgaben und Angelegenheiten der Landeskirche zu berathen, in welchen die Kirchenregierung zur Feststellung leitender Grundsätze den Beirath dieses landeskirchlichen Synodalorgans für nothwendig erachtet.

Die Berufung erfolgt durch den Evangelischen Ober-Kirchen-

rath.

Die Versammlung des Synodalraths kann in den Jahren ausfallen, in welchen die Generalsynode sich versammelt.

#### V. Kosten.

§. 88. Zur Bestreitung der Kosten der Generalsynode, sowie der Vorstände derselben und der von den letzteren bestellten Ausschüsse und Kommissionen wird eine General-Synodalkasse gebildet. Diese erhält ihren Bedarf, soweit nicht andere Mittel für jenen Zweck gewidmet sind, durch die Beiträge der Provinzial-Synodalkassen. Für die Vertheilung dieser Beiträge über die einzelnen Provinzen und die Beschaffung der auf diese entfallenden Summen sind die Bestimmungen des §. 14. Satz 2. und 8. massegebend. Die Abführung geschieht an den Vorstand der Generalsynode.

§. 89. Der Synodalvorstand legt die Rechnung der General-Synodalkasse. Die Prüfung und Entlastung dieser Rechnung

erfolgt durch die Generalsynode.

Beschliesst die Generalsynode auf den Antrag ihres Vorstandes die Verwaltung der Synodalkasse durch den Evangelischen Ober-Kirchenrath, so erfolgt sie bei diesem; Rechnungslegung und Entlastung richten sich dann nach den Vorschriften

des §. 11.

§. 40. Den Mitgliedern der Generalsynode, ihres Vorstandes und des Synodalrathes gebühren Tagegelder und, soweit sie nicht am Orte ihrer synodalen Wirksamkeit ihren Wohnsitz haben, Reisekosten. Dieselben gehören zu den Synodalkosten und werden nach den vom Evangelischen Ober-Kirchenrath vorläufig zu bestimmenden, definitiv mit der Generalsynode zu vereinbarenden Sätzen aus der General-Synodalkasse bestritten.

### VI. Schlussbestimmungen.

§. 41. Die Neuregelung der Ressortverhältnisse zwischen den Staatsbehörden einerseits und den Kirchenbehörden andererseits bleibt staatlicher Anordnung vorbehalten.

§. 42. Die §§. 50. 59. 61. und 62. der Kirchengemeindeund Synodalordnung vom 10. September 1873 sind aufgehoben.

An die Stelle derselben treten die Bestimmungen der nachfolgenden §§. 48. bis 46.

§. 48. "Die Kreissynode besteht aus:

1. dem Superintendenten der Diözese als Vorsitzenden. Unter mehreren zur Synode gehörigen Superintendenten gebührt der Vorsitz dem im Ephoralamt älteren;

2. sämmtlichen innerhalb des Kirchenkreises ein Pfarramt definitiv oder vikarisch verwaltenden Geistlichen. Geistliche an Anstalten, welche keine Parochialrechte haben, Militairgeistliche und ordinirte Hülfsgeistliche sind nur befugt, mit berathender Stimme an der Synode Theil

zu nehmen. Zweisel über den Umfang der Theilnahmeberechtigung einzelner Geistlichen entscheidet das Konsistorium:

3. der doppelten Anzahl gewählter Mitglieder. Die Hälfte derselben wird aus den derzeitigen Aeltesten oder aus der Zahl der früheren Aeltesten gewählt, in der Weise, dass jede Gemeinde so viele Mitglieder entsendet, als sie

stimmberechtigte Geistliche in der Synode hat. Die andere Hälfte wird aus den angesehenen, kirchlich erfahrenen und verdienten Männern des Synodalkreises von den an Seelenzahl stärkeren Gemeinden gewählt. Diejenigen Gemeinden, welche hiernach noch ein oder mehrere Mitglieder zu wählen haben, sowie die Zahl dieser Mitglieder, werden unter Berücksichtigung der Seelenzahl, sowie der sonstigen örtlichen Verhältnisse der Gemeinden und des Kreises, das erste Mal nach Anhörung des Kreis-Synodalvorstandes durch Anordnung des durch den Provinzial-Synodalvorstand verstärkten Konsistoriums, demnächst endgültig nach Anhörung der Kreissynode durch Beschluss der Provinzialsynode hestimmt.

Die Wahl dieser Mitglieder erfolgt auf 8 Jahre und wird durch die vereinigten Gemeindeorgane, bei verbundenen Gemeinden der Gesammtparochie, vollzogen; wo verfassungsmässig eine Gemeindevertretung nicht vorhanden ist, erfolgt die Wahl durch den Gemeinde-Kirchenrath. Diejenigen weltlichen Mitglieder der Kreissynode, welche noch kein Gelübde als Aelteste abgelegt haben, werden von dem Vorsitzenden der Kreissynode mit demjenigen Gelübde verpflichtet, welches die Mitglieder der Provinzialsynode nach §. 63. der Kirchengemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 1878 zu leisten haben. Die Gewählten müssen das 80. Lebensjahr zurückgelegt haben.

Seitens der Kirchenregierung ist darauf hinzuwirken, dass durch Theilung der grösseren Diözesen eine übermässig grosse Zahl der zu einer Kreissynode gehörigen Mitglieder vermieden werde.

§. 44. Die Provinzialsynode wird zusammengesetzt aus:

1. den von den Kreissynoden oder Synodalverbänden der Provinz zu wählenden Abgeordneten:

Provinz zu wählenden Abgeordneten;

2. einem von der evangelisch-theologischen Fakultät der Provinzial-Universität (für Westpreussen der Universität Königsberg, für Posen der Universität Breslau) zu wählenden Mitgliede dieser Fakultät;

8. den vom Könige zu ernennenden Mitgliedern, deren Zahl den sechsten Theil der nach Nr. 1 zu wählenden Abge-

ordneten nicht übersteigen soll.

Die Berufung aller Synodalmitglieder erfolgt für eine Syno-

dalperiode von drei Jahren.

§. 45. Jeder Kreis-Synodalbezirk ist ein Wahlkreis, seine Kreissynode der Wahlkörper. Ist jedoch in der Provinz eine grössere Anzahl von Kreissynoden vorhanden, so ist durch Vereinigung mehrerer Kreissynoden zu einem Wahlverbande die Zahl der Wahlkreise auf fünfunddreissig, in den Provinzen Brandenburg und Sachsen auf vierzig zu verringern. In dem

Wahlverbande bilden die vereinigten Kreissynoden den Wahl-

körper.

Die Anzahl und die Begrenzung der durch Zusammenlegung von Kreissynoden gebildeten Wahlkreise wird bis zur anderweiten kirchengesetzlichen Regelung durch Königliche Verordnung bestimmt.

Die Zahl der von den Kreissynoden und Wahlverbänden zu wählenden Abgeordneten (§. 44. Nr. 1.) beträgt das Drei-

fache der in der Provinz vorhandenen Wahlkreise.

Für jeden Abgeordneten wird gleichzeitig ein Stellvertreter gewählt.

- §. 46. Die Wahl erfolgt in der Weise, dass in jedem Wahlkreise
  - 1. ein Abgeordneter aus den innerhalb des Wahlkreises in geistlichen Aemtern der Landeskirche angestellten Geistlichen.
  - 2. ein Abgeordneter aus solchen Angehörigen des Wahlkreises gewählt wird, welche in Kreissynoden oder in den Gemeindekörperschaften desselben als weltliche Mitglieder zur Zeit der Kirche dienen oder früher gedient haben:
  - 3. das letzte Drittheil der Abgeordneten wird von den an Seelenzahl stärkeren Kreissynoden und Wahlverbänden aus den angesehenen, kirchlich erfahrenen und verdienten Männern des Provinzialbezirks gewählt. Diejenigen Wahlkörper, welche hiernach eines oder mehrere dieser Mitglieder glieder zu wählen haben, sowie die Zahl dieser Mitglieder werden unter Berücksichtigung der Seelenzahl das erste Mal durch Anordnung des Evangelischen Ober-Kirchenraths, demnächst endgültig durch Beschluss der Provinzialsynode bestimmt. Dieser Beschluss bedarf der Bestätigung des durch den Vorstand der Generalsynode verstärkten Evangelischen Ober-Kirchenraths.

Die weltlichen Mitglieder müssen das 30. Lebensjahr zurück-

gelegt haben.

- §. 47. Die Amtsthätigkeit der jetzigen Kreissynoden und Kreis-Synodalvorstände, Provinzialsynoden und Provinzial-Synodalvorstände erlischt mit dem Tage, an welchem die nach der gegenwärtigen Ordnung gebildeten Synoden und Synodalvorstände in Wirksamkeit treten.
- §. 48. Bis zur Konstituirung des Präsidiums der ersten Generalsynode werden die dem Synodalvorstande oder seinem Vorsitzenden beigelegten Funktionen durch den Evangelischen Ober-Kirchenrath oder dessen Präsidenten ausgeübt.
- §. 49. Die zur Ausführung dieser Ordnung erforderliche Instruktion wird von dem Evangelischen Ober-Kirchenrath im Einverständniss mit dem Minister der geistlichen Angelegenheiten erlassen.

10 d. Gesetz, betreffend die evangelische Kirchenverfassung in den acht älteren Provinzen der Monarchie. Vom 3. Juni 1876. (G. S. S. 125.)\*)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtages der Monarchie, für die Provinzen Ost- und Westpreussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und Westfalen und die Rheinprovinz, was folgt:

Art. 1. Die in der Kirchengemeinde- und Synodalordnung vom 10. Sept. 1878 (G. S. 1874 S. 151.) und in der anliegenden General-Synodalordnung vom 20. Januar 1876 bestimmten und nach diesen Vorschriften zusammengesetzten Synodalorgane üben die nachstehenden Rechte nach Maassgabe dieses Gesetzes.

Die Kreissynode übt die ihr in der Kirchen-Art. 2. gemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 1878 zu-

gewiesenen Rechte in Betreff

1. der in den Kirchengemeinden bestehenden und der den Kirchengemeinden des Synodalkreises gemeinsamen Einrichtungen und Institute für christliche Liebeswerke (§. 58. Nr. 5.);

2. des Kassen- und Rechnungswesens der einzelnen Gemeinden und der kirchlichen Stiftungen innerhalb des

Bezirks (§. 53. Nr. 6.);

3. der Kreis-Synodalkasse, des Kreis-Synodalrechners, des Etats der Kasse und der Repartition der zu derselben erforderlichen Beiträge der Kirchenkassen und Gemeinden (§. 58. Nr. 7.);

4. der statutarischen Ordnungen (§. 58. Nr. 8.).

Die zur Ausübung dieser Rechte erforderlichen Beschlüsse

werden nach §, 52. Absatz 3. 4. gefasst.

Art. 3. Den Gemeinden steht gegen Beschlüsse der Kreissynode wegen Repartition der zur Kreis-Synodalkasse erforderlichen Beiträge binnen einundzwanzig Tagen seit Zustellung des Beschlusses Beschwerde zu.

Ueber die Beschwerde entscheidet die Staatsbehörde.

Art. 4. Zur Feststellung statutarischer Ordnungen in dem der Kreissynode überwiesenen Geschäftsgebiete (§. 58. Nr. 8., §. 65. Nr. 5) bedarf es der vorgängigen Anerkennung seitens der Staatsbehörde, dass die entworfenen Bestimmungen dem Gesetz vom 25. Mai 1874 und diesem Gesetz nicht zuwider seien.

Art. 5. Der Kreis-Synodalvorstand übt in Bezug auf die nach §. 58. Nr. 5. und 6. der Synode übertragene Mitaufsicht das Recht, in eiligen Fällen die vorläufige Entscheidung zu

treffen (§. 55. Nr. 6.).

<sup>\*)</sup> Bal. Gef. v. 21. Mai 1887 (GS. S. 194), betr. die Abanderungen, welche burch die Theilung ber Provinz Preußen erforderlich geworben. AE. v. 7. März 1887, u. das nachfolgende Gef. v. 28. Mai 1894.

Art. 6. Die Rechte, welche nach den Artikeln 2. bis 5. der einzelnen Kreissynode und deren Vorstande zustehen, werden in dem Fall des §. 57. Absatz 1. den vereinigten Kreissynoden und deren Vorständen für die gemeinsamen Angelegenheiten beigelegt, wenn die Vereinigung mit Einwilligung der einzelnen

Kreissynoden erfolgt.

Art. 7. Wenn der Wirkungskreis einer Kreissynode oder einer nach §. 57. Absatz 1. gebildeten Vereinigung von Kreissynoden, sowie ihres Vorstandes nach Absatz 2. dieses Paragraphen mit Rücksicht auf eigenthümliche Einrichtungen oder Bedürfnisse des Kreises erweitert werden soll, so ist ein Regulativ zu erlassen, für welches die Bestimmungen des bezeichneten Absatzes maassgebend sind. Auf die Feststellung desselben findet Artikel 4. dieses Gesetzes Anwendung.

Art. 8. In dem Regulativ für die vereinigten Kreissynoden der Haupt- und Residenzstadt Berlin kann denselben das Recht

beigelegt werden,

1. über die Veränderung, Aufhebung oder Einführung allgemeiner Gebührentaxen für alle Gemeinden Beschluss zu fassen;

2. Anleihen aufzunehmen.

Die Anleihen dürfen nur zur Errichtung neuer kirchlicher Gebäude verwendet werden. Zur Aufnahme bedarf es der Genehmigung des Staatsministeriums;

3. allgemeine Umlagen auszuschreiben, und zwar:

a) behufs Ersatz für die Stolgebühren,

b) zur Verzinsung und Abtragung der Anleihen,

c) zur Gewährung von Beihülfen an ärmere Parochieen Behufs Befriedigung dringender kirchlicher Bedürfnisse.

Soll die Umlage für die beiden letzteren Zwecke zehn Prozent der Summe der von den pflichtigen Gemeindegliedern jährlich an den Staat zu entrichtenden Personalsteuern (Klassen- und Einkommensteuer) übersteigen, so bedarf es der Genehmigung des Staatsministeriums,

d) behufs Berichtigung des Antheils aller Gemeinden an den Kreis-, Provinzial- und General-Synodalkosten, sowie an den im Wege kirchlicher Gesetzgebung festgestellten Umlagen für provinzielle und landeskirchliche

Zwecke.

Die Umlagen müssen gleichzeitig in allen Gemeinden nach gleichem Maassstabe erhoben werden, und gilt für den Repartitionsfuss die Vorschrift des §. 31 Nr. 6. der Kirchengemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 1873.

Auf die Beschlüsse über solche Umlagen findet Artikel 3. Absatz 3. 4. des Gesetzes vom 25. Mai 1874 Anwendung; 4. eine Synodalkasse für die Einnahme und Verwendung der ausgeschriebenen Umlagen und aufgenommenen An-

leihen zu errichten.\*)

Art. 9. In anderen Ortschaften, die mehrere unter einem gemeinsamen Pfarramt nicht verbundene Parochieen umfassen, können die im Artikel 8. bezeichneten Zwecke auf den Antrag aller oder der Mehrheit der Parochieen im Sinne des Artikels 4. des Gesetzes vom 25. Mai 1874 für gemeinsame Angelegenheiten durch das Konsistorium erklärt werden.

Beim Widerspruch der Vertretung auch nur einer Parochie kann dies nur unter Zustimmung der Provinzialsynode geschehen.

Art. 10. Die Provinzialsynode übt die ihr in der Kirchengemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 1878 zugewiesenen Rechte in Betreff

1. der von den Kreissynoden beschlossenen statutarischen

Bestimmungen (§. 65. Nr. 5.):

2. der Synodalwittwen- und Waisenkassen; der provinziellen Fonds und Stiftungen; der Kreis-Synodalkasse und der Provinzial-Synodalkasse (§. 65. Nr. 6.);

3. neuer kirchlicher Ausgaben zu provinziellen Zwecken

(§. 65. Nr. 7.);

4. der Verwendung des Ertrages der vor dem jedesmaligen Zusammentritt der Provinzialsynode oder alljährlich in der Provinz einzusammelnden Kirchen- und Hauskollekten zum Besten der dürftigen Gemeinden des Bezirks (§. 65. Nr. 8.).

Die Befugniss, eine Einsammlung dieser Hauskollekte anzuordnen, bedarf nicht der besonderen Ermächtigung einer Staatsbehörde; die Zeit der Einsammlung muss aber dem Oberpräsidenten vorher angezeigt werden.

Die zur Ausübung dieser Rechte erforderlichen Beschlüsse

werden nach §. 70. Absatz 1. 2. gefasst.

Art. 11. Die von der Provinzialsynode beschlossenen neuen kirchlichen Ausgaben zu provinziellen Zwecken (§. 65. Nr. 7. der Kirchengemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 1878) werden auf die Kreis-Synodalkassen nach Maassgabe der in den §§. 72. 73. daselbst aufgestellten Normen repartirt.

Sowohl der Beschluss über die Bewilligung der Ausgabe als die Matrikel bedarf der Bestätigung durch die Staatsbehörde. Die Bestätigung ist insbesondere zu versagen, wenn Bedenken hinsichtlich der Ordnungsmässigkeit des Beschlusses, der Ange-

<sup>\*)</sup> Fassung des Ges. v. 19. Mai 1891 (GS. S. 64) Art. 1. Das frühere Ges. v. 6. März 1882 (GS. S. 14) ist außer Kraft gesetzt. In dem Regulativ der dereinigten Kreissynoden Berlins ist nach Art. 2 zu bestimmen, wie ihre Besschlässe gesaßt und die ordnungsmäßige Fassung Dritten gegensiber sestgestellt wird. Nach Art. 3 ist Art. 27 Abs. 2, 3 Ges. v. 3. Juni 1876 sinugemäß ans zuwenden. Bgl. Ges. v. 28. Mai 1894 § 1.

messenheit des Vertheilungsmassstabes oder der Leistungs-

fähigkeit des Bezirks bestehen.

Art. 12. Die Bestimmungen der §§. 71. bis 74. der Kirchengemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 1878 über die Kosten der Kreis- und Provinzialsynoden kommen zur Anwendung, sobald die neuen Synodalorgane gemäss den §§. 43. bis 46. der General-Synodalordnung vom 20. Januar 1876 gebildet sind.\*)

Art. 18. Kirchliche Gesetze und Verordnungen, sie mögen für die Landeskirche oder für einzelne Provinzen oder Bezirke erlassen werden, sind nur soweit rechtsgültig, als sie mit einem

Staategesetz nicht in Widerspruch stehen.

Bevor ein von einer Provinzialsynode oder von der Generalsynode beschlossenes Gesetz dem Könige zur Sanktion vorgelegt wird, ist die Erklärung des Staatsministeriums darüber herbeizuführen, ob gegen den Erlass desselben von Staatswegen etwas zu erinnern sei.\*\*)

Absatz 4. des §. 6. der General-Synodalordnung vom 20. Januar 1876 findet auch auf provinzielle kirchliche Gesetze

Anwendung.

Die Bestimmungen dieses Artikels gelten auch in dem Bezirk der Kirchenordnung vom 5. März 1885 für die Provinz Westfalen und die Rheinprovinz.

Art. 14. Die Generalsynode übt die ihr in der General-Synodalordnung vom 20. Januar 1876 zugewiesenen Rechte in

Betreff

1. der unter die Verwaltung und Verfügung des Evangelischen Ober-Kirchenraths gestellten kirchlichen Fonds (§§. 11. 12.);

2. neuer Ausgaben für landeskirchliche Zwecke (§. 14.):

8. der Heranziehung der Einkünfte des Kirchenvermögens und der Pfarrpfründen zu Beiträgen für kirchliche Zwecke (§. 15.).

Die zur Ausübung dieser Rechte erforderlichen Beschlüsse

werden nach §. 32. Absatz 2. und 4. gefasst.

Art. 15. Kirchengesetze, durch welche neue Ausgaben zu landeskirchlichen Zwecken bewilligt werden (§. 14. der General-Synodalordnung vom 20. Januar 1876), und die endgültige Vereinbarung zwischen der Generalsynode und der Kirchenregierung über die Vertheilung der Umlage auf die Provinzen (§. 14. Absatz 2. daselbst) bedürfen, bevor sie dem Könige zur Sanktion vorgelegt werden, der Zustimmung des Staatsministeriums.\*\*\*)

Die Königliche Verordnung über vorläufige Feststellung des

<sup>\*)</sup> **Bgl. Gef. v.** 3. Juli 1893 (GS. S. 191).

<sup>\*\*)</sup> Faff. des Gef. v. 28. Mai 1894 (G. S. 87) § 2. Bgl. Gef. v. 30. Aug. 1892 (GS. S. 273).

Der Schluffat ist nach § 3 des Ges. v. 28. Mai 1894 in Fortfall gestommen.

Vertheilungsmassstabes (§. 14. Absatz 2.) ist von dem Staats-

ministerium gegenzuzeichnen.

Für die Untervertheilung in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen
kommt Artikel 11. zur Anwendung. Die Untervertheilung in
der Provinz Westfalen und der Rheinprovinz erfolgt nach Maassgabe des §. 185. der Kirchenordnung vom 5. März 1885. Wegen:
der Bestätigung der Matrikel für die Vertheilung auf die Kreissynoden findet Artikel 11. Absatz 2., und wegen der Vertheilung
der Antheile der Kreissynoden auf die Gemeinden Artikel 8.
Anwendung.

Art. 16. Die Gesammtsumme der auf Grund der Artikel 10. Nr. 8 und 14. Nr. 2 zu beschliessenden Umlagen darf — abgesehen von den Synodalkosten — für provinzielle und landeskirchliche Zwecke sechs Prozent der Gesammtsumme der Klassenund Einkommensteuer der zur evangelischen Landeskirche ge-

hörigen Bevölkerung nicht übersteigen.

Wie viel von den innerhalb dieser Grenzen zulässigen Umlagen durch die Provinzialsynoden und wie viel durch die Generalsynode ausgeschrieben werden kann, wird durch landeskirchliches Gesetz bestimmt.

Kirchengesetze, welche diesen Prozentsatz überschreiten, bedürfen der Bestätigung durch ein Staatsgesetz. Dasselbe gilt, wenn Kirchengesetze eine Belastung der Gemeinden zu Gemeinde-

zwecken anordnen oder zur Folge haben.\*)

Art. 17. Kirchengesetze, durch welche die Einkünfte des Kirchenvermögens oder der Pfarrpfründen zu Beiträgen für kirchliche Zwecke herangezogen werden (§. 15. der General-Synodalordnung vom 20. Januar 1876), dürfen die Pfründeninhaber in ihren schon vor Erlass dieses Gesetzes erworbenen Rechten nicht schmälern, müssen die Heranziehung in den einzelnen Kategorien der Kirchenkassen oder Pfründen nach gleichen Prozentsätzen anordnen und bedürfen, bevortsie dem Könige zur Sanktion vorgelegt werden, der Zustimmung des Staatsministeriums.\*\*)

Die Zustimmung darf nicht versagt werden, wenn das Gesetz ordnungsmässig zu Stande gekommen ist und der Inhalt desselben dem §. 15. der General-Synodalordnung vom 20. Januar

1876 und diesem Artikel entspricht.

Kirchengemeinden, welche den Nachweis führen, dass sie die vollen Ueberschüsse ihrer Kirchenkasse zu bestimmten, innerhalb der nächstfolgenden Jahre zu befriedigenden Bedürfnissen nicht entbehren können, sind von dieser Beitragspflicht zeitweilig zu entbinden.

<sup>\*)</sup> Der Sat von 6 Procent ist durch Ges. v. 28. Mai 1894 § 4 an Stelle des früheren Sates von 4 Procent bestimmt. Zu Abs. 3 vgl. § 1 das.

<sup>\*\*)</sup> Der Schlußsatz bieses Abs. ist nach § 5 Ges. v. 28. Mai 1894 in Fortsfall gekommen.

Die Beiträge können im Wege der Administrativ-Exekution

beigetrieben werden.

Zur Abwendung der Exekution steht den Betheiligten binnen. einundzwanzig Tagen seit Empfang der Zahlungsaufforderung die Beschwerde dahin zu, dass die Heranziehung nicht dem Gesets entspricht oder die Berechnung des Beitrages unrichtig, oder die Kirchenkasse nach Absatz 8. von der Beitragspflicht zu entbinden ist.

Ueber die Beschwerde entscheidet die Staatsbehörde.

Gegen die Entscheidung der Staatsbehörde steht den Betheiligten binnen einundzwanzig Tagen seit Zustellung derselben die Klage im Verwaltungsstreitverfahren beim Oberverwaltungsgericht zu.\*)

Art. 18. Der General-Synodalvorstand übt die ihm in den §§. 11. 12. der General-Synodalordnung vom 20. Januar 1876 zugewiesenen Rechte und verwaltet die General-Synodalkasse

(§. 84. Nr. 6.).

Die zur Ausübung dieser Rechte erforderlichen Beschlüsse

werden nach §. 85. Absatz 2. gefasst.

Art. 19. Die Vertretung der evangelischen Landeskirche in ihren vermögensrechtlichen Angelegenheiten erfolgt durch den Evangelischen Ober-Kirchenrath unter Mitwirkung des General-Synodalvorstandes (§. 86. Nr. 4. der General-Synodalordnung vom 20. Januar 1876). Die Befugniss zur Aufnahme von Anleihen ist darin nicht einbegriffen.

Schriftliche Willenserklärungen, welche die Landeskirche Dritten gegenüber rechtlich verpflichten, bedürfen in ihrer Ausfertigung des Vermerks, dass der General-Synodalvorstand bei dem Beschluss mitgewirkt hat, der Unterschrift des Präsidenten des Evangelischen Ober-Kirchenraths oder dessen Stellvertreters

und der Beidrückung des Amtssiegels.

Art. 20. Für die Kosten der Generalsynode, deren Vorstände. Ausschüsse und Kommissionen, sowie des Synodalraths kommen die §§. 88. bis 40. der General-Synodalordnung vom

20. Januar 1876 zur Anwendung.

Art. 21. Die Verwaltung der Angelegenheiten der evangelischen Landeskirche geht, soweit solche bisher von dem Minister der geistlichen Angelegenheiten und von den Regierungen geübt worden ist, auf den Evangelischen Ober-Kirchenrath und die Konsistorien als Organe der Kirchenregierung über.

Der Zeitpunkt und die Ausführung des Ueberganges bleibt

Königlicher Verordnung vorbehalten. Veränderungen der kollegialen Verfassung dieser Organe bedürfen der Genehmigung durch ein Staatsgesetz (General-Synodalordnung vom 20. Januar 1876 §. 7. Nr. 5.). \*\*)

<sup>\*)</sup> Zusat des Ges. v. 28. Mai 1894 § 5.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die nachfolgende B. v. 5. Septbr. 1877 (GS. S. 215) u. Gef. v. 28. Mai 1894 \$ 1.

Art. 22. In Beziehung auf die Patronatsverhältnisse, sowie auf die kirchlichen Angelegenheiten bei dem Militair und öffentlichen Anstalten wird in den Zuständigkeiten der Behörden durch dieses Gesetz nichts geändert.

Art. 28. Den Staatsbehörden verbleibt:

1. die Anordnung und Vollstreckung der zur Aufrechthaltung der äusseren kirchlichen Ordnung erforderlichen polizeilichen Vorschriften;

2. die Regelung der streitigen Kirchen-, Pfarr-und Küstereibausachen, sowie die Vollstreckung der einstweiligen

Entscheidungen in diesen Sachen;

3. die Beitreibung kirchlicher Abgaben;

4. die Leitung der Kirchenbuchführung, soweit die Kirchenbücher noch zur Beurkundung des Personenstandes dienen:

5. die Ausstellung von Attesten über das Vorhandensein derjenigen Thatsachen, welche den Anspruch auf Kostenfreiheit begründen;

6. die Mitwirkung bei der Veränderung bestehender, sowie

bei der Bildung neuer Pfarrbezirke;

7. die Mitwirkung bei der Besetzung kirchenregimentlicher Aemter oder bei der Anordnung einer kommissarischen Verwaltung derselben. Diese Mitwirkung bleibt in dem bisherigen Umfange bestehen. Insbesondere hat die Anstellung der Mitglieder der kirchenregimentlichen Behörden unter Gegenzeichnung des Ministers der geistlichen Angelegenheiten zu erfolgen.

Art. 24. Die Beschlüsse der kirchlichen Organe bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung der staatlichen Aussichts-

behörde in folgenden Fällen:\*)

1. bei dem Erwerb, der Veräusserung oder der dinglichen

Belastung von Grundeigenthum.

2. bei der Veräusserung von Gegenständen, welche einen geschichtlichen, wissenschaftlichen oder Kunstwerth haben;

3. bei Anleihen, soweit sie nicht blos zu vorübergehender Aushülfe dienen und aus der laufenden Einnahme derselben Voranschlagsperiode zurückerstattet werden können;

4. bei der Einführung und Veränderung von Gebührentaxen;

<sup>\*)</sup> Rach Art. 1 der B. v. 30. Januar 1893 (GS. S. 10) bedarf es im Falle 1, wenn der Werth oder der Betrag der Belastung 1000 Mt. nicht überssteigt, und im Falle 6 dei der Anlegung von Begrähnispläßen der Genehmigung des Regierungspräsidenten (vom 1. April 1893 ab). Nach Art. 2 Ges. v. 3. Sept. 1892 (GS. S. 267) bedarf es im Falle Ar. 4 der Genehmigung der staatlichen Aufsichtsbehörde nicht für Beschlässe der Gemeindeorgane, durch welche sestgestellt wird, was als gebührensreie einsachste Form der Taufe und Trauung zu gelien hat. Bgl. Anm. 122 zu § 423 h. t.

5. bei der Errichtung neuer, für den Gottesdienst, die Geistlichen oder andere Kirchendiener bestimmter Gebäude:

6. bei der Anlegung oder veränderten Benutzung von Be-

gräbnissplätzen;

7. bei der Ausschreibung, Veranstaltung oder Abhaltung von Sammlungen ausserhalb der Kirchengebäude, unbeschadet des Artikels 10. Nr. 4.;

8. bei einer Verwendung des kirchlichen Vermögens zu

andern, als den bestimmungsmässigen Zwecken.

Bewilligungen aus der Kirchenkasse an andere Gemeinden oder zur Unterstützung evangelischer Vereine und Anstalten, sofern dieselben einzeln zwei Prozent und im Gesammtbetrage eines Etatsjahres fünf Prozent der Solleinnahme nicht übersteigen, bedürfen nicht der Genehmigung der Staatsbehörde.

Art. 25. In Betreff der Schenkungen und letztwilligen Zuwendungen bewendet es bei dem Gesetz vom 28. Februar 1870.

Art. 26. Die kirchlichen Organe bedürfen zur Führung von Prozessen keiner Ermächtigung von Seiten einer Staatsbehörde.

Art. 27. Die Staatsbehörde ist berechtigt, von der kirchlichen Vermögensverwaltung Einsicht zu nehmen, zu diesem Behuf die Etats und Rechnungen einzufordern, sowie ausserordentliche Revisionen vorzunehmen und auf Abstellung der etwa gefundenen Gesetzwidrigkeiten durch Anwendung der ge-

setzlichen Zwangsmittel zu dringen.

Weigert sich ein Gemeindekirchenrath oder eine Gemeindevertretung, gesetzliche Leistungen, welche aus dem kirchlichen Vermögen zu bestreiten sind, oder den Pfarreingesessenen obliegen, auf den Etat zu bringen, festzusetzen oder zu genehmigen, so ist sowohl das Konsistorium als auch die Staatsbehörde unter gegenseitigem Einvernehmen befugt, die Eintragung in den Etat zu bewirken und die weiter erforderlichen Anordnungen zu treffen.

Bestreiten die Gemeindeorgane die Gesetzwidrigkeit der beanstandeten Posten oder die Verpflichtung zu der auf Anordnung des Konsistorii und der Staatsbehörde in den Etat eingetragenen Leistungen, so entscheidet auf Klage der Gemeindeorgane im Verwaltungsstreitverfahren das Ober-Verwaltungsgericht.

Art. 28. Durch königliche Verordnung werden diejenigen Staatsbehörden bestimmt, welche die in den Artikeln 3. 5. und 8. des Gesetzes vom 25. Mai 1874 und in den Artikeln 3. 4. 7. 8. 11. 17. Absatz 6., Artikel 23. 24. 27. dieses Gesetzes erwähnten

Rechte auszuüben haben.\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. die nachfolgende B. u. die B. v. 30. Januar 1893 (GS. S. 10). Rehbein u. Reinde, ALR. 5. Auft. IV.

Art. 29. Alle diesem Gesetz, der Kirchengemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 1873 Abschnitt 2-5. und der anliegenden General-Synodalordnung vom 20. Januar 1876 entgegenstehenden Bestimmungen, mögen dieselben in den allgemeinen Landesgesetzen, in Provinzial- oder Lokalgesetzen und Lokalordnungen enthalten, oder durch Observanz oder Gewohnheit begründet sein, treten ausser Kraft.

10e. Gesetz zur Abänderung und Ergänzung der Gesetze v. 25. Mai 1874, betreffend die evangelische Kirchengemeinde- und Synodalordnung v. 10. September 1873 für die Provinzen Preussen, Brandenburg; Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen (GS. S. 147), und v. 3. Juni 1876, betreffend die evangelische Kirchenverfassung in den acht älteren Provinzen der Monarchie (GS. S. 125). Vom 28. Mai 1894. (GS. S. 87.)

Wir Wilhelm etc. verordnen, mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:

§. 1. Kirchengesetze, durch welche Bestimmungen der Kirchengemeinde- und Synodalordnung v. 10. September 1873 (GS. S. 417) und der Generalsynodal-Ordnung v. 20. Januar 1876 (GS. S. 7), sowie der zur Abänderung dieser beiden Ordnungen später erlassenen Gesetze abgeändert werden sollen, bedürfen der Bestätigung durch ein Staatsgesetz nur, wenn sie betreffen die §§. 1, 3, 5, 6, 11 Absatz 5, 22 Absatz 1 und 2, 23, 25 Satz 2 in Bezug auf Parochialveränderungen, 27 Absatz 1 und 2, 28, 31, 34 Absatz 1 bis 4, 49, 53 Nr. 7 in Bezug auf die Repartition der Beiträge zur Kreissynodalkasse, 57, 58, 65 Nr. 3 Absatz 1 und Nr. 7, 71 bis 73 der Kirchengemeinde- und Synodalordnung oder die §§. 1, 2 Absatz 1, 3 Absatz 1 und 2, 6 Absatz 1, 14, 15, 36 Absatz 1 Nr. 4, 38, 43, 44 Absatz 1, 46 Absatz 1 der Generalsynodal-Ordnung.

Bestimmungen des Gesetzes v. 25. Mai 1874, betreffend die evangelische Kirchengemeinde- und Synodalordnung v. 10. September 1873 für die Provinzen Preussen u. s. w. (GS. S. 147), sowie des Gesetzes vom 3. Juni 1876, betreffend die evangelische Kirchenverfassung in den acht älteren Provinzen der Monarchie (GS. S. 125), welche mit dieser Vorschrift im Widerspruch stehen, werden aufgehoben. Unberührt bleiben hiervon die Bestimmungen der Artikel 8 und 21 des Gesetzes v. 3. Juni 1876.\*)

<sup>\*)</sup> Die §§ 2—5 des Gesetzes sind zu den Art. 13, 15, 16, 17 des Ges. v. 3. Juni 1876 mitgetheilt.

10f. Verordnung über die Ausübung der Rechte des Staats gegenüber der evangelischen Landeskirche der acht älteren Provinzen der Monarchie. Vom 9. September 1876. (G. S. S. 395.)\*)

Wir etc. verordnen in Gemässheit des Artikels 28. des Gesetzes vom 8. Juni 1876 (G. S. S. 125), auf den Antrag Unseres Staatsministeriums, für die Provinzen Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen, Westfalen und die Rheinprovinz über die Ausübung der Rechte des Staats gegenüber der evangelischen Landeskirche dieser Provinzen, was

Art. I. Die Rechte des Staats werden von dem Minister

der geistlichen Angelegenheiten ausgeübt:

1. bei Feststellung des Regulativs für die vereinigten Kreissynoden der Haupt- und Residenzstadt Berlin (Gesetz

vom 8. Juni 1876 Art. 8.);

2. bei dem Erwerb, der Veräusserung oder der dinglichen Belastung von Grundeigenthum, wenn der Werth des zu erwerbenden oder des zu veräussernden Gegenstandes, oder wenn der Betrag der Belastung die Summe von Einhunderttausend Mark übersteigt (Art. 24. Nr. 1.);

3. bei der Veräusserung von Gegenständen, welche einen geschichtlichen, wissenschaftlichen oder Kunstwerth haben

(Art. 24. Nr. 2.);

4. bei der Errichtung neuer, für den Gottesdienst bestimmter Gebäude (Art. 24. Nr. 5.);

5. bei der Anlegung von Begräbnissplätzen (Art. 24. Nr. 6.);

6. bei der Bewilligung von Sammlungen ausserhalb der Kirchengebäude, wenn die Sammlung in mehr als einer Provinz stattfinden soll (Art. 24. Nr. 7.), und zwar in diesem Falle in Gemeinschaft mit dem Minister des Innern:

7. in allen Fällen der Art. 24. und 27. Abs. 1. a. a. O., wenn die Rechte des Staats gegenüber dem Evangelischen

Ober-Kirchenrath geltend zu machen sind.

Art. II. Die Rechte des Staats werden durch den Ober-

präsidenten ausgeübt:

1. bei den von der Provinzialsynode beschlossenen neuen kirchlichen Ausgaben (Gesetz vom 3. Juni 1876 Art. 11. Abs. 2.);

2. bei der Bewilligung von Sammlungen ausserhalb der Kirchengebäude, wenn die Sammlung in mehr als einem Regierungsbezirk stattfinden soll (Art. 24. Nr. 7.).

<sup>\*)</sup> Bgl. B. v. 30. Januar 1893 (GS. S. 10) zu Art. 24 Gef. v. 3. Juni 1876. B. v. 24. Juni 1885 (GS. S. 274, 276) für die ev. luth. Kirche ber Provinz Hannover. B. v. 10. Januar 1887 (GS. S. 7) für ben Bezirk bes Konfistoriums zu Kaffel.

Gegen die Verfügung des Oberpräsidenten findet in den Fällen zu 1. die Beschwerde an den Minister der geistlichen Angelegenheiten, in den Fällen zu 2. an die Minister des Innern und der geistlichen Angelegenheiten statt.

Art. III. Die Rechte des Staats werden durch den Regierungspräsidenten, in der Haupt- und Residenzstadt Berlin durch den Polizeipräsidenten ausgeübt:

1. in Betreff der Vollstreckbarkeit der Beschlüsse über Gemeindeumlagen (Art. 3. des Gesetzes vom 25. Mai 1874);

2. bei Feststellung der Gemeindestatuten (Art. 5. des Gesetzes vom 25. Mai 1874);

 in Betreff der Ausübung der Patronatsrechte (§. 23. der Kirchengemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 1878 und Art. 8. des Gesetzes vom 25. Mai 1874);

4. in den Fällen der Art. 3. 4. 7. 17. Abs. 6., der Art. 24. und 27. des Gesetzes vom 3. Juni 1876, soweit nicht in den Art. 1. und 2. dieser Verordnung die Ausübung der Rechte dem Minister der geistlichen Angelegenheiten oder dem Oberpräsidenten übertragen ist.

Gegen die Verfügung des Regierungspräsidenten geht, sofern nicht die Klage bei dem Ober-Verwaltungsgerichte nach Art. 27. Abs. 3. des Gesetzes vom 8. Juni 1876 stattfindet, die Beschwerde an den Oberpräsidenten. Derselbe beschliesst auf die Beschwerde endgültig.

Art. IV. Ob und welche Aenderung in der Zuständigkeit der Staatsbehörden für die im Art. 28. des Gesetzes vom 3. Juni 1876 bezeichneten Rechte einzutreten hat, bleibt der in Gemässheit des Art. 21. a. a. O. später zu erlassenden Verordnung vorbehalten.

10g. Verordnung, betr. den Uebergang der Verwaltung der Angelegenheiten der evangelischen Landeskirche auf den Evangelischen Ober-Kirchenrath und die Konsistorien der acht älteren Provinzen der Monarchie. Vom 5. September 1877 (G. S. S. 215).

Wir etc. verordnen auf Grund des Artikels 21. des Gesetzes vom 3. Juni 1876 (G. S. S. 125.) und des Artikels IV. der Verordnung vom 9. September 1876 (G. S. S. 395.) auf den Antrag Unseres Staatsministeriums für die Provinzen Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen, Westphalen und die Rheinprovinz, was folgt:

Art. I. Mit dem 1. Oktober 1877 geht die Verwaltung der Angelegenheiten der evangelischen Landeskirche, soweit solche bisher von dem Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten und von den Regierungen geübt worden ist, nach Maassgabe des Gesetzes vom 3. Juni 1876 auf den Evangelischen Ober-Kirchenrath und die Konsistorien als Organe der

Kirchenregierung über.

Art. II. In Betreff des Kurmärkischen und des Neumärkischen Aemterkirchenfonds bewendet es bis zu dem bevorstehenden Erlasse anderweitiger Bestimmungen über diese Fonds bei der bisherigen Verwaltung.

Art. III. Die Rechte des Staates in den Fällen des Artikels 28. Nr. 1. bis einschliesslich 6. des Gesetzes v. 8. Juni 1876 werden in der Haupt- und Residenzstadt Berlin, soweit sie bisher von dem Konsistorium der Provinz Brandenburg geübt sind, v. 1. Okt. 1877 ab durch den Polizei-Präsidenten ausgeübt.

Art. IV. Die Ausübung der landesherrlichen Patronatsrechte in der Haupt- und Residenzstadt Berlin, soweit solche bisher von dem Konsistorium geübt sind, geht mit dem 1. Okt. 1877 auf die Ministerial-, Militair- und Bau-Kommission zu Berlin über. Dem Konsistorium verbleibt jedoch die Ausübung der auf dem landesherrlichen Patronate beruhenden Ernennungsund Berufungsrechte nach Maassgabe des §. 2. der Verordnung v. 27. Juni 1845 (G. S. S. 440.), der §§. 21. und 82. Nr. 2 der Kirchengemeinde- und Synodal-Ordnung vom 10. September 1873 (G. S. 1874 S. 151.) und der Verordnung v. 2. Dez. 1874 (G. S. S. 355.).

10h. Kirchengesetz, betreffend die kirchliche Aufsicht über die Vermögensverwaltung der Kirchengemeinden. Vom 18. Juli 1892 (GS. 1898 S. 25).\*)

Wir Wilhelm etc. verordnen unter Zustimmung der Generalsynode und nachdem durch Erklärung Unseres Staatsministeriums festgestellt worden, dass gegen dieses Gesetz von Staatswegen nichts zu erinnern ist, für die evangelische Landeskirche der älteren Provinzen, was folgt:

§. 1. Die Beschlüsse der kirchlichen Gemeindeorgane in Vermögensangelegenheiten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung der kirchlichen Aufsichtsbehörde in folgenden Fällen:

1. bei dem Erwerbe, der Veräusserung oder der dinglichen Belastung von Grundeigenthum, soweit der Erwerb nicht im Falle einer Zwangsversteigerung zur Sicherung in das Grundbuch eingetragener kirchlicher Forderungen nothwendig ist;

2. bei der Veräusserung von Gegenständen, welche einen geschichtlichen, wissenschaftlichen oder Kunstwerth

haben;

3. bei Anleihen, soweit sie nicht blos zu vorübergehender Aushülfe dienen und aus den laufenden Einnahmen derselben Voranschlagsperiode zurückerstattet werden können;

<sup>\*)</sup> Bestätigt burch Gef. v. 8. Marg 1893 (GS. S. 21) zu § 856 b. L.

- 4. bei der Einführung und Veränderung von Gebühren-
- 5. bei einer Verwendung des kirchlichen Vermögens zu anderen als den bestimmungsmässigen Zwecken mit Ausnahme solcher Bewilligungen aus der Kirchenkasse an andere Gemeinden oder zur Unterstützung evangelischer Vereine und Anstalten, welche einzeln zwei Prozent und im Gesammtbetrage eines Voranschlagsjahres fünf Prozent der Solleinnahme nicht übersteigen;

6. bei Einführung eines neuen und Abänderung des bestehenden Vertheilungsfusses der Kirchenumlagen;

7. a) bei Bewilligungen aus der Kirchenkasse zur dauernden Verbesserung des Einkommens der bestehenden Stellen für den Dienst der Gemeinde.

b) bei dauernder Verminderung solcher auf der Kirchenkasse haftenden Bewilligungen,

c) bei Auseinandersetzungen über das Vermögen vereinigter Kirchen- und Schulstellen,

d) bei Verwandlung veränderlicher Einnahmen der Kirchenbeamten in feste Hebungen oder

e) bei Umwandlung von Naturaleinkünften in Geldrente, letzteres, soweit nicht die Umwandlung in dem durch die Staatsgesetze geordneten Ablösungsverfahren erfolgt:

8. a) bei Neubauten oder beim Abbruch vorhandener Gebäude.

b) bei Reparaturen gottesdienstlicher Gebäude, wenn dadurch die bauliche Grundgestalt oder die künstlerische Ausstattung des Gebäudes geändert wird, und

c) bei Reparaturen der für die Geistlichen oder andere Kirchendiener bestimmten Gebäude, sofern sie nicht im Einverständniss mit dem berechtigten Stelleninhaber erfolgen:

9. bei Verpachtung und Vermiethung von Kirchengrundstücken auf länger als zwölf Jahre, der Verpachtung oder Vermiethung der den kirchlichen Beamten zur Nutzung oder zum Gebrauch überwiesenen Grundstücke über die Dienstzeit des jeweiligen Inhabers hinaus, oder wenn ein Kirchengrundstück an eine an der kirchlichen Vermögensverwaltung oder an der Aufsicht darüber betheiligte Person verpachtet oder vermiethet werden soll;

10. bei Ausleihung kirchlicher Gelder auf Hypothek oder Grundschuld:

a) wenn das Kapital 1000 Mark übersteigt oder

b) nicht zu erster Sicherheit oder

c) an eine an der kirchlichen Vermögensverwaltung oder an der Aufsicht darüber betheiligte Person ausgeliehen werden soll; 11. bei Verwendungen von Kapitalbeständen für laufende Bedürfnisse:

12. bei ausserordentlichen Ausgaben, welche den von der kirchlichen Aufsichtsbehörde für die Kirchengemeinde

festgesetzten Betrag übersteigen.

Ausgaben sind ausserordentliche im Sinne dieser Vorschrift, wenn sie weder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nothwendig, noch schon bisher nach bestimmten, von der Aufsichtsbehörde ausdrücklich oder stillschweigend gebilligten Grundsätzen geleistet sind.

Alle Bestimmungen, nach denen es zu den Geschäften der kirchlichen Vermögensverwaltung in anderen als den in §. 1 genannten Fällen einer Genehmigung der kirchlichen Aufsichts-

behörde bedarf, treten ausser Kraft.

§. 8. Die Festsetzung des Zeitpunkts, mit welchem dieses Gesetz in Geltung tritt, bleibt Königlicher Verordnung vorbehalten.

Durch Königliche Verordnung wird gleichfalls bestimmt, in welchem der in §. 1 erwähnten Fälle das Recht der Genehmigung von dem Evangelischen Ober-Kirchenrathe oder dem Konsistorium auszuüben ist, und unter welchen Voraussetzungen es gestattet sein soll, das Genehmigungsrecht der Aufsichts-behörde auf synodale Organe zu übertragen.

§. 4. Die Provinz Westfalen und die Rheinprovinz bleiben von den Vorschriften dieses Gesetzes zunächst ausgenommen. Die Einführung des Gesetzes in diese Provinzen erfolgt, sobald dessen Annahme von den beiden Provinzialsynoden oder von einer derselben beschlossen wird, durch kirchliche, vom Landesherrn zu erlassende Verordnung, welche in der dem §. 6 der Generalsynodalordnung entsprechenden Form zu verkünden ist.

11a. Allerhöchste Kab.-Ordre vom 23. August 1821, betr. die Königliche Sanktion der päpstlichen Bulle, d. d. Rom den 16. Juli c. a. (G. S. S. 118.)\*)

Da die mir von Ihnen vorgelegte päpstliche Bulle, welche mit den Worten: de salute animarum anhebt und aus Rom vom 16. Juli d. J. (XVII. Cal. Aug.) datirt ist, nach ihrem wesentlichen Inhalte mit jener Verabredung zusammenstimmt, die unter dem 25. März d. J. in Betreff der Einrichtung, Ausstattung und Begrenzung der Erzbisthümer und Bisthümer der katholischen Kirche des Staats und aller darauf Bezug habenden Gegenstände, getroffen, auch von mir bereits unter dem 9. Juni d. J. genehmigt worden ist; so will Ich, auf Ihren Antrag, auch

<sup>\*)</sup> ObTr. 19 S. 409 über die völkerrechtliche Natur der in der Bulle ent= haltenen Bereinbarungen und die Ausschließung des Rechtswegs über Ansprüche daraus gegen ben Staatsschap.

dem wesentlichen Inhalt dieser Bulle, nämlich dem, was die auf vorerwähnte Gegenstände sich beziehenden sachlichen Verfügungen betrifft, hierdurch Meine Königliche Billigung und Sanktion ertheilen, Kraft deren diese Verfügungen als bindendes Statut der katholischen Kirche des Staats von allen die es angeht zu beobachten sind.

Diese Meine Königliche Billigung und Sanktion ertheile Ich, vermöge Meiner Majestätsrechte, und diesen Rechten, wie auch allen Meinen Unterthanen Evangelischer Religion und der Evan-

gelischen Kirche des Staats, unbeschadet.

Demnach ist ein Abdruck dieser Bulle in die G. S. aufzunehmen, und für die Ausführung derselben durch das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten zu sorgen.

# Pins Bischof, Knecht der Knechte Gottes, zu ewigem Gedächtniss.

Indem Wir das Heil der Seelen und die Wohlfahrt der katholischen Religion, wie Unser apostolischer Beruf es fordert, eifrig zu Herzen nehmen, trachten Wir beständig, Alles zu bereiten, was irgend zur geistlichen Führung der Christen tauglich und nützlich ist. In solcher Gesinnung hatten Wir längst Unsere Gedanken auf jene Gegenden gerichtet, die der Durchlauchtigste Fürst Friedrich Wilhelm König von Preussen dermalen beherrschet; Wir wünschten, mit Hülfe seiner Macht und Freigebigkeit die Angelegenheiten der Religion daselbst auf die bestmöglichste Weise zu ordnen.

Denn jener Gegenden jetziger Zustand schwebte Uns vor Augen; und Wir hatten nicht aufgehört die Unfälle zu beweinen, die aus der allgemeinen Zerrüttung hervorgegangen, jene einst so blühenden, so reichen Kirchen von Deutschland, ihres alten Glanzes und Besitzthums beraubt und sie in das tiefste Elend herabgestürzt hatten, woraus für den katholischen Glauben und

seine Bekenner grosses Unheil entstanden ist.

Da nun die Umstände nicht vergönneten, diese Kirchen der ruhmvollen deutschen Nation in vorigen Glanz hergestellt zu sehen, so haben Wir alle Mühe und Fleiss angewandt, Uns wenigstens jene Mittel zu verschaffen, die Wir als nöthig oder diensam erachteten, um in jenen Gegenden den katholischen Glauben zu erhalten und das Seelen-Heil der Christen zu befördern.

Diesem Unseren Verlangen hat der vorbelobte König von Preussen sich überaus günstig erwiesen, dessen geneigten Willen gegen die zahlreichen, seinem Zepter unterworfenen Katholiken, besonders in den Ihm zugetheilten Provinzen am Rhein, Wir mit dankbarem Herzen erkennen. So vermögen Wir denn nun endlich Alles zu einem guten und heilsamen Ausgang zu leiten, nach Lage der Orte und Bequemlichkeit der Inwohnenden einen neuen Zustand der Kirchen des preussischen Reichs, mit neuer

Begrenzung der Sprengel, einzurichten, und den einzelnen Stühlen, da, wo es daran mangelt, würdige und tüchtige Hirten zu verleihen.

Derobalben, indem Wir als ausdrücklich erwähnt und von Wort zu Wort hier eingeschaltet ansehen alles dasjenige, was die Aufhebung, Umwandelung oder Einrichtung der unten namhaft zu machenden Kirchen und Kapitel, wie auch deren besonderer früheren Rechte und Vorrechte, imgleichen die Theilung und Zusammensetzung der Sprengel und die Vernichtung jedes früheren Metropolitanrechts betrifft — indem Wir ferner durchaus ergänzen die Zustimmung aller derer, die irgend zur Sache betheiligt sind — aus sicherer Unserer Enkenntniss, nach reifer Ueberlegung, aus Fülle apostolischer Gewalt, und in Vorgang gänzlicher Aufhebung, Erlöschung und Vernichtung, schon jetzt der bischöflichen Kirche von Aachen (deren Dom-kapitel in ein Kollegiatstift verwandelt werden soll), wie auch der bischöflichen Kirche und des Domkapitels zu Corvey, und der Abtei Neuzell, dereinst aber (nämlich nach dem Abgange des jetzigen Abts, Unsers ehrwürdigen Bruders, Joseph von Hohenzollern, Bischofs von Ermland), auch der Abtei Oliva willfahrend dem allgemeinen Wunsche von Deutschland, welcher Uns durch die Empfehlung des Königs doppelt werth geworden ist - dem allmächtigen Gott zur Verherrlichung, und zur Ehre des Haupts der Apostel, des heiligen Petrus, setzen Wir hierdurch wieder ein in den Rang einer Metropole, die, jenem Haupt der Apostel geweihte, Kirche zu Cöln, die an Glanz und alterthümlicher Würde keinem andern Stuhle von Deutschland nachgiebt, und verfügen, dass sie zu ewigen Zeiten solcher Ehre geniessen, und ihr die bischöflichen Kirchen von Trier, Münster und Paderborn als Suffragane untergeben sein sollen.

Die bischöfliche Kirche zu Posen, aufden Namen der seligen Apostel Petrus und Paulus geweiht, erheben Wir gleichfalls zum Range einer Metropole. Wir vereinigen sie für beständig mit jener andern, dem Namen des seligen Adalbert geweihten, gleichfalls erzbischöflichen, Kirche zu Gnesen, die durch freiwillige, zu Unseren Händen geschehene und von Uns genehmigte Entsagung Unseres ehrwürdigen Bruders Ignatz Raczynski, ihres letzten Erzbischofs, dermalen erledigt ist. Die Obhut, Weide und Verwaltung dieser Kirche zu Gnesen übertragen Wir gänzlich Unserm ehrwürdigen Bruder Timotheus Gorzenski, Bischofe zu Posen, welchen Wir hierdurch zum Erzbischofe von Gnesen und Posen bestellen. Wir wollen, dass er für immer Namen und Würde eines Erzbischofs von Gnesen und Posen annehme und führe. Seinem Metropolitanrecht unterordnen Wir die bischöfliche Kirche von Kulm.

Anlangend die bischöflichen Kirchen von Breslau und Ermland, so sind und bleiben dieselben Unserm heiligen Stuhl unmittelbar unterworfen. Diesen Erzbischöfen und Bischöfen allen verleihen und bestätigen Wir den vollen Inhalt jener Gerechtsame, Ehren, Vorzüge und Freiheiten, deren sich andere Erzbischöfe und Bischöfe

jener Gegenden rechtmässig erfreuen.

Was anlangt das Kapitel der Metropolitan-Kirche zu Cöln, so errichten Wir in demselben zwei Würden, nämlich die Probstei, welche den Rang hat nächst dem Erzbischofe und zur zweiten Würde die Dechantei, sodann zehn wirkliche und vier Ehren-Kanonikate, auch acht Vikarien oder Pfründen.

Das Kapitel der erzbischöflichen Kirche zu Gnesen wird künftig nur aus einer Würde bestehen, nämlich der probsteilichen, und aus Kanonikaten, sechs an der Zahl; dahingegen bilden das Kapitel der anderen erzbischöflichen Kirche zu Posen zwei Würden, Probstei und Dechantei, acht wirkliche und vier Ehren-Kanonikate, auch acht Vikarien oder Pfründen.

Die Kapitel der beiden bischöflichen Kirchen von Trier und Paderborn werden ein jedes bestehen aus zwei Würden, nämlich Probstei und Dechantei, aus acht wirklichen und vier Ehren-Kanonikaten, und sechs Vikarien oder Pfründen.

In der bischöflichen Kirche zu Münster werden das Kapitel ausmachen zwei Würden, nämlich als Erste die Probstei, und als Andere die Dechantei, sodann acht wirkliche und vier Ehren-Kanonikate, auch acht Vikarien oder Pfründen.

Das Kapitel der bischöflichen Kirche zu Kulm wird bestehen aus zwei Würden, Probstei und Dechantei, aus acht wirklichen und vier Ehren-Kanonikaten, auch aus sechs Vikarien oder Pfründen.

Das Kapitel der bischöflichen Kirche zu Breslau werden bilden zwei Würden, nämlich die Probstei und Dechantei, dann zehn wirkliche Kanonikate, deren Erstes die Schulpräbende mit sich führt, und sechs Ehren-Kanonikate, auch acht Vikarien oder Pfründen.

Was endlich angeht das Kapitel der bischöflichen Kirche von Ermland, so bleibet solches für jetzt in seiner bisherigen Verfassung, jedoch so, dass Uns und Unsern Nachfolgern, den Päpsten zu Rom, vorbehalten sei, dasselbige in Zukunft nach der Weise anderer Kapitel des preussischen Reichs umzu-

gestalten.

Ferner soll in allen den vorgenannten erzbischöflichen und bischöflichen Kirchen die Seelsorge über die Pfarrgemeinen zwar ein Recht des Kapitels sein; sie soll jedoch einem, eigens dazu bestellten, von dem Erzbischofe oder Bischofe in Vorgang gehöriger Prüfung nach Vorschrift der Kanonischen Satzung bestätigten Mitgliede anvertraut und von demselben mit Hülfe der Vikarien ausgeübt werden. Auch sollen in jedem der gedachten Kapitel von dem Erzbischofe oder Bischofe zwei Chorherren für immer angewiesen werden, deren der Eine des Beichtvater-Amtes, der Andere hingegen des Amtes eines Gottes-

gelehrten, welcher an bestimmten Tagen dem Volke die heilige

Schrift erklärt, treulich zu warten hat.

Die Ehren-Kanonici vorgedachter Kapitel sollen zur persönlichen Residenz und Abwartung der Chorstunden durchaus nicht verpflichtet, aber dennoch berechtigt sein, an diesen Stunden und allen gottesdienstlichen Verrichtungen, gleich den wirklichen Kanonicis, Theil zu nehmen. Und zu Zier und grösserem Glanze jener Kirchen bestätigen und nach Unterschied verleihen Wir allen Würden und Kanonicis sich solcher Auszeichnungen

zu gebrauchen, als bisher üblich gewesen sind.

Zugleich ermächtigen Wir die vorgenannten Domkapitel, so jetzt als künftig, dass sie zu neuer und angemessener Ordnung des Dienstes ihrer Kirchen und des täglichen Stundengebets darin, auch zu heilsamer Leitung, Führung und Verwaltung geistlicher und zeitlicher Angelegenheiten und Gerechtsame, zu Erfüllung ihrer Obliegenheiten, zu Einziehung und Vertheilung der täglichen und übrigen Hebungen und Nutzungen, zu Anordnung der Strafen wider solche, so im Gottesdienste säumig sind, zu Aufzeichnung der Anwesenden und Abwesenden, zu Haltung der Ceremonien und Gebräuche, und was sonst zu allem diesem irgend nützlich und nöthig ist - Satzungen, Ordnungen, Kapitel und Beschlüsse, ehrbaren und erlaubten Inhalts, so den heiligen Kanons, den apostolischen Verordnungen und den Beschlüssen der Versammlung von Trient nicht widersprechen, unter Vorsitz und mit Gutheissung ihrer Ordinarien, aufrichten, erklären, auslegen, in bessere Fassung bringen, abändern, auch deren ganz neue, so von allen, die es jetzo angeht und dereinst angehen wird, zu beobachten sind, abfassen und ausgehen lassen mögen.

Und nachdem Wir eines jeden Metropolitan- und Domstifts-Würden, Kanonikate, Vikarien, oder Pfründen der Zahl nach, wie vorstehet, festgestellt, als setzen Wir zu deren jetziger und zukünftiger Einrichtung hierdurch fest, dass, wer immer zu vorgedachten Würden und Kanonikaten gelangen will, mit nachstehenden Erfordernissen begabt sein soll; nämlich: dass er die höheren heiligen Weihen empfangen, zum mindesten fünf Jahre lang in dem Haupt- oder Hülfsseelsorgeramte, oder in dem Lehramte der Gottesgelahrtheit und des kanonischen Rechtes, oder in eines preussischen Bischofs Verwaltung gestanden und der Kirche mit Nutzen gedient, oder die höchste gelehrte Würde in der Gottesgelahrtheit oder in dem kanonischen Rechte gehörig erworben haben müsse. Dieses letzteren Erfordernisses bindende Kraft wird jedoch aus erheblichen Gründen für den Verlauf der nächsten zehn Jahre von diesem Tage ab noch ausgesetzt. Uebrigens sollen Stand und Geburt der Geistlichen in Erlangung der Würden und Kanonikate, von nun an keinen Unterschied des Rechts weiter begründen. Zugleich verfügen Wir hierdurch, dass in dem Kathedral-Kapitel zu Münster, wie auch zu Breslau, Ein Kanonikat auserlesen

werde, um von demjenigen, dem es nach der Monate Wechsel gebühret, je allezeit einem öffentlichen Lehrer an den hohen Schulen gedachter Städte, der jedoch mit den Kanonischen Erfordernissen begabt sei, verliehen zu werden. Gleichermassen verordnen Wir, dass der jeweilige Probst an der Pfarrkirche der heiligen Hedwig zu Berlin, wie auch der jeweilige Landdechant der Grafschaft Glatz, den Ehren-Kanonicis der Domkirche zu Breslau sollen zugezählt werden, also dass sie durchaus mit den übrigen gleiche Rechte geniessen und ihre Stelle und Ordnung einnehmen nach dem Alter ihrer Ernennung. Ein Jeglicher aber der Ehren-Kanonici vorgedachter Kirchen insgemein soll aus der Zahl der Erzpriester genommen sein — derer,

die sich in der Seelsorge mit Ehren versucht haben.

Was aber für jetzo die neue Zusammensetzung vorgedachter Kapitel betrifft, welche allerbaldest zu bewirken ist, so ertheilen Wir Unserm, unten zu benennenden Vollzieher die Gewalt, in einer jeden der vorgenannten Kirchen, solche Würden, Kanonikate und Vikarien, als wirklich erledigt sind, und bis zur Erfüllung vorgedachter Zahl, an würdige und geschickte Geistliche aus besonderer ihm übertragenen apostolischen Macht und im Namen dieses heiligen Stuhls, zu verleihen; dergestalt indess, dass jene, welche durch ihn zu Würden und Kanonikaten befördert werden, gehalten sein sollen, innerhalb der nächsten sechs Monate nach ihrer Beförderung bei Unserer apostolischen Datarie neue Verleihungs- und Bestätigungs-Briefe einzuholen und ausfertigen zu lassen. Und, da sich zutrüge, dass in einem oder andern Metropolitan- oder Kathedral-Kapitel des preussischen Reichs, von den Würden, Kanonicis und Vikarien oder Pfründnern, rechtmässig und kanonisch eingesetzt, noch mehr am Leben wären, als Unsere oben erwähnte Anzahl feststellet; so soll vorgedachter apostolischer Vollzieher, nach vorgängiger Ladung und Anhörung der Betheiligten, durch freiwilligen Verzicht Aller oder Einiger von ihnen die Sache abthun, vorsorgend, dass durch angemessenes lebenslängliches Jahrgeld, wie der Durchlauchtigste König versprochen hat, derselben Unterhalt gesichert werde. - Wo aber solche Verzichtungen, entweder gar nicht oder nicht in genügender Anzahl zu erhalten wären, sollen alsdann die überzähligen Würden, Kanonici und Vikarien oder Pfründner, welche später zum Besitz gelangt sind, falls sie bei ihren Kirchen wohnen, und fortfahren wollen, Kapitularen und Vikarien zu sein, in dem Genusse der Rechte und Vorzüge, die ihnen dermalen zukommen, nicht gestört werden, und sollen ihre Einkünfte nach dem Maassstabe, wie jetzt, fortfahren zu beziehen. Wenn aber ihre Pfründen, die sie jetzt besitzen, dermaleinst, gleichviel auf welche Weise, zur Erledigung gelangen; so können solche keineswegs wieder besetzt, sondern sollen nun alsdann für aufgehoben und erloschen angesehen und in den unterschiedlichen Kapiteln die

oben festgesetzte Zahl genau gehalten werden. Wo aber in irgend einem Kapitel die Kanonici bisher geringere Einkünfte bezogen hätten, als diese Verordnung ihren Nachfolgern bestimmt, sollen sie keinen Anspruch auf diesen Zuwachs haben, es wäre denn, dass der apostolische Vollzieher ihnen einzeln und ausdrücklich solche grössere Einkünfte beigelegt hätte.

Zukünftig aber, bei sich ereignenden Erledigungen in den gedachten erzbischöflichen und bischöflichen Kirchen, auch in der Kirche zu Aachen (die, wie schon erwähnt, in ein Kollegiatstift verwandelt werden soll), werden Wir und Unsere Nachfolger, die Päpste zu Rom, nicht nur die Probstei, welches die erste Würde nächst der bischöflichen ist, sondern auch die in den Monaten Januar, März, Mai, Julius, September und November zur Erledigung gelangenden Kanonikate verleihen, und zwar in derselbigen Art und Weise, wie bisher zu Breslau geschehen ist. Was aber die Dechanteien an gedachten Metropolitan- und Kathedralkirchen anbelangt, desgleichen die Kanonikate, so daselbst und in dem künftigen Kollegiatstifte zu Aachen, in den übrigen Monaten des Jahres erledigt werden: so fallen solche der Vergebung der betreffenden Erzbischöfe und Bischöfe anheim. Die Vikareien aber oder Pfründen, in was für einem Monat sie ledig werden mögen, überlassen Wir gänzlich zur Verleihung der betreffenden Erzbischöfe und Bischöfe.

Endlich glauben Wir der deutschen Nation etwas Angenehmes und dem vorbelobten Könige von Preussen etwas Wohlgefälliges zu erweisen, wenn Wir das Recht der Wahlen, welches in den überrheinischen Kirchen erhalten und bestätigt, in den diesseit Rheins belegenen aber, durch apostolische Verfügung vom Jahre 1801 ausser Gang gebracht worden ist, in jenen diesseit Rheins belegenen Sprengeln, die dem Zepter des genannten Königs im Zeitlichen unterworfen sind, wieder herstellen. Daher verordnen und verfügen Wir, in Ansehung der zu Deutsch-land gehörigen Kirchen von Cöln, Trier, Breslau, Paderborn, und Münster: dass mit Aufhebung jeder andern bisher bestandenen Weise und Gewohnheit, auch jedes Unterschiedes von Wahl und Postulation und des Erfordernisses adeliger Geburt, besagte Kapitel (sobald sie auf vorerwähnte Weise eingerichtet und zusammengesetzt sein werden) sich solchen Rechts sollen zu erfreuen haben. Es sollen nämlich bei jeder Erledigung jener Stühle, es sei durch Todesfall extra curiam, oder durch Abdankung und Entsagung (mit Ausnahme jedoch der jetzigen Erledigungen von Cöln und Trier) innerhalb der gewöhnlichen Frist von drei Monaten, die Würden und Kanonici kapitularisch versammelt und mit Beobachtung der kanonischen Vorschriften, aus der gesammten Geistlichkeit des Preussischen Reichs sich einen würdigen und mit den kanonischen Erfordernissen begabten Mann zu ihrem Vorgesetzten kanonisch zu erwählen ermächtigt sein. Bei dergleichen Wahlen aber sollen nicht blos die wirklichen, sondern auch die Ehren-Kanonici eine Stimme führen, selbst jene, die über die, in dieser Verordnung festgesetzte Anzahl, auf ihre Lebzeit in den Kapiteln beibehalten

werden, sollen nicht davon ausgeschlossen sein.

In Ansehung der Kapitel der bischöflichen Kirchen von Ermland und Kulm, und der erzbischöflichen von Gnesen und Posen (die beständig vereinigt sind), enthalten Wir Uns, etwas Neues zu verfügen, ausser, dass die Kapitularen von Gnesen und Posen bei der Wahl ihres Erzbischofes gemeinschaftlich verfahren sollen. Was aber die erledigte bischöfliche Kirche von Breslau betrifft, so ertheilen Wir den dermalen in ihr bestehenden fünf Würden, nämlich dem Probste, Dechant, Archidiakon, Scholaster und Kustos, wie auch den acht residirenden und den sechs Ehren-Kanonicis, die gegenwärtig das Kapitel jener Kirche vorstellen, die besondere Befugniss, dass sie zur kanonischen Wahl ihres neuen Bischofs, in der Art und Weise, wie vorgemeldet ist, auch für dieses erste Mal vorschreiten können.

Es soll jedoch über jede solche Wahl eine in beglaubigter Form abgefasste Urkunde an Unsern heiligen Stuhl eingesendet werden. Wenn dieser dann die Wahl für kanonisch vollzogen anerkennt und kraft der Untersuchung, die der römische Papst jederzeit einem preussischen Erzbischofe oder Bischofe auftragen und dieser nach Vorschrift der Dienstanweisung Unseres Vorfahrs Urban's VIII. seliger Gedächtniss mit allem Fleisse führen wird, sich von des Erwählten Tüchtigkeit überzeugt: so werden Wir und Unsere Nachfolger, die Päpste zu Rom, jede solche Wahl, bestehendem Gebrauche gemäss, durch apostolische Briefe bestätigen.

Es soll überdem in jeder erzbischöflichen und bischöflichen Stadt ein geistliches Seminar erhalten oder neu gegründet werden, damit darin eine solche Anzahl angehender Kleriker unterhalten und nach Vorschrift der Beschlüsse von Trient unterrichtet und gebildet werden möge, als es der Umfang und Bedarf der Sprengel fordern und der Vollzieher dieses gegenwärtigen Briefes genau anordnen wird. Dem Erzbischofe von Gnesen und Posen überlassen Wir: ob er in beiden Städten ein besonderes oder in der Stadt Posen, wo die Gebäude besser sind, für beide Sprengel, ein gemeinsames Seminar zu haben vorziehe, nach dem, was zum grösseren Wohl der Kirche gereichet, zu be-

stimmen.

Indem Wir nun, nach vorgängiger Theilung. Trennung und Veränderung einiger Oerter und Pfarreien, die der Jurisdiktion ihrer bisherigen Ordinariate entzogen und den unten namhaft zu machenden Sprengeln neu hinzugefügt und einverleibet werden sollen; — gemäss Unserer besten Erkenntniss in dem Herrn, auch nach angehörtem Rath Unserer ehrwürdigen Brüder, jener Kardinäle der heiligen Kirche zu Rom, die der Versammlung von der Verbreitung des Glaubens vorstehen, zu

neuer Umschreibung der Diözesen übergehen: so ordnen, setzen und verfügen Wir, damit bei genauer Grenzbestimmung allen Irrungen in Betreff der Ausübung der geistlichen Jurisdiktion vorgebeugt werde, wegen deren Vertheilung in nachfolgender Weise:

Der Sprengelder Metropolitan-Kirche von Cöln soll gebildet werden aus sechshundert und achtzig Pfarreien, welche theils am rechten, theils am linken Ufer des Rheins belegen sind. Und zwar am linken Ufer begreift er alle Pfarreien der aufgelösten Diözes Aachen unter sich, die zu den Regierungsbezirken Cöln, Aachen und Düsseldorf gehören; nämlich neben den Pfarreien der Städte Cöln und Aachen auch die sogenannten Kantonpfarreien Bergheimersdorf, Bonn, Brühl, Kerpen, Lechenich, Lessenich, Löwenich, Meckenheim, Münstereiffel, Zülpich, Crefeld, Dahlen, Dormagen, Elsen, Gladbach, Neuss, Urdingen, Viersen, Burtscheid, Düren, Erkelenz, Eschweiler, Geilenkirchen, Gemünd, Heinsberg, Jülich, Linnich, Montjoie und Niedeggen sammt ihren innerhalb des Preussischen Reichs und gedachter Regierungsbezirke belegenen Hülfspfarreien und Nebenkirchen; dergestalt: dass die ausserhalb des Reichs belegenen Hülfspfarreien und Nebenkirchen getrennt, umgekehrt die innerhalb desselben belegenen, welche zu ausländischen Kantonal-Kirchen bisher gehörten, mit inländischen Kirchen dieser Art vereinigt werden sollen. Ausserdem wird dieser Sprengel in sich fassen jene Kantonpfarreien des Bisthums Lüttich, deren Verwaltung dem Kapitularvikariat zu Aachen vom apostolischen Stuhle übertragen war, namentlich: Kronenburg, Eupen, Malmedy, Nieder-Krüchten, Schleiden und St. Veith mit ihren eignen Hülfspfarreien und Nebenkirchen auf Preussischem Gebiete; wie auch mit den Hülfs- und Nebenkirchen, Namens Afden, Alsdorf, Merkstein, Roldau, Ubach und Welz, so dermalen zu der, in dem Königreiche der Niederlande belegenen, Kantonkirche, Namens Herkerad gehören. Ferner die in dem Regierungsbezirke Aachen belegenen, zum Bisthum Trier gehörigen Pfarreien, Namens: Allendorf, Blankenheim, Dollendorf, Hollerath, Lommersdorf, Manderfeld, Marmagen, Mülheim, Nettersheim, Reifferscheid, Remscheid, Rigsdorf, Rohr, Schmittheim, Schön-berg, Steinfeld, Tondorf, Wellhofen und Wildenburg mit ihren angehörigen Kirchen. An dem rechten Ufer des Rheins hingegen, innerhalb der Regierungsbezirke Cöln, Düsseldorf und Coblenz: alle Pfarreien der Regionen Deutz, Düsseldorf, Essen und Siegburg mit allen angehörigen Kirchen, jedoch mit Ausnahme der Pfarrei Römershagen, die zu dem Bisthum Paderborn geschlagen werden soll, und der Pfarreien Hachenberg und Marienstädt, die in dem Herzogthume Nassau liegen.

Der Sprengel der bischöflichen Kirche von Trier, die Wir allem Metropolitan-Einflusse des Erzbischofs von Mecheln entziehen und der Metropolitan-Kirche zu Cöln überweisen, wird innerhalb der Grenzen des Preussischen Reichs aus sechs-

hundert und vier- und dreissig Pfarreien bestehen. Nämlich. auf dem linken Ufer des Rheins aus den in dem Regierungsbezirke Trier belegenen, welche jetzt ihren Sprengel bilden; dann aber von dem aufgehobenen Bisthum Aachen, innerhalb des Coblenzer Regierungsbezirks folgende: als die Stadt Coblenz und die Kantonalkirchen Ahdenau, Ahrweiler, Andernach, Boppard, Kastellauen, Kochem, Kreuznach, Kaisersesch, Kirchberg, Kirn, Lützerath, Mayen, Münstermayfeld, Niederzissen, Oberwesel, Polch, Punderrich, Remagen, Rübenach, Simmern, Sobernheim, St. Goar, Stromberg, Treiss, Ulmen, Wanderath und Zell mit ihren Hülfs-Pfarreien und Nebenkirchen. Weiter aber aus hundert und zwei und dreissig, theils Kantonal-, theils Hülfs-Kirchen, die nach der Umschreibung vom Jahre 1801 zum Bisthume Metz gehörig, auf Verfügung des apostolischen Stuhls dem Kapitularvikariat zu Trier einstweilen waren anvertraut worden. Ferner am rechten Rheinufer alle Kirchen des Preussischen Gebiets, die, vordem zum Trierschen Sprengel gehörig. durch Umschreibung vom Jahre 1801 davon getrennt worden und dermalen dem apostolischen Vikar zu Ehrenbreitstein untergeben sind. Endlich aus allen den bereits jetzt zum Sprengel gehörigen Pfarreien in den angrenzenden Gebieten der Fürsten von Koburg, Homburg und Oldenburg belegen.

Den Sprengel der bischöflichen Kirche zu Münster, die der Metropole von Cöln angehört, bilden ihre innerhalb der Grenzen des Preussischen Reichs belegenen zweihundert sieben und achtzig Pfarreien, sammt mehreren, ausserhalb dieser Grenzen belegenen und zu ihrer Diözes gehörigen, über die Wir Uns und Unsern Nachfolgern, den Päpsten zu Rom, die Macht vorbehalten, in Zukunft, wie es Uns in dem Herrn wohlgefallen wird, zu verfügen. Ausserdem vereinigen Wir mit ihr die Regionen Recklinghausen, Sterkerath und Rees, sonst zur Cölner Diözes gehörig, jedoch mit Ausschluss der Pfarrei Oeffelt auf belgischem Staatsgebiet; sodann von der gegenwärtig aufgehobenen Aachener Diözese die Kantonpfarreien Calcar, Cleve, Cranenburg, Dülken, Geldern, Goch, Kempen, Meurs, Rheinberg, Wankum, Wesel, Xanten mit ihren Hülfspfarreien und Nebenkirchen, jedoch mit Ausnahme der auf dem Gebiete des Königs der Niederlande belegenen. Wir fügen ferner hinzu die Pfarreien Elten und Emmerich mit ihrer Tochterkirche, so bisher unter der holländischen Mission gestanden, desgleichen die Pfarrei Damme, die Wir von der Diözes Osnabrück trennen, und die Gemeinde zu Oldenburg, die Wir von der Nordischen Mission ausscheiden lassen, und welche zum Gebiete des Herzogs von Oldenburg gehören. Endlich übergeben Wir dem jetzigen und künftigen Bischofe von Münster zu beständiger Leitung und Verwaltung die fünf Pfarreien Namens Brechterbeck, Ibbenbühren, Mettingen, Recke und Halverde, die der Verwaltung des Weihbischofs von Osnabrück widerruflich anvertrauet waren.

Der Sprengel der bischöflichen Kirche von Paderborn. deren Metropole ebenfalls die Kirche von Cöln ist, behält seinen bisherigen Umfang. Mit ihm vereinigen Wir den ganzen Sprengel des gegenwärtig aufgehobenen Bisthums Corvey, ausserdem aber noch von dem überrheinischen Gebiet der vormaligen Erzdiözes Cöln: die Dekanate Meschede, Attendorn, Brilon, Wormbach, Medebach und Wattenscheid, mit ihren Pfarr- und Töchterkirchen, ferner das Commissariat Haaren und die Dekanate Rietberg und Wiedenbrück mit ihren Pfarreien und Töchterkirchen, welche von der Diözes Osnabrück abgelöst werden; sodann mit Ablösung von der Diözes Mainz, nachher Regensburg: die Pfarreien Siegen und Obernepften, sammt der Stadt Heiligenstadt mit ihrem Dekanate und den Dekanaten Beuren. Bischofbrode, Kirchworben, Kühlstädt, Langenfelde, Neuendorf, Nordhausen, Rüstenfelde, Wiesenfelde mit ihren Pfarreien und Töchterkirchen und der Stadt Erfurt mit den drei vorstädtischen Pfarreien, wie auch die Pfarreien des Grossherzogthums Weimar; nicht minder die Pfarrei Eppe im Fürstenthume Waldeck, sonst zum cölnischen Sprengel gehörig. Endlich übergeben Wir, mit Ablösung vom apostolischen Vikariat der Nordischen Missionen, den jetzigen und künftigen Bischöfen von Paderborn zu beständiger Verwaltung die Pfarreien Minden in Westfalen und Adersleben, Althaldensleben, Ammensleben, Aschersleben, Hadmersleben, St. Andreas und St. Catharina zu Halberstadt. Hammersleben, Hadersleben, Huisburg, Magdeburg, Marienbeck, Marienstuhl, Mayendorf, Stendal, Halle und Burg. In Erwägung aber des hohen Alters Unseres ehrwürdigen Bruders, des trefflichen Bischofs von Paderborn und Hildesheim und apostolischen Vikars in Norden, Franz Egon von Fürstenberg, wie auch seines ausgezeichneten Verdienstes um die Kirche und katholische Religion, und um ihn mit neuer Bürde der Verwaltung zu verschonen, verfügen und verordnen Wir, dass aus Rücksicht dieses höchstwürdigen Hirten einstweilen keine Veränderung vorgenommen, vielmehr alles in dem Stande, worin es dermalen sich befindet, belassen und die vorgedachte Erweiterung der Diözese Paderborn erst dann zur Vollziehung gelangen soll, wenn nach dem Abgange des vorbelobten Bischofs Franz Egon auf den erledigten Stuhl zu Paderborn ein neuer Bischof durch Autorität des apostolischen Stuhls eingesetzt sein wird. Indess sollen alle von den Diözesen Cöln und Osnabrück, wie vorbesagt, getrennten Orte und Pfarreien einem, von Uns zu bestellenden, apostolischen Vikar überwiesen werden, um selbige bis zur Erledigung des Stuhls von Paderborn und des neuen Bischofs Einsetzung einstweilen zu verwalten. In gleicher Art sollen auch die, von der Diözes Mainz, später Regensburg, abgelösten Orte und Pfarreien, die von dem vormaligen Bischofe von Corvey, jetzt Bischofe von Münster, verwaltet werden, der einstweiligen Leitung eines apostolischen Vikars anvertraut werden.

Den Sprengel der beiden erzbischöflichen und für immer zu gleichen Rechten vereinigten Kirchen von Gnesen und Posen werden jene Orte ausmachen, die dazu jetzo, seit der letzten Diözesan-Umschreibung des Königreichs Polen, gehören, jedoch mit Ausnahme der Dekanate Schlochau, Tuchel und Kamin, die, wie unten angeführt werden soll, zur Diözes Kulm abgetreten werden. — Dazu kommen die Dekanate Kruswitz, Gniewkowo und Inowraclaw, bisher zur Diözes von Wrazlawek gehörig, und einstweilen unter die Verwaltung des apostolischen Vikariats zu Danzig gestellt; sodann: die Dekanate Ostrzeszow und Kempen, die von der Diözes Breslau abgelöst werden. Wasaber die Vertheilung dieses Sprengels an die beiden vereinigten Metropolitan-Kirchen anlangt, so überlassen Wir dem unten zu benennenden Vollzieher dieses Briefs, darüber die näheren Verfügungen zu treffen.

Der Sprengel der bischöflichen Kirche zu Kulm, die Suffragan ist des Erzbischofs von Gnesen und Posen, wird bestehen aus zweihundert und fünfzehn Pfarreien, nämlich aus den Dekanaten: Lessen, Rehden, Neumark, Löbau, Lautenburg, Strasburg, Gollub, Thorn, Kulm, Kulmsee und Gurzno mit ihren Hülfspfarreien und Töchterkirchen, sammt der Pfarrei Bialluten (die, wie Gurzno vormals zur Diözes Plock gehörig, dermalen vom Weihbischof zu Kulm verwaltet werden), — sodann aus den Dekanaten: Danzig, Putzig, Mirchau, Direchau, Stargard, Möwe, Neuenburg Schwetz, Lauenburg, Schlochau, Tuchel, Kamin und Fordon, die, vormals zur Diözes Wrazlaweck gehörig, jetzt von dem vorerwähnten apostolischen Vikar zu Danzig beaufsichtigt werden, - endlich aus dem Gebiete der Abtei Oliva, jedoch erst nach dem Abgange ihres gegenwärtigen Besitzers. Und da Uns vorgetragen ist, dass es zu Kulm an Gebäuden zur angemessenen Wohnung des Bischofs und Kapitels fehle, so geben Wir dem Vollzieher dieses apostolischen Schreibens: hierdurch die besondere Macht, nach vorgängiger Anhörung der Betheiligten und reifer Erwägung, jedoch unter Beibehaltung des Titels und Namens des Bisthums Kulm, und mit Ueberweisung von Kirche und Gebäuden, wenn es ihm in dem Herrn also gut zu sein bedünken wird, den Bischof und das Domkapitel von Kulm nach Pelplin zu versetzen, dergestalt jedoch, dass für die Erhaltung der Kirche zu Kulm auf angemessene Weise Sorge getragen werde.

Der Sprengel der bischöflichen Kirche zu Breslau, welche dem apostolischen Stuhle unmittelbar unterworfen ist, bildet deren dermaliges Gebiet, mit Ausschluss der Dekanate Ostrzeszow und Kempen, welche mit der Diözes Posen vereinigt sind. Ferner die Dekanate Beuthen und Pless, die von dem Bisthume Krakau abgesondert werden. Sodann nachstehende, in der Lausitz belegene Pfarreien, als Neuzell (gegenwärtig aufgehobenes, vormals exemtes Kloster), Wittichenau,

Guntersdorf, Hennersdorf, Pfaffendorf, Ullersdorf, die bisher von dem Dechant des Kollegiatstifts von St. Peter zu Bautzen in der Oberlausitz verwaltet worden. Ueberhaupt sechshundert ein und zwanzig Pfarreien innerhalb der Grenzen des Preussischen Reichs. Ausserdem behält dieser Sprengel seine auf Oesterreichischem Gebiet belegenen Pfarreien. Endlich unterordnen Wir den Bischöfen zu Breslau für jetzt und künftig die von dem apostolischen Vikariat der Nordischen Missionen zu trennenden Pfarreien der Städte: Berlin, Potsdam, Spandau, Frankfurt a. d. O., Stettin und Stralsund, welche von dem vorerwähnten Probste zu St. Hedwig in Berlin, als Delegaten des Bischofs von Breslau, verwaltet werden sollen.

Den Sprengel der bischöflichen Kirche von Ermland, welche ebenfalls dem apostolischen Stuhle unmittelbar unterworfen ist, bildet ihr dermaliges Gebiet nebst den von dem Bisthume Kulm getrennten Dekanaten: Fürstenwerder, Neuteich, Marienburg, Stuhm und Christburg mit ihren Hülfspfarreien und Tochterkirchen, so dass der ganze Sprengel einhundert und neunzehn Pfarreien in sich fasset.

Vorgedachte Städte nun und Kirchen, erzbischöfliche und bischöfliche, sammt Pfarreien und Orten, ihnen zum Sprengel beigelegt, auch Einwohnern beiderlei Geschlechts, sowohl geistlichen als weltlichen Standes, überweisen Wir den Kirchen und deren Hirten zu ewigen Zeiten als Stadt, Sprengel, Diözes, Geistlichkeit und Gemeine, und unterwerfen sie ihnen im Geistlichen dergestalt und also: dass, nachdem vorerwähnter Bischof Joseph von Ermland diesen Brief gehörig wird vollzogen haben, und einiger, in der Form: dann als nun, getroffene besondere Verfügungen Zeit gekommen sein wird, sie selbst oder durch andere in ihren Namen, wahren, wesenhaften und wirklichen Besitz der geistlichen Leitung und Verwaltung und jegliches Diözesan- und Ordinariatrechts, in gedachten Städten und deren Kirchensprengeln, wie auch Gütern und Einkünften, zu ihrer Ausstattung, wie unten folgt, ausgesetzt, Kraft kanonischapostolischer Einsetzungsbriefe, frei ergreifen, auch in dem ergriffenen Besitze sich erhalten mögen. Daher denn auch, von dem Augenblicke, da sie nach dieser Unserer Verordnung von den einzelnen ihnen beigelegten Sprengeln werden Besitz ergriffen und deren Leitung mit der That angetreten haben, alle Jurisdiktion der vorigen Vorgesetzten, gleichviel ob Ordinarien oder Vikarien, aufhört, und alle denselben ertheilte Fakultäten, in den ihrer Jurisdiktion entzogenen Distrikten und Orten sofort ihre Kraft und Gültigkeit verlieren. Auch wollen Wir zum Nutzen der unterschiedlichen

Auch wollen Wir zum Nutzen der unterschiedlichen Sprengels-Einsassen hierdurch vorschreiben und verfügen: dass alle, auf die abgetrennten und anderweitig einverleibten Kirchensprengel, Pfarreien und Orte sich beziehenden Beweisthümer aus den alten Kanzleien ausgezogen und an die derjenigen Bis-

thümer, dahin die Einverleibung geschehen ist, zu beständiger Aufbewahrung abgeliefert werden sollen.

Inzwischen werden Unsere ehrwürdigen Brüder, die Erzbischöfe von Prag und Olmütz, wie auch die Bischöfe von Königingrätz und Leutmeritz ihre Jurisdiktion, so sie bisher im Preussischen Gebiet ausgeübt, auch ferner behalten.

Hingegen werden die in dieser Unserer Verordnung nicht mit einbegriffenen und ausserhalb des Preussischen Reichs belegenen Tochterkirchen, Pfarreien und Brüche von Pfarreien, von ihren Mutter- und Pfarrkirchen, so innerhalb desselben Reichs belegen sind, hierdurch abgeschieden; und es sollen die nächsten Ordinariate dafür Sorge tragen, dass dieselben mit anderen Mutterkirchen und Pfarreien von einerlei Staatsgebiet vereinigt werden; gleichwie Wir es umgekehrt mit den innerhalb des Preussischen Reichs belegenen, zu ausländischen Müttern gehörigen Pfarreien, Tochterkirchen und Pfarrbrüchen, eben so gehalten wissen wollen. Und behalten Wir Uns und diesem apostolischen Stuhle vor, was die geistliche Führung anderer Bezirke und Orte angeht, wenn es nöthig ist, besondere Fürsorge zu thun.

In Erwägung aber des grossen Umfangs der Kirchensprengel des Preussischen Reichs und der grossen Anzahl der Eingewidmeten, wie auch: dass es hiernach den Erzbischöfen und Bischöfen überaus schwer fallen dürfte, allen Gläubigen das Sakrament der Firmung auszuspenden, und ohne Beistand eines fremden Bischofs alle gottesdienstlichen Handlungen des bischöflichen Standes zu verrichten, wollen Wir die weihbischöfliche Würde in denjenigen Sprengeln des Preussischen Reichs, in denen sie bereits besteht, nicht allein hierdurch bestätigen, sondern auch in den Sprengeln von Trier und Cöln herstellen und von neuem errichten; demzufolge dann jeder Erzbischof und Bischof an Uns und Unsere Nachfolger, die Päpste zu Rom, die Bitte zu bringen hat, dass ein mit den gehörigen Erfordernissen versehener Mann, geistlichen Standes, zu der weihbischöflichen Würde bestimmt und in Vorgang des kanonischen Prozesses, auch mit Beachtung hergebrachter Formen, und nach Anweisung eines anständigen Auskommens zu einem Titular-Bisthum in Landen der Ungläubigen erhoben werden möge.

Und weil Wir die Herstellung des berühmten, uralten, erzbischöflichen Stuhls zu Cöln, der Erhaltung des vor zwanzig Jahren gleichsam an seiner Statt, errichteten Bisthums Aachen vorgezogen haben, aber auch, in Uebereinstimmung mit des Durchlauchtigsten Königs von Preussen Wunsch und geneigtem Willen, der Stadt Aachen etwas Angenehmes erweisen wollen: so beschliessen und verfügen Wir, dass die bisherige Kathedrale zur heiligen Jungfrau Maria daselbst in ein Kollegiatstift umgewandelt werden soll, bestehend aus der einzigen Würde eines Probstes und aus sechs Kanonikaten, deren Verleihung, was

die Probstei betrifft, dem heiligen Stuhle ausschliesslich, was hingegen die Kanonikate angeht, ihm in Abwechselung mit dem Erzbischofe zu Cöln, gebühren wird. Diesen Kapitularen verleihen Wir aus besonderer Gnade die Erlaubniss, violettseidene Grosstalare zu tragen, mit seidenen Schnüren aufgeschürzt, und im Winter Hermelin-Fell, im Sommer Mozetten über die Chorhemden. Ferner: die Befugniss eigene Satzungen aufzurichten, in derselben Form und Weise, wie oben von den

Kathedral-Kapiteln gesagt worden ist.

Zum Vollzieher dieses Unseres Briefes ernennen, wählen, setzen und verordnen Wir Unsern ehrwürdigen Bruder, Joseph Bischof von Ermland, auf dessen Einsicht, Gelehrsamkeit und Rechtlichkeit Wir in dem Herrn ein grosses Zutrauen setzen. Ihm überlassen Wir, alles und jedes Vorbesagte und von Uns Verfügte zum vorgesetzten Ziel zu leiten, und (damit die erledigten Stühle, wie es die Noth erfordert, des baldigsten mit tüchtigen Hirten versehen und die kirchlichen Angelegenheiten in besseren Stand und Ordnung gebracht werden mögen) die Kirchen mit angemessener und fester Ausstattung zu versorgen. Die dazu erforderlichen Mittel wird der vorgepriesene Durchlauchtigste König von Preussen seiner Huld nach, freigebig bewilligen, als welcher Fürst Uns Gesinnungen der höchsten Grossmuth und Güte gegen die seinem Zepter unterworfenen Katholiken, zu erkennen gegeben und zu unverzüglicher Herstellung aller Diözesen seines Reichs folgende Art und Weise

der Ausstattung dargeboten hat:

Es sollen auf die, namentlich dazu angewiesenen Staats-Waldungen so viel Grundzinsen errichtet werden, als auszustattende Sprengel da sind und zwar zu solchem Betrag: dass die davon jährlich zu erhebenden reinen, von jeglicher Belästigung freien Einkünfte ausreichen, entweder zu gänzlicher Ausstattung der Sprengel, wenn es durchaus daran gebricht, oder zur Ergänzung der Ausstattung, wenn Sprengel einen Theil ihrer Güter noch besitzen, so dass jede Diözes zukünftig ein solches Jahr-Einkommen haben möge, welches die für die erzbischöfliche oder bischöfliche Tafel, für das Domkapitel, für das Seminar und für den Weihbischof ausgesetzten, unten aufzuführenden Einkünfte vollkommen decke, und dass das Eigenthum solcher Grundzinsen durch Urkunden, in bündiger den Gesetzen jenes Reichs entsprechender Form abgefasst, und von dem vorgepriesenen Könige selbst vollzogen, einer jeden Kirche übertragen werde. Und weil vorgedachte Waldungen, wie die Staatsgüter überhaupt, aus Anlass der im Kriege gemachten Schulden mit Hypothek belastet sind, denselben daher kein Grundzins auferlegt, auch ihr Einkommen nicht bezogen werden kann, bevor durch Zahlungen, welche die Regierung den Hypothekar-Gläubigern geleistet, der Betrag der Staatsschuld vermindert, und ein zureichender Theil der Staats-Waldungen von der Hypothek frei geworden ist; ferner, da nach dem Ge-

setze, wodurch der Durchlauchtigste König den Staats-Gläubigern diese Sicherheit gewährt hat, im Jahre Tausend, achthundert, drei und dreissig durch die Behörden sich entscheiden wird, was für Grundstücke von der Hypothek erledigt oder noch damit beschwert bleiben werden: so beschliessen Wir, dass die Eintragung gedachter Grundzinsen in dem erwähnten Jahre Tausend, achthundert, drei und dreissig, oder auch theilweise früher, wenn nämlich ein Theil der Waldungen von jener Hypothek befreiet würde, stattfinden soll. Es werden demnach, wenigstens vom Jahre Tausend, achthundert, drei und dreissig ab, jene Grundzinsen von den einzelnen Diözesen unmittelbar erhoben; von nun an aber bis zu gedachtem Jahre hin, oder bis dahin, da die Errichtung des Grundzinses früher zu Stande käme, soll eine, dem Ertrag der Grundzinsen gleichkommende Baarschaft aus den Regierungshauptkassen der Provinz einer jeglichen Diözes ausbezahlt werden. Und um jede Besorgniss zu heben, dass diese Art der Zahlung auch über das Jahr Tausend, achthundert, drei und dreissig hinausreichen könne, wenn vielleicht die Behörde der Errichtung gedachter Grundzinsen widerspräche, weil die Staatsschuld noch nicht genugsam vermindert worden sei, so hat der belobte König sich erboten und fest zugesagt und verheissen: wenn wider alle Erwartung sich solches zutragen möchte, dass dann mit baarem Gelde des Staates so viel Grundstücke erkauft und den Kirchen zu eigenthümlichem Besitze übergeben werden sollen, als erforderlich sind, um durch ihr jährliches Einkommen den Betrag jener Grundzinsen zu erreichen. Da nun der Durchlauchtigste König verheissen hat, über dieses Alles bündige, in seinem Reich zu Recht bestehende, von Ihm selbst zu vollziehende Urkunden zu desto sicherer Vollführung ausstellen zu lassen, so soll gedachter Bischof Joseph verpflichtet sein, jeder Kirche eine dergleichen Urkunde zur Aufbewahrung in ihrem Archiv zu überliefern.

Es haben aber die Einkünfte dieser Art, der Königlichen Verheissung gemäss, frei von allen Lasten, folgenden Betrag jährlicher Ausstattung zu erreichen, als für den Erzbischof von Cöln, auch für den Erzbischof von Gnesen und Posen zwölf Tausend preussische Thaler. Für die Bischöfe von Trier, Münster, Paderborn und Kulm acht Tausend Thaler selbiger Währung, für den Bischof von Breslau zwölf Tausend Thaler selbiger Währung, ausser seinem Gute Würben im Preussischen und ausser seinen Einkünften aus demjenigen Theil der Diözes, welcher dem Zepter Unseres geliebtesten Sohnes in Christo, des Kaisers von Oesterreich und apostolischen Königs von Ungarn und Böhmen, Franz, unterworfen ist. Anlangend die Ausstattung des bischöflichen Tisches von Ermland, so erklären Wir, dass, da dieser Stuhl Güter und festes Einkommen besitzet, vor der Hand keine Veränderung stattfinden soll. Es wird jedoch zu seiner Zeit eine ähnliche Einrichtung, wie in An-

eehung der übrigen Stühle, durch apostolische Autorität getroffen werden.

Gleichermassen wird das Metropolitankapitel zu Cöln ausgestattet werden zum jährlichen Betrage: für den Probst von
zwei Tausend preussischen Thalern; für den Dechant ebenfalls
zwei Tausend Thaler; für die beiden ersten wirklichen Kanonici
mit ein Tausend zwei hundert Thalern; für jeden der sechs
folgenden wirklichen Kanonici mit ein Tausend Thalern; für
die beiden jüngsten wirklichen Kanonici mit Achthundert Thalern;
für jeden der vier Ehren-Kanonici einhundert Thaler; für jeden

der acht Vikarien oder Pfründner zweihundert Thaler.

Probst und die sechs Kapitularen, welche in Zukunft deren Kapitel ausmachen, fortfahren dasselbe Einkommen zu beziehen, welches der Probst und die sechs ältesten Kapitularen gegenwärtig geniessen. Als Einkommen der erzbischöflichen Kirche zu Posen werden in der vorerwähnten Weise angewiesen werden, dem Probste ein Tausend achthundert Thaler; dem Dechant ebenfalls Tausend achthundert Thaler; jedem der beiden ältesten Kanonici ein Tausend zweihundert Thaler; jedem der vier folgenden ein Tausend Thaler; jedem der beiden jüngsten achthundert Thaler; jedem Ehren-Kanonico einhundert Thaler; jedem Vikar oder Pfründner zweihundert Thaler.

In den Domkapiteln Trier und Paderborn dem Probste Eintausend vierhundert Thaler; dem Dechant ebenfalls Eintausend vierhundert Thaler; den beiden ältesten Kanonicis jedem Eintausend Thaler; den beiden folgenden jedem Neunhundert Thaler; den übrigen jedem Achthundert Thaler; jedem der vier Ehren-Kanonici Einhundert Thaler; jedem der sechs Vikarien oder

Pfründnern zweihundert Thaler.

In dem Domkapitel zu Münster dem Probste Eintausend achthundert Thaler; dem Dechant Eintausend achthundert Thaler; jedem der beiden ältesten Kanonici Eintausend zweihundert Thaler; jedem der vier nachfolgenden Eintausend Thaler; jedem der beiden jüngsten achthundert Thaler; jedem der vier Ehren-Kanonici einhundert Thaler; jedem der acht Vikarien oder Pfründnern zweihundert Thaler.

In der Kathedral-Kirche zu Kulm dem Probste Eintausend zweihundert Thaler; dem Dechant ebenfalls Eintausend zweihundert Thaler; dem ältesten Kanonico Eintausend Thaler; dem zweiten Neunhundert Thaler; jedem der übrigen sechs: achthundert Thaler; jedem der vier Ehren-Kanonici einhundert Thaler; jedem der sechs Vikarien oder Pfründner zweihundert

Thaler.

In der Domkirche zu Breslau dem Probste zweitausend Thaler; dem Dechant ebenfalls zweitausend Thaler; dem ersten Kanonico, der die Scholasterpfründe hat, Eintausend fünfhundert Thaler; jedem der beiden nächstfolgenden Kanonici Eintausend einhundert Thaler; den übrigen sieben Kanonicis jedem Ein-

tausend Thaler; den sechs Ehren-Kanonicis jedem einhundert Thaler; jedem der acht Vikarien oder Pfründnern zweihundert Thaler.

Anlangend das Domkapitel des Bisthums Ermland, erklären Wir, dass für jetzt eine Veränderung seiner Ausstattung nicht eintreten soll, behalten aber Uns und Unsern Nachfolgern, den Päpsten zu Rom, vor, ihm in Zukunft eine ähnliche Einrichtung, als den übrigen Domkapiteln angedeihen zu lassen

Das Kollegiatstift zu Aachen, aus einem Probste und sechs Kapitularen bestehend, wird jenen Betrag des Einkommens be-

halten, den das bisherige Domkapitel daselbst bezog.

Ferner soll gedachter Bischof Joseph von Ermland, zu angemessener sicherer Ausstattung der Seminarien jeder Diözes, diesen Anstalten mit Beibehaltung der Güter, die sie etwaschon haben, jene ganz neue oder ergänzende Ausstattung überweisen, zu welcher der Durchlauchtigste König in seiner Frei-

gebigkeit sich erboten hat.

Desgleichen tragen Wir Ihm, dem Bischofe Joseph hierdurch auf, dass er den Erzbischöfen und Bischöfen zu ihrer
anständigen Wohnung entweder die alten bischöflichen Residenzen, wenn dieses füglich geschehen kann, oder andere
Häuser in den Städten, auch, wo die Umstände es begünstigen,
einen Sommeraufenthalt, Alles, wie die Gnade des Königs es
verleihen wird, fest bestimme und anweise. Ein gleiches gilt
in Betreff der Wohnungen und des Gelasses für die Würden,
Chorherren, Vikarien oder Pfründner, wie auch für die bischöfliche Kanzlei, das Domkapitel und Archiv.

Zu baulicher Unterhaltung der Metropolitan- und Kathedral-Kirchen (mit Einschluss der als Kathedrale supprimirten, übrigens aber beibehaltenen Kirchen zu Corvey und Aachen) wie auch Behufs des Aufwandes für den Gottesdienst und für die Kirchenbedienten, sollen alle jene Güter und Einkünfte auch künftig gewidmet bleiben, welche es gegenwärtig bereits sind, und deren sorgfältigste Erhaltung der Durchlauchtigste König Uns verheissen hat. Im Fall ausserordentlicher Noth vertrauen Wir, dass für dieses Bedürfniss aus dem Vermögen des Königlichen

Schatzes mit Freigebigkeit werde gesorgt werden.

Dem vorgedachten Bischofe Joseph legen Wir überdies auf, dass er bei jedem Erzbisthum und Bisthum für herkömmlich angemessene Ausstattung der weihbischöflichen Würde sorge, auch den Erzbischöfen und Bischöfen die erforderlichen Einnahmen zur Besoldung des General-Vikars und zum Unterhalte der Behörde, nach der höchst freigebigen und fürsorglichen Verfügung des Königs überweise.

Und da der Durchlauchtigste König von Preussen verheissen hat, dass jene Häuser, die zur Versorgung ausgedienter, alter und kranker Priester, wie auch zur Zähmung ungerathener Geistlichen, bereitet sind, nicht eingehen, vielmehr da, wo es noch daran gebricht, deren neue errichtet werden sollen, so

überlassen Wir Ihm, dem Bischofe Joseph, in vorgängiger Erkenntniss dessen, was der vorbelobte König dieserwegen verfügt hat, auch nach eingezogenem Gutachten der betreffenden Ortsordinarien, unter deren Aufsicht dergleichen Häuser bleiben müssen, Alles, was zu deren Ausstattung gehört, anzuordnen.

Da sich aber in den Domkirchen zu Aachen und Corvey heiliges Geräthe befindet, dessen dieselbigen zur Ausübung der Pontifikal-Handlungen in Zukunft ferner nicht bedürfen, so ertheilen Wir dem erwähnten Bischofe Joseph die Macht, solches zum Gebrauche und Nutzen der Metropolitankirche zu Cöln, wenn solches nöthig ist, sonst aber zum Nutzen anderer

Kirchen des Preussischen Reichs zu verwenden.

Ferner, mit Rücksicht auf den Betrag des Einkommens, welches den erzbischöflichen und bischöflichen Sitzen des Preussischen Reichs dermalen beigelegt worden ist, wollen Wir, dass sie in den Büchern der apostolischen Kammer in Zukunft geschätzt sein sollen, wie folget: die Kirche zu Cöln, mit Tausend Goldgulden des Kammersatzes; die vereinte Kirche von Gnesen und Posen ebenfalls mit Tausend Gulden; die Kirche zu Breslau mit Tausend einhundert und zweidrittel Gulden; die Kirchen von Trier, Münster, Paderborn, Kulm und Ermland, jede zu sechshundert sechs und sechzig und zweidrittel Gulden.

Auf dass aber Alles, was hier verordnet worden, gehörig, gut und bald ins Werk gerichtet werde, ertheilen Wir dem mehrgedachten Bischofe Joseph von Ermland, als angeordnetem Vollzieher dieses Briefes, alle und jede Vollmachten, so zu diesem Geschäfte nöthig oder dienlich sind, auf dass er, nach vorgängiger Ausstattung mittelst der, in rechtsgültiger Form abzufassenden Urkunden, zur Errichtung oder neuer Gestaltung einer jeden Kirche, wie auch ihres Kapitels, desgleichen zur Umschreibung ihres Sprengels vorschreiten, auch alles Uebrige, wie vor beschrieben ist, ausrichten und ordnen möge, als wozu Wir Ihm hiermit Unser apostolisches Ansehen leihen. Ferner legen Wir Ihm, dem Bischofe Joseph, die Befugniss bei, zu desto vollkommener Vollziehung dieser Sachen, zumal an Orten, die von seinem Aufenthalt weit entlegen sind, Eine oder auch mehrere Personen, die in gleicher oder anderer kirchlichen Würde stehen, statt seiner mit Vollmacht zu versehen. Und sowohl er selbst als jene Person oder Personen, so er mit Vollmacht versehen haben wird, sollen ermächtigt sein, über jeden Einwand, der vielleicht bei Gelegenheit der Vollziehung dieses Briefs gemacht werden dürfte, mit Beobachtung jedoch der Formen des Rechts, schliesslich und ohne Verstattung einiger Berufung zu erkennen.

Wir machen aber auch dem besagten Bischof Joseph zur Pflicht und gebieten ihm, dass er Abschriften aller Verhandlungen, so sich auf die Vollziehung gegenwärtigen Briefes beziehen, sowohl seiner eigenen als derer, die er statt seiner bevollmächtigt haben wird, innerhalb vier Monate nach vollbrachter Vollziehung, in beglaubigter Gestalt, an diesen apostolischen Stuhl überschicke, damit solche in dem Archiv der Versammlung, die über die Konsistorial-Angelegenheiten gesetzt ist, altem

Gebrauche gemäss, aufbewahrt werden mögen.

Es soll aber dieser Brief und Alles, was darin enthalten und beschlossen ist, weder darum, dass die oder die, so an dem Vorbesagten, ganz oder theilweise, berechtigt oder betheiligt sind, oder auch erst künftig zu sein behaupten (sie mögen sein wes Standes oder Ranges sie wollen, selbst ausdrücklicher und namentlicher Meldung würdig), nicht darein gewilligt oder dass Einige aus ihnen nicht dazu gerufen, oder gar nicht, oder nicht genugsam angehört, noch selbst um Verletzung Willen, oder aus einem anderen in den Rechten noch so sehr begünstigten Grunde, Anschein, Vorwand, oder Verfügung, selbet des geschlossenen kanonischen Gesetzbuchs, weder als erschlichen, oder nichtig, oder Unserer wahren Willensmeinung und der Beistimmung der Betheiligten ermangelnd, oder mit einem andern, noch so grossen und wesenhaften Gebrechen, wie es immer ausgedacht werden möge, behaftet; noch auch darum, dass die Feierlichkeiten und Formen nicht gehörig heobachtet und vollbracht, oder dass die Ursachen, um derentwillen Vorgedachtes ergangen ist, nicht genugsam angeführet, nachgewiesen und gerechtfertigt worden, jemals können in Anspruch genommen, angefeindet, entkräftet, ausgesetzt, beschränkt, beschnitten, in Zweifel gezogen, noch dagegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, Erlaubniss zu reden oder irgend ein anderes Rechtsmittel der Form oder des Thatbestandes zugestanden werden. Auch soll dieser Brief unter die Verfügung der ihm etwa widerwärtigen Verordnungen, Widerrufe, Suspensionen, Beschränkungen, Aufhebungen, Veränderungen, Verfügungen und Erklärungen, all-gemeinen und besonderen, keinesweges begriffen, vielmehr gänz-lich davon ausgenommen sein und bleiben, und als von Uns, aus päpstlicher Fürsorge, gewisser Erkenntniss und Fülle apostolischer Gewalt erlassen, sich durchaus vollkommener Kraft und Gültigkeit erfreuen, mithin zu seiner vollen Wirksamkeit gelangen, und zukünftig von Allen, die es angeht und angehen wird, beständig und unverbrüchlich beobachtet werden; auch den Bischöfen und Kapiteln vorgedachter Kirchen und anderen darin mit Gunst bedachten Personen zu ewigen Zeiten in alle Wege zum Nutzen gereichen. Sie sollen daher, in Betreff des Vorgedachten und aus dessen Anlass von Niemanden, er sei welches Ansehens er wolle, belästigt, gestöret, beunruhigt oder gehindert werden; auch nicht zum Beweise oder zur Bekräftigung dessen, was in diesem Briefe geschichtlich angeführt ist, verpflichtet sein, und dazu weder im Gerichte noch aussergerichtlich jemals können angehalten werden. Und falls es sich zutrüge, dass Jemand, welches Ansehens er auch sei, wissentlich

oder unwissentlich hiergegen handelte, soll solches als null und nichtig angesehen werden.

Auch soll nicht dawider sein, "dass wohlerworbene Rechte nicht aufzuheben"; ferner, "dass bei Suppressionen die Betheiligten zu hören" und was dergleichen Unserer und der apostolischen Kanzlei-Regeln mehr sind. So auch nicht der gedachten Kirchen mit päpstlicher oder sonstiger Bestätigung versehene Statuten, uralte Gewohnheiten, auch Privilegien, Indulte und Verleihungen von noch so besonderem Inhalt, selbst ausdrücklicher Meldung würdige. Auch nicht die von den Päpsten und in den Provinzial- oder Generalsynoden ausgegangenen Verordnungen und Beschlüsse aller Art, die wir vielmehr sammt und sonders, ihrem ganzen Inhalte und ihrer Form nach, und (dafern deren besondere ausdrückliche und eigentliche Erwähnung nöthig oder dazu eine andere besondere Weise erforderlich wäre) gleich als ob ihr Inhalt von Wort zu Wort, nichts ausgelassen, hier eingetragen und jene Form genau beobachtet worden wäre, aus apostolischer Gewalt, soweit es dessen zur Vollziehung und Ausführung alles Vorgedachten bedarf, hierdurch gänzlich entkräften; wie auch in gleicher Weise alles Uebrige was Obigem entgegensteht.

Auch wollen Wir, dass den Abschriften dieses Briefes, selbst Abdrücken, die durch Unterschrift eines öffentlichen Notars beglaubigt und mit dem Siegel einer Person, die in kirchlicher Würde steht, versehen sind, überall, wo sie dargereicht und vorgezeigt werden, gleicher Glaube, wie der Urschrift, zu Statten kommen soll.

Niemand also, wer er auch sein möge, soll diesen Unsern Brief der Aufhebung, Erlöschung, Vernichtung, Herstellung, Errichtung, Vereinigung, Theilung, Trennung, Absonderung, Beifügung, Zuwendung, Umschreibung, Verleihung, Verstattung, Gewährung, Ueberweisung, Ergänzung, Unterwerfung, Beilegung, Satzung, Erklärung, Ueberlassung, Abordnung und Beauftragung, Beschliessung, Aufhebung und Willensäusserung, auf irgend eine Weise brechen oder freventlich dagegen handeln. Wer aber solches zu thun wagt, soll wissen, dass er die Ungnade des allmächtigen Gottes und seiner heiligen Apostel Petrus und Paulus auf sich lenke.

Gegeben Rom an der Kirche der heiligen Maria, der Aelteren, im Jahre nach der Menschwerdung des Herrn Eintausend Achthundert Zwanzig und Eins, den sechszehnten Tag des Monats Julius. Unseres Oberhirten Amtes im zwei und zwanzigsten Jahre.

11b. Gesetz über die Vermögensverwaltung in den katholischen Kirchengemeinden. Vom 20. Juni 1875. (G. S. S. 241.) 206)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des

Landtages, für den Umfang der Monarchie, was folgt:

§. 1. In jeder katholischen Pfarrgemeinde sind die kirchlichen Vermögensangelegenheiten durch einen Kirchenvorstand und eine Gemeindevertretung nach Massgabe dieses Gesetzes

zu besorgen.

§. 2. Die Vorschrift des §. 1 findet auch auf Missionspfarrgemeinden, sowie auf solche anderen Kirchengemeinden (Filial-, Kapellen- etc. Gemeinden) Anwendung, für welche besonders bestimmte kirchliche Vermögensstücke vorhanden sind oder deren Gemeindegliedern besondere Leistungen zur Bestreitung der kirchlichen Bedürfnisse dieser Gemeinden obliegen.

§. 8. Zu dem kirchlichen Vermögen im Sinne dieses Ge-

setzes gehören:

1. das für Kultusbedürfnisse bestimmte Vermögen, einschlieselich des Kirchen- und Pfarrhausbaufonds, der zur Besoldung der Geistlichen und anderen Kirchendienerbestimmten Vermögensstücke und der Anniversarien;

2. die zu irgend einem sonstigen kirchlichen Zwecke oder zu wohlthätigen oder Schulzwecken bestimmten kirch-

lichen Vermögensstücke;

3. die Erträge der durch kirchliche Organe zu kirchlichen, wohlthätigen oder Schulzwecken des Gemeindebezirks innerhalb und ausserhalb der Kirchengebäude veranstalteten Sammlungen, Kollekten etc.;

4. die zu kirchlichen, wohlthätigen oder Schulzwecken innerhalb des Gemeindebezirks bestimmten und unter die Ver-

waltung kirchlicher Organe gestellten Stiftungen.

§. 4. Die dem Staate oder den bürgerlichen Gemeinden zustehenden Rechte an Begräbnissplätzen oder solchen Vermögensstücken, welche zu kirchlichen Zwecken bestimmt sind, werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

Unter kirchlichem Vermögen im Sinne dieses Gesetzes ist dasjenige nicht begriffen, welches zwar zu kirchlichen Zwecken bestimmt, aber unter dauernde Verwaltung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinden und Kommunalverbände gestellt ist.

### I. Kirchenvorstand.

§. 5. Der Kirchenvorstand besteht:

1. in Pfarrgemeinden aus dem Pfarrer, in Filial-, Kapellen-

Bgl. Gef. 4. Juli 1875 betr. die altkatholischen Gemeinden (GS. S. 333), welche im Sinne des Gesetzes katholische Pfarrgemeinden sind. Bgl. Art. 14 Ges. v. 21. Mai 1886.

etc. Gemeinden, welche eigene Geistliche haben, aus dem der Anstellung nach ältesten;

2. aus mehreren Kirchenvorstehern, welche durch die Ge-

meinde gewählt werden;

23. in dem Falle des §. 39. aus dem daselbst bezeichneten Berechtigten oder dem von ihm ernannten Kirchen-

§. 6. Die Zahl der für jede Gemeinde zu wählenden Kirchenvorsteher beträgt in Gemeinden bis 500 Mitglieder vier, bei mehr als 500 bis 2000 Mitgliedern sechs, bei mehr als 2000 bis 5000 Mitgliedern acht, bei mehr als 5000 Mitgliedern zehn.

Eine Abänderung der Zahl kann durch Beschluss der Gemeindevertretung bewirkt werden; die Zahl soll jedoch nicht

mehr als zwölf und nicht weniger als vier betragen.

Mit Rücksicht auf die Seelenzahl oder die besonderen Verhältnisse einer Gemeinde kann die Zahl mit Genehmigung des Oberpräsidenten bis auf zwei herabgesetzt werden.

§. 7. Das Amt der Kirchenvorsteher ist ein Ehrenamt.

Für aussergewöhnliche Mühewaltungen kann auf Antrag des Kirchenvorstandes eine angemessene Entschädigung durch die Gemeindevertretung bewilligt werden.

§. 8. Der Kirchenvorstand verwaltet das kirchliche Ver-

mögen.

Er vertritt die seiner Verwaltung unterstehenden Vermögensmassen und die Gemeinde in vermögensrechtlicher Beziehung.

Die Rechte der jeweiligen Inhaber an den zur Besoldung der geistlichen und anderen Kirchendiener bestimmten Vermögensstücken werden hierdurch nicht berührt.

§. 9. Die Mitglieder des Kirchenvorstandes haften für die

Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters.

§. 10. Die Kassenverwaltung und die Rechnungsführung ist einem Kirchenvorsteher zu übertragen, welcher von dem

Kirchenvorstande gewählt wird.

Durch Beschluss des Kirchenvorstandes kann ein demselben nicht angehöriger, besonderer Rendant oder Rechnungsführer angestellt werden. Ein solcher Rendant oder Rechnungsführer gehört zu den Kirchendienern im Sinne des Gesetzes vom 12. Mai 1878.

§. 11. Der Kirchenvorstand hat ein Inventar über das von ihm verwaltete kirchliche Vermögen (§. 8.) zu errichten und fortzuführen.

Er hat einen Voranschlag der Jahreseinnahmen und Ausgaben aufzustellen und einen vollständigen Bericht über den Stand des kirchlichen Vermögens alljährlich an die Gemeindevertretung zu erstatten.

Am Schlusse jedes Rechnungsjahres hat der Kirchenvorstand

die Rechnung zu prüfen.

§. 12. Der Kirchenvorstand wählt aus seinen im §. 5. Nr. 2. und 3. bezeichneten Mitgliedern bei dem Eintritt der neuen

٠,

Kirchenvorsteher einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter desselben, beide auf drei Jahre. 296a)

§. 13. Der Kirchenvorstand versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden, so oft es die Erledigung der Geschäfte erforderlich macht. Durch Beschluss können regelmässige Sitzungstage festgesetzt worden.

§. 14. Der Kirchenvorstand ist zu berufen, wenn dies ver-

langt wird:

1. von der bischöflichen Behörde.

2. von dem Landrath (Amtshauptmann, Amtmann), in Stadtkreisen von dem Bürgermeister,

3. von der Hälfte der Mitglieder des Kirchenvorstandes,

4. durch Beschluss der Gemeindevertretung,

in den beiden letzten Fällen, sofern ein innerhalb der Zuständigkeit des Kirchenvorstandes liegender Zweck angegeben wird.

§. 15. Kommt der Vorsitzende dem Verlangen nicht nach, oder ist ein Vorsitzender nicht vorhanden, so kann die Berufung sowohl durch die bischöfliche Behörde, als auch durch die im §. 14. Nr. 2. genannten Beamten erfolgen.

In diesen Fällen bestimmt die berufende Behörde den Vorsitzenden aus den im §. 5. Nr. 2. und 3. bezeichneten Mitgliedern

des Kirchenvorstandes.

§. 16. Zu den Sitzungen sind sämmtliche Mitglieder des Kirchenvorstandes einzuladen. Die Einladung ist, wenn der Beschluss der Zustimmung der Gemeindevertretung bedarf, schriftlich unter Angabe des Gegenstandes spätestens den Tag vor der Sitzung zuzustellen.

§. 17. Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit der Anwesenden gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei Wahlen das Loos.

Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist erforderlich, dass mindestens die Hälfte der Mitglieder des Kirchenvorstandes an der Abstimmung Theil genommen hat.

Mitglieder, welche an dem Gegenstande der Beschlussfassung persönlich betheiligt sind, haben sich der Abstimmung

zu enthalten.

Bei nicht vorschriftsmässig erfolgter Einladung kann eine Beschlussfassung nur dann stattfinden, wenn der Kirchenvorstand vollzählig versammelt ist und Widerspruch nicht erhoben wird.

§. 18. Die Beschlüsse sind unter Angabe des Tages und der Anwesenden in ein Protokollbuch zu verzeichnen. Protokolle werden von dem Vorsitzenden und mindestens noch einem Mitgliede des Kirchenvorstandes unterschrieben.

<sup>296</sup>a) Nach dem Ges. v. 31. März 1893 (GS. S. 68) ist dies für die tatholischen Pfarrgemeinden im Geltungsbereiche des Rheinischen Rechts aufgehoben. Der Borsit ist auf den ordnungsmäßig bestellten Pfarrer, Pfarrver= wefer, Pfarrgeiftlichen Abergegangen.

8. 19. Zu jeder die Gemeinde und die von dem Kirchenvorstande vertretenen Vermögensmassen verpflichtenden schriftlichen Willenserklärung des Kirchenvorstandes bedarf es der Unterschrift des Vorsitzenden und noch zweier Mitglieder des Kirchenvorstandes, sowie der Beidrückung des Amtssiegels. Hierdurch wird Dritten gegenüber die ordnungsmässige Fassung des Beschlusses festgestellt, so dass es eines Nachweises der einzelnen Erfordernisse desselben, insbesondere der erfolgten Zustimmung der Gemeindevertretung, wo eine solche nothwendig ist, nicht bedarf.

## II. Gemeindevertretung.

§. 20. Die Zahl der Gemeindevertreter soll drei Mal so

gross sein, wie diejenige der gewählten Kirchenvorsteher.

Mit Rücksicht auf die Seelenzahl oder die besonderen Verhältnisse einer Gemeinde kann die Zahl mit Genehmigung des Oberpräsidenten herabgesetzt werden.

§. 21. Die Beschlüsse des Kirchenvorstandes bedürfen der

Zustimmung der Gemeindevertretung in folgenden Fällen:

1. bei dem Erwerb, der Veräusserung oder der dinglichen Belastung von Grundeigenthum, bei der Vermiethung oder Verpachtung desselben auf länger als zehn Jahre und bei der Vermiethung oder Verpachtung der den Geistlichen und anderen Kirchendienern zum Gebrauch oder zur Nutzung überwiesenen Grundstücke über die Dienstzeit des jeweiligen Inhabers hinaus;

2. bei Veräusserung von Gegenständen, welche einen geschichtlichen, wissenschaftlichen oder Kunstwerth haben;

8. bei ausserordentlicher Benutzung des Vermögens, welche die Substanz selbst angreift, sowie bei Kündigung und Kinziehung von Kapitalien, sofern sie nicht zur zinsbaren Wiederbelegung erfolgt;

4. bei Anleihen, sofern sie nicht bloss zur vorübergehenden Aushülfe dienen und aus den Ueberschüssen der laufenden Einnahmen über die Ausgaben derselben Voran-

schlagsperiode zurückerstattet werden können;

5. bei Anstellung von Prozessen, soweit dieselben nicht die Eintreibung fortlaufender Zinsen und Gefälle oder die Einziehung ausstehender Kapitalien, deren Zinsen rückständig geblieben sind, betreffen, und bei Abschliessung

von Vergleichen;

6. bei Neubauten oder erheblichen Reparaturen an Baulichkeiten, sofern nicht über die Nothwendigkeit der Bauausführung bereits durch die zuständigen Behörden endgültig entschieden ist. Für erheblich gelten Reparaturen, deren Kostenanschlag 200 Mark übersteigt. Im Fall des Bedürfnisses kann die Gemeindevertretung ein für alle Mal die Vollmacht des Kirchenvorstandes zur Vornahme höher veranschlagter Reparaturen, jedoch nicht über die Summe von 1000 Mark hinaus, erweitern:

7. bei Beschaffung der zu den kirchlichen Bedürfnissen erforderlichen Geldmittel oder Leistungen, soweit solche nicht nach dem bestehenden Rechte aus dem Kirchenvermögen oder von dem Patron oder von sonst besonders Verpflichteten zu gewähren sind:

8. bei Festsetzung der auf die Gemeindeglieder zu vertheilenden Umlagen und bei Bestimmung des Vertheilungsmassstabes; letzterer ist entweder nach Massgabe der direkten Staatssteuer oder der Kommunalsteuer festzusetzen;

9. bei Einführung oder Veränderung von Gebührentaxen; 10. bei Bewilligungen aus der Kirchenkasse zur Ausstattung

10. bei Bewilligungen aus der Kirchenkasse zur Ausstattung neuer Stellen für den Dienst der Gemeinde, sowie zur dauernden Verbesserung des Einkommens bestehender Stellen, und bei Umwandlung von veränderlichen Einnahmen der Geistlichen und anderer Kirchendiener in feste Hebungen oder von Naturaleinkünften in Geld, letzteres, soweit nicht die Umwandlung in dem durch die Staatsgesetze geordneten Ablösungsverfahren erfolgt;

11. bei einer Verwendung des kirchlichen Vermögens, welche nicht kirchliche, wohlthätige oder Schulzwecke innerhalb der Gemeinde selbst betrifft;

12. bei Feststellung des Etats und der Voranschlagsperiode;

13. bei Abnahme der Jahresrechnung und Ertheilung der Entlastung.

Der Etat ist nach erfolgter Feststellung, die Jahresrechnung nach ertheilter Entlastung auf zwei Wochen zur Einsicht der Gemeindeglieder nach vorgängiger ortsüblicher Bekanntmachung öffentlich auszulegen.

§. 22. Die Gemeindevertretung wählt bei dem Eintritt der neuen Gemeindevertreter einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter desselben, beide auf drei Jahre.

Sie versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden, so oft es die Erledigung der Geschäfte erforderlich macht.

In Betreff der Berufung der Gemeindevertretung finden die Vorschriften der §§. 14. und 15. sinngemässe Anwendung, jedoch mit der Maassgabe, dass auf Verlangen eines Drittheils der Mitglieder der Gemeindevertretung die Berufung erfolgen muss.

- § 23. Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes oder ein von ihm abgeordneter Kirchenvorsteher (§ 5. Nr. 2. und 8.) sind befugt, den Sitzungen der Gemeindevertretung mit berathender Stimme beizuwohnen.
- §. 24. Zu den Sitzungen sind sämmtliche Gemeindevertreter, sowie der Vorsitzende des Kirchenvorstandes schriftlich unter Angabe des Gegenstandes spätestens den Tag vor der Sitzung einzuladen.

Im Uebrigen finden die Bestimmungen der §§. 17. und 18. sinngemässe Anwendung, jedoch genügt zur Beschlussfähigkeit der Versammlung die Anwesenheit eines Drittheils der Mitglieder.

Die Gemeindevertretung hat das Recht, die Oeffentlichkeit

ihrer Sitzungen zu beschliessen.

Die Beschlüsse werden dem Kirchenvorstande in einem von dem Vorsitzenden und zwei Gemeindevertretern unterschriebenen Auszuge aus dem Protokollbuche zugestellt.

### III. Wahl der Kirchen vorsteher und der Gemeindevertreter.

§. 25. Wahlberechtigt sind alle männlichen volljährigen, selbstständigen Mitglieder der Gemeinde, welche bereits ein Jahr in derselben, oder wo mehrere Gemeinden am Orte sind, an diesem Orte wohnen und su den Kirchenlasten nach Massgabe der dazu bestehenden Verpflichtung beitragen.

Selbstständig sind diejenigen, welche einen eigenen Hausstand haben oder ein öffentliches Amt bekleiden oder ein eigenes Geschäft oder als Mitglied einer Familie deren Geschäft führen.

Als selbstständig sind nicht anzunehmen diejenigen, welche unter Vormundschaft oder Pflegschaft stehen, oder welche im letzten Jahre vor der Wahl armuthshalber aus öffentlichen Mitteln Unterstützung erhalten oder Erlass der kirchlichen Beiträge genossen haben.

§. 26. Von der Ausübung des Wahlrechts sind ausgeschlossen

diejenigen:

1. welche nicht im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte

sich befinden;

2. welche wegen eines Verbrechens oder wegen eines solchen Vergehens, welches die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen kann, in Untersuchung sich befinden;

3. welche im Konkurse sich befinden.

4. welche mit der Bezahlung kirchlicher Umlagen über ein Jahr im Rückstande sind.

§. 27. Wählbar sind die wahlberechtigten Mitglieder der Gemeinde, welche das dreissigste Lebensjahr vollendet haben, sofern sie nicht nach §. 26. von der Ausübung des Wahlrechtsausgeschlossen sind.

§. 28. Geistliche und andere Kirchendiener gehören nicht zu den wahlberechtigten und wählbaren Mitgliedern der Ge-

-meinde.

§. 29. Niemand kann zugleich Mitglied des Kirchenvor-

standes und der Gemeindevertretung sein.

§. 30. Das Wahlverfahren bestimmt sich nach der beiliegenden Wahlordnung.

§. 31. Die Kirchenvorsteher und Gemeindevertreter sind

,

in ihr Amt einzuführen und auf treue Erfüllung ihrer Obliegen-

heiten zu verpflichten.

§. 32. Die Gewählten können das Amt eines Kirchenvorstehers oder eines Gemeindevertreters nur ablehnen oder niederlegen:

1. wenn sie das sechszigste Lebensjahr vollendet oder

2. schon sechs Jahre das Amt bekleidet haben, oder

8. wenn andere erhebliche Entschuldigungsgründe vorliegen, z. B. Kränklichkeit, häufige Abwesenheit, oder Dienstverhältnisse, welche mit dem Amte unvereinbar sind.

Ueber die Erheblichkeit und thatsächliche Richtigkeit entscheidet der Kirchenvorstand und auf eingelegte Berufung, für welche von Zustellung der Entscheidung an eine Ausschlussfrist von zwei Wochen läuft, die bischöfliche Behörde im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidenten (Landdrosten).

Wer ohne solchen Grund die Uebernahme oder die Fortführung des Amts verweigert, verliert das durch dieses Gesetz begründete kirchliche Wahlrecht. Dasselbe kann ihm auf sein Gesuch von dem Kirchenvorstande wieder beigelegt werden.

§. 88. Das Amt der gewählten Kirchenvorsteher und der

Gemeindevertreter dauert sechs Jahre.

Von drei zu drei Jahren scheidet die Hälfte aus. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar und bleiben jedenfalls bis zu dem Eintritt ihrer Nachfolger im Amt.

Der Austritt wird durch die Dienstzeit, das erste Mal durch

Ausloosung bestimmt.

§. 84. Ist das Amt eines gewählten Kirchenvorstehers oder eines Gemeindevertreters ausser der Zeit erledigt, so wählt die Gemeindevertretung für die Restzeit der Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Ersatzmann.

## IV. Fortfall der Gemeindevertretung.

§. 85. In Gemeinden, in denen besondere Verhältnisse, z. B. geringes Vermögen, zerstreute Wohnsitze etc., die Bildung einer Gemeindevertretung unzweckmässig oder unthunlich erscheinen lassen, kann die bischöfliche Behörde im Einvernehmen mit dem Oberpräsidenten anordnen, dass eine Gemeindevertretung nicht zu bilden, sofern in einer hierzu anzuberaumenden Versammlung der wahlberechtigten Gemeindeglieder die Mehrheit derselben nicht widerspricht.

§. 36. In dem Falle des §. 35. werden die der Gemeindevertretung nach §. 7. zustehenden Befugnisse von dem Kirchen-

vorstande wahrgenommen.

Ersatzmänner werden durch die Gesammtheit der Wahlberechtigten gewählt.

## V. Entlassung und Auflösung.

§. 37. Die Entlassung eines Kirchenvorstehers oder eines Gemeindevertreters erfolgt:

1. wegen Verlustes einer zur Wählbarkeit erforderlichen Eigenschaft;

2. wegen grober Pflichtwidrigkeit.

In dem letzteren Falle kann die Wahlberechtigung dauernd

oder auf Zeit entzogen werden.

Die Entlassung kann sowohl von der bischöflichen Behörde, als auch von dem Regierungspräsidenten (Landdrosten) nach Anhörung des Beschuldigten und des Kirchenvorstandes verfügt werden. Gegen die Entscheidung steht dem Beschuldigten binnen einer Ausschlussfrist von vier Wochen nach erfolgter Zustellung die Berufung an den Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten su. Die Berufung kann auf neue Thatsachen und Beweise gegründet werden.

Im Uebrigen finden die Vorschriften der §§. 13. bis 28. des

Gesetzes vom 12. Mai 1873 sinngemässe Anwendung.\*)

§. 88. Wenn der Kirchenvorstand oder die Gemeindevertretung beharrlich die Erfüllung ihrer Pflichten vernachlässigen oder verweigern, oder wiederholt Angelegenheiten, welche nicht zu ihrer Zuständigkeit gehören, zum Gegenstande einer Erörterung oder Beschlussfassung machen, so können sie sowohl durch die bischöfliche Behörde, als auch durch den Oberpräsidenten, unter gegenseitigem Einvernehmen, aufgelöst werden.

Mit der Auflösung sind sofort die erforderlichen Neuwahlen

anzuordnen.

### VI. Stellung der Patrone und anderer Berechtigter.

§. 39. Der Patron, welchem auf Grund des Patronats, oder ein anderer Berechtigter, welchem auf Grund eines besonderen Rechtstitels die Mitgliedschaft in dem Kirchenvorstande oder die Berechtigung zugestanden hat, Kirchenvorsteher zu ernennen, zu bestellen oder zu präsentiren, ist fortan befugt, entweder selbst in den Kirchenvorstand einzutreten oder einen Kirchenvorsteher zu ernennen.

Der Berechtigte, welcher in den Kirchenvorstand eintritt, und der von ihm ernannte Kirchenvorsteher müssen die in den

§§. 27. bis 29. vorgeschriebene Wählbarkeit besitzen.

§. 40. Ausser der im §. 39. festgesetzten Befugniss zur Betheiligung an dem Kirchenvorstande verbleiben dem Patron da, wo derselbe Patronatslasten für die kirchlichen Bedürfnisse trägt, die Aufsicht über die Verwaltung der Kirchenkasse und das Recht der Zustimmung zu den nach den bestehenden Gesetzen seiner Genehmigung unterliegenden Geschäften der Vermögens-Verwaltung. 396 b)

Die Beschlüsse des Kirchenvorstandes und der Gemeindevertretung sind dem Patron abschriftlich mitzutheilen. Erklärt

<sup>266</sup>b) **Bgl. RG**. 29 S. 147 zu § 605 h. t.

<sup>\*)</sup> Bgl. Art. 9, 10 Abf. 2 Gef. v. 21. Mai 1886.

er sich auf dieselben nicht binnen dreissig Tagen nach dem Empfange, so gilt er als zustimmend. Widerspricht der Patron, so steht dem Kirchenvorstande die Berufung an die Bezirksregierung, in der Provinz Hannover an das Königliche katholische Konsistorium zu, welche den Widerspruch verwerfen und die Zustimmung des Patrons ergänzen können.

Kine solche Ergänzung ist unzulässig, wenn es sich um Ausgaben handelt, für welche die Kirchenkasse bisher nicht be-

stimmt gewesen ist.

Kommt es für Urkunden auf die formelle Feststellung der Zustimmung des Patrons an, und ist die letztere wegen Verabsäumung der dem Patron offen stehenden Frist für ertheilt zu erachten, so wird die fehlende Unterschrift durch die im Ab-

satz 2. genannten Aufsichtsbehörden ergänzt.

§. 41. In den Landestheilen, in welchen die bürgerliche Gemeinde zur Aufbringung von Kosten für die kirchlichen Bedürfnisse der Pfarrgemeinden gesetzlich verpflichtet ist, muss sowohl der Etat, als auch die Jahresrechnung zugleich mit der im §. 21. angeordneten öffentlichen Auslegung dem Bürgermeister abschriftlich mitgetheilt werden.

## VII. Ausführungsbestimmungen.

§. 42. Anweisungen über die Geschäftsführung können dem Kirchenvorstande oder der Gemeindevertretung sowohl von der bischöflichen Behörde, als auch von dem Oberpräsidenten, unter

gegenseitigem Einvernehmen ertheilt werden.

§. 43. Macht die bischöfliche Behörde in denjenigen Fällen, in welchen sie eine Anordnung oder Entscheidung im Einvernehmen mit der Staatsbehörde zu treffen hat, von ihren Befugnissen keinen Gebrauch, so ist sie zur Ausübung derselben von der Staatsbehörde aufzufordern. Leistet sie dieser Aufforderung binnen dreissig Tagen nach dem Empfange derselben keine Folge, so geht die Ausübung der Befugnisse auf die Staatsbehörde über.

In denjenigen Fällen, in welchen die bischöfliche oder die Staatsbehörde, jede jedoch im Einvernehmen mit der andern, eine Anordnung oder Entscheidung zu treffen hat, muss die um ihre Zustimmung angegangene Behörde sich binnen dreissig Tagen nach dem Empfange der Aufforderung erklären. Erklärt sie sich nicht, so gilt sie als zustimmend.

Bei erhobenem Widerspruch entscheidet in allen Fällen über Meinungsverschiedenheiten zwischen der bischöflichen Behörde und dem Regierungspräsidenten (Landdrosten) der Oberpräsident, über Meinungsverschiedenheiten zwischen diesem und der bischöflichen Behörde der Minister der geistlichen Ange-

legenheiten.

§. 44. In den getroffenen Anordnungen ist erkennbar zu machen, ob das Einvernehmen erreicht oder ob die Zustimmung

wegen Verabsäumung der Frist für ertheilt zu erachten oder ob die Entscheidung in Folge erhobenen Widerspruchs getroffen ist.

§. 45. Weigert sich ein Kirchenvorsteher sein Amt zu über-

nehmen oder auszuüben, so ist eine Neuwahl anzuordnen.

Weigert sich auch der neu gewählte Kirchenvorsteher, sein Amt zu übernehmen oder auszuüben, so ist der Regierungspräsident (Landdrost) befugt, den Kirchenvorsteher aus den

wählbaren Mitgliedern der Gemeinde zu bestellen.

§. 46. Kommt die Wahl der Kirchenvorsteher überhaupt nicht zu Stande oder weigert sich die Mehrzahl der gewählten Kirchenvorsteher, ihr Amt zu übernehmen oder auszuüben, oder muss der nach erfolgter Auflösung neu gewählte Kirchenvorstand aufgelöst werden, so ist der Regierungspräsident (Landdrost) befugt, eine kommissarische Besorgung der kirchlichen Vermögensangelegenheiten unter sinngemässer Anwendung der §§. 9. bis 11 des Gesetzes vom 20. Mai 1874 anzuordnen.

Kommt die Wahl der Gemeindevertretung nicht zu Stande. oder weigert sich die Mehrzahl der Gemeindevertreter, ihr Amt zu übernehmen oder auszaüben, oder muss die nach erfolgter Auflösung neu gewählte Gemeindevertretung aufgelöst werden, so ist der Regierungspräsident (Landdrost) befugt, sowohl die Geschäfte des Kirchenvorstandes, als auch die der Gemeinde-

vertretung kommissarisch besorgen zu lassen.

## VIII. Aufsichtsrechte.!

§. 47. Die gesetzlichen Verwaltungsnormen werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

Die den vorgesetzten Kirchenbehörden gesetzlich zustehenden Rechte der Aussicht und der Einwilligung zu bestimmten Handlungen der Verwaltung werden mit den in den nachfolgenden

Bestimmungen enthaltenen Einschränkungen geübt.

- §. 48. Macht die vorgesetzte Kirchenbehörde von den ihr gesetzlich zustehenden Rechten der Aufsicht oder der Einwilligung zu bestimmten Handlungen der Verwaltung keinen Gebrauch, so ist sie zur Ausübung derselben von der staatlichen Aussichtsbehörde aufzufordern. Leistet sie dieser Aufforderung binnen dreissig Tagen nach dem Empfange derselben keine Folge, so geht die Ausübung der Befugnisse auf die staatliche Aufsichtsbehörde über.
- §. 49. Gegen Verfügungen der vorgesetzten Kirchenbehörde, durch welche die Einwilligung zu bestimmten Handlungen der Verwaltung versagt wird, steht dem Kirchenvorstande die Berufung an den Oberpräsidenten zu, welcher endgültig entscheidet.

§. 50. Die Beschlüsse des Kirchenvorstandes und der Gemeindevertretung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung

der staatlichen Aufsichtsbehörde in folgenden Fällen:

1. bei dem Erwerb, der Veräusserung oder der dinglichen Belastung von Grundeigenthum;

2. bei Veräusserung von Gegenständen, welche einen geschichtlichen, wissenschaftlichen oder Kunstwerth haben:

3. bei Anleihen im Sinne des §. 21. Nr. 4.; 4. bei dem Bau neuer, für den Gottesdienst, die Geistlichen oder andere Kirchendiener bestimmter Gebäude:

5. bei der Anlegung oder veränderten Benutzung von Be-

gräbnissplätzen;

6. bei Einführung oder Veränderung von Gebührentaxen;

7. bei Ausschreibung, Veranstaltung und Abhaltung von Sammlungen, Kollekten etc. für kirchliche, wohlthätige oder Schulzwecke ausserhalb der Kirchengebäude:

8. bei einer Verwendung des kirchlichen Vermögens, welche nicht kirchliche, wohlthätige oder Schulzwecke inner-

halb der Gemeinde selbst betrifft.

In dem Falle zu 8. gilt die Genehmigung als ertheilt, wenn die staatliche Aufsichtsbehörde nicht binnen 30 Tagen nach Mittheilung des Beschlusses widerspricht;

9. bei Umlagen auf die Gemeindeglieder.

In dem Falle zu 9. ist die Genehmigung insbesondere zu versagen, sofern Bedenken hinsichtlich der Ordnungsmässigkeit der Auferlegung, der Angemessenheit des Beitragsfusses oder der Leistungsfähigkeit der Pflichtigen bestehen.

Wegen der Schenkungen und letztwilligen Zuwendungen bewendet es bei dem Gesetze vom 23. Februar 1870.

§. 51. Der Kirchenvorstand bedarf zur Führung von Prozessen keiner Ermächtigung von Seiten einer Staats- oder Kirchenbehörde.

Atteste über die Legitimation des Kirchenvorstandes zur Besorgung von Rechtsangelegenheiten oder Atteste über das Vorhandensein derjenigen Thatsachen, welche den Anspruch auf Kostenfreiheit begründen, können gültig nur von der staatlichen Außichtsbehörde ertheilt werden.

§. 52. Die staatliche Aufsichtsbehörde ist berechtigt, Einsicht von dem Etat zu nehmen und die Posten, welche den Gesetzen widersprechen, zu beanstanden. Die beanstandeten Posten

dürfen nicht in Vollzug gesetzt werden.

§. 53. Weigert sich der Kirchenvorstand oder die Gemeindevertretung, Leistungen, welche aus dem kirchlichen Vermögen zu bestreiten sind, oder den Pfarreingesessenen oder sonstigen Verpflichteten obliegen, auf den Etat zu bringen, festzusetzen oder zu genehmigen, so ist sowohl die bischöfliche Behörde, als auch die staatliche Aufsichtsbehörde, unter gegenseitigem Einvernehmen, befugt, die Eintragung in den Etat zu bewirken und die weiter erforderlichen Anordnungen zu treffen.

Unter derselben Voraussetzung sind diese Behörden befugt, die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen der Kirche, der Pfarrei, der Gemeinde und der in der Verwaltung des Kirchenvorstandes befindlichen Vermögensmassen, insbesondere auch der aus der Pflichtwidrigkeit eines Geistlichen oder anderen Kirchendieners entstehenden Entschädigungsforderung, anzuordnen und die hierzu nöthigen Maassregeln zu treffen.

§. 54. Die Jahresrechnung ist der staatlichen Aufsichtsbehörde zur Prüfung, ob die Verwaltung etatsmässig geführt

worden ist, mitzutheilen.

§. 55. Welche Staatsbehörden die in den §§. 48. 50. bis 52. 53. 54. angegebenen Befugnisse der Aufsicht auszuüben haben, wird durch Königliche Verordnung bestimmt.\*)

## IX. Schluss-und Uebergangs-Bestimmungen.

§. 56. Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf Dom-,

Militär- und Anstaltsgemeinden keine Anwendung.

§. 57. Vom 1. Oktober 1875 ab können die dem Kirchenvorstande und der Gemeindevertretung nach diesem Gesetze zustehenden Befugnisse nicht durch andere Personen oder Behörden, als durch die in diesem Gesetz bezeichneten, wahr-

genommen werden.

Sofern nach bisherigem Rechte den kirchlichen Organen (Kirchenvorständen, Kirchenkollegien, Fabrikräthen, Kirchmeistern, Repräsentanten etc.) noch andere Befugnisse, als die der Vermögensverwaltung zugestanden haben, gehen diese, wenn sie von den unmittelbar zur Vermögensverwaltung berufenen Organen ausgeübt worden sind, auf den Kirchenvorstand, in allen anderen Fällen auf die Gemeindevertretung über. Ist eine solche nicht vorhanden, so werden auch die der Gemeindevertretung zustehenden Befugnisse von dem Kirchenvorstande wahrgenommen.

§. 58. Die den bischöflichen Behörden gesetzlich zustehenden Rechte in Bezug auf die Vermögensverwaltung in den Kirchengemeinden ruhen, so lange die bischöfliche Behörde diesem Gesetze Folge zu leisten verweigert, oder so lange das betreffende Amt nicht in gesetzmässiger Weise besetzt oder

verwaltet ist.

Eine solche Weigerung ist als vorhanden anzunehmen, wenn die bischöfliche Behörde auf eine schriftliche Aufforderung des Oberpräsidenten nicht binnen 80 Tagen die Erklärung abgiebt, den Vorschriften dieses Gesetzes Folge leisten zu wollen.

<sup>\*)</sup> Bgl. B. v. 27. Septbr. 1875 (US. S. 571) u. seit 1. April 1893 die B. v. 30. Januar 1893 (US. S. 13). Danach werden die Aufsichtsrechte des Staats ausgesibt 1. vom Minister der geistlichen Angelegenheiten in § 50 Nr. 1 bei einem Werthe von mehr als 100 000 Mt., in § 50 Nr. 2, in § 50 Nr. 4 bei Neubau für den Gottesdienst bestimmter Gebäude; 2. vom Oberpräsidenten in § 50 Nr. 7; 3. vom Regierungspräsidenten im Uebrigen. Die Beschwerde geht vom Oberpräsidenten an den Minister der geistlichen Angelegenheiten und des Innern, vom Regierungspräsidenten an den Oberpräsidenten, der endgültig entsscheidet.

Die den bischöflichen Behörden zustehenden Befugnisse: gehen in solchen Fällen auf die betreffende Staatsbehörde über.

§. 59. Alle diesem Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen, mögen dieselben in dem in den verschiedenen Landestheilen geltenden allgemeinen Rechte, in Provinzialgesetzen, in Lokalgesetzen oder Lokalordnungen enthalten, oder durch Observanz oder Gewohnheit begründet sein, werden aufgehoben.

§. 60. Der Minister der geistlichen Angelegenheiten ist mit

der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

Derselbe ist befugt, mit Rücksicht auf besondere örtliche oder sonstige Verhältnisse und besondere für die Vermögensverwaltung bestehende Einrichtungen den im §. 57. Absatz 1. festgesetzten Termin der Ausführung zu verlängern.

11c. Gesetz über die Aufsichtsrechte des Staats bei der Vermögensverwaltung in den katholischen Diözesen. Vom 7. Juni 1876. (G. S. S. 149.)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den Umfang der Monarchie, was folgt:

8. 1. Die Aufsicht des Staats über die Verwaltung 1. der für die katholischen Bischöfe, Bisthümer und Kapitel

bestimmten Vermögensstücke,

2. der zu kirchlichen, wohlthätigen oder Schulzwecken bestimmten und unter die Verwaltung oder Aufsicht katholisch-kirchlicher Organe gestellten Anstalten, Stiftungen und Fonds, welche nicht von dem Gesetze vom 20. Juni 1875 betroffen werden.

wird nach Maassgabe der folgenden Bestimmungen ausgeübt.

§. 2. Die verwaltenden Organe bedürfen der Genehmigung der staatlichen Aufsichtsbehörde in nachstehenden Fällen:

1. zu dem Erwerb der Veräusserung oder der dinglichen

Belastung von Grundeigenthum;

2. zu der Veräusserung von Gegenständen, welche einen geschichtlichen, wissenschaftlichen oder Kunstwerth haben;

3. zu ausserordentlicher Benutzung des Vermögens, welche die Substanz selbst angreift, sowie zu der Kündigung und Einziehung von Kapitalien, sofern sie nicht zur zinsbaren

Wiederbelegung erfolgt;

4. zu Anleihen, sofern sie nicht blos zur vorübergehenden Aushülfe dienen und aus den Ueberschüssen der laufenden Einnahmen über die Ausgaben derselben Voranschlagsperiode zurückerstattet werden können;

5. zu der Errichtung neuer, für den Gottesdienst bestimmter

Gebäude;

6. zu der Anlegung oder veränderten Benutzung von Begräbnissplätzen;

7. zu der Einführung oder Veränderung von Gebührentaxen;

8. zu der Ausschreibung, Veranstaltung und Abhaltung von Sammlungen, Kollekten etc. ausserhalb der Kirchen-

gebäude;

Eine auf Anordnung der bischöflichen Behörde jährlich stattfindende Hauskollekte zum Besten bedürftiger Gemeinden der Diözese bedarf nicht der besonderen Ermächtigung einer Staatsbehörde; die Zeit der Einsammlung muss aber dem Oberpräsidenten vorher angezeigt werden.

9. zu der Verwendung der Einkünfte erledigter Stellen (Vakanzeinkünfte, Interkalarfrüchte);

10. zu der Verwendung des Vermögens für nicht stiftungs-

mässige Zwecke.

In dem Falle zu 10. gilt die Genehmigung als ertheilt, wenn die staatliche Aufsichtsbehörde nicht binnen dreissig Tagen nach Mittheilung von der beabsichtigten Verwendung widerspricht.

Ist die Genehmigung der staatlichen Aufsichtsbehörde nicht ertheilt, so sind die in den vorstehenden Fällen vorgenommenen Rechtsgeschäfte ungültig.

§. 8. Die verwaltenden Organe bedürfen zur Führung von Prozessen keiner Ermächtigung von Seiten einer Staatsbehörde.

Atteste über die Legitimation der verwaltenden Organe zur Besorgung von Rechtsangelegenheiten oder Atteste über das Vorhandensein derjenigen Thatsachen, welche den Anspruch auf Kostenfreiheit begründen, können gültig nur von der staatlichen Aufsichtsbehörde ertheilt werden.

§ 4. Die staatliche Aufsichtsbehörde ist berechtigt, die Aufstellung und Vorlegung eines Inventars zu fordern, Einsicht von den Etats zu nehmen und die Posten, welche den Gesetzen widersprechen, zu beanstanden. Die beanstandeten Posten dürfen nicht in Vollzug gesetzt werden.

Die Etats solcher Verwaltungen, welche Zuschüsse aus Staatsmitteln erhalten, sind der staatlichen Aufsichtsbehörde zur Genehmigung einzureichen. Diese Behörde bestimmt den Zeitpunkt der Einreichung, sie regelt die formelle Einrichtung der Etats und setzt die Fristen zur Erledigung der Erinnerungen fest.

§. 5. Weigern sich die verwaltenden Organe

1. Leistungen, welche aus dem in §. 1 bezeichneten Vermögen zu bestreiten oder für dasselbe zu fordern sind, auf den Etat zu bringen, festzusetzen oder zu genehmigen,

2. Ansprüche des im §. 1. bezeichneten Vermögens, insbesondere auch Entschädigungsforderungen aus der Pflichtwidrigkeit des Inhabers einer für die Vermögensangelegen-

heiten bestehenden Verwaltungsstelle gerichtlich geltend zu machen.

so ist in denjenigen Fällen, in welchen die bischöfliche Behörde das Recht der Aufsicht hat, sowohl diese, als auch die staatliche Aufsichtsbehörde, unter gegenseitigem Einvernehmen, in allen anderen Fällen die staatliche Aufsichtsbehörde allein befugt, die Eintragung in den Etat zu bewirken und die gerichtliche Geltendmachung der Ansprüche anzuordnen, auch die hierzu nöthigen Maassregeln zu treffen.

In denjenigen Fällen, in welchen das Einvernehmen der bischöflichen Behörde und der staatlichen Aufsichtsbehörde erforderlich ist, muss die um ihre Zustimmung angegangene Behörde sich binnen dreissig Tagen nach dem Empfang der Aufforderung erklären. Erklärt sie sich nicht, so gilt sie als zustimmend. Bei erhobenem Widerspruch entscheidet die der

staatlichen Aufsichtsbehörde vorgesetzte Instanz.

§. 6. Bestreiten die verwaltenden Organe die Gesetzwidrigkeit der nach §. 4. beanstandeten Posten oder das Vorhandensein der Verpflichtung zu den in §. 5. sub 1. erwähnten Leistungen, so entscheidet auf die Klage der verwaltenden Organe im Verwaltungsstreitverfahren hierüber das Ober-Verwaltungsgericht.

§. 7. Die staatliche Aufsichtsbehörde ist berechtigt, Ein-

sicht von der Jahresrechnung zu nehmen.

Die Jahresrechnung solcher Verwaltungen, deren Etats der Genehmigung der staatlichen Aufsichtsbehörde bedürfen, ist dieser Behörde zur Prüfung, ob die Verwaltung etatsmässig geführt worden ist, einzureichen.

§. 8. Die staatliche Aufsichtsbehörde ist berechtigt, die

Vermögensverwaltung Revisionen zu unterwerfen.

§. 9. Die staatliche Aufsichtsbehörde ist berechtigt, die Befolgung der in den §§. 4. 5. 7. und 8. enthaltenen Vorschriften und der zu ihrer Ausführung getroffenen Anordnungen von den verwaltenden Organen durch Geldstrafen bis zu dreitausend Mark zu erzwingen.

Die Androhung und Festsetzung der Strafe darf wiederholt

werden, bis dem Gesetze genügt ist..

Ausserdem können die zu Zwecken des im §. 1. beseichneten Vermögens bestimmten Leistungen aus Staatsmitteln ganz oder theilweise einbehalten oder unmittelbar an die Empfangsberechtigten verabfolgt werden.

Erweisen sich die vorstehenden Maassregeln als erfolglos oder unanwendbar, so ist die staatliche Aufsichtsbehörde berechtigt, eine kommissarische Besorgung der Vermögensangelegenheiten unter sinngemässer Anwendung der §§. 9. bis 11. des Gesetzes vom 20. Mai 1874 anzuordnen.

§. 10. Welche Staatsbehörden die in den §§. 2. bis 5. und 7. bis 9. angegebenen Aufsichtsrechte auszuüben haben, wird

durch Königliche Verordnung bestimmt.\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. B. v. 29. Septbr. 1876 (GS. S. 401) u. jest (seit 1. April 1893)

§. 11. Wegen der Schenkungen und letztwilligen Zuwendungen bewendet es bei dem Gesetze vom 28. Februar 1870.

§. 12. In Betreff des Vermögens der Orden und ordensähnlichen Kongregationen bewendet es bei den §§. 3. und 5 des Gesetzes vom 31. Mai 1875.

- §. 13. Die dem Staate zustehenden Eigenthums- oder Verwaltungsrechte an dem im §. 1. bezeichneten Vermögen werden durch dieses Gesetz nicht berührt.
- §. 14. Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1876 in Kraft. §. 15. Der Minister der geistlichen Angelegenheiten ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

# Bwölfter Titel. Bon niederen und höheren Schulen.

### Begriff.

§. 1. Schulen und Universitäten sind Beranstaltungen des Staats, welche den Unterricht der Jugend in nützlichen Kenntnissen und Wissenschaften zur Absicht haben. 1)

B. v. 30. Januar 1893 (GS. S. 11). Danach werden die Aufsichtsrechte des Staats ausgesibt: 1. vom Minister der geistlichen Angelegenheiten im § 2 Nr. 1 bei einem Werthe von mehr als 100 000 Mt. (früher 10 000 Mt.), in § 2 Nr. 2, § 2 Nr. 5 unter Zuziehung des Ministers des Junern, soweit sein Ressort bestheiligt, im § 4 Abs. 2 mit dem Finanzminister; 2. von der Oberrechnungskammer in § 7 Abs. 2; 3. vom Oberpräsidenten in den sidrigen Fällen der §§ 2, 4, 7 n. in §§ 3, 5, 8 des Gesehes, ebenso in § 9 Abs. 1 u. 2 des Ges., in § 9 Abs. 3; 4. vom Minister der geistlichen Angelegenheiten, von diesem und dem Finanzminister die Besugnisse des § 9 in den Fällen des § 4 Abs. 2, § 7 Abs. 2. In § 5 wird der Widerspruch durch den Minister der geistlichen Angelegenheiten, ev. unter Zuziehung des Ministers des Innern entschieden. Die Beschwerde in Art. 1 Nr. 4, Art. 2 geht an dieselben Minister.

<sup>1)</sup> Bgl. Preuß. Berf. Art. 20—26, 112. Das in Art. 26 verheißene Unterrichtsgesetzteht noch aus. Bis zum Erlaß besselben sind im Art. 112 die bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufrecht erhalten. Dahin gehört namentlich ARO. v. 14. Mai 1825 (GS. S. 149), betr. die Schulzucht in den Provinzen, in denen das Landrecht noch nicht eingeführt, in welcher zugleich der Schulzwang, §§ 43 ff. h. t., näher geordnet, ARO. v. 10. Juni 1834 (GS. S. 135), betr. die Aussicht des Staats über Privatanstalten und Privatpersonen, welche sich mit dem Unterricht und der Erziehung der Jugend beschäftigen. B. v. 30. Aug. 1816 (GS. S. 207) zu 2, betr. die Aussibung des silbischen Bessetung vgl. Gewo. v. 21. Juni 1869 §§ 6, 35. Ges. v. 11. Närz 1872, betr. die Beausstätzung des Unterrichts- und Erziehungswesens (GS. S. 183). Ges. v. 26. Juli 1876, betr. die Zuständigseit der Berwaltungsbehörden 2c. (GS. S. 297) §§ 77, 79 u. v. 1. Aug. 1883 (GS. S. 237) §§ 45—49. Jür die

§. 2. Dergleichen Anstalten sollen nur mit Borwissen und Genehmigung des Staats errichtet werden.

### Bon Privaterziehungsanftalten.

- §. 8. Wer eine Privaterziehungs= oder sogenannte Pensions-Unstalt errichten will, muß bei derjenigen Behörde, welcher die Aussicht über das Schul= und Erziehungswesen des Ortes ausgetragen ist, seine Tüchtigkeit zu diesem Geschäfte nachweisen, und seinen Plan, sowohl in Ansehung der Erziehung, als des Unterrichts, zur Genehmigung vorslegen.
- §. 4. Auch solche Privat=, Schul= und Erziehungsanstalten sind der Aufsicht dieser Behörde unterworfen, welche von der Art, wie die Kinder gehalten und verpflegt, wie die physische und moralische Erziehung derselben besorgt, und wie ihnen der erforderliche Unterricht gegeben werde, Kenntnig einzuziehen besugt und verpflichtet ist. 8)
- §. 5. Schädliche Unordnungen und Mißbräuche, welche sie dabei bemerkt, muß sie der dem Schul= und Erziehungswesen in der Provinz vorgesetzten Behörde zur näheren Prüsung und Abstellung anzeigen.
- §. 6. Auf dem Lande und in Meineren Städten, wo öffentliche Schulanstalten find, sollen teine Reben- ober sogenannte Bintelschulen, ohne besondere Erlaubnis, geduldet werden. 4)

### Bon ber häuslichen Erziehung.

§. 7. Aeltern steht zwar frei, nach den im zweiten Titel entschaltenen Bestimmungen, den Unterricht und die Erziehung ihrer Kinder

auch in ihren Häusern zu besorgen.

S. 8. Diejenigen aber, welche ein Gewerbe daraus machen, daß sie Lehrstunden in den Häusern geben, müssen sich, wegen ihrer Tüchtigsteit dazu, bei der S. 8. bezeichneten Behörde ausweisen, und sich von derselben mit einem Zeugnisse darüber versehen lassen.

\*) Ebenso ARO. v. 10. Juni 1834 Anm. 1.

Provinz Preußen ist von besondrer Wichtigkeit die Schulordnung für die Elementarschulen v. 11. Dezbr. 1845 (GS. 1846 S. 1) und dazu Ges. v. 6. Mai 1886 (GS. S. 144), durch welche § 4 der Schulordnung ausgehoben und durch § 48 h. t. ersetzt ist.

Nach Ges. v. 11. März 1872 (GS. S. 183) steht in der ganzen Mosnarchie die Anfsicht über alle öffentlichen und Privat-Unterrichts- und Erzieschungsanstalten ausschließlich dem Staate zu, der sie durch die von ihm ernannten Lokals und Kreisschulinspektoren übt. Der Art. 24 Berf. und die Theilnahmeder Gemeinden an der Schulaufsicht ist dadurch nicht berührt.

<sup>4)</sup> Nach Berf. Art. 22 steht Jebem frei, Unterricht zu ertheilen und Unterrichtsanstalten zu gründen und zu leiten, der seine sittliche, wissenschaftliche, tech= nische Besähigung nachweist. Unter die Gewerbe fällt der Unterricht nicht, mit Ausnahme des gewerbsmäßigen Tanz-, Schwimm= und Turnunterrichts. Gewo. §§ 6, 35.

### Bon öffentlichen Schulen.

§. 9. Alle öffentlichen Schul= und Erziehungsanstalten stehen unter der Aufsicht des Staats, und müssen sich den Prüfungen und Bisitastionen desselben zu allen Zeiten unterwerfen. )

§. 10. Riemandem foll, wegen Berschiedenheit des Glaubens=

bekenntniffes, der Zutritt in öffentliche Schulen versagt werden.

- §. 11. Kinder, die in einer anderen Religion, als welche in der öffentlichen Schule gelehrt wird, nach den Gesetzen des Staats erzogen werden sollen, können dem Religionsunterricht in derselben beizuwohnen nicht angehalten werden.
  - I. Bon gemeinen Schulen. Aufficht und Direction berfelben.
- g. 12. Gemeine Schulen, die dem ersten Unterricht der Jugend gewidmet sind, stehen unter der Direction der Gerichtsobrigseit eines jeden Ortes, welche dabei die Geistlichkeit der Gemeine, zu welcher die Schule gehört, zuziehen muß. 4)
- §. 18. Die Kirchenvorsteher einer jeden Gemeine, auf dem Lande und in Kleinen Städten, so wie in Ermangelung derselben, Schulzen und Gerichte, ingleichen die Polizeimagisträte, sind schuldig, unter Direction der Obrigseit und der Geistlichen, die Aufsicht über die äußere Berfassung der Schulanstalt, und über die Aufrecht-haltung der dabei eingeführten Ordnung zu übernehmen.
- g. 14. Alle dabei bemertten Mängel, Berfäumnisse und Unordnungen müssen sie der Obrigkeit und dem Geistlichen, zur näheren Untersuchung und Abstellung auzeigen.
- g. 15. Die Obrigkeit und der Geistliche müssen sich nach den vom Staate erstheilten oder genehmigten Schulordnungen achten; und nichts, was denselben zur wider ist, eigenmächtig vornehmen und einführen.
- Borschriften auf die ihrer Aussicht anvertraute Schule Zweisel oder Beschnichteiten, so muß der geistliche Borsteher der dem Schulwesen in der Provinz vorgesetzen Behörde davon Anzeige machen.

§. 17. Eben dieser Behörde gebührt die Entscheidung, wenn die Obrigkeit sich mit dem geistlichen Schulvorsteher über eine oder die andere bei der Schule zu treffende Anstalt oder Einrichtung nicht vereinigen kann.

## Neußere Rechte ber Schulanftalten.

§. 18. Schulgebäude genießen eben die Vorrechte, wie die Kirchen= gebäude. (Tit. 11. §. 170. sqq.) ?)

<sup>5</sup>) Ebenso Berf. Art. 23. Ges. v. 11. März 1872 § 1.

<sup>9) § 18</sup> h. t. Die §§ 12—15 sind durch Verf. Art. 23—26 und Ges. v. 11. März 1872, Anm. 3, obsolet geworden. Bgl. auch KG. und SynO. § 16. Ges. v. 25. Mai 1874 Art. 2 Ar. 2 zu ALR. II. 11. Demnach steht der Kirchengemeinde eine unmittelbare Einwirtung auf die Schule nicht zu, wohl aber hat der Gemeindetirchenrath die Interessen der Kirchengemeinde in Bezug auf die Schule wahrzunehmen und Mißstände anzuzeigen. Durch die Schulordnung sitr die Provinz Preußen v. 11. Dezbr. 1845 (GS. 1846 S. 1) sind die §§ 12 bis 53 sür diese Provinz ausgehoben.

§. 19. Auch von den Grundstücken und dem übrigen Vermögen der Schulen gilt in der Regel alles das, was vom Kirchenvermögen verordnet ist. (Ebend. §. 198. sqq. Abschn. 9.)

:=:

Title

2

: }

I 5

.

1

. 5

: }

17.60 11 -- 1

- §. 20. Doch sind Bermögen und Grundstüde, die zu einer gemeinen Schule gehören, von der ordentlichen Gerichtsbarkeit nicht ausgenommen.
- §. 21. Auch sind inländische Schulen bei Schentungen und Bermächtnissen, den Einschräntungen der Kirchen und geistlichen Gesellschaften nicht unterworfen. (Th. 1. Tit. 11. §. 1075.)\*)

#### Bestellung ber Schullehrer.

- 8. 22. Die Bestellung der Schullehrer tommt in der Regel der Gerichtsobrig- teit zu. \*)
- 18. 28. Durch wen biese Befugniß, in Ansehung ber auf Domainen- ober anberen Königlichen Gatern zu bestellenden Schulmeister, ausgestht werde, ist nach den Berfassungen einer jeden Provinz bestimmt.
- §. 24. Ueberall aber soll kein Schulmeister bestellt und angenommen werden, der nicht zuvor, nach angestellter Prüfung, ein Zengniß der Tüchtigkeit zu einem solchen Amte erhalten hat.
- §. 25. Es muß aber jeder neu anzunehmende Schullehrer dem Kreisinspector oder Erzpriester angezeigt, und wenn er noch mit keinem Zeugnisse seiner Tüchtigkeit versehen ist, demselben zur Prüfung vorgestellt werden.

### Rechte und Pflichten berfelben.

- §. 26. Gemeine Schullehrer haben keinen privilegirten Gerichtsstand, sondern find der ordentlichen Gerichtsobrigkeit des Ortes unterworfen.
  - §. 27. Dieser gebührt, mit Zuziehung bes geiftlichen Schulborftebers, auch

8) Jest entscheibet gleichmäßig Ges. v. 23. Jebr. 1870 zu ALR. I. 11 § 1075.

") Rach Berf. Art. 24 stellt der Staat unter gesetzlich geordneter Betheisligung der Gemeinden die Lehrer der öffentlichen Bolksschulen an. Bgl. auch Geschäfts-Instruktion für die Regierungen v. 23. Oktor. 1817 § 18a. d. (GS. S. 248). Prüfungsordnung sir Bolksschullehrer z. v. 15. Oktor. 1872. Ges. v. 15. Juli 1886 (GS. S. 185) betr. die Anstellung und die Dienstverhältnisse der Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen Bolksschulen der Provinzen Westspreußen und Posen.

<sup>?)</sup> Kommunalabgabenges. § 24 unter f, k. Landgem. D. § 26. §§ 20, 34, 35 h. t. Schulanstalt, Schulgemeinde. Rach PlPräs. Oder. 25 S. 301, StrA. 9 S. 289 haben die für den öffentlichen Elementarunterricht eingerichsteten, mit einem Borstande versehenen Schulsocietäten, Schulgemeinden die Eigenschaft einer Korporation, und werden in dieser Eigenschaft durch den Schulvorstand vertreten. Oder. 37 S. 314, 68 S. 317. StrA. 30 S. 231, 87 S. 274. Ein Unterschied von den Bestimmungen über das Kirchenvermögen wurde dadurch begründet, daß in den Provinzen, in welchen die Kreißed. gilt, über die Berbindlichseit zur Entrichtung von Schuldaukosten nicht im Rechtswege, sondern im Berwaltungsstreitversahren entschieden wird. Der Rechtsweg stand dem Betheiligten nur gegen denjenigen offen, welchen er statt seiner zu der Leistung oder zur Entschädigung sür verpslichtet erachtet. Ges. v. 26. Juli 1876 §§ 77 sf. Jest bestimmen die §§ 44 sf., 160 Ges. v. 1. Aug. 1883 (GS. S. 237).

die Aufsicht über ihre Amtsführung; und sie hat, wegen Ahndung der solchen geweinen Schullehrern in ihrem Amte zur Laft fallenden Bergehungen, eben die Lechte, welche in Ansehung der Kirchenbedienten den geistlichen Obern beigelegt sind. 1083

5. 28. Dagegen sinden auch in Ansehung der Schullehrer, wenn dieselben ihres Amtes entsetzt werden sollen, die Borschriften des vorhergehenden Titels Ansendung.

Unterhalt.

§. 29. Wo keine Stiftungen für die gemeinen Schulen vorhanden sind, liegt die Unterhaltung der Lehrer den sämmtlichen Hausvätern jedes Ortes, ohne Unterschied, ob sie Linder haben oder nicht, und ohne Untersichied des Glaubensbekenntnisses ob. 11)

§. 30. Sind jedoch für die Einwohner verschiedenen Glaubensbekenntnisses an einem Orte mehrere gemeine Schulen errichtet, so ist jeder Einwohner nur zur Unterhaltung des Schullehrers von seiner

Religionspartei beizutragen verbunden. 18)

3. 31. Die Beiträge, sie bestehen nun in Gelde ober Naturalien, müssen unter die Hausväter nach Berhältniß ihrer Besitzungen und Nahrungen billig vertheilt, und von der Gerichtsobrigkeit ausgeschrieben werden. 18) 14)

10) Jest sindet Ges. v. 21. Juli 1852 (GS. S. 465) auch auf die Lehrer Anwendung.

12) Bgl. ObTr. 54 S. 349. StrA. 58 S. 518 (Berpflichtung der Schul-, nicht der Ortsgemeinde für die ausgefallenen Schulbeiträge armer Kinder).

18) Besitzung und Nahrung, d. h. Bermögen. Stra. 65 S. 54.

<sup>11) § 31</sup> h. t. Jest Ges. v. 14. Juni 1888 (GS. S. 240) betr. die Er= leichterung der Bolksschullasten. Die Erhebung von Schulgeld bei Bolksschulen sindet banach nur noch ausnahmsweise statt. Hausväter, b. h. die am Orte wohnhaften, angeseffenen, nicht angeseffenen, verheiratheten, nicht verheiratheten Personen, welche aus eignen Mitteln allein ober gemeinschaftlich mit Andren einen hansstand unterhalten, daher auch katholische Beistliche. Stra. 3 S. 269, 12 S. 318, 47 S. 37, 65 S. 53 ff. Ueber die Wittwen= und Waisenkassen für Elementarlehrer vgl. Gef. v. 22. Dezbr. 1869 (GS. 1870 S. 1). Gef. v. 6. Inli 1885 (GS. S. 298) betr. die Pensionirung der Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Bollsschulen. Ges. v. 11. Juni 1894 (GS. S. 109) betr. das Rubegehalt der Lehrer n. Lehrerinnen an den öffentl. nichtstaatlichen mittleren Schulen u. die Filrsorge für ihre hinterbliebenen. RG. 28 S. 196. Gef. v. 26. April 1890 (GS. S. 89) n. Gef. v. 23. Juli 1893 (GS. S. 194) betr. bie Ruhegehaltstaffen für die Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen Bolt&= schulen. Ges. v. 27. Juni 1890 (GS. S. 211) betr. die Flirsorge für die Bittwen und Baisen ber Lehrer an öffentlichen Bollsschulen.

Die Schulbeiträge unterliegen der Beitreibung im Berwaltungszwangssverfahren gemäß UKO. v. 19. Juni 1836 (GS. S. 198). Gef. v. 7. Septbr.
1879 (GS. S. 591). ALR. II. 14 § 78. Streitigkeiten über die Berpflichtung zur Leiftung von Schulbeiträgen werden unter Ausschluß des Rechtsweges im Berwaltungsstreitversahren entschieden. Ges. v. 26. Juli 1876 § 77 u. Ges. v.
1. Aug. 1883 § 46 Abs. 5, § 160. Die Kreiss. D. § 135 K. hatte den Rechtsweg gemäß Ges. v. 24. Nai 1861 § 15 vorbehalten.

8. 82. Gegen Erlegung dieser Beiträge sind alsdann die Rinder der Contribuenten von Entrichtung eines Schulgelbes für immer frei.

§. 38. Gutsherrschaften auf dem Lande sind verpflichtet, ihre Untersthanen, welche zur Aufbringung ihres schuldigen Beitrages ganz oder zum Theil auf eine Zeitlang unvermögend sind, dabei nach Rothdurft zu unterstüßen. 18)

### Schulgebäube.

§. 84. Auch die Unterhaltung der Schulgebäude und Schulmeister-Wohnungen muß, als gemeine Last, von allen zu einer solchen Schule gewiesenen Einwohnern ohne Unterschied getragen werden. 16...18)

§. 35. Doch trägt das Mitglied einer fremden zugeschlagenen Gemeine zur Unterhaltung der Gebäude nur halb so viel bei, als ein Einwohner von gleicher Classe an dem Orte, wo die Schule befindlich ist. 19)

§. 86. Bei Bauen und Reparaturen der Schulgebäude müssen die Magisträte in den Städten, und die Gutsherrschaften auf dem Lande, die auf dem Gute oder Kämmerei-Eigenthum, wo die Schule sich befindet, gewachsenen oder gewonnenen Waterialien, so weit seldige hinreichend vorhanden, und zum Baue nothwendig sind, unentgeltlich verabsolgen. <sup>20</sup>)<sup>21</sup>)

<sup>15)</sup> Für die vormals Königl. Sächs. Landestheile der Provinz Sachsen ist die Beitragspsiicht der Gutsbesitzer besonders geregelt durch B. v. 11. Novbr. 1844 (US. S. 698), für die Provinz Preußen durch die Schulordnung v. 11. Dezbr. 1845 §§ 38 ff., 44 ff. (US. 1846 S. 1). ObTr. 60 S. 235, 251, 56 S. 351.

<sup>19)</sup> Bgl. Gef. v. 14. Juli 1893 (GS. S. 193) betr. die Beihülfe zu Boltssichulbanten für die Etatsjahre 1893/1894 u. 1894/1895. § 82 Einkommenssteuerges. n. § 49 Ergänzungssteuerges. Bei entstehendem Streit über Ban und Unterhaltung einer Schule entschied der Kreisausschuß bez. das Bezirtsverswaltungsgericht im Berwaltungsstreitversahren gemäß Ges. d. 26. Juli 1876 § 78. Der Rechtsweg stand dem Betheiligten gegen den offen, welchen er statt seiner zu der Leistung oder zur Entschädigung für verpsichtet hält. RGer. 2 S. 247 (Rechtsweg). Jest vgl. §§ 47, 160. Ges. v. 1. Aug. 1883 § 7 Abs. 1 (lester Sas). Ges. v. 30. Juli 1883 (GS. S. 195). Oder. 50 S. 405. Schulgebände: Zaun als Pertinenz des Schulgehösts, nicht des Schulgebändes. Oder. 52 S. 303.

<sup>17) §§ 29, 31, 36, 37</sup> h. t. Gemeine, b. h. gemeinsame, aus dem Schuls verbande entspringende Last. StrA. 16 S. 41. Präj. 1536. Einwohner, also nicht die Forensen, ObTr. 61 S. 233, auch nicht der Gutsherr als solcher, § 36 h. t., StrA. 67 S. 193. ObTr. 60 S. 263, wohl aber der Rittergutssbesitzer, der nicht Gutsherr. StrA. 62 S. 285. ObTr. 69 S. 242.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Bgl. für die Ober-Lausit B. v. 11. April 1846 (GS. S. 164) und dazu StrA. 34 S. 252 sowie das nachfolgende Ges. v. 21. Juli 1846.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Zugeschlagene fremde, b. h. eine bis dahin selbständige Gemeinde. Die Bestimmung bezieht sich auch auf Reubauten. StrA. 9 S. 289.

weichende Observanz gegen diese zwingende Borschrift nicht bilden können. PP. 5§ 1—3. ALR. Einl. § 4. ObTr. 68 S. 208. StrA. 57 S. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Gutsherrschaft (auch wenn nicht Gerichtsherr) ObTr. 20 S. 385, 8

§. 37. Wo das Schulhaus zugleich die Küsterwohnung ist, muß in der Regel die Unterhaltung desselben auf eben diese Art, wie bei Pfarrbauen vorgeschrieben ist, besorgt werden. \*\*2)

S. 38. Doch kann kein Mitglied der Gemeine, wegen Berschiedenheit des Religionsbekenntnisses, dem Beitrage zur Unterhaltung solcher Ge=

baube sich entziehen.

1. Gesetz, betr. den Bau und die Unterhaltung der Schul- und Küsterhäuser. Vom 21. Juli 1846. (G. S. S. 392.)

Wir etc. Da die Bestimmungen des A. L. R. im §. 37. Th. II. Tit. 12. wegen des Baues und der Unterhaltung derjenigen Schulhäuser, welche zugleich Küsterwohnungen sind, dem mit der Entwickelung des Schulwesens erweiterten Bedürfnisse nicht mehr überall entsprechen, so verordnen Wir auf den Antrag Unseres Staats-Ministeriums, nach Anhörung Unserer getreuen Stände und nach vernommenem Gutachten Unseres Staatsraths für die Landestheile, in welchen das A. L. R. Gesetzeskraft hat, was folgt:

§. 1. Die Bestimmung des §. 37. Th. II. Tit. 12. des A. L. R., nach welcher der Bau und die Unterhaltung derjenigen Schulhäuser, die zugleich Küsterwohnungen sind, auf eben die Art, wie bei Pfarrbauten vorgeschrieben, zu besorgen ist, soll fortan nur unter nachstehenden Beschränkungen und Maassgaben (§§. 2.

bis 6.) zur Anwendung kommen.

§. 2. Einzelne Ortschaften, Gemeinden, Theile von Gemeinden, oder Einwohnerklassen, welche innerhalb der Parochie, zu der die Küsterei gehört, mit Genehmigung der Behörden eine eigene öffentliche Schule haben, sind von Beiträgen zu denjenigen Bauten und Reparaturen an dem Schul- und Küsterhause frei, welche allein durch das Bedürfniss der Schulanstalt veranlasst werden.

§. 3. Tritt bei dem mit der Küsterwohnung verbundenen

S. 347. StrA. 65 S. 68. Es ist Aberall nur an Rohmaterialien zu benken, gebrannte Mauer= und Dachsteine z. B. sind nicht herzugeben, ObTr. 36 S. 331, welche über den eignen Bedarf des Guts hinaus vorhanden. StrA. 90 S. 122, 93 S. 259. ObTr. 24 S. 138, Schulen in einer s. g. Herrschaft, 55 S. 157, 60 S. 263 (Pächter).

N. 21. Juli 1846 wesentlich modifizirt, indem für die nach diesem Gesetz einstretenden Erweiterungsbauten Bedürfniß und Zwed des Baus sür die Berpslichtung zur Tragung der Kosten entscheiden sollen. Bgl. StrA. 52 S. 144, 64 S. 81, 85 S. 85. ObTr. 81 S. 259. Damit sind abweichende Observanzen und Provinzialgesetze beseitigt. ObTr. 45 S. 338, 60 S. 236, 33 S. 130. Jm § 2 des Ges. ist eine Befreiung des Patrons nicht beabsichtigt. StrA. 91 S. 130. ObTr. 48 S. 321.

Schullokale das Bedürfniss ein, die Schulstube zu erweitern, oder Räume für neue Schulklassen oder zu Wohnungen für Lehrer zu beschaffen, so können weder die Kirchenkasse, noch der Patron und die Eingepfarrten angehalten werden, die hierzu erforderlichen Bauten zu bewirken. In einem solchen Falle sind vielmehr diejenigen, welchen in Ermangelung eines Küsterhauses der Bau und die Unterhaltung einer gemeinen Schule am Orte obliegen würde, verpflichtet, jene Bauten nöthigenfalls durch Herstellung besonderer Gebäude auszuführen und auch künftig zu unterhalten.

Insbesondere müssen dieselben, wenn ein solcher Erweiterungsbau mit dem bestehenden Schul- und Küsterhause in Verbindung gebracht wird, nach Verhältniss dieses Erweiterungsbaues zur Unterhaltung des Schul- und Küsterhauses, so wie im Falle eines Neubaues dieses Hauses zu dessen Wiederher-

stellung beitragen.

§. 4. Ist eine Schule in Gemässheit des §. 101. der Gemeinheitstheilungs-O. v. 7. Juni 1821 mit Land dotirt worden, so sind nur die zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten schuldig, die dem Schullehrer zur Benutzung jenes Landes etwa nöthigen Wirthschaftsräume: als Scheune und Stallung, zu bauen und zu unterhalten.

§. 5. Die der Schulanstalt vorgesetzte Reg. ist befagt, in den Fällen der §§. 2—4. das Beitragsverhältniss der verschiedenen Verpflichteten, bei dem Mangel einer gütlichen Einigung, auf Grund sachverständiger Ermittelungen, durch ein Resolut vorläufig festzusetzen und in Vollzug zu bringen. Gegen diese Festsetzung ist der Rekurs an das Min. der G. u. U. Ang. zulässig. Findet sich ein Theil durch eine solche Entscheidung der Verwaltungsbehörden verletzt, so steht ihm frei, gegen den anderen Theil auf Entscheidung im Rechtswege anzutragen. 35)

§. 6. Soweit ein Prov.- oder ein Lokal-Ges., oder das Herkommen mit dem §. 37. Thl. II. Tit. 12 des A. L. R. übereinstimmen, treten auch an ihre Stelle die Vorschriften des gegenwärtigen Ges. §§. 2—5. Jedoch soll da, wo das bisherige, mit der gedachten Vorschrift des A. L. R. übereinstimmende Rechtsverhältniss auf einem besonderen Rechtstitel beruht, durch das gegenwärtige Ges. nichts geändert werden.

Pflicht ber Schulgemeine zur Herbeiholung neuer Schulmeister.

§. 39. Die Gemeinen sind in der Regel verbunden, einen neuen Schulmeister herbeizuholen.

§. 40. Diese Berbindlichkeit erstreckt sich auch auf die zur Familie des Schulmeisters gehörenden Personen, und was derselbe an Kleidung, Wäsche, Hausrath und Büchern mitbringt.

S. 41. Doch findet dabei, in Ansehung der Entfernung, eben die

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Bgl. Anm. 16.

Einschrändung auf zwei Tagereisen, wie bei Abholung der Pfarrer durch

die Kirchengemeine, statt. 24) §. 42. Auch sindet die Borschrift des eilsten Titels §. 525. auf

Schulmeister ebenfalls Anwendung.

#### Bflicht ber Aeltern, ihre Kinder gur Schule gu halten.

§. 48. Jeder Einwohner, welcher den nöthigen Unterricht für seine Kinder in seinem Hause nicht besorgen kann oder will, ist schuldig, dieselben nach zurückgelegtem fünften Jahre zur Schule zu ichiden. 28) 26)

§. 44. Nur unter Genehmigung der Obrigkeit und des geistlichen Schulvorstehers tann ein Kind langer von der Schule zurückgehalten, ober der Schulunterricht desselben, wegen vorkommender hindernisse, für

einige Beit ausgesett werden.

§. 45. Bum Besten berjenigen Kinder, welche wegen häuslicher Geschäfte die ordinairen Schulstunden, zu gewissen nothwendiger Arbeit gewidmeten Jahreszeiten, nicht mehr ununterbrochen besuchen können, soll am Sonntage, in den Feierstunden zwischen der Arbeit, und zu anderen schicklichen Zeiten, besonderer Unterricht gegeben werden.

§. 46. Der Schulunterricht muß so lange fortgesetzt werden, bis ein Kind, nach bem Befunde seines Seelsorgers, die einem jeden vernünftigen Menschen seines Standes nothwendigen Kenntnisse gefaßt hat.

2. Allerhöchste Kabinetsordre, betr. die Schulzucht in den Provinzen, wo das A. L. R. noch nicht eingeführt ist. Vom 14. Mai 1825. (G. S. S. 149.)

Damit im ganzen Umfange der Monarchie die Schulzucht mit Erfolg gehandhabt und nirgend der Schulbesuch vernachlässigt werde, setze Ich, auf den Antrag des Staatsministerii, auch für diejenigen Landestheile, in welche das Allgemeine Landrecht bisher nicht eingeführt ist, in Uebereinstimmung mit den Vorschriften desselben hierdurch fest:

1. Eltern, oder deren gesetzliche Vertreter, welche nicht nachweisen können, dass sie für den nöthigen Unterricht der Kinder in ihrem Hause sorgen, sollen erforderlichen

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) ALR. II. 11 § 410. Zu §§ 39—42 Art. 3 Gef. v. 15. Juli 1886 **(45**. S. 185).

<sup>26)</sup> Berf. Art. 21 und die nachfolgende AKO. v. 14. Mai 1825. Für die Rheinproving: ARD. v. 20. Juni 1835 (GS. S. 134). Die Aufsicht auch über bie Beobachtung biefer gesetlichen Borschriften führt jest ber Schulinspektor nach bem Ges. v. 11. März 1872. Anm. 3 zu § 4 h. t. Ges. v. 6. Mai 1886 (GS. **6.** 144) § 2.

<sup>26)</sup> Zur Durchführung des Schulzwangs dienen auch RGewo. §§ 135, 120 Abs. 2, § 154 fiber die jugendlichen Arbeiter. Ges. v. 4. Mai 1886 (GS.

Falls durch Zwangsmittel und Strafen angehalten werden, jedes Kind nach zurückgelegtem fünften Jahre zur Schule

zu schicken;

2. der regelmässige Besuch der Lehrstunden in der Schule muss so lange fortgesetzt werden, bis das Kind nach dem Befunde seines Seelsorgers die einem jeden vernünftigen Menschen seines Standes nothwendigen Kenntnisse erworben hat:

3. nur unter Genehmigung der Obrigkeit und des geistlichen Schulvorstehers kann ein Kind länger von der Schule zurückgehalten, oder der Schulunterricht desselben wegen vorkommender Hindernisse auf einige Zeit aus-

gesetzt werden;

4. die Schulzucht darf niemals bis zu Misshandlungen ausgedehnt werden, die der Gesundheit des Kindes auch nur auf entfernte Art schädlich werden können;

5. Züchtigungen, welche in diesen der Schulzucht gesetzten Schranken verbleiben, sollen gegen die Lehrer nicht als strafbare Misshandlungen oder Injurien behandelt werden;

6. wird das Maass der Züchtigung ohne wirkliche Verletzung des Kindes überschritten, so soll dieses von der dem Schulwesen vorgesetzten Provinzial-Behörde durch angemessene Disziplinarstrafen an dem Lehrer geahndet werden. Wenn dagegen dem Kinde, durch den Missbrauch des Züchtigungsrechts, eine wirkliche Verletzung zugefügt wird, soll der Lehrer nach den bestehenden Gesetzen im gerichtlichen Wege bestraft werden. 262)

# Pflichten ber Schulauffeber.

§. 47. Die Schulausseher müssen darauf Acht haben, daß der

Schulmeister sein Amt mit Treue und Fleiß abwarte.

§. 48. Ihnen liegt es ob, unter Beistand der Obrigkeit, darauf zu sehen, daß alle schulfähigen Kinder, nach obigen Bestimmungen (§.48. sqq.), erforderlichen Falls durch Zwangsmittel, und Bestrafung der nachlässigen Aeltern, zur Besuchung der Lehrstunden angehalten werden. 266)

# Pflichten des Predigers.

§. 49. Der Prediger des Ortes ist schuldig, nicht nur durch Aufsicht, sondern auch durch eigenen Unterricht des Schulmeisters sowohl als der Kinder zur Erzeichung des Zweckes der Schulanstalten thätig mitzuwirken. 27)

26a) Bal. RG. in Straff. 9 S. 302.

27) Mit Ges. v. 11. März 1872 nicht mehr zu vereinen.

<sup>&</sup>lt;sup>26b</sup>) Bgl. Ges. v. 6. Mai 1886 (GS. S. 144) §§ 1, 2, 5. Ges. v. 4. Mai 1886 (GS. S. 143).

#### Schulzucht.

§. 50. Die Schulzucht darf niemals bis zu Wißhandlungen, welche der Gesundheit der Kinder auch nur auf entfernte Art schädlich werden

fonnten, ausgebehnt werden. 98)

§. 51. Glaubt der Schullehrer, daß durch geringere Züchtigungen der eingewurzelten Unart eines Kindes, oder dem überwiegenden Hange desselben zu Lastern und Ausschweifungen nicht hinlänglich gesteuert werden könne: so muß er der Obrigkeit und dem geistlichen Schulvorsteher davon Anzeige machen.

§. 52. Diese müssen alsdann, mit Zuziehung der Aeltern ober Bormünder, die Sache näher prüfen, und zweckmäßige Besserungsmittel

berfügen.

§. 58. Aber auch dabei dürfen die der älterlichen Zucht vor= geschriebenen Grenzen nicht überschritten werden.

#### II. Bon gelehrten Schulen und Ihmnafien.

§. 54. Schulen und Gymnasia, in welchen die Jugend zu höheren Wissenschaften, oder auch zu Künsten und bürgerlichen Gewerben, durch Beibringung der dabei nöthigen oder nüplichen wissenschaftlichen Kenut=nisse vorbereitet werden soll, haben die äußeren Rechte der Corporationen.

§. 55. Diese Rechte werden durch die Schulcollegia, nach der eine

geführten Schulordnung jedes Ortes, ausgeübt.

§. 56. Dergleichen Schulen stehen unter der näheren Direction der dem Schul= und Erziehungswesen vom Staate vorgesetzten Behörde, welche besonders darauf sehen muß, daß der Unterricht zweckmäßig ein= gerichtet und die Schule unter beständiger Aussicht gehalten werde. \*\*)

§. 57. Bon den Gebäuden, Grundstücken und Bermögen solcher Anstalten gilt Alles, was in Ansehung der Kirchen und deren Bermögen

im vorigen Titel verordnet ift.

- §. 58. Doch find [Gymnasia und Realschulen, in Ansehung der Schenkungen und Bermächtnisse, sen Einschränkungen der Kirchengesellschaften eben so wenig, wie die gemeinen Schulen unterworfen. 30)
- §. 59. Wo die Bestellung der Lehrer und Schulaufseher nicht etwa gewissen Personen oder Corporationen, vermöge der Stiftung, oder eines besonderen Privilegii, zukommt, da gebührt dieselbe dem Staate. \*1)

§. 60. Auch da, wo die unmittelbare Aussicht über dergleichen Schulen, oder die Bestellung der Lehrer, gewissen Privatpersonen oder

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Bgl. AGO. v. 14. Mai 1825 zu § 46 h. t.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Jest der Provinzial=Schulfollegien. Inftr. v. 23. Oktbr. 1817 §§ 6bis 8 (GS. S. 237). ARO. v. 31. Dezbr. 1825 (GS. 1826 S. 5).

<sup>30)</sup> Bgl. jest Ges. v. 23. Jebr. 1870 zu ALR. I. 11 § 1075.

Berf. Art. 24 Abs. 3. B. v. 9. Dezbr. 1842, betr. die Anstellung der Direktoren und Lehrer der Gymnasien, Schullehrerseminarien 2c. (GS. 1843-S. 1). Ges. v. 25. Juli 1892 (GS. S. 219) betr. das Diensteinkommen der Lehrer an den nichtstaatlichen höheren Schulen.

Corporationen überlassen ist, können dennoch, ohne Borwissen und Genehmigung der dem Schulwesen in der Provinz vorgesetzten Behörde, weder neue Lehrer bestellt, noch wesentliche Veränderungen in der Einsrichtung des Schulwesens und der Art des Unterrichts vorgenommen werden.

- §. 61. Zu Aufsehern müssen Leute von hinlänglichen Kennt= nissen, guten Sitten, und richtiger Beurtheilungskraft gewählt werden.
- §. 62. Diese müssen junge Leute, welche sich einer Lebensart, die gelehrte Kenntnisse erfordert, widmen, und zu dem Ende die Universität beziehen wollen, gleichwohl aber sich durch Geistessähigkeiten und Anslagen zu einer gründlichen Gelehrsamkeit nicht auszeichnen, vom Studiren ernstlich abmahnen, und deren Aeltern oder Vormünder dahin zu vermögen suchen, daß sie dergleichen mittelmäßige Subjecte zu anderen nüplichen Gewerben in Zeiten anhalten.

§. 63. Dagegen sollen junge Leute, welche vorzügliche Fähigkeiten und Anlagen zeigen, zur Fortsetzung ihrer Studien aufgemuntert und unterstützt werden.

- §. 64. Kein Landeseingeborener, welcher eine öffentliche Schule besucht hat, soll ohne ein von den Lehrern und Schulaussehern unterschriebenes Zeugniß über die Beschaffenheit der erworbenen Kenntnisse und seines sittlichen Verhaltens, von der Schule entlassen werden.
- §. 65. Die Lehrer bei den Gymnasiis und anderen höheren Schulen werden als Beamte des Staats angesehen, und genießen der Regel nach einen privilegirten Gerichtsstand. \*\*).
- §. 66. Rückständig gebliebenes Schulgeld, so wie bei gemeinen Schulen der zum Unterhalt des Schulllehrers zu leistende Beitrag ge= nießen, bei einem über das Vermögen der Aeltern entstandenen Concurse, das in der Concursordnung näher bestimmte Vorrecht. 38)

#### III. Von Universitäten.

§. 67: Universitäten haben alle Rechte privilegirter Corporationen.

Tagegelber und Reisekosten der Staatsbeamten (GS. S. 22). Ges. d. 28. Juni 1875 (GS. S. 370). B. v. 15. April 1876 (GS. S. 107). Wegen ihrer Benstonirung vgl. Penstonsgeset d. 27. März 1872 § 6 zu ALR. II. 10 und B. v. 28. Mai 1846 (GS. S. 214). Ges. v. 24. Febr. 1877, betr. die Umzugsstosten (GS. S. 15). Nach B. v. 28. Nai 1846 ist die Penston für Lehrer und Beamte an den nicht aus Staatsfonds zu unterhaltenden Anstalten aus den Bersmögensüberschüssen durzuhringen. Darüber entscheidet der Oberprüssent mit Returs an den Minister. Der Rechtsweg sindet nur Statt, wenn Besteiung aus Grund speziellen Rechtstitels behauptet wird. Bgl. Ges. v. 22. Dezbr. 1869 (GS. 1870 S. 1) und Zusches, d. 24. Febr. 1881 (GS. S. 41), betr. die Wittwens und Waisenkassen sit Elementarlehrer. B. v. 17. Januar 1887 (GS. S. 9).

<sup>\*\*)</sup> Jest bestimmt: ARO. § 54 Nr. 3, früher Pr. Konko. § 74.

#### Innere Berfaffung.

§. 68. Die innere Verfassung berselben, die Rechte des akademischen Senats, und seines jedesmaligen Vorstehers, in Besorgung und Verswaltung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten, sind durch Privilegien, und die vom Staate genehmigten Statuten einer jeden Universität bestimmt.

#### Gerichtsbarteit.

- 8.69. Bur nachdrücklichen Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung auf Academien ist dem academischen Senat die Gerichtsbarkeit über alle sowohl leherende als lernende Mitglieder verliehen. 44)
- §. 70. Diese Gerichtsbarkeit erstredt sich auch auf die Officianten der Universität, so wie auf die Familien und das Gesinde aller derer, die für ihre Perssonen derselben unterworfen sind.
- §. 71. Sie ist aber nur eine personliche Gerichtsbarkeit, und kann auf Grundstüde, welche diese Personen besitzen, in der Regel nicht ausgedehnt werden.
- §. 72. Soll sie auch auf die Grundstüde sich erstreden, ober sollen noch andere als die vorbenannten Personen derselben unterworfen sein: so muß dergleichen Ausdehnung durch ausdrückliche Privilegia, oder aus anderen Rechtsgründen, besonders nachgewiesen werden.
- 3a. Reglement wegen Einrichtung der akademischen Gerichtsbarkeit bei den Universitäten. Vom 28. Dezember 1810. (G. S. S. 142.)

Wir etc. haben beschlossen, der akademischen Gerichtsverfassung eine zweckmässigere Einrichtung zu geben; demgemäss verordnen Wir Folgendes:

- §. 1. Die bisher auf Unseren Universitäten ausgeübte Gerichtsbarkeit, sie sei in Gesetzen oder Privilegien gegründet, wird hiermit aufgehoben, und alle, das Verfahren in Rechtssachen der Studirenden bestimmende früheren Verordnungen, inwiefern sie dieser Vorschrift widerstreiten, treten hiermit ausser Kraft.
- §. 2. Die Rektoren, Professoren, Privat-Docenten, Syndici und Sekretairs der Universitäten haben den Gerichtsstand K. Staatsbeamten.
- §. 3. Alle anderen Universitätsverwandte, selbst Hofmeister und Bediente der Studirenden, stehen unter denjenigen Gerichten,

Die §§ 69—72 sind durch die nachfolgenden Reglements und Ges. v. 29. Mai 1879 obsolet geworden. Eine akademische Gericht barach nicht mehr. In Angelegenheiten der streitigen Gerichtsbarkeit ist sie durch das GBG. aufgehoben, in nicht streitigen durch AG. z. GBG. v. 24. April 1878 § 13 Abs. 1. Im Abs. 2 das. war die Besugniß der Universitätsgerichte aufrecht erhalten, Schuldurtunden der Studirenden aufzunehmen und zu Schulden dersselben Zustimmung zu ertheilen. Auch dies ist fortgefallen nach Ges. v. 29. Mai 1879 § 1 Abs. 4.

denen andere Bürger ihres Ranges oder Standes nach der Regel zugewiesen sind.

§§. 4—6 (fallen fort).

§. 7. Der akademischen Obrigkeit bleibt die ausgedehnte Disziplin und Polizeigewalt in allen rein akademischen und vermöge dieser Verordnung ihr vorbehaltenen Fällen und Geschäften.

- §§. 8—16 (fallen fort). §. 17. Der ordentlichen Polizei sind Professoren und Studenten ganz in der Art wie andere Bürger unterworfen, inwiefern nicht diese Verordnung eine Ausnahme begründet. Alle Exemtionen, die dieser Bestimmung widerstreiten, sind hiermit aufgehoben, und die Polizei übt auch wider Studirende das Recht des ersten Angriffs.
- 8b. Reglement für die künftige Verwaltung der akademischen Disziplin und Polizeigewalt bei den Universitäten. Vom 18. November 1819. (G. S. S. 288.)

Wir Friedrich Wilhelm etc. etc. haben Uns überzeugt, dass die bisher auf Unsern Universitäten Rücksichts der Verwaltung der akademischen Disziplin und Polizeigewalt bestandenen Einrichtungen nicht überall den erhofften Erfolg gehabt haben. Die Rektoren und Senatoren Unserer Universitäten, in deren Händen sich bisher die akademische Disziplin und Polizeigewalt konzentrirte, standen nicht in der nothwendigen Verbindung mit den Orts-Polizei-Behörden und die jährlichen Veränderungen in dem mit jenen akademischen Würden bekleideten Personale verhinderten eine gleichförmige Ausübung der den Universitäten verliehenen Disziplinargewalt. Wir haben daher beschlossen, bei jeder Unserer Universitäten statt des bisherigen Syndikus einen eigenen Universitätsrichter anzustellen, und diesem hauptsächlich die Verwaltung der akademischen Disziplin und Polizeigewalt zu übertragen. Demgemäss verordnen Wir, indem Wir alle dem gegenwärtigen Regl. widersprechende Bestimmungen Unsers Regl. v. 28. Dez. 1810 wegen Einrichtung der akademischen Gerichtsbarkeit bei den Universitäten und der Unsern Universitäten bisher ertheilten Statuten hierdurch ausdrücklich abändern und aufheben, hiermit Folgendes:

§§. 1-4 (fallen fort). §. 5. Die Ernennung des Universitätsrichters geschieht von Unserm Min. der Geistl., Unt. u. Med. Ang. mit Zustimmung Unsers Just. Min. und Unsers Min. zur Revision der Gesetzgebung u. s. w. für die Universität Bonn. Der Universitätsrichter soll in der Regel dieselbe Qualifikation zur Verwaltung des Richteramts haben, welche Wir von den Mitgliedern Unserer O. L. Ger. nach näherer Anweisung der A. Ger. O. erfordern. Er darf weder akademischer Lehrer noch Privatdocent sein,

hat aber den Rang der ordentlichen Professoren. Er ist Mitglied des akademischen Senats und nimmt in demselben, sowie bei feierlichen Aufzügen, die Stelle zur Linken des jedesmaligen Rektors ein. Er ist befugt, in Sachen seines Amtes dem Sekretair und den Unterbeamten der Universität Aufträge und Anweisungen zu ertheilen, und steht seinerseits zunächst unter dem Reg.-Bevollmächtigten bei der Universität, welcher in allen Sachen, worin es auf Kenntniss der Gesetze und der Landesverfassung ankommt, ihm Gutachten abzufordern und Aufträge zu geben berechtigt ist.

§. 6. Der Universitätsrichter ist zugleich Rechtskonsulent der Universität, und als solcher dafür verantwortlich; dass die Beschlüsse und Verhandlungen des akademischen Senats nach Inhalt und Form den bestehenden Gesetzen und der Verfassung vollkommen gemäss sind. Er hat daher in allen hieher einschlagenden Gegenständen ein Votum decisivum gleich den andern Senatsmitgliedern. Es steht ihm auch frei, wenn er glaubt, dass der Beschluss der Pluralität des Senats sich nicht vertreten lasse, die obwaltende Differenz zur Entscheidung des

Reg.-Bevollmächtigten zu bringen.

In solchen Fällen findet nur eine mündliche Deliberation statt, bei welcher die Pluralität des Senats durch zwei von ihm erwählte Deputirte vertreten wird. Der Richter hält dem Reg.-Bevollmächtigten dann Vortrag, der durch die Deputirten nöthigenfalls ergänzt wird, und nur der Beschluss des Reg.-Bevollmäch-

tigten wird, von ihm vollzogen, niedergeschrieben.

In den Rechtsangelegenheiten der Universität diese vor Ger. zu vertreten, ist der Richter nicht verbunden, er ist vielmehr befugt, gemeinschaftlich mit dem Rektor der Universität einen Bevollmächtigten zu bestellen, über dessen Auswahl er sich mit dem Senate vereinigen, und den er, nach vorgängiger Rücksprache mit demselben, mit der nöthigen Information versehen und hinsichts des Betriebes des Prozesses fortgesetzt kontrolliren muss.

§§. 7—14 (fallen fort).

. 15. Alle Ausfertigungen, an denen der Universitätsrichter Theil nimmt, werden von dem Sekretarius kontrasignirt; das Protokoll in den Terminsverhandlungen führt der Kanzellist und Registrator der Universität.

§. 16 (fällt fort).

§. 17. Der Rektor sowohl als der Universitätsrichter sind verpflichtet, in jeder Senats-Sitzung von allen Sachen Nachricht zu geben, welche von ihnen nach §§. 2. 4. 8. 9. seit der vorher-gehenden Senats-Sitzung entschieden worden sind.

§. 18. Die Sorge für die Vollstreckung der Strafen liegt dem Richter ob, der, in sofern von Inkarzeration die Rede ist, das Gutachten des Dekans der Fakultät des zu Bestrafenden darüber hören muss, wie die Strafe ohne zu grossen Nachtheil für das Studium des zu Bestrafenden zu vollstrecken sei. Dem Richter gebührt daher auch die Aussicht über die zweckmässige Einrichtung des Karzers und über Befolgung der Karzer-O.

§§. 19. 20 (fallen fort).

§. 21. Dem Universitätsrichter steht die Benutzung der untern Polizeibeamten des Orts für die von ihm zu führenden Untersuchungen, unter Rücksprache mit den Orts-Chefs derselben frei. Zu Mittheilungen zwischen diesem und dem Universitätsrichter bedarf es keiner förmlichen Schreiben, die Verhandlungen werden vielmehr gegenseitig in orig. br. manu mitgetheilt, und mit den Originalvermerken, welche erbeten worden,

zurückgegeben.

8. 22. Der Richter soll überhaupt das Organ sein, durch welches der Rektor und Senat mit den Orts-Polizei-Behörden in Verbindung tritt, es muss daher in allen Angelegenheiten, bei welchen ein polizeiliches Interesse Statt findet, insbesondere also über die Anträge der Studirenden auf Zulassung öffentlicher Aufzüge, der Veranstaltung von Bällen und Konzerten, zwischen dem Rektor und Richter und, wenn diese sich über die Zulassung vereinigt haben, zwischen dem Richter und dem Chef der Orts-Polizei-Behörde berathen werden. Der Reg.-Bevollmächtigte entscheidet, wenn bei den Berathungen keine Ver-

einigung Statt findet.

§. 28. Der Richter muss wöchentlich dem Reg.-Bevollmächtigten eine Uebersicht der eingegangenen und der beendigten Klagen und Anzeigen einreichen, in welche auch die nach §. 2. von dem Rektor aufgenommenen Registraturen aufzunehmen sind. Das Schema hierzu wird ihm der Reg.-Bevollmächtigte mittheilen. Es ist damit eine Anzeige von der geschehenen Vollstreckung der Urtheile zu verbinden. Bei Vorfällen unter Studirenden, die am Orte ein besonderes Aufsehen erregt haben, muss die Anzeige an den Reg.-Bevollmächtigten sogleich erfolgen, mit bestimmter Bezeichnung des bereits Feststehenden und des zur Zeit noch unverbürgt bekannt Gewordenen.

§. 24 (fällt fort).

3c. Gesetz, betr. die Rechtsverhältnisse der Studirenden und die Disziplin auf den Landes-Universitäten, der Akademie zu Münster und dem Lyzeum Hosianum in Braunsberg. Vom 29. Mai 1879. (G. S. S. 889.)

Wir etc. verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtages Unserer Monarchie, was folgt:

§. 1. Die Eigenschaft eines Studirenden begründet keine Ausnahme von den Bestimmungen des Allgemeinen Rechts.

Jedoch darf daraus, dass ein Studirender zur Zeit der Annahme einer Vorlesung minderjährig war oder unter väterlicher Gewalt stand, ein Einwand gegen die Verpflichtung zur Zahlung des Honorars nicht entnommen werden.

Die von dem Universitätsrichter (Syndikus) über die Anerkenntnisse gestundeter Honorare aufgenommenen Verhandlungen haben die Glaubwürdigkeit öffentlicher Urkunden.

Die Vorschrift des §. 13. Absatz 2. des Ausführungsgesetzes zum Deutschen Gerichtsverfassungsgesetze vom 24. April 1878

wird aufgehoben.

§. 2. Die akademische Disziplin hat die Aufgabe, Ordnung, Sitte und Ehrenhaftigkeit unter den Studirenden zu wahren.

§. 8. Der Unterrichtsminister ist befugt, die bisher geltenden Vorschriften über die akademische Disziplin und deren Handhabung, nach Anhörung des Senates der betreffenden Universität (Akademie, Lyzeum), abzuändern und neue Anordnungen darüber zu erlassen.

In dringenden Fällen darf der Kurator (das Kuratorium) der Universität (Akademie, Lyzeum), unter Zustimmung des Senates derselben, einstweilige Anordnungen vorbehaltlich der Genehmigung des Unterrichtsministers erlassen.

Der Senat erlässt selbstständig die Vorschriften zur Aufrechthaltung der Ordnung in den Gebäuden und Anstalten der

Universität (Akademie, Lyzeum).

8. 4. Die Disziplin wird durch den Rektor (Prorektor), den Universitätsrichter (Syndikus) und den Senat ausgeübt.

§. 5. Disziplinarstrafen sind gegen Studirende auszusprechen: 1. wenn sie gegen Vorschriften verstossen, welche unter

Androhung disziplinarer Strafen erlassen sind;

2. wenn sie Handlungen begehen, welche die Sitte und Ordnung des akademischen Lebens stören oder gefährden, oder

3. durch welche sie ihre oder ihrer Genossen Ehre verletzen;

4. wegen leichtsinnigen Schuldenmachens und wegen eines Verhaltens, welches mit dem Zwecke des Aufenthaltes auf der Universität in Widerspruch steht.

§. 6. Disziplinarstrafen sind:

1. Verweis,

2. Geldstrafe bis zu zwanzig Mark,

8. Karzerhaft bis zu zwei Wochen,

4. Nichtanrechnung des laufenden Halbjahres auf die vorgeschriebene Studienzeit,

5. Androhung der Entfernung von der Universität (Unter-

schrift des consilium abeundi),

6. Entfernung von der Universität (consilium abeundi),

7. Ausschluss von dem Universitätsstudium (Relegation).
Der Ausschluss von dem Universitätsstudium kann nur auf
Grund einer rechtskräftigen Verurtheilung wegen einer strafbaren Handlung ausgesprochen werden, wenn dieselbe aus einer

ehrlosen Gesinnung entsprungen ist.
Die von den Gerichten gegen Studirende erkannte Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen kann auf Antrag der gerichtlichen

Behörden auf dem akademischen Karzer verbüsst werden.

§. 7. Die Strafe der Entfernung von der Universität bewirkt zugleich, dass das Halbjahr, in welchem sie den Studirenden getroffen hat, ihm auch dann nicht auf die vorgeschriebene Studienzeit angerechnet werden darf, wenn er während desselben auf einer anderen Universität Aufnahme gefunden haben sollte.

Die Strafe des Ausschlusses von dem Universitätsstudium hat zur Folge, dass der von ihr Betroffene nicht mehr an einer Universität als Studirender aufgenommen oder zum Hören von Vorlesungen zugelassen werden darf.

Die von einer nichtpreussischen Deutschen Universität über einen Studirenden verhängten Strafen der Entfernung oder des Ausschlusses von dem Universitätsstudium haben ebenfalls die

vorstehend angegebenen Wirkungen.

§. 8. Die zur Feststellung eines Disziplinarvergehens erforderlichen Ermittelungen erfolgen durch den Universitätsrichter (Syndikus) und, sofern der Rektor (Prorektor) dies ver-

langt, unter seiner Theilnahme.

Der Universitätsrichter (Syndikus) hat behufs dieser Ermittelungen die Befugniss zu Ladungen und zur eidlichen Vernehmung von Zeugen; auch sind die Polizei- und Gerichtsbehörden verpflichtet, ihm auf sein Ersuchen Beistand und Rechtshülfe zu leisten.

Er ist befugt, zur Aufrechterhaltung der Ordnung bei seinen Verhandlungen gegen Studirende einen Verweis auszusprechen oder eine Karzerstrafe bis zu vierundzwanzig Stunden festzusetzen.

§. 9. Verweise und Karzerstrafen bis zu vierundzwanzig Stunden können von dem Rektor allein, Geldstrafen und Karzerstrafen bis zu drei Tagen von dem Rektor (Prorektor) in Gemeinschaft mit dem Universitätsrichter (Syndikus), schwerere Strafen nur von dem Senate auferlegt werden.

§. 10. Sind nach dem Ermessen des Rektors (Prorektors) oder des Universitätsrichters (Syndikus) schwerere Strafen als die, welche festzusetzen sie nach §. 9. befugt sind, verwirkt, so hat der Universitätsrichter über den Disziplinarfall im Senate Vortrag zu halten und den Strafantrag zu stellen.

Auf Entfernung von der Universität oder Ausschluss vom Universitätsstudium darf nur dann erkannt werden, wenn dem Angeschuldigten, dessen Aufenthalt bekannt ist, Gelegenheit gegeben worden ist, sich vor dem Senate zu verantworten.

§. 11. Das Urtheil des Senates ist mit den Gründen dem Angeschuldigten bekannt zu machen. Die Bekanntmachung erfolgt, falls derselbe vor dem Senate persönlich erschienen ist, mündlich, falls dies nicht geschehen, durch Mittheilung einer schriftlichen Ausfertigung und, falls der Aufenthaltsort des Angeschuldigten nicht bekannt ist, durch öffentlichen Aushang im Universitätsgebäude auf die Dauer einer Woche.

§ 12. Nur gegen Urtheile auf Nichtanrechnung des lau-

fenden Halbjahres, auf Entfernung von der Universität oder auf Ausschluss von dem Universitätsstudium ist Berufung zu-

lässig.

Dieselbe ist schriftlich oder zu Protokoll bei dem Rektor (Prorektor) binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen einzulegen. Die Frist beginnt mit dem Tage der Bekanntmachung des Urtheils nebst Gründen an den Verurtheilten. Der Unterrichtsminister entscheidet über die Berufung. Sie hat keine aufschiebende Wirkung.

S. 13. Der Unterrichtsminister ist befugt, aus besonderen Gründen nach Anhörung des Senates dem zur Entfernung von einer Universität Verurtheilten die Wiederaufnahme an derselben Universität und dem zum Ausschluss von dem Universitätsstudium Verurtheilten den Zutritt zum Studium wieder zu ge-

statten.

§. 14. Das disziplinarische Einschreiten der Universitätsbehörde ist unabhängig von einer wegen derselben Handlung

eingeleiteten strafgerichtlichen Verfolgung.

§. 15. Ein Studirender kann von den ihm in dieser Eigenschaft zustehenden Rechten durch Entscheidung des Senates ausgeschlossen werden, so lange gegen ihn ein gerichtliches Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens schwebt, wegen dessen auf den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann.

Die rechtskräftige Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte hat den Ausschluss von dem Universitätsstudium ohne Weiteres zur Folge.

§. 16. Das Disziplinarverfahren ist gebühren- und stempel-

frei.

§ 17. Unter dem Senate im Sinne dieses Gesetzes wird an der Universität zu Göttingen der Rechtspflegeausschuss, an der zu Marburg die Deputation verstanden.

§. 18. Die Bestimmungen über die Löschung im Univer-

sitätsalbum werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

§. 19. Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Deutschen Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft. Alle ihm entgegenstehenden Vorschriften werden aufgehoben.

# Rechte ber Lehrer.

§. 78. Alle, sowohl ordentliche, als außerordentliche Professoren, Lehrer und Officianten auf Universitäten genießen, außer was den Gerichtsstand betrifft, die Rechte der Königlichen Beamten. (Tit. 10. §. 104. sqq.) 35)

Aufnahme ber Studirenben.

§. 74. Die Aufnahme der Studirenden unter die Mitglieder der Universität geschieht durch das Einschreiben in die Matrikel.

<sup>35)</sup> Bgl. Gef. v. 21. Juli 1852 § 96. Gef. v. 27. März 1872 § 6 wegen ber Pensionirung. Gef. v. 12. Mai 1873 § 1 (Servis).

§. 75. Wer einmal eingeschrieben worden, bleibt ein Mitglied der Universität, so lange er sich am Size derselben aushält, und daselbst keinen besonderen Stand oder Lebenkart, die ihn einer anderen Gerichts= barkeit unterwerfen, ergriffen hat.

§. 76. Wer sich Studirenshalber auf eine Universität begiebt, ist schuldig, bei dem Borsteher des academischen Senats sich zur Ein=

schreibung zu melben.

**Unh. §. 182**. Sobald Jemand an dem Orte, wo die Universität ihren Six hat, Studirenswegen eintrifft, ist er verpslichtet, sich immatriculiren zu lassen. Wer dies über acht Tage verschiedt, muß die Gebühren doppelt entrichten.

Auch sollen die Vergehungen derer, welche noch nicht eins geschrieben sind, eben so, wie die der anderen Studirenden.

von den academischen Gerichten geahndet werben.

Auch die Führer und Begleiter der Studirenden, wie auch ihre Bedienten, mussen als Personen, welche unter acade=

mischem Gerichtszwange stehen, immatriculirt werben.

Wer von derselben ober von einer anderen Universität relegirt worden, kann ohne vorgängige Genehmigung der den Universitäten vorgesetzten Behörden nicht unter die Studirenden aufgenommen werden.

§. 77. Der Einzuschreibende muß sein mitgebrachtes Schulzengniß

(§. 64.) vorlegen.

§. 78. Wenn er dergleichen, weil er Privatunterricht genossen, nicht mitgebracht hat, so ist der Rector denselben an die zur Prüfung solcher neuen Ankömmlinge verordnete Commission zu weisen schuldig.

Anh. §. 138. Inländer müssen entweder ein auf ein vorgängiges Examen sich gründendes Zeugniß, in Rücksicht auf ihre Reise zu den academischen Studien, von der von ihnen besuchten össentlichen Schule mitbringen, oder salls sie durch Privats unterricht zur Universität vorbereitet worden, oder auch auf der von ihnen disher besuchten Schule wegen besondeuer Umstände nicht geprüft worden (worüber alsdann eine Besscheinigung beizubringen ist, ohne welche sie die Natrikel nicht erhalten können), auf der Universität selbst von der dazu versordneten Commission dinnen der ersten Woche nach ihrer Ankunst noch vor der Immatriculation geprüft werden.

Wer mit dem Zeugnisse der Unreise die Universität bezieht, kann auf keine Beneficien Ansprüche machen. Ausländer sind

von diefer Prüfung ausgenommen.

§. 79. Wer bei dieser Prüfung noch nicht reif genug, in Ansehung seiner Borkenntnisse befunden wird, muß entweder zurückgewiesen, oder mit der nöthigen Anleitung zur Ergänzung des ihm noch Fehlenden versehen werden.

Unh. §. 184. Ob der Student bei der vorgeschriebenen Prüfung reif oder unreif zu den academischen Studien befunden worden, muß in dem bei dem Abgange von der Universität ein= zuholenden Facultätszeugnisse bemerkt werden. Doch steht es dem Abgehenden, der ehedem für unreif erklärt worden, frei, auf eine Prüfung der Facultät, zu welcher er gehört, ans zutragen, als in welchem Falle nur allein der Austall dieser letzten Prüfung in dem Facultätszeugnisse bemerkt wird.

§. 80. Der Rector muß einem jeden ankommenden Studenten die academischen und Polizei-Gesetze des Ortes bekannt machen, und ihn zu deren gehöriger Beobachtung anweisen.

#### Aufsicht fiber ihre Studien und Lebensart.

§. 81. Nach geschehener Immatriculation muß der Student seine Matrikel dem Decanus der Facultät vorlegen.

§. 82. Bemerkt der Decanus an einem zu seiner Facultät gehörenden Studenten Unfleiß oder unordentliche Lebensart, so muß er

bavon dem academischen Senat Anzeige machen.

§. 88. Dieser muß den Studirenden durch nachbrückliche Ersmahnungen zu bessern suchen, und wenn dieselben fruchtlos sind, seinen Aeltern oder Bormündern, so wie denjenigen, von welchen sie Stipendia genießen, davon Nachricht geben.

Anh. S. 186. Wer unter dem Namen eines Studenten allein seinen Bergnügungen nachgeht, und weder die Collegia besucht, noch sonst gelehrte oder doch dem Zwecke der Universität ansgemessene Geschäfte treibt, soll auf der Universität nicht gelitten werden.

#### Bon ber acabemischen Disziplin.

§. 84. Alle Studirenden müssen den allgemeinen Polizeigesetzen des Landes und Ortes sowohl, als den besonderen die academische Zucht betreffenden Vorschriften und Anordnungen die genaueste Folge leisten.

Anh. S. 186. So weit die academischen Borrechte und Gesetze keine Ausnahme machen, sind die Studenten auf den Königlichen Universitäten, gleich anderen Unterthanen, alle Gesetze des Staats zu beobachten schuldig; doch werden sie in Absicht auf die aus allgemeinen gesellschaftlichen, oder aus Familien=Berhältnissen entspringenden persönlichen Rechte, besonders in Ansehung der Großjährigkeit und wegen des Erbrechts auf ihren Nachlaß, nach den Gesetzen ihrer Heimath beurtheilt, wosern sie nicht den Vorsatz, auf der Academie ihren beständigen Wohnsitz zu nehmen, ausdrücklich oder stillschweigend erklärt haben.

Auch bei Criminalsällen, besonders in Ansehung der Duelle, sind die Studenten den allgemeinen Landesgesetzen unterworsen, und es wird deshalb ausdrücklich auf das allgemeine Landrecht verwiesen; doch soll kein Arzt oder Bundarzt verspsichtet sein, der Obrigkeit von einem vorgesallenen, zum Behuf der Cur, zu seiner Kenntniß gekommenen Duell, Kenntniß zu geben, vielmehr in solchem Falle ein gewissenschaftes Stillschweigen beobachten, die daß die Obrigkeit, wenn sie durch andere Wittel die That entdeckt, deren Vernehmung darüber veranlaßt.

- §. 85. Besonders müssen Schlägereien, Schwelgereien und andere zum öffentlichen Aergernisse, ober zur Störung der gemeinen Ruhe und Sicherheit gereichende Excesse der Studenten nachdrücklich geahndet werden.
  - Anh. §. 187. 1) Studirende müssen sich in jeder Hinsicht anständiger Sitten besleißigen. Sittenlosigkeit und Unanständigkeiten, des sonders auch in Ansehung der Kleidung, werden das erstemal mit ernstlichem Verweise, im Wiederholungsfalle mit Karzer und Verlust der bisher genossenen Wohlthaten, und wenn auch dadurch die Besserung nicht bewirkt wird, mit Entsernung von der Universität bestraft.

2) Das Baden und Schwimmen darf bei Bermeidung einer acht= tägigen Karzerstrafe nicht anders als an den dazu von der

Polizei sicher befundenen Orten geschehen.

3) Wer das Hausrecht verlet, oder sich in Oerter und Verssammlungen, welche nur für gewisse Personen bestimmt sind, namentlich bei Hochzeiten eindrängt, hat dreitägige Karzersstrafe, und, im Fall dabei begangener Ausschweifungen, noch härtere Ahndung zu erwarten. Gleiche Strafe trifft diejenigen, welche bei Schulprüsungen des Ortes Lärm erregen, und sie durch Unsug stören.

4) Wer auf öffentlichen Plätzen und Straßen in Maske ober sonst verkleidet erscheint, hat eine dreitägige Karzerstrafe verswirkt, und werden hiermit alle Schlittensahrten in Maske bei

gleicher Strafe ernstlich verboten.

5) Noch härtere Strafe trifft den, welcher liederliche Häuser bes sucht, oder sich eines verdächtigen Umganges mit liederlichen Weibsbildern schuldig macht.

6) Außer dem Falle einer Reise, wohin bloße Spazierfahrten und Spazierritte nicht zu rechnen sind, sollen Studenten keine Waffen oder andere gefährliche Werkzeuge bei sich tragen.

7) Gefährliche Rappiere, besonders die nicht mit Leder übers zogenen Haurappiere, sollen nicht gelitten, sondern da, wo sie sich besinden, weggenommen, und diesenigen, welche sie bei sich haben, und sonst davon Gebrauch machen, mit achtägiger Karzerstrafe belegt werden.

8) Die Studirenden mussen die Accise= und ZoU=, wie auch die Polizeigesetze des Ortes, bei Vermeidung der darin bestimmten Strase, genau beobachten; besonders mussen sie sich des schnellen Fahrens und Reitens in den Städten, auf den Brücken, oder wo sonst ein Schade zu besorgen ist, enthalten.

Auch müssen sie zur Verhütung des Feuerschabens die vorgeschriebene Vorsicht gebrauchen; besonders durch Versmeidung des Schießens, der Feuerwerte, und des Tabaksrauchens an Orten, wo leicht Schaben zu besorgen ist, z. B. in der Nähe von Gebäuden und anderen leicht entzündbaren Gegenständen, vornehmlich auf den Straßen, es sei in Städten oder Dörfern und Wäldern, wie auch innerhalb der Gebäude in der Nähe der Betten, auf Böden oder in Ställen.

9) Studenten, welche sich zur Zeit eines Tumults, oder in größerer Bahl nach Mitternacht auf der Straße finden laffen, haben die Vermuthung böser Absicht, oder eines liederlichen Lebens= wandels wider sich; auch muß Niemand nach zehn Uhr

Abends sich in einem Birthshause antreffen laffen.

10) Wer Andere zum Tumultuiren oder zu anderem Unfug auf= fordert, oder anreizt, oder sich bei einem Tumult als An= führer brauchen läßt, wird, wosern nicht durch den Tumult eine noch härtere Strafe verwirft worden, wenigstens mit der Relegation bestraft. Alle Theilnehmer an einem Tumult haben nach dem Berhältnisse, wie sie dabei mitgewirkt, ent= weder Relegation, oder das Consilium aboundi, oder an=

gemessene Karzerstrase zu erwarten. 11) Dessentliche Auszüge, mit oder ohne Musik, zu Wagen, zu Pferde oder zu Fuß, dürfen von Studenten, ohne besondere Erlaubniß der academischen Obrigkeit, bei Bermeidung drei= tägiger Karzerstrafe, nicht unternommen werden. Gleiche Bewandtniß hat es mit den Berfammlungen auf öffentlichen Bläten und Strafen, wenn sie nicht nach vorgängiger Barnung der academischen Obrigkeit und ihrer Diener, oder der Bache wieder auseinandergeben. Auch das Einholen neuer Ankömmlinge und die Abnöthigung eines Schmauses, und anderer unnöthiger Ausgaben, wird aufs ernstlichste verboten, und jede Beschimpfung und Kränkung derselben verschuldet

nachbrudliche Bestrafung.

12) Dauernde Gesellschaften und Berbindungen zu einem bestimmten Zwecke können nicht ohne Vorwissen der acade= mischen Obrigkeit errichtet werden, und haben, ohne deren Erlaubniß, die Bermuthung einer gesetwidrigen Absicht wider sich. Sobald aber eine mit Vorwissen der Obrigkeit bestehende Gesellschaft auf irgend eine Art Andere zum Eintritte, oder zum Beharren in ihr nöthigen wollte, foll die Gesellschaft nicht länger geduldet werden. Auch sind alle diejenigen straf= bar, welche Andere zu Collecten nöthigen: besonders werden alle Orden und Landsmannschaften bei Strafe einer immer= währenden Relegation von allen Universitäten in den König= lichen Landen hiermit ernstlich untersagt, wie denn auch durch neuerliche Reichstagsschlüsse die Beranstaltung getroffen worden, daß diejenigen, welche deswegen relegirt werden, auf keiner Universität in Deutschland wieder aufgenommen werden.

13) Hohe und alle Hazard-Spiele sind unerlaubt. Welches Spiel für hoch zu achten, bleibt der Beurtheilung der academischen Gerichte vorbehalten. Wer das erstemal eines zu hohen Spiels schuldig befunden wird, muß ernstlich gewarnt; im Bieberholungsfalle aber mit dreitägiger Karzerstrafe belegt werden. Gleiche Strafe hat der zu erwarten, welcher, obschon das erstemal, sich auf Harzardspiele einläßt. Wer Bank macht, hat vierzehntägige Karzerstrafe verwirkt. Verdoppelung der Strafe tritt im Wiederholungsfalle ein. Wer aus dem Spiel ein Gewerbe macht, erhält das Consilium aboundi, und hat, wenn er des Betruges überführt wird, schimpfliche Relegation zu erwarten.

Aller Gewinn aus unerlaubtem Spiel fällt der Armencasse zu. Auch aus unerlaubtem Spiel, und wegen dessen, was

dazu geliehen worden, findet keine Klage statt.

Hat ein Student dem andern zu Hazardspielen Geld ge-

lieben, so wird er wie ein Spieler bestraft.

14) Des lauten Gesanges, des Knallens mit Peitschen, und des die Ruhe und Ordnung störenden Getöses, müssen sich die Studenten zu jeder Zeit, besonders in der Nacht, und zur Zeit des Gottesdienstes enthalten, oder vier und zwanzigsstündige dis dreitägige Karzerstrase gewärtigen. Wer den öffentlichen Gottesdienst auf irgend eine Art stört, wird nach den Landesgesesen bestraft.

15) Beleidigungen der zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung bestimmten Personen, besonders der Pedelle, wie auch der militairischen, Bürger= und Schaarwache, und der Nachtwächter, ziehen langwierige Karzer= und, nach Bewandtniß

der Umstände, selbst Festungsstrafe nach sich.

16) Wer die academische Obrigkeit selbst, oder einzelne öffentliche Lehrer gröblich beleidigt, wird nach ausgestandener Gefängnißstrase relegirt, oder hat nach Beschaffenheit der Umstände noch bärtere Strase, dem peinlichen Rechte gemäß, zu erwarten. Wer in einem Collegio oder bei einer öffentlichen Rede, Dispustation, oder Promotion durch unanständiges Pochen, Scharren, Lachen, oder auf andere Weise absichtlich Unruhe erregt, soll, nach Beschaffenheit der Umstände, mit Karzer, oder wohl gar mit Relegation bestrast werden.

17) Wenn Studirende etwas bei der academischen Obrigkeit nach= suchen, so muß dies mit Bescheidenheit und nicht hausenweise geschehen. Verletzung dieses Gesetzes zieht verhältnismäßige Karzerstrase und, im Falle eines dabei gebrauchten Ungestüms,

Relegation nach sich.

18) Wer den ihm auferlegten weiteren Arrest bricht, wird sofort ins Gesängniß gebracht; und wer dies ohne Erlaubniß der academischen Obrigseit verläßt, hat eine vierzehntägige Karzersstrafe verwirkt.

§. 86. Der Rektor ober Prorector ist vorzüglich, und nach ihm der academische Senat, für alle entstandenen Unordnungen, welche durch genauere Ausmerksamkeit und Sorgsalt hätten vermieden werden können, dem Staate verantwortlich.

§. 87. Gefängnißstrafe muß an Studirenden nur zu solchen Zeiten und Stunden, wo sie dadurch an Besuchung der Collegien nicht verhindert sind, vollzogen werden. 26)

Auh. §. 138. Hierin findet eine Ausnahme bann statt:

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Gef. v. 29. Mai 1879 § 6 Abf. 3.

1) wenn die Karzerstrafe bekanntlich unfleißige Studenten trifft:

2) wenn der Student ohnedies schon während der Untersuchung im Gefängnisse gesessen, oder aus Furcht vor der Berhaft-nehmung sich während der Zeit, da die Borlesungen gehalten werden, in oder außer dem Bezirk der Universität verborgen gehalten hat:

3) wenn auf eine längere als vierwöchentliche Karzerstrafe er=

kannt worden.

§. 88. Sie muß mit ganzlicher Entfernung aller Gesellschaft, und Entziehung der gewöhnlichen Bequemlichkeiten des Lebens verbunden sein.

§. 89. Wiederholte grobe Excesse, Widersetlichkeit gegen den acade= mischen Senat und dessen zur Ausübung der academischen Bucht verordnete Bediente; Aufwiegeleien, Rottenstiftungen, und Berführung Anderer muffen mit Relegation bestraft werden.

§. 90. Von der erkannten Relegation muß den Aeltern oder Bormündern des Straffälligen sofort Nachricht gegeben; er selbst aber so lange in gefänglicher Baft behalten werben, bis dieselben seinetwegen weitere Berfügungen

treffen.

Anh. §. 189. Bei jedem Consilio abeundi muß ein Gleiches ge= schehen; auch muß von jeder Relegation jeder anderen Königlichen Breußischen Universität Nachricht gegeben werden.

- 8. 91. Von jeder erkannten Relegation muß dem der Universität vorgesetzten Departement, mit Beilegung des Erkenntnisses, Anzeige gesschehen, damit dieses, nach Beschaffenheit der Umstände, die übrigen Universitäten gegen die Aufnahme eines solchen Subjects, vor hinlanglich nachgewiesener Besserung, warnen; auch dem Departement, von welchem der Relegirte, nach der Facultät, zu welcher er gehört, eine künftige Beförderung zu erwarten hat, davon Nachricht geben könne.
- 8. 92. Ein Relegirter foll weber am Orte, noch in ber Nachbarschaft, unter irgend einem Bormande gebulbet werben.
- 8. 98. Jebe angrenzende Gerichtsobrigkeit ist schuldig, ihn auf Requisition bes academifden Senats aus ihrer Botmäßigfeit fortzuschaffen.
- §. 94. Grobe Excesse, wenn sie sich auch noch nicht zur Relegation qualificiren, sollen dennoch mit Gefängniß=, niemals aber mit bloker Geldstrafe geahndet werben.37)
  - Anh. g. 140. Grobe und wiederholte Ausschweifungen oder an= haltender Unfleiß eines Beneficiaten sollen den Collatoren zur Entziehung der genossenen Vortheile angezeigt werden. §. 95. So wenig die Relegation, als eine nach den Gesetzen ver=

wirkte Gefängnißstrase kann mit Gelde abgekauft werden.

§. 96. In Ansehung wirklicher Verbrechen der Studirenden hat es bei den Vorschriften der Criminalgesetze sein Bewenden.

Rechte der Studirenden in ihren Brivatangelegenheiten;

8. 97. In ihren Privatangelegenheiten bleiben Studirende der Regel nach den Gesetzen ihres Geburtsortes, oder ihrer Heimath unterworfen.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Gef. v. 29. Mai 1879 § 6 Nr. 2.

§. 98. So lange Studirende noch unter Aeltern oder Bormündern stehen, bleibt es, wegen ihrer Unfähigkeit, für sich allein verbindliche Berträge zu schließen, bei den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften. 88)

#### besonbers in Ansehung bes Schulbenmachens.

- §. 99. Rein Studirender, er mag der väterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt noch unterworfen sein, oder nicht, kann, so lange er auf Universitäten ist, ohne Borwissen und Consens des academischen Gerichts, gültig Schulden contrabiren, oder Bürgschaften übernehmen. 30)
- §. 100. Rostgeld, Waschgeld, Berrüdenmacher- und Barbierlohn soll nicht über Einen Monat; Stubenmiethe, Bettzins und Aufwartung nicht über Ein Bierteljahr; Arzneien und Arztlohn nicht über Ein halbes Jahr und das Honorarium für die Collegia höchstens nur dis zum Ende des Collegii geborgt werden.
- §. 101. Schneiber und Schuster können nur auf zehn, so wie Buchbinder nur auf brei Thaler Credit geben; und mussen Credit auf länger als Einen Monat nicht ausbehnen.
- §. 102. Das honorarium für den Unterricht in Sprachen und Leibesübungen darf nicht über drei Monate creditirt werden.
- §. 108. Alle vorstehend (§. 100. 101. 102.) benannten Gläubiger mussen, wenn die Zahlung mit Ablauf der bestimmten Frist nicht erfolgt, ihre Forderungen längstens binnen acht Tagen, bei Berlust derselben, gerichtlich einklagen.
  - Anh. §. 141. 1) Die Honoraria für die Collegia müssen zur Hälfte von den Studirenden vorausbezahlt, die andere Hälfte aber in der Mitte des halben Jahres zu Johannis oder Reujahr entrichtet werden. In Fällen, wo Lehrer bei dem, durch ein gerichtliches Attest von der Obrigseit des Geburtsortes des scheinigten, Unverwögen eines Studirenden genöthigt sind, ihm die Honoraria für die Collegia so lange zu stunden, dis er durch Besörderung zu einem öffentlichen Amte, oder durch sonstige Verdesserung seiner Vermögensumstände in den Stand gesommen, dieselben zu bezahlen, verbleibt ihnen die dahin ihr Anspruch an solchen ungekränkt. Sie müssen aber dafür besorgt sein, daß beim Abgange des Studirenden der Vetrag der Schuld, gleich anderen, von dem academischen Gericht regiskrirt und zugleich in dem academischen Zeugnisse notirt wird. 40)
    - 2) Repetenten, welche die von Anderen gehaltenen Borlesungen in dem Zeitraum, in welchem sie gehört worden, mit den Studirenden wiederholen, haben, in Ansehung des Honorarii mit den academischen Lehrern gleiche Rechte, wegen anderer Privatstunden aber, sind sie den Sprach= und Exerzitien= meistern gleich zu achten.

<sup>38)</sup> Bgl. aber Gef. v. 29. Mai 1879 § 1 Abf. 2.

<sup>\*\*)</sup> Gef. v. 29. Mai 1879 § 1.

<sup>40)</sup> Nach UKO. v. 5. Jebr. 1844 (GS. S. 69) und v. 26. Septbr. 1845 (GS. S. 681) ist nur die Universitäts-Quastur zur Einziehung legitimirt.

- 3) Der bisher gestattete Credit von fünf und zwanzig Thalern bei Kaufleuten, welche Materialien zur Kleidung liefern, wird wegen des Mißbrauchs, daß diese Materialien häusig vertauft oder versetzt werden,
  ganz aufgehoben; dagegen den Schneidern in dem Betracht, daß ein
  angemessenes sertig gemachtes Kleid weniger Gelegenheit zum Mißbrauche giebt, dis auf fünf und zwanzig Thaler inclusive der Materialien
  zu creditiren nachgelassen. Buchhändler, Schuhmacher, Auswärter und
  Auswärterinnen können nur auf zehn Thaler, Buchbinder nur auf drei
  Thaler Credit geben, und zwar nicht siber Ein Bierteljahr.
- 4) Kostgeld, Waschgeld, Friseur= und Barbierlohn, Stubenmiethe, Bettzins, Aufwartung, Arzneien und Arztsohn, auch was für den Unterricht in Sprachen und Leibesübungen zu bezahlen ist, sollen ebenfalls nicht über Ein Bieteljahr geborgt werden.
- 5) Alle diese von 1—4. gültigen Schulden behalten das Borrecht gesetzlicher Schulden nur, wenn sie nach dem Ablauf des Bierteljahrs, in welchem sie contrahirt sind, in dem unmittelbar darauf folgenden Bieteljahr eingeklagt werden.
- 6) Benn also ein solcher privilegirter Gläubiger binnen dieser festgesetzten Frist die Schuld bei dem academischen Gericht nicht anhängig macht; so kann er damit nicht weiter gebort werden.
- 7) Sollten die während des letzten Bierteljahrs, welches der Studirende sich auf der Universität aufhält, in Gemäßheit der von 1—4. contrahirten Schulden wegen Abgangs des Studirenden, binnen der in Nr. 5. bestimmten Frist nicht eingeklagt werden: so muß der Gläubiger dafür sorgen, daß selbige von dem academischen Gericht registrirt werden.
- 81 Ru dem Ende steht es dem Glästbiger frei, die Person oder Sachen eines abgehenden Studirenden so lange mit Arrest zu belegen, die Schuld registrirt worden ist.
- 9) Benn jedoch der Gläubiger mit dem Schuldner über die Richtigkeit ober die Summe der Schuldforderung sich nicht einigen können; so ist es genug, wenn der Gläubiger solche bestimmt angiebt, und der Schuldner sich darüber erklärt, und soll die Abreise durch ausführliche Instruction solcher Schuldsachen nicht aufgehalten werden.
- §. 104. Alle anderen Privatschulben eines Studirenden find nichtig, und begrunden teine Klage. 41)
- §. 105. Auch die Berträge, wodurch Sicherheit ober Bürgschaft bafür gestellt worden, sind unträftig.
- §. 106. Die bafür eingelegten Pfänder muffen unentgeltlich zuruckgegeben werben.
  - Anh. §. 142. Die Pfänder mussen auf jeden Fall zurückgegeben werden, sie mögen bon den Studirenden selbst, oder bon einem Dritten, oder auch unter dem Schein eines Berlaufs den Gläubigern eingehändigt worden sein. Wegen Betten, Basche, Kleidungsstücke und Bücher soll die Entschuldigung des Pfandgläubigers oder Käusers, wie er nicht gewußt habe, daß sie einem Studirenden gehörten, niemals stattsinden, §. 107. Ist auf eine solche ungültige Schuld von dem Studenten etwas be-

<sup>41)</sup> Die §§ 104—126, Anh. §§ 142—144 sind ebenso wie die §§ 99—103 und Anh. § 141 Nr. 3 ff. obsolet geworden durch Ges. v. 29. Mai 1879 § 1.

zahlt worden, so konnen die Aeltern ober Bormunder daffelbe unter fiskalischet Affisten, zuruckfordern.

- S. 108. Hat Jemand einem Studirenden Geld oder Geldeswerth zu unnützen Ausgaben, oder gar zur Ueppigkeit oder Schwelgerei geliehen, oder sonst creditirt: so soll er, außer dem Berluste der Schuld, auch noch um den ganzen Betrag derselben fiskalisch bestraft werden.
- S. 109. Hat der Schuldner ein solches Darlehn ganz oder zum Theil bezahlt, so ist der Fiscus außer der Strafe, auch das Gezahlte von dem Gläubiger beizustreiben berechtigt.
  - **Anh.** §. 143. Wer auf Pfänder, Bechsel oder Handschriften den Studirenden Geld leiht, oder Kaufmannswaaren statt baaren Geldes auf Credit giebt, und ihnen auf diese Beise das Verschwenden und Schuldenmachen erleichtert, hat zu gewärtigen, daß, wenn auch solche Schulden von den Studirenden bezahlt werden, doch das Bezahlte entweder auf Ansuchen der Aeltern und Vormünder, oder wenn diese sich nicht melden, von dem academischen Fiscus wieder eingezogen werden wird.
- §. 110. Wenn aber ein Studirender, durch das Außenbleiben der ihm zu seinem Unterhalt ausgesetzten Gelder, oder durch andere für ihn unvermeibliche Zufälle, in die Nothwendigkeit, ein Darlehn zu seiner Subsistenz aufzunehmen, geziett ist: so muß er sich mit seinem Gläubiger bei dem academischen Gericht melden, und dessen Einwilligung nachsuchen.
- §. 111. Das Gericht muß die angebliche Rothwendigkeit und Bedürfniß des Schuldners, so wie die übrigen Umstände der Sache, genau prüfen; und wenn sich nichts dabei zu erinnern findet, den Consens unter das auszustellende Instrument berzeichnen.
- §. 112. Besonders muß darauf gesehen werden, daß die Summe des aufzunehmenden Darlehns das wirkliche gegenwärtige Bedürfniß des Schuldners nicht übersteige.
- §. 113. Der Regel nach darf das academische Gericht für einen Studirenden nicht mehr an Schulden consentiren, als der vierte Theil der ihm zu seinem jährliche Unterhalte bestimmten Summe beträgt.
- §. 114. Wenn also ein Studirender dergleichen Consens sucht, muß er zus vörderst glaubhaft angeben, wie viel ihm zu seinem Unterhalt auf der Academic bestimmt worden.
- §. 115. Findet sich das academische Gericht durch besondere Umstände veranlaßt, den Credit des Studirenden auf ein höheres Quantum zu erstreden; so muß dieses, und die Gründe davon, in dem Consense ausdrücklich bemerkt werden.
- §. 116. Gleich nach ertheiltem Confense muß das Gericht den Aeltern oder Bormundern bes Schuldners bavon Nachricht geben.
- §. 117. Der Consens selbst muß allemal nur auf eine gewisse Beit, und zwar nur auf so lange gegeben werben, als nöthig ist, um den Aeltern oder Bormündern zur Treffung der nöthigen Zahlungsanstalten Raum zu lassen.
- §. 118. Mit dem Ablaufe dieser Frist muß der Gläubiger, wenn er inzwischen nicht befriedigt worden, es dem academischen Gericht, bei Berlust seines Rechts, anzeigen.
- §. 119. Das Gericht muß alsbann die den Aeltern oder Bormundern des Schuldners vorgesetzte Obrigkeit, mit Zufertigung des Instruments, requiriren diese zur Abtragung der Schuld allenfalls executivisch anzuhalten.
  - §. 120. Alle Gerichte in Königlichen Landen sollen gehalten sein, bergleichen

Requisitionen, wegen Beitreibung einer gesehmäßig consentirten Schuld, ohne Gefattung prozessualischer Beitläufigkeit Folge zu leiften.

- §. 121. Glauben die Aeltern oder Bormünder erhebliche Einwendungen gegen die Schuld zu haben, so müssen sie den Betrag bei dem requirirten Gericht niederslegen, und die Einwendungen gegen den Gläubiger vor dem academischen Gericht ausführen.
- §. 122. Gegen diese ben consentirten Gläubigern zu verschaffende prompte Rechtshülfe dürfen sie den Schuldner selbst, mährend des Laufes seiner Studien, mit Executionen nicht beunruhigen.
- §. 123. Steht ber Studirende nicht mehr unter Aeltern oder Bormundern, so kann der Gläubiger sich auf die Person und das Bermögen des Schuldners selbst, der gesemäßigen Executionsmittel bedienen.
- §. 124. Hat ein solcher Schuldner die Universität ohne Befriedigung seiner consentirten Gläubiger verlassen, so steht diesen frei, ihn überall, wo er sich betreffen läßt, mit Bersonalarrest zu verfolgen.
  - **Anh.** §. 144. Hat der Schuldner die Universität ohne Befriedigung der nach 1—4. (§. 100—108.) privilegirten, oder von dem academischen Gericht consentirten Gläubiger verlassen: so bleibt diesen zwar der Weg Rechtens gegen ihren Schuldner unverschräntt; falls sie aber aus seinem Berzmögen ihre Befriedigung nicht erhalten könnten, kann gegen ihn zum Personalarreste nicht geschritten werden, sondern die Gläubiger müssen mit der Zahlung so lange in Geduld stehen, dis der Schuldner durch Bermögensanfälle, oder Bersorgung zu besserem Bermögen gekommen, und in zahlbaren Stand gesetzt worden.
- S. 125. Für die dem academischen Gericht in dergleichen Angelegenheiten zussallenden Bemühungen soll demselben eine billige Belohnung in der ihm vorzusschreibenden Sporteltage bestimmt werden.
- §. 126. Dagegen soll aber auch das academische Gericht, wenn es pflichtwidztiger Weise in unnütze und übermäßige Schulden gewilligt, oder sonst durch Collusion mit einem Studirenden Jemanden zum Borgen an denselben verleitet hat, einem solchen Gläubiger für seine Forderung selbst haften.
  - **Anh.** §. 145. 1) Wenn ein Studirender eine Wohnung, Stallung ober anderes Gelaß miethet, und kein schriftlicher Vertrag geschlossen worden, ober der schriftliche Vertrag die Miethzeit nicht näher bestimmt: so ist anzunehmen, daß der Miethbertrag von Ostern bis Michaelis ober von Michaelis dis Ostern geschlossen worden.
    - 2) Sollte ber Miethvertrag im Johannis- oder Beihnachtstermine seinen Anfang nehmen, so gilt berselbe bis zum nächstfolgenden Michaelis- oder Oftertermine.
    - 3) Die Auffündigung der Wohnung muß spätestens in den brei ersten Tagen des letzen Bierteljahres geschehen.
    - 4) Die Bohnung muß beim Ablaufe der Miethzeit innerhalb dreier Tage, nach Ablauf des Termins, wieder geräumt werden.

# Bon acabemischen Zeugnissen.

§. 127. Jeder Studirende muß, wenn er die Universität verlassen will, bei seinen Lehrern Zeugnisse seines Fleißes und seiner Ordnung

in Abwartung der Lehrstunden nachsuchen, und selbige dem Borfteher

bes acabemischen Senats zustellen.

§. 128. Dieser muß die Richtigkeit derselben unter dem Siegel der Universität bekräftigen, und zugleich bemerken: ob gegen das sittliche Betragen des Abgehenden, während seines Aufenthaltes auf der Academie, etwas Nachtheiliges bekannt geworden sei.

§. 129. Jeder Landeseingeborene, welcher sich zur Uebernehmung eines Amtes, oder sonst zur Ausübung seiner Wissenschaft qualifiziren will, muß dergleichen Zeugniß von einer inländischen Academie vorlegen. 48)

# Dreizehnter Titel.

# Bon ben Rechten und Pflichten bes Staats überhaupt. 1)

1. Gesetz, betreffend die Verfassung des Deutschen Reichs. Vom 16. April 1871. (B.-G.-Bl. S. 63.)

Wir Wilhelm etc. verordnen hiermit im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

§. 1. An die Stelle der zwischen dem Norddeutschen Bunde und den Grossherzogthümern Baden und Hessen vereinbarten Verfassung des Deutschen Bundes (B.-G.-Bl. vom Jahre 1870 S. 627 ff.), sowie der mit den Königreichen Bayern und

Diese Borschriften haben inzwischen jedoch eine wesentliche Menberung erfahren, nämlich

Deshalb sind die biesen staatsrechtlichen Umgestaltungen zu Grunde liegenden Gesetze an die Spize d. T. gestellt und dort im Zusammenhang erstrert.

<sup>48)</sup> Nach GBG. § 2 Abs. 2 muß ber ersten juristischen Prüfung ein dreis jähriges Studium der Rechtswissenschaft vorangehen, von welchem mindestens drei Halbjahre auf einer deutschen Universität zuzubringen. Bgl. auch Ges. v. 11. Wai 1873 §§ 4, 5 zu ALR. II. 11.

<sup>1)</sup> Die Tit. 13—20 enthalten staatsrechtliche Borschriften; und zwar regelt der Tit. 13 die Grundlagen des Staats, während die Tit. 14—20 organische Aussührungsbestimmungen treffen.

theils durch die Einführung des Berfassungsstaats in Preußen, bessen Grundgesetz die Berfassungsurtunde v. 31. Jan. 1850 bilbet.

theils durch die Begründung des Deutschen Staats, zunächst des Nordbeutschen Bundes (Verfassung v. 25. Juni 1867, BGBI. S. 1), später des Deutschen Reiches, dessen Grundgesetz die Versfassung v. 16. April 1871 enthält,

theils durch die Anbahnung der Selbstverwaltung in Preußen, als deren Träger die Areisordnung v. 13. Dezbr. 1872, die Prospinzialordnung v. 29. Juni 1875, das Ges. über die allgemeine Landesverwaltung v. 30. Juli 1883 u. das Zuständigkeitsges. v. 1. Aug. 1883 erscheinen.

Württemberg über den Beitritt zu dieser Verfassung geschlossenen Verträge vom 28. und 25. November 1870 (B.-G.-Bl. vom Jahre 1871 S. 9 ff. und vom Jahre 1870 S. 654 ff.) tritt die beigefügte

# Verfassungs-Urkunde für das Deutsche Reich.

§. 2. Die Bestimmungen in Artikel 80. der in §. 1 gedachten Verfassung des Deutschen Bundes (B.-G.-Bl. vom Jahre 1870 S. 647.), unter III. §. 8. des Vertrages mit Bayern vom 23. November 1870 (B.-G.-Bl. vom Jahre 1871 S. 21 ff.), in Art. 2. Nr. 6. des Vertrages mit Württemberg vom 25. November 1870 (B.-G.-Bl. vom Jahre 1870 S. 656.), über die Einführung der im Norddeutschen Bunde ergangenen Gesetze in diesen Staaten bleiben in Kraft.

Die dort bezeichneten Gesetze sind Reichsgesetze. Wo in denselben von dem Norddeutschen Bunde, dessen Verfassung, Gebiet, Mitgliedern oder Staaten, Indigenat, verfassungsmässigen Organen, Angehörigen, Beamten, Flagge u. s. w. die Rede ist, sind das Deutsche Reich und dessen entsprechende Beziehungen zu verstehen.

Dasselbe gilt von denjenigen im Norddeutschen Bunde ergangenen Gesetzen, welche in der Folge in einem der genannten Staaten eingeführt werden.

§. 3. Die Vereinbarungen in dem zu Versailles am 15. November 1870 aufgenommenen Protokolle (B.-G.-Bl. S. 650 ff.), in der Verhandlung zu Berlin vom 25. November 1870 (B.-G.-Bl. S. 657.), dem Schlussprotokolle vom 23. November 1870 (B.-G.-Bl. vom Jahre 1871 S. 23. ff.), sowie unter IV. des Vertrages mit Bayern vom 23. November 1870 (a. a. O. S. 21. ff.) werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

Urkundlich etc.

# Verfassung des Deutschen Reichs.

Seine Majestät der König von Preussen im Namen des Norddeutschen Bundes, Seine Majestät der König von Bayern, Seine Majestät der König von Württemberg, Seine Königliche Hoheit der Grossherzog von Baden, und Seine Königliche Hoheit der Grossherzog von Hessen und bei Rhein, für die südlich vom Main belegenen Theile des Grossherzogthums Hessen, schliessen einen ewigen Bund zum Schutze des Bundesgebietes und des innerhalb desselben gültigen Rechtes, sowie zur Pflege der Wohlfahrt des Deutschen Volkes. Dieser Bund wird den Namen Deutsches Reich führen und wird nachstehende

# Verfassung

# I. Bundesgebiet.

Art. 1. Das Bundesgebiet besteht aus den Staaten Preussen mit Lauenburg 'a), Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Braunschweig, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg-Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck, Reuss älterer Linie, Reuss jüngerer Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen und Hamburg. 2) 3)

# II. Reichsgesetzgebung.

Art. 2. Innerhalb dieses Bundesgebietes übt das Reich das Recht der Gesetzgebung nach Masssgabe des Inhalts dieser Verfassung und mit der Wirkung aus, dass die Reichsgesetze den Landesgesetzen vorgehen. Die Reichsgesetze erhalten ihre verbindliche Kraft durch ihre Verkündigung von Reichswegen, welche vermittelst eines Reichs-Gesetz-Blattes geschieht. (5) Sofern nicht in dem publizirten Gesetze ein anderer Anfangstermin seiner verbindlichen Kraft bestimmt ist, beginnt die letztere mit dem vierzehnten Tage nach dem Ablauf desjenigen Tages, an welchem das betreffende Stück des Reichs-Gesetz-Blattes in Berlin ausgegeben worden ist. (5)

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Das Herzogthum Lauenburg ist mit Preußen zufolge Gef. v. 23. Juni 1876 (GS. S. 169) vereinigt.

<sup>2)</sup> Zufolge Ges. v. 9. Juni 1871 (RGBI. S. 212) ist Elsaß=Loths ringen mit dem Deutschen Reiche vereinigt. Für die staatsrechtliche Gestaltung dieses Reichslandes kommen wesentlich in Betracht: a) Ges. v. 20. Juni 1872, betr. den Termin für die Wirksamkeit der Verfassung des Deutschen Reichs in Elsaß=Lothringen (RGBI. S. 208); d) Ges. v. 25. Juni 1873, betr. die Einsstührung der Verfassung des Deutschen Reichs in Elsaß=Lothringen (RGBI. S. 161); c) Ges. v. 2. Mai 1877, betr. die Landesgesetzgedung in Elsaß=Lothringen (RGBI. S. 491); d) Ges. v. 4. Juli 1879, betr. die Verfassung und Verwaltung Elsaß=Lothringens (RGBI. S. 165), nebst den V. 23. Juli 1879, betr. den Ausstührungstermin des Ges. zu d. und die Uebertragung landesherrslicher Besugnisse auf den Statthalter in Elsaß=Lothringen (RGBI. S. 281, 282), welche letzter V. inzwischen mehrsach modisizirt ist; e) Ges. v. 7. Juli 1887, betr. die Anwendung abgeänderter RGesetze auf landesgesest. Angelegenheiten des Reichslandes (RGBI. S. 377).

Bufolge Ges. v. 15. Dezbr. 1890 (RGBI. S. 207) ist die Insel Helsgoland mit dem Reiche vereinigt und der Preußischen Wonarchie einverleibt. Ueber die Einführung von RGesetzen auf die Insel vgl. die B. v. 22. März 1891 (RGBI. S. 21), 14. Dezbr. 1892 (RGBI. S. 1052) u. 24. Juli 1893 (RGBI. S. 236) u. das Ges. v. 4. Juni 1893 (RGBI. S. 193). Im übrigen vgl. die Note zu Art. 2 der Preuß. Verfassung.

<sup>4)</sup> Bal. Art. 17.

<sup>5)</sup> Bgl. das Preuß. Ges. v. 16. Febr. 1874 u. für die Konsulats be= zirke den § 47 des RGes. über die Konsul.Gerichtsbarkeit v. 10. Juli 1879

Art. 3. Für ganz Deutschland besteht ein gemeinsames Indigenat mit der Wirkung, dass der Angehörige (Unterthan, Staatsbürger) eines jeden Bundesstaates in jedem anderen Bundesstaate als Inländer zu behandeln und demgemäss zum festen Wohnsitz, zum Gewerbebetriebe, zu öffentlichen Aemtern, zur Erwerbung von Grundstücken, zur Erlangung des Staatsbürgerrechtes und zum Genusse aller sonstigen bürgerlichen Rechte unter denselben Voraussetzungen wie der Einheimische zuzulassen, auch in Betreff der Rechtsverfolgung und des Rechtsschutzes demselben gleich zu behandeln ist. 6)

Kein Deutscher darf in der Ausübung dieser Befugniss durch die Obrigkeit seiner Heimath, oder durch die Obrigkeit

eines anderen Bundesstaates beschränkt werden.

Diejenigen Bestimmungen, welche die Armenversorgung und die Aufnahme in den lokalen Gemeindeverband betreffen, werden durch den im ersten Absatz ausgesprochenen Grundsatz nicht berührt. 7)

(beibe abgebruckt zu § 10 ber Einl.). Zu Bekanntmachungen außerhalb bes RGBlatts dient seit 1873 bas Centralblatt f. d. Deutsche Reich.

<sup>6</sup>) Die Geltung des Art. in Bayern ist beschränkt durch Art. 4<sup>1</sup> und das Schlußprotokoll zum Beitrittsvertrage dieses Bundesstaats v. 23. Novbr. 1870, Nr. I. (NGBI. 1871 S. 23).

Die wesentlichsten Ausführungsgesetze zu biesem Art. sinb:

a) das Freizügigkeits=Ges. v. 1. Novbr. 1867 (BGBl. S. 55). — Einsschränkungen besselben im Ges. v. 4. Juli 1872 betr. den Orden der Gessellschaft Jesu (RGBl. S. 253), auch in dem inzwischen wieder aufgehobenen Sozialistengesetz v. 21. Ottbr. 1878 (Note 28) —;

b) das Ges. v. 4. Mai 1868 betr. die Aufhebung der polizeilichen Beschrän=

tung der Cheschließung (BBBI. S. 149);

c) das Ges. v. 3. Juli 1869 betr. die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerl. und staatsbürgerl. Beziehung (BGBl. S. 292);

d) bas Ges. v. 13. Mai 1870 wegen Beseitigung ber Doppelbesteuerung (BGBl. S. 119), wozu zu vergleichen RG. 13 S. 142, 15 S. 27, 27 S. 109, 29 S. 23, 30 S. 26;

e) die Gef. v. 1. Juni 1870 betr. Erwerbung und Berluft der Bundes= und Staatsangehörigkeit (BGBI. S. 355), und v. 20. Dezbr. 1875 betr. die Naturalisation der im Reichsdienst angestellten Ausländer (RGBI. S. 324).

7) Bgl. Ges. v. 6. Juni 1870 über den Unterstützungs-Wohnsitz (BGBl. S. 360) mit Nov. v. 12. März 1894 (RGBl. S. 259), und das Preuß. AG. v. 8. März 1871 (GS. S. 130), abgedruckt zu Tit. 19.

8) Bezüglich der Militärpflicht vgl. Art. 57 ff. u. die RGeseke.

a) b. 9. Nobbr. 1867 über die Berpflichtung zum Kriegsbienst (BGBl. S. 131) mit Nob. v. 26. Mai u. 3. Aug. 1893 (RGBl. S. 186 u. 233);

b) Reichsmilitärgef. v. 2. Mai 1874 (RGBI. S. 45) nebft Aenderungen v. 6. Mai 1880 (RGBI. S. 103), 31. März 1885 (RGBI. S. 81), 27. Jan. 1890 (RGBI. S. 7) n. 22. Mai 1893 (RGBI. S. 186);

c) b. 12. Febr. 1875 fiber ben Landsturm (MGBI. S. 63), zu a-c mit

Ebenso bleiben bis auf Weiteres die Verträge in Kraft, welche zwischen den einzelnen Bundesstaaten in Beziehung auf die Uebernahme von Auszuweisenden, die Verpflegung erkrankter und die Beerdigung verstorbener Staatsangehörigen bestehen.

Hinsichtlich der Erfüllung der Militairpflicht im Verhältniss zu dem Heimathslande wird im Wege der Reichsgesetzgebung

das Nöthige geordnet werden. 5)

Dem Auslande gegenüber haben alle Deutschen gleichmässig

Anspruch auf den Schutz des Reichs.9)

Art. 4. Der Beaufsichtigung Seitens des Reichs und der Gesetzgebung desselben unterliegen die nachstehenden Angelegenheiten:

1. die Bestimmungen über Freizügigkeit, Heimaths- und Niederlassungs-Verhältnisse, Staatsbürgerrecht, <sup>10</sup>) Passwesen und Fremdenpolizei <sup>11</sup>) und über den Gewerbebetrieb, <sup>12</sup>) einschliesslich des Versicherungswesens, <sup>12</sup>a)

d) v. 15. Febr. 1875 über die Kontrole ber Beurlaubten (RGBI. S. 65).

9) Bgl. Art. 4 7, 56 und die Noten bazu.

10) Bgl. Note 6 zu Art. 3.

11) Dazu Ges. v. 12. Ottbr. 1867 über das Paßwesen (BGBl. S. 33) und V. v. 26. Juni 1878 betr. die vorübergehende Einführung der Paßpstichtigsteit für Berlin (RGBl. S. 131).

12) Demgemäß erlassen (vgl. zu Tit. 8) Bund. Gewd. v. 21. Juni 1869 (BGBI. S. 245) nebst Ergänzungsges. v. 7. April 1876 über eingeschriebene Hilskassen (RGBI. S. 125), v. 8. April 1876 betr. Abänderung des Tit. VIII der Gewd. (RGBI. S. 134). v. 17. Juli 1878 betr. Abänderung des Tit. VIII der Gewd. (RGBI. S. 199), v. 23. Juli 1879 betr. Aenderung einiger Bestimmungen der Gewd. (RGBI. S. 267), v. 15. Juli 1880 betr. Abänderung des § 32 (RGBI. S. 179), v. 18. Juli 1881 betr. Aenderung der §§ 97—104, 148 10, 149 (RGBI. S. 233), v. 1. Juli 1883 (RGBI. S. 159), welche Novelle zugleich eine neue Redaktion der Gewd. mit sich sührte (Bek. v. 1 Juli 1883, RGBI. S. 177), v. 8. Dezbr. 1884 (Aenderung des § 100 e, RGBI. S. 255), v. 23. April 1886 (Aenderung des § 104, RGBI. S. 125), v. 6. Juli 1887 (RGBI. S. 258), v. 1. Juni 1891 (RGBI. S. 261), v. 19. Juni 1893 (RGBI. S. 197) u. v. 29. Juli 1890 über Gewerbegerichte (§§ 78, 79, RGBI. S. 141);

19a) Hierzu sind ergangen die Gesetze (vgl. zu Tit. 8 Th. II):

a) über die Krankenversicherung der Arbeiter v. 15. Juni 1883 (RGBL S. 73) mit Nov. v. 10 April 1892 (RGBL S. 379) u. v. 14 Dezbr. 1892 (RGBL S. 1049);

b) liber die Unfallversicherung v. 6. Juli 1884 (AGBI. S. 69) mit Nov. v. 16. Mai 1892 (AGBI. S. 665);

c) über die Ausbehnung der Unfall= und Krankenversicherung v. 28. Mai 1885 (RGBl. S. 159), zu a— e nebst Zusätzen,

d) betr. die Fürsorge für Beamte und Personen des Soldatenstandes in Folge von Betriebsunfällen v. 15. März 1886 (RGBl. S. 53),

Novellen v. 11. Febr. 1888 betr. Aenberung der Wehrpflicht (RGBl. S. 11) u. v. 8. Febr. 1890 (RGBl. S. 23);

soweit diese Gegenstände nicht schon durch den Artikel 3 dieser Verfassung erledigt sind, in Bayern jedoch mit Ausschluss der Heimaths- und Niederlassungs-Verhältnisse, desgleichen über die Kolonisstion 19b) und die Auswanderung nach ausserdeutschen Ländern;

2. die Zoll- und Handelsgesetzgebung und die für die Zwecke des Reichs zu verwendenden Steuern; 18)

3. die Ordnung des Mass-, Münz- und Gewichtssystems, 14) nebst Feststellung der Grundsätze über die Emission von fundirtem und unfundirtem Papiergelde; 18)

4. die allgemeinen Bestimmungen über das Bankwesen; 16)

5. die Erfindungspatente: 17)

14) Geordnet:

a) burch Gef. v. 12. Marz 1893, betr. die Einführung einheitlicher Beit=

bestimmung (ABBI. S. 93);

b) burch Maß= und Gewichts=D. v. 17. Aug. 1868 (BGBl. S. 473) nebst Erganzungsgef. v. 10. Marz 1870 (BBBl. S. 46), v. 7. Dezbr. 1873 (RGBI. S. 377) u. v. 11. Juli 1884 (RGBI. S. 115, vgl. B. v. 27. Juli 1885, RGBI. S. 263), v. 26. April 1893 (RGBI. S. 151), Aichordnung v. 27. Dezbr. 1884 (R&Bl. von 1885, Beil. zu Nr. 5), geändert burch Bekanntm. v. 8. Mai 1894 (RGBI. S. 461); Ges. v. 20. Juli 1881 betr. die Bezeichnung des Raumgehalts der Schankgefäße (RBBI. S. 249);

c) burch Ges. v. 4. Dezbr. 1871 über die Ausprägung von Reichsgolb= münzen (RGBI. S. 404), Münzgef. v. 9. Juli 1873 (RGBI. S. 233) nebst Ergänzungen v. 20. April 1874 (RBBl. S. 35) und 6. Jan. 1876 (RGBl. S. 3), B. v. 22. Septbr. 1875 betr. die Einführung ber Reichs= währung (ABBl. S. 303), Erlaß v. 17. Jebr. 1875 betr. die einheitliche Benennung der Reichsgoldmunzen (RUBI. S. 72).

15) Bgl. Gef. v. 16. Juli 1870 über Ausgabe von Papiergelb (BGBl. 6. 507), Münzges. v. 9. Juli 1873 Art. 18, Ges. v. 30. April 1874 betr. Ausgabe von Reichstassenscheinen (RGBI. S. 40). Das zur Anfertigung der letteren verwendete Papier ist gegen Nachahmung geschütt durch Ges. v. 26. Mai

1885 (RGBI. S. 165).

16) Hierzu Gef. v. 27. März 1870 über Ausgabe von Banknoten (BGBl. 6. 51) nebst Nachträgen v. 16. Juni 1872 (NGBl. S. 169) und v. 30. Juni 1873 (RGBl. C. 159); Münzgef. v. 9. Juli 1873 Art. 18 und Ges. v. 21. Dezbr. 1874 betr. die Ausgabe von Banknoten (ABBI. S. 193); Bankges. v. 14. März 1875 (RGBI. S. 177), ergänzt durch Ges. v. 18. Dezbr. 1889 (RGBI. S. 201), Statut der Reichsbant v. 21. Mai 1875 (RGBI. S. 203), Bertrag über Abtretung der Preußischen Bank an das Reich v. 17./18. Mai 1875 (**MB**BI. S. 215).

17) Bgl. Patentges. v. 25. Mai 1877 (RGBl. S. 501), und bazu B. v. 18. Juni 1877 betr. Einrichtung, Berfahren und Geschäftsgang bes Patentamts

e) betr. Invaliditäts= und Altersversicherung v. 22. Juni 1889 (AGBl. S. 97) mit Rod. v. 8. Juni 1891 (RGBI. S. 337).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>b) **Bgl. Bb. I S. 31** ff. <sup>18)</sup> Das Nähere vgl. bei Art. 35, 70.

6. der Schutz des geistigen Eigenthums; 18)

7. Organisation eines gemeinsamen Schutzes des Deutschen Handels im Auslande, der Deutschen Schifffahrt und ihrer Flagge zur See und Anordnung gemeinsamer konsularischer Vertretung, welche vom Reiche ausgestattet wird; 19)

8. das Eisenbahnwesen, in Bayern vorbehaltlich der Bestimmung im Artikel 46., und die Herstellung von Landund Wasserstrassen im Interesse der Landesvertheidigung

und des allgemeinen Verkehrs; 20)

9. der Flösserei- und Schifffahrtsbetrieb auf den mehreren Staaten gemeinsamen Wasserstrassen und der Zustand der letzteren, sowie die Fluss- und sonstigen Wasserzölle; 21)

1a. Gesetz, betreffendeinen Zusatz zu dem Art. 4. Nr. 9. der Reichsverfassung. Vom 3. März 1873. (R.-G.-Bl. S. 47.)

#### Einziger Paragraph.

Im Artikel 4 der Reichsverfassung ist der Nr. 9. hinzuzufügen:

desgleichen die Seeschifffahrtszeichen, (Leuchtfeuer, Tonnen, Baken und sonstige Tages-

marken).

10. das Post- und Telegraphenwesen, jedoch in Bayern und Württemberg nur nach Massegabe der Bestimmung im Artikel 52; 22)

11. Bestimmungen über die wechselseitige Vollstreckung von Erkenntnissen in Civilsachen und Erledigung von Requisitionen überhaupt; 28)

(NGBI. S. 533), sowie Ges. v. 16. Juni 1879 betr. Uebergang von Geschäften auf das Reichsgericht, § 1° (RGBI. S. 157), jest Nov. v. 7. April 1891 (RGBI. S. 79); außerbem Ges. v. 1. Juni 1891 siber den Schutz von Gesbrauchsmustern (RGBI. S. 290).

<sup>18)</sup> Bgl. Ges. v. 11. Juni 1870 betr. das Urheberrecht an Schristwerken, Abbildungen, musikal. Werke und Kompositionen (BGBl. S. 339); Ges. v. 9. Jan. 1876 betr. das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste (KGBl. S. 4); Ges. v. 10. Jan. 1876 betr. den Schutz von Photographieen gegen uns besugte Nachbildung (KGBl. S. 8); Ges. v. 11. Jan. 1876 betr. das Urheberrecht an Mustern und Modellen (KGBl. S. 11); Ges. v. 30. Novbr. 1874 siber Warkenschutz (KGBl. S. 143); Ges. v. 12. Mai 1894 betr. den Schutz der Waarenbezeichnungen (KGBl. S. 441).

<sup>19)</sup> Bgl. Art. 3, 54—56 nebft Roten.

<sup>20)</sup> Art. 41—47, 54 mit Erläuterungen.

<sup>21)</sup> Bgl. die Roten zu Art. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Bgl. bas Rähere zu Art. 48—52.

12. sowie über die Beglaubigung von öffentlichen Urkunden; 24)

13. die gemeinsame Gesetzgebung über das gesammte bürgerliche Recht, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren; 25)

14. das Militairwesen des Reichs und die Kriegsmarine; 26)

15. Maassregeln der Medizinal- und Veterinairpolizeí; 27)

- **28**) Gef. v. 21. Juni 1869 betr. die Gewährung der Rechtshülfe (BGBl. S. 305); GBG. v. 27. Jan. 1877 (RGBl. S. 41) Tit. 13; Preuß. AG. dazu v. 24. April 1878 (GS. S. 230) § 87; EG. d. RKD. v. 10. Febr. 1877 (RGBl. S. 390) § 3 .
- <sup>24</sup>) Auf Grund dessen ergangen RGes. v. 1. Mai 1878 über die Beglaus bigung öffentlicher Urkunden (RGBl. S. 89).
- Dies die Fassung des Erweiterungsgesetzes v. 20. Dezdr. 1873 (AGBI. S. 379). Infolge desselben sind ergangen (die inzwischen theilweise bereits wieder genderten) s. g. Reichsjustiges ese, namentlich
  - a) bas GBG. v. v. 27. Jan. 1877 (RGBI. S. 41) mit Nov. v. 17. März 1886 (RGBI. S. 61), 5. April 1888 (RGBI. S 133),
  - b) die CPO. v. 30. Jan. 1877 (NGBI. S. 83) mit Nov. v. 30. April 1886 (NGBI. S. 130),
  - c) die StBD. v. 1. Febr. 1877 (RGBI. S. 253),
  - d) bie KD. v. 10. Febr. 1877 (RGBI. S. 351) mit Nov. v. 9. Mai 1894 (RGBI. S. 439), mit EG. zu a—d (RGBI. S. 77, 244, 346, 390),
  - e) GerKostGes. v. 18. Juni 1878 (RGBl. S. 148),
  - f) Gebühren=D. für Gerichtsvollzieher v. 24. Juni 1878 (RGBl. S. 166), zu e, f geändert durch Ges. v. 29. Juni 1881 (RGBl. S. 178),
  - g) Gebühren=D. für Zeugen und Sachverständige v. 30. Juni 1878 (RGBI. G. 173).
  - h) Rechtsanwalts=D. v. 1. Juli 1878 (RGBI. S. 177),
  - i) Gebühren=O. für Rechtsanw. v. 7. Juli 1879 (RGBI. S. 176),
  - k) Gef. über ben Sit bes Reichsgerichts v. 11. April 1877 (RGBl. S. 415),
  - 1) Ges. v. 16. Juni 1879 betr. den Uebergang von Geschäften auf das Reichszericht (RGBl. S. 157), desgl. v. 14. März 1881 (RGBl. S. 37),
  - m) 12 B. v. 26. Septbr. 1879 betr. Uebertragung von Rechtssachen verschies bener Bundesstaaten auf das Reichsgericht (RBBI. S. 287—298),
  - n) B. v. 27. Septbr. 1879 betr. Errichtung von Hülfssenaten am Reichsgericht (RGBI. S. 299),
  - o) B. v. 28. Septbr. 1879 betr. die Begründung der Revision in Civilprozessessen (ABBI. S. 299), desgl. Ges. v. 15. März 1881 (ABBI. S. 38),
  - p) Gef. v. 21. Juli 1879 betr. die Ansechtung von Rechtshanblungen eines Schuldners außerhalb des Konturses (RGBl. S. 277),
  - q) Ges. v. 10. Juli 1879 über Konsular=Gerichtsbarkeit (RGBl. S. 197).

    26) Die besfallsigen Gesetze vgl. zu Art. 53, 57.
    - 27) Auf biesem Gebiete sind ergangen
  - 1) Ges. v. 7. April 1869 betr. Maßregeln gegen die Rinberpest (BGBl. S. 105), und Ges. v. 21. Mai 1878 betr. Zuwiderhandlungen gegen

- 16. die Bestimmungen über die Presse und das Vereinswesen. 28)
- Art. 5. Die Reichsgesetzgebung wird ausgeübt durch den Bundesrath und den Reichstag. Die Uebereinstimmung der Mehrheitsbeschlüsse beider Versammlungen ist zu einem Reichsgesetze erforderlich und ausreichend. <sup>29</sup>)

Bei Gesetzesvorschlägen über das Militairwesen, die Kriegsmarine und die im Artikel 35. bezeichneten Abgaben giebt, wenn im Bundesrathe eine Meinungsverschiedenheit stattfindet, die Stimme des Präsidiums den Ausschlag, wenn sie sich für die Aufrechthaltung der bestehenden Einrichtungen ausspricht. 30)

#### III. Bundesrath.

Art. 6. Der Bundesrath besteht aus den Vertretern der Mitglieder des Bundes, unter welehen die Stimmführung sich in der Weise vertheilt, dass Preussen mit den ehemaligen Stimmen von

bie zur Abwehr der Rinderpest erlassenen Bieh-Einfuhrverbote (MGBl. S. 95);

<sup>2)</sup> Ges. v. 25. Febr. 1876 betr. die Beseitigung von Ansteckungsstoffen bei Liehbeförderungen auf Eisenbahnen (RGBI. S. 163), und Ges. v. 23. Juni 1880, betr. die Abwehr und Unterdrückung von Liehseuchen (RGBI. S. 153) mit Nov. v. 1. Mai 1894 (RGBI. S. 405);

<sup>3)</sup> Impfgeset v. 8. April 1874 (RGBl. S. 31);

<sup>4)</sup> Ges. v. 14. Mai 1879, betr. den Berkehr mit Nahrungsmitteln (KGBl. S. 145), mit Nov. v. 29. Juni 1887 (KGBl. S. 276), Ges. v. 5. Juli 1887 betr. Berwendung gesundheitsgefährlicher Farben 2c. (KGBl. S. 277), Ges. v. 12. Juli 1887 betr. den Berkehr mit Ersahmitteln für Butter (KGBl. S. 375), Ges. v. 20. April 1892 über den Verkehr mit Wein (KGBl. S. 597);

<sup>5)</sup> Ges. über Abwehr und Unterbrückung der Reblaustrantheit v. 6. Jebr. 1875 (RGBI. S. 175) u. v. 3. Juli 1883 (RGBI. S. 149).

Vgl. bazu Ges. v. 7. Mai 1874 über die Presse (RGBl. S. 65) und v. 12. März 1884 über die Stimmzettel sür öffentl. Wahlen (RGBl. S. 17); bas inzwischen erloschene Ges. v. 21. Ottbr. 1878 gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie (RGBl. S. 351) nebst Deklar. u. Verlängerungsgesesen v. 31. Mai 1880 (RGBl. S. 117), 28. Mai 1884 (RGBl. S. 53), 20. April 1886 (RGBl. S. 77) und 18. März 1888 (RGBl. S. 109), wozu RG. 24 S. 104 zu vergleichen; Ges. betr. Sprengstoffe v. 9. Juni 1884 (RGBl. S. 61).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Modifizirt durch Art. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Bgl. Art. 37.

| Hannover, Kurhessen, Holstein, Nassau und Frankfurt 17 Stimme | n   |
|---------------------------------------------------------------|-----|
|                                                               |     |
| Sachsen 4 .                                                   |     |
| Württemberg 4 n                                               |     |
| Baden 8 "                                                     |     |
| Hessen 3                                                      |     |
| Mecklenburg-Schwerin 2 "                                      |     |
| Sachsen-Weimar 1                                              |     |
| Macklanhurg-Stralitz 1                                        |     |
| Oldenburg 1                                                   |     |
| Braunschweig 2                                                |     |
| Sechsen-Meiningen 1                                           |     |
| Sachsen-Altenburg 1 "                                         |     |
| Sacheen Cohung Cothe                                          |     |
| Sachsen-Coburg-Gotha 1 ,                                      |     |
| Anhalt 1 "                                                    |     |
| Schwarzburg-Rudolstadt . 1 "                                  |     |
| Schwarzburg-Sondershausen 1 "                                 |     |
| Waldeck                                                       |     |
| Reuss älterer Linie 1 "                                       |     |
| Reuss jüngerer Linie 1 "                                      |     |
| Schaumburg-Lippe 1 "                                          |     |
| Lippe 1 "                                                     |     |
| Lübeck                                                        |     |
| Bremen                                                        |     |
| Hamburg 1                                                     |     |
| zusammen 58 Stimme                                            |     |
|                                                               | 44. |

Jedes Mitglied des Bundes kann so viel Bevollmächtigte zum Bundesrathe ernennen, wie es Stimmen hat, doch kann die Gesammtheit der zuständigen Stimmen nur einheitlich abgegeben werden.

Art. 7. Der Bundesrath beschliesst:

1. über die dem Reichstage zu machenden Vorlagen und die von demselben gefassten Beschlüsse;

2. über die zur Ausführung der Reichsgesetze erforder-lichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften und Einrichtungen, sofern nicht durch Reichsgesetz etwas Anderes bestimmt ist; 81)

8. über Mängel, welche bei der Ausführung der Reichsgesetze oder der vorstehend erwähnten Vorschriften oder Einrichtungen hervortreten.

Jedes Bundesglied ist befugt, Vorschläge zu machen und in Vortrag zu bringen, und das Präsidium ist verpflichtet, dieselben der Bereithere und in Vortrag zu bringen, und das Präsidium ist verpflichtet, dieselben der Bereithere und in Vortrag zu bringen, und das Präsidium ist verpflichtet, dieselben der Bereithere und in Vortrag zu bringen und das Präsidium ist verpflichtet, dieselben der Bereithere und de selben der Berathung zu übergeben.

Die Beschlussfassung erfolgt, vorbehaltlich der Bestimmungen in den Artikeln 5. 37. und 78., mit einfacher Mehrheit.

<sup>31)</sup> Ueber die Grenzen dieses Beschlußrechts des Bundesraths gegenüber Art. 5 vgl. ObAr. 82 S. 270, AG. 11 S. 71, 20 S. 25.

Nicht vertretene oder nicht instruirte Stimmen werden nicht gezählt. Bei Stimmengleichheit giebt die Präsidialstimme den Ausschlag.

Bei der Beschlussfassung über eine Angelegenheit, welche nach den Bestimmungen dieser Verfassung nicht dem ganzen Reiche gemeinschaftlich ist, werden die Stimmen nur derjenigen Bundesstaaten gezählt, welchen die Angelegenheit gemeinschaftlich ist.

Art. 8. Der Bundesrath bildet aus seiner Mitte dauernde Ausschüsse

1. für das Landheer und die Festungen;

2. für das Seewesen;

8. für Zoll- und Steuerwesen;

4. für Handel und Verkehr;

5. für Eisenbahnen, Post und Telegraphen;

6. für Justizwesen;

7. für Rechnungswesen.

In jedem dieser Ausschüsse werden ausser dem Präsidium mindestens vier Bundesstaaten vertreten sein, und führt innerhalb derselben jeder Staat nur Eine Stimme. In dem Ausschuss für das Landheer und die Festungen hat Bayern einen ständigen Sitz, die übrigen Mitglieder desselben, sowie die Mitglieder des Ausschusses für das Seewesen werden vom Kaiser ernannt; die Mitglieder der anderen Ausschüsse werden von dem Bundesrathe gewählt. Die Zusammensetzung dieser Ausschüsse ist für jede Session des Bundesrathes resp, mit jedem Jahre zu erneuern, wobei die ausscheidenden Mitglieder wieder wählbar sind.

Ausserdem wird im Bundesrathe aus den Bevellmächtigten der Königreiche Bayern, Sachsen und Württemberg und zwei, vom Bundesrathe altjährlich zu wählenden Bevollmächtigten anderer Bundesstaaten ein Ausschuss für die auswärtigen Angelegenheiten gebildet, in welchem Bayern den Vorsitz führt.

Den Ausschlissen werden die zu ihren Arbeiten nöthigen Beamten zur Verfügung gestellt.

Art. 9. Jedes Mitglied des Bundesrathes hat das Recht, im Reichstage zu erscheinen und muss daselbst auf Verlängen jederzeit gehört werden, um die Ansichten seiner Regierung zu vertreten, auch dann, wenn dieselben von der Majorität des Bundesrathes nicht adoptirt worden sind. Niemand kann gleichzeitig Mitglied des Bundesrathes und des Reichstages sein. \*\*

Art. 10. Dem Kaiser liegt es ob, den Mitgliedern des Bundesrathes den üblichen diplomatischen Schutz zu gewähren, 28)

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Art. 7 bes Ges. betr. die Versassung und Verwaltung Essassung Essas

IV. Präsijdium, / jui juj un ju ju je

Art. 11. Das Präsidium des Bundes steht dem Könige von Preussen zu, welcher den Namen Deu Vscher-Kaiser führt. Der :: Käiser hat das Reich (völkerrechtlich au! vertreten, im Namen der Reichs Krieg zu erklären und Frieden zu schließen, Bündnisse und andere Verträge mit fremden Staaten einzugehen, Gesandte zu beglaubigen und zu entpfangen.

Zur Erklärung des Krieges im Namen des Reichs ist die Zustimmung des Bundesrathes enforderlich, es sei denn, dass ein Angriff auf das Bundesgebiet oder dessen Küsten erfolgt. 34)

Insoweit die Verträge mit fremden Staaten sich auf solche Gegenstände beziehen, welche nach Artikel 41 in den Bereich der Reichsgesetzgebung gehören, ist zu ihrem Abschluss die Zustimmung des Bundesrethes und zu ihrer Gültigkeit die Genehmigung des Reichstages erforderlich.

Art. 12. Dem Kaiser steht es zu, den Bundesrath und den

- Reichstag zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen und zu schliessen. Art. 13. Die Berufung des Bundesrathes und des Reichstages findet alljährlich statt und kann der Bundesrath zur Vorbereitung der Arbeiten ohne den Reichstag, letzterer aber nicht ohne den Bundesrath berufen werden.
- Art. 14. Die Berufung des Bundesrathes muss erfolgen, sobald sie von einem Drittel der Stimmenzahl verlangt wird.
- Art. 15. Der Vorsitz im Bundesrathe und die Leitung der Geschäfte steht dem Reichskanzler zu, welcher vom Kaiser zu ernennen ist.

Der Reichskanzler kann sich durch jedes andere Mitglied des Bundesrathes vermöge schriftlicher Substitution vertreten lassen. 45)

- Die erforderlichen Vorlagen werden nach Masss-Art. 16. gabe der Beschlüsse des Bundesrathes im Namen des Kaisers an den Reichstag gebracht, wo sie durch Mitglieder des Bundesrathes oder durch besondere von letzterem zu ernennende Kommissarien vertreten werden.
- Art. 17. Dem Kaiser steht die Aussertigung und Verkündigung der Reichsgesetze und die Ueberwachung der Ausführung derselben zu. 30) 365) Die Anordnungen und Verfügungen des

34) Bgl. Art. 63 Abs. 4 betreffs der Anordnung der Kriegsbereitschaft.

: 35) Bgl. hierzu Gef. v, 17. März 1878 betr. die Stellvertretung des Reichs-

langlers (RGBL S. 7), sowie GBO. §§ 341, 347.

<sup>36)</sup> BgL Art. 2 und Note 5. — Zur Berklinbung der Reichsgesetze diente uriprünglich bas Bun besgesesblatt (B. v. 26, Juli 1867, BBBl. S. 24); basselbe hat mit Nr. 19 des Jahres 1871 den Titel Reichsgesetzblatt em= pfangen. — Als Publikationsorgan für Beschlisse des Bundesreihs und für Anordnungen der Reichsorgane besteht seit 1873 das Centralblatt für das Deutsche Reich.

Kaisers werden im Namen des Reichs erlassen und bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Reichskanzlers, \*7) welcher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt.

Art. 18. Der Kaiser ernennt die Reichsbeamten; lässt dieselben für das Reich vereidigen und verfügt erforderlichen

Falles deren Entlassung. 88) 89)

Den zu einem Reichsamte berufenen Beamten eines Bundesstaates stehen, sofern nicht vor ihrem Eintritt in den Reichsdienst im Wege der Reichsgesetzgebung etwas Anderes bestimmt ist, dem Reiche gegenüber diejenigen Rechte zu, welche ihnen in ihrem Heimathslande aus ihrer dienstlichen Stellung zugestanden hatten. 40)

Art. 19. Wenn Bundesglieder ihre verfassungsmässigen Bundespflichten nicht erfüllen, können sie dazu im Wege der

87) Dber seines Stellvertreters: § 1 Ges. v. 17. März 1878 (RGBl. S. 7).

\*8) Centrale Reichsbehörben:

a) bas Auswärtige Amt,

b) das Reichsamt des Innern,

c) bas Reichs=Marine=Amt,

d) bas Reichsjustizamt,
e) bas Reichsschakamt,

f) das Reichs-Eisenbahn-Amt,

g) ber Rechnungshof bes Deutschen Reiches,

h) bie Berwaltung bes Reichs-Invalibenfonds,

i) das Reichspostamt,

k) das Reichsamt für die Berwaltung der Reichseisenbahnen,

1) die Reichsbant,

m) die Reichs-Schulben-Kommission,

n) das Reichsgericht.

40) Hierzu vgl. DHG. 13 S. 28, 21 S. 48, RG. 1 S. 307, 2 S. 101,

114, 6 6. 105.

<sup>36</sup>a) Richterliches Prlifungsrecht hinsichts der Verfassungsmäßigkeit von Reichsgesehen und Verordnungen anerkannt v. RG. 24 S. 3.

<sup>1)</sup> ber Reichstanzler (Art. 15, 17), 2) folgende oberste Reichsbehörben:

<sup>3°)</sup> Die Verhältnisse der Reichsbeamten sind geregelt durch Gesetze, v. 31. März 1873 (AGBI. S. 61), d. v. 20. April 1881 (Fürsorge sür Wittwen u. Waisen, AGBI. S. 85), zu a, d geändert durch Ges. v. 21. April 1886 (AGBI. S. 80), 25. Mai 1887 (AGBI. S. 194) und 5. März 1888 (AGBI. S. 65, Aushebung der Wittwen= und Waisengeld=Beiträge); c, v. 1. April 1888 beir. die Zurückbeförderung von Hinterbliebenen im Ausland angestellter Reichsbeamten und Soldaten (AGBI. S. 131); d, v. 31. Mai 1881 betr. Besteuerung der Dienstwohnungen (AGBI. S. 99). — Wegen des Diensteides vgl. die V. v. 29. Juni 1871 (AGBI. S. 303) und Art. 50 und 53 der Versassung; wegen der Anstellungs=Kompetenz die V. v. 23. Roddr. 1874 (AGBI. S. 135) und v. 19. Dezdr. 1875 (AGBI. S. 378). — Vgl. zu § 144 Abs. 4 des Ges. v. 31. Wärz 1873 den § 13 GG. zur CPO.

Exekution angehalten werden. Diese Exekution ist vom Bundesrathe zu beschliessen und vom Kaiser zu vollstrecken.

# V. Reichstag.

Art. 20. Der Reichstag geht aus allgemeinen und direkten

Wahlen mit geheimer Abstimmung hervor.

Bis zu der gesetzlichen Regelung, welche im §. 5. des Wahlgesetzes vom 31. Mai 1869 (B.-G.-Bl. 8. 145) vorbehalten ist, werden in Bayern 48, in Württemberg 17, in Baden 14, in Hessen südlich des Main 6 Abgeordnete gewählt, und beträgt demnach die Gesammtzahl der Abgeordneten 382.41)

Art. 21. Beamte bedürfen keines Urlaubs zum Eintritt in

den Reichstag. 42)

Wenn ein Mitglied des Reichstages ein besoldetes Reichsamt oder in einem Bundesstaat ein besoldetes Staatsamt annimmt oder im Reichs- oder Staatsdienste in ein Amt eintritt, mit welchem ein höherer Rang oder ein höheres Gehalt verbunden ist, so verliert es Sitz und Stimme in dem Reichstag und kann seine Stelle in demselben nur durch neue Wahl wieder erlangen.

Art. 22. Die Verhandlungen des Reichstages sind öffentlich. Wahrheitsgetreue Berichte über Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen des Reichstages bleiben von jeder Ver-

antwortlichkeit frei. 48)

Art. 23. Der Reichstag hat das Recht, innerhalb der Kompetenz des Reichs Gesetze vorzuschlagen und an ihn gerichtete Petitionen dem Bundesrathe resp. Reichskanzler zu überweisen.

Art. 24. Die Legislaturperiode des Reichstages dauert fünf (\*\*\*) Jahre. Zur Auflösung des Reichstages während derselben ist ein Beschluss des Bundesrathes unter Zustimmung des Kaisers erforderlich.

Art. 25. Im Falle der Auflösung des Reichstages müssen innerhalb eines Zeitraumes von 60 Tagen nach derselben die Wähler und innerhalb eines Zeitraumes von 90 Tagen nach der Auflösung der Reichstag versammelt werden.

48) Ebenso St&B. § 12.

<sup>1869</sup> für den Nordd. Bund bestimmten Zahl von 297 und der in Art. 20 für die Südstaaten sestgesetzten Zahl von 85. Dazu treten aber jest noch 15 Absgeordnete aus Elsaß-Lothringen (Ges. v. 25. Juni 1873 § 3, AGBI. S. 161), so daß die Gesammtzahl auf 397 sich stellt. Die Insel Helgoland ist laut Bet. v. 16. Mai 1891 (AGBI. S. 111) dem 5. Schleswig-Holsteinschen Wahlkreise zugetheilt.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. RBeamtenges. v. 31. März 1873 § 14 Abs. 2.

<sup>18</sup>a) Die Berlängerung von drei auf fünf Jahre beruht auf dem Ges. v. 19. März 1888 (RGBI. S. 110).

Art. 26. Ohne Zustimmung des Reichstages darf die Vertagung desselben die Frist von 30 Tagen nicht übersteigen und

während derselben Session nicht wiederholt werden.

Art. 27. Der Reichstag prüft die Legitimation seiner Mitglieder und entscheidet darüber. Er regelt seinen Geschäftsgang und seine Disziplin durch eine Geschäfts-Ordnung und erwählt seinen Präsidenten, seine Vizepräsidenten und Schriftführer.

Art. 28. Der Reichstag beschliesst nach absoluter Stimmenmehrheit. Zur Gültigkeit der Beschlussfassung ist die Anwesenheit der Mehrheit der gesetzlichen Auzahl der Mitglieder erforderlich.44)

Absatz aufgehoben. 48)

Art. 29. Die Mitglieder des Reichstages sind Vertreter des gesammten Volkes und an Aufträge und Instruktionen nicht

gebunden.

Art, 30. Kein Mitglied des Reichstages darf zu irgend einer Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen der in Ausübung seines Berufes gethanen Aeusserungen gerichtlich oder disziplinarisch verfolgt oder sonst ausserhalb der Versammlung zur Verantwertung gezogen werden. 46)

Art. 31. Ohne Genehmigung des Reichstages kann kein Mitglied desselben während der Sitzungsperiode wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, ausser wenn es bei Ausübung der That oder

im Laufe des nächstfolgenden Tages ergriffen wird.

Gleiche Genehmigung ist bei einer Verhaftung wegen

Schulden erforderlich. 47)
Auf Verlangen des Reichstages wird jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied desselben und jede Untersuchungs- oder Civilhaft für die Daner der Sitzungsperiode aufgehoben. 48)

Art. 32. Die Mitglieder des Reichstages dürsen als solche

keine Besoldung oder Entschädigung beziehen. 4%)

## VI. Zoll- und Handelswesen.

Art. 33. Deutschland bildet ein Zoll- und Handelsgebiet, umgeben von gemeinschaftlicher Zollgrenze. Ausgeschlossen

45) Abs. 2 aufgehoben burch Ges. v. 24. Jebr. 1873 (KGBl. S. 45).

46) Uebereinstimmend SiGB. § 11.

48) Ueber den Ort der Zeugenvernehmung der Reichstagsmitglieder wäh=

rend der Sitzungsperiode vgl. CPO. § 347.

<sup>44)</sup> Bgl. Art. 20, baneben § 1 Gef. v. 31. Mai 1880 (AGBl. S. 117).

<sup>47)</sup> Bgl. Preuß. Berfurt. Art. 84, EG. zur StPD. § 62, Gef. v. 29. Mai 1868 betr. die Aufhebung der Schuldhaft (BBBl. S. 237) § 1, EG. zur EPO. § 13, CPO. § 785 <sup>1</sup>, § 1 ber Dekl. zum Sozialistenges. v. 31. Mai 1880 (**RBB**I. S. 117).

<sup>48</sup>a) Auch nicht aus Privatmitteln (RG. 16 S. 88).

bleiben, die wegen ihrer Lage zur Einschliessung in die Zoll-

grenze nicht geeigneten einzelnen Gebietstheile. 40)

Alle Gegenstände, welche im freien Verkehr eines Bundesstaat eingeführt und dürfen in letzterem einer Abgabe nur insoweit unterworfen werden; als daselbet gleichartige inländische Erzengnisse einer inneren Steuer unterliegen.

Art. 34. Die Hansestädte Bremen und Hamburg mit einem dem Zweck entsprechenden Bezirke ihres oder des umliegenden Gebietes bleiben als Freihäfen ausserhalb der gemeinschaftlichen Zollgrenze, bis sie ihren Einschluss in dieselbe beantragen. 50)

Art. 85. Das Reich ausschließlich hat die Gesetzgebung über das gesammte Zollwesen, über die Besteuerung des im Bundesgebiete gewonnenen Salzes und Tabaks, bereiteten Brannt-weins und Bietes und ans Rüben oder anderen inländischen Erzeugnissen dargestellten Zuckers und Syrups, über den gegenseitigen Schutz der in den einzelnen Bundesstaaten erhobenen Verbrauchsabgaben gegen Hintersichungen, sowie über die Maassregeln, welche in den Zollausschlüssen zur Sicherung der gemeinsamen Zollgrenze erforderlich sind. 51-56)

<sup>54</sup>) Branntwein= unb Biersteuer.

a) Bereins-Zollges. v. 1. Juli 1869 (BGBL S. 317) mit Robelle v. 18, April 1889 (RGBL S. 53, 3u § 108);

c) Ges. v. 20. Juli 1879 betr. die Statistit bes Waarenverkehrs des Deutschen Jollzehiels mit dem Auslande (RGBI. S. 261),

<sup>49)</sup> Bgl. Jolls und Handels-Bereins-Bertrag v. 8. Juli 1867 (BGBl. S. 81) mit, Robellen v. 27. Mai 1885 (RGBl. S. 109) u. 14. April 1894 (RGBl. S. 335).

Dazu Ges. v. 1. Juli 1869 betr. die Sicherung der Zollvereinsgrenze in den vom Zollgebiet ausgeschlossenen Hamburgischen Gedietstheilen (BGBl. S. 370). — Neuerdings ist auf Antrag der Hanselstädte der theilweise Anschluß Hamburgs und der Anschluß Bremens an den Zollverein vereinbart: vgl. Ges. v. 16. Febr. 1882 (NGBl. S. 39, Hamburg betr.) u. v. 31. März 1885 (NGBl. S. 79, Bremen betr.).

<sup>51)</sup> Bezüglich bes Bollmesens vgl.

b) Ges. v. 15. Juli 1879 betr. den Bolltarif des Deutschen Bollgebiets und den Ertrag der Bölle und der Tabackkeuer (RGBI. S. 207), wodurch der Tarif v. 1. Okthr. 1873 außer Kraft gesetzt wurde, nehst Abänderungsges. d. 6. Juni 1880 (RGBI. S. 120), 19. u. 21. Juni 1881 (RGBI. S. 119 u. 121), v. 23. Juni 1882 (RGBI. S. 59), v. 13. Mai 1884 & (RGBI. S. 50), v. 22. Mai 1885 (RGBI. S. 93), v. 18. April 1886 (RGBI. S. 123) u. v. 21. Dezbr. 1887 (RGBI. S. 533);

<sup>5°)</sup> Salzstener: Ges. v. 12. Oktor, 1867 betr. die Erhebung einer Abgabe von Salz (BGBI. S. 41) und Uebereinkunft der Zollvereinsstaaten v. 8. Mei 1867 (BGBI. S. 49).

Tabads (RUBI. S. 245) mit Novelle v. 5. April 1885 (RUBL S. 83).

In Bayern, Württemberg und Baden bleibt die Besteuerung des inländischen Branntweins und Bieres der Landesgesetzgebung vorbehalten. Die Bundesstaaten werden jedoch ihr Bestreben darauf richten, eine Uebereinstimmung der Gesetzgebung über die Besteuerung auch dieser Gegenstände herbeizuführen. <sup>67</sup>)

Art. 36. Die Erhebung und Verwaltung der Zölle und Verbrauchssteuern (Art. 35.) bleibt jedem Bundesstaate, soweit derselbe sie bisher ausgeübt hat, innerhalb seines Gebietes über-

lassen. 57a)

Der Kaiser überwacht die Einhaltung des gesetzlichen Verfahrens durch Reichsbeamte, welche er den Zoll- oder Steuerämtern und den Direktivbehörden der einzelnen Staaten, nach Vernehmung des Ausschusses des Bundesrathes für Zoll- und Steuerwesen, beiordnet.

Die von diesen Beamten über Mängel bei der Ausführung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung (Art. 35.) gemachten Anzeigen werden dem Bundesrathe zur Beschlussnahme vorgelegt.

Art. 87. Bei der Beschlussnahme über die zur Ausführung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung (Art. 85.) dienenden Verwaltungsvorschriften und Einrichtungen giebt die Stimme des Präsidiums alsdann den Ausschlag, wenn sie sich für Aufrechthaltung der bestehenden Vorschrift oder Einrichtung ausspricht.

Art. 38. Der Ertrag der Zölle und der anderen in Artikel 35. bezeichneten Abgaben, letzterer soweit sie der Reichsgesetz-

gebung unterliegen, fliesst in die Reichskasse. 58)

Dieser Ertrag besteht aus der gesammten von den Zöllen und den übrigen Abgaben aufgekommenen Einnahme nach Abzug:

a) Branntweinsteuer: Ges. v. 4. Mai 1868 (BGB1. S. 151) und v. 15. Novbr. 1874 (RGB1. S. 133), v. 8. Juli 1868 (BGB1. S. 384, 404), v. 16. Novbr. 1874 (RGB1. S. 134), Vertrag v. 9. April 1868 mit Hessen (BGB1. S. 466), Ges. v. 19. Juli 1879 (RGB1. S. 259); jest Ges. v. 24. Juni 1887 (RGB1. S. 253) mit Novellen v. 7. April 1889 (RGB1. S. 49) u. 8. Juni 1891 (RGB1. S. 338).

b) Braustener: Ges. v. 31. Mai 1872 (RGBs. S. 153), v. 23. Dezbr. 1876 (RGBs. S. 237), v. 8. Juli 1868 (BGBs. S. 403).

<sup>55)</sup> Zudersteuer: Ges. v. 26. Juni 1869 (BGBI. S. 282), v. 2. Mai 1870 (BGBI. S. 311), v. 7. Juli 1883 (RGBI. S. 157) u. v. 13. Mai 1885 (RGBI. S. 91), v. 1. Juni 1886 (RGBI. S. 181), v. 9. Juli 1887 (RGBI. S. 308), jest v. 31. Mai 1891 (RGBI. S. 295).

Art. 35 bezeichneten Abgaben betreffen, val. Art. 5 Abs. 2, Art. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Bgl. Art. 38 Abj. 4.

bgl. RG. 5 S. 34, 11 S. 65, 91, 96 u. bei Gruchot 27 S. 1014.

b. 15. Juli 1879 (RGBI. S. 211).

1. der auf Gesetzen oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften beruhenden Steuervergütungen und Ermässigungen,

2. der Rückerstattungen für unrichtige Erhebungen,

3. der Erhebungs- und Verwaltungskosten, und zwar: a) bei den Zöllen der Kosten, welche an den gegen das

Ausland gelegenen Grenzen und in dem Grenzbezirke für den Schutz und die Erhebung der Zölle erfor-

derlich sind,

b) bei der Salzsteuer der Kosten, welche zur Besoldung der mit Erhebung und Kontrolirung dieser Steuer auf den Salzwerken beauftragten Beamten aufgewendet

werden,

c) bei der Rübenzuckersteuer und Tabacksteuer der Vergütung, welche nach den jeweiligen Beschlüssen des Bundesrathes den einzelnen Bundesregierungen für die Kosten der Verwaltung dieser Steuern zu gewähren ist,

d) bei den übrigen Steuern mit funfzehn Prozent der

Gesammteinnahme.

Die ausserhalb der gemeinschaftlichen Zollgrenze liegenden Gebiete tragen zu den Ausgaben des Reichs durch Zahlung eines Aversums bei.

Bayern, Württemberg und Baden haben an dem in die Reichskasse fliessenden Ertrage der Steuern von Branntwein und Bier und an dem diesem Ertrage entsprechenden Theile

des vorstehend erwähnten Aversums keinen Theil. 59)

Art. 39. Die von den Erhebungsbehörden der Bundesstaaten nach Ablauf eines jeden Vierteljahres aufzustellenden Quartal-Extrakte und die nach dem Jahres- und Bücherschlusse aufzustellenden Finalabschlüsse über die im Laufe des Vierteljahres beziehungsweise während des Rechnungsjahres fällig gewordenen Einnahmen an Zöllen und nach Artikel 38. zur Reichskasse fliessenden Verbrauchsabgaben werden von den Direktivbehörden der Bundesstaaten, nach vorangegangener Prüfung, in Hauptübersichten zusammengestellt, in welchen jede Abgabe gesondert nachzuweisen ist, und es werden diese Uebersichten an den Ausschuss des Bundesrathes für das Rechnungswesen eingesandt.

Der letztere stellt auf Grund dieser Uebersichten von drei zu drei Monaten den von der Kasse jedes Bundesstaates der Reichskasse schuldigen Betrag vorläufig fest und setzt von dieser Feststellung den Bundesrath und die Bundesstaaten in Kenntniss, legt auch alljährlich die schliessliche Feststellung jener Beträge mit seinen Bemerkungen dem Bundesrathe vor. Der Bundesrath beschliesst über diese Feststellung.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) **Bgl. Art.** 35 **Abj.** 2.

vom 8 Juli 1867. Die Bestimmungen in dem Zollvereinigungsventrage vom 8 Juli 1867. Die ben in Kraft, noweit sie nicht durch die Vorschriften dieser Verfassung abgeändert sind und so lange sie nicht auf dem im Artikel 7 beziehungsweise 78 bezeichneten Wege, abgeändert werden.

VII. Eisenbahnwesen.

Art. 41. Eisenbahnen, welche im Interesse der Vertheidigung Deutschlands oder im Interesse des gemeinsamen Verkehrs für nothwendig erachtet werden, können kraft eines Reichsgesetzes auch gegen den Widerspruch der Bundesglieder, deren Gebiet die Eisenbahnen durchschneiden, unbeschadet der Landeshoheitsrechte, für Rechnung des Reichs angelegt oder an Privatunternehmer zur Ausführung konzessionirt, und mit dem Expropriationsrechte ausgestattet werden.

Jede bestehende Eisenbahnverwaltung ist verpflichtet, sich den Anschluss neu angelegter Eisenbahnen auf Kosten der letzteren gefallen zu lassen.

Die gesetzlichen Bestimmungen, welche bestehenden Eisenbahn-Unternehmungen ein Widerspruchsrecht gegen die Anlegung von Parallel oder Konkurrenzbahnen einräumen, werden unbeschadet bereits erworbener Rechte, für das ganze Reich hierdurch aufgehoben. Ein solches Widerspruthsrecht kann auch in den künftig zu ertheilenden Konsessionen nicht weiter verliehen werden.

Art. 42. Die Bundesregierungen verpflichten sich, die Dentschen Eisenbahnen im Interesse des allgemeinen Verkehrs wie ein einheitliches Netz verwalten und zu diesem Behuf abeh die neu herzustellenden Bahnen nuch einheitlichen Normen auflegen und ansrüsten zu lassen.

Art. 43. Es sollen demgemäss in thunlichster Beschleunigung übereinstimmende Betriebseinrichtungen getroffen, insbesondere gleiche Bahnpolizei-Reglements eingeführt werden. / Das Beich hat dafür Sorge zu tragen, dass die Eisenbahnverwaltungen die Bahnen jederzeit in einem die nöthige Sicherheit gewährenden banlichen Zustande erhalten und dieselben mit Betriebsmaterial so ausrüsten, wie das Verkehrsbedürfniss es erheischt. 62)

Art. 44. Die Eisenbahnverwaltungen sind verpflichtet, die für den durchgehenden Verkehr und zur Herstellung ineinander-

6. 34 (Rote 57\*).

51) Damit sind die §§ 27. 44, 45 des Preuß: Ges. p. 3. Robht, 1838, übet

Eisenbahn-Unternehmungen (GS. S. 505) geanbert.

Reglements mit Strafbestimmungen vgl. OHG. 21'S: 180.

weges mit Bezug auf § 12 bes Bereinszollgek, p. 1. Juli 4869 vgl., N. 5. S. 4 (Note 5.7.).

greifender Fahrpläne nöthigen Personenzüge mit entsprechender Fahrgeschwindigkeit, desgleichen die zur Bewältigung des Güterverkehrs nöthigen Güterzüge einzuführen, auch direkte Expeditionen im Personen und Güterverkehr, unter Gestattung des Ueberganges der Transportmittel von einer Bahn auf die andere, gegen die übliche Vergütung einzurichten.

Art. 45. Dem Reiche steht die Kontrole über das Tarif-

wesen zu. Dasselbe wird namentlich dahin wirken:

1. dass baldigst auf allen Deutschen Eisenbahnen übereinstimmende Betriebsreglements eingeführt werden; 68)

2. dass die möglichste Gleichmässigkeit und Herabsetzung der Tarife erzielt, insbesondere, das bei grösseren Entfernungen für den Transport von Kohlen, Koaks, Holz, Erzen, Steinen, Salz, Robeisen, Düngungsmitteln und ähnlichen Gegenständen ein dem Bedürfniss der Landwirthschaft und Industrie entsprechender ermässigter Tarif, und zwar zunächst thunlichst der Einpfennig-Tarif 'eingefährt werde.

Art. 46. Bei eintretenden Nothständen, insbesondere bei ungewöhnlicher Theuerung der Lebensmittel, sind die Eisen-bahnverwaltungen verpflichtet, für den Transport, namentlich von Getreide, Mehl, Hülsenfrüchten und Kartoffeln, zeitweise einen dem Bedürfniss entsprechenden, von dem Kaiser auf Vorschlag des betreffenden Bundesraths-Ausschusses festzustellenden, niedrigen Spezialtarif einzuführen, welcher jedoch nicht unter den niedrigsten auf der betreffenden Bahn für Rohprodukte geltenden Satz herabgehen darf.

Die vorstehend, sowie die in den Artikeln 42. bis 45. ge-

troffenen Bestimmungen sind auf Bayern nicht anwendbar.

Dem Reiche steht jedoch auch Bayern gegenüber das Recht zu, im Wege der Gesetzgebung einheitliche Normen für die Konstruktion und Ausrüstung der für die Landesvertheidigung

wichtigen Eisenbahnen aufzustellen.

Art. 47. Den Anforderungen der Behörden des Reichs in Betreff der Benutzung der Eisenbahnen zum Zweck der Vertheidigung Deutschlands haben sämmtliche Eisenbahnverwaltungen unweigerlich Folge zu leisten. Insbesondere ist das Militär und alles Kriegsmaterial zu gleichen ermässigten Sätzen zu befördern. 64)

<sup>. 18)</sup> Bgl. Betriebsreglement v. 11. Mai 1874 (RGBI. G. 84, CentrBl. f. d. D. N. S. 179), mehrfach abgeändert, jest ersest durch die Berkehrsordnung v. 15. Nov. 1892 (RGBI. S. 923); Betriebsorbnung für Haupteisenbahnen u. Bahnordnung für Rebenetsenbuhnen, beibe v. 5. Inli 1892 (RGBL S. 691 u. 764). a wasan na wai s

<sup>64)</sup> Hinsichts der Berpflichtung der Eisenbahnen, den Betrieb thunlichst in die nothwendige Uebereinstimmung mit den Bedürsnissen des Post dienstes zu bringen, vgl. Ges. v. 20. Dezbt. 1875 betr. die Abanderung des § 4 Postges. v. 28. Oftbr. 1871 (RGBl. S. 318, abgebruckt zu Tit. 15).

#### VIII. Post-.und Telegraphenwesen.

Art. 48. Das Postwesen und das Telegraphenwesen werden für das gesammte Gebiet des Deutschen Reichs als einheitliche

Staatsverkehrs-Anstalten eingerichtet und verwaltet.

Die im Artikel 4. vorgesehene Gesetzgebung des Reichs in Post- und Telegraphen-Angelegenheiten erstreckt sich nicht auf diejenigen Gegenstände, deren Regelung nach den in der Norddeutschen Post- und Telegraphen-Verwaltung maassgebend gewesenen Grundsätzen der reglementarischen Festsetzung oder administrativen Anordnung überlassen ist. 65)

Art. 49. Die Einnahmen des Post- und Telegraphenwesens sind für das ganze Reich gemeinschaftlich. Die Ausgaben werden aus den gemeinschaftlichen Einnahmen bestritten. Die Ueber-

schüsse fliessen in die Reichskasse (Abschnitt XII.).

Art. 50. Dem Kaiser gehört die obere Leitung der Postund Telegraphenverwaltung an. Die von ihm bestellten Behörden haben die Pflicht und das Recht, dafür zu sorgen, dass Einheit in der Organisation der Verwaltung und im Betriebe des Dienstes, sowie in der Qualifikation der Beamten hergestellt und erhalten wird.

Dem Kaiser steht der Erlass der reglementarischen Festsetzungen und allgemeinen administrativen Anordnungen, sowie die ausschliessliche Wahrnehmung der Beziehungen zu anderen Post- und Telegraphenverwaltungen zu. 65)

Sämmtliche Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung sind verpflichtet, den Kaiserlichen Anordnungen Folge zu leisten. Diese Verpflichtung ist in den Diensteid aufzunehmen. 67)

<sup>65)</sup> Hierzu vgl. außer Art. 4 Nr. 10:

a) Gef. v. 28. Ottbr. 1871 über das Postwesen des Deutschen Reiches (RGBI. S. 347) nebst Abanderungsges. (zu § 4) v. 20. Dezbr. 1875 (RGBI. S. 318), sowie EG. zur CBO. § 134;

b) Gef. v. 6. April 1892 über das Telegraphenwesen (AGBI. S. 467);

c) Ges. v. 28. Oktbr. 1871 über das Posttarwesen im Gebiet des Deutschen Reiches (RGBI. S. 358) nebst Abanderungsges. v. 17. Mai 1873 (RGBI. S. 107) u. v. 3. Novbr. 1874 (RGBI. S. 127, 134);

d) RGes. v. 5. Juni 1869 betr. die Portofreiheiten (BGBI. S. 141), sowie Bek. v. 29. Aug. 1870 betr. die portopsiichtige Korrespondenz zwischen Behörden verschiedener Bundesstaaten (BGBI. S. 514), ausgedehnt auf alle Staaten des Deutschen Reiches laut Bek. v. 17. April 1872 (RGBI. S. 108) und v. 8. Juli 1873 (RGBI. S. 232);

e) Ges. v. 16. Mai 1869 betr. die Einführung von Telegraphen-Freimarken (BGBl. S. 377), V. v. 2. Juni 1877 betr. die gebührenfreie Beförderung von Telegrammen (RGBl. S. 524).

<sup>66)</sup> Bgl. Postordnung v. 18. Dezbr. 1874 (CentrBl. f. d. D. R. 1875 S. 6) und Telegraphen=O. v. 21. Juni 1872 (RBBl. S. 213) nebst Abande= rungen.

Die Anstellung der bei den Verwaltungsbehörden der Post und Telegraphie in den verschiedenen Bezirken erforderlichen oberen Beamten (z. B. der Direktoren, Räthe, Ober-Inspektoren), ferner die Anstellung der zur Wahrnehmung des Aufsichts- u. s. w. Dienstes in den einzelnen Bezirken als Organe der erwähnten Behörden fungirenden Post- und Telegraphenbeamten (z. B. Inspektoren, Kontroleure) geht für das ganze Gebiet des Deutschen Reichs vom Kaiser aus, welchem diese Beamten den Diensteid leisten. Den einzelnen Landesregierungen wird von den in Rede stehenden Ernennungen, soweit dieselben ihre Gebiete betreffen, behufs der landesherrlichen Bestätigung und Publikation rechtseitig Mittheilung gemacht werden.

Die anderen bei den Verwaltungsbehörden ider Post und Telegraphie erforderlichen Beamten, sowie alle für den lokalen und technischen Betrieb bestimmten, mithin bei den eigentlichen Betriebsstellen fungirenden Beamten u. s. w. werden von

den betreffenden Landesregierungen angestellt.

Wo eine selbstständige Landespost- resp. Telegraphenverwaltung nicht besteht, entscheiden die Bestimmungen der be-

sonderen Verträge.

Art. 51. Bei Ueberweisung des Ueberschusses der Postverwaltung für allgemeine Beichszwecke (Art. 49.) soll, in Betracht der bisherigen Verschiedenheit der von den Landespostverwaltungen der einzelnen Gebiete erzielten Reineinnahmen, zum Zwecke einer entsprechenden Ausgleichung während der unten festgesetzten Uebergangszeit folgendes Verfahren beobachtet werden.

Aus den Postüberschüssen, welche in den einzelnen Postbezirken während der fünf Jahre 1861 bis 1865 aufgekommen sind, wird ein durchschnittlicher Jahresüberschuss berechnet, und der Antheil, welchen jeder einzelne Postbezirk an dem für das gesammte Gebiet des Reichs sich darnach herausstellenden Postüberschusse gehabt hat, nach Prozenten festgestellt.

Nach Massegabe des auf diese Weise festgestellten Verhältnisses werden den einzelnen Staaten während der auf ihren Eintritt in die Reichs-Postverwaltung folgenden acht Jahre die sich für sie aus den im Reiche aufkommenden Postüberschüssen ergebenden Quoten auf ihre sonstigen Beiträge zu Reichs-

zwecken zu Gute gerechnet. Nach Ablauf der acht Jahre hört jene Unterscheidung auf, und fliessen die Postüberschüsse in ungetheilter Aufrechnung nach dem im Artikel 49. enthaltenen Grundsatz der Reichskasse zu.

Von der während der vorgedachten acht Jahre für die Hansestädte sich herausstellenden Quote des Postüberschusses wird alljährlich vorweg die Hälfte dem Kaiser zur Disposition

<sup>•7)</sup> **Bgl. Art.** 18 und Note 39.

gestellt zu dem Zwecke, daraus zahächst die Kosten ifür die Herstellung normaler Posteinrichtungen im dem Hansestädten zu bestreiten. 68)

Art. 52. Die Bestimmungen in den vorstehenden Artikeln 48. bis 51. finden auf Bayern und Württemberg keine Arwendung: 69) An ihrer Stelle gelten für beide Bundemtasten folgende Bestimmungen. It was a first the transfer of the contract of t

Dem Reiche ausschliesslich steht die Gesetzgebung über die Vorrechte der Post und Telegraphie, über die rechtlichen Verhältnisse beider Anstalten zum Pablikum; über die Bortofreiheiten und das Posttaxwesen, jedoch ausschliesslich der reglementarischen und Tarif-Bestimmungen: für den internen: Verkehr innerhalb Bayerns, beziehungsweise Württembergs, sowie, unter gleicher Beschränkung, die Feststellung der Gebühren für die Ebenso steht dem Reiche die Regelung des Post- und Te-

legraphen - Verkehrs mit: dem Auslande zu, ausgenommen den eigenen unmittelbaren Verkehr Bayerns, beziehungsweise Württemberge mit seinen dem Reiche nicht angehörenden Nachbarstaaten, wegen dessen Regelung es bei der Bestimmung im Artikel: 49. des Postvertrages vom 28. November 1867. bewendet. 70)

An den zur Reichskasse fliestenden Einhahmen des Postund Telegraphen wesens haben Bayern und Württemberg keinen Theil.

## IX. Marine und Schifffahrt.

The state of the first of the state of the s

The second of the second of the second of the

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Art. 53. Die Kriegsmarine des Reichs, ist eine einheitliche unter dem Oberbefehl des Kaisers. Die Organisation und Zusammensetzung derselben liegt dem Kaiser ob, welcher die Offiziere und Beamten der Marine ernennt, und für welchen dieselben nebst den Mannschaften eidlich in Pflicht zu nehmen sind. 71)

Der Kieler Hafen und der Jadehafen sind Beichskriegs-

Der zur Gründung und Erhaltung der Kriegsflotte und der damit zusammenhängenden Anstalten erforderliche Aufwand wird aus der Reichskasse bestritten.

Die gesammte seemännische Bevölkerung des Beichs, einschliesslich des Maschinenpersonals und der Schiffshandwerker, A STATE OF THE STA

<sup>68)</sup> Bgl. § 13 RGef. v. 5. Juni 1869 (BGBl. S. 143).

<sup>69)</sup> Entsprechend &§ 4, 50 bes Postgest v. 28. Dittr., 1874 (MGBI. 6. 347) und Art. 12, 13 des Abanderungsgef. v. 20. Dezbr. 1875 (ROBI. 6. 318), spinie § 13 des Posttag-Ges. v. 28. Oktor. 1871 (RGBL 6. 862). 70) **BBBI.** S. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Oberste Marinebehörde ist das Reichs-Marine-Amt (Erl. v. 30. März 1889, **M&B**I. S. 47).

ist vom Dienste im Landbeere befreit, dagegen zum Dienste in der Keinerlichen Maine verpflichtet.

Die Vertheilung des Erbetzbedarfes findet nach Mässegabe der vorhandenen seemännischen Bevölkerung statt, und die hiernach von jedem Statte gestellte Quote kommit auf die Gestellung zum Landbere in Abrechmung (Na)

Art. 54: Die Kauffahrteischiffe aller Bundesstätten bilden eine einbeitriebe Handelemarine:

Das Reich hat das Verfahren zur Ermittelung der Ladungsfähigkeit der Seeschiffe au bestimmen, die Ausstellung der Messbriefe, sowie der Schiffscertifikate zu regeln und die Bedingungen festzustellen, son welchen die Erlaubniss zur Führung eines Seeschiffes abhängig ist. 72)

Wasserstrassen der einzelnen Bundesstaaten werden die Kauffahrteischiffe sämmtlicher Bundesstaaten gleichmässig zugelassen und behandelt. Die Abgaben, welche in den Seehäfen von den Seeschiffen oder deren Ladungen für die Benutzung der Schifffahrtsanstalten erhoben werden, dürfen die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herstellung dieser Anstalten erforderlichen Kosten nicht übersteigen.

Erjasvertheilung (NGD). S. 185).

Hise v. 25. Ofther, 1867 betr. die Nationalität der Kauffahrteischiffe und ihre, Besugniß zur Führung der Bundesstagge (BGBl. S. 35), mit Rosbelle v. 23. Dezbe. 1888, (RGBl. S. 300), RGes. v. 28. Juni 1873 betr. die Registrirung und Bezeichnung der Kauffahrteischiffe (RGBL. S. 184), nehst Ausführungs-V. v. 13. Nov. 1873 (RGBl. S. 367) und Schiffsvermessungs-O. v. 5. Juli 1872 (RGBl. S. 270); dazu Preuß. JWV. v. 10. Nai 1881) JWBl. S. 92), sowie Preuß. AG. zum GBG. v. 24. April 1878 § 25.;

b) B. d. 7. Jan. 1880 zur Berhütung des Zusammenstiehens der Schiffe auf See (RGBl. S. 1, früher B. d. 23. Dezdr. 1871, RGBl. S. 475); B. d. 15. Aug. 1876 sider das Berhalten der Schiffer nach einem Ansammenstieß den Schiffer auf See (RGBl. S. 189); Noths und Lootsen-Signals D. star Schiffe auf See und auf den Küstengewässern d. 14. Aug. 1876 (RGBl. S. 187); Seemanns D. d. 27. Dezdr. 1872 (RGBl. S. 409); RGes. d. 27. Dezdr. 1872 betr. die Berpflichtung Deutscher Kaufsahrteisschiffe zur Mitnahnte hülfsbedürstiger Seelente (RGBl. S. 432); Stransbungs D. d. 17. Wai 1874 (RGBl. S. 73) nehft Instr. d. 24. Noddr. 1875 (Gentickl. S. 750); RGes. d. 9. Jan. 1875 betr. die Deutsche Seeswarte (RGBl. S. 11) nehft Aussch. d. 28. Dezdr. 1875 (RGBl. S. 385); RGes. d. 27. Juli 1877 betr. die Unitersuchung von Seeunfällen (RGBl. S. 549); StGB. S. 145; RGes. d. 22. Wai 1881 betr. die Küstenfrachisansteit (RGBl. S. 49).

Auf allen natürlichen Wasserstrassen dürfen Abgaben nur für die Benutzung besonderer Anstalten, die zur Erleichterung des Verkehrs bestimmt sind, erhoben werden. Diese Abgaben sowie die Abgaben für die Befahrung solcher künstlichen Wasserstrassen, welche Staatseigenthum sind, dürfen die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herstellung der Anstalten und Anlagen erforderlichen Kosten nicht übersteigen. Auf die Flösserei finden diese Bestimmungen insoweit Anwendung, als dieselbe auf schiffbaren Wasserstrassen betrieben wird. 78)

Auf fremde Schiffe oder deren Ladungen andere oder höhere Abgaben zu legen, als von den Schiffen der Bundesstaaten oder deren Ladungen zu entrichten sind, steht keinem Einzelstaate,

sondern nur dem Reiche zu.

Art. 55. Die Flagge der Kriegs- und Handelsmarine ist schwarz-weiss-roth. 74)

#### X. Konsulatwesen.

Art. 56. Das gesammte Konsulatwesen des Deutschen Reichs steht unter der Aufsicht des Kaisers, welcher die Konsuln, nach Vernehmung des Ausschusses des Bundesrathes für Handel und Verkehr, anstellt.

In dem Amtsbezirk der Deutschen Konsuln dürfen neue Landeskonsulate nicht errichtet werden. Die Deutschen Konsuln üben für die in ihrem Bezirk nicht vertretenen Bundesstaaten die Funktionen eines Landeskonsuls aus. Die sämmtlichen bestehenden Landeskonsulate werden aufgehoben, sobald die Organisation der Deutschen Konsulate dergestalt vollendet ist, dass die Vertretung der Einzelinteressen aller Bundesstaaten als durch die Deutschen Konsulate gesichert von dem Bundesrathe anerkannt wird. <sup>75</sup>)

<sup>78)</sup> Gef. v. 11. Juni 1870 wegen Aushebung der Elbzölle (BGBl. S. 416): MGes. v. 1. Juni 1870 über die Abgaben von der Flößerei (BGBl. S. 312) nebst Ausst. v. 1. Juni 1870 (MGBl. S. 314) und v. 13. Jehr. 1874 (MGBl. S. 14).

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) B. v. 25. Oltbr. 1867 (BGBI. S. 39) und 8. Novbr. 1892 (**RGB**I. S. 1050).

Bundeskonsulate sowie die Amtsrechte und Pflichten der Bundeskonsulat sowie die Amtsrechte und Pflichten der Bundeskonsula (BGBl. S. 137); RGes. v. 22. April 1871 § 3 (BGBl. S. 87); RGes. v. 19. Juli 1879 über die Konsulargerichtsbarteit (RGBl. S. 197); RGes. v. 30. März 1874 betr. die Einschränkung der Gerichtsbarkeit der Deutschen Konsula in Egypten (RGBl. S. 23) und Abänderungsges. dazu v. 5. Juni 1880 (RGBl. S. 145) nebst V. 23. Dezdr. 1875 (RGBl. S. 381); RGes. v. 4. Mai 1870, betr. die Eheschließung und die Beurtundung des Personenstandes von Bundessangehörigen im Auslande (BGBl. S. 599); Ges. v. 27. Juli 1883 über die Konsulargerichtsbarkeit in Tunis (KGBl. S. 263) nebst V. v. 21. Jan. 1884 (Ausschehung dieser Gerichtsbarkeit, KGBl. S. 9).

#### XI. Reichskriegswesen.

Art. 57. Jeder Deutsche ist wehrpflichtig und kann sich in

Ausübung dieser Pflicht nicht vertreten lassen. 76)

Art. 58. Die Kosten und Lasten des gesammten Kriegswesens des Reichs sind von allen Bundesstaaten und ihren Angehörigen gleichmässig zu trägen, so dass weder Bevorzugungen, noch Prägravationen einzelner Staaten oder Klassen grundsätzlich zulässig sind. Wo die gleiche Vertheilung der Lasten sich in natura nicht herstellen lässt, ohne die öffentliche Wohlfahrt zu schädigen, ist die Ausgleichung nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit im Wege der Gesetzgebung festzustellen. 71)

Art. 59. Jeder wehrfähige Deutsche gehört sieben Jahre lang, in der Regel vom vollendeten 20. bis zum beginnenden 28. Lebensjahre, dem stehenden Heere — und zwar die ersten drei Jahre bei den Fahnen, die letzten vier Jahre in der Reserve — die folgenden 5 Lebensjahre der Landwehr 1. Aufgebots und sodann bis zum 31. März desjenigen Kalenderjahres, in welchem das 39. Lebensjahr vollendet wird, der Landwehr 2. Aufgebots an. 77a)

In Bezug auf die Auswanderung der Reservisten sollen lediglich diejenigen Bestimmungen maassgebend sein, welche für die

Auswanderung der Landwehrmänner gelten. 78)

Art. 60. Die Friedens-Präsenzstärke des Deutschen Heeres wird bis zum 31. Dezember 1871 auf Ein Prozent der Bevölkerung von 1867 normirt, und wird pro rata derselben von den einzelnen Bundesstaaten gestellt. Für die spätere Zeit wird die Friedens-Präsenzstärke des Heeres im Wege der Reichs-

gesetzgebung festgestellt. ?9)

Art. 61. Nach Publikation dieser Verfassung ist in dem ganzen Reiche die gesammte Preussische Militairgesetzgebung ungesäumt einzuführen, sowohl die Gesetze selbst, als die zu ihrer Ausführung, Erläuterung oder Ergänzung erlassenen Reglements, Instruktionen und Reskripte, namentlich also das Militair-Strafgesetzbuch vom 3. April 1845, die Militair-Strafgerichtsordnung vom 3. April 1845, die Verordnung über die Ehrengerichte vom 20. Juli 1843, die Bestimmungen über Aus-

<sup>77</sup>a) Abänberung laut Art. I ber Rob. v. 11. Febr. 1888 (AGBl. S. 11)

und Art. II § 4 der Nov. v. 3. Aug. 1893 (AGBI. S. 233).

<sup>26)</sup> Die bezüglichen Borschriften vgl. in Note 8.

<sup>77)</sup> Hierzu MGef. v. 11. Novbr. 1871 betr. die Bildung eines Reichstriegs= schapes (MGBI. S. 403), nebst B. v. 22. Jan. 1874 (MGBI. S. 9).

<sup>78)</sup> Bgl. die Gesetze zu Note 8, NGes. v. 1. Jan. 1870 über Erwerbung und Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit (BGBl. S. 355) §§ 15, 17, StBB. §§ 140, 360°, StBD. §§ 470 ff.

<sup>79)</sup> Jst geschen durch die RGes. v. 9. Dezbr. 1871 (RGBl. S. 411), v. 2. Mai 1874 § 1 (RGBl. S. 45), v. 6. Mai 1880 (RGBl. S. 103), v. 11. März 1887 (RGBl. S. 117, bis 31. März 1894), v. 15. Juli 1890 (RGBl. S. 140) und v. 3. Aug. 1893 (RGBl. S. 233).

hebung, Dienstzeit, Servis- und Verpflegungswesen, Einquartierung, Ersatz von Flurbeschädigungen, Mobilmachung u. s. w. für Krieg und Frieden. <sup>80</sup>) Die Militair-Kirchenordnung ist jedoch ausgeschlossen.

Nach gleichmässiger Durchführung der Kriegsorganisation des Deutschen Heeres wird ein umfassendes Reichs-Militairgesetz dem Reichstage und dem Bundesrathe zur verfassungs-

mässigen Beschlussfassung vorgelegt werden. 81)

81) Bgl. die in Note 8 bezeichneten Gesetze, außerbem:

- a) MGes. v. 27. Juni 1871 betr. dir Pensionirung und Versorgung der Milit.Personen des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine, sowie die Bewilligung für deren Hinterbliebene (RGV. S. 275), nebst Abanderungen v. 4. April 1874 (RGV. S. 25), 21. April 1886 (RGV. S. 78), 17. Juni 1887 (RGV. S. 237), 22. Mai 1893 (RGV. S. 171) und 14. Jan. 1894 (RGV. S. 107); Ges. v. 28. Febr. 1888 betr. Unterstützung der Familien der in den Dienst eingetretenen Mannschaften (RGV. S. 59) mit Nov. v. 10. Mai 1892 (RGV. S. 661); Ges. v. 5. März 1888 betr. Erlaß der Wittwen= u. Waisengeld=Beiträge (RGV. S. 65); Ges. v. 1. April 1888 betr. Zurückbeförderung der Hinterbliebenen im Auß=lande angestellter Reichsbeamten und Soldaten (RGV. S. 131):
- b) RGes. v. 30. Juni 1873 betr. die Bewilligung von Wohnungsgeldzuschäffen an Ofsiziere und Aerzte des Reichsbeeres und der Kaiserlichen Marine sowie an die Reichsbeamten (RGBI. S. 166):
- c) MGes. v. 23. Mai 1873 betr. die Gründung und Berwaltung des RInsbalidenfonds (RGBl. S. 117) nebst Abänderungsges. v. 23 Febr. 1876 (RGBl. S. 24), v. 11. Mai 1877 (RGBl. S. 495), v. 30. März 1879 (RGBl. S. 119) und v. 22. Mai 1893 (RGBl. S. 171);
- d) RGes. v. 25. Juni 1868 betr. die Quartierleistung für die bewassnete Macht im Frieden, nebst Regulativ (BGBI. S. 523), und dazu Ges. v. 3. Aug. 1878 (RGBI. S. 243) u. 21. Juni 1887 (RGBI. S. 245);
- e) MGes. v. 13. Febr. 1875 siber die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden (AGBI. S. 52) nebst Instr. v. 2. Sept. 1875 (AGBI. S. 261) und v. 11. Juli 1878 (AGBI. S. 229); Novelle v. 21. Juni 1887 (AGBI. S. 245);
- f) MGes. v. 13. Juni 1873 über die Kriegsleistungen (MGBl. S. 129) nebst B. v. 1. April 1876 (MGBl. S. 137), v. 18. April 1882 (MGBl. S. 47) und v. 6. Juni 1885 (MGBl. S. 197);
- g) RGes. v. 21. Dezbr. 1871 betr. die Beschränkungen des Grundeigenthums in der Umgebung von Festungen (RGBI. S. 459);
- h) Militär=Strafgesetzbuch filr das Deutsche Reich v. 20. Juni 1872 nebst EG. (RGBI. S. 173, 174) u. Ges. v. 3. Juli 1893 gegen den Verrath militärischer Geheimnisse (RGBI. S. 205).

Preußischer Militärgesetze im ganzen Bundesgebiet (BGBl. S. 125), B. v. 29. Dezbr. 1867 betr. die Einführung des Preuß. Militär=Strafrechts (BGBl. S. 185), B. v. 22. Dezbr. 1868 betr. die Einführung der Preuß. Borschriften über Heranziehung der Milit. Personen zu Kommunalauflagen (BGBl. S. 571) mit Ges. v. 28. März 1886 (RGBl. S. 65) u. Preuß. Ges. v. 29. Juni 1886 (GS. S. 181) und 22. April 1892 (GS. S. 101). — Bgl. EG. z. GBG. § 7.

Art. 62. Zur Bestreitung des Aufwandes für das gesammte Deutsche Heer und die zu demselben gehörigen Einrichtungen sind bis zum 31. Dezember 1871 dem Kaiser jährlich sovielmal 225 Thaler, in Worten zweihundert fünf und zwanzig Thaler, als die Kopfzahl der Friedensstärke des Heeres nach Artikel 60. beträgt, zur Verfügung zu stellen. Vergl. Abschn. XII.

Nach dem 31. Dezember 1871 müssen diese Beiträge von den einzelnen Staaten des Bundes zur Reichskasse fortgezahlt werden. Zur Berechnung derselben wird die im Artikel 60. interimistisch festgestellte Friedens-Präsenzstärke so lange festgehalten, bis sie durch ein Reichsgesetz abgeändert ist. 88)

Die Verausgabung dieser Summe für das gesammte Reichsheer und dessen Einrichtungen wird durch das Etatsgesetz fest-

gestellt.

Bei der Feststellung des Militair-Ausgabe-Etats wird die auf Grundlage dieser Verfassung gesetzlich feststehende Organisation des Reichsheeres zu Grunde gelegt.

Art. 63. Die gesammte Landmacht des Reichs wird ein einheitliches Heer bilden, welches in Krieg und Frieden unter

dem Befehle des Kaisers steht.

Die Regimenter etc. führen fortlaufende Nummern durch das ganze Deutsche Heer. Für die Bekleidung sind die Grundfarben und der Schnitt der Königlich Preussischen Armee maassgebend. Dem betreffenden Kontingentsherrn bleibt es überlassen, die äusseren Abzeichen (Kokarden etc.) zu bestimmen.

Der Kaiser hat die Pflicht und das Recht, dafür Sorge zu tragen, dass innerhalb des Deutschen Heeres alle Truppentheile vollzählig und kriegstüchtig vorhanden sind und dass Einheit in der Organisation und Formation, in Bewaffnung und Kommando, in der Ausbildung der Mannschaften, sowie in der Qualifikation der Offiziere hergestellt und erhalten wird. Zu diesem Behufe ist der Kaiser berechtigt, sich jederzeit durch Inspektionen von der Verfassung der einzelnen Kontingente zu überzeugen und die Abstellung der dabei vorgefundenen Mängel anzuordnen.

Der Kaiser bestimmt den Präsenzstand, die Gliederung und Eintheilung der Kontingente des Reichsheeres, sowie die Organisation der Landwehr, und hat das Recht, innerhalb des Bundesgebietes die Garnisonen zu bestimmen, sowie die kriegsbereite Aufstellung eines ieden Theiles des Reichsheeres anzuordnen. § § )

Aufstellung eines jeden Theiles des Reichsheeres anzuordnen. 88)
Behufs Erhaltung der unentbehrlichen Einheit in der Administration, Verpflegung, Bewaffnung und Ausrüstung aller Truppentheile des Deutschen Heeres sind die bezüglichen, künftig ergehenden Anordnungen für die Preussische Armee den Kommandeuren der übrigen Kontingente, durch den Ar-

<sup>82)</sup> Bgl. Note 79.

<sup>88)</sup> Bgl. Art. 11 u. RG. 20 S. 148, 153.

tikel 8. Nr. 1 bezeichneten Ausschuss für das Landheer und die Festungen, zur Nachachtung in geeigneter Weise mitzutheilen.

Art. 64. Alle Deutsche Truppen sind verpflichtet, den Befehlen des Kaisers unbedingte Folge zu leisten. Diese Ver-

pflichtung ist in den Fahneneid aufzunehmen.

Der Höchstkommandirende eines Kontingents, sowie alle Offiziere, welche Truppen mehr als eines Kontingents befehligen, und alle Festungskommandanten werden von dem Kaiser ernannt. Die von Demselben ernannten Offiziere leisten Ihm den Fahneneid. Bei Generalen und den Generalstellungen versehenden Offizieren innerhalb des Kontingents ist die Ernennung von der jedesmaligen Zustimmung des Kaisers abhängig zu machen.

Der Kaiser ist berechtigt, Behufs Versetzung mit oder ohne Beförderung für die von Ihm im Reichsdienste, sei es im Preussischen Heere, oder in anderen Kontingenten zu besetzenden Stellen aus den Offizieren aller Kontingente des Reichsheeres zu wählen.

Art. 65. Das Recht, Festungen innerhalb des Bundesgebietes anzulegen, steht dem Kaiser zu, welcher die Bewilligung der dazu erforderlichen Mittel, soweit das Ordinarium sie nicht

gewährt, nach Abschnitt XII. beantragt. 84)

Art. 66. Wo nicht besondere Konventionen ein Anderes bestimmen, ernennen die Bundesfürsten beziehentlich die Senate die Offiziere ihrer Kontingente, mit der Einschränkung des Artikels 64. Sie sind Chefs aller ihren Gebieten angehörenden Truppentheile und geniessen die damit verbundenen Ehren. Sie haben namentlich das Recht der Inspizirung zu jeder Zeit und erhalten, ausser den regelmässigen Rapporten und Meldungen über vorkommende Veränderungen, Behufs der nöthigen landesherrlichen Publikation, rechtzeitige Mittheilung von den die betreffenden Truppentheile berührenden Avancements und Ernennungen.

Auch steht ihnen das Recht zu, zu polizeilichen Zwecken nicht blos ihre eigenen Truppen zu verwenden, sondern auch alle anderen Truppentheile des Reichsheeres, welche in ihren

Ländergebieten dislocirt sind, zu requiriren. 85)

<sup>86</sup>) Bai. CBD. § 678.

Art. 67. Ersparnisse an dem Militair-Etat fallen unter keinen Umständen einer einzelnen Regierung, sondern jederzeit der Reichskasse zu.

Art. 68. Der Kaiser kann, wenn die öffentliche Sicherheit

Hierzu MGes. v. 8. Juli 1872 betr. die Französische Kriegskosten-Entschäbigung (RGBI. S. 289), und v. 30. Mai 1873 betr. die Geldmittel zur Umgestaltung und Ausrüstung von Deutschen Festungen (RGBI. S. 123, Reichs-Festungs-Bausonds).

in dem Bundesgebiete bedroht ist, einen jeden Theil desselben in Kriegszustand erklären. Bis zum Erlass eines die Voraussetzungen, die Form der Verkündigung und die Wirkungen einer solchen Erklärung regelnden Reichsgesetzes gelten dafür die Vorschriften des Preussischen Gesetzes vom 4. Juni 1851. (G. S. S. 451 ff.) 86)

## Schlussbestimmung zum XI. Abschnitt.

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Vorschriften kommen in Bayern nach näherer Bestimmung des Bündnissvertrages vom 23. November 1870 (Bundesgesetzbl. 1871 S. 9.) unter III. §. 5., in Württemberg nach näherer Bestimmung der Militairkonvention vom 21./25. November 1870 (Bundesgesetzbl. 1870 S. 658.) zur Anwendung.

#### XII. Reichsfinanzen.

Art. 69. Alle Einnahmen und Ausgaben des Reichs müssen für jedes Jahr veranschlagt und auf den Reichshaushalts-Etat gebracht werden. Letzterer wird vor Beginn des Etatsjahres nach folgenden Grundsätzen durch ein Gesetz festgestellt. 87)

Art. 70. Zur Bestreitung aller gemeinschaftlichen Ausgaben dienen zunächst die etwaigen Ueberschüsse der Vorjahre, sowie die aus den Zöllen, 88) den gemeinschaftlichen Verbrauchssteuern und aus dem Post- und Telegraphenwesen fliessenden gemeinschaftlichen Einnahmen. Insoweit dieselben durch diese Einnahmen nicht gedeckt werden, sind sie, so lange Reichssteuern 89)

<sup>86)</sup> Anwendungen in § 4 EG. zum StGB. v. 31. Mai 1870 (BGBl. S. 195), in § 7 RGes. v. 22. April 1871 (RGBl. S. 87) und in § 9 RWilStGB. v. 20. Juni 1872 (RGBl. S. 175).

<sup>87)</sup> Zufolge MGes. v. 29. Febr. 1876 (MGBl. S. 121) läuft seit 1. April 1877 bas Etatsjahr v. 1. April bis zum 31. März. Vgl. Ges. v. 30. März 1892 betr. ben Etat der Schutzgebiete (RGBl. S. 369).

<sup>88)</sup> Bgl. AGes. v. 15. Juli 1879 betr. ben Zolltarif bes Deutschen Zolls gebiets und ben Ertrag ber Zölle und ber Tabackssteuer (AGBl. S. 207) § 8 (v. Francensteinscher Antrag), und bazu Preuß. Ges. (lex v. Hine) v. 14. Mai 1885 (GS. S. 128). Bgl. Noten 51—55. Lex v. Hüne aber wieder beseitigt durch § 28 bes Ges. v. 14. Juli 1893 betr. die Aushebung direkter Staatssteuern (GS. S. 119).

Als solche sind u. A. eingeführt a. die Wechselstempelsteuer (RGes. v. 10. Juni 1869, BGBl. S. 193, geändert durch RGes. v. 4. Juni 1879, RGBl. S. 151, mit Bel. v. 13. Juni 1879, RGBl. S. 153, und v. 16. Juli 1881, RGBl. S. 245), d. die Spielfartenstempelsteuer (RGes. v. 3. Juli 1878, RGBl. S. 133), c. die Steuer auf Aftien, Renten= und Schuldverschreibungen, Schlußnoten, Rechnungen und Lotterieloose saut Ges. v. 1. Juli 1881 (RGBl.

S. 185), abgeändert burch RGes. v.  $\frac{29. \text{ Mai}}{3. \text{ Juni}}$  1885 (RGBs. S. 171) und v. 27. April 1894 (RGBs. S. 369).

nicht eingeführt sind, durch Beiträge der einzelnen Bundesstaaten nach Maassgabe ihrer Bevölkerung aufzubringen, welche bis zur Höhe des budgetmässigen Betrages durch den Reichskanzler ausgeschrieben werden.

Art. 71. Die gemeinschaftlichen Ausgaben werden in der Regel für ein Jahr bewilligt, können jedoch in besonderen

Fällen auch für eine längere Dauer bewilligt werden.

Während der im Art. 60. normirten Uebergangszeit ist der nach Titeln geordnete Etat über die Ausgaben für das Heer dem Bundesrathe und dem Reichstage nur zur Kenntnissnahme und zur Erinnerung vorzulegen.

Art. 72. Ueber die Verwendung aller Einnahmen des Reichsist durch den Reichskanzler dem Bundesrathe und dem Reichs-

tage zur Entlastung jährlich Rechnung zu legen. 90)

Art. 73. In Fällen eines ausserordentlichen Bedürfnisses kann im Wege der Reichsgesetzgebung die Aufnahme einer Anleihe, sowie die Uebernahme einer Garantie zu Lasten des Reiches erfolgen. 90a)

#### Schlussbestimmung zum XII. Abschnitt.

Auf die Ausgaben für das Bayerische Heer finden die Artikel 69. und 71. nur nach Masssgabe der in der Schlussbestimmung zum XI. Abschnitte erwähnten Bestimmungen des Vertrages vom 23. November 1870 und der Artikel 72. nur insoweit Auwendung, als dem Bundesrathe und dem Reichstage die Ueberweisung der für das Bayerische Heer erforderlichen Summe an Bayern nachzuweisen ist.

#### XIII. Schlichtung von Streitigkeiten und Strafbestimmungen.

Art. 74. Jedes Unternehmen gegen die Existenz, die Integrität, die Sicherheit oder die Verfassung des Deutschen Reichs, endlich die Beleidigung des Bundesrathes, des Reichstages, eines Mitgliedes des Bundesrathes oder des Reichstages, einer Behörde oder eines öffentlichen Beamten des Reichs, während dieselben in der Ausübung ihres Berufes begriffen sind oder in Beziehung auf ihren Beruf, durch Wort, Schrift, Druck, Zeichen, bildliche oder andere Darstellung, werden in den einzelnen Bundesstaaten beurtheilt und bestraft nach Maassgabe der in den letzteren bestehenden oder künftig in Wirksamkeit tretenden Gesetze, nach welchen eine gleiche gegen den einzelnen Bundesstaat, seine Verfassung, seine Kammern oder Stände, seine

<sup>196</sup>n) Bgl. Gef. v. 31. Mai 1891 betr. das Reichsschuldbuch (RGBl. S.

321).

Deutschen Reichs. Bgl. Gef. v. 11. Jehr. 1875 (RGBl. S. 61).

Kammer- oder Ständemitglieder, seine Behörden und Beamten

begangene Handlung zu richten wäre. 91)

Art. 75. Für diejenigen, in Artikel 74. bezeichneten Unternehmungen gegen das Deutsche Reich, welche, wenn gegen einen der einzelnen Bundesstaaten gerichtet, als Hochverrath oder Landesverrath zu qualifiziren wären, ist das gemeinschaftliche Ober-Appellationsgericht der drei freien und Hansestädte in Lübeck die zuständige Spruchbehörde in erster und letzter Instanz.

Die näheren Bestimmungen über die Zuständigkeit und das Verfahren des Ober-Appellationsgerichts erfolgen im Wege der Reichsgesetzgebung. Bis zum Erlasse eines Reichsgesetzes bewendet es bei der seitherigen Zuständigkeit der Gerichte in den einzelnen Bundesstaaten und den auf das Verfahren dieser Gerichte sich

beziehenden Bestimmungen. 98)

Art. 76. Streitigkeiten zwischen verschiedenen Bundesstaaten, sofern dieselben nicht privatrechtlicher Natur und daher von den kompetenten Gerichtsbehörden zu entscheiden sind, werden auf Anrufen des einen Theils von dem Bundesrathe erledigt.

Verfassungsstreitigkeiten in solchen Bundesstaaten, in deren Verfassung nicht eine Behörde zur Entscheidung solcher Streitigkeiten bestimmt ist, hat auf Anrufen eines Theiles der Bundesrath gütlich auszugleichen oder, wenn das nicht gelingt, im Wege der Reichsgesetzgebung zur Erledigung zu bringen.

Art. 77. Wenn in einem Bundesstaate der Fall einer Justizverweigerung eintritt, und auf gesetzlichen Wegen ausreichende Hülfe nicht erlangt werden kann, 98) so liegt dem Bundesrathe ob, erwiesene, nach der Verfassung und den bestehenden Gesetzen des betreffenden Bundesstaates zu beurtheilende Beschwerden über verweigerte oder gehemmte Rechtspflege anzunehmen und darauf die gerichtliche Hülfe bei der Bundesregierung, die zu der Beschwerde Anlass gegeben hat, zu bewirken.

#### XIV. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 78. Veränderungen der Verfassung erfolgen im Wege der Gesetzgebung. Sie gelten als abgelehnt, wenn sie im Bundesrathe 14 Stimmen gegen sich haben.

Diejenigen Vorschriften der Reichsverfassung, durch welche bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in deren Verhältniss

98) Bal. § 85 bes Preuß. AG. zum GBG. v. 24. April 1878.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Angewendet in §§ 81, 93, 105, 196, 197, 399 StGB. und in § 4 EG. dazu v. 31. Mai 1870 (BGBI. S. 195).

<sup>28)</sup> Bgl. St&B. §§ 80—82. — An Stelle bes Db.=App.=Gerichts zu Libed ist bas Reichsgericht getreten: GBG. §§ 1361, 138 (StBD. §§ 176, 184).

zur Gesammtheit festgestellt sind, können nur mit Zustimmung des berechtigten Bundesstaates abgeändert werden. 94)

2. Verfassungs-Urkunde für den Preussischen Staat. Vom 31. Januar 1850. (G. S. S. 17.) 95)

Wir Friedrich Wilhelm, etc. etc. thun kund und fügen zu wissen, dass Wir, nachdem die von Uns unterm 5ten Dezember 1848 (G. S. S. 875.) vorbehaltlich der Revision im ordentlichen Wege der Gesetzgebung verkündigte und von beiden Kammern Unseres Königreichs anerkannte Verfassung des preussischen Staats der darin angeordneten Revision unterworfen ist, die Verfassung in Uebereinstimmung mit beiden Kammern endgültig festgestellt haben.

Wir verkünden demnach dieselbe als Staatsgrundgesetz, wie

folgt:

## Titel I. Vom Staatsgebiete.

Art. 1. Alle Landestheile der Monarchie in ihrem gegenwärtigen Umfange bilden das preussische Staatsgebiet. 96)

94) Dergleichen Borschriften enthalten

a) bezüglich Baperns bie Art. 4<sup>1</sup>, 8, 10, 8, 35, 38, 46, 52 und bie Schluß= bestimmungen zu ben Abschn. XI und XII;

b) hinsichts Württembergs die Art. 4 10, 8, 35, 38, 52 und die Schluß= bestimmungen zu Abschn. XI;

c) für Baben bie Art. 35, 38;

d) zu Gunften Sach fens ber Art. 8;

e) für ham burg und Bremen ber Art. 34.

95) Diese Berfassung ist, nachdem im Frühjahr 1848 mehrsache konsstitutionelle Berheißungen (insbesondere durch die Königlichen Proklamationen v. 18. und 21. März und durch das Ges. v. 6. April 1848, GS. S. 89), gesgeben, am 5. Dezbr. 1848 aber eine Berfassungsurkunde oktropirt worden (GS. 875), aus einer unter Zustimmung der Kammern erfolgten Revision ber letzteren herborgegangen.

96) Seit Erlaß ber Berfassung find ber Preußischen Monar=

chie einverleibt:

1) die Fürstenthümer Hohenzollern=Hechingen und = Sigmas ringen (Gef. v. 12. März 1850 auf Grund des Vertrages v. 7. Dezbr. 1849, GS. S. 289),

2) daß Jabegebiet (Pat. v. 5. Novbr. 1854 auf Grund des Staats= vertrages v.  $\frac{20. \text{ Juli}}{1. \text{ Dezbr.}}$  1853, GS. S. 65, 593),

3) bas Königreich Hannover, das Kurfürstenthum Hessen, das Herz zogthum Nassau und die freie Stadt Frankfurt (Ges. v. 20. Septbr. 1866, GS. S. 555),

4) die Herzogthümer Solftein und Schleswig (Gef. v. 24. Dezbr.

18**66, &**S. **S**. 875),

# Art. 2. Die Grenzen dieses Staatsgebiets können nur durch ein Gesetz verändert werden. 97)

#### Titel II. Von den Rechten der Preussen.

- Art. 3. Die Verfassung und das Gesetz bestimmen, unter welchen Bedingungen die Eigenschaft eines Preussen und die staatsbürgerlichen Rechte erworben, ausgeübt und verloren werden. 98)
- Art. 4. Alle Preussen sind vor dem Gesetze gleich. Standesvorrechte finden nicht statt.<sup>99</sup>) <sup>99a</sup>) Die öffentlichen Aemter sind,
  - 5) Bayerische und großherzoglich Hessische Gebietstheile (Gef. v. 24. Dezbr. 1866, G. S. 876),

6) bas herzogthum Lauenburg (Gef. b. 23. Juni 1876, GS. S. 169),

7) die Inselholand (vgl. Note 3), unter Zuschlagung zur Provinz Schleswig-Holstein (Ges. v. 18. Febr. 1891, GS. S. 11, B. v. 22. März 1891, GS. S. 39).

97) Bgl. Art. 48, 62.

- 98) Jest Reichsverfassung Art. 4<sup>1</sup> und das Ges. über Erwerb und Berlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit v. 1. Juni 1870 (BGBl. S. 355) maß= gebend.
- Das Eheverbot wegen Stanbesungleichheit ist aufgehoben burch Ges. v. 22. Febr. 1869 (G. S. 365). Bgl. RG. bei Gruchot 33 S. 1017 (jetige Rechtsstellung bes Abels).

99a) Bezüglich der früheren Rechte der Standesherren wurde Art. 4 ber Verfassurkunde durch das Ges. v. 10. Juni 1854 (Zusap 2a) beklas

rirt. In Erledigung bes Schlußsages beffelben ergingen:

1) die B. v. 12. Novbr. 1855, durch welche die seit 1. Jan. 1848 beseitigten Rechte der Standesherren wieder hergestellt wurden (Zusch 2b). Die Ausssührung der B. sollte nach § 1 Abs. 2 und §§ 2, 3 durch einseitige Atte der Krone erfolgen. Auf Grund dessen wurde eine Reihe von Berträgen zwischen der Staatsregierung und Standesherren geschlossen. Das Abgeordnetenhaus wollte jedoch deren Rechtsgültigkeit nicht anerkennen (1865). Zur theilweisen Schlichtung dieser Disserenz wurde das Ges. v. 15. März 1869 gegeben, wosnach sortan die Ausssührung der B. v. 12. Novbr. 1855 im Wege der Gesetzgebung bewirft werden sollte, freilich die Rechtsgültigkeit der bereits geschlossenen Verträge dahingestellt blieb (Zusak 2c).

2) Eine zweite B. v. 12. Novbr. 1855, betr. die Wiederherstellung des privileg. Gerichtsstandes der Standesherren (GS. S. 686), nebst Aussführungs-Restr. des Justizministers v. 17. Dezbr. 1855 (JWBI. S.

414).

Der hierburch geschaffene Rechtszustand ist jedoch durch die Reichsjustizs gesetze theilweise erschlittert, indem im Bereich der ordentlichen streistigen Gerichtsbarkeit alle Sonderrechte der Standesherren aufgehoben sind (GBG. §§ 15—21, EG. dazu §§ 2, 5, EG. zur CBO. und zur StBO. § 5), vorbehaltlich des ihnen landesgesetzlich bereits gewährten Rechts auf Aussträge (EG. zum GBG. § 7; Instr. v. 30. Mai 1820 § 17, GS. S. 81, B. v. 12. Novbr. 1855 §§ 1—3), wogegen bezüglich der nicht streitigen Ges

unter Einhaltung der von den Gesetzen festgestellten Bedingungen, für alle dazu Befähigten gleich zugänglich.

- 2a. Gesetz, betreffend die Deklaration der Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850, in Bezug auf die Rechte der mittelbar gewordenen Deutschen Reichsfürsten und Grafen. Vom 10. Juni 1854. (G. S. S. 363.)
- 2b. Verordnung, betreffend die Ausführung der in Folge des Gesetzes vom 10. Juni 1854 wegen Deklaration der Verfassungs-Urkunde (G. S. S. 863.) noch erforderlichen Maassregeln zur Herstellung des bundesrechtlich gewährleisteten Rechtszustandes der vormals reichsunmittelbaren Fürsten und Grafen. Vom 12. November 1855. (G. S. S. 688.)
- 2c. Gesetz, betreffend die Ordnung der Rechtsverhältnisse der mittelbar gewordenen Deutschen Reichsfürsten und Grafen. Vom 15. März 1869. (G. S. S. 490.)

Rr. 2 a-c abgebruckt zu Tit. 9 unter 1 c-e.

Art. 5. Die persönliche Freiheit ist gewährleistet. Die Bedingungen und Formen, unter welchen eine Beschränkung derselben, insbesondere eine Verhaftung zulässig ist, werden durch das Gesetz bestimmt. 100)

Art. 6. Die Wohnung ist unverletzlich. Das Eindringen in dieselbe und Haussuchungen, sowie die Beschlagnahme von Briefen und Papieren sind nur in den gesetzlich bestimmten Fällen und Formen gestattet.<sup>101</sup>)

Art. 7. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Ausnahmegerichte und ausserordentliche Kommissionen sind unstatthaft. 103)

100) Bgl. Art. 84; Reichs-Berf. Art. 31; Ges. v. 12. Febr. 1850 zum Schutze der persönlichen Freiheit (GS. S. 45); StPD. §§ 94, 112 ff., 205,

229, 235; GBG. § 185; SIGB. §§ 38, 39; GBD. 681.

richtsbarkeit der § 4 der B. v. 12. Novbr. 1855 (Instr. v. 30. Mai 1820 § 19a—c) aufrecht erhalten ist (Preuß. AG. zum GBG. v. 24. April 1878 §§ 27, 41, 49; vgl. auch BO. v. 5. Juli 1875 § 101).

<sup>101)</sup> Bgl. Ges. v. 12. Febr. 1850; StPO. 5§ 94—111; MPostges. v. 28. Oktbr. 1871 § 5 (NGBl. S. 374); das frühere Sozialistenges. v. 21. Oktbr. 1878 §§ 14 sf. (NGBl. S. 351); MRonko. § 111; StGB. §§ 299, 354, 355; CPO. § 678.

102) Bgl. GBG. §§ 12—21, §§ 26 sf. des früheren Sozialistenges. v.

Art. 8. Strafen können nur in Gemässheit des Gesetzes

angedroht oder verhängt werden. 108)

Art. 9. Das Eigenthum ist unverletzlich. Es kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohles gegen vorgängige in dringenden Fällen wenigstens vorläufig festzustellende Entschädigung nach Maassgabe des Gesetzes entzogen oder beschränkt werden. 104)

Art. 10. Der bürgerliche Tod und die Strafe der Ver-

mögenseinziehung finden nicht statt. 105)

Art. 11. Die Freiheit der Auswanderung kann von Staatswegen nur in Bezug auf die Wehrpflicht beschränkt werden. 106)

Abzugsgelder dürfen nicht erhoben werden. 107)

- Art. 12. Die Freiheit des religiösen Bekenntnisses, der Vereinigung zu Religionsgesellschaften (Art. 80. und 81.) und der gemeinsamen häuslichen und öffentlichen Religionsübung wird gewährleistet. 108) Der Genuss der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ist unabhängig von dem religiösen Bekenntnisse. Den bürgerlichen und staatsbürgerlichen Pflichten darf durch die Ausübung der Religionsfreiheit kein Abbruch geschehen.
  - 2d. R.-Gesetz, betreffend die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung. Vom 8. Juli 1869. (B. G. Bl. S. 292.)

Wir etc. verordnen, im Namen des Norddeutschen Bundes, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

#### Einziger Artikel.

Alle noch bestehenden, aus der Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen

<sup>21.</sup> Oftbr. 1878. — Im Fall eines Belagerungszustandes können jedoch die Art. 5—7, 27—30, 36 außer Wirksamkeit gesetzt werden: Ges. v. 4. Juni 1851 (GS. S. 451), Reichsberf. Art. 68.

<sup>108)</sup> St&B. § 2.

<sup>104)</sup> Bgl. ARR. I. 11 §§ 4—11 und bazu Gef. v. 11. Juni 1874 über die Enteignung von Grundeigenthum.

<sup>- &</sup>lt;sup>105</sup>) Fälle der Bermögensbeschlagnahme in §§ 93, 140 St&B.

106) Bgl. bezüglich der Wehrgsicht Note 8, bezüglich der Auswanderung zur Umgehung der Wehrpsicht St&B. §§ 140, 360 8 (ALR. II. 17, Abschn. 2).

107) Bgl. Note 287 zu ALR. I 11 § 507.

<sup>108)</sup> Diese Gewährleistung betrifft nur die Rechte Preußischer Staatsangeshörigen, bindet aber die Preuß. Gesetzgebung nicht in der Regelung der Zulassung von Ausländern (Ges. v. 23. Juli 1847 § 71): ObEr. 82 S. 301. — Bgl. § 2 des Vereinsges. v. 11. März 1850 (GS. S. 278).

der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden hierdurch aufgehoben. Insbesondere soll die Befähigung zur Theilnahme an der Gemeinde- und Landesvertretung und zur Bekleidung öffentlicher Aemter vom religiösen Bekenntniss unabhängig sein. 109)

Art. 13. Die Religionsgesellschaften, so wie die geistlichen Gesellschaften, welche keine Korporationsrechte haben, können

diese Rechte nur durch besondere Gesetze erlangen. 110)

Art. 14. Die christliche Religion wird bei denjenigen Einrichtungen des Staats, welche mit der Religionsübung im Zusammenhange stehen, unbeschadet der im Artikel 12. gewährleisteten Religionsfreiheit, zum Grunde gelegt.

Art. 15. 16 (aufgehoben). 111)

Art. 17. Ueber das Kirchenpatronat und die Bedingungen, unter welchen dasselbe aufgehoben werden kann, wird ein besonderes Gesetz ergehen. 112)

Art. 18 (aufgehoben). 111)

Art. 19. Die Einführung der Civilehe erfolgt nach Maassgabe eines besonderen Gesetzes, was auch die Führung der Civilstandsregister regelt. 118)

Art. 20. Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei.

Art. 21. Für die Bildung der Jugend soll durch öffentliche

Schulen genügend gesorgt werden.

Eltern und deren Stellvertreter dürfen ihre Kinder oder Pflegebefohlenen nicht ohne den Unterricht lassen, welcher für die öffentlichen Volksschulen vorgeschrieben ist. 114)

Art. 22. Unterricht zu ertheilen und Unterrichtsanstalten zu gründen und zu leiten, steht Jedem frei, wenn er seine sittliche, wissenschaftliche und technische Befähigung den betreffenden Staatsbehörden nachgewiesen hat.

111) Aufgehoben (wie Art. 18) durch Ges. v. 18. Juni 1875 (GS. S. 259), nachdem die ursprüngliche Fassung der §§ durch Ges. v. 5. April 1873 (GS.

S. 143) geändert war.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup>) Bgl. übrigens BormO. v. 5. Juli 1875 § 19.

<sup>110)</sup> Bgl. hierzu Note 82 zu Th. II Tit. 6. — Die jübische Religionssgesellschaft gehört zu den mit Korporationsrechten bestehenden Religionssgesellschaften: ObTr. 81 S. 324.

<sup>118)</sup> Noch nicht ergangen. Bgl. §§ 32 ff. der evangelischen Kirchengemeindes Synobal=D. v. 10. Septbr. 1873 (GS. S. 417), Gef. v. 25. Mai 1874 Art. 8 (GS. S. 147), sowie § 6 der General=Synobal=D. v. 20. Jan. 1876 (GS. S. 7).

<sup>118)</sup> Ift erfolgt zunächst durch Preuß. Ges. v. 9. März 1874 (G. S. 95), bemnächst durch RGes. v. 6. Febr. 1875 über die Beurkundung des Personensstandes und die Cheschließung (RGBI. S. 23) nebst B. v. 20. Jan. 1879 betr. die Berrichtungen der Standesbeamten bezüglich mobiler Militärpersonen (RGBI. S. 5).

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup>) **Bgl. RabD. v. 14. Mai 1825 (GS. S. 149).** 

Art. 23. Alle öffentlichen und Privat-Unterrichts- und Erziehungsanstalten stehen unter der Aufsicht vom Staate ernannter Behörden. 115)

Die öffentlichen Lehrer haben die Rechte und Pflichten der

Staatsdiener.

Art. 24. Bei der Einrichtung der öffentlichen Volksschulen sind die konfessionellen Verhältnisse möglichst zu berücksichtigen.

Den religiösen Unterricht in der Volksschule leiten die be-

treffenden Religionsgesellschaften.

Die Leitung der äusseren Angelegenheiten der Volksschule steht der Gemeinde zu. Der Staat stellt unter gesetzlich geordneter Betheiligung der Gemeinden, aus der Zahl der Befähigten die Lehrer der öffentlichen Volksschulen an. 116)

Art. 25. Die Mittel zur Errichtung, Unterhaltung und Erweiterung der öffentlichen Volksschule werden von den Gemeinden, und im Falle des nachgewiesenen Unvermögens ergänzungsweise vom Staat aufgebracht. Die auf besonderen Rechtstiteln beruhenden Verpflichtungen Dritter bleiben bestehen.

Der Staat gewährleistet demnach den Volksschullehrern ein festes, den Lokalverhältnissen angemessenes Einkommen. 116a)

In der öffentlichen Volksschule wird der Unterricht unentgeltlich ertheilt.

Art. 26. Ein besonderes Gesetz regelt das ganze Unter-

richtswesen. 117)

Art. 27. Jeder Preusse hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und bildliche Darstellung seine Meinung frei zu äussern.

Die Censur darf nicht eingeführt werden; jede andere Beschränkung der Pressfreiheit nur im Wege der Gesetzgebung. 118)

Art. 28. Vergehen, welche durch Wort, Schrift, Druck oder bildliche Darstellung begangen werden, sind nach den allge-

meinen Strafgesetzen zu bestrafen.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup>) In Ausführung bessen ist erlassen das Ges. v. 11. März 1872 betr. die Beaufsichtigung des Unterrichts= und Erziehungswesens (GS. S. 183). — Danach auch Gemeindelehrer als öffentliche Staatsbeamte anzusehen: RG. bei Gruchot 27 S. 999).

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup>) Bgl. ObTr. 80 S. 378, 384.

<sup>116</sup>a) Ges. betr. die Pensionirung der Lehrer u. Lehrerinnen an den öffentl. Bolksschulen v. 6. Juli 1885 (GS. S. 298) mit Nov. v. 23. Juli 1893 (GS. S. 193); Ges. v. 26. Mai 1887 betr. Feststellung von Ansorberungen für Volksschulen (GS. S. 175); Ges. v. 14. Juni 1888 betr. Erleichterung der Bolksschulasten (GS. S. 240).

<sup>117)</sup> Ift bisher noch nicht zu Stande gekommen.

<sup>118)</sup> Das zufolge Art. 27 erlassene Preuß. Ges. v. 12. Mai 1851 (GS. S. 273) ist verdrüngt infolge Reichs-Vers. Art. 4<sup>18</sup> durch das RGes. über die Presse v. 7. Mai 1874 (RGV. S. 65). — Aus der Straspraxis vgl. noch Oppenhoss Rechtspr. 3 S. 290, 7 S. 555.

Art. 29. Alle Preussen sind berechtigt, sich ohne vorgängige obrigkeitliche Erlaubniss friedlich und ohne Waffen in

geschlossenen Räumen zu versammeln.

Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf Versammlungen unter freiem Himmel, welche auch in Bezug auf vorgängige obrigkeitliche Erlaubniss der Verfügung des Gesetzes unterworfen sind.

Art. 80. Alle Preussen haben das Recht, sich zu solchen Zwecken, welche den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, in Gesellschaften zu vereinigen.

Das Gesetz regelt, insbesondere zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, die Ausübung des in diesem und in dem

vorstehenden Artikel (29.) gewährleisteten Rechts. 119)

Politische Vereine können Beschränkungen und vorübergehenden Verboten im Wege der Gesetzgebung unterworfen werden.

Art. 81. Die Bedingungen, unter welchen Korporationsrechte ertheilt oder verweigert werden, bestimmt das Gesetz. 190)

Art. 32. Das Petitionsrecht steht allen Preussen zu. Petitionen unter einem Gesammtnamen sind nur Behörden und Korporationen gestattet.

Art. 83. Das Briefgeheimniss ist unverletzlich. Die bei strafgerichtlichen Untersuchungen und in Kriegsfällen nothwendigen Beschränkungen sind durch die Gesetzgebung festzustellen. 181)

Art. 34.198) Alle Preussen sind wehrpflichtig. Den Um-

fang und die Art dieser Pflicht bestimmt das Gesetz. 128)

Art. 85. Das Heer begreift alle Abtheilungen des stehenden Heeres und der Landwehr. 124)

Im Falle des Krieges kann der König nach Maassgabe des Gesetzes den Landsturm aufbieten. 193)

Art. 86. Die bewaffnete Macht kann zur Unterdrückung

<sup>121</sup>) Bgl. Art. 6 und Note 101.

198) Bgl. Reichsverfassung Art. 57 und die Note dazu.

194) Bgl. Reichsberfassung Art. 59 mit Note.

<sup>\*\*</sup>Serhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährbenden Mißbrauchs des Versammlungs= und Vereinigungsrechts (GS. S. 277). — Vgl. Reichs= versassung Art. 4<sup>16</sup> und das frühere RGes. v. 21. Ottbr. 1878 wider die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie §§ 1 ff. (RGBl. S. 351) nebst Dekl. v. 31. Mai 1880 (RGBl. S. 117) und Verlängerungsgesetzen (Note 28).

<sup>120)</sup> Ein solches Gesetz sehlt bisher. Bgl. Art. 13, ALR. II. 6 § 25 und Roten bazu.

<sup>182)</sup> Jest unterfällt das Militärwesen der Gesetzgebung und Beaufsichtigung des Reiches: Art. 4<sup>11</sup>, 57 ff. Reichsverfassung und Noten 8, 76.

<sup>198)</sup> Bgl. RGef. v. 12. Febr. 1875 über ben Lanbsturm (RGBl. S. 63).

innerer Unruhen und zur Ausführung der Gesetze nur in den vom Gesetze bestimmten Fällen und Formen und auf Requisition der Civilbehörde verwendet werden. In letzterer Beziehung hat das Gesetz die Ausnahmen zu bestimmen. 126)

- Art. 37. Der Militairgerichtsstand des Heeres beschränkt sich auf Strafsachen und wird durch das Gesetz<sup>127</sup>) geregelt. Die Bestimmungen über die Militairdisziplin im Heere bleiben Gegenstand besonderer Verordnungen.
- Art. 88. Die bewaffnete Macht darf weder in noch ausser dem Dienste berathschlagen oder sich anders, als auf Befehl versammeln. Versammlungen und Vereine der Landwehr zur Berathung militairischer Einrichtungen, Befehle und Anordnungen sind auch dann, wenn dieselbe nicht zusammenberufen ist, untersagt. 128).
- Art. 89. Auf das Heer finden die in den Artikeln 5. 6. 29. 80. und 82. enthaltenen Bestimmungen nur in soweit Anwendung, als die militairischen Gesetze und Disziplinarvorschriften nicht entgegenstehen.

Art. 40. 41 (aufgehoben).

- 2e. Gesetz, betreffend die Abänderung der Artikel 40. und 41. der Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850. Vom 5. Juni 1852. (G. S. S. 319).
- Art. 1. Die Artikel 40. und 41. der Verfassungs-Urkunde vom 81sten Januar 1850 werden aufgehoben. An ihre Stelle treten folgende Bestimmungen:
- Art. 2. Die Errichtung von Lehen ist untersagt. Der in Bezug auf die vorhandenen Lehen noch bestehende Lehnsverband soll durch gesetzliche Anordnung aufgelöst werden.<sup>189</sup>)
- Art. 3. Die Bestimmungen des Artikels 2. finden auf Thronlehen und auf die ausserhalb des Staates liegenden Lehen keine Anwendung. 180)

Art. 42 (aufgehoben).

126) Bgl. Reichsverfassung Art. 66 Abs. 2 und Note bazu.

128) Bgl. § 22 Gef. v. 11. März 1850 (GS. S. 277).

129) Bgl. die Ansführungsgesetze zu ALR. I. 18, aus der Praxis StrA. 66 S. 201 ("vorhandene Lehne").

180) Bgl. § 2<sup>1</sup> des Ablösungsges. v. 2. März 1850 (zu II. 7 § 307), ObTr. 70 S. 1 (unterlehnsherrliche Rechte bei Thronlehnen).

<sup>187)</sup> Bgl. Reichsberfassung Art. 61, RMilGes. v. 2. Mai 1874 § 39, EG. 3um GBG. § 7.

- 2f. Gesetz, betreffend die Abänderung des Artikels 42. und die Aufhebung des Artikels 114. der Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850. Vom 14. April 1856. (G. S. S. 358.)
- Art. 1. Die Artikel 42. und 114. der Verfassungs-Urkunde vom 81sten Januar 1850 sind aufgehoben.

Art. 2. An Stelle des Artikels 42. treten folgende Bestimmungen:

Ohne Entschädigung bleiben aufgehoben, nach Masss-

gabe der ergangenen besonderen Gesetze: 181)

1. das mit dem Besitze gewisser Grundstücke verbundene Recht der Ausübung oder Uebertragung der richterlichen Gewalt (Titel VI. der Verfassungs-Urkunde) und die aus diesem Rechte fliessenden Exemtionen und Abgaben;

2. die aus dem gerichts- und schutzherrlichen Verbande, der früheren Erbunterthänigkeit, der früheren Steuer- und Gewerbe-Verfassung herstammen-

den Verpflichtungen.

Mit den aufgehobenen Rechten fallen auch die Gegenleistungen uud Lasten weg, welche den bisher Berechtigten dafür oblagen.

#### Titel III. Vom Könige. 182)

Art. 43. Die Person des Königs ist unverletzlich. 188)

Art. 44. Die Minister des Königs sind verantwortlich. Alle Regierungsakte des Königs bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung eines Ministers, welcher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt.<sup>184</sup>)

Art. 45. Dem Könige allein steht die vollziehende Gewalt zu. Er ernennt und entlässt die Minister. Er befiehlt die Verkündigung der Gesetze und erlässt die zu deren Ausführung nöthigen Verordnungen. 185)

192) Bgl. Art. 11—19 ber Reichsverfassung.

188) Bezüglich bes Königlichen Titels und Wappens ift ergangen ber Erl.

v. 16. Aug. 1873 (**§**S. S. 397).

Ueset und Berordnung vgl. OHG. 4 S. 56, 7 S. 270, 344, 8 S. 28,

9 S. 130, **%S**. 24 S. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup>) Bgl. § 3 Nr. 3, 4 bes Ablöjungsgej. v. 2. März 1850 und die Note bazu.

<sup>134)</sup> Der durch B. v. 20. März 1817 (GS. S. 67) eingeführte und durch die B. v. 6. Jan. 1848 (GS. S. 15) vereinfachte Staatsrath war in Folge der Ereignisse des Jahres 1848 außer Wirkamkeit gesetzt, ist aber laut Erl. v. 12. Jan. 1852 (MinBl. d. i. B. S. 21) wiederhergestellt.

Art. 46.186) Der König führt den Oberbefehl über das Heer.

Art. 47. Der König besetzt alle Stellen im Heere, sowie in den übrigen Zweigen des Staatsdienstes, sofern nicht das Gesetz ein Anderes verordnet.

Art. 48. Der König hat das Recht, Krieg zu erklären und Frieden zu schliessen, auch andere Verträge mit fremden Regierungen zu errichten. Letztere bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Zustimmung der Kammern, sofern es Handelsverträge sind, oder wenn dadurch dem Staate Lasten oder einzelnen Staatsbürgern Verpflichtungen auferlegt werden. 187)

Art. 49. Der König hat das Recht der Begnadigung und

Strafmilderung. 188)

Zu Gunsten eines wegen seiner Amtshandlungen verurtheilten Ministers kann dieses Recht nur auf Antrag derjenigen Kammer ausgeübt werden, von welcher die Anklage ausgegangen ist.

Der König kann bereits eingeleitete Untersuchungen nur

auf Grund eines besonderen Gesetzes niederschlagen.

Art. 50. Dem Könige steht die Verleihung von Orden und anderen mit Vorrechten nicht verbundenen Auszeichnungen zu. Er übt das Münzrecht nach Massegabe des Gesetzes. 189)

Art. 51. Der König beruft die Kammern und schliesst ihre Sitzungen. Er kann sie entweder beide zugleich oder auch nur eine auflösen. 140) Es müssen aber in einem solchen Falle innerhalb eines Zeitraums von sechzig Tagen nach der Auflösung die Wähler und innerhalb eines Zeitraums von neunzig Tagen nach der Auflösung die Kammern versammelt werden.

Art. 52. Der König kann die Kammern vertagen. 141) Ohne deren Zustimmung darf diese Vertagung die Frist von dreissig Tagen nicht übersteigen und während derselben Session nicht

wiederholt werden.

Art. 53. Die Krone ist, den Königlichen Hausgesetzen gemäss, erblich in dem Mannesstamme des Königlichen Hauses nach dem Rechte der Erstgeburt und der agnatischen Linealfolge.

Art. 54. Der König wird mit Vollendung des achtzehnten

Lebensjahres volljährig.

Er leistet in Gegenwart der vereinigten Kammern das eidliche Gelöbniss, die Verfassung des Königreichs fest und

140) Das jezige Herrenhaus (Art. 65) ist nicht auflösbar, weil es keine Wahlkammer ist.

<sup>186)</sup> Zu Art. 46, 47 vgl. jest Reichsverfassung Art. 63, 64.

<sup>187)</sup> Hierzu vgl. Reichsverfassung Art. 11. 188) Bgl. StBD. §§ 484, 485 u. § 9 b. T.

<sup>189)</sup> Jest Reichsverfassung Art. 48 und die bort citirten Reichsmünzgesetze maßgebend. Bgl. § 12 d. T.

<sup>141)</sup> Aber nur gleichzeitig, Art. 77.

unverbrüchlich zu halten und in Uebereinstimmung mit derselben und den Gesetzen zu regieren.

Art. 55. Ohne Einwilligung beider Kammern kann der

König nicht zugleich Herrscher fremder Reiche 148) sein.

Art. 56. Wenn der König minderjährig oder sonst dauernd verhindert ist, selbst zu regieren, so übernimmt derjenige volljährige Agnat (Art. 53.), welcher der Krone am nächsten steht, die Regentschaft. Er hat sofort die Kammern zu berufen, die in vereinigter Sitzung über die Nothwendigkeit der Regentschaft beschliessen.

Art. 57. Ist kein volljähriger Agnat vorhanden und nicht bereits vorher gesetzliche Fürsorge für diesen Fall getroffen, so hat das Staatsministerium die Kammern zu berufen, welche in vereinigter Sitzung einen Regenten erwählen. Bis zum Antritt der Regentschaft von Seiten desselben führt das Staatsministerium die Regierung.

Art. 58. Der Regent übt die dem Könige zustehende Gewalt in dessen Namen aus. Derselbe schwört nach Einrichtung der Regentschaft vor den vereinigten Kammern einen Eid, die Verfassung des Königreichs fest und unverbrüchlich zu halten und in Uebereinstimmung mit derselben und den Gesetzen zu

regieren.

Bis zu dieser Eidesleistung bleibt in jedem Falle das bestehende gesammte Staatsministerium für alle Regierungshand-

lungen verantwortlich.

Art. 59. Dem Kron-Fideikommissfonds verbleibt die durch das Gesetz vom 17ten Januar 1820 (Gesetzsammlung S. 9.) auf die Einkünfte der Domainen und Forsten angewiesene Rente. 148)

#### Titel IV. Von den Ministern.

Art. 60. Die Minister, so wie die zu ihrer Vertretung abgeordneten Staatsbeamten haben Zutritt zu jeder Kammer und müssen auf ihr Verlangen zu jeder Zeit gehört werden. Jede Kammer kann die Gegenwart der Minister verlangen.

Die Minister haben in einer oder der andern Kammer nur

dann Stimmrecht, wenn sie Mitglieder derselben sind.

Die Minister können durch Beschluss einer Art. 61. Kammer wegen des Verbrechens der Verfassungsverletzung, der Bestechung und des Verrathes angeklagt werden. Ueber solche Anklage entscheidet der oberste Gerichtshof der Monarchie 144)

144) Das ObTribunal ist aufgehoben (§ 12 bes Preuß. AG. z. GBG. v.

24. April 1878), ein anderer Gerichtshof bisher nicht substituirt.

<sup>14°)</sup> Im Berhältniß zu Art. 2.

<sup>148)</sup> Im Betrage von 7,719,296 Mt. Dazu ist getreten eine Rente aus ber Staatskasse laut Ges. v. 30. April 1859 (GS. S. 204), 27. Januar 1868 (**GS.** S. 61) u. 20. Jebr. 1889 (GS. S. 27) von zusammen 8,000,000 Mt. — Außerbem gehört zur Kronbotation das Nutzungsrecht bezüglich einer Anzahl Schlöffer nebst Garten und Parts (§ 2 Gef. v. 27. Januar 1868, GS. 6. 61).

in vereinigten Senaten. So lange noch zwei oberste Gerichtshöfe bestehen, treten dieselben zu obigem Zwecke zusammen. 145)

Die näheren Bestimmungen über die Fälle der Verantwortlichkeit, über das Verfahren und über die Strafen werden einem besonderen Gesetze vorbehalten. 146)

#### Titel V. Von den Kammern.

Art. 62. Die gesetzgebende Gewalt wird gemeinschaftlich durch den König und durch zwei Kammern ausgeübt.

2g. Gesetz, betreffend die Abänderung der Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850, in Ansehung der Benennung der Kammern und der Beschlussfähigkeit der Ersten Kammer. Vom 30. Mai 1855. (G. S. S. 316.)

Wir Friedrich Wilhelm, etc. etc. verordnen, unter Zustimmung der Kammern, was folgt:

§. 1. Die Erste Kammer wird fortan das Herrenhaus, die zweite Kammer das Haus der Abgeordneten genannt.

§. 2. Das Herrenhaus kann keinen Beschluss fassen, wenn nicht mindestens sechzig der nach Massegabe der Verordnung vom 12ten Oktober 1854 (G. S. S. 541. bis 544.) zu Sitz und Stimme berufenen Mitglieder anwesend sind.

Der Artikel 80. der Verfassungs-Urkunde ist aufgehoben, insoweit er diesem Gesetze zuwiderläuft.

Die Uebereinstimmung des Königs und beider Kammern ist zu jedem Gesetze erforderlich.

Finanzgesetz-Entwürfe und Staatshaushalts-Etats werden zuerst der zweiten Kammer vorgelegt; letztere werden von der

ersten Kammer im Ganzen angenommen oder abgelehnt.

Art. 63. Nur in dem Falle, wenn die Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit, oder die Beseitigung eines ungewöhnlichen Nothstandes es dringend erfordert, können, insofern die Kammern nicht versammelt sind, unter Verantwortlichkeit des gesammten Staatsministeriums, Verordnungen, die der Verfassung nicht zuwiderlaufen, mit Gesetzeskraft erlassen werden. Dieselben sind aber den Kammern bei ihrem nächsten Zusammentritt zur Genehmigung sofort vorzulegen.

Art. 64. Dem Könige, so wie jeder Kammer, steht das

Recht zu, Gesetze vorzuschlagen.

Gesetzesvorschläge, welche durch eine der Kammern oder den König verworfen worden sind, können in derselben Sitzungsperiode nicht wieder vorgebracht werden.

Art. 65-68 (aufgehoben).

<sup>146)</sup> Bereits burch Gef. v. 17. März 1852 (GS. S. 73) wurde der Rhein. Redif.= und Kassationshof mit dem ObTribunal vereinigt.

<sup>146)</sup> Dies Gesetz steht noch aus.

2h. Gesetz, betreffend die Bildung der Ersten Kammer. Vom 7. Mai 1853. (G. S. S. 181.)

Wir Friedrich Wilhelm, etc. etc. verordnen, mit Zu-

stimmung der Kammern, was folgt:

Art. 1. Die Erste Kammer wird durch Königliche Anordnung gebildet, welche nur durch ein mit Zustimmung der Kammern zu erlassendes Gesetz abgeändert werden kann.

Die erste Kammer wird zusammengesetzt aus Mitgliedern, welche der König mit erblicher Berechtigung oder auf Lebenszeit beruft.

- Art. 2. Mit der Publikation dieser Königlichen Auordnung treten die Artikel 65. 66. 67. und 68. der Verfassungs-Urkunde vom 81 sten Januar 1850, und das interimistische Wahlgesetz für die Wahlen zur Ersten Kammer in den Fürstenthümern Hohenzollern vom 80 sten April 1851 (G. S. S. 214.), ausser Wirksamkeit und der vorstehende Artikel 1. dieses Gesetzes an deren Stelle.
- Art. 3. Bis zu der Publikation der Artikel 1. genannten Königlichen Anordnung bleibt die Verordnung vom 4 ten August v. J. (G. S. S. 549.) in Wirksamkeit für die Wahlen zur Ersten Kammer.
- 2i. Verordnung wegen Bildung der Ersten Kammer. Vom 12. Oktober 1854. (G. S. S. 541.)

Wir Friedrich Wilhelm, etc. etc. verordnen, im Verfolg des Gesetzes vom 7 ten Mai 1853 (G. S. S. 181.), betreffend die Bildung der Ersten Kammer, was folgt:

§. 1. Die Erste Kammer besteht: 1. aus den Prinzen Unseres Königlichen Hauses, welche Wir, sobald sie in Gemässheit Unserer Hausgesetze, die Grossjährigkeit erreicht haben, in die Erste Kammer zu berufen, Uns vorbehalten;

2. aus Mitgliedern, welche mit erblicher Berech-

tigung,

- 3. aus Mitgliedern, welche auf Lebenszeit von Uns berufen sind.
- §. 2. Mit erblicher Berechtigung gehören zur Ersten Kammer:

1. die Häupter der fürstlichen Häuser von Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen;

- 2. die nach der Deutschen Bundes-Akte vom 8 ten Juni 1815 (G. S. 1818 Anhang S. 143.) zur Standschaft berechtigten Häupter der vormaligen Deutschen reichsständischen Häuser in Unseren Landen;
- 8. die übrigen nach Unserer Verordnung vom 8 ten

Februar 1847 (G. S. S. 34.) zur Herren-Kurie des Vereinigten Landtags berufenen Fürsten, Grafen und Herren.

Ausserdem gehören mit erblicher Berechtigung zur Ersten Kammer diejenigen Personen, welchen das erbliche Recht auf Sitz und Stimme in der Ersten Kammer von Uns durch besondere Verordnung verliehen wird. Das Recht hierzu wird in der durch die Verleihungs-Urkunde festgesetzten Folgeordnung vererbt.

§. 8. Als Mitglieder auf Lebenszeit wollen wir be-

rnfan: 147)

1. Personen, welche Uns in Gemässheit der folgenden Paragraphen präsentirt werden;

2. die Inhaber der vier grossen Landes-Aemter im

Königreich Preussen;

3. einzelne Personen, welche Wir aus besonderem Vertrauen ausersehen. Aus denselben wollen Wir Kron-Syndici" bestellen, welchen Wir wichtige Rechtsfragen zur Begutachtung vorlegen, imgleichen die Prüfung und Erledigung rechtlicher Angelegenheiten des Hauses anvertrauen werden.

§. 4. Das Präsentationsrecht steht zu: 1. den nach Unserer Verordnung vom 3ten Februar 1847 zur Herren-Kurie des Vereinigten Landtags berufenen Stiftern;

2. dem für jede Provinz zu bildenden Verbande der darin mit Rittergütern angesessenen Grafen, für

je einen zu Präsentirenden:

8. den Verbänden der durch ausgebreiteten Familienbesitz ausgezeichneten Geschlechter, welche Wir mit diesem Recht begnadigen;

4. den Verbänden des alten und des befestigten Grund-

besitzes;

5. einer jeden Landes-Universität;

6. denjenigen Städten, welchen Wir dieses Recht be-

sonders beilegen.

Die von den Stiftern zu präsentirenden Vertreter werden von den Mitgliedern derselben aus ihrer Mitte, die von den Universitäten zu präsentirenden von dem akademischen Senate aus der Zahl der ordentlichen Professoren, die von den Städten zu präsentirenden von dem Magistrate, oder in Ermangelung eines kollegialischen Vorstandes von den übrigen kommunalverfassungsmässigen Vertretern der Stadt aus der Zahl der Magistrats-Mitglieder erwählt.

§ 6. Die näheren reglementarischen Bestimmungen wegen Bildung der Verbände des alten und des befestig-

<sup>147)</sup> Bgl. Gef. v. 27. März 1872 zu Art. 74.

ten Grundbesitzes — Landschafts-Bezirke — (§. 4. Nr. 4.) und wegen Ausübung des Präsentationsrechtes (§. 4. Nr. 1.

bis 6.) werden von Uns erlassen. 148)
§. 7. Das Recht auf Sitz und Stimme in der Ersten Kammer kann nur von Preussischen Unterthanen ausgeübt werden, welche sich im Vollbesitze der bürgerlichen Rechte befinden, ihren Wohnsitz innerhalb Preussen haben und nicht im aktiven Dienste eines ausserdeutschen Staates stehen.

Ferner ist dazu — ausser bei den Prinzen Unseres Königlichen Hauses — ein Alter von dreissig Jahren erforderlich.

§. 8. Das Recht der Mitgliedschaft der Ersten Kammer erlischt bei denjenigen Mitgliedern, welche in Gemässheit der §§. 4. bis 6. präsentirt werden, mit dem Verluste der Eigenschaft, in welcher die Präsentation

erfolgt ist.

§. 9. Das Recht der Mitgliedschaft der Ersten Kammer geht ausser den Fällen der §§. 12. und 21. des Strafgesetzbuchs 149) verloren, wenn die Kammer durch einen von Uns bestätigten Beschluss einem Mitgliede das Anerkenntniss unverletzter Ehrenhaftigkeit oder eines der Würde der Kammer entsprechenden Lebenswandels oder Verhaltens versagt.

§. 10. Wenn die Kammer mit Rücksicht auf eine gegen ein Mitglied eingeleitete Untersuchung oder aus sonstigen wichtigen Gründen der Ansicht ist, dass demselben die Ausübung des Rechts auf Sitz und Stimme zeitweise zu untersagen sei, so ist zu dieser Maassregel

Unsere Genehmigung erforderlich.

§. 11. Hat ein Mitglied der Ersten Kammer das Recht der Mitgliedschaft verloren, so wird, falls dieselbe auf erblicher Berechtigung beruht, wegen der Wahl eines anderen Mitgliedes der betreffenden Familie von Uns Bestimmung getroffen werden. Wenn ein solches Mitglied in Gemässheit der §§. 4. bis 6. präsentirt worden ist, so werden Wir eine anderweite Präsentation anordnen.

2k. Verordnung, betr. die definitive Erledigung der Vorbehalte wegen Bildung der Verbände des alten und des befestigten Grundbesitzes - Landschaftsbezirke - und wegen Wahl der Seitens dieser Verbände und der Provinzialverbände der Grafen zu präsenti-

<sup>148)</sup> Bal. die Ergänzung 2k.

<sup>149)</sup> Jest ber §§ 32—37 RStGB.

renden Mitglieder des Herrenhauses. Vom 10. November 1865. (G. S. S. 1077.)

Wir Wilhelm, etc.

Nachdem Wir beschlossen haben, die im §. 6 der V. wegen Bildung der Ersten Kammer v. 12. Okt. 1854 (G. S. S. 541) gemachten Vorbehalte in Betreff der Bildung der Verbände des alten und des befestigten Grundbesitzes — Landschaftsbezirke — sowie in Betreff der Ausübung des Präsentationsrechtes Seitens dieser Verbände und der Provinzialverbände der Grafen definitiv zu erledigen und zu diesem Ende die hierüber in dem Regl. v. 12. Okt. 1854 und in Unserem Erl. v. 5. Nov. 1861 ergangenen Bestimmungen zusammenzufassen und theilweise abzuändern, verordnen Wir an Stelle derselben auf Grund des G., betr. die Bildung der Ersten Kammer, v. 7. Mai 1853 (G. S. S. 181), was folgt:

§. 1. Für die nach der anliegenden Nachweisung zu bildenden Landschaftsbezirke des alten und des befestigten Grundbesitzes sind zur Präsentation zu wählen:

| in  | der | Provinz    | Preussen .  | • | • | • | • | • | 18, |
|-----|-----|------------|-------------|---|---|---|---|---|-----|
| "   | *,  | **         | Brandenburg | ŗ | • | • | • | • | 15, |
| "   | 19  | 77         | Pommern .   | • | • | • | • | • | 13, |
| "   | 17  | ,,         | Schlesien.  | • | • | • | • | • | 18, |
| "   | 77  | <b>)</b> 7 | Posen       |   |   |   |   |   |     |
| "   | 71  | 77         | Sachsen .   |   |   |   |   |   |     |
| "   | "   | 77         | Westphalen  |   |   |   |   |   |     |
| • - | _   |            | Rheinland.  |   | _ |   | _ | _ | 5.  |

- §. 2. Zum alten Grundbesitze sind solche Rittergüter zu zählen, welche zur Zeit der Präsentation seit mindestens fünfzig Jahren im Besitze einer und derselben Familie sich befinden.
- §. 8. Zum befestigten Grundbesitze gehören solche Rittergüter, deren Vererbung in der männlichen Linie durch eine besondere Erbordnung (Lehn, Majorat, Minorat, Seniorat, Fideikommiss, fideikommissarische Substitution) gesichert ist.
- §. 4. Um an der Ausübung des Präsentationsrechts in den Landschafts-Bezirken, sowie in den Grafen-Verbänden Theil nehmen zu dürfen, sind die zur Mitgliedschaft des Herrenhauses nach §. 7. der V. v. 12. Okt. 1854 nothwendigen Eigenschaften mit der Maassgabe erforderlich, dass ein Lebensalter von 25 Jahren genügt.
- §. 5. Die Mitglieder des Herrenhauses mit erblicher Berechtigung nehmen an den Wahlen in den Verbänden der Grafen nicht Theil, ebenso wenig an denen der Landschaftsbezirke. Dagegen sind diejenigen Mitglieder der Grafen-Verbände, welche vermöge der Beschaffenheit ihres Rittergutsbesitzes zu den Wahlen in den Landschafts-

Bezirken befähigt sind, berechtigt, auch an diesen Theil zu nehmen.

§. 6. Befindet sich ein Rittergut, dessen Besitz zur Theilnahme an den Wahlen in den Grafen-Verbänden oder Landschafts-Bezirken befähigt, im Mitbesitze mehrerer Personen, so haben dieselben bei der Wahl nur Eine Stimme, wogegen jede von ihnen unter Voraussetzung der übrigen Erfordernisse, wahlfähig ist.

§. 7. Wer vermöge seines Grundbesitzes in verschiedenen Grafen-Verbänden oder Landschafts-Bezirken zur Wahl berechtigt ist, hat die Befugniss, an derselben in jedem dieser Verbände oder Bezirke Theil zu nehmen.

§. 8. Die Präsentationswahlen der Grafen-Verbände und der Landschafts-Bezirke sind auf Mitglieder des be-

treffenden Verbandes oder Bezirks zu richten.

§. 9. Bei dem Wahlverfahren sind die Vorschriften des Regl, über das Verfahren bei den ständischen Wahlen v. 22. Juni 1842 (G. S. S. 213.) anzuwenden. Jedoch ist eine Präsentationswahl in Zukunft nur dann für gültig vollzogen zu erachten, wenn an derselben mindestens zehn zur aktiven Wahl befähigte Rittergutsbesitzer Theil genommen haben.

§. 10. Die Aufstellung und Fortführung der Verzeichnisse der Wahlberechtigten, die Festsetzung des Ortes und Tages der Wahl und die Ernennung des Wahl-

kommissars liegt den Ober-Präsidenten ob.

§. 11. Sind in einem Landschafts-Bezirke weniger als zehn zur aktiven Wahl befähigte Besitzer vorhanden, so wählen dieselben, vereinigt mit dem vom Ober-Präsidenten zu bestimmenden nächsten Landschafts-Bezirke, in welchem sich mindestens zehn zur aktiven Wahl befähigte Besitzer befinden, nur die von dem letzteren zu präsentirende Anzahl von Mitgliedern.

§. 12. Abänderungen der gegenwärtigen Verordnung, sowie der Verordn. wegen Bildung der Ersten Kammer v. 12. Okt. 1854, können gemäss Art. I des Ges., betr. die Bildung der Ersten Kammer, v. 7. Mai 1858 fortan nur durch ein mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie zu erlassendes Gesetz vorgenommen werden.

Artikel 69. Die zweite Kammer besteht aus dreihundert und funfzig Mitgliedern. 180) Die Wahlbezirke werden durch das

<sup>150)</sup> Beraltet. Die Zahl der Abgeordneten ist durch Art. 1 Ges. v. 30. April 1851 (GS. S. 213) auf 352 sestgesetzt, aber mit Rücksicht auf die im Jahre 1866 neuerworbenen Landestheile laut Ges. v. 17. Mai 1867 (GS. S. 1481) um 80 und insolge der Bereinigung des Herzogthums Lauenburg traft Ges. v. 23. Juni 1876 (GS. S. 169) noch um 1 vermehrt, sodaß sie jest 433 beträgt.

Gesetz<sup>151</sup>) festgestellt. Sie können aus einem oder mehreren Kreisen oder aus einer oder mehreren der grösseren Städte bestehen.

Art. 70. Jeder Preusse, welcher das fünf und zwanzigste Lebensjahr 158) vollendet hat und in der Gemeinde, in welcher er seinen Wohnsitz hat, die Befähigung zu den Gemeindewahlen \* 3.6.4. besitzt, ist stimmberechtigter Urwähler.

Wer in mehreren Gemeinden an den Gemeindewahlen Theil zu nehmen herechtigt ist, darf das Recht als Urwähler nur in o weiter

Einer Gemeinde ausüben.

Art. 71. 188) Auf jede Vollzahl von zweihundert und fünfzig Seelen der Bevölkerung ist ein Wahlmann zu wählen. Die Urwähler werden nach Maassgabe der von ihnen zu entrichtenden direkten Staatssteuern in drei Abtheilungen getheilt, und zwar in der Art, dass auf jede Abtheilung ein Drittheil der Gesammtsumme der Steuerbeträge aller Urwähler fällt.

Die Gesammtsumme wird berechnet:

a) gemeindeweise, falls die Gemeinde einen Urwahlbezirk für sich bildet;

b) bezirksweise, falls der Urwahlbezirk aus mehreren Ge-

meinden zusammengesetzt ist.

Die erste Abtheilung besteht aus denjenigen Urwählern, auf welche die höchsten Steuerbeträge bis zum Belaufe eines Drittheils der Gesammtsteuer fallen.

Die zweite Abtheilung besteht aus denjenigen Urwählern, auf welche die nächst niedrigeren Steuerbeträge bis zur Gränze des zweiten Drittheils fallen.

Die dritte Abtheilung besteht aus den am niedrigsten besteuerten Urwählern, auf welche das dritte Drittheil fällt.

Jede Abtheilung wählt besonders und zwar ein Drittheil der zu wählenden Wahlmänner.

Die Abtheilungen können in mehrere Wahlverbände eingetheilt werden, deren keiner mehr als fünfhundert Urwähler in sich schliessen darf.

Die Wahlmänner werden in jeder Abtheilung aus der Zahl der stimmberechtigten Urwähler des Urwahlbezirks ohne Rücksicht auf die Abtheilungen gewählt.

188) Nach § 8 der Wahlberordnung v. 30. Mai 1849 (vgl. Art. 72, 115)

das 24. Lebensjahr.

<sup>151)</sup> Die Feststellung ber Wahlbezirke ist erfolgt: für bie alten Provinzen durch Ges. v. 27. Juni 1860 nebst angehängtem Berzeichniß (GS. S. 357, 359), für die 1866 erworbenen Landestheile burch Gef. v. 17. Mai 1867 (**G**S. S. 1481), v. 11. März 1869 (**G**S. S. 481), v. 15. Jebr. 1872 (GS. S. 158) und v. 23. März 1873 (GS. S. 107), für das Herzogthum Lauenburg burch § 2 Ges. v. 23. Juni 1876 (GS. S. 169).

<sup>188)</sup> Art. 71 (115) modificirt infolge der Reform der Steuergesetzgebung (vgl. Note 178) burch bas ein Zwischenges. v. 24. Juni 1891 (GS. S. 231) wieder aushebende Ges. v. 29. Juni 1893 (GS. S. 103), Zus. 2kk.

2kk. Gesetz, betr. Aenderung des Wahlverfahrens v. 29. Juni 1893. (G. S. S. 103.)

Wir etc. verordnen mit Zustimmung beider Häuser des Landtages Unserer Monarchie für den Umfang derselben, mit Ausnahme der Hohenzollernschen Lande, was

folgt:

§. 1. Für die Wahlen zum Hause der Abgeordneten werden die Urwähler nach Massgabe der von ihnen zu entrichtenden direkten Staats-, Gemeinde-, Kreis-, Bezirks- und Provinzialsteuern in drei Abtheilungen getheilt, und zwar in der Art, dass auf jede Abtheilung ein Drittheil der Gesammtsumme der Steuerbeträge aller Urwähler fällt.

Für jede nicht zur Staatseinkommensteuer veranlagte Person ist an Stelle dieser Steuer ein Betrag von drei

Mark zum Ansatz zu bringen.

§. 2. Urwähler, welche zu einer Staatssteuer nicht

veranlagt sind, wählen in der dritten Abtheilung.

Verringert sich in Folge dessen die auf die erste und zweite Abtheilung entfallende Gesammtsteuersumme, so findet die Bildung dieser Abtheilungen in der Art statt, dass von der übrig bleibenden Summe auf die erste und zweite Abtheilung je die Hälfte entfällt.

§. 8. Wo direkte Gemeindesteuern nicht erhoben werden, treten an deren Stelle die vom Staate veranlagte

Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuer.

§. 4. Auch in Gemeinden, welche in mehrere Urwahlbezirke getheilt sind, wird für jeden Urwahlbezirk

eine besondere Abtheilungsliste gebildet.

§. 5. In den Stadt- und Landgemeinden, in welchen die Bildung der Wählerabtheilungen für die Wahlen zur Gemeindevertretung nach dem Massstabe direkter Steuern stattfindet, werden diese Abtheilungen fortan allgemein in der durch die §§. 1 bis 3 für die Wahlen zum Hause der Abgeordneten vorgeschriebenen Weise gebildet.

Unberührt bleiben die Bestimmungen der Gemeindeverfassungsgesetze, nach denen die Ausübung des Wahlrechts an die Entrichtung bestimmter Steuersätze geknüpft

ist oder geknüpft werden kann.

- §. 6. Alle diesem Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen, insbesondere das Gesetz, betreffend Aenderung des Wahlverfahrens, vom 24. Juni 1891 (G. S. S. 281) werden aufgehoben.
- §. 7. Bis zum Erlasse des Wahlgesetzes werden die Bestimmungen der Artikel 71 und 115 der Verfassungsurkunde, soweit sie den vorstehenden Bestimmungen entgegenstehen, ausser Kraft gesetzt.
- §. 8. Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündigung in Kraft, jedoch erhalten §. 3 und

für die Wahlen zum Hause der Abgeordneten die Vorschrift des §. 1, wonach bei der Bildung der Urwählerabtheilungen die direkten Gemeinde-, Kreis-, Bezirksund Provinzialsteuern in Anrechnung zu kommen haben. erst mit dem Inkrafttreten des Gesetzes wegen Aufhebung direkter Staatssteuern Geltung.

Art. 72. Die Abgeordneten werden durch die Wahlmänner

gewählt.

Das Nähere über die Ausführung der Wahlen bestimmt das Wahlgesetz, 158a) welches auch die Anordnung für diejenigen Städte zu treffen hat, in denen an Stelle eines Theils der direkten Steuern die Mahl- und Schlachtsteuer erhoben wird. 154)

Art. 73. Die Legislatur-Periode des Hauses der Abgeordneten

dauert fünf Jahre. 154a)

Art. 74. Zum Abgeordneten der zweiten Kammer ist jeder Preusse wählbar, der das dreissigste Lebensjahr vollendet, den Vollbesitz der bürgerlichen Rechte in Folge rechtskräftigen richterlichen Erkenntnisses nicht verloren und bereits drei Jahre dem preussischen Staatsverbande angehört hat. 155)

Art. 75. Die Kammern werden nach Ablauf ihrer Legislatur-Periode neu gewählt. Ein Gleiches geschieht im Falle der Auflösung. In beiden Fällen sind die bisherigen Mitglieder

wieder wählbar.

Art. 76 (aufgehoben).

21. Gesetz, betreffend die Abänderung des Artikels 76. der Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850. Vom 18. Mai 1857. (G. S. S. 369.)

# Einziger Artikel.

Der Artikel 76. der Verfassungs-Urkunde vom 31 sten Januar 1850 wird aufgehoben. An seine Stelle tritt folgende Bestimmung:

164a) Fassung laut Ges. v. 27. Mai 1888 (GS. S. 137). Frühere Dauer

drei Jahre. 1849 (Note 153 a) gentigt eine ein= jährige Frift. — Präsident und Mitglieber der ObRechnungskammer können nicht Mitglieber bes Landtags sein (vgl. Art. 104).

<sup>158</sup>a) Für jest (Art. 115) gilt die Wahlverordnung vom 30. Mai 1849 (GS. S. 205), genehmigt von den Kammern (GS. 1850 S. 5), abgeänbert burch § 4 Gef. v. 27. Juni 1860 (GS. S. 357) in Berbinbung mit ben Gef. v. 30. April 1851 (GS. S. 213), v. 11. März 1869 (Note 151) unb vom 23. Juni 1876 (GC. C. 169), neuerbings burch bas Gef. b. 29, Juni 1893. Bus. 2 kk. — Dazu sind mehrfache Wahlreglements erlassen, neuerdings das v. 18. Sept. 1893 (MBI. S. 157).

<sup>184)</sup> Bgl. Gef. v. 25. Mai 1873 betr. die Aufhebung der Mahl= und Schlachtsteuer (GS. S. 222).

Die beiden Häuser des Landtags der Monarchie werden durch den König regelmässig in dem Zeitraum von dem Anfange des Monats November jeden Jahres bis zur Mitte des folgenden Januar und ausserdem, so oft es die Umstände erheischen, einberufen.

Art. 77. Die Eröffnung und die Schliessung der Kammern geschieht durch den König in Person oder durch einen dazu von ihm beauftragten Minister in einer Sitzung der vereinigten Kammern.

Beide Kammern werden gleichzeitig berufen, eröffnet, vertagt und geschlossen.

Wird eine Kammer aufgelöst, so wird die andere gleich-

zeitig vertagt.

Art. 78. Jede Kammer prüft die Legitimation ihrer Mitglieder und entscheidet darüber. Sie regelt ihren Geschäftsgang und ihre Disziplin durch eine Geschäftsordnung und erwählt ihren Präsidenten, ihre Vicepräsidenten und Schriftführer.

Beamte bedürfen keines Urlaubs zum Eintritt in die

Kammer. 186)

Wenn ein Kammermitglied ein besoldetes Staatsamt annimmt oder im Staatsdienste in ein Amt eintritt, mit welchem ein höherer Rang oder ein höheres Gehalt verbunden ist, so verliert es Sitz und Stimme in der Kammer und kann seine Stelle in derselben nur durch neue Wahl wieder erlangen.

Niemand kann Mitglied beider Kammern sein.

Art. 79. Die Sitzungen beider Kammern sind öffentlich. Jede Kammer tritt auf den Antrag ihres Präsidenten oder von zehn Mitgliedern zu einer geheimen Sitzung zusammen, in welcher

dann zunächst über diesen Antrag zu beschliessen ist.

Art. 80. Keine der beiden Kammern kann einen Beschluss fassen, wenn nicht die Mehrheit der gesetzlichen Anzahl ihrer Mitglieder anwesend ist. 187) Jede Kammer fasst ihre Beschlüsse nach absoluter Stimmenmehrheit, vorbehaltlich der durch die Geschäftsordnung für Wahlen etwa zu bestimmenden Ausnahmen.

Art. 81. Jede Kammer hat für sich das Recht, Adressen an den König zu richten.

Niemand darf den Kammern oder einer derselben in Person eine Bittschrift oder Adresse überreichen.

Jede Kammer kann die an sie gerichteten Schriften an die

<sup>186)</sup> Die Stellvertretung ktosten sollen laut Staats-MinistBeschl. v. 24. Oktor. 1869 (JWBI. S. 234) auf Staatssonds übernommen werden. Dagegen waren dieselben seitens des ObTr. den Staatsbeamten (ObTr. 52 S. 320, StrA. 58 S. 228) und ebenso den Kommunalbeamten (Hartmann Zeitschrift 5 S. 602) aufgebürdet.

187) Bgl. aber § 2 Ges. v. 30. Mai 1855 zu Art. 62.

Minister überweisen und von denselben Auskunft über eingehende

Beschwerden verlangen.

Art. 82. Eine jede Kammer hat die Befugniss, Behufs ihrer Information Kommissionen zur Untersuchung von Thatsachen zu ernennen.

Art. 83. Die Mitglieder beider Kammern sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie stimmen nach ihrer freien Ueberzeugung und sind an Aufträge und Instruktionen nicht gebunden.

Art. 84. Sie können für ihre Abstimmungen in der Kammer niemals, für ihre darin ausgesprochenen Meinungen nur innerhalb der Kammer auf den Grund der Geschäftsordnung

(Art. 78.) zur Rechenschaft gezogen werden. 158)

Kein Mitglied einer Kammer kann ohne deren Genehmigung während der Sitzungsperiode wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, ausser wenn es bei Ausübung der That oder im Laufe des nächstfolgenden Tages nach derselben ergriffen wird.

Gleiche Genehmigung ist bei einer Verhaftung wegen Schulden

nothwendig.

Jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied der Kammer und eine jede Untersuchungs- oder Civilhaft wird für die Dauer der Sitzungsperiode aufgehoben, wenn die betreffende Kammer es verlangt. 159)

Art. 85. Die Mitglieder der zweiten Kammer erhalten aus der Staatskasse Reisekosten und Diäten nach Maassgabe des

Gesetzes. 160) Ein Verzicht hierauf ist unstatthaft.

# Titel VI. Von der richterlichen Gewalt. 161)

Art. 86. Die richterliche Gewalt wird im Namen des Königs durch unabhängige, keiner anderen Autorität als der des Gesetzes unterworfene Gerichte ausgeübt. 161a)

Die Urtheile werden im Namen des Königs ausgefertigt und

vollstreckt.

Art. 87. Die Richter werden vom Könige oder in dessen

Namen auf ihre Lebenszeit ernannt. 162)

Sie können nur durch Richterspruch aus Gründen, welche die Gesetze vorgesehen haben, ihres Amtes entsetzt oder zeitweise enthoben werden. Die vorläufige Amtssuspension, welche

<sup>168)</sup> Die früher sehr streitige Frage über die Tragweite des Abs. 1 ist er= ledigt durch § 11 RStGB. (vgl. Reichs=Berf. Art. 30).

<sup>160)</sup> Egl. Art. 31 ber Reichs-Berf. u. Note 47 bazu.
160) Gef. v. 30. März 1873 (GS. S. 175) und v. 24. Juli 1876 (GS. 345)

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>) Bgl. Reichs=Berf. Art. 4 Nr. 13.

<sup>161</sup>a) **GBG. §§ 1, 12. 15.** 

<sup>162)</sup> Jest nur noch vom Könige: GBG. § 6, Preuß. AG. bazu § 7.

nicht kraft des Gesetzes eintritt, und die unfreiwillige Versetzung an eine andere Stelle oder in den Ruhestand können nur aus den Ursachen und unter den Formen, welche im Gesetze angegeben sind, und nur auf Grund eines richterlichen Beschlusses erfolgen. 198)

Auf die Versetzungen, welche durch Veränderungen in der Organisation der Gerichte oder ihrer Bezirke nöthig werden,

finden diese Bestimmungen keine Anwendung. 164)

2m. Art. 87a. (laut Ges. vom 19. Febr. 1879, G. S. S. 18.).

Bei der Bildung gemeinschaftlicher Gerichte für Preussische Gebietstheile und Gebiete anderer Bundesstaaten sind Abweichungen von den Bestimmungen des Art. 86. und des ersten Absatzes im Art. 87. zulässig.

Art. 88. (aufgehoben.) 165)

Art. 89. Die Organisation der Gerichte wird durch das

Gesetz bestimmt. 166)

Art. 90. Zu einem Richteramte darf nur der berufen werden, welcher sich zu demselben nach Vorschrift der Gesetze befähigt hat. 167)

Art. 91. Gerichte für besondere Klassen von Angelegenheiten, insbesondere Handels- und Gewerbegerichte sollen im Wege der Gesetzgebung an den Orten errichtet werden, wo das Bedürfniss solche erfordert.

Die Organisation und Zuständigkeit solcher Gerichte, das Verfahren bei denselben, die Ernennung ihrer Mitglieder, die besonderen Verhältnisse der letzteren und die Dauer ihres Amtes werden durch das Gesetz festgestellt. 168)

Art. 92. Es soll in Preussen nur Ein oberster Gerichtshof

bestehen. 169)

Art. 98. Die Verhandlungen vor dem erkennenden Gerichte in Civil- und Strafsachen sollen öffentlich sein. Die Oeffentlichkeit kann jedoch durch einen öffentlich zu verkündenden Be-

164) Bgl. GBG. § 8, EG. zum GBG. §§ 13, 21, Preuß. AG. zum GBG. §§ 95 ff.

<sup>168</sup>) Aufgehoben burch Gef. v. 30. April 1856 (GS. S. 297).

<sup>167</sup>) Bgl. GBG. §§ 2—5, Preuß. AG. bazu §§ 1—6. <sup>168</sup>) Bgl. GBG. §§ 13, 14, 100 ff., EG. bazu § 3, Preuß. AG. § 18.

<sup>168)</sup> Disziplinarges. v. 7. Mai 1851 (GS. S. 218) nebst Ergänzungsges. v. 26. März 1856 (GS. S. 201) und v. 9. April 1879 (GS. S. 345).

<sup>166)</sup> Jest Reichs-Verf. Art. 4 Nr. 13, D. GBG. u. Preuß. AG. bazu maßgebend.

<sup>189)</sup> Bgl. Art. 116 mit Note 189, EG. zum GBG. §§ 8, 15, Pr. AG. zum GBG. § 12<sup>1</sup>, und B. v. 26. Septbr. 1879 betr. die Uebertragung Preusissicher Rechtssachen auf das Reichsgericht (RGBI. S. 287).

schluss des Gerichts ausgeschlossen werden, wenn sie der Ordnung oder den guten Sitten Gefahr droht.

In anderen Fällen kann die Oeffentlichkeit nur durch Ge-

setze beschränkt werden. 170)

Art. 94. 95 (aufgehoben).

2n. Gesetz v. 21. Mai 1852. (G. S. S. 249.)

Art. 1. Die Art. 94. und 95. der Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850 sind aufgehoben.

An deren Stelle treten folgende Bestimmungen:

Art. 2. Bei Verbrechen erfolgt die Entscheidung über die Schuld des Angeklagten durch Geschworene, insoweit ein mit vorheriger Zustimmung der Kammern erlassenes Gesetz nicht Ausnahmen bestimmt. Die Bildung des Geschworenengerichts regelt das Geset. 171)

Art. 8. Es kann durch ein mit vorheriger Zustimmung der Kammern zu erlassendes Gesetz ein besonderer Gerichtshof errichtet werden, dessen Zuständigkeit die Verbrechen des Hochverraths und diejenigen Verbrechen gegen die innere und äussere Sicherheit des Staats, welche ihm durch das Gesetz überwiesen werden, begreift. 172)

Art. 96. Die Kompetenz der Gerichte und Verwaltungsbehörden wird durch das Gesetz bestimmt. Ueber Kompetenzkonflikte zwischen den Verwaltungs- und Gerichtsbehörden entscheidet ein durch das Gesetz bezeichneter Gerichtshof. 178)

171) Jest &BG. §§ 79—99, Prenß. AG. bazn §§ 44, 45.

<sup>170)</sup> Jest GBG. §§ 170—176, Prenß. AG. bazu § 88.

<sup>175)</sup> Als Staatsgericht shof war durch Ges. v. 25. April 1853 (GS. S. 162) das Rammergericht bestimmt. Derselbe ist jedoch durch §§ 14, 136 GBG. beseitigt, indem danach die Staatsverbrechen, soweit sie gegen Raiser ober Reich gerichtet, dem Reichsgericht, sonst aber den ordentlichen Strafgerichten überwiesen sind.

ber Gerichtshof zur Entscheibung ber Kompetenzkonflikte eingesetzt. Demselben wurden durch Ges. v. 13. Jehr. 1854 (GS. S. 86) auch die in den Fällen des Art. 97 der Berfassung zu erhebenden Konslikte stberwiesen, andererseits durch B. v. 16. Septhr. 1867 (GS. S. 1515) und v. 6. Mai 1874 (JWBI. S. 191) die im Jahre 1866 neuerwobenen Landestheile u. Lanenburg mitunterstellt.

Laut § 17 D. GBG. sollen die Gerichte über die Zulässigseit des Rechts= weges selbst entscheiden; doch darf die Landesgesetzgebung die Entscheidung bezüg= licher Streitigkeiten zwischen Gerichten und Berwaltungsbehörden oder =Gerichten besonderen Gehörden unter gewissen Kautelen übertragen. Zugleich ist in § 17 EG. zum GBG. denjenigen Bundesstaaten, die derartige Behörden bereits besitzen, nachgelassen, die behuss jener Kautelen erforderlichen Beründerungen im

Art. 97. Die Bedingungen, unter welchen öffentliche Civilund Militairbeamte wegen durch Ueberschreitung ihrer Amtsbefugnisse verübter Rechtsverletzungen gerichtlich in Anspruch genommen werden können, bestimmt das Gesetz. Eine vorgängige Genehmigung der vorgesetzten Dienstbehörde darf jedoch nicht verlangt werden. 174)

Titel VII. Von den nicht zum Richterstande gehörigen Staatsbeamten.

Art. 98.176) Die besonderen Rechtsverhältnisse der nicht zum Richterstande gehörigen Staatsbeamten, einschliesslich der Staatsanwälte, sollen durch ein Gesetz geregelt werden, welches, ohne die Regierung in der Wahl der ausführenden Organe zweckwidrig zu beschränken, den Staatsbeamten gegen willkürliche Entziehung von Amt und Einkommen angemessenen Schutz gewährt.

Titel VIII. Von den Finanzen. Art. 99. Alle Einnahmen und Ausgaben des Staats<sup>176</sup>)

Wege landesherrlicher Berordnung herbeizuführen. Auf Grund dieses Borbehalts ist für Preußen die B. v. 1. Aug. 1879 (GS. S. 573) erlassen, worin die Einrichtung und das Bersahren des bestehenden Kompetenzgerichtshoses obigen Kautelen angepaßt ist.

174) Bgl. Rote 173, § 11 EG. zum GBG. und § 114 des Preuß. Gef. über

bie allg. Lanbesverwaltung v. 30. Juli 1883.

176) Ein allg. Beamtengesetz, wie basjenige für bas Reich v. 31. März 1873, sehlt für Preußen noch. Bgl. indeß:

a) im Allgemeinen die Bestimmungen der in Note 180 bezeichneten Berwalstungsgesetze;

b) bezüglich der Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst die Ges. v. 11. März 1879 (GS. S. 160) u. 23. Mai 1883 (GS. S. 99);

c) in Ansehung der Disziplinar-Verhältnisse das DisziplGes. sür die nichtrichterl. Beamten v. 21. Juli 1852 (GS. S. 465), nehst Zusäßen v.
19. April 1879 (GS. S. 345) u. 17. Juni 1880 (GS. S. 271); Ges.
über die allg. Landesverwaltung v. 30. Juli 1883 § 14 (Provinzialrath),
§ 32 (Bezirtsausschuß), § 39 (Preiß= u. Stadtausschuß), §§ 45, 47 (Behörden in Berlin), § 157 (Verwaltungsstreitversahren); Zuständigkeitsges.
v. 1. Aug. 1883 §§ 20, 36, Landgem. O. v. 3. Juli 1891 §§ 143—145
(Beamte der Stadt= u. Landgemeinden, Guts= u. Verbandsvorsteher);

d) hinsichts ber Staatsanwälte das GBG. §§ 142—153 u. Preuß. AG. dazu §§ 58—67, 77—85;

e) die in Tit. 10 Th. II erwähnten Gesetze über Pensionirung der Beamten

n. Fürsorge für dieselben und ihre Wittwen und Kinder.

176) Bgl. Reichs=Berf. Art. 70 ff. mit Noten 88, 89, sowie für Preußen Ges. v. 27. März 1882 betr. die Verwendung der Jahresüberschüsse der Eisensbahnberwaltung (GS. S. 214), Ges. v. 16. Juli 1880 über die Verwendung

müssen für jedes Jahr im Voraus veranschlagt und auf den Staatshaushalts-Etat gebracht werden.

Letzterer wird jährlich durch ein Gesetz festgestellt.177)

Art. 100. Steuern und Abgaben für die Staatskasse dürfen nur, so weit sie in den Staatshaushalts-Etat aufgenommen oder durch besondere Gesetze angeordnet sind, erhoben werden.

Art. 101. In Betreff der Steuern können Bevorzugungen

nicht eingeführt werden.

Die bestehende Steuergesetzgebung wird einer Revision unterworfen und dabei jede Bevorzugung abgeschafft. 178)

Art. 102. Gebühren können Staats- oder Kommunalbeamte

nur auf Grund des Gesetzes erheben.

Art. 103. Die Aufnahme von Anleihen für die Staatskasse findet nur auf Grund eines Gesetzes statt. Dasselbe gilt von der Uebernahme von Garantien zu Lasten des Staats. 178a)

Art. 104. Zu Etats-Ueberschreitungen ist die nachträgliche

Genehmigung der Kammern erforderlich.

Die Rechnungen über den Staatshaushalts-Etat werden von der Ober-Rechnungskammer geprüft und festgestellt. Die allgemeine Rechnung über den Staatshaushalt jeden Jahres, einschliesslich einer Uebersicht der Staatsschulden, wird mit den

177) Das Etatsjahr läuft jetzt v. 1. April bis zum 31. März (Ges. v. 29. Juni 1876, GS. S. 177), vgl. Note 87. Wegen Fortzahlung von außer= etatsmäßigen, aber vor 1848 durch Kgl. KabO. der Staatskasse auserlegten

dauernden Ausgaben val. ObTr. 56 S. 1.

a) burch bas Einkommensteuerges. v. 24. Juni 1891 (G. S. 175),

b) burch das Gewerbesteuerges. b. 24. Juni 1891 (GS. S. 205),

c) burch bas Gesetz wegen Aushebung birekter Staatssteuern (Grund-, Gebäude-, Gewerde-, Betriebs- u. Bergwerksteuern) v. 14. Juli 1893 (GS. S. 205), vgl. Note 88,

d) burch bas Erganzungssteuerges. v. 14. Juli 1893 (GS. S. 134), bezwedenb

eine Erganzung bes Gesetzes zu a,

e) durch das Kommunalabgabenges. v. 14. Juli 1893 (GS. S. 152), in welchem die den Gemeinden, Kreisen und Provinzen gestatteten Abgaben, Steuern u. Naturaldienste bestimmt sind.

178a) Bgl. das zu 2 p abgebruckte Gef. betr. das Staatsschuldbuch v.

20. Juli 1883 mit Nov. v. 8. Juni 1891 (GS. S. 105).

ber aus den Erträgen von Reichssteuern an Preußen zu überweisenden Beträge (G. S. 287), Ges. v. 14. Mai 1885 betr. die Ueberweisung der aus land-wirthschaftl. Reichszöllen eingehenden Beträge an die Kommunalverbände (GS. S. 128) u. § 28 des Ges. v. 14. Juli 1893 betr. die Aushebung direkter Staatsfeuern (GS. S. 119). Bgl. Note 88.

<sup>178)</sup> Zur Ausführung des Art. 101 Abs. 2 ergingen zunächst die Gesetse v. 21. Mai 1861 über die anderweite Regelung der Grundstener (GS. S. 253) und über die Einführung einer allg. Gebäudestener (GS. S. 317). Eine durch greifende Resorm der Steuergesetzung ist aber erst in den Jahren 1891—1893 durch solgende Gesetzersolgt:

Bemerkungen der Ober-Rechnungskammer zur Entlastung der Staatsregierung den Kammern vorgelegt. 178b)

Ein besonderes Gesetz wird die Einrichtung und die Be-

fugnisse der Ober-Rechnungskammer bestimmen. 179)

Titel IX. Von den Gemeinden, Kreis-, Bezirksund Provinzialverbänden.

Art. 105 (aufgehoben).

20. Gesetz vom 24. Mai 1853. (G. S. S. 228.)

Der Art. 105. der Verfassungs-Urkunde v. 31. Januar 1850 ist aufgehoben und tritt an die Stelle desselben

folgende Bestimmung:

Die Vertretung und Verwaltung der Gemeinden, Kreise und Provinzen des Preussischen Staates wird durch besondere Gesetze näher bestimmt.<sup>180</sup>)

180) Infolge bes Ges. v. 24. Mai 1853 sind erlassen:

<sup>1786)</sup> Art. 104 bezieht sich nur auf Entlastung der Minister, nicht auf Ber= sehen von Beamten: RG. 13 S. 258.

<sup>179)</sup> Demgemäß sind ergangen die zu 2 q abgedruckten Gesetze v. 27. März 1872, betreffend die Organisation der Ober-Rechnungskammer.

a) die Landgemeinbe=Ordnungen v. 14. April 1856 (GS. S. 356) für die östl. Provinzen, v. 19. März 1856 für Westfalen (GS. S. 265) u. v. 15. Mai 1856 (GS. S. 435) für die Rheinprovinz. Die Landgem.O. v. 14. April 1856 ist jest ersest durch diejenige v. 3. Juli 1891 (GS. S. 233). Die letztere und die für Westfalen sind zu Tit. 7 abgedruckt:

b) die zu Tit. 8 wiedergegebenen Städte=Ordnungen v. 30. Mai 1853 für die 6 östl. Provinzen und v. 19. März 1856 sür Westsalen, sowie die jenigen für die Rheinprovinz v. 15. Mai 1856 (GS. S. 406) und für Neudorpommern und Rügen v. 31. Mai 1853 (GS. S. 291);

c) die Kreisordnung für die öftl. Provinzen v.  $\frac{13. \, \text{Dezbr.} \, 1872}{19. \, \text{März} \, 1881}$  (unten zu 2 t), ausgebehnt auf Hannover durch Ges. v. 6. Mai 1884 (GS. S. 181), auf Hessen-Rassan durch Ges. v. 7. Juni 1885 (GS. S. 193), auf Westfalen durch Ges. v. 31. Juli 1886 (GS. S. 217), auf die Rheinsprovinz durch Ges. v. 30. Mai 1887 (GS. S. 209), auf Schleswigs Holstein durch Ges. v. 26. Mai 1888 (GS. S. 139), theilweise auch auf Posen durch Ges. v. 19. Mai 1889 (GS. S. 108);

d) die Provinzial=Ordnung für die östl. Prodinzen v.  $\frac{29. \text{Juni } 1875}{22. \text{Wärz } 1881}$  (unten zu 2 u), ausgedehnt auf Hannover durch Ges. v. 7. Wai 1884 (G. S. 237), auf Hessen-Nassau durch Ges. v. 8. Juni 1885 (G. S. 242), auf Westfalen durch Ges. v. 1. Aug. 1886 (G. S. 254), auf die Rheinprovinz durch Ges. v. 1. Juni 1887 (G. S. 249), auf Schlesswig-Holstein durch Ges. v. 27. Mai 1888 (G. S. 191), theilweise auch auf Posen durch das zu e bezeichnete Gesetz;

# Allgemeine Bestimmungen.

Art. 106. Gesetze und Verordnungen sind verbindlich, wenn sie in der vom Gesetze vorgeschriebenen Form bekannt gemacht worden sind. 181)

Die Prüfung der Rechtsgültigkeit gehörig verkündeter Königlicher Verordnungen steht nicht den Behörden, sondern

nur den Kammern zu. 182)

Art. 107. Die Verfassung kann auf dem ordentlichen Wege der Gesetzgebung<sup>188</sup>) abgeändert werden, wobei in jeder Kammer die gewöhnliche absolute Stimmenmehrheit bei zwei Abstimmungen, zwischen welchen ein Zeitraum von wenigstens ein und zwanzig Tagen liegen muss, genügt.

Art. 108. Die Mitglieder der beiden Kammern und alle Staatsbeamten leisten dem Könige den Eid der Treue und des Gehorsams und beschwören die gewissenhafte Beobachtung der

Verfassung.

Eine Vereidigung des Heeres auf die Verfassung findet

nicht statt.

Art. 109. Die bestehenden Steuern und Abgaben werden forterhoben, und alle Bestimmungen der bestehenden Gesetzbücher, einzelnen Gesetze und Verordnungen, welche der gegenwärtigen Verfassung nicht zuwiderlaufen, bleiben in Kraft, bis sie durch ein Gesetz abgeändert werden.

Art. 110. Alle durch die bestehenden Gesetze angeordneten Behörden bleiben bis zur Ausführung der sie betreffenden or-

ganischen Gesetze in Thätigkeit. 184)

Art. 111. Für den Fall eines Krieges oder Aufruhrs können bei dringender Gefahr für die öffentliche Sicherheit die Artikel 5. 6. 7. 27. 28. 29. 30. und 36. der Verfassungs-Urkunde zeitund distriktsweise ausser Kraft gesetzt werden. Das Nähere bestimmt das Gesetz. 185)

e) das Ges. über die Organisation der allg. Landesverwaltung v. 30. Juli 1883 (unten zu 2 r);

f) das s. g. Zuständigkeitsgeset v. 1. Aug. 1883 (unten zu 2 v);

g) das **Berwaltungsgerichts - Ges.** v.  $\frac{3.\,\Im$ uli 1885}{2.\,\Imug. 1880, soweit dasselbe

jest noch giltig (unten zu 2 s).

181) Bgl. die bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zu § 10 der Einl. zum

<sup>188)</sup> Anders die Prüfung der gehörigen Berkündigung: StrA. 81 S. 110. Die Reichsverfassung kennt die Beschränkung nicht (vgl. Art 17 und Note 36 a).
188) Bal. Art. 62.

<sup>186)</sup> Bgl. § 6 des Gef. über die allg. Landesverwaltung v. 30. Juli 1883.
186) Gef. v. 4. Juni 1851 über den Belagerungszustand, § 5 (GS. S. 451). — Bgl. Reichs=Verf. Art. 68.

# Uebergangsbestimmungen.

Art. 112. Bis zum Erlass des im Artikel 26. vorgesehenen Gesetzes bewendet es hinsichtlich des Schul- und Unterrichtswesens bei den jetzt geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 186)

Art. 113. Vor der erfolgten Revision des Strafrechts wird über Vergehen, welche durch Wort, Schrift, Druck oder bildliche Darstellung begangen werden, ein besonderes Gesetz ergehen. 187)

Art. 114. Aufgehoben. 188)

Art. 115. Bis zum Erlasse des im Art. 72. vorgesehenen Wahlgesetzes bleibt die Verordnung vom 30 sten Mai 1849 (Gesetz-Sammlung S. 205.), die Wahl der Abgeordneten zur zweiten Kammer betreffend, in Kraft. 188a)

Art. 116. Die noch bestehenden beiden obersten Gerichtshöfe sollen zu einem Einzigen vereinigt werden. Die Organisation erfolgt durch ein besonderes Gesetz. 189)

Art. 117. Auf die Ansprüche der vor Verkündigung der Verfassungs-Urkunde etatsmässig angestellten Staatsbeamten soll im Staatsdienergesetz besondere Rücksicht genommen werden. 190)

Art. 118. Sollten durch die für den deutschen Bundesstaat auf Grund des Entwurfs vom 26sten Mai 1849 festzustellende Verfassung <sup>191</sup>) Abänderungen der gegenwärtigen Verfassung nöthig werden, so wird der König dieselben anordnen und diese Anordnungen den Kammern bei ihrer nächsten Versammlung mittheilen.

Die Kammern werden dann Beschluss darüber fassen, ob die vorläufig angeordneten Abänderungen mit der Verfassung des deutschen Bundesstaats in Uebereinstimmung stehen.

Art. 119. Das im Artikel 54. erwähnte eidliche Gelöbniss des Königs, so wie die vorgeschriebene Vereidigung der beiden Kammern und aller Staatsbeamten, erfolgen sogleich nach der auf dem Wege der Gesetzgebung vollendeten gegenwärtigen Revision dieser Verfassung. (Art. 62. und 108.)

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup>) Bgl. Tit. 12 Th. II ALR.

<sup>187)</sup> Bgl. Preuß. Preßges. v. 12. Mai 1851, jest Reichs=Berf. Art. 4 Pr. 16 und RGes. über die Presse v. 7. Mai 1874 (RGBl. S. 65).

<sup>188)</sup> Durch Ges. v. 14. April 1856 (Zusat 2 f zu Art. 42).

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup>a) Bgl. Note 153 zu Art 71.

<sup>186)</sup> Ist erfolgt durch das Ges. v. 17. März 1852 (Note 145). — Das weiterhin für die 1866 neuerworbenen Landestheile errichtete ObAppGericht zu Berlin (B. v. 27. Juni 1867, GS. S. 1103) wurde durch Ges. v. 6. Febr. 1874 (GS. S. 19) ebenfalls mit dem ObTr. vereinigt. Demnächst ist das ObTr. selbst frast § 12 des Preuß. AG. zum D. GBG. aufgehoben.

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup>) Bgl. Art. 98 unb Note bazu.

<sup>191)</sup> Diese Verfassung hat in Preußen keine Wirksamkeit erlangt.

2p. Gesetz, betreffend das Staatsschuldbuch. Vom 20. Juli 1883. (G. S. S. 120.)

Wir etc. verordnen unter Zustimmung der beiden Häuser

des Landtages der Monarchie, was folgt:

§. 1. Schuldverschreibungen der vierprozentigen konsolidirten Anleihe 191a) können in Buchschulden des Staats auf den Namen eines bestimmten Gläubigers umgewandelt werden.

§. 2. Die Umwandlung erfolgt gegen Einlieferung zum Umlaufe brauchbarer Staatsschuldverschreibungen durch Eintragung in das bei der Hauptverwaltung der Staatsschulden zu führende Staatsschuldbuch.

In demselben sind auch die in dem Schuldverhältnisse eintretenden Veränderungen zu vermerken.

Von dem Staatsschuldbuche ist eine Abschrift zu bilden

und getrennt aufzubewahren.

Ueber den Inhalt des Staatsschuldbuchs darf nur dem eingetragenen Gläubiger, seinen gesetzlichen Vertretern, Bevollmächtigten und Rechtsnachfolgern von Todeswegen, sowie bezüglich der im §. 4 unter Nr. 3 und 4 bezeichneten Gläubiger den zur Revision der Kassen derselben berechtigten öffentlichen Behörden oder sonstigen Personen, letzteren aber nur, falls ihre Berechtigung zur Kassenrevision durch eine Deutsche öffentliche Behörde bescheinigt ist, Auskunft ertheilt werden.

§. 3. Die Eintragung einer Buchschuld geschieht auf Antrag des Inhabers und auf den Namen der in dem Antrage als Gläubiger

bezeichneten Person.

§. 4. Als Gläubiger können nur eingetragen werden:

1) einzelne physische Personen,

2) einzelne Handelsfirmen,

3) einzelne eingetragene Genossenschaften, einzelne eingeschriebene Hülfskassen und einzelne juristische Personen, welche im Gebiete des Deutschen Reichs ihren

Sitz haben,

4) einzelne Vermögensmassen, wie Stiftungen, Anstalten, Familienfideikommisse, deren Verwaltung von einer öffentlichen Behörde oder unter deren Aussicht geführt wird, oder deren Verwalter ihre Verfügungsbefugniss über die Masse durch eine gerichtliche oder notarielle Urkunde nachweisen. 191b)

Einem Gläubiger wird nicht mehr als ein Konto im Staats-

schuldbuch eröffnet.

1916) Kassung gemäß Art. II bes Erweiterungsges. v. 8. Juni 1891 (GS.

**ම. 105).** 

<sup>&</sup>lt;sup>191a</sup>) Erweitert durch Ges. v. 12. April 1886 (GS. S. 124) auf die Schuldverschreibungen der 31/2 prozentigen Anleihe, durch Ges. v. 8. Juni 1891 Art. I (GS. S. 105) auf die Schuldverschreibungen sämmtlicher konsolidirten Anleihen.

§. 5. Mit der Eintragung erlöschen die Rechte des Inhabers

an den eingelieferten Schuldverschreibungen.

Im Uebrigen finden die für die vierprozentige konsolidirte Anleihe geltenden Vorschriften auf die eingetragene Forderung enteprechende Anwendung.

§. 6. Eingetragene Forderungen können durch Zuschreibung erhöht, ganz oder theilweise auf andere Konten übertragen

und ganz oder theilweise gelöscht werden.

Theilübertragungen und Theillöschungen sind jedoch nur zulässig, sofern die Theilbeträge in Stücken von Schuldverschreibungen der vierprozentigen konsolidirten Anleihe darstellbar sind.

Im Falle gänzlicher oder theilweiser Löschung der eingetragenen Forderung erfolgt die Ausreichung von Schuldverschreibungen der vierprozentigen konsolidirten Anleihe zu gleichem Nennwerthe, zu deren Anfertigung die Hauptverwal-

tung der Staatsschulden hierdurch ermächtigt wird.

§. 7. Zur Stellung von Anträgen auf Uebertragung eingetragener Forderungen auf ein anderes Konto, auf Eintragung und auf Löschung von Vermerken über Veränderungen im Schuldverhältnisse (§. 2 Absatz 2), sowie auf Ausreichung von Staatsschuldverschreibungen gegen Löschung der eingetragenen Forderung sind nur der eingetragene Gläubiger, seine gesetzlichen Vertreter und Bevollmächtigten, sowie diejenigen Personen berechtigt, auf welche die eingetragene Forderung von Todeswegen übergegangen ist. Zur Stellung von Anträgen für eine Firma gilt für berechtigt, wer zur Zeichnung der Firma berechtigt ist; zur Stellung von Anträgen für die im §. 4 Nr. 4 gedachten Vermögensmassen die daselbst genannte Behörde oder die von derselben bezeichnete Person, bezw. die gemäss §. 4 Nr. 4 zur Verfügung über die Masse befugten Verwälter. 191c)

Zur Löschung von Vermerken zu Gunsten Dritter bedarf es der Zustimmung derselben mit Ausnahme des im §. 14 ge-

dachten Falles.

Verfügungen über eingetragene Forderungen, wie Abtretungen, Verpfändungen erlangen dem Staate gegenüber nur

durch die Eintragung Wirksamkeit. Eine Pfändung oder vorläufige Beschlagnahme der eingetragenen Forderung im Wege der Zwangsvollstreckung oder des Arrestes, sowie eine durch eine einstweilige gerichtliche Verfügung angeordnete Beschränkung des eingetragenen Gläubigers ist von Amtswegen auf dem Konto zu vermerken, beziehentlich nach erfolgter Beseitigung dieser Anordnungen zu löschen. eine gepfändete Forderung an Zahlungsstatt überwiesen, so ist dieselbe vorbehaltlich der Bestimmung im §. 16 Nr. 2 im Staatsschuldbuche zu übertragen.

<sup>191</sup>c) Kassung gemäß Art. II bes Erweiterungsgesetzes v. 8. Juni 1891.

Eine Prüfung der Gültigkeit der den Anträgen zu Grunde liegenden Rechtsgeschäfte findet nicht statt.

§. 8. Die Eintragungen erfolgen in derselben Reihenfolge, in welcher die auf dasselbe Konto bezüglichen Anträge bei der Hauptverwaltung der Staatsschulden eingegangen sind.

§. 9. Ehefrauen und grossjährige Personen unter väterlicher Gewalt werden zu Anträgen ohne Zustimmung des Ehe-

mannes beziehungsweise Vaters zugelassen.

§. 10. Zum Antrage auf Eintragung einer Forderung, sowie auf gleichzeitigen Vermerk einer Beschränkung des Gläubigers in Bezug auf Kapital oder Zinsen derselben und zur gleichzeitigen Ertheilung einer Vollmacht genügt schriftliche Form.

In allen anderen Fällen muss der Antrag gerichtlich oder notariell, oder von einem Konsul des Deutschen Reichs auf-

genommen oder beglaubigt sein.

Sind seit der Eintragung Aenderungen in der Person des Gläubigers (Verheirathung einer Frau, Aenderung des Gewerbes, Standes, Namens, Wohnorts) eingetreten, so kann verlangt werden, dass die Identität durch eine öffentliche Urkunde dargethan werde.

§. 11. Der Antrag eines Taubstummen, Blinden, Schreibunkundigen oder einer der deutschen Sprache nicht mächtigen Person bedarf zu seiner Gültigkeit der für die Verträge solcher

Personen vorgeschriebenen Form.

§. 12. Rechtsnachfolger von Todeswegen haben sich, sofern ihre Berechtigung auf der gesetzlichen Erbfolge beruht, durch eine Bescheinigung als Erben, sofern dieselbe auf letztwilliger Verfügung beruht, durch eine Bescheinigung darüber auszuweisen, dass sie über die eingetragene Forderung zu verfügen

befugt sind.

Zur Ausstellung der vorgedachten Bescheinigungen ist dasjenige Gericht, bei welchem der Erblasser zur Zeit seines Todes
seinen ordentlichen Gerichtsstand hatte, und sofern derselbe im
Deutschen Reiche einen solchen nicht hatte, derjenige Konsul
des Deutschen Reichs, in dessen Amtsbezirk der Erblasser zur
Zeit seines Todes seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, falls dem Konsul von dem Reichskanzler die
Ermächtigung zur Ausstellung solcher Bescheinigungen ertheilt
ist, und, in Ermangelung eines hiernach zuständigen Konsuls,
sowie im Falle der Ablehnung des zuständigen Deutschen ausserpreussischen Gerichts, das Amtsgericht I in Berlin zuständig.

§. 13. Mehrere Erben haben zur Stellung von Anträgen und zur Empfangnahme von Schuldverschreibungen eine einzelne

Person zum Bevollmächtigten zu bestellen.

§. 14. Vollmachten, sowie die Genehmigungserklärungen dritter Personen, zu deren Gunsten der eingetragene Gläubiger in Bezug auf die Forderung oder deren Zinserträgnisse durch einen Vermerk im Staatsschuldbuche beschränkt ist, bedürfen

zu ihrer Gültigkeit derselben Form, welche für die Anträge vorgeschrieben ist. Zum Widerruf einer Vollmacht genügt schriftliche Form.

Zur Löschung von persönlichen unvererblichen Einschränkungen des Gläubigerrechts oder des Verfügungsrechts, welche durch den Tod des Berechtigten erloschen sind, ist nur die Beibringung des Todtenscheines erforderlich; das Recht auf den Bezug rückständiger Leistungen wird hierdurch nicht berührt.

Anträge und Ürkunden öffentlicher Behörden bedürfen, wenn sie ordnungsmässig unterschrieben und untersiegelt sind, keiner

Beglaubigung.

§. 15. Üeber die Eintragung von Forderungen und Vermerken, sowie über die verfügte Auslieferung von Schuldverschreibungen an Stelle zur Löschung gelangter Forderungen wird dem Antragsteller und, falls der Berechtigte ein Anderer ist, auch diesem eine Benachrichtigung ertheilt.

Die Benachrichtigung gilt nicht als eine über die Forderung

ausgestellte Verschreibung.

S. 16. Von Amtswegen kann die Löschung eingetragener Forderungen und die Hinterlegung der dagegen auszuliefernden Schuldverschreibungen bei der Hinterlegungsstelle in Berlin auf Kosten des Gläubigers erfolgen:

1) wenn die Eintragung von Verpfändungen oder sonstigen

Verfügungsbeschränkungen beantragt wird;

2) wenn die Forderung ganz oder theilweise im Wege der Zwangsvollstreckung oder des Arrestes gepfändet oder wenn eine einstweilige gerichtliche Verfügung über dieselbe getroffen ist;

3) wenn über das Vermögen des eingetragenen Gläubigers

der Konkurs eröffnet worden ist;

4) wenn die Zinsen des eingetragenen Kapitals zehn Jahre hinter einander nicht abgehoben worden sind;

5) wenn glaubhaft bekannt geworden ist, dass der Gläubiger vor länger als zehn Jahren verstorben ist und ein Rechtsnachfolger sich nicht legitimirt hat.

Die hinterlegten Schuldverschreibungen treten in allen rechtlichen Beziehungen an die Stelle der gelöschten Forderung.

§. 17. Im Falle einer Kündigung der vierprozentigen konsolidirten Anleihe sind die eingetragenen Gläubiger schriftlich zu benachrichtigen. Die Wirksamkeit der Kündigung ist jedoch von dieser Benachrichtigung nicht abhängig.

§. 18. Die Zahlung der Zinsen einer eingetragenen Forderung erfolgt mit rechtlicher Wirkung an denjenigen, welcher am zehnten Tage des dem Fälligkeitstermine der Zinsen voran-

gehenden Monats eingetragener Berechtigter war.

§. 19. Die Zinsen werden nur innerhalb des Deutschen Reichs gezahlt, und zwar in der Zeit vom vierzehnten Tage vor bis zum achten Tage nach dem Fälligkeitstermine durch eine öffentliche Kasse oder mittelst Uebersendung durch die Post oder auf sonstige vom Finanzminister zu bestimmende Weise auf Gefahr und Kosten des Berechtigten.

Kommt die Sendung als unbestellbar zurück, so unterbleiben weitere Sendungen, bis der Gläubiger die richtige Adresse an-

gezeigt hat.

§. 20. Aenderungen in der Person oder der Wohnung des Zinsenempfängers (§. 10 Absatz 3) werden nur berücksichtigt, wenn sie von demselben schriftlich gemeldet werden.

8. 21. An Gebühren werden erhoben: 1) für die Umwandlung von Staatsschuldverschreibungen in Buchschulden des Staats, sowie für sonstige Eintragungen und Löschungen, jede Einschrift in das Staatsschuldbuch besonders gerechnet, 25 Pfennig von je angefangenen 1000 Mark des Betrages, über den verfügt wird, zusammen mindestens 1 Mark;

2) für die Ausreichung von Staatsschuldverschreibungen für je angefangene 1000 Mark Kapitalbetrag 50 Pfennig, zusammen mindestens 1 Mark. Vermerke über Bevollmächtigungen, sowie über Aenderungen in der Person oder der Wohnung des eingetragenen Berechtigten (§. 10

Absatz 3) sind gebührenfrei.

Die Gebühren werden von dem Antragsteller, soweit nöthig, im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Auch kann die Vorausbezahlung der Gebühren gefordert werden.

An Gebühren für die gerichtliche oder notarielle Beglaubi-

gung der Anträge (§. 10 Absatz 2) sind zu erheben: bei Beträgen bis 2000 Mark: 1 Mark 50 Pfennig,

bei Beträgen über 2000 Mark: 3 Mark.

§. 22. Anträge auf Eintragung oder Löschung von Forderungen und Vermerken, welche in dem, dem Fälligkeitstermine der Zinsen voraufgehenden Monate eingereicht werden, sind erst nach Ablauf desselben zu erledigen.

§. 23. Die Hauptverwaltung der Staatsschulden ist unbe-

dingt verantwortlich

1) dafür, dass die im Staatsschuldbuche eingetragenen Forderungen und die noch umlaufenden Schuldverschreibungen der vierprozentigen konsolidirten Anleihe zusammen den gesetzlich festgestellten Betrag der letzteren nicht überschreiten:

2) für die Löschung, Kassation und Aufbewahrung der behufs Eintragung der Forderung eingereichten Staatsschuldverschreibungen bis zur gänzlichen Vernichtung

derselben.

Die Staatsschuldenkommission übt die fortlaufende Kontrole

über diese Geschäfte.

§. 24. Das Vormundschaftsgericht kann anordnen, dass die Eintragung der dem Mündel gehörigen Schuldverschreibungen der vierprozentigen konsolidirten Anleihe auf den Namen desselben im Staatsschuldbuch beantragt werde.

Die Anordnung findet in den Fällen des §. 60 Absatz 2 der Vormundschaftsordnung nicht statt.

§. 25. Der Zeitpunkt, mit welchem das gegenwärtige Gesetz in Kraft tritt, wird durch Königliche Verordnung bestimmt. 191d)

Der Finanzminister ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt. 191e)

- 2q. α) Gesetz, betreffend eine Zusatzbestimmung zum Artikel 74. der Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850 und zur Verordnung vom 12. Oktober 1854 wegen Bildung der Ersten Kammer. Vom 27. März 1872. (G. S. S. 277.)
- Art. I. Dem Art. 74. der Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850 und der Verordnung wegen Bildung der Ersten Kammer vom 12. Oktober 1854 tritt folgender Zusatz hinzu:

Der Präsident und die Mitglieder der Ober-Rechnungskammer können nicht Mitglieder eines der beiden

Häuser des Landtages sein.

- Art. II. Dieses Gesetz tritt in Kraft gleichzeitig mit dem Gesetz, betreffend die Einrichtung und die Befugnisse der Ober-Rechnungskammer.
- β) Gesetz, betreffend die Einrichtung und die Befugnisse der Ober-Rechnungskammer. Vom 27. März 1872. (G. S. S. 278.)

Wir Wilhelm, etc. verordnen, auf Grund des Art. 104. der Verfassungs-Urkunde, mit Zustimmung beider Häuser des Land-

tages Unserer Monarchie, was folgt:

- §. 1. Die Ober-Rechnungskammer ist eine dem Könige unmittelbar untergeordnete, den Ministern gegenüber selbstständige Behörde, welche die Kontrole des gesammten Staatshaushalts durch Prüfung und Feststellung der Rechnungen über Einnahmen und Ausgaben von Staatsgeldern, über Zugang und Abgang von Staatseigenthum und über die Verwaltung der Staatsschulden zu führen hat.
- §. 2. Die Ober-Rechnungskammer besteht aus einem Präsidenten und der erforderlichen Zahl von Direktoren und Räthen.

Dieselben werden von dem Könige ernannt, der Präsident auf den Vorschlag des Staatsministeriums, die Direktoren und Räthe auf den Vorschlag des Präsidenten der Ober-Rechnungskammer unter Gegenzeichnung des Vorsitzenden des Staatsministeriums.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup>d) Der 1. Oktor. 1884 laut V. v. 25. April 1884 (GS. S. 269).

<sup>1916)</sup> Ausflihrungsbestimmungen erlassen am 22. Juni 1884 (MBl. s. b. innere Berw. S. 153; JWBl. S. 155), mit Nachträgen v. 6. März u. 2. Dezbr. 1885 (D. RAnz. Nr. 65 u. 289) u. 18/19. Juni 1891 (WBl. S. 77).

§. 3. Vater und Sohn, Schwiegervater und Schwiegersohn, Brüder und Schwäger dürfen nicht zugleich Mitglieder der

Ober-Rechnungskammer sein.

§. 4. Nebenämter oder mit Remuneration verbundene Nebenbeschäftigungen dürfen dem Präsidenten und den Mitgliedern der Ober-Rechnungskammer weder übertragen noch von ihnen übernommen werden.

Ebensowenig können die gedachten Beamten Mitglieder

eines der Häuser des Landtages sein.

§. 5.<sup>192</sup>) Die Mitglieder der Ober-Rechnungskammer unterliegen den Vorschriften der Gesetze über die Dienstvergehen der Richter u. s. w. vom 7. Mai 1851 (G. S. S. 218.) und vom 26. März 1856 (G. S. S. 201.) unter folgenden näheren Bestim-

mungen.

Das Obertribunal ist das zuständige Disziplinargericht für den Präsidenten, die Direktoren und die übrigen Mitglieder der Ober-Rechnungskammer. Die im §. 13 des Gesetzes vom 7. Mai 1851 vorgeschriebene Mahnung an Direktoren und Räthe der Ober-Rechnungskammer zu erlassen, steht dem Präsidenten derselben zu.

Die im §. 58. ebendaselbst vorgeschriebene Verrichtung wird in Ansehung des Präsidenten der Ober-Rechnungskammer von dem ersten Präsidenten des Obertribunals auf Grund eines Beschlusses dieses Gerichtshofes (§. 59. a. a. O.), in Ansehung der übrigen Mitglieder von dem Präsidenten der Ober-Rechnungskammer wahrgenommen.

Die unfreiwillige Versetzung eines Mitgliedes der Ober-Rechnungskammer kann mit Beibehaltung seines Ranges in ein richterliches oder in ein anderes Amt der höheren Verwaltung, für welches dasselbe die gesetzliche Qualifikation besitzt, er-

folgen.

Der in Gemässheit des §. 54. des Gesetzes vom 7. Mai 1851

vorzulegende Befehl wird vom Staatsministerium erlassen.

In dem Falle des §. 63. a. a. O. wird der Beschluss, wenn er den Präsidenten betrifft, dem Staatsministerium, wenn er andere Mitglieder der Ober-Rechnungskammer betrifft, dem Präsidenten derselben übersendet.

Im Uebrigen stehen dem Präsidenten der Ober-Rechnungskammer in Beziehung auf die Mitglieder gleiche Befugnisse zu, wie dem Justizminister in Beziehung auf richterliche Beamte zustehen.

§. 6. Alle Beamten der Ober-Rechnungskammer, mit Ausschluss der Mitglieder, ernennt der Präsident und übt über dieselben die Disziplin mit den Befugnissen aus, welche den

<sup>192)</sup> Der § 5 ist abgeändert durch Ges. v. 9. April 1879, betr. die Absänderung von Bestimmungen der Disziplinargesetze (GS. S. 345), § 1 . Dasnach ist an Stelle des aufgehobenen ObTr. der große Disziplinarsenat des Kammergerichts getreten (§§ 8 sf.).

Ministern rücksichtlich der ihnen untergeordneten Beamten zustehen.

Die entscheidende Disziplinarbehörde für dieselben ist die Ober-Rechnungskammer, welche im Plenum unter Theilnahme von mindestens sieben Mitgliedern, einschliesslich des Vorsitzenden, und im Uebrigen nach dem für das Obertribunal gültigen Disziplinarverfahren, in der Sache aber nach den Vorschriften des Gesetzes über die Dienstvergehen der nichtrichterlichen Beamten vom 21. Juli 1852 (G. S. S. 465. ff.) endgültig entscheidet.

- §. 7. Der Geschäftsgang bei der Ober-Rechnungskammer wird durch ein Regulativ geregelt, welches auf Vorschlag der Ober-Rechnungskammer und des Staatsministeriums durch Königliche Verordnung erlassen und dem Landtage zur Kenntnissnahme mitgetheilt wird. 198) In dem Regulativ sollen besonders auch die Bestimmungen enthalten sein, welche zur Geschäftsleitung des Präsidenten erforderlich sind. Bis zum Erlass dieses Regulativs bleiben die bisher ergangenen Instruktionen über den Geschäftsgang insoweit in Kraft, als sie mit den in diesem Gesetz festgestellten Grundsätzen kollegialischer Berathung und den übrigen Vorschriften dieses Gesetzes vereinbar sind.
- §. 8. Die Ober-Rechnungskammer fasst ihre Beschlüsse nach Stimmenmehrheit der Mitglieder, einschliesslich des Vorsitzenden, welcher bei gleicher Theilung der Stimmen den Ausschlag giebt.

Die kollegialische Berathung und Beschlussfassung ist jeden-

falls erforderlich, wenn

1. an den König Bericht erstattet,

2. die für die Häuser des Landtages bestimmten Bemerkungen (§. 18.) festgestellt,

3. allgemeine Grundsätze aufgestellt oder bestehende ab-

geändert.

4. allgemeine Instruktionen erlassen oder abgeändert,

5. über Anordnungen der obersten Verwaltungsbehörden Gutachten abgegeben werden sollen.

§. 9. Der Revision durch die Ober-Rechnungskammer unterliegen zuvörderst alle diejenigen Rechnungen, durch welche die Ausführung des festgestellten Staatshaushalts-Etats (Artikel 99. der Verfassungs-Urkunde) und der sämmtlichen Etats und sonstigen Unterlagen, auf welchen derselbe beruht, dargethan wird, insbesondere also:

1. die Rechnungen der Staatsbehörden, Staatsbetriebsanstalten und staatlichen Institute über Einnahmen und

Ausgaben von Staatsgeldern;

<sup>198)</sup> Demgemäß ift erlassen das Regulativ v. 22. Septbr. 1873 (GS. S. 458), geändert durch Erl. v. 27. Juli 1874 (GS. S. 294) und v. 11. Mai 1877 (GS. S. 130).

2. soweit nicht in einzelnen Fällen statutarische oder vertragsmässige Bestimmungen eine Ausnahme begründen, die Rechnungen aller derjenigen nicht staatlichen Institute, welche aus Staatsmitteln unterhalten werden, oder veränderliche Zuschüsse nach Maassgabe des Bedürfnisses aus der Staatskasse erhalten, oder mit Gewährleistung des Staates verwaltet werden, sobald und so lange diese Garantie verwirklicht werden soll.

Der Ober-Rechnungskammer wird namentlich unter Aufhebung der entgegenstehenden Anordnungen die Revision der von der Seehandlung geführten Balanzen und Bücher übertragen. Hinsichtlich der Rechnungen der preussischen Bank bewendet es vorläufig bei den bestehenden Anordnungen. Die Rechnungen der Kasse der Ober-Rechnungskammer werden von dem Präsidenten derselben revidirt und mit den Revisionsbemerkungen den beiden Häusern des Landtages zur Prüfung und Decharge vorgelegt.

Ausgenommen von der Revision durch die Ober-Rechnungskammer sind allein die Rechnungen über die in dem Etat für das Büreau des Staatsministeriums zu allgemeinen politischen Zwecken und in dem Etat des Ministeriums des Innern zu geheimen Ausgaben im Interesse der Polizei ausgesetzten Fonds.

§. 10. Zur Revision der Ober-Rechnungskammer gelangen ferner:

1. die Rechnungen der Staatsbehörden, Staatsbetriebsanstalten und staatlichen Institute über Naturalien, Vorräthe, Materialien und überhaupt das gesammte nicht in

Gelde bestehende Eigenthum des Staates;

2. die Rechnungen derjenigen Institute, Anstalten, Stiftungen und Fonds, welche lediglich von Staatsbehörden oder durch von Staatswegen angestellte Beamte, ohne Konkurrenz der Interessenten bei der Rechnungsabnahme und Quittirung, verwaltet werden, gleichviel, ob sie Zuschüsse vom Staate erhalten oder nicht.

Inwieweit den zu 1. erwähnten Rechnungen die Inventarien beizufügen sind oder nur deren regelmässige Führung nachzuweisen ist, bleibt der Bestimmung der Ober-Rechnungskammer nach Verschiedenheit der Kassen und Institute überlassen.

§. 11. Von den in den §§. 9. und 10. bezeichneten Rechnungen ist die Ober-Rechnungskammer berechtigt, diejenigen, welche von untergeordneter Bedeutung sind, innerhalb der bisher bestandenen Grenzen von ihrer regelmässigen Prüfung auszuschliessen, und die Revision sowie die Dechargirung derselben den Verwaltungsbehörden zu überlassen, bis darüber bei eintretendem Bedürfniss durch Königliche Verordnung anderweitige Verfügung getroffen wird; die Ober-Rechnungskammer soll jedoch von Zeit zu Zeit dergleichen Rechnungen und Nachweisungen einfordern, um sich zu überzeugen, dass die Ver-

waltung der Fonds, worüber sie geführt werden, vorschrifts-

mässig erfolge.

Etwaige Abänderungen in dem Verzeichniss der zur Zeit von der regelmässigen Prüfung der Ober-Rechnungskammer ausgeschlossenen Rechnungen sind dem Landtage jedesmal in kürzester Frist zur Kenntniss zu bringen.

§. 12. Die Revision der Rechnungen ist ausser der Rech-

nungsjustifikation noch besonders darauf zu richten:

a) ob bei der Erwerbung, der Benutzung und der Veräusserung von Staatseigenthum und bei der Erhebung und Verwendung der Staatseinkünfte, Abgaben und Steuern, nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften, unter genauer Beachtung der maassgebenden Verwaltungsgrundsätze verfahren worden ist;

b) ob und wo nach den aus den Rechnungen zu beurtheilenden Ergebnissen der Verwaltung zur Beförderung des Staatszweckes Abänderungen nöthig oder rathsam sind.

§. 13. Die Ober-Rechnungskammer ist berechtigt, von den Behörden jede, bei Prüfung der Rechnungen und Nachweisungen für erforderlich erachtete Auskunft, sowie die Einsendung der bezüglichen Bücher und Schriftstücke, auch von den Provinzialund den denselben untergeordneten Behörden die Einsendung von Akten zu verlangen.

Der Präsident der Ober-Rechnungskammer ist befugt, Bedenken und Erinnerungen gegen die Rechnungen an Ort und Stelle durch Kommissarien erörtern zu lassen, auch zur Informationseinziehung über die Einzelheiten der Verwaltung Kom-

missarien abzuordnen.

Ebenso steht ihm das Recht zu, ausserordentliche Kassenund Magazinrevisionen zu veranlassen. In diesem Falle, sowie in allen Fällen der Absendung eines Kommissarius hat er jedoch dem betreffenden Verwaltungs-Chef davon vorherige Mittheilung zu machen, damit dieser sich an den Verhandlungen durch einen seinerseits abzuordnenden Kommissarius betheiligen kann.

§. 14. Alle Verfügungen der obersten Staatsbehörden, durch welche in Beziehung auf Einnahmen oder Ausgaben des Staats eine allgemeine Vorschrift gegeben, oder eine schon bestehende abgeändert oder erläutert wird, müssen sogleich bei ihrem Ergehen der Ober-Rechnungskammer mitgetheilt werden.

Allgemeine Anordnungen der Behörden über die Kassenverwaltung und Buchführung sind schon vor ihrem Erlass zur Kenntniss der Ober-Rechnungskammer zu bringen, damit dieselbe auf etwaige Bedenken, welche sich aus ihrem Standpunkte ergeben, aufmerksam machen kann.

Die Vorschriften über die formelle Einrichtung der Jahresrechnungen und Justifikatorien werden von der Ober-Rechnungskammer erlassen. Dieselbe hat sich darüber zwar vorher mit den betheiligten Departements-Chefs in Verbindung zu setzen, bei obwaltender Meinungsverschiedenheit steht ihr aber die entscheidende Stimme zu.

Von allen auf die Rechnungslegung bezüglichen Beschlüssen eines der beiden Häuser des Landtages ist der Ober-Rechnungs-kammer zur Kenntnissnahme Mittheilung zu machen.

§. 15. Die Termine zur Einsendung der Rechnungen und die Fristen zur Erledigung der dagegen aufgestellten Erinnerungen werden von der Ober-Rechnungskammer festgestellt.

§. 16. Die Provinzial- und die ihnen gleichstehenden untergebenen Behörden sind der Ober-Rechnungskammer in allen Angelegenheiten des Ressorts derselben untergeordnet. Die Ober-Rechnungskammer ist befugt, ihren Verfügungen nöthigenfalls durch Strafbefehle, innerhalb der für die obersten Verwaltungsbehörden gesetzlich bestimmten Grenzen, die schuldige Folgeleistung zu sichern, auch etwa vorkommende Unangemessenheiten

in Erledigung ihrer Erlasse zu rügen.

§. 17. Die Ober-Rechnungskammer ertheilt den rechnungsführenden Beamten, wenn sie ihren Verbindlichkeiten vollständig genügt und die aufgestellten Erinnerungen erledigt haben, eine Decharge mit den in den §§. 146. bis 158. Theil I. Titel 14. des Allgemeinen Landrechts einer Quittung beigelegten Wirkungen. Stellen sich Vertretungen des Rechnungsführers oder anderer Beamten bei der Rechnungsrevision heraus, deren Deckung durch die Notatenbeantwortung nicht nachgewiesen wird, so hat die Ober-Rechnungskammer die weitere Verfolgung, welche von der vorgesetzten Behörde zu betreiben ist, nöthigen Falles durch Eintragung in das Soll der Einnahmen anzuordnen. 198a)

§. 18. Die nach Vorschrift des Artikels 104. der Verfassungsurkunde mit der allgemeinen Rechnung über den Staatshaushalt jeden Jahres von der Staatsregierung dem Landtage vorzulegenden, von der Ober-Rechnungskammer unter selbstständiger unbedingter Verantwortlichkeit aufzustellenden Be-

merkungen müssen ergeben:

1. ob die in der Rechnung aufgeführten Beträge in Einnahme und Ausgabe mit denjenigen übereinstimmen, welche in den von der Ober-Rechnungskammer revidirten Kassenrechnungen in Einnahme und Ausgabe nachge-

wiesen sind,

2. ob und inwieweit bei der Vereinnahmung und Erhebung, bei der Verausgabung oder Verwendung von Staatsgeldern oder bei der Erwerbung, Benutzung oder Veräusserung von Staatseigenthum Abweichungen von den Bestimmungen des gesetzlich festgestellten Staatshaushalts-Etats oder der von der Landesvertretung genehmigten Titel der Spezialetats (§. 19.), oder von den mit einzelnen Positionen des Etats verbundenen Bemerkungen,

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup>a) Bgl. RG. 13 S. 258 (Bersehen von Beamten).

oder von den Bestimmungen der auf die Staatseinnahmen und Staatsausgaben oder auf die Erwerbung, Benutzung oder Veräusserung von Staatseigenthum bezüglichen Gesetze stattgefunden haben, insbesondere

3. zu welchen Etatsüberschreitungen im Sinne des Artikels 104. der Verfassungs-Urkunde (§. 19.), sowie zu welchen ausseretatsmässigen Ausgaben die Genehmigung des Land-

tages noch nicht beigebracht ist.

S. 19. Etatsüberschreitungen im Sinne des Artikels 104. der Verfassungsurkunde sind alle Mehrausgaben, welche gegen die einzelnen Kapitel und Titel des nach Artikel 99. a. a. O. festgestellten Staatshaushalts-Etats oder gegen die von der Landesvertretung genehmigten Titel der Spezialetats stattgefunden haben, soweit nicht einzelne Titel in den Etats als übertragbar ausdrücklich bezeichnet sind und bei solchen die Mehrausgaben bei einem Titel durch Minderausgaben bei anderen ausgeglichen werden. Unter dem Titel eines Spezialetats ist im Sinne dieses Gesetzes zu verstehen jede Position, welche einer selbstständigen Beschlussfassung der Landesvertretung unterlegen hat und als Gegenstand einer solchen im Etat erkennbar gemacht worden ist.

In die zur Vorlegung an den Landtag gelangenden Spezialetats sind fortan, zuerst in die Etats für das Jahr 1878, bei den Besoldungsfonds die Stellenzahl und die Gehaltssätze, welche für die Disposition über diese Fonds massgebend sind, aufzunehmen.

Eine Nachweisung der Etatsüberschreitungen und der ausseretatsmässigen Ausgaben ist jedesmal im nächsten Jahre, nachdem sie entstanden sind, den Häusern des Landtages zur nachträglichen Genehmigung vorzulegen. Die Erinnerungen der Rechnungslegung werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

- §. 20. Nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres erstattet die Ober-Rechnungskammer dem Könige einen Bericht über die Ergebnisse ihrer Geschäftsthätigkeit, welchem zugleich ihre gutachtlichen Vorschläge beizufügen sind, ob und inwieweit nach den aus den Rechnungen sich ergebenden Resultaten der Verwaltung zur Beförderung der Staatszwecke im Wege der Gesetzgebung oder der Verordnung zu treffende Bestimmungen nothwendig oder rathsam erscheinen.
- §. 21. Alle durch frühere Gesetze und Verordnungen erlassenen Bestimmungen, soweit sie dem gegenwärtigen Gesetze zuwiderlaufen, treten ausser Kraft.

2r. a. Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung. Vom 80. Juli 1883. (G. S. S. 195.)<sup>194</sup>)

Wir, etc. verordner, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den gesammten Umfang der Monarchie, 194a) was folgt:

### Erster Titel.

# Grundlagen der Organisation.

§. 1. Die Verwaltungseintheilung des Staatsgebietes <sup>194</sup>b) in Provinzen, Regierungsbezirke und Kreise bleibt mit der Maassgabe bestehen, dass die Stadt Berlin aus der Provinz Brandenburg ausscheidet und einen Verwaltungsbezirk für sich bildet.

§. 2. In der Provinz Hannover bleiben die Landdrostei-

bezirke als Regierungsbezirke bestehen.

Die Abänderung der Kreis- und Amtseintheilung der Pro-

vinz Hannover erfolgt mittels besonderen Gesetzes. 1910)

§. 3. Die Geschäfte der allgemeinen Landesverwaltung werden, soweit sie nicht anderen Behörden überwiesen sind, unter Oberleitung der Minister, 195) in den Provinzen von den Oberpräsidenten, in den Regierungsbezirken von den Regierungspräsidenten und den Regierungen, in den Kreisen von den Landräthen geführt.

Die Oberpräsidenten, die Regierungspräsidenten und die Landräthe handeln innerhalb ihres Geschäftskreises selbstständig unter voller persönlicher Verantwortlichkeit, vorbehaltlich der kollegialischen Behandlung der durch die Gesetze bezeichneten

Angelegenheiten. 195a)

<sup>194)</sup> Durch dieses Gesetz ist das Ges. über die Organisation der allg. Land.= Berwaltung v. 26. Juli 1880 (GS. S. 291) ersetzt.

<sup>194</sup>a) Bgl. § 155.

<sup>1946)</sup> Dieselbe gründet sich im Bereich der alten Provinzen wesentlich auf die B. wegen verbesserter Einrichtung der Provinzialbehörden v. 30. April 1815 (IS. S. 85).

<sup>194</sup>c) Bgl. biefes Gefet du § 25.

<sup>196)</sup> Bgl. Gef. v. 13. März 1879 betr. Abanderungen der Zuständigkeit des Finanzministers, des Ministers für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten und des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten (GS. S. 123).

<sup>1954)</sup> Hiernach wird die Berwaltung regelmäßig durch selb=
ständige, verantwortliche Einzelbeamte (Präsettenspstem) geführt.
Rur für gewisse Angelegenheiten ist die kollegialische Erledigung durch Beschlußbehörden unter Heranziehung von Organen der Selbstverwaltung (vgl. Kreis-O. §§ 134°, 177; Zuständigkeitsges. §§ 7, 24) zugelassen. Für die Berwaltung der Kirchen- u. Schulsachen, der direkten Steuern, Domänen u. Forsten bleiben die Regierungskollegien in Wirkssamteit (vgl. §§ 18, 21, 25—27).

§. 4. Zur Mitwirkung bei den Geschäften der allgemeinen Landesverwaltung nach näherer Vorschrift der Gesetze bestehen für die Provinz am Amtssitze des Oberpräsidenten der Provinzialrath, für den Regierungsbezirk am Amtssitze des Regierungspräsidenten der Bezirksausschuss, für den Kreis am Amtssitze des Landraths der Kreisausschuss.

An die Stelle des Kreisausschusses tritt in den durch die Gesetze vorgesehenen Fällen in den Stadtkreisen, in welchen ein Kreisausschuss nicht besteht, der Stadtausschuss, in den einem Landkreise angehörigen Städten mit mehr als 10000 Einwohnern der Magistrat (kollegialische Gemeindevorstand).

In Stadtgemeinden, in welchen der Bürgermeister allein den Gemeindevorstand bildet, treten für die in dem zweiten Absatze bezeichneten Fälle an die Stelle des Magistrats der

Bürgermeister und die Beigeordneten als Kollegium.

§. 5. In den Hohenzollernschen Landen tritt, soweit nicht die Gesetze Anderes bestimmen, an die Stelle des Oberpräsidenten und des Provinzialraths der zuständige Minister, an die Stelle des Kreises der Oberamtsbezirk, an die Stelle des Landraths der Oberamtmann, an die Stelle des Kreisausschusses der Amtsausschuss. 196)

§. 6. In Bezug auf die amtliche Stellung, die Befugnisse, die Zuständigkeit und das Verfahren der Verwaltungsbehörden bleiben die bestehenden Vorschriften in Kraft, soweit dieselben

nicht durch das gegenwärtige Gesetz abgeändert werden.

§. 7. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren) wird durch die Kreis- (Stadt-) Ausschüsse und die Bezirksausschüsse als Verwaltungsgerichte, sowie durch das in Berlin für den ganzen Umfang der Monarchie bestehende Oberverwaltungsgericht ausgeübt. Die Entscheidungen ergehen unbeschadet aller privatrechtlichen Verhältnisse. 196a)

Die sachliche Zuständigkeit dieser Behörden zur Entscheidung in erster Instanz wird durch besondere gesetzliche Be-

stimmungen geregelt.

Die Bezirksausschüsse treten überall an die Stelle der De-

putationen für das Heimathwesen.

Wo in besonderen Gesetzen das Verwaltungsgericht genannt wird, ist darunter im Zweifel der Bezirksausschuss zu verstehen.

Zusatzges. zu § 7 v. 27. April 1885 (G. S. S. 127).

Für Streitigkeiten, welche nach reichsgesetzlicher Vorschrift im Verwaltungsstreitverfahren zu entscheiden sind, kann die Zu-

<sup>196)</sup> Bgl. § 35 d. G., sowie die Hohenzollernsche Amis= und Landes=B. v. 2. April 1873 (GS. S. 145).

<sup>1962)</sup> Zu diesem Vorbehalt bgl. DVG. 9 S. 168, 14 S. 295, RG. 17 S. 182.

ständigkeit der nach §. 7 in Verbindung mit §. 4 Absatz 2 und 3 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G. S. S. 195) bezeichneten Behörden, soweit dieselbe nicht anderweit gesetzlich feststeht, sowie der Instanzenzug, durch Königliche Verordnung bestimmt werden. 196b)

# Zweiter Titel. Verwaltungsbehörden.

### I. Abschnitt. Provinzialbehörden.

### 1. Oberpräsident.

- §. 8. An der Spitze der Verwaltung der Provinz steht der Öberpräsident. Demselben wird ein Oberpräsidialrath und die erforderliche Anzahl von Räthen und Hülfsarbeitern beigegeben, welche die Geschäfte nach seinen Anweisungen bearbeiten. Auch ist der Oberpräsident befugt, die Mitglieder der an seinem Amtssitz befindlichen Regierung, sowie die dem Regierungspräsidenten daselbst beigegebenen Beamten (§. 19 Absatz 1) zur Bearbeitung der ihm übertragenen Geschäfte heranzuziehen.
- §. 9. Die Stellvertretung des Oberpräsidenten in Fällen der Behinderung erfolgt, soweit sie nicht für einzelne Geschäftszweige durch besondere Vorschriften geordnet ist, durch den Oberpräsidialrath. Die zuständigen Minister sind befugt, in besonderen Fällen eine andere Stellvertretung anzuordnen.

#### 2. Provinzialrath.

§. 10. Der Provinzialrath 197) besteht aus dem Oberpräsidenten beziehungsweise dessen Stellvertreter als Vorsitzenden, aus einem von dem Minister des Innern auf die Dauer seines Hauptamtes am Sitze des Oberpräsidenten ernannten höheren

197) Während der Provinzial rath bei der Staatsberwaltung dem Oberspräsidenten assistirt, hat der Provinzial außschuß lediglich kommunale Geschäste der Provinz zu erledigen: § 4 d. G., ProvO. §§ 58—61.

<sup>1966)</sup> Dies ist geschehen durch &. v. 12. Septbr. 1885 (GS. S. 333) sür Streitigkeiten aus §§ 58, 65, 72, 73 des KrankBersichGes. v. 15. Juni 1883, aus § 5 des Unsall-Bersich.Ges. v. 6. Juli 1884 u. aus § 16 des Ausdehnungszges. v. 28. Mai 1885, durch &. v. 26. Juli 1886 (GS. S. 213) für Streitigzkeiten aus §§ 12, 136—138, 142 des RGes. v. 5. Mai 1886 detr. land= und sorstwirthschaftliche Arbeiter, durch &. v. 28. Mai 1890 (GS. S. 135) gemäß § 79 des Genosses. v. 1. Mai 1889, durch &. v. 28. Mai 1890 (GS. S. 181) gemäß § 12 des RGes. v. 1. Mai 1889, durch &. v. 28. Mai 1890 (GS. S. 181) gemäß § 12 des RGes. v. 22. Juni 1889 detr. Invaliditätszu. Altersversichezung, durch &. v. 9. Aug. 1892 (GS. S. 239) bei gewissen Streitfällen im Krankenzu. Unsalbersicherungswesen.

Verwaltungsbeamten beziehungsweise dessen Stellvertreter und aus fünf Mitgliedern, welche vom Provinzialausschusse aus der Zahl der zum Provinziallandtage wählbaren Provinzialangehörigen gewählt werden. 197a) Für die letzteren werden in gleicher Weise fünf Stellvertreter gewählt.

Von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind der Oberpräsident, die Regierungspräsidenten, die Vorsteher Königlicher Polizeibehörden, die Landräthe und die Beamten des Provinzialver-

bandes.

§. 11. Die Wahl der Mitglieder des Provinzialraths und

deren Stellvertreter erfolgt auf sechs Jahre.

Jede Wahl verliert ihre Wirkung mit dem Aufhören einer der für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen. Der Provinzialausschuss hat darüber zu beschliessen, ob dieser Fall eingetreten ist. Gegen den Beschluss des Provinzialausschusses findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt. Die Klage steht auch dem Vorsitzenden des Provinzialraths zu. Dieselbe hat keine aufschiebende Wirkung; jedoch dürfen bis zur Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Ersatzwahlen nicht stattfinden.

§. 12. Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der gewählten Mitglieder und Stellvertreter, und zwar das erste Mal die nächstgrössere Zahl, aus und wird durch neue Wahlen ersetzt. Die Ausscheidenden bleiben jedoch in allen Fällen bis zur Einführung der Neugewählten in Thätigkeit. Die das erste Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt. Die

Ausscheidenden sind wieder wählbar.

Für die im Laufe der Wahlperiode ausscheidenden Mitglieder und Stellvertreter haben Ersatzwahlen stattzufinden. Die Ersatzmänner bleiben nur bis zum Ende desjenigen Zeitraums in Thätigkeit, für welchen die Ausgeschiedenen gewählt waren.

§. 13. Die Dauer der Wahlperiode kann durch das Pro-

vinzialstatut auch anders bestimmt werden.

§. 14. Die gewählten Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Provinzialraths werden von dem Oberpräsidenten

vereidigt und in ihre Stellen eingeführt.

Sie können aus Gründen, welche die Entfernung eines Beamten aus seinem Amte rechtfertigen (§. 2 des Gesetzes vom 21. Juli 1852, betreffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten, G. S. S. 465), im Wege des Disziplinarverfahrens ihrer Stellen enthoben werden.

Für das Disziplinarverfahren gelten die Vorschriften des

genannten Gesetzes mit folgenden Maassgaben:

Die Einleitung des Verfahrens, sowie die Ernennung des Untersuchungskommissars und des Vertreters der Staatsanwaltschaft erfolgt durch den Minister des Innern.

<sup>197</sup>a) Für Posen vgl. Art. II, III bes Ges. v. 19. Mai 1889.

Disziplinargericht ist das Plenum des Oberverwaltungs-

gerichts.

§. 15. Der Provinzialrath ist beschlussfähig, wenn mit Einschluss des Vorsitzenden fünf Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

### 3. Generalkommissionen.

§. 16. Die Generalkommission für die Provinzen Pommern und Posen zu Stargard in Pommern wird aufgehoben. An die Stelle derselben tritt für die Provinz Pommern die für die Pro-

vinz Brandenburg bestehende Generalkommission.

Für die Provinzen Ost- und Westpreussen und Posen wird eine gemeinsame Generalkommission gebildet. Die Generalkommission für die Provinz Hannover fungirt zugleich für die Provinz Schleswig-Holstein.

### II. Abschnitt. Bezirksbehörden.

[1. Regierungspräsident und Bezirksregierung. 198).

§. 17. An die Spitze der Bezirksregierung am Sitze des Oberpräsidenten tritt, unter Wegfall des Regierungsvizepräsidenten, ein Regierungspräsident. Der Oberpräsident ist fortan nicht

mehr Präsident dieser Regierung.

§. 18. Die Regierungsabtheilung des Innern wird aufgehoben. Die Geschäfte derselben werden, soweit nicht durch das gegenwärtige Gesetz abweichende Bestimmungen getroffen sind, von dem Regierungspräsidenten mit den der Regierung

zustehenden Befugnissen verwaltet.

§. 19. Dem Regierungspräsidenten wird für die ihm persönlich übertragenen Angelegenheiten ein Oberregierungsrath und die erforderliche Anzahl von Räthen und Hülfsarbeitern, von denen mindestens einer die Befähigung zum Richteramte haben muss, beigegeben, welche die Geschäfte nach seinen Anweisungen bearbeiten.

Diese Beamten können zugleich bei der Regierung beschäftigt werden und nehmen an den Plenarberathungen der-

<sup>198)</sup> Damit sind die bisher maßgebenden Borschriften der B. v. 30. April 1815 § 32 (GS. S. 85), die ObPräschftr. v. 31. Dezbr. 1825 § 15 (GS. 1826 S. 1), die RegInstr. v. 23. Olibr. 1817 § 2 (GS. S. 248) u. die RabO. v. 31. Dezbr. 1825 zu D. (GS. 1826 S. 5) erheblich modifizirt. Insbesondere reduziren fich die Regierungstollegien auf die Abtheilungen für Kirchen= u. Schul= sachen, für direkte Steuern, Domanen und Forsten. — Bgl. Inftr. für die Geschäftsfährung der Regierungen v. 9. Febr. 1884 (MBI. f. d. innere Berw. S. 15) u. JMBerf. v. 30. April 1881 betr. die Abressen ber Berwaltungs= behörden (IMBI. S. 88).

selben nach Massgabe der für die Regierungsmitglieder bestehenden Vorschriften Theil.

Die Mitglieder der Regierung können von dem Regierungspräsidenten zur Bearbeitung der ihm übertragenen Geschäfte

herangezogen werden.

- §. 20. Die Stellvertretung des Regierungspräsidenten in Fällen der Behinderung erfolgt durch den ihm beigegebenen Oberregierungsrath und, wenn auch dieser behindert ist, durch einen Oberregierungsrath der Bezirksregierung. Die zuständigen Minister sind befugt, in besonderen Fällen eine andere Stellvertretung anzuordnen.
- §. 21. Die Geschäfte der Regierungen zu Stralsund und zu Sigmaringen, soweit sie zur Zuständigkeit der Regierungsabtheilungen des Innern gehören, werden nach Massgabe des §. 18 von den Regierungspräsidenten verwaltet. Die Mitglieder der Regierung bearbeiten diese Geschäfte nach den Anweisungen des Präsidenten.

Die Stellvertretung des Präsidenten in Fällen der Behinderung erfolgt durch ein von den zuständigen Ministern beauftragtes Mitglied der Regierung.

- § 22. Bei den Regierungen zu Danzig, Erfurt, Münster, Minden, Arnsberg, Coblenz, Cöln, Aachen und Trier tritt an die Stelle der Abtheilung des Innern für die bisher von derselben bearbeiteten Kirchen- und Schulsachen eine Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.
- §. 23. Die landwirthschaftlichen Abtheilungen der Regierungen zu Königsberg und Marienwerder, sowie die bei den Regierungen der Provinzen Ost- und Westpreussen und zu Schleswig bestehenden Spruchkollegien für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten werden aufgehoben. Die Zuständigkeiten dieser Behörden, sowie diejenigen der Abtheilungen des Innern der Regierungen zu Gumbinnen, Danzig und Schleswig als Auseinandersetzungsbehörden gehen auf Generalkommissionen (§. 16) über.

Bei der Regierung zu Wiesbaden tritt an die Stelle der Abtheilung des Innern als Auseinandersetzungsbehörde ein Kollegium, welches aus dem Regierungspräsidenten, dem für ihn hierzu bestimmten Stellvertreter und mindestens zwei Mitgliedern besteht, von denen das eine die Befähigung zum Richteramte besitzen und der landwirthschaftlichen Gewerbslehre kundig sein, das andere die Befähigung zum Oekonomiekommissarius haben muss. Von diesem Kollegium sind auch die Obliegenheiten der Regierung hinsichtlich der Güterkonsolidationen wahrzunehmen.

§. 24. Der Regierungspräsident ist befugt, Beschlüsse der Regierung oder einer Abtheilung derselben, mit welchen er nicht einverstanden ist, ausser Kraft zu setzen und, sofern er den Aufenthalt in der Sache für nachtheilig erachtet, auf seine Verantwortung anzuordnen, dass nach seiner Ansicht verfahren

werde. Andernfalls ist höhere Entscheidung einzuholen.

Auch ist der Regierungspräsident befugt, in den zur Zuständigkeit der Regierung gehörigen Angelegenheiten an Stelle des Kollegiums unter persönlicher Verantwortlichkeit Verfügungen zu treffen, wenn er die Sache für eilbedürftig oder, im Falle seiner Anwesenheit an Ort und Stelle, eine sofortige

Anordnung für erforderlich erachtet.

§. 25. In der Provinz Hannover treten an die Stelle der Landdrosteien und der Finanzdirektion sechs Regierungspräsidenten und Regierungen, welche, gleich dem Oberpräsidenten, die Verwaltung mit den Befugnissen und nach den Vorschriften führen, welche dafür in den übrigen Provinzen gelten, beziehungsweise in dem gegenwärtigen Gesetz gegeben sind.

Welche der vorbezeichneten Regierungen nach dem Vorbild der Regierung zu Stralsund zu organisiren sind, bleibt

Königlicher Verordnung vorbehalten. 199)

§. 26. Die Zuständigkeiten der Konsistorialbehörden in der Provinz Hannover in Betreff des Schulwesens, sowie die kirchlichen Angelegenheiten, welche bisher zum Geschäftskreise der katholischen Konsistorien zu Hildesheim und Osnabrück gehörten, werden den Abtheilungen für Kirchen- und Schulwesen der betreffenden Regierungen überwiesen.

Die genannten katholischen Konsistorien werden aufge-

hoben.

Den evangelischen Konsistorialbehörden in der Provinz Hannover verbleiben, bis zur anderweitigen gesetzlichen Regelung, in Kirchensachen ihre bisherigen Zuständigkeiten. 200)

# 2. Bezirksausschuss. 201)

§. 28. Der Bezirksausschuss besteht aus dem Regierungs-

präsidenten als Vorsitzenden und aus sechs Mitgliedern.

Zwei dieser Mitglieder, von denen eins zum Richteramte, eins zur Bekleidung von höheren Verwaltungsämtern befähigt sein muss, werden vom Könige auf Lebenszeit ernannt. Aus der Zahl dieser Mitglieder ernennt der König gleichzeitig den Stellvertreter des Regierungspräsidenten im Vorsitze mit dem Titel Verwaltungsgerichtsdirektor. Zur sonstigen Stellvertretung des Regierungspräsidenten im Bezirksausschusse und zur Stellvertretung jedes der beiden auf Lebenszeit ernannten Mitglieder

901) Hervorgegangen aus einer Berschmelzung bes bisherigen Bezirksraths

und Bezirksverwaltungsgerichts: § 153 b. G.

<sup>199)</sup> Bal. B. v. 3. Novbr. 1884 (GS. S. 349) u. die Rote zu § 155 d. G. 200) Bal. Gef. betr. die Kirchenverfassung der evang. reform. Kirche der Prov. Hannover (Art. 25) v. 6. Aug. 1883 (GS. S. 295), Erl. v. 20. Febr. 1884, B. v. 25. Juli 1884 (GS. S. 77 u. 319), Gef. v. 6. Mai 1885 (GS. S. 135) nebst B. v. 24. Juni 1885 (GS. S. 274).

ernennt der König ferner aus der Zahl der am Sitze des Bezirksausschusses ein richterliches oder ein höheres Verwaltungsamt bekleidenden Beamten einen Stellvertreter. Die Ernennung der Stellvertreter erfolgt auf die Dauer ihres Hauptamts am Sitze des Bezirksausschusses.

Die vier anderen Mitglieder des Bezirksausschusses werden aus den Einwohnern seines Sprengels durch den Provinzialausschuss gewählt. In gleicher Weise wählt letzterer vier Stellvertreter, über deren Einberufung das Geschäftsregulativ bestimmt.

Wählbar \*\*01a\*) ist mit Ausnahme des Oberpräsidenten, der Regierungspräsidenten, der Vorsteher Königlicher Polizeibehörden, der Landräthe und der Beamten des Provinzialverbandes jeder zum Provinziallandtage wählbare Angehörige des Deutschen Reichs. Mitglieder des Provinzialraths können nicht Mitglieder des Bezirksausschusses sein.

Im Uebrigen finden auf die Wahlen beziehungsweise die gewählten Mitglieder die Bestimmungen der §§. 11, 12 und 13

sinngemässe Anwendung.

§. 29. Wo der Geschäftsumfang es erfordert, können durch Königliche Verordnung Abtheilungen des Bezirksausschusses für Theile des Regierungsbezirks gebildet werden. In solchen Fällen gehören der Vorsitzende, und sofern nicht für die verschiedenen Abtheilungen besondere Ernennungen erfolgen, die ernannten Mitglieder allen Abtheilungen an. Die gewählten Mitglieder und deren Stellvertreter müssen für jede Abtheilung gesondert bestellt werden. Im Uebrigen gelten die für den Bezirksausschuss gegebenen Vorschriften sinngemäss für jede Abtheilung.

§. 30. Der Vorsitz im Bezirksausschusse geht in Behinderungsfällen von dem Regierungspräsidenten beziehungsweise dem Verwaltungsgerichtsdirektor auf das zweite ernannte Mitglied, sodann auf den Stellvertreter des Verwaltungsgerichtsdirektors über. Der Regierungspräsident gilt als behindert in allen Fällen, in welchen über eine Beschwerde gegen die Verfügung eines

Regierungspräsidenten verhandelt wird.

§. 31. Den ernannten Mitgliedern darf eine Vertretung des Regierungspräsidenten oder eine Hülfsleistung in den diesem persönlich überwiesenen Geschäften nicht aufgetragen werden. Beide nehmen an den Plenarberathungen der Regierung nach Massgabe der für die Regierungsmitglieder bestehenden Vorschriften Theil. Im Uebrigen ist ihnen die Führung eines anderen Amtes nur gestattet, wenn dasselbe ein richterliches ist oder ohne Vergütung geführt wird.

§. 32. Die gewählten Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden durch den Vorsitzenden vereidigt. Alle Mit-

<sup>2012</sup> Für Posen vgl. II, III bes Ges. v. 19. Mai 1889.

glieder und stellvertretenden Mitglieder unterliegen in dieser ihrer Eigenschaft den Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Dienstvergehen der Richter u. s. w., vom 7. Mai 1851 (G. S. S. 218), beziehungsweise des Gesetzes vom 26. März 1856 (G. S.

Disziplinargericht ist das Plenum des Oberverwaltungsgerichts; der Vertreter der Staatsanwaltschaft wird von dem

Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts ernannt.

§. 83. Der Bezirksausschuss ist bei Anwesenheit von fünf Mitgliedern, in Streitsachen unter Armenverbänden bei Anwesenheit von drei Mitgliedern beschlussfähig, unter denen sich in allen Fällen mit Einschluss des Vorsitzenden mindestens zwei ernannte, darunter ein zum Richteramte befähigtes, und ein gewähltes Mitglied befinden muss.

Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefasst. Bei gerader Stimmenzahl scheidet, wenn ausser dem Vorsitzenden zwei ernannte Mitglieder anwesend sind, das dem Dienstalter nach jüngste ernannte, wenn ausser dem Vorsitzenden nur ein ernanntes Mitglied anwesend ist, das dem Lebensalter nach jüngste gewählte Mitglied mit der Massgabe aus, dass das

Stimmrecht vorzugsweise

1) unter den ernannten Mitgliedern einem zum Richteramte befähigten, sofern es dessen zur Beschlussfähigkeit bedarf.

2) im Uebrigen dem Berichterstatter

verbleibt

§. 84. Die gewählten Mitglieder und deren Stellvertreter erhalten Tagegelder und Reisekosten nach den für Staatsbeamte der vierten Rangklasse bestehenden gesetzlichen Bestimmungen.

Alle Einnahmen des Bezirksausschusses fliessen zur Staats-

kasse. Derselben fallen auch alle Ausgaben zur Last. §. 85. \*\*\* In den Hohenzollernschen Landen kommen in Betreff des Bezirksausschusses die Bestimmungen der §§. 28, 80, 32, 33, 34 mit der Massgabe zur Anwendung, dass die zu wählenden Mitglieder von dem Landesausschusse aus der Zahl der zum Kommunallandtage wählbaren Angehörigen des Landeskommunalverbandes gewählt werden. Der Regierungspräsident, die Oberamtmänner und die Beamten des Landeskommunalverbandes sind von der Wählbarkeit ausgeschlossen.

# III. Abschnitt. Kreisbehörden.

§. 86. An der Spitze der Verwaltung des Kreises steht der Landrath. Derselbe führt den Vorsitz im Kreisausschusse. Im Uebrigen wird die Zusammensetzung des Kreisausschusses durch die Kreisordnungen geregelt. 203)

<sup>903</sup>) Bgl. § 5 d. Gef. mit Note.

<sup>208)</sup> Bgl. §§ 131 ff., 173 Kreis-D. — Für Posen vgl. Art. IV bes Ges. b. 19. Mai 1889.

§. 87.201) Der Stadtausschuss besteht aus dem Bürgermeister beziehungsweise dessen gesetzlichem Stellvertreter als Vorsitzenden und vier Mitgliedern, welche vom Magistrate (kollegialischen Gemeindevorstande) aus seiner Mitte für die Dauer ihres Hauptamtes gewählt werden.

Für Fälle der Behinderung sowohl des Bürgermeisters wie seines gesetzlichen Stellvertreters wählt der Stadtausschuss den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Derselbe bedarf der Bestätigung des Regierungspräsidenten, in dem Stadtkreise Berlin des Ober-

präsidenten der Provinz Brandenburg.

Der Vorsitzende oder ein Mitglied des Stadtausschusses muss zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst be-

fähigt sein.

§. 38. In Stadtkreisen, in denen der Bürgermeister allein den Gemeindevorstand bildet, werden die ausser dem Vorsitzenden zu bestellenden Mitglieder von der Gemeindevertretung aus der Zahl der Gemeindebürger gewählt.

Die Wahl erfolgt auf sechs Jahre.

Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der gewählten Mitglieder aus und wird durch neue Wahlen ersetzt. Die Ausscheidenden bleiben jedoch in allen Fällen bis zur Einführung der neu Gewählten in Thätigkeit.

Die das erste Mal Ausscheidenden werden durch das Loos

bestimmt. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar.

Für die im Laufe der Wahlperiode ausscheidenden Mitglieder haben Ersatzwahlen stattzufinden. Die Ersatzmänner bleiben nur bis zum Ende desjenigen Zeitraums in Thätigkeit,

für welchen die Ausgeschiedenen gewählt worden.

Im Uebrigen gelten in Betreff der Wählbarkeit, der Wahl, der Einführung und der Vereidigung der Mitglieder, sowie des Verlustes ihrer Stellen unter einstweiliger Enthebung von denselben, die für unbesoldete Magistratsmitglieder bestehenden gesetzlichen Vorschriften.

§. 39. Die gewählten Mitglieder des Kreis- (Stadt-) Ausschusses können aus Gründen, welche die Entfernung eines Beamten aus seinem Amte rechtfertigen (§. 2. des Gesetzes vom 21. Juli 1852, betreffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten), im Wege des Disziplinarverfahrens ihrer Stellen enthoben werden.

Für das Disziplinarverfahren gelten die Vorschriften des

genannten Gesetzes mit folgenden Massgaben:

Die Einleitung des Verfahrens, sowie die Ernennung des Untersuchungskommissars erfolgt durch den Regierungspräsidenten.

Die entscheidende Behörde erster Instanz ist der Bezirks-

<sup>904)</sup> Bgl. Stäbte-D. für bie östl. Provinzen §§ 29 ff., für Westfalen §§ 29 ff. (zu Tit. 8).

ausschuss, die entscheidende Behörde zweiter Instanz das Plenum

des Oberverwaltungsgerichts.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft wird für die erste Instanz von dem Regierungspräsidenten, für die zweite Instanz von dem Minister des Innern ernannt.

§. 40. Der Kreis- (Stadt-) Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mit Einschluss des Vorsitzenden drei Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefasst, Ist eine gerade Zahl von Mitgliedern anwesend, so nimmt das dem Lebensalter nach jüngste gewählte Mitglied an der Abstimmung nicht Theil. Dem Berichterstatter steht jedoch in allen Fällen Stimmrecht zu.

# IV. Abschn. Behörden für den Stadtkreis Berlin.

§. 41. Der Oberpräsident der Provinz Brandenburg ist zu-

gleich Oberpräsident von Berlin.

Ingleichen fungiren das Provinzialschulkollegium, das Medizinalkollegium, die Generalkommission und die Direktion der Rentenbank für die Provinz Brandenburg auch für den Stadtkreis Berlin.

§. 42. An Stelle des Regierungspräsidenten führt der Oberpräsident die Aufsicht des Staats über die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Berlin. Auf welche Behörden die sonstigen Zuständigkeiten der Regierungsabtheilung des Innern zu Potsdam in Betreff Berlins übergeben, wird durch Königliche Verordnung bestimmt. 2012)

Im Uebrigen, und soweit nicht sonst die Gesetze Anderes bestimmen, tritt für den Stadtkreis Berlin an die Stelle des

Regierungspräsidenten der Polizeipräsident von Berlin.

§. 43. An die Stelle des Provinzialraths tritt in den Fällen, in welchen derselbe in erster Instanz beschliesst, der Oberpräsident, in den übrigen Fällen der zuständige Minister.

Für den Stadtkreis Berlin besteht ein besonderer Bezirksausschuss. Auf denselben finden die Bestimmungen der §§. 28, 30 Satz 1, 31 Satz 3, 32, 33, 34 mit folgenden Massgaben An-

wendung:

1) An Stelle des Regierungspräsidenten tritt ein vom Könige ernannter Präsident. Die Ernennung dieses Beamten kann im Nebenamte auf die Dauer seines Hauptamtes in Berlin erfolgen. Beamte des Polizeipräsidiums sind von dieser Ernennung ausgeschlossen.

2) Die zu wählenden Mitglieder werden durch den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung unter dem Vorsitz des Bürgermeisters gewählt. Dasselbe Kollegium beschliesst an Stelle des Provinzialausschusses über das

bes gleichlautenben § 35 bes früheren OrganGes. v. 26. Juli 1880.

Aufhören einer der für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen, sowie über die Abänderung der Dauer der Wahlperiode. Die Mitglieder des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung sind von der Wählbarkeit

ausgeschlossen.

Zur Zuständigkeit des Bezirksausschusses für den Stadtkreis Berlin gehören die im Verwaltungsstreitversahren zu behandelnden Angelegenheiten und diejenigen im Beschlussversahren zu behandelnden Angelegenheiten, welche im Einzelnen durch die Gesetze seiner Zuständigkeit überwiesen werden; in Betreff der übrigen im Beschlussversahren zu behandelnden Angelegenheiten tritt für den Stadtkreis Berlin der Oberpräsident an die Stelle des Bezirksausschusses, soweit nicht in den Gesetzen ein Anderes bestimmt ist.

§. 44. In Angelegenheiten der kirchlichen Verwaltung tritt für den Stadtkreis Berlin an die Stelle der Regierungsabtheilung für Kirchen- und Schulwesen der Polizeipräsident.

Bezüglich der Verwaltung des landesherrlichen Patronats und des Schulwesens verbleibt es bei den bestehenden Bestim-

mungen. 201b)

§. 45. Die Geschäfte der direkten Steuerverwaltung werden an Stelle der Regierungsabtheilung für direkte Steuern, Domänen und Forsten, für den Stadtkreis Berlin von der "Direktion für die Verwaltung der direkten Steuern" wahrgenommen.

Diese Behörde wird in Betreff der Zuständigkeit in Disziplinarsachen den im §. 24 Nr. 2 des Gesetzes vom 21. Juli 1852, betreffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten

etc., bezeichneten Provinzialbehörden gleichgestellt.

§. 46. Die Mitglieder der nach §. 24 des Gesetzes vom 1. Mai 1851 (G. S. für 1878 S. 213) gebildeten Bezirkskommission für die klassifizirte Einkommensteuer werden von dem Magistrate und der Stadtverordnetenversammlung in gemeinschaftlicher Sitzung unter dem Vorsitze des Bürgermeisters gewählt.

§. 47. Für diejenigen Kategorien der in Berlin angestellten Beamten, bezüglich deren nicht die Zuständigkeit einer anderen Behörde in Disziplinarsachen begründet ist, behält es bei den Bestimmungen des §. 25. des Gesetzes vom 21. Juli 1852 mit der Massgabe sein Bewenden, dass die Einleitung des Disziplinarverfahrens, sowie die Ernennung des Untersuchungskommissars und des Vertreters des Staatsanwalts für die erste Instanz dem Oberpräsidenten von Berlin zusteht.

V. Abschnitt. Stellung der Behörden.

§. 48. Die dienstliche Aufsicht über die Geschäftsführung des Kreis- (Stadt-) Ausschusses wird von dem Regierungs-

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup>b) Bgl. B. v. 5. Septbr. 1877 (**G**S. S. 215).

präsidenten, in Berlin von dem Oberpräsidenten, die Aufsicht über die Geschäftsführung des Bezirksausschusses von dem Oberpräsidenten, 201c) die Aufsicht über die Geschäftsführung des

Provinzialraths von dem Minister des Innern geführt.

Vorstellungen gegen die geschäftlichen Aufsichtsverfügungen des Regierungspräsidenten unterliegen der endgültigen Beschlussfassung des Oberpräsidenten, Vorstellungen gegen die Aufsichtsverfügungen des Oberpräsidenten der endgültigen Beschlussfassung des Ministers des Innern.

Die Aufsichtsbehörden sind zur Vornahme allgemeiner Ge-

schäftsrevisionen befugt.

§. 49. Die im §. 48 bezeichneten Behörden haben sich gegenseitig Rechtshülfe zu leisten. Sie haben den geschäftlichen Aufträgen und Anweisungen der ihnen im Instanzenzuge vorgesetzten Behörden Folge zu leisten.

### Dritter Titel.

### Verfahren.

I. Abschnitt. Allgemeine Vorschriften.

§. 50. Das Gesetz bestimmt, in welcher Weise Verfügungen (Bescheide, Beschlüsse) in Verwaltungssachen angefochten werden können. Zur ersten Anfechtung dienen in der Regel die Beschwerde oder die Klage im Verwaltungsstreitverfahren.

Die Beschwerde ist ausgeschlossen, soweit das Verwaltungsstreitverfahren zugelassen ist, vorbehaltlich abweichender be-

sonderer Bestimmungen des Gesetzes.

Unberührt bleibt in allen Fällen die Befugniss der staatlichen Aufsichtsbehörden, innerhalb ihrer gesetzlichen Zuständigkeit Verfügungen und Anordnungen der nachgeordneten Behörden ausser Kraft zu setzen, oder diese Behörden mit An-

weisungen zu versehen.

§. 51. Wo die Gesetze für die Anbringung der Beschwerde gegen Beschlüsse des Kreis- (Stadt-) Ausschusses, des Bezirks-ausschusses oder des Provinzialraths, oder der Klage beziehungsweise des Antrags auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren eine andere als eine zweiwöchentliche Frist vorschreiben, beträgt die Frist fortan zwei Wochen. Das Gleiche gilt von den im §. 11 des Gesetzes vom 14. August 1876, betreffend die Verwaltung der den Gemeinden und öffentlichen Anstalten gehörigen Holzungen in den Provinzen Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen, (G. S. S. 373) und im §. 91 des Gesetzes vom 1. April 1879, betreffend die Bildung von Wassergenossenschaften, (G. S. S. 297) vorgeschriebenen Fristen.

<sup>&</sup>lt;sup>901</sup>c) Also nicht vom ObVerwaltungsgericht.

§. 52. Die Fristen für die Anbringung der Beschwerde und der Klage beziehungsweise des Antrags auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren, sowie alle Fristen im Verwaltungsstreitverfahren sind präklusivisch und beginnen, sofern nicht die Gesetze Anderes vorschreiben, mit der Zustellung. Für die Berechnung der Fristen sind die bürgerlichen Prozessgesetze massgebend.

Bezüglich der Beschwerde kann die angerufene Behörde in Fällen unverschuldeter Fristversäumung Wiedereinsetzung in

den vorigen Stand gewähren. 205)

Für eine im Verwaltungsstreitverfahren zu gewährende Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sind lediglich die für das Verwaltungsstreitverfahren besonders getroffenen Bestim-

mungen massgebend (§. 112).

§. 53. Die Anbringung der Beschwerde, sowie der Klage beziehungsweise des Antrags auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren hat, sofern nicht die Gesetze Anderes vorschreiben, außschiebende Wirkung. Verfügungen, Bescheide und Beschlüsse können jedoch, auch wenn dieselben mit der Beschwerde oder mit der Klage beziehungsweise dem Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren angefochten sind, zur Ausführung gebracht werden, sofern letztere nach dem Ermessen der Behörde ohne Nachtheil für das Gemeinwesen nicht ausgesetzt bleiben kann, vorbehaltlich der Bestimmung im §. 133 Absatz 8 dieses Gesetzes. 205a)

§. 54. Das Verfahren des Kreis- (Stadt-) Ausschusses und des Bezirksausschusses in Angelegenheiten der allgemeinen Landesverwaltung ist entweder das Verwaltungsstreitverfahren

oder das Beschlussverfahren.

Das Verwaltungsstreitverfahren tritt in allen Angelegenheiten ein, in welchen die Gesetze von der Entscheidung in streitigen Verwaltungssachen oder von der Erledigung der Angelegenheit im Streitverfahren oder durch Endurtheil oder von der Klage bei dem Kreisausschusse, dem Bezirksausschusse oder einem Verwaltungsgerichte sprechen, und wo sonst dieses Verfahren gesetzlich vorgeschrieben ist.

In allen anderen Angelegenheiten ist das Verfahren des Kreis- (Stadt-) Ausschusses und des Bezirksausschusses das Be-

schlussverfahren.

Das Oberverwaltungsgericht verfährt nur im Verwaltungsstreitverfahren; der Provinzialrath nur im Beschlussverfahren.

S. 55. Der Vorsitzende des Kreis- (Stadt-) Ausschusses, des Bezirksausschusses und des Provinzialraths beruft das Kollegium, leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang und sorgt für die prompte Erledigung der Geschäfte. Er bereitet die Be-

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup>) Zu Abs. 1 vgl. §§ 198 ff., zu Abs. 2 §§ 211, 213 CPO. <sup>205</sup>a) Bgl. § 117 b. G.

schlüsse der Behörde vor und trägt für deren Ausführung Sorge. Er vertritt die Behörde nach aussen, verhandelt Namens derselben mit anderen Behörden und mit Privatpersonen, führt den Schriftwechsel und zeichnet alle Schriftstücke Namens der Behörde.

§. 56. Soweit Geschäftsgang und Verfahren der Kreis-(Stadt-) Ausschusses, des Bezirksausschusses und des Provinzialraths nicht durch die nachstehenden oder durch besondere gesetzliche Bestimmungen geregelt sind, werden dieselben durch Regulative geordnet, welche der Minister des Innern erlässt. 206)

§. 57. Die örtliche Zuständigkeit für das Verwaltungs-

streit- und Beschlussverfahren bestimmt sich, wie folgt:

Zuständig in erster Instanz ist:

1) in Angelegenheiten, welche sich auf Grundstücke be-

ziehen, die Behörde der belegenen Sache;

2) in allen sonstigen Fällen die Behörde desjenigen Bezirks (Kreis, Regierungsbezirk, Provinz), in welchem die Person wohnt oder die Korporation beziehungsweise öffentliche Behörde ihren Sitz hat, welche im Verwaltungsstreitverfahren in Anspruch genommen wird oder auf deren Angelegenheit sich die Beschlussfassung bezieht. Wenn die Korporation oder öffentliche Behörde ihren Sitz ausserhalb ihres räumlichen Bezirks hat, ist diejenige Behörde zuständig, welcher dieser Bezirk angehört.

Bezüglich des Kommunalverbandes der Provinz Brandenburg ist der Bezirksausschuss zu Potsdam zuständig.

§. 58. Sind die Grundstücke in mehreren Bezirken belegen, oder ist es zweifelhaft, zu welchem Bezirke sie gehören, so wird die zuständige Behörde

1) für das Verwaltungsstreitverfahren durch den Bezirksausschuss und, wenn die Grundstücke in verschiedenen Regierungsbezirken liegen, durch das Oberverwaltungs-

gericht,

2) für das Beschlussverfahren durch den Regierungspräsidenten, den Oberpräsidenten oder den Minister des Innern, je nachdem die betreffenden Bezirke demselben Regierungsbezirke, derselben Provinz, aber verschiedenen Regierungsbezirken, oder verschiedenen Provinzen angehören.

endgültig bestimmt.

Dasselbe findet statt, wenn die Personen oder Korporationen, deren Angelegenheit den Gegenstand der Entscheidung oder Beschlussfassung bildet, in mehreren Bezirken wohnen oder ihren Sitz haben.

<sup>206)</sup> Demgemäß sind erlassen Regulative für Provinzialräthe, Bezirksaus-schüsse und Kreis- (Stadt-) Ausschüsse, je v. 28. Febr. 1884 (MBI. f. d. innere Berw. S. 35, 37, 41).

§ 59. Ist bei einer Angelegenheit, welche zur Zuständigkeit des Kreis- (Stadt-) Ausschusses gehört, die betreffende Kreiskorporation (Stadtgemeinde) als solche betheiligt, so wird

Kreiskorporation (Stadtgemeinde) als solche betheiligt, so wird 1) für das Verwaltungsstreitverfahren von dem Bezirksausschusse und, wenn ein Stadtkreis betheiligt ist, von

dem Oberverwaltungsgerichte,

2) für das Beschlussverfahren von dem Regierungspräsidenten, für Berlin von dem Oberpräsidenten

ein anderer Kreis- oder Stadtausschuss mit der Entscheidung

oder Beschlussfassung beauftragt,

§. 60. Die Vollstreckung im Verwaltungsstreitverfahren und im Beschlussverfahren erfolgt im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens. 207) Die Vollstreckung wird Namens der Behörde, welche in der ersten Instanz entschieden beziehungsweise beschlossen hatte, von deren Vorsitzendem verfügt. Ueber Beschwerden gegen die Verfügungen des Vorsitzenden entscheidet die Behörde. Gegen die Entscheidung der Behörde findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an die im Instanzenzuge zunächst höhere Behörde statt.

Die Entscheidung der letzteren ist endgültig.

# II. Abschnitt. Verwaltungsstreitverfahren.

1. Von der Ausschliessung und Ablehnung der Gerichtspersonen.

§. 61. Die Bestimmungen der bürgerlichen Prozessgesetze über Ausschliessung und Ablehnung der Gerichtspersonen finden für das Verwaltungsstreitverfahren sinngemässe Anwendung. 209)

Aus der innerhalb seiner Zuständigkeit geübten amtlichen Thätigkeit des Landraths beziehungsweise des Regierungspräsidenten darf kein Grund zur Ablehnung desselben wegen Besorgniss der Befangenheit entnommen werden.

§. 62. Ueber das Ablehnungsgesuch beschliesst das Gericht, welchem der Abgelehnte angehört, und wenn der Vorsitzende des Kreis- (Stadt-) oder Bezirksausschusses abgelehnt werden

soll, das nächst höhere Gericht.

20°) Bgl. §§ 41, 42 CBD.

Der Beschluss, durch welchen das Gesuch für begründet erklärt wird, ist endgültig. Wird das Gesuch für unbegründet erklärt, so steht der mit demselben zurückgewiesenen Partei innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an das im Instanzenzuge zunächst höhere Gericht zu. Das letztere entscheidet endgültig. Die Verhandlung über die Ablehnung erfolgt in nicht öffentlicher Sitzung.

Das im Instanzenzuge zunächst vorgesetzte Gericht entscheidet desgleichen endgültig und bestimmt das zuständige Gericht, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup>) Bgl. B. v. 7. Septbr. 1879 (GS. S. 591).

das Gericht, dem das ausgeschlossene oder abgelehnte Mitglied angehört, bei dessen Ausscheiden beschlussunfähig wird.

## 2. Von dem Verfahren in erster Instanz. 909)

§. 63. Die Klage ist bei dem zuständigen Gericht schriftlich einzureichen. Die Klage beim Kreisausschusse kann zu Protokoll erklärt werden. In der Klage ist ein bestimmter Antrag zu stellen, und sind die Person des Beklagten, der Gegenstand des Anspruchs, sowie die den Antrag begründenden Thatsachen genau zu bezeichnen.

§. 64. Stellt sich der erhobene Anspruch sofort als rechtlich unzulässig oder unbegründet heraus, so kann die Klage ohne Weiteres durch einen mit Gründen versehenen Bescheid zurück-

gewiesen werden.

Scheint der erhobene Anspruch dagegen rechtlich begründet, so kann dem Beklagten ohne Weiteres durch einen mit Gründen versehenen Bescheid die Klaglosstellung des Klägers aufgegeben werden.

Namens des Kreisausschusses steht auch dem Vorsitzenden desselben, Namens des Bezirksausschusses auch dem Vorsitzenden im Einverständniss mit den ernannten Mitgliedern der Erlass eines solchen Bescheides zu.

In dem Bescheide ist den Parteien zu eröffnen, dass sie befugt seien, innerhalb zwei Wochen, vom Tage der Zustellung ab, entweder die Anberaumung der mündlichen Verhandlung zu beantragen oder dasjenige Rechtsmittel einzulegen, welches zulässig wäre, wenn der Bescheid als Entscheidung des Kollegiums ergangen wäre.

Wird mündliche Verhandlung beantragt, so muss dieselbe

zunächst stattfinden.

Hat einer der Betheiligten mündliche Verhandlung beantragt, ein anderer das Rechtsmittel eingelegt, so wird nur dem Antrag auf mündliche Verhandlung stattgegeben.

Wird weder mündliche Verhandlung beantragt, noch das Rechtsmittel eingelegt, so gilt der Bescheid als endgültiges

Urtheil.

§. 65. Wird ein Bescheid nach den Bestimmungen des §. 64. nicht erlassen, so ist die Klage dem Beklagten mit der Aufforderung zuzufertigen, seine Gegenerklärung innerhalb einer bestimmten, von einer bis zu vier Wochen zu bemessenden Frist schriftlich einzureichen. Wenn das Verfahren bei dem Kreisausschusse anhängig ist, so kann die Gegenerklärung auch zu Protokoll erklärt werden.

Die §§ 61—109 ersetzen die beseitigten Tit. VI—IX des VerwGer. Ges. v.  $\frac{3. \, \Im$ uli 1875 (unten zu 2 s).

Die Frist kann in nicht schleunigen Sachen der Regel nach nicht über zwei Wochen verlängert werden. Die Gegenerklärung

des Beklagten wird dem Kläger zugefertigt.

§. 66. Allen Schriftstücken sind die als Beweismittel in Bezug genommenen Urkunden im Original oder in Abschrift beizufügen. Von allen Schriftstücken und deren Anlagen sind Duplikate einzureichen.

Das Gericht kann geeigneten Falls gestatten, dass statt der Einreichung von Duplikaten die Anlagen selbst zur Einsicht der Betheiligten in seinem Geschäftslokale offen gelegt werden.

§. 67. Ist weder vom Kläger noch vom Beklagten die Anberaumung der mündlichen Verhandlung ausdrücklich verlangt, so kann das Gericht auch ohne solche Verhandlung schon auf Grund der Erklärung der Parteien seine Entscheidung in der Form eines mit Gründen versehenen Bescheides fällen. Dabei gelten die Bestimmungen der Absätze 4 bis 7 des 8. 64.

§. 68. Hat dagegen auch nur eine Partei die Anberaumung der mündlichen Verhandlung gefordert oder erachtet das Gericht eine solche für erforderlich, so werden die Parteien zur mündlichen Verhandlung unter der Verwarnung geladen, dass beim Ausbleiben nach Lage der Verhandlungen werde entschieden werden.

Das Gericht kann zur Aufklärung des Sachverhältnisses das

persönliche Erscheinen einer Partei anordnen.

Den Parteien steht es frei, ihre Erklärungen, auch ohne dazu besonders aufgefordert zu sein, vor dem Termine schriftlich einzureichen und zu ergänzen. Das Duplikat solcher Erklärungen ist der Gegenpartei zuzufertigen. Kann dies nicht mehr vor dem Termine zur mündlichen Verhandlung bewirkt werden, so ist der wesentliche Inhalt der Erklärungen in dieser Verhandlung mitzutheilen.

§. 69. Wo die Gesetze zur Einleitung des Verwaltungsstreitverfahrens statt der Klage den Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren geben, erfolgt auf den Antrag ohne Weiteres die Vorladung der Parteien zur mündlichen Verhandlung.

Der Antrag muss Alles enthalten, was nach §. 63 für den Klageantrag erfordert wird, soweit dasselbe nicht aus den Vor-

verhandlungen bei der Behörde sich ergiebt.

§. 70. Das Gericht kann auf Antrag oder von Amtswegen die Beiladung Dritter, deren Interesse durch die zu erlassende Entscheidung berührt wird, verfügen. Die Entscheidung ist in diesem Falle auch den Beigeladenen gegenüber gültig.

§. 71. In der mündlichen Verhandlung sind die Parteien

oder ihre mit Vollmacht versehenen Vertreter zu hören.

Dieselben können ihre thatsächlichen oder rechtlichen Anführungen ergänzen oder berichtigen und die Klage abandern, insofern durch die Abänderung nach dem Ermessen des Gerichts das Vertheidigungsrecht der Gegenpartei nicht geschmälert oder eine erhebliche Verzögerung des Verfahrens nicht herbeigeführt wird. Sie haben sämmtliche Beweismittel anzugeben und, soweit dies nicht bereits geschehen, die schriftlichen ihnen zu Gebote stehenden Beweismittel vorzulegen; auch können von ihnen Zeugen zur Vernehmung vorgeführt werden.

Der Vorsitzende des Gerichts hat dahin zu wirken, dass der Sachverhalt vollständig aufgeklärt und die sachdienlichen Anträge von den Parteien gestellt werden.

Er kann einem Mitgliede des Gerichts gestatten, das Frage-

recht auszuüben.

Eine Frage ist zu stellen, wenn das Gericht diese für angemessen erachtet.

§. 72. Die mündliche Verhandlung erfolgt in öffentlicher

Sitzung des Gerichts.

Die Oeffentlichkeit kann durch einen öffentlich zu verkündigenden Beschluss ausgeschlossen werden, wenn das Gericht dies aus Gründen des öffentlichen Wohls oder der Sittlichkeit für angemessen erachtet.

Der Vorsitzende kann aus der öffentlichen Sitzung jeden Zuhörer entfernen lassen, der Zeichen des Beifalls oder des Missfallens giebt oder Störung irgend einer Art verursacht.

Parteien, Zeugen, Sachverständige, welche den zur Aufrechthaltung der Ordnung erlassenen Befehlen des Vorsitzenden nicht gehorchen, können auf Beschluss des Gerichts aus dem Sitzungszimmer entfernt werden. Gegen die bei der Verhandlung betheiligten Personen wird sodann in gleicher Weise verfahren, wie wenn sie sich freiwillig entfernt hätten.

§. 73. Die Parteien sind in der Wahl der von ihnen zu

bestellenden Bevollmächtigten nicht beschränkt.

Das Gericht kann Vertreter, welche, ohne Rechtsanwalte zu sein, die Vertretung vor dem Gerichte geschäftsmässig betreiben, zurückweisen. Eine Anfechtung dieser Anordnung findet nicht statt.

Gemeindevorsteher, welche als solche legitimirt sind, bedürfen zur Vertretung ihrer Gemeinden einer besonderen Vollmacht nicht.

§. 74. Liegt einer öffentlichen Behörde als Partei die Wahrnehmung des öffentlichen Interesses ob, so kann auf deren Antrag der Regierungspräsident für die mündliche Verhandlung vor dem Bezirksausschusse, und der Ressortminister für die mündliche Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgerichte einen Kommissen zum Vertretung den Behörde bestellen

Kommissar zur Vertretung der Behörde bestellen.

Der Regierungspräsident beziehungsweise der Ressortminister kann in geeigneten Fällen auch ohne Antrag einer Partei einen besonderen Kommissar zur Wahrnehmung des öffentlichen Interesses für die mündliche Verhandlung bestellen. Der Kommissar ist vor Erlass des Endurtheils mit seinen Ausführungen und Anträgen zu hören, zur Einlegung von Rechtsmitteln aber nicht befugt.

Der Vorsitzende des Kreis- (Stadt-) Ausschusses beziehungsweise des Bezirksausschusses und der Ressortminister hat behufs der erforderlichen Wahrnehmung des öffentlichen Interesses einen Kommissar zu bestellen, wenn das Gesetz die öffentliche Behörde, welche die Rolle des Klägers oder des Beklagten wahrzunehmen hat, nicht bezeichnet.

§. 75. Die mündliche Verhandlung erfolgt unter Zuziehung eines vereidigten Protokollführers. Das Protokoll muss die wesentlichen Hergänge der Verhandlung enthalten. Dasselbe wird von dem Vorsitzenden und dem Protokollführer unter-

zeichnet.

§. 76. Das Gericht ist befugt — geeigneten Falls schon vor Anberaumung der mündlichen Verhandlung - Untersuchungen an Ort und Stelle zu veranlassen, Zeugen und Sachverständige zu laden und eidlich zu vernehmen, überhaupt den angetretenen oder nach dem Ermessen des Gerichts erforderlichen Beweis in vollem Umfange zu erheben.

§. 77. Das Gericht kann die Beweiserhebung durch eines seiner Mitglieder oder erforderlichenfalls durch eine zu dem Ende zu ersuchende sonstige Behörde bewirken lassen. Es kann verordnen, dass die Beweiserhebung in der mündlichen Ver-

handlung stattfinden soll.

Die Beweisverhandlungen sind unter Zuziehung eines vereidigten oder von der betreffenden Behörde durch Handschlag zu verpflichtenden Protokollführers aufzunehmen; die Parteien sind zu denselben zu laden.

§. 78. Hinsichtlich der Verpflichtung, sich als Zeuge oder Sachverständiger vernehmen zu lassen, sowie hinsichtlich der im Falle des Ungehorsams zu verhängenden Strafen kommen die Bestimmungen der bürgerlichen Prozessgesetze mit der Massgabe zur Anwendung, dass im Falle des Ungehorsams die zu erkennende Geldbusse den Betrag von Einhundertfünfzig Mark nicht übersteigen darf. 210)

Gegen die eine Strafe oder die Nichtverpflichtung des Zeugen oder Sachverständigen aussprechende Entscheidung steht den Betheiligten innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an das im Instanzenzuge zunächst vorgesetzte Gericht, gegen die in zweiter Instanz ergangene Entscheidung des Bezirksausschusses die weitere Beschwerde an das Oberverwaltungs-

gericht zu.

§. 79. Das Gericht hat nach seiner freien, aus dem ganzen Inbegriffe der Verhandlungen und Beweise geschöpften Ueberzeugung zu entscheiden. Beim Ausbleiben der betreffenden Partei oder in Ermangelung einer Erklärung derselben können die von der Gegenpartei vorgebrachten Thatsachen für zugestanden erachtet werden. Die Entscheidungen dürfen nur die

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup>) Bgl. §§ 345, 372 **CBD**.

zum Streitversahren vorgeladenen Parteien und die in demselben erhobenen Ansprüche betreffen.

§. 80. Die Entscheidung kann ohne vorgängige Anberaumung einer mündlichen Verhandlung erlassen werden, wenn beide Theile auf eine solche ausdrücklich verzichtet haben.

§. 81. Die Verkündigung der Entscheidung erfolgt der Regel nach in öffentlicher Sitzung des Gerichts. Eine mit Gründen versehene Ausfertigung der Entscheidung ist den Parteien und, sofern ein besonderer Kommissar zur Wahrnehmung des öffentlichen Interesses bestellt war (§. 74 Absatz 2) gleichzeitig auch diesem zuzustellen. Die Zustellung genügt, wenn die Verkündigung in öffentlicher Sitzung nicht erfolgt ist.

# 3. Von dem Verfahren in den weiteren Instanzen und von der Wiederaufnahme des Verfahrens. 210a)

§. 82. Gegen die in streitigen Verwaltungssachen ergangenen Endurtheile der Kreisausschüsse und gegen die Bescheide in den Fällen der §§. 64 und 67 steht, soweit nicht gemäss besonderer gesetzlicher Vorschrift diese Urtheile endgültig oder die gegen dieselben stattfindenden Rechtsmittel in abweichender Weise geregelt sind, den Parteien und aus Gründen des öffentlichen Interesses dem Vorsitzenden des Kreisausschusses die Berufung an den Bezirksausschuss zu.

Will der Vorsitzende des Kreisausschusses gegen eine Entscheidung des letzteren die Berufung einlegen, so hat er dies sofort zu erklären. Die Verkündigung der Entscheidung bleibt in diesem Falle einstweilen, jedoch längstens drei Tage ausgesetzt. Sie erfolgt mit der Eröffnung, dass im öffentlichen Interesse die Berufung eingelegt worden sei. Ist die Verkündigung ohne diese Eröffnung erfolgt, so findet die Berufung im öffentlichen Interesse nicht mehr statt. Die Gründe der Berufung sind den Parteien zur schriftlichen Erklärung innerhalb der im §. 86 gedachten Frist mitzutheilen. Nach Ablauf der Frist sind die Verhandlungen dem Bezirksausschuss einzureichen und die Parteien hiervon zu benachrichtigen.

§. 83. Gegen die in streitigen Verwaltungssachen in erster Instanz ergangenen Endurtheile der Bezirksausschüsse und gegen die Bescheide in den Fällen der §§. 64 und 67 steht, soweit nicht gemäss besonderer gesetzlicher Vorschrift diese Urtheile endgültig oder die gegen dieselben stattfindenden Rechtsmittel in abweichender Weise geregelt sind, den Parteien und aus

<sup>\*\*10</sup>a) Bgl. für die Rechtsmittel bezüglich der staatlichen Einkommen=, Gewerbe= u. Ergänzungssteuer u. der Kommunalabgaben die §§ 40 ff. des Ein=kommensteuerges. v. 24. Juni 1891 (GS. S. 175), die §§ 35 ff. des Gewerbe=steuerges. v. 24. Juni 1891 (GS. S. 205), die §§ 33 ff. des Ergänzungssteuer=ges. v. 14. Juli 1893 (GS. S. 134) u. die §§ 69 ff. des Kommunalabgabenges. v. 14. Juli 1893 (GS. S. 152).

Gründen des öffentlichen Interesses dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses die Berufung an das Oberverwaltungsgericht zu.

Das Recht der Berufung des Vorsitzenden findet in den Formen statt, welche in §. 82 Absatz 2 vorgeschrieben sind.

- §. 84. Die Vertretung der aus Gründen des öffentlichen Interesses von dem Vorsitzenden des Kreisausschusses oder des Bezirksausschusses eingelegten Berufung erfolgt vor dem Bezirksausschusse durch den von dem Regierungspräsidenten, vor dem Oberverwaltungsgerichte durch den von dem Ressortminister zu bestellenden Kommissar.
- §. 85. Die Frist zur Einlegung der Bernfung beträgt vorbehaltlich der Bestimmungen der §§. 82 Absatz 2, 83 Absatz 2 und 157 dieses Gesetzes zwei Wochen.
- §. 86. Innerhalb der in §. 85 gedachten Frist ist, bei Verlust des Rechtsmittels, die Berufung bei dem Gerichte, gegen dessen Entscheidung dieselbe gerichtet ist, schriftlich anzumelden und zu rechtfertigen.

Das Gericht prüft, ob die Anmeldung rechtzeitig erfolgt ist. Ist dies der Fall, so wird die Berufungsschrift mit ihren Anlagen der Gegenpartei zur schriftlichen Gegenerklärung innerhalb einer bestimmten, von einer bis zu vier Wochen zu bemessenden Frist zugefertigt.

Zur Rechtfertigung der Berufung, sowie zur Gegenerklärung kann in nicht schleunigen Sachen eine angemessene, der Regel nach nicht über zwei Wochen zu erstreckende Nachfrist gewährt werden.

Ist die Frist versäumt, so ist die Berufung ohne Weiteres durch einen mit Gründen versehenen Bescheid zurückzuweisen. Namens des Kreisausschusses steht auch dem Vorsitzenden, Namens des Bezirksausschusses dem Vorsitzenden im Einverständniss mit den ernannten Mitgliedern der Erlass eines solchen Bescheides zu. In demselben ist dem Berufungskläger zu eröffnen, dass ihm innerhalb zwei Wochen vom Tage der Zustellung ab die Beschwerde an das Berufungsgericht zustehe, widrigenfalls es bei dem Bescheide verbleibe.

§ 87. Der Berufungsbeklagte kann sich der Berufung an-

schliessen, selbst wenn die Berufungsfrist verstrichen ist.

§. 88. Nach Ablauf der Frist sind die Verhandlungen dem Berufungsgerichte einzureichen. Die Parteien sind hiervon unter abschriftlicher Mittheilung der eingegangenen Gegenerklärungen zu benachrichtigen.

§ 89. Bezüglich der von einer Partei eingelegten Berufung findet die Bestimmung des §. 67 für das Berufungsgericht entsprechende Anwendung mit der Massgabe, dass gegen den Bescheid nur der Antrag auf mündliche Verhandlung zulässig ist.

Die Abänderung der durch Berufung angefochtenen Entscheidung findet nur nach vorgängiger Anberaumung der mündlichen Verhandlung statt.

§. 90. Die Ladung der Parteien zur mündlichen Verhandlung

erlolgt unter der Verwarpung, dass beim Ausbleiben nach Lage. der Verhandlungen werde entschieden werden. In gleicher, Weise erfolgt in den Fällen der Berufung aus Gründen des öffentlichen Interesses die Ladung des zur Vertretung desselben bestellten Kommisaars.

Das Gericht kann zur Aufklärung des Sachverhältnisses das

persönliche Erscheinen einer Partei anordnen.

8. 91. Ist die Berufung von dem Vorsitzenden des Kreisausschusses oder des Bezirksausschusses aus Gründen des öffentlichen Interesses eingelegt, so entscheidet das Berufungsgericht. zunächst über die Vorfrage, ob das öffentliche Interesse für, betheiligt zu erachten ist. Wird die Vorfrage verneint, so weist, das Berufungsgericht, ohne im Uebrigen in die Sache selbst einzutreten, die Berufung als unstatthaft zurück.

§. 92. Die §§. 66, 70, 71 — mit Ausschluss der Bestimmungen über die Abänderung der Klage — §§. 72 bis 81 sind, auch für das Verfahren in der Berufungsinstanz massgebend.

Die Zufertigung der Entscheidung erfolgt durch Vermittelung desjenigen Gerichts, gegen dessen Entscheidung die Be-

rufung eingelegt worden war.

§. 93. Gegen die von den Bezirksausschüssen in zweiter Instanz erlassenen Endurtheile steht, soweit nicht gemäss besonderer gesetzlicher Vorschrift diese Urtheile endgültig oder. die gegen dieselben stattfindenden Rechtsmittel in abweichender. Weise geregelt sind, den Parteien das Rechtsmittel der Revision an das Oberverwaltungsgericht zu.

Soweit das Rechtsmittel der Revision überhaupt zugelassen ist, steht dasselbe aus Gründen des öffentlichen Interesses auch

dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses zu.

§. 94. Die Revision kann nur darauf gestützt werden: 1) dass die angefochtene Entscheidung auf der Nichtanwendung oder auf der unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechts, inbesondere auch der von den Behörden innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen Verordnungen beruhe:

2) dass das Verfahren an wesentlichen Mängeln leide.

§. 95. Die Bestimmungen des §. 66, des § 71 — mit Ausschluss der Bestimmungen über die Abanderung der Klage sowie der §§. 72 bis 75, 80 und 81, 82 Absatz 2, 84 bis 90 sind auch für die Frist zur Einlegung und Rechtfertigung der Revision, sowie für das Verfahren in der Revisionsinstanz massgebend.

Die Anmeldung und Rechtfertigung der Revision hat bei demjenigen Gerichte zu erfolgen, welches in erster Instanz ente ta fra schieden hat: ١,

18, 96. In der Revisionsschrift ist anzugeben, worin die behauptete Nichtanwendung oder unrichtige Anwendung des bestehenden Rechts oder worin die behaupteten Mängel des Verfahrens gefunden werden.

§. 97. Das Oberverwaltungsgericht ist bei seiner Entschei-

dung an diejenigen Gründe nicht gebunden, welche zur Rechtfertigung der gestellten Anträge geltend gemacht worden sind.

- §. 98. Erachtet das Oberverwaltungsgericht die Revision für begründet, so hebt es die angefochtene Entscheidung auf und entscheidet in der Sache selbst, wenn diese spruchreif erscheint. Die Zufertigung der Entscheidung erfolgt durch Vermittelung desjenigen Gerichts, welches in erster Instanz entschieden hat.
- §. 99. Ist die Sache nicht spruchreif, so weist das Oberverwaltungsgericht dieselbe zur anderweitigen Entscheidung an die dazu nach der Sachlage geeignete Instanz zurück und verordnet die Wiederholung oder Ergänzung des Verfahrens, soweit es nach seinem Ermessen mit einem wesentlichen Mangel behaftet ist.
- §. 100. Gegen die im Verwaltungsstreitverfahren ergangenen, rechtskräftig gewordenen Endurtheile findet die Klage auf Wiederaufnahme des Verfahrens unter denselben Voraussetzungen, in demselben Umfange und innerhalb derselben Fristen statt, wie nach den bürgerlichen Prozessgesetzen die Nichtigkeitsklage beziehungsweise die Restitutionsklage. 211) Zuständig ist ausschliesslich das Oberverwaltungsgericht. Erachtet das Oberverwaltungsgericht die Klage für begründet, so hebt es die angefochtene Entscheidung auf, verweist die Sache zur anderweitigen Entscheidung an die dazu nach der Sachlage geeignete Instanz und verordnet die Wiederholung oder Ergänzung des Verfahrens, soweit dasselbe von dem Anfechtungsgrunde betroffen wird.
- §. 101. Das Gericht, an welches die Sache in den Fällen der §§. 99, 100 gewiesen wird, hat bei dem weiteren Verfahren und bei der von ihm anderweitig zu treffenden Entscheidung die in dem Aufhebungsbeschlusse des Oberverwaltungsgerichts aufgestellten Grundsätze, sowie in den Fällen des §. 100 die dem Aufhebungsbeschlusse zu Grunde gelegten thatsächlichen Feststellungen als massgebend zu betrachten.
  - 4. Von den Kosten des Verwaltungsstreitverfahrens.

§. 102. Das Verwaltungsstreitverfahren ist stempelfrei. §. 103. Dem unterliegenden Theile sind die Kosten und die baaren Auslagen des Verfahrens, sowie die erforderlichen baaren Auslagen des obsiegenden Theils zur Last zu legen. Die Gebühren eines Rechtsanwalts des obsiegenden Theils hat der unterliegende Theil nur insoweit zu erstatten, als dieselben für Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung vor dem Bezirksausschusse oder dem Oberverwaltungsgerichte zu zahlen sind. An baaren Auslagen für die persönliche Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung vor dem Bezirksausschusse und

<sup>\*11)</sup> Bgl. §§ 542—549 CFD.

dem Oberverwaltungsgerichte kann die obsiegende Partei nicht mehr in Anspruch nehmen, als die gesetzlichen Gebühren eines sie vertretenden Rechtsanwalts betragen haben würden, es sei denn, dass ihr persönliches Erscheinen von dem Gerichte angeordnet war.

Im Endurtheile ist der Werth des Streitobjektes festzusetzen. Die Gebühren der Rechtsanwalte bestimmen sich nach den für dieselben bei den ordentlichen Gerichten geltenden Vor-

schriften. <sup>212</sup>) §. 104. Die Kosten und baaren Auslagen bleiben dem obsiegenden Theile zur Last, soweit sie durch sein eigenes Verschulden entstanden sind.

§. 105. Die Entscheidung über den Kostenpunkt (§§. 103, 104) kann nur gleichzeitig mit der Entscheidung in der Haupt-

sache durch Berufung oder Revision angefochten werden.

§. 106. An Kosten kommt ein Pauschquantum zur Hebung, welches im Höchstbetrage bei dem Kreisausschusse und bei dem Bezirksausschusse sechzig Mark, bei dem Oberverwaltungsgerichte einhundertfünfzig Mark nicht übersteigen darf. Für die Gebühren der Zeugen und Sachverständigen gelten die in Civilprozessen zur Anwendung kommenden Vorschriften, für die Berechnung des Pauschquantums kann von den Ministern der Finanzen und des Innern ein Tarif aufgestellt werden. 218)

§. 107. Die Erhebung des Pauschquantums findet nicht statt: 1. wenn der unterliegende Theil eine öffentliche Behörde ist, insoweit die angesochtene Verfügung oder Entscheidung derselben nicht lediglich die Wahrung der Haushaltsinteressen eines von der Behörde vertretenen Kommunalverbandes zum Gegenstande hatte; die baaren Auslagen des Verfahrens und des obsiegenden Theils fallen demjenigen zur Last, der nach gesetzlicher Bestimmung die Amtsunkosten der Behörde zu tragen hat;

2. wenn die Entscheidung ohne vorgängige mündliche Ver-

handlung erfolgt ist;

3. bei dem Kreisausschusse in den Fällen der §§. 60 bis 62 des Gesetzes vom 8. März 1871, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz (G. S. S. 130);

4. bei dem Bezirksausschusse und bei dem Oberverwaltungsgerichte, soweit die Berufung oder die Revision von dem Vorsitzenden des Kreisausschusses beziehungsweise des

Bezirksausschusses eingelegt worden war;

5. von denjenigen Personen, mit Ausnahme jedoch der Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup>) Gebo. für Rechtsanwälte v. 7. Juli 1879 (RGBI. S. 176).

<sup>218)</sup> Bezüglich der Zeugen und Sachverständigen voll. §§ 366, 378 CPO., Geb. v. 30. Juni 1878 u. GBG. § 166, hinsichtlich ber Berechnung bes Pausch= quantums ben Tarif v. 27. Jebr. 1884 (MBl. für die innere Berw. S. 30).

meinden in den die Verwaltung der Armenpflege betreffenden Angelegenheiten, denen nach den Reichs- oder Landesgesetzen Gebührenfreiheit in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten zusteht.

§. 108. Die Kosten und baaren Auslagen des Verfahrens werden für jede Instanz von dem Gerichte festgesetzt, bei dem

die Sache selbst anhängig gewesen ist.

Die von der obsiegenden Partei zur Erstattung seitens des unterliegenden Theils liquidirten Auslagen werden für alle Instanzen von demjenigen Gerichte festgesetzt, bei dem die Sache in erster Instanz anhängig gewesen ist.

Gegen den Festsetzungsbeschluss des Kreisausschusses findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Bezirksausschuss, gegen den in erster Instanz ergangenen Festsetzungsbeschluss des Bezirksausschusses findet innerhalb gleicher Frist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht statt.

- §. 109. Dem unterliegenden Theile kann im Falle des bescheinigten Unvermögens nach Maassgabe der Bestimmungen des §. 30 des Ausführungsgesetzes zum Deutschen Gerichtskostengesetze vom 10. März 1879 (G. S. S. 145), oder wenn sonst ein besonderer Anlass dazu vorliegt, gänzliche oder theilweise Kostenfreiheit beziehungsweise Stundung bewilligt werden. Gegen den das Gesuch ablehnenden Beschluss des Kreisausschusses findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Bezirksausschuss, gegen den in erster Instanz ergangenen ablehnenden Beschluss des Bezirksausschusses innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht statt.
  - 5. Schlussbestimmungen für das Verwaltungsstreitverfahren.
- §. 110. Auf Beschwerden, welche die Leitung des Verfahrens bei den Kreis- und Bezirksausschüssen zum Gegenstande haben, entscheidet das im Instanzenzuge zunächst höhere Gericht endgültig.
- §. 111. Alle Beschwerden sind innerhalb der für dieselben vorgeschriebenen Frist bei dem Gerichte, gegen dessen Entscheidung sie gerichtet sind, einzulegen.

  Das Gericht verfährt bei Versäumung der vorgeschriebenen

Frist nach Bestimmung des Schlussabsatzes des §. 86.

Für das angerufene Gericht kommt §. 64 zur Anwendung; an die Stelle des Antrags auf Anberaumung der mündlichen Verhandlung beziehungsweise der Einlegung des Rechtsmittels tritt der Antrag auf Entscheidung durch das Gericht.

Wird die Beschwerde der Vorschrift des ersten Absatzes zuwider innerhalb der gesetzlichen Frist bei demjenigen Gericht angebracht, welches zur Entscheidung darüber zuständig ist, so gilt die Frist als gewahrt. Die Beschwerde ist in solchen Fällen von dem angerufenen Gerichte zur weiteren Veranlassung an

dasjenige Gericht abzugeben, gegen dessen Beschluss sie gerichtet ist.

§. 112. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kann beantragen, wer durch Naturereignisse oder andere unabweisbare Zufälle verhindert worden ist, die in dem gegenwärtigen Gesetze oder die in den Gesetzen für Anstellung der Klage beziehungsweise für den Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren vorgeschriebenen Fristen einzuhalten. Als unabwendbarer Zufall ist es anzusehen, wenn der Antragsteller von einer Zustellung ohne sein Verschulden keine Kenntniss erlangt hat. Ueber den Antrag entscheidet das Gericht, dem die Entscheidung über die versäumte Streithandlung zusteht. Die versäumte Streithandlung ist, unter Anführung der Thatsachen, mittelst deren der Antrag auf Wiedereinsetzung begründet werden soll, sowie der Beweismittel, innerhalb zwei Wochen nachzuholen; der Lauf dieser Frist beginnt mit dem Ablauf des Tages, mit welchem das Hinderniss gehoben ist. Nach Ablauf eines Jahres, von dem Ende der versäumten Frist an gerechnet, findet die Nachholung der versäumten Streithandlung beziehungsweise der Antrag auf Wiedereinsetzung nicht mehr statt. Die durch Erörterung des Antrags auf Wiedereinsetzung entstehenden baaren Auslagen trägt in allen Fällen der Antragsteller.

§. 113. 214) Die Central- und die Provinzialverwaltungsbehörden sind auch für die im Verwaltungsstreitverfahren zu verhandelnden Angelegenheiten zur Erhebung des Kompetenz-

konflikts befugt.

Die Erhebung des Kompetenzkonflikts auf Grund der Behauptung, dass in einer im Verwaltungsstreitverfahren anhängig gemachten Sache eine andere Verwaltungsbehörde zuständig sei, findet nicht statt.

Die zur Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren berufenen Behörden haben ihre Zuständigkeit von Amtswegen wahrzunehmen.

Wird von einer Partei in erster Instanz die Einrede der Unzuständigkeit erhoben, so kann über dieselbe vorab entschieden werden.

Haben sich in derselben Sache die zur Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren berufene Behörde und eine andere Verwaltungsbehörde für zuständig erklärt, so entscheidet auf Grund der schriftlichen Erklärungen der über ihre Kompetenz streitenden Behörden und nach Anhörung der Parteien in mündlicher Verhandlung das Oberverwaltungsgericht. Das Gleiche gilt in dem Falle, wenn beide Theile sich in der Sache für unzuständig erklärt haben. In beiden Fällen werden weder ein Kostenpauschquantum noch baare Auslagen erhoben. Eben-

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>) **Bgl. B. v. 1. Aug. 1879 (GS. S. 573).** 

sowenig findet eine Erstattung der den Parteien erwachsenden Kosten statt.

§. 114. Die gemäss §. 11 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze vom 27. Januar 1877 (R.-G.-Bl. S. 77) dem Oberverwaltungsgerichte zustehenden Vorentscheidungen erfolgen in dem durch den letzten Absatz des §. 113 dieses Gesetzes vorgeschriebenen Verfahren, für welches im Uebrigen die Vorschriften über das Verwaltungsstreitverfahren entsprechende Anwendung finden.

# III. Abschnitt. Beschlussverfahren.

- S. 115. Betrifft der Gegenstand der Verhandlung einzelne Mitglieder der Behörde oder deren Verwandte und Verschwägerte in auf- und absteigender Linie oder bis zum dritten Grade der Seitenlinie, so dürfen dieselben an der Berathung und Abstimmung nicht theilnehmen. Ebensowenig darf ein Mitglied bei der Berathung und Beschlussfassung über solche Angelegenheiten mitwirken, in welchen es in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben hat, oder als Geschäftsführer, Beauftragter oder in anderer als öffentlicher Stellung thätig gewesen ist.
- §. 116. Wird in Folge des gleichzeitigen Ausscheidens mehrerer Mitglieder gemäss §. 115 die Behörde beschlussunfähig, und kann die Beschlussfähigkeit auch nicht durch Einberufung unbetheiligter Stellvertreter hergestellt werden, so wird von dem Regierungspräsidenten beziehungsweise Oberpräsidenten oder Minister des Innern, je nachdem es sich um einen Kreis-(Stadt-) Ausschuss, Bezirksausschuss oder Provinzialrath handelt, ein anderer Kreis- oder Stadtausschuss, Bezirksausschuss oder Provinzialrath mit der Beschlussfassung beauftragt.

Für den Stadtkreis Berlin steht die Beauftragung an Stelle

des Regierungspräsidenten dem Oberpräsidenten zu.

§. 117. Der Vorsitzende des Kreis- (Stadt-) Ausschusses ist befugt, in Fällen, welche keinen Aufschub zulassen, oder in welchen das Sach- und Rechtsverhältniss klar liegt und die Zustimmung des Kollegiums nicht im Gesetz ausdrücklich als erforderlich bezeichnet ist, Namens der Behörde Verfügungen zu erlassen und Bescheide zu ertheilen.

Die gleiche Befugniss steht dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses und des Provinzialraths mit der Massgabe zu, dass eine Abänderung der durch Beschwerde angefochtenen Beschlüsse des Kreis- (Stadt-) Ausschusses beziehungsweise des Bezirksausschusses nur unter Zuziehung des Kollegiums erfolgen darf.

In den auf Grund der vorstehenden Bestimmungen erlassenen Verfügungen und Bescheiden ist den Betheiligten, sofern deren Anträgen nicht stattgegeben wird, zu eröffnen, dass sie befugt seien, innerhalb zwei Wochen auf Beschlussfassung durch

das Kollegium anzutragen oder dasjenige Rechtsmittel einzulegen, welches zulässig wäre, wenn die Verfügung beziehungsweise der Bescheid auf Beschluss des Kollegiums erfolgt wäre.

Wird auf Beschlussfassung angetragen, so muss solche zunächst erfolgen. Hat einer der Betheiligten auf Beschlussfassung
angetragen, ein anderer das Rechtsmittel eingelegt, so wird nur
dem Antrag auf Beschlussfassung stattgegeben. Wird weder
auf Beschlussfassung angetragen, noch das Rechtsmittel eingelegt,
so gilt die Verfügung beziehungsweise der Bescheid als endgültiger Beschluss. Für den Antrag auf Beschlussfassung des
Kollegiums finden die nach den §§. 52 und 53 für die Beschwerde geltenden Bestimmungen Anwendung.

Der Vorsitzende hat dem Kollegium von allen im Namen desselben erlassenen Verfügungen und ertheilten Bescheiden nachträglich Mittheilung zu machen.

- §. 118. An den Verhandlungen der Behörde können unter Zustimmung des Kollegiums technische Staats- oder Kommunalbeamte mit berathender Stimme theilnehmen.
- §. 119. Die Behörden fassen ihre Beschlüsse auf Grund der verhandelten Akten, sofern nicht das Gesetz ausdrücklich mündliche Verhandlung vorschreibt.

Die Behörden sind befugt, auch in anderen, als in den im Gesetze ausdrücklich bezeichneten Angelegenheiten die Betheiligten beziehungsweise deren mit Vollmacht versehene Vertreter behufs Aufklärung des Sachverhalts zur mündlichen Verhandlung vorzuladen.

In Betreff der mündlichen Verhandlung finden im Uebrigen die Vorschriften der §§. 68, 71, 72, 78 und 75 sinngemässe Anwendung.

- §. 120. Für die Erhebung und Würdigung des Beweises kommen die Vorschriften der §§. 76 bis 79 sinngemäss und mit der Maassgabe zur Anwendung, dass gegen den eine Strafe oder die Nichtverpflichtung eines Zeugen oder Sachverständigen aussprechenden Beschluss des Kreis- (Stadt-) Ausschusses den Betheiligten die Beschwerde an den Bezirksausschuss, gegen den in erster oder zweiter Instanz ergangenen Beschluss des letzteren oder des Provinzialraths innerhalb gleicher Frist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht zusteht.
- §. 121. Gegen die Beschlüsse des Kreis- (Stadt-) Ausschusses findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Bezirksausschuss, gegen die in erster Instanz ergehenden Beschlüsse des Bezirksausschusses innerhalb gleicher Frist die Beschwerde an den Provinzialrath statt, sofern nicht nach ausdrücklicher Vorschrift des Gesetzes

1) die Beschlüsse endgültig sind,

2) die Beschlussfassung über die Beschwerde anderen Behörden übertragen ist.

Die auf Beschwerden gefassten Beschlüsse des Bezirksausschusses und die Beschlüsse des Provinzialraths sind endgültig,

sofern nicht das Gesetz im Einzelnen anders bestimmt.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf die nach Masssgabe der Gesetze von dem Landrathe unter Zustimmung des Kreisausschusses, von dem Regierungspräsidenten unter Zustimmung des Bezirksausschusses, von dem Oberpräsidenten unter Zustimmung des Provinzialraths gefassten Beschlüsse entsprechende Anwendung.

§. 122. Die Beschwerde ist in den Fällen des §. 121 bei derjenigen Behörde, gegen deren Beschluss sie gerichtet ist, anzubringen. Der Vorsitzende prüft, ob das Rechtsmittel recht-

zeitig angebracht ist.

Ist die Frist versäumt, so weist der Vorsitzende das Rechtsmittel ohne Weiteres durch einen mit Gründen versehenen Bescheid zurück. In demselben ist dem Beschwerdeführer zu eröffnen, dass ihm innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an diejenige Behörde zustehe, welche zur Beschlussfassung in der Sache berufen ist, widrigenfalls es bei dem Bescheide verbleibe.

Ist die Frist gewahrt, und ist eine Gegenpartei vorhanden, so wird die Beschwerdeschrift mit ihren Anlagen zunächst dieser zur schriftlichen Gegenerklärung innerhalb zwei Wochen zugefertigt. Die Gegenpartei kann sich dem Rechtsmittel anschliessen, selbst wenn die Frist verstrichen ist.

Abschrift der eingegangenen Gegenerklärung erhält der Beschwerdeführer. Zur näheren Begründung der Beschwerde, sowie zur Gegenerklärung kann in nicht schleunigen Sachen eine angemessene, der Regel nach nicht über zwei Wochen zu erstreckende Nachfrist gewährt werden. Hierauf werden die Verhandlungen mittelst Berichts derjenigen Behörde eingereicht, welcher die Beschlussfassung über die Beschwerde zusteht.

Wird die Beschwerde der Vorschrift des ersten Absatzes zuwider innerhalb der gesetzlichen Frist bei derjenigen Behörde angebracht, welche zur Beschlussfassung darüber zuständig ist, so gilt die Frist als gewahrt. Die Beschwerde ist in solchen Fällen von der angerufenen Behörde zur weiteren Veranlassung an diejenige Behörde abzugeben, gegen deren Beschluss sie gerichtet ist.

§. 123. Die Einlegung der Beschwerde steht in den Fällen des §. 121 aus Gründen des öffentlichen Interesses auch den Vorsitzenden der Behörden zu.

Will der Vorsitzende von dieser Befugniss Gebrauch machen,

so hat er dies dem Kollegium sofort mitzutheilen.

Die Zustellung des Beschlusses bleibt in diesem Falle einstweilen, jedoch längstens drei Tage, ausgesetzt. Sie erfolgt mit der Eröffnung, dass im öffentlichen Interesse die Beschwerde eingelegt worden sei. Ist die Zustellung ohne diese Eröffnung erfolgt, so gilt die Beschwerde als zurückgenommen.

Die Gründe der Beschwerde sind den Betheiligten zur schriftlichen Erklärung innerhalb zwei Wochen mitzutheilen.

Nach Ablauf dieser Frist sind die Verhandlungen der Behörde einzureichen, welcher die Beschlussfassung über die Beschwerde zusteht.

Eine vorläufige Vollstreckung des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses (§. 53) ist in diesen Fällen ausgeschlossen.

§. 124. In dem Beschlussverfahren wird ein Kostenpauschquantum nicht erhoben, ebensowenig haben die Betheiligten ein Recht, den Ersatz ihrer baaren Auslagen zu fordern.

Jedoch können die durch Anträge und unbegründete Einwendungen erwachsenden Gebühren für Zeugen und Sachverständige demjenigen zur Last gelegt werden, welcher den Antrag gestellt beziehungsweise den Einwand erhoben hat.

Die sonstigen Kosten und baaren Auslagen des Verfahrens fallen demjenigen zur Last, der nach gesetzlicher Bestimmung die Amtsunkosten der Behörde zu tragen hat.

Bei den Vorschriften der Gewerbeordnung behält es sein

Bewenden.

- §. 125. Ueber Beschwerden, welche die Leitung des Verfahrens und die Kosten betreffen, beschliesst endgültig die in der Hauptsache zunächst höhere Instanz.
- §. 126. Der Oberpräsident kann endgültige Beschlüsse des Provinzialraths, der Regierungspräsident endgültige Beschlüsse des Bezirksausschusses und der Landrath, beziehungsweise der Vorsitzende des Kreis-(Stadt-) Ausschusses endgültige Beschlüsse dieser Behörde mit aufschiebender Wirkung anfechten, wenn die Beschlüsse die Befugnisse der Behörde überschreiten oder das bestehende Recht, insbesondere auch die von den Behörden innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen Verordnungen, verletzen. Die Anfechtung erfolgt mittelst Klage beim Oberverwaltungsgericht.

Die Behörde, deren Beschluss angesochten wird, ist besugt, zur Wahrnehmung ihrer Rechte in dem Versahren vor dem Oberverwaltungsgericht einen besonderen Vertreter zu wählen.

# Vierter Titel.

Rechtsmittel gegen polizeiliche Verfügungen.

§. 127. \*\*14 a) Gegen polizeiliche Verfügungen der Orts- und Kreispolizeibehörden findet, soweit das Gesetz nicht ausdrücklich Anderes bestimmt, die Beschwerde statt, und zwar:

a) gegen die Verfügungen der Ortspolizeibehörden auf dem Lande oder einer zu einem Landkreise gehörigen Stadt,

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>a) Bgl. **RG**. bei Gruchot 34 S. 1125.

deren Einwohnerzahl bis zu 10000 Einwohnern beträgt, an den Landrath und gegen dessen Bescheid an den

Regierungspräsidenten;

b) gegen die Verfügungen der Ortspolizeibehörden eines Stadtkreises, mit Ausnahme von Berlin, einer zu einem Landkreise gehörigen Stadt mit mehr als 10000 Einwohnern, oder des Landraths an den Regierungspräsidenten, und gegen dessen Bescheid an den Oberpräsidenten:

c) gegen ortspolizeiliche Verfügungen in Berlin an den Oberpräsidenten.

Gegen den in letzter Instanz ergangenen Bescheid des Regierungspräsidenten beziehungsweise des Oberpräsidenten findet die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt.

Die Klage kann nur darauf gestützt werden,

1) dass der angefochtene Bescheid durch Nichtanwendung oder unrichtige Anwendung des bestehenden Rechts, insbesondere auch der von den Behörden innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen Verordnungen den Kläger in seinen Rechten verletze;

2) dass die thatsächlichen Voraussetzungen nicht vorhanden seien, welche die Polizeibehörde zum Erlasse der Ver-

fügung berechtigt haben würden.

Die Prüfung der Gesetzmässigkeit der angefochtenen polizeilichen Verfügung erstreckt sich auch auf diejenigen Fälle, in welchen bisher nach §. 2 des Gesetzes vom 11. Mai 1842 (G.-S. S. 192) der ordentliche Rechtsweg zulässig war.

Die Entscheidung ist endgültig,, unbeschadet aller privat-

rechtlichen Verhältnisse.

§. 128. An Stelle der Beschwerde in allen Fällen des §. 127

findet die Klage statt und zwar:

a) gegen die Verfügungen der Ortspolizeibehörden auf dem Lande oder einer zu einem Landkreise gehörigen Stadt, deren Einwohnerzahl bis zu 10000 Einwohnern beträgt, bei dem Kreisausschusse;

b) gegen die Verfügungen des Landraths oder der Ortspolizeibehörden eines Stadtkreises oder einer zu einem Landkreise gehörigen Stadt mit mehr als 10000 Ein-

wohnern bei dem Bezirksausschusse.

Die Klage kann nur auf die gleichen Behauptungen gestützt werden, wie die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte (§. 127 Absatz 3 und 4).

§. 129. Die Beschwerde im Falle des §. 127 Absatz 1 und die Klage im Falle des §. 128 sind bei derjenigen Behörde an-

zubringen, gegen deren Verfügung sie gerichtet sind. Die Behörde, bei welcher die Beschwerde oder Klage angebracht ist, hat dieselbe an diejenige Behörde abzugeben, welche darüber zu beschliessen oder zu entscheiden hat. Der

Beschwerdeführer beziehungsweise Kläger ist hiervon in Kenntniss zu setzen.

Die Frist zur Einlegung der Beschwerde und zur Anbringung der Klage gegen die polizeiliche Verfügung, sowie gegen den auf Beschwerde ergangenen Bescheid beträgt zwei Wochen.

Die Anbringung des einen Rechtsmittels schliesst das andere aus. Ist die Schrift, mittelst deren das Rechtsmittel angebracht wird, nicht als Klage bezeichnet, oder enthält dieselbe nicht ausdrücklich den Antrag auf Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren, so gilt dieselbe als Beschwerde. Bei gleichzeitiger Anbringung beider Rechtsmittel ist nur der Beschwerde Fortgang zu geben. Das hiernach unzulässigerweise angebrachte Rechtsmittel ist durch Verfügung der im Absatz 1 bezeichneten Behörde zurückzuweisen. Gegen die zurückweisende Verfügung findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an die zur Entscheidung auf die Klage berufene Behörde statt.

Wird die Beschwerde oder Klage der Vorschrift des ersten Absatzes zuwider innerhalb der gesetzlichen Frist bei derjenigen Behörde angebracht, welche zur Beschlussfassung oder Entscheidung darüber zuständig ist, so gilt die Frist als gewahrt. Die Beschwerde oder Klage ist in solchen Fällen von der angerufenen Behörde zur weiteren Veranlassung an diejenige Behörde abzugeben, gegen deren Beschluss sie gerichtet ist.

§. 130. Gegen polizeiliche Verfügungen des Regierungspräsidenten findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Oberpräsidenten und gegen den vom Oberpräsidenten auf die Beschwerde erlassenen Bescheid innerhalb gleicher Frist die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte nach Massgabe der Bestimmungen des §. 127 Absatz 3 und 4 statt.

Gegen polizeiliche Verfügungen des Regierungspräsidenten in Sigmaringen findet innerhalb zwei Wochen unmittelbar die

Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt.

Gegen die Landesverweisung steht Personen, welche nicht

Reichsangehörige sind, die Klage nicht zu.

§. 131. Der §. 6 des Gesetzes vom 11. Mai 1842 (Gesetz-Samml. S. 192) findet auch Anwendung, wenn eine polizeiliche Verfügung im Verwaltungsstreitverfahren durch rechtkräftiges Endurtheil aufgehoben worden ist.

# Fünfter Titel.

# Zwangsbefugnisse.

§. 132. Der Regierungspräsident, der Landrath, die Ortspolizeibehörde und der Gemeinde- (Guts-) Vorsteher (-Vorstand)
sind berechtigt, die von ihnen in Ausübung der obrigkeitlichen
Gewalt getroffenen, durch ihre gesetzlichen Befugnisse gerechtfertigten Anordnungen durch Anwendung folgender Zwangsmittel durchzusetzen:

1) Die Behörde hat, sofern es thunlich ist, die zu erzwingende Handlung durch einen Dritten ausführen zu lassen und den vorläufig zu bestimmenden Kostenbetrag im

Zwangswege von den Verpflichteten einzuziehen.

2) Kann die zu erzwingende Handlung nicht durch einen Dritten geleistet werden, — oder steht es fest, dass der Verpflichtete nicht im Stande ist, die aus der Ausführung durch einen Dritten entstehenden Kosten zu tragen, — oder soll eine Unterlassung erzwungen werden, so sind die Behörden berechtigt, Geldstrafen anzudrohen und festzusetzen, und zwar:

a) die Gemeinde- (Guts-) Vorsteher bis zur Höhe

von fünf Mark;

b) die Ortspolizeibehörden und die städtischen Gemeinde-Vorsteher (-Vorstände) in einem Landkreise bis zur Höhe von sechzig Mark;

 c) die Landräthe, sowie die Polizeibehörden und Gemeinde-Vorsteher (-Vorstände) in einem Stadtkreise bis zur Höhe von einhundertfünfzig Mark;

d) der Regierungspräsident bis zur Höhe von drei-

hundert Mark.

Gleichzeitig ist nach Massgabe der §§. 28, 29 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich die Dauer der Haft festzusetzen, welche für den Fall des Unvermögens an die Stelle der Geldstrafe treten soll. Der Höchstbetrag dieser Haft ist

in den Fällen zu a = Ein Tag,

n n n b = Eine Woche,
n n c = Zwei Wochen,
n n d = Vier Wochen.

Der Ausführung durch einen Dritten (Nr. 1), sowie der Festsetzung einer Strafe (Nr. 2) muss immer eine schriftliche Androhung vorhergehen; in dieser ist, sofern eine Handlung erzwungen werden soll, die Frist zu bestimmen, innerhalb welcher die Ausführung gefordert wird.

3) Unmittelbarer Zwang darf nur angewendet werden, wenn die Anordnung ohne einen solchen unausführbar ist.

§. 133. Gegen die Androhung eines Zwangsmittels finden dieselben Rechtsmittel statt, wie gegen die Anordnungen, um deren Durchsetzung es sich handelt. Die Rechtsmittel erstrecken sich zugleich auf diese Anordnungen, sofern dieselben nicht bereits Gegenstand eines besonderen Beschwerde- oder Verwaltungsstreitverfahrens geworden sind.

Gegen die Festsetzung und Ausführung eines Zwangsmittels findet in allen Fällen nur die Beschwerde im Aufsichtswege

innerhalb zwei Wochen statt.

Haftstrafen, welche an Stelle einer Geldstrafe nach §. 132 Nr. 2 festgesetzt sind, dürfen vor ergangener endgültiger Beschlussfassung oder rechtskräftiger Entscheidung auf das eingelegte Rechtsmittel beziehungsweise vor Ablauf der zur Einlegung desselben bestimmten Frist nicht vollstreckt werden.

§. 134. Die Bestimmungen des gegenwärtigen und des vierten Titels finden sinngemäss Anwendung auf die besonderen Beamten und Organe, welche zur Beaufsichtigung der Fischerei vom Staate bestellt sind (§. 46 des Fischereigesetzes vom 30. Mai 1874, G.-S. S. 197).

Die Vorschriften der §§. 127, 128 finden in den Fällen des §. 2 Absatz 2 des Gesetzes, betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes über die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, vom 12. März 1881 (G.-S. S. 128) keine Anwendung.

§. 135. Gegen die Androhung eines Zwangsmittels seitens der Kommissarien für die bischöfliche Vermögensverwaltung (Gesetz vom 13. Februar 1878, G.-S. S. 87) findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Oberpräsidenten und gegen den von dem Oberpräsidenten auf die Beschwerde erlassenen Bescheid innerhalb gleicher Frist die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte nach Massgabe der Bestimmungen des §. 127 Absatz 3 und 4 statt.

Gegen die Festsetzung und Ausführung des Zwangsmittels findet nur die Beschwerde im Aussichtswege innerhalb zwei Wochen statt.

## Sechster Titel.

# Polizeiverordnungsrecht. 215)

§. 136. Soweit die Gesetze ausdrücklich auf den Erlass besonderer polizeilicher Vorschriften (Verordnungen, Anordnungen, Reglements etc.) durch die Centralbehörden verweisen, sind die Minister befugt, innerhalb ihres Ressorts dergleichen Vorschriften für den ganzen Umfang der Monarchie oder für einzelne Theile derselben zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung dieser Vorschriften Geldstrafen bis zum Betrage von einhundert Mark anzudrohen.

Die gleiche Befugniss steht zu:

1) dem Minister der öffentlichen Arbeiten in Betreff der Uebertretungen der Vorschriften der Eisenbahnpolizei-Reglements;

2) dem Minister für Handel und Gewerbe in Betreff der zur Regelung der Strom-, Schifffahrts- und Hafenpolizei zu erlassenden Vorschriften, sofern dieselben sich über das Gebiet einer einzelnen Provinz hinaus erstrecken sollen.

Zum Erlasse der im §. 367 Nr. 5 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich gedachten Verordnungen sind auch die zuständigen Minister befugt.

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup>) Bgl. ALR. II. 17 §§ 10, 11 u. bazu Gef. v. 11. März 1850.

§. 137. Der Oberpräsident ist befugt, gemäss §§. 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (G.-S. S. 265) beziehungsweise der §§. 6, 12 und 13 der Verordnung vom 20. September 1867 (G.-S. S. 1529) und des Lauenburgischen Gesetzes vom 7. Januar 1870 (Offizielles Wochenblatt S. 18) für mehrere Kreise, sofern dieselben verschiedenen Regierungsbezirken angehören, für mehr als einen Regierungsbezirk oder für den Umfang der ganzen Provinz gültige Polizeivorschriften zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung derselben Geldstrafen bis zum Betrage von sechzig Mark anzudrohen.

Die gleiche Befugniss steht dem Regierungspräsidenten für mehrere Kreise oder für den Umfang des ganzen Regierungs-

bezirks zu.

Die Befugniss der Regierung zum Erlasse von Polizeivor-

schriften wird aufgehoben.

§. 188. Die Befugniss, Polizeivorschriften über Gegenstände der Strom-, Schifffahrts- und Hafenpolizei zu erlassen, steht, vorbehaltlich der Bestimmungen des §. 186 Absatz 2 Nr. 2, ausschliesslich dem Regierungspräsidenten und, wenn die Vorschriften sich auf mehr als einen Regierungsbezirk oder auf die ganze Provinz erstrecken sollen, dem Oberpräsidenten, soweit aber mit der Verwaltung dieser Zweige der Polizei besondere, unmittelbar von dem Minister für Handel und Gewerbe ressortirende Behörden beauftragt sind, den Letzteren zu. Die Befugniss des Regierungspräsidenten erstreckt sich auch auf den Erlass solcher Polizeivorschriften für einzelne Kreise oder Theile derselben.

Für Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnungen können

Geldstrafen bis zu sechzig Mark angedroht werden.

Bei den Vorschriften des Gesetzes vom 9. Mai 1863, betreffend die Erleichterung des Lootsenzwanges in den Häfen und Binnengewässern der Provinzen Preussen und Pommern (G.-S. S. 216), behält es mit der Massgabe sein Bewenden, dass an die Stelle der Bezirksregierung der Regierungspräsident tritt. §. 189. Die gemäss §. 137, 138 von dem Oberpräsidenten

- §. 139. Die gemäss §. 137, 138 von dem Oberpräsidenten zu erlassenden Polizeivorschriften bedürfen der Zustimmung des Provinzialraths, die von dem Regierungspräsidenten zu erlassenden Polizeivorschriften der Zustimmung des Bezirksausschusses. In Fällen, welche keinen Aufschub zulassen, ist der Oberpräsident sowie der Regierungspräsident befugt, die Polizeivorschrift vor Einholung der Zustimmung des Provinzialraths beziehungsweise des Bezirksausschusses zu erlassen. Wird diese Zustimmung nicht innerhalb drei Monaten nach dem Tage der Publikation der Polizeivorschrift ertheilt, so hat der Oberpräsident beziehungsweise der Regierungspräsident die Vorschrift ausser Kraft zu setzen.
- §. 140. Polizeivorschriften der in den §§. 136, 137 und 138 bezeichneten Art sind unter der Bezeichnung "Polizeiverordnung" und unter Bezugnahme auf die Bestimmungen des §. 136 be-

ziehungsweise der §§. 187 oder 188, sowie in den Fällen des §. 187 auf die in demselben angezogenen gesetzlichen Bestimmungen durch die Amtsblätter derjenigen Bezirke bekannt zu machen,

in welchen dieselben Geltung erlangen sollen.

§. 141. Ist in einer gemäss §. 140 verkündeten Polizeiverordnung der Zeitpunkt bestimmt, mit welchem dieselbe in Kraft
treten soll, so ist der Anfang ihrer Wirksamkeit nach dieser Bestimmung zu beurtheilen, enthält aber die verkündete Polizeiverordnung eine solche Zeitbestimmung nicht, so beginnt die
Wirksamkeit derselben mit dem achten Tage nach dem Ablaufe desjenigen Tages, an welchem das betreffende Stück des
Amtsblatts, welches die Polizeiverordnung verkündet, ausgegeben
worden ist.

§. 142. Der Landrath ist befugt, unter Zustimmung des Kreisausschusses nach Massgabe der Vorschriften des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 beziehungsweise der Verordnung vom 20. September 1867 und des Lauenburgischen Gesetzes vom 7. Januar 1870 für mehrere Ortspolizeibezirke oder für den ganzen Umfang des Kreises gültige Polizeivorschriften zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung derselben Geldstrafen bis zum Betrage von dreissig Mark anzudrohen.

§. 143. Ortspolizeiliche Vorschriften (§§. 5 ff. des Gesetzes vom 11. März 1850 beziehungsweise der Verordnung vom 20. September 1867 und des Lauenburgischen Gesetzes vom 7. Januar 1870), soweit sie nicht zum Gebiete der Sicherheitspolizei gehören, bedürfen in Städten der Zustimmung des Gemeindevorstandes. Versagt der Gemeindevorstand die Zustimmung, so kann dieselbe auf Antrag der Behörde durch Beschluss des Be-

zirksausschusses ergänzt werden.

In Fällen, welche keinen Aufschub zulassen, ist die Ortspolizeibehörde befugt, die Polizeivorschrift vor Einholung der
Zustimmung des Gemeindevorstandes zu erlassen. Wird diese
Zustimmung nicht innerhalb vier Wochen nach dem Tage der
Publikation der Polizeivorschrift ertheilt, so hat die Behörde

die Vorschrift ausser Kraft zu setzen.

§. 144. In Stadtkreisen ist die Ortspolizeibehörde befugt, gegen die Nichtbefolgung der von ihr erlassenen polizeilichen Vorschriften Geldstrafen bis zum Betrage von dreissig Mark anzudrohen. Im Uebrigen steht die Ertheilung der Genehmigung zum Erlasse ortspolizeilicher Vorschriften mit einer Strafandrohung bis zum Betrage von dreissig Mark gemäss §. 5 der im §. 137 angezogenen Gesetze dem Regierungspräsidenten zu.

Ingleichen hat der Regierungspräsident über die Art der Verkündigung orts- und kreispolizeilicher Vorschriften, sowie über die Form, von deren Beobachtung die Gültigkeit derselben

abhängt, zu bestimmen.

§. 145. Die Befugniss, orts- oder kreispolizeiliche Vorschriften ausser Kraft zu setzen, steht dem Regierungspräsidenten zu. Mit Ausnahme von Fällen, welche keinen Aufschub

zulassen, darf diese Befugniss nur unter Zustimmung des Be-

zirksausschusses ausgeübt werden.

Bei der Befugniss des Ministers des Innern, jede (orts-, kreis-, bezirks- oder provinzial-) polizeiliche Vorschrift, soweit Gesetze nicht entgegenstehen, ausser Kraft zu setzen (§. 16 des Gesetzes vom 11. März 1850, § 14 der Verordnung vom 20. September 1867 beziehungsweise des Lauenburgischen Gesetzes vom 7. Januar 1870), behält es mit der Massgabe sein Bewenden, dass diese Befugniss hinsichtlich der Strom-, Schifffahrts- und Hafenpolizeivorschriften (§. 188) auf den Minister für Handel und Gewerbe übergeht.

## Siebenter Titel.

Uebergangs- und Schlussbestimmungen.

- §. 146. Die Stellvertretung des Regierungspräsidenten bei der Regierung kann den gegenwärtig mit derselben betrauten Ober-Regierungsräthen für die Dauer ihres Amtes belassen werden.
- §. 147. Beamte, welche bei der auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes eintretenden Umbildung der Verwaltungsbehörden nicht verwendet werden, bleiben während eines Zeitraumes von fünf Jahren zur Verfügung der zuständigen Minister und werden auf einem besonderen Etat geführt.

Diejenigen, welche während des fünfjährigen Zeitraumes eine etatsmässige Anstellung nicht erhalten, treten nach Ablauf

desselben in den Ruhestand.

§. 148. Die zur Verfügung der Minister verbleibenden Beamten haben sich nach der Anordnung derselben der zeitweiligen Wahrnehmung solcher Aemter zu unterziehen, zu deren dauernder Uebernahme sie verpflichtet sein würden.

Erfolgt die Beschäftigung ausserhalb des Ortes ihrer letzten Anstellung, so erhalten dieselben die gesetzmässigen Reisekosten

und Tagegelder.

§. 149. Die zur Verfügung der Minister verbleibenden Beamten erhalten während des im §. 147 bezeichneten fünfjährigen Zeitraumes, auch wenn sie während desselben dienstunfähig werden, unverkürzt ihr bisheriges Diensteinkommen und den Wohnungsgeldzuschuss in dem bisherigen Betrage.

Als Verkürzung im Einkommen ist es nicht anzusehen, wenn die Gelegenheit zur Verwaltung von Nebenämtern entzogen wird oder die Beziehung der für die Dienstunkosten besonders ausgesetzten Einnahmen mit diesen Unkosten selbst

weofällt

An Stelle einer etatsmässig gewährten freien Dienstwohnung tritt eine Miethsentschädigung nach der Servisklasse des Orts der letzten Anstellung.

§. 150. Die nach Ablauf des fünfjährigen Zeitraumes ge-

mäss §. 147 Absatz 2 in den Ruhestand tretenden Beamten erhalten eine Pension in der gesetzmässigen Höhe mit der Massgabe, dass die Pension ohne Rücksicht auf die Dauer der Dienstzeit auf 45/60 des Diensteinkommens zu bemessen ist.

§. 151. Den Verwaltungsbeamten, welche zu den im §. 2 des Gesetzes vom 27. März 1872 (G.-S. S. 268) bezeichneten Beamten gehören, kann ein Wartegeld bis auf Höhe des gesetz-

mässigen Pensionsbetrages gewährt werden.

§. 152. Die bisherigen Bezirksverwaltungsgerichts-Direktoren übernehmen mit dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes am Sitze ihres bisherigen Amts das Amt des Verwaltungs-

gerichts-Direktors (§. 28).

Denselben ist gestattet, die bis dahin verwalteten nicht richterlichen Nebenämter, auch sofern mit denselben eine Ver-

gütung verbunden ist, beizubehalten.

§. 153. Die Bezirksräthe und die Bezirksverwaltungsgerichte werden aufgehoben.

An deren Stelle treten die Bezirksausschüsse.

§. 154. Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem 1. April 1884, jedoch nur gleichzeitig mit dem Gesetze über die Zuständigkeit der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden, 218)

in Kraft, vorbehaltlich der Bestimmungen des §. 155.

Gleichzeitig treten das Gesetz über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung vom 26. Juli 1880 (G.-S. S. 291) und die §§. 1 bis 16a, 31 bis 87a und 89 des Gesetzes, betreffend die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Ver-

waltungsstreitverfahren vom  $\frac{8. \text{ Juli } 1875}{2. \text{ August } 1880}$  (G.-S. 1880 S. 328),  $^{216}$ a)

ausser Kraft.

Auf die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes bereits anhängig gemachten Sachen finden in Beziehung auf die Zuständigkeit der Behörden, das Verfahren und die Zulässigkeit der Rechtsmittel die Bestimmungen der früheren Gesetze, jedoch mit der Massgabe Anwendung, dass an Stelle des Bezirksraths und des Bezirksverwaltungsgerichts der Bezirksausschuss tritt.

8. 155. In den Provinzen Posen, Schleswig-Holstein, Hannover, Hessen-Nassau, Westfalen und in der Rheinprovinz tritt das gegenwärtige Gesetz erst in Kraft, je nachdem für dieselben auf Grund besonderer Gesetze neue Kreis- und Provinzialordnungen erlassen sein werden. 217) Der betreffende Zeitpunkt

216a) Danach sind von diesem Gesetz nur noch die das Oberverwaltungs= gericht betreffenden §§ 17-30 a u. 88 bestehen geblieben (vgl. unten zu 2 s).

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>) Bal. unten au 2 v.

<sup>217)</sup> In Posen ist dies Gesetz durch Art. I des Ges. v. 19. Mai 1889 besonders eingeführt. Für Schleswig-Holstein, Hannover, Heffen-Raffau, Best= falen u. Rheinproving sind die in Note 180 zu c, d näher bezeichneten Kreiß= u. Provinzialordnungen erlassen.

wird für jede Provinz durch Königliche Verordnung bekannt gemacht, 217a)

Die Geltung der Bestimmungen des §. 16 und des §. 23

Absatz 1 wird jedoch hierdurch nicht berührt.

Inwieweit die Bestimmungen der §§. 127 und 128 auf die selbstständigen Städte in der Provinz Hannover Anwendung finden, bleibt der Kreisordnung für diese Provinz vorbehalten.

- In jeder Provinz ist noch vor dem Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Gesetzes zur Bildung des Bezirksausschusses in Gemässheit der Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes zu schreiten.
- §. 157. Durch das gegenwärtige Gesetz werden nicht berührt:

1) die Bestimmungen der §§. 20, 21 der Gewerbeordnung

vom 21. Juni 1869 (B.-G.Bl. S. 245);

- 2) die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. Juli 1852, betreffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten etc. (G.-S. S. 463); dieselben finden jedoch für das Verwaltungsstreitverfahren mit folgenden Massgaben Anwendung: die Entscheidung erfolgt auf Grund mündlicher Verhandlung; das Gutachten des Disziplinarhofs ist nicht einzuholen; das Disziplinarverfahren kann mit Rücksicht auf den Ausfall der Voruntersuchung durch Beschluss der in erster Instanz zuständigen Behörde eingestellt werden; die Erhebung eines Kostenpauschquantums findet nicht statt;
- 8) die Bestimmungen des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (B.-G.Bl. S. 860).

§. 158. Autgenoben sinu.

1) Die §§. 40 bis 48, 50 bis 56 des Gesetzes vom 8. März

Anstitution des Rundesgesetzes über 1871, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz (G.-S. S. 130);

2) die §§. 141 bis 163, 165 der Kreisordnung vom 18. Dezember 1872 (G.-S. S. 661), soweit sie das Verfahren in streitigen Verwaltungssachen zum Gegenstande haben, sowie die §§. 187 bis 198 derselben Kreisordnung;

3) der fünfte Abschnitt des zweiten Titels, sowie die §§. 2 Absatz 2 und 126 der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 (G.-S. S. 335) und die Titel I bis IV, sowie die §§. 168, 169, 170 Nr. 2, 4 und 5 und der §. 174 des Gesetzes vom 26. Juli 1876, betreffend die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und der Verwaltungsgerichts-

behörden etc. (G.-8. S. 297.)

§. 159. Mit dem Tage des Inkrafttretens des gegenwärtigen

<sup>&</sup>lt;sup>917</sup>2) Bgl. B. v. 3. Novbr. 1884 (GS. S. 349) u. den Schluftitel der späteren Kreisorbnungen (Note 217).

Gesetzes treten alle mit demselben im Widerspruche stehenden Bestimmungen ausser Kraft.

Urkundlich etc.

2s. Gesetz, betreffend die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitverfahren. Vom  $\frac{3. \text{ Juli } 1875}{2. \text{ Aug. } 1880}$  (G.-S. v. 1880 S. 315.)\*\*\*)

§§. 1-16 a (aufgehoben).

#### Titel IV.

Von dem Oberververwaltungsgerichte. 219)

§. 17. Das Oberverwaltungsgericht besteht aus einem Präsidenten, den Senatspräsidenten (§. 26.) und der erforderlichen Anzahl von Räthen. Die eine Hälfte der Mitglieder des Oberverwaltungsgerichts muss zum Richteramte, die andere Hälfte zur Bekleidung von höheren Verwaltungsämtern befähigt sein.

Zum Mitgliede des Oberverwaltungsgerichts kann nur er-

nannt werden, wer das 30. Lebensjahr vollendet hat.

§. 18. Die Mitglieder des Oberverwaltungsgericht werden auf den Vorschlag des Staatsministeriums vom Könige ernannt.

Die Ernennung erfolgt auf Lebenszeit.

§. 19. Die Mitglieder des Oberverwaltungsgerichts können ein besoldetes Nebenamt nur in den Fällen bekleiden, in denen das Gesetz die Uebertragung eines solchen Amtes an etatsmässig angestellte Richter gestattet.

§. 20. Die Mitglieder des Oberverwaltungsgerichts unterliegen, vorbehaltlich der Bestimmungen der §§. 21 ff., keinem

Disziplinarverfahren.

§. 21. Ist ein Mitglied zu einer Strafe wegen einer entehrenden Handlung oder zu einer Freiheitsstrafe von längerer als einjähriger Dauer rechtskräftig verurtheilt, so kann es durch Plenarbeschluss des Oberverwaltungsgerichts seines Amtes und seines Gehalts für verlustig erklärt werden.

§. 22. Ist wegen eines Verbrechens oder Vergehens das Hauptverfahren gegen ein Mitglied eröffnet, so kann die vor-

\*19) Bgl. Gef. über die allg. Land. Berwaltung v. 30. Juli 1883 §\$ 7, 14,

32, 39, 54, 57—59, 82—126, 127—130, 135.

<sup>918)</sup> Dieses Gesetz ist durch § 154 Ges. über die allg. Land. Verwaltung v. 30. Juli 1883 bis auf die das Oberverwaltungsgericht betreffenden §§ 17—30a, 88 aufgehoben, von welchen letzteren aber die §§ 26—30 durch Ges. v. 27. Mai 1888 (GS. S. 226) n. v. 26. März 1893 (GS. S. 60) geändert sind.

Wegen bes Disziplinar=Verfahrens vor dem OBG. vgl. Ges. v. 8. Mai 1889 (GS. S. 107).

läufige Enthebung desselben von seinem Amte durch Plenar-

beschluss des Oberverwaltungsgerichts ausgesprochen werden. Wird gegen ein Mitglied die Untersuchungshaft verhängt, so tritt für die Dauer derselben die vorläufige Enthebung von Rechtswegen ein.

Durch die vorläufige Enthebung wird das Recht auf den

Genuss des Gehalts nicht berührt.

- §. 23. Wenn ein Mitglied durch ein körperliches Gebrechen oder durch Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte zur Erfüllung seiner Amtspflichten dauernd unfähig wird, so tritt seine Versetzung in den Ruhestand gegen Gewährung eines Ruhegehalts ein.
- Wird die Versetzung eines Mitgliedes in den Ruhestand nicht beantragt, obgleich die Voraussetzungen derselben vorliegen, so hat der Präsident an das Mitglied die Aufforderung zu erlassen, binnen einer bestimmten Frist den Antrag zu stellen. Wird dieser Aufforderung nicht Folge geleistet, so ist die Versetzung in den Ruhestand durch Plenarbeschluss des Oberverwaltungsgerichts auszusprechen.
- §. 25. Für das nach Maassgabe der §§. 21. 22. Absatz 1. und §. 24 einzuleitende Verfahren gelten die folgenden Bestimmungen:

1. Der Präsident ernennt aus der Zahl der Mitglieder des

Oberverwaltungsgerichts einen Kommissar.

Der Kommissar hat die das Verfahren begründenden Thatsachen zu erörtern, erforderlichenfalls den Beweis unter Vorladung des betheiligten Mitgliedes zu erheben und darüber Bericht zu erstatten.

Der Bericht ist dem betheiligten Mitgliede zuzu-

fertigen.

2. Vor der Beschlussfassung findet eine mündliche Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgerichte statt. derselben kann die mündliche Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen erfolgen. Das betheiligte Mitglied beziehungsweise sein Kurator ist zu hören.

3. Das betheiligte Mitglied kann sich des Beistandes oder der Vertretung eines Rechtsanwalts bedienen, jedoch ist das Oberverwaltungsgericht befugt, das persönliche Erscheinen des Mitgliedes unter der Warnung anzuordnen, dass bei seinem Ausbleiben ein Vertreter desselben nicht werde zugelassen werden.

4. Die Einleitung des Verfahrens gegen den Präsidenten erfolgt durch den Stellvertreter desselben auf Grund eines

Plenarbeschlusses des Oberverwaltungsgerichts.

Das Oberverwaltungsgericht kann auf Beschluss des

Staatsministeriums in Senate eingetheilt werden.

Das Präsidium bezeichnet bei Beginn jedes Geschäftsjahres und mindestens auf die Dauer desselben für jeden Senat die ständigen Mitglieder und für den Fall ihrer Verhinderung die erforderlichen Vertreter.

In gleicher Weise erfolgt nach Maassgabe des hierfür erlassenen Regulativs (§. 80.) die Vertheilung der Geschäfte unter die Senate.

Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten, den Senatspräsidenten und dem dem Dienstalter nach, bei gleichem Dienstalter dem der Geburt nach ältesten Mitgliede. Das Präsidium entscheidet nach Stimmenmehrheit; im Falle der Stimmengleichheit giebt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag.

. 27. Dem Präsidenten gebührt der Vorsitz im Plenum und in demjenigen Senate, welchem er sich anschliesst; in den anderen Senaten führt ein Senatspräsident den Vorsitz.

Im Falle der Verhinderung des ordentlichen Vorsitzenden führt den Vorsitz im Plenum derjenige Senatspräsident und in den Senaten derjenige Rath des Senats, welcher das gedachte Amt am längsten bekleidet, und bei gleichem Dienstalter derjenige, welcher der Geburt nach der Aelteste ist.

§. 28. Zur Fassung gültiger Beschlüsse des Oberverwaltungsgerichts ist die Theilnahme von wenigstens fünf Mitgliedern

erforderlich.

Die Zahl der Mitglieder, welche bei Fassung eines Beschlusses eine entscheidende Stimme führen, muss in allen Fällen eine ungerade sein. Ist die Zahl der anwesenden Mitglieder eine gerade, so hat der zuletzt ernannte Rath und bei gleichem Dienstalter der der Geburt nach jüngere Rath kein Stimmrecht. Dem Berichterstatter steht jedoch in allen Fällen Stimmrecht zu.

§. 29. Will ein Senat des Oberverwaltungsgerichts in einer Rechtsfrage von einer früheren Entscheidung eines anderen Senats oder des Plenums abweichen, so ist über die streitige Rechtsfrage die Entscheidung des Plenums des Gerichtshofes einzuholen. Dieselbe erfolgt in allen Fällen ohne vorgängige mündliche Verhandlung. Vor der Entscheidung des Plenums ist jedoch den von den Ressortministern zur Wahrnehmung des öffentlichen Interesses bestellten Kommissarien Gelegenheit zu geben, sich schriftlich über die zur Entscheidung stehende Rechtsfrage zu äussern.

Die Entscheidung der Rechtsfrage durch das Plenum ist in

der zu entscheidenden Sache bindend.

Soweit die Entscheidung der Sache eine vorgängige mündliche Verhandlung erfordert, erfolgt dieselbe durch den erkennenden Senat auf Grund einer erneuten mündlichen Verhandlung, zu welcher die Parteien unter Mittheilung der ergangenen Entscheidung der Rechtsfrage zu laden sind. 1919a)

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup>a) Zassung laut Art. 1 **bes Ges.** v. 27. Mai 1888 (**G**S. S. 226), welches nach Art. 2 auf alle noch nicht enbailtig entschiedenen Sachen Anwendung finden soll.

Zur Fassung von Plenarentscheidungen ist die Theilnahme

von wenigstens zwei Dritteln aller Mitglieder erforderlich.

§. 30. Im Uebrigen wird der Geschäftsgang und die Vertheilung der Geschäfte unter die Senate durch ein Regulativ geordnet, welches das Plenum des Oberverwaltungsgerichts zu entwerfen und dem Staatministerium zur Bestätigung einzureichen hat. 819b)

Die Ernennung der erforderlichen Subaltern- und Unterbeamten bei dem Oberverwaltungsgerichte erfolgt, insoweit sie nicht durch das Geschäftsregulativ dem Präsidenten überwiesen

wird, durch das Staatsministerium.

Gesetz zur Abänderung der §§. 26-30 v. 26. März 1893 (G.S. S. 60).

Art. 1. Der zur Entscheidung über Beschwerden in Staatssteuersachen berufene Senat des Oberverwaltungsgerichts (Steuersenat) kann auf Beschluss des Staatsmini-

steriums in Kammern eingetheilt werden.

Die Bezeichnung der Mitglieder der Kammern und ihrer Vertreter, die Vertheilung der Geschäfte unter die Kammern und die Ordnung des Geschäftsganges bei denselben erfolgen gemäss § 26 Abs. 2 und 8 und § 80 des

Gesetzes vom  $\frac{8. \text{ Juli } 1875}{2. \text{ Angust } 1880}$ .

Art. 2. Zur Fassung gültiger Beschlüsse der Kammern ist die Theilnahme von wenigstens drei Mitgliedern erforderlich.

Den Vorsitz führt der Senatspräsident in derjenigen Kammer, welcher er sich anschliesst, in den andern Kammern der dem Dienstalter nach, bei gleichem Dienstalter der der Geburt nach älteste Rath.

Art. 3. Beschwerden, bei welchen es sich um Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung handelt, können von dem Senatspräsidenten der Entscheidung des Steuersenats vorbehalten oder von der zuständigen Kammer diesem Senate zur Entscheidung überwiesen werden.

Art. 4. Will eine Kammer in einer Rechtsfrage von einer früheren Entscheidung einer anderen Kammer oder eines Senats oder des Plenums abweichen, so hat sie die Entscheidung der Sache dem Steuersenate zu über-

weisen.

Art. 5. Werden mehrere Steuersenate gebildet, so finden die Vorschriften der Art. 1 bis 4 auf einen jeden

derselben gleichmässig Anwendung.

Will ein Steuersenat von der Entscheidung eines anderen Steuersenats oder einer Kammer eines solchen oder der vereinigten Steuersenate ahweichen, so bedarf es

der Entscheidung der vereinigten Steuersenate.
Art. 6. In den Fällen des Art. 4 und des Art. 5 Abs. 2 entscheiden der Steuersenat oder die vereinigten

Steuersenate in der Sache selbst.

Zur Fassung dieser Entscheidungen ist, wenn der Steuersenat aus mehr als sieben Mitgliedern besteht, oder wenn die vereinigten Steuersenate zu beschliessen haben, die Theilnahme von wenigstens zwei Dritteln aller Mit-

glieder erforderlich.

- Art. 7. Im Uebrigen finden die Bestimmungen des § 28 des gedachten Gesetzes sowie des § 29 des letzteren in der Fassung vom 27. Mai 1888 (G. S. S. 226) mit der Massgabe Anwendung, dass die Entscheidungen sowohl der Kammern als auch der vereinigten Steuersenate als Senatsentscheidungen im Sinne dieses Gesetzes gelten.
- §. 30 a. Die Disziplin über die bei dem Oberverwaltungsgerichte angestellten Subaltern- und Unterbeamten übt der Präsident mit denjenigen Befugnissen, welche nach dem Gesetze, betreffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten etc., vom 21. Juli 1852 den Ministern in Ansehung der ihnen untergeordneten Beamten zustehen. Die Einleitung des Disziplinar-verfahrens auf Entfernung aus dem Amte, die Ernennung des Untersuchungskommissars und des Vertreters der Staatsanwaltschaft erfolgt durch den Präsidenten; entscheidende Behörde erster und letzter Instanz ist das Oberverwaltungsgericht.
- §. 88. Die Stelle eines Mitgliedes des Oberverwaltungsgerichts darf als Nebenamt fortan nicht mehr verliehen werden.
- 2t. a. Gesetz, betreffend die Abänderung von Bestimmungen der Kreisordnung für die Provinzen Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen vom 13. Dezember 1872 und die Ergänzung derselben. Vom 19. März 1881. (G. S. S. 155.)

Wir Wilhelm etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:

Art. I. Die §§. 3. 4. 7 Ziffer 2. 8 Absatz 5 und 6. 10. 12. 13 Satz 1. 17. 18 Satz 1 und 2. 19. 22. 23 Absatz 2. 25. 80. 31 Absatz 4. 32. 42. 49 Absatz 2. 51 Nr. 1. 56 Absatz 3. 57 Absatz 5 und 6. 61. 62 Absatz 2. 65. 67. 68. 72. 74. 97 Absatz 1 Ziffer 7. 110 Absatz 2. 113. 116 Ziff. 8 Absatz 2. 129. 133. 134 Nr. 3 und 5, 189, 170, 178, 175, 176, 177, 178, 180 und 181 der Kreisordnung für die Provinzen Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen vom 18. Dezember 1872 (G. S. S. 661) werden durch nachstehende, den bisherigen Zifferzahlen entsprechende Bestimmungen ersetzt.

Ingleichen werden hinter den §§. 26. 34. 49. 51. 54. 55. 70. 112. 128 und 177 die folgenden neuen §§. 26 a. 34 a. 49 a. 51 a. 54 s. 55 a. 55 b. und 55 c. 70 a. 112 a. 128 a. und 177 a eingestellt, sowie den §§. 20. 51. 57 und 59 nachstehende Zusätze hinzu-

gefügt.

(Die Aenberungen und Zusätze ergeben sich aus bem zu  $\beta$  abgebruckten neuen Text der Kreisordnung.)

Art. II. Wo in der Kreisordnung ein Geldbetrag in der Thalerwährung ausgedrückt ist, tritt der entsprechende Betrag

in Reichswährung an die Stelle.

In der Ueberschrift und in der Einleitung der Kreisordnung sind die Worte: "Provinzen Preussen" durch: "Provinzen Ost-und Westpreussen" zu ersetzen und in den §§. 118 Absatz 4. 125 Absatz 4. und 127 Absatz 3 ist an Stelle der Worte: "der Bezirksregierung" zu setzen: "dem Regierungspräsidenten"."
Der sechste Titel erhält die Ueberschrift: Besondere Be-

stimmungen für die Provinz Sachsen.

An die Stelle des der Kreisordnung beigefügten Wahlregle-

ments tritt das in der Anlage beigefügte Wahlreglement.

Art. III. Das Wort: "Posen" in der Ueberschrift und Einleitung, die §§. 85. 64. 67 Absatz 1. 78. 79 bis 88. 107 Absatz 2. 111 Absatz 2. 135. 137 Absatz 3. 140 bis 163. 165. 182. 187 bis 198 der Kreisordnung, die Klammer (§. 79.) am Schlusse der §§. 29. und 60. desgleichen die Klammer (§. 162.) im §. 164. sowie die Worte "und 79" im §. 31 Absatz 2 a. a. O. kommen in Wegfall.

Art. IV. Aufgehoben. \*190) Art. V. Dieses Gesetz tritt am 1. April 1881 in Kraft.

Der Minister des Innern wird ermächtigt, den Text der Kreisordnung vom 18. Dezember 1872, wie er sich aus den in den Artikeln I., II., III. festgestellten Aenderungen ergieht,

durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Art. VI. Mit dem im Artikel V. bezeichneten Zeitpunkte werden die §§. 44. 46. bis 48, 52. bis 59. 62. bis 73. und 115 des Gesetzes vom 26. Juli 1876, betreffend die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und der Verwaltungsgerichtsbehörden etc. (G. S. S. 297.), aufgehoben.

Ingleichen treten mit dem gedachten Zeitpunkte alle mit

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup>0) Art. IV, ber die Zuständigkeit betress der Wegepolizei betraf, ist auf= gehoben burch § 57 und ersetzt burch §§ 55-57 bes Zuständigkeitsges. v. 1 Aug. 1883 (unten au 2 v).

den Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes in Widerspruch stehenden Bestimmungen ausser Kraft.

Urkundlich etc.

2t. β. Kreisordnung für die Provinzen Ost- und Westpreussen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen v. 13. Dez. 1872, laut Bekanntmachung vom 19. März 1881. (G. S. 1881 S. 180.)

Wir Wilhelm etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, für die Provinzen Ost- und Westpreussen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen, was folgt:

### Erster Titel.

Von den Grundlagen der Kreisverfassung.

## Erster Abschnitt.

Von dem Umfange und der Begrenzung der Kreise.

§. 1. Die Kreise bleiben in ihrer gegenwärtigen Begren-

zung als Verwaltungsbezirke bestehen. 230)

§. 2. Jeder Kreis bildet nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes einen Kommunalverband zur Selbstverwaltung seiner Angelegenheiten mit den Rechten einer Korporation.

Veränderung der Kreisgrenzen und Bildung neuer Kreise.

§. 3. Die Veränderung bestehender Kreisgrenzen und die Bildung neuer, sowie die Zusammenlegung mehrerer Kreise erfolgt durch Gesetz. \*\*21)

Der Bezirksrath beschliesst über die in Folge einer solchen Veränderung nothwendig werdende Auseinandersetzung zwischen den betheiligten Kreisen vorbehaltlich der den letzteren gegeneinander zustehenden Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte 225)

Veränderungen solcher Gemeinde- oder Gutsbezirksgrenzen, welche zugleich Kreisgrenzen sind, sowie die Vereinigung eines Grundstückes, welches bisher einem Gemeinde- oder Gutsbezirke nicht angehörte, mit einem in einem anderen Kreise belegenen Gemeinde- oder Gutsbezirke, ziehen die Veränderung der betreffenden Kreisgrenzen und, wo die Kreis- und Wahlbezirks-

gef. v. 1. Aug. 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>990</sup>) Bgl. LandBerwaltGef. v. 30. Juli 1883 § 1.

Bgl. Preuß. AG. z. GBG. § 21 und die Ges. v. 5. Juli 1876, bzw. v. 6. Juni 1887 über Aenderung von Areisgrenzen in Preußen, Pommern, Schlessen u. Sachsen, bez. in Westpreußen u. Posen (GS. v. 1876 S. 286, bez. v. 1887 S. 197).

<sup>388)</sup> Jest ist durchweg der Bezirksausschuß zuständig: § 2 Zuständigkeits=

grenzen zusammenfallen, auch die Veränderung der letzteren ohne Weiteres nach sich.

Eine jede Veränderung der Kreisgrenzen ist durch das Amtsblatt bekannt zu machen.

Ausscheiden der grossen Städte aus den Kreisverbänden.

§. 4. Städte, welche mit Ausschluss der aktiven Militärpersonen eine Einwohnerzahl von mindestens 25,000 Seelen haben und gegenwärtig einem Landkreise angehören, sind befugt, für sich einen Kreisverband, Stadtkreis (§. 169.), zu bilden und zu diesem Behufe aus dem bisherigen Kreisverbande auszuscheiden.

Auf den Antrag der Stadt wird dieselbe durch den Minister

des Innern für ausgeschieden erklärt.

Durch Königliche Verordnung kann nach Anhörung des Provinziallandtages auch Städten von geringerer Einwohnerzahl auf Grund besonderer Verhältnisse das Ausscheiden aus dem bisherigen und die Bildung eines eigenen Kreisverbandes gestattet werden.

Es ist jedoch zuvor in allen Fällen eine Auseinandersetzung darüber zu treffen, welchen Antheil die ausscheidende Stadt an dem gemeinsamen Aktiv- und Passivvermögen des bisherigen Kreises, sowie etwa an fortdauernden Leistungen zu gemeinsamen Zwecken der beiden neuen Kreise zu übernehmen hat.

Ueber die Auseinandersetzung beschliesst der Bezirksrath vorbehaltlich der den Betheiligten gegeneinander zustehenden

Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte. 228)

§. 5. Privatrechtliche Verhältnisse werden durch Veränderungen der Kreisgrenzen (§§. 3. 4.) nicht berührt.

### Zweiter Abschnitt.

Von den Kreisangehörigen, ihren Rechten und Pflichten.

§. 6. Angehörige des Kreises sind, mit Ausnahme der nicht angesessenen servisberechtigten Militärpersonen des aktiven Dienststandes, alle diejenigen, welche innerhalb des Kreises einen Wohnsitz haben.

# Rechte der Kreisangehörigen.

§. 7. Die Kreisangehörigen sind berechtigt:

1. zur Theilnahme an der Verwaltung und Vertretung des Kreises nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes,

2. zur Mitbenutzung der öffentlichen Einrichtungen und Anstalten des Kreises nach Massagabe der für dieselben bestehenden Bestimmungen.

<sup>928)</sup> Zuständigkeit jest gemäß Rote 222.

# Pflichten der Kreisangehörigen:

- a. Verpflichtung zur Annahme von unbesoldeten Aemtern. (Gründe der Ablehnung, Folgen einer ungerechtfertigten Ablehnung.)
- §. 8. Die Kreisangehörigen sind verpflichtet, unbesoldete Aemter in der Verwaltung und Vertretung des Kreises zu übernehmen.

Zur Ablehnung oder zur früheren Niederlegung solcher Aemter berechtigen folgende Entschuldigungsgründe:

1. anhaltende Krankheit;

2. Geschäfte, die eine häufige oder lange dauernde Abwesenheit vom Wohnorte mit sich bringen;

3. das Alter von 60 Jahren;

4. die Verwaltung eines unmittelbaren Staatsamtes;

5. sonstige besondere Verhältnisse, welche nach dem Ermessen des Kreistages eine gültige Entschuldigung begründen.

Beträgt die Amtsdauer mehr als drei Jahre, so kann das

Amt nach Ablauf von drei Jahren niedergelegt werden.

Wer ein unbesoldetes Amt in der Verwaltung oder Vertretung des Kreises während der vorgeschriebenen regelmässigen Amtsdauer versehen hat, kann die Uebernahme desselben oder

eines gleichartigen für die nächsten drei Jahre ablehnen.

Wer sich ohne einen der vorbezeichneten Entschuldigungsgründe weigert, ein unbesoldetes Amt in der Verwaltung oder Vertretung des Kreises zu übernehmen, oder das übernommene Amt drei Jahre hindurch zu versehen, sowie derjenige, welcher sich der Verwaltung solcher Aemter trotz vorhergegangener Aufforderung Seitens des Kreisausschusses thatsächlich entzieht, kann durch Beschluss des Kreistages für einen Zeitraum von drei bis sechs Jahren der Ausübung seines Rechtes auf Theilnahme an der Vertretung und Verwaltung des Kreises für verlustig erklärt und um ein Achtel bis ein Viertel stärker, als die übrigen Kreisangehörigen, zu den Kreisabgaben herangezogen werden.

Gegen den Beschluss des Kreistages findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte statt.

b. Beitragspflichten zu den Kreisabgaben. 224)

§. 9. Die Kreisangehörigen sind verpflichtet, zur Befriedigung der Bedürfnisse des Kreises Abgaben aufzubringen, insofern der Kreistag nicht beschliesst, diese Bedürfnisse aus dem Vermögen des Kreises oder aus sonstigen Einnahmen zu bestreiten (§. 116. Nr. 8.).

v. 14. Juli 1893 (GS. S. 152).

# Grundsätze über die Vertheilung und Aufbringung der Kreisabgaben.

§. 10. Die Vertheilung der Kreisabgaben darf nach keinem anderen Maassstabe, als nach dem Verhältnisse der von den Kreisangehörigen zu entrichtenden direkten Staatssteuern und zwar nur durch Zuschläge zu denselben, beziehungsweise zu den nach §§. 14. und 15. zu ermittelnden fingirten Steuersätzen der

Forensen, juristischen Personen etc. erfolgen.

Die Grund-, Gebäude- und die von dem Gewerbebetriebe auf dem platten Lande aufkommende Gewerbesteuer der Klasse A I ist hierbei mindestens mit der Hälfte und höchstens mit dem vollen Betrage desjenigen Prozentsatzes heranzuziehen, mit welchem die Klassen- und klassifizirte Einkommensteuer belastet wird. Im Uebrigen kann die Gewerbesteuer von der Heranziehung ganz frei gelassen, darf aber keinesfalls dazu mit einem höheren Prozentsatze, als die Grund- und Gebäudesteuer, herangezogen werden. Ausgeschlossen von der Heranziehung bleibt die Gewerbesteuer vom Hausirgewerbe.

Die erste Stufe der Klassensteuer (§. 7. des Gesetzes vom 1. Mai 1851, 25. Mai 1878, G. S. 1873 S. 213 ff.) kann von der Heranziehung zu den Kreisabgaben ganz frei gelassen oder dazu mit einem geringeren Prozentsatze, als die übrigen Stufen der Klassensteuer und die klassifizirte Einkommensteuer herangezogen werden. Bei den Vorschriften des §. 9a des oben erwähnten Gesetzes behält es sein Bewenden.

§. 11. Unter Anwendung des nach diesen Grundsätzen (§. 10.) vom Kreistage beschlossenen Vertheilungsmaassstabes wird das Kreisabgabensoll für die einzelnen Gemeinden und selbstständigen Gutsbezirke im Ganzen berechnet und denselben zur Untervertheilung auf die einzelnen Steuerpflichtigen nach demselben Maassstabe zur Einziehung sowie zur Abführung im Ganzen an die Kreiskommunalkasse überwiesen.

Den Städten bleibt die Beschlussnahme darüber, wie ihre Antheile an den Kreisabgaben aufgebracht werden sollen, vor-

behalten.

## Feststellung des Kreisabgaben-Vertheilungsmaassstabes.

§. 12. Der Maassstab, nach welchem die Kreisabgaben zu vertheilen sind, ist für jeden Kreis bis zum 30. Juni 1874 ein für alle Mal festzustellen und demnächst unverändert zur Anwendung zu bringen. Der Kreistag ist jedoch befugt, hierbei zu den Kreisabgaben für Verkehrsanlagen die Grund- und Gebäudesteuer, sowie die von dem Gewerbebetriebe auf dem platten Lande aufkommende Gewerbesteuer der Klasse A I innerhalb der im §. 10. festgesetzten Grenzen mit einem höheren Prozentsatze als zu den übrigen Kreisabgaben heranzuziehen, beziehungsweise nach Maassgabe des §. 10. Absatz 3. die erste Stufe der

Klassensteuer von der Heranziehung zu diesen Kreisabgaben ganz frei zu lassen oder dazu mit einem geringeren Prozentsatze heranzuziehen.

Kommt ein gültiger Kreistagsbeschluss über den Vertheilungsmaasstab innerhalb der festgesetzten Zeit nicht zu Stande, so werden bis zur Herbeiführung dieses Beschlusses die Kreisabgaben auf die sämmtlichen direkten Staatssteuern, mit Ausschluss der Hausirergewerbesteuer, nach Maassgabe des §. 10. Absatz 1. gleichmässig vertheilt.

Der Kreistag kann den festgestellten Maassstab von fünf zu

fünf Jahren einer Revision unterziehen.

Wogegenwärtig mit Königlicher Genehmigung zu bestimmten Zwecken Kreisabgaben nach besonderer Vertheilungsart erhoben werden, behält es dabei bis zum 31. Dezember 1875 sein Bewenden, sofern nicht der Kreistag schon in der Zwischenzeit auch hierfür den Uebergang zu dem, nach dem gegenwärtigen Gesetze festgestellten Maassstabe für die Vertheilung der Kreisabgaben beschliesst. Vom 1. Januar 1876 ab tritt der nach diesem Gesetze festzustellende Maassstab (Absatz 1. und 2.) auch für die bezeichneten Abgaben von selbst in Kraft.

## Mehr- oder Minderbelastung einzelner Kreistheile.

§. 13. Sofern es sich um Kreiseinrichtungen handelt, welche in besonders hervorragendem oder in besonders geringem Maasse einzelnen Kreistheilen zu Gute kommen, kann der Kreistag beschliessen, für die Kreisangehörigen dieser Kreistheile eine nach Quoten der Kreisabgaben zu bemessende Mehr- oder Minderbelastung eintreten zu lassen. Die Mehrbelastung kann nach Maassgabe der Beschlüsse des Kreistages durch Naturalleistungen ersetzt werden.

# Heranziehung der Forensen, juristischen Personen u. s. w. zu den Kreisabgaben.

§. 14. Diejenigen physischen Personen, welche, ohne in dem Kreise einen Wohnsitz zu haben, beziehungsweise in demselben zu den persönlichen Staatssteuern veranlagt zu sein, in demselben Grundeigenthum besitzen, oder ein stehendes Gewerbe, oder ausserhalb einer Gewerkschaft Bergbau betreiben (Forensen), mit Einschluss der nicht im Kreise wohnenden Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft (Artikel 85. und 150. des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches sind verpflichtet, zu denjenigen Kreisabgaben beizutragen, welche auf den Grundbesitz, das Gewerbe, den Bergbau oder das aus diesen Quellen fliessende Einkommen gelegt werden.

Ein Gleiches gilt von den juristischen Personen, von den Kommanditgesellschaften auf Aktien und Aktiengesellschaften (Artikel 173. und 207. des Handelsgesetzbuches), sowie Berggewerkschaften, welche im Kreise Grundeigenthum besitzen, oder

ein stehendes Gewerbe oder Bergbau betreiben.

Der Fiskus kann zu den Kreisabgaben wegen seines aus Grundbesitz, Gewerbe- und Bergbaubetrieb fliessenden Einkommens nicht herangezogen, dagegen mit der Grund- und Gebäudesteuer um die Hälfte desjenigen Prozentsatzes stärker belastet werden, mit welchem die Klassen- und klassifizirte Einkommensteuer dazu herangezogen wird. Im Falle des §. 12. (Absatz 2.) tritt diese Belastung auch ohne Beschluss des Kreistages ein.

Bergwerksbesitzer, welche in dem Umfange ihres Bergwerksbetriebes den in der Klasse A I der Gewerbesteuer veranlagten Gewerbtreibenden gleichstehen, sind zu den Steuersätzen der Klasse A I einzuschätzen und nach Maassgabe dieser

Einschätzung zu den Kreisabgaben heranzuziehen.

§. 15. Die Einschätzung der Forensen, der Bergwerksbesitzer, der Kommanditgesellschaften auf Aktien, der Aktiengesellschaften und der juristischen Personen zu den Kreisabgaben erfolgt, soweit sie zu den, der Vertheilung der letzteren zum Grunde gelegten Staatssteuern (§. 10.) nicht schon unmittelbar herangezogen sind, von dem Kreisausschuss, nach den für die Veranlagung dieser Staatssteuern bestehenden gesetzlichen Vorschriften, unter Anwendung des für die Kreisabgaben bestimmten Antheilsverhältnisses.

Unzulässigkeit einer Doppelbesteuerung desselben Einkommens.

§. 16. Niemand darf von demselben Einkommen in verschiedenen Kreisen zu den Kreisabgaben herangezogen werden. Es muss daher dasjenige Einkommen, welches einem Abgabenpflichtigen aus seinem ausserhalb des Kreises belegenen Grundeigenthume, oder aus seinem ausserhalb des Kreises stattfindenden Gewerbe- oder Bergbaubetriebe zufliesst, bei Feststellung des im Kreise zu veranlagenden Einkommens desselben ausser Berechnung gelassen werden. Dies geschieht durch Absetzung der bezüglichen Einkommensquote von dem zur Staatssteuer veranlagten Gesammteinkommen und durch verhältnissmässige Herabsetzung des festgestellten Steuersatzes.

## Befreiung von den Kreisabgaben.

§. 17. Die dem Staate gehörigen, zu einem öffentlichen Dienste oder Gebrauche bestimmten Liegenschaften und Gebäude, die Königlichen Schlösser, sowie die im §. 4. zu c. und d. des Gesetzes vom 21. Mai 1861, betreffend die anderweite Regelung der Grundsteuer (G. S. S. 253.), im Artikel I. des Gesetzes vom 12. März 1877 (G. S. S. 19.) und im §. 3. zu 2. bis 6. des Gesetzes vom 21. Mai 1861, betreffend die Einführung einer allgemeinen Gebäudesteuer (G. S. S. 317.), bezeichneten Grundtücke und Gebäude sind von den Kreislasten befreit.

§. 18. Bis zur anderweiten gesetzlichen Regelung bleiben die Dienstgrundstücke der Geistlichen, Kirchendiener und Elementarschullehrer gleichfalls von den Kreislasten befreit. Auch ist bis zu dieser Regelung die Besteuerung des Diensteinkommens der unmittelbaren und mittelbaren Staatsbeamten nur nach Maassgabe der §§. 2. und 3. des Gesetzes vom 11. Juli 1822 (G. S. S. 184.) und nur insoweit zulässig, als die Beiträge derselben zu den Bedürfnissen der Gemeinde ihres Wohnortes nicht bereits das in den gedachten Gesetzesvorschriften bestimmte Maximum erreichen, und auch dann nur innerhalb der Grenzen der letzteren. Ebenso findet der §. 10. des Gesetzes vom 11. Juli 1822 auf die Heranziehung zu den Kreisabgaben Anwendung.

Beschwerden wegen der Veranlagung der Kreisabgaben.

§. 19. Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend:

1. das Recht zur Mitbenutzung der öffentlichen Einrichtungen und Anstalten des Kreises,

2. die Heranziehung oder die Veranlagung zu den Kreisabgaben,

beschliesst der Kreisausschuss.

Beschwerden und Einsprüche der zu 2. gedachten Art sind innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach erfolgter Bekanntmachung der Abgabebeträge bei dem Kreisausschusse anzubringen. Einsprüche gegen die Höhe von Kreiszuschlägen zu den direkten Staatssteuern, welche sich gegen den Prinzipalsatz

der letzteren richten, sind unzulässig.

Gegen den Beschluss des Kreisausschusses findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte statt. \*\*\*\*\*\* Hierbei ist die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte auch insoweit begründet, als bisher durch §. 79. Titel 14. Theil II. Allgemeinen Landrechts, beziehungsweise §§. 9. 10. des Gesetzes über die Erweiterung des Rechtsweges vom 24. Mai 1861 (G. S. S. 241.) oder sonstige bestehende Vorschriften der ordentliche Rechtsweg für zulässig erklärt war.

Die Beschwerden und die Einsprüche, sowie die Klage haben

keine aufschiebende Wirkung.

## Dritter Abschnitt.

## Kreisstatuten und Reglements.

§. 20. Jeder Kreis ist befugt:

1. zum Erlasse besonderer statutarischer Anordnungen über solche Angelegenheiten des Kreises, hinsichtlich deren das gegenwärtige Gesetz Verschiedenheiten gestattet.

Ist Bezirkausschuß zuständig, gegen dessen Entscheidung nur Revision stattsindet: § 3 Zuständigkeitsges. v. 1. Aug. 1883. Bgl. RG. bei Gruchot 33 S. 1025, 34 S. 1125.

(§§. 104. Absatz 2, 108. Absatz 1. und 109.), oder das Gesetz auf statutarische Regelung verweist, sowie über solche Angelegenheiten, deren Gegenstand nicht durch Gesetz geregelt ist;

2. zum Erlasse von Reglements über besondere Einrich-

tungen des Kreises.

Die Kreisstatuten und Reglements sind durch das Kreisblatt und, wo ein solches nicht besteht, durch das Amtsblatt auf Kosten des Kreises bekannt zu machen.

#### Zweiter Titel.

Von der Gliederung und den Aemtern des Kreises.

#### Erster Abschnitt.

## Allgemeine Bestimmungen.

### Gliederung des Kreises.

§. 21. Die Kreise, mit Ausnahme der Stadtkreise (§§. 4. und 169.), zerfallen in Amtsbezirke, beziehungsweize in Stadtund Amtsbezirke.

Die Amtsbezirke bestehen aus einer oder mehreren Landgemeinden oder aus einem oder mehreren Gutsbezirken, be-

ziehungsweise aus Landgemeinden und Gutsbezirken.

An der Spitze der Verwaltung des Kreises steht der Landrath, an der Spitze der Verwaltung des Amtsbezirks der Amtsvorsteher, an der Spitze der Verwaltung der Gemeinde der Gemeindevorsteher. Für den Bereich eines selbstständigen Gutsbezirks führt der Gutsvorsteher die dem Gemeindevorsteher obliegende Verwaltung.

#### Zweiter Abschnitt.

Von dem Gemeindevorsteher- und dem Schöffenamte, sowie von der Ortsverwaltung der selbstständigen Gutsbezirke. 286)

## Dritter Abschnitt.

Aufhebung der mit dem Besitze gewisser Grundstücke verbundenen Berechtigung und Verpflichtung zur Verwaltung des Schulzenamtes.

§§. 22-45 aufgehoben.

<sup>&</sup>lt;sup>995</sup>) Die §§ 22—45 sind aufgehoben durch § 146 der Landgemeinde=Ord=nung v. 3. Juli 1891 (zu Tit. 7 abgebruckt).

#### Vierter Abschnitt.

Von den Amtsbezirken und dem Amte der Amtsvorsteher. Aufhebung der gutsherrlichen Polizeiverwaltung.

§. 46. Die Polizei wird im Namen des Königs ausgeübt. Die gutsherrliche Polizeigewalt ist aufgehoben.

#### Amtsbezirke.

§. 47. Behufs Verwaltung der Polizei und Wahrnehmung anderer öffentlicher Angelegenheiten wird jeder Kreis, mit Ausschluss der Städte, in Amtsbezirke getheilt.

## Bildung der Amtsbezirke.

- §. 48. Für die Bildung der Amtsbezirke gelten folgende Grundsätze:
  - 1. Jeder Amtsbezirk soll thunlichst ein räumlich zusammenhängendes und abgerundetes Flächengebiet umfassen, dessen Grösse und Einwohnerzahl dergestalt zu bemessen ist, dass einerseits die Erfüllung der durch das Gesetz der Amtsverwaltung auferlegten Aufgaben gesichert, andererseits die Unmittelbarkeit und die ehrenamtliche Ausübung der örtlichen Verwaltung nicht erschwert wird.
  - 2. Gemeinden, welche eine den Bestimmungen des Gesetzes entsprechende Amtsverwaltung aus eigenen Kräften herzustellen vermögen, sind, wenn nicht die örtliche Lage die Zuschlagung anderer Gemeinde- oder Gutsbezirke nothwendig macht, auf ihren Antrag zu einem Amtsbezirke zu erklären.
  - 8. Gutsbezirke von abgesonderter Lage, welche ohne wesentliche Unterbrechung ein räumlich zusammenhängendes Gebiet von erheblichem Flächeninhalte umfassen, können auf Antrag ohne Rücksicht auf ihre Einwohnerzahl unter den übrigen Voraussetzungen der Nummern 1. und 2. zu Amtsbezirken erklärt werden.
  - 8. Alle übrigen Gemeinden und Gutsbezirke werden zu Amtsbezirken vereinigt. Insbesondere sollen Gemeinden und Gutsbezirke, welche eine örtlich verbundene Lage haben, zu einem und demselben Amtsbezirke gehören.

Bei Abgrenzung der zusammengesetzten Amtsbezirke ist möglichst darauf zu aehten, dass die innerhalb der Kreise bestehenden Verbände (Kirchspiele, Schulverbände, Wegebaubezirke u. s. w.) nicht zerrissen werden.

§. 49. Die Bildung der Amtsbezirke, sowie die etwa erforderliche Abänderung derselben erfolgt nach Anhörung der Betheiligten, auf Vorschlag des nach diesem Gesetze gewählten Kreistages, durch den Minister des Innern.

Die Revision und endgültige Feststellung, sowie jede spätere Abänderung der Amtsbezirke erfolgt \*26) durch den Provinsialrath im Einvernehmen mit dem Minister des Innern nach vorheriger Anhörung der Betheiligten und des Kreistages.

Die endgültige Feststellung der Amtsbezirke darf erst nach Ablauf einer öffentlich bekannt zu machenden angemessenen

Frist stattfinden.

Veränderungen solcher Gemeinde- oder Gutsbezirksgrenzen, welche zugleich Amtsbezirksgrenzen sind, ziehen die Verände-

rung der letzteren ohne Weiteres nach sich.

§. 49 a. Dem Provinsialrathe steht die Befugniss zu, im Einvernehmen mit dem Minister des Innern 227) ländliche Gemeindeund Gutsbezirke, welche innerhalb der Feldmark einer zu einem Landkreise gehörigen Stadt belegen sind oder unmittelbar an dieselbe angrenzen, bezüglich der Verwaltung der Polizei nach Anhörung der Betheiligten und des Kreistages mit dem Bezirke der Stadt zu vereinigen, sofern dies im öffentlichen Interesse nothwendig ist.

In Ermangelung einer Einigung unter den Betheiligten wird der Beitrag der betreffenden Landgemeinde, beziehungsweise des betreffenden Gutsbezirks zu den Kosten der städtischen

Polizeiverwaltung von dem Bezirksrathe festgesetzt.

Der Provinsistrath kann im Einvernehmen mit dem Minister des Innern in den Fällen des ersten Absatzes gleichzeitig die Ausscheidung der betreffenden Landgemeinden und Gutsbezirke aus dem Amtsbezirke, welchem sie bisher angehörten, aussprechen. Ueber die hierdurch nothwendig werdende Auseinandersetzung zwischen den Betheiligten beschliesst der Kreisausschuss. Gegen den Beschluss findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren statt.

## Organe der Amtsverwaltung.

§. 50. Die Organe der Amtsverwaltung in den Amtsbezirken sind nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes der Amtsvorsteher und der Amtsausschuss.

#### Amtsausschuss.

§. 51. \*\*\*) Für die Bildung des Amtsausschusses gelten bis zum Erlass der Landgemeindeordnung folgende Bestimmungen:

1. In den zusammengesetzten Amtsbezirken besteht der

<sup>386)</sup> Jest durch den Minister des Innern im Einvernehmen mit dem Bezirksausschusse: § 6 Zuständigkeitsges. v. 1. Aug. 1883.

<sup>327)</sup> Jest Buständigkeit in den Fällen der Abs. 1, 3 gemäß Note 226.
328) §§ 51, 51 a aufrecht erhalten durch § 146 der Landgemeinde-O. v.
3. Juli 1891 (zu Tit. 7 abgedruckt).

Amtsausschuss aus Vertretern sämmtlicher zum Amtsbezirke gehörigen Gemeinden und selbstständigen Gutsbezirke. Jede Gemeinde und jeder Gutsbezirk ist wenigstens durch einen Abgeordneten zu vertreten.

Die Vertretung der Gemeinden erfolgt zunächst durch den Gemeindevorsteher, sodann durch die Schöffen und, wenn auch deren Zahl nicht ausreicht, durch andere von

der Gemeinde zu wählende Mitglieder.

Die Zahl der von jeder Gemeinde zu entsendenden Vertreter, sowie der jedem Gutsbezirk einzuräumenden Stimmen wird mit Rücksicht auf die Steuerleistungen und die Einwohnerzahl durch ein nach Anhörung der Betheiligten auf den Vorschlag des Kreisausschusses von dem Kreistage zu erlassendes Statut geregelt. Beschwerden gegen dieses Statut unterliegen der endgültigen Beschlussfassung des Bezirksrathes.

Vertreter einer Gemeinde oder eines Gutsbezirkes bei dem Amtsausschusse können nur Personen sein, welche die im §. 96. unter a. und b. bezeichneten Eigenschaften

besitzen.

2. In denjenigen Amtsbezirken, welche nur aus einer Gemeinde bestehen, nimmt die Gemeindeversammlung beziehungsweise Gemeindevertretung die Geschäfte des Amtsausschusses wahr.

3. In denjenigen Amtsbezirken, welche nur aus einem Guts-

bezirke bestehen, fällt der Amtsausschuss weg.

§. 51a. Gegen das zum Zwecke der Wahl eines Abgeordneten zum Amtsausschusse (§. 51. Nr. 1.) stattgehabte Wahlverfahren kann jedes Mitglied der Wahlversammlung innerhalb zwei Wochen Einspruch bei dem Vorsitzenden des Wahlvorstandes erheben. Die Beschlussfassung über den Einspruch, über welchen die Betheiligten vorab zu hören sind, steht dem Amtsausschusse zu.

Im Uebrigen prüft der Amtsausschuss die Legitimation seiner

Mitglieder von Amtswegen und beschliesst darüber.

Jede Wahl verliert dauernd oder vorübergehend ihre Wirkung, wenn sich ergiebt, dass die für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen nicht vorhanden gewesen sind, oder wenn diese Bedingungen gänzlich oder zeitweise aufhören. Das Gleiche gilt in Bezug auf die unmittelbar auf dem Gesetze beruhende Mitgliedschaft des Amtsausschusses. Der Amtsausschuss hat darüber zu beschliessen, ob einer der gedachten Fälle eingetreten ist.

Gegen die nach Maassgabe der vorstehenden Bestimmungen gefassten Beschlüsse des Amtsausschusses findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Kreisausschusse statt. Dieselbe steht auch dem Amtsvorsteher zu. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung; jedoch dürfen Ersatzwahlen vor rechts-

kräftiger Entscheidung nicht vorgenommen werden.

Für das Streitverfahren kann der Amtsausschuss einen besonderen Vertreter bestellen.

§. 52. Zu den Befugnissen des Amtsausschusses gehört:

1. die Kontrole sämmtlicher und die Bewilligung derjenigen Ausgaben der Amtsverwaltung, welche vom Amtsbezirke aufgebracht werden (§§. 69. und 70. Absatz 4.);

2. die Beschlussfassung über diejenigen Polizeiverordnungen, welche der Amtsvorsteher unter Mitwirkung des Amts-

ausschusses zu erlassen befugt ist (§. 62.);

8. die Aeusserung über Abänderung des Amtsbezirkes

(§. 49.);

4. die Bestellung, sowie die Wahl besonderer Kommissionen oder Kommissarien zur Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Amtsausschusses;

5. die Beschlussfassung über sonstige Angelegenheiten, welche der Amtsvorsteher aus dem Kreise seiner Amtsbefugnisse dem Amtsausschusse zu diesem Zwecke unterbreitet.

§. 58. 229)

§. 54. Der Amtsvorsteher beruft den Amtsausschuss und führt den Vorsitz mit vollem Stimmrechte. Die Sitzungen des Amtsausschusses sind öffentlich. Für einzelne Gegenstände kann durch einen in geheimer Sitzung zu fassenden Beschluss die

Oeffentlichkeit ausgeschlossen werden.

Der Amtsausschuss kann nur beschließen, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Eine Ausnahme hiervon findet statt, wenn die Mitglieder, zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand berufen, dennoch nicht in beschlussfähiger Anzahl erschienen sind. Bei der zweiten Berufung muss auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden.

Die Beschlüsse des Amtsausschusses werden nach Mehrheit der Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag

als abgelehnt.

§. 54 a. Beschlüsse des Amtsausschusses, welche dessen Befugnisse überschreiten oder die Gesetze verletzen, hat der Amtsvorsteher, entstehenden Falles auf Anweisung der Aufsichtsbehörde, unter Angabe der Gründe, mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden.

Gegen die Verfügung des Amtsvorstehers steht dem Amtsausschusse innerhalb einer Frist von zwei Wochen die Klage bei dem Kreisausschusse zu. Zur Wahrnehmung seiner Rechte im Verwaltungsstreitverfahren kann der Amtsausschuss einen besonderen Vertreter wählen.

§. 55. Für die nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes den Gemeinden und Gutsbezirken gemeinsamen Angelegenheiten

<sup>329) § 53</sup> aufgehoben burch § 146 ber Landgemeinbe=D. v. 3. Juli 1891.

stehen dem Amtsverbande die Rechte einer Korporation zu. Die Korporation wird nach aussen durch den Amtsvorsteher vertreten.

Urkunden, welche das Amt verpflichten sollen, sind von dem Amtsvorsteher und mindestens einem Mitgliede des Amtsausschusses unter Anführung des betreffenden Beschlusses des Amtsausschusses zu vollziehen.

§. 55 a. Beschlüsse der Amtsverbände, betreffend die Veräusserung von Grundstücken oder Immobiliarrechten, oder die Aufnahme von Anleihen, durch welche der Amtsverband mit einem Schuldenbestande belastet oder der bereits vorhandene Schuldenbestand vergrössert werden würde, bedürfen der Bestätigung des Kreisausschusses. Ohne diese Genehmigung sind die bezeichneten Rechtsgeschäfte nichtig.

Bis zum Erlass einer Landgemeindeordnung ist zur Aufnahme von Anleihen durch den Amtsausschuss die Zustimmung sämmtlicher zu dem Amtsbezirke gehöriger Gemeinden und Guts-

bezirke nothwendig. 280)

§. 55 b. Der Kreisausschuss beschliesst an Stelle der Aufsichtsbehörde:

1. über die Art der gerichtlichen Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen gegen Amtsverbände (§. 15. zu 4. des Einführungsgesetzes zur Deutschen Civilprozessordnung

vom 30. Januar 1877, Reichs-Gesetzbl. S. 244.);

2. über die Feststellung und den Ersatz der bei Kassen und anderen Verwaltungen der Amtsverbände vorkommenden Defekte nach Maassgabe der Verordnung vom 24. Januar 1844 (G. S. S. 52.);

3. über die verweigerte Abnahme oder Entlastung von Rech-

nungen der rechnungsführenden Beamten.

Der Beschluss zu 2. und 3. ist, vorbehaltlich des ordentlichen

Rechtsweges, endgültig.

§. 55 c. Die Aufsicht des Staates über die Verwaltung der Angelegenheiten der Amtsverbände wird, unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen, in erster Instanz von dem Landrath als Vorsitzenden des Kreisausschusses, in höherer und letzter Instanz von dem Regierungspräsidenten geübt. 281)

Beschwerden bei den Aufsichtsbehörden in Angelegenheiten der Amtsverbände sind in allen Instanzen innerhalb zwei Wochen

anzubringen.

#### Amtsvorsteher.

#### a) Berufung desselben.

§. 56. Der Amtsvorsteher wird von dem Ober-Präsidenten ernannt.

<sup>280)</sup> Abs. 2 aufrecht erhalten burch § 146 der Landgemeinde-D. v. 3. Juli 1891.

<sup>1891.
&</sup>lt;sup>231</sup>) Fassung nach § 5 Zuständigkeitsges. v. 1. Aug. 1883.

Die Ernennung erfolgt auf Grund von Vorschlägen des Kreistages, in welche aus der Zahl der Amtsangehörigen die zu Amtsvorstehern befähigten Personen aufzunehmen sind.

Lehnt ein Kreistag die Aufforderung des Ober-Präsidenten zur Vervollständigung dieser Vorschläge ab, so hat der Provinzialrath auf Antrag des Ober-Präsidenten darüber zu beschliessen, ob und welche Personen nachträglich in die Vorschlagsliste aufzunehmen sind.

Die Ernennung erfolgt auf sechs Jahre. Der Amtsvorsteher

wird von dem Landrathe vereidigt.

In denjenigen Amtsbezirken, welche nur aus einer Gemeinde oder einem selbstständigen Gutsbezirke bestehen, ist der Gemeinde- beziehungsweise Gutsvorsteher zugleich Amtsvorsteher.

#### b) Stellvertretung desselben.

§. 57. Für jeden Amtsbezirk wird nach den für die Ernennung des Amtsvorstehers geltenden Bestimmungen (§. 56.) ein Stellvertreter des letzteren ernannt.

Ist der Amtsvorsteher an der Wahrnehmung seiner Amtsgeschäfte verhindert, so hat der Stellvertreter dieselben zu übernehmen; der Landrath ist hiervon zu benachrichtigen, sobald die Verhinderung länger als drei Tage dauert.

Erledigt sich das Amt des Amtsvorstehers, so tritt bis zur Ernennung seines Nachfolgers der Stellvertreter für ihn ein.

Findet sich im Amtsbezirke keine zur Ernennung als Stellvertreter geeignete Person, so hat der Kreisausschuss die Stellvertretung einstweilen einem der benachbarten Amtsvorsteher, oder, nach vorherigem Einvernehmen mit der städtischen Vertretung, dem Bürgermeister einer benachbarten Stadt zu übertragen. Eine gleiche Anordnung erfolgt für den Fall des gleichzeitigen Abganges oder der gleichzeitigen Behinderung des Amtsvorstehers und seines Stellvertreters.

Ist der Amtsvorsteher bei der Erledigung eines Amtsgeschäftes persönlich betheiligt, so hat der Kreisausschuss den Stellvertreter oder einen der benachbarten Amtsvorsteher, beziehungsweise Bürgermeister, damit zu betrauen.

In den Gemeinden, welche einen eigenen Amtsbezirk bilden, vertritt nach der Bestimmung des Kreisausschusses einer der Schöffen den Gemeindevorsteher in seiner Eigenschaft als Amtsvorsteher.

In den Fällen der Absätze 5. und 6. ist der Beschluss des Kreisausschusses endgültig.

## Bestellung kommissarischer Amtsvorsteher.

§. 58. Ist nach der Erklärung des Kreistages für einen Amtsbezirk weder eine zum Amtsvorsteher geeignete Person zu ermitteln, noch die zeitweilige Wahrnehmung der Amtsverwal-

tung durch den Vorsteher eines benachbarten Amtsbezirkes oder durch den Bürgermeister einer benachbarten Stadt thunlich, so bestellt der Oberpräsident auf Vorschlag des Kreisausschusses einen kommissarischen Amtsvorsteher.

Für die Uebernahme der Verwaltung eines benachbarten Amtsbezirkes durch einen Bürgermeister ist die Zustimmung

der städtischen Vertretung erforderlich.

Sofern die Verhältnisse es gestatten, kann ein kommissa-rischer Amtsvorsteher mit der Verwaltung zweier oder mehrerer Amtsbezirke gleichzeitig beauftragt werden.

## Obliegenheiten des Amtsvorstehers. 489)

Der Amtsvorsteher verwaltet:

die Polizei, insbesondere die Sicherheits-, Ordnungs-, Sitten-, Gesundheits-, Gesinde-, Armen-, Wege-, Wasser-, Feld-, Forst-, Fischerei-, Gewerbe-, Bau-, Feuerpolizei u. s. w., soweit sie nicht durch besondere Gesetze dem Landrathe oder anderen Beamten übertragen ist; 388)

2. die sonstigen öffentlichen Angelegenheiten des Amtes nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes.

Unter der nach Ziffer 1. dem Amtsvorsteher übertragenen Wasserpolizei ist die Strom-, Schifffahrts- und Hafenpolizei nicht begriffen.

§. 60. Der Amtsvorsteher hat das Recht und die Pflicht, da, wo die Erhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit sein Einschreiten nothwendig macht, das Erforderliche anzuordnen und ausführen zu lassen.

§. 61. Der Kreisausschuss bestimmt endgültig denjenigen Amtsvorsteher, beziehungsweise Bürgermeister, welcher die in Bezug auf die öffentlichen Wege nothwendigen Anordnungen zu treffen hat, wenn die Betheiligten verschiedenen Amtsbezirken, beziehungsweise Amts- und Stadtbezirken angehören.

Diese Bestimmung findet gleichmässig Anwendung auf die in Vorfluths- und anderen polizeilichen Angelegenheiten zu

treffenden Anordnungen.

§. 62. Das durch die §§. 5 ff. des Gesetzes vom 11. März 1850 (G. S. S. 265.) der Ortspolizeibehörde für den Umfang einer Gemeinde ertheilte Recht zum Erlass von Polizeistrafverordnungen wird auf den Amtsvorsteher mit der Maassgabe übertragen, dass er nicht nur für den Umfang einer einzelnen Gemeinde oder eines einzelnen Gutsbezirks, sondern auch für den Umfang mehrerer Gemeinden oder Gutsbezirke und für

<sup>239)</sup> Amtsvorsteher nicht Borgesetzter des Gemeindevorstehers: ObTr. 73 **E.** 354.

<sup>288)</sup> Bgl. ObTr. 78 S. 239 (poliz. Berfligungen im Zusammenhange mit reinen Privat-, nicht öffentl. Interessen).

den Umfang des ganzen Amtsbezirks unter Zustimmung des Amtsausschusses, auch im Falle des §. 7. des Gesetzes, derartige Verordnungen zu erlassen befugt ist.

Versagt der Amtsausschuss die Zustimmung, so kann dieselbe auf Antrag des Amtsvorstehers durch Beschluss des Kreis-

ausschusses ergänzt werden. Der Beschluss ist endgültig.

§. 63. Der Amtsvorsteher hat in den seiner Verwaltung anheimfallenden Angelegenheiten das Recht der vorläufigen Straffestsetzung nach den Vorschriften des Gesetzes vom 14. Mai 1852 (G. S. S. 245.). 284)

§. 64 (aufgehoben).

Dienstliche Stellung der Gemeinde- und Gutsvorstände, sowie der Gendarmen zu dem Amtsvorsteher.

§. 65. Die Gemeinde- und Gutsvorsteher sind verbunden, den Anweisungen und Aufträgen des Amtsvorstehers, welche derselbe in Gemässheit seiner gesetzlichen Befugnisse in Dienstangelegenheiten an sie erlässt, nachzukommen, und können hierzu von ihm unter Anwendung der den Ortspolizeibehörden nach §. 68. des Gesetzes über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung vom 26. Juli 1880 (G. S. S. 291.) zustehenden Zwangsmittel, mit Ausnahme der Haftstrafe, angehalten werden. Ein Ordnungsstrafrecht steht dem Amtsvorsteher gegen die Gemeinde- und Gutsvorsteher nicht zu. 285)

Die Gendarmen haben den Requisitionen des Amtsvorstehers in polizeilichen Angelegenheiten zu genügen. Der Dienstauf-

sicht des Amtsvorstehers unterliegen sie nicht.

Dienstliche Stellung des Amtsvorstehers zu dem Landrathe und dem Kreisausschusse.

§. 66. Der Landrath und der Kreisausschuss sind befugt, für die Geschäfte der allgemeinen Landes- und Kreiskommunalverwaltung, sowie bei Beaufsichtigung der Kommunalangelegenheiten der zu dem Amtsbezirke gehörigen Gemeinden und Gutsbezirke die vermittelnde und begutachtende Thätigkeit des Amtsvorstehers in Anspruch zu nehmen.

§. 67. Abs. 1 (aufgehoben).

Die Aufsicht über die Geschäftsführung der Amtsvorsteher führt der Landrath als Vorsitzender des Kreisausschusses. 256)

## Dienstvergehen des Amtsvorstehers.

§. 68. Bezüglich der Dienstvergehen der Amtsvorsteher finden die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. Juli 1852, be-

<sup>234</sup>) Bgl. StPD. §§ 453 ff., EG. bazu § 68.

<sup>985</sup>) Ueberhaupt kein allg. Aufsichtsrecht. ObTr. 73 S. 354.

<sup>286)</sup> Daher Landrath, nicht Kreisausschuß Vorgesetzter des Amtsvorstehers: ObTr. 75 S. 350.

treffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten

(G. S. S. 465.), mit folgenden Maassgaben Anwendung:

1. Ueber die Verhängung von Ordnungsstrafen gegen die Amtsvorsteher beschliesst im Umfange des den Provinzialbehörden beigelegten Ordnungsstrafrechtes der Kreisausschuss und im Umfange des dem Minister beigelegten Ordnungsstrafrechtes der Regierungspräsident. Dem Landrathe steht das Recht zur Verhängung von Ordnungsstrafen gegen die Amtsvorsteher nicht zu.

Gegen den Beschluss des Kreisausschusses findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Bezirksrath, gegen die Strafverfügungen des Regierungspräsidenten innerhalb gleicher Frist die Beschwerde an den

Ober-Präsidenten statt.

Gegen den auf die Beschwerde ergehenden Beschluss des Bezirksrathes beziehungsweise des Ober-Präsidenten findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Ober-

verwaltungsgerichte statt.

2. In dem auf Entfernung aus dem Amte gerichteten Verfahren wird die Einleitung des Disziplinarverfahrens von dem Landrathe oder von dem Regierungspräsidenten verfügt und von demselben der Untersuchungskommissar, sowie der Vertreter der Staatsanwaltschaft für die erste Instanz ernannt.

Die entscheidende Behörde erster Instanz ist der Kreisausschuss, die entscheidende Behörde zweiter Instanz das Oberverwaltungsgericht. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft bei dem Oberverwaltungsgerichte wird von dem Minister des Innern ernannt.

## Kosten der Amtsverwaltung.

§. 69. Der Amtsvorsteher ist berechtigt, eine Amtsunkostenentschädigung zu beanspruchen, welche nach Anhörung der Betheiligten von dem Kreisausschusse als ein Pauschquantum festgesetzt wird. 287)

In gleicher Weise erfolgt die Festsetzung der einem kom-

missarischen Amtsvorsteher zu gewährenden Remuneration.

§. 70. Als Beitrag zu den Kosten der Amtsverwaltung überweist der Staat den Kreisen diejenigen Summen, welche er in Folge des gegenwärtigen Gesetzes durch das Eingehen der Königlichen Polizeiverwaltungen, durch den Wegfall der Schulzenremunerationen und anderer Polizeiverwaltungskosten an den im Staatshaushalts-Etat für das Jahr 1873 für ebengenannte Zwecke veranschlagten Ausgaben fernerhin ersparen wird.

Die Vertheilung des für jede Provinz festzustellenden Betrages auf die einzelnen Kreise erfolgt nach Maassgabe des Be-

<sup>287)</sup> RG. bei Gruch. 29 S. 956 (rechtliche Natur ber Entschäbigung).

dürfnisses durch die Provinzialvertretung beziehungsweise durch eine von dieser zu erwählende Kommission.

Ausserdem wird der Staat für die den Kreisen beziehungsweise Amtsbezirken durch die Wahrnehmung von Geschäften der Staatsverwaltung erwachsenden Ausgaben besondere Fonds überweisen. Das hierüber zu erlassende Gesetz wird über den Betrag und die Vertheilung dieser Fonds nähere Anordnungen treffen. 288)

Soweit die Kosten der Amtsverwaltung durch die vom Staate überwiesenen Beträge ihre Deckung nicht finden, trägt

dieselben das Amt.

In den zusammengesetzten Amtsbezirken gilt für die Aufbringung der Verwaltungskosten in Ermangelung einer Vereinbarung unter den Betheiligten der nach Maassgabe dieses Gesetzes in dem Kreise für die Kreisabgaben festgestellte Maassstab.

§. 70 a. Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend:

1. das Recht zur Mitbenutzung der öffentlichen Einrich-

tungen und Anstalten des Amtsbezirkes,

2. die Heranziehung oder die Veranlagung zu den Kosten der Amtsverwaltung oder zu anderen Amtsabgaben, beschliesst — in zusammengesetzten Amtsbezirken — der Amtsausschuss.

Beschwerden und Einsprüche der zu 2 gedachten Art sind innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Bekanntmachung der Abgabebeiträge bei dem Amtsvorsteher anzubringen. Einsprüche gegen die Höhe von Amtszuschlägen zu den direkten Staatssteuern, welche sich gegen den Prinzipalsatz der letzteren richten, sind unzulässig.

Gegen den Beschluss des Amtsausschusses findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Kreisausschusse statt. Hierbei finden die Vorschriften des §. 19. Absatz 8. Satz 2. An-

wendung.

Die Beschwerden und die Einsprüche, sowie die Klage,

haben keine aufschiebende Wirkung.

§. 71. In denjenigen Gemeinden und Gutsbezirken, welche einen Amtsbezirk für sich bilden, werden die Kosten der Amtsverwaltung gleich den übrigen Kommunalbedürfnissen aufgebracht. Solche Amtsbezirke haben keinen Anspruch auf die vom Staate gewährten Fonds.

§. 72. Unterlässt oder verweigert ein Amtsverband die ihm gesetzlich obliegenden, von der Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit festgestellten Leistungen auf den Haushalts-

Provinzials und Kreisverbande (GS. S. 187), b) Ges. v. 8. Juli 1875, betr. die Ausführung der §§ 5, 6 des Ges. zu a (GS. S. 497), c) V. v. 12. Septbr. 1877 (GS. S. 227).

etat zu bringen oder ausserordentlich zu genehmigen, so verfügt der Landrath unter Anführung der Gründe die Eintragung in den Etat, beziehungsweise die Feststellung der ausserordentlichen

Ausgabe.

Gegen die Verfügung des Landraths steht dem Amtsverbande innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte zu. Zur Ausführung der Rechte des Amtsverbandes kann der Amtsausschuss einen besonderen Vertreter bestellen.

#### Einnahmen aus Geldbussen und Konfiskaten.

§. 78. Die von den Amtsvorstehern in Gemässheit des Gesetzes vom 14. Mai 1852 (G. S. S. 245.) endgültig festgesetzten Geldbussen und Konfiskate, sowie die von denselben festgesetzten Exekutivgeldbussen werden — soweit nicht in Ansehung gewisser Uebertretungen besonders bestimmt ist, wohin die durch dieselben verwirkten Geldbussen oder Konfiskate fliessen sollen — zur Amtskasse, beziehungsweise zu den Kassen der einen eigenen Amtsbezirk bildenden Gemeinden und Gutsbezirke vereinnahmt und zur Deckung der Kosten der Amtsverwaltung mitverwendet.

# Fünfter Abschnitt. Von dem Amte des Landraths.

#### Landrath.

## a. Ernennung desselben.

§. 74. Der Landrath wird vom Könige ernannt.

Der Kreistag ist befugt, für die Besetzung des erledigten Landrathsamtes geeignete Personen, welche seit mindestens einem Jahre dem Kreise durch Grundbesitz oder Wohnsitz angehören, in Vorschlag zu bringen.

Geeignet zur Bekleidung der Stelle eines Landrathes sind

diejenigen Personen, welche:

1. die Befähigung zum höheren Verwaltungs- oder Justiz-

dienst erlangt haben, oder

2. dem Kreise seit mindestens einem Jahre durch Grundbesitz oder Wohnsitz angehören, und zugleich mindestens während eines vierjährigen Zeitraumes, entweder

a) als Referendare im Vorbereitungsdienste bei den

Gerichten und Verwaltungsbehörden,

b) in Selbstverwaltungsämtern des betreffenden Kreises, des Bezirkes oder der Provinz, — jedoch nicht lediglich als Stellvertreter oder als Mitglieder von Kreiskommissionen

thätig gewesen sind.

Auf den Zeitraum von vier Jahren kann den zu 2b bezeichneten Personen eine Beschäftigung bei höheren Verwaltungsbehörden bis zur Dauer von zwei Jahren in Anrechnung gebracht werden.

#### b. Stellvertretung desselben.

§. 75. Behufs Stellvertretung des Landraths werden von dem Kreistage aus der Zahl der Kreisangehörigen zwei Kreisdeputirte auf je sechs Jahre gewählt. Dieselben bedürfen der Bestätigung des Ober-Präsidenten. Sie sind von dem Landrathe zu vereidigen.

Für kürzere Verhinderungsfälle kann der Kreissekretär als

Stellvertreter eintreten.

#### c. Amtliche Stellung desselben.

§. 76. Der Landrath führt als Organ der Staatsregierung die Geschäfte der allgemeinen Landesverwaltung im Kreise 288) und leitet als Vorsitzender des Kreistages und des Kreisausschusses die Kommunalverwaltung des Kreises.

#### d. Rechte und Pflichten desselben.

§. 77. Soweit die Rechte und Pflichten des Landrathes nicht durch das gegenwärtige Gesetz abgeändert sind, behält es bei den darüber bestehenden Vorschriften auch ferner sein Bewenden.

Demgemäss hat der Landrath auch ferner die gesammte Polizeiverwaltung im Kreise und in dessen einzelnen Amtsbezirken, Gemeinden und Gutsbezirken zu überwachen.

§. 78 (aufgehoben).

#### Sechster Abschnitt.

Von dem Zwangsverfahren der Behörden des Kreises.

§§. 79—88 (aufgehoben). 240)

## Dritter Titel.

Von der Vertretung und Verwaltung des Kreises.

#### Erster Abschnitt.

Von der Zusammensetzung des Kreistages.

Zahl der Mitglieder des Kreistages.

§. 84. Die Kreisversammlung (der Kreistag) besteht in

<sup>&</sup>lt;sup>929</sup>) **Bgl. Land. BerwGes. v. 30. Juli 1883 §§ 3, 36.** 

<sup>240)</sup> Jest Tit. V bes Land. BerwGes. v. 30. Juli 1883 maßgebenb.

Kreisen, welche unter Ausschluss der im aktiven Militärdienste stehenden Personen 25,000 oder weniger Einwohner haben, aus 25 Mitgliedern. In Kreisen mit mehr als 25,000 bis zu 100,000 Einwohnern tritt für jede Vollzahl von 5,000 und in Kreisen mit mehr als 100,000 Einwohnern für jede über die letztere Zahl überschiessende Vollzahl von 10,000 Einwohnern je ein Vertreter hinzu.

#### Bildung von Wahlverbänden für die Wahl der Kreistagsabgeordneten.

§. 85. Zum Zwecke der Wahl der Kreistagsabgeordneten werden drei Wahlverbände gebildet und zwar:

a) der Wahlverband der grösseren ländlichen Grundbesitzer.

b) der Wahlverband der Landgemeinden und

c) der Wahlverband der Städte.

In Kreisen, in welchen keine Stadtgemeinde vorhanden ist, scheidet der Wahlverband der Städte aus.

Für Kreise, welche nur aus einer oder mehreren Städten bestehen, gelten die Vorschriften der §§. 169. und 171 bis 175. dieses Gesetzes.

#### Bildung des Wahlverbandes der grösseren ländlichen Grundbesitzer.

§. 86. Der Wahlverband der grösseren ländlichen Grundbesitzer besteht aus allen denjenigen zur Zahlung von Kreisabgaben verpflichteten Grundbesitzern, mit Einschluss der juristischen Personen, Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien, welche von ihrem gesammten, auf dem platten Lande innerhalb des Kreises belegenen Grundeigenthume den Betrag von mindesten 225 Mark an Grund- und Gebäudesteuer entrichten, beziehungsweise zu entrichten haben würden, wenn sie nach Maassgabe der Gesetze pom 21. Mai 1861 (G. S. S. 253. und 317.) zur Grund- beziehungsweise Gebäudesteuer veranlagt wären.

Nach Erlass der Provinzialordnung bleibt den Provinzialvertretungen überlassen, für ihre Provinz oder auch für einzelne Kreise derselben den Betrag von 225 Mark auf den Betrag von 300 Mark zu erhöhen oder bis auf den Betrag von 150 Mark

zu ermässigen.

Für einzelne Kreise der Provinz Sachsen darf diese Er-

höhung bis zu dem Betrage von 450 Mark erfolgen.

Dem Wahlverbande der grösseren ländlichen Grundbesitzer treten diejenigen Gewerbetreibenden und Bergwerksbesitzer hinzu, welche wegen ihrer auf dem platten Lande innerhalb des Kreises betriebenen gewerblichen Unternehmungen in der Klasse A I der Gewerbesteuer mit dem Mittelsatze veranlagt sind (§. 14. Absatz 4.).

Bildung des Wahlverbandes der Landgemeinden.

§. 87. Der Wahlverband der Landgemeinden umfasst:

1. sämmtliche Landgemeinden des Kreises;

2. sämmtliche Besitzer selbstständiger Güter mit Einschluss der juristischen Personen, Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien, welche nicht zu dem Verbande der grösseren Grundbesitzer (§. 86.) gehören:

3. diejenigen Gewerbtreibenden und Bergwerksbesitzer, welche wegen ihrer auf dem platten Lande innerhalb des Kreises betriebenen gewerblichen Unternehmungen in der Klasse A I unter dem Mittelsatze veranlagt sind.

Bildung des Wahlverbandes der Städte.

§. 88. Der Wahlverband der Städte umfasst die Stadtgemeinden des Kreises.

## Vertheilung der Kreistagsabgeordneten auf die einzelnen Wahlverbände.

- §. 89. Die nach §. 84. dieses Gesetzes jedem Kreise nach Maassgabe seiner Bevölkerungsziffer zustehende Zahl von Kreistagsabgeordneten wird auf die drei Wahlverbände der grösseren Grundbesitzer, der Landgemeinden und der Städte nach folgenden Grundsätzen vertheilt:
  - 1. Die Zahl der städtischen Abgeordneten wird nach dem Verhältnisse der städtischen und ländlichen Bevölkerung, wie dasselbe durch die letzte allgemeine Volkszählung festgestellt worden ist, bestimmt. Die Zahl der städtischen Abgeordneten darf die Hälfte, und in denjenigen Kreisen, in welchen nur eine Stadt vorhanden ist, ein Drittel der Gesammtzahl aller Abgeordneten nicht übersteigen.

2. Von der nach Abzug der städtischen Abgeordneten übrig bleibenden Zahl der Kreistagsabgeordneten erhalten die Verbände der grösseren Grundbesitzer und der Land-

gemeinden ein jeder die Hälfte.

§. 90. Bleibt die vorhandene Zahl der in dem Wahlverbande der grösseren Grundbesitzer Wahlberechtigten (§. 86.) in einem Kreise unter der ihrem Verbande nach §. 89. zukommenden Abgeordnetenzahl, so wählt dieser Verband nur so viele Abgeordnete, als Wähler vorhanden sind, und fällt die demselben hiernach abgehende Zahl von Abgeordneten dem Wahlverbande der Landgemeinden zu.

Vertheilung der vom Wahlverbande der Landgemeinden zu wählenden Abgeordneten auf die einzelnen Wahlbezirke.

§. 91. Zum Zwecke der Wahl der von dem Verbande der Landgemeinden zu wählenden Abgeordneten werden, unter möglichster Anlehnung an die Amtsbezirke, in räumlicher Abrundung und nach Maassgabe der Bevölkerung Wahlbezirke gebildet, deren jeder die Wahl von Einem bis zwei Abgeordneten zu vollziehen hat.

Vertheilung der vom Wahlverbande der Städte zu wählenden Abgeordneten auf die einzelnen Stadtgemeinden, beziehungsweise Bildung von Städtewahlbezirken.

§. 92. Die Zahl der vom Wahlverbande der Städte überhaupt zu wählenden Kreistagsabgeordneten wird auf die einzelnen Städte des Kreises nach Masssgabe der Seelenzahl vertheilt.

Sind in einem Kreise mehrere Städte vorhanden, auf welche hiernach nicht je ein Abgeordneter fällt, so werden diese Städte behufs der Wahl mindestens eines gemeinschaftlichen Abgeordneten zu einem Wahlbezirke vereinigt.

Ist in einem Kreise neben anderen grossen Städten nur eine Stadt vorhanden, welche nach ihrer Seelenzahl nicht einen Abgeordneten zu wählen haben würde, so ist derselben gleichwohl ein Abgeordneter zu überweisen.

Ausgleichung der sich bei der Vertheilung der Kreistagsabgeordneten ergebenden Bruchtheile.

§. 93. Ergeben sich bei den nach Maassgabe der §§. 89. bis 92. des Gesetzes vorzunehmenden Berechnungen Bruchtheile, so werden dieselben nur insoweit berücksichtigt, als sie ½ erreichen oder übersteigen.

Uebersteigen sie <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, so werden sie für voll gerechnet, kommen sie <sup>1</sup>/<sub>2</sub> gleich, so bestimmt das Loos, welchem der bei der Vertheilung betheiligten Wahlverbände und Wahlbezirke, beziehungsweise welcher Stadtgemeinde der Bruchtheil für voll gerechnet werden soll.

Vollziehung der Wahlen in den Wahlverbänden der grösseren Grundbesitzer.

§. 94. Zur Wahl der von dem Wahlverbande der grösseren Grundbesitzer zu wählenden Kreistagsabgeordneten treten die zu diesem Verbande gehörigen Grundbesitzer, Gewerbetreibenden und Bergwerksbesitzer in der Kreisstadt unter dem Vorsitze des Landraths zusammen.

§. 95. Bei dem Wahlakte hat jeder Berechtigte nur Eine Stimme.

Auch als Stellvertreter können Personen, welche bereits eine Stimme führen, ein ferneres Stimmrecht nicht ausüben. Ausgenommen sind die im §. 97. Nr. 7. bezeichneten Vertreter.

§. 96. Das Recht zur persönlichen Theilnahme an den Wahlen (§. 94.) steht vorbehaltlich der nachfolgenden beson-

deren Bestimmungen (§. 97.) denjenigen Grundbesitzern, Ge-

werbtreibenden und Bergwerksbesitzern zu, welche

a) Angehörige des Deutschen Reiches und selbstständig sind. Als selbstständig wird derjenige angesehen, welcher das 21. Lebensjahr vollendet hat, sofern ihm das Recht, über sein Vermögen zu verfügen und dasselbe zu verwalten, nicht durch gerichtliche Anordnung entzogen ist,

b) sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden. Das Wahlrecht geht verloren, sobald eins der vorstehenden Erfordernisse bei dem bis dahin Wahlberechtigten nicht mehr zutrifft. Es ruht während der Dauer eines Konkurses, ferner während der Dauer einer gerichtlichen Untersuchung, wenn dieselbe wegen Verbrechen oder wegen solcher Vergehen, welche den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen müssen oder können, eingeleitet oder wenn die gerichtliche Haft verfügt ist. 941)

§. 97. Durch Stellvertretung können sich an den Wahlen

betheiligen:

1. der Staat durch einen Vertreter aus der Zahl seiner Beamten, geiner Domänenpächter oder der ländlichen

Grundbesitzer des Kreises;

2. juristische Personen, Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien durch einen Pächter oder mit Generalvollmacht versehenen Administrator eines im Kreise belegenen grösseren Gutes, oder durch einen Vertreter aus der Zahl der ländlichen Grundbesitzer des Kreises; Korporationen sind befugt, sich nach Maassgabe ihrer Statuten oder Verfassungen vertreten zu lassen:

8. Eltern durch ihre Söhne, welchen sie die Verwaltung

selbstständiger Güter dauernd übertragen haben; 4. unverheirathete Besitzerinnen durch Vertreter aus der

Zahl der ländlichen Grundbesitzer des Kreises;

5. die Mitglieder regierender Häuser durch ein Mitglied ihrer Familie oder einen Vertreter aus der Zahl ihrer Beamten, ihrer Gutspächter oder der ländlichen Grundbesitzer des Kreises;

6. die gemeinschaftlichen Besitzer eines grösseren Grundeigenthums (§. 86.) durch einen Mitbesitzer, beziehungsweise die Theilnehmer eines gewerblichen Unternehmens

durch einen derselben;

7. Ehefrauen, sowohl gross- wie minderjährige, können durch ihren Ehemann, Kinder unter väterlicher Gewalt durch ihren Vater, bevormundete Personen durch ihren Vormund oder Pfleger vertreten werden. Wird die Vormundschaft oder Pflegschaft von weiblichen Personen

<sup>&</sup>lt;sup>841</sup>) Bgl. Preuß. AG. zur RAD. §§ 52, 53, StGB. §§ 32 ff.

geführt, so kann deren Vertretung nach Maassgabe der

Bestimmung unter 4. erfolgen,

insofern die unter Nr. 2. genannten Berechtigten im Deutschen Reiche ihren Sitz haben und die unter Nr. 8. bis 7. genannten Berechtigten Angehörige des Deutschen Reiches sind und sich im Genusse der bürgerlichen Ehrenrechte befinden.

Die Vertreter, mit Ausnahme der unter Nr. 7. bezeichneten, müssen in dem Kreise entweder einen Wohnsitz haben oder in demselben Grundeigenthum besitzen. Ausserdem gelten für die Vertreter die Grundsätze, welche der §. 96. für die Wahlbe-

rechtigung vorschreibt.

Vollziehung der Wahlen in den Wahlbezirken des Verbandes der Landgemeinden.

§. 98. In jedem Wahlbezirke des Wahlverbandes der Landgemeinden wird die Wahlversammlung gebildet: 1. durch Vertreter der einzelnen Landgemeinden;

2. durch die Besitzer der in dem Bezirke liegenden selbstständigen Güter, welche nicht zu den grösseren Grund-

besitzern (§. 86.) gehören;

3. durch diejenigen Gewerbetreibenden und Bergwerksbesitzer, welche wegen ihrer auf dem platten Lande innerhalb des Kreises betriebenen gewerblichen Unternehmungen in der Klasse A I der Gewerbesteuer unter dem Mittelsatz veranlagt sind.

Auf die in den Nummern 2. und 3. erwähnten Wahlberech-

tigten finden die Bestimmungen der §§. 95-97. Anwendung. §. 99. Befinden sich in einem Wahlbezirke zwei oder mehrere Güter (§. 98. Nr. 2.), deren jedes zu weniger als 60 Mark Grund- und Gebäudesteuer veranlagt ist, so werden die Besitzer derselben nach Anordnung des Kreisausschusses dergestalt zu Gesammt- (Kollektiv-) Stimmen vereinigt, dass auf jede Stimme, soweit möglich, ein Grund- und Gebäudesteuerbetrag von 60 Mark entfällt.

Der Kreisausschuss regelt die Art, in welcher das Kollektiv-

stimmrecht ausgeübt wird.

- §. 100. Die Vertretung der Landgemeinden erfolgt bei Gemeinden:
  - 1. von weniger als 400 Einwohnern durch Einen Wahlmann,
  - 2. von 400 und weniger als 800 Einwohnern durch zwei, 8. von 800 und weniger als 1200 Einwohnern durch drei,
  - 4. von 1200 und weniger als 2000 Einwohnern durch vier,
  - 5. von 2000 und weniger als 3000 Einwohnern durch fünf Wahlmänner, und für jede fernere Vollzahl von 1000 Seelen durch einen ferneren Wahlmann.

Die Wahlmänner der Landgemeinden werden von der Ge-meindeversammlung, in denjenigen Landgemeinden aber, in welchen eine gewählte Gemeindevertretung besteht oder ein-

geführt wird, von der letzteren und dem Gemeindevorstande aus der Zahl der stimmberechtigten Gemeindemitglieder durch absolute Stimmenmehrheit gewählt.

Die Wahlen erfolgen nach näherer Vorschrift des diesem

Gesetze beigefügten Wahlreglements.

Ausgeschlossen von der Theilnahme an der Wahl in der Gemeindeversammlung sind diejenigen, welche zum Wahlverbande der grösseren Grundbesitzer gehören.

§. 101. Befinden sich in einem Wahlbezirke zwei oder mehrere Gemeinden, deren jede weniger als 60 Mark Grundund Gebäudesteuer entrichtet und weniger als 100 Einwohner zählt, so werden dieselben nach Anordnung des Kreisausschusses in gleicher Weise, wie die Besitzer der im §. 99. gedachten Güter, zu Gesammt- (Kollektiv-) Stimmen vereinigt.

Wer als Besitzer eines selbstständigen Guts, als Gewerbtreibender oder Bergwerksbesitzer zur Theilnahme an den Wahlen im Verbande der Landgemeinden persönlich berechtigt ist (§. 98. Nr. 2. und 8.), darf die auf ihn gefallene Wahl als Wahlmann einer Landgemeinde ablehnen. Nimmt er die Wahl an, so ist er zur Ausübung seines persönlichen Wahl-

rechts nicht befugt.

Dagegen wird durch die Ausübung eines Wahlrechts als Wahlmann einer Landgemeinde die Ausübung des persönlichen Wahlrechts im Verbande der grösseren Grundbesitzer nicht aus-

geschlossen.

§. 108. Die Vertreter der Gemeinden des Wahlbezirks, die Besitzer der zu dem letzteren gehörigen selbstständigen Güter und die wahlberechtigten Gewerbtreibenden und Bergwerksbesitzer treten unter der Leitung des Landraths oder in dessen Auftrage eines Amtsvorstehers an dem von dem Kreisausschusse zu bestimmenden Wahlorte behufs der Wahl der Kreistagsabgeordneten zusammen.

#### Vollziehung der Wahlen in den Städten beziehungsweise Städtewahlbezirken.

§. 104. Die Wahl der städtischen Kreistagsabgeordneten erfolgt in denjenigen Städten, welche für sich einen oder mehrere Abgeordnete zu wählen haben, durch den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung, beziehungsweise das bürgerschaftliche Repräsentantenkollegium, welche zu diesem Behufe unter dem Vorsitze des Bürgermeisters zu einer Wahlversammlung vereinigt werden.

In denjenigen Städten, welche mit anderen Städten des Kreises zu einem Wahlbezirke vereinigt sind, haben der Magistrat und die Stadtverordneten beziehungsweise die bürgerschaftlichen Repräsentanten in vereinigter Sitzung auf je 250 Einwohner einen Wahlmann zu wählen. Durch statutarische Anordnung

des Kreistages kann jene Zahl erhöht werden.

Die Wahlmänner des Wahlbezirks treten unter Leitung des Landraths an dem von dem Kreisausschusse zu bestimmenden Wahlorte zur Wahl der Abgeordneten zusammen.

§. 105. Die nach den vorstehenden Bestimmungen vorzunehmenden Wahlen erfolgen nach näherer Vorschrift des diesem

Gesetze beigefügten Wahlreglements.

Wählbarkeit zum Wahlmanne und zum Kreistagsabgeordneten.

§. 106. Wählbar zum Mitgliede des Kreistages und beziehungsweise zum Wahlmanne ist:

1. im Wahlverbande der Städte jeder Einwohner der im Kreise belegenen Städte, welcher sich im Besitze des

Bürgerrechts befindet; 449).

2. in den Wahlverbänden der grösseren Grundbesitzer, sowie der Landgemeinden, ein jeder seit einem Jahre in dem Kreise angesessene ländliche Grundbesitzer, sowie ein Jeder, welcher in einer Versammlung dieser Verbände ein Wahlrecht ausübt, und seit einem Jahre in dem Kreise einen Wohnsitz hat. 248)

Für die Wählbarkeit zum Wahlmanne und zum Abgeordneten gelten die im §. 96. für die Wahlberechtigung gegebenen Be-

stimmungen.

Dauer der Wahlperiode der Kreistagsabgeordneten.

§. 107. Die Kreistagsabgeordneten werden auf sechs Jahre

gewählt.

Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der Abgeordneten eines jeden Wahlverbandes aus und wird durch neue ersetzt. Ist diese Zahl nicht durch 2 theilbar, so scheidet das erste Mal die nächstgrössere Zahl aus. Die das erste Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt, welches der Landrath auf dem Kreistage zu ziehen hat.

Die Ausscheidenden können wiedergewählt werden.

Ergänzungs- und Ersatzwahlen der Kreistagsabgeordneten.

§. 108. Die Wahlen zur regelmässigen Ergänzung des Kreistages finden alle drei Jahre im Monat November statt, sofern nicht durch statutenmässige Anordnung seitens des Kreistages ein anderer Termin bestimmt wird. Die Wahlen in dem Verbande der Landgemeinden erfolgen vor den Wahlen in dem Verbande der grösseren Grundbesitzer.

Ergänzungs- und Ersatzwahlen werden von denselben Wahlverbänden, Stadtgemeinden und Wahlbezirken vorgenommen,

von denen der Ausscheidende gewählt war.

Wo in städtischen oder ländlichen Wahlbezirken die Wahl

<sup>&</sup>lt;sup>948</sup>) Bgl. Städte-O. v. 30. Mai 1853 § 5 (zu Tit. 8).

<sup>248)</sup> Bgl. Landgemd. v. 3. Juli 1891 §§ 40 ff. (zu Tit. 7).

von Wahlmännern durch dieses Gesetz vorgeschrieben ist (§§. 100. und 104.), erfolgt dieselbe aufs Neue vor jeder Wahl, mit Ausnahme der Ersatzwahlen, bei welchen die früheren Wahlmänner fungiren.

Der Ersatzmann bleibt nur bis zum Ende derjenigen sechs Jahre in Thätigkeit, für welche der Ausgeschiedene gewählt war.

## Einführung der Kreistagsabgeordneten.

§. 109. Die bei der regelmässigen Ergänzung neugewählten Kreistagsabgeordneten treten, sofern nicht durch statutarische Anordnung ein anderer Termin bestimmt wird, ihr Amt mit dem Anfange des nächstfolgenden Jahres an; die Ausscheidenden bleiben bis zur Einführung der neugewählten Mitglieder in Thätigkeit. Die Einführung der Gewählten erfolgt durch den Vorsitzenden des Kreistages.

## Aufstellung von Verzeichnissen der Wahlberechtigten.

§. 110. Für jeden Kreis werden alle drei Jahre vor jeder neuen Wahl der Kreistagsabgeordneten

1. ein Verzeichniss der zum Wahlverbande der grösseren Grundbesitzer gehörigen Grundbesitzer, Gewerbtreibenden und Bergwerksbesitzer unter Angabe der in dem §. 86. enthaltenen Merkmale.

2. ein Verzeichniss der zum Wahlverbande der Landgemeinden gehörigen Besitzer selbstständiger Gutsbezirke und wahlberechtigten Gewerbtreibenden und Bergwerksbesitzer unter Angabe der in den §§. 87. 98 und 99. ent-

haltenen Merkmale,

3. ein Verzeichniss der Landgemeinden unter Angabe der Zahl der von jeder einzelnen Gemeinde oder von den zu einer Kollektivstimme vereinigten Gemeinden zu wählenden Wahlmänner (§§. 100. und 101.)

durch den Kreisausschuss aufgestellt und durch das Kreisblatt, oder wo ein solches nicht besteht, durch das Amtsblatt zur

öffentlichen Kenntniss gebracht.

Anträge auf Berichtigung dieses Verzeichnisses sind binnen einer Frist von vier Wochen nach Ausgabe des Blattes, durch welches das Verzeichniss veröffentlicht worden ist, bei dem Kreisausschusse anzubringen, welcher darüber beschliesst. Gegen den Beschluss findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte statt.

## Aufstellung des Vertheilungsplanes.

§. 111. Die Vertheilung der Kreistagsabgeordneten auf die einzelnen Wahlverbände (§§. 89. und 90.), die Bildung von Wahlbezirken für die Landgemeinden und die zum Verbande derselben gehörigen, selbstständigen Gutsbezirke, Gewerbtreibenden und Bergwerksbesitzer, sowie die Vertheilung der Abgeordneten der Landgemeinden auf dieselben (§. 91.), ingleichen die Vertheilung der städtischen Abgeordneten auf die einzelnen Städte, beziehungsweise die Bildung von Städtewahlbezirken (§. 92.), erfolgt auf den Vorschlag des Kreisausschusses durch den Kreistag, und ist durch das Kreis- beziehungsweise Amtsblatt zur

öffentlichen Kenntniss zu bringen.

§. 112. Die nach den Vorschriften des §. 111. festgestellte Vertheilung der Abgeordneten bleibt das erste Mal für drei Jahre, sodann für einen Zeitraum von je zwölf Jahren maassgebend. Nach dessen Ablauf wird sie durch den Kreisausschuss einer Revision unterworfen und der Beschluss des Kreistages über die etwa nach Maassgabe der Vorschriften der §§. 84. 89. bis 93. nothwendigen Abänderungen eingeholt. In der Zwischenzeit erfolgt eine Revision nur:

1. wenn die Zahl der Städte des Kreises sich vermehrt oder vermindert, oder wenn eine Stadt in Gemässheit des §, 4. aus dem Kreisverbande ausscheidet. In diesen Fällen ist alsbald eine anderweite Vertheilung der Abgeordneten auf die einzelnen Wahlverbände und eine Neuwahl sämmt-

licher Kreistagsabgeordneten vorzunehmen;

2. wenn die Zahl der Berechtigten in dem Verbande der grösseren Grundbesitzer sich dergestalt vermehrt oder vermindert, dass nach §. 90. die Zahl der diesem Verbande zukommenden Abgeordneten eine grössere oder geringere wird, als bei der letzten Vertheilung. In diesem Falle ist vor den nächsten regelmässigen Ergänzungswahlen (§. 108,) von dem Kreistage eine Berichtigung des Vertheilungsplans vorzunehmen und sind sodann nach diesem berichtigten Vertheilungsplan die erforderlichen Ergänzungs- beziehungsweise Neuwahlen zu vollziehen.

§. 112 a. Gegen die von dem Kreistage gemäss §. 111. und 112. wegen Vertheilung der Kreistagsabgeordneten gefassten Beschlüsse steht den Betheiligten innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Ausgabe des Blattes, durch welches die Vertheilung bekannt gemacht worden ist, die Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte zu.

Gegen die Endurtheile des Bezirksverwaltungsgerichts findet sowohl in diesen, wie in den Fällen des §. 110. Absatz 2. nur

das Rechtsmittel der Revision statt.

Entscheidung über die Gültigkeit der Wahlen der Kreistagsabgeordneten.

§. 113. Gegen das zum Zwecke der Wahl der Kreistagsabgeordneten stattgehabte Wahlverfahren kann jedes Mitglied einer Wahlversammlung innerhalb zwei Wochen Einspruch bei dem Vorsitzenden des Wahlvorstandes erheben. Die Beschlussfassung über den Einspruch, über welchen die Betheiligten vorab zu hören sind, steht dem Kreistage zu.

Im Uebrigen prüft der Kreistag die Legitimation seiner

Mitglieder von Amtswegen und beschliesst darüber.

Jede Wahl verliert dauernd oder vorübergehend ihre Wirkung, wenn sich ergiebt, dass die für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen nicht vorhanden gewesen sind, oder wenn diese Bedingungen gänzlich oder zeitweise aufhören. Der Kreistag hat darüber zu beschliessen, ob einer dieser Fälle eingetreten ist.

Gegen die nach Maassgabe der vorstehenden Bestimmungen gefassten Beschlüsse findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte statt. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung; jedoch dürfen bis zur rechtskräftigen

Entscheidung Ersatzwahlen nicht stattfinden.

Für das Streitverfahren kann der Kreistag einen besonderen Vertreter bestellen.

Die Namen der Gewählten sind durch das Kreis- beziehungs-

weise Amtsblatt bekannt zu machen.

§. 114. Die Kreistagsabgeordneten erhalten weder Diäten noch Reisekosten.

### Zweiter Abschnitt.

Von den Versammlungen und Geschäften des Kreistages.

## Geschäfte des Kreistages.

## a. Im Allgemeinen.

§. 115. Der Kreistag ist berufen, den Kreiskommunalverband zu vertreten, über die Kreisangelegenheiten nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes, sowie über diejenigen Gegenstände zu berathen und zu beschliessen, welche ihm zu diesem Behufe durch Gesetze oder Königliche Verordnungen überwiesen sind oder in Zukunft durch Gesetz überwiesen werden.

#### b. Im Besonderen.

§. 116. Insbesondere ist der Kreistag befugt:

1. nach Maassgabe des §. 20. statutarische und reglemen-

tarische Anordnungen zu treffen;

2. zu bestimmen, in welcher Weise Staatsprästationen, welche kreisweise aufzubringen sind, und deren Aufbringungsweise nicht schon durch das Gesetz vorgeschrieben ist, repartirt werden sollen.

Bei der Bestimmung in §. 5. Nr. 3 des Gesetzes wegen

der Kriegsleistungen vom 11. Mai 1851 (G. S. S. 862.) be-

hält es sein Bewenden; 244)

3. Ausgaben zur Erfüllung einer Verpflichtung oder im Interesse des Kreises zu beschliessen, und zu diesem Behufe über das dem Kreise gehörige Grund-beziehungsweise Kapitalvermögen zu verfügen, Anleihen aufzunehmen und die Kreisangehörigen mit Kreisabgaben zu belasten;

4. innerhalb der Vorschriften der §§. 10. bis 18. den Vertheilungs- und Aufbringungsmaassstab der Kreisabgaben

zu beschliessen:

5. den Kreishaushalts-Etat festzustellen und hinsichtlich der Jahresrechnung Decharge zu ertheilen (§§. 127

und 129.);

6. die Grundsätze festzustellen, nach welchen die Verwaltung des dem Kreise gehörigen Grund- und Kapitalvermögens, sowie der Kreiseinrichtungen und Anstalten zu erfolgen hat;

7. die Einrichtung von Kreisämtern zu beschliessen, die Zahl und Besoldung der Kreisbeamten zu bestimmen;

8. die Wahlen zum Kreisausschusse (§. 130.) und zu den durch das Gesetz für Zwecke der allgemeinen Landesverwaltung angeordneten Kommissionen zu vollziehen, sowie besondere Kommissionen und Kommissare für

Kreiszwecke zu bestellen (§. 167.).

Für die Vollziehung dieser Wahlen gelten die Vorschriften des diesem Gesetze beigefügten Reglements. Gegen das stattgehabte Wahlverfahren kann jedes Mitglied des Kreistages bis zum Schlusse des Kreistages Einspruch bei dem Vorsitzenden erheben. Die endgültige Beschlussfassung über den Einspruch steht dem Kreistage zu;

9. Gutachten über alle Angelegenheiten abzugeben, die ihm zu diesem Behufe von den Staatsbehörden überwiesen

werden:

10. die durch Gesetz oder Königliche Verordnung (§. 115.) ihm übertragenen sonstigen Geschäfte wahrzunehmen.

## Verfügung über Fonds einzelner Kreistheile.

§. 117. Ueber Fonds, welche der Gesammtheit des platten Landes oder der Städte gehören, steht den Kreistagsabgeordneten des platten Landes beziehungsweise der Städte die Verfügung allein zu.

Insbesondere haben über diejenigen Fonds, welche in der Kur- und Neumark Brandenburg aus den Kontributionsüber-

<sup>\*\*4)</sup> Bgl. §§ 16, 17 MGef. v. 13. Juni 1873 über Kriegsleistungen (KGBl. S. 129) nebst den in Note 81 f bezeichneten Aussühr. Berordnungen.

schüssen angesammelt sind, die Kreistagsabgeordneten des platten Landes allein zu verfügen.

Berufung des Kreistags und Leitung der Verhandlungen auf demselben.

§. 118. Der Landrath beruft die Kreistagsabgeordneten zum Kreistage durch besondere Einladungsschreiben, unter Angabe der zu verhandelnden Gegenstände, führt auf demselben den Vorsitz, leitet die Verhandlungen und handhabt die Ordnung in der Versammlung. In Behinderungsfällen übernimmt der dem Dienst- beziehungsweise Lebensalter nach älteste anwesende Kreisdeputirte den Vorsitz.

Mit Ausnahme dringender Fälle, in welchen die Frist bis zu drei Tagen abgekürzt werden darf, muss die Einladung sämmtlichen Kreistagsabgeordneten mindestens 14 Tage vorher zugestellt werden. Gegenstände, die nicht in die Einladung zum Kreistage aufgenommen sind, können zwar zur Berathung gelangen, die Fassung eines bindenden Beschlusses über dieselben

darf jedoch erst auf dem nächsten Kreistage erfolgen.

Anträge von Kreistagsabgeordneten auf Berathung einzelner Gegenstände sind bei dem Landrathe anzubringen und in die Einladung zum nächsten Kreistage aufzunehmen, insofern sie vor Erlass der Einladungsschreiben eingehen. Der Landrath ist verpflichtet, jährlich wenigstens zwei Kreistage anzuberaumen, ausserdem aber ist er hierzu berechtigt, so oft es die Geschäfte erfordern. Die Zusammenberufung des Kreistages muss erfolgen, sobald dieselbe von einem Viertel der Kreistagsabgeordneten oder von dem Kreisausschusse verlangt wird.

Von einem jeden anzusetzenden Kreistage hat der Landrath dem Regierungspräsidenten unter Einsendung einer Abschrift

des Einladungsschreibens Anzeige zu machen.

Abfassung besonderer Propositionen für den Kreistag und Zustellung derselben an die Kreistagsmitglieder.

§. 119. Soll auf dem Kreistage Beschluss gefasst werden: 1. über die Festsetzung des Abgabenvertheilungsmaassstabes in Gemässheit des §. 12., 2. über Mehr- und Minderbelastungen einzelner Kreistheile

in Gemässheit des §. 13.,

3. über solche Gegenstände, welche Kreisausgaben nothwendig machen, die nicht auf einer gesetzlichen Verpflichtung des Kreises beruhen,

so ist ein ausführlicher Vorschlag zu dem Beschlusse, welcher

a) den Zweck desselben,

b) die Art der Ausführung,

c) die Summe der zu verwendenden Kosten,

d) die Aufbringungsweise

das Nöthige enthält, von dem Kreisausschusse auszuarbeiten und jedem Abgeordneten mindestens 14 Tage vor Abhaltung des Kreistages schriftlich zuzustellen. Die Frist darf bis zu drei Tagen abgekürzt werden, wenn einem Nothstande vorgebeugt oder abgeholfen werden soll.

## Oeffentlichkeit der Kreistagssitzungen.

§. 120. Die Sitzungen des Kreistages sind öffentlich. Für einzelne Gegenstände kann durch einen in geheimer Sitzung zu fassenden Beschluss der Versammlung die Oeffentlichkeit ausgeschlossen werden.

### Beschlussfähigkeit des Kreistages.

§. 121. Der Kreistag kann nur beschliessen, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Eine Ausnahme hiervon findet statt, wenn die Mitglieder des Kreistages, zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand berufen, dennoch nicht in beschlussfähiger Anzahl erschienen sind. Bei der zweiten Zusammenberufung muss auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden.

Ausschluss von den Verhandlungen des Kreistages wegen persönlichen Interesses.

§. 122. An Verhandlungen über Rechte und Verpflichtungen des Kreises darf derjenige nicht Theil nehmen, dessen Interesse mit dem des Kreises in Widerspruch steht.

Theilnahme der Mitglieder des Kreisausschusses an den Kreistagsversammlungen.

§. 123. Die Mitglieder des Kreisausschusses, welche nicht Mitglieder des Kreistages sind, werden zu den Versammlungen des Kreistages eingeladen und haben in denselben berathende Stimme.

Fassung der Kreistagsbeschlüsse nach einfacher und zwei Drittel Stimmenmehrheit,

§. 124. Die Beschlüsse des Kreistages werden nach Mehrheit der Stimmen gefasst.

Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Zu einem Beschlusse, durch welchen eine neue Belastung der Kreisangehörigen ohne eine gesetzliche Verpflichtung oder eine Veräusserung vom Grund- oder Kapitalvermögen des Kreises bewirkt oder eine Veränderung des festgestellten Vertheilungsmaassstabes für die Kreisabgaben (§. 12.) eingeführt werden soll, ist jedoch eine Stimmenmehrheit von mindestens zwei Drittel der Abstimmenden erforderlich.

Abfassung und Veröffentlichung der Kreistagsprotokolle.

§. 125. Ueber die Beschlüsse des Kreistages ist eine besondere Verhandlung aufzunehmen, in welcher die Namen der dabei anwesend gewesenen Mitglieder aufgeführt werden müssen. Diese Verhandlung wird von dem Vorsitzenden und von wenigstens drei Mitgliedern des Kreistages vollzogen, welche zu diesem Behufe von der Versammlung vor dem Beginne der Verhandlung zu bestimmen und in letzterer aufzuführen sind.

Ueber die Wahl eines Protokollführers und die Formen der Verhandlung bestimmt im Uebrigen die von dem Kreistage zu

beschliessende Geschäftsordnung.

Der Inhalt der Kreistagsbeschlüsse ist, sofern der Kreistag nicht in einem einzelnen Falle etwas Anderes beschliesst, in einer von dem Kreistage zu bestimmenden Weise zur öffentlichen Kenntniss zu bringen.

Dem Regierungspräsidenten ist eine Abschrift des Proto-

kolls einzureichen.

Abfassung von Petitionen und Eingaben des Kreistages.

§. 126. Petitionen und Eingaben, welche Namens des Kreistages in Bezug auf die seiner Beschlussnahme unterliegenden Angelegenheiten (§§. 115. und 116.) überreicht werden sollen, müssen auf dem Kreistage selbst berathen und vollzogen werden. Dass dies geschehen, ist in dergleichen Eingaben ausdrücklich zu bemerken.

### Dritter Abschnitt.

## Von dem Kreishaushalte.

Aufstellung und Feststellung des Kreishaushalts-Etats.

§. 127. Ueber alle Einnahmen und Ausgaben, welche sich im Voraus bestimmen lassen, entwirft der Kreisausschuss jährlich einen Haushaltsetat, welcher von dem Kreistage festgestellt und demnächst in derselben Weise, wie die Kreistagsbeschlüsse, veröffentlicht wird.

Bei Vorlage des Haushaltsetats hat der Kreisausschuss dem Kreistage über die Verwaltung und den Stand der Kreiskom-

munalangelegenheiten Bericht zu erstatten.

Eine Abschrift des Etats und des Verwaltungsberichtes wird nach erfolgter Feststellung des ersteren sofort dem Regierungspräsidenten überreicht.

Ausgaben, welche ausser dem Etat geleistet werden sollen,

bedürfen der Genehmigung des Kreistages.

## Revision der Kreiskommunalkasse.

§. 128. Die Kreiskommunalkasse muss an einem bestimmten Tage in jedem Monate regelmässig und mindestens einmal im Jahre ausserordentlich revidirt werden. Die Revisionen werden von dem Vorsitzenden des Kreisauschusses vorgenommen. Bei den ausserordentlichen Revisionen ist ein von dem Kreisausschusse zu bestimmendes Mitglied desselben zuzuziehen.

§. 128 a. Der Bezirksrath beschliesst, an Stelle der Aufsichtsbehörde, über die Feststellung und den Ersatz von Defekten der Kreisbeamten nach Maassgabe der Verordnung vom 24. Ja-

nuar 1844.

Der Beschluss ist, vorbehaltlich des ordentlichen Rechtsweges, endgültig.

# Legung, Prüfung, Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung.

§. 129. Die Jahresrechnung ist von dem Rendanten der Kreiskommunalkasse innerhalb der ersten vier Monate nach Schluss des Rechnungsjahres zu legen und dem Kreisausschusse einzureichen. Dieser hat die Rechnung zu revidiren, solche mit seinen Erinnerungen und Bemerkungen dem Kreistage zur Prüfung, Feststellung und Entlastung einzureichen und demnächst einen Rechnungsauszug zu veröffentlichen. Der Kreistag ist befugt, diese Prüfung durch eine hiermit zu beauftragende Kommission bewirken zu lassen.

Eine Abschrift des Feststellungsbeschlusses ist sofort dem

Regierungspräsidenten vorzulegen.

### Vierter Abschnitt.

Vondem Kreisausschusse, seiner Zusammensetzung und seinen Geschäften in der Kreiskommunal- und allgemeinen Landesverwaltung. 245)

Die Stellung des Kreisausschusses im Allgemeinen.

§. 130. Zum Zwecke der Verwaltung der Angelegenheiten des Kreises und der Wahrnehmung von Geschäften der allgemeinen Landesverwaltung wird ein Kreisausschuss bestellt.

## Die Zusammensetzung desselben.

§. 131. Der Kreisausschuss besteht aus dem Landrathe und sechs Mitgliedern, welche von der Kreisversammlung aus der Zahl der Kreisangehörigen nach absoluter Stimmenmehrheit gewählt werden. Für die Wählbarkeit gelten die im §. 96 für die Wahlberechtigung gegebenen Bestimmungen.

Geistliche, Kirchendiener und Elementarlehrer können nicht

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup>) Bgl. §§ 36—40 Land. VerwGes. v. 30. Juli 1883, für Posen Art. IV des Ges. v. 19. Mai 1889.

Mitglieder des Kreisausschusses sein; richterliche Beamte, zu denen jedoch die technischen Mitglieder der Handels-, Gewerbeund ähnlicher Gerichte nicht zu zählen sind, nur mit Genehmigung des vorgesetzten Ministers.

## Bestellung eines Syndikus.

§. 132. Der Kreistag kann nach Bedürfniss einen Syndikus bestellen, welcher die Befähigung zum höheren Richteramte besitzt. Derselbe nimmt an den Sitzungen mit berathender Stimme Theil.

# Amtsdauer, Vereidigung und Dienstvergehen der Ausschussmitglieder.

§. 133. Die Wahl der Ausschussmitglieder erfolgt auf sechs Jahre mit der Maassgabe, dass bei Ablauf der Wahlperiode die Mitgliedschaft im Ausschusse bis zur Wahl des Nachfolgers fortdauert. Alle zwei Jahre scheidet ein Drittel der Mitglieder aus. Die das erste Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt. Die Ausgeschiedenen können wiedergewählt werden. Jede Wahl verliert ihre Wirkung mit dem Aufhören einer der für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen. Der Kreisausschuss hat darüber zu beschliessen, ob dieser Fall eingetreten ist. Gegen den Beschluss des Kreisausschusses findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte statt. Die Klage steht auch dem Vorsitzenden des Kreisausschusses zu. Dieselbe hat keine aufschiebende Wirkung; jedoch dürfen bis zur rechtskräftigen Entscheidung Ersatzwahlen nicht stattfinden. Für das Streitverfahren kann der Kreisausschuss einen besonderen Vertreter bestellen.

Die Ausschussmitglieder werden vom Vorsitzenden vereidigt. Sie können nach Maassgabe der Bestimmungen des §. 32. des Gesetzes über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung im Wege des Disziplinarverfahrens ihrer Stellen enthoben werden.

Die Geschäfte des Kreisausschusses in der Kreiskommunal- und in der allgemeinen Landesverwaltung.

§. 184. Der Kreisausschuss hat:

1. die Beschlüsse des Kreistages vorzubereiten und auszuführen, soweit damit nicht besondere Kommissionen, Kommissarien oder Beamte durch Gesetz oder Kreistagsbeschluss beauftragt werden;

2. die Kreisangelegenheiten nach Maassgabe der Gesetze und der Beschlüsse des Kreistages, sowie in Gemässheit des von diesem festzustellenden Kreishaushalts-Etats zu ver-

walten;

3. die Beamten des Kreises 246) zu ernennen und deren Ge-

schäftsführung zu leiten und zu beaufsichtigen.

Hinsichtlich der Besetzung der Kreisbeamtenstellen mit Militärinvaliden gelten die in Ansehung der Städte erlassenen Vorschriften; hinsichtlich der Dienstvergehen der Kreisbeamten finden die Bestimmungen des §. 68. mit der Massgabe Anwendung, dass das Recht zur Verhängung von Ordnungsstrafen auch dem Landrathe zusteht;

4. sein Gutachten über alle Angelegenheiten abzugeben. welche ihm von den Staatsbehörden überwiesen werden;

5. diejenigen Geschäfte der allgemeinen Landesverwaltung zu führen, welche ihm durch Gesetz übertragen werden.

Besondere Geschäfte des Kreisausschusses in der allgemeinen Landesverwaltung.

§. 135. In dem Gebiete der allgemeinen Landesverwaltung gehören fortan folgende Angelegenheiten mit den dabei bezeichneten Befugnissen zum Wirkungskreise des Kreisausschusses:

(Das Weitere aufgehoben.)

Der Landrath als Vorsitzender des Kreisausschusses.

§. 136. Der Landrath leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang des Ausschusses und sorgt für die prompte Erledigung der Geschäfte.

Der Landrath beruft den Kreisausschuss und führt in demselben den Vorsitz mit vollem Stimmrechte. Ist der Landrath verhindert, so geht der Vorsitz auf seinen Stellvertreter über. Ist dies der Kreissekretär, so führt nicht dieser, sondern das

hierzu vom Ausschusse gewählte Mitglied den Vorsitz.

§. 137. Der Landrath führt die laufenden Geschäfte der dem Ausschusse übertragenen Verwaltung. Er bereitet die Beschlüsse des Ausschusses vor und trägt für die Ausführung derselben Sorge. Er kann die selbstständige Bearbeitung einzelner Angelegenheiten einem Mitgliede des Kreisausschusses übertragen.

Er vertritt den Kreisausschuss nach Aussen, verhandelt Namens desselben mit Behörden und Privatpersonen, führt den Schriftwechsel und zeichnet alle Schriftstücke Namens des Aus-

schusses.

Urkunden über Rechtsgeschäfte, welche den Kreis gegen . Dritte verbinden sollen, ingleichen Vollmachten, müssen unter Anführung des betreffenden Beschlusses des Kreistages beziehungsweise Kreisausschusses von dem Landrathe und zwei.

<sup>246)</sup> Auch solche Beamte, die in der Kreis-D. nicht ausdrücklich vorgesehen: DbTr. 76 S. 383.

Mitgliedern des Kreisausschusses beziehungsweise der mit der Angelegenheit betrauten Kommission unterschrieben und mit dem Siegel des Landraths versehen sein.

### Das Verfahren vor dem Kreisausschusse.

§. 138. Die Anwesenheit dreier Mitglieder mit Einschluss des Vorsitzenden genügt für die Beschlussfähigkeit des Kreisausschusses.

Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefasst. Ist eine gerade Zahl von Mitgliedern anwesend, so nimmt das dem Lebensalter nach jüngste gewählte Mitglied an der Abstimmung keinen Antheil.

§. 189. 247) Betrifft der Gegenstand der Verhandlung einzelne Mitglieder des Kreisausschusses oder deren Verwandte und Verschwägerte in auf- oder absteigender Linie oder bis zu dem dritten Grade der Seitenlinie, so dürfen dieselben an der Berathung und Entscheidung nicht Theil nehmen.

Ebensowenig dürfen die Mitglieder des Kreisausschusses bei der Berathung und Entscheidung solcher Angelegenheiten mitwirken, in welchen sie in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben haben oder in anderer als öffentlicher Eigenschaft thätig gewesen sind.

Wird dadurch ein Kreisausschuss beschlussunfähig, so erfolgt, soweit es sich um Kreiskommunalangelegenheiten handelt, die Beschlussfassung durch den Kreistag, im Uebrigen nach Maassgabe des § 54. des Gesetzes über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung.

§§. 140. bis 163 (aufgehoben).

§. 164. Soweit die eigenen Einnahmen des Kreisausschusses und die vom Staate hierzu nach §. 70. zu überweisenden Beiträge nicht ausreichen, werden die Kosten, welche die Geschäftsverwaltung desselben verursacht, von dem Kreise getragen.

Die Mitglieder des Kreisausschusses erhalten eine ihren baaren Auslagen entsprechende Entschädigung. Ueber die Höhe

derselben beschliesst der Kreistag.

§. 165 (aufgehoben).

§. 166. Im Uebrigen wird der Geschäftsgang bei den Kreisausschüssen durch ein von dem Minister des Innern zu erlassendes Regulativ geordnet.<sup>248</sup>)

## Fünfter Abschnitt.

## Von den Kreiskommissionen.

§. 167. Für die unmittelbare Verwaltung und Beaufsichtigung einzelner Kreisinstitute, sowie für die Besorgung ein-

<sup>247</sup>) Uebereinstimmend § 115 Land. BerwGes. v. 30. Inli 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup>) Vgl. Regul. v. 2. April 1878 (D. Reichsanz. Nr. 95), jest v. 28. Febr. 1884 (MBl. f. b. innere Verw. S. 37).

zelner Kreisangelegenheiten kann der Kreistag nach Bedürfniss besondere Kommissionen oder Kommissare aus der Zahl der Kreisangehörigen bestellen, welche ebenso, wie die durch das Gesetz für Zwecke der allgemeinen Landesverwaltung angeordneten Kommissionen, ihre Geschäfte unter der Leitung des Landraths besorgen.

Der Landrath ist befugt, jederzeit den Berathungen der Kreiskommissionen beizuwohnen und dabei den Vorsitz mit vollem Stimmrechte zu übernehmen, soweit nicht hierüber hinsichtlich der für Zwecke der allgemeinen Landesverwaltung angeordneten Kommissionen etwas Anderes gesetzlich bestimmt ist.

§. 168. Ueber die Gewährung von Diäten und Reisekosten an die Mitglieder der Kreiskommissionen zu bestimmen, bleibt dem Kreistage überlassen.

#### Vierter Titel.

#### Von den Stadtkreisen.

§. 169. In denjenigen Kreisen, welche nur aus einer Stadt bestehen (Stadtkreise), werden die Geschäfte des Kreistages und des Kreisausschusses, die des letzteren, soweit sich dieselben auf die Verwaltung der Kreiskommunalangelegenheiten beziehen, von den städtischen Behörden nach den Vorschriften der Städteordnung wahrgenommen.

Die Bestimmungen des zweiten Abschnittes des ersten Titels

finden auf Stadtkreise keine Anwendung.

§. 170. In den Stadtkreisen, mit Ausnahme des Stadtkreises Magdeburg, tritt an die Stelle des Kreisausschusses zur Wahrnehmung von Geschäften der allgemeinen Landesverwaltung in den durch die Gesetze bezeichneten Fällen der nach den Vorschriften der §§. 30 ff. des Gesetzes über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung gebildete Stadtausschuss.

## Besondere Bestimmungen für den Stadtkreis Magdeburg.

§. 171. Der Kreistag des Stadtkreises Magdeburg besteht ausser dem Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg, welcher die Kreiskommunalverwaltung leitet und den Vorsitz im Kreistage mit.vollem Stimmrecht führt, aus 11 Mitgliedern, von denen

1. die Altstadt Magdeburg mit Sudenburg 6,

2. die Neustadt Magdeburg 3,

3. die Stadt Buckau 2 Abgeordnete entsendet.

§. 172. Die Wahl der Kreistagsabgeordneten erfolgt nach Vorschriften des §. 104. Absatz 1.

§. 173. Der Kreisausschuss des Stadtkreises Magdeburg besteht aus dem Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg, in Behinderungsfällen dessen gesetzlichem Stellvertreter, als Vorsitzendem, und sechs Mitgliedern, welche von dem Kreistage aus der Zahl der Mitglieder der Magistrate der drei zum Stadt-

kreis Magdeburg gehörigen Städte gewählt werden.

§. 174. Für den Kreistag und den Kreisausschuss des Stadtkreises Magdeburg gelten die Vorschriften der §§. 115. und 116., 118. bis 131., 133. und 134., 136 bis 139. Absatz 1. und 2. dieses Gesetzes, soweit sich dieselben auf die Verwaltung der Kreiskommunalangelegenheiten beziehen.

§. 175. Die Bestimmungen des zweiten Abschuittes des ersten Titels finden auf den Stadtkreis Magdeburg gleichmässige

Anwendung.

#### Fünfter Titel.

Von der Oberaufsicht über die Kreisverwaltung. Genehmigung der Kreistagsbeschlüsse.

§. 176. Beschlüsse des Kreistages, welche folgende Ange-

legenheiten betreffen:

1. statutarische Anordnungen nach Maassgabe des §. 20. Nr. 1, 2. Mehr- oder Minderbelastung einzelner Kreistheile (§. 13.),

3. eine Belastung der Kreisangehörigen durch Kreisabgaben über 50 Prozent des Gesammtaufkommens der direkten Staatssteuern.

4. Veräusserungen von Grundstücken und Immobiliarrechten

des Kreises,

5. Anleihen, durch welche der Kreis mit einem Schuldenbestande belastet oder der bereits vorhandene Schuldenbestand vergrössert werden würde, sowie die Uebernahme von Bürgschaften auf den Kreis.

6. eine neue Belastung der Kreisangehörigen ohne gesetzliche Verpflichtung, insofern die aufzubringenden Leistungen über die nächsten fünf Jahre hinaus fortdauern

sollen.

bedürfen in den Fällen zu 1. der landesherrlichen Genehmigung, in den Fällen zu 2. der Bestätigung des Ministers des Innern, in den Fällen zu 3. der Bestätigung der Minister des Innern und der Finanzen, in den übrigen Fällen der Bestätigung des Bezirksrathes.

Ohne die vorgeschriebene Bestätigung sind die betreffenden

Beschlüsse des Kreistages nichtig.

## Aufsichtsbehörden.

§. 177. Die Aufsicht des Staates über die Verwaltung der Angelegenheiten der Landkreise und des Stadtkreises Magdeburg wird von dem Regierungspräsidenten, in höherer und letzter Instanz von dem Ober-Präsidenten geübt, unbeschadet der in den Gesetzen geordneten Mitwirkung des Bezirksrathes und des Provinzialrathes.

Beschwerden an die Aufsichtsbehörde in Kreisangelegen-

heiten sind in allen Instanzen innerhalb zwei Wochen anzubringen.

§. 177 a. Die Aufsichtsbehörden haben mit den ihnen in den Gesetzen zugewiesenen Mitteln darüber zu wachen, dass die Verwaltung den Vorschriften der Gesetze gemäss geführt und in geordnetem Gange erhalten werde.

Die Aussichtsbehörden sind zu dem Ende befugt, über alle Gegenstände der Verwaltung Auskunft zu erfordern, die Einsendung der Akten, insbesondere auch der Haushaltsetats und der Jahresrechnungen zu verlangen, sowie Geschäfts- und Kassenrevisionen an Ort und Stelle zu veranlassen.

§. 178. Beschlüsse des Kreistages, der Kreiskommissionen, sowie in Kommunalangelegenheiten des Kreises gefasste Beschlüsse des Kreisausschusses, welche deren Befugnisse überschreiten oder die Gesetze verletzen, hat der Landrath, entstehenden Falles auf Anweisung der Aufsichtsbehörde, unter Angabe der Gründe, mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden.

Gegen die Verfügung des Landraths steht dem Kreistage, der Kreiskommission beziehungsweise dem Kreisausschusse innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte zu. Dieselben können zur Wahrnehmung ihrer Rechte im Verwaltungsstreitverfahren einen besonderen Vertreter bestellen.

# Auflösung des Kreistages durch Königliche Verordnung.

§. 179. Auf den Antrag des Staatsministeriums kann ein Kreistag durch Königliche Verordnung aufgelöst werden. Es sind sodann Neuwahlen anzuordnen, welche binnen sechs Monaten vom Tage der Auflösung an, erfolgen müssen.

Im Falle der Auflösung eines Kreistages bleiben die von demselben gewählten Mitglieder des Kreisausschusses und der Kreiskommissionen so lange in Wirksamkeit, bis der neu gebildete Kreistag die erforderlichen Neuwahlen vollzogen hat.

# Zwangsweise Etatisirung gesetzlicher Leistungen durch die Regierung.

§. 180. Unterlässt oder verweigert ein Kreis die ihm gesetzlich obliegenden, von der Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit festgestellten Leistungen auf den Haushaltsetat zu bringen oder ausserordentlich zu genehmigen, so verfügt der Regierungspräsident, unter Angabe der Gründe, die Eintragung in den Etat, beziehungsweise die Feststellung der ausserordentlichen Ausgaben.

Gegen die Verfügung des Regierungspräsidenten steht dem Kreise innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte 249) zu. Zur Ausführung der Rechte der Kreises kann der Kreistag einen besonderen Vertreter bestellen.

#### Sechster Titel.

Besondere Bestimmungen für die Provinz Sachsen.

§. 181. Für den Umfang der in der Provinz Sachsen belegenen Grafschaften Wernigerode, Stolberg-Stolberg mit dem vormaligen Amte Heringen, und Stolberg-Rossla mit dem vormaligen Amte Kelbra kommt dieses Gesetz mit den Maassgaben des Gesetzes vom 18. Juni 1876 (G. S. S. 245.) zur Anwendung.

8. 182 (aufgehoben).

#### Siebenter Titel.

Allgemeine, Uebergangs- und Ausführungs-Bestimmungen.

- §. 183. Bis zu einer anderweiten Beschlussfassung der Provinzialvertretungen tritt an die Stelle des im §. 86. festgestellten Betrages von 225 Mark Grund- und Gebäudesteuer für die Kreise der Provinz Sachsen der Betrag von 800 Mark und für die Kreise des Regierungsbezirks Stralsund der Betrag von 750 Mark.
- §. 184. Für die ersten nach Maassgabe dieses Gesetzes vorzunehmenden Vertheilungen und Wahlen der Kreistagsabgeordneten sind die dem Kreisausschusse beziehungsweise dem Kreistage übertragenen Befugnisse von dem Landrathe wahrzunehmen. Ingleichen liegt für diese ersten Wahlen dem Landrathe die Prüfung der Wahlprotokolle an Stelle des Kreisausschusses ob.
- §. 185. Für jeden Kreis wird die erfolgte Bildung der Amtsbezirke und die Ernennung der Amtsvorsteher durch eine von dem Ober-Präsidenten durch das Amtsblatt zu erlassende Bekanntmachung zur öffentlichen Kenntniss gebracht. Bis zu diesem Zeitpunkte bleiben die rücksichtlich der örtlichen Polizeiverwaltung bestehenden Vorschriften in Kraft.
- §. 186. Die Amtsthätigkeit der jetzigen Gemeindevorsteher und Schöffen erlischt am 80. Juni 1874. Die sehon jetzt gewählten Gemeindevorsteher und Schöffen bleiben jedoch in Funktion bis zum Ablauf der in dem gegenwärtigen Gesetze vorgeschriebenen sechsjährigen Amtsdauer, vom Tage ihrer Bestätigung gerechnet, sofern nicht eine Gemeinde eine frühere Wahl ausdrücklich beantragt.

§§. 187. bis 198 (aufgehoben).

§. 199. Alle dem gegenwärtigen Gesetze zuwiderlaufenden

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup>) Jest beim Oberverwaltungsgericht: § 4 Zuständigkeitsges. v. 1. Aug. 1883.

Bestimmungen werden aufgehoben und treten, mit Vorbehalt der Vorschriften der §§. 12. 185. und 186., mit dem 1. Januar 1874 ausser Kraft. Die bisherigen kreisständischen Kommissionen bleiben bis zur anderweitigen Beschlussnahme des Kreistages über ihren Fortbestand und ihre Zusammensetzung in Wirksamkeit.

- §. 200. Der Minister des Innern ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Gesetzes beauftragt und erlässt die hierzu erforderlichen Anordnungen und Instruktionen.
- 2u. a. Gesetz, betreffend die Abänderung von Bestimmungen der Provinzialordnung für die Provinzen Preussen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen vom 29. Juni 1875 und die Ergänzung derselben. Vom 22. März 1881. (G. S. S. 176.)

Wir Wilhelm etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser

des Landtages der Monarchie, was folgt:

Art. I. Die §§. 38. 112. 118. und 121. der Provinzialordnung für die Provinzen Preussen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen vom 29. Juni 1875 (G. S. S. 335.) werden durch nachstehende, den bisherigen Zifferzahlen entsprechende Bestimmungen ersetzt.

(Diese Bestimmungen ergiebt der zu  $\beta$  abgedruckte neue Text der Provinzial= ordnung.)

Art. II. In der Ueberschrift und in der Einleitung der Provinzialordnung sind die Worte "Provinzen Preussen" durch "Provinzen Ost- und Westpreussen" und in dem §. 98. Ziffer 5. die Worte "Verwaltungsgericht" und "Verwaltungsgerichte" durch "Bezirksverwaltungsgericht", beziehungsweise "Bezirksverwaltungsgerichte" zu ersetzen.

In den Fällen der §§. 23. 24. 98. Nr. 4. und 114. Absatz 2. beträgt die Frist zur Erhebung des Einspruches, beziehungsweise der Klage und der Beschwerde fortan zwei Wochen, in den Fällen des §. 13. die Frist zur Anbringung der Anträge

fortan vier Wochen.

Der fünfte Abschnitt des zweiten Titels (§§. 62. bis 86.), sowie die §§. 2. Absatz 2., 126. und 127. kommen in Wegfall. Art. III. Dieses Gesetz tritt am 1. April 1831 in Kraft.

Der Minister des Innern wird ermächtigt, den Text der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875, wie er sich aus den in den Artikeln I. und II. festgestellten Aenderungen ergiebt, durch die Gesetz-Sammlung bekannt zu machen.

β. Provinzialordnung für die Provinzen Ostund Westpreussen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen v. 29. Juni 1875, laut Bekanntmachung v. 22. März 1881 (G. S. S. 234).

Wir Wilhelm etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser

des Landtages, für die Provinzen Ost- und Westpreussen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen, was folgt:

#### Erster Titel.

Von den Grundlagen der Provinzialverfassung.

#### Erster Abachnitt

Von dem Umfange und der Begrenzung der Provinzialverbände.

§. 1. Jede Provinz bildet einen mit den Rechten einer Korporation ausgestatteten Kommunalverband zur Selbstverwaltung seiner Angelegenheiten.

Zum Kommunalverbande der Provinz (Provinzialverband) gehören alle innerhalb der Grenzen derselben belegenen Kreise

und alle zu diesen Kreisen gehörenden Ortschaften.

Diejenigen Kreise und einzelneu Ortschaften, welche bisher zu einem anderen provinzialständischen Verbande gehört haben, treten aus diesem Verbande aus und in den Kommunalverband derjenigen Provinz ein, innerhalb deren Grenzen sie belegen sind. <sup>250</sup>)

§. 2. Die Haupt- und Residenzstadt Berlin scheidet aus

dem Kommunalverbande der Provinz Brandenburg aus. 251)

§. 3. Die in Folge der Ausführung der Vorschrift des §. 1. erforderliche Regelung der Verhältnisse ist, unbeschadet aller Privatrechte Dritter, durch den Minister des Innern zu bewirken.

Streitigkeiten, welche hierbei entstehen, unterliegen der

Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts.

## Veränderung der Provinzialgrenzen.

§. 4. Die Veränderung bestehender Provinzialgrenzen erfolgt durch Gesetz.

Die in Folge einer derartigen Veränderung erforderliche Regelung der Verhältnisse ist auf dem im §. 3. bezeichneten Wege zu bewirken.

Veränderungen solcher Gemeinde- oder Gutsbezirksgrenzen, welche zugleich Provinzialgrenzen sind, ziehen die Veränderung

der letzteren ohne Weiteres nach sich.

Eine jede Veränderung der Provinzialgrenzen, welche nicht durch Gesetz erfolgt, ist durch die Amtsblätter der betheiligten Provinzen bekannt zu machen.

<sup>281</sup>) Bgl. §§ 1, 41—47 bes Land.BerwGef. v. 30. Juli 1883.

<sup>250)</sup> Dies betrifft einzelne Theile von Brandenburg, Pommern, Sachsen und Schlesien.

#### Zweiter Abschnitt.

Von den Provinzialangehörigen, ihren Rechten und Pflichten.

§. 5. Provinzialangehörige sind alle Angehörigen der zu der Provinz gehörigen Kreise.

## Rechte der Provinzialangehörigen.

- §. 6. Die Provinzialangehörigen sind berechtigt: 1. zur Theilnahme an der Verwaltung und Vertretung des Provinzialverbandes nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes:
- 2. zur Mitbenutzung der öffentlichen Einrichtungen und Anstalten des Provinzialverbandes nach Maassgabe der für dieselben bestehenden Bestimmungen.

Beitragspflicht zu den Provinzialabgaben.

§. 7. Die Provinzialangehörigen sind verpflichtet, nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes 252) zu den Provinziallasten beizutragen.

#### Dritter Abschnitt.

Von den Provinzialstatuten und Reglements.

§. 8. Die Provinzialverbände sind befugt:

1. zum Erlasse besonderer statutarischer Anordnungen über solche ihre Verfassung betreffenden Angelegenheiten, hinsichtlich deren das Gesetz auf statutarische Regelung verweist 258) oder keine ausdrücklichen Vorschriften ent-Das Statut darf den bestehenden Gesetzen nicht widersprechen;

2. zum Erlasse von Reglements über besondere Einrich-

tungen des Provinzialverbandes.

Die Provinzialstatuten und Reglements sind auf Kosten der Provinzialverbände durch die Amtsblätter der Provinz bekannt zu machen.

## Zweiter Titel.

Von der Vertretung und Verwaltung der Provinzialverbände.

## Erster Abschnitt.

Von der Zusammensetzung der Provinziallandtage.

§. 9. Die Provinzialversammlung (der Provinziallandtag) besteht aus Abgeordneten der Land- und Stadtkreise der Provinz.

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup>) **8gl. §§** 105—113.

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup>) §§ 11, 41, 46, 47, 91, 93.

## Zahl der Mitglieder der Provinziallandtage.

§. 10. In den Provinzen Ost- und Westpreussen, Brandenburg, Pommern und Sachsen werden für jeden Kreis zwei Abgeordnete, in der Provinz Schlesien für jeden Kreis mit weniger als 40,000 Einwohnern ein Abgeordneter, für jeden Kreis mit 40,000 oder mehr Einwohnern zwei Abgeordnete gewählt. Erreicht die Einwohnerzahl eines Kreises

1. in der Provinz Schlesien 80,000,

2. in den Provinzen Ost- und Westpreussen 60,000,

3. in den Provinzen Brandenburg und Sachsen 50,000,

4. in den Provinz Pommern 40,000 Einwohner,

so werden drei Abgeordnete gewählt.

Für jede fernere Vollzahl von 50,000 Einwohnern tritt ein

Abgeordneter hinzu. .

§. 11. Den Provinziallandtagen bleibt es überlassen, durch statutarische Anordnung in geeigneten Fällen zwei derjenigen angrenzenden Landkreise, welche nur je zwei Abgeordnete zu wählen haben, unter Zustimmung der betreffenden Kreistage zu Wahlbezirken zu verbinden und die Wahlorte zu bestimmen.

In der Provinz Schlesien können ausserdem in gleicher Weise zwei Landkreise, deren einer nur einen und der andere nur zwei Abgeordnete zu wählen hat, sowie zwei oder drei derjenigen Landkreise, welche nur je einen Abgeordneten zu wählen haben, zu Wahlbezirken verbunden werden.

Die Wahlbezirke wählen diejenige Zahl der Abgeordneten, welche gemäss §. 10. auf die zusammengelegten Kreise trifft.

§. 12. Die Feststellung der Zahl der von den einzelnen Kreisen beziehungsweise Wahlbezirken zu wählenden Abgeordneten erfolgt vor jeder neuen Wahl (§§. 20. und 122.) durch den Provinzialausschuss und wird durch die Amtsblätter der Provinz zur öffentlichen Kenntniss gebracht.

Der Feststellung ist die durch die jeweilige letzte Volkszählung ermittelte Einwohnerzahl der Kreise beziehungsweise Wahlbezirke, mit Ausschluss der aktiven Militärpersonen, zu

Grunde zu legen.

§. 13. Anträge auf Berichtigung der Feststellung sind innerhalb vier Wochen nach Ausgabe des Amtsblatts, durch welches die Feststellung veröffentlicht worden ist, bei dem Provinzialausschusse anzubringen, welcher darüber endgültig beschliesst.

## Vollziehung der Wahlen.

§. 14. Die Abgeordneten der Landkreise werden von den

Kreistagen gewählt.

Erfolgt die Bildung von Wahlbezirken, so treten die Kreistage der zu dem Wahlbezirke gehörigen Landkreise unter dem Vorsitze des von dem Ober-Präsidenten zu ernennenden Wahlkommissars zu einer Wahlversammlung zusammen.

§. 15. Die Abgeordneten der Stadtkreise werden von dem

Magistrate und der Stadtverordnetenversammlung beziehungsweise dem bürgerschaftlichen Repräsentantenkollegium in gemeinschaftlicher Sitzung unter dem Vorsitze des Bürgermeisters, die Abgeordneten des Stadtkreises Magdeburg werden von dem Kreistage gewählt.

§. 16. Die Vollziehung der Wahlen der Provinziallandtagsabgeordneten erfolgt nach näherer Vorschrift des diesem Ge-

setze beigefügten Wahlreglements.

# Wählbarkeit zum Abgeordneten.

8. 17. Wählbar zum Mitgliede des Provinziallandtages ist jeder selbstständige Angehörige des Deutschen Reichs, welcher das dreissigste Lebensjahr vollendet hat, sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindet und seit mindestens einem Jahre der Provinz durch Grundbesitz oder Wohnsitz angehört.

Als selbstständig gilt derjenige, welchem das Recht, über sein Vermögen zu verfügen und dasselbe zu verwalten, nicht

durch gerichtlichtliche Anordnung entzogen ist.

#### Verlust der Wählbarkeit.

§. 18. Die Wählbarkeit geht verloren, sobald eines der im §. 17. gedachten Erfordernisse bei dem bis dahin Wählbaren nicht mehr zutrifft. Sie ruht während der Dauer eines Konkurses, ferner während der Dauer einer gerichtlichen Untersuchung, wenn dieselbe wegen Verbrechen oder wegen solcher Vergehen, welche den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen müssen oder können, eingeleitet, oder wenn die gerichtliche Haft verfügt ist.

# Dauer der Wahlperiode der Abgeordneten.

§. 19. Die Abgeordneten zum Provinziallandtage werden

auf sechs Jahre gewählt.

Jede Wahl verliert dauernd oder vorübergehend ihre Wirkung mit dem gänzlichen oder zeitweisen Aufhören einer der für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen. Der Provinziallandtag hat darüber zu beschliessen, ob einer dieser Fälle eingetreten ist.

## Anordnung der Wahlen.

§. 20. Die Vornahme der Wahlen zum Provinziallandtage wird durch den Oberpräsidenten angeordnet.

§. 21. Die Namen der neugewählten Abgeordneten sind von dem Ober-Präsidenten durch die Amtsblätter der Provinz bekannt zu machen.

Die Einführung derselben erfolgt durch den Vorsitzenden

des Provinziallandtages.

#### Ersatzwahlen.

§. 22. Die Ersatzwahlen für die im Laufe der Wahlperiode Ausgeschiedenen werden von denjenigen Land- und Stadtkreisen beziehungsweise Wahlbezirken vorgenommen, von denen die

Ausgeschiedenen gewählt waren.

Die Vollziehung der Ersatzwahlen muss innerhalb längstens sechs Monaten und womöglich vor dem Zusammentritte des nächsten Provinziallandtages erfolgen. Die Ersatzmänner bleiben nur bis zum Ende desjenigen Zeitraums in Thätigkeit, für welchen die Ausgeschiedenen gewählt waren.

## Einspruch gegen das stattgehabte Wahlverfahren und Entscheidung über die Gültigkeit der Wahlen.

§. 28. Gegen das stattgehabte Wahlverfahren kann jedes Mitglied der Wahlversammlung innerhalb zwei Wochen Einspruch bei dem Vorsitzenden des Wahlvorstandes erheben. Die Beschlussfassung über den Einspruch, über welchen die Betheiligten vorab zu hören sind, steht dem Provinziallandtage zu. Im Uebrigen prüft der Provinziallandtag die Legitimation seiner Mitglieder von Amtswegen und beschliesst darüber.

§. 24. Gegen die nach Maassgabe der §§. 19. und 23. gefassten Beschlüsse des Provinziallandtages findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung, jedoch dürfen bis zur Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Ersatzwahlen nicht

stattfinden.

## Zweiter Abschnitt.

Von den Versammlungen der Provinziallandtage.

## Einberufung des Provinziallandtages.

§. 25. Der Provinziallandtag wird von dem Könige alle zwei Jahre wenigstens ein Mal berufen, ausserdem aber so oft es die Geschäfte erfordern.

§. 26. Die Ladung der Mitglieder, die Eröffnung und Schliessung des Provinziallandtages erfolgt durch den Ober-Präsidenten der Provinz als Königlichen Kommissarius oder den für ihn in dieser Eigenschaft ernannten Stellvertreter.

# Königlicher Kommissarius bei dem Provinziallandtage.

§ 27. Der Königliche Kommissarius ist die Mittelperson bei allen Verhandlungen der Staatsbehörden mit dem Provinziallandtage.

Der Kommissarius theilt dem Provinziallandtage die Vor-

lagen der Staatsregierung mit und empfängt die von ihm ab-

zugebenden Erklärungen und Gutachten.

Der Königliche Kommissarius, sowie die zu seiner Vertretung oder Unterstützung abgeordneten Staatsbeamten sind befugt, den Sitzungen des Provinziallandtages und der von ihm zur Vorbereitung seiner Beschlüsse gewählten Kommissionen beizuwohnen; dieselben müssen auf Verlangen zu jeder Zeit gehört werden.

Oeffentlichkeit der Sitzungen des Provinziallandtages.

§. 28. Die Sitzungen des Provinziallandtages sind öffentlich. Für einzelne Gegenstände kann durch besonderen, in geheimer Sitzung gefassten Beschluss die Oeffentlichkeit ausgeschlossen werden.

Beschlussfähigkeit des Provinziallandtages.

§. 29. Der Provinziallandtag kann nur beschliessen, wenn mehr als die Hälfte der im §. 10. vorgeschriebenen Mitgliederzahl anwesend ist.

Als anwesend gelten auch diejenigen Mitglieder, welche sich

der Abstimmung enthalten.

Fassung der Beschlüsse nach absoluter Stimmenmehrheit.

§. 30. Der Provinziallandtag fasst seine Beschlüsse nach Stimmenmehrheit. Die Stimmenmehrheit wird ohne Mitzählung derjenigen festgestellt, die sich der Abstimmung enthalten haben. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt.

Theilnahme der Mitglieder des Provinzialausschusses, des Landesdirektors und der oberen Beamten an den Sitzungen des Provinziallandtages.

§. 31. Die Mitglieder des Provinzialausschusses, sowie der Landesdirektor (Landeshauptmann) und die ihm zugeordneten oberen Beamten (§§. 87. und 93.) können, sofern sie nicht selbst Mitglieder des Provinziallandtages sind, den Sitzungen desselben

mit berathender Stimme beiwohnen.

Der Provinziallandtag kann jedoch beschliessen, einzelne, die Mitglieder des Provinzialausschusses, den Landesdirektor oder die ihm zugeordneten oberen Beamten persönlich berührende Gegenstände in deren Abwesenheit und in geheimer Sitzung zu verhandeln, sofern dieselben nicht Mitglieder des Provinziallandtages sind.

Wahl des Vorsitzenden des Provinziallandtages und seines Stellvertreters.

§. 32. Unter dem Vorsitze des an Jahren ältesten Mitgliedes, welchem die beiden jüngsten Mitglieder als Schriftführer und Stimmzähler zur Seite stehen, wählt der Provinziallandtag nach näherer Vorschrift des diesem Gesetze beigefügten Wahlreglements einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.

Dieselben fungiren während der Sitzungsperiode und in der darauf folgenden Zwischenzeit bis zum Zusammentritte des

nächsten Provinziallandtages.

# Geschäftsordnung des Provinziallandtages.

§. 33. Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen. Er eröffnet und schliesst die Sitzungen und handhabt die Ordnung in denselben. Er kann jeden Zuhörer entfernen lassen, welcher Zeichen des Beifalls oder des Missfallens giebt oder sonst eine Störung verursacht.

Im Uebrigen regelt der Provinziallandtag seinen Geschäfts-

gang durch eine Geschäftsordnung.

#### Dritter Abschnitt.

Von den Geschäften des Provinziallandtages.

## a. Im Allgemeinen.

§. 34. Der Provinziallandtag ist berufen:

1. über diejenigen die Provinz betreffenden Gesetzentwürfe sowie sonstigen Gegenstände sein Gutachten abzugeben, welche ihm zu dem Ende von der Staatsregierung über-

wiesen werden:

II. den Provinzialverband zu vertreten, und nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes über die Angelegenheiten desselben, sowie über diejenigen Gegenstände zu berathen und zu beschliessen, welche ihm durch Gesetze oder Königliche Verordnungen überwiesen sind oder in Zukunft durch Gesetz überwiesen werden.

#### b. Im Besonderen.

§. 35. Zu den Befugnissen und Obliegenheiten des Provinziallandtages gehören insbesondere folgende:

1. Der Provinziallandtag beschliesst über den Erlass von

Statuten und Reglements gemäss §. 8.

§. 86. II. Der Provinziallandtag beschliesst, in welcher Weise Staatsprästationen, welche von dem Provinzialverbande aufzubringen sind, und deren Aufbringungsweise nicht schon durch das Gesetz vorgeschrieben ist, vertheilt werden sollen. §. 37. III. Der Provinziallandtag beschliesst über die zur

Erfüllung von Verpflichtungen oder im Interesse der Provinz

erforderlichen Ausgaben.

Er beschliesst zu dem Ende:

1. über die Verwendung der dem Provinzialverbande aus

der Staatskasse überwiesenen Jahresrenten und Fonds nach näherer Vorschrift des Gesetzes, betreffend die Ausführung der §§. 5. und 6. des Gesetzes vom 80. April 1873 wegen der Dotation der Provinzial- und Kreisverbände,

verbände, 2. über die Verwendung der Einnahmen aus sonstigem Kapital- und Grundvermögen des Provinzialverbandes, sowie über die Verwendung des Kapitalvermögens selbst.

3. über die Aufnahme von Anleihen und die Uebernahme von Bürgschaften,

4. über die Ausschreibung von Provinzialabgaben. 254)

§. 38. IV. Der Provinziallandtag beschliesst über die Veräusserung von Grundstücken und Immobiliarrechten. Durch Provinzialstatut kann dem Provinzialausschusse für einzelne Verwaltungszweige und Anstalten die Befugniss zur Veräusserung von Grundstücken minderen Werthes beigelegt werden.

§. 39. V. Der Provinziallandtag beschliesst über die Einrichtung des Rechnungs- und Kassenwesens, über die Feststellung des Haushaltsetats, sowie über die Dechargirung der Jahres-

rechnungen (§§. 101. und 104.).

S. 40. VI. Der Provinziallandtag stellt die Grundsätze fest, nach denen die Verwaltung der Angelegenheiten des Provinzial-

verbandes zu erfolgen hat.

§. 41. VII. Der Provinziallandtag beschliesst über die Einrichtung von Provinzialämtern, er bestimmt die Zahl, die Besoldung, sowie die Art der Anstellung der Beamten und wählt den Landesdirektor (Landeshauptmann), die demselben nach §. 93. zugeordneten oberen Beamten, sowie die sonstigen im Provinzialstatute zu bezeichnenden leitenden Beamten einzelner Verwaltungszweige.

S. 42. VIII. Der Provinziallandtag vollzieht die Wahlen zum Provinzialausschusse, sowie nach Maassgabe der besonderen Gesetze die Wahlen zu den für Zwecke der allgemeinen Landesverwaltung angeordneten Behörden und Kommissionen; er bestellt besondere Kommissionen oder Kommissare für Zwecke

der kommunalen Provinzialverwaltung (§. 99.).

Für die Vollziehung dieser Wahlen gelten die Vorschriften des diesem Gesetze beigefügten Reglements. Gegen das stattgehabte Wahlverfahren kann jedes Mitglied des Provinziallandtages innerhalb vier und zwanzig Stunden Einspruch bei dem Vorsitzenden erheben. Die endgültige Beschlussfassung über den Einspruch steht dem Provinziallandtage zu.

§. 43. IX. Der Provinziallandtag ist befugt, Anträge und Beschwerden, welche die Provinz oder einzelne Theile derselben

betreffen, an die Staatsregierung zu richten.

§. 44. X. Der Provinziallandtag nimmt die ihm durch Gesetz übertragenen sonstigen Geschäfte wahr.

<sup>&</sup>lt;sup>984</sup>) Zu Nr. 3, 4 vgl. § 119 Nr. 3—5.

#### Vierter Abschnitt.

Von dem Provinzialausschusse, seiner Zusammensetzung und seinen Geschäften.

Stellung des Provinzialausschusses im Allgemeinen. 255)

§. 45. Zum Zwecke der Verwaltung der Angelegenheiten des Provinzialverbandes wird für jede Provinz ein Provinzialausschuss bestellt.

## Zusammensetzung des Provinzialausschusses.

§. 46. Der Provinzialausschuss besteht aus einem Vorsitzenden und einer durch das Provinzialstatut festzusetzenden Zahl von mindestens sieben bis höchstens dreizehn Mitgliedern.

Ausserdem ist der Landesdirektor von Amtswegen Mitglied

des Provinzialausschusses.

#### Wahl des Vorsitzenden und der Mitglieder des Provinzialausschusses.

§. 47. Der Vorsitzende, die Mitglieder des Provinzialausschusses und aus der Zahl der letzteren der Stellvertreter des Vorsitzenden werden von dem Provinziallandtage gewählt.

Für die Mitglieder ist in gleicher Weise eine mindestens der Hälfte derselben gleichkommende Zahl von Stellvertretern

zu wählen.

Die Zahl der Stellvertreter, sowie die Reihenfolge, in welcher dieselben einzuberufen sind, wird durch das Provinzialstatut bestimmt.

Wählbar ist jeder zum Provinziallandtage wählbare Ange-

hörige des Deutschen Reichs (§. 17.).

Von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind der Oberpräsident, die Regierungspräsidenten und Vizepräsidenten, sowie sämmtliche Provinzialbeamte.

Der Landesdirektor kann zum Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden des Provinzialausschusses nicht gewählt werden.

§. 48. Die Wahl des Vorsitzenden, der Mitglieder des Provinzialausschusses und deren Stellvertreter erfolgt auf sechs Jahre.

Jede Wahl verliert dauernd oder vorübergehend ihre Wirkung mit dem gänzlichen oder zeitweisen Aufhören einer der für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen.

Der Provinzialausschuss hat darüber zu beschliessen, ob einer dieser Fälle eingetreten ist. Gegen den Beschluss des

<sup>255)</sup> Bgl. Note 197, für Posen ben Art. V A des Ges. v. 19. Mai 1889 u. bazu die B. v. 5. Novbr. 1889 (GS. S. 177).

Provinzialausschusses findet nach Maassgabe des §. 24. die Klage

bei dem Oberverwaltungsgerichte statt.

§. 49. Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der gewählten Mitglieder und Stellvertreter aus und wird durch neue Wahlen ersetzt. Die Ausscheidenden bleiben jedoch in allen Fällen bis zur Einführung der neu Gewählten in Thätigkeit.

Ist die Zahl der gewählten Mitglieder beziehungsweise Stellvertreter nicht durch zwei theilbar, so scheidet das erste

Mal die nächst grössere Zahl aus.

Die das erste Mal Ausscheidenden werden durch das Loos

bestimmt. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar.

§. 50. Für die im Laufe der Wahlperiode ausscheidenden Mitglieder und Stellvertreter haben Ersatzwahlen stattzufinden. Die Vollziehung der Ersatzwahlen muss durch den Provinziallandtag bei dessen nächstem Zusammentritt erfolgen. Die Ersatzmänner bleiben nur bis zum Ende desjenigen Zeitraums in Thätigkeit, für welchen die Ausgeschiedenen gewählt waren.

§. 51. Der Vorsitzende des Provinzialausschusses wird vom Ober-Präsidenten, die Mitglieder des Provinzialausschusses werden von dem Vorsitzenden vereidigt und in ihre Stellen eingeführt. Sie können aus Gründen, welche die Entfernung eines Beamten aus seinem Amte rechtfertigen (§. 2. des Gesetzes vom 21. Juli 1852, G. S. S. 465), im Wege des Disziplinarverfahrens ihrer Stellen enthoben werden.

Für das Disziplinarverfahren gelten die Vorschriften, welche nach Maassgabe des §. 98. Nr. 5. gegen den Landesdirektor zur

Anwendung kommen.

# Berufung des Provinzialausschusses.

§. 52. Der Provinzialausschuss versammelt sich, so oft es die Geschäfte erfordern. Die Berufung zu den Versammlungen erfolgt durch den Vorsitzenden; sie muss erfolgen auf schriftlichen Antrag des Landesdirektors oder der Hälfte der Mitglieder des Provinzialausschusses.

Durch Beschluss des Provinzialausschusses können regel-

mässige Sitzungstage festgesetzt werden.

## Geschäftsordnung des Provinzialausschusses.

§. 53. Der Provinzialausschuss kann nur beschliessen, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder, mit Einschluss des Vorsitzenden, anwesend ist.

Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den

Ausschlag.

§. 54. Betrifft der Gegenstand der Verhandlung einzelne Mitglieder oder deren Verwandte und Verschwägerte in aufund absteigender Linie oder bis zu dem dritten Grade der Seitenlinie, so dürfen dieselben an der Berathung und Ab-

stimmung nicht Theil nehmen.

Ebensowenig darf ein Mitglied bei der Berathung und Beschlussfassung über solche Angelegenheiten mitwirken, in welchen es in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben hat oder als Geschäftsführer, Beauftragter oder in anderer als öffentlicher Stellung thätig gewesen ist.

§. 55. Wird in Folge des gleichzeitigen Ausscheidens von mehr als der Hälfte der Mitglieder gemäss §. 54. ein Provinzialausschuss beschlussunfähig und kann die Beschlussfähigkeit auch nicht durch Einberufung unbetheiligter Stellvertreter hergestellt werden, so erfolgt die Beschlussnahme durch den Pro-

vinziallandtag.

Kann die Beschlussnahme nicht bis zum Zusammentritte des Provinziallandtages ausgesetzt bleiben, so ist durch den Ober-Präsidenten aus den unbetheiligten Mitgliedern des Provinzial-ausschusses beziehungsweise deren Stellvertretern, sowie aus Mitgliedern des Provinziallandtages eine besondere Kommission zu bestellen; dieselbe hat aus einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, wie der Provinzialausschuss, zu bestehen.

- §. 56. Der Vorsitzende des Provinziallandtages und die dem Landesdirektor zugeordneten oberen Beamten (§§. 87. und 93.) können den Sitzungen des Provinzialausschusses mit berathender Stimme beiwohnen. Der Provinzialausschuss kann jedoch beschliessen, einzelne den Landesdirektor oder die ihm zugeordneten oberen Beamten persönlich berührende Gegenstände in deren Abwesenheit zu verhandeln.
- §. 57. Der Provinzialausschuss regelt seinen Geschäftsgang durch eine Geschäftsordnung. Dieselbe bedarf der Genehmigung des Provinziallandtages.

#### Geschäfte des Provinzialausschusses.

§. 58. Dem Provinzialausschusse liegt die Erledigung fol-

gender Geschäfte ob:

- I. Der Provinzialausschuss hat die Beschlüsse des Provinziallandtages vorzubereiten und auszuführen, soweit damit nicht besondere Kommissionen, Kommissarien oder Beamte durch Gesetz oder Beschluss des Provinziallandtages beauftragt sind.
- §. 59. II. Der Provinzialausschuss hat die Angelegenheiten des Provinzialverbandes, insbesondere das Vermögen und die Anstalten desselben nach Maassgabe der Gesetze, der auf Grund von Gesetzen erlassenen Königlichen Verordnungen und der von dem Provinziallandtage beschlossenen Reglements (§. 8. Nr. 2.), sowie des von diesem festgestellten Haushaltsetats zu verwalten.
- §. 60. III. Der Provinzialausschuss hat die Provinzialbeamten zu ernennen, soweit die Ernennung derselben nicht

dem Provinziallandtage vorbehalten ist (§. 41.), und deren Ge-

schäftsführung zu leiten und zu beaufsichtigen.

§. 61. IV. Der Provinzialausschuss hat sein Gutachten über alle Angelegenheiten abzugeben, welche ihm von den Ministern oder dem Ober-Präsidenten überwiesen werden.

#### Fünfter Abschnitt.

Von den Provinzial- und Bezirksräthen (Behörden des Staates), ihrer Zusammensetzung und ihren Geschäften. 256)

§§. 62. bis 86. (aufgehoben).

Sechster Abschnitt.

Von den Provinzialbeamten.

## Landesdirektor (Landeshauptmann).

§. 87. Zur Wahrnehmung der laufenden Geschäfte der kommunalen Provinzialverwaltung wird ein Landesdirektor (Landeshauptmann) bestellt, welcher von dem Provinziallandtage auf mindestens sechs bis höchstens zwölf Jahre zu wählen ist.

Der Landesdirektor (Landeshauptmann) bedarf der Bestätigung des Königs. Wird die Bestätigung versagt, so schreitet der Provinziallandtag zu einer neuen Wahl. Wird auch diese Wahl nicht bestätigt, so kann der Minister des Innern die kommissarische Verwaltung der Stelle auf Kosten des Provinzialverbandes anordnen. Dasselbe findet statt, wenn der Provinziallandtag die Wahl verweigert oder den nach der ersten Wahl nicht Bestätigten wieder wählt. Die kommissarische Verwaltung dauert so lange, bis die Wahl des Provinziallandtages, deren wiederholte Vornahme ihm jederzeit zusteht, die Bestätigung erlangt hat.

Der Provinzialausschuss ist berechtigt, zur Uebernahme der kommissarischen Verwaltung geeignete Personen in Vorschlag

zu bringen.

§. 88. Für den Fall einer Behinderung des Landesdirektors, sowie im Falle der Erledigung der Stelle desselben bestellt der Provinzialausschuss einen Stellvertreter bis zur Aufnahme der Geschäfte durch den Landesdirektor, beziehungsweise bis zum Eintritte einer kommissarischen Verwaltung nach Maassgabe des §. 87.

Weder der kommissarische Vertreter, noch der Stellvertreter

<sup>206)</sup> Wegen der Provinzialräthe vgl. §§ 10—15 Land. VerwGes. v. 30. Juli 1883. — An Stelle der Bezirkstäthe und der Bezirksverwaltungsgerichte sind die Bezirksausschüffe getreten (§§ 153, 28—35 desselben Gesets).

des Landesdirektors sind als solche stimmberechtigte Mitglieder des Ausschusses.

- §. 89. Der Landesdirektor (Landeshauptmann) wird von dem Ober-Präsidenten in sein Amt eingeführt und vereidigt.
- §. 90. Der Landesdirektor (Landeshauptmann) führt unter der Aufsicht des Provinzialausschusses die laufenden Geschäfte der kommunalen Provinzialverwaltung. Er bereitet die Beschlüsse des Provinzialausschusses vor und trägt für die Ausführung derselben Sorge.

Er ist der Dienstvorgesetzte sämmtlicher Provinzialbeamten.

Der Landesdirektor vertritt den Provinzialverband nach Aussen in allen Angelegenheiten, insbesondere auch da, wo die Gesetze eine Spezialvollmacht verlangen. Er verhandelt Namens des Provinzialverbandes mit Behörden und Privatpersonen, führt den Schriftwechsel und zeichnet alle Schriftstücke.

§. 91. Urkunden, mittelst deren der Provinzialverband Verpflichtungen übernimmt, müssen unter Anführung des betreffenden Beschlusses des Provinziallandtages beziehungsweise des Provinzialausschusses von dem Landesdirektor (Landeshauptmann) und von zwei Mitgliedern des Provinzialausschusses unterschrieben und mit dem Amtssiegel des Landesdirektors versehen sein. In denjenigen Fällen, in denen es der Genehmigung der Staatsaufsichtsbehörde bedarf, ist dieselbe der Ausfertigung in beglaubigter Form beizufügen.

Dem Provinziallandtage bleibt vorbehalten, für einzelne Verwaltungszweige und Anstalten in Betreff der Vollziehung von Urkunden und Vollmachten zur Vereinfachung der Geschäfte anderweite statutarische Bestimmung zu treffen.

§. 92. Der Landesdirektor (Landeshauptmann) ist befugt, für die Geschäfte der kommunalen Provinzialverwaltung die vermittelnde und begutachtende Thätigkeit der Kreis-, Amtsund Gemeindebehörden in Anspruch zu nehmen.

#### Andere obere Beamte.

§. 93. Dem Landesdirektor (Landeshauptmann) können nach näherer Bestimmung des Provinzialstatuts zur Mitwirkung bei Erledigung der Geschäfte der gesammten oder einzelner Zweige der kommunalen Provinzialverwaltung noch andere vom Provinziallandtage zu wählende obere Beamte mit berathender oder beschliessender Stimme zugeordnet werden. Sie werden von dem Landesdirektor in ihre Aemter eingeführt und vereidigt.

Werden dem Landesdirektor obere Beamte mit beschliessender Stimme zugeordnet, so hat das Provinzialstatut auch darüber Bestimmung zu treffen, welche der durch dieses Gesetz dem Landesdirektor allein überwiesenen Geschäfte von demselben unter Mitwirkung jener Beamten zu erledigen sind.

#### Bureau-, Kassen- etc. Beamte der kommunalen Provinzialverwaltung.

§. 94. Die Stellen der zur Wahrnehmung der Bureau-, Kassen- und sonstigen Geschäfte der kommunalen Provinzialverwaltung erforderlichen Beamten werden von dem Provinziallandtage nach Zahl, Diensteinnahme und Art der Besetzung (auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Kündigung) auf Vorschlag des Provinzialausschusses durch den Haushaltsetat bestimmt.

Die Besetzung dieser Stellen erfolgt vorbehaltlich der Bestimmung des §. 41. durch den Provinzialausschuss. Die Beamten werden von dem Landesdirektor (Landeshauptmann) in ihre Aemter eingeführt und vereidigt. Sie erhalten ihre Geschäftsinstruktionen von dem Provinzialausschusse.

#### Beamte der Provinzialinstitute etc.

§. 95. Ueber die an den einzelnen Provinzialinstituten und in der Provinzial-Chaussee- und Wegeverwaltung anzustellenden Beamten, sowie über die Art der Anstellung derselben wird durch die für jene Institute und jenen Verwaltungszweig zu erlassenden Reglements beziehungsweise die für dieselben festzustellenden Etats bestimmt.

Bis zum Erlasse neuer Reglements bleiben die bestehenden

Reglements in Geltung.

## Dienstliche Verhältnisse der Provinzialbeamten.

- §. 96. Sämmtliche Provinzialbeamte haben die Rechte und Pflichten mittelbarer Staatsbeamten. Die besonderen dienstlichen Verhältnisse derselben werden durch ein von dem Provinziallandtage zu erlassendes Reglement geordnet.
- §. 97. Hinsichtlich der Besetzung der Stellen von Provinzialbeamten mit Militärinvaliden gelten die in Ansehung der Städte erlassenen gesetzlichen Vorschriften.
- §. 98. In Betreff der Dienstvergehen der Provinzialbeamten finden die Vorschriften des Gesetzes vom 21. Juli 1852 (G. S. S. 465.) mit folgenden Maassgaben Anwendung:

1. Gegen den Landesdirektor (Landeshauptmann) und die im §. 41. gedachten Provinzialbeamten ist die Festsetzung von Ordnungsstrafen nur in dem auf Entfernung aus dem

Amte gerichteten Verfahren zulässig.

2. Gegen die übrigen Provinzialbeamten steht die den Ministern und den Provinzialbehörden beigelegte Befugniss zur Verhängung von Ordnungsstrafen dem Landesdirektor zu; jedoch dürfen die von ihm festzusetzenden Geldbussen den Betrag von dreissig Mark nicht übersteigen.

Ausserdem steht

3. den Vorstehern von Provinzialanstalten die Befugniss zu, gegen die ihnen nachgeordneten Anstaltsbeamten, mit

Ausnahme der oberen Anstaltsbeamten, Geldbussen bis zu zehn Mark festzusetzen.

4. Gegen die Disziplinarverfügungen des Landesdirektors und der Vorsteher von Provinzialanstalten findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksverwaltungs-

gerichte statt.
5. In dem auf Entfernung aus dem Amte gerichteten Verfahren tritt an die Stelle des Regierungspräsidenten der Landesdirektor und, sofern das Verfahren gegen den letzteren selbst oder einen der im §. 41. gedachten Provinzialbeamten gerichtet ist, der Minister des Innern, an die Stelle der Bezirksregierung beziehungsweise des Disziplinarhofes das Bezirksverwaltungsgericht und an die Stelle des Staatsministeriums das Oberverwaltungsgericht.

Die Vertreter der Staatsanwaltschaft bei dem Bezirksverwaltungsgerichte und dem Oberverwaltungsgerichte werden vom Minister des Innern ernannt. Die Verhandlung vor dem Bezirksverwaltungsgerichte und dem Oberverwaltungsgerichte findet im mündlichen Verfahren statt. Das Gutachten des Disziplinarhofes ist nicht ein-

zuholen.

Das Verfahren kann mit Rücksicht auf den Ausfall der Voruntersuchung durch Beschluss des Bezirksver-

waltungsgerichts eingestellt werden.

6. Die Bestimmung des §. 16. Nr. 1. des Gesetzes vom 21. Juli 1852 findet auch auf die Provinzialbeamten, mit Ausnahme der im §. 41. gedachten, Anwendung.

## Siebenter Abschnitt.

## Von den Provinzialkommissionen.

§. 99. Für die unmittelbare Verwaltung und Beaufsichtigung einzelner Anstalten, sowie für die Wahrnehmung einzelner Angelegenheiten des Provinzialverbandes können besondere Kommissionen oder Kommissare 256 a) bestellt werden. Die Einsetzung, die Begrenzung der Zuständigkeit und die Art und Weise der Zusammensetzung derselben hängt von dem Beschlusse des Provinziallandtages ab. Die Wahl der Mitglieder steht dem Provinzialausschusse zu, sofern sich nicht der Provinziallandtag dieselbe für einzelne Kommissionen oder Kommissare selbst vorbehält.

Die Kommissionen oder Kommissare empfangen von dem Provinzialausschusse ihre Geschäftsanweisung und führen ihre Geschäfte unter der Aufsicht desselben.

<sup>256</sup>a) Ueber beren Rechtsstellung vgl. RG. 32 S. 267.

## Schlussbestimmung.

§. 100. Die Mitglieder des Provinziallandtages, des Provinzialausschusses und der Provinzialkommissionen, sowie die gewählten Mitglieder der Provinzial- und Bezirksräthe erhalten eine ihren baaren Auslagen entsprechende Entschädigung.

Ueber die Höhe derselben beschliesst der Provinziallandtag.

# Achter Abschnitt. Von dem Provinzialhaushalte.

Aufstellung und Feststellung des Provinzialhaushalts-Etats.

§. 101. Ueber alle Einnahmen und Ausgaben entwirft der Provinzialausschuss einen Haushaltsetat für ein oder mehrere Jahre. Derselbe wird vom Provinziallandtage festgestellt und durch die Amtsblätter der Provinz veröffentlicht.

§. 102. Bei Vorlegung des Haushaltsetats hat der Provinzialausschuss über die Verwaltung und den Stand der Angelegen-

heiten des Provinzialverbandes Bericht zu erstatten.

§. 103. Der Provinzialausschuss beziehungsweise in Ausführung der Beschlüsse desselben der Landesdirektor (Landeshauptmann) haben dafür zu sorgen, dass der Haushalt nach dem Etat geführt werde.

Der Landesdirektor erlässt die Einnahme- und Ausgabean-

weisungen an die Provinzial- (Landes-) Hauptkasse.

Etatsüberschreitungen und ausseretatsmässige Ausgaben dürfen nur unter Verantwortung des Provinzialausschusses stattfinden und bedürfen der Genehmigung des Provinziallandtages.

§. 104. Die Jahresrechnungen der Provinzial-Hauptkasse sowie der Kassen der einzelnen Provinzialanstalten sind von den Rendanten derselben innerhalb vier Monaten nach Schluss des Rechnungsjahres zu legen und dem Provinzialausschusse einzureichen.

Letzterer hat die Revision der Rechnungen zu veranlassen und dieselben mit seinen Bemerkungen dem Provinziallandtage zur Prüfung, Feststellung und Entlastung vorzulegen. Nach erfolgter Entlastung sind Auszüge aus den Rechnungen durch die Amtsblätter der Provinz zur öffentlichen Kenntniss zu bringen.

# Ausschreibung von Provinzialabgaben.

§. 105. Der Provinziallandtag kann die Ausschreibung von Provinzialabgaben beschliessen.

Bis zum Erlasse eines besonderen Gesetzes über die Kommunalbesteuerung gelten hierüber folgende Bestimmungen:

# Grundsätze über die Vertheilung und Aufbringung der Provinzialabgaben. 256 b)

§. 106. Die Vertheilung der Provinzialabgaben erfolgt auf die einzelnen Land- und Stadtkreise nach dem Maassstabe der in ihnen aufkommenden direkten Staatssteuern mit Ausschluss

der Gewerbesteuer vom Hausirgewerbe.

- §. 107. Bei dieser Vertheilung kommen die behufs Aufbringung der Kreis-beziehungsweise der städtischen Kommunalabgaben in den einzelnen Land- und Stadtkreisen nach den Vorschriften der §§. 14. bis 16. der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 beziehungsweise des §. 4. Absatz 3 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 besonders veranlagten Steuerbeträge auf Höhe der Staatssteuern, welche von dem ihnen zu Grunde liegenden Einkommen, Grundsteuerreinertrage, Gebäudesteuernutzungswerthe oder nach dem Umfange des Gewerbe- oder Bergbaubetriebes zu entrichten wären, mit in Anrechnung. Dagegen bleiben die von einer Belastung mit Kreis- und Gemeindeabgaben ganz oder theilweise befreiten Steuerbeträge (§§. 17. und 18. der Kreisordnung, §. 4. Absatz 7 ff. der Städteordnung) mit Einschluss der Steuerbeträge der Militärpersonen ausser Ansatz.
- §. 108. In den einzelnen Land- und Stadtkreisen erfolgt die Aufbringung der auf sie treffenden Antheile an den Provinzialabgaben gleich den übrigen Kreis- und beziehungsweise Gemeindebedürfnissen nach den Vorschriften der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 beziehungsweise der Städteordnung für die sechs östlichen Provinzen vom 30. Mai 1858, und des Gesetzes, betreffend die Verfassung der Städte in Neuvorpommern und Rügen, vom 31. Mai 1853.

§. 109. Wo gegenwärtig mit landesherrlicher Genehmigung zu bestimmten Zwecken Provinzialabgaben nach besonderer Vertheilungsart erhoben werden, behält es dabei bis zum 31. Dezember 1879 sein Bewenden; es bleibt jedoch dem Provinziallandtage überlassen, schon in der Zwischenzeit die Vertheilung auch dieser Provinzialabgaben nach Maassgabe der §§. 106. und

107. zu beschliessen.

Mehr- und Minderbelastung einzelner Theile der Provinz.

§. 110. Sofern es sich um Provinzialeinrichtungen handelt, welche in besonders hervorragendem oder in besonders geringem Maasse einzelnen Theilen der Provinz zu Gute kommen, kann der Provinziallandtag beschliessen, für die betreffenden Kreise eine nach Quoten der direkten Staatssteuern zu bemessende Mehr- oder Minderbelastung eintreten zu lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup>b) Bgl. über Provinzialsteuern jetzt noch die §§ 91—93 des Kommunalsabgabenges. v. 14. Juli 1893 (GS. S. 152).

Die Mehrbelastung kann nach Masssgabe der Beschlüsse des Provinziallandtages durch Naturalleistungen ersetzt werden.

§. 111. Die Vertheilung der Provinzialabgaben auf die einzelnen Land- und Stadtkreise liegt dem Provinzialausschusse ob.

Der Betrag der von dem Provinziallandtage ausgeschriebenen Provinzialabgaben, sowie die Vertheilung desselben auf die Kreise sind durch die Amtsblätter der Provinz öffentlich bekannt zu machen. In dem Ausschreiben ist der Bedarf für Verkehrsanlagen besonders anzugeben. In Betreff der Aufbringung dieses Theils der Provinzialabgaben von Seiten der Landkreise gelten die Vorschriften des §. 12. Absatz 1. Satz 2. der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872.

Reklamationen gegen die Veranlagung zu den Provinzialabgaben.

§. 112. Reklamationen der Kreise gegen die Vertheilung der Provinzialabgaben unterliegen der Beschlussfassung des Provinzialausschusses.

Die Reklamationen sind innerhalb einer Frist von vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung der Abgabenbeträge

bei dem Provinzialausschusse anzubringen.

Gegen den Beschluss des Provinzialausschusses findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte 257) statt. Hierbei finden die Vorschriften des §. 146. des Gesetzes über die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und der Verwaltungsgerichte Anwendung.

§. 113. Die Zahlung der Provinzialabgabe darf durch die Reklamation beziehungsweise Klage nicht aufgehalten werden, muss vielmehr mit Vorbehalt der späteren Rückerstattung des etwa zu viel Bezahlten zu den bestimmten Terminen erfolgen.

#### Dritter Titel.

Von der Aufsicht über die Verwaltung der Angelegenheiten der Provinzialverbände.

§. 114. Die nach Maassgabe dieses Gesetzes zu handhabende Aufsicht über die Verwaltung der Angelegenheiten der Provinzialverbände wird von dem Ober-Präsidenten, in höherer Instanz von dem Minister des Innern geübt.

Die Beschwerde an die höhere Instanz ist innerhalb zwei

Wochen zulässig.

§. 115. Die Aufsichtsbehörden haben mit den ihnen in diesem Gesetze zugewiesenen Mitteln darüber zu wachen, dass die Verwaltung den Bestimmungen der Gesetze gemäss geführt und in geordnetem Gange erhalten werde.

<sup>957)</sup> Jest beim Oberverwaltungsgericht: § 1 Zuständigkeitsges. v. 1. Aug 1883.

- §. 116. Die Aufsichtsbehörden sind zu dem Ende befugt. über alle Gegenstände der Verwaltung Auskunft zu erfordern, die Einsicht der Akten, insbesondere auch der Haushaltsetats und Jahresrechnungen zu verlangen und Geschäftsrevisionen, sowie in der Verbindung mit denselben Kassenrevisionen an Ort und Stelle zu veranlassen.
- §. 117. Der Ober-Präsident ist befugt, an den Berathungen des Provinzialausschusses und der Provinzialkommissionen entweder selbst oder durch einen zu seiner Vertretung abzuordnenden Staatsbeamten Theil zu nehmen.
- §. 118. Beschlüsse des Provinziallandtages, des Provinzialausschusses oder einer Provinzialkommission, welche deren Befugnisse überschreiten oder die Gesetze verletzen, hat der Ober-Präsident, entstehenden Falles auf Anweisung des Ministers des Innern, unter Angabe der Gründe, mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden.

Gegen die Verfügung des Ober-Präsidenten steht dem Provinziallandtage, dem Provinzialausschusse beziehungsweise der Provinzialkommission innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte zu. Dieselben können zur Wahrnehmung ihrer Rechte im Verwaltungsstreitverfahren einen besonderen Vertreter bestellen.

§. 119. Beschlüsse des Provinziallandtages, welche folgende Angelegenheiten betreffen:

1. den Erlass von Statuten gemäss §. 8. Nr. 1. und §. 35., 2. Mehr- oder Minderbelastungen einzelner Theile der Provinz

gemäss §. 110.,

3. Aufnahme von Anleihen, durch welche der Provinzialverband mit einem Schuldenbestande belastet oder der bereits vorhandene Schuldenbestand vergrössert werden würde, sowie Uebernahme von Bürgschaften auf den Provinzialverband.

4. eine Belastung des Provinzialverbandes durch Beiträge über fünfundzwanzig Prozent des Gesammtaufkommens

an direkten Staatssteuern, 5. eine neue Belastung des Provinzialverbandes ohne gesetzliche Verpflichtung, insofern die aufzulegenden Leistungen über die nächsten fünf Jahre hinaus fortdauern

bedürfen in den Fällen zu 1. der landesherrlichen Genehmigung, in den Fällen zu 2. und 3. der Bestätigung des Ministers des Innern, in den Fällen zu 4. und 5. der Bestätigung der Minister des Innern und der Finanzen.

§. 120. Der Genehmigung der zuständigen Minister bedürfen ferner die von dem Provinziallandtage gemäss §. 8. Nr. 2., §§. 35. und 95. für folgende Provinzialinstitute und Verwaltungszweige zu beschliessenden Reglements: 268)

1. Landarmen- und Korrigendenanstalten,

2. Irren-, Taubstummen-, Blinden- und Idiotenanstalten,

3. Hebammenlehrinstitute,

4. Provinzialhülfs- und Darlehnskassen.

5. Versicherungsanstalten.

Dieser Genehmigung unterliegen jedoch die gedachten Reglements nur insoweit, als sich die Bestimmungen derselben beziehen:

in Betreff der zu 1. und 2. gedachten Anstalten auf die Aufnahme, die Behandlung und Entlassung der Landarmen, Korrigenden, Irren, Taubstummen, Blinden und Idioten beziehungsweise auf den Unterricht der-

in Betreff der Hebammenlehrinstitute zu 3. auf die Aufnahme, den Unterricht und die Prüfung der Schülerinnen.

in Betreff der Provinzialhülfs- und Darlehnskassen zu 4. auf die Grundsätze, nach denen die Gewährung von Darlehnen zu erfolgen hat,

in Betreff der Versicherungsanstalten zu 5. auf die

Organisation und die Verwaltungsgrundsätze. Ingleichen bedarf das im §. 96. vorgeschriebene Reglement über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der Genehmigung des Ministers des Innern in Betreff der Grundsätze über die Anstellung, Entlassung und Pensionirung der Beamten.

§. 121. Unterlässt oder verweigert ein Provinzialverband die ihm gesetzlich obliegenden, von der Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit festgestellten Leistungen auf den Haushaltsetat zu bringen oder ausserordentlich zu genehmigen, so verfügt der Ober-Präsident, unter Angabe der Gründe, die Eintragung in den Etat, beziehungsweise die Feststellung der ausserordentlichen Ausgaben.

Gegen die Verfügung des Ober-Präsidenten steht dem Pro-vinzialverbande innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte zu. Zur Ausführung der Rechte des Provinzialverbandes kann der Provinziallandtag einen besonderen

Vertreter bestellen.

## Auflösung der Provinziallandtage.

Auf den Antrag des Staatsministeriums kann ein Provinziallandtag durch Königliche Verordnung aufgelöst werden. Es sind sodann Neuwahlen anzuordnen, welche innerhalb drei

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup>) Auch Reglements gemäß § 25 bes Dotat. AG. v. 8. Juli 1875 (GS. S. 497).

Monaten vom Tage der Auflösung an erfolgen müssen. neugewählte Landtag ist innerhalb sechs Monaten nach erfolgter

Auflösung zu berufen.

Im Falle der Auflösung eines Provinziallandtages bleiben die von demselben gewählten Mitglieder des Provinzialausschusses und der Provinzialkommissionen bis zum Zusammentritte des neugebildeten Provinziallandtages in Wirksamkeit.

#### Vierter Titel.

Schluss-, Uebergangs- und Ausführungs-Bestimmungen.

§. 123. Die gegenwärtige Provinzialordnung tritt mit dem 1. Januar 1876 in Kraft.

§. 124. In allen Provinzen ist noch im Laufe des Jahres 1875 zur Wahl der Mitglieder der Provinziallandtage gemäss den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes zu schreiten.

Für diese ersten Wahlen sind die Obliegenheiten des Provinzialausschusses (§. 12. und 18.) von dem Ober-Präsidenten

wahrzunehmen.

§. 125. Von dem im §. 123. gedachten Zeitpunkte ab gehen die Rechte und Pflichten der bisherigen provinzialständischen Verbände auf die nach §. 1. dieses Gesetzes gebildeten Provinzialverbände über.

Die bisherigen provinzialständischen Ausschüsse und Kommissionen bleiben bis zur anderweitigen Beschlussnahme der nach diesem Gesetze gewählten Provinziallandtage über ihren Fortbestand und ihre Zusammensetzung in Wirksamkeit.

§. 126. 127 (aufgehoben). §. 128. Die Verwaltung der zur Zeit bestehenden besonderen kommunalständischen Verbände, soweit sie die Fürsorge für Landarme, Geisteskranke, Taubstumme, Blinde und Idiote betrifft, ist spätestens bis zum 1. Januar 1878 mit allen Rechten und Pflichten auf die Provinzialverbände zu über-

tragen.

Soweit die betreffende Regelung in der obigen Frist nicht durch Uebereinkommen zwischen den gegenwärtigen Vertretungen der kommunalständischen Verbände und der nach diesem Gesetze zu bildenden Provinzialvertretung, unter Genehmigung des Ministers des Innern, zu Stande kommt, erfolgt dieselbe, unbeschadet aller Privatrechte Dritter, durch Königliche Verordnung.

Streitigkeiten, welche bei der Ausführung entstehen, unter-

liegen der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts.

Im Uebrigen erfolgt die Umbildung beziehungsweise Aufhebung der kommunalständischen Verbände und ihrer Organe durch besondere Gesetze.

§. 129. Mit dem Tage des Inkrafttretens des gegenwärtigen

Gesetzes treten alle mit den Vorschriften desselben im Widerspruch stehenden oder mit denselben nicht zu vereinigenden gesetzlichen Bestimmungen ausser Geltung.

§. 130. Der Minister des Innern ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Gesetzes beauftragt und erlässt die hierzu

erforderlichen Anordnungen und Instruktionen.

2v. Gesetz über die Zuständigkeit der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden. Vom 1. August 1883. (G. S. S. 237.) 259)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtags, über die Zuständigkeit der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden für den gesammten Umfang der Monarchie, 269a) was folgt:

## I. Titel. Angelegenheiten der Provinzen.

§. 1. Gegen den auf die Reklamation eines Kreises wegen Vertheilung der Provinzialabgaben erlassenen Beschluss des Provinzialausschusses findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt.

Der letzte Absatz des §. 112 der Provinzialordnung für die Provinzen Ost- und Westpreussen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen vom 29. Juni 1875 (G.-S. 1881 S. 233)

kommt in Wegfall.

# II. Titel. Angelegenheiten der Kreise.

§. 2. In den Fällen der Veränderung der Kreisgrenzen und der Bildung neuer Kreise, sowie des Ausscheidens grosser Städte aus dem Kreisverbande, beschliesst der Bezirksausschuss über die Auseinandersetzung der betheiligten Kreise, vorbehaltlich der den letzteren gegen einander innerhalb zwei Wochen zustehenden Klage bei dem Bezirksausschusse. 260)

§. 3. Gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses, betreffend die Heranziehung oder die Veranlagung zu den Kreisabgaben, ist nur das Rechtsmittel der Revision zulässig. 261)

§. 4. Der zweite Absatz des §. 180 der Kreisordnung für die Provinzen Ost- und Westpreussen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen, vom 13. Dezember 1872 (G.-S. 1881 S. 179) wird dahin geändert:

Gegen die Verfügung des Regierungspräsidenten steht dem

<sup>259)</sup> Dies Gesetz dem Ersate des nach § 164 besselben in Wegfall gestommenen s. g. Kompetenzges. v. 26. Juli 1876.

<sup>&</sup>lt;sup>259a</sup>) Bgl. aber ben § 163 b. T.

<sup>960)</sup> Vgl. Kreiß=D. §§ 3, 4.

<sup>261)</sup> Bgl. Krei&-D. § 19.

Kreise innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte zu.

Zur Ausführung der Rechte des Kreises kann der Kreistag

einen besonderen Vertreter bestellen.

## III. Titel. Angelegenheiten der Amtsverbände.

§. 5. Der erste Absatz des §. 55 c der Kreisordnung für die Provinzen Ost- und Westpreussen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen vom 13. Dezember 1872 (G.-S. 1881 S. 179) wird dahin abgeändert:

Die Aufsicht des Staates über die Verwaltung der Angelegenheiten der Amtsverbände wird unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen in erster Instanz von dem Landrath als Vorsitzenden des Kreisausschusses, in höherer und letzter Instanz

von dem Regierungspräsidenten geübt.

§. 6. Im Geltungsbereiche der Kreisordnung für die Provinzen Ost- und Westpreussen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen vom 18. Dezember 1872 (G.-S. 1881 S. 179) erfolgt fortan die Revision, endgültige Feststellung und Abänderung der Amtsbezirke (§. 49 Absatz 2 der Kreisordnung), die Vereinigung ländlicher Gemeinde- und Gutsbezirke bezüglich der Verwaltung der Polizei mit dem Bezirke einer Stadt (§. 49 a Absatz 1 a. a. O.), sowie die Ausscheidung der ersteren aus dem Amtsbezirk (§. 49 a Absatz 3 a. a. O.), durch den Minister des Innern im Einvernehmen mit dem Bezirksausschusse nach vorheriger Anhörung der Betheiligten und des Kreistages.

# IV. Titel. Angelegenheiten der Stadtgemeinden. 268)

§. 7. Die Aufsicht des Staates über die Verwaltung der städtischen Gemeindeangelegenheiten wird in erster Instanz von dem Regierungspräsidenten geübt, unbeschadet der in den Gesetzen geordneten Mitwirkung des Bezirksausschusses und des Provinzialraths.

Für die Stadt Berlin tritt an die Stelle des Regierungspräsidenten der Oberpräsident, an die Stelle des Oberpräsidenten der Minister des Innern, für die Hohenzollernschen Lande tritt an die Stelle des Oberpräsidenten der Minister des Innern.

Beschwerden bei den Aufsichtsbehörden in städtischen Gemeindeangelegenheiten sind in allen Instanzen innerhalb zwei

Wochen anzubringen.

§. 8. Der Bezirksausschuss beschliesst, soweit die Beschlussfassung nach den Gemeindeverfassungsgesetzen der Aufsichtsbehörde zusteht, über die Veränderung der Grenzen der Stadtbezirke.

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup>) Bgl. hierzu die Städte-O. zu Tit. 8 Th. II ALR, n. zu den §§ 7, 15, 19—21 d. G. den § 145 der Landgemeinde-O. v. 3. Juli 1891 (zu Tit. 7).

Der Bezirksausschuss beschliesst über die in Folge einer Veränderung der Grenzen der Stadtbezirke nothwendig werdende Auseinandersetzung zwischen den betheiligten Gemeinden, vorbehaltlich der den letzteren gegen einander zustehenden Klage im Verwaltungsstreitverfahren.

Streitigkeiten über die bestehenden Grenzen der Stadtbezirke unterliegen der Entscheidung im Verwaltungsstreit-

verfahren.

Ueber die Festsetzung streitiger Grenzen beschliesst vorläufig, sofern es das öffentliche Interesse erheischt, der Bezirksausschuss. Bei dem Beschlusse behält es bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren sein Bewenden.

§. 10. Die Gemeindevertretung beschliesst:

1) auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend den Besitz oder den Verlust des Bürgerrechts, insbesondere des Rechts zur Theilnahme an den Wahlen zur Gemeindevertretung, sowie des Rechts zur Bekleidung einer den Besitz des Bürgerrechts voraussetzenden Stelle in der Gemeindeverwaltung oder Gemeindevertretung, die Verpflichtung zum Erwerbe oder zur Verleihung des Bürgerrechts, beziehungsweise zur Zahlung von Bürgergewinngeldern (Ausfertigungsgebühren) und zur Leistung des Bürgereides, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bürgerklasse, die Richtigkeit der Gemeindewählerliste;

2) über die Gültigkeit der Wahlen zur Gemeindevertretung;

3) über die Berechtigung zur Ablehnung oder Niederlegung von Aemtern und Stellen in der Gemeindeverwaltung oder Vertretung, über die Nachtheile, welche gegen Mitglieder der Stadtgemeinde wegen Nichterfüllung der ihnen nach den Gemeindeverfassungsgesetzen obliegenden Pflichten, sowie über die Strafen, welche gegen Mitglieder der Gemeindevertretung wegen Zuwiderhandlungen gegen die Geschäftsordnung nach Maassgabe der Gemeindeverfassungsgesetze zu verhängen sind.

Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste sind während der Dauer der Auslegung der letzteren, Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahlen zur Gemeindevertretung innerhalb zwei Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses und

in allen Fällen bei dem Gemeindevorstande zu erheben.

In dem Geltungsbereiche der Kurhessischen Gemeindeordnung vom 23. Oktober 1834 ist die Gemeindewählerliste nach vorgängiger öffentlicher Bekanntmachung zwei Wochen hindurch auszulegen, und finden die in Betreff der Einsprüche gegen die Gemeindewählerliste getroffenen Bestimmungen auch auf Einsprüche gegen das Verzeichniss der hochbesteuerten Ortsbürger Anwendung.

§. 11. Der Beschluss der Gemeindevertretung (§. 10) bedarf keiner Genehmigung oder Bestätigung von Seiten des Gemeindevorstandes oder der Aufsichtsbehörde. Gegen den Beschluss der Gemeindevertretung findet die Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt. Die Klage steht in den Fällen des §. 10 auch dem Gemeindevorstande zu.

Die Klage hat in den Fällen des §. 10 unter 1 und 2 keine aufschiebende Wirkung; jedoch dürfen Ersatzwahlen vor ergangener rechtskräftiger Entscheidung nicht vorgenommen werden.

§. 12. Der Bezirksausschuss beschliesst, soweit die Beschlussfassung nach den Gemeindeverfassungsgesetzen der Aufsichtsbehörde zusteht.

1) über die Zahl der aus jeder einzelnen Ortschaft einer Stadtgemeinde zu wählenden Mitglieder der Gemeinde-

vertretung, 2) über die Vornahme aussergewöhnlicher Ersatzwahlen zur Gemeindevertretung oder in den Gemeindevorstand.

§. 13. Soweit die Bestätigung der Wahlen von Gemeindebeamten nach Maassgabe der Gemeindeverfassungsgesetze den Aufsichtsbehörden zusteht, erfolgt dieselbe durch den Regierungspräsidenten.

Die Bestätigung kann nur unter Zustimmung des Bezirksausschusses versagt werden. Lehnt der Bezirksausschuss die Zustimmung ab, so kann dieselbe auf den Antrag des Regierungspräsidenten durch den Minister des Innern ergänzt werden.

Wird die Bestätigung vom Regierungspräsidenten unter Zustimmung des Bezirksausschusses versagt, so kann dieselbe auf Antrag des Gemeindevorstandes oder der Gemeindevertretung von dem Minister des Innern ertheilt werden.

- §. 14. Ueber die Gültigkeit von Wahlen solcher Gemeindebeamten, welche der Bestätigung nicht bedürfen, beschliesst, soweit die Beschlussfassung der Aufsichtsbehörde zusteht, der Bezirksausschuss.
- §. 15. Beschlüsse der Gemeindevertretung oder des kollegialischen Gemeindevorstandes, welche deren Befugnisse überschreiten oder die Gesetze verletzen, hat der Gemeindevorstand, beziehungsweise der Bürgermeister, entstehenden Falles auf Anweisung der Aufsichtsbehörde, mit aufschiebender Wirkung, unter Angabe der Gründe, zu beanstanden. Gegen die Verfügung des Gemeindevorstandes (Bürgermeisters) steht der Gemeindevertretung, beziehungsweise dem kollegialischen Gemeindevorstande, die Klage im Verwaltungsstreitverfahren zu.

Die in den Gemeindeverfassungsgesetzen begründete Befugniss der Aufsichtsbehörden, aus anderen als den vorstehend angegebenen Gründen eine Beanstandung der Beschlüsse der Gemeindevertretung oder des kollegialischen Gemeindevorstandes herbeizuführen, wird aufgehoben.

§. 16. Gemeindebeschlüsse über die Veräusserung oder wesentliche Veränderung von Sachen, welche einen besonderen wissenschaftlichen, historischen oder Kunstwerth haben, insbe-

sondere von Archiven oder Theilen derselben, unterliegen der Genehmigung des Regierungspräsidenten.

Hinsichtlich der Verwaltung der Gemeindewaldungen be-

wendet es bei den bestehenden Bestimmungen. 268)

Im Uebrigen beschliesst der Bezirksausschuss über die in den Gemeindeverfassungsgesetzen der Aufsichtsbehörde vorbehaltene Bestätigung (Genehmigung) von Ortsstatuten und sonstigen die städtischen Gemeindeangelegenheiten betreffenden Gemeindebeschlüssen.

Soweit es sich um die Aufbringung der Gemeindeabgaben und Dienste handelt, steht aus Gründen des öffentlichen Interesses gegen den auf Beschwerde ergehenden Beschluss des Provinzialraths dem Vorsitzenden des letzteren die Einlegung der weiteren Beschwerde an die Minister des Innern und der Finanzen zu. Hierbei finden die Bestimmungen des §. 123 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 80. Juli 1883 Anwendung.

Die Bestätigung (Genehmigung von Gemeindebeschlüssen, durch welche besondere direkte oder indirekte Gemeindesteuern neu eingeführt oder in ihren Grundsätzen verändert werden, bedarf der Zustimmung der Minister des Innern und der Fi-

nanzen.

8. 17. Der Bezirksausschuss beschliesst, soweit die Beschlussfassung nach den Gemeindeverfassungsgesetzen der Aufsichts-

behörde zusteht,

1) abgesehen von den Fällen des §. 15 über die zwischen dem Gemeindevorstande und der Gemeindevertretung, beziehungsweise dem Bürgermeister und dem kollegialischen Gemeindevorstande entstehenden Meinungsverschiedenheiten, wenn von einem Theile auf Entscheidung angetragen wird und zugleich die Angelegenheit nicht auf sich beruhen bleiben kann,

2) an Stelle der Gemeindebehörden, im Falle ihrer durch widersprechende Interessen herbeigeführten Beschluss-

unfähigkeit,

3) an Stelle der nach Massgabe der Gemeindeverfassungsgesetze aufgelösten Gemeindevertretung.

Der Bezirksausschuss beschliesst ferner an Stelle der Auf-

sichtsbehörde:

4) über die Art der gerichtlichen Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen gegen Stadtgemeinden (§. 15 zu 4 des Einführungsgesetzes zur Deutschen Civilprozessordnung vom 30. Januar 1877, R.-G.-Bl. S. 244),

5) über die Feststellung und den Ersatz der Defekte der Gemeindebeamten nach Massgabe der Verordnung vom 24. Januar 1844 (G.-S. S. 52); der Beschluss ist vorbehaltlich des ordentlichen Rechtsweges endgültig. 263a)

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup>) D. h. bei bem Ges. v. 14. Aug. 1876 (zu Th. I Tit. 8 §§ 83- 95).

§. 18. Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend: 1) das Recht zur Mitbenutzung der öffentlichen Gemeindeanstalten, sowie zur Theilnahme an den Nutzungen und Erträgen des Gemeindevermögens,

2) die Heranziehung oder die Veranlagung zu den Gemeinde-

lasten, 268b)

beschliesst der Gemeindevorstand.

Gegen den Beschluss findet die Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt.

Der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren unterliegen<sup>263</sup>c) desgleichen Streitigkeiten zwischen Betheiligten über ihre in dem öffentlichen Rechte begründete Berechtigung oder Verpflichtung zu den im Absatz 1 bezeichneten Nutzungen beziehungsweise Lasten.

Einsprüche gegen die Höhe von Gemeindezuschlägen zu den direkten Staatssteuern, welche sich gegen den Prinzipalsatz der

letzteren richten, sind unzulässig. Die Beschwerden und die Einsprüche, sowie die Klage

haben keine aufschiebende Wirkung.

§. 19. 268d) Unterlässt oder verweigert eine Stadtgemeinde, die ihr gesetzlich obliegenden, von der Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit festgestellten Leistungen auf den Haushaltsetat zu bringen oder ausserordentlich zu genehmigen, so verfügt der Regierungspräsident unter Anführung der Gründe die Eintragung in den Etat, beziehungsweise die Feststellung der ausserordentlichen Ausgabe.

Gegen die Verfügung des Regierungspräsidenten steht der

Gemeinde die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte zu.

Eine Feststellung des Stadtetats durch die Aufsichtsbehörde findet fortan nicht statt; auch in den Städten von Neuvorpommern und Rügen ist jedoch eine Abschrift des Etats gleich nach seiner Feststellung durch die städtischen Behörden der Aufsichtsbehörde einzureichen.

§. 20. Bezüglich der Dienstvergehen der Bürgermeister, Beigeordneten, Magistratsmitglieder und sonstigen Gemeindebeamten kommen die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. Juli

1852 mit folgenden Massgaben zur Anwendung.

1) Gegen die Bürgermeister, Beigeordneten und Magistratsmitglieder, sowie gegen die sonstigen Gemeindebeamten kann an Stelle der Bezirksregierung und innerhalb des derselben bisher zustehenden Ordnungsstrafrechts der Regierungspräsident Ordnungsstrafen festsetzen. Gegen die Strafverfügungen des Regierungspräsidenten findet

<sup>&</sup>lt;sup>968</sup>a) **Bgl. RG. bei Gruchot** 34 S. 1119.

<sup>&</sup>lt;sup>268b</sup>) Bgl. RG. bei Gruch. 32 S. 1106 (Biersteuer).

<sup>&</sup>lt;sup>268c</sup>) **BgI. MG.** 29 **S.** 158.

<sup>268</sup>d) Zu §§ 19—21 vgl. die Note 262.

innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Oberpräsidenten, gegen den auf die Beschwerde ergehenden Beschluss des Oberpräsidenten findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt. In Berlin findet gegen die Strafverfügungen des Oberpräsidenten, in den Hohenzollernschen Landen findet gegen die Strafverfügungen des Regierungspräsidenten innerhalb zwei Wochen unmittelbar die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt.

2) Gegen die Strafverfügungen des Bürgermeisters findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Regierungspräsidenten und gegen den auf die Beschwerde ergehenden Beschluss des Regierungspräsidenten innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte

statt.

3) In dem Verfahren auf Entfernung aus dem Amte wird die Einleitung des Verfahrens von dem Regierungspräsidenten beziehungsweise dem Minister des Innern verfügt und von demselben der Untersuchungskommissar ernannt; an die Stelle der Bezirksregierung beziehungsweise des Disziplinarhofes tritt als entscheidende Disziplinarbehörde erster Instanz der Bezirksausschuss; an die Stelle des Staatsministeriums tritt das Oberverwaltungsgericht; den Vertreter der Staatsanwaltschaft ernennt bei dem Bezirksausschusse der Regierungspräsident, bei dem Oberverwaltungsgerichte der Minister des Innern.

In dem vorstehend bezüglich der Entfernung aus dem Amte vorgesehenen Verfahren ist entstehenden Falles auch über die Thatsache der Dienstunfähigkeit der Bürgermeister, Beigeordneten, Magistratsmitglieder und sonstigen Gemeindebeamten

Entscheidung zu treffen.

Gegen Mitglieder der Gemeindevertretung findet ein Dis-

ziplinarverfahren nicht statt.

Ueber streitige Pensionsansprüche der besoldeten Gemeindebeamten beschliesst, soweit nach den Gemeindeverfassungsgesetzen die Beschlussfassung der Aufsichtsbehörde zusteht, der Bezirksausschuss, und zwar, soweit der Beschluss sich darauf erstreckt, welcher Theil des Diensteinkommens bei Feststellung der Pensionsansprüche als Gehalt anzusehen ist, vorbehaltlich der den Betheiligten gegen einander zustehenden Klage im Verwaltungsstreitverfahren, im Uebrigen vorbehaltlich des ordentlichen Rechtsweges. 2686) Der Beschluss ist vorläufig vollstreckbar.

Zuständig in erster Instanz ist im Verwaltungsstreitverfahren für die in diesem Titel vorgesehenen Fälle, sofern nicht im Einzelnen anders bestimmt ist, der Bezirksausschuss, für den Stadtkreis Berlin in den Fällen des §. 8 Absatz 2, § 9

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup>e) Bgl. RG. bei Gruch. 29 S. 953.

und § 15 das Oberverwaltungsgericht. Die Frist zur Anstellung

der Klage beträgt in allen Fällen zwei Wochen.

Die Gemeindevertretung, beziehungsweise der kollegialische Gemeindevorstand können zur Wahrnehmung ihrer Rechte im Verwaltungsstreitverfahren einen besonderen Vertreter bestellen.

Gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses in den Fällen des §. 18 unter 2 ist nur das Rechtsmittel der Revision

zulässig.

§. 22. Die Bestimmungen dieses Abschnittes kommen zur Anwendung im Geltungsbereiche der Städteordnung für die sechs östlichen Provinzen vom 30 Mai 1853 (G.-S. S. 261) auch auf die §. 1 Absatz 2 daselbst erwähnten Ortschaften (Flecken),

in der Provinz Schleswig-Holstein auch auf die §§. 94 ff. des Gesetzes vom 14. April 1869 (G.-S. S. 589) erwähnten

Flecken,

im Regierungsbezirke Cassel auch auf die Stadt Orb,

in den Hohenzollernschen Landen ausser auf Hechingen

auch auf die Gemeinde Sigmaringen.

Welche Gemeinden im Regierungsbezirke Wiesbaden ausser der Stadt Frankfurt als Stadtgemeinden im Sinne dieses Abschnitts zu betrachten sind, wird in der zu erlassenden Kreisordnung für Hessen-Nassau bestimmt.

§. 23. In den zum ehemaligen Kurfürstenthume Hessen gehörigen Städten ist als Gemeindevorstand der Stadtrath, als

Gemeindevertretung der Gemeindeausschuss,

in den Stadtgemeinden des vormaligen Herzogthums Nassau (§. 22) ist als Gemeindevorstand der Gemeinderath, als Gemeindevertretung der Bürgerausschuss,

in der Gemeinde Homburg v. d. H. ist als Gemeindevorstand der Bürgermeister, als Gemeindevertretung der Gemeinde-

vorstand,

in der Gemeinde Hechingen ist als Gemeindevorstand der

Stadtrath, als Gemeindevertretung der Bürgerausschuss,

in der Gemeinde Sigmaringen ist als Gemeindevorstand der Gemeinderath, als Gemeindevertretung der Bürgerausschuss zu betrachten.

# V. Titel. Angelegenheiten der Landgemeinden und der selbstständigen Gutsbezirke. 364)

§. 24. Die Aufsicht des Staates über die Verwaltung der Angelegenheiten der Landgemeinden, der Aemter in der Provinz Westfalen und der Bürgermeistereien in der Rheinprovinz,

<sup>264)</sup> Die §§ 24 — 37 sind gemäß § 146 ber Landgemeinde=D. v. 3. Juli 1891 (96. 6. 233) für die 7östlichen Provinzen in deren Bereich aufgehoben (vgl. zu Tit. 7).

sowie der Gutsbezirke wird, unbeschadet der Vorschriften der Kreisordnungen und der in den Gesetzen geordneten Mitwirkung des Kreisausschusses und des Bezirksausschusses in erster Instanz von dem Landrathe als Vorsitzenden des Kreisausschusses, in höherer und letzter Instanz von dem Regierungspräsidenten geübt.

Beschwerden bei den Aufsichtsbehörden in den vorbezeichneten Angelegenheiten sind in allen Instanzen innerhalb

zwei Wochen anzubringen.

§. 25. Der Kreisausschuss beschliesst, soweit die Beschlussfassung nach den Gemeindeverfassungsgesetzen der Aufsichtsbehörde zusteht, über die Veränderung der Grenzen der ländlichen Gemeindebezirke und der Gutsbezirke.

Hinsichtlich der Veränderung der Grenzen der Aemter in der Provinz Westfalen und der Bürgermeistereien in der Rheinprovinz, sowie hinsichtlich der Bildung neuer Gemeinde- und Gutsbezirke behält es bei den bestehenden Vorschriften sein

Bewenden.

In den im Absatz 1 bezeichneten Fällen findet neben der Beschlussfassung des Kreisausschusses die in den Gemeindeverfassungsgesetzen vorgeschriebene Anhörung des Kreistages nicht mehr statt. An die Stelle der sonst für kommunale Bezirksveränderungen, einschliesslich der Fälle des zweiten Absatzes, in den Gemeindeverfassungsgesetzen vorgeschriebenen Anhörung des Kreistages tritt die Anhörung des Kreisausschusses.

Ueber die in Folge einer Veränderung der Grenzen der Landgemeinden und Gutsbezirke, sowie der in Absatz 2 erwähnten Aemter und Bürgermeistereien nothwendig werdende Auseinandersetzung zwischen den Betheiligten beschliesst der Kreis-ausschuss, vorbehaltlich der den letzteren gegen einander zu-

stehenden Klage im Verwaltungsstreitverfahren.

§. 26. Streitigkeiten über die bestehenden Grenzen der ländlichen Gemeinde- und Gutsbezirke, sowie über die Eigenschaft einer Ortschaft als Gemeinde oder eines Guts als Gutsbezirks unterliegen der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren.

Ueber die im ersten Absatze bezeichneten Angelegenheiten beschliesst vorläufig, sofern es das öffentliche Interesse erheischt, der Kreisausschuss. Bei dem Beschluss behält es bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren sein Bewenden.

§. 27. Die Gemeindevertretung, wo eine solche nicht besteht,

der Gemeindevorstand, beschliesst:

1) auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend den Besitz oder den Verlust der Gemeindemitgliedschaft, sowie des Gemeindebürgerrechts, des Stimmrechts in der Gemeindeversammlung, des Rechts zur Theilnahme an den Gemeindewahlen, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse von Stimmberechtigten, die Wählbarkeit zu einer Stelle in der Gemeindeverwaltung oder Gemeindevertretung, die Ausübung des Stimmrechts durch einen Dritten, sowie über die Richtigkeit der Gemeindewählerliste:

2) über die Gültigkeit der Wahlen zur Gemeindevertretung;

iber die Berechtigung zur Ablehnung oder Niederlegung einer Stelle in der Gemeindeverwaltung oder Gemeindevertretung, über die Nachtheile, welche gegen Angehörige (Mitglieder) der Gemeinde wegen Nichterfüllung der ihnen nach den Gemeindeverfassungsgesetzen obliegenden Pflichten, sowie über die Strafen, welche gegen Mitglieder der Gemeindevertretung wegen Zuwiderhandlungen gegen die Geschäftsordnung oder wegen unentschuldigten Ausbleibens nach Massgabe der Gemeindeverfassungsgesetze zu verhängen sind.

Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste sind während der Dauer der Auslegung der letzteren, Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahlen zur Gemeindevertretung innerhalb zwei Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses, und in allen Fällen bei dem Gemeindevorstande anzubringen.

In dem Geltungsbereiche der Kurhessischen Gemeindeordnung finden die Vorschriften des §. 10 Absatz 3 des gegenwärtigen

Gesetzes entsprechende Anwendung.

§. 28. Die Beschlüsse der Gemeindevertretung, beziehungsweise des Gemeindevorstandes, in den Fällen des §. 27 bedürfen keiner Genehmigung oder Bestätigung von Seiten des Gemeindevorstandes oder der Aufsichtsbehörde.

Gegen die Beschlüsse findet die Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt. Die Klage steht in den Fällen des §. 27, wenn der Beschluss von der Gemeindevertretung gefasst ist, auch dem Gemeindevorstande, sowie in der Provinz Westfalen dem Amtmanne zu.

Die Klage hat in den Fällen des §. 27 unter 1 und 2 keine aufschiebende Wirkung; jedoch dürfen Neuwahlen vor ergangener rechtskräftiger Entscheidung nicht vorgenommen werden.

§. 29. Beschlüsse der Gemeindeversammlung, der Gemeindevertretung oder des kollegialischen Gemeindevorstandes, welche deren Befugnisse überschreiten, oder die Gesetze verletzen, hat der Gemeindevorsteher, in der Provinz Westfalen auch der Amtmann, entstehenden Falles auf Anweisung der Aufsichtsbehörde, mit aufschiebender Wirkung, unter Angabe der Gründe, zu beanstanden. Gegen die Verfügung des Gemeindevorstehersbeziehungsweise Amtmanns steht der Gemeindeversammlung, Gemeindevertretung, beziehungsweise dem kollegialischen Gemeindevorstande die Klage im Verwaltungsstreitverfahren zu.

Die in den Gemeindeverfassungsgesetzen begründete Befugniss der Aufsichtsbehörde, aus anderen als den vorstehend angegebenen Gründen eine Beanstandung von Beschlüssen der

Gemeindevertretung oder des kollegialischen Gemeindevor-

standes herbeizuführen, wird aufgehoben.

§. 80. Gemeindebeschlüsse über die Veräusserung oder wesentliche Veränderung von Sachen, welche einen besonderen wissenschaftlichen, historischen oder Kunstwerth haben, insbesondere von Archiven oder von Theilen derselben, unterliegen der Genehmigung des Regierungspräsidenten.

Hinsichtlich der Verwaltung der Gemeindewaldungen be-

wendet es bei den bestehenden Bestimmungen.

§. 81. Im Uebrigen beschliesst der Kreisausschuss, soweit die Beschlussfassung in den Gemeindeverfassungsgesetzen der Aufsichtsbehörde oder — in der Provinz Hessen-Nassau — dem Amtabezirksrathe zusteht, über die Bestätigung (Genehmigung) von Ortsstatuten und sonstigen, die ländlichen Gemeindeangelegenheiten betreffenden Gemeindebeschlüssen, sowie über die Herbeiführung und erforderlichen Falles Anordnung einer Ergänzung oder Abänderung der in Ansehung der Gemeindelasten oder des Gemeindestimmrechts bestehenden Ortsverfassung.

In den vorstehend bezeichneten Fällen findet neben der Beschlussfassung des Kreisausschusses die in den Gemeindeverfassungsgesetzen vorgeschriebene Anhörung des Kreistages

nicht mehr statt.

Soweit es sich um die Aufbringung der Gemeindeabgaben und Dienste handelt, steht aus Gründen des öffentlichen Interesses gegen den auf Beschwerde ergehenden Beschluss des Bezirksausschusses dem Vorsitzenden des letzteren die Einlegung der weiteren Beschwerde an die Minister des Innern und der Finanzen zu. Hierbei finden die Bestimmungen des §. 123 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 80. Juli 1883 Anwendung.

Die Bestätigung (Genehmigung) von Gemeindebeschlüssen und der Erlass von Anordnungen, durch welche besondere direkte oder indirekte Gemeindesteuern neu eingeführt oder in ihren Grundsätzen verändert werden, bedürfen der Zustimmung

der Minister des Innern und der Finanzen.

Die §§. 38 und 34 Titel 7 Theil II des Allgemeinen Landrechts, die Kabinetsorder vom 25. Januar 1831, betreffend die Erwerbung von Rittergütern durch Dorfgemeinden oder deren Mitglieder (G.-S. S. 5), und der §. 4 des Anhangs zur Allgemeinen Gerichtsordnung sind aufgehoben. 266)

§. 32. Der Kreisausschuss beschliesst, soweit die Beschlussfassung nach den Gemeindeverfassungsgesetzen der Aufsichts-

behörde zusteht:

1) über die Zahl der aus jeder einzelnen Ortschaft einer Gemeinde zu wählenden Mitglieder der Gemeindevertretung,

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup>) Bgl. hierzu die Note 55 zu W.R. Th. II Tit. 7.

2) über die Vornahme aussergewöhnlicher Ersatzwahlen

zur Gemeindevertretung oder in den Gemeindevorstand, 3) über die Vermehrung der Zahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes, der Schöffen und der Ortsvorsteher, sowie über die Bestellung besonderer Ortsvorsteher für

verschiedene Ortschaften eines Gemeindebezirks.

4) über die Festsetzung der Besoldungen, der Dienstunkostenentschädigungen und der baaren Auslagen der Mitglieder des Gemeindevorstandes, der Schöffen, der sonstigen Gemeindebeamten, sowie der kommissarischen Gemeindevorsteher, Gutsvorsteher und sonstiger kommissarisch bestellten Beamten.

Der Kreisausschuss beschliesst ferner:

5) an Stelle der Aufsichtsbehörde über die Feststellung und den Ersatz der bei Kassen und anderen Verwaltungen der Landgemeinden vorkommenden Defekte nach Massgabe der Verordnung vom 24. Januar 1844 (G.-S. S. 52). Der Beschluss ist vorbehaltlich des ordentlichen Rechtsweges endgültig. 266a)

§. 33. Der Kreisausschuss beschliesst, soweit die Beschlussfassung nach den Gemeindeverfassungsgesetzen der Aufsichts-

behörde zusteht:

1) abgesehen von den Fällen des §. 29 über die zwischen dem Gemeindevorstande und der Gemeindevertretung oder zwischen dem Gemeindevorsteher und dem kollegialischen Gemeindevorstande entstandenen Meinungsverschiedenheiten,

2) an Stelle der Gemeindebehörden im Falle ihrer durch widersprechende Interessen herbeigeführten Beschlussunfähigkeit oder im Falle wiederholter Beschluss-

unfähigkeit,

3) an Stelle der, nach Massgabe der Gemeindeverfassungsgesetze aufgelösten Gemeindevertretung.

Der Kreisausschuss beschliesst ferner an Stelle der Bezirks-

regierung:

4) über die Art der gerichtlichen Zwangsvollstreckungen wegen Geldforderungen gegen Landgemeinden (§. 15 zu 4 des Einführungsgesetzes zur Deutschen Civilprozessordnung vom 30. Januar 1877, R.G.Bl. S. 244).

§. 34. Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend

1) das Recht zur Mitbenutzung der öffentlichen Gemeindeanstalten, sowie zur Theilnahme an den Nutzungen und Erträgen des Gemeindevermögens,

2) die Heranziehung oder die Veranlagung zu den Ge-

meindelasten, 965b)

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup>a) Bgl. RG. bei Gruchot 34 S. 1119.

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup>b) Bgl. zu Nr. 1, 2: NG bei Gruchot 33 S. 439 (Rechtsweg), 34 S. 1123 u. 35 S. 1126 (Nachtwächter).

3) die besonderen Rechte oder Verpflichtungen einzelner örtlicher Theile des Gemeindebezirks oder einzelner Klassen der Gemeindeangehörigen in Ansehung der zu Nr. 1 und 2 erwähnten Ansprüche und Verbindlichkeiten,

beschliesst der Gemeindevorstand.

Gegen den Beschluss findet die Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt.

Der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren unterliegen desgleichen Streitigkeiten zwischen Betheiligten über ihre in dem öffentlichen Rechte begründete Berechtigung oder Verpflichtung zu den im Absatz 1 bezeichneten Nutzungen beziehungsweise Lasten. 265c)

Einsprüche gegen die Höhe von Gemeindezuschlägen zu den direkten Staatssteuern, welche sich gegen den Prinzipalsatz der

letzteren richten, sind unzulässig.

Die Beschwerden und die Einsprüche, sowie die Klage haben

keine aufschiebende Wirkung.

Die vorstehenden Bestimmungen finden sinngemäss Anwendung auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend die Heranziehung oder die Veranlagung von Grundbesitzern und Einwohnern eines Gutsbezirks zu den öffentlichen Lasten desselben.

§. 85. Unterlässt oder verweigert eine Landgemeinde (Amt, Bürgermeisterei) oder ein Gutsbezirk, die ihnen gesetzlich obliegenden, von der Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit festgestellten Leistungen auf den Haushaltsetat zu bringen oder ausserordentlich zu genehmigen, beziehungsweise zu erfüllen, so verfügt der Landrath, unter Anführung der Gründe, die Eintragung in den Etat, beziehungsweise die Feststellung der ausserordentlichen Ausgabe.

Gegen die Verfügung des Landraths steht der Gemeinde beziehungsweise dem Besitzer des Guts die Klage bei dem Be-

zirksausschusse zu.

§. 36. Bezüglich der Dienstvergehen der Gemeindevorsteher, Schöffen, Mitglieder des Gemeindevorstandes und sonstigen Gemeindebeamten, sowie der Gutsvorsteher kommen die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. Juli 1852 mit folgenden Mass-

gaben zur Anwendung:

1) Die Befugniss, gegen die Gemeindevorsteher (Amtmänner in Westfalen, Bürgermeister in der Rheinprovinz), Schöffen, Mitglieder des kollegialischen Gemeindevorstandes und sonstige Gemeindebeamten, sowie gegen Gutsvorsteher Ordnungsstrafen zu verhängen, steht dem Landrathe, und im Umfange des den Provinzialbehörden beigelegten Ordnungsstrafrechts dem Regierungspräsidenten zu.

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup>c) Bgl. RG. bei Gruchot 35 S. 1130.

Gegen die Strafverfügungen des Landraths findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Regierungspräsidenten, gegen die Strafverfügungen des Regierungspräsidenten innerhalb gleicher Frist die Beschwerde an

den Oberpräsidenten statt.

2) Gegen die von dem Amtmann in Westfalen oder von dem Bürgermeister in der Rheinprovinz auf Grund des §. 83 der Westfälischen Landgemeindeordnung vom 19 März 1856, beziehungsweise der §§. 83 und 104 der Rheinischen Gemeindeordnung vom 23. Juli 1845 gegen Unterbeamte der Gemeinden, Aemter oder Bürgermeistereien erlassenen Strafverfügungen findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Landrath und gegen den auf die Beschwerde ergehenden Beschluss des Landraths innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Regierungspräsidenten statt.

3) Gegen den auf die Beschwerde in den Fällen zu 1 und 2 in letzter Instanz ergehenden Beschluss des Regierungspräsidenten, beziehungsweise des Oberpräsidenten findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Oberver-

waltungsgerichte statt.

In den Hohenzollernschen Landen findet gegen die Strafverfügungen des Regierungspräsidenten innerhalb zwei Wochen unmittelbar die Klage bei dem Oberver-

waltungsgerichte statt.

4) In dem Verfahren auf Entfernung aus dem Amte wird die Einleitung des Verfahrens von dem Landrathe oder von dem Regierungspräsidenten verfügt und von denselben der Untersuchungskommissar und der Vertreter der Staatsanwaltschaft ernannt. Als entscheidende Disziplinarbehörde erster Instanz tritt an die Stelle der Bezirksregierung der Kreisausschuss; an die Stelle des Staatsministeriums tritt das Oberverwaltungsgericht. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft bei dem Oberverwaltungsgerichte wird von dem Minister des Innern ernannt.

In dem vorstehend zu 4 vorgesehenen Verfahren ist entstehenden Falles auch über die Thatsache der Dienstunfähigkeit der ländlichen Gemeindebeamten Entscheidung zu treffen.

Ueber streitige Pensionsansprüche der besoldeten Gemeindebeamten beschließt, soweit nach den Gemeindeverfassungsgesetzen die Beschlussfassung der Aufsichtsbehörde zusteht, der Kreisausschuss, und zwar, soweit der Beschluss sich darauf erstreckt, welcher Theil des Diensteinkommens bei Feststellung der Pensionsansprüche als Gehalt anzusehen ist, vorbehaltlich der den Betheiligten gegen einander zustehenden Klage im Verwaltungsstreitverfahren, im Uebrigen vorbehaltlich des ordentlichen Rechtsweges. Der Beschluss ist vorläufig vollstreckbar.

§. 37. Zuständig in erster Instanz ist im Verwaltungsstreitverfahren für die in diesem Titel vorgesehenen Fälle, sofern nicht im Einzelnen anders bestimmt ist, der Kreisausschuss. Die Frist zur Anstellung der Klage beträgt in allen Fällen zwei Wochen.

Die Gemeindeversammlung, die Gemeindevertretung, beziehungsweise der kollegialische Gemeindevorstand können zur Wahrnehmung ihrer Rechte im Verwaltungsstreitverfahren einen besonderen Vertreter bestellen.

§. 88. 1) In den Landgemeinden des vormaligen Kurfürstenthums Hessen ist als Gemeindevorstand der Gemeinderath, als Gemeindevertretung der Gemeindeausschuss,

2) in den vormals Grossherzoglich Hessischen Landestheilen ist als Gemeindevorstand der Bürgermeister, als Gemeindevertretung der Gemeinderath,

3) in den Landgemeinden der vormals Königlich Bayerischen Landestheile ist als Gemeindevorstand der Gemeindevorsteher, als Gemeindevertretung der Gemeindeausschuss,

4) in den Gemeinden des vormaligen Herzogthums Nassau ist als Gemeindevorstand der Gemeinderath, als Gemeindevertretung der Bürgerausschuss,

5) in den Gemeinden des vormals Landgräflich Hessischen Amtes Homburg ist als Gemeindevorstand der Bürgermeister, als Gemeindevertretung der Gemeindevorstand,
6) in den Landgemeinden des Stadtkreises Frankfurt a. M.

6) in den Landgemeinden des Stadtkreises Frankfurt a. M. ist als Gemeindevorstand der Schultheiss, als Gemeindevertretung der Gemeindeausschuss,

7) in den Landgemeinden des ehemaligen Fürstenthums Hohenzollern-Hechingen ist als Gemeindevorstand das Ortsgericht, als Gemeindevertretung der Bürgerausschuss,

8) in den Gemeinden des ehemaligen Fürstenthums Hohenzollern-Sigmaringen ist als Gemeindevorstand der Gemeinderath, als Gemeindevertretung der Bürgerausschuss zu betrachten.

#### VI. Titel. Armenangelegenheiten.

§. 39. Streitigkeiten zwischen Armenverbänden wegen öffentlicher Unterstützung Hülfsbedürftiger werden im Verwaltungsstreitverfahren entschieden. 2005)

Zuständig in erster Instanz ist der Bezirksausschuss.

Im Uebrigen behält es bei den Bestimmungen des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 sein Bewenden.

<sup>&</sup>lt;sup>266</sup>) Bgl. § 38 MGef. v. 6. Juni 1870 u. § 40 Preuß. AG. v. 8. März 1871 (zu Tit. 19).

§. 40. Der Bezirksausschuss beschliesst endgültig über die Bestätigung der in den §§. 8, 9. 10 und 12 des Gesetzes, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz, vom 8. März 1871 (G.-S. S. 130) und des betreffenden Lauenburgischen Gesetzes vom 24. Juni 1871 (Offizielles Wochenbl. S. 183) gedachten Statuten zur Regelung der Armenpflege in den nicht ausschliesslich im Eigenthum des Gutsbesitzers stehenden Gutsbezirken und in den Gesammtarmenverbänden, sowie über die Genehmigung zur Wiederauflösung von Gesammtarmenverbänden (§. 14 a. a. O.).

Soweit die Feststellung der Statuten bisher dem Kreistage oblag, erfolgt dieselbe fortan durch den Kreisausschuss.

Ist den Statuten die Bestätigung wiederholt versagt worden,

so stellt der Bezirksausschuss dieselben endgültig fest.

Beschwerden von Armen gegen Verfügungen von Ortsarmenverbänden darüber, ob, in welcher Höhe und in welcher Weise Armenunterstützungen zu gewähren sind (§. 63 des Gesetzes vom 8. März und § 51 des Gesetzes vom 24. Juni 1871), unterliegen:

1) sofern eine Stadt von mehr als 10000 Einwohnern an dem Armenverbande betheiligt ist, der endgültigen Be-

schlussfassung des Bezirksausschusses;

2) andernfalls der endgültigen Beschlussfassung des Kreisausschusses.

Desgleichen unterliegen Beschwerden von Armen gegen Verfügungen von Landarmenverbänden über die Art und Höhe der Unterstützung der endgültigen Beschlussfassung des Bezirksausschusses, sofern die Landarmenverbände nur aus einem Kreise bestehen.

§. 42. Beschwerden von Ortsarmenverbänden gegen Verfügungen der Landarmenverbände darüber, ob. in welcher Höhe und in welcher Weise Beihülfen zu gewähren sind (§. 36 des Gesetzes vom 8. März 1871), unterliegen der endgültigen Beschlussfassung des Provinzialraths.

§. 43. Der Kreis- (Stadt-) Ausschuss beschliesst:

1) an Stelle der in den §§. 60 bis 62 des Gesetzes vom 8. März 1871 und in den §§. 48 bis 50 des Lauenburgischen Gesetzes vom 24. Juni 1871 bezeichneten Kreiskommission über Streitigkeiten zwischen Armenverbänden im schiedsrichterlichen oder sühneamtlichen Vermittelungsverfahren;

2) an Stelle des Landraths, beziehungsweise des städtischen Gemeindevorstandes, auf den Antrag eines Armenverbandes gegen die zur Unterstützung eines Hülfsbedürftigen verpflichteten Angehörigen gemäss §. 65 beziehungsweise

§ 53 a. a. O.

Die Beschlüsse des Kreis- (Stadt-) Ausschusses sind, vorbehaltlich des ordentlichen Rechtsweges im Falle zu 2, endgültig.

§. 44. Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend 1) die Verpflichtung zur Theilnahme an den Lasten der Armenpflege in Gutsbezirken und in Gesammtarmenverbänden (§§. 8 ff. des Gesetzes vom 8. März 1871),

2) die Heranziehung oder Veranlagung zu den Lasten der

Landarmenverbände (§. 29 a. a. O.),

beschliesst in den Fällen zu 1 der Gutsvorsteher, beziehungsweise der Vorsitzende der Vertretung des Gesammtarmenverbandes, in den Fällen zu 2 der Vorstand des Landarmenverbandes.

Gegen den Beschluss findet innerhalb zwei Wochen die Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt. Zuständig ist in den Fällen zu 1 der Kreisausschuss, in den Fällen zu 2 der Bezirksausschuss. Gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses ist in allen Fällen nur das Rechtsmittel der Revision zulässig.

Einsprüche gegen Zuschläge zu den direkten Staatssteuern, welche sich gegen den Prinzipalsatz der letzteren richten, sind

unzulässig.

Die Beschwerden und die Einsprüche, sowie die Klage haben keine aufschiebende Wirkung. Dieselben stehen in den Fällen zu 2 nur den unmittelbar zur Aufbringung der Kosten der Landarmenpflege herangezogenen einzelnen Verbänden, Kreisen und Gemeinden zu.

# VII. Titel. Schulangelegenheiten.

§. 45. Ueber die Feststellung des Geldwerthes der Naturalien und des Ertrages der Ländereien bei amtlicher Festsetzung des Einkommens der Elementarlehrer beschliesst auf Anrufen von Betheiligten der Kreisausschuss und, sofern es sich um Stadtschulen handelt, der Bezirksausschuss. Der Beschluss des Bezirksausschusses in erster oder zweiter Instanz ist endgültig.

§. 46. Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend die Heranziehung zu Abgaben und sonstigen nach öffentlichem Rechte zu fordernden Leistungen für Schulen, welche der allgemeinen Schulpflicht dienen, 266a) beschliesst, vorbehaltlich der Bestimmungen des §. 47, die örtliche Behörde, welche die Abgaben und Leistungen für die Schule ausgeschrieben hat (Vorstand des Schulverbandes, der Schulgemeinde, Schulsozietät, Schulkommune etc.).

Gegen den Beschluss findet innerhalb zwei Wochen die

Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt.

Der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren unterliegen desgleichen Streitigkeiten zwischen Betheiligten über ihre in dem öffentlichen Rechte begründete Verpflichtung zu Abgaben

<sup>266</sup>a) Begriff solcher Schulen: DBG. 12 S. 199, RG. bei Gruchot 35 **6.** 1133.

und Leistungen für Schulen, welche der allgemeinen Schulpflicht dienen. 266b)

Zuständig in erster Instanz ist im Verwaltungsstreitverfahren der Kreisausschuss und, sofern es sich um Stadtschulen

handelt, der Bezirksausschuss.

Die Entscheidung über streitige Abgaben und sonstige nach öffentlichem Rechte zu fordernde Leistungen für Schulen der bezeichneten Art oder für deren Beamte, sowie über streitiges Schulgeld für solche Schulen nach §. 15 des Gesetzes über die Erweiterung des Rechtsweges vom 24. Mai 1861 (G.-S. S. 241) erfolgt fortan im Verwaltungsstreitverfahren.

Einsprüche gegen die Höhe von Zuschlägen für Schulzwecke zu den direkten Staatssteuern, welche sich gegen den Prinzipal-

satz der letzteren richten, sind unzulässig.

Die Beschwerden und die Einsprüche, sowie die Klage

haben keine aufschiebende Wirkung.

Die Vorschriften dieses Paragraphen finden auf solche Abgaben und Leistungen für Schulen, welche zu den Gemeinde-lasten (§§. 18, 34) gehören, keine Anwendung.

§. 47. Ueber die Anordnung von Neu- und Reparaturbauten bei Schulen, welche der allgemeinen Schulpflicht dienen, über die öffentlich-rechtliche Verpflichtung zur Aufbringung der Baukosten, sowie über die Vertheilung derselben auf Ge-meinden (Gutsbezirke), Schulverbände und Dritte, statt derselben oder neben denselben Verpflichtete beschliesst, sofern Streit entsteht, die Schulaufsichtsbehörde.

Gegen den Beschluss findet die Klage im Verwaltungsstreit-Dieselbe ist, soweit der in Anspruch Geverfahren statt. nommene zu der ihm angesonnenen Leistung aus Gründen des öffentlichen Rechts statt seiner einen Anderen für verpflichtet

erachtet, zugleich gegen diesen zu richten.

Auch im Uebrigen unterliegen Streitigkeiten der Betheiligten (Absatz 1) darüber, wem von ihnen die öffentlich-rechtliche Verbindlichkeit zum Bau oder zur Unterhaltung einer der Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht dienenden Schule obliegt,

der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren. 2560)

Die Klage ist in den Fällen des zweiten Absatzes innerhalb zwei Wochen anzubringen. Die zuständige Behörde kann zur Vervollständigung der Klage eine angemessene Nachfrist gewähren. Durch den Ablauf dieser Fristen wird jedoch die Klage im Verwaltungsstreitverfahren auf Erstattung des Geleisteten gegen einen aus Gründen des öffentlichen Rechts verpflichteten Dritten nicht ausgeschlossen.

Zuständig im Verwaltungsstreitverfahren ist in erster Instanz der Kreisausschuss und, sofern es sich um Stadtschulen handelt,

der Bezirksausschuss.

<sup>266c</sup>) **Bgl. MG.** 17 S. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>266</sup>b) Bgl. RG. bei Gruch. 31 S. 1073.

§. 48. Unterlässt oder verweigert ein Schulverband (Schulgemeinde, Schulsozietät, Schulkommune etc.) bei Schulen, welche. der allgemeinen Schulpflicht dienen, in anderen als den im §. 47 Absatz 1 bezeichneten Fällen die ihm nach öffentlichem Rechte obliegenden, von der Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit festgestellten Leistungen auf den Haushaltsetat zu bringen oder ausserordentlich zu genehmigen beziehungsweise zu erfüllen, so verfügt der Landrath und, sofern es sich um Stadtschulen handelt, der Regierungspräsident die Eintragung in den Etat beziehungsweise die Feststellung der ausserordentlichen Ausgabe.

Gegen die Verfügung des Landraths steht dem Schulverbande die Klage bei dem Bezirksausschusse, gegen die Verfügung des Regierungspräsidenten die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte zu. Dabei finden die Bestimmungen des §. 47 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 sinngemässe Anwendung.

§. 49. Die Vorschriften des §. 47 finden auch Anwendung, wenn die Schule mit der Küsterei verbunden ist.

Für die im Verwaltungsstreitverfahren nach §. 47 zu treffenden Entscheidungen sind die von den Schulaufsichtsbehörden innerhalb ihrer gesetzlichen Zuständigkeit getroffenen allgemeinen Anordnungen über die Ausführung von Schulbauten masagebend.

Die der Schulaufsichtsbehörde nach Massgabe des Gesetzes zustehende Befugniss zur Einrichtung neuer oder Theilung vorhandener Schulsozietäten bleibt unberührt.

# VIII. Titel. Einquartierungsangelegenheiten.

§. 50. Ueber die Bestätigung von Gemeindebeschlüssen oder Ortsstatuten wegen Vertheilung der Quartierleistungen und sonstigen Naturalleistungen (Vorspann, Naturalverpflegung, Fourage), (§. 7 Absatz 3 bis 5 des Gesetzes vom 25. Juni 1868, betreffend die Quartierleistungen für die bewaffnete Macht während des Friedenszustandes, B.-G.-Bl. S. 523, und §. 7 Absatz 2 des Gesetzes über die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden vom 13. Februar 1875, R.-G.-Bl. S. 52) beschliesst der Kreisausschuss, in Städten der Bezirksausschuss.

Der Kreisausschuss beschliesst über die Festsetzung des Umfangs der Quartierleistung für solche Gutsbezirke, welche eine Vereinigung mit einer Gemeinde nicht abgeschlossen haben (§. 7 letzter Absatz des Gesetzes vom 25. Juni 1868).

§. 51. Werden gegen die für die Vertheilung der Quartierleistungen aufgestellten Kataster (§. 6 Absatz 4 des Gesetzes vom 25. Juni 1868) innerhalb der gesetzlich bestimmten Frist von 21 Tagen Einwendungen erhoben, so hat hierüber in Betreff der Städte der Gemeindevorstand, in Betreff der übrigen Ortschaften der Kreisausschuss zu beschliessen.

Gegen den Beschluss findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Bezirksausschuss statt.

Der Beschluss des Bezirksausschusses ist endgültig.

# IX. Titel. Sparkassenangelegenheiten.

§. 52. Die Errichtung von Sparkassen durch Kreise, Stadtund Landgemeinden, und andere über den Umfang eines Kreises nicht hinausgehende kommunale Verbände bedarf der staatlichen Genehmigung auch in denjenigen Landestheilen, in welchen eine

solche bisher nicht vorgeschrieben war. 267)

Diese Genehmigung, sowie die Bestätigung der bezüglichen Statuten steht dem Oberpräsidenten zu. Die Genehmigung (Bestätigung) darf nur unter Zustimmung des Provinzialraths versagt werden. Ingleichen bedarf es der Zustimmung des Provinzialraths zu Statutenänderungen und zur Auflösung von Sparkassen, soweit solche der Oberpräsident nach bestehendem Rechte gegen den Willen der Kreise, Gemeinden oder sonstigen Verbände vorzunehmen ermächtigt ist.

§. 53. Die Aufsicht über die Verwaltung der im §. 52 bezeichneten Sparkassen wird durch die geordneten Kommunal-

zufsichtsbehörden geübt.

Wo bezüglich dieser Verwaltung in bestehenden Gesetzen oder in den Statuten eine ausdrückliche staatliche Genehmigung vorgeschrieben ist, ertheilt dieselbe der Regierungspräsident, in Berlin der Oberpräsident. Die Versagung der Genehmigung darf nur unter Zustimmung des Bezirksausschusses erfolgen.

# X. Titel. Synagogengemeindeangelegenheiten.

§. 54. Der Bezirksausschuss entscheidet auf Klagen Einzelner wegen der ihnen, als Mitgliedern einer Synagogengemeinde, oder auf Grund des Gesetzes vom 28. Juli 1876, betreffend den Austritt aus den jüdischen Synagogengemeinden (G.-S. S. 353), zustehenden Rechte und obliegenden Verpflichtungen zu Abgaben und Leistungen. 267a)

# XI. Titel. Wegepolizei.

§. 55. 268) Die Aufsicht über die öffentlichen Wege 268a) und deren Zubehörungen, sowie die Sorge dafür, dass den Bedürf-

<sup>967</sup>a) Bgl. RG. bei Gruch. 31 S. 440 (Rechtsweg).

<sup>&</sup>lt;sup>967</sup>) Bisher galt hierfür bas Regl. v. 12. Dezbr. 1838 (GS. 1839 S. 5).

Durch §§ 55—57 ist Art. IV der Areis-D.-Novelle v. 19. März 1881 (GS. S. 155) ersett. — Bgl. übrigens zu diesem Titel den § 158 d. G. u. daß Ges. v. 16. April 1889 betr. Heranziehung der Fabriken u. s. w. zum Wegebau in Schlessen (GS. S. 101).

268a) Bgl. AG. bei Gruchot 36 S. 1182 (Pferdebahnverlegung).

nissen des öffentlichen Verkehrs in Bezug auf das Wegewesen Genüge geschieht; verbleibt in dem bisherigen Umfange den für die Wahrnehmung der Wegepolizei zuständigen Behörden. Sind dazu Leistungen erforderlich, so hat die Wegepolizeibehörde den Pflichtigen zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit binnen einer angemessenen Frist aufzufordern und, wenn die Verbindlichkeit nicht bestritten wird, erforderlichen Falles mit den gesetzlichen Zwangsmitteln anzuhalten. Auch ist die zuständige Wegepolizeibehörde befugt, das zur Erhaltung des gefährdeten oder zur Wiederherstellung des unterbrochenen Verkehrs Nothwendige, auch ohne vorgängige Aufforderung des Verpflichteten, für Rechnung desselben in Ausführung bringen zu lassen, wenn dergestalt Gefahr im Verzuge ist, dass die Ausführung der vorzunehmenden Arbeit durch den Verpflichteten nicht abgewartet werden kann.

§. 56. Gegen die Anordnungen der Wegepolizeibehörde, welche den Bau und die Unterhaltung der öffentlichen Wege oder die Aufbringung und Vertheilung der dazu erforderlichen Kosten oder die Inanspruchnahme von Wegen für den öffentlichen Verkehr betreffen, findet als Rechtsmittel innerhalb zwei Wochen der Einspruch an die Wegepolizeibehörde statt. 268b)

Wird der Einspruch der Vorschrift des ersten Absatzes zuwider innerhalb der gesetzlichen Frist bei denjenigen Behörden erhoben, welche zur Beschlussfassung oder Entscheidung auf Beschwerden gegen Beschlüsse oder Verfügungen der Wegepolizeibehörde zuständig sind, so gilt die Frist als gewahrt.

Der Einspruch ist in solchen Fällen von den angerufenen

Behörden an die Wegepolizeibehörde, zur Beschlussfassung ab-

zugeben.

Ueber den Einspruch hat die Wegepolizeibehörde zu beschliessen. Gegen den Beschluss findet die Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt. Dieselbe ist, soweit der in Anspruch Genommene zu der ihm angesonnenen Leistung aus Gründen des öffentlichen Rechts statt seiner einen andern für verpflichtet erachtet, zugleich gegen diesen zu richten. In dem Verwaltungsstreitverfahren ist entstehenden Falles auch darüber zu entscheiden, ob der Weg für einen öffentlichen zu erachten ist.

Auch im Uebrigen 2680) unterliegen Streitigkeiten der Betheiligten darüber, wem von ihnen die öffentlich-rechtliche Verpflichtung zur Anlegung oder Unterhaltung eines öffentlichen Weges obliegt, der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren.

Die Klage ist den Fällen des vierten Absatzes innerhalb zwei Wochen anzubringen. Die zuständige Behörde kann zur Vervollständigung der Klage eine angemessene Nachfrist ge-

<sup>&</sup>lt;sup>968</sup>b) Bgl. RG. bei Gruchot 36 S. 1186.

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup>c) Bgl. RG. 27 S. 207 (Begriff) u. bei Gruch. 31 S. 1075 (Bruck im Ruge bes Weges).

währen. Durch den Ablauf dieser Fristen wird jedoch die Klage im Verwaltungsstreitverfahren auf Erstattung des Geleisteten gegen einen aus Gründen des öffentlichen Rechts verpflichteten

Dritten nicht ausgeschlossen.

Zuständig im Verwaltungsstreitverfahren ist in erster Instanz der Kreisausschuss, in Stadtkreisen, in Städten mit mehr als 10000 Einwohnern, und, sofern es sich um Chausseen handelt, oder ein Provinzialverband, Landeskommunal- oder Kreiskommunalverband als solcher, oder — in der Provinz Hannover — ein Wegeverband betheiligt ist, oder wenn die Klage gegen Beschlüsse des Landraths gerichtet ist, der Bezirksausschuss.

Beschlüsse des Landraths gerichtet ist, der Bezirksausschuss.

269) Wird ein Weg im Verwaltungsstreitverfahren für einen öffentlichen erklärt, so bleibt demjenigen, welcher privatrechtliche Ansprüche auf den Weg geltend macht, der Antrag auf Entschädigung gegen den Wegebauverpflichteten im ordentlichen Rechtswege nach Massgabe des §. 4 des Gesetzes vom 11. Mai

1842 (G.-S. S. 192) vorbehalten.

§. 57. Ueber Einziehung oder Verlegung öffentlicher Wege beschliesst — vorbehaltlich der in den §§. 58 und 60 für die Provinzen Schleswig-Holstein und Hannover im Anschluss an die dortige Wegegesetzgebung getroffenen besonderen Bestimmungen — die Wegepolizeibehörde, nachdem das Vorhaben mit der Aufforderung, Einsprüche binnen vier Wochen zur Vermeidung des Ausschlusses geltend zu machen, in ortsüblicher Weise, sowie durch das Kreisblatt und das Amtsblatt veröffentlicht worden ist. Gegen den Beschluss der Wegepolizeibehörde steht den mit dem Einspruche Zurückgewiesenen innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Kreisausschusse, beziehungsweise dem Bezirksausschusse nach Massgabe der Vorschrift in §. 56 Absatz 7 zu.

Wird die beantragte Verlegung oder Einziehung eines öffentlichen Weges von der Wegepolizeibebörde von vornherein oder nach dem Einspruchs- (Ausschliessungs-) Verfahren abgelehnt, so ist dem Antragsteller nur das Anrufen der Aufsichts-

behörde gestattet.

Der Artikel IV des Gesetzes, betreffend die Abänderung von Bestimmungen der Kreisordnung für die Provinzen Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen vom 13. Dezember 1872 und die Ergänzung derselben vom 19. März 1881 (G.-S. S. 155) wird aufgehoben.

§. 58. In der Provinz Schleswig-Holstein unterliegt der Beschlussfassung des Kreisausschusses, in Stadtkreisen des Be-

zirksausschusses:

1) die Bestätigung von Bestimmungen der Gemeinden in Betreff der Anlegung, Verlegung oder Einziehung von Nebenwegen, öffentlichen Fusssteigen oder Landwegen

<sup>269)</sup> Bgl. RG. bei Gruchot 28 S. 1108 u. Entsch. 14 S. 262.

nach §§. 226. 234 Absatz 1, 235 der Wegeverordnung für die Herzogthümer Schleswig und Holstein vom 1. März 1842 (Sammlung der Verordnungen S. 191) und §. 7 Absatz I der Wegeordnung für das Herzogthum Lauen-

burg vom 7. Februar 1876 (Offizielles Wochenblatt S. 27); 2) die Anordnung der Verlegung von Nebenwegen nach §. 226 Satz 1 der Wegeverordnung vom 1. März 1842, sowie die Anordnung der Anlegung neuer Landwege oder der Verlegung oder besseren Einrichtung bestehender Landwege im Kreise Herzogthum Lauenburg nach §. 7 Absatz 2 der Wegeordnung vom 7. Februar 1876;

3) die Genehmigung des Zusammentretens von Gemeinden und Gutsbezirken zu einem Verbande behufs gemeinsamer Herstellung und Unterhaltung von Nebenwegen nach §. 13 des Gesetzes vom 26. Februar 1879, betreffend die Abänderung der Wegegesetzgebung für die Provinz Schleswig-Holstein u. s. w. (G.-S. S. 94);

4) die Anordnung der im Interesse der Sicherheit der Wegebenutzung nach §. 14 der Wegeverordnung vom 1. März 1842 zulässigen Beschränkungen der Benutzung von Grundstücken in der Nähe öffentlicher Wege.

§. 59. In der Provinz Schleswig-Holstein beschliesst der Bezirksausschuss:

1) über die Zulassung einzelner Ausnahmen von den Regeln hinsichtlich der Breite und der Herstellungsart der Nebenwege nach §. 221 der Wegeverordnung vom 1. März 1842:

2) über die Herstellungsart derjenigen neu auszubauenden Nebenlandstrassen, hinsichtlich welcher die Kreise aus Provinzialmitteln eine Unterstützung nicht erhalten, nach §. 146 der Wegeverordnung vom 1. März 1842 und §. 7 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Februar 1879.

§. 60. In der Provinz Hannover beschliesst:

1) in Landkreisen der Kreisausschuss, in Stadtkreisen sowie in den bezüglich der Verwaltung der allgemeinen Landesangelegenheiten selbstständigen Städten der Bezirksausschuss:

a) über Beschwerden Betheiligter gegen Bestimmungen der Gemeinden darüber, welche Wege als Gemeindewege anzulegen, aufzugeben oder für solche zu erklären sind (§. 11 des Hannoverschen Gesetzes vom 8. Juli 1851 über Gemeindewege und Landstrassen — Hannoversche G.-S. S. 141);

b) über Beschränkungen des Gebrauchs von Gemeindewegen auf bestimmte Zwecke des Verkehrs oder hinsichtlich einzelner Arten der Beförderungsmittel

 $(\S. 17 a. a. 0.);$ 

c) über Beschwerden Betheiligter gegen die Anordnung der gesetzlichen Gemeindevertretung in Betreff der Theilung eines Gemeindebezirks in Unterbezirke zur abgesonderten Anlegung oder Unterhaltung von Gemeindewegen (§. 24 Absatz 2 Nr. 2 und Absatz 4 a. a. O.);

2) der Bezirksausschuss über zeitweilige Beschränkungen des Gebrauchs von Landstrassen hinsichtlich der Zwecke des Verkehrs oder der Beförderungsmittel (§. 18 a. a. O.).

8) Ueber die Verbindung mehrerer benachbarter Ortsgemeinden zur gemeinschaftlichen Anlegung und Unterhaltung der für sie alle wichtigen Gemeindewege innerhalb des einen oder anderen Bezirks (§. 24 Absatz 2 Nr. 1 und Absatz 3 a. a. O.) beschliesst

a) der Kreisausschuss, wenn die betheiligten Gemein-

den demselben Kreise angehören;

b) der Bezirksausschuss, wenn ein Stadtkreis oder eine bezüglich der Verwaltung der allgemeinen Landesangelegenheiten selbstständige Stadt betheiligt ist, oder die Gemeinden verschiedenen Kreisen, aber demselben Regierungsbezirke angehören;

c) der Provinzialrath, wenn die Gemeinden verschie-

denen Regierungsbezirken angehören.

§. 61. Für den Umfang des Regierungsbezirkes Cassel beschliesst der Bezirksausschuss an Stelle der Bezirksregierung: über die Heranziehung der Gemeinden und Gutsbezirke zum Wegebau ausserhalb ihrer Gemarkungen, sowie über die Vertheilung der Wegebaulast (§§. 2, 8 und 4 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Wegegesetze im Regierungsbezirke Cassel, vom 16. März 1879 — G.-S. S. 225).

§. 62. Für den Umfang des vormaligen Herzogthums Nassau beschliesst der Bezirksausschuss über die Feststellung des Beitrages der Gemeinden zu den Kosten der Herstellung chaussirter Verbindungsstrassen nach Massgabe der §§. 5 und 6 des Nassauischen Gesetzes, betreffend die Erbauung chaussirter Verbindungsstrassen, vom 2. Oktober 1862 (Verordnungsbl. S. 176). Die im §. 7 a. a. O. dem Amtsbezirksrathe vorbehaltene

Die im §. 7 a. a. O. dem Amtsbezirksrathe vorbehaltene Beschlussfassung steht dem Kreisausschusse zu. Gegen diesen Beschluss steht der Chausseebauverwaltung und den betheiligten Gemeinden binnen zwei Wochen die Beschwerde an den Bezirksausschuss offen.

§. 68. Für den Umfang der vormals Grossherzoglich Hessischen Landestheile beschliesst der Kreisausschuss über die Ertheilung der Genehmigung:

1) zur Ausführung neuer Ortsstrassen und Vizinalwege seitens der Gemeinden in Gemässheit des Gesetzes vom 4. Juli 1812, das Rechnungswesen der Gemeinden u. s. w. betreffend;

2) zur Bildung von Vizinalwegeverbänden in Gemässheit des Grossherzoglich Hessischen Gesetzes vom 6. November

1860, die Anlegung und Unterhaltung der Vizinalwege betreffend (Grossherz. Hessisches Regierungsbl. S. 888).

§. 64. Ueber den besonderen Beitrag, welchen die Unternehmer von Fabriken u. s. w., durch deren Betrieb Wege in erheblicher Weise benutzt werden, nach bestehenden Gesetzen (Gesetz vom 26. Februar 1877, betreffend eine Abänderung des Hannoverschen Gesetzes über Gemeindewege und Landstrassen, — G.-S. S. 18; §. 24 der Wegeordnung für das Herzogthum Lauenburg vom 7. Februar 1876 — Lauenburgisches Offizielles Wochenbl. S. 27; §. 7 des Gesetzes vom 16. März 1879, betreffend die Abänderung der Wegegesetze im Regierungsbezirke Cassel — G.-S. S. 225) zu den Kosten der Unterhaltung oder des Neubaues des betreffenden Weges zu leisten haben, entscheidet auf Klage des Wegepflichtigen in erster Instanz:

bei Gemeindewegen in Landkreisen der Kreisausschuss,

bei sonstigen Wegen der Bezirksausschuss.

In der Provinz Hannover steht bei den Gemeindewegen in allen bezüglich der allgemeinen Landesverwaltung selbstständigen Städten diese Entscheidung dem Bezirksausschusse zu.

# XII. Titel. Wasserpolizei. 270)

#### A. Räumung von Gräben, Bächen und Wasserläufen.

§. 65. Ueber den Erlass von Reglements (Regulativen) wegen Räumung von Gräben, Bächen und Wasserläufen beschliesst in den durch die nachstehend bezeichneten Gesetze vorgesehenen Fällen an Stelle der bisher zuständigen Behörde der Kreis- (Stadt-) Ausschuss (§. 3 des Vorfluthgesetzes für Neuvorpommern und Rügen vom 9. Februar 1867 — G.-S. S. 220; Artikel 10 und 15 des Grossherzoglich Hessischen Gesetzes vom 18. Februar 1853, betreffend die Aufräumung und Unterhaltung der Bäche, — Regierungsbl. S. 65; Artikel 39 des Landgräflich Hessischen Gesetzes vom 15. Juli 1862, betreffend die Errichtung und Beaufsichtigung der Wassertriebwerke an Bächen u. s. w., — Archiv S. 895).

§. 66. Gegen die Anordnungen der für die Wahrnehmung der Wasserpolizei zuständigen Behörde wegen Räumung von Gräben, Bächen und Wasserläufen, beziehungsweise wegen Aufbringung oder Vertheilung der dazu erforderlichen Kosten findet als Rechtsmittel innerhalb zwei Wochen der Einspruch an die Wasserpolizeibehörde statt. Dabei finden die Vorschriften des zweiten und dritten Absatzes des §. 56 sinngemässe An-

wendung.

Ueber den Einspruch hat die Wasserpolizeibehörde zu be-

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup>) **Bgl. ben § 158 b. G.** 

schliessen. Gegen den Beschluss der Behörde findet die Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt. Dieselbe ist, soweit der Inanspruchgenommene zu der ihm angesonnenen Leistung aus Gründen des öffentlichen Rechts statt seiner einen Anderen für verpflichtet erachtet, zugleich gegen diesen zu richten. 270 a)

Auch im Uebrigen unterliegen Streitigkeiten der Betheiligten darüber, wem von ihnen die öffentlich-rechtliche Verbindlichkeit zur Räumung von Gräben und sonstigen Wasserläufen obliegt, der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren.

Die Klage ist in den Fällen des zweiten Absatzes innerhalb zwei Wochen anzubringen. Die zuständige Behörde kann zur Vervollständigung der Klage eine angemessene Nachfrist gewähren. Durch den Ablauf dieser Fristen wird jedoch die Klage im Verwaltungsstreitverfahren auf Erstattung des Geleisteten gegen einen aus Gründen des öffentlichen Rechts Verpflichteten nicht ausgeschlossen.

Zuständig im Verwaltungsstreitverfahren ist in erster Instanz der Kreisausschuss, in Stadtkreisen und, wenn die Klage gegen Beschlüsse des Landraths gerichtet ist, sowie in Städten

mit mehr als 10,000 Einwohnern der Bezirksausschuss.

Auf Gräben, Bäche und Wasserläufe im Bezirk eines Deichverbandes finden die vorstehenden Bestimmungen keine Anwendung.

- B. Stau-, Entwässerungs- und Bewässerungsanlagen, sowie Verschaffung der Vorfluth.
- I. Vorschriften für den betreffenden Geltungsbereich folgender Gesetze:
  - 1) Gesetz vom 15. November 1811 wegen des Wasserstauens bei Mühlen und Verschaffung von Vorfluth (G.-S. S. 352);

2) Rheinisches Ruralgesetz vom 28. September 1791;

8) Rheinisches Ressortreglement vom 20. Juli 1818;

4) Gesetz vom 11. Mai 1853, betreffend die Anwendung der Vorfluthgesetze auf unterirdische Wasserleitungen (G.-S. S. 182);

5) Gesetz vom 14. Juni 1859 wegen Verschaffung der Vorfluth in den Bezirken des Appellationsgerichtshofes zu Cöln und des Justizsenats zu Ehrenbreitstein, sowie in den Hohenzollernschen Landen (G.-S. S. 325);

6) Vorfluthgesetz für Neuvorpommern und Rügen vom

9 Februar 1867 (G.-S. S. 220);

7) Gesetz über die Benutzung der Privatslüsse vom 28. Februar 1843 (G.-S. S. 41);

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup>a) Bgl. RG. bei Gruch. 31 S. 1024.

8) Verordnung vom 9. Januar 1845, betreffend die Einführung des Gesetzes vom 28. Februar 1848 über die Benutzung der Privatslüsse in dem Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Cöln (G.-S. S. 35);

9) Gesetz vom 23. Januar 1846, betreffend das für Entwässerungsanlagen einzuführende Aufgebots- und Präklu-

sionsverfahren (G.-S. S. 26);

10) Wiesenordnung für den Kreis Siegen vom 28. Oktober 1846 (G.-S. S. 485).

a. Festsetzung der Höhe des Wasserstandes bei Stauwerken.

§. 67. 270b) Behufs Festsetzung der Höhe des Wasserstandes bei Stauwerken erfolgt die Ernennung der sachverständigen Kommissarien endgültig durch Beschluss des Kreis- (Stadt-) Ausschusses. Eine Zuziehung des Gerichts findet ferner nicht statt.

Gegen die durch die Kommissarien beim Mangel rechtsverbindlicher deutlicher Bestimmungen bewirkte Festsetzung des Wasserstandes steht den Betheiligten die Klage bei dem Kreis-

(Stadt-) Ausschusse zu.

Streitigkeiten darüber, ob die Höhe des Wasserstandes in rechtsverbindlicher und deutlicher Weise bestimmt sei, unterliegen der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren vor dem Kreis- (Stadt-) Ausschusse. Der Kreis- (Stadt-) Ausschuss ist befugt, durch endgültigen Beschluss einen Wasserstand, welcher bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren inne zu halten ist, vorläufig festzusetzen (§§. 1 bis 7 des Gesetzes vom 15. November 1811; §§. 4 bis 11 des Gesetzes vom 9. Februar 1867; Titel II Artikel 16 des Rheinischen Ruralgesetzes vom 28. September 1791; §. 2 Nr. 3 und 4 des Rheinischen Ressortreglements vom 20. Juli 1818).

#### b. Verschaffung von Vorfluth.

§. 68. Der Kreis- (Stadt-) Ausschuss beschliesst:

1) über Anträge auf Verschaffung von Vorfluth, \*70c) und zwar nach einer vorgängigen, von ihm anzuordnenden örtlichen Untersuchuug (§§. 103 bis 109 und 113 bis 116 Theil I Titel 8 Allgemeinen Landrechts; §§. 11 bis 18 des Vorfluthgesetzes vom 15. November 1811; Artikel 3 des Gesetzes 11. Mai 1853; §§. 14 bis 16, 18 bis 21 des Gesetzes vom 9. Februar 1867; §§. 4 ff. des Vorfluthgesetzes vom 14. Juni 1859). Das schiedsrichterliche Verfahren nach den Bestimmungen der §§. 15 ff. des Vorfluthgesetzes vom 15. November 1811 findet auch auf die

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup>ь) Яді. ЯУ. 21 С. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>270c</sup>) **Vgl. RG. bei Gruch**. 32 S. 1107.

Fälle der §§. 103 bis 109 und 113 bis 116 Theil I Titel 8

Allgemeinen Landrechts Anwendung;

2) über Anträge auf Mitbenutzung einer Entwässerungsanlage und auf Abänderungen eines Entwässerungsplans (§§. 17, 20 des Gesetzes vom 9. Februar 1867).

Gegen den Beschluss findet innerhalb 2 Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitver-

fahren statt.

§. 69. Die Aufforderung zur Schiedsrichterwahl, die Ernennung des Obmannes, sowie der von den Betheiligten nicht rechtzeitig gewählten Schiedsrichter und die Ermächtigung des Schiedsgerichts erfolgt endgültig durch Beschluss des Kreis-(Stadt-) Ausschusses (§§. 22, 23, 25, 27 des Gesetzes vom 15. November 1811; §. 28, 24, 26 des Gesetzes vom 9. Februar 1867).

§. 70. Der Kreis- (Stadt-) Ausschuss beschliesst:

1) über die Rechtmässigkeit der Ablehnung des Schiedsrichteramts (§. 30 des Gesetzes vom 15. November 1811; §. 24 des Gesetzes vom 9. Februar 1867);

2) über die Zurückweisung unzulässiger Schiedsrichter (§§. 28, 29 des Gesetzes vom 15. November 1811; §. 24 des

Gesetzes vom 9. Februar 1867);

3) über die Festsetzung der Vergütung der Schiedsrichter (§. 33 des Gesetzes vom 15. November 1811; §. 27 des Gesetzes vom 9. Februar 1867);

4) über die Festsetzung der Vergütung der Kommissarien

(§. 27 des Gesetzes vom 9. Februar 1867).

Gegen die Beschlüsse des Kreis- (Stadt-) Ausschusses steht innerhalb zwei Wochen den Betheiligten der Antrag auf mündliche Verhandlung im Streitverfahren zu, in welchem der Kreis- (Stadt-) Ausschuss endgültig entscheidet.

§. 71. Die Anfechtung der schiedsrichterlichen Entscheidung erfolgt innerhalb sechs Wochen im Wege der Klage bei dem Kreis- (Stadt-) Ausschusse (§. 25, 26 des Gesetzes vom 15. No-

vember 1811; §. 26 des Gesetzes vom 9. Februar 1867).

§. 72. Die Vorschrift in §. 28 des Gesetzes vom 9. Februar 1867 wegen exekutivischer Einziehung von Kosten und Kostenvorschüssen durch die Bezirksregierung ist aufgehoben.

#### c. Bewässerungsanlagen.

§. 78. Der Bezirksausschuss beschliesst über die Beschränkung der Ableitung des Wassers, wenn durch eine Bewässerungsanlage das öffentliche Interesse gefährdet oder der nothwendige Wasserbedarf den unterhalb liegenden Einwohnern entzogen wird (§ 15 des Gesetzes vom 28. Februar 1843; §. 3 der Wiesenordnung für den Kreis Siegen vom 28. Oktober 1846).

§. 74. Der Kreis- (Stadt-) Ausschuss fasst den Präklusionsbescheid bei Bewässerungsanlagen ab (§§. 19 bis 22, beziehungsweise 6 bis 9 a. a. O.). Gegen die Präklusion ist das Restitutionsgesuch innerhalb zwei Wochen bei dem Kreis- (Stadt-) Ausschusse anzubringen, welcher darüber im Verwaltungsstreit-verfahren entscheidet. Auf Berufung entscheidet der Bezirks-ausschuss endgültig.

Das Gleiche gilt bezüglich des Präklusionsverfahrens bei Entwässerungsanlagen (Gesetz vom 23. Januar 1846; Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Mai 1853; §. 29 des Gesetzes vom 9. Fe-

bruar 1867).

§. 75. Ueber Widersprüche gegen eine Bewässerungsanlage des Uferbesitzers (§§. 16a und b, 17, 23 Absatz 1 und 2 des Gesetzes vom 28. Februar 1843; §. 12 der Wiesenordnung vom 28. Oktober 1846) entscheidet der Kreis- (Stadt-) Ausschuss im Verwaltungsstreitverfahren.

§. 76. Die Anträge eines Uferbesitzers auf Einräumung oder Beschränkung von Rechten behufs Ausführung oder Erhaltung von Bewässerungsanlagen sind bei dem Kreis- (Stadt-)

Ausschusse anzubringen.

Behufs Prüfung des Antrags an Ort und Stelle und Vernehmung der Betheiligten ernennt der Kreis- (Stadt-) Ausschuss einzelne seiner Mitglieder oder andere Sachverständige, welche das Ergebniss der Erhebung unter Beifügung ihres Gutachtens festzustellen haben.

Demnächst beschliesst der Kreis- (Stadt-) Ausschuss über die Vorfrage, ob ein überwiegendes Landeskulturinteresse vor-

walte (§§. 30 bis 32 des Gesetzes vom 28. Februar 1843).

§. 77. Der Kreis- (Stadt-) Ausschuss ernennt endgültig die Kommissarien für das fernere Verfahren und beschliesst über die erhobenen Widersprüche gegen den von den Kommissarien entworfenen Plan, sowie über die Frist zu seiner Ausführung.

Gegen den Beschluss findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitver-

fahren statt (§§. 83 bis 44 a. a. O.).

§. 78. Der Kreis- (Stadt-) Ausschuss ernennt endgültig die Taxatoren und stellt die Entschädigung durch Endurtheil fest.

Gegen das Endurtheil steht dem Berechtigten nur die Berufung an das Oberlandeskulturgericht zu (§§. 43 bis 47, 54 und 55 a. a. O.).

§. 79. Die Einziehung und Auszahlung oder Hinterlegung der festgestellten Entschädigungssumme liegt dem Landrathe,

in Stadtkreisen dem Gemeindevorstande ob.

- §. 80. Ueber den Antrag auf vorläufige Gestattung der Anlage und die Höhe der zu erlegenden Kaution beschliesst der Kreis- (Stadt-) Ausschuss.
- II. Vorschriften für den Geltungsbereich der provisorischen Verfügung für die Geestdistrikte des Herzogthums Schleswig vom 6. September 1863 (Chronologische Samml. S. 232).
  - §. 81. Gegen die Anordnungen, Festsetzungen und Er-

kenntnisse der Wasserlösungskommissionen und der Schauungsmänner findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Kreis-(Stadt-) Ausschusse statt. Derselbe kann zur Vervollständigung der Klage eine angemessene Nachfrist gewähren.

Die Wasserlösungskommissionen und beziehungsweise die Schauungsmänner entscheiden durch Erkenntniss auch:

1) auf Beschwerde gegen Verfügungen der von den Wasserlösungskommissionen Kommittirten (§. 22 a. a. O.),

2) in Streitigkeiten der Betheiligten unter einander über die ihnen aus dem Gesetz oder den rechtlich bestehenden Regulativen zustehenden Rechte und Pflichten.

Im Falle des Schlusssatzes des §. 17 a. a. O. entscheidet der Kreis- (Stadt-) Ausschuss im Verwaltungsstreitverfahren.

Gegen Verfügungen des Landraths an die in Wasserlösungsangelegenheiten Betheiligten steht denselben innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksausschusse zu.

III. Vorschriften für den Geltungsbereich der Wasserlösungsordnung für die Geestdistrikte des Herzogthums Holstein vom 16. Juli 1857 (Gesetz- und Ministerialbl. S. 208) und der Wasserlösungsordnung für den Kreis Herzogthum Lauenburg vom 22. Mai 1857 (Gesetz- und Ministerialbl. S. 135).

§. 82. Die Entscheidung 1) über Beschwerden gegen Verfügungen der Behörden, durch welche die Betheiligten zur Erfüllung der durch das Gesetz oder durch die rechtlich bestehenden Regulative bestimmten Verpflichtungen angehalten werden,

2) über Streitigkeiten unter den Betheiligten über die ihnen aus dem Gesetz oder aus den rechtlich bestehenden Regu-

lativen entspringenden Rechte und Pflichten

erfolgt nach Massgabe der §§. 10 und 12, beziehungsweise §§. 9 und 11 der gedachten Verordnungen.

Gegen die Entscheidung findet innerhalb zwei Wochen die Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt. Zuständig ist in erster Instanz der Kreisausschuss, in Stadtkreisen und in Städten über 10000 Einwohner, sowie wenn die Beschwerde gegen die Verfügung des Landraths gerichtet ist, der Bezirksausschuss.

Ueber Anträge auf Regulirungen, insbesondere über den Erlass von Regulativen, durch welche die Rechte und Pflichten der an einer Wasserlösung Betheiligten nach Massgabe der §§. 2 bis 9 und 11, beziehungsweise §§. 2 bis 8 und 10 der gedachten Verordnungen bestimmt werden sollen, beschliesst der Kreis-(Stadt-) Ausschuss.

Die betreffenden Schaukommissionen sind vor dem Beschlusse zu hören und haben auf Erfordern des Kreis- (Stadt-) Ausschusses

die Untersuchung und Vermittelung vorzunehmen.

Gegen den Beschluss des Kreis- (Stadt-) Ausschusses findet

innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren statt.

- IV. Vorschriften für den Geltungsbereich des Hannoverschen Gesetzes vom 22. August 1847 über Ent- und Bewässerung der Grundstücke, sowie über Stauanlagen (Hannoversche G.-S. S. 262).
- §. 83. In erster Instanz beschliesst der Bezirksausschuss an Stelle der Landdrostei und der Kreis- (Stadt-) Ausschuss in den bezüglich der Verwaltung der allgemeinen Landesangelegenheiten selbstständigen Städten der Bezirksausschuss an Stelle der Obrigkeit (§§. 98, 99 a. a. O.) über die nach jenem Gesetze (§§. 4, 47, 58, 68, 74, 86, 87, 90) für die Vorrichtung neuer Entwässerungs-, Bewässerungs- und Stauanlagen, sowie für die Aenderung und Aufhebung solcher Anlagen erforderliche vorgängige Genehmigung der zuständigen Behörde (zu vergleichen jedoch §. 84 Ziffer 1).

§. 84. Der Kreis- (Stadt-) Ausschuss beschliesst über An-

träge:

1) auf Zulassung neuer Entwässerungs-, Bewässerungs- oder Stauanlagen, oder auf Aenderung oder Wegräumung derartiger Anlagen gegen den Widerspruch Betheiligter (§. 97 a. a. O.);

2) auf Setzung eines Stauziels u. s. w. (§§. 75 bis 77 a. a. O.)

für vorhandene Stauanlagen (§. 79 a. a. O.);

3) auf den Eintritt in eine oder auf den Austritt aus einer Entwässerungs- oder Bewässerungsgenossenschaft, welche auf Grund des Hannoverschen Gesetzes vom 22. August 1847 oder vor Erlass desselben errichtet und als öffentliche Genossenschaft im Sinne des Gesetzes vom 1. April 1879, betreffend die Bildung von Wassergenossenschaften (G.-S. S. 297), nicht begründet ist (§§. 47 bis 52, §§. 68 und 69 a. a. O.).

Gegen den Beschluss des Kreis- (Stadt-) Ausschusses findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren statt.

- V. Vorschriften für den Geltungsbereich der Kurhessischen Verordnung vom 31. Dezember 1824, betreffend den Wasserbau (Kurh. G.-S. S. 99), des Kurhessischen Gesetzes vom 28. Oktober 1834, betreffend die Beseitigung mehrerer der Verbesserung des Acker- und Wiesenbaues entgegenstehenden Hindernisse (Kurh. G.-S. S. 156) und des Kurhessischen Gesetzes vom 17. Dezember 1857, betreffend die Ausführung von Entwässerungsanlagen mittelst unterirdischer Röhren (Kurh. G.-S. S. 51).
- §. 85. Der Bezirksausschuss beschliesst über die Ertheilung der nach §§. 16 und 17 Absatz 2 der Verordnung vom 31. Dezember 1824 erforderlichen Genehmigung zu den dort bezeichneten

Wasserbauanlagen und zu Veränderungen an vorhandenen derartigen Anlagen (zu vergleichen jedoch §. 86 Ziffer 1 und 3).

§. 86. Der Kreis- (Stadt-) Ausschuss beschliesst über Anträge:

1) auf Zulassung oder Veränderung der im §. 85 bezeichneten Wasserbauanlagen gegen den Widerspruch Be-

theiligter;

2) auf Setzung von Aichpfählen bei vorhandenen Stauanlagen

und über den Widerspruch Betheiligter:

auf Führung von Bewässerungs- oder Entwässerungsgräben oder Drains durch fremde Grundstücke, auf Gestattung von Vorarbeiten für Drainsanlagen auf fremden Grundstücken, oder auf Anlegung von Werken zum Stauen oder zur Hebung des Wassers auf fremden Grundstücken, nach §§. 6 bis 9 des Gesetzes vom 28. Oktober 1834 und nach dem Gesetze vom 17. Dezember 1857;

4) auf Feststellung des Beitrags, welchen Gemeinden oder Private nach §. 3 Absatz 2 der Verordnung vom 31. Dezember 1824 zu den Kosten von Wasserbauten zu leisten haben, welche nach ihrem Gegenstande und Zwecke nicht nur als Staats-, sondern zugleich als Gemeinde- oder Privatbauten erscheinen, nach §. 18 der Verordnung

31. Dezember 1824.

Gegen den Beschluss des Kreis- (Stadt-) Ausschusses findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren statt.

VI. Vorschriften für den Geltungsbereich der Nassauischen Verordnung vom 27. Juli 1858, betreffend Entwässerungs- und Bewässerungsanlagen (Verordnungsbl. S. 100); der Grossherzoglich Hessischen Gesetze vom 18. Februar 1853, betreffend die Aufräumung und Unterhaltung der Bäche (Regierungsbl. S. 65); vom 19. Februar 1853, betreffend die Regulirung der Bäche (Regierungsbl. S. 70); vom 20. Februar 1853, betreffend die Errichtung und Beaufsichtigung der Wassertriebwerke (Regierungsbl. S. 75) und vom 2. Januar 1858, betreffend die Entwässerung von Grundstücken (Regierungsbl. S. 33); beziehungsweise der Landgräflich Hessischen Gesetze vom 15. Juli 1862 über Errichtung und Beaufsichtigung der Wassertriebwerke (Archiv S. 895) und vom 15. Juli 1862, betreffend die Entwässerung von Grundstücken (Archiv S. 889).

§. 87. Der Bezirksausschuss beschliesst an Stelle der Be-

zirksregierung:

1) über die nach Artikel 4 des Grossherzoglich Hessischen Gesetzes vom 18. Februar 1853 erforderliche Genehmigung der vertragsmässigen Vereinigung mehrerer Gemeinden zu einem Verbande (Konkurrenz), behufs gemeinsamer Aufbringung der Kosten für Aufräumung

und Unterhaltung eines Baches;

2) über die Genehmigung zu einer Bachregulirung, zu Entund Bewässerungsanlagen oder zur Anlage von Wassertriebwerken nach §§. 2, 19, 25 und 26 der Nassauischen Verordnung vom 27. Juli 1858 (zu vergleichen jedoch §. 89 Ziffer 1 und 4);

3) über die Genehmigung zur Anlegung oder Veränderung von Wassertriebwerken nach §§. 1 und 15 der Grossherzoglich Hessischen Verordnung vom 20. Februar 1853 und des Landgräflich Hessischen Gesetzes vom 15. Juli

1862 (zu vergleichen jedoch §. 89 Ziffer 4).

§. 88. Der Kreisausschuss beschliesst über die Anlegung von Schwellen in den Sohlen regulirter Bäche nach §. 5 der Nassauischen Verordnung vom 27. Juli 1858 und Artikel 20 des Grossherzoglich Hessischen Gesetzes vom 19. Februar 1853.

§. 89. Der Kreisausschuss beschliesst über Anträge:

I) auf Zulassung von Bachregulirungen, sowie neuer Entund Bewässerungsanlagen gegen den Widerspruch Betheiligter nach §. 2 der Nassauischen Verordnung vom 27. Juli 1858;

2) auf Ausführung von Entwässerungsanlagen gegen den Widerspruch Betheiligter nach §§. 1, 21 und 32 des Grossherzoglich Hessischen Gesetzes vom 2. Januar 1858 und des Landgräflich Hessischen Entwässerungsgesetzes vom

15. Juli 1862;

3) auf Entscheidung über Widersprüche von Gemeinden gegen eine Bachregulirung oder gegen die Uebernahme der durch eine Bachregulirung entstehenden Kosten und über das Verhältniss, in welchem die Kosten einer Bachregulirung auf mehrere Gemeinden zu vertheilen sind, nach Artikel 10, 7 und 8 des Grossherzoglich Hessischen Gesetzes vom 19. Februar 1853;

4) auf Genehmigung zur Errichtung, sowie zur Veränderung von Triebwerken an Bächen und deren Seitengräben gegen den Widerspruch Betheiligter nach §§. 19, 25, 26 und 27 der Nassauischen Verordnung vom 27. Juli 1858, beziehungsweise Artikel 8 und 10 des Grossherzoglich Hessischen Gesetzes vom 20. Februar 1858 und des Land-

gräflich Hessischen Gesetzes vom 15. Juli 1862;

5) auf Setzung von Aichpfählen an bereits bestehenden Triebwerken nach §. 28 der Nassauischen Verordnung vom 27. Juli 1858, beziehungsweise Artikel 20 und 21 des Grossherzoglich Hessischen Gesetzes vom 20. Februar 1853 und des Landgräflich Hessischen Gesetzes vom 15. Juli 1862.

Gegen den Beschluss des Kreisausschusses findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren statt.

- VII. Vorschriften für den Geltungsbereich des Bayerischen Gesetzes über Benutzung des Wassers vom 28. Mai 1852 (Bayerisches Gesetzblatt S. 489).
  - §. 90. Der Bezirksausschuss beschliesst:

1) über die im Interesse der Erhaltung des nöthigen Wasserbedarfs für eine Ortschaft erforderlichen Beschränkungen hinsichtlich der Ableitung des Wassers nach §. 58 a. a. O.;

2) über Anträge auf Genehmigung zur Errichtung oder Abänderung von Stauanlagen nach Artikel 61 und 82 a. a. O. (zu vergleichen jedoch §. 91 Ziffer 4). §. 91. Der Kreisausschuss beschliesst über Anträge:

1) auf Genehmigung zu einer Abweichung von der gesetzlichen Beschränkung der Uferanlieger in der Benutzung des Wassers nach Artikel 54 Absatz 2 und §. 58 a. a. O.;

2) auf Vertheilung des Wassers unter die Berechtigten bei Verminderung des Wasserstandes nach Artikel 60 a. a. O.:

3) auf Zuweisung von Wasser für Grundstücke, welche nicht an dem Flusse liegen, nach Artikel 62 und 63 a. a. O.;

4) auf Genehmigung zur Errichtung oder Abänderung von Stauvorrichtungen und Triebwerken oder auf Setzung eines Stauziels gegen den Widerspruch Betheiligter nach Artikel 61, 73, 76, 77, 83 und 84 a. a. O.;

5) auf Zuleitung oder Ableitung des für eine Be- oder Entwässerung erforderlichen Wassers durch fremde Grund-

stücke.

Gegen den Beschluss des Kreisausschusses findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren statt.

- VIII. Vorschriften für den Geltungsbereich der Mühlenordnung für das Fürstenthum Hohenzollern-Sigmaringen vom 8. November 1845 (Gesetz-Samml. für Hohenzollern-Sigmaringen Bd. VII S. 157).
- §. 92. Der Bezirksausschuss beschliesst über die Feststellung von Instruktionen für die Einrichtung und Benutzung der Mühlenhauptkanäle nach §. 27 Nr. 12 a. a. O.

§. 93. Der Amtsausschuss beschliesst über die Einrichtung von Fluthschleusen an Mühlenwehren zur Verhütung von Ueber-

schwemmungen nach §. 27. Nr. 13 a. a. O.

Der Amtsausschuss beschliesst ferner über Anträge:

1) auf Errichtung, Veränderung oder Wiederherstellung von Wassermühlen nach §. 23 II, §. 5. III, §. 8 a. a. O.;

2) auf Gewährung einer Entschädigung an einen Mühlenbesitzer für die Einrichtung von Fluthschleusen nach §. 27. Nr. 13 a. a. O.;

3) auf Benutzung des Wassers für Mühlen und die Gewährung bezüglicher Entschädigungen nach §. 25 Absatz 2 a. a. O.

Gegen den Beschluss des Amtsausschusses in den Fällen zu 1 bis 3 findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren statt.

# C. Allgemeine Bestimmungen.

§. 94. Das Gesetz, betreffend die Bildung von Wassergenossenschaften, vom 1. April 1879 (G.-S. S. 297) 271) kommt

fortan mit folgenden Massgaben zur Anwendung.

Die in §. 49 Absatz 3 dem Kreis- (Stadt-) Ausschusse, in der Beschwerdeinstanz dem Bezirksausschusse übertragene Aufsicht über Wassergenossenschaften wird fortan vom Landrath als Vorsitzenden des Kreisausschusses, in Stadtkreisen von der Ortspolizeibehörde, in der Beschwerdeinstanz vom Regierungspräsidenten geführt. In den Fällen der §§. 51, 53, 71 behält es bei der Zuständigkeit des Kreis- (Stadt-) Ausschusses sein Bewenden.

An die Stelle des zweiten Absatzes des §. 50 tritt folgende

Bestimmung:

Gegen die Verfügung oder Feststellung des Landraths oder der Ortspolizeibehörde steht der Genossenschaft innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksausschusse, gegen die Verfügung oder Feststellung des Regierungspräsidenten die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte zu.

In Betreff der Rechtsmittel gegen die Androhung, Festsetzung und Ausführung des Zwangsmittels in den Fällen des §. 54 finden die Bestimmungen der §§. 132 ff. des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 Anwendung.

Bei dem Verfahren zur Begründung öffentlicher Wassergenossenschaften tritt, sofern das Genossenschaftsgebiet die Grenzen eines Regierungsbezirks nicht überschreitet, in den Fällen der §§. 73, 75, 76, 77, 93 und 94 der Regierungspräsident an die Stelle des Oberpräsidenten, und im Falle des §. 72 Ziffer 2 der Landrath, in Stadtkreisen der Gemeindevorstand an die Stelle der Regierung. Die Befugniss zur Uebertragung der Leitung des Verfahrens an eine Auseinandersetzungsbehörde (§. 77 Absatz 1 Satz 2) \*\*71a) verbleibt dem Oberpräsidenten.

Die §§. 53 Absatz 3, 97 und 98, sowie der im §. 57 daselbst für den Fall einer anderweiten Organisation der höheren Verwaltungsbehörden gemachte Vorbehalt treten ausser Kraft.

§. 95. Durch die Vorschriften des gegenwärtigen Titels

werden nicht berührt:

1) die Zuständigkeiten der zur Wahrnehmung der Strom-, Schifffahrts- und Hafenpolizei berufenen Behörden;

<sup>271)</sup> Zu Th. II Tit. 6 ALR. abgebruckt.

<sup>271</sup>a) Bgl. RG. bei Gruchot 37 S. 1143.

2) die Zuständigkeiten der Auseinandersetzungsbehörden zur Regelung der mit einer Auseinandersetzung verbundenen

Wasserstau-, Ent- und Bewässerungsanlagen;

3) die Bestimmungen der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869 (B.-Gbl. S. 245) über Stauanlagen für Wassertriebwerke und die darauf bezüglichen Zuständigkeits-vorschriften in §§. 109 ff. des gegenwärtigen Gesetzes.

#### XIII. Titel. Deichangelegenheiten.

8. 96. Der Bezirksausschuss beschliesst, soweit es sich um Deiche handelt, welche zu keinem Deichverbande oder Deich-

bande gehören:

1) über die Genehmigung für neue und für die Verlegung, Erhöhung oder Beseitigung bestehender Deichanlagen nach §§. 1 bis 3 des Gesetzes über das Deichwesen vom 28. Januar 1848 272) — G.-S. S. 54; §§. 16 und 17 der Kurhessischen Verordnung vom 31. Dezember 1824, betreffend den Wasserbau, - Kurh. G.-S. S. 99; Artikel 10, 36 und 40 des Bayerischen Gesetzes vom 28. Mai 1852, betreffend die Benutzung des Wassers, - G.S. für Bayern S. 489;

2) über die Herstellung ganz oder theilweise verfallener oder zerstörter Deiche und die Heranziehung der Pflichtigen zur Erhaltung oder Wiederherstellung nach §§. 4

und 5 des Gesetzes vom 28. Januar 1848;

3) über die interimistische Tragung der Deichbaulast und die Vertheilung der Beiträge nach §§. 6 bis 8 a. a. O.;

4) über die Beschränkung oder Untersagung der Nutzung

eines Deichs nach §. 24 a. a. O. Die Beschwerde findet an den Minister für Landwirthschaft etc. statt.

§. 97. Befugnisse, welche hinsichtlich der Deichverbände den Bezirksregierungen (Landdrosteien) in Gemässheit des Gesetzes über das Deichwesen vom 28. Januar 1848 übertragen worden sind, können durch Statut oder Statutenänderung den Kreis- (Stadt-) Ausschüssen, den Bezirksausschüssen oder Provinzialräthen überwiesen werden.

Auch können den vorbezeichneten Behörden Befugnisse hinsichtlich der Deichverbände und der Sielverbände (Schleusen-, Wettern-, Wasserlösungs- u. s. w. Verbände) durch Statuten übertragen werden, mittelst welcher die innere Organisation der Deich- und Sielverbände im Geltungsbereiche der besonderen Deichordnungen nach Artikel IV des Gesetzes vom 11. April 1872 (G.-S. S. 377) neu geregelt und festgestellt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>272</sup>) Zu Th. II Tit. 15 ALR. abgebruckt.

# XIV. Titel. Fischereipolizei.

§. 98. Der Bezirksausschuss beschliesst:

i) über den Erlass von Regulativen, betreffend die Beaufsichtigung und den Schutz der Laichschonreviere (§. 31 des Fischereigesetzes vom 30. Mai 1874, G.-S. S. 197);

2) über die Genehmigung zur Ausführung von Fischpässen

(§§. 36 und 39 a. a. O.);

3) darüber, in welchen Zeiten des Jahres der Fischpass geschlossen gehalten werden muss und in welcher Ausdehnung oberhalb und unterhalb des Fischpasses für die Zeit, während welcher der Fischpass geöffnet ist, jede Art des Fischfanges verboten ist (§§. 41 und 42 a. a. 0.).

§. 99. Der Bezirksausschuss beschliesst ferner:

i) über die Gestattung von Ableitungen nach §. 43 Absatz 2 des Fischereigesetzes vom 30. Mai 1874 und über die Anordnungen von Vorkehrungen nach §. 43 Absatz 3 a. a. O., sofern die betreffende Ableitung nicht Zubehör einer der im §. 16 der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869 (B.-Gbl. S. 245) als genehmigungspflichtig bezeichneten Anlagen ist.

Die Schlussbestimmung des §. 43 des Fischereigesetzes wird in Betreff der im §. 16 der Reichsgewerbeordnung

nicht erwähnten Anlagen aufgehoben;

2) über die Gestattung von Ausnahmen von dem Verbote des Flachs- und Hanfrötens in nicht geschlossenen Gewässern (§. 44 a. a. O.)

§. 100. Der Kreis- (Stadt-) Ausschuss führt die Aufsicht über die nach den §§. 9 und 10 des Fischereigesetzes vom

30. Mai 1874 gebildeten Genossenschaften.

Behauptet die Genossenschaft, dass eine im Aufsichtswege getroffene Verfügung dem Statute oder dem Gesetze widerspricht, so steht ihr innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren zu.

§. 101. Wird die Verpflichtung zur Theilnahme an den Lasten der nach den §§. 9 und 10 a. a. O. gebildeten Genossenschaften, oder

wird das Recht zur Theilnahme an den Aufkünften aus der gemeinschaftlichen Fischereinutzung (§. 10 a. a. O.) be-

stritten,

so hat hierüber der Genossenschaftsvorstand Bescheid zu ertheilen. Gegen den Bescheid findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Kreis- (Stadt-) Ausschusse statt. Die Entscheidung des Kreis- (Stadt-) Ausschusses ist vorläufig vollstreckbar.

§. 102. Der Entscheidung des Bezirksausschusses unterliegen:

1) Streitigkeiten über die Frage, ob ein Gewässer als ein

geschlossenes anzusehen ist (§. 4 a. a. O.);

2) Klagen der Fischereiberechtigten oder Fischereigenossenschaften auf weitere Beschränkung oder gänzliche Aufhebung von Fischereiberechtigungen, welche auf die Benutzung einzelner bestimmter Fangmittel oder ständiger Fischereivorrichtungen gerichtet sind (§. 5 Ziffer 2 a. a. O.).

# XV. Titel. Jagdpolizei.

§. 103. In Jagdpolizeisachen beschliesst, soweit die Beschlussfassung nach bestehendem Rechte den Verwaltungsbehörden zusteht, unbeschadet der nachfolgenden Bestimmungen,

der Landrath, in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde.

Gegen Beschlüsse dieser Behörden, durch welche Anordnungen wegen Abminderung des Wildstandes getroffen oder Anträge auf Anordnung oder Gestattung solcher Abminderung abgelehnt werden, findet statt der allgemeinen Rechtsmittel innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Bezirksausschuss statt. Der Beschluss des Bezirksausschusses ist endgültig.

§. 104. Der Kreisausschuss, in Stadtkreisen der Bezirksausschuss, beschliesst, soweit die Beschlussfassung nach bestehen-

dem Rechte den Verwaltungsbehörden zusteht,

1) über die Genehmigung zur Bildung mehrerer für sich bestehender Jagdbezirke aus dem Bezirke einer Gemeinde

(Gemarkung, Feldmark);

2) über die Änordnung der Vereinigung mehrerer Gemeindebezirke (Gemarkungen, Feldmarken) zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirke gemäss §. 6 der Verordnung, betreffend das Jagdrecht und die Jagdpolizei im ehemaligen Herzogthum Nassau, vom 30. März 1867 (G.-S. S. 426) und §. 8 des Lauenburgischen Gesetzes, betreffend das Jagdrecht und die Jagdpolizei vom 17. Juli 1872 (Offizielles Wochenbl. Nr. 42).

Bestimmungen, wonach es zur Annahme eines Ausländers als Jagdpächters einer besonderen Genehmigung bedarf, finden auf Angehörige des Deutschen Reichs fortan keine Anwendung.

§. 105. Streitigkeiten der Betheiligten über ihre in dem öffentlichen Rechte begründeten Berechtigungen und Verpflichtungen hinsichtlich der Ausübung der Jagd, insbesondere über

1) Beschränkungen in der Ausübung des Jagdrechts auf

eigenem Grund und Boden, 278a)

2) Bildung von gemeinschaftlichen Jagdbezirken, Anschluss von Grundstücken an einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk, oder Ausschluss von Grundstücken aus einem solchen,

3) Ausübung der Jagd auf fremden Grundstücken, welche von einem grösseren Walde oder von einem oder

<sup>&</sup>lt;sup>272</sup>a) **VgI. RG. bei Gruchot** 34 S. 1129.

mehreren selbstständigen Jagdbezirken umschlossen sind, sowie die den Eigenthümern der Grundstücke zu gewährende Entschädigung

unterliegen der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren.

Zuständig im Verwaltungsstreitverfahren ist in erster Instanz der Kreisausschuss, in Stadtkreisen der Bezirksausschuss.

§. 106. Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend die von der Gemeindebehörde oder dem Jagdvorstande festgestellte Vertheilung der Erträge der gemeinschaftlichen Jagdnutzung, beschließet die Gemeindebehörde beziehungsweise der Jagdvorstand.

Gegen den Beschluss findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Kreisausschusse, in Stadtkreisen bei dem Bezirksausschusse statt.

Die im ersten Absatze gedachte Feststellung bedarf keiner Genehmigung oder Bestätigung von Seiten der Aufsichtsbehörde.

§. 107. Der Bezirksausschuss beschliesst über die Verlängerung, Verkürzung oder Aufhebung der gesetzlichen Schonzeit, soweit darüber nach bestehendem Rechte im Verwaltungswege Bestimmung getroffen werden kann. Der Beschluss ist endgültig.

§. 108. Der Bezirksausschuss beschliesst über die Erneuerung der auf den Schleswigschen Westseeinseln bestehenden Konzessionen zur Errichtung von Vogelkojen, sowie über die Ertheilung neuer Konzessionen (§. 6 des Ges. v. 1. März 1873, G.-S. S. 27).

# XVI. Titel. Gewerbepolizei.

# A. Gewerbliche Anlagen.

§. 109. Der Kreis- (Stadt-) Ausschuss, in den einem Laudkreise angehörigen Städten mit mehr als 10000 Einwohnern der Magistrat (kollegialische Gemeindevorstand), beschliesst über Anträge auf Genehmigung zur Errichtung oder Veränderung gewerblicher Anlagen (§§. 16 bis 25 der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869), soweit konzessionspflichtige Anlagen der

nachbezeichneten Art in Frage stehen:

Gasbereitungs- und Gasbewahrungsanstalten, Anstalten zur Destillation von Erdöl, Anlagen zur Bereitung von Braunkohlentheer, Steinkohlentheer und Koaks, Asphaltkochereien und Pechsiedereien, Glas- und Russhütten, Kalk-, Ziegel- und Gypsöfen, Metallgiessereien, Hammerwerke, Schnellbleichen, Firnisssiedereien, Stärkefabriken, Stärkesyrupfabriken, Wachstuch-, Darmsaiten, Dachpappen- und Dachfilzfabriken, Darmzubereitungsanstalten, Leim-, Thran- und Seifensiedereien, Knochenbrennereien, Knochendarren, Knochenkochereien und Knochenbleichen, Hopfenschwefeldarren, Zubereitungsanstalten für Thierhaare, Talgschmelzen, Schlächtereien, Gerbereien, Abdeckereien, Strohpapierstofffabriken, Stauanlagen für Wassertriebwerke, Fabriken, in welchen Dampfkessel oder andere Blechgefässe durch Vernieten hergestellt werden, Anstalten zum Imprägniren von Holz mit erhitzten Theer-ölen, Kunstwollefabriken und Dégrasfabriken, endlich Dampfkessel mit Ausnahme der für den Gebrauch auf Eisenbahnen bestimmten Lokomotiven und der zum Betriebe auf Bergwerken und Aufbereitungsanstalten bestimmten Dampfkessel.

Im Falle fernerer Ergänzung des Verzeichnisses der konzessionspflichtigen Anlagen gemäss §. 16, letzter Absatz, der Reichsgewerbeordnung bleibt die Bestimmung darüber, für welche der in das Verzeichniss nachträglich aufgenommenen Anlagen der Kreisausschuss (Stadtausschuss, Magistrat) zuständig

ist, Königlicher Verordnung vorbehalten.

§. 110. Der Bezirksausschuss beschliesst über Anträge auf Genehmigung zur Errichtung oder Veränderung gewerblicher Anlagen, soweit die Beschlussnahme darüber nicht nach §. 109 dem Kreis- (Stadt-) Ausschusse (Magistrat) überwiesen ist.

Der Bezirksausschuss beschliesst ferner im Einvernehmen mit dem zuständigen Oberbergamte über die Zulässigkeit von Wassertriebwerken, welche zum Betriebe von Bergwerken oder Aufbereitungsanstalten dienen (§. 59 Absatz 3 des Allgemeinen

Berggesetzes vom 24. Juni 1865, G.-S. S. 705).

- §. 111. Der Bezirksausschuss beschliesst auf Antrag der Ortspolizeibehörde darüber, ob die Ausübung eines Gewerbes in Anlagen, deren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräusch verbunden ist, an der gewählten Betriebsstätte zu untersagen oder nur unter Bedingungen zu gestatten ist (§. 27. der Reichsgewerbeordnung).
- §. 112. Die Befugniss, gemäss §. 51 der Reichsgewerbeordnung die fernere Benutzung einer gewerblichen Anlage wegen überwiegender Nachtheile und Gefahren für das Gemeinwohl zu untersagen, steht dem Bezirksausschusse zu.
- §. 113. In den Fällen der §§. 109 bis 112 findet die Beschwerde an den Minister für Handel und Gewerbe statt. Sofern bei Stauanlagen Landeskulturinteressen in Betracht kommen, ist der Minister für Landwirthschaft zuzuziehen.

#### B. Gewerbliche Konzessionen.

§. 114. Ueber Anträge auf Ertheilung der Erlaubniss zum Betriebe der Gastwirthschaft oder Schankwirthschaft, zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus, sowie zum Betriebe des Pfandleihgewerbes und zum Handel mit Giften (§§. 38, 34 der Reichsgewerbeordnung) beschliesst der Kreis- (Stadt-) Ausschuss.

Wird die Erlaubniss versagt, so steht dem Antragsteller innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung

im Verwaltungsstreitverfahren vor dem Kreis- (Stadt-) Ausschusse zu.

Ueber Anträge auf Ertheilung der Erlaubniss zum Betriebe der Gastwirthschaft, zum Ausschänken von Branntwein oder von Wein, Bier oder anderen geistigen Getränken, sowie zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus, ist zunächst die Gemeindeund die Ortspolizeibehörde zu hören. Wird von einer dieser Behörden Widerspruch erhoben, so darf die Ertheilung der Erlaubniss nur auf Grund mündlicher Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren erfolgen.

Die Entscheidung des Bezirksausschusses ist endgültig.

In den zu einem Landkreise gehörigen Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern tritt an die Stelle des Kreisausschusses der Magistrat (kollegialische Gemeindevorstand).

§. II5. Ueber die Anträge auf Ertheilung:

a) der Konzession zu Privat-Kranken-, Privat-Entbindungsund Privat-Irrenanstalten (§. 30 Absatz 1 der Reichsgewerbeordnung),

b) der Erlaubniss zu Schauspielunternehmungen (§. 32

a. a. O.)

beschliesst der Bezirksausschuss.

Gegen den die Konzession (Erlaubniss) versagenden Beschluss findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf münd-

liche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren statt.

Für die im Verwaltungsstreitverfahren in den Fällen zu a zu treffenden Entscheidungen sind die von den Medizinalaufsichtsbehörden innerhalb ihrer gesetzlichen Zuständigkeit getroffenen allgemeinen Anordnungen über die gesundheitspolizeilichen Anforderungen, welche an die baulichen und sonstigen technischen Einrichtungen der unter a bezeichneten Anstalten zu stellen sind, massgebend.

§. 116. Gegen Verfügungen der Ortspolizeibehörde, durch welche die Erlaubniss zum gewerbsmässigen öffentlichen Verbreiten von Druckschriften (§. 43 der Reichsgewerbeordnung) versagt, oder die nicht gewerbsmässige öffentliche Verbreitung von Druckschriften (§. 5 des Reichsgesetzes über die Presse vom 7. Mai 1874, R.-Gbl. S. 65) verboten worden ist, findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Kreisausschusse, in Stadtkreisen und in den zu einem Landkreise gehörigen Städten mit mehr als 10000 Einwohnern bei dem Bezirksausschusse statt.

§. 117. Gegen Verfügungen der unteren Verwaltungsbehörden, durch welche Reichsangehörigen der Legitimationsschein:

1) zum Ankauf von Waaren oder zum Aufsuchen von Waarenbestellungen (§. 44 der Reichsgewerbeordnung) oder

2) zum Gewerbebetrieb im Umherziehen (§. 58 Nr. 1 und 2 der Reichsgewerbeordnung)

versagt worden ist, findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksausschusse statt. Ueber Anträge wegen Ertheilung

von Legitimationsscheinen für alle anderen Arten des Gewerbebetriebes im Umherziehen beschliesst der Bezirksausschuss. Gegen den versagenden Beschluss findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren statt.

§. 118. In den Fällen der §§. 115, 116 und 117 ist gegen die Endurtheile des Bezirksausschusses nur das Rechtsmittel der

Revision zulässig.

§. 119. Der Kreisausschuss, in Stadtkreisen und in den zu einem Landkreise gehörigen Städten mit mehr als 10000 Einwohnern der Bezirksausschuss, entscheidet auf Klage der zuständigen Behörde:

1) über die Untersagung des Betriebes der im §. 35 der Reichsgewerbeordnung und der im §. 37 a. a. O. ge-

dachten Gewerbe;

2) über die Zurücknahme von Konzessionen zum Betriebe der Gast- und Schankwirthschaft, zum Kleinhandel mit Branntwein und Spiritus, sowie zum Betriebe des Pfandleihgewerbes und zum Handel mit Giften (§. 58 a. a. O.).

§. 120. Der Bezirksausschuss entscheidet auf Klage der zu-

ständigen Behörde über die Zurücknahme:

1) der im vorstehenden §. 119 Nr. 2 nicht gedachten, im §. 53 der Reichsgewerbeordnung aufgeführten Approbationen, Genehmigungen und Bestallungen, mit Ausnahme der Konzessionen der Markscheider;

2) der Konzessionen der Versicherungsunternehmer, sowie

der Auswanderungsunternehmer und Agenten;

3) der Konzessionen der Handelsmakler;

4) der Patente der Stromschiffer (§. 31 Absatz 3 der Reichsgewerbeordnung);

5) der Prüfungszeugnisse der Hebeammen (§. 30 Absatz 2

a. a. ().).

§. 121. Insofern durch Reichsgesetz bestimmt wird, dass ausser den in §§. 114 bis 120 aufgeführten Gewerbetreibenden noch andere einer Konzession (Approbation, Genehmigung, Bestallung) zum Gewerbebetriebe bedürfen oder noch anderen Gewerbetreibenden der Gewerbebetrieb untersagt oder die ihnen ertheilte Konzession zurückgenommen werden kann, so wird die zur Ertheilung der Konzession, Untersagung des Gewerbebetriebes, beziehungsweise Zurücknahme der Konzession zuständige Behörde durch Königliche Verordnung bestimmt. \*\*\*

#### C. Ortsstatuten.

§. 122. Der Bezirksausschuss beschliesst über die Genehmigung von Ortsstatuten, betreffend gewerbliche Angelegenheiten

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup>) Bgl. B. v. 31. Dezbr. 1883 mit Bezug auf bas MGef. v. 1. Juli 1883 (GS. 1884 S. 7).

(§. 142 der Reichsgewerbeordnung und §. 57 Nr. 2 der Verordnung vom 9. Februar 1849, G.-S. S. 93).

#### D. Innungen.

§. 128. Der Bezirksausschuss beschliesst: 1) über die Genehmigung zur Erhöhung der bei der Aufnahme in eine Innung zu entrichtenden Antrittsgelder (§. 85 der Reichsgewerbeordnung);

2) über die Genehmigung zur Auflösung von Innungen

(§. 98 a. a. O.)

§. 124. Der Bezirksausschuss beschliesst über die Genehmigung von Innungsstatuten und deren Abänderung (§. 92 der Reichsgewerbeordnung; §. 98 b a. a. O. in der Fassung des Reichsgesetzes vom 18. Juli 1881, R.-Gbl. S. 288).

Gegen den, die Genehmigung versagenden Beschluss findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhand-

lung im Verwaltungsstreitverfahren statt.

Gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses ist nur das

Rechtsmittel der Revision zulässig.

§. 125. Der Entscheidung des Bezirksausschusses unterliegen Streitigkeiten zwischen Ortsgemeinden und Innungen in Folge der Auflösung der letzteren gemäss §. 94 Absatz 4 der Reichsgewerbeo: dnung (§. 103 a Absatz 8 des Reichsgesetzes vom 18. Juli 1881).

Ingleichen findet in den Fällen des §. 95 Absatz 1 der Reichsgewerbeordnung und des §. 104 Absatz 7 und 8 des Reichsgesetzes vom 18. Juli 1881 innerhalb der gesetzlichen Frist von vier Wochen gegen die dort erwähnten Entscheidungen der Aufsichtsbehörde die Klage bei dem Bezirksausschusse statt.

§. 126. Der Bezirksausschuss entscheidet auf Klage der Aufsichtsbehörde über die Schliessung einer Innung oder eines gemeinsamen Innungsausschusses (§. 103 des Reichsgesetzes vom

18. Juli 1881).

Der Bezirksausschuss kann vor Erlass des Endurtheils nach Anhörung des Innungsvorstandes oder des gemeinsamen Innungsausschusses die vorläufige Schliessung der Innung oder des gemeinsamen Innungsausschusses anordnen, welche alsdann bis zum Erlass des Endurtheils fortdauert.

#### E. Märkte.

§. 127. Der Provinzialrath beschlieset über die Zahl, Zeit, und Dauer der Kram- und Viehmärkte.

Gegen den Beschluss findet die Beschwerde an den Minister

für Handel und Gewerbe statt.

§. 128. Der Bezirksausschuss beschliesst über die Zahl, Zeit und Dauer der Wochenmärkte, über die fernere Gestattung des herkömmlichen Wochenmarktverkehrs mit gewissen Handwerkerwaaren von Seiten der einheimischen Verkäufer (§. 64 der Reichsgewerbeordnung), sowie darüber, welche Gegenstände ausser den im §. 66 a. a. O. aufgeführten nach Ortsgewohnheit und Bedürfniss im Regierungsbezirke überhaupt oder an gewissen Orten zu den Wochenmarktsartikeln gehören.

Die Festsetzungen über Zahl, Zeit und Dauer der Wochenmärkte erfolgen unter Zustimmung der Gemeindebehörden des

Marktortes.

- §. 129. Sofern bei Aufhebung von Märkten der in den §§. 127 und 128 bezeichneten Art Entschädigungsansprüche von Marktberechtigten in Frage kommen, bedürfen die bezüglichen Beschlüsse der Zustimmung des Ministers für Handel und Gewerbe.
- §. 130. Der Bezirksausschuss beschliesst über die Einführung neuer, sowie über die Erhöhung oder Ermässigung oder anderweite Regulirung bestehender Marktstandsgelder (Gesetz vom 26. April 1872, betreffend die Erhebung von Marktstandsgeldern. G.-S. S. 513).

Bei der Bestimmung des §. 5 Absatz 2 des Gesetzes vom

26. April 1872 behält es sein Bewenden.

#### F. Oeffentliche Schlachthäuser.

§. 131. Der Bezirksausschuss beschliesst:

1) über die Genehmigung der auf Grund der §§. 1 bis 4 des Gesetzes vom 18. März 1868, betreffend die Errichtung öffentlicher, ausschliesslich zu benutzender Schlachthäuser (G.-S. S. 277) 274) gefassten Gemeindebeschlüsse, sowie über die Bestätigung von Verträgen zwischen einer Gemeinde und einem Unternehmer in Betreff der Errichtung eines öffentlichen Schlachthauses (§. 12 a. a. O.);

2) über Entschädigungsansprüche der Eigenthümer und Nutzungsberechtigten von Privatschlachtanstalten wegen des ihnen durch die Errichtung öffentlicher, ausschliesslich zu benutzender Schlachthäuser zugefügten Schadens

(§§. 9 bis 11 a. a. O.).

In den Fällen zu 1 findet die Beschwerde an den Minister für Handel und Gewerbe, in den Fällen zu 2 nur der ordentliche Rechtsweg gemäss §. 11 a. a. O. statt.

#### G. Kehrbezirke.

§. 132. Der Bezirksausschuss beschliesst über die Einrichtung, Aufhebung oder Veränderung der Kehrbezirke für Schornsteinfeger (§. 39 der Reichsgewerbeordnung).

# H. Ablösung gewerblicher Berechtigungen.

§. 133. Der Bezirksausschuss entscheidet über Anträge auf Ablösung von Gewerbeberechtigungen und auf Entschädigung für aufgehobene Gewerbeberechtigungen.

<sup>&</sup>lt;sup>274</sup>) Bgl. bazu Novelle v. 9. März 1881 (GS. S. 273).

Gegen die Endurtheile des Bezirksausschusses findet unter Ausschluss anderer Rechtsmittel nur die Berufung an das Oberverwaltungsgericht statt.

# XVII. Titel. Handelskammern, kaufmännische Korporationen, Börsen.

§. 134. Der Minister für Handel und Gewerbe beschliesst über die Genehmigung zur Erhebung eines zehn Prozent der Gewerbesteuer vom Handel übersteigenden Zuschlags von Seiten einer Handelskammer, sowie zu einer Ueberschreitung des Etats derselben, ingleichen über die Herabsetzung der etatsmässigen Kosten auf den Betrag eines zehnprozentigen Zuschlags zur Gewerbesteuer vom Handel (§. 24 des Gesetzes über die Handelskammern vom 24. Februar 1870, G.-S. S. 134).

§. 135. Die Beschlussfassung über Einsprüche gegen die Wahl von Mitgliedern (§. 15 a. a. O.) steht der Handelskammer zu, welche im Uebrigen die Legitimation ihrer Mitglieder von

Amtswegen prüft und darüber beschliesst.

Die Handelskammer beschliesst darüber, ob die Mitgliedschaft in Folge eines in der Person des Mitgliedes eingetretenen Umstandes erloschen ist (§. 17 a. a. O.).

Die Handelskammer beschliesst ferner über Beschwerden wegen unrichtiger Einschätzung zu einer fingirten Gewerbesteuer behufs Aufbringung der etatsmässigen Kosten (§. 23 a. a. O.). Gegen die nach Massgabe der vorstehenden Bestimmungen

Gegen die nach Massgabe der vorstehenden Bestimmungen gefassten Beschlüsse der Handelskammer, ferner gegen Beschlüsse der Handelskammer über Einwendungen gegen die Listen der Wahlberechtigten (§. 11 a. a. O.) und gegen Beschlüsse der Handelskammer, durch welche ein Mitglied ausgeschlossen oder seiner Funktionen vorläufig enthoben wird (§§. 18, 19 a. a. O.), findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksausschusse statt.

§. 136. Gegen Beschlüsse des Vorstandes einer kaufmännischen Korporation über die Aufnahme, die Suspension oder die Ausschliessung von Mitgliedern, die Gültigkeit der Vorstandswahlen, die Rechte und Pflichten der Mitglieder und die Verhängung von Ordnungsstrafen gegen Mitglieder findet, soweit nach dem Statut gegen dergleichen Beschlüsse der Rekurs an eine Behörde zulässig ist, an Stelle desselben innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksausschusse statt.

§. 137. Gegen Beschlüsse der Handelskammer oder des Vorstandes einer kaufmännischen Korporation, durch welche die Erlaubniss zum Besuche der, der Aufsicht der Handelskammer oder kaufmännischen Korporation unterstellten Börse versagt, auf Zeit oder für immer entzogen, eine Beschwerde über unrichtige Einschätzung zu den Börsenbeiträgen zurückgewiesen, oder über einen Handelsmakler eine Ordnungsstrafe verhängt wird, findet, soweit nach der Börsen- oder Maklerordnung gegen

dergleichen Beschlüsse der Rekurs an eine Behörde zulässig ist, an Stelle desselben innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksausschusse statt.

§. 188. Gegen die Endurtheile des Bezirksausschusses in den Fällen der §§. 185 bis 187 ist nur das Rechtsmittel der Revision zulässig.

#### XVIII. Titel. Feuerlöschwesen.

§. 139. Der Kreisausschuss beschliesst, soweit die Vorschriften über das Feuerlöschwesen nicht entgegenstehen, über die Genehmigung und erforderlichen Falls über die Anordnung zur Bildung, Veränderung und Aufhebung von Verbänden mehrerer Landgemeinden oder Gutsbezirke behufs gemeinschaftlicher Anschaffung und Unterhaltung von Feuerspritzen (Spritzen-

verbänden).

Ueber die gemeinschaftlichen Angelegenheiten jedes Spritzenverbandes, insbesondere über die Aufbringungsweise und die Vertheilung der Kosten, sind, soweit dies nothwendig ist, die erforderlichen Festsetzungen durch ein unter den Betheiligten zu vereinbarendes Statut, welches der Bestätigung des Kreisausschusses bedarf, zu treffen. Kommt eine Vereinbarung über das Statut binnen einer von dem Kreisausschusse zu bemessenden Frist nicht zu Stande, oder wird dem Statute die Bestätigung wiederholt versagt, so stellt der Kreisausschuss das Statut fest.

§. 140. Ueber die in Folge Veränderung oder Aufhebung eines Spritzenverbandes nothwendig werdende Auseinandersetzung zwischen den Betheiligten beschliesst der Kreisausschuss.

Gegen den Beschluss findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitver-

fahren statt.

Streitigkeiten zwischen den betheiligten Gemeinden oder Gutsbezirken über ihre Berechtigung oder Verpflichtung zur Theilnahme an den Nutzungen beziehungsweise Lasten des Spritzenverbandes unterliegen der Entscheidung des Kreisausschusses im Verwaltungsstreitverfahren.

#### XIX. Titel. Hilfskassen.

§. 141. Der Bezirksausschuss beschliesst über Anträge auf Zulassung eingeschriebener Hilfskassen (§. 4 des Reichsgesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876, R.-Gbl. S. 125). 275)

Gegen den die Zulassung versagenden Beschluss findet inner-

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup>) Bgl. §§ 75, 87 bes AKrank. Bersich. Ges. v. 15. Jun 1883 (10. April 1892) u. § 8 bes Münfallversich. Ges. v. 6. Juli 1884 (zu Tit. 8).

halb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren statt.

Gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses ist nur das

Rechtsmittel der Revision zulässig.

§. 142. Der Bezirksausschuss entscheidet auf Klage der Aufsichtsbehörde über die Schliessung eingeschriebener Hilfs-

kassen (§. 29 a. a. O.).

Der Bezirksausschuss kann vor Erlass des Endurtheils nach Anhörung des Kassenvorstandes die vorläufige Schliessung der Hilfskasse anordnen, welche alsdann bis zum Erlasse des Endurtheils fortdauert.

# XX. Titel. Baupolizei.

§. 143. Der Bezirksausschuss beschliesst über die Anwendung der in den Städten geltenden feuer- und baupolizeilichen Vorschriften bei Gebäuden auf solchen zum platten Lande gehörigen Grundstücken, welche innerhalb der Städte oder im Gemenge mit städtischen bebauten Grundstücken liegen, gemäss den Vorschriften der Verordnung vom 17. Juli 1846 (G.-S. S. 899).

§. 144. Ueber die Anwendung der Bestimmungen der Verordnung vom 21. Dezember 1846, betreffend die bei dem Bau von Eisenbahnen beschäftigten Handarbeiter (G.-S. 1847 S. 21), auf andere öffentliche Bauausführungen (Kanal- und Chausseebauten etc.) gemäss §. 26 der gedachten Verordnung beschliesst:
1) insoweit es sich um Bauten der Kreise, Amts-, Wege-

verbände oder Gemeinden handelt, der Regierungspräsi-

dent unter Zustimmung des Bezirksausschusses;

2) insoweit es sich um Bauten des Provinzialverbandes handelt, der Oberpräsident unter Zustimmung des Provinzialraths;

3) für den Stadtkreis Berlin der Oberpräsident.

§. 145. Ueber Dispense von Bestimmungen der Baupolizei-ordnungen beschliesst nach Massgabe dieser Ordnungen der Kreisausschuss, in Stadtkreisen und in den zu einem Landkreise gehörigen Städten von mehr als 10000 Einwohnern der Bezirksausschuss, soweit die Angelegenheit nicht nach diesen Ordnungen zur Zuständigkeit anderer Organe gehört. Verfügungen der letzteren unterliegen der Anfechtung nur im Wege der Beschwerde an die Aufsichtsbehörde.

Der Bezirksausschuss tritt in Betreff der Zuständigkeit zur Ertheilung von Dispensen in allen Fällen an die Stelle der Be-

zirksregierung.

Zur Einlegung der Beschwerde gegen den Beschluss ist auch die zur Ertheilung der Bauerlaubniss zuständige Behörde befugt, welcher der Beschluss zuzustellen ist.

Gegen den Beschluss des Bezirksausschusses in erster Instanz findet die Beschwerde an den Minister der öffentlichen

Arbeiten statt.

§. 146. Die §§. 17 und 18 des Gesetzes, betreffend die An-

legung und Veränderung von Strassen und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften, vom 2. Juli 1875 (G.-S. S. 561)<sup>276</sup>) werden aufgehoben.

Die Wahrnehmung der in den §§. 5, 8, 9 a. a. O. dem Kreisausschusse beigelegten Funktionen liegt für den Stadtkreis Berlin dem Minister der öffentlichen Arbeiten, für die übrigen Stadtkreise, sowie für die zu einem Landkreise gehörigen Städte mit mehr als 10000 Einwohnern dem Bezirksausschusse ob. Die Bestätigung der Statuten nach den §§. 12 und 15 a. a. O. erfolgt für den Stadtkreis Berlin durch den Minister des Innern.

### XXI. Titel. Dismembrations- und Ansiedelungssachen.

- §. 147. Die §§. 22 und 23 des Gesetzes vom 25. August 1876, 277) betreffend die Vertheilung der öffentlichen Lasten bei Grundstückstheilungen und die Gründung neuer Ansiedelungen in den Provinzen Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und Westfalen (G.-S. S. 405), treten ausser Kraft.
- §. 148. Die in den §§. 1 bis 4 des Lauenburgischen Gesetzes vom 4. November 1874, betreffend die Gründung neuer Ansiedelungen im Herzogthum Lauenburg (Offizielles Wochenbl. S. 291), dem Landrathe zugewiesene Entscheidung über die Gestattung neuer Ansiedelungen ist von der Ortspolizeibehörde zu treffen.

Gegen den Bescheid, welcher mit Gründen zu versehen und dem Antragsteller, sowie Denjenigen, welche Widerspruch erhoben haben, zu eröffnen ist, steht den Betheiligten innerhalb zwei Wochen die Klage im Verwaltungsstreitverfahren bei dem Kreisausschusse zu.

§. 149. Im Geltungsbereiche des Lauenburgischen Gesetzes vom 22. Januar 1876, betreffend die Vertheilung der öffentlichen Lasten bei Grundstückszerstückelungen (Offizielles Wochenbl. S. 11), tritt

1) an die Stelle der im §. 12 Absatz 2 den Betheiligten und der Patronatsbehörde offen gehaltenen Beschwerde gegen die Lastenvertheilung, innerhalb der dort bestimmten Frist von zwei Wochen, die Klage beim Kreisausschusse im Verwaltungsstreitverfahren und.

2) an die Stelle der vorläufigen Festsetzung des Landraths über die Lastenvertheilung (§. 16 a. a. O.) die vorläufige Festsetzung durch Beschluss des Kreisausschusses, gegen welchen eine Beschwerde nicht stattfindet.

1977) Bgl. ebendort.

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup>) Bgl. zu Th. I Tit. 8 § 82 ALR.

# XXII. Titel. Enteignungssachen.

§. 150. Die Befugnisse und Obliegenheiten, welche in dem Gesetze vom 11. Juni 1874 über die Enteignung von Grundeigenthum (G.-S. S. 221)<sup>278</sup>) den Bezirksregierungen (Landdrosteien) beigelegt worden sind, werden in den Fällen der §§. 15. 18 bis 20, 24 und 27 von dem Regierungspräsidenten, in den Fällen der §§. 3, 4, 5, 14, 21, 29, 32 bis 35 und 53 Absatz 2 von dem Bezirksausschusse im Beschlussverfahren, in dem Stadtkreise Berlin von der ersten Abtheilung des Polizeipräsidiums, wahrgenommen.

Auch gehen auf den Bezirksausschuss beziehungsweise die erste Abtheilung des Polizeipräsidiums in Berlin die nach den §§. 142 ff. des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 (G.-S. S. 705) der Bezirksregierung zustehenden Befugnisse über.

Gegen die in erster Instanz gefassten Beschlüsse des Bezirksausschusses beziehungsweise der ersten Abtheilung des Polizeipräsidiums findet, soweit nicht der ordentliche Rechtsweg zulässig ist, innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Minister der öffentlichen Arbeiten statt.

Bei der für die Erhebung der Beschwerde in §. 84 des Gesetzes vom 11. Juni 1874 bestimmten Frist von drei Tagen behält es sein Bewenden.

§. 151. Die nach §. 53 Absatz 1 des Gesetzes vom 11. Juni 1874 dem Landrathe (in Hannover der betreffenden Obrigkeit) zugewiesene Entscheidung ist durch Beschluss des Kreis- (Stadt-) Ausschusses zu treffen.

Der §. 56 des gedachten Gesetzes tritt ausser Kraft.

- §. 152. Soweit nach den für Enteignungen im Interesse der Landeskultur im §. 54 Nr. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 1874 aufrecht erhaltenen Gesetzen, in Verbindung mit dem Gesetze über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883, der Regierungspräsident über die Enteignung Entscheidung zu treffen haben würde, beschliesst der Bezirksausschuss, jedoch unbeschadet der Vorschriften im §. 97 des gegenwärtigen Gesetzes mit Ausnahme der Enteignungen für die Zwecke von Deichen, welche einem Deichverbande angehören, und für die Zwecke der Sielanstalten in den Verbandsbezirken.
- §. 153. Der Bezirksausschuss beschliesst endgültig vorbehaltlich des ordentlichen Rechtsweges über die Feststellung der Entschädigung in den Fällen der §§. 39 ff. des Reichsgesetzes vom 21. Dezember 1871, betreffend die Beschränkungen des Grundeigenthums in der Umgebung von Festungen (R.-Gbl. S. 459). 879)

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup>) Bgl. zu Th. I Tit. 11 § 4 ALR.

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup>) Bgl. zu Th. I Tit. 8 § 82 ALR.

### XXIII. Titel. Personenstand und Staatsangehörigkeit.

§. 154. Die staatliche Aufsicht über die Amtsführung der Standesbeamten wird in den Landgemeinden und Gutsbezirken von dem Landrath als Vorsitzenden des Kreisausschusses, in höherer Instanz von dem Regierungspräsidenten und dem Minister des Innern, in den Stadtgemeinden von dem Regierungspräsidenten, in höherer Instanz von dem Oberpräsidenten und dem Minister des Innern, im Stadtkreise Berlin von dem Oberpräsidenten und in höherer Instanz von dem Minister des Innern geführt.

In dem Bezirke des Oberlandesgerichts zu Cöln bewendet

es bei den dieserhalb zur Zeit bestehenden Vorschriften.

Die Festsetzung der Entschädigung für die Wahrnehmung der Geschäfte des Standesbeamten in den Fällen des §. 7 Absatz 2 des Reichsgesetzes vom 6. Februar 1875 (§. 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 8. März 1874) erfolgt in den Stadtgemeinden durch die Gemeindevertretung, für die Landgemeinden durch Beschluss des Kreisausschusses. Beschwerden über die Festsetzung sind in beiden Fällen innerhalb zwei Wochen bei dem Bezirksausschusse anzubringen. Der Beschluss des Bezirksausschusses ist endgültig.

S. 155. Die durch das Reichsgesetz vom 1. Juni 1870 über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit (B.-G.-Bl. S. 355) der höheren Verwaltungsbehörde beigelegten Befugnisse übt fortan der Regierungspräsident aus.

Gegen den Bescheid des Regierungspräsidenten, durch welchen Angehörigen eines anderen Deutschen Bundesstaats oder einem früheren Reichsangehörigen die Ertheilung der Aufnahmeurkunde, oder einem Preussischen Staatsangehörigen die Ertheilung der Entlassungsurkunde in Friedenszeiten versagt worden ist (§§. 7, 15, 17 und 21 letzter Absatz a. a. O.), findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt.

# XXIV. Titel. Steuerangelegenheiten.

§. 156. Der Bezirksausschuss beschliesst über die Ergänzung der von dem Kreisausschusse versagten Zustimmung zur Vereinigung von Gemeinden und Gutsbezirken zu gemeinschaftlichen Einschätzungsbezirken für die Klassensteuer (Artikel II des Gesetzes vom 16. Juni 1875, betreffend einige Abänderungen der Vorschriften für die Veranlagung der Klassensteuer, G.-S. S. 234).

## XXV. Titel. Ergänzende, Uebergangs- und Schlussbestimmungen.

§. 157. Durch den in dem gegenwärtigen Gesetze vorgeschriebenen Beschwerdezug an einen bestimmten Minister wird

die in den bestehenden Vorschriften begründete Mitwirkung anderer Minister bei Erledigung der Beschwerde nicht berührt.

§. 158. Durch die den Behörden in diesem Gesetze beigelegten Befugnisse zur Entscheidung beziehungsweise Beschlussfassung in Wegebausachen und in wasserpolizeilichen Angelegenheiten werden die der Landespolizeibehörde und dem Minister der öffentlichen Arbeiten nach §§. 4 und 14 des Gesetzes über die Eisenbahnunternehmungen vom 3. November 1838 (G.-S. S. 505) und nach §. 7 des Gesetzes vom 1. Mai 1865 (G.-S. S. 317) zustehenden Befugnisse in Eisenbahnangelegenheiten nicht berührt.

§. 159. Die in den §. 7 und 22 des Gesetzes über die Eisenbahnunternehmungen vom 3. November 1838 480) und nach S. 9 des Gesetzes vom 1. Mai 1865 (G.-S. S. 317) der Bezirksregierung beigelegten Befugnisse gehen auf den Minister der öffentlichen Arbeiten über.

In Streitsachen zwischen Eisenbahngesellschaften und Privatpersonen wegen Anwendung des Bahngeld- und des Frachttarifs (§. 85 des ersteren Gesetzes) entscheidet fortan der ordentliche Richter.

§. 160. In den Fällen der §. 1, 18, 34, 44, 46, 47, 54 und 140 des gegenwärtigen Gesetzes, sowie des §. 53 des Gesetzes, betreffend die Bildung von Wassergenossenschaften, vom 1. April 1879 (G.-S. S. 297) ist die Zuständigkeit des Kreis- (Stadt-) Ausschusses, des Bezirksausschusses und des Oberverwaltungsgerichts auch insoweit begründet, als bisher durch §. 79 Titel 14 Theil II Allgemeinen Landrechts, beziehungsweise §§. 9, 10 des Gesetzes über die Erweiterung des Rechtsweges vom 24. Mai 1861 (G.-S. S. 241) oder sonstige bestehende Vorschriften der ordentliche Rechtsweg für zulässig erklärt war. 280a)

Der Grundsatz, dass die Entscheidungen unbeschadet aller privatrechtlichen Verhältnisse ergehen (§. 7 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883), bleibt hierbei

unberührt. <sup>980</sup>b)

§. 161. Für den Stadtkreis Berlin ist der Bezirksausschuss auch in den Fällen der §§. 14, 17 Nr. 2 und 5, 41, 110, 111, 112, 123, 128, 180, 182, 145 und 154 Absatz 3 dieses Gesetzes

zuständig.

In den Fällen der §§. 115, 117, 124 und 141 beschliesst für den Stadtkreis Berlin an Stelle des Bezirksausschusses der Polizeipräsident; gegen den versagenden Beschluss desselben findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksausschusse statt.

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup>) Bgl. zu Th. II Tit. 15 § 37 ALR.

<sup>280</sup>a) Also ausschließlich begründet: RG. 17 S. 178 u. in JWSchr. 1894

<sup>280</sup>b) Bgl. RG. 17 S. 181 (Observanz, Abgabenplan als nicht privatrecht= liche Titel).

§. 162. Massgebend für die Berechnung der Einwohnerzahl einer Stadt ist in Betreff der Bestimmungen dieses Gesetzes die durch die jedesmalige letzte Volkszählung ermittelte Zahl der ortsanwesenden Civilbevölkerung.

§. 163. Das gegenwärtige Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetze über die allgemeine Landesverwaltung vom 80. Juli 1883

in Kraft. 280c)

Bezüglich der vor diesem Zeitpunkte anhängig gemachten Sachen sind die Vorschriften des §. 154 Absatz 3 des letzteren

Gesetzes massgebend. 280d)

§. 164. Mit dem Tage des Inkrafttretens des gegenwärtigen Gesetzes kommt das Gesetz, betreffend die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und der Verwaltungsgerichtsbehörden etc., vom 26. Juni 1876 (G.-S. S. 297) in allen seinen Theilen in Wegfall.

Ingleichen treten mit dem gedachten Zeitpunkte alle mit den Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes in Widerspruch

stehenden Bestimmungen ausser Kraft.

### Allgemeine Grundsätze.

§. 1. Alle Rechte und Pflichten des Staats gegen seine Bürger und Schutzverwandten vereinigen sich in dem Oberhaupte desselben. §. 2. Die vorzüglichste Pflicht des Oberhauptes im Staate ist,

ş. 2. Die vorzüglichste Pflicht des Oberhauptes im Staate ist, sowohl die äußere als innere Ruhe und Sicherheit zu erhalten, und einen Jeden bei dem Seinigen gegen Gewalt und Störungen zu schüßen.

§. 3. Ihm kommt es zu, für Anstalten zu sorgen, wodurch den Einwohnern Nittel und Gelegenheit verschafft werden, ihre Fähigkeiten und Kräfte auszubilden, und dieselben zur Beförderung ihres Wohlsstandes anzuwenden.

§. 4. Dem Oberhaupte im Staat gebühren daher alle Borzüge und Rechte, welche zur Erreichung dieser Endzwecke erforderlich sind.

# Majestätsrechte.

§. 5. Die Bertheidigung des Staats gegen auswärtige Feinde ans zuordnen; Kriege zu führen; Frieden zu schließen; Bündnisse und Bersträge mit fremden Staaten zu errichten, kommt allein dem Oberhaupte des Staats zu. 281)

§. 6. Das Recht, Gesetze und allgemeine Polizeiverordnungen zu geben, dieselben wieder aufzuheben, und Erklärungen darüber mit ge=

setlicher Kraft zu ertheilen, ist ein Majestätsrecht. 282)

Proving Posen sind die Tit. I, IV—XXV des Zuständ. Gesetzes durch Art. I des Ges. v. 19. Mai 1889 (GS. S. 108) eingeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup>d) Bgl. RG. 17 S. 179. <sup>281</sup>) Jest vgl. Reichsverf. Art. 11, 63—65, Preuß. Berf.Urk. Art. 48.

<sup>289)</sup> Bgl. Reichsverf. Art. 2, 4, 5, 7, 35, 37, 78; Preuß. Berf.Urt. Art.

- §. 7. Privilegia als Ausnahmen von dergleichen Gesetzen zu bewilligen, Standeserhöhungen, Staatsämter und Würden zu verleihen, gebührt nur dem Oberhaupte des Staats. 288)
- §. 8. Todesurtel, ingleichen solche, die eine zehnjährige Gefängniß- ober noch längere ober härtere Strafe festsetzen, können ohne ausbrückliche Bestätigung des Oberhauptes im Staate nicht vollzogen werden. 284)
- S. 9. Das Recht, aus erheblichen Gründen Verbrechen zu verzeihen; Untersuchungen niederzuschlagen; Berbrecher ganz oder zum Theil zu begnadigen; Zuchthausz, Festungsz oder andere härtere Leibesstrasen in gelindere zu verwandeln, kann nur von dem Oberhaupte des Staats unmittelbar ausgeübt werden, so weit er nicht dasselbe, für gewisse Arten von Verbrechen oder Strasen, einer ihm untergeordneten Behörde ausz drücklich übertragen hat. 288)

§. 10. Durch bergleichen Aushebung eines Verbrechens, ober durch die erfolgende Begnadigung des Berbrechers, sollen aber die aus der That selbst wohlerworbenen Privatrechte eines Dritten niemals gekränkt werden.

- §. 11. Bielmehr bleibt diesem, wenn auch die peinliche Untersuchung gegen den Angeschuldigten niedergeschlagen worden, dennoch frei, die Richtigkeit der Thatsache, soweit es zur Begründung scines Rechts ersforderlich ist, im Wege des Civilprozesses nachzuweisen.
- §. 12. Das Recht, Münzen, Maaß und Gewicht zu bestimmen, gehört zu ben Majestätsrechten. 2006)
- 3a. Gesetz, betreffend die Ausprägung von Reichsgoldmünzen. Vom 4. Dezember 1871. (R. G. Bl. S. 404.)

Wir Wilhelm etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, wie folgt:

§. 1. Es wird eine Reichsgoldmünze ausgeprägt, von welcher aus Einem Pfunde feinen Goldes 139<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stück ausgebracht werden.

§. 2. Der zehnte Theil dieser Goldmünze wird Mark genannt und in 100 Pfennige eingetheilt.

<sup>45, 62—64;</sup> Ges. v. 11. März 1850 §§ 5 ff.; Land. Verw. Ges. v. 30. Juli 1883 Tit 6.

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup>) Bgl. Reicheberf. Art. 18, 50, 53, 56, 63, 64; Preuß. Berf.Urk. Art. 45, 47, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>281</sup>) Krim.O. § 530; RabO. v. 15. Juli 1809 Mr. 2 (GS. S. 577). — Jest ist § 8 beseitigt durch § 485 StPO., wonach Todesurtheile keiner Bestätigung bedürfen.

<sup>386)</sup> Jest sind bestimmend Preuß. Berf.Urt. Art. 49 u. StPD. §§ 484—488

<sup>(</sup>vgl. Allg. Verf. v. 14. Aug. 1879, IWBI. S. 237).

286) Zufolge Art. 48 Reichsverf. unterfallen diese Majestätsrechte der Beaufsichtigung und Gesetzgebung des Reiches. Die RMünzgesetze sind abgedruckt
als Zusätze 3.—c.

§. 3. Ausser der Reichsgoldmünze zu 10 Mark (§. 1.) sollen ferner ausgeprägt werden:

Reichsgoldmünzen zu 20 Mark, von welchen aus Einem Pfunde feinen Goldes 69<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stück ausgebracht

werden. 287)

§. 4. Das Mischungsverhältniss der Reichsgoldmünzen wird auf 900 Tausendtheile Gold und 100 Tausendtheile Kupfer festgestellt.

Es werden demnach

125,55 Zehn-Mark-Stücke, 62,775 Zwanzig-Mark-Stücke

je Ein Pfund wiegen.

§. 5. Die Reichsgoldmünzen tragen auf der einen Seite den Reichsadler mit der Inschrift "Deutsches Reich" und mit der Angabe des Werthes in Mark, sowie mit der Jahreszahl der Ausprägung, auf der anderen Seite das Bildniss des Landesherrn, beziehungsweise das Hoheitszeichen der freien Städte, mit einer entsprechenden Umschrift und dem Münzzeichen. Durchmesser der Münzen, Beschaffenheit und Inschrift der Ränder derselben werden vom Bundesrathe festgestellt.

§. 6. Bis zum Erlass eines Gesetzes über die Einziehung der groben Silbermünzen erfolgt die Ausprägung der Goldmünzen auf Kosten des Reichs für sämmtliche Bundesstaaten auf den Münzstätten derjenigen Bundesstaaten, welche sich dazu

bereit erklärt haben.

Der Reichskanzler bestimmt unter Zustimmung des Bundesrathes die in Gold auszumünzenden Beträge, die Vertheilung dieser Beträge auf die einzelnen Münzgattungen und auf die einzelnen Münzstätten und die den letzteren für die Prägung jeder einzelnen Münzgattung gleichmässig zu gewährende Vergütung. Er versieht die Münzstätten mit dem Golde, welches für die ihnen überwiesenen Ausprägungen erforderlich ist.

§. 7. Das Verfahren bei Ausprägung der Reichsgoldmünzen wird vom Bundesrathe festgestellt und unterliegt der Beaufsichtigung von Seiten des Reichs. Dieses Verfahren soll die vollständige Genauigkeit der Münzen nach Gehalt und Gewicht sicherstellen. Soweit eine absolute Genauigkeit bei dem einzelnen Stücke nicht innegehalten werden kann, soll die Abweichung in Mehr oder Weniger im Gewicht nicht mehr als zwei und ein halb Tausendtheile seines Gewichts, im Feingehalt nicht mehr als zwei Tausendtheile betragen.

§. 8. Alle Zahlungen, welche gesetzlich in Silbermünzen der Thalerwährung, der süddeutschen Währung, der lübischen oder hamburgischen Kurantwährung oder in Thalern Gold bremer

ptüde "Kronen", die Zwanzigmarkftüde "Doppelkronen". Wegen Ausprägung von Reichsgolbmünzen zu 5 Mark vgl. Ges. v. 9. Juli 1873 Art. 2 (Zusaß 3 b).

Rechnung zu leisten sind, oder geleistet werden dürfen, können in Reichsgoldmünzen (§§. 1. und 3.) dergestallt geleistet werden. dass gerechnet wird:

das Zehn-Mark-Stück zum Werthe von 81/8 Thalern oder 5 Fl. 50 Kr. süddeutscher Währung, 8 Mark 51/2 Schilling lübischer und hamburgischer Kurant-

Währung, 3½,08 Thaler Gold bremer Rechnung; das Zwanzig-Mark-Stück zum Werthe von 68/8 Thalern oder 11 Fl. 40 Kr. süddeutscher Währung, 16 Mark 10<sup>9</sup>/<sub>8</sub> Schilling lübischer und hamburgischer Kurant-Währung, 6% Thaler Gold bremer Rechnung. 988)

§. 9. Reichsgoldmünzen, deren Gewicht um nicht mehr als fünf Tausendtheile hinter dem Normalgewicht (§. 4) zurückbleibt (Passirgewicht), und welche nicht durch gewaltsame oder gesetzwidrige Beschädigung am Gewicht verringert sind, sollen bei allen Zahlungen als vollwichtig gelten.

Reichsgoldmünzen, welche das vorgedachte Passirgewicht nicht erreichen und an Zahlungsstatt von den Reichs-, Staats-, Provinzial- oder Kommunalkassen, sowie von Geld- und Kreditanstalten und Banken angenommen worden sind, dürfen von den gedachten Kassen und Anstalten nicht wieder ausgegeben werden.

Die Reichsgoldmünzen werden, wenn dieselben in Folge längerer Circulation und Abnutzung am Gewicht so viel eingebüsst haben, dass sie das Passirgewicht nicht mehr erreichen, für Rechnung des Reichs zum Einschmelzen eingezogen. Auch werden dergleichen abgenutzte Goldmünzen bei allen Kassen des Reichs und der Bundesstaaten stets voll zu demjenigen Werthe, zu welchem sie ausgegeben sind, angenommen werden.

- §. 10. Eine Ausprägung von anderen, als den durch dieses Gesetz eingeführten Goldmünzen, sowie von groben Silbermünzen mit Ausnahme von Denkmünzen, findet bis auf Weiteres nicht statt. 289)
- §. 11. Die zur Zeit umlaufenden Goldmünzen der deutschen Bundesstaaten sind von Reichs wegen und auf Kosten des Reichs nach Maassgabe der Ausprägung der neuen Goldmünzen (§. 6.) einzuziehen.

Der Reichskanzler wird ermächtigt, in gleicher Weise die Einziehung der bisherigen groben Silbermünzen der deutschen Bundesstaaten anzuordnen und die zu diesem Behufe erforderlichen Mittel aus den bereitesten Beständen der Reichskasse zu entnehmen.

Ueber die Ausführung der vorstehenden Bestimmungen ist

<sup>288)</sup> Bebeutung für Bilanzanlegung: DHG. 12 S. 19. 289) Bgl. Art. 11 bes Münzgej. v. 9. Juli 1873.

dem Reichstage alljährlich in seiner ersten ordentlichen Session

Rechenschaft zu geben.

§. 12. Es sollen Gewichtsstücke zur Eichung und Stempelung zugelassen werden, welche das Normalgewicht und das Passirgewicht der nach Maassgabe dieses Gesetzes auszumünzenden Goldmünzen, sowie eines Vielfachen derselben angeben. Für die Eichung und Stempelung dieser Gewichtsstücke sind die Bestimmungen der Artikel 10. und 18. der Maass- und Gewichtsordnung vom 17. August 1868 (Bundesgesetzbl. S. 473.) maassgebend.

§. 13. Im Gebiet des Königreichs Bayern kann im Bedürfnissfall eine Untertheilung des Pfennigs in zwei Halb-Pfennige

stattfinden.

# 3b. Münzgesetz vom 9. Juli 1878. (R. G. Bl. S. 233).

Wir Wilhelm etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des

Reichstages, was folgt:

Art. 1. An die Stelle der in Deutschland geltenden Landeswährungen tritt die Reichsgoldwährung. 1hre Rechnungseinheit bildet die Mark, wie solche durch §. 2. des Gesetzes vom 4. Dezember 1871, betreffend die Ausprägung von Reichsgoldmünzen (R. G. Bl. S. 404.), festgestellt worden ist.

Der Zeitpunkt, an welchem die Reichswährung im gesammten Reichsgebiete in Kraft treten soll, wird durch eine mit Zustimmung des Bundesrathes zu erlassende, mindestens drei Monate vor dem Eintritte dieses Zeitpunktes zu verkündende Verordnung des Kaisers bestimmt. Die Landesregierungen sind ermächtigt, auch vor diesem Zeitpunkte für ihr Gebiet die Reichsmarkrechnung im Verordnungswege einzuführen. 290)

- Art. 2. Ausser den in dem Gesetze vom 4. Dezember 1871 bezeichneten Reichsgoldmünzen sollen ferner ausgeprägt werden Reichsgoldmünzen zu fünf Mark, von welchen aus einem Pfunde feinen Goldes 279 Stück ausgebracht werden. Die Bestimmungen der §§. 4. 5. 7. 8. und 9. jenes Gesetzes finden auf diese Münzon entsprechende Anwendung, jedoch mit der Maassgabe, dass bei denselben die Abweichung in Mehr oder Weniger im Gewicht (§. 7.) vier Tausendtheile, und der Unterschied zwischen dem Normalgewicht und dem Passirgewicht (§. 9.) acht Tausendtheile betragen darf.
- Art. 3. Ausser den Reichsgoldmünzen sollen als Reichsmünzen und zwar
  - 1. als Silbermünzen: Fünfmarkstücke,

**<sup>390</sup>**) Die Einführung ist erfolgt für Preußen durch V. v. 28. Juni 1874 (GS. S. 257) v. 1. Jan. 1875 ab, für das Reich durch V. v. 24. Septbr. 1875 (RGBL S. 303) v. 1. Jan. 1876 ab.

Zweimarkstücke, Einmarkstücke, Fünfzigpfennigstücke und Zwanzigpfennigstücke;

2. als Nickelmünzen: 290a)
Zehnpfennigstücke und

Fünfpfennigstücke;

3. als Kupfermünzen:

Zweipfennigstücke und Einpfennigstücke

nach Maassgabe folgender Bestimmungen ausgeprägt werden.

§. 1. Bei Ausprägung der Silbermünzen wird das Pfund feinen Silbers in

20 Fünfmarkstücke,

50 Zweimarkstücke,

100 Einmarkstücke,

200 Fünfzigpfennigstücke und in

500 Zwanzigpfennigstücke.

ausgebracht.

Das Mischungsverhältniss beträgt 900 Theile Silber und 100 Theile Kupfer, so dass 90 Mark in Silbermünzen 1 Pfund

wiegen.

Das Verfahren bei Ausprägung dieser Münzen wird vom Bundesrathe festgestellt. Bei den einzelnen Stücken darf die Abweichung im Mehr oder Weniger im Feingehalt nicht mehr als drei Tausendtheile, im Gewicht, mit Ausnahme der Zwanzigpfennigstücke, nicht mehr als zehn Tausendtheile betragen. In der Masse aber müssen das Normalgewicht und der Normalgehalt bei allen Silbermünzen innegehalten werden.

- §. 2. Die Silbermünzen über eine Mark tragen auf der einen Seite den Reichsadler mit der Inschrift "Deutsches Reich" und mit der Angabe des Werthes in Mark, sowie mit der Jahreszahl der Ausprägung, auf der anderen Seite das Bildniss des Landesherrn beziehungsweise das Hoheitszeichen der freien Städte mit einer entsprechenden Umschrift und dem Münzzeichen. Durchmesser der Münzen, Beschaffenheit und Verzierung der Ränder derselben werden vom Bundesrathe festgestellt.
- §. 3. Die übrigen Silbermünzen, die Nickel- und Kupfermünzen tragen auf der einen Seite die Werthangabe, die Jahreszahl und die Inschrift "Deutsches Reich", auf der anderen Seite den Reichsadler und das Münzzeichen. Die näheren Bestimmungen über Zusammensetzung, Gewicht und Durchmesser dieser Münzen, sowie über die Verzierung der Schriftseite und

<sup>1904)</sup> Laut Ges. v. 1. April 1886 (RGBl. S. 67) auch Zwanzigpfennigsstücke.

die Beschaffenheit der Ränder werden vom Bundesrathe fest-

gestellt.

§. 4. Die Silber-, Nickel- und Kupfermünzen werden auf den Münzstätten derjenigen Bundesstaaten, welche sich dazu bereit erklären, ausgeprägt. Die Ausprägung und Ausgabe dieser Münzen unterliegt der Beaufsichtigung von Seiten des Reichs. Der Reichskanzler bestimmt unter Zustimmung des Bundesrathes die auszuprägenden Beträge, die Vertheilung dieser Beträge auf die einzelnen Münzgattungen und auf die einzelnen Münzstätten und die den letzteren für die Prägung jeder einzelnen Münzgattung gleichmässig zu gewährende Vergütung. Die Beschaffung der Münzmetalle für die Münzstätten erfolgt auf Anordnung des Reichskanzlers.

Art. 4. Der Gesammtbetrag der Reichssilbermünzen soll bis auf Weiteres zehn Mark für den Kopf der Bevölkerung des

Reichs nicht übersteigen.

Bei jeder Ausgabe dieser Münzen ist eine dem Werthe nach gleiche Menge der umlaufenden groben Landessilbermünzen und zwar zunächst der nicht dem Dreissigthalerfusse angehörenden einzuziehen. Der Werth wird nach der Vorschrift im Art. 14. §. 2. berechnet.

Art. 5. Der Gesammtbetrag der Nickel- und Kupfermünzen soll zwei und eine halbe Mark für den Kopf der Be-

völkerung des Reichs nicht übersteigen.

Art. 6. Von den Landesscheidemünzen sind:

1. die auf andere als Thalerwährung lautenden, mit Ausschluss der bayerischen Heller und der mecklenburgischen nach dem Marksysteme ausgeprägten Fünf-, Zweiund Einpfennigstücke,

2. die auf der Zwölftheilung des Groschens beruhenden

Scheidemünzen zu 2 und 4 Pfennigen,

3. die Scheidemünzen der Thalerwährung, welche auf einer anderen Eintheilung des Thalers, als der in 30 Groschen beruhen, mit Ausnahme der Stücke im Werthe von  $\frac{1}{12}$  Thaler,

bis zu dem Zeitpunkte des Eintritts der Reichswährung (Art. 1.)

einzuziehen.

Nach diesem Zeitpunkte ist Niemand verpflichtet, diese Scheidemünzen in Zahlung zu nehmen, als die mit der Einlösung

derselben beauftragten Kassen.

Art. 7. Die Ausprägung der Silber-, Nickel- und Kupfermünzen (Art. 8.), sowie die vom Reichskanzler anzuordnende Einziehung der Landessilbermünzen und Landesscheidemünzen erfolgt auf Rechnung des Reichs.

Ärt. 8. Die Anordnung der Ausserkurssetzung von Landesmünzen und Feststellung der für dieselbe erforderlichen Vorschriften erfolgt durch den Bundesrath.

Die Bekanntmachungen über Ausserkurssetzung von Landesmünzen sind ausser in den zu der Veröffentlichung von Landesverordnungen bestimmten Blättern auch durch das Reichs-Gesetzblatt zu veröffentlichen.

Eine Ausserkurssetzung darf erst eintreten, wenn eine Einlösungsfrist von mindestens vier Wochen festgesetzt und mindestens drei Monate vor ihrem Ablaufe durch die vorbezeichneten Blätter bekannt gemacht worden ist. <sup>891</sup>)

Art. 9. Niemand ist verpflichtet, Reichssilbermünzen im Betrage von mehr als zwanzig Mark und Nickel- und Kupfermünzen im Betrage von mehr als einer Mark in Zahlung zu

nehmen.

Von den Reichs- und Landeskassen werden Reichssilbermünzen in jedem Betrage in Zahlung genommen. Der Bundesrath wird diejenigen Kassen bezeichnen, welche Reichsgoldmünzen gegen Einzahlung von Reichssilbermünzen in Beträgen von mindestens 200 Mark oder von Nickel- und Kupfermünzen in Beträgen von mindestens 50 Mark auf Verlangen verabfolgen. Derselbe wird zugleich die näheren Bedingungen des Umtausches festsetzen.

Art. 10. Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausch (Art. 9.) findet auf durchlöcherte und anders, als durch den gewöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte, ingleichen

auf verfälschte Münzstücke keine Anwendung.

Reichs-Silber-, Nickel- und Kupfermünzen, welche in Folge längerer Cirkulation und Abnutzung an Gewicht oder Erkennbarkeit erheblich eingebüsst haben, werden zwar noch in allen Reichs- und Landeskassen angenommen, sind aber auf Rech-

nung des Reichs einzuziehen.

Art. 11. Eine Ausprägung von anderen, als den durch dieses Gesetz eingeführten Silber-, Nickel- und Kupfermünzen findet nicht ferner statt. Die durch die Bestimmung im §. 10 des Gesetzes, betreffend die Ausprägung von Reichsgoldmünzen, vom 4. Dezember 1871 (R. G. Bl. S. 404.), vorbehaltene Befugniss, Silbermünzen als Denkmünzen auszuprägen, erlischt mit dem 31. Dezember 1873.

Art. 12. Die Ausprägung von Reichsgoldmünzen geschieht auch ferner nach Maassgabe der Bestimmung im §. 6. des Gesetzes, betreffend die Ausprägung von Reichsgoldmünzen, v. 4. Dezember 1871 (R. G. Bl. S. 404.), auf Rechnung des Reichs.

zember 1871 (R. G. Bl. S. 404.), auf Rechnung des Reichs.
Privatpersonen haben das Recht, auf denjenigen Münzstätten, welche sich zur Ausprägung auf Reichsrechnung bereit erklärt haben, Zwanzigmarkstücke für ihre Rechnung ausprägen zu lassen, soweit diese Münzstätten nicht für das Reich beschäftigt sind.

Die für solche Ausprägungen zu erhebende Gebühr wird vom Reichskanzler mit Zustimmung des Bundesrathes fest-gestellt, darf aber das Maximum von 7 Mark auf das Pfund fein Gold nicht übersteigen.

Die Differenz zwischen dieser Gebühr und der Vergütung, welche die Münzstätte für die Ausprägung in Anspruch nimmt, fliesst in die Reichskasse. Diese Differenz muss für alle deut-

schen Münzstätten dieselbe sein.

Die Münzstätten dürfen für die Ausprägung keine höhere Vergütung in Anspruch nehmen, als die Reichskasse für die Ausprägung von Zwanzigmarkstücken gewährt.

Art. 13. Der Bundesrath ist befugt:

1. den Werth zu bestimmen, über welchen hinaus fremde Gold- und Silbermünzen nicht in Zahlung angeboten und gegeben werden dürfen, sowie den Umlauf fremder Münzen

gänzlich zu untersagen;

2. zu bestimmen, ob ausländische Münzen von Reichs- oder Landeskassen zu einem öffentlich bekannt zu machenden Kurse im inländischen Verkehr in Zahlung genommen werden dürfen, auch in solchem Falle den Kurs festzusetzen. 292)

Gewohnheitsmässige oder gewerbsmässige Zuwiderhandlungen gegen die vom Bundesrathe in Gemässheit der Bestimmungen unter 1. getroffenen Anordnungen werden bestraft mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bis zu sechs Wochen.

Art. 14. Von dem Eintritt der Reichswährung an gelten folgende Vorschriften:

§. 1.298) Alle Zahlungen, welche bis dahin in Münzen einer inländischen Währung oder in landesgesetzlich den inländischen Münzen gleichgestellten ausländischen Münzen zu leisten waren, sind vorbehaltlich der Vorschriften Art. 9. 15. und 16. in Reichsmünzen zu leisten.

§. 2. Die Umrechnung solcher Goldmünzen, für welche ein bestimmtes Verhältniss zu Silbermünzen gesetzlich nicht feststeht, erfolgt nach Maassgabe des Verhältnisses des gesetzlichen Feingehalts derjenigen Münzen, auf welche die Zahlungsverpflichtung lautet, zu dem gesetzlichen Feingehalte der Reichsgoldmünzen.

Bei der Umrechnung anderer Münzen werden der Thaler zum Werthe von 3 Mark,

der Gulden süddeutscher Währung zum Werthe von 15/2 Mark,

<sup>&</sup>lt;sup>292</sup>) Bgl. Erl. v. 6. Dezbr. 1873 (RGBl. S. 375) und v. 19. Dezbr. 1874 (RGB1. S. 152).

<sup>298)</sup> Anwendung bes Art. 14 §§ 1, 2 auf Zahlungen, die Ausländer in Deutschland in beutscher Silberwährung zu zahlen vor Einführung der Reichs= goldwährung versprochen haben: DHG. 23 S. 205, 24 S. 188, 25 S. 41. RG. 1 S. 23, 6 S. 125, 19 S. 47.

die Mark lübischer oder hamburgischer Kurantwährung zum Werthe von 1<sup>1</sup>/<sub>5</sub> Mark,

die übrigen Münzen derselben Währungen zu entsprechenden

Werthen nach ihrem Verhältniss zu den genannten berechnet. Bei der Umrechnung werden Bruchtheile von Pfennigen der Reichswährung zu einem Pfennig berechnet, wenn sie einen halben Pfennig oder mehr betragen, Bruchtheile unter einem halben Pfennig werden nicht gerechnet.

§. 3. Werden Zahlungsverpflichtungen nach Eintritt der Reichswährung unter Zugrundelegung vormaliger inländischer Geld- oder Rechnungswährungen begründet, so ist die Zahlung vorbehaltlich der Vorschriften Art. 9. 15. und 16. in Reichs-

münzen unter Anwendung der Vorschriften des §. 2. zu leisten. §. 4. In allen gerichtlich oder notariell aufgenommenen Urkunden, welche auf einen Geldbetrag lauten, desgleichen in allen zu einem Geldbetrag verurtheilenden gerichtlichen Entscheidungen ist dieser Geldbetrag, wenn für denselben ein bestimmtes Verhältniss zur Reichswährung gesetzlich feststeht, in Reichswährung auszudrücken; woneben jedoch dessen gleichzeitige Bezeichnung nach derjenigen Währung, in welcher ursprünglich die Verbindlichkeit begründet war, gestattet bleibt.

Art. 15. An Stelle der Reichsmünzen sind bei allen Zahlungen bis zur Ausserkurssetzung anzunehmen:

1. im gesammten Bundesgebiete an Stelle aller Reichsmünzen die Ein- und Zweithalerstücke deutschen Gepräges unter Berechnung des Thalers zu 3 Mark; \*94)

2. im gesammten Bundesgebiete an Stelle der Reichssilbermünzen, Silberkurantmünzen deutschen Gepräges zu <sup>1</sup>/<sub>3</sub> und <sup>1</sup>/<sub>6</sub> Thaler unter Berechnung des <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Thalerstücks zu einer Mark und des 1/6 Thalerstücks zu einer halben Mark:

3. in denjenigen Ländern, in welchen gegenwärtig die Thalerwährung gilt, an Stelle der Reichs-, Nickel- und Kupfermünzen die nachbezeichneten Münzen der Thalerwährung zu den daneben bezeichneten Werthen:

<sup>1</sup>/<sub>12</sub> Thalerstücke zum Werthe von 25 Pfennig, 1/15 1/30 10 " 77 1/2 Groschenstücke " 77 " " 1/10 u.1/12 n 1

4. in denjenigen Ländern, in welchen die Zwölftheilung des Groschens besteht, an Stelle der Reichs-, Nickel- und

<sup>&</sup>lt;sup>291</sup>) Ausgebehnt auf die bis Ende 1867 in Oesterreich ausgeprägten Ber= einsthaler und Doppelthaler (RGes. v. 20. April 1874, RGBl. S. 35), beren Einziehung inzwischen jedoch durch Ges. v. 28. Febr. 1892 (RGBl. S. 315) vorgesehen ist.

Kupfermünzen die auf der Zwölftheilung des Groschens beruhenden Dreipfennigstücke zum Werthe von  $2^{1/2}$  Pfennig;

5. in Bayern an Stelle der Reichskupfermünzen die Heller-

stücke zum Werthe von 1/2 Pfennig;

6. in Mecklenburg an Stelle der Reichskupfermünzen die nach dem Marksystem ausgeprägten Fünfpfennigstücke, Zweipfennigstücke und Einpfennigstücke zum Werthe von 5, 2 und 1 Pfennig;

von 5, 2 und 1 Pfennig;
Die sämmtlichen sub 3. und 4. verzeichneten Münzen sind an allen öffentlichen Kassen des gesammten Bundesgebiets zu den angegebenen Werthen bis zur Ausserkurssetzung in Zahlung

anzunehmen. 295)

Art. 16. Deutsche Goldkronen, Landesgoldmünzen und landesgesetzlich den inländischen Münzen gleichgestellte ausländische Goldmünzen, sowie grobe Silbermünzen, welche einer anderen Landeswährung als der Thalerwährung angehören, sind bis zur Ausserkurssetzung als Zahlung anzunehmen, soweit die Zahlung nach den bisherigen Vorschriften in diesen Münzsorten angenommen werden musste.

Art. 17. Schon vor Eintritt der Reichsgoldwährung können alle Zahlungen, welche gesetzlich in Münzen einer inländischen Währung oder in ausländischen, den inländischen Münzen landesgesetzlich gleichgestellten Münzen geleistet werden dürfen, ganz oder theilweise in Reichsmünzen, vorbehaltlich der Vorschrift Art. 9. dergestalt geleistet werden, dass die Umrechnung

nach den Vorschriften Art. 14. §. 2 erfolgt.

Art. 18. Bis zum 1. Januar 1876 sind sämmtliche nicht auf Reichswährung lautenden Noten der Banken einzuziehen. 296) Von diesem Termine an dürfen nur solche Banknoten, welche auf Reichswährung in Beträgen von nicht weniger als 100 Mark lauten, in Umlauf bleiben oder ausgegeben werden.

Dieselben Bestimmungen gelten für die bis jetzt von Kor-

porationen ausgegebenen Scheine.

Das von den einzelnen Bundesstaaten ausgegebene Papiergeld ist spätestens bis zum 1. Januar 1876 einzuziehen und spätestens sechs Monate vor diesem Termine öffentlich aufzurufen. Dagegen wird nach Maassgabe eines zu erlassenden Reichsgesetzes eine Ausgabe von Reichspapiergeld stattfinden. Das Reichsgesetz wird über die Ausgabe und den Umlauf des

296) Ueber die Emission von Banknoten ist bei Gelegenheit des RBankges.

v. 14. März 1875 (AGBI. S. 177) mit Regelung getroffen.

Befugniß ertheilt, zu bestimmen, daß die Einthalerstücke Deutschen Gepräges, sowie die die Ende 1867 in Oesterreich geprägten Bereinsthaler bis zu ihrer Außersturssehung nur noch an Stelle der Reichssilbermünzen, und zwar für 3 Mark, in Zahlung angenommen werden.

Reichspapiergeldes, sowie über die den einzelnen Bundesstaaten zum Zweck der Einziehung ihres Papiergeldes zu gewährenden Erleichterungen die näheren Bestimmungen treffen. 297)

3c. Gesetz, betreffend die Ausgabe von Reichskassenscheinen. Vom 30. April 1874. (R. G. Bl. S. 40).

Wir Wilhelm etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des

Reichstages, was folgt:

§. 1. Der Reichskanzler wird ermächtigt, Reichskassenscheine zum Gesammtbetrage von 120 Millionen Mark in Abschnitten zu 5, 20 und 50 Mark ausfertigen zu lassen und unter die Bundesstaaten nach dem Maassstabe ihrer durch die Zählung vom 1. Dezember 1871 festgestellten Bevölkerung zu vertheilen.

Ueber die Vertheilung des Gesammtbetrages auf die ein-

zelnen Abschnitte beschliesst der Bundesrath.

§. 2. Jeder Bundesstaat hat das von ihm seither ausgegebene Staatspapiergeld spätestens bis zum 1. Juli 1875 zur Einlösung öffentlich aufzurufen und thunlichst schnell einzuziehen. 298)

Zur Annahme von Staatspapiergeld sind vom 1. Januar 1876 an nur die Kassen desjenigen Staats verpflichtet, welcher

das Papiergeld ausgegeben hat.

§. 3. Denjenigen Staaten, deren Papiergeld den ihnen nach §. 1. zu überweisenden Betrag von Reichskassenscheinen übersteigt, werden zwei Drittheile des überschiessenden Betrages aus der Reichskasse als ein Vorschuss überwiesen und zwar, soweit die Bestände der letzteren es gestatten, in baarem Gelde, soweit sie es nicht gestatten, in Reichskassenscheinen.

Der Reichskanzler wird zu diesem Zwecke ermächtigt, Reichskassenscheine über den im §. 1. festgesetzten Betrag hinaus bis auf Höhe des zu leistenden Vorschusses anfertigen zu

lassen, und soweit als nöthig in Umlauf zu setzen.

Ueber die Art der Tilgung dieses Vorschusses wird gleichzeitig mit der Ordnung des Zettelbankwesens Bestimmung getroffen. In Ermangelung einer solchen Bestimmung hat die Rückzahlung des Vorschusses innerhalb 15 Jahren, vom 1. Januar 1876 an gerechnet, in gleichen Jahresraten zu erfolgen.

Die auf den Vorschuss eingehenden Rückzahlungen sind zunächst zur Einziehung der nach vorstehenden Bestimmungen

ausgefertigten Reichskassenscheine zu verwenden.

§. 4. Diejenigen Bundesstaaten, welche Papiergeld ausgegeben haben, werden die ihnen ausgefolgten Reichskassenscheine

<sup>297)</sup> Bgl. hierüber jest das Ges. v. 30. April 1874 (zu 3 c abgebruckt).

<sup>&</sup>lt;sup>298</sup>) Dies ist für Preußen durch Ges. v. 18. Juni 1875, betr. die Einlösung und Präklusion von Staatspapiergeld (GS. S. 231) geschehen.

(§§. 1. und 3.), soweit der Betrag der letzteren den Betrag des ausgegebenen Staatspapiergeldes nicht übersteigt, nur in dem Maasse in Umlauf setzen, als Staatspapiergeld zur Einziehung

gelangt.

§. 5. Die Reichskassenscheine werden bei allen Kassen des Reichs und sämmtlicher Bundesstaaten nach ihrem Nennwerthe in Zahlung angenommen und von der Reichs-Hauptkasse für Rechnung des Reichs jederzeit auf Erfordern gegen baares Geld eingelöst.

Im Privatverkehr findet ein Zwang zu ihrer Annahme nicht

statt.

§. 6. Die Ausfertigung der Reichskassenscheine wird der Preussischen Haupt-Verwaltung der Staatsschulden unter der

Benennung "Reichsschulden-Verwaltung" übertragen. 298a)

Die Reichsschulden-Verwaltung hat für beschädigte oder unbrauchbar gewordene Exemplare für Rechnung des Reichs Ersatz zu leisten, wenn das vorgelegte Stück zu einem echten Reichskassenscheine gehört und mehr als die Hälfte eines solchen beträgt. Ob in anderen Fällen ausnahmsweise ein Ersatz geleistet werden kann, bleibt ihrem pflichtmässigen Ermessen überlassen.

§. 7. Vor der Ausgabe der Reichskassenscheine ist eine genaue Beschreibung derselben öffentlich bekannt zu machen.

Die Kontrole über die Ausfertigung und Ausgabe der

Reichskassenscheine übt die Reichsschulden-Kommission.

§. 8. Von den Bundesstaaten darf auch ferner nur 299) auf Grund eines Reichsgesetzes Papiergeld ausgegeben oder dessen Ausgabe gestattet werden.

Urkundlich etc.

§. 13. Alle im Staate vorhandenen und entstehenden Gesellschaften und öffentlichen Anstalten sind der Aussicht des Landesherrn, nach dem Zwecke der allgemeinen Ruhe, Sicherheit und Ordnung unterworfen. 300)

S. 14. Damit das Oberhaupt des Staats die ihm obliegenden Psslichten erfüllen, und die dazu erforderlichen Kosten bestreiten könne, sind ihm gewisse Einkünfte und nutbare Rechte beigelegt. 301)

8. 15. Das Recht, zur Bestreitung der Staatsbedürfnisse das Privat-

<sup>299</sup>) Schon burch BGes. v. 16. Juni 1870 (BGBs. S. 507) war nämlich

eine gleiche Anordnung getroffen.

<sup>901</sup>) Bgl. hieraber die Rote 143.

<sup>&</sup>lt;sup>298</sup>a) Das zur Anfertigung verwendete Papier ist gegen Nachmung gesichste burch Ges. v. 26. Mai 1885 (RGBI. S. 165).

Auch Inhaberpapiere mit Prämien bürfen fraft RGes. v. 8. Juni 1871 (RGBI. S. 210) fortan nur auf Grund eines Reichsgesetzes und nur zum Zwed einer Anleihe des Reiches ober eines Bundesstaats ausgegeben werden.

<sup>300)</sup> Bgl. ALR. II. 6 § 3 und die Note dazu, II. 11 § 32, Berfürk. v. 31. Jan. 1850 Art. 23, Gef. v. 11. März 1872 (GS. S. 183, zu ALR. II. 12), sowie RG. bei Gruch. 32 S. 1067 (Aufsicht über Sterbekassen).

vermögen, die Bersonen, ihre Gewerbe, Produkte oder Consumtion mit

Abgaben zu belegen, ist ein Majestätsrecht. 802)

§. 16. So weit die Besorgung gewisser zu den Rechten und Pflichten des Staats gehörender Angelegenheiten und Geschäfte den Beamten des Staats vermöge ihres Amtes obliegt (§. 7.), muß diesen, innerhalb der Grenzen ihres Auftrages, eben so, wie dem Landesherrn selbst, Folge geleistet werden.

### Privatrechte des Landesherrn und seiner Familie.

§. 17. Rechtsangelegenheiten, welche die Bersonen und Familien= rechte bes Landesherrn und seines Hauses betreffen, werden nach den Hausversassungen und Bertragen bestimmt.

§. 18. Andere Privathandlungen und Geschäfte derfelben find nach

den Gesetzen des Landes zu beurtheilen. 308)

# Vierzehnter Titel.

# Bon ben Staatseinfünften und fiscalischen Rechten.

### Begriff bes Fiscus.

8. 1. Alle Arten der Staatseinklinfte, welche aus dem Besteuerungs= rechte, aus bem besonderen Staatseigenthum, ben nupbaren Regalien, und anderen Staatsabgaben fließen, werden unter der Benennung des Fiscus begriffen 1) und haben besondere Borzugsrechte.

309) Bgl. Tit. 14 §§ 2 ff.

Betreffs ber Rechtsverhältnisse ber Fürstlich Hohenzollernschen häuser vgl. Erl. v. 14. Aug. 1852 (GS. S. 771).

1) Bei diesem Begriffe kommt in Betracht ber Fiskus im subjektiven Sinne, b. h. ber Staat als vermögensrechtliche Person, und ber Fistus im ob= jektiven Sinne, d. h. der Inbegriff der Staatsvermögensrechte, wozu nicht bloß beren Einkunfte (§ 1), sonbern auch beren Substanz gehört.

Seit der Schaffung des Deutschen Reichs bestehen aber neben einander der Reich & fistus (Reichstaffe; vgl. Art. 38, 39, 49, 51, 52, 53, 62, 69 ff. ber Reichs-Berf.) und ber Fistus ber einzelnen Bunbesstaaten (Staat&=

kaffe; vgl. Marginal zu § 45 d. T. und sonst).

Der Fistus bilbet, trop ber burch die verschiedenen ftaatlichen Berwaltungs= zweige bedingten mehrfachen Stationen, boch nur Gine juriftifche Per= son. Daher ist eine Berjährung zwischen ben einzelnen Stationen (ObEr. PlBraj. 2242, Entsch. 20 G. 19) und eine Prajubizirung burch Rechtshand= lungen einer Station zum Nachtheil anderer Refforts (ObEr. 32 S. 169, StrA. 20 S. 280, RG. 2 S. 392) ausgeschloffen.

<sup>&</sup>lt;sup>303</sup>) Bgl. EG. zum GBG. § 5, EG. zur CPD. § 5, EG. zur StPD. § 4, EG. zur KD. § 7, Preuß. AG. jum GBG. § 18, Gef. v. 26. April 1851 Art. III<sup>1</sup> (GS. S. 181), B. v. 26. Septbr. 1879 § 2 (RGBI. S. 287); CPD. §§ 196, 340, 441, 444; StBD. § 71.

### Besteuerungsrecht.

§. 2. Dem Besteuerungsrechte, \*) als einem Hoheitsrechte des Staats (Tit. 13. §. 15.), sind alle diesenigen unterworfen, die für ihre Personen,

Bermögen, oder Gewerbe den Schutz des Staats genießen.

§. 3. Welchen Classen von Landeseinwohnern oder Besitzungen die Befreiung von einer oder der anderen Art der Staatsabgaben zukomme, ist, nach Berschiedenheit der Provinzen, in den besonderen Gesetzen dersselben bestimmt.

§. 4. Einzelne Landeseinwohner, Korporationen oder Gemeinen können die Befreiung von den Abgaben derjenigen Classe, zu welcher sie gehören, in der Regel nur durch Berträge oder ausdrückliche Privi=

legia erlangen. 3)

§. 5.4) In wie fern dergleichen Befreiung durch Berjährung er= worben werden könne, ist gehörigen Orts bestimmt. (Th. 1. Tit. 9.

**§. 656—659**.)

§. 6. Alle solche ausbrücklich ober stillschweigend erlangte Bestreiungen sind nach den Vorschriften der Einleitung §. 54—58. und 62—72 zu beurtheilen.

§. 7. Durch dergleichen Ausnahmen sollen die übrigen Mitglieder

derselben Classe mit höheren Lasten nicht beschwert werden.

§. 8. Wer ein solches zur Belastung der übrigen Mitglieder gereichendes Privilegium für sich anführt, gegen den gilt die Bermuthung,

daß er selbiges erschlichen habe.

§. 9. Streitigkeiten, welche über die Vertheilung der aus dem Besteuerungsrechte fließenden Abgaben unter den Contribuenten ) entstehen, werden, in Ermangelung hinlänglicher durch Verträge, wohlhergebrachte Gewohnheiten, oder besondere Gesetze begründeter Bestimmungen, nach den Regeln einer ohne ausdrücklichen Vertrag entstandenen Gemeinschaft (Th. 1. Tit. 17. Abschn. 1.) beurtheilt.

§. 10. Streitigkeiten über Befreiungen sollen nach obigen Geseten (§. 2—8.), übrigens aber nach denjenigen, welche über den angeführten

Grund der Exemption ergangen sind, entschieden werden.

#### Domainen.

§. 11. Einzelne Grundstücke, Gefälle und Rechte, deren besonderes Sigenthum dem Staate, und die ausschließende Benutzung dem Ober=

8) Zu §§ 4—8 vgl. ben § 79 b. T. u. die Note 36 bazu.

5) Daher nicht anwendbar auf Klagen gegen die steuerberechtigte Gemeinde:

Str A. 48 S. 243.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. über die Beschräntung des Besteuerungsrechts der Einzelstaaten durch das Reich die Reichs-Berf. Art. 4°, 35, 70 (zu Tit. 13), bezüglich der Entwicklung der Preußischen Steuergesetzgebung den Art. 101 der Preuß. Berfass.= Urkunde u. die Note 178 dazu.

<sup>4)</sup> Die §§ 5, 78, 79 beziehen sich nach Annahme der Praxis auch auf Kommunalabgaben, nur daß diese bezüglich der 50 jährigen Berjährung von den Staatsabgaben zu scheiden sind: ObTr. (PlPräj.) 13 S. 42, 67 S. 157, 81 S. 18; RG 4 S. 214 (val. Note 34).

haupte desselben zukommt, werden Domainen= oder Kammergüter ge= nannt. 6)

§. 12. Auch diejenigen Güter, deren Einkünfte zum Unterhalte der Familie des Landesherrn gewidmet worden, sind als Domainengüter

anzusehen. 7)

- §. 18. Was Personen aus der Familie des Landesherrn durch eigne Ersparniß, oder auf andere Art gültig erworben haben, wird, so lange von dem Erwerber oder seinen Erben keine ausdrückliche Einversleibung erfolgt, und so weit darüber durch Familienverträge und Haussersschlichen Bertrachtet.
- §. 14. Eben das gilt von Gütern und Sachen, welche der Landes= herr selbst aus eigenen Ersparnissen, oder durch irgend eine andere auch bei Privatpersonen statt findende Erwerbungsart an sich gebracht hat. 8)
- S. 15. Hat jedoch derjenige Landesherr, welcher ein solcher erster Erwerber war, über unbewegliche von ihm auf dergleichen Art erworbene Sachen, weder unter Lebendigen, noch von Todeswegen, verfügt: so sind dieselben für einverleibt in die Domainen des Staats anzusehen.

§. 16. Domainengüter können nur in soweit an einen Privatbesitzer gültig gelangen, als der Staat dagegen auf andere Art schads

los gehalten worden. 9)

5) Bum rechtlichen Begriff ber Domanen bgl.:

a) die B. v. 9. März 1819 über die rechtl. Natur der Domänen in den neuen und wiedererworbenen Provinzen (GS. S. 731), v. 5. Juli 1867 über solche in den 1866 erworbenen Gebietstheilen (GS. S. 1182), sowie v. 17. Jan. 1820 wegen der künftigen Behandlung des gesammten Staatssschuldenwesens (GS. S. 9),

b) aus der Prazis StrA. 90 S. 1, 93 S. 76.

7) Dies sind die Kgl. Familien = ober Hausfibeitommißgüter. Bgl. barüber StrA. 93 S. 76, ObTr. 45 S. 112 (StrA. 38 S. 92).

<sup>8</sup>) Anch Schatullgüter genannt.

9) Maßgebend sind

a) für die Beräußerlichkeit der Domänen das Hausgesetz v. 17. Dezbr. 1808 (GS. S. 604) betreffs der damals vorhandenen D.; die B. v. 6. Juni 1812 (GS. S. 108) betreffs der durch Säkularisation der geistlichen Güter erworbenen D.; die B. v. 9. März 1819 (GS. S. 73) betreffs der 1814 und 1815 hinzugekommenen D.; die B. v. 5. Juli 1867 (GS. S. 1182) betreffs der 1866 erworbenen D. (vgl. Ed. v. 30. Oktor. 1810, GS. S. 32):

b) für die Form der Domänenveräußerungen die KabO. v. 5. März 1870 nebst JMRestr. v. 7. Mai 1870 (JWBl. S. 178) betr.

fleinere für sich bestehende Domanen- und Forstgrundstüde.

Außerbem vgl. den Erlaß v. 4. Juli 1853 (JWBl. S. 266) betr. Grundstüde aus erblosen Verlassenschaften, den Erl. v. 12. Novbr. 1853 (JWBl. S. 426) betr. entbehrlich gewordene justizsiskalische Grundstüde, und das Restr. v. 1. April 1874 (JWBl. S. 101) über Veräußerung, Verpachtung und Vermiethung der Grundstüde und Lokalien der Justizs verwaltung.

- §. 17. Insonderheit können sie gegen andere Güter vertauscht in Erbpacht ausgethan, oder gegen fortwährende Binsen der Unterthanen zum erblichen Besitze vertheilt werden. 10)
- §. 18. Uebrigens gilt, wenn ein Domainengut einer Privatperson gegen Entschädigung überlassen worden, die Vermuthung, daß die Schadsloshaltung verhältnismäßig gewesen sei.

§. 19. Wer aber wissentlich den Besitz eines Domainenguts ohne dergleichen Schadloshaltung an sich gebracht hat, der ist als ein unsehlicher Besitzer anzusehen. (Th. 1. Tit. 7. 8. 10. sag. 8. 40. 41. 42.)

redlicher Besitzer anzusehen. (Th. 1. Tit. 7. §. 10. sqq. §. 40.41. 42.) §. 20. Lehne, welche dem Oberhaupte des Staats von seinen Basallen heimfallen, 11) ingleichen Erbzinsgüter, 12) kann derselbe zu allen Zeiten wieder verleihen. 12a)

§. 21. Die Lands und Heerstraßen, 18) die von Natur schiffbaren Ströme, 14) das User des Meeres 15) und die Häsen sind ein gemeines Eigenthum des Staats. 18 a) (Tit. 15. Abschn. I. 2.)

§. 22. Eben dahin wird auch das ausschließende Recht, gewisse Arten der herrenlosen Sachen in Besitz zu nehmen, gerechnet. (Tit. 16.)

§. 28. Ein Gleiches gilt, nach gemeinen Rechten, von der Befugniß, verwirkte Güter einzuziehen, große Geldstrafen aufzulegen, und Abzugsgelder zu fordern (Tit. 17). 16)

### Niebere Regasien.

§. 24. Die Nutungsrechte vorstehender Arten des Staatseigensthums (§. 21. 22. 23.) werden niedere Regalien genannt.

<sup>16)</sup> Beseitigt burch Ges. v. 2. März 1850 § 2°.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Jest nur noch auf Thronlehne und außerpreußische Lehne anwendbar: Ges. v. 2. März 1850 § 2<sup>1</sup>, Ges. v. 5. Juni 1852 Art. 3 (zu Art. 40, 41 der Verf.Urt.).

<sup>14)</sup> Bal. Note 10.

<sup>&</sup>lt;sup>18a</sup>) Wegen Erwerbes unbeweglicher Sachen für den Staat vgl. die Erlasse v. 21. Febr. 1845 (JWVI. S. 70) u. v. 30. Wärz 1886, betr. Delegirung der Vertragsbefugniß der Resortchess (JWVI. S. 97).

<sup>18)</sup> Reben den gemäß § 21 im Staatseigenthum stehenden Wegen (vgl. Zuständigkeitsges. v. 1. Aug. 1883 §§ 55—57) kennt das ALR. Privat=wege (I. 22 §§ 63—79) und Gemeindewege, an denen regelmäßig das Eigenthum der Gemeinde vorausgesetzt ist (II. 7 § 37). ObTr. 72 S. 298 (StrA. 91 S. 352), 75 S. 154 und bei Gruchot 20 S. 565.

<sup>14) § 21</sup> bezieht sich auf alle öffentl. Flüsse und auf deren Wasser und Bett, aber nicht auf Seen: ObTr. 58 S. 1, Ry. 3 S. 234 (vgl. II. 15 § 55) u. bei Gruch. 31 S. 720, 34 S. 1050. — Ueber das Recht der Eisentnahme vgl. RG. 32 S. 237.

<sup>15)</sup> Wegen der Zulässigfeit der Rechtswege betreffs der Benutung der Meeresufer val. RG. 1 S. 366.

<sup>15</sup>a) Zum Begriff dieses Eigenthums (Steinentnahme) vgl. RG. 4 S. 258.
16) Antiquirt infolge Art. 8, 10, 11 der Berfürk., § 40 RStGB. (vgl.

Note 287 zu ALR. I. 11).

§. 25. Dies gemeine Stadtseigenthum selbst ist den Domainen

völlig gleich zu achten.

§. 26. Die einzelnen Nutungsrechte ober niederen Regalien aber können von Brivatversonen und Communen erworben und besessen werden. 16a)

§. 27. Ift ein bergleichen nieberes Regal, zur Zeit der Berleihung, von dem Staate schon wirklich benutt worden; so finden dabei die

Borschriften g. 16—19, wie bei Domainen Anwendung.

§. 28. Wem das Oberhaupt des Staats bergleichen Rutungsrecht verliehen hat; ber kann, zur Bertheidigung besselben, auf den Beistand

des siscalischen Amtes gegründeten Anspruch machen. §. 29. Es darf aber der Privatbesitzer die Benutzung der vom Staate ihm übertragenen Rechte nicht weiter ausdehnen, als der Staat felbst bergleichen Regalien zur Zeit der Uebertragung genutt hat. 17)

§. 30. Sind Art und Schranken der Benutung bei der Verleihung selbst ausdrücklich bestimmt worden: so kann der Privatbesitzer sein Recht, unter keinerlei Borwande, auf andere Art, oder in einem weiteren Umfange ausüben.

§. 31. Ueberhaupt versteht sich dergleichen Berleihung allemal unter der Einschränkung auf den bestimmten Ort, oder auf die vorausgesetzten

Fälle oder Begebenheiten.

8. 82. Innerhalb dieser bestimmten Grenzen aber gilt die Ber= muthung, daß das Regal dem Privatbesitzer ausschließend zukomme, und der Staat sich der Mitausübung begeben habe.

- Sind die Grenzen des Rechts in der Verleihungsurfunde nicht deutlich bestimmt, so findet wegen deren Auslegung Alles statt, was von Auslegung der Privilegien verordnet ist. (Einleitung §. 54. bis 58.)
- §. 34. Wenn der Staat einem Privatbesitzer ein Gut mit allen Regalien, oder mit Regalien überhaupt, ohne weitere Bestimmung verliehen hat: so werden darunter nur diejenigen niederen Regalien verstanden, welche anderen Gütern derselben Art, in derselben Provinz, oder in eben dem Districte, gewöhnlich beigelegt sind.

Bon der Berjährung bei Regalien und Domainen.

S. 85. Von der Verjährung der Regalien gilt Alles, was von der Berjährung gegen den Fiscus überhaupt verordnet ist. (Th. 1. Tit. 9. §. 629. eqq.) 18)

§. 36. Das Eigenthum der Domainen hingegen kann dem Staate

auch durch eine solche Berjährung nicht entzogen werden.

<sup>17</sup>) Bgl. ObTr. (Präj. 2576) 30 S. 185 und StrA. 6 S. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>16a</sup>) Nicht nur burch Privileg, sondern auch durch Berjährung (§ 38 d. T.): Stra. 35 S. 345, 87 S. 320, RG. 2 S. 191.

<sup>18) 30</sup> jährige Berjährung zur Befreiung von nieberen, durch Private er= worbenen und besessen Regalien ausreichend: Stra. 57 S. 63. Bal. Abrigens II. 15 § 90 u. Note 79 bazu.

§. 87. Bielmehr muß berjenige, der ein solches Eigenthum sich ansmaßt, des für ihn streitenden Besitzes ungeachtet, den Titel oder Rechtsgrund, auf welchem sein Besitz beruhet, gegen den Fiscus angeben und nachweisen.

§. 38. Doch soll die Berjährung durch den Besitz vom Jahre 1740 auch bei Domainengütern statt finden. (Th. 1. Tit. 9. §. 641.

sqq.) 19)

§. 89. Auch hat berjenige, welcher sich in einem vier= und vierzig= jährigen ruhigen Besitze eines Domainengutes besindet, die Vermuthung

für sich, daß er es aus einem rechtsgültigen Titel besite.

§. 40. Er muß also bei diesem Besitze so lange geschützt werden, als nicht ausgemittelt worden, daß bei der ersten Berüußerung entweder gar kein rechtsgültiger Titel zum Grunde gelegen habe, oder daß dabei die Borschrift des §. 16. nicht beobachtet worden sei.

§. 41. Wer nach Verlauf von zwanzig Jahren, vom Tage der erfolgten Abtrennung von den Domainen an gerechnet, ein solches Gut redlicher Weise an sich gebracht hat, dem kommen, wenn auch Fiscus zur Rückforderung an sich berechtigt ist, die Vorschriften des fünfzehnten

Titels im ersten Theil g. 24. sqq. zu statten.

§. 42. Bird nicht über das Eigenthum eines Domainenguts, sondern nur über einzelne Pertinenzstücke desselben, oder über Dienstsbarkeitss und andere Rechte, welche das Domainenamt gegen einen Dritten, oder dieser gegen das Amt, sich anmaßt, gestritten; so sinden auch bei Domainen die allgemeinen Grundsätze von der Verjährung gegen den Fiscus Anwendung. (Th. 1. Tit. 9. §. 629. sqq.) \*\*O)

§. 48. Eben das gilt bei den zwischen einem Domainen= und einem

anderen Privatgute entstehenden Grenzstreitigkeiten.

# Fiscalische Rechte.

- §. 44. Die Art der Erhebung und Verwaltung der verschiedenen Staatseinkünfte hängt von dem Oberhaupte des Staats ab. 21)
- 1) Borrechte ber Staatscassen in bem Bermögen ber Cassenbebienten, Domainen= beamten und Pächter;
- 8. 45. Der Staat hat, zu seiner Sicherheit, in dem Bermögen seiner Cassenbedienten, Domainenbeamten und Pächter ein in der Concursordnung näher bestimmtes gesetzliches Borzugsrecht. \*\*)

<sup>20</sup>) Auch zur Ersitzung einer Servitut gegen das Agl. Haussibeikommiß ist 44 jährige Frist erforberlich: ObTr. 45 S. 112 (StrA. 38 S. 92).

1) Bal. Tit. VIII ber Preuß. Berfürk.

<sup>19)</sup> Bgl. die Noten zu I. 9 §§ 641 ff. — Auch der Besitzerwerb durch einsseitige Besitzergreifung ist an niederen Regalien zulässig: Stra. 87 S. 320.

Poieses schon burch Dell. v. 18. April 1803 (Rabe Bb. 7 S. 443) und Kabo. v. 2. Juli 1833 (GS. S. 81) modificirte, aber noch durch die Preuß. Ronko. v. 8. Mai 1855 (Art. 781) aufrecht erhaltene Borzugsrecht ist jest durch die RKO. (§ 54) beseitigt, weshalb die §§ 45—48, 52—64, 71 obsolet geworden. — Wegen der Amtstautionen val. die Rusäse zu Th. II Tit. 10.

- §. 46. Unter Cassenbebienten sind hier Rendanten, Controlleure, Cassirer, Cassenschreiber und Diener ober Boten zu bersteben.
- §. 47. Das fiscalische Borrecht erstredt sich auf bas gesammte Bermögen bes Schuldners, welches sich zu ber Zeit, wo er, wegen ber ihm zur Last fallenben Bertretung, in rechtlichen Anspruch genommen wird, in seinem Eigenthum noch befindet.
- §. 48. Auf einen britten redlichen Besitzer einer zu dem Bermögen bes Cassenbedienten gehörig gewesenen Sache geht die Belastung mit diesem Borrechte, mit der Sache zugleich, nur alsdann über, wenn es eine unbewegliche Sache, und wenn die Eigenschaft des vorigen Besitzers, als eines Cassenbedienten, Domainenbeamten ober Pächters, im Hppothesenbuche ausdrücklich vermerkt ist.
- §. 49. Dagegen haftet ein solcher Cassenschuldner, mit seinem gesammten in dem §. 47. bemerkten Zeitpunkte vorhandenen Vermögen für Alles, was er aus seiner Amtssührung, oder aus seinem Pachtscontracte, dem Fiscus zu leisten oder zu ersetzen hat.

§. 50. Nur diejenigen Privatgläubiger gehen in dem Vermögen des Schuldners dem Fiscus vor, welche ihr Eigenthum zurückfordern; oder die durch gültige Verpfändung deweglicher oder durch dergleichen Eintragung auf unbewegliche Vermögensstücke, ein dingliches Recht er=

langt haben.

- §. 51. Die Gültigkeit einer Berpfändung, welche vor angelegtem allgemeinen oder besonderen Beschlage auf das ganze Bermögen des Schuldners, oder auf gewisse Stücke desselben, von ihm vorgenommen worden, ist nach eben den Grundsäßen zu beurtheilen, welche die Concursordnung für den Fall vorschreibt, wenn ein Gemeinschuldner, vor oder nach eröffnetem Concurse, Berfügungen über sein Bermögen getroffen hat. 28)
- 18. 52. %) Rur solche gerichtliche Eintragungen find zum Rachtheil des Cassenvorrechts gültig, welche geschehen sind, ehe noch der Cassen- oder Domainenbeamte das Amt, oder der Pächter die Pachtung übernommen hat.
- §. 58. Ferner biejenigen, ibie auf eine unbewegliche Sache vermerkt worden, ehe noch dieselbe an den Beamten oder Pächter gelangt ist.
- §. 54. Endlich diejenigen, welche ber Beamte ober Pächter, bei Uebernehmung eines während seiner Amtsführung ober Pacht erworbenen Grundstücks, mit seinem Besitztiel zugleich, in das Sphothetenbuch hat eintragen lassen.
- §. 55. Doch gilt Letteres (§. 54) nur von rückftändigen Laufgelbern, ober anderen aus dem Erwerbungsvertrage entspringenden Berbindlichkeiten; ingleichen von Bermächtnissen, oder anderen Abgaben, Bedingungen und Leistungen, mit welchen ein dem Beamten oder Pächter durch Erbgangsrecht zugefallenes Gut auf denselben übergegangen ist.
- §. 56. Bas vorstehend §. 52—55. von Grundstüden selbst verordnet ist, gilt auch von deren Zubehörungen und Inventarienstüden.
- §. 57. Wenn bie Kriegs- und Domainenkammer, oder andere dem Beamten ober Pächter in der Provinz vorgesetzte höchfte Behörde, in die Eintragung einer

l

<sup>\*\*)</sup> Bgl. jest RAO. §§ 12, 39, 40, 22 ff., Anfechtungsges. v. 21. Juli 1879 (RGBl. S. 277).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Zu §§ 52—64 vgl. Rote 22.

Schuld ausbrücklich gewilligt hat: so muß die Casse einem solchen Gläubiger mit ihrem Borrechte in Ansehung dieses Grundstückes nachstehen.

- §. 58. Wenn für einen Beamten oder Pächter eine gewisse bestimmte Caution festgesetz, und dieselbe auf seine Grundstücke eingetragen worden; so kann die Casse von ihrem Borrechte, in Ansehung dieses Grundstücks, nur nach Höhe der bestimmten Summe Gebrauch machen, und steht mit dem Ueberschusse ihrer Forderung sammt-lichen eingetragenen Gläubigern nach.
- §. 59. Wie die Mißbräuche des Cassendorrechts zu bestrafen, und die dadurch veranlaßten Hintergehungen anderer Gläubiger zu ahnden, ist im zwanzigsten Titel verordnet. (Abschu. 8.)
- §. 60. In dem Bermögen besjenigen, welcher ein Finanz- oder Cassengeschäft bloß als einen besonderen und außerordentlichen Auftrag zu besorgen hat, gebührt dem Staate, bei entstehender Unzulänglichkeit, nur das in der Concursordnung näher bestimmte Borrecht der vierten Classe.
- 8. 61. Das Privilegium der Staatscassen kann nur auf solche Areiscassen, in welche die landesberrlichen Steuern entrichtet werden mussen, nicht aber auf Communum und andere öffentliche Cassen im Staate ausgedehnt werden, wenngleich ein Theil der Einkunfte dieser letzteren in die Staatscasse sließt.
- 8. 62. Die Cassenbedienten bei den Prinzlichen Kammern werden, auch in Ansehung bes Cassenborrechts, den landesberrlichen Cassenbedienten gleich geachtet.
- §. 63. Eben bas gilt von den Berwaltern und Bachtern solcher Prinzlichen Guter, welche nach &. 12. zu ben Domainen bes Staats gehören.
- 8. 64. Hingegen sind Beamte und Pächter auf solchen Prinzlichen Gütern, welche ben Domainen bes Staats noch nicht einverleibt worden, diesem Cassenborvechte nicht unterworfen.

### 2) in bem Bermögen anberer Caffenfdulbner;

- §. 65. In Ansehung der sixirten beständigen Abgaben gebührt den Staatscassen das Borzugsrecht vor allen anderen Gläubigern, auf einen Rückstand der beiden letzten Jahre, nach näherer Borschrift der Concurs- ordnung. 25)
- §. 66. Alle anderen Forderungen des Fiscus, sie mögen entspringen, woher sie wollen, Geldstrafen allein ausgenommen, genießen das in eben diesem Gesetze bestimmte Borrecht der vierten Classe.
- §. 67. In Ansehung der erkannten Geldstrasen steht der Fiscus allen übrigen Gläubigern des Schuldners nach. 27)
- g. 68. Kann jedoch nachgewiesen werden, daß eine Schuld bloß zur Bereitelung der Strafe gemacht worden, und dieses dem Gläubiger bekannt gewesen sei: so muß derselbe dem Fiscus weichen.

§. 69. Confiscirte Sachen nimmt der Staat als sein Eigenthum an sich.

§. 70. Doch geht auch eine solche Sache mit den zur Zeit der Confiscation darauf haftenden Lasten an den Fiscus über. \*\*)

36) Beseitigt burch RKO. § 54.

<sup>25)</sup> Jest vgl. RRO. §§ 411, 542, Preuß. AG. bazu §§ 6, 7.

<sup>27)</sup> Gelbstrafen können jest überhaupt nicht mehr im Konkurse geltenb gemacht werben: RKO. § 562.

- §. 71. Wo nach besonderen Gesetzen der Werth an die Stelle der sonst zu consiscirenden Sache tritt, hat der Fiscus diesen Werth in der vierten Classe zu sprdern. 20)
- §. 72. Die Bank, und andere dem Staate gehörende Handlungs= anstalten, genießen die fiscalischen Rechte nur so weit, als ihnen dieselben durch ein besonderes Privilegium ausdrücklich beigelegt worden. 20)

§. 78. Eine minder privilegirte Casse erhält dadurch, daß ihre Einkünfte zu einer mehr privilegirten bestimmt und angewiesen worden,

tein größeres Recht.

§. 74. Bie weit eine Privatperson, der eine siscalische Forberung cedirt worden, in die Rechte des Fiscus trete, \*0. und wie weit der Fiscus, der eine Privatsorderung übernimmt, dabei von seinen Vorsrechten Gebrauch machen könne, ist nach den allgemeinen Vorschriften von Cessionen zu beurtheilen. (Th. 1. Tit. 11. §. 402—406.)

g. 75. In wie sern besonders die siscalischen Borrechte bei der Berjährung, in Ansehung der Sachen und Rechte, welche der Fiscus einer Privatperson überlassen, oder von derselben überkommen hat, statt finden, ist am gehörigen Orte bestimmt. (Th. 1. Tit. 9. §. 685.

bis 640.)

- 3) bei ber Abministration ber Domainen und Regalien;
- §. 76. Bei dem Gebrauche, der Benutzung und Berwaltung der Domainen und Regalien kommen dem Staate der Regel nach, 31) nur eben die Rechte zu, wie einem jeden Privateigenthümer.

# 4) in besonderen Angelegenheiten;

§. 77. Besondere Borrechte des Staats bei gewissen Angelegens heiten und Geschäften mussen durch ausdrückliche Gesetze bestimmt sein.

Bermögenstonsistation sinbet nach Art. 10 ber Preuß. Versurt. nicht mehr statt. Dagegen ist die Einziehung von einzelnen Gegenständen im Gesolge strasbarer Handlungen nach einer Reihe von Reichs und Landesgesehen zulässig: z. B. nach StGB. §§ 40 ss. 152, 295, 360, 367, 369, EG. dazu § 5, RGes. siber die Presse v. 7. Mai 1874 §§ 23 ss. (RGBI. S. 65), Ges. v. 14. Mai 1879 betr. gesundheitsgesährliche Verschrößegenstände, § 15 (RGGI. S. 145), RGes. siber den Nachbruck v. 11. Juni 1870 §§ 21 ss., RGes. v. 9., 10., 11. Jan. 1876 betr. Nachbildung von Wersen der bildenden Kanste, der Photographie und von Nustern, RGes. v. 30. Novbr. 1874 betr. Marsenschußzges. v. 15. April 1878 §§ 15, 35 (GS. S. 222), Felde n. Forstbiebstahlsges. v. 15. April 1878 §§ 15, 35 (GS. S. 222), Felde n. ForstbolizeiGes. v. 1. April 1880 §§ 23, 33, 36, 40, 43, 53 (GS. S. 230), Fischereiges. v. 30. Nat 1874 § 48 (GS. S. 197), Sprengsossenschungen vgl. StBD. §§ 477 ss. 259) Obsolet nach Note 22.

<sup>30)</sup> Bgl. §§ 20, 21 Reichsbankgef. v. 14. März 1875 (RGBl. S. 177).
30a) Bgl. aus ber Praxis RG. 3 S. 43 u. die Note zu § 404, I, 11.

<sup>91)</sup> D. h. mangels abweichenber Gesetze: ObTr. 54 S. 446 (StrA. 57' S. 345).

#### 5) bei Prozessen.

§. 78. Ueber die Berbindlichkeit zur Entrichtung allgemeiner Anslagen, denen sämmtliche Einwohner des Staats, oder alle Mitglieder einer gewissen Classe derselben nach der bestehenden Landesverfassung unterworfen sind (§. 2. 3.)\*\*) findet kein Prozeß statt. \*\*

Gesetz, betreffend die Erweiterung des Rechtsweges. Vom 24. Mai 1861. (G.-S. S. 241.)

#### Zweiter Abschnitt.

In Beziehung auf öffentliche Abgaben im Allgemeinen. 31)

§. 9. Wegen allgemeiner Anlagen und Abgaben (§§. 36. 41. der Verordnung vom 26. Dezember 1808, G.-S. von 1817, Seite

Nach konstanter Rechtsprechung sind die §§ 78, 79 auch auf Rommunals abgaben anwendbar: ObTr. 24 S. 488 (Präj. 2430), StrA. 41 S. 116, 49 S. 155, 64 S. 162, 79 S. 205, ObTr. 81 S. 14 (StrA. 98 S. 98), RG. bei Gruchot 26 S. 715, 1030, RG. 17 S. 200, 246, 22 S. 291, 30 S. 201.

Bgl. wegen der neuesten Steuergesetzgebungsreform die Note 210a zu Tit. 13.

88) Die Beitreibung erfolgt im Berwaltungswege, ev. im Ber=
waltungszwangsverfahren. Hierzu vgl.:

a) die B. v. 30. Juli 1853 wegen exekutivischer Beitreibung der direkten und indirekten Steuern und andrer öffentlicher Abgaben und Gefälle, Kosten 2c. in den östlichen Provinzen mit Ausschließung Neuvorpommerns (GS. S. 909),

b) die gleichartigen B. v. 1. Febr. 1858 für Neuvorpommern (GS. S. 85) und v. 30. Juni 1845 für Westfalen (GS. S. 444),

c) bie auf Grund des Preuß. AG. z. CPD. § 14 ergangene B. v. 7. Septbr. 1879, betr. das Berwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen (GS. S. 591), u. dazu § 132<sup>1</sup> Land. Berw. Gef. v. 30. Juli 1883,

d) das D. Ger.Kost.Ges. § 4 und das Preuß. AG. z. D. Ger.Kost.Ges. d. 10. März 1879 §§ 4 ff., 29 (GS. S. 145).

u. Gef. v. 24. Mai 1861 (Zusaß oben), wobei die Entscheidung über die Zu-

rechts zwecks der Bestreitung der Staatsbedürfnisse (Tit. 13 § 15), und sindet in diesem Momente seine Begrenzung (ObTr. 82 S. 272). Deshalb ist er sür anwendbar erklärt auf die Einquartierungslast (ObTr. 69 S. 223 und StrA. 89 S. 51; Rompet. Gerichtshof im JWBL 1873 S. 73), für unanwendbar auf Leistungen privatrechtlichen Titels und auf die subsidäre Armenpslegelast der Kommunen (Kompet. Gerichtshof im JWBL 1855 S. 222 und 384). Bgl. RG. bei Gruchot 35 S. 1071 u. JB. 1893 S. 209 (Brückensu. Chaussegeld).

283; §§. 78. 79. Th. II. 14. Allgemeinen Landrechts) kann auf Grund der Behauptung, dass die einzelne Forderung bereits früher getilgt oder verjährt sei, die Klage auf Erstattung des Gezahlten angestellt werden, jedoch bei Verlust des Klagerechts nur binnen spätestens sechs Monaten nach erfolgter Beitreibung oder geleisteter Zahlung.

§. 10. Der Rechtsweg findet ferner statt, wenn der Herangezogene behauptet, dass die geforderte Abgabe keine öffent-liche Abgabe sei, sondern auf einem aufgehobenen privatrechtlichen Fundamente, insbesondere einem früheren guteherrlichen,

schutzherrlichen oder grundherrlichen Verhältnisse beruhe.

### Dritter Abschnitt.

# In Beziehung auf die Stempelsteuer. 85)

- §. 11. Wer zur Entrichtung eines Werthstempels oder eines nicht nach dem Betrage des Gegenstandes zu bemessenden Vertragsstempels gar nicht oder nicht in dem geforderten Betrage verpflichtet zu sein vermeint, ist befugt, dies gerichtlich geltend zu machen. 35a)
- §. 12. Die Klage ist bei Verlust des Klagerechts binnen sechs Monaten 33b) nach erfolgter Beitreibung oder mit Vorbehalt geleisteter Zahlung des Stempelbetrages anzubringen. - -

# Vierter Abschnitt!

In Beziehung auf Kirchen-, Pfarr- und Schulabgaben. 30c)

§. 15. Das rechtliche Gehör ist in Beziehung auf die in Nummer 1 der Allerhöchsten Order vom 19. Juni 1836 (G.-S.

lässigkeit besselben den Gerichten nach Maßgabe des § 17 GBG. (Preuß. B. b. 1. Aug. 1879, GS. S. 573) zusteht.

Eine Einschränkung dieses Grundsates ist aber wieder durch § 160 des Bustanb.Gef. v. 1. Aug. 1883 (vgl. auch § 19 ber Kreisorbnung mit Rote) vor= gesehen, indem in den dort bezeichneten Fällen (Kommunalabgaben) die Zustän= bigkeit der Berwaltungsgerichte auch insoweit begründet sein soll, als bisher nach § 79 b. T. u. §§ 9, 10 Gef. v. 24. Mai 1861 ober nach sonstigem Gesetz ber orbentliche Rechtsweg zulässig war.

35) Auf die Erbschaftssteuer ausgebehnt laut § 40 des Ges. v. 30. Mai 1873 (G. S. 338). — Ueber bie Bulassiglich bes Rechtsweges bezüglich

Reichsstempelabgaben vgl. Note 57a zu Tit. 13.

<sup>\$5</sup>a) Prozessuale Bertretung des Fistus: RG. 25 S. 247.

85b) Berjährungsfrist, daher nach § 550, I, 9 zu berechnen: RG. 17 **6.** 206, 24 **6.** 200.

<sup>35</sup>c) Betreffs streitiger öffentlich=rechtlicher Schulabgaben er= folgt aber gemäß § 46 Zustand. Gef. v. 1. Aug. 1883 die Entscheidung im Ber=

- S. 198) aufgeführten Abgaben und Leistungen, welche für Kirchen und öffentliche Schulen oder für deren Beamte auf Grund einer notorischen Orts- oder Bezirksverfassung erhoben werden, 35d) desgleichen in Beziehung auf Forderungen öffentlicher Schul- und Erziehungsanstalten an Schul- und Pensionsgeld fortan unbedingt gestattet. In Beziehung auf solche Abgaben und Leistungen, welche auf einer allgemeinen gesetzlichen Verbindlichkeit, bezüglich auf einer, von der aufsichtführenden Regierung in Gemässheit gesetzlicher Bestimmung angeordneten oder exekutorisch erklärten Umlage beruhen, findet der Rechtsweg aber nur insoweit statt, als dies bei öffentlichen Abgaben der Fall ist.
- §. 16. Die Bestimmung in der Nummer 3. der Allerhöchsten Order vom 19. Juni 1886 wird aufgehoben.

§. 79. 36) Behauptet aber Jemand aus besonderen Gründen die Befreiung von einer solchen Abgabe (§. 4—8), 36a) oder behauptet er, in der Bestimmung seines Antheils über die Gebühr belastet zu sein (§. 9): 36b) so soll er darüber rechtlich gehört werden.

§. 80. Doch muß der, welcher sich über Prägravation beschwert, in allen Fällen; so wie der, welcher eine Exemtion behauptet, wenn er nicht wenigstens seit zwei Jahren im Besitze<sup>87</sup>) der Freiheit sich besindet, die von ihm gesorderten Abgaben, während des Prozesses, mit Vorbehalt seines Rechts, entrichten.

§. 81. Alle Streitigkeiten zwischen dem Fiscus und Privatpersonen, über Besugnisse und Obliegenheiten, welche nicht auf solchen allgemeinen Anlagen beruhen, sollen im ordentlichen Wege Rechtens, nach den Gessehen des Staats, erörtert und entschieden werden. 28)

waltungsstreitversahren (vgl. § 160 bort). — Ob dazu auch die Beiträge Schlessischer Gutsherrschaften zur Unterhaltung der Schule gehören, ist streitig. Zus lässigkeit des Rechtsweges bejaht vom RG. 2 S. 247 und bei Gruchot 26 S. 1032, verneint vom Ob. Berw. Ger. (4 S. 205).

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>d) **Bal. RG.** 20 S. 305.

<sup>16) § 79</sup> ist strikt zu beuten, daher nur auf die Steuerpflichtigen, nicht auf die Steuerberechtigten (ObTr. 70 S. 61, RG. bei Gruchot 26 S. 1028), und ebenso nicht auf die Observanz als Privilegtitel zu beziehen (StrA. 79 S. 205, RG. in JW. 1893 S. 437).

Nater ausbrücklichen Privilegien (§ 4 b. T.) versteht die neuere Praxis, im Gegensatzur Rechtsprechung des ObTr. und des Komp.Ger.s Hofs, leges speciales für eine einzelne Person ober Sache, nicht gesetzliche Sons derrechte: vgl. RG. 4 S. 213 und Ob. Berw.Ger. 6 S. 119 (Befreiung von Rommunalabgaben auf Grund der Städtes O. v. 30. Mai 1853 § 4 Abs. 7, Ges. v. 24. Febr. 1850 § 2, KabO. v. 11. Juli 1822), RG. 17 S. 235 (Steuerbesfreiung der Reichsunmittelbaren), RG. 30 S. 201 (Berkehrsabgaben).

<sup>&</sup>lt;sup>866</sup>) Bgl. RG. bei Gruchot 27 S. 979 (Schulbaulast).

<sup>87)</sup> Besitsschut: ObTr. 48 S. 1.

<sup>36)</sup> Bgl. EG. z. CRO. § 4; GBG. §§ 9, 70; Preuß. AG. z. GBG. § 39;

§. 82. Insonderheit ist Jeder, mit welchem der Fiscus in Berträge oder andere einzelne Geschäfte sich eingelassen hat, bei entstehendem Streit rechtliches Gehör und Erfenntniß darüber zu verlangen befugt. 89)

§. 83. Auch die vermöge allgemeiner Anlagen zu fordernden Rücktände muß der Fiscus, durch seine Beamten, im Wege Rechtens einfordern, sobald es dabei auf ein Vorzugsrecht gegen einen Dritten

anfommt.

§. 84. Doch genießt der Fiscus in allen seinen Prozessen einen privilegirten Gerichtsstand, 40) und die Befreiung von den sonst gewöhn=

lichen Gerichtsgebühren. 41)

§. 85. Wenn Diener des Staats, oder fiscalische Beamte, andere Privatpersonen mit ungegründeten fiscalischen Prozessen vorsätzlich beunruhigen: so müssen sie denselben die dadurch verursachten Kosten aus eigenen Mitteln ersetzen.

# funfzehnter Titel.

Bon den Rechten und Regalien des Staats in Ansehung der Landstraßen, Ströme, Safen und Meeresufer.

## Erfter Abicnitt.

# Bon Land- und Heerftragen.

### Begriff.

§. 1. Wege, die von einer Grenze des Landes zu einer anderen, oder von einer Stadt, von einem Post= oder Zollamte, entweder zu einem anderen, oder zu Meeren und Hauptströmen führen, werden Land= oder Heerstraßen genannt. 1—4)

89) Ueber eine Ausnahme von § 82 gemäß B. v. 26. Dezbr. 1808 § 42 Ar. 4, 5 (GS. 1806—1810 S. 475), fistalische Pächter betreffend, vgl. ObTr. 34 S. 85.

40) Beseitigt burch B. v. 2. Jan. 1849 § 9 (GS. S. 1). Bgl. GBG. § 70, Preuß. AG. bazu § 39.

41) Ebenso § 98 D. Ger. Kost. Ges.. § 41 Preuß. Ges. v. 10. Mai 1851 (GS.

**6.** 622.)

Ges. v. 24. Mai 1861 § 1 (GS. S. 241); Pensionsges. v. 27. März 1872 § 23 (GS. S. 268); Reichsbeamtenges. v. 31. März 1873 (RGBl. S. 61) §§ 149 st.

<sup>1)</sup> ALR. II. 14 § 21; §§ 7, 8, 38, 73, 80, 229 h. t.; II. 16 §§ 1, 3. Bgl. Gef. v. 24. Mai 1894 betr. Aenderungen der Wegegegesetzgebung der Prosdinz Hannover (GS. S. 82) § 13. (Weg als Landstraße setzt boraus, daß er für den äußeren oder inneren Vertehr wichtigerer Orte unter sich oder mit Häsen, Strömen, öffentlichen Wegen, Eisenbahnen, Jährstellen, Eins oder Ausladepläßen, wichtigeren gemeinnützigen Anlagen dient oder sie verbindet). Bgl. ALR. I. 22 §§ 63 ff. und Anm. 54 ff. dazu. ALR. II. 7 § 37 Nr. 1, §§ 38 ff. (Gemeindes

#### Rechte bes Staats.

§. 2. Ohne besondere Erlaubniß des Staats darf sich Riemand eine Verfügung über solche Straßen anmaßen. 5)

§. 8. Auch alsdann nicht, wenn die Verfügung an sich dem Ge-

brauche der Straße für die Reisenden unschädlich wäre.

S. 4. Der Staat hingegen ist berechtigt, die Lands und Heerstraßen, so wie er es zum gemeinen Besten dienlich findet, zu verändern und zu verlegen.

wege, Zelbwege). Land= und Heerstraßen sind banach wie die schiffbaren Flüsse, Häfen, Meeresufer und herrenlosen Grundstude res publ., stehen im gemeinen Eigenthum des Staats, d. h. in demjenigen Staatseigenthum, dessen Ge= brauch Jedem offen steht. ObTr. 17 S. 379. Bgl. § 55 h. t. Res sacrae, sanctae: ALR. II. 11 §§ 160, 170, 179, 183, 191. Rach Gef. v. 8. Juli 1875 (WS. S. 497) §§ 18 ff. ift übrigens das Eigenthum und die Verwaltung ber Staatschaussen nebst Wärter= und Einnehmerbäusern in den neun alten Probinzen ebenso wie im Stabtfreise Berlin, Hannober, Raffel, Wiesbaben, Hohenzollern, Frankfurt a. M. auf die Provinzial= bez. Kommunalverbände libergegangen. Die Wegepolizei ift bem Staate verblieben. RG. 3 S. 236. Ueber ben Begriff ber Kommunikationswege als Wege zwischen zwei Ortschaften, welche nicht unter ben Begriff ber Land= und heerstraßen fallen, aber ebenfalls res publicae sind, vgl. ObTr. 19 S. 334, StrA. 29 S. 289, 74 S. 16. Ueber die Qualitat ber Gemeinbewege als öffentliche Bege bal. ObTr. 63 S. 269, StrA. 79 S. 51. Auch vom Staat genehmigte und kon= trollirte Aftienchausseen gehören zu den Straßen im Sinne dieses Titels. ObTr. 58 **E**. 378.

\*) Ueber die Kompetenz der Verwaltungsbehörden und das Verwaltungssstreitversahren in Wegesachen vol. Kreis-D. §§ 59, 61, 67. Ges. v. 3. Juli 1875 (Fassung v. 2. Aug. 1880) § 54 (GS. 1880 S. 327, 328 st.), Art. 4 Ges. v. 19. März 1881 und jetzt Ges. v. 1. Aug. 1883 (GS. S. 237) §§ 55—64 (S. 562 st. dieses Bandes). Für Hannover Ges. v. 24. Mai 1894 (Ann. 1) § 7. Ann. 55 zu ALR. I. 22 § 63. StrA. 34 S. 131.

3) Bezüglich ber Eisenbahnen vgl. das nachfolgende Ges. v. 3. Novbr. 1838.

RBerf. Art. 41 ff.

4) Ueber die Klagbarkeit des Rechts auf Benutzung eines öffentlichen Weges vol. RG. 1 S. 155, 21 S. 191 (gem. R.), über die Möglichkeit von Privatzeigenthum an dem Wegekörper, obwohl der Weg ein öffentlicher, ObTr. 72 S. 298. StrA. 91 S. 352. StrA. 86 S. 193, und über die Möglichkeit eines Rechts auf neue Anlagen an einem öffentlichen Wege, StrA. 81 S. 331. RG. 14 S. 262 (nogat. gegen die Sperrung eines Gemeindeweges durch Private).

<sup>5)</sup> Bgl. Anm. 1, 2, 4 zu § 1 h. t. Der § 2 sindet auf alle öffentlichen Wege Anwendung. Im Rechtswege kann daher nichts gefordert werden, was der Benutzung des Weges als öffentlichen entgegensteht, auch wenn das Privateigensthum durch Berwendung ohne förmliche Enteignung nicht untergeht. ObTr. 75 S. 154 (StrA. 95 S. 63). ObTr. 58 S. 378.

6) Krei&=D. §§ 59, 61, 67. Gef. v. 2. Juli 1875, betr. die Anlegung und Beränderung von Straßen und Pläßen in Städten und ländlichen Orts

§. 5. Doch muß er alsdann die Eigenthümer der Grundstücke,

über welche die verlegte Straße geht, entschädigen. ?)

§. 6. Wird durch Berlegung einer Straße, die nicht aus unvermeiblicher Nothwendigkeit vorgenommen worden, einem Privatbesitzer ein nutbares Recht, welches ihm ausdrücklich in Beziehung auf diese Straße vom Staate verliehen war, ganz entzogen, oder beträchtlich geschmälert: so sindet wegen seiner Entschädigung eben das statt, was wegen Ausbedung der Privilegien verordnet ist. (Einleitung §. 70. 71.)

g. 7. Der freie Gebrauch der Land= und Heerstraßen ist einem

Jeben zum Reisen und Fortbringen seiner Sachen gestattet.

§. 8. Alle anderen Rutzungen aber, welche von solchen Straßen gezogen werden können, gehören nach gemeinen Rechten zu den niedern Regalien. <sup>9</sup>)

§. 9. Die Rutungen der an den Landstraßen gepflanzten Bäume kommen in der Regel demjenigen zu gute, welcher die Bäume ge-

pflanzt hat.

§. 10. Wuß ein Anderer, als der, welcher die Pflanzung zuerst angelegt hat, dieselbe unterhalten, so kommt diesem die Rupung der Bäume zu. <sup>10</sup>)

#### Bflicht des Staats.

§. 11. Gegen den Genuß der dem Staate von den Landstraßen zukommenden Rutungen ist er verpflichtet, für die Unterhaltung der

Sicherheit und Bequemlichkeit berselben zu forgen. 11)

§. 12. Für den aus Unterlassung dieser Pflicht entstandenen Schaden sind diesenigen, welche bei der vom Staate ihnen aufgetragenen Sorge dafür sich eines groben oder mäßigen Versehens schuldig gemacht haben, verantwortlich. 12)

schaften zu ALR. I. 8 § 82. Bb. 1 S. 314. Art. 4 Ges. v. 19. März 1881, § 56 Ges. v. 1. Aug. 1883.

<sup>7)</sup> ALR. I. 11 §§ 3, 4, 5. Enteignungsges. v. 11. Juni 1874 §§ 50 ff. Anm. 31, 32, 34 zu ALR. I. 11.

<sup>\*)</sup> ALR. I. 6 §§ 54, 55. Bgl. StrA. 65 S. 260. Anm. 50 zu ALR. Einl. § 75. ObTr. 6 S. 306 (feine Anwendung, wenn die neue Straße unter Beibehaltung der alten angelegt wird).

<sup>9)</sup> ALR. II. 14 § 26. Deshalb ist auch Ersigung zulässig. Stra. 18 S. 81.

<sup>10)</sup> Allgem. Rechtsgrundsatz, welcher auf öffentliche Wege aller Art an= wendbar. ObTr. 77 S. 275.

<sup>11) § 54</sup> h. t. Ein privatrechtlicher Anspruch auf Ersüllung dieser Pslicht ist daraus nicht herzuleiten, wohl aber war der Rechtsweg darüber zugelassen, wem die Pslicht obliegt, die Kosten der Unterhaltung zu tragen. Bgl. den jest aufgehobenen Art. 4 Ges. v. 19. März 1881 u. Ges. v. 1. Aug. 1883 (GS. S. 237) §§ 56, 57 u. § 7 Abs. 1 Ges. v. 30. Juli 1883 (GS. S. 195). ObTr. 20 S. 398. StrA. 10 S. 85, 42 S. 288.

<sup>18)</sup> Bgl. Kreiß=D. §§ 59 Kr. 1, 61 (Amtsvorsteher). Anm. 7 zu ALR. I. 6 § 26; II. 6 §§ 81, 82; 10 §§ 89—91, 127, 145. Der § 12 h. t. ent=hält eine nur auf den Fiskus (nicht auf Gemeinden, Korporationen) anwendbare Spezialvorschrift über die alleinige Haftung des Beamten, ObTr. 2 S. 119.

### Unterhaltung ber Wege.

§. 13. Die Einwohner der an der Straße licgenden Gegend sind, nach gemeinen Rechten, zur Arbeit mit Hand= und Spanndiensten bei Unterhaltung und Besserung der Wege, nach der Anordnung des Staats verbunden. 18) 14)

§. 14. Diese Verbindlichkeit erstreckt sich auf alle Einwohner, durch beren District, Kreis, ober Kirchspiel dergleichen Landstraße gebt, und die nach den Gesetzen oder Landesversassungen zur Gemeinarbeit vers

pflichtet sind.

§. 15. Wo durch Provinzialgesete, oder besondere Wege-Ordnungen, die Verbindlichkeit zu Unterhaltung der Landstraßen näher oder anders bestimmt ist, hat es dabei, auch in Zukunft, lediglich sein Bewenden. 18)

StrA. 77 S. 103, bezieht sich auch nur auf Land= u. Heerstraßen. StrA. 84 S. 151. Eisenbahn=Ges. § 14.

- 18) §§ 15, 54 h. t. Gef. v. 11. Juli 1891 (GS. S. 329) betr. die Borsausleistungen zu Wegebauten, welches für den ganzen Umfang der Monarchie die Borausleistungen zu den Rosten der Unterhaltung oder des Neudaues von Wegen, die in Folge der Anlegung von Fabriken 2c. vorübergehend oder dauernd erheblich abgenutzt werden, regelt. Für die Provinz Posen sind die §§ 13, 14 h. t. ersetzt durch Ges. v. 21. Juni 1875 (GS. S. 324). Die Berpstichtung erstreckt sich nur auf die innerhalb des Gemeindes bez. Gutsbezirkes belegenen Theile der Straße. Stadtbewohner sind zu Hands und Spannbiensten sür Landstraßen im Stadtbezirke nicht verpslichtet. § 2 Abs. 2 a. a. D. § 14 h. t. StrA. 99 S. 215. DTr. 32 S. 175.
- <sup>14</sup>) Bgl. Enteignungsges. v. 11. Juni 1874 §§ 50 ff., 57 siber die Hergabe von Materialien zum Bau und zur Unterhaltung öffentlicher Wege mit Außnahme der Eisenbahnen. AKO. v. 11. Juni 1825 (GS. S. 152). Dadurch sind namentlich aufgehoben Ed. v. 18. April 1792 §§ 3—6, 17, 18 (Kur= und Neumars), AKO. v. 8. Aug. 1832 (GS. S. 202), 17. Jehr. 1833 (GS. S. 23), 22. Aug. 1833 (GS. S. 117), 18. Oftbr. 1834 (GS. S. 179), 25. März 1837 (GS. S. 64), 8. Dezhr. 1837 (GS. 1838 S. 7), 25. April 1836 (GS. S. 179), 26. Dezhr. 1833 (GS. 1834 S. 8). Ges. v. 3. Novbr. 1838 über die Eisenbahn=Unternehmungen (GS. S. 505) §§ 11—19.
- 18) Provinzialrechtliche Bestimmungen enthält Ostpreuß. ProvN. Zus. 226. Westpreuß. ProvN. § 68. Wegeordnungen sind sast in allen Landestheilen vorshanden; Wege=D., welche allgem. Landesgeseke, sind ausgehoben. Darüber vgl. sür OstPreußen: OdTr. 57 S. 302. StrN. 50 S. 200. Für West=Preußen: OdTr. 48 S. 364, 57 S. 308, 16 S. 58. Für Pommern: OdTr. 12 S. 445, 17 S. 49, 33 S. 406, 36 S. 364. Für die Kur= und Neumart: StrA. 8 S. 354, 52 S. 20. OdTr. 16 S. 52 zum Ed. v. 18. April 1792 (Rabe 2 S. 299. NCC. 9 S. 933) und jetzt Ges. v. 7. Juli 1891 (GS. S. 315). Für Sachsen: OdTr. 25 S. 308 (Straßenbaumandat v. 28. April 1781 ist als allgem. Landesgesetz ausgehoben). OdTr. 54 S. 425 (Ober=Lausit). Anm. 19 zu PR. X. Bd. 1 S. 21. OdTr. 6 S. 163, 19 S. 330, u. jetzt Ges. v. 28. Mai 1887 (GS. S. 277) über die Beitragspssicht der Unternehmer von Fabriten, Bergwerten, Steinbrüchen, Ziegeleien u. s. w. Wegeordnung für die Provinz Sachsen v. 11. Juli 1891 (GS. S. 316) u. Ges. v. 14. Juli 1892 (GS. S. 213),

### Anlegung neuer Wege,

§. 16. Auch bei Anlegung neuer Wege kann der Staat von den nach der Landesverfassung zur Wegearbeit überhaupt verpflichteten Einswohnern, welche von dem neuen Wege Vortheil haben, Hands und Spanndienste sordern.

### besonbers ber Dammstraßen.

§. 17. Bei der Anlegung von Chaussen oder Dammstraßen, statt ordinairer Landstraßen, sind die zur Wegearbeit verpflichteten Einwohner nur nach dem Waaße zu helsen schuldig, nach welchem sie bei Anlegung einer gewöhnlichen Landstraße Dienste thun müßten.

§. 18. Den zur Anlegung, Berbreitung ober geraden Führung einer solchen Dammstraße erforderlichen Boden, ingleichen die dazu nöthigen, auf der benachbarten Feldslur befindlichen Materialien, ist ein

Jeder dem Staate zu überlassen verbunden. 16)

g. 19. Er muß aber dafür von dem Staate entschädigt werden. 17)

§. 20. Bu dieser Entschädigung ist der Staat denjenigen Boden, oder dessen Werth, vorzüglich anzuwenden berechtigt, welcher dadurch geswonnen wird, daß die neue Dammstraße nicht die ganze Breite des bisher gewöhnlichen Weges ersordert, oder daß durch die geradere Führung der Dammstraße ein Theil des bisherigen Weges liegen bleibt.

S. 21. Doch kann über solche Ersparnisse des Bodens, die auf einer Feldmark sich befinden, nur zu Entschädigungen für Grundbesitzer

in eben der Feldmart verfügt werben.

§. 22. Auch bleiben demjenigen, welcher nachweisen kann, daß der ersparte Boden zu seinem Eigenthum gehöre, und bloß mißbrauchsweise zu dem ehemaligen Wege gezogen worden sei, seine Rechte darauf vorsbehalten.

16) Jest bestimmt darüber Enteignungsges. v. 11. Juni 1874 §§ 50 ff.

Bgl. Anm. 14 zu § 13 h. t.

bazu B. v. 28. März 1892 (GS. S. 75). Für Westfalen: ObEr. 12 S. 455, 16 S. 76 (Teckenburg), u. jetzt Ges. v. 14. Mai 1888 (GS. S. 116) mit gleichen Bestimmungen wie das Ges. v. 28. Mai 1887 für die Provinz Sachsen. Für Schleswig-Holstein vgl. Ges. v. 28. Mai 1887 für die Provinz Sachsen. Für Schleswig-Holstein vgl. Ges. v. 26. Febr. 1879 (GS. S. 462, 54 S. 399. Für Schleswig-Holstein vgl. Ges. v. 26. Febr. 1879 (GS. S. 94), v. 15. Juni 1885 (GS. S. 289), v. 2. Juli 1891 (GS. S. 299) u. v. 4. Mai 1892 (GS. S. 104). Ges. v. 16. März 1879 (GS. S. 225) für den Reg.=Bez. Kassel. Für Posen vgl. ObEr. 7 S. 54. Für Hannover: Ges. v. 26. Febr. 1877, Ges. v. 28. Juli 1851 (GS. 1877 S. 18), Ges. v. 24. Mai 1894 (GS. S. 82). Für die Rheinsprovinz Ges. v. 4. Aug. 1891 (GS. S. 334). Für Wiesbaden Ges. v. 27. Juni 1890 (GS. S. 225).

<sup>17)</sup> Durch Land. § 20 h. t. Enteinungsgef. §§ 7, 1, 8, 9. Die §§ 18, 19 h. t. beziehen sich übrigens nur auf chausseemäßig ausgebaute Landstraßen. ObTr. 35 S. 163, sind aber bei solchen allein entscheibend, nicht z. B. das Schlesische Wege=Reglement v. 11. Jan. 1767. ObTr. 25 S. 176. StrA. 25 S. 83; 47 S. 58. Bgl. AKO. v. 11. Mai 1825 (GS. S. 152) für Provinz Preußen.

§. 28. Bon der gewöhnlichen Unterhaltung solcher Dammstraßen gilt Alles, was von der Unterhaltung der Wege verordnet ist. (§. 18.

14.  $15.)^{18}$ 

§. 24. Zu Hauptreparaturen hingegen, die ohne Berschulden der zur Wegearbeit verpflichteten Einwohner entstanden sind, sind dieselben nur in eben dem Maaße, wie bei der Anlegung, zu helfen verbunden. (§. 17.)

# Borfdriften wegen bes Ausweichens auf ben Stragen.

§. 25. Den nach §. 7. einem Jeden freistehenden Gebrauch der Landstraßen muß ein Jeder so ausüben, daß der Andere an dem gleich= mäßigen Gebrauche des Weges nicht gehindert, noch zu Zänkereien oder gar Thätlichkeiten über das Ausweichen Anlaß gegeben werde. 19) 20)

§. 26. Alle Fuhr= und Landleute, auch andere Reisende ohne Unterschied des Standes, müssen den ordinairen und Extra-Posten, wenn diese hinter ihnen kommen, oder ihnen begegnen, aus dem Wege sahren, und sie ohne Schwierigkeit vorbei lassen, sobald der Postillon ins Horn stößt.

§. 27. Außer diesen Fällen müssen ledige ober bloß mit Personen besetzte Wagen und Kutschen allen mit Sachen und Effecten beladenen Wagen, wohin auch Kutschen, die Koffer oder sonstige Bagage führen,

zu rechnen sind, ausweichen.

§. 28. Begegnen sich zwei beladene oder zwei ledige Wagen, so müssen beibe auf der rechten Seite zur Hälfte ausweichen.

§. 29. Kann einer rechter Hand nicht ausweichen, so muß bieses

bon dem andern gang geschehen.

§. 80. Fehlt es auch dazu am Raume: so muß in dem Falle des §. 27. derjenige, welcher zum Ausweichen verbunden ist, so wie in dem Falle des §. 28. der, welcher den Anderen zuerst gewahr wird, an einem schicklichen Orte, so lange still halten, dis der andere Wagen vorüber ist.

§. 81. Kommt ein Wagen von einem Berge ober von einer steilen Anhöhe herunter, und ein anderer Wagen fährt hinauf: so ist

18) Die früher, ARD. v. 8. März 1832 (GS. S. 119), bestandene Berpstichtung zur unentgeltlichen Wegräumung bes Schnees von den Kunststraßen ist durch B. v. 6. Jan. 1849 (GS. S. 80, 378) aufgehoben.

**Bef.** v. 27. Mai 1874 (GS. S. 184) seit 1. Jan. 1875 auf allen Staatsstraßen aufgehoben.

<sup>19)</sup> Dazu vgl. B. v. 17. März 1839 den Verkehr auf den Kunststraßen bestreffend (GS. S. 80), welche nähere Bestimmungen über die Radselgenbreite des Frachtsuhrwerts, die Größe der Ladung und Strasbestimmungen enthält. Wosdissirt und ergänzt ist diese B. durch ARD. v. 12. April 1840 (GS. S. 108), Regul. v. 7. Juni 1844 (GS. S. 167 das Versahren betr.), ARO. v. 17. Oktbr. 1845 (GS. S. 726), Ges. v. 12. März 1853, betr. die Anwendung der Borsschriften für Kunststraßen auf andre Straßen und Wege (GS. S. 87).

der letztere jederzeit zum Ausweichen verbunden, er mag schwerer be=

laden sein, oder nicht.

S. 82. Bei hohlen Wegen oder anderen engen Pässen muß jeder zuvor stille halten, und nach gegebenem deutlichen Zeichen mit dem Horn, mit der Peitsche, oder auf andere Art, so lange warten, bis er versichert ist, daß kein anderer Wagen sich schon darin befindet.

§. 38. Ist der hohle Weg oder enge Paß von solcher Länge, daß die gegebenen Zeichen von einem Ende dis zum anderen nicht deutlich gehört oder wahrgenommen werden können: so muß an solchen Plätzen, wo Raum zum Ausweichen ist, aufs neue gewartet, und das Zeichen wiederholt werden.

§. 84. Außer den Posten muß jeder vorsahrende Wagen dem hinten solgenden und schneller sahrenden, wenn dieser nicht anders vorstommen kann, und der Raum es erlaubt, auf ein gegebenes Zeichen so weit ausweichen, als es nöthig ist, damit letzterer seinen Weg sortsesen könne.

§. 35. Wer durch Verabsäumung dieser Vorschriften dem Anderen Schaden zufügt, muß denselben nach Beschaffenheit der ihm zur Last

fallenden Schuld ersetzen. (Th. 1. Tit. 6. §. 11. sqq.)

§. 36. Hat der Beschädigte durch sein eignes Versehen dazu Anslaß gegeben, so treten die Vorschriften des Titel 6. §. 18. sqq. ein.

§. 37. Fuhrleute haften für ihre Knechte nach Borschrift des sweiten Theils Titel 8. Abschnitt 15.; andere Dienstherrschaften aber nur nach Borschrift des ersten Theils Titel 6. §. 61. sqq. 21)

1a. Gesetzüber die Eisenbahn-Unternehmungen vom 3. November 1838. (G. S. S. 505.) 22—25)

Wir etc. etc. haben für nöthig erachtet, über die Eisenbahn-Unternehmungen und insbesondere über die Verhältnisse

<sup>1861</sup> Art. 60 Ar. 1. Auf Frachtsuhrleute sinden danach jest HB. Art. 10, 390, 395, 400, 423 Anwendung, für Personentransport durch Fuhrleute HB. Art. 65. ALR. I. 11 §§ 869 sf.; 6 §§ 61 sf. Für Post und Eisenbahnen gelten die nachfolgenden Spezialgesetze.

Durch B. v. 19. Aug. 1867 (GS. S. 1426) ist bas Eisenbahngesetz mit Ausschluß der §§ 11—13, 15—19, 38—41, 44 in die neuen Landestheile eingesührt. Für die Hohenzollernschen Lande ist Ges. v. 1. Mai 1865, betr. die Anlage von Eisenbahnen (GS. S. 317) ergangen, welches auch für die Hohenzollerns-Badensche Eisenbahn gilt (GS. 1865 S. 939). Bgl. auch Ges. v. 28. Juli 1892 (GS. S. 225) über Kleinbahnen u. Privatanschlußbahnen u. RGBI. 1892 S. 747 (Normen für den Ausban u. die Ausrüftung der Hauptseisenbahnen).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Bgl. RBerf. Art. 4 Ar. 8, Art. 41—47 über das Eisenbahnwesen, welche wichtige Bestimmungen öffentlicher und privatrechtlicher Natur enthalten, insbesondere Art. 41 Abs. 2, 3; Art. 46, 47. Auf Grund dieser Art. ist ersgangen das vielsach privatrechtlich wichtige Betriebs=Reglement für die Eisen=

der Eisenbahn-Gesellschaften zum Staate und zum Publikum allgemeine Bestimmungen zu treffen, und verordnen demnach auf den Antrag Unseres Staatsministeriums und nach erfordertem

Gutachten Unseres Staatsraths, wie folgt:

§. 1. Jede Gesellschaft, welche die Anlegung einer Eisenbahn beabsichtigt, hat sich an das Handelsministerium zu wenden, und demselben die Hauptpunkte der Bahnlinie, sowie die Grösse des zu der Unternehmung bestimmten Aktienkapitals genau anzugeben. Findet sich gegen die Unternehmung im Allgemeinen nichts zu erinnern, so ist der Plan derselben, nach den bereits ertheilten und künftig etwa noch zu erlassenden Instruktionen, einer sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen. Wird in Folge dieser Prüfung Unsere landesherrliche Genehmigung ertheilt, so hat das Handelsministerium unter Eröffnung der etwa nöthig befundenen besonderen Bedingungen und Maassgaben, eine Frist festzusetzen, binnen welcher der Nachweis zu führen ist, dass das bestimmte Aktienkapital gezeichnet und die Gesellschaft nach einem unter den Aktienzeichnern vereinbarten Statute wirklich zusammengetreten sei. 26)

§. 2. Hinsichtlich der Aktien und der Verpflichtungen der

Aktienzeichner finden folgende Grundsätze Anwendung:

bahnen Deutschlands v. 11. Mai 1874 (AGBI. S. 84. CentrBl. des Deutschen Reichs 1874 S. 179, 1876 S. 223, 1877 S. 7). OHG. 21 S. 108, 186, und das Bahnpolizei=Reglement v. 4. Jan. 1875. Das Betriedsreglement ist jest erset (vom 1. Januar 1893 ab) durch die Berkehrsordnung für die Eisen=bahnen Deutschlands v. 15. Novdr. 1892 (AGBI. S. 923). Die Betriedsproduung für die Haupteisenbahnen Deutschlands v. 5. Juli 1892 (AGBI. S. 691) ist vom 1. Januar 1893 ab an die Stelle des Bahnpolizei=Reglements v. 4. Jan. 1875 u. 30. Novdr. 1885 getreten. Bgl. auch die Bahnordnung für die Nebeneisenbahnen v. 5. Juli 1892 (RGBI. S. 764). Bgl. Anm. 36 und Ges. v. 1. Juni 1882, betr. die Einsetzung von Bezirtseisenbahnräthen und eines Landeseisenbahnraths für die Staatseisenbahnverwaltung (GS. S. 313).

Durch B. v. 21. Dezbr. 1846 (GS. 1847 S. 21), welche nach AE. v. 3. Aug. 1855 (GS. S. 631) auch im Jadegebiet und nach B. v. 19. Aug. 1867 (GS. S. 1426) auch in den neuen Landestheilen gilt, sind Bestimmungen über die beim Bau von Eisenbahnen und bei andern öffentlichen Bauten, vgl. Gef. v.

26. Juli 1876 § 154, beschäftigten handarbeiter getroffen.

Von Eisenbahnen herbeigeführten Töbtungen und Körperverletzungen vol. Ges. v. 7. Juni 1871 zu ALR. I. 6. Ueber die Verpssichtung zum Truppentransport: RGes. v. 13. Febr. 1875 § 15 (RGV. S. 15). Ueber das Verhältniß zur Postverwaltung: RGes. v. 20. Dezbr. 1875 (zum Postges. v. 28. Ottbr. 1871). Ueber das Frachtgeschäft der Eisenbahnen vol. HGV. Art. 421, 422 ff. und Anm. 146 zu ALR. II. 8 § 444.

<sup>26</sup>) Bgl. hierzu die Instr. v. 30. Novbr. 1838, betr. die Prlifung der Ansträge auf Konzessionirung von Eisenbahnanlagen (Kampy' Annalen 22 S. 210). An Stelle des Handelsministeriums ist inzwischen das Ministerium der öffent=

lichen Arbeiten getreten (GS. 1879 S. 25).

1. Die Aktien dürfen auf den Inhaber gestellt werden und

sind stempelfrei;

2. die Ausgabe der Aktien darf vor Einzahlung des ganzen Nominalbetrags derselben nicht erfolgen, und eben so wenig die Ertheilung auf den Inhaber gestellter Promessen, Interimsscheine etc. Ueber Partialzahlungen dürfen nur Quittungen, auf den Namen lautend, ertheilt

werden;

3. der Zeichner der Aktie ist für die Einzahlung von 40 Prozent des Nominalbetrages der Aktie unbedingt verhaftet; von dieser Verpflichtung kann derselbe weder durch Uebertragung seines Anrechts auf einen Dritten sich befreien, noch Seitens der Gesellschaft entbunden werden. Für den Fall, dass die ausgeschriebenen Partialzahlungen in Rückstand bleiben, ist die Bestimmung von Konventionalstrafen, ohne Rücksicht auf die sonst hinsichtlich deren Höhe gesetzlich bestehenden Beschränkungen zulässig;

4. nach Einzahlung von 40 Prozent hat die Gesellschaft, wenn der ursprüngliche Zeichner der Aktie sein Anrecht auf einen Andern übertragen hat, die Wahl, ob sie

a) den ursprünglichen Zeichner seiner Verpflichtung entlassen und sich lediglich an den Cessionar halten,

oder

b) der Abtretung ungeachtet, den ursprünglichen Zeichner noch ferner in Anspruch nehmen will, in welchem Fall die Gesellschaft gegen den Cessionar keinen Anspruch hat.

Der hierüber von dem Vorstande der Gesellschaft zu fassende Beschluss ist beim Ausschreiben der nächsten

Partialzahlung bekannt zu machen.

5. Bei jeder folgenden Cession treten dieselben Bestimmungen ein, welche unter 4. für die erste gegeben worden sind.

6. Wenn nach Einzahlung von 40 Prozent die ferneren Partialzahlungen nicht eingehen, so ist die Gesellschaft berechtigt, entweder

a) den Zahlungspflichtigen weiter in Anspruch zu neh-

men, oder

b) denselben, unter Aufhebung seiner Verpflichtung gegen die Gesellschaft, des bereits Gezahlten und aller Rechte aus den bisherigen Zahlungen verlustig zu erklären. Bis zu dem Betrage, mit welchem die auf diese Weise ausscheidenden Interessenten betheiligt waren, dürfen neue Aktienzeichnungen zugelassen werden. 27)

§. 3. Das Statut ist zu Unserer landesherrlichen Bestätigung

<sup>27)</sup> Bgl. HBB. Art. 222, 223, 182, 183.

einzureichen; es muss jedoch zuvor der Bauplan im Wesent-

lichen festgestellt worden sein.

So lange die Bestätigung nicht erfolgt ist, bestimmen sich die Verhältnisse der Gesellschaft und ihrer Vertreter nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften über Gesellschafts- und Mandats-Verträge. Mittelst der Bestätigung des Statuts, welches durch die Gesetzsammlung zu publiziren ist, werden der Gesellschaft die Rechte einer Korporation oder einer anonymen Gesellschaft ertheilt. 28) 29)

§. 4. Die Genehmigung der Bahnlinie in ihrer vollständigen Durchführung durch alle Zwischenpunkte wird dem Handelsministerium vorbehalten, eben so sind die Verhältnisse der Konstruktion, sowohl der Bahn als der anzuwendenden Fahrzeuge, an diese Genehmigung gebunden. Alle Vorarbeiten zur Begründung der Genehmigung hat die Gesellschaft auf ihre Kosten

zu beschaffen. 30)

§. 5. Die Anlage von Zweigbahnen kann eben so wie die von neuen Eisenbahnen überhaupt nur mit Unserer landesherr-

lichen Génehmigung stattfinden.

§. 6. Zur Emission von Aktien über die ursprünglich festgesetzte Zahl hinaus ist Unsere Genehmigung nothwendig. Die Aufnahme von Gelddarlehnen (womit der Kauf auf Kredit nicht gleichgestellt werden soll) bedarf der Zustimmung des Handelsministeriums, welches dieselbe an die Bedingung eines festzustellenden Zins- und Tilgungsfonds zu knüpfen befugt ist. 51)

§. 7. Die Gesellschaft ist befugt, die für das Unternehmen erforderlichen Grundstücke ohne Genehmigung einer Staatsbehörde zu erwerben; zur Gültigkeit der Veräusserung von Grundstücken ist jedoch die Genehmigung der Regierung

nöthig. \*\*)
§. 8. Für den Fall, dass über den Erwerb der für die Bahnanlage nothwendigen Grundstücke eine Einigung mit den Grundbesitzern nicht zu Stande kommt, wird der Gesellschaft das Recht zur Expropriation, welchem auch die Nutzungsberechtigten unterworfen sind, verliehen.

<sup>29</sup>) Die Statuten werden nicht mehr burch die GS., sondern durch das

Amtsblatt publizirt. Ges. v. 10. April 1872 (GS. S. 357).

31) RGes. v. 11. Juni 1870 § 2. Anm. 28. Die landesherrliche Geneh-

migung ist banach nicht weiter erforderlich. SBB. Art. 214.

<sup>28)</sup> Rach RGes. v. 11. Juni 1870, betr. die Kommanditgesellschaften auf Aktien und die Aktiengesellschaften (BBBl. S. 385), ist das Erforderniß der staatlichen Genehmigung zur Errichtung solcher fortgefallen, bagegen sind bie geseplichen Borschriften über die staatliche Genehmigung des Unternehmens aufrecht erhalten.

<sup>30)</sup> Anm. 26. Gef. v. 26. Juli 1876 § 166 u. Ges. v. 1. Aug. 1883 § 158. Wegen der Borarbeiten vgl. Enteignungsges. § 5. Bgl. RG. 7 S. 266, 31 S. 286 (Wirtung der Konzession zum Betriebe der Bahn).

<sup>\*\*)</sup> An die Stelle der Regierung ist der Minister der öffentlichen Arbeiten getreten. Gef. v. 26. Juli 1876 § 167 u. Gef. v. 1. Aug. 1883 § 159.

Dasselbe erstreckt sich insonderheit:

- 1. auf den zu der Bahn selbst erforderlichen Grund und Boden;
- 2. auf den zu den nöthigen Ausweichungen erforderlichen Raum;
- 8. auf den Raum sur Unterbringung der Erde und des Schuttes etc., bei Einschnitten, Tunnels und Abtragungen;
- 4. auf den Baum für die Bahnhöfe, die Aufseher- und Wärterhäuser, die Wasserstationen und länge der Bahn zu errichtenden Kohlenbehältnisse zur Versorgung der Dampfmaschinen, und
- 5. überhaupt auf den Grund und Boden für alle sonstigen Anlagen, welche zu dem Behufe, damit die Bahn als eine öffentliche Strasse zur allgemeinen Benutzung dienen könne, nöthig oder in Folge der Bahn-Anlage im öffentlichen Interesse erforderlich sind.

Die Entscheidung darüber, welche Grundstücke für die obigen Zwecke (Nr. 1—5.) in Anspruch su nehmen sind, steht in jedem einzelnen Falle der Regierung mit Vorbehalt des Rekurses an das Ministerium zu. Dagegen ist das Expropriationsrecht auf solche Anlagen nicht auszudehnen, welche, wie Waaren-Magazine und dergleichen, nicht den unter Nr. 5 gedachten allgemeinen Zweck, sondern nur das Privat-Interesse der Gesellschaft angehen. 23)

- §. 9. Ausser dem Expropriationsrechte wird der Gesellschaft auch das Recht sur vorübergehenden Benutzung fremder Grundstücke behuft der Einrichtung von Interims-Wegen, der Materialien-Gewinnung etc., eben so wie es bei der Anlegung und Unterhaltung von Kunststrassen dem Staate susteht, eingeräumt. In welchem Umfange dieses Recht nach den, in den verschiedenen Landestheilen bestehenden Vorschriften geltend zu machen, und welche Grundstücke dabei in Anspruch zu nehmen sind, hat die Regierung, vorbehaltlich des Rekurses an das Handelsministerium, zu bestimmen. Jedoch ist überall das Ausgraben von Erde zur Ziegelfabrikation und von Feldsteinen, so wie die Eröffnung von Steinbrüchen und die Benutzung schon vorhandener Steinbrüche, in den durch gegenwärtigen Paragraphen den Gesellschaften beigelegten Befugnissen nicht enthalten.
- §. 10. Wenn die Gesellschaft ein benachbartes Grundstück zur Unterbringung der Erde und des Schuttes in Anspruch genommen hat (§. 8. Nr. 3.), so soll, nachdem dieser Zweck vollständig erreicht ist, der Eigenthümer die Wahl haben, dieses Grundstük (nach §. 8.) der Gesellschaft fortwährend zu überlassen, oder (nach §. 9.) gegen Ersats der Wertheverminderung zurück zu nehmen. Sollte jedoch der fortwährende Besitz desselben der Gesellschaft für die Sicherheit der Bahn nöthig sein, so fällt der Anspruch des Eigenthümers auf Rückgabe hinweg.
- §. 11. Die Expropriation erfolgt in denjenigen Landestheilen, wo das Allgemeine Landrecht in Kraft ist, nach Vorschrift der §§. 8—11. Th. 1. Tit. 11. 34)

98) Die §§ 8—10 sind obsolet geworden und ersetzt durch Enteignungsges. § 23. Zu § 10 vgl. Enteignungsges. §§ 4, 52.

Die §§ 11—13, 15—19 sind obsolet geworden und erset durch Entseignungsges. v. 11. Juni 1874, welches Art und Umfang der Entschädigung, das Berfahren, das Borkaufsrecht regelt, das Wiederkaufsrecht beseitigt hat. § 57 das. § 14 hat seine Bedeutung nicht ganz verloren. Bgl. § 14 Enteig=nungsges. Ges. v. 1. Aug. 1883 § 158. RE. 2 S. 238. RG. 32 S. 283.

Die Regierung ernennt die Taxatoren und leitet das Abschätzungsverfahren unter Zuziehung beider Theile. Der Eigenthümer ist verpflichtet, gegen Empfang oder gerichtliche Deposition des Taxwerths, das Grundstück der Gesellschaft zu übergeben und wird nöthigen Falls von der Regierung hierzu angehalten.

Der Eigenthümer kann, wenn er mit der Schätzung der Taxatoren nicht zufrieden ist, auf richterliche Entscheidung über den Werth antragen. Der Gesellschaft steht ein solches Becht nicht zu.

In der Rheinprovins, soweit das Allgemeine Landrecht daselbst nicht in Kraft ist, erfolgt die Ausübung des Expropriationsrechts (§. 8.) und die Feststellung der Entschädigungen nach den für die Expropriation dort geltenden Bestimmungen.

- §. 12. Wenn bei der Entschädigung ausser dem Eigenthümer auch Realberechtigte in Betracht kommen, so hängt es von dem Ermessen der Regierung ab, ob die Entschädigesumme gerichtlich deponirt, oder ob dafür Kaution gestellt werden soll, in welchem letzten Fall die Gesellschaft, vom Zeitpunkt der Uebergabe an, landesübliche Zinsen zu zahlen hat.
- §. 13. Für die vorübergehende Benutzung von Grundstücken (§. 9.) ist die Entschädigung in gleicher Art, wie bei der Expropriation (§. 11.) zu bestimmen. Es kann aber für deren Gewährung die Bestellung einer angemessenen Kaution verlangt werden, in welchem Falle die Regierung die Sache interimistisch zu reguliren hat.
- §. 14. Ausser der Geldentschädigung ist die Gesellschaft auch zur Einrichtung und Unterhaltung aller Anlagen verpflichtet, welche die Regierung an Wegen, Ueberfahrten, Triften, Einfriedigungen, Bewässerungs- oder Vorfluths-Anlagen etc. nöthig findet, damit die benachbarten Grundbesitzer gegen Gefahren und Nachtheile in Benutzung ihrer Grundstücke gesichert werden.

Entsteht die Nothwendigkeit solcher Anlagen erst nach Eröffnung der Bahn durch eine mit den benachbarten Grundstücken vorgehende Veränderung, so ist die Gesellschaft zwar auch zu deren Einrichtung und Unterhaltung verpflichtet, jedoch nur auf Kosten der dabei interessirten Grundbesitzer, welche deshalb auf Verlangen der Gesellschaft Kaution zu bestellen haben.<sup>84</sup>a)

- §. 15. Bei der Zahlung der Geldvergütungen für Grundstücke, welche nach §. 8. der Expropriation unterworfen sind, ohne Unterschied, ob die Veräusserung selbst durch Expropriation oder durch freien Vertrag bewirkt wird, kommen die für den Chausseebau in den verschiedenen Landestheilen hierüber bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zur Anwendung, auch sollen die dabei vorkommenden Verhandlungen stempel- und sportelfrei erfolgen.
- §. 16. Hat die Gesellschaft ein nach §. 8. der Expropriation unterworfenes Grundstück, sei es durch Expropriation oder durch freien Vertrag erworben, so soll für dasselbe ein Anspruch sowohl auf Wiederkauf, als auf

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>a) **NG.** 32 S. 283.

Vorkauf eintreten, wenn in der Folge entweder die Anlage dieser Eisenbahn sufgegeben oder das Grundstück zu ihren Zwecken entbehrlich wird.

- §. 17. Den Anspruch auf Wiederkauf und Vorkauf hat der zeitige Eigenthümer des durch den ursprünglichen Erwerb (§. 16.) verkleinerten Grundstücks.
- §. 18. Den Wiederkauf kann dieser Eigenthümer in solchem Fall zu jeder Zeit geltend machen, bestreitet die Gesellschaft das Dasein der im §. 18. bestimmten Bedingungen, so tritt richterliche Entscheidung ein. Die Gesellschaft kann von ihrer Seite den Eigenthümer auffordern, sich über die Ausübung dieses Rechts zu erklären, und er verliert dasselbe, wenn er nicht binnen swei Monaten diese Erklärung abgiebt. Bei dem Wiederkauf zahlt der Eigenthümer den ursprünglichen Kaufpreis, nach Abzug der durch die bisherige Benutzung in dem Grundstück entstandenen Werthsverminderung. Dagegen kann die Gesellschaft keine Verbesserungen in Anrechnung bringen, wohl aber die von ihr auf diesem Boden etwa errichteten Gebäude oder andere Anlagen hinwegnehmen.
- §. 19. Der Vorkauf tritt ein, wenn die Gesellschaft das entbehrlich gewordene Grundstück anderweit zu verkaufen Gelegenheit findet. Sie hat diese Absicht, sowie den angebotenen Kaufpreis dem nach §. 17. berechtigten Eigenthümer anzuseigen, welcher sein Vorkaufsrecht verliert, wenn er sich nicht binnen zwei Monaten darüber erklärt. Unterlässt die Gesellschaft die Anzeige, so kann der Berechtigte seinen Anspruch gegen jeden Besitzer geltend machen.
- §. 20. Für alle Entschädigungs-Ansprüche, welche in Folge der Bahnanlage an den Staat gemacht, und entweder von der Gesellschaft selbst anerkannt, oder unter ihrer Zuziehung richterlich festgestellt werden, ist die Gesellschaft verpflichtet.
- §. 21. Das Handelsministerium wird nach vorgängiger Vernehmung der Gesellschaft die Fristen bestimmen, in welchen die Anlage fortschreiten und vollendet werden soll, und kann für deren Einhaltung sich Bürgschaften stellen lassen. Im Falle der Nichtvollendung binnen der bestimmten Zeit bleibt vorbehalten, die Anlage, so wie sie liegt, für Rechnung der Gesellschaft unter der Bedingung zur öffentlichen Versteigerung zu bringen, dass dieselbe von den Ankäufern ausgeführt werde. Es muss jedoch dem Antrage auf Versteigerung die Bestimmung einer schliesslichen Frist von sechs Monaten zur Vollendung der Bahn vorangehen.

§. 22. Die Bahn darf dem Verkehr nicht eher eröffnet werden, als, nach vorgängiger Revision der Anlage, von der

Regierung die Genehmigung dazu ertheilt worden. 25)

§. 23. Die Handhabung der Bahnpolizei wird, nach einem darüber von dem Handelsministerium zu erlassenden Reglement, der Gesellschaft übertragen. Das Reglement wird zugleich das Verhältniss der mit diesem Geschäft beauftragten Beamten der Gesellschaft näher festsetzen. 36)

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Jest vom Minister für öffentliche Arbeiten. Ges. v. 26. Juli 1876 § 167 u. Ges. v. 1. Aug. 1883 § 159. Anm. 26 zu § 1 h. t. <sup>36</sup>) RBerf. Art. 4 Nr. 8, 43. Bgl. jest die in Anm. 23 citirte Verkehrß=

§. 24. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Bahn nebst den Transport-Anstalten fortwährend in solchem Stande zu erhalten, dass die Beförderung mit Sicherheit und auf die der Bestimmung des Unternehmens entsprechende Weise erfolgen könne,

sie kann hierzu im Verwaltungswege angehalten werden.

§. 25. Die Gesellschaft ist zum Ersatz verpflichtet für slen Schaden, welcher bei der Beförderung auf der Bahn, an den auf derselben beförderten Personen und Gütern, oder auch an anderen Personen und deren Sachen entsteht, und sie kann sich von dieser Verpflichtung nur durch den Beweis befreien, dass der Schaden entweder durch die eigene Schuld des Beschädigten, oder durch einen unabwendbaren äusseren Zufall bewirkt worden ist. Die gefährliche Natur der Unternehmung selbst ist als ein solcher, von dem Schadensersatz befreiender, Zufall nicht zu betrachten. 37)

1b. Gesetz, betr. einen Zusatzzu §. 25. des Gesetzes über die Eisenbahn-Unternehmungen vom 3. Nov. 1838. Vom 3. Mai 1869 (G. S. S. 665):

Einziger Artikel. Die Eisenbahnen sind nicht befugt, die Anwendung der im §. 25. des Gesetzes über die Eisenbahn-Unternehmungen vom 3. Nov. 1838 enthaltenen Bestimmungen über ihre Verpflichtung zum Ersatze des Schadens, welcher bei der Beförderung auf der Bahn an den auf derselben beförderten Personen oder auch an anderen Personen entsteht, zu ihrem Vortheile durch Verträge (mittelst Reglements oder durch besondere Uebereinkunft) im Voraus auszuschliessen oder zu beschränken. Vertragsbestimmungen, welche dieser Vorschrift entgegenstehen, haben keine rechtliche Wirkung.

§. 26. Für die ersten drei Jahre nach dem auf die Eröffnung der Bahn folgenden 1. Januar wird, vorbehaltlich der
Bestimmungen des §. 45., der Gesellschaft das Recht zugestanden,
ohne Zulassung eines Konkurrenten, den Transportbetrieb allein
zu unternehmen und die Preise sowohl für den Personen- als
für den Waarentransport nach ihrem Ermessen zu bestimmen.
Die Gesellschaft muss jedoch

ordnung v. 15. Novbr. 1892, die Betriebsordnung v. 5. Juli 1892, die Bahn-

ordnung v. 5. Juli 1892 u. OHG. 21 S. 60 dazu.

Bgl. dazu jest das Haftpflichtgeset v. 7. Juni 1871 § 1 zu ALR. I. 6, wo § 25 bereits mitgetheilt ist, und die Anm. 38, 39 daselbst. Der § 25 bezieht sich auch auf Beschädigung von Glitern und andren Sachen und hat deshalb seine Bebeutung durch das Haftpflichtgeset, welches sich nur auf Personen bezieht, nicht verloren. Bgl. noch DH. 9 S. 142 liber die Ersaspsticht bei Konkurrenzbetrieh mehrerer Bahnen. NG. 28 S. 207 (Straßeneisenbahnen).

1. den angenommenen Tarif beim Beginn des Transportbetriebes und die späteren Aenderungen sofort bei deren Eintritt, im Falle der Erhöhung aber sechs Wochen vor Anwendung derselben, der Regierung anzeigen und öffentlich bekannt machen, und

2. für die angesetzten Preise alle zur Fortschaffung aufgegebene Waaren, ohne Unterschied der Interessenten, befördern, mit Ausnahme solcher Waaren, deren Transport auf der Bahn durch das Bahn-Reglement oder sonst

polizeilich für unzulässig erklärt ist.

§. 27. Nach Ablauf der ersten drei Jahre können, zum Transportbetriebe auf der Bahn, ausser der Gesellschaft selbst, auch Andere, gegen Entrichtung des Bahngeldes oder der zu regulirenden Vergütung (§§. 28—31. vergl. mit §. 45.), die Befugniss erlangen, wenn das Handelsministerium, nach Prüfung aller Verhältnisse, angemessen findet, denselben eine Konzession zu ertheilen.

§. 28. Auf solche Konkurrenten sind, in Ansehung der Bahnpolizei, der guten Erhaltung ihrer Anstalten, so wie der Verpflichtung zum Schaden-Ersatz, dieselben Bestimmungen anzuwenden, welche in den §§. 23. 24. 25. für die ursprüngliche Gesellschaft gegeben sind.

§. 29. Die Höhe des Bahngeldes, zu dessen Forderung die Gesellschaft, in Ermangelung gütlicher Einigung mit den Transport-Unternehmern, berechtigt ist, wird in der Art festgesetzt, dass durch dessen Entrichtung, unter Zugrundelegung der wirk-

lichen Erträge aus den letztverflossenen Jahren,

1. die Kosten der Unterhaltung und Verwaltung der Bahn nebst Zubehör (mit Ausschluss der das Transport-Unternehmen angehenden Betriebs- und Verwaltungskosten) bestritten,

2. der statutenmässige Beitrag zur Ansammlung eines Reservefonds für aussergewöhnliche, die Bahn und Zubehör

betreffende Ausgaben aufgebracht,

3. die von der Gesellschaft zu übernehmenden Lasten (einschliesslich der im §. 38 gedachten) gedeckt werden

können; woneben ausserdem

4. der Gesellschaft an Zinsen und Gewinn ein, der bisherigen Nutzung entsprechender Reinertrag des auf die Bahn und Zubehör verwendeten Anlage-Kapitals zu gewähren bleibt, mit der weiteren Maassgabe jedoch, dass dieser Reinertrag, auch wenn die Erträge der verflossenen Jahre eine höhere Nutzung des Anlage-Kapitals gewährt hätten, nicht höher als zu 10 Prozent des letzteren, dagegen umgekehrt, auch wenn die Erträge der Vorjahre sich nicht so hoch belaufen hätten, nicht geringer als zu 6 Prozent des Anlage-Kapitals in Ansatz kommen soll. Zum Anlage-Kapital sind auch alle spätere wesentliche, von der Regierung als solche anerkannte Melio-

rationen zu rechnen, in soweit dieselben durch Erweiterung des Grundkapitals bewirkt worden sind.

30. Die Berechnung des Bahngeldes geschieht in folgen-

der Weise:

- 1. Aus den von der Gesellschaft im letzten Vierteljahr der ersten Betriebsperiode vorzulegenden Rechnungen der verflossenen 2<sup>8</sup>/<sub>4</sub> Jahre ist zunächst der bis dahin durchschnittlich gewonnene Reinertrag eines Jahres zu ermitteln. Dieser Reinertrag wird nach Verhältniss der auf die Bahn und deren Zubehör und auf das Fuhrund Transport-Unternehmen nebst dem dazu gehörigen Inventar verwendeten Anlage-Kapitalien vertheilt, und der hiervon auf die Bahn und deren Zubehör fallende Antheil, mit Berücksichtigung der im §. 29. Nr. 4. gegebenen Vorschriften, für den Reinertrag der Bahn angenommen. Der sonach festgestellte Reinertrag der Bahn und der jährliche Durchschnittsbetrag der in dem §. 29. Nr. 1—3. bezeichneten Ausgabe-Positionen zusammen genommen bilden die Theilungssumme, welche der Festsetzung des Bahngeldes zum Grunde zu legen ist.
- 2. Die Frequenz der Bahn ist nach der Einnahme an Personen- und Frachtgeld zu berechnen und hierbei entweder die Zentnerzahl der Güterfracht nach Verhältniss des Personengeldes zum Frachtgelde auf Personen-Einheiten, oder auch die Personenzahl nach demselben Ver-

hältniss auf Zentner-Einheiten zu reduziren.

8. Die zu 1. ermittelte Summe, durch die Zahl des auf Personen- oder Zentner-Einheiten reduzirten Fuhr- und Transportbetriebes zu 2. getheilt, ergiebt die Höhe des zu entrichtenden Bahngeldes für eine Person oder einen Zentner Wasse.

Haben bei einer Bahn verschiedene Sätze des Personengeldes oder für den Gütertransport stattgefunden, so soll bei der Reduktion zu 2. hinsichtlich des Personengeldes überall nur der niedrigste Satz, hinsichtlich des Güter-Transports aber ein Durchschnittssatz angenommen werden.

4. Die schliessliche Feststellung des Bahngeldes für Personen und Güter erfolgt demnächst in dem bei der Reduktion auf Personen- oder Zentner-Einheiten zum Grunde gelegten Verhältnisse, mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der bisherigen Sätze für den Güter-

Transport.

§. 81. Das Bahngeld ist in bestimmten Perioden, welche das Handelsministerium für jede Eisenbahn auf wenigstens drei und höchstens zehn Jahre festzusetzen hat, von Neuem zu reguliren. Die Gesellschaft darf das festgesetzte Bahngeld nicht überschreiten, wohl aber vermindern. Sowohl der für die ganze Periode festgesetzte Tarif, als diese in der Zwischenzeit ein-

tretende Veränderungen, sind öffentlich bekannt zu machen und auf alle Transporte ohne Unterschied der Unternehmer gleichmässig anzuwenden. Enthält der neue Tarif eine Erhöhung des Bahngeldes, so kann diese erst sechs Wochen nach der Bekanntmachung zur Anwendung kommen.

§. 32. Es bleibt der Gesellschaft überlassen, nachdem die Regulirung des Bahngeld-Tarifs nach §§. 29. und 80. erfolgt ist, die Preise, welche sie für die Beförderung an Fuhrlohn neben dem Bahngelde erheben will, nach ihrem Ermessen anzusetzen; es dürfen solche jedoch nicht auf einen höheren Reinertrag als 10 Prozent des in dem Transport-Unternehmen angelegten Kapitals berechnet werden.

Die Gesellschaft ist hierbei verpflichtet:

1. den Fracht-Tarif (sowohl für den Waaren- als für den Personen-Transport), welcher nachher ohne Zustimmung des Handelsministeriums nicht erhöht werden darf, so wie demnächst die innerhalb der tarifmässigen Sätze vorgenommenen Aenderungen, und zwar im Falle einer Erhöhung früher ermässigter Sätze sechs Wochen vor Anwendung derselben der Regierung anzuzeigen und öffentlich bekannt zu machen; auch

2. für die angenommenen Sätze alle zur Fortschaffung aufgegebene Waaren, deren Transport polizeilich zulässig ist, ohne Unterschied der Interessenten zu befördern.

- §. 33. Sofern nach Abzug der das Transport-Unternehmen betreffenden Ausgaben, einschliesslich des in dem Statute mit Genehmigung des Ministeriums festzusetzenden jährlichen Beitrags zur Ansammlung eines Reservefonds, für die zuletzt verlaufene Periode sich an Zinsen und Gewinn ein Reinertrag von mehr als zehn Prozent des in dem Unternehmen angelegten Kapitals ergiebt, müssen die Fuhrpreise in dem Maasse herabgesetzt werden, dass der Reinertrag diese zehn Prozent nicht überschreite. Wenn jedoch der Ertrag des Bahngeldes das dafür in §. 29. verstattete Maximum von zehn Prozent nicht erreicht, so soll der Ertrag des Transportgeldes zehn Prozent so lange übersteigen dürfen, bis beide Einnahmen zusammengerechnet einen Reinertrag von zehn Prozent der in dem gesammten Unternehmen angelegten Kapitale ergeben.
- §. 84. Um die Ausführung der in den §§. 29-83. gegebenen Vorschriften möglich zu machen, ist die Gesellschaft verpflichtet, über alle Theile ihrer Unternehmung genaue Rechnung zu führen und hierin die ihr von dem Handelsministerium zu gebende Anweisung zu befolgen. Diese Rechnung ist jährlich bei der vorgesetzten Regierung einzureichen.
- §. 85. Wenn über die Anwendung des Bahngeld- oder des Fracht-Tarifs zwischen der Gesellschaft und Privatpersonen Streitigkeiten entstehen, so kommt die Entscheidung hierüber, mit Vorbehalt des Bekurses an das Handels-Ministerium, der Regierung zu. 18)

§. 36. Die aus dem Postregale entspringenden Vorrechte des Staats, an festgesetzten Tagen und zwischen bestimmten Orten Personen und Sachen zu befördern, gehen, soweit es für den Betrieb der Eisenbahnen nöthig ist, die in jenem Regale enthaltene Ausschliessung des Privatgewerbes aufzugeben, auf dieselben über, wobei der Postverwaltung die Berechtigung vorbehalten bleibt, die Eisenbahnen zur Beförderung von postmässigen Versendungen unter den nachfolgenden näheren Bestimmungen zu benutzen:

1. Die Gesellschaft ist verpflichtet, ihren Betrieb, so weit die Natur desselben es gestattet, in die nothwendige Uebereinstimmung mit den Bedürfnissen der Postver-

waltung zu bringen. 38a)

2. Sie übernimmt den unentgeltlichen Transport der Briefe, Gelder und aller anderen dem Postzwang unterworfenen Güter.

3. Sie übernimmt ferner den unentgeltlichen Transport derjenigen Postwagen, welche nöthig sein werden, um die

der Post anvertrauten Güter zu befördern.

4. Findet es die Postverwaltung nöthig, der Gesellschaft Reisende zur Beförderung zu überweisen, so ist die Gesellschaft verpflichtet, dieselben vorzugsweise vor anderen Personen auf derjenigen Klasse von Bahnwagen, die dazu von der Post für immer bestimmt werden sollen, gegen Entrichtung des gewöhnlichen Personengeldes dieser Wagen, zu befördern.

5. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die mit Post-Freipässen versehenen Personen unentgeltlich zu befördern, vorausgesetzt, dass diese nur einen Theil ihrer Reise auf der Eisenbahn, einen andern Theil aber mit gewöhnlichem

Postfuhrwerk zurücklegen.

6. Wird der regelmässige Postbetrieb auf einer Eisenbahn dergestalt durch die Schuld der Gesellschaft unterbrochen, dass die Postverwaltung ihren Betrieb einstweilen durch andere Anstalten zu besorgen genöthigt wird, so ist die Gesellschaft zum Ersatz des hierdurch veranlassten Kostenaufwandes verpflichtet. 39)

§. 37. Wird eine Konkurrenz im Transport auf der Eisenbahn verstattet (§. 27.), so sind die Konkurrenten gegen die

<sup>36)</sup> Obsolet geworden burch Ges. v. 26. Juli 1876 § 4 Abs. 3 (GS. S. 297), u. Ges. v. 1. Aug. 1883 § 159 Abs. 2, wodurch Streitsachen dieser Art dem ordentlichen Rechtsweg überwiesen sind.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>a) ObTr. 31 S. 109; 72 S. 273.

<sup>89)</sup> Bgl. hierzu die Preuß. Postges. v. 5. Juni 1852 § 9, v. 21. Mai 1860 § 5, BGes. v. 2. Novbr. 1867 § 5 und RPostges. v. 28. Oktor. 1871 § 4, welche jest durch RGes. v. 20. Dezbr. 1875 (zu § 4 des Postgeseses. Absch. 4 d. T.) ersest sind.

Post zu denselben Leistungen verpflichtet, wie die ursprünglichen Unternehmer (§. 36.). Für die angemessene Vertheilung dieser Lasten unter den verschiedenen Unternehmern ist bei Er-

theilung der Konzessionen Bedacht zu nehmen.

§. 38. Von den Eisenbahnen ist eine Abgabe zu entrichten, welche im Verhältniss des auf das gesammte Aktien-Kapital, nach Abzug aller Unterhaltungs- und Betriebskosten und des jährlich inne zu behaltenden Beitrags zum Reservefonds, treffenden Ertrags sich abstuft. Die Höhe dieser Abgabe soll aber erst dann regulirt werden, wenn die zweite, innerhalb Unserer Staaten konzessionirte Eisenbahn drei Jahre in vollständigem Betriebe gewesen ist und dadurch zu einer angemessenen Regulirung die nöthigen Erfahrungen gesammelt worden sind; bis dahin ist die Post für den Verlust, welchen sie durch die Eisenbahnen in ihrer Einnahme erweislich erleidet, von jeder Gesellschaft mit Berücksichtigung der im §. 36. zum Vortheile der Post bestimmten Leistungen zu entschädigen. 40)

Von der Entrichtung einer Gewerbesteuer bleiben die Eisen-

bahngesellschaften befreit.

§§. 89. 40 (fallen fort). 41)

§. 41. Sollte künftig eine Konkurrenz in der Transport-Unternehmung bewilligt werden (§. 27.), so wird den Konkurrenten gleichfalls eine angemessene Abgabe aufgelegt und darüber in der Konzession das Nöthige bestimmt werden.

§. 42. Dem Staat bleibt vorbehalten, das Eigenthum der Bahn mit allem Zubehör gegen vollständige Entschädigung an-

zukaufen.

Hierbei ist, vorbehaltlich jeder anderweiten, hierüber durch gütliches Einvernehmen zu treffenden Regulirung, nach folgenden Grundsätzen zu verfahren:

1. Die Abtretung kann nicht eher als nach Verlauf von dreissig Jahren, von dem Zeitpunkt der Transporteröffnung an, gefordert werden.

2. Sie kann ebenfalls nur von einem solchen Zeitpunkt an

41) Aufgehoben durch Ges. v. 21. Mai 1859 § 1.

<sup>\*\*</sup>Politic Best Gest. v. 30. Mai 1853, die von den Eisenbahnen zu entrichstenden Abgaben betreffend (GS. S. 449). Gest. v. 21. Mai 1859 (GS. S. 243). Gest. v. 16. Mai 1867, detr. die Abgaben von allen nicht in Besitz des Staats oder inländischer Eisenbahn=Aktiengesellschaften besindlichen Eisenbahnen (GS. S. 465). V. v. 22. Septbr. 1867 (GS. S. 1639) für die neuen Landestheile. Gewerbesteuerges. v. 24. Juni 1891 §§ 1, 4 Nr. 6. Einkommensteuerges. v. 24. Juni 1891. Wegen der Besreiung von der Grundsteuer: Gest. v. 24. Febr. 1850 § 2. Gest. v. 21. Mai 1861 § 4. Kommunalabgabenges. v. 14. Juli 1893 § 24 unt. d. Von Kommunallasten sind Eisenbahnen nicht besreit. Oder. 42 S. 280, 75 S. 110. Gest. v. 27. Juli 1885 (GS. S. 327). Landgem.D. v. 3. Juli 1891 §§ 22 ff. Kommunalabgabenges. §§ 24, 33, 35, 44, 47. Gest. v. 14. Juli 1893 (GS. S. 119).

gefordert werden, mit welchem, zufolge des §. 31., eine neue Festsetzung des Bahngeldes würde eintreten müssen.

3. Es muss der Gesellschaft die auf Uebernahme der Bahn gerichtete Absicht mindestens ein Jahr vor dem zur Uebernahme bestimmten Zeitpunkte angekündigt werden.

4. Die Entschädigung der Gesellschaft erfolgt sodann nach

folgenden Grundsätzen:

- a) Der Staat bezahlt an die Gesellschaft den fünf und zwanzigfachen Betrag derjenigen jährlichen Dividende, welche an sämmtliche Aktionäre im Durchschnitt der letzten fünf Jahre ausbezahlt worden ist.
- b) Die Schulden der Gesellschaft werden ebenfalls vom Staate übernommen und in gleicher Weise, wie dies der Gesellschaft obgelegen haben würde, aus der Staatskasse berichtigt, wogegen auch alle etwa vorhandenen Aktiv-Forderungen auf die Staatskasse übergehen.
- c) Gegen Erfüllung obiger Bedingungen geht nicht nur das Eigenthum der Bahn und des zur Transport-Unternehmung gehörigen Inventariums sammt allem Zubehör auf den Staat über, sondern es wird demselben auch der von der Gesellschaft angesammelte Reservefonds mit übereignet.

d) Bis dahin, wo die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft nach vorstehenden Grundsätzen regulirt, die Einlösung der Aktien und die Uebernahme der Schulden erfolgt ist, verbleibt die Gesellschaft im

Besitze und in der Benutzung der Bahn.

§. 48. Für Kriegsbeschädigungen und Demolirungen, es mögen solche vom Feinde ausgehen, oder im Interesse der Landesvertheidigung veranlasst werden, kann die Gesellschaft

vom Staat einen Ersatz nicht in Anspruch nehmen.

§. 44. Die Anlage einer zweiten Eisenbahn durch andere Unternehmer, welche neben der ersten in gleicher Richtung auf dieselben Orte mit Berührung derselben Hauptpunkte fortlaufen würde, soll binnen einem Zeitraum von dreissig Jahren nach Eröffnung der Bahn nicht zugelassen werden, anderweite Verbesserungen der Kommunikation zwischen diesen Orten und in derselben Richtung sind jedoch hierdurch nicht beschränkt. 48)

§. 45. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach der Bestimmung des Handelsministeriums, den Anschluss anderer Eisenbahn-Unternehmungen an ihre Bahn, es möge die beabsichtigte neue Bahn in einer Fortsetzung, oder in einer Seitenverbindung bestehen, geschehen zu lassen und der sich anschliessenden Gesellschaft den eigenen Transportbetrieb auf der früher angelegten Bahn, auch vor Ablauf des im §. 26. gedachten Zeitraums,

<sup>48)</sup> Zu ben §§ 44, 45 vgl. jest RBerf. Art. 41, 44.

zu gestatten. Sie muss sich gefallen lassen, dass die zu diesem Behuf erforderlichen baulichen Einrichtungen, z. B. die Anlage eines zweiten Geleises, von der sich anschliessenden Gesellschaft bewirkt werden. Das Handelsministerium wird hierüber, so wie über die Verhältnisse beider Unternehmungen zu einander und besonders wegen der vor Ablauf der ersten drei Jahre (§. 26.) statt des Bahngeldes zu entrichtenden Vergütung, das Nöthige bei der Konzession des Anschlusses festsetzen.

- §. 46. Zur Ausübung des Aufsichtsrechts des Staates über das Unternehmen wird, nach Ertheilung Unserer Genehmigung (§. 1.), ein beständiger Kommissarius ernannt werden, an welchen die Gesellschaft sich in allen Beziehungen zur Staatsverwaltung zu wenden hat. Derselbe ist befugt, ihre Vorstände zusammen zu berufen und deren Zusammenkünften beizuwohnen. 48)
- §. 47. Die ertheilte Konzession wird verwirkt und die Bahn mit den Transportmitteln und allem Zubehör für Rechnung der Gesellschaft öffentlich versteigert, wenn diese eine der allgemeinen oder besonderen Bedingungen nicht erfüllt und eine Aufforderung zur Erfüllung binnen einer endlichen Frist von mindestens drei Monaten ohne Erfolg bleibt.
- §. 48. Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Verhältnisse der Eisenbahn-Gesellschaften zum Staate und zum Publikum sollen auch bei den Unternehmungen derjenigen Eisenbahn-Gesellschaften, deren Statuten bereits Unsere Genehmigung erhalten haben, zur Anwendung kommen.
- §. 49. Wir behalten Uns vor, nach Maassgabe der weiteren Erfahrung und der sich daraus ergebenden Bedürfnisse, die im gegenwärtigen Gesetze gegebenen Bestimmungen durch allgemeine Anordnungen oder durch künftig zu ertheilende Konzessionen zu ergänzen und abzuändern und nach Umständen denselben auch andere ganz neue Bestimmungen hinzuzufügen. Sollten Wir es für nothwendig erachten, auch den bereits konzessionirten oder in Gemässheit dieses Gesetzes zu konzessionirenden Gesellschaften die Beobachtung dieser Ergänzungen, Abänderungen oder neuen Bestimmungen aufzulegen, so müssen sie sich denselben gleichfalls unterwerfen. Sollte jedoch durch neue, in diesem Gesetze weder festgesetzte noch vorbehaltene (§. 38.) und, sofern von künftig zu konzessionirenden Gesellschaften die Frage ist, später als die ihnen ertheilte Konzession erlassene Bestimmungen eine Beschränkung ihrer Einnahmen oder eine Vermehrung ihrer Ausgaben herbeigeführt werden, so ist ihnen eine angemessene Geldentschädigung dafür zu gewähren. 41)

<sup>48)</sup> Bgl. RBerf. Art. 4 Nr. 8, 41 ff. RGef. v. 27. Juni 1873, betr. die Errichtung eines Reichseisenbahnam tes (RGBl. S. 164).
41) ObTr. 42 S. 280. StrA. 36 S. 172.

# 3meiter Abschnitt.

# Bon Strömen, Safen und Meeresufern.

## Begriff.

§. 38. Die Nutungen solcher Ströme, die von Natur schiffbar sind, gehören zu den Regalien des Staats. 46)

§. 39. Privatfluffe können, zum Nachtheil ber bisherigen Gigen=

thümer, in schiffbare Ströme nicht verwandelt werden. 46)

§. 40. Findet der Staat die Schiffbarmachung eines Privatflusses dem gemeinen Besten zuträglich: so muß er den bisherigen Eigenthümern, für die dadurch verlorenen Ruzungen und vermehrten Lasten, vollständige Schadloshaltung anweisen. <sup>47</sup>)

§. 41. Uebrigens gehen durch die Schiffbarmachung eines Privat= flusses die Eigenthumsrechte, so weit dieselben mit der nunmehrigen Bestimmung des Flusses bestehen können, noch nicht verloren. 47a)

§. 42. Der Staat kann zwar den Eigenthümer eines auch nicht schiffbaren Privatslusses nöthigen, den Gebrauch desselben zum Holzestößen zu gestatten.

§. 43. Er muß aber auch für die vollständige Entschädigung eines

folden Eigenthümers forgen. 48)

## Flußwasser.

§. 44. Der Gebrauch des Flußwassers aus öffentlichen Strömen durch Schöpfen, Baden und Tränken ist einem Jeden unverwehrt.

47) Jetzt nach Enteignungsges. §§ 1, 6 ff. Frliher: AKD. v. 26. Dezbr. 1833 über die Gelbentschäbigung für den zu öffentlichen Flußbauten abgetretenen Grund und Boden (GS. 1834 S. 8).

47a) ObTr. 70 S. 64 (Fischereiger.). StrA. 35 S. 345 (private Rugungsrechte an öffentl. Flüssen) II. 14 §§ 24, 26, 35.

48) Ebenso Ges. v. 28. Febr. 1843 §§ 8, 9.

<sup>46)</sup> ALR. II. 14 § 24. Anm. 1 zu § 1 h. t. §§ 44 ff., 50, 52, 73 h. t. Die von Natur schiffbaren Ströme sind als öffentliche Flüsse nur von dem Punkte ab anzusehn, wo sie schiffbar, ObTr. 58 S. 1 (PlPräj. 2748), und verlieren diesen Charakter, wenn sie auf weite Streden unschiffbar. ObTr. 80 S. 136. StrA. 99 S. 151. Bgl. im Nebrigen Anm. 25 zu ALR. I. 8 § 99 und ObTr. 42 S. 54. StrA. 81 S. 73, wonach der Fiskus kein ausschließliches Recht auf die Steine im Bett eines öffentlichen Flusses hat, weil ihm das Flusbett nicht gehört. StrA. 87 S. 320. RG. 3 S. 232, 4 S. 258. Anm. 61 zu ALR. I. 9 § 270. Neber Eis als Nuzung RG. 32 S. 237. Neber Strom=, Schiffahrts=u. Hafenpolizei vgl. Ges. v. 30. Juli 1883 § 136. Ges. v. 1. Aug. 1883 § 95 Nr. 1.

<sup>46)</sup> Ueber die Rechtsverhältnisse an Privatstüssen vgl. ALR. I. 8 § 99. Ges. v. 28. Febr. 1843 über die Benutzung der Privatstüsse, welches dort mitzgetheilt ist, und die Anm. 28 ff. dazu. Ueber die Wasserpolizei vgl. Ges. v. 26. Juli 1876 §§ 97 ff., 115. Ges. v. 1. Aug. 1883 §§ 65 ff. Kreis-O. § 59 und das nachfolgende Ges. v. 20. Aug. 1883.

§. 45. Doch muß Jeder, welcher Vieh aus einem Flusse tränken will, der dazu bereits vorhandenen Tränk- und Schwemmstätte sich bedienen.

## Bafferleitungen.

§. 46. Wasserleitungen dürsen aus öffentlichen Strömen, ohne besondere Erlaubniß des Staats, nicht geführt, noch Wasch oder Badehäuser daran, ohne dergleichen Erlaubniß, angelegt werden.

## Schifffahrt.

- §. 47. Die Schifffahrt auf solchen Flüssen ist, unter den vom Staate sestgesetten Bedingungen, einem Jeden erlaubt.
- §. 48. In Provinzen und Orten, wo Schiffergilden und Innungen eingeführt sind, müssen andere Einwohner derselben Provinz, oder desselben Orts sich der Fracht-schifffahrt enthalten. 49)

## Flößungsrecht.

§. 49. Unverbundenes Holz auf schiffbaren Strömen zu flößen, ist nach gemeinen Rechten ein Vorbehalt des Staats, und darf, ohne Vorwissen desselben, von Privatpersonen nicht unternommen werden. 80)

## Fähren und Prahmen.

§. 50. Fähren und Prahmen zum eignen Gebrauche kann jeder Anwohner eines solchen Flusses halten.

§. 51. Das Recht aber, Fähren und Prahmen zur Uebersetzung für Geld zu halten, gehört zu den Regalien des Staats. 51)

#### Brüden.

§. 52. Neue Brücken über öffentliche Ströme darf Niemand, auch auf eignem Grund und Boden, ohne besondere Erlaubniß des Staats anlegen.

§ 51.

<sup>49)</sup> Mit der Aufhebung des Zunftzwanges obsolet geworden. ObTr. 53 S. 270.

<sup>50)</sup> Bgl. AGes. v. 1. Juni 1870 über die Abgaben von Flößerei (BGBl. S. 312). Durch dasselbe sind für alle mehreren Bundesstaaten gemeinschaft= lichen natürlichen nur slößbaren Wasserläufe alle Abgaben aufgehoben, welche nicht für die Benuzung besondrer dem Verkehr dienenden Anstalten erhoben werden, mit Ausnahme der an Besißer von Wehren und andren Wasserwerken zu entrichtenden. Die Entschädigungspslicht für die aufgehobenen, auf privatzechtlichem Titel beruhenden Abgaben ist geregelt.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Bgl. RGewo. § 6, wonach die Gewo. auf die Befugniß zum Halten öffentlicher Fähren teine Anwendung findet. Nach Preuß. Gewo. § 7 können ausschließliche Fährgerechtigkeiten gegen Entschädigung aufgehoben werden. Ueber Fährgerechtigkeit vgl. ObEr. 34 S. 291. StrA. 92 S. 102. Westpreuß. ProvR.

S. 58. Die Unterhaltung der Brücken über öffentliche Ströme liegt in der Regel demjenigen ob, welcher daselbst die Ruzung des Stromes hat.

§. 54. Brücken über Privatslüsse, welche bloß, oder doch hauptssächlich zur Uebergange der Reisenden bestimmt sind, müssen von densienigen, welchen die Besserung des Weges obliegt, unterhalten werden. <sup>58</sup>)

#### Ufer.

§. 55. Die User der öffentlichen Flüsse gehören der Regel nach den Eigenthümern der unmittelbar daran stoßenden Grundstücke. 58)

§. 56. Auch die Vergrößerung des Ufers durch angesetztes Land wächst den Eigenthümern des Ufers zu. (Th. 1. Tit. 9. §. 225. bis 241.)

§. 57. Die Eigenthümer der Ufer öffentlicher Flüsse können den Schiffsahrenden nicht wehren, sich des Leinpfades an selbigen zu bedienen, daran zu landen, die Schiffe zu befestigen, und die Ladung, im Nothsfalle, eine Zeitlang an das User auszusetzen. 64)

§. 58. Wird aber dadurch das Ufer selbst ober dessen Besestigung beschädigt; ober wird dem Eigenthümer die Nuzung des Users entzogen oder geschmälert: so kann er von den Urhebern des Schadens Ersas

fordern.

§. 59. In wie fern er, zur Deckung dieses Schadens, gegen fremde ober unbekannte Schiffsahrer zur Pfändung schreiten könne, ist nach den allgemeinen Grundsäßen von Pjändungen zu beurtheilen. (Th. 1. Tit. 14. Abschn. 4.)

§. 60. Was vorstehend von dem den Schiffsahrenden zu gestattenden Gebrauche des Users, und der dem Eigenthümer dafür zukommenden Schabloshaltung verordnet ist, findet auf Holzslöße ebensalls Anwendung.

§. 61. Niemand darf an seinem User etwas anlegen, wodurch der Lauf des Flusses zum Nachtheil der Schifffahrt gehemmt, eingeschränkt

ober sonst verändert wird.

S. 62. Es foll daher auch Niemand an, oder in öffentlichen Flüssen Wasserbaue führen, ohne sich vorher bei dem Staate gemeldet, und die Genehmigung desselben erhalten zu haben.

#### Dämme.

S. 68. Ordinaire Befestigungen der Ufer, ingleichen Damme, wodurch nur die zunächst daranstoßenden Felder gegen Ueberschwemmungen gedeckt werden

۴.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) StrA. 76 S. 196. ObTr. 54 S. 425, 41 S. 338 (Westpreußen). StrA. 59 S. 183.

<sup>58)</sup> II. 14 § 21. ME. 1 S. 850. Auch die der Privatschstse. ObEr. 33 S. 147. Ueber den Begriff des Users im Gegensatzum Flußbett: StrA. 51 S. 157. ObEr. 82 S. 331. Das Flußbett ist nach MG. 3 S. 232 nicht Eigensthum der Userbesitzer. ObEr. 42 S. 54. StrA. 81 S. 72 nimmt in den Gründen das Gegentheil an. StrA. 87 S. 320 sagt nur, daß das öffentliche Flußbett nicht res fisci.

<sup>54)</sup> Dies ist eine gesetzliche Last, für welche ber Eigenthümer Entschäbigung nicht fordern kann, wenn der Staat die Einrichtung eines Leinpfades anordnet. ObTr. 17 S. 374. Bgl. StrA. 49 S. 49.

sollen, müssen der Regel nach von den Eigenthümern der Ufer untershalten werden. 55)

§. 64. 65 (fallen fort).

2. Gesetz über das Deichwesen. Vom 28. Januar 1848. 56) (G. S. S. 54.)

Wir etc. etc. verordnen, da die bestehenden Gesetze über das Deichwesen sich als unzureichend erwiesen haben, auf den Antrag Unseres Staatsministeriums, nach Anhörung Unserer getreuen Stände, und nach vernommenem Gutachten Unseres Staatsraths, für alle Theile Unserer Monarchie, was folgt:

§. 1. Deiche oder ähnliche Erhöhungen der Erdoberfläche, welche die Ausbreitung der zeitweise aus ihren Ufern tretenden Gewässer beschränken, dürfen in der ganzen Breite, welche das Wasser bei der höchsten Ueberschwemmung einnimmt (Inundationsgebiet), nicht anders als mit ausdrücklicher Genehmigung der Regierung neu angelegt, verlegt, erhöht. so wie ganz oder theilweise zerstört werden.

Wer diesem Verbote zuwider handelt, soll polizeilich nicht nur mit einer Geldbusse bis zu funfzig Thalern bestraft, sondern auch, wenn es erforderlich ist, zur Wiederherstellung des früheren

Zustandes angehalten werden.

Auf Schutzmassregeln, welche in Nothfällen für die Dauer der Gefahr getroffen werden, finden diese Vorschriften keine Anwendung.

§. 2. Vor Ertheilung der Genehmigung (§. 1.) hat die Regierung nach ihrem Ermessen in erheblicheren Fällen die Be-

theiligten zu hören.

Ist es ungewiss, welche Personen als betheiligt zu betrachten sind, so kann die Regierung eine öffentliche Aufforderung mit der Verwarnung erlassen, dass diejenigen, welche sich binnen

56) ARO. v. 14. Novbr. 1853 (GS. S. 935), betr. allgem. Bestimmungen für Deichstatuten. Ueber die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden in Deich= angelegenheiten vgl. Ges. v. 26. Juli 1876 §§ 121, 122 u. Ges. v. 1. Aug.

1883 §§ 96, 97.

Durch bas nachfolgende Deichgesetz v. 28. Jan. 1848 § 28 sind die §§ 63—65 h. t. aufgehoben, die §§ 64, 65, welche sich auf die Anlegung und Unterhaltung von s. g. Hauptdämmen zum Schutz einer ganzen Gegend gegen Ueberschwemmung bezogen, vollständig, der § 63 nur soweit er sich auf Dämme bezieht, nicht soweit er die Pflicht zur ordinären Besestigung der User statuirt, welche sich übrigens nur auf die User öffentlicher Flüsse bezieht. Stra. 95 S. 43. Obur. 33 S. 147. Stra. 21 S. 207 (Präj. 2667). Ueber gemeinschaftliche Dämme enthält das LR. keine Bestimmungen, Bildung von Observanzen war daher auch nach seiner Publikation möglich. Einl. § 4. Stra. 10 S. 334. Bgl. RG. 13 S. 205 (rechtl. Natur der Deichlast. Uebergang des deichpslichtigen Grundstücks in fremdes Hoheitsrecht).

der zu bezeichnenden Frist nicht gemeldet haben, mit späteren

Einwendungen nicht mehr gehört werden sollen.

Eine solche Aufforderung ist zweimal in die Amtsblätter des Regierungsbezirks einzurücken, und in den betreffenden Gemeinden auf die ortsübliche Weise bekannt zu machen.

- §. 3. Die Genehmigung zu einer Anlage, Verlegung oder Erhöhung (§. 1.) ist zu versagen, wenn, nach dem Urtheile der Regierung, das nothwendige Abflussprofil des Hochwassers dadurch beschränkt werden würde.
- §. 4. Ist ein schon vorhandener, zum Schutz der Ländereien mehrerer Besitzer dienender Deich ganz oder theilweise verfallen, oder durch Naturgewalt zerstört, so kann die Regierung fordern, dass derselbe, nach ihrer Anweisung, bis zu derjenigen Höhe und Stärke wieder hergestellt werde, welche er früher gehabt hat.

Auch ist die Regierung berechtigt, in Ansehung der Deiche dieser Art diejenigen Maassregeln vorzuschreiben, welche erforderlich sind, um deren Erhaltung in ihrem bisherigen Um-

fange und Zustande zu sichern.

- §. 5. Die Regierung ist ermächtigt, Diejenigen, welche den Deich zu erhalten, oder wiederherzustellen verpflichtet sind, hierzu durch Exekution anzuhalten.
- §. 6. Ist es ungewiss oder streitig, wer zur Unterhaltung oder Wiederherstellung des Deichs verpflichtet sei, so kann die Regierung die Leistungen interimistisch von Demjenigen fordern, welcher den Deich seither unterhalten hat, oder wenn dieser unbekannt oder nicht leistungsfähig ist, von denjenigen Grundbesitzern, deren Grundstücke, nach dem Ermessen der Behörde, durch den Deich geschützt werden. Kann die Ermittelung dieser Grundbesitzer nicht so schnell geschehen, als die Dringlichkeit des Falles es erfordert, so steht der Regierung frei, die sämmtlichen Grundbesitzer derjenigen Ortschaften, in deren Ortsfeldmark oder Gemeindebezirke der Deich belegen ist, zu den nöthigen Leistungen, nach Verhältniss ihres Grundbesitzes, anzuhalten, ohne Rücksicht darauf, ob diese Grundbesitzer zur Gemeinde gehören oder nicht.

  §. 7. Die Regierung setzt in einem solchen Falle (§. 6.)

§. 7. Die Regierung setzt in einem solchen Falle (§. 6.) durch ein Resolut fest, wer die Baulast interimistisch zu tragen

hat, und wie die Beiträge zu vertheilen sind.

Gegen ein solches Resolut ist der Rekurs an das Finanzministerium zulässig; derselbe muss jedoch innerhalb einer vierwöchentlichen, mit dem nächsten Tage nach der Mittheilung des Resoluts beginnenden präklusivischen Frist bei der Regierung angemeldet und gerechtfertigt werden. Erfolgt innerhalb dieser Frist nur die Anmeldung, so sind die Verhandlungen ohne Weiteres zur Entscheidung über den Rekurs an das Ministerium einzusenden, und später angebrachte neue Thatsachen oder Ausführungen nicht zu berücksichtigen.

Die Vollstreckung des Resoluts wird durch die Einlegung des Rekurses nicht aufgehalten.

§. 8. Den zur Unterhaltung oder Wiederherstellung eines Deichs interimistisch Herangezogenen bleibt vorbehalten, ihre Ansprüche auf Erstattung ihrer Beiträge oder des Werths ihrer Leistungen im Rechtswege gegen die eigentlich Verpflichteten geltend zu machen.

§. 9. Die von der Regierung ausgeschriebenen Beiträge und Leistungen sind den öffentlichen Lasten gleich zu stellen, und haben in Kollisionsfällen vor denselben den Vorzug. 56a)

§. 10. In denjenigen Fällen, in welchen eine interimistische Regulirung der Baulast hat erfolgen müssen (§§. 6. und 7.), liegt der Regierung ob, zur Regelung der künftigen Leistungen durch Bildung eines Deichverbandes (§§. 11 und ff.), auch ohne Antrag der Betheiligten, die erforderliche Einleitung zu treffen.

Zeigt sich bei näherer Erörterung die Bildung eines Deichverbandes nicht als erforderlich, so ist die Regierung die fernere Erhaltung des Deiches zu verlangen nicht mehr befugt. Die Betheiligten sind von dieser Lage der Sache in Kenntniss zu

setzen.

Der Einleitung zu einem Deichverbande bedarf es nicht, wenn durch Anerkenntniss oder im Rechtswege ein Ver-

pflichteter ermittelt und derselbe leistungsfähig ist.

§. 11. Ist es zur Abwendung gemeiner Gefahr oder zur erheblichen Förderung der Landeskultur erforderlich, Deiche und dazu gehörige Sicherungs- und Meliorationswerke anzulegen, zu erweitern, oder zu erhalten, so sollen die Besitzer sämmtlicher der Ueberschwemmung ausgesetzten Grundstücke zur gemeinsamen Anlegung und Unterhaltung der Werke unter landesherrlicher Genehmigung zu Deichverbänden vereinigt werden. Zuvor sind jedoch alle Betheiligte, nöthigenfalls nach Erlassung eines öffentlichen Aufgebots, welches die im §. 2. bestimmte Wirkung hat, mit ihren Anträgen zu hören.

§. 12. Eine solche Vereinigung soll insbesondere in folgenden Fällen herbeigeführt werden:

a) wenn es darauf ankommt, die Grundbesitzer einer noch unverwallten Niederung zur Anlegung und ferneren Erhaltung von Deichen und Meliorationswerken zu ver-

pflichten:

b) wenn die Grundbesitzer einer schon verwallten Niederung zur Verbesserung und Unterhaltung von Deichen und Meliorationswerken, welche seither nur von einzelnen Betheiligten angelegt und unterhalten wurden, verbindlich zu machen sind;

c) wenn dergleichen Deiche und die mittelst derselben geschützten Grundbesitzer einem schon bestehenden Deich-

verbande angeschlossen werden sollen:

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>a) Bgl. §§ 18, 19.

d) wenn Verwaltungs- und Meliorationsanlagen schon bestehender Deichverbände erweitert, und auf unverwallte Grundstücke der noch nicht zum Deichverbande gehören-

den Besitzer ausgedehnt werden sollen.

§. 13. Grundbesitzer, welche derselben Niederung angehören, und mit Rücksicht auf die Lage ihrer Grundstücke ein gemeinschaftliches Interesse haben, sollen in der Regel zu Einem Deichverbande vereinigt werden. Eine Ausnahme kann namentlich dann gestattet werden, wenn für einen Theil der Niederung der Zweck mit erheblich geringeren Kosten erreicht werden kann.

§. 14. Mehrere Deichverbände, welche ein gemeinschaftliches Interesse rücksichtlich der Erhaltung ihrer Deiche haben, können mit landesherrlicher Genehmigung entweder zu Einem Deichverbande vereinigt, oder unter eine gemeinsame Deichverwaltung gestellt und zur gegenseitigen Unterstützung bei Durchbrüchen und anderen ausserordentlichen Beschädigungen der Deiche verpflichtet werden.

§. 15. Für jeden Deichverband ist ein landesherrlich zu vollziehendes Statut abzufassen, in welchem folgende Gegen-

stände näher zu bestimmen sind:

a) der Umfang des Sozietätszweckes,

b) die Deichpflicht oder die Art und Vertheilung der zur Anlegung und Unterhaltung der Schutz- und Meliorationswerke erforderlichen Beiträge und Leistungen,

c) die von den Grundbesitzern zu übernehmenden Be-

schränkungen des Eigenthums,

d) das den Staatsbehörden beizulegende Recht der Oberaufsicht.

e) die Organisation, so wie die Befugnisse und Pflichten

der Deichverwaltungsbehörde,

f) das Recht der Deichgenossen, persönlich oder durch Abgeordnete bei der Verwaltung der Deichangelegenheiten mitzuwirken,

g) die Folgen der Ausdeichung. 57)

§. 16. Die Deichpflicht (§. 15. b.) muss von allen einzelnen, durch die Deich- und Meliorationswerke geschützten oder verbesserten ertragsfähigen Grundstücken, Hof- und Baustellen, auch wenn dieselben sonst von den gemeinen Lasten befreit oder dabei bevorrechtet sind, nach dem im Statute zu bestimmenden Maassstabe gleichmässig getragen werden. Als Vertheilungsmassstab ist in der Regel das Verhältniss des abzuwendenden Schadens und herbeizuführenden Vortheils anzunehmen; aus besonderen Gründen kann jedoch ein anderer Vertheilungsmaassstab zugelassen werden.

<sup>19</sup> Ueber die Natur der Deichstatuten als Gesetze vgl. Anm. 1 zu ADR. Einl. § 2. ObTr. 75 S. 1. Bgl. AE. v. 14. Novbr. 1853 (G. S. S. 935) über die allgemeinen Normen für Deichstatuten.

Eine Befreiung von der Deichpflicht kann künftig auf keinerlei Weise, auch nicht durch Verjährung erworben werden. <sup>57</sup>a)

§. 17. Die Vertheilung der Deichpflicht unter die Deichgenossen erfolgt selbst dann nach den Grundsätzen des §. 16., wenn diese Pflicht bis dahin auf Grund spezieller Bechtstitel zwischen diesen Personen in anderer Art vertheilt war, oder Einzelne danach von Anderen ganz übertragen werden mussten.

In solchen Fällen können aber die durch einen speziellen Rechtstitel Berechtigten Entschädigung für die erst durch den Deichverband ihnen auferlegten Leistungen von den durch jenen Titel Verpflichteten, nach Massegabe desselben, in soweit fordern, als diese Leistungen schon vor Errichtung des Deichverbandes zur Erhaltung oder Wiederherstellung der früheren Schutzanlagen nothwendig waren.

Die Verpflichtung zu solchen Entschädigungen kann gegen

eine verhältnissmässige Vergütung abgelöst werden. 58)

§. 18. Die in einem Deichverbande zu leistende Deichpflicht ruht unablöslich auf den Grundstücken, list den öffentlichen Lasten gleich zu achten und hat in Kollisionsfällen vor

denselben den Vorzug. 59)

§. 19. Die Erfüllung der Deichpflicht kann von der Deichverwaltungs-Behörde in eben der Art, wie dies bei den öffentlichen Lasten zulässig ist, durch Exekution erzwungen werden. Diese Exekution findet auch statt gegen Pächter, Nutzniesser oder andere Besitzer des verpflichteten Grundstücks, vorbehalt-

lich ihres Regresses an den eigentlich Verpflichteten. 60)

§. 20. Die Eigenthümer der eingedeichten Grundstücke und Vorländer sind verpflichtet, auf Anordnung der Deichbehörde dem Verbande den zu den Schutz- und Meliorationsanlagen erforderlichen Grund und Boden gegen Vergütung abzutreten, desgleichen die zu jenen Anlagen nöthigen Materialien an Sand, Lehm', Rasen u. s. w. gegen Ersatz des durch die Fortnahme derselben ihnen entstandenen Schadens zu überlassen. Der ausserordentliche Werth ist bei Festsetzung der Vergütung oder Entschädigung nicht in Anrechnung zu bringen. 61)

§. 21. Auch diejenigen Beschränkungen des Eigenthums, denen sich die nicht zum Deichverbande gehörenden Besitzer

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>a) § 664 I. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Ges. v. 11. Jebr. 1850 (GS. S. 43) zu Westpreuß. ProvN. § 44. Ueber die Bedeutung des speziellen Rechtstitels: ObTr. 54 S. 409, 58 S. 384.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Grundbo. § 11 Mr. 1. Preuß. RO. § 47. Ueber die Natur der Deich= lasten dgl. auch noch ObTr. 57 S. 25. StrA. 89 S. 101 (Nichtverpslichtung des Klisters dazu). ObTr. 49 S. 257 (Nichtverpslichtung des Kirchenpatrons).

Wes. v. 30. Juli 1853 wegen exekutivischer Beitreibung der direkten und indirekten Steuern 2c. (GS. S. 909) § 1 Nr. 6. B. v. 7. Septbr. 1879 § 1 Abs. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Enteignungsgef. § 54 Nr. 1. ObTr. 59 S. 325.

des Vorlandes, oder der am Flussufer, in der Nähe der Deiche, oder der gemeinschaftlichen Gräben und Schleusen belegenen Grundstücke zu unterwerfen haben, sind in dem Deichstatute näher zu bestimmen.

§. 22. Streitigkeiten über die Fragen, ob ein Grundstück nach §. 16. deichpflichtig ist, oder wie die Deichlast zu vertheilen ist, sind mit Ausschluss des Rechtsweges von den Ver-

waltungsbehörden zu entscheiden. 62)

§. 23. Die bei Publikation des gegenwärtigen Gesetzes vorhandenen Deichordnungen und Statute bleiben zwar in Kraft, doch sollen diejenigen, bei denen es erforderlich erscheint, einer Revision unterworfen werden. Ihre Abänderung und Aufhebung kann nur unter landesherrlicher Genehmigung erfolgen.

§. 24. Die Regierung ist befugt, eine solche Benutzung der Deiche, welche deren Widerstandsfähigkeit zu schwächen geeignet ist, zu beschränken oder ganz zu untersagen. Werden hierdurch wohlerworbene Rechte eingeschränkt oder aufgehoben, so hat der zur Unterhaltung des Deichs Verpflichtete den Be-

rechtigten zu entschädigen. 68)

S. 25. Ist die Erhaltung eines Deiches zur Sicherung einer Niederung gegen Ueberschwemmung nothwendig, so müssen bei drohender Gefahr, nach Anordnung der Polizeibehörde, alle Bewohner der bedrohten und nöthigenfalls auch der benachbarten Gegend zu den Schutzarbeiten unentgeltlich Hülfe leisten und die erforderlichen Arbeitsgeräthe und Transportmittel mit

zur Stelle bringen.

Die Polizeibehörde kann die in solchen Fällen nöthigen Maassregeln sofort durch Exekution zur Ausführung bringen; sie ist befugt, die Verabfolgung der zur Abwehr der Gefahr dienlichen Materialien aller Art, wo solche sich finden mögen, zu fordern, und diese müssen mit Vorbehalt der Ausgleichung unter den Verpflichteten, und der Erstattung des Schadens, bei dem jedoch der ausserordentliche Werth nicht in Anrechnung kommt, von den Besitzern verabfolgt werden.

§. 26. Auf Deiche, die zu einem Deichverbande gehören, findet die Vorschrift des §. 25. nur in soweit Anwendung, als

das Deichstatut nicht andere Bestimmungen enthält.

§. 27. In Beziehung auf die Anlegung oder Veränderung von Deichen oder Meliorationswerken, welche auf die Vertheidigungsfähigkeit der Festungen einzuwirken geeignet sind, bewendet es bei der Vorschrift des §. 12. des Regulativs vom <sup>10</sup>/<sub>so</sub>. September 1828 über das Verfahren bei baulichen Anlagen

<sup>68)</sup> Gef. v. 26. Juli 1876 § 121. Auf Deichverbände, welche schon vor dem Deichgesetz bestanden, findet § 22 nicht Anwendung. ObEr. 39 S. 309. RG. 30 S. 164.

<sup>68)</sup> Ges. v. 26. Juli 1876 § 121 Mr. 4 u. Ges. v. 1. Aug. 1883 § 96 Mr. 4.

oder sonstigen Veränderungen der Erdoberfläche innerhalb der nächsten Umgebungen der Festungen. 64)

- Alle von dem gegenwärtigen Gesetze abweichende Bestimmungen der allgemeinen Landesgesetze oder der für einzelne Landestheile bestehenden Verordnungen, namentlich die §§. 63. bis 65. Tit. 15. Th. II. des A. L. R. werden hierdurch aufgehoben. 65)
- §. 66. Entsteht die Nothwendigkeit, einen neuen Damm zu führen, aus einer von dem Staate zu seinem besonderen Bortheil in ober an dem Flusse gemachten Veranstaltung; so muß der Staat für die Rosten der Anlage und Unterhaltung des Dammes, ohne neue Belastung der Anwohner, sorgen.

## Inseln.

8. 67. In welchen öffentlichen Flüssen die entstehenden Inseln dem Staate gehören, oder von den Eigenthümern der User in Besitz genommen werden können, wird, nach Verschiedenheit der bisherigen Observanz, in den Brovinzial-Gesetbüchern bestimmt. (Th. 1. Tit. 9. §. 244. sqq.) 66)

## Alugbette.

§. 68. Je nachdem die Inseln in einem Flusse dem Staate ober den Uferbesitzern gehören, fällt auch das vom Flusse verlassene Bette

jenem oder diesen anheim. (Ebend. §. 270.) <sup>67</sup>) §. 69. Auch der Staat ist, so wie ein jeder Privatbesitzer, schuldig, das ihm zugefallene Flußbette ober dessen Werth, zur Ent= schädigung derjenigen Unterthanen, welche durch den neuen Canal bes Flusses an ihrem Eigenthume gelitten haben, anzuwenden. (Ebend. §. 271.)

Hat der Staat durch veranlagte Durchstiche dem Strome einen andern Lauf angewiesen, so ist er in allen Fällen berechtigt, über das verlassene Bette Berfügungen zu treffen. 68)

64) Jest MGes. v. 21. Dezbr. 1871 § 13 zu ALR. I. 8.

<sup>66)</sup> Solche hiernach und nach § 23 noch fortbestehenden Deichordnungen sind vielfach vorhanden. Bal. GS. 1837 S. 57 (Oftpreußen und Litthauen), GS. 1843 S. 268, US. 1859 S. 367, 1867 S. 227 (Mitmart), US. 1855 S. 517, 1872 S. 375 (Schlesien und Glat). ObTr. 54 S. 409 (Schlesien) über ben Umfang der Aufhebung, 33 S. 147 zu § 63 h. t. Die Ufer-, Werd= und He= gungs-Ordnung für Schlesien und Glat v. 12. Septbr. 1763 u. das Ges. v. 11. April 1872 (G. S. 375) find aufgehoben durch Gef. v. 20. Aug. 1883 **(46. 6. 338).** 

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Vgl. Anm. 56 zu ALR. I. 9 § 244. RE. 1 S. 850.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Bgl. Anm. 59—61 zu ANR. I. 9 §§ 263, 267, 270. RE. 1 S. 856.

<sup>68)</sup> Bgl. Anm. 62 zu ALR. I 9 § 270. An seine Stelle tritt ber, welchem er das Recht zu dem Durchstich und der neuen Anlage ertheilt hat; ObTr. 45 S. 351. Stra. 92 S. 135.

§. 71. Er muß aber auch in diesen Fällen sowohl die Anwohner des verlassenen Canals, als diesenigen, über deren Grundstücke der neue Canal geführt ist, so wie bei Landstraßen vollständig entschädigen.

S. 72. Eine gleiche Entschädigung haben auch die Fischereis berechtigten zu fordern, wenn der verlassene Canal von ihnen nicht mehr besischt werden kann, und der neue Canal ihnen nicht eine Fischerei von gleicher Art gewährt.

2a. Gesetz, betr. die Befugnisse der Strombauverwaltung gegenüber den Uferbesitzern an öffentlichen Flüssen. Vom 20. August 1883. (G. S. S. 333.)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den gesammten Umfang der Monarchie, was folgt:

- §. 1. Dieses Gesetz findet Anwendung auf alle öffentlichen Flüsse, soweit deren Schiffbarkeit reicht. Ueber die Schiffbarkeit im Sinne dieses Gesetzes entscheidet im Zweifelsfalle mit Ausschluss des Rechtsweges, jedoch vorbehaltlich des Rekurses an den zuständigen Minister, der Oberpräsident.
- §. 2. Vor Feststellung der zur Zeit noch nicht endgültig festgestellten Pläne zur Regulirung öffentlicher Flüsse sind die Betheiligten zu hören.

Dasselbe gilt von der Abänderung endgültig festgestellter

Pläne.

Die Anhörung der Betheiligten kann in solchen Fällen unterbleiben, in welchen die Ausführung der Regulirung nicht ohne überwiegenden Nachtheil für das Gemeinwesen ausgesetzt werden kann.

§. 3. Auf Anordnung der Strombauverwaltung haben die Uferbesitzer gegen Entschädigung zu den im öffentlichen Interesse anzulegenden Deckwerken, Buhnen, Coupirungen oder anderen Stromregulirungswerken den erforderlichen Grund und Boden, sowie die nöthigen Arbeitsplätze zur Benutzung einzuräumen, die Anfuhr, das Aufsetzen und Lagern der Baumaterialien und einen bestimmten Zugang der Arbeiter und des Aufsichtspersonals zu den Arbeitsplätzen, sowie die Entnahme der erforderlichen Erde und den Anschluss der Werke an das Ufer zu gestatten.

In gleicher Weise sind sie verpflichtet, das Aufstellen von Vorrichtungen zum Räumen des Flussbettes, das Ablagern, Bearbeiten und die Abfuhr geräumter Hölzer und anderer ver-

sunkener Gegenstände zu gestatten.

Die Entnahme von Erde und die Anfuhr von Materialien über die Ufergrundstücke ist nicht in Anspruch zu nehmen, sofern das Bedürfniss anderweit ohne unverhältnissmässige Kosten befriedigt werden kann.

Durch die Entnahme von Erde darf die bestehende Uferhöhe nur mit Zustimmung des Uferbesitzers verringert werden, sofern dadurch das Uebertreten des Hochwassers auf die angrenzenden Ländereien früher als bisher herbeigeführt wird.

Der Abfluss vorhandener Gräben darf ohne Genehmigung

der Interessenten nicht gehindert werden.

§ 4. Der Anordnung der Strombauverwaltung (§. 8) muss

die Anhörung der betheiligten Uferbesitzer vorausgehen.

Der Uferbesitzer ist mit Ausnahme der Fälle, in welchen es sich um Einräumung von Grund und Boden zur Anlegung von Deckwerken, Buhnen, Coupirungen oder anderen Stromregulirungswerken handelt, befugt, die Entscheidung des Landraths, in Stadtkreisen der Ortspolizeibehörde (in Hannover der betreffenden Obrigkeit), über den Gegenstand und den Umfang der der Strombauverwaltung einzuräumenden Rechte zu beantragen.

Gegen diese Entscheidung steht beiden Theilen innerhalb zwei Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an den Re-

gierungspräsidenten zu.

Die Strombauverwaltung kann in Fällen, in welchen die Ausführung nicht ohne überwiegenden Nachtheil für das Gemeinwesen ausgesetzt werden kann, die ihr im §. 3 eingeräumten Befugnisse ausüben, obwohl von dem Uferbesitzer die Entscheidung des Landraths beantragt ist.

§. 5. Anlandungen, welche in Folge von Anlagen der in §. 3 gedachten Art entstehen, gehören Demjenigen, an dessen Ufer sich dieselben angesetzt haben, nach denselben Grundsätzen, wie die sich von selbst bildenden Anlandungen; der Uferbesitzer darf jedoch, vorbehaltlich der Bestimmungen des §. 6, nicht ohne Genehmigung der Strombauverwaltung in den Besitz der so entstehenden Anlandungen treten.

Die Strombauverwaltung ist berechtigt, die gedachten Anlandungen, mögen sie in Zukunft entstehen oder bereits entstanden sein, auszubilden und soweit zu befestigen, dass sie ohne Nachtheil für den Strom mit Vorbehalt der Vorschriften der §§. 7 und 10 benutzt werden können. Zu diesem Zwecke tritt der Staat in den Besitz und in die Nutzung derselben.

Dem Uferbesitzer muss jedoch die Verbindung mit dem Flusse selbst und dessen Benutzung, soweit es seine wirthschaft-

lichen Interessen fordern, gestattet werden.

Liegen die künstlichen Anlandungen vor öffentlichen Fähren, Anlandeplätzen u. s. w., so hat die Strombauverwaltung deren Ausbildung und demnächstige Freigebung möglichst zu beschleunigen, auch Fürsorge für zweckentsprechenden Zugang zur Fähre zu treffen.

Im Falle einer Verpachtung ist bei gleichem Gebot dem

Userbesitzer der Vorzug zu geben.

Das Jagdrecht steht dem Uferbesitzer zu; die Ausübung desselben unterliegt jedoch, abgesehen von den Vorschriften der Jagdpolizeigesetze, der Beschränkung, dass die Strombauverwaltung das Betreten der Anlandung zu verbieten berech-

tigt ist.

§. 6. Sobald das im §. 5 bezeichnete Ziel erreicht ist, die zur Erreichung desselben erforderlichen Arbeiten seitens der Strombauverwaltung eingestellt sind, oder die Strombauverwaltung von der ihr gemäss §. 5 Absatz 2 zustehenden Befugniss nicht Gebrauch macht, steht dem Uferbesitzer das Recht zu, gegen Erstattung des Werths der durch die Anlagen entstandenen Anlandung in den Besitz derselben zu treten. Der zu erstattende Betrag darf die vom Staate aufgewendeten Kosten

nicht übersteigen.

Welcher Betrag dem Staate zu erstatten ist, wird in Ermangelung gütlicher Einigung im schiedsrichterlichen Verfahren festgestellt. Die Zahl der Schiedsrichter und die Personen derselben werden, sofern die Parteien sich darüber nicht einigen, auf schriftlichen Antrag des einen Theils und nach Anhörung des anderen von dem Kreisausschuss (Stadtausschuss) und in denjenigen Provinzen, für welche das Gesetz über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung vom 26. Juli 1880 (G. S. S. 291) nicht gilt, von der im §. 4 bezeichneten Behörde des Bezirks, in welchem das Grundstück belegen ist, festgestellt.

Die durch das schiedsrichterliche Verfahren hervorgerufenen

Kosten tragen die Parteien zu gleichen Theilen.

§. 7. So lange die Stromregulirungswerke (§. 3) als solche vom Staate erhalten werden, ist die Strombauverwaltung berechtigt, jede Benutzung der anstossenden Anlandungen (§§. 5, 6), welche diesen Werken schädlich werden könnte, zu untersagen.

§. 8. Die Strombauverwaltung ist berechtigt, gegen Entschädigung, nach Anhörung der betheiligten Uferbesitzer, Anlandungen, Sandbänke, Felsen, Inseln oder vortretende Uferstrecken abzutreiben oder sonst zu beseitigen, wenn dies nach dem endgültig festgestellten Regulirungsplane zur Beförderung der Schifffahrt, zur Wiederherstellung des ordentlichen Laufes des Flusses, oder im Interesse der Landeskultur oder der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist.

Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich nach den §§. 8 bis 10 und 13 des Gesetzes über die Enteignung von

Grundeigenthum vom 11. Juni 1874 (G. S. S. 221).

Die Entschädigungssumme ist an den Eigenthümer des Grundstücks zu zahlen. Wenn jedoch vor der Zahlung Nutzungs-, Gebrauchs- oder Servitutsberechtigte, Pächter oder Miether des beseitigten Terrains der zahlenden Kasse durch einen Gerichts-vollzieher eine Erklärung haben zustellen lassen, dass sie aus der Entschädigungssumme Ersatz ihres Schadens beanspruchen, sowie in den durch §. 37 Absatz 1 Nr. 2 und 3 a. a. O. bezeichneten Fällen ist die Entschädigungssumme zu hinterlegen. Der §. 37 Absatz 2 und 3 und §. 38 a. a. O. finden Anwendung.

§. 9. In Ermangelung gütlicher Einigung wird die Höhe der in den Fällen der §§. 3 und 8 zu gewährenden Entschädigung auf Antrag des einen oder des andern Theils von dem Kreisausschuss (Stadtausschuss) und in denjenigen Provinzen, für welche das Gesetz über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung vom 26. Juli 1880 nicht gilt, von der in §. 4 bezeichneten Behörde auf Grund vollständiger Erörterung zwischen den Parteien und, soweit dies erforderlich erscheint, sachverständiger Abschätzung durch Beschluss festgesetzt.

Die durch dieses Verfahren entstehenden baaren Auslagen

fallen dem Fiskus zur Last.

Gegen den Beschluss steht binnen neunzig Tagen nach der

Zustellung beiden Theilen der Rechtsweg offen.

§. 10. Die Bepflanzung oder anderweitige Befestigung, sowie die gänzliche oder theilweise Beseitigung dieser Grundstücke (§§. 6 und 8) unterliegt der Genehmigung der Strombauverwaltung. Letztere kann verlangen, dass der Besitzer dieselben mit Weiden bepflanze und die Weidenpflanzung unterhalte. Wird der Aufforderung nicht innerhalb der gestellten Frist entsprochen, so ist die Strombauverwaltung berechtigt, die Bepflanzung beziehungsweise die Unterhaltung der Pflanzung selbst vorzunehmen.

In diesem Falle steht ihr die Nutzung solcher Pflanzungen mit der Maassgabe zu, dass der die gemachten Aufwendungen etwa übersteigende Ertrag dem Uferbesitzer zu überweisen ist.

Rechnungslegung findet nicht statt.

Dem Uferbesitzer ist die Unterhaltung und Nutzung der Pflanzung wieder zu überlassen, wenn er die durch die Nutzung nicht gedeckten Aufwendungen erstattet und die künftige ordnungsmässige Unterhaltung, nöthigenfalls unter ausreichender

Sicherstellung, übernimmt.

§. 11. Das Betreten aller Anlandungen, Sandbänke, Inseln, sowie der Ufer selbst, das Setzen von Stations- und Festpunktsteinen, sowie von Schifffahrts- und sonstigen Merkzeichen ist den Beamten und den mit Legitimation derselben versehenen Beauftragten der Strombauverwaltung zu dienstlichen Zwecken jederzeit gestattet. Soweit nicht Gefahr im Verzuge ist, hat dem Setzen der Merkzeichen etc. die Anhörung der Besitzer vorauszugehen.

Entstehen durch die erwähnten Handlungen Beschädigungen, so hat der Uferbesitzer auf Ersatz des Schadens An-

spruch.

§. 12. Für Abspülungen und Beschädigungen der Ufer, welche durch die Strombauten hervorgerufen werden, hat der Staat Ersatz zu leisten, auch wenn dieselben nicht beabsichtigt waren.

Ersatz kann nicht beansprucht werden, sofern die Abspülung bei Erfüllung der den Uferbesitzern obliegenden Pflicht zum Uferschutz abgewendet worden wäre.

Im Verwaltungswege ist, soweit dies thunlich, Fürsorge dafür zu treffen, dass durch entsprechende Vorrichtungen dem

in Folge von Strombauwerken entstehenden, im Regulirungsplane nicht vorgesehenen Abbruch der Ufer vorgebeugt werde und dass da, wo solcher dennoch stattfindet, gegen weitere Beschädigung Schutzmassregeln ergriffen werden.

§. 13. Zur Ausübung der der Strombauverwaltung in diesem Gesetze beigelegten Befugnisse sind deren Lokalbau-

beamten zuständig.

Gegen die von ihnen getroffenen Anordnungen findet unbeschadet der im §. 4 vorgesehenen Entscheidung des Landraths etc. die Beschwerde in denjenigen Bezirken, für welche die Strombauverwaltung einer besondern Behörde übertragen ist, an den dieser vorgesetzten Oberpräsidenten, im Uebrigen an die Regierungspräsidenten beziehungsweise Landdrosten, gegen den auf die Beschwerde erlassenen Bescheid unter den Voraussetzungen des §. 63 Absatz 3 und 4 des Gesetzes über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung vom 26. Juli 1880 (G. S. S. 291) innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgericht oder die Beschwerde an den zuständigen Minister statt.\*)

Zu den Anordnungen im Sinne dieses Paragraphen gehören auch die Beschlüsse darüber, ob die Voraussetzungen für die Besitzübertragung nach §. 6 als vorhanden anzuerkennen sind.

§. 14. Wer ohne Genehmigung der zuständigen Behörde oder unter eigenmächtiger Abweichung von dem genehmigten Ausführungsplane Anlandungen, Sandbänke, Felsen, Inseln oder vortretende Uferstrecken, letztere, soweit deren Abtreibung in den endgültig festgestellten Regulirungsplänen vorgesehen ist, bepflanzt oder anderweitig befestigt, ganz oder theilweise beseitigt oder künstliche Anlandungen ungeachtet der Untersagung durch die zuständige Behörde in einer den Stromregulirungswerken schädlichen Weise benutzt, wird, sofern er nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt, mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder Haft bestraft.

Die Strombauverwaltung ist befugt, die Beseitigung nicht genehmigter Anpflanzungen der gedachten Art anzuordnen. Für den Fall, dass der Unternehmer die Beseitigung innerhalb der ihm bestimmten Frist nicht seinerseits bewirkt, ist die Strombauverwaltung befugt, die Beseitigung auf Kosten des Unter-

nehmers zu bewirken.

§. 15. Insoweit die für einzelne Landestheile geltenden Vorschriften Materien betreffen, welche Gegenstand dieses Gesetzes sind, treten dieselben ausser Kraft.

Die Spezialvorschriften über die Pflicht zur Aufnahme der Baggererde und des Schlammes bleiben jedoch mit der Mass-

<sup>\*)</sup> Fassung des Ges. v. 31. Mai 1884 (GS. S. 303). An die Stelle des § 63 Abs. 3, 4 Ges. v. 26. Juli 1880 tritt in Zukunft § 127 Ges. v. 30. Juli 1883 (GS. 195).

gabe in Kraft, dass den Uferbesitzern für die ihnen zu Zwecken der Strombauverwaltung obliegenden Duldungen und Leistungen Entschädigung zu gewähren ist.

## Kischerei.

§. 78. Der Fischsang in öffentlichen Strömen gehört zu den Regalien. 69)

§. 74. Wem die Fischereigerechtigkeit, ohne Bestimmung gewisser Grenzen, vom Staate verliehen worden, der kann dieselbe nur so weit ausüben, als sein Besitz am Ufer sich erstreckt. 20)

§. 75. Wem die Fischerei blog zum häuslichen Gebrauche ver= lieben ist, der kann sie weder verpachten, noch mit den gefangenen

Fischen Handel treiben. 70a)

§. 76. Ist jedoch der Fischfang zum Hausgebrauche nicht ge= wissen bestimmten Personen, sondern einem Grundstücke und dessen Besitzern beigelegt: so kann er dem Pächter des Grundstücks, mit diesem zugleich, zu solchem Gebrauche überkassen werben.

§. 77. Nebrigens finden die allgemeinen Bestimmungen wegen der einer Person oder Familie beigelegten, oder mit einem Umte ver= bundenen Rutungsrechte, auch auf die solchergestalt verliehene Fischerei=

gerechtigkeit Anwendung. (Th. 1. Tit. 19. §. 22—28.)

§. 78. Auch sind der Umfang, die Grenzen, und Ginschränkungen einer jeden Fischereigerechtigkeit gehörigen Orts festgesetzt. (Th. 1. Tit. 9. **8.** 170—192.) <sup>71</sup>)

# Bflicht des Staats.

§. 79. Gegen die dem Staate zukommende Rupung der schiffbaren Ströme ist derselbe verpflichtet, für die zur Sicherheit und Bequemlich= keit der Shifffahrt nöthigen Anstalten zu sorgen. (g. 11. 12.)

1843 § 18. ALR. I. 9 §§ 187.

70a) §§ 15, 28 I. 19. ObTr. 20 ©. 203.

<sup>69)</sup> RE. 1. S. 840. ALR. II. 14 § 21, 24 (nieberes Regal). ALR. I. 9 §§ 170 ff. Anm. 36 daselbst. In Preußen und einem Theil von Pommern ist ber Fischfang in öffentlichen Strömen nicht Regal. Beftpreuß. ProvN. § 72. Gef. v. 4. Aug. 1865 Art 3 I Nr. 4. Preuß. Landr. v. 1721 Buch IV Tit. 1 Art. 3. Fischerei im Meere steht bagegen Jebem zu. ObTr. 53 S. 12. Bgl. ben internationalen Vertrag v. 6. Mai 1882 betr. die polizeiliche Regelung ber Fischerei in ber Norbsee (RGBI. 1884 S. 25).

<sup>70)</sup> Ueber die Beschränkung der Fischereigerechtigkeiten voll. Fischereigeset v. 30. Mai 1874 zu ADR. I 9 § 192 und über die Ausübung ber Fischereis polizei Areis-D. §. 59 Nr. 1. Gef. v. 26. Juli 1876 §§ 116—120 u. Gef. v. 1. Aug. 1883 §§ 98 ff. Gef. v. 2. März 1850 Art. 1, 12. Gef. v. 28. Febr.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Fischereigeset § 2. Das Berbot der Erstzung von Fischerechti= gungen in stehenden und sließenden Privatgewässern nach Ges. v. 2. März 1850 Art. 1, 12 betrifft auch ben Krebsfang. RG. 1 S. 374.

## Safen und Meeresufer.

- §. 80. Die Häfen' und Meeresuser, und was 'auf diese von der See angespült oder ausgeworfen wird, sind nach gemeinen Rechten ein Eigenthum des Staats). 78)
- 8. 81. Jedoch begiebt sich berselbe bes sogenannten Strandrechts, zum Besten ber zur See Berunglüdten.
- §. 82. Jedes Orts Obrigkeit, und die zur Beobachtung des Strandes ansgesetzen Beamten sind schuldig, dafür zu sorgen, daß gestrandete Sachen gerettet, erhalten, und den Gigenthümern zurückgegeben werden.
- 8. 83. Auch feine Privatperson darf solche gestrandete, von ihr gefundene Sachen sich anmagen.
- §. 84. Bielmehr sind babei die von gefundenen Sachen im ersten Theil Titel 9. §. 19. sag. gegebenen Borschriften anzuwenden.
- §. 85. Die Eigenthümer der gestrandeten Sachen sind schuldig, außer den aufgelaufenen Kosten, ein billiges in den Strandungsordnungen jeder Provinz näher bestimmtes Bergelohn zu entrichten.
- 8. 86. Westrandete Sachen, zu welchen tein Gigenthumer sich melbet, geboren bem Staate. (g. 80.)
- §. 87. Gegen fremde Nationen, welche das Strandrecht noch ausüben, behält sich der Staat eben dieses Recht zur Schadloshaltung seiner verunglückten Untersthanen ausdrücklich vor.
- 3. Strandungsordnung vom 17. Mai 1874 (R. G. Bl. S. 73).

Wir etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

#### I. Abschnitt.

#### Von den Strandbehörden.

§. 1. Die Verwaltung der Strandungsangelegenheiten wird durch Strandämter geführt.

78) In Bezug auf das s. g. Strandrecht vgl. Ostpreuß. ProvN. Zus. 228, 229. Westpreuß. ProvN. §§ 73—76. Ges. v. 16. Febr. 1857 Art. X. §§ 1 bis 3 für Stadt Danzig und Gebiet. Dieselben behandeln außer dem Strand-recht das Recht zum Sammeln des Bernsteins, gewissermaßen als Aussluß dieses Rechts und des Rechts am Meeresuser. Vgl. darüber Anm. 32 zu ALR. II. 16 Abschn. 4. Das Strandrecht ist jetzt für das ganze Deutsche Reich geregelt durch die nachsolgende Strandungsordnung, durch welche die Bestimmungen des ALR. obsolet geworden. Vgl. auch HGB. Art. 742 ss.

<sup>78)</sup> Auch das Ufer der Inseln im Meer ist Meeresufer, steht also in gemeinem Eigenthum des Staats, gehört aber zu den res publ., deren Gebrauch Jedem offen steht. ALR. U. 14 §. 21. § 7 h. t. RG. 1 S. 360. Fischerei im Meere: Anm. 69 zu § 73 h. t. Bgl. AGes. v. 19. Juni 1883 betr. die Reichstriegshäfen (AGBI. S. 105). Art. 54 ABerf. AG. 9 S. 243 (Verhältniß des Staats als Eigenthümer des Hafens zu den den Hasen benußenden Schissern). Ueber die Hafenpolizei vgl. Anm. 45 zu § 38 h. t.

Den Strandämtern werden Strandvögte untergeordnet. Letztere haben insbesondere diejenigen Maassregeln zu leiten, welche zum Zwecke der Bergung oder Hülfsleistung zu er-

greifen sind.

§. 2. Die Organisation der Strandämter, die Abgrenzung ihrer Bezirke, die Anstellung der Strandbeamten, die Regelung des Verhältnisses der Strandvögte zu den Strandämtern, und die Bestimmung der Behörden, welche die Aufsicht über diese Aemter und Beamten zu führen haben, sowie die Feststellung der Dienstbezüge der Strandbeamten steht den Landesregierungen nach Maassgabe der Landesgesetze zu.

Der Vorsteher eines Strandamts kann für den ihm überwiesenen Bezirk oder einen Theil desselben zugleich zum Strand-

vogt bestellt werden.

§. 3. Die Oberaufsicht über die Verwaltung der Strandungsangelegenheiten steht dem Reiche zu.

#### II. Abschnitt.

# Von dem Verfahren bei Bergung und Hülfsleistung in Seenoth.

§. 4. Wer ein auf den Strand gerathenes oder sonst unweit desselben in Seenoth befindliches Schiff wahrnimmt, hat hiervon sofort dem zuständigen Strandvogt oder der nächsten Gemeindebehörde Anzeige zu machen. Der Ueberbringer der ersten Anzeige hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung.

§. 5. Die Gemeindebehörde hat unverzüglich für die Mittheilung der Nachricht an den Strandvogt zu sorgen. Die Gemeinden sind verpflichtet, hierzu gegen eine den ortsüblichen Sätzen entsprechende Vergütung einen Boten und die nöthigen

Beförderungsmittel (Pferd, Gespann, Boot) zu stellen.

§. 6. Der Strandvogt hat unverzüglich nach Empfang der Nachricht (§. 5.) sich an Ort und Stelle zu begeben und daselbst die zur Aufrechterhaltung der Ordnung sowie zur Bergung oder Hülfsleistung erforderlichen Anordnungen zu treffen. Auch hat er für schleunigste Benachrichtigung des Strandamts sowie des nächsten Zollbeamten Sorge zu tragen, bis zur Ankunft des letzteren aber das Zollinteresse selbst wahrzunehmen.

Bis zum Erscheinen des Strandvogts sind die Strand-Unterbeamten und in deren Ermangelung die nächste Gemeinde-

behörde zu den erforderlichen Anordnungen berufen.

§. 7. Wider den Willen des Schiffers dürsen Maassregeln zum Zweck der Bergung oder Hülfsleistung nicht ergriffen werden. Insbesondere darf wider den Willen des Schiffers weder an das Schiff angelegt, noch dasselbe betreten werden. Ist das Schiff von der Schiffsbesatzung verlassen, so bedarf es zum Anlegen an dasselbe oder zum Betreten desselben, sofern nicht dringende Gefahr im Verzuge liegt, der Erlaubniss des Strandvogts.

Auf die Thätigkeit der Vereine zur Rettung Schiffbrüchiger

finden diese Bestimmungen keine Anwendung.

§. 8. Der Schiffer ist befugt, dem Strandvogt die Leitung des Verfahrens jederzeit wieder abzunehmen, sobald er für die etwa bereits entstandenen Bergungs- und Hülfskosten, einschliesslich des Berge- und Hülfslohnes (Art. 758. des A. D. H. G. B.), die von dem Vorsteher des Strandamtes oder dem Strandvogt erforderlich befundene Sicherheit bestellt hat.

§. 9. Die Verpflichtung, den polizeilichen Aufforderungen zur Hülfe Folge zu leisten, bestimmt sich nach §. 360. Nr. 10. des Strafgesetzbuches mit der Massagabe, dass als "Polizeibehörde"

im Sinne dieser Vorschrift auch der Strandvogt gilt.

Während der Seenoth ist der Strandvogt befugt, zur Rettung von Menschenleben die erforderlichen Fahrzeuge und Geräthschaften, sowie jeden ausserhalb der öffentlichen Wege zum Strande führenden Zugang auch ohne Einwilligung der Verfügungsberechtigten in Anspruch zu nehmen. Der hieraus entstehende wirkliche Schaden ist zu vergüten. Wer der Anordnung des Strandvogts nicht Folge leistet, wird mit der im §. 360. Nr. 10. a. a. O. angedrohten Strafe belegt.

Die Fahrzeuge und Geräthschaften der Vereine zur Rettung Schiffbrüchiger dürfen nur, insoweit die Vereinsmannschaft nicht selbst einschreitet, zur Rettung von Menschenleben in Anspruch

genommen werden.

- §. 10. Die in den §§. 4. 5. und 9. bezeichneten Vergütungen gehören zu den im Art. 745. Abs. 2. des A. D. H. G. B. bestimmten Bergungs- und Hülfskosten. Dieselben werden nach Maassgabe der Bestimmungen des fünften Abschnitts festgesetzt und sind, wenn anderweit die Befriedigung nicht zu erreichen ist, aus Staatsmitteln zu leisten. Auf Verlangen sind sie aus diesen vorschussweise zu zahlen.
- §. 11. Der Strandvogt hat vor Allem für die Rettung der Personen zu sorgen. Im Falle der Bergung hat er zunächst die Schiffs- und Ladungspapiere, insbesondere das Schiffsjournal an sich zu nehmen, das letztere sobald als möglich mit dem Datum und seiner Unterschrift abzuschliessen und demnächst sämmtliche Papiere dem Schiffer zurückzugeben.
- S. 12. Ohne Genehmigung des Schiffers darf nichts aus dem Schiffe fortgeschafft werden. Auch hat zunächst der Schiffer darüber Bestimmung zu treffen, wohin die fortgeschafften Gegenstände sowie das Schiff selbst zu bringen sind. Sowohl jene Genehmigung als auch diese Bestimmung steht dem Strandvogt zu, wenn derselbe die Leitung des Verfahrens übernommen hatte. In Ermangelung einer Bestimmung des Schiffers oder des Strandvogts muss das Geborgene, sofern keine Hindernisse entgegenstehen, bei Verlust des Anspruchs auf Berge- oder Hülfslohn nach dem zunächst erreichbaren deutschen Hafen

oder Landungsplatze gebracht und sofort der nächsten Polizeibehörde oder dem Strandvogt angezeigt werden.

Die aus dem Schiffe fortgeschafften Gegenstände sind, so-

bald dies thunlich, zu verzeichnen.

- §. 13. Werden einzelne Stücke der Ladung oder des Schiffs oder sonstige Gegenstände, welche auf dem Schiffe sich befunden, oder zu demselben gehört haben, an das Land getrieben, so hat derjenige, welcher dieselben birgt, dies sofort einem der mitwirkenden Beamten anzuzeigen und auf Erfordern die Sachen abzuliefern.
- §. 14. Der Strandvogt hat dem nächsten Steuerbeamten von der Bergung sofort Nachricht zu geben und bis zur Ankunft desselben das steuerfiskalische Interesse wahrzunehmen.

Die geborgenen Gegenstände werden von dem Strandamt und dem Zollbeamten gemeinschaftlich in Gewahrsam genommen.

- S. 15. Das Strandamt hat mit Zuziehung des Schiffers und des Zollbeamten ein Inventarium der geborgenen Gegenstände unter Angabe der etwa vorhandenen Marken und Nummern und mit Benutzung der vorläufigen Verzeichnisse (§. 12.) aufzunehmen, dabei auch überall den Werth und die Menge zu vermerken, soweit dieselben sich aus vorhandenen Schriftstücken ergeben oder anderweit ohne Verletzung der Verpackung festzustellen sind. Das Inventarium ist von dem Zollbeamten und dem Schiffer zu unterschreiben, die Einsicht desselben oder die Fertigung einer Abschrift ist auch anderen Betheiligten zu gestatten.
- §. 16. Die geborgenen Gegenstände sind dem Schiffer, in Ermangelung desselben demjenigen, welcher sonst seine Empfangsberechtigung nachweist, auszuliefern. Die Auslieferung darf jedoch, mit Ausnahme der für das augenblickliche Bedürfniss der Mannschaft und Passagiere erforderlichen Gegenstände, erst nach Bezahlung oder Sicherstellung der Bergungskosten einschliesslich des Bergelohns (Art. 758. des A. D. H. G. B.) und nach erfolgter zollamtlicher Abfertigung geschehen.

§. 17. Behufs Uebernahme der Vertretung der Betheiligten in Bergungs- und Hülfsleistungsfällen können von den Landesregierungen an geeigneten Orten ein- für allemal Sachverständige bestellt werden. Dieselben sind in den einzelnen Fällen den Betheiligten von dem Strandamt namhaft zu machen. Die Wahl

anderer Vertreter ist hierdurch nicht ausgeschlossen.

§. 18. Leicht verderbliche und solche Gegenstände, deren Aufbewahrung mit Gefahr oder unverhältnissmässigen Kosten verbunden sein würde, können von dem Strandamt öffentlich verkauft werden, jedoch bei Anwesenheit des Empfangsberechtigten nur mit Zustimmung desselben oder nach fruchtlos an ihn ergangener Aufforderung, die Gegenstände gemäss §. 16. in Empfang zu nehmen.

§. 19. Entstehen Zweifel oder Streitigkeiten über die Empfangsberechtigung, oder sind die Empfangsberechtigten

nicht alsbald zu ermitteln, so hat das Strandamt die betreffenden Gegenstände oder deren Erlös (§. 18.) in Verwahrung zu nehmen, und demnächst nach den Bestimmungen des IV. Abschnitts zu verfahren.

#### III. Abschnitt.

Von Seeauswurf und strandtriftigen Gegenständen, sowie von versunkenen und seetriftigen Gegenständen.

§. 20. Wenn ausser dem Falle der Seenoth eines Schiffes besitzlos gewordene Gegenstände von der See auf den Strand geworfen oder gegen denselben getrieben, und vom Strande aus geborgen werden, so haben auch in diesen Fällen die Berger Anspruch auf Bergelohn, nach den Vorschriften des A. D. H. G. B., Buch V. Titel 9. Sie sind verpflichtet, bei Verlust des Anspruchs auf Bergelohn von den geborgenen Gegenständen der nächsten Polizeibehörde oder dem Strandvogt sofort Anzeige zu machen, und dieselben zur Verfügung zu stellen.

§. 21. Denselben Anspruch und dieselbe Verpflichtung haben die Berger, wenn versunkene Schiffstrümmer oder sonstige Gegenstände vom Meeresgrunde heraufgebracht, oder wenn ein verlassenes Schiff oder sonstige besitzlos gewordene Gegenstände, in offener See treibend, von einem Fahrzeuge geborgen werden.\*)

Die Verpflichtung tritt in diesem Falle ein, sobald das bergende Fahrzeug nach der Bergung an der deutschen Küste anlegt oder vor Anker geht, fällt aber fort, wenn das Fahrzeug inzwischen an einer fremden Küste angelegt hat, oder vor Anker gegangen ist, und die Berger dort die geborgenen Gegenstände dem Eigenthümer oder einer Behörde zur Verfügung gestellt haben.

§. 22. Welche Gewässer bei Anwendung der §§. 20. und 21. der See gleichzustellen sind, bestimmen die Landesregierungen.

§. 23. Das Strandamt hat den Berger über die Zeit, den Ort und die Umstände der Bergung sowie über den beanspruchten Lohn zu hören und für die angemessene Aufbewahrung der Gegenstände zu sorgen, auch dem nächsten Zollbeamten Nachricht zu geben. Die Bestimmungen der §§. 14. 15. und 18. finden auch hier Anwendung.

Kann der Empfangsberechtigte alsbald ermittelt werden, so ist nach der Vorschrift des §. 16., andernfalls nach den Vorschriften des IV. Abschnitts, zu verfahren.

§. 24. Die Landesregierungen sind ermächtigt, Anmeldestellen einzurichten, welchen die Strandämter jede Bergung in den Fällen der §§. 20. und 21. mitzutheilen haben. Auf diesen

<sup>\*)</sup> RG. 5 S. 89 über ben Begriff ber Besitzlosigkeit.

Anmeldestellen ist ein Fundverzeichniss über die geborgenen Gegenstände und den Ort ihrer Aufbewahrung zu führen und zur Einsicht für Jedermann auszulegen. Ein Auszug aus dem Verzeichniss wird in angemessenen Fristen bekannt gemacht.

Die Bestimmungen des §. 23. finden auch da Anwendung,

wo Anmeldestellen bestehen.

§. 25. Wenn auf der Rhede oder im Fahrwasser eines Hafens versunkene Wracks, Anker oder andere Gegenstände die Schifffahrt beeinträchtigen und der Eigenthümer entweder nicht bekannt oder zur Fortschaffung derselben nicht bereit ist, so ist die Behörde befugt, die Beseitigung zu veranlassen und zur Deckung der Kosten die beseitigten Gegenstände öffentlich zu verkaufen. In diesem Falle ist mit dem Rest des Erlöses nach den §§. 16. und 19. zu verfahren. Nach fruchtlosem Aufgebotsverfahren (§. 26.) fällt derselbe der Seemannskasse oder in Ermangelung einer solchen der Armenkasse des Hafenorts zu.

## IV. Abschnitt.

Von dem Aufgebotsverfahren in Bergungssachen und dem Rechte auf herrenlose geborgene Gegenstände.

§. 26. Behufs der Ermittelung des Empfangsberechtigten hat das Strandamt, sofern sich genügender Anlass dazu bietet, geeignete Vorverhandlungen einzuleiten. Dem dadurch ermittelten Berechtigten sind die geborgenen Gegenstände nach Maassgabe des §. 16. auszuliefern.

Wenn sich kein Anlass zu Vorverhandlungen bietet, oder durch dieselben der Empfangsberechtigte nicht ermittelt wird,

so tritt das Aufgebotsverfahren (§§. 27. ff.) ein.

§. 27. Im Aufgebotsverfahren werden alle unbekannten Berechtigten aufgefordert, bis zu einem bestimmten Termine bei dem Strandamte ihre Ansprüche anzuzeigen, widrigenfalls dieselben bei der Verfügung über die geborgenen Gegenstände unberücksicht bleiben würden.

Der Termin ist auf vier Wochen bis neun Monate zu bestimmen. Das Aufgebot wird durch Aushang (Anschlag) an der Amtsstelle sowie nach dem Ermessen des Strandamtes durch eine oder mehrere Anzeigen in öffentlichen Blättern und Anschlag an Börsen und anderen geeigneten Orten bekannt gemacht. Zur Ersparung von Kosten kann das Aufgebot so lange ausgesetzt werden, bis eine angemessene Zahl von Gegenständen angesammelt ist.

Ein Ausschlussbescheid wird nicht erlassen.

§. 28. Diejenigen Gegenstände, auf welche ein Anspruch nicht angezeigt ist, werden nach Ablauf des Termins den nach §. 35. Berechtigten gegen Erlegung der Bergungskosten, zu welchen in den Fällen des ersten Absatzes des §. 35. auch der Bergelohn gehört, nach erfolgter zollamtlicher Abfertigung aus-

geliefert.

Der Empfänger ist, wenn versäumte Ansprüche später geltend gemacht werden, nur insoweit, als er sich dann im Besitze der Sache noch befindet oder durch den aus derselben gelösten Werth noch bereichert ist, dem Berechtigten zur Entschädigung verpflichtet. In den Fällen des zweiten Absatzes des §. 35. behält der Berger auch den noch in seinem Besitze befindlichen Vortheil, insoweit dieser den Bergelohn nicht übersteigt.

§. 29. Sind dagegen Ansprüche angezeigt, so fordert das Strandamt die nach §. 35. Berechtigten auf, sich binnen einer bestimmten Frist zu erklären, ob sie diese Ansprüche anerkennen wollen oder nicht, widrigenfalls dieselben für anerkannt erachtet

werden würden.

Wenn innerhalb dieser Frist ein Widerspruch seitens der Aufgeforderten nicht erfolgt, so ist die Auslieserung der Gegenstände an denjenigen, welcher den Anspruch angezeigt hat, gemäss §. 16. zu bewirken und zwar, falls das Strandamt den Anspruch für nachgewiesen erachtet, sofort, anderenfalls erst nach Ablauf des Aufgebotstermins, sofern auch bis dahin weitere Ansprüche nicht angemeldet werden.

Wenn dagegen ein Widerspruch von einem der Aufgeforderten innerhalb der Erklärungsfrist erfolgt, so sind die angezeigten Ansprüche gegen denselben im Wege der Klage aus-

zuführen.

§. 30. Wenn die Berechtigung zum Empfang streitig, und von keinem der nach §. 35 Berechtigten ein Widerspruch erhoben ist, so bestimmt das Strandamt denjenigen, gegen welchen die sonst angezeigten Ansprüche im Wege der Klage auszuführen sind.

Diesem steht auch die Befugniss zu, gegen Leistung der vom Strandamte zu bestimmenden Sicherheit die Auslieferung

der geborgenen Gegenstände zu verlangen.

§. 31. Zur Anstellung des Klage (§§. 29. Abs. 3. und 30.), welche bei dem für den Ort des Strandamts zuständigen Gerichte zu erheben ist, bestimmt das Strandamt eine angemessene Ausschlussfrist.

§. 32. Im Falle des §. 30. hat das Strandamt auf Antrag dafür zu sorgen, dass die nach Abschnitt V. dieses Gesetzes festgestellten Ansprüche aus der bestellten Sicherheit oder durch den Verkauf der geborgenen Gegenstände befriedigt werden.

§. 88. Streitigkeiten über die Empfangsberechtigung werden

im Prozesswege erledigt.

§. 34. Die Kosten der Vorverhandlungen und des Aufgebotsverfahrens gehören zu den im Artikel 745. Absatz 2. des A. D. H. G. B. bestimmten Bergungskosten.

§. 85. Wenn der Empfangsberechtigte auch durch das Aufgebotsverfahren nicht ermittelt wird, so werden Gegenstände, welche in Seenoth vom Strande aus geborgen sind (§§. 4—19.),

desgleichen Secauswurf und strandtriftige Güter (§. 20.), dem Landesfiskus überwiesen.

Unter gleicher Voraussetzung werden versunkene und see-

triftige Gegenstände (§. 21.) dem Berger überwiesen.

Die Antheile mehrerer Mitberechtigter im Falle des Art. 751. des A. D. H. G. B. bestimmen sich auch in Beziehung auf diesen Anspruch nach den dort vorgeschriebenen Grundsätzen. Wer die ihm nach dem §. 21. obliegende Anzeige unterlässt, geht dieses Anspruchs zu Gunsten der Seemannskasse des Orts, wo das Strandamt seinen Sitz hat, und in Ermangelung einer solchen, zu Gunsten der Ortsarmenkasse verlustig.

Ob und in welcher Weise diejenigen zu entschädigen sind, welchen nach den bisherigen Bestimmungen die in den vorstehenden Absätzen der Staatskasse und dem Berger überwiesenen Ansprüche zugestanden haben, bestimmen die Landes-

gesetze.

#### V. Abschnitt.

Von der Festsetzung der Bergungs- und Hülfskosten.

§. 86. Wer Berge- oder Hülfslohn oder die Erstattung sonstiger Bergungs- oder Hülfskosten verlangt, hat in Ermangelung einer gütlichen Einigung seine Ansprüche bei dem Strandamt anzumelden. 74)

§. 37. Das Strandamt hat nach Anhörung der Betheiligten, soweit dieselben anwesend sind, eine Berechnung der aufgestellten Forderungen zu entwerfen und mit seinen gutachtlichen

Bemerkungen der Aufsichtsbehörde einzureichen.

§. 38. Die Aufsichtsbehörde hat die angemeldeten Ansprüche nach den Bestimmungen des A. D. H. G. B. Buch V. Titel 9. zu prüfen und durch Bescheid festzusetzen. Jedem Betheiligten ist der Bescheid zu Protokoll bekannt zu machen, oder eine Ausfertigung desselben zuzustellen.

Die Zustellung ist gültig, wenn sie unter Beobachtung der für Zustellungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten vorgeschriebenen Formen erfolgt. Die vereideten Verwaltungsbeamten

haben dabei die Glaubwürdigkeit der Gerichtsbeamten.

S. 89. Gegen den Bescheid der Aufsichtsbehörde findet nur

der Rechtsweg statt.

Die Partei, welche sich durch den Bescheid beschwert fühlt, hat binnen einer Ausschlussfrist von 14 Tagen — vom Tage nach der Bekanntmachung oder Behändigung des Bescheides (§. 38.) an gerechnet — die Klage bei dem für den Ort des Strandamts zuständigen Gerichte anzubringen. Das Gericht kann aus Gründen, die in der Sache selbst liegen, diese Frist angemessen verlängern.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Bu §§ 36 ff. bgl. D\$G. 24 S. 375, RG. 5 S. 89.

Durch rechtzeitige Erhebung der Klage verliert der Bescheid zwischen den Prozessparteien seine Kraft.

- §. 40. Den Landesregierungen steht es zu, die in §. 38. der Aufsichtsbehörde zugewiesenen Obliegenheiten dem Strandamt zu übertragen.
- §. 41. Die Erhebung der festgesetzten Beträge und die Vertheilung derselben unter die Berechtigten erfolgt in der Regel durch das Strandamt.

Der Vorsteher des Strandamts hat auch in dem Falle keinen Anspruch auf Berge- oder Hülfslohn, wenn er zugleich zum Strandvogt bestellt ist.

#### VI. Abschnitt.

## Allgemeine Bestimmungen.

- §. 42. Schiffer im Sinne dieses Gesetzes ist der Führer des Schiffs (Schiffskapitän), in Ermangelung oder Verhinderung desselben dessen Stellvertreter.
- §. 43. Wer den Vorschriften der §§. 4. 7. Abs. 1. 12. Abs. 1. 13. 20. 21. zuwiderhandelt, wird, sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft.
- §. 44. Die Bestimmungen des Gesetzes, betreffend die Errichtung eines obersten Gerichtshofes für Handelssachen, vom 12. Juni 1869, sowie die Ergänzungen desselben werden auf diejenigen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ausgedehnt, in welchen durch Klage oder Widerklage ein Anspruch aus Rechtsverhältnissen geltend gemacht wird, welche auf die Bergung ausser dem Falle der Seenoth sich beziehen.
- §. 45. Ob und inwieweit im Falle der Bergung des von den Landesregierungen zur Betonnung verwendeten Materials an Tonnen, Ketten und sonstigem Zubehör bestimmte Lohnsätze an Stelle des Bergelohnes treten, bestimmt sich, wenn die Bergung im eigenen Gebiete erfolgt, nach dem bezüglichen Landesrecht, anderenfalls nach den etwa abgeschlossenen Staatsverträgen.
- §. 46. Die in diesem Gesetz vorgeschriebene Mitwirkung der Zollbehörde findet in den Zollausschlüssen nicht statt.
- §. 47. Die Bestimmungen der Staatsverträge über die den Konsuln fremder Staaten in Bergungsfällen zustehenden Rechte werden durch dieses Gesetz nicht berührt.
  - §. 48. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1875 in Kraft.

# Dritter Abschnitt. Bon ber Zollgerechtigkeit. 76) 76)

#### Begriff.

§. 88. Das Recht, von denjenigen, welche sich der Häfen, Ströme, Wege, Brücken und Fähren bedienen, eine gewisse bestimmte Abgabe zu

fordern, wird die Zollgerechtigkeit genannt.

§. 89. Der eigentliche Zoll wird von Sachen und Waaren; Brücken=, Fähr= und Wegegeld aber nur von den Personen, dem Biehe, und den Fuhrwerken, welche die Brücke, die Fähre oder den Weg passiren, ent= richtet. <sup>77</sup>) <sup>78</sup>)

77) Das Chaussegelb auf den Staatsstraßen ist aufgehoben. Ges. v. 27. Mai 1874 (GS. S. 184).

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Zoll (vectigal), ursprünglich Abgabe für Gestattung der Passage und kaiserliches Reservatrecht, ist von den Brücken-, Fähr- und Wegegeldern als Abgaben für Benutzung der öffentlichen Kommunikationsmittel zu trennen, biefe Trennung auch in den §§ 89, 101, 124, 129 h. t. festgehalten und von Er= heblickeit. ObEr. 34 S. 1 (PlPraj. 2672) zu § 101 h. t. Inzwischen haben die Bestimmungen dieses Abschn. über den Zoll in diesem Sinn durch die ver= änderte Gesetzgebung ihre Bebeutung verloren. Aus dem Boll als einem auch Dritten durch den Staat verleihbaren Regal ist eine indirekte Steuer geworden, welche in die Reichstasse fließt und der Gesetzgebung des Reichs unter= liegt. RBerf. Art. 4 Rr. 2, 9. Art. 33 ff. Schon burch Preuß. B. v. 11. Juni 1816 (86. S. 193) wurden alle inneren Waaren-, Land-, Wasser- und fammtliche Privat= und Rommunalzölle gegen Entschäbigung ber Berechtigten aufgehoben, durch Gef. v. 26. Mai 1818 (GS. S. 65) ber Verlehr im Innern ganz freigegeben, alle Binnen=Bölle aufgehoben, nur Ein= unb Ausgangs=Bolle zugelaffen (§§ 6, 7, 12, 16, 17). Auf benfelben Grunbfagen beruht das Zollvereins-Ges. v. 23. Jan. 1838 (GS. S. 33) §§ 18, 19, 20 und das Vereinszollgeset v. 1. Juli 1869 (BBBl. S. 317) §§ 6, 7, 8. Im § 8 bes letteren Gef. find bagegen Abgaben für Benutung von Safen, Ranalen, Schleusen, Brüden, Fähren, Wegen u. f. w., also die Kommunikationsabgaben, aufrecht erhalten.

<sup>16)</sup> Unberührt blieben durch diese Gesetze die konventionellen Wasserzölle auf den das Gediet verschiedener Staaten berührenden schiffbaren Flüssen, nasmentlich auf Rhein, Elbe, Weser. Inzwischen sind fortgefallen die Elbzölle durch BGes. v. 11. Juni 1870 (BGBl. S. 416), die Weserzölle durch Bertr. v. 26. Jan. 1856 (GS. S. 691). Auf dem Rhein bestehen keine Bölle, nur Schiffsahrtsabgaben. Vgl. Revid. Rheinschiffsahrtsakte v. 17. Ottbr. 1868 (GS. 1869 S. 798). Ueber die Rheinschiffsahrtss und Elbzollgerichte: GVG. § 14 Rr. 1. AG. dan v. 24. April 1878 § 12. Ges. v. 8. März 1879 (GS. S. 129). Ges. v. 9. März 1879 (GS. S. 132). ObTr. 53 S. 270: Abgabe für Lagern von Flößen kein Zoll.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) §§ 101, 124, 129 h. t.

### Grundfate von Berleihung und Erwerbung ber Bollgerechtigkeit.

§. 90. Boll=, Brücken= und Wegegeld darf Niemand erheben, als dem das Recht dazu vom Staate verliehen oder aufgetragen worden. \*\*)

§. 91. Nur allein der Staat kann die Zollabgaben, das Hafen=, Wege= und Brückengeld bestimmen, und den Tarif darüber vorschreiben.

§. 92. Es macht in der Art des Rechts keinen Unterschied: ob die Abgabe im Tarif nach Geld, oder auf einen gewissen Theil der zollsbaren Waaren bestimmt ist.

§. 98. Ohne einen vom Staate vorgeschriebenen Tarif kann weber

Boll, noch Wege= ober Brüdengeld gefordert werden.

g. 94. Wer nach S. 51. eine Prahmgerechtigkeit hat, muß die Bestimmung der für das Uebersepen zu nehmenden Abgabe vom Staate erwarten.

§. 95. So lange der Staat noch keine Abgabe festgesetzt hat, hängt die Bestimmung derselben in jedem einzelnen Falle von dem Abkommen zwischen dem Berechtigten und denen, welche sich des Prahms bedienen wollen, ab.

§. 96. So lange ein Prahmberechtigter noch mit keinem Tarif vom Staate versehen ist, kann er den Reisenden, auch in derselben Gegend, nicht wehren, sich anderer Mittel zum Uebersetzen zu bedienen

§. 97. Ueber Privatbrücken und Wege darf Niemandem ein Uebers gang, zum Nachtheil der Zolleinkünfte des Staats, oder derer, welche von diesem berechtigt sind, gestattet werden.

## Beränberungen in ben Abgaben.

§. 98. Die vom Staate einmal bestimmten Zollabgaben, Wege-, Prahm= und Briidengelder, dürfen von Privatberechtigten eigenmächtig nicht erhöht werden. 80)

§. 99. Auch eine vom Staate vorgenommene Erhöhung solcher Abgaben ertheilt den Privatbesitzern noch kein Recht zu einer gleichen Steigerung des ihnen verliehenen Privatzolles oder Brückengeldes.

S. 100. So weit jedoch dergleichen Erhöhung sich bloß auf eine Veränderung des Münzsußes gründet, hat der Privatbesißer auf die Zugestehung gleichmäßiger Sätze rechtlichen Anspruch.

79) ALR. II. 14 § 35 abweichend. Hier ist Ersitzung nicht zugelassen.

Bgl. Gef. v. 20. März 1837 wegen Bestrafung der Tarisüberschreistungen bei Erhebung von Kommunikationsabgaben (GS. S. 57) und die B. v. 16. Juni 1838, betr. die Kommunikationsabgaben (GS. S. 353). Lettere ist von civilrechtlicher Bedeutung, insofern sie die Revision und event. Einstellung oder Ermäßigung der außer dem Chaussegelde bestehenden Abgaben für die Benutung der hauptsächlichen Verkehrsstraßen gegen Entschäbigung anordnete und das Psaster= und Wegegeld auf Chaussen gegen Entschäbigung aushob, dagegen die Unterhaltung dieser Straßenstreden dem Staate überwies, wobei bezüglich städtischer Straßenstreden und großer Strombrücken besondere Bestimmungen getrossen wurden. Bgl. dazu ObTr. 15 S. 366.

#### Bolbefreiungen.

- §. 101. Zollbefreiungen können nur durch ausdrückliche Provinzial= gesetze, oder durch besondere Privilegia oder Verträge, begründet werden. 81)
- §. 102. Allgemeine Bollbefreiungen, welche ber Staat ber Handlung zum Besten festsetz, ist berselbe auch auf die Befreiung von Privatzöllen auszudehnen wohlbefugt. \*\*)
- §. 108. Doch gilt, wegen ber dem Privatberechtigten alsdann zukommenden Entschädigung alles das, was wegen Ausbebung und Einschänkung der Privilegien überhaupt verordnet ist. (Einleitung §. 70. 71.)
- §. 104. Alles, was zum eignen Gebrauche des Staats oder des Landesherrn und seiner Hoshaltung transportirt wird, genießt in der Regel, wo nicht Provinzialgesetze und besondere Versassungen ein Anderes mit sich bringen, die Besreiung auch von den Privatzöllen. 88)

§. 105. Diese landesberrliche Zollfreiheit aber kann an Privat= personen, bloß zu deren Begünstigung, mit dem Nachtheil anderer

Privatzollberechtigten, nicht abgetreten werden.

18. 106. Ebenso gelten einzelne Bollbefreiungen, oder sogenannte Freipässe nur in den Bollstätten des Staats; nicht aber zum Nachtheil der Privatzollberechtigten.

#### Rebenzolle.

- §. 107. Ein Zollberechtigter barf bie ihm angewiesene Zollstätte ohne Genehmigung bes Staats nicht verlegen.
- 18. 108. Bur Bequemlichteit ber Reisenden können, soweit es ohne Rachtheil eines Dritten geschieht, Nebenzölle angelegt werben.
- §. 109. Doch sind Privatberechtigte nicht befugt, bergleichen Einrichtungen vone Borwissen bes Staats zu treffen.

## Pflichten der Reisenden, den Boll nicht zu verfahren.

§. 110. Niemand darf, zum Nachtheil des Zolles, die Reisenden von der Zollstraße ableiten, oder ihnen, bei Bereisung derselben, Hinder=nisse in den Weg legen. 82)

S. 111. Niemand, der zollbare Waaren führt, darf innerhalb des Zolldistricts, von der ordinairen Zollstraße abweichen, und Nebenwege

zur Bermeibung bes Bolles auffuchen.

§. 112. Wer jedoch auf dem gewöhnlichen, zu seiner Wohnung führenden Wege zwar einen Theil der Zollstraße, nicht aber die Zollstätte selbst passirt, ist die Zollabgaben zu entrichten nicht schuldig.

38) Mit Aufhebung der Privatzölle obsolet geworden. Anm. 75.

<sup>81)</sup> Nur auf den eigentlichen Zoll-, nicht auf Wege-, Brüden-, Fährgeld zu beziehen; Befreiung von solchem durch Ersitzung ist zulässig, ObTr. 34 S. 1 (PlPräj. 2672), auch durch Observanz vor Einführung des ALR. ObTr. 24 S. 211. StrA. 8 S. 36 (Präj. 2411). Bezüglich der Aushebung aller Privatzölle vgl. Anm. 75.

<sup>88)</sup> Auf Brüdengelber nicht zu beziehen. ObTr. 14 S. 338 (Präj. 1746).
84) Bezüglich bes eigentlichen Bolls vgl. zu ben §§ 110 ff. des Bereinszolls gesetzes v. 1. Juli 1869 §§ 16 ff., 21 ff., 134 ff. (Begriff und Thatbestand der Kontrebande und Defraudation).

§. 118. Auch ba, wo zur Unterhaltung der Landstraßen oder Brücken nur ein Wege= ober Brückengeld festgesetzt ist, darf dem Staate oder bessen Beliehenen zum Nachtheil, kein Nebenweg gesucht werden.

S. 114. Wem also die Anlegung neuer Wege ober Brücken zu seiner Bequemlichkeit gestattet worden, der darf nicht zulassen, daß die felben zum Nachtheil des Staats ober eines Privatberechtigten gemiß= braucht werden.

§. 115. Jeder Reisende ist schuldig, sich an der Zollstätte, zur Entrichtung des Rolles, auch unerfordert zu melden, und die bei ihm be-

findlichen Waaren getreulich anzuzeigen.

§. 116. Auch berjenige, dem eine Befreiung zu statten kommt, ift von der Meldung im Zollamte nicht ausgenommen, und muß auf Erfordern sein Angeben bescheinigen.

### Pflichten der Bollberechtigten.

§. 117. Jeder Zollberechtigte muß solche Anstalten treffen, wodurch die Zollstätte Jedermann kenntlich gemacht werde und die von den

Reisenden nicht leicht übersehen werden können.

§. 118. Eben so muß der Rollberechtigte dafür sorgen. daß dies jenigen, welche sich zu Entrichtung des Bolles, Wege=, Fähr= oder Brückengeldes melden, nicht ungebührlich aufgehalten, sondern prompt abgesertigt werden.

§. 119. Die Zollbedienten, welche ihre Pflicht darunter nicht beobachten, sollen nicht nur nach Inhalt der Zollgesetze bestraft, sondern auch zum Ersate alles aus der Versäumniß durch ihre Schuld ents

standenen Schadens angehalten werden.

## Rolldefraudationen.

§. 120. Niemand foll zum Nachtheil des Zollberechtigten, ben Zoll verfahren, oder zollbare Waaren verschweigen.

§. 121. Wer innerhalb des Zolldistricts auf Nebenwegen den

Zollstätten vorbeigegangen ist, wird als ein Zolldefraudant angesehen. §. 122. Damit sich Niemand mit der Unwissenheit entschuldigen fönne, so sollen auf den Stragen, welche zu einer Zollstätte führen, die gewöhnlichen Zollstangen errichtet und beständig unterhalten werden.

§. 123. Was von Verfahrung des Zolles verordnet ist, gilt auch in Ansehung des vom Staate festgesetzten Wege-, Fähr- und Brücken-

geldes.

- §. 124. Wie die zum Nachtheil des Staats vorsätlich begangenen Zollbefraudationen durch Confiscation und sonst zu bestrafen, ist in den Criminalgesepen verordnet.
- 8. 125. Bollbefraubationen jum nachtheil eines Privatberechtigten follen nach Borschrift seines Brivilegii geabnbet werben.
- §. 126. Ist in diesem teine Strafe bestimmt, und auch in Provinzialgesehen teine Borschrift enthalten: so muß ber Rollbefraubant entweder ben zehnfachen Betrag ber zu entrichten gewesenen Abgabe als Roll erlegen, ober nach eigener Babl bie Sache, an welcher bie Defraudation begangen worden, bem Bollberechtigten überlaffen.

- §. 127. Ist die im Privilegio bestimmte Strafe harter, als diejenige, welche die allgemeinen oder Provinzial-Gesetze vorschreiben: so muß das Privilegium, gleich einem Gesetze, gehörig publicirt werden.
- §. 128. Die Strafgefälle bei Bollbefraubationen kommen allemal demjenigen zu, dessen Rechte durch die Defraudation beeinträchtigt worden.
- §. 129. Wer, um dem Wege= und Brückengelde sich zu entziehen, unerlaubte Nebenwege sucht, soll, wenn nicht anderweitige rechtsgültige Strasbestimmungen vorhanden sind, die schuldige Abgabe viersach, nebst dem etwanigen Pfandgelde entrichten. 88)

### Wem bas Erkenntniß über Zollbefraubationen, ingleichen

- §. 130. Jeder Privatberechtigte ift befugt, die Bolldefraudanten innerhalb seines Bolldistricts anzuhalten, zu pfänden, und zur gesehmäßigen Strafe zu ziehen.
- 8. 131. Alle Obrigkeiten und Gerichte innerhalb solchen Districts sind schuldig, bem Berechtigten die Pfändung der Bolldefraudanten in ihrem Gebiete zu verstatten, und ihm gegen etwanige Widersetzung hülfreiche Hand zu leisten.
- §. 132. Sobald der angebliche Uebertreter die Defraudation leugnet, oder sonst auf rechtliches Gehör sich beruft, muß die Sache von den ordentlichen Gerichten des Ortes, wo der Zoll sich befindet, gesehmäßig untersucht, und darüber erstannt werden.
- §. 133. Auch außerhalb bes Bollbistricts tann ber Bollberechtigte bie Uebertreter berfolgen, und ihre Berkummerung bei ben Gerichten bes Ortes, wo sie betroffen werden, nachsuchen.
- §. 134. Die Untersuchung und Entscheidung eines über die Contravention entsftandenen Streits gehört alsdann vor die Gerichte des Ortes, wo der Uebertreter betroffen worden.
- §. 135. Doch kann ber Bollberechtigte verlangen, daß die Sache vor sein Gerichte gezogen, und bei ermangelnder sonstiger Sicherheit der Uebertreter, zur Berwahrung im Arreste, an dieselben ausgeliefert werde.

## über streitige Bollrechte gebühre.

- §. 136. Wird demjenigen, der das Recht eines Zolles, Brücken- oder Wegegeldes behauptet, das Recht selbst bestritten: so gehört die Untersuchung und Entscheidung vor das Landes-Justiz-Collegium der Provinz.
- §. 187. Behauptet der, welcher einer Uebertretung halber in Anspruch genommen wird, eine Zollbefreiung auf den Grund eines besonderen, oder auch eines allgemeinen Privilegii seiner Standesgenossen: so muß die Sache gleichergestalt bei dem Landes-Justizcollegio der Provinz erörtert und entschieden werden.

## Obliegenheiten ber Zollberechtigten.

§. 138. Jeder Privatinhaber einer Zoll=, Brücken=, Fähr= oder Wegegelds=Gerechtigkeit ist schuldig, die Straken, Wege, Fähren und Brücken, innerhalb des ihm angewiesenen Districts, auf eigne Kosten in sicherem und tauglichem Stande zu erhalten.

S. 139. Für allen Schaden, der den Reisenden aus der Unter=

<sup>85)</sup> DbTr. 68 S. 9 \*.

laffung dieser Pflicht entsteht, muß der Boll= oder Brückengelds=Be=

rechtigte haften. 66)

§. 140. Doch kann ihm ein Schabe, welcher durch bloßen Zusall, ober durch eigne Schuld und Unvorsichtigkeit der Reisenden entstanden ist, nicht zugerechnet werden.

### Bierter Abichnitt.

### Bom Boftregal.

§§. 141—228 (fallen fort). 87) 86)

Brückengelbes berechtigt ober zur Unterhaltung einer Straße, Brücke, eines Weges gesetzlich verpflichtet. Sie bürfen den Beschädigten nicht an den Beamten verweisen, dem die Vernachlässigung zur Last fällt. ObTr. 14 S. 92 (PIPräj. 1881). RE. 1 S. 594. Stra. 46 S. 92 (aber der Beamte sie an die Gemeinde). RE. 1 S. 599.

<sup>87)</sup> Die §§ 141—228 sind fortgefallen und zunächst ersetzt durch bas Preuß. Ges. b. 5. Juni 1852 über das Postwesen (G. S. 345), welches an Stelle ber wesentlich nur staatsrechtlichen Bestimmungen des ALR. eine voll= ständige gesekliche Regelung des Vostregals mit Normen über Vostzwang, die Rechte ber Post und ihre Regrespflicht gab. Nachbem sobann gemäß Art. 4 Nr. 10. Art. 48 ff. ber Nordbeutschen Bunbesverfassung Post= und Telegraphie zu Ber= kehrsanstalten bes Bundes erklärt und ihre Berwaltung auf den Bund übernommen worben, erging das Ges. v. 2. Novbr. 1867 über das Postwesen des Nordd. Bundes (BBBl. S. 61), Ges. v. 4. Novbr. 1867 über das Positarmesen (BBBl. S. 75), Ges. v. 5. Juni 1869 über die Portofreiheiten (BBBl. S. 141). Nach Art. 4 Nr. 10, 48 ff. ber Reichsverfassung ist Post= und Telegraphenwesen in früherer Weise auf bas D. Reich übergegangen, jedoch mit den aus Art. 52 Berf. sich ergebenben Reservaten für Bayern und Württemberg. Bgl. Bertrag v. 23. Nobbr. 1870 (BGBI. 1871 S. 9) III, § 4. Bertrag v. 25. Nobbr. 1870 (BBBl. S. 654) Art. 2 Nr. 4. Auf dieser Grundlage ist sodann das RGes. v. 28. Ottbr. 1871 über das Postwesen bes D. Reichs und das RGes. von demselben Tage liber das Posttarwesen im Gebiete des D. Reichs (RGBl. S. 358) er= gangen. Das Postgesetz hat eine wesentliche Erganzung erfahren burch RGes. v. 20. Dezbr. 1875, das s. g. Eisenbahnpostgesetz. Das Posttarwesen ist durch MGes. v. 17. Mai 1873 (AGBI. S. 107) und v. 3. Novbr. 1874 (AGBI. S. 127) modifizirt. Das Ges. über die Portofreiheiten v. 5. Juni 1869 ift RGes. geworden durch Ges. v. 16. April 1871 § 2 (BGBl. S. 63), auch in Bayern, Bürttemberg, Süb-Heffen, Elsaß=Lothringen eingeführt (RBBl. 1872 S. 167. 1875 **©**. 323).

<sup>58)</sup> Für das Telegraphenwesen ist außer den angegebenen Art. der RBerf. von Bedeutung die Telegraphen=Ordnung v. 21. Juni 1872 (RBBI. S. 213) und die B. v. 24. Januar 1876, betr. Abänderungen und Ergänzungen derselben (Posts und Tel.=Amtsblatt 1876 S. 93), welche die Benutung der Telegraphensanstalten durch das Publikum regeln und namentlich auch Bestimmungen über die Gewährleistung enthalten, und das RGes. v. 6. April 1892 (RGBI. S. 467) über das Telegraphenwesen des Deutschen Reichs.

4a. Gesetz über das Postwesen des Deutschen Reichs. Vom 28. Oktober 1871. 89—90) (R. G. Bl. S. 847.)

Wir etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

## Abschnitt I.

Grundsätzliche Rechte und Pflichten der Post.

§. 1. Die Beförderung 91)

1. aller versiegelten, zugenähten oder sonst verschlossenen Briefe.

2. aller Zeitungen politischen Inhalts, welche öfter als einmal wöchentlich erscheinen.

gegen Bezahlung von Orten mit einer Postanstalt nach anderen Orten mit einer Postanstalt des In- oder Auslandes auf andere Weise, als durch die Post, ist verboten. Hinsichtlich der politischen Zeitungen erstreckt dieses Verbot sich nicht auf den zweimeiligen Umkreis ihres Ursprungsortes.

Bosttaren sind enthalten in den Ges. v. 28. Oktor. 1871 (RGBI. S. 358) und v. 17. Wai 1873 (RGBI. S. 107). Bgl. § 7 des Ges. v. 28. Oktor. 1871 wegen der Nachforderung von Porto, welche nur bei Anmeldung innerhalb eines Jahres nach der Aufgabe der Sendung zulässig.

<sup>89)</sup> Bon staats= und völkerrechtlicher Bebeutung sind der Postvereinsvertrag v. 18. Aug. 1860 (GS. S. 25) zwischen Preußen, Oesterreich, den Deutschen Regierungen und der Thurn und Taxisschen Postverwaltung, der Bertrag v. 28. Januar 1867 (GS. S. 354) über die Abtretung der Taxisschen Postgerechtigsteit an die Krone Preußen. Ges. v. 16. Jehr. 1867 (GS. S. 353), der Postsvertrag v. 7. Nai 1872 zwischen Deutschland und Oesterr.-Ungarn (RGV. 1873 S. 1), der Bertrag v. 9. Ottbr. 1874, betr. die Gründung eines allgem. Postsvereins (Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Dänemark, Egypten, Spanien, Nordamerika, Frankreich, England, Griechenland, Italien, Norwegen, Rußland, Schweden, Schweiz, Türlei u. a.), (KGV. S. 223) und der Weltpostvereinsverstrag v. 1. Juni 1878 (KGV. S. 83) und v. 3. Novbr. 1880 (KGV. 1881 S. 69) über den Austausch von Postpacketen ohne Werthangabe. Zusapablommen in RGV. 1886 S. 82, 97, 100, 104, 115. Weltpostvertrag und Uebereinskommen v. 4. Juli 1891 (KGV. 1892 S. 503).

<sup>90)</sup> Bon Bebeutung für die Postrechtsverhältnisse sind vielsach die wieders holt abgeänderte Post-Ordnung v. 18. Dezdr. 1874 und v. 8. März 1879, Verf. des Reichslanzlers v. 24. Aug. 1879 (CentrBl. des D. Reichs 1879 S. 185, 538, auch durch die Amtsblätter publizirt), serner die Allgem. Post-Dienst-Instruktion von 1872, abgeändert durch die Bek. d. Ranzlers v. 12. März 1883 (Centraldl. S. 71).

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Nach HBB. Art. 421 Abs. 2 gelten die Bestimmungen des HBB. über das Frachtgeschäft auch für die Postanstalt, soweit nicht durch besondere Gesetze und Berordnungen etwas Anderes bestimmt ist.

Wenn Briefe und Zeitungen (Nr. 1. und 2.) vom Auslande eingehen und nach inländischen Orten mit einer Postanstalt bestimmt sind, oder durch das Gebiet des Deutschen Reichs transitiren sollen, so müssen sie bei der nächsten inländischen

Postanstalt zur Weiterbeförderung eingeliefert werden.

Unverschlossene Briefe, welche in versiegelten, zugenähten oder sonst verschlossenen Packeten befördert werden, sind den verschlossenen Briefen gleich zu achten. Es ist jedoch gestattet, versiegelten, zugenähten oder sonst verschlossenen Packeten, welche auf andere Weise, als durch die Post befördert werden, solche unverschlossene Briefe, Fakturen, Preiskurante, Rechnungen und ähnliche Schriftstücke beizufügen, welche den Inhalt des Packets betreffen.

§. 2. Die Beförderung von Briefen und politischen Zeitungen (§. 1.) gegen Bezahlung durch expresse Boten oder Fuhren ist gestattet. Doch darf ein solcher Expresser nur von Einem Absender abgeschickt sein, und dem Postzwange unterliegende Gegenstände weder von Anderen mitnehmen, noch für Andere

zurückbringen.

§. 3. Die Annahme und Beförderung von Postsendungen darf von der Post nicht verweigert werden, sofern die Bestimmungen dieses Gesetzes und des Reglements (§. 50.) beobachtet sind. Auch darf keine im Gebiete des Deutschen Reichs erscheinende politische Zeitung vom Postdebit ausgeschlossen und ebensowenig darf bei der Normirung der Provision, welche für die Beförderung und Debitirung der im Gebiete des Deutschen Reichs erscheinenden Zeitungen zu erheben ist, nach verschiedenen Grundsätzen verfahren werden. Die Post besorgt die Annahme der Pränumeration auf die Zeitungen, sowie den gesammten Debit derselben. 92) 93)

§. 4. (fällt fort). 94)

§. 5. Das Briefgeheimniss ist unverletzlich. Die bei strafgerichtlichen Untersuchungen und in Konkurs- und zivilprozessualischen Fällen nothwendigen Ausnahmen sind durch ein Reichsgesetz festzustellen. Bis zu dem Erlass eines Reichsgesetzes werden jene Ausnahmen durch die Landesgesetze bestimmt. 95)

92) Bgl. Post=O. §§ 1 ff. Uber die Erfordernisse für Postsendungen, Preß= ek § 14.

1875.

Ueber die rechtliche Natur des Zeitungs= und Zeitschriften=Debit durch die Post vgl. OHS. 23 S. 9. Da HBB. Art. 272 Nr. 4 sich nicht auf Bermittlung oder Abschluß beiderseitiger Handelsgeschäfte beschränkt, so ist das Debitzgeschäft der Post Handelsgeschäft, eine Art der buchhändlerischen Kommission, Berbindung von Frachtgeschäft und Mandat, und die Post insofern Kausmann. Insoweit die Post Güter= und Geldtransportgeschäfte betreibt, ist sie ebenfalls Kausmann. OHS. 12 S. 311, 17 S. 127, 23 S. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) Aufgehoben durch das nachfolgende Eisenbahnposigesetz v. 20. Dezbr.

#### Abschnitt II.

#### Garantie.

§. 6. Die Postverwaltung leistet dem Absender im Falle reglementsmässig erfolgter Einlieferung Ersatz:

I. für den Verlust und die Beschädigung

1. der Briefe mit Werthangabe,

2. der Packete mit oder ohne Werthangahe.

II. für den Verlust der rekommandirten Sendungen, denen in dieser Beziehung Sendungen gleichgestellt werden, welche zur Beförderung durch Estafette eingeliefert sind.

Für einen durch verzögerte Beförderung oder Bestellung der unter I. bezeichneten Gegenstände entstandenen Schaden leistet die Postverwaltung nur dann Ersatz, wenn die Sache durch die verzögerte Beförderung oder Bestellung verdorben ist, oder ihren Werth bleibend ganz oder theilweise verloren hat. Auf eine Veränderung des Kurses oder marktgängigen Preises wird jedoch hierbei keine Rücksicht genommen.

Die Verbindlichkeit der Postverwaltung zur Ersatzleistung bleibt ausgeschlossen, wenn der Verlust, die Beschädigung oder

die verzögerte Beförderung oder Bestellung

a) durch die eigene Fahrlässigkeit des Absenders, oder

b) durch die unabwendbaren Folgen eines Naturereignisses oder durch die natürliche Beschaffenheit des Gutes her-

beigeführt worden ist, oder

c) auf einer auswärtigen Beförderungsanstalt sich ereignet hat, für welche die Postverwaltung nicht durch Konvention die Ersatzleistung ausdrücklich übernommen hat; ist jedoch in diesem Falle die Einlieferung bei einer deutschen Postanstalt erfolgt und will der Absender seine Ansprüche gegen die auswärtige Beförderungsanstalt geltend machen, so hat die Postverwaltung ihm Beistand zu leisten.

Für die auf Postanweisungen eingezahlten Beträge leistet

die Postverwaltung Garantie.

Für andere, als die vorstehend bezeichneten Gegenstände, insbesondere für gewöhnliche Briefe wird weder im Falle eines Verlustes oder einer Beschädigung, noch im Falle einer verzögerten Beförderung oder Bestellung Ersatz geleistet. 96)

zögerten Beförderung oder Bestellung Ersatz geleistet. 96)
§. 7. Wenn der Verschluss und die Verpackung der zur Post gegebenen Gegenstände bei der Aushändigung an den Empfänger äusserlich unverletzt und zugleich das Gewicht mit dem bei der Einlieferung ermittelten übereinstimmend befunden

<sup>95)</sup> Preuß. Berf. Art. 33. StGB. §§ 260, 354, 358. Beschlagnahme von Briefen, Sendungen, Telegrammen: StPO. §§ 99 ff. RRO. § 111.

bes Posthalters für die Postillone nach der Postsuhrordnung.

wird, so darf dasjenige, was bei der Eröffnung an dem angegebenen Inhalte fehlt, von der Postverwaltung nicht vertreten werden. Die ohne Erinnerung geschehene Annahme einer Sendung begründet die Vermuthung, dass bei der Aushändigung Verschluss und Verpackung unverletzt und das Gewicht mit dem bei der Einlieferung ermittelten übereinstimmend befunden worden ist. 97)

§. 8. Wenn eine Werthangabe geschehen ist, so wird dieselbe bei der Feststellung des Betrages des von der Post-verwaltung zu leistenden Schadenersatzes zum Grunde gelegt. Beweist jedoch die Postverwaltung, dass der angegebene Werth den gemeinen Werth der Sache übersteigt, so hat sie nur diesen zu ersetzen.

Ist in betrüglicher Absicht zu hoch deklarirt worden, so verliert der Absender nicht nur jeden Anspruch auf Schadenersatz, sondern ist auch nach den Vorschriften der Strafgesetze zu bestrafen. 98)

§. 9. Wenn bei Packeten die Angabe des Werthes unterblieben ist, so vergütet die Postverwaltung im Falle eines Verlustes oder einer Beschädigung den wirklich erlittenen Schaden, jedoch niemals mehr, als Einen Thaler für jedes Pfund (= 500 Gramme) der ganzen Sendung. Packete, welche weniger als Ein Pfund wiegen, werden den Packeten zum Gewicht von Einem Pfund gleichgestellt und überschiessende Pfundtheile für Ein Pfund gerechnet.

§. 10. Für eine rekommandirte Sendung, sowie für eine zur Beförderung durch Estafette eingelieferte Sendung (§. 6. II.) wird dem Absender im Falle des Verlustes, ohne Rücksicht auf den Werth der Sendung, ein Ersatz von vierzehn Thalern gezahlt.

§. 11. Bei Reisen mit den ordentlichen Posten leistet die

Postverwaltung Ersatz:

1. für den Verlust oder die Beschädigung des reglementsmässig eingelieferten Passagierguts nach Maassgabe der §§. 8. und 9., und

2. für die erforderlichen Kur- und Verpflegungskosten im Falle der körperlichen Beschädigung eines Reisenden, wenn dieselbe nicht erweislich durch höhere Gewalt oder durch eigene Fahrlässigkeit des Reisenden herbeigeführt ist.

Bei der Extrapostbeförderung wird weder für den Verlust oder die Beschädigung an Sachen, welche der Reisende bei sich führt, noch bei einer körperlichen Beschädigung des Reisenden Entschädigung von der Postverwaltung geleistet. 99)

<sup>96</sup>) ស្វមម. Art. 396. Styb. §§ 263, 267, 268. StrA. 5 S. **220.** D**5**y. 18 S. 88. Post=D. § 7.

<sup>97)</sup> Die Haftung der Post wird durch Abnahme ohne Erinnerung nicht auf= gehoben, den Empfänger trifft aber die Beweislaft. Obl. 17 S. 126, 128.

§. 12. Eine weitere, als die in den §§. 8. 9. 10. und 11. nach Verschiedenheit der Fälle bestimmte Entschädigung wird von der Postverwaltung nicht geleistet; insbesondere findet gegen dieselbe ein Anspruch wegen eines durch den Verlust oder die Beschädigung einer Sendung entstandenen mittelbaren Schadens oder entgangenen Gewinnes nicht statt. 100)

§. 13. Der Anspruch auf Schadloshaltung gegen die Postverwaltung muss in allen Fällen gegen die Ober-Postdirektion beziehungsweise gegen die mit deren Funktionen beauftragte Postbehörde gerichtet werden, in deren Bezirk der Ort der Einlieferung der Sendung oder der Ort der Einschreibung des

Reisenden liegt.

§. 14. Der Anspruch auf Entschädigung an die Postverwaltung erlischt mit Ablauf von sechs Monaten, vom Tage der Einlieferung der Sendung oder vom Tage der Beschädigung des Reisenden an gerechnet. Diese Verjährung wird nicht allein durch Anmeldung der Klage, sondern auch durch Anbringung der Reklamation bei der kompetenten Postbehörde (§. 13.) unterbrochen. Ergeht hierauf eine abschlägige Bescheidung, so beginnt vom Empfange derselben eine neue Verjährung, welche durch eine Reklamation gegen jenen Bescheid nicht unterbrochen wird. 101)

§. 15. In Fällen des Krieges und gemeiner Gefahr ist die Postverwaltung befugt, durch öffentliche Bekanntmachung jede Vertretung abzulehnen und Briefe, sowie andere Sachen, nur auf Gefahr des Absenders zur Beförderung zu übernehmen. In solchem Falle steht jedoch dem Absender frei, sich ohne Rücksicht auf die Bestimmungen des §. 1. jeder anderen Be-

förderungsgelegenheit zu bedienen.

### Abschnitt III.

## Besondere Vorrechte der Posten.

§. 16. Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen, die auf Kosten des Staates beförderten Kuriere und Estafetten, die von Postbeförderungen ledig zurückkommenden Postfuhrwerke und Postpferde, die Briefträger und die Postboten sind von Entrichtung der Chausseegelder und anderen Kommunikationsabgaben befreit. Dasselbe gilt von Personenfuhrwerken, welche durch Privatunternehmer eingerichtet und als Ersatz

<sup>99)</sup> Post=D. §§ 52 ff.

<sup>100)</sup> Post=D. §§ 9, 19, 20.

<sup>101)</sup> HBB. Art. 408. Durch EG. 3. CPD. § 13 Nr. 4 ist der § 14 aufsgehoben, soweit er die Unterbrechung der Verjährung an die Anmeldung der Klage knüpft; an Stelle der Anmeldung ist die Erhebung der Klage gemäß CPD. §§ 230, 239, 254 getreten. Bgl. auch StrA. 44 S. 32. ObTr. 38 S. 81.

für ordentliche Posten ausschliesslich zur Beförderung von Reisenden und deren Effekten und von Postsendungen benutzt werden.

Diese Befreiung findet auch, jedoch unbeschadet wohlerworbener Rechte, gegen die zur Erhebung solcher Abgaben berechtigten Korporationen, Gemeinden oder Privatpersonen statt.

§. 17. In besonderen Fällen, in denen die gewöhnlichen Postwege gar nicht oder schwer zu passiren sind, können die ordentlichen Posten, die Extraposten, Kuriere und Estafetten sich der Neben- und Feldwege, sowie der ungehegten Wiesen und Aecker bedienen, unbeschadet jedoch des Rechtes der Eigenthümer auf Schadenersatz.

§. 18. Gegen die ordentlichen Posten, Extraposten, Kuriere und Estafetten ist keine Pfändung erlaubt; auch darf dieselbe gegen einen Postillon nicht geübt werden, welcher mit dem ledigen Gespann zurückkehrt. Bei Zuwiderhandlungen ist eine Geldstrafe von zehn Silbergroschen bis zu zwanzig Thalern ver-

wirkt.

§. 19. Jedes Fuhrwerk muss den ordentlichen Posten, sowie den Extraposten, Kurieren und Estafetten auf das übliche Signal ausweichen. Bei Zuwiderhandlungen ist eine Geldstrafe von zehn Silbergroschen bis zu zehn Thalern verwirkt.

§. 20. Das Inventarium der Posthaltereien darf im Wege des Arrestes oder der Exekution nicht mit Beschlag belegt

werden.

§. 21. Wenn den ordentlichen Posten, Extraposten, Kurieren oder Estafetten unterwegs ein Unfall begegnet, so sind die Anwohner der Strasse verbunden, denselben die zu ihrem Weiterkommen erforderliche Hülfe gegen vollständige Entschädigung schleunigst zu gewähren.

§. 22. Die vorschriftsmässig zu haltenden Postpferde und Postillone dürfen zu den behufs der Staats- und Kommunalbedürfnisse zu leistenden Spanndienste nicht herangezogen

werden.

§. 23. Die Thorwachen, Thor-, Brücken- und Barrierebeamten sind verbunden, die Thore und Schlagbäume schleunigst zu öffnen, sobald der Postillon das übliche Signal giebt. Ebenso müssen auf dasselbe die Fährleute die Ueberfahrt unverzüglich bewirken. Bei Zuwiderhandlungen ist eine Geldstrafe von zehn Silbergroschen bis zu zehn Thalern verwirkt.

§. 24. Auf Requisition der Postbehörden haben die Polizeiund Steuerbeamten und deren Organe zur Verhütung und Ent-

deckung von Postübertretungen mitzuwirken.

§. 25. Die Postanstalten sind berechtigt, unbezahlt gebliebene Beträge an Personengeld, Porto und Gebühren nach den für die Beitreibung öffentlicher Abgaben bestehenden Vorschriften exekutivisch einziehen zu lassen.

Die mit Beitreibung exekutionsreifer Forderungen im All-

gemeinen betrauten Organe sind verpflichtet, die von den Postanstalten angemeldeten rückständigen Beträge an Personengeld, Porto und Gebühren im Wege der Hülfsvollstreckung einzuheben.

Dem Exequirten steht jedoch die Betretung des Rechtsweges

offen.

§. 26. Die Beträge, welche in einer Sendung enthalten sind, die weder an den Adressaten bestellt, noch an den Absender zurückgegeben werden kann, oder welche aus dem Verkaufe der vorgefundenen Gegenstände gelöst werden, fliessen nach Abzug des Portos und der sonstigen Kosten zur Postarmen- oder Unterstützungskasse. Meldet sich der Absender oder der Adressat später, so zahlt ihm die Postarmen- oder Unterstützungskasse die ihr zugeflossenen Summen, jedoch ohne Zinsen, zurück.

Nach gleichen Grundsätzen ist mit Beträgen, welche auf Postsendungen eingezahlt sind, und mit zurückgelassenen Passa-

gier-Effekten zu verfahren.

#### Abschnitt IV.

Strafbestimmungen bei Post- und Porto-Defraudationen.

- §. 27. Mit dem vierfachen Betrage des defraudirten Portos. jedoch niemals unter einer Geldstrafe von Einem Thaler, wird bestraft:
  - 1. wer Briefe oder politische Zeitungen, den Bestimmungen der §§. 1. und 2. zuwider, auf andere Weise, als durch die Post, gegen Bezahlung befördert oder verschickt; erfolgt die Beförderung in versiegelten, zugenähten oder sonst verschlossenen Packeten, so trifft die Strafe den Beförderer nur dann, wenn er den verbotwidrigen Inhalt des Packets zu erkennen vermochte; 2. wer sich zu einer portopflichtigen Sendung einer, von

der Entrichtung des Portos befreienden Bezeichnung bedient oder eine solche Sendung in eine andere verpackt, welche bei Anwendung einer vorgeschriebenen

Bezeichnung portofrei befördert wird;

8. wer Postwerthzeichen nach ihrer Entwerthung zur Frankirung einer Sendung benutzt; inwiefern in diesem Falle wegen hinzugetretener Vertilgung des Entwerthungszeichens eine härtere Strafe verwirkt ist, wird nach den allgemeinen Strafgesetzen beurtheilt;

4. wer Briefe oder andere Sachen zur Umgehung der Portogefälle einem Postbeamten oder Postillon zur Mitnahme

übergiebt.

In den unter Nr. 2. und 3. bestimmten Fällen ist die Strafe

mit der Einlieferung der Sendung zur Post verwirkt.

§. 28. Im ersten Rückfalle wird die Strafe (§. 27.) verdoppelt und bei ferneren Rückfällen auf das Vierfache erhöht: Im Rückfalle befindet sich derjenige, welcher, nachdem er wegen einer der im §. 27. bezeichneten Defraudationen vom Gerichte oder im Verwaltungswege (§§. 34. 35.) bestraft worden,

abermals eine dieser Defraudationen begeht.

Die Straferhöhung wegen Rückfalls tritt auch ein, wenn die frühere Strafe nur theilweise verbüsst, oder ganz oder theilweise erlassen ist, bleibt jedoch ausgeschlossen, wenn seit der Verbüssung oder dem Erlasse der letzten Strafe bis zur Begehung der neuen Defraudation drei Jahre verflossen sind.

§. 29. Wer wissentlich, um der Postkasse das Personengeld zu entziehen, uneingeschrieben mit der Post reist, wird mit dem vierfachen Betrage des defraudirten Personengeldes, jedoch niemals unter einer Geldstrafe von Einem Thaler, be-

straft.

§. 30. Ausser der Strafe muss in den Fällen des §. 27. das Porto, welches für die Beförderung der Gegenstände der Post zu entrichten gewesen wäre, und in dem Falle des §. 29. das defraudirte Personengeld gezahlt werden. In dem Falle des §. 27. unter Nr. 1 haften der Absender und der Beförderer für das Porto solidarisch.

§. 31. Die Dauer der Haft, welche an die Stelle einer nicht beizutreibenden Geldstrafe tritt, ist vom Richter festzu-

setzen und darf sechs Wochen nicht übersteigen.

§. 32. Die Postbehörden und Postbeamten, welche eine Defraudation entdecken, sind befugt, die dabei vorgefundenen Briefe oder anderen Sachen, welche Gegenstand der Uebertretung sind, in Beschlag zu nehmen und so lange ganz oder theilweise zurückzuhalten, bis entweder die defraudirten Postgefälle, die Geldstrafe und die Kosten gezahlt oder durch Kaution sichergestellt sind.

§. 33. Die in den §§. 27. bis 29. bestimmten Geldstrafen

fliessen zur Postarmen- oder Unterstützungskasse.

### Abschnitt V.

### Strafverfahren bei Post- und Porto-Defraudationen.

§. 34. Wenn eine Post- oder Porto-Defraudation entdeckt wird, so eröffnet die Ober-Postdirektion oder die mit den Funktionen der Ober-Postdirektion beauftragte Postbehörde mittelst besonderer Verfügung vor Einleitung eines förmlichen Verfahrens dem Angeschuldigten, welche Geldstrafe für von ihm verwirkt zu erachten sei, und stellt ihm hierbei frei, das fernere Verfahren und die Ertheilung eines Strafbescheides durch Bezahlung der Strafe und Kosten innerhalb einer präklusivischen Frist von zehn Tagen zu vermeiden. Leistet der Angeschuldigte hierauf die Zahlung ohne Einrede, so gilt die Verfügung als rechtskräftiger Strafbescheid; entgegengesetzten Falles er-

folgt die Untersuchung und Entscheidung nach Maassgabe der

§§. 35. bis 46. 102)

§. 35. Die Untersuchung wird summarisch von den Postanstalten oder von den Bezirksaufsichtsbeamten geführt und darauf im Verwaltungswege von den Ober-Postdirektionen etc. entschieden. Diese können jedoch, solange noch kein Strafbescheid erlassen worden ist, die Verweisung der Sache zum gerichtlichen Verfahren verfügen und ebenso kann der Angeschuldigte während der Untersuchung bei der Postbehörde, und binnen zehn Tagen präklusivischer Frist, nach Eröffnung des von letzterer abgefassten Strafbescheides, auf rechtliches Gehör Dieser Antrag ist an die Postbehörde zu richten. Der Strafbescheid wird alsdann als nicht ergangen angesehen.

Einer ausdrücklichen Anmeldung der Berufung auf rechtliches Gehör wird es gleich geachtet, wenn der Angeschuldigte auf die Vorladung der Postbehörde nicht erscheint oder die

Auslassung vor derselben verweigert.

§. 36. Bei den Untersuchungen im Verwaltungswege werden die Betheiligten mündlich verhört und ihre Aussagen zu Pro-

tokoll genommen.

§. 37. Die Zustellungen und die Vorladungen geschehen durch die Beamten oder Unterbeamten der Postanstalten, oder auf deren Requisition nach den für gerichtliche Insinuationen bestehenden Vorschriften.

§. 38. Die Zeugen sind verbunden, den an sie von den Postbehörden ergehenden Vorladungen Folge zu leisten. Wer sich dessen weigert, wird dazu auf Requisition der Postbehörden durch das Gericht in gleicher Art, wie bei gerichtlichen Vorladungen, angehalten.

§. 89. In Sachen, wo die zu verhängende Geldstrafe den Betrag von fünfzig Thalern übersteigt, muss dem Angeschuldigten auf Verlangen eine Frist von acht Tagen bis vier Wochen zur Einreichung einer schriftlichen Vertheidigung gestattet werden.

§. 40. Findet die Ober-Postdirektion etc. die Anwendung einer Strafe nicht begründet, so verfügt sie die Zurücklegung der Akten und benachrichtigt hiervon den Angeschuldigten.

§. 41. Dem Strafbescheide müssen die Entscheidungsgründe beigefügt sein. Auch ist darin der Angeschuldigte sowohl mit den ihm dagegen zustehenden Rechtsmitteln (§. 42.), als auch mit der Straferhöhung, welche er beim Rückfalle (§. 28.) zu erwarten hat, bekannt zu machen.

Der Strafbescheid ist durch die Postanstalt dem Angeschuldigten entweder zu Protokoll zu publiziren oder in der für die

Vorladung vorgeschriebenen Form zu insinuiren.

§. 42. Der Angeschuldigte kann, wenn er von der Befugniss zur Berufung auf richterliche Entscheidung keinen Gebrauch machen will, gegen den Strafbescheid den Rekurs an die der

<sup>109)</sup> StBD. §§ 459 ff. EG. 3. StBD. § 5.

Ober-Postdirektion etc. vorgesetzte Behörde ergreifen. Dies muss jedoch binnen zehn Tagen präklusivischer Frist nach der Eröffnung des Strafbescheides geschehen und schliesst fernerhin jedes gerichtliche Verfahren aus. Der Rekurs ist durch An-

meldung bei einer Postbehörde gewahrt.

Wenn mit der Anmeldung des Rekurses nicht zugleich dessen Rechtfertigung verbunden ist, so wird der Angeschuldigte durch die Postanstalt aufgefordert, die Ausführung seiner weiteren Vertheidigung in einem nicht über vier Wochen hinaus anzusetzenden Termine zu Protokoll zu geben oder bis dahin schriftlich einzureichen.

§. 43. Die Verhandlungen werden hiernächst zur Abfassung des Rekursresoluts an die kompetente Behörde eingesandt. Hat jedoch der Angeschuldigte zur Rechtfertigung des Rekurses neue Thatsachen oder Beweismittel, deren Aufnahme erheblich befunden wird, angeführt, so wird mit der Instruktion nach den für die erste Instanz gegebenen Bestimmungen verfahren.

§. 44. Das Rekursresolut, welchem die Entscheidungsgründe beizufügen sind, wird an die betreffende Postbehörde befördert und nach erfolgter Publikation oder Insinuation vollstreckt.

§. 45. Mit der Verurtheilung des Angeschuldigten zu einer Strafe, durch Strafbescheid oder Rekursresolut, ist zugleich die Verurtheilung desselben in die baaren Auslagen des Verfahrens auszusprechen.

Bei der Untersuchung im Verwaltungswege kommen, ausser den baaren Auslagen an Porto, Stempel, Zeugengebühren etc.,

keine Kosten zum Ansatz.

Der Angeschuldigte, welcher wegen Post- oder Porto-Defraudation zu einer Strafe gerichtlich verurtheilt wird, hat auch die durch das Verfahren im Verwaltungswege enstandenen

Kosten zu tragen.

§. 46. Die Vollstreckung der rechtskräftigen Erkenntnisse geschieht nach den für die Vollstreckung strafgerichtlicher Erkenntnisse im Allgemeinen bestehenden Vorschriften, die Vollstreckung der Strafbescheide oder der Resolute aber von der Postbehörde; letztere hat dabei nach denjenigen Vorschriften zu verfahren, welche für die Exekution der im Verwaltungswege festgesetzten Geldstrafen ertheilt sind.

## Abschnitt VI.

## Allgemeine Bestimmungen.

§. 47. Was ein Briefträger oder Postbote über die von ihm geschehene Bestellung auf seinen Diensteid anzeigt, ist so lange für wahr und richtig anzunehmen, bis das Gegentheil überzeugend nachgewiesen wird. 108)

§. 48. Die Postverwaltung ist für die richtige Bestellung nicht verantwortlich, wenn der Adressat erklärt hat, die an ihn

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup>) EG. zu SIBO. § 5.. EG. zu CBO. § 13.

eingehenden Postsendungen selbst abzuholen oder abholen zu lassen. Auch liegt in diesem Falle der Postanstalt eine Prüfung der Legitimation desjenigen, welcher sich zur Abholung meldet, nicht ob, sofern nicht auf den Antrag des Adressaten zwischen diesem und der Postanstalt ein desfallsiges besonderes Ab-

kommen getroffen worden ist.

§. 49. Die Postverwaltung ist, nachdem sie das Formular zum Ablieferungsscheine dem Adressaten reglementsmässig hat ausliefern lassen, nicht verpflichtet, die Aechtheit der Unterschrift und des etwa hinzugefügten Siegels unter dem mit dem Namen des Empfangsberechtigten unterschriebenen und beziehungsweise untersiegelten Ablieferungsscheine zu untersuchen. Ebensowenig braucht sie die Legitimation desjenigen zu prüsen, welcher unter Vorlegung des vollzogenen Ablieferungsscheines, oder bei Packeten ohne Werthangabe unter Vorlegung des reglementsmässig ausgelieferten Begleitbriefes, die Aushändigung der Sendung verlangt.

§. 50. Durch ein von dem Reichskanzler zu erlassendes Reglement, welches mittelst der für die Publikation amtlicher Bekanntmachungen bestimmten Blätter zu veröffentlichen ist, werden die weiteren bei Benutzung der Postanstalt zu beob-

achtenden Vorschriften getroffen.

Diese Vorschriften gelten als Bestandtheil des Vertrages zwischen der Postanstalt und dem Absender, beziehungsweise Reisenden.

Das Reglement hat zu enthalten:

1. die Bedingungen für die Annahme aller behufs der Be-förderung durch die Post eingelieferten Gegenstände;

2. das Maximalgewicht der Briefe und Packete;

8. die Bedingungen der Rückforderung von Seite des Absenders und die Vorschriften über die Behandlung unbestellbarer Sendungen;

4. die Bestimmungen wegen schliesslicher Verfügung über

die unanbringlichen Sendungen;

5. die Bezeichnung der für Beförderung durch die Post

unzulässigen Gegenstände;

6. die Gebühren für Postanweisungen, Vorschusssendungen und sonstige Geldübermittelungen durch die Post, für Sendungen von Drucksachen, Waarenproben und Mustern, Korrespondenzkarten, rekommandirte Sendungen, für Zustellung von Sendungen mit Behändigungsscheinen, für Laufschreiben wegen Postsendungen und Ueberweisung der Zeitungen;

7. Anordnungen über die Art der Bestellung der durch die Post beförderten Gegenstände und die hierfür zu erhebenden Gebühren, insbesondere die Gebühren für Bestellung der Expressendungen, der Stadtbriefe und Packete, der Werthsendungen, ferner die Vorschriften

über Estafettenbeförderung;

8. die Bedingungen für die Beförderung der Reisenden mit den ordentlichen Posten oder mit Extrapost, die Bestimmung des Personengeldes und der Gebühr für Beförderung von Passagiergut;

9. die näheren Anordnungen über Kontirung und Kreditirung von Porto, sowie die dafür zu entrichtenden Ge-

bühren;

10. Anordnungen zur Aufrechthaltung der Ordnung, der Sicherheit und des Anstandes auf den Posten, in den Postlokalen und Passagierstuben.

Die unter Ziffer 2. 4. und 6. bezeichneten Anordnungen

unterliegen der Beschlussfassung des Bundesrathes.

Für den inneren Postverkehr der Königreiche Bayern und Württemberg werden die reglementairen Anordnungen von

den zuständigen Behörden dieser Staaten erlassen. 104)

§. 51. Alle bisherigen allgemeinen und besonderen Bestimmungen über Gegenstände, worüber das gegenwärtige Gesetz verfügt, soweit jene Bestimmungen nicht auf den mit dem Auslande abgeschlossenen Staatsverträgen oder Konventionen beruhen, werden hierdurch aufgehoben.

§. 52. Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem 1. Januar

1872 in Kraft.

4b. Gesetz, betreffend die Abänderung des §. 4. des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reichs vom 28. Oktober 1871. Vom 20. Dezember 1875. (R. G. Bl. S. 318.)

Wir etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

## Einziger Paragraph.

An die Stelle des §. 4. des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reichs vom 28. Oktober 1871 (R. G. Bl. S. 347.) treten die nachfolgenden Bestimmungen:

Art. 1. Der Eisenbahnbetrieb ist, soweit es die Natur und die Erfordernisse desselben gestatten, in die nothwendige Uebereinstimmung mit den Bedürfnissen des Postdienstes zu bringen.

Die Einlegung besonderer Züge für die Zwecke des Postdienstes kann jedoch von der Postverwaltung nicht beansprucht werden.

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen der Postverwaltung und den Eisenbahnverwaltungen über die Bedürfnisse des Postdienstes, die Natur und die Erfordernisse des Eisenbahnbetriebes entscheidet, soweit die Postverwaltung sich bei dem

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup>) Postreglement v. 30. Novbr. 1871. Post=D. v. 18. Dezbr. 1874 und v. 8. März 1879. Anm. 90.

Ausspruche der Landes-Aufsichtsbehörde nicht beruhigt, der Bundesrath, nach Anhörung der Reichs-Postverwaltung und des Reichs-Eisenbahn-Amts.

Art. 2- Mit jedem für den regelmässigen Beförderungsdienst der Bahn bestimmten Zuge ist auf Verlangen der Postverwaltung Ein von dieser gestellter Postwagen unentgeltlich zu befördern. Diese unentgeltliche Beförderung umfasst:

a) die Briefpostsendungen, Zeitungen, Gelder mit Einschluss des ungemünzten Goldes und Silbers, Juwelen und Pretiosen ohne Unterschied des Gewichts, ferner sonstige Poststücke bis zum Einzelngewichte von 10 Kilo-

gramm einschliesslich,

b) die zur Begleitung der Postsendungen, sowie zur Verrichtung des Dienstes unterwegs erforderlichen Postbeamten, auch wenn dieselben vom Dienste zurückkehren,

c) die Geräthschaften, deren die Postbeamten unterwegs bedürfen.

Für Poststücke, welche nicht unentgeltlich zu befördern sind, hat die Postverwaltung eine Frachtvergütung zu zahlen, welche nach der Gesammtmenge der auf der betreffenden Eisenbahn sich bewegenden zahlungspflichtigen Poststücke für den Achskilometer berechnet wird.

Die Mitbeförderung solcher Päckereien, welche nicht zu den Brief- und Zeitungspacketen gehören, soll bei Zügen, deren Fahrzeit besonders kurz bemessen ist, beschränkt oder ausgeschlossen werden, wenn dies von der Eisenbahn-Aufsichtsbehörde zur Wahrung der pünktlichen und sicheren Beförderung der betreffenden Züge für nothwendig erachtet wird, und andere zur Mitnahme der Päckereien geeignete Züge auf der betreffenden Bahn eingerichtet sind.

Art. 3. Auf Grund vorangegangener Verständigung kann an Stelle eines besonderen Postwagens eine Abtheilung eines Eisenbahnwagens gegen Erstattung der für Herstellung und Wiederbeseitigung der für die Zwecke des Postdienstes erforderlichen Einrichtungen von der Eisenbahnverwaltung aufgewendeten Selbstkosten, sowie gegen Zahlung einer Miethe für Hergabe und Unterhaltung benutzt werden, welche nach Art. 6.

Abs. 5. zu berechnen ist.

Art. 4. Bei solchen für den regelmässigen Beförderungsdienst der Bahn bestimmten Zügen, welche nicht in der in den Artikeln 2. und 3. bezeichneten Weise zur Postbeförderung benutzt werden, kann die Postverwaltung entweder, insoweit dies nach dem Ermessen der Eisenbahnverwaltung zulässig ist, der letzteren Briefbeutel, sowie Brief- und Zeitungspackete zur unentgeltlichen Beförderung durch das Zugpersonal überweisen, oder die Beförderung von Briefbeuteln, sowie Brief- und Zeitungspacketen durch einen Postbeamten besorgen lassen, welchem der erforderliche Platz in einem Eisenbahnwagen unentgeltlich einzuräumen ist.

Art. 5. Reicht der eine Postwagen (Art. 2.) oder die an Stelle für Postzwecke bestimmte Wagenabtheilung (Art. 8.) für die Bedürfnisse des Postdienstes nicht aus, so sind die Eisenbahnverwaltungen auf rechtzeitige Anmeldung oder Bestellung gehalten, nach Wahl der Postverwaltung

mehrere Postwagen zur Beförderung zuzulassen,

oder der Postverwaltung zur Befriedigung des Mehrbedürfnisses geeignete Güterwagen oder einzelne geeignete Abtheilungen solcher Personenwagen, deren übrige Abtheilungen in dem betreffenden Zuge für Eisenbahnzwecke verwendbar sind, zu gestellen, oder endlich die ihnen von der Postverwaltung überwiesenen Postsendungen zur eigenen Beförderung zu übernehmen.

Bei Zügen, auf denen die Beförderung von Postpäckereien ausgeschlossen oder beschränkt ist (Art. 2. Abs. 3.), darf die Gestellung ausserordentlicher Transportmittel seitens der Postverwaltung nicht beansprucht werden. Die Ueberweisung von Postsendungen an die Eisenbahnverwaltungen ist nur insoweit zulässig, als letztere sich bei dem betreffenden Zuge mit der Beförderung von Gütern (Eil- oder Frachtgütern) befaset und die zu überweisenden Poststücke nicht in Geld- oder Werthsendungen bestehen.

Für die Beförderung eines zweiten oder mehrerer Postwagen, sowie für die Gestellung und Beförderung der erforderlichen Eisenbahn-Transportmittel ist von der Postverwaltung eine für den Achskilometer zu berechnende Vergütung, für die Beförderung der überwiesenen Poststücke aber die tarifmässige Eisenbahn-Eilfrachtgebühr zu zahlen. Für die Mitbeförderung des etwa erforderlichen Postbegleitungspersonals und der Geräthschaften für den Dienst wird eine Vergütung nicht gezahlt.

Art. 6. Die für den regelmässigen Dienst erforderlichen Eisenbahn-Postwagen werden für Rechnung der Postverwaltung beschafft.

Die Eisenbahnverwaltungen sind verbunden, die Unterhaltung, äussere Reinigung, das Schmieren und das Ein- und Ausrangiren dieser Wagen gegen eine den Selbstkosten ent-

sprechende Vergütung zu bewirken.

Wenn die im regelmässigen Dienst befindlichen Eisenbahn-Postwagen während des Stilllagers auf den Bahnhöfen der Endstationen im Freien stehen bleiben, so ist dafür eine Vergütung Letzteres gilt auch für die Plätze auf den nicht zu zahlen. Bahnhöfen, welche der Postverwaltung zur Aufbewahrung der Perronwagen und sonstigen Geräthschaften für das Verladungsgeschäft angewiesen werden.

Unbeladene Postwagen sind gegen Erstattung der für Eisenbahn-Güterwagen tarifmässig zu entrichtenden Frachtgebühr zu befördern. Für die Beförderung zur Eisenbahn-Reparatur-

werkstatt und zurück findet eine Vergütung nicht statt. Wenn Eisenbahn-Postwagen beschädigt oder laufunfähig

werden, so sind die Eisenbahnverwaltungen gehalten, der Postverwaltung geeignete Güterwagen zur Anshülfe zu überlassen. Für diese Güterwagen hat die Postverwaltung die nämliche Miethe zu bezahlen, welche die betreffende Eisenbahnverwaltung im Verkehr mit benachbarten Bahnen für Benutzung fremder Wagen von gleicher Beschaffenheit entrichtet.

Desgleichen sind die theilweise von der Post benutzten Eisenbahnwagen (Art. 3.), wenn sie laufunfähig werden, von den Eisenbahnverwaltungen auf ihre Kosten durch andere zu

ersetzen.

Art. 7. Bei Errichtung neuer Bahnhöfe oder Stationsgebäude sind auf Verlangen der Postverwaltung die durch den Eisenbahnbetrieb bedingten, für die Zwecke des Postdienstes erforderlichen Diensträume mit den für den Postdienst etwa erforderlichen besonderen baulichen Anlagen von der Eisenbahnverwaltung gegen Miethsentschädigung zu beschaffen und zu unterhalten.

Dasselbe gilt bei dem Um- oder Erweiterungsbau bestehender Stationsgebäude, insofern durch die den Bau veranlassenden Verhältnisse eine Erweiterung oder Veränderung der Postdienst-

räume bedingt wird.

Bei dem Mangel geeigneter Privatwohnungen in der Nähe der Bahnhöfe sind die Eisenbahnverwaltungen gehalten, bei Aufstellung von Bauplänen zu Bahnhofsanlagen und bei dem Umoder Erweiterungsbau von Stationsgebäuden auf die Beschaffung von Dienstwohnungsräumen für die Postbeamten, welche zur Verrichtung des durch den Eisenbahnbetrieb bedingten Postdienstes erforderlich sind, Rücksicht zu nehmen. Ueber den Umfang dieser Dienstwohnungsräume wird sich die Postverwaltung mit der Eisenbahnverwaltung und erforderlichen Falls mit der Landes-Aufsichtsbehörde in jedem einzelnen Falle verständigen. Für die Beschaffung und Unterhaltung der Dienstwohnungsräume hat die Postverwaltung eine Miethsentschädigung nach gleichen Grundsätzen wie für die Diensträume auf den Bahnhöfen zu entrichten.

Das Miethsverhältniss bezüglich der der Postverwaltung überwiesenen Dienst- und Dienstwohnungsräume auf den Bahnhöfen kann nur durch das Einverständniss beider Verwaltungen

aufgelöst werden.

Werden bei Errichtung neuer Bahnhofsanlagen, sowie bei dem Um- oder Erweiterungsbau bestehender Stationsgebäude zur Unterbringung von Dienst- oder Dienstwohnungsräumen auf Verlangen der Postbehörde besondere Gebäude auf den Bahnhöfen hergestellt, so ist der erforderliche Bauplatz von den Eisenbahnverwaltungen gegen Erstattung der Selbstkosten zu beschaffen, der Bau und die Unterhaltung derartiger Gebäude aber aus der Postkasse zu bestreiten.

Art. 8. Wenn bei dem Betriebe einer Eisenbahn ein im Dienst befindlicher Postbeamter getödtet oder körperlich verletzt worden ist, und die Eisenbahnverwaltung den nach den Gesetzen ihr obliegenden Schadensersatz dafür geleistet hat, so ist die Postverwaltung verpflichtet, derselben das Geleistete zu ersetzen, falls nicht der Tod oder die Körperverletzung durch ein Verschulden des Eisenbahnbetriebs-Unternehmers oder einer der im Eisenbahnbetrieb verwendeten Personen herbeigeführt worden ist. 104a)

Art. 9. Der Reichskanzler ist ermächtigt, für Eisenbahnen mit schmalerer als der Normalspur, und für Eisenbahnen, bei welchen wegen ihrer untergeordneten Bedeutung das Bahnpolizei-Reglement für die Eisenbahnen Deutschlands nicht für anwendbar erachtet ist, die vorstehenden Verpflichtungen für die Zwecke des Postdienstes zu ermässigen oder ganz zu er-

lassen.

Art. 10. Durch die von dem Reichskanzler, nach Anhörung der Reichs-Postverwaltung und des Reichs-Eisenbahn-Amts, unter Zustimmung des Bundesraths zu erlassenden Vollzugsbestimmungen werden die näheren Anordnungen über die Ausführung der vorstehenden Leistungen, sowie über die Festsetzung und die Berechnung der Vergütung für die gegen Entgelt zu ge-währenden Leistungen getroffen. 105)

Art. 11. Auf die bei Erlass dieses Gesetzes bereits konzessionirten Eisenbahngesellschaften und deren zukünftig konzessionirte Erweiterungen durch Neubauten finden die vorstehenden Vorschriften insoweit Anwendung, als dies nach den Konzessionsurkunden zulässig ist. Im Uebrigen bewendet es für die Verbindlichkeiten der bereits konzessionirten Eisenbahngesellschaften bei den Bestimmungen der Konzessionsurkunden, und bleiben insbesondere in dieser Beziehung die bis dahin zur Anwendung gekommenen Vorschriften über den Umfang des Postzwanges und über die Verbindlichkeiten der Eisenbahnverwaltungen zu Leistungen für die Zwecke des Postdienstes maassgebend.

Die bereits konzessionirten Eisenbahngesellschaften sind jedoch berechtigt, an Stelle der ihnen konzessionsmässig obliegenden Verpflichtungen für die Zwecke des Postdienstes die durch das gegenwärtige Gesetz angeordneten Leistungen zu

übernehmen.

Die vertragsmässige Vergütung, welche an das Art. 12. Grossherzogthum Baden für Leistungen seiner Staatsbahnen zu den Zwecken des Postdienstes zu entrichten ist, wird, sofern nicht eine anderweite Vereinbarung erfolgt, bis zum Ablauf des Jahres 1879 weiter gezahlt. Bis dahin bleiben für die Leistungen der badischen Staatsbahnen zu Zwecken des Postdienstes die Bestimmungen des Reglements über die Verhält-

1876 (Central=Bl. d. D. Reichs S. 87).

<sup>104</sup>a) Bgl. § 10 RGef. v. 15. März 1886 (RGBL S. 53) zu II. 10. 105) Bgl. die Bollzugsbestimmungen zum Eisenbahnpostgesetz. B. 9. Jebr.

nisse der Post zu den Staatseisenbahnen vom 1. Januar 1868

maassgebend.

Im Uebrigen kommen die Vorschriften dieses Gesetzes auf die im Eigenthum des Reichs oder eines Bundesstaates befindlichen, sowie auf die in das Eigenthum des Reichs oder eines Bundesstaates übergehenden Eisenbahnen mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zur Anwendung.

Art. 13. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1876 in Kraft. Dasselbe findet auf Bayern und Württemberg keine An-

wendung.

4c. Gesetz über das Telegraphenwesen des Deutschen Reichs. Vom 6. April 1892. (R. G. Bl. S. 467).

Wir Wilhelm etc. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

- §. 1. Das Recht, Telegraphenanlagen für die Vermittelung von Nachrichten zu errichten und zu betreiben, steht ausschliesslich dem Reich zu. Unter Telegraphenanlagen sind die Fernsprechanlagen mit begriffen.
- §. 2. Die Ausübung des im §. 1. bezeichneten Rechts kann für einzelne Strecken oder Bezirke an Privatunternehmer und muss an Gemeinden für den Verkehr innerhalb des Gemeindebezirks verliehen werden, wenn die nachsuchende Gemeinde die genügende Sicherheit für einen ordnungsmässigen Betrieb bietet und das Reich eine solche Anlage weder errichtet hat, noch sich zur Errichtung und zum Betriebe einer solchen bereit erklärt.

Die Verleihung erfolgt durch den Reichskanzler oder die von ihm hierzu ermächtigten Behörden.

Die Bedingungen der Verleihung sind in der Verleihungsurkunde festzustellen.

§. 3. Ohne Genehmigung des Reichs können errichtet und betrieben werden:

1. Telegraphenanlagen, welche ausschliesslich dem inneren Dienste von Landes- oder Kommunalbehörden, Deichkorporationen, Siel- und Entwässerungsverbänden ge-

widmet sind;

2. Telegraphenanlagen, welche von Transportanstalten auf ihren Linien ausschliesslich zu Zwecken ihres Betriebes oder für die Vermittelung von Nachrichten innerhalb der bisherigen Grenzen benutzt werden;

3. Telegraphenanlagen

a) innerhalb der Grenzen eines Grundstücks,

b) zwischen mehreren einem Besitzer gehörigen oder zu einem Betriebe vereinigten Grundstücken, deren keines von dem anderen über 25 Kilometer in der Luftlinie entfernt ist, wenn diese Anlagen ausschliesslich für den der Benutzung der Grundstücke entsprechenden unent-

geltlichen Verkehr bestimmt sind.

§. 4. Durch die Landes-Zentralbehörde wird, vorbehaltlich der Reichsaufsicht (Art. 4 Ziffer 10 der Reichsverfassung), die Kontrole darüber geführt, dass die Errichtung und der Betrieb der im §. 3. bezeichneten Telegraphenanlagen sich innerhalb der gesetzlichen Grenzen halten.

§. 5. Jedermann hat gegen Zahlung der Gebühren das Recht auf Beförderung von ordnungsmässigen Telegrammen und auf Zulassung zu einer ordnungsmässigen telephonischen Unterhaltung durch die für den öffentlichen Verkehr bestimmten

Anlagen.

Vorrechte bei der Benutzung der dem öffentlichen Verkehr dienenden Anlagen und Ausschliessungen von der Benutzung

sind nur aus Gründen des öffentlichen Interesses zulässig.

§. 6. Sind an einem Orte Telegraphenlinien für den Ortsverkehr, sei es von der Reichs-Telegraphenverwaltung, sei es von der Gemeindeverwaltung oder von einem anderen Unternehmer, zur Benutzung gegen Entgelt errichtet, so kann jeder Eigenthümer eines Grundstücks gegen Erfüllung der von jenen zu erlassenden und öffentlich bekannt zu machenden Bedingungen den Anschluss an das Lokalnetz verlangen.

Die Benutzung solcher Privatstellen durch Unbefugte gegen

Entgelt ist unzulässig.

§. 7. Die für die Benutzung von Reichs-Telegraphen- und Fernsprech-Anlagen bestehenden Gebühren können nur auf Grund eines Gesetzes erhöht werden. Ebenso ist eine Ausdehnung der gegenwärtig bestehenden Befreiungen von solchen

Gebühren nur auf Grund eines Gesetzes zulässig.

§. 8. Das Telegraphengeheimniss ist unverletzlich, vorbehaltlich der gesetzlich für strafgerichtliche Untersuchungen, im Konkurse und in zivilprozessualischen Fällen oder sonst durch Reichsgesetz festgestellten Ausnahmen. Dasselbe erstreckt sich auch darauf, ob und zwischen welchen Personen telegraphische Mittheilungen stattgefunden haben.

§. 9. Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Haft oder mit Gefängniss bis zu sechs Monaten wird bestraft, wer vorsätzlich entgegen den Bestimmungen dieses Ge-

setzes eine Telegraphenanlage errichtet oder betreibt.

§. 10. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark wird bestraft, wer den in Gemässheit des §. 4 erlassenen Kontrolvorschriften zu widerhandelt.

§. 11. Die unbefugt errichteten oder betriebenen Anlagen sind ausser Betrieb zu setzen oder zu beseitigen. Den Antrag auf Einleitung des hierzu nach Masssgabe der Landesgesetzgebung erforderlichen Zwangsverfahrens stellt der Reichskanzler, oder die vom Reichskanzler dazu ermächtigten Behörden.

Der Rechtsweg bleibt vorbehalten.

§. 12. Elektrische Anlagen sind, wenn eine Störung des

Betriebes der einen Leitung durch die andere eingetreten oder zu befürchten ist, auf Kosten desjenigen Theiles, welcher durch eine spätere Anlage oder durch eine später eintretende Aenderung seiner bestehenden Anlage diese Störung oder die Gefahr derselben veranlasst, nach Möglichkeit so auszuführen, dass sie sich nicht störend beeinflussen.

§. 13. Die auf Grund der vorstehenden Bestimmung entstehenden Streitigkeiten gehören vor die ordentlichen Gerichte.

Das gerichtliche Verfahren ist zu beschleunigen (§§. 198, 202 bis 204 der Reichs-C.P.O.) Der Rechtsstreit gilt als Feriensache (§. 202 des Gerichts-V.G., §. 201 der Reichs-C.P.O.)

§. 14. Das Reich erlangt durch dieses Gesetz keine weitergehenden als die bisher bestehenden Ansprüche auf die Verfügung über fremden Grund und Boden, insbesondere über

öffentliche Wege und Strassen.

§. 15. Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für Bayern und Württemberg mit der Massgabe, dass für ihre Gebiete die für das Reich festgestellten Rechte diesen Bundesstaaten zustehen und dass die Bestimmungen des §. 7. auf den inneren Verkehr dieser Bundesstaaten keine Anwendung finden.

## Fünfter Abschnitt.

## Bou ber Mühlengerechtigkeit.

Mühlen an öffentlichen Fluffen.

§. 229. Das Recht, Wasser= und Schiffsmühlen an und in öffent= lichen Flüssen anzulegen, ist ein Vorbehalt des Staats. 106)

§. 230. Wem der Staat die Mühlengerechtigkeit auf einem schiff= baren Strome verliehen hat, der muß bei Ausübung seines Rechts, nach dem Inhalte seines Privilegii, und der vom Staate ertheilten all= gemeinen ober Provinzial-Mühlenordnungen auf das genaueste sich achten. 107)

S. 281. Will er von seinem Rechte burch Anlegung einer neuen, bisher noch nicht vorhanden gewesenen Mühle Gebrauch machen: so muß er sich bei der Landespolizei-Instanz melden, und den Anweisungen

derselben Folge leisten. 109)

8. 282. Ein Gleiches findet statt, wenn eine alte eingegangene

<sup>106)</sup> ALR. II. 14 § 21; 15 §§ 38, 50, 52, 73. Schiffsmühlen als unbewegliche Sachen, wenn Mühlengerechtigkeit damit verbunden: ALR. I. 2 § 6 Anm. 4. Subh.D. v. 15. Marz 1869 § 1 Nr. 2. Eigenth. Ges. v. 5. Mai 1872 § 69. Grundb.O. § 3.

<sup>107)</sup> Bgl. Mühlen=Ordnung v. 28. Oftbr. 1810 (GS. S. 98). 108) Bgl. Eb. v. 28. Ottbr. 1810 wegen der Mühlengerechtigkeit 2c. (GS. S. 95) §§ 5 ff. Gef. v. 7. Septbr. 1811 § 56. Preuß. Gewd. § 38. D. Gewd. -\$\$ 16 ff., 20, 21 ff., 40.

Mühle dieser Art wieder aufgebaut, ober in der gegenwärtigen Anlage einer wirklich vorhandenen etwas verändert werden foll.

Mühlen an Privatslüssen, und Windmühlen.

§. 288. Mühlen an Privatflüssen, ingleichen Windmühlen, mag zwar in Provinzen, wo nicht das Gegentheil durch besondere Gesetze ober Berfassungen bestimmt ist, jeder Eigenthümer auf seinem Grunde und Boden anlegen. 109)

§. 284. Er ist aber dazu nur in so fern berechtigt, als es ohne

Schmälerung der Besugnisse eines Dritten geschehen kann. 110)

Bas Rechtens sei, bei Anlegung neuer ober Beränderung alter Mühlen.

§. 235. Es muß daber jeder Mühlenberechtigte ohne Unterschied, welcher eine neue Mühle bauen; oder eine eingegangene wieder her= stellen; ober sie an einen anderen Ort verlegen; oder in eine andere Gattung verwandeln; oder mit mehreren Gängen versehen will, sich bei der Landespolizei-Instanz melden, derselben den Plan der beabsichtigten Einrichtung anzeigen, und die weitere Anweisung derfelben erwarten. 111)

§. 236. Die Landespolizei=Instanz muß, ehe sie Upprobation ertheilt, die benachbarten Mühlenberechtigten und Andere, welchen durch den neuen Bau, oder durch die Abanderung Schaden erwachsen könnte,

darüber vernehmen.

Wer zum Widerspruche bagegen berechtigt sei, ober nicht.

§. 237. Bum Nachtheil ber Zwangsgerechtigkeit einer schon vorbandenen Duble foll der Bau einer anderen, oder die Beranderung ober Erweiterung berselben, nicht zugelaffen werben. (18)

§. 238. Auch ist ein neuer Mühlenbau in so fern unzulässig, als dadurch den schon vorhandenen Mühlen das zu ihrem Betriebe erforder= liche Wasser entzogen, oder selbiges zu ihrem Nachtheil zurückgestaut mird. 118)

118) Bgl. dazu Ed. v. 28. Oftbr. 1810 § 7 Abs. 2. Ges. v. 28. Jehr. 1843

§ 16, 23 (zu ALR. I. 8). Ed. v. 28. März 1808 § 4.

<sup>100)</sup> Durch Eb. v. 29. März 1808, betr. die Mühlengerechtigkeit und die Aufhebung bes Mühlenzwangs, für Oftpreußen, Litthauen, Ermeland und den Marienwerberschen landräthlichen Kreis (GS. S. 217) und Eb. v. 28. Oktor. 1810 (GS. S. 95) wurde das freie Recht zur Anlage von Mühlen unter Beobachtung der landespolizeilichen Vorschriften für den damaligen Umfang der Monarchie hergestellt. Durch Preuß. Gewo. § 2 ist demnächst jedes Recht zu Kon= zeisionsertheilung zu gewerblichen Anlagen aufgehoben. Ebenso D. Gewo. § 7 Mr. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>) § 246 h. t.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) Bgl. Anm. 108 zu § 231 h. t.

<sup>112)</sup> Die §§ 237, 240 h. t. sind durch die Aushebung des Mühlenzwangs obsolet geworden. Bgl. Anm. 1 zu ALR. I. 23.

- §. 239. Wer aus einem dieser gesetymäkigen Gründe einem neuen Mühlenbaue widerspricht, dem soll Gehör darüber, im ordentlichen Wege Rechtens, verstattet werden. 114)
- §. 240. Wer eine Zwangsgerechtigkeit hat, kann bennoch der Anlegung einer Mühle von anderer Art, als worauf sein Zwangsrecht gerichtet ist, nicht widers sprechen.
- §. 241. Der vermeintliche Abgang freiwilliger Mahlgäste ist kein hinlänglicher Grund zum Widerspruche gegen die Anlegung neuer Mühlen.
- §. 242. Wenn jedoch in einem Orte und Districte schon hinlängliche Mühlen zur Bersorgung bes Publici vorhanden sind; so soll benjenigen, welche neue Mühlennicht zum eignen alleinigen Gebrauche, sondern vielmehr zum Abbruche der schon vorhandenen Mühlen anlegen wollen, die Erlaubniß dazu von der Landespolizeis Instanz versagt werden. 118)

### Polizeigesete in Mühlensachen.

- §. 243. Erhöhungen des Fachbaumes, und Beränderungen des Sicherpfahls können nicht anders, als unter Aussicht der Landespolizei, mit Zuziehung der benachbarten Interessenten und nur so weit es diesen unschädlich ist, vorgenommen werden. 118)
- S. 244. Dagegen sind bewegliche Aufsätze auf dem Fachbaum bei kleinem Wasser so lange erlaubt, als den ober= oder unterhald liegenden Nachbarn, sowohl Müllern als Grundbesitzern, daraus kein Nachtheil entsteht.
- §. 245. Wer nicht selbst die Mühlengerechtigkeit, sondern nur die Erlaubniß zur Anlegung einer Mühle, von dem Staate oder einem Privatmühlenberechtigten erhalten hat, der darf, ohne ausdrückliche Erlaubniß seines Concedenten, weder einen neuen Gang anlegen, noch seine Mühle in eine von anderer Art verwandeln. 112)
- §. 246. Einer schon vorhandenen Mühle darf ein Nachbar, durch dessen Grundstücke das zu ihrem Betriebe nöthige Wasser fließt, dasselbe nicht entziehen. (Th. 1. Tit. 22. §. 8.)<sup>118</sup>)

<sup>114)</sup> Bgl. jest Ges. v. 26. Juli 1876 § 109.

<sup>116)</sup> Der § 242 ist bereits burch Preuß. Gewo. v. 17. Januar 1845 § 38 fortgefallen; von dem Bedürsniß der Umgegend soll danach die Anlegung neuer Dlüblen nicht abhängig gemacht werden.

<sup>116)</sup> Bgl. Gef. v. 15. Rovbr. 1811 §§ 1—10 zu ALR. I. 8. Gef. v. 26. Juli 1876 § 99 u. Gef. v. 1. Aug. 1883 §§ 67 ff. StrA. 97 S. 152.

<sup>117)</sup> Mit Aufhebung des Konzessionsrechts, Anm. 109, obsolet geworden.

<sup>118)</sup> Bgl. jest Ges. v. 28. Febr. 1843 §§ 16—17. ALR. I. 8 § 99. RG. 26 S. 294. Verboten ist im § 246 eine auf die Benutung des Wassers zielende, also direkte Disposition über das Wasser, nicht jede Handlung des Grundeigensthümers auf seinem Grund und Boden, welche indirekt solchen Erfolg hat. ObTr. 50 S. 246. StrA. 49 S. 36. Bgl. auch StrA. 11 S. 6 (Stananlage), 48 S. 132 (Erstung). StrA. 82 S. 235.

- §. 247. Auch ist Riemand berechtigt, einer Windmühle durch Anspstanzung hoher Bäume da, wo dergleichen vorher nicht gewesen sind, den nöthigen Wind zu benehmen. 119)
- 5. Verordnung wegen Aufhebung des §. 247 Tit. 15. Th. II. des A. L. R. in Rücksicht neuer Windmühlen-Anlagen. V. 18. November 1819. (G. S. S. 250.)

Wir etc. etc. thun kund und fügen hiermit zu wissen:

Der §. 247. Tit. 15. Th. II. des A. L. R.,

wonach Niemand berechtigt sein soll, durch Anpflanzung hoher Bäume, da, wo dergleichen vorher nicht gewesen, einer Windmühle den nöthigen Wind zu benehmen.

kann bei der, seit Einführung der Gewerbefreiheit, stattfindenden Vermehrung der Windmühlen nicht ferner für angemessen geachtet werden; vielmehr wollen Wir in Erwägung, dass jedes Gewerbe einen gleichmässigen Schutz verdiene, die vorgedachte gesetzliche Bestimmung, nach erfordertem Gutachten Unsers Staatsraths, rücksichtlich aller, nach Verkündung gegenwärtiger Verordnung entstehender Windmühlen hierdurch für aufgehoben erklären.

# Bechszehnter Citel.

## Bon ben Rechten bes Staats auf herrenlofe Guter und Sachen.

## Allgemeine Grundsätze.

§. 1. Auf Sachen, welche noch in keines Menschen Eigenthum ges wesen sind, hat der Staat ein vorzügliches Recht zum Besitze.

§ 2. Sachen dieser Art, welche sich der Staat ausdrücklich vor=

behalten hat, können, ohne Einwilligung desselben von keinem Anderen in Besit genommen werden.

§. 3. Unbewegliche Güter, auf welche noch Niemand ein Recht ers langt hat, oder die von ihren vorigen Eigenthümern wieder verlassen worden, sind ein Vorbehalt des Staats.

§. 4. Ein Gleiches gilt von Verlassenschaften, auf welche keinem

Anderen ein Erbrecht zusteht.

Purch die nachfolgende B. v. 18. Novbr. 1819 ist der § 247 für alle später errichteten Windmühlen aufgehoben. Angewendet ist er, wenn die Bäume den Wind auch nicht so fort bei der Anpflanzung nehmen, von dem Zeitpunkt ab, wo die nachtheilige Wirkung eintritt, nicht aber auf Gebäude. Obkr. 17 S. 36, 5 S. 67 (PlPräj. 2112, 713), 41 S. 344. In Obkr. 6 S. 1 ist die Anwendung auf die Kultur von Forstslächen durch Ansamen abgelehnt. Bgl. Stra. 99 S. 105 (Entziehung von Wind durch Eisenbahnanlagen). § 14 Enteign. Ses. § 14 Eisend. Ses. v. 3. Novbr. 1838. RE. 2 S. 242.

- 3. 5. Ferner bon nugbaren Landthieren, die noch in ihrer natürlichen Freibeit leben. )
- §. 6. (fällt fort). 2) §. 7. Andere von Ansang an herrenlose oder in der Folge herrenlos gewordene Sachen, die sich der Staat nicht ausdrücklich vorbehalten hat, können, auch ohne besondere Einwilligung desselben von Privatpersonen in Besit genommen werden. 3)

### Erster Abschnitt.

## Bon den Rechten des Staats auf herrenlose Grundftude.

1) Bon Grundstüden, die von Anfang an herrenlos find.

§. 8. Grundstücke, welche noch Niemandes Eigenthum gewesen, tann ber Staat für sich selbst in Besitz nehmen; ober auch an Andere,

schweigende Einwilligung des Staats erlangt zu haben behauptet, muß einen vier und vierzigjährigen ruhigen Besitz, oder den Besitzstand des Jahres 1740 nachweisen. 6)

§. 10. Wer ein solches Grundstück auch nur durch eine fürzere Zeit genutt hat, behält die Nutungen, so weit dieselben ohne Wider= spruch des Staats gezogen worden.

§. 11. Er kann aber auch keinen Ersatz der auf die Cultur des Grundstücks verwendeten Rosten fordern.

## 2) von verlaffenen Grundstüden.

§. 12. Wenn der Eigenthümer sein Grundstück verlassen, und dabei seinen Willen, sich desselben begeben zu wollen, ausbrücklich ober

4) ALR. I. 9 §§ 15 ff. Rach AKO. v. 14. März 1825 (Kampy' Ann. 9 S. 605) dürfen Grunbstücke, welche sich bei den Kataftervermessungen in den west= lichen Provinzen als herrenlos ergeben, ben Gemeinden mit allen Bortheilen und

Lasten überlassen werben.

<sup>1)</sup> Durch die Aufhebung des Jagdregals obsolet geworden. Anm. 22 gu MLR. I. 9 § 127.

<sup>2)</sup> Der § 6, welcher die unterirdischen Schäke der Natur, auf welche noch Niemandem ein besonderes Recht verliehen worden, für Borbehalt bes Staats erklärte, ift aufgehoben burch Berggef. v. 24. Juni 1865 § 244. Bgl. zu Abschn. 4 d. T.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) **ALSH.** I. 9 §§ 7, 9, 12, 13.

<sup>5)</sup> Nach Westpreuß. ProvR. § 77 fallen herrenlose und verlassene Grund= stude innerhalb ber Grenzen eines abligen Guts bem Gutsherrn anheim, im Ge= biete ber Stadt Danzig, soweit es nicht 1807 dem Preuß. Staat verblieben, der Stadtkämmerei. Ges. v. 16. Febr. 1857 Art. 10 § 4. Auch sonst wirkt aber Auenrecht und Beichbilbrecht vielfach anders, wenn auf Grund beffelben prafum= tives Eigenthum bes Gutsherrn bez. ber Stadt anzunehmen ist.

<sup>6)</sup> Bgl. ALR. I. 9 §§ 641, 644 Anm. 222.

stillschweigend geäußert hat: so gilt von einem solchen Grundstücke eben

das, was von ursprünglich herrenlosen Gütern verordnet ist. ?)

§. 18. Kann eine solche Willensäußerung nicht nachgewiesen werden, und ist der Aufenthalt des bisherigen Eigenthümers bekannt: so muß der Richter, auf das Anmelden des Fiscus, einen solchen Eigenthümer zur bestimmten Erklärung: ob er sich seines Eigenthums an dem Grundstücke begeben wolle, in einer nach den Umständen sestzusesenden Frist auffordern.

§. 14. Verweigert der Eigenthümer diese Erklärung ungehorsamer Beise, oder zögert er damit beharrlich, so muß das Grundstück dem Fiscus, als herrenloses Gut, durch rechtliches Erkenntniß zugeschlagen

werden. (Th. 1. Tit. 9. §. 16. 17.)

8. 15. Ist der Aufenthalt des bisherigen Eigenthümers eines solchen verlassenen Grundstücks unbekannt, so findet in Ansehung desselben eben das statt, was wegen des Vermögens eines Abwesenden oder Versschollenen überhaupt verordnet ist. (Tit. 18. Abschn. 1. 8.) \*)

## Zweiter Abichnitt.

## Bon ben Rechten bes Staats auf erblofe Berlaffenschaften.

In welchen Fällen ein Nachlaß bem Staate als erblos anheimfalle.

§. 16. Wenn ein Verstorbener Niemanden hinterläßt, dem aus rechtsgültigen Willenserklärungen, oder vermöge der Gesetze, ein Erbzrecht auf sein Vermögen zukommt, so fällt seine Erbschaft dem Staate

anheim. 9)

§. 17. Wenn der durch gültige Willenserklärungen ernannte Erbe nicht Erbe sein kann oder will, oder seines Erbrechts, als dessen unwürdig, verlustig wird; und Niemand vorhanden ist, welcher nach der Verfügung des Erblassers, oder nach Vorschrift der Geses, an seine Stelle treten könnte: so fällt die Erbschaft ebenfalls dem Fiscus anheim.

§. 18. Die bloße Unfähigkeit ober Unwürdigkeit des gesetzlichen, ober durch Willenserklärungen berufenen Erben giebt also dem Staate auf den Rachlaß noch keinen gegründeten Anspruch. (Th. 1. Tit. 12.

§. 36. sqq. §. 599. und 605. sqq.)

\*) BD. §§ 82 ff.

<sup>?)</sup> ALR. I. 9 §§ 14 ff. Anm. 5 zu § 8 h. t.

<sup>9) §§ 20, 23, 25, 26</sup> h. t. ULR. I. 9 § 410. Anh. § 9. Der Fiskus ist Erbe, nicht bloßer Oktupant; er kann her Erbschaft in der gesetzlichen Frist troß Anh. § 9 a. a. O., der ihn nur unter das gemeine Recht stellt, während nach dem Erbschaftsedikt von 1765 die Erklärung binnen 14 Tagen nach dem Ausschlußertenntniß abzugeden war, entsagen, hat Inventar zu errichten, event. über den Nachlaß hinaus zu haften. ObTr. 7 S. 155 (Präj. 1025). Anm. 89 zu ALR. I. 9 § 383 und §§ 420 sf., 482 das. RG. 8 S. 243 (Klage des Fiskus gegen Erbeprätendenten.)

§. 19. In welchen Fällen der Nachlaß eines Berbrechers, mit Ausschließung seiner Erben, von dem Staate eingezogen werde, bestimmt das Criminalrecht. 10)

In wie fern das Recht, erblose Verlassenschaften in Besitz zu nehmen, von Privatpersonen;

§. 20. Das Erbrecht des Staats auf erledigte Verlassenschaften kommt moralischen oder anderen Privatpersonen nur in so fern zu, als sie nachweisen können, dasselbe vom Staate auf eine rechtsgültige

Beise erworben zu haben. 11)

§. 21. In wie fern Jemand das Eigenthum einer gewissen bestimmten Verlassenschaft, mittelst der Verjährung durch Besitz, gegen
den Fiscus erwerben könne, ist nach den allgemeinen Grundsätzen von
der siscalischen Verjährung zu beurtheilen. 12)

### von milben Stiftungen;

§. 22. Milben Stiftungen bleibt ihr Successionsrecht auf den erbstosen Nachlaß der darin erzogenen, oder bis an ihren Tod verpflegten Personen, gegen den Fiskus auch alsdann, wenn dem Verstorbenen die vorgeschriebene Bedeutung nicht geschehen ist. (Tit. 19.) 18)

### von einem Gesellschafter ausgeübt werben könne.

§. 23. Wenn der Landesherr eine Sache oder ein Recht Mehreren gemeinschaftlich verliehen hat, und die Begünstigten in der Gemeinschaft geblieben sind: so wächst bei dem erblosen Abgange des Einen von ihnen, der Antheil desselben den Uebrigen zu.

## Bom Aufgebot erblofer Verlaffenschaften.

§. 24. Che der Staat sich eine Erbschaft als erledigt zueignet, müssen zuvor alle diejenigen, welchen daran ein Recht zustehen möchte, zu dessen Angabe und Nachweisung öffentlich aufgefordert werden. (Th. 1. Tit. 9. §. 471. 8qq.) 14)

Anh. 8. 146. Wie bei Einziehung der Depositalgelder für die Justizoffizianten=Wittwenkasse zu verfahren sei, ist in besonderen

Berordnungen festgesett. 14a)

10) Obsolet geworben burch die Aushebung der Vermögens-Konfistation.

Preuß. Verf. Art. 10. St&B. § 40.

<sup>12</sup>) ALR. I. 9 §§ 629 ff., 641.

<sup>11</sup>) RE. 1 S. 924.

<sup>11)</sup> Bgl. z. B. über bas der Stadt Berlin durch den Receß Joachim's I. v. 27. Dezdr. 1508 übertragene Recht auf erblose Verlassenschaften der Bürger (nicht der Juden, Fremden, Adligen, Unehelichen): StrA. 34 S. 94. Für Schlesien: ObTr. 13 S. 427 (wo zugleich eine Varstellung der historischen Entswicklung der Rechte auf den vac.).

<sup>13)</sup> ALSR. II. 19 § 65.

<sup>11</sup>a) Anh. § 391 zu AGO. I. 51. Grundbo. § 108. Beide Bestimmungen sind aufgehoben durch Hinterlegung&=O. v. 14. März 1879 § 108. Die Ab-

Rechte und Pflichten bes Fiscus in Ansehung eines solchen Rachlasses.

§. 25. Der Fiscus hat, in Beziehung auf einen solchen Nachlaß,

alle Rechte und Pflichten eines gemeinen Erben. 15)

§. 26. Tritt der Fiscus nach §. 17. in die Stelle des die Erbsichaft ausschlagenden, oder dazu nicht fähigen, oder nicht würdigen Testamentserben: so muß er aus dem Testamente Alles leisten, wozu der ernannte Erbe, wenn derselbe wirklich Erbe geworden wäre, nach den Gesehen verpslichtet sein würde.

### Rechte eines präclubirten Erben.

§. 27. Ein rechtmäßiger Erbe, welcher nach erfolgtem Präclusions urtel, jedoch innerhalb der gewöhnlichen Berjährungsfrist, sich noch meldet, hat mit einem Berschollenen, der nach der Todeserklärung zurücktommt, gleiche Rechte. (Titel 18. Abschnitt 8. §. 847. sqq.) 18)

Theilnehmung mehrerer Privatberechtigten an einem erblofen Nachlaffe.

§. 28. Besaß der Verstorbene Vermögen an verschiedenen Orten, wo verschiedenen Behörden das Recht, erblose Verlassenschaften in Besitz zu nehmen, zukommt: so gebührt jedem Berechtigten das zur Zeit des Todes in seinem Bezirk besindliche bewegliche und unbewegliche Versmögen. 17)

§. 29. Ausstehende Capitalien aber gebühren demjenigen, welcher an dem letzten eigentlichen Wohnorte des Erblassers zur Einziehung

erbloser Berlassenschaften berechtigt ift.

## Dritter Abschnitt.

## Bom Jagbregal.

## Begriff.

§. 30. Das Recht, jagbbare wilde Thiere aufzusuchen und sich zuzueignen, wird die Jagdgerechtigkeit genannt. (Th. 1. Tit. 9. §. 107.-175.) 18)

lieferung von Depositalmassen an die Justizofficiantenwittwenkasse findet nicht mehr statt.

<sup>16</sup>) § 16 h. t.

16) Die Verjährung gegen den Erben beginnt mit der nach erfolgter Präsklusion geschenen Uebergabe des Rachlasses an den Fiskus. StrA. 59 S. 233.

17) Bgl. Einl. ALR. §§ 23, 28 ff., 32. Anm. 33 zu § 23 a. a. D. ALR. II. 1 § 495. Anh. § 78. Der § 28 stellt sich als Ausnahme von dem Grundsatze in Anm. 33 cit. dar.

18) RE. 1 S. 829. Das Jagbregal ist durch Ges. v. 31. Oftbr. 1848 aufsgehoben, Anm. 22 zu ALR. I. 9 § 127, und es sind damit die §§ 39—43 h. t. obsolet geworden, ebenso die jagdpolizeilichen Bestimmungen, §§ 46—57, 61 bis 63, da die Jagdpolizei durch Ges. v. 7. März 1850 und durch das nachsolgende

### Bas jagbbare Thiere find.

§. 31. Was zu den jagdbaren Thieren gehöre, oder ein Gegenstand des freien Thierfanges sei, wird in den Gesetzen einer jeden Prosvinz bestimmt. 19)

§. 32. Im Mangel anderer Bestimmungen gehören viersüßige wilde Thiere und wildes Geflügel, in so fern beide zur Speise gebraucht

zu werden pflegen, zur ausschließenden Jagdgerechtigkeit.

§. 33. Andere wilde Thiere sind in der Regel ein Gegenstand des freien Thierfanges.

§. 34. Dahin gehören auch Wölfe, Bären, und andere dergleichen

schädliche Raubthiere.

- §. 85. Doch dürfen dergleichen Thiere (§. 83. 84.) in Wäldern und Jagdrevieren von denjenigen, denen daselbst keine Jagdgerechtigskeit zukommt, nicht aufgesucht, noch weniger Jagden darauf angestellt werden.
- §. 36. Was für Arten der wilden Thiere weder gejagt, noch sonst eingefangen werden können, muß durch besondere Gesetze und Versordnungen ausdrücklich bestimmt sein.

### Hohe, mittlere und niebere Jagb.

S. 87. Zur hohen Jagd werden gewöhnlich nur Hirsche, wilde Schweine, Auerochsen, Elenthiere, Fasanen, Auerhähne und Hennen gerechnet.

§. 38. Wo die Provinzialgesetze keine mittlere Jagd bestimmen,

gehört alles übrige Wild zur niederen Jagd.

## Berleihung bes Jagbregals an Privatpersonen.

- §. 39. Die Jagdgerechtigkeit gehört zu den niederen Regalien, und kann von Brivatpersonen nur, so wie bei Regalien überhaupt verordnet ist, erworben und ausgeübt werden. (Tit. 14 §. 26—35.)
- §. 40. Unter der Jagdgerechtigkeit, welche den Rittergütern gewöhnlich beisgelegt ist, wird in der Regel nur die niedere Jagd verstanden.
- §. 41. Wer nur mit ber Jagd überhaupt beliehen ist, ber hat nur ein Recht zur niedern Jagd.

Wildschongesetz v. 26. Febr. 1870 (GS. S. 120) anderweit geordnet ist. ObTr. 31 S. 314 (Ausheben des Verbots des Jagens mit Braden). Durch letzteres Ges. sind die Schonzeiten für die ganze Monarchie mit Ausschluß der Hohen=zollernschen Lande, wo das Ges. v. 2. Mai 1853 (GS. S. 178) gilt, unter Besseitigung aller Prodinzial= und sonstigen Gesetze und Verordnungen bestimmt. Dadurch sind die §§ 46—57 h. t. ausgehoben. Bgl. Anm. 20 b zu § 60 h. t.

18) Fischereiges. §§ 2, 45 zu ALR. I. 9 u. Ges. v. 30. März 1880 bazu. Der § 45 bes Fischereiges. ist durch letteres Ges. dahin abgeändert, daß der Fischereiberechtigte besugt ist, Fischottern, Taucher, Eisvögel, Reiher, Kormorane, Fischaare ohne Anwendung der Schußwasse zu tödten, zu sangen und für sich zu behalten. Ueber die Nichtjagdbarkeit wilder Kaninchen in der Altmark: ObTr. 49 S. 41\*. Närk. Jagd=D. v. 20. Mai 1720. CCM. 4 S. 683.

- §. 42. Wer sich 'also die hohe Jagd anmaßen will, der muß die auf eine rechtsgültige Art geschehene Erwerbung derselben besonders nachweisen.
- §. 43. Wer aber mit allen Jagben, ober mit allen Arten ber Jagden, ober auch nur mit Jagden in ber mehreren Zahl beliehen worden, der hat sauch auf die hohe Jagd gegründeten Anspruch.

#### Einschränfungen ber Jagbgerechtigfeit:

§. 44. So weit als Jemand zur Jagd berechtigt ist, kann er seine Besugniß, auf alle an sich erlaubten Arten das Wild zu jagen oder zu fangen, ausüben.

## 1) in Ansehung ber Beit ber Ausübung;

- §. 45. Die Setz-, Schon= und Hegezeit aber muß von jedem Jagdberechtigten genau beobachtet werden.
  - §. 46—57 (fallen fort).
- 1. Gesetz über die Schonzeiten des Wildes. Vom 26. Februar 1870. (G. S. S. 120.)\*)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den ganzen Umfang der Monarchie, mit Ausschluss der Hohenzollernschen Lande, was folgt:

§. 1. Mit der Jagd zu verschonen sind:

- 1. das Elchwild in der Zeit vom 1. Dezember bis Ende August,
- 2. männliches Roth- und Dammwild in der Zeit vom 1. März bis Ende Juni,
- 3. weibliches Rothwild, weibliches Dammwild und Wildkälber in der Zeit vom 1. Februar bis 15. Oktober,
- 4. der Rehbock in der Zeit vom 1. März bis Ende April,
- 5. weibliches Rehwild in der Zeit vom 15. Dezember bis 15. Oktober,

6. Rehkälber das ganze Jahr hindurch,

- 7. Der Dachs vom 1. Dezember bis Ende September, 198)
- 8. Auer-, Birk-, Fasanenhähne in der Zeit vom 1. Juni bis Ende August,
- 9. Enten in der Zeit vom 1. April bis Ende Juni; für einzelne Landstriche kann die Schonzeit durch die Bezirksregierungen (Landdrosteien) aufgehoben werden,
- 10. Trappen, Schnepfen, wilde Schwäne und alles andere Sumpf- und Wassergeflügel, mit Ausnahme der wilden Gänse und der Fischreiher, in der Zeit vom 1. Mai bis Ende Juni,

19a) RG. (in Straffachen) 8 S. 71.

<sup>\*)</sup> Bgl. Wilbschabenges. v. 11. Juli 1891 § 15 zu I 9 §§ 141 ff. wegen ber wilben Kaninchen. B. v. 29. März 1877 (RGBl. S. 409), betr. die Schonzeit für den Fang von Robben. Ges. v. 4. Dezbr. 1876 (RGBl. S. 233). Ges. v. 22. März 1888 (RGBl. S. 111), betr. den Schutz von Bögeln.

11. Rebhühner in der Zeit vom 1. Dezember bis Ende August,

12. Auer-, Birk- und Fasanenhennen, Haselwild, Wachteln und Hasen in der Zeit vom 1. Februar bis Ende August,

13. für die ganze Dauer des Jahres ist es verboten, Rebhühner, Hasen und Rehe in Schlingen zu fangen.

Alle übrigen Wildarten, namentlich auch Kormorane, Taucher und Säger dürfen das ganze Jahr hindurch gejagt werden. Beim Roth-, Damm- und Rehwilde gilt das Jungwild als Kalb bis zum letzten Tage des auf die Geburt folgenden Dezembermonats.

§. 2. Die Bezirksregierungen (Landdrosteien) sind befugt, für die §. 1. unter 7. 11. und 12. genannten Wildarten aus Rücksichten der Landeskultur und der Jagdpflege den Anfang und Schluss der Schonzeit alljährlich durch besondere Verordnung anderweit festzusetzen, so aber, dass Anfang oder Schluss der Schonzeit nicht über vierzehn Tage vor oder nach den §. 1 bestimmten Zeitpunkten festgesetzt werden darf. 20)

§. 3. Die in den einzelnen Landestheilen zum Schutze gegen Wildschaden in Betreff des Erlegens von Wild auch während der Schonzeit gesetzlich bestehenden Befugnisse werden durch

dieses Gesetz nicht geändert. 20a)

§. 4. Auf Erlegung von Wild in eingefriedigten Wildgärten findet dieses Gesetz keine Anwendung. Der Verkauf des während der Schonzeit in solchen Wildgärten erlegten Wildes ist jedoch nach Maassgabe der Bestimmungen des §. 7. untersagt.

§. 5. (Strafbestimmung.)

§. 6. Das Ausnehmen der Eier oder Jungen von jagdbarem Federwilde ist auch für die zur Jagd berechtigten Personen verboten; doch sind dieselben (namentlich die Besitzer von Fasanerien) befugt, die Eier, welche im Freien gelegt sind, in Besitz zu nehmen, um sie ausbrüten zu lassen.

Desgleichen ist das Ausnehmen von Kiebitz- und Möveneiern

nach dem 80. April verboten.

Wer diesen Verboten zuwiderhandelt, verfällt in die §. 347. Nr. 12. des Strafgesetzbuchs festgesetzte Strafe. 20b)

§. 7. (Strafbestimmung.)

§. 8. Alle dem gegenwärtigen Gesetze entgegenstehenden Gesetze und Verordnungen sind aufgehoben.

# 2) in Ansehung der Art der Ausübung.

§. 58. Auch ein Jagdberechtigter darf kein Selbstgeschoß legen. §. 59. Fuchseisen oder Schlingen dürfen nur an abgelegenen Oertern, und mit solcher Vorsicht, daß dadurch weder Wenschen noch

<sup>20)</sup> Ges. v. 26. Juli 1876 § 94 u. Ges. v. 1. Aug. 1883 § 107. Danach ist der Bezirksausschuß hier und im Falle § 1 Nr. 9 zuständig.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>a) Vgl. Wilbschabenges. v. 11. Juli 1891 zu 1 9 §§ 141 ff. <sup>20</sup>b) Jest § 368 Nr. 11 RStGB. Vgl. auch § 33 F. u. F**BG**.

- Bieh, ohne eigenes grobes Bersehen der Ersteren, zu Schaden kommen fönnen, gelegt werden. (Theil 1. Tit. 9. §. 152. 158.)
- §. 60. Chne besondere Erlaubniß des Staats darf Riemand verzäunte Gehege, zum Schabenster Nachbarschaft und Hemmung des Wildwechsels, errichten; Einsprünge anlegen; oder die Grenzen nächtlich verlappen. 20b)
- §. 61. Außer ben Dohnen find Schleifen und Schlingen, auch Garnfade, zur Einfangung bes Feberwilbes, ganzlich verboten. 21)
- §. 62. Die Einfangung der Rebbühner durch sogenannte Treibzeuge ist erlaubt.
- §. 68. Doch muß von jedem Bolle oder von jeder Rette Hühner, so nur aus neun Stüden besteht, die alte henne und ein junger hahn; wenn aber das Boll mehr als neun Stüde ausmacht, überdem noch ein junges huhn freigelaffen werden.

#### Bon hunden auf fremdem Jagbrevier.

- S. 64. Niemand darf auf fremden Jagdrevieren Hunde laufen lassen, die nicht mit einem Knüppel, welcher sie an der Aufsuchung und Verfolgung des Wildes hindere, versehen sind. 22)
- §. 65. Ungeknüppelte gemeine Hunde, ingleichen Katen, die auf Jagdrevieren herumlaufen, kann jeder Jagdberechtigte tödten, und der Eigenthümer muß das Schußgeld bezahlen.
- §. 66. Wenn Jagd= ober Windhunde, während der von einem Jagdberechtigten auf seinem Revier angefangenen Jagd, bloß über=laufen: so können sie nicht getödtet; sie müssen aber sofort zurückgerusen werden. 28)
- §. 67. Wenn Jagdhunde nicht mit Vorsatz an der Grenze gelöset worden, sondern nur von ungefähr über die Grenze gelaufen sind: können sie aufgesangen, und müssen dem Eigenthümer, gegen Entrichtung eines Pfandgeldes von acht Groschen für das Stück, zurückgegeben werden.
- §. 68. Wie die Jagdcontraventionen zu bestrasen, ist im Criminalrechte vorgeschrieben, und wird in den Provinzial-Jagdordnungen näher bestimmt. <sup>24</sup>)

wenn sie frei im Revier umherlaufen, wenn nicht §§ 66, 67 vorliegen. ObTr. 82 S. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>20b</sup>) Obsolet nach §§ 3, 4. Ges. v. 31. Oktbr. 1848. ObTr. 73 S. 72. - <sup>21</sup>) Anm. 18 zu § 30 h. t.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Neben den §§ 64 ff. bestehen vielsach provinzielle Normen. Bgl. darüber z. B. ObTr. 30 S. 189 (Präj. 2578. Ostpreußen. Forst=D. v. 3. Dezbr. 1775. Jusas 240 Ostpreuß. ProvN.). StrA. 80 S. 84. Aus §§ 64, 66 folgt, daß nach ALR. der Jagdberechtigte besugt, fremde ungesnüppelte Hunde zu töten,

Von gemeinen Hunden, § 65, und anderen Hunden (Schäferhund 2c.) vgl. Goltbammer Arch. 26 S. 226.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) St**GB. §§** 292 ff., 368 Nr. 11. Gef. v. 26. Febr. 1870 §§ 5, 7.

# Bierter Abschnitt. Bom Bergwerteregal.

A. Ueberhaupt. Fossilien, welche dazu gehören. §. 69—480 (fallen fort). <sup>25</sup>) <sup>26</sup>)

2a. Allgemeines Berggesetz für die Preussischen Staaten. Vom 24. Juni 1865.27) (G. S. S. 705.)

Wir etc. verordnen mit Zustimmung beider Häuser des Landtages für den ganzen Umfang der Monarchie, was folgt:

26) Die §§ 69—480, das landrechtliche Bergrecht enthaltend, sind auf= gehoben burch Berggef. v. 24. Juni 1865 § 244. Das landrechtliche Bergrecht, wesentlich das gemeine Bergrecht kodifizirend, beruhte auf dem Prinzip der Regalität, ALR. II. 14 §§ 22, 6 h. t., indem es alle Metalle, Halbmetalle, Ebel= steine, Salze, Inflammabilien als Borbehalt des Staats bezeichnete, der sein Recht auch Privaten abtreten konnte, verband aber damit die Bergbaufreiheit, indem es mit Erlaubniß des Bergamts Jedem das Schürfen auf fremdem Grund und Boben gestattete, und mit bem Junde das Recht auf Berleihung verknüpfte. Gleichzeitig unterwarf es ben Bergbau einem Spftem vormunbschaftlicher Beauf= sichtigung und Verwaltung burch bas Bergamt (f. g. Direktionsprinzip), welches sich namentlich barin aussprach, bag bas Bergamt die Preise ber Bergwerksprobutte regulirte, Zubuße und Ausbeutevertheilung bestimmte, Arbeiter, Schicht= meifter, Steiger annahm. Neben diesem subsidiären Bergrecht bestanden 12 Pro= vinzialbergordnungen und das französische Bergwerksges. v. 21. April 1810. Erheblich modifizirt wurde es, namentlich unter bem Gesichtspunkte ber Abschwäch= ung bes Direktionsprinzips, burch Ges. v. 1. Juli 1821 über die Verleihung bes Bergeigenthums auf Flöße, durch die beiben Ges. v. 12. Mai 1851 über die Berhaltniffe ber Miteigenthumer eines Bergwerts und die Besteuerung ber Berg= werke, durch Ges. v. 10. April 1854 über das Knappschaftswesen, durch Ges. v. 21. Mai 1860, 10. Juni 1861, 5. Juni 1863. Durch AE. v. 17. Febr. 1890 (GS. S. 35) find die Angelegenheiten des Staats-, Berg-, Hitten= u. Salinen= wesens nebst ber polizeilichen Aufsicht über ben Bergbau bem Minister für Sanbel u. Gewerbe übertragen. Bgl. Gef. v. 26. März 1890 (GS. S. 37).

Durch das Bergges. v. 24. Juni 1865 ist das Bergregal des Staats aufgehoben, wenn auch nicht mit Worten des Gesekes, doch thatsächlich, die Trensnung des Bergbaues von dem Grundeigenthum und das Prinzip der Bergbaussreiheit aber aufrecht erhalten, indem das Schürfen ohne Schürsschein mit der nur unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen zu versagenden, durch das Bergsamt zu ergänzenden Genehmigung des Grundeigenthümers Jedem gestattet, das Vergbaurecht Jedem verliehen werden muß, welcher es in den Formen und unter den Bedingungen des Gesekes nachsucht. Das Direktionsprinzip ist verlassen und an seine Stelle das Recht des Staats gesetzt, das Vergbaurecht zu verleihen und den Bergbau im allgemeinen bergpolizeilichen und staatswirthschaftlichen Interesse zu beaufsichtigen. Bgl. ObTr. 75 S. 210 ff. Das Privatbergregal ist unberührt geblieben. Bgl. zu § 250 Bergges.

27) Das Bergges. ist abgeändert durch das Ges. v. 24. Juni 1892 (GS. S. 131) und das Ges. v. 8. April 1894 (GS. S. 41) zu den §§ 77, 80—92,

# Erster Titel. Allgemeine Bestimmungen.

§. 1. Die nachstehend bezeichneten Mineralien sind von dem Verfügungsrechte des Grundeigenthümers ausgeschlossen. 25-38)

189, 192, 196, 197, 207—209a, 211. Es ist inzwischen auch eingeschrt in bas vormalige Herzogthum Rassau, B. v. 22. Febr. 1867 (GS. S. 237), in die vormalige Landgrafschaft Hessen-Homburg, Meisenheim, die vormals Großherzoglich Hessen Landestheile, B. v. 22. Febr. 1867 (GS. S. 242), in Hannover, B. v. 8. Mai 1867 (GS. S. 601), in das vormalige Kurfürstenthum Hessen, Franksurt a. M., die vormals Bayerischen Landestheile, B. v. 1. Juni 1867 (GS. S. 770), in die Fürstenthümer Walbed und Phrmont, Ges. v. 1. Jan. 1869 (GS. S. 78), in Schleswig-Holstein, Ges. v. 12. März 1869 (GS. S. 453). Bgl. Ges. v. 3. Mai 1887 (GS. S. 181) über das Bergwertseigenthum in den ehemals Großherz. u. Landgr. Hesselsche Gebietstheilen der Prodinz Hessen Rassau. Bergl. auch die B. v. 6. Septbr. 1892 (RGBI. S. 789) betr. das Bergwesen im südwestafrik. Schutzgebiet und die B. v. 28. Nov. 1892 (RGBI. S. 1075) betr. das Schlirsen im Schutzgebiet von Kamerun.

Uleber die damit ausgesprochene Aushebung des Bergregals und Statuirung des Prinzips der Bergbausreiheit in Bezug auf die im § 1 bezeichneten Mineralien vgl. Anm. 26. Ueber die Ausnahmen von der Bergbausreiheit in Bezug auf diese Mineralien vgl. §§. 210 ff. Danach besteht im Gebiet des Westpreuß. ProvA. Bergbausreiheit nur für Steinsalz und Soolquellen: sie ist ausgeschlossen für Stein= und Braunkohlen in den durch Ges. v. 22. Febr. 1869 zu §§ 212 ff. genannten Landestheilen. Für Eisenerze vgl. §§ 211—211 a in der Fassung des Ges. v. 8. April 1894. Einzelne Einschränkungen der Bergbausreiheit und eine vereinzelte Ausdehnung derselben (Dachschiefer und Schwerspath) sind in den EG. Anm. 27 statuirt.

Deiteres Gegenstand des Bergwerkseigenthums, im unverliehenen Felde ebenso wie verlassene Bergwerte nur unter den Bedingungen, unter denen Bergwerkseigenthum überhaupt besteht, §§ 14—16.

<sup>80</sup>) Ueber das bisherige Bergwerkseigenthum an Erbstollen= und Wassers haltungsgerechtigkeiten und an Mineralien, welche nach dem Bergges. nicht mehr

ber Bergbaufreiheit unterliegen, vgl. §§ 222, 223.

Bgl. Ges. v. 26. März 1856 über die Bestrasung unbesugter Gewinnung ober Aneignung von Mineralien (GS. S. 203) und StGB. § 370 Nr. 2. Durch ersteres Gesetz ist zum Schutz der Bergbaufreiheit und des Bergwerkseigenthums unter Strase gestellt: die Vornahme bergbaulicher Anlagen auf Mineralien, welche der Bergbaufreiheit unterliegen, Wegnahme solcher Mineralien mit und ohne Anlage, sahrlässige Ueberschreitung des Grubenseldes; durch das StGB. wird die Wegnahme von Mineralien, welche von der Bergbaufreiheit ausgesschlossen, gestrast.

Negelmäßig hat der Grundeigenthilmer Recht darauf. In Westpreußen, in den Kreisen Lauenburg und Bütow und den früher zu Westpreußen gehörigen Ort-

Die Aufsuchung und Gewinnung derselben unterliegt den Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes.

Diese Mineralien sind:

Gold, Silber, Quecksilber, Eisen mit Ausnahme der Raseneisenerze, Blei, Kupfer, Zinn, Zink, Kobalt, Nickel, Arsenik, Mangan, Antimon und Schwefel, gediegen und als Erze,

Alaun- und Vitriolerze,

Steinkohle, Braunkohle und Graphit,

Steinsalz nebst den mit demselben auf der nämlichen Lagerstätte vorkommenden Salzen und die Soolquellen.

§. 2. Der Erwerb und Betrieb von Bergwerken für Rechnung des Staates ist den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes ebenfalls unterworfen.

An den Rechten des Staates bezüglich des Salzhandels wird durch dieses Gesetz nichts geändert. 33)

Zweiter Titel. Von der Erwerbung des Bergwerkseigenthums.

#### 1. Abschnitt. Vom Schürfen.

§. 3. Die Aufsuchung der im §. 1. bezeichneten Mineralien auf ihren natürlichen Ablagerungen — das Schürfen — ist unter Befolgung der nachstehenden Vorschriften einem Jeden gestattet. 34)

§. 4. Auf öffentlichen Plätzen, Strassen und Eisenbahnen,

sowie auf Friedhöfen ist das Schürfen unbedingt untersagt.

Auf anderen Grundstücken ist das Schürfen unstatthaft, wenn nach der Entscheidung der Bergbehörde überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses entgegenstehen.

Unter Gebäuden und in einem Umkreise um dieselben bis

schaften der Areise Belgard, Dramburg, Neustettin der Provinz Pommern ist der Bernstein, soweit er in der Ostsee gesischt oder am Strande gefunden wird, Regal, im Binnenlande ist der Grundeigenthlimer der Berechtigte, Westpreuß. Prov. R. § 73. Ges. v. 4. Aug. 1865 Art. 3 Nr. 5, 6, 7 (GS. S. 873), in Ostpreußen dagegen ist er sowohl in der Ostsee, wie am Strande und im Binnenlande Regal. Ges. v. 22. Febr. 1867 Art. 4 (GS. S. 272). Durch Art. 1 desselben Ges., welches am Schluß mitgetheilt, ist die Aneignung von Bernstein durch den zur Gewinnung nicht Besugten zugleich allgemein unter Strase gestellt.

88) Nur das Salzgewinnungsmonopol wurde durch §§ 1, 2 aufgeshoben. Inzwischen ist durch Ges. v. 9. Aug. 1867 (GS. S. 1317, 1320, 1327) auch das dis dahin bestandene Salzhandelmonopol aufgehoben und eine Salzsteuer eingeführt. Die Salzsteuer ist Reichssteuer. RVerf. Art. 35. Ges. v. 12. Oktor. 1867 (BGBI. S. 41). Ueber die frühere siskalische Feldesreservation

vgl. ObTr. 19 S. 47, 55 S. 446.

34) D. h. zum Zweck der Erlangung des Bergwerkseigenthums. Dies gehört noch zum Begriff des Schürfens.

zu zweihundert Fuss, in Gärten und eingefriedigten Hofräumen darf nicht geschürft werden, es sei denn, dass der Grundbesitzer seine ausdrückliche Einwilligung hierzu ertheilt hat. 36)

§. 5. Wer zur Ausführung von Schürfarbeiten fremden Grund und Boden benutzen will, hat hierzu die Erlaubniss des

Grundbesitzers nachzusuchen.

Mit Ausnahme der im §. 4. bezeichneten Fälle muss der Grundbesitzer, er sei Eigenthümer oder Nutzungsberechtigter, das Schürfen auf seinem Grund und Boden gestatten. 36) 37)

§. 6. Der Schürfer ist verpflichtet, dem Grundbesitzer für die entzogene Nutzung jährlich im Voraus vollständige Entschädigung zu leisten und das Grundstück nach beendigter Benutzung zurückzugeben, auch für den Fall, dass durch die Benutzung eine Werthverminderung des Grundstücks eintritt, bei der Rückgabe den Minderwerth zu ersetzen.

Für die Erfüllung dieser letzteren Verpflichtung kann der Grundbesitzer schon bei der Abtretung des Grundstücks die Bestellung einer angemessenen Kaution von dem Schürfer ver-

langen. 38)

§. 7. Die dem Grundeigenthümer im letzten Satze des §. 187. und in den §§. 188. 189. und 141. eingeräumten Rechte

stehen demselben auch gegen den Schürfer zu.

§. 8. Kann der Schürfer sich mit dem Grundbesitzer über die Gestattung der Schürfarbeiten nicht gütlich einigen, so entscheidet das Ober-Bergamt durch einen Beschluss darüber, ob und unter welchen Bedingungen die Schürfarbeiten unternommen werden dürfen.

Das Ober-Bergamt darf die Ermächtigung nur in den Fällen

des §. 4 versagen.

Dasselbe setzt beim Mangel einer Einigung unter den Betheiligten die Entschädigung und die Kaution (§. 6.) in Gelde fest. Gegen diese Festsetzung findet der Rekurs nicht statt.

Wegen der Kosten kommt der §. 147. zur Anwendung. 89)

38) §§ 7, 137 ff., 140, 152. Enteignungsges. v. 11. Juni 1874 §§ 4, 5, 7 ff., 12.

<sup>35)</sup> Das einmal erworbene Bergbaurecht wird durch eine nachher eintretenbe Beränderung, welche das Schlirfen nach § 4 verhindern würde, nicht berührt. ObTr. 61 S. 306. StrA. 68 S. 280.

<sup>36) § 8.</sup> Eigenth. Ges. v. 5. Mai 1872 § 12 Abs. 2, §§ 13, 47, 53. Das mit Genehmigung des Eigenthümers oder durch die Bergbehörd eerlangte Schürferecht ist ein persönliches Gebrauchsrecht, welches nach allgemeinen Grundsäßen durch Auslidung und Besitz dinglich wird und nach § 12 Abs. 2 a. a. D. der Eintragung zur Wirksamkeit gegen Dritte nicht bedarf.

<sup>87)</sup> Ruzungsberechtigter: ALR. I. 21 §§ 30 ff.

bes Returses der unterliegende Theil. Bgl. Enteignungsges. § 30 Abs. 5, § 43. CPD. § 88 Abs. 2.

§. 9. Durch Beschreitung des Rechtsweges wird, wenn dieselbe nur wegen der Festsetzung der Entschädigung oder der Kaution erfolgt, der Beginn der Schürfarbeiten nicht aufgehalten, vorausgesetzt, dass die Entschädigung an den Berechtigten gezahlt oder bei verweigerter Annahme gerichtlich deponirt, desgleichen die gerichtliche Deposition der Kaution geschehen ist.

§. 10. In den Feldern fremder Bergwerke darf nach denjenigen Mineralien geschürft werden, auf welche der Bergwerks-

eigenthümer Rechte noch nicht erworben hat.

Bedrohen jedoch solche Schürfarbeiten die Sicherheit der Baue oder den ungestörten Betrieb des Bergwerks, so hat die

Bergbehörde dieselben zu untersagen.

Der Bergwerksbesitzer kann verlangen, dass der Schürfer ihm vor Beginn der Schürfarbeiten eine angemessene Kaution für die etwa zu leistende Entschädigung bestellt.

Auf diese Kaution finden die §§. 8. und 9. Anwendung.

§. 11. Der Schürfer ist befugt, über die bei seinen Schürfarbeiten geförderten Mineralien (§. 1.) zu verfügen, insofern nicht bereits Dritte Rechte auf dieselben erworben haben.

Hinsichtlich der Entrichtung der Bergwerks-Abgaben kommen die für die Bergwerke maassgebenden Vorschriften zur An-

wendung.

#### 2. Abschnitt. Vom Muthen.

§. 12. Das Gesuch um Verleihung des Bergwerks-Eigenthums in einem gewissen Felde — die Muthung — muss bei dem Ober-Bergamte angebracht werden.

Das Ober-Bergamt hat die Befugniss, für bestimmte Reviere die Annahme der Muthungen den Revier-Beamten zu über-

weisen.

Dieser Auftrag muss durch das Regierungs-Amtsblatt und den Staats-Anzeiger bekannt gemacht werden. 40)

8. 13. Die Muthung ist schriftlich in zwei gleichlautenden

Exemplaren einzulegen.

Jedes Exemplar wird mit Tag und Stunde der Präsentation versehen und sodann ein Exemplar dem Muther zurückgegeben.

Es ist statthaft, die Muthung bei der zur Annahme der-

selben befugten Behörde zu Protokoll zu erklären.

§. 14. Jede Muthung muss enthalten:

1. den Namen und Wohnort des Muthers,

2. die Bezeichnung des Minerals, auf welches die Verleihung des Bergwerks-Eigenthums verlangt wird,

<sup>40) §§ 22, 30—32, 187</sup> ff. StrA. 55 S. 201 über den Fall der Muthung auf ein Flötz, das sich über die Grenzen der Behörde erstreckt, bei welchem die Muthung eingelegt.

3. die Bezeichnung des Fundpunktes,

4. den dem Bergwerke beizulegenden Namen.

Wird eine Muthung auf das Mineralvorkommen eines verlassenen Bergwerks eingelegt, so muss dieselbe statt des Erfordernisses unter 3. eine Angabe über die Lage dieses Bergwerks enthalten.

Fehlt der Muthung die eine oder andere dieser Angaben, so hat der Muther dem Mangel auf die Aufforderung der Bergbehörde innerhalb Einer Woche abzuhelfen. Geschieht dies

nicht, so ist die Muthung von Anfang an ungültig.41)

§. 15. Die Gültigkeit einer Muthung ist dadurch bedingt, dass das in derselben bezeichnete Mineral an dem angegebenen Fundpunkte (§. 14.) auf seiner natürlichen Ablagerung vor Einlegung der Muthung entdeckt worden ist und bei der amtlichen Untersuchung nachgewiesen wird, und dass ausserdem nicht bessere Rechte Dritter auf den Fund entgegenstehen. 41a)

§. 16. Wird eine Muthung auf das Mineralvorkommen eines verlassenen Bergwerks eingelegt (§ 14.), so bedarf es zur Gültigkeit derselben keiner vorherigen neuen Aufschlüsse.

War jedoch das Mineral erwiesenermaassen bereits bei dem Verlassen des Bergwerks gänzlich abgebaut, so ist eine solche

Muthung von Anfang an ungültig.

§. 17. Der Muther hat die Lage und Grösse des begehrten Feldes (§. 27.), letztere nach Quadratlachtern, anzugeben und einen von einem konzessionirten Markscheider oder Feldmesser angefertigten Situationsriss in zwei Exemplaren einzureichen, auf welchem der Fundpunkt, die Feldesgrenzen, die zur Orientirung erforderlichen Tages-Gegenstände und der Meridian angegeben sein müssen.

Der bei Anfertigung dieses Situationsrisses anzuwendende Maassstab wird durch das Ober-Bergamt festgesetzt und durch die Regierungs-Amtsblätter bekannt gemacht. 42)

welches gemuthet, aufgeschlossen worden, muß so genau bezeichnet sein, daß die Prüfung der Identität des angegebenen Jundpunkts mit dem später ermittelten Junde möglich ist. Ist kein Jundpunkt angegeben, oder nicht genau genug, oder erweist sich die Identität nicht, oder ist in Wahrheit kein Jund gemacht, oder der Jund erst nach der Muthung gemacht, oder liegt der Jund nicht im freien Jelde, §§ 15, 27, so ist diese s. g. blinde Muthung von Ansang an nichtig und giebt deshalb kein Bergwerkseigenthum. Nicht erforderlich ist dagegen der Nachweis der Bauwürdigkeit des Winerals, dessen sofortige Zugänglichkeit, und auch auf Grund von Jund ohne Schürferlaubniß kann gemuthet werden. § 24. ObTr. 74 S. 196. StrA. 93 S. 218. ObTr. 79 S. 290. Str.A. 18 S. 149, 76 S. 13, 84 S. 105, 86 S. 30.

<sup>41</sup>a) RG. 8 S. 195.

<sup>42) § 18.</sup> S. g. Felbesstreckung. Das Lachtermaß ist inzwischen durch die Maß= und Gewichtsordnung v. 10. März 1869 beseitigt und durch das Meter= maß ersett. Anm. 50.

§. 18. Die Angabe der Lage und Grösse des Feldes, sowie die Einreichung des Situationsrisses (§. 17.) müssen binnen sechs Wochen nach Präsentation der Muthung bei der zur Annahme der letzteren befugten Bergbehörde erfolgen.

Geschieht dies nicht, so ist die Muthung von Anfang an

ungültig.

Unterlässt der Muther die Einreichung eines zweiten Exemplars des Situationsrisses, so kann die Bergbehörde dasselbe auf Kosten des Muthers anfertigen lassen. 48)

§. 19. Die Lage und Grösse des begehrten Feldes können nur innerhalb der auf dem Situationsrisse (§. 17.) angegebenen

Grenzen abgeändert werden.

Gegen Muthungen Dritter ist das gesetzlich begehrte, auf dem Situationsrisse angegebene Feld einer Muthung für die

Dauer ihrer Gültigkeit geschlossen.

Diese Wirkung tritt mit dem Zeitpunkte der Präsentation der Muthung ein und wird auf diesen Zeitpunkt auch dann zurückbezogen, wenn der Situationsriss erst später innerhalb der im §. 18 vorgeschriebenen Frist eingereicht worden ist. 44)

§. 20. Das Feld einer jeden Muthung wird gleich nach Einreichung des Situationsrisses (§. 17.) von der Bergbehörde

auf die Muthungs-Uebersichtskarte aufgetragen.

Die Einsicht dieser Karte ist einem Jeden gestattet.

§. 21. Versuchsarbeiten, welche der Muther etwa noch vor der Verleihung ausführt, unterliegen denselben Vorschriften, wie die Arbeiten des Schürfers (§§. 3. bis 11.). 44a)

## 8. Abschnitt. Vom Verleihen.

§. 22. Die den gesetzlichen Erfordernissen entsprechende Muthung begründet einen Anspruch auf Verleihung des Bergwerks-Eigenthums in dem im §. 27. bestimmten Felde. 45)

<sup>18)</sup> II. 16 §§ 157, 159. Ges. v. 1. Juli 1821 (GS. S. 106). Die Feldessftreckung kann in der Muthung ober nachträglich in der gesetzlichen oder von der Bergbehörde erstreckten Frist ersolgen. Bon Präsentation der Muthung dis Abslauf der Frist ist das begehrte Feld gegen Dritte geschlossen, auch dann, wenn es zur Zeit der Muthung durch fremde, aber nachher fortgefallene Muthung gesichlossen war. § 19. StrA. 76 S. 364, 74 S. 199. Danach hat auch, wie nach ALR. II. 16 § 161, die jüngere Feldesstreckung des älteren Muthers den Borzug vor der älteren Feldesstreckung des jüngeren Muthers. StrA. 28 S. 79.

<sup>44</sup>a) § 152.

<sup>45) §§ 24, 25, 55.</sup> Dingliche Natur bes Rechts aus der Muthung auf das Bergwerfsfeld: ObTr. 38 S. 341, 40 S. 279; RG. 21 S. 225. Dies Recht ist zessibel: Stra. 27 S. 267, 37 S. 141. ObTr. 52 S. 420. Stra. 55 S. 91. EG. v. 8. Wai 1867 für Hannover (GS. S. 601) Art. 15 § 4. Stra. 47 S. 122.

- §. 23. Dieser Anspruch kann jedoch auf dem Rechtswege nicht gegen die verleihende Bergbehörde, sondern nur gegendiejenigen Personen verfolgt werden, welche dem Muther die Behauptung eines besseren Rechts entgegensetzen. 46) 47)
- Wer auf eigenem Grund und Boden oder in seinem eigenen Grubengebäude oder durch Schürfarbeiten, welche nach Vorschrift der §§. 3. bis 10. unternommen worden sind, ein Mineral (§. 1.) auf seiner natürlichen Ablagerung entdeckt, hat als Finder das Vorrecht vor anderen, nach dem Zeitpunkte seines Fundes eingelegten Muthungen.

Der Finder muss jedoch innerhalb Einer Woche nach Ablauf des Tages der Entdeckung Muthung einlegen, widrigen-

falls sein Vorrecht erlischt. 45) 49)

- §. 25. In allen übrigen Fällen geht die ältere Muthung der jüngeren vor. Das Alter wird durch das Präsentatum der zur Annahme befugten Bergbehörde (§. 12.) bestimmt.
- §. 26. Das Bergwerks-Eigenthum wird für Felder verliehen, welche, soweit die Oertlichkeit es gestattet, von geraden Linien an der Oberfläche und von senkrechten Ebenen in die ewige Teufe begrenzt werden.

Der Flächeninhalt der Felder ist nach der horizontalen

Projektion in Quadrat-Lachtern festzustellen. 50)

§. 27. Der Muther hat das Recht, 1. in den Kreisen Siegen und Olpe des Regierungsbezirks Arnsberg und in den Kreisen Altenkirchen und Neu-

<sup>46)</sup> Rlagbar ist das Recht aus der Muthung nur gegen den, welcher dem Muther einen privatrechtlichen Anspruch entgegensetzt, nicht gegen die das staat= liche Hoheitsrecht ausübende Bergbehörde, also nur gegen kollidirende Muther, mag bem Kläger bas bessere Recht zu= ober abgesprochen sein. Ift zur Zeit, wo das Recht aus der Muthung durch die Behörde versagt wurde, ein kollidirender Privatanspruch nicht vorhanden, so kann zwar gegen die Behörde nicht, wohl aber innerhalb der Berjährungsfrist gegen ben später von der Behörde Beliehenen geklagt werden, zur Begründung der Klage gehört aber natürlich der Nachweis der Thatsachen, welche jede Muthung voraussett, namentlich des Fundes. ObEr. 75 S. 210, 223, 9 S. 414, 18 S. 326. Stra. 46 S. 260, 74 S. 174. Stb. 8 **S**. 195.

<sup>47)</sup> Der Gerichtsstand für die Klage ist der dingliche. TPO. §§ 25 ff., § 19 Abj. 2. ObTr. 40 S. 279. RG. 21 S. 225.

<sup>48)</sup> Frist, nicht Berjährung. Anm. 130 zu ALR. I. 9 § 500. StrA. 94

<sup>49)</sup> Nur durch bergrechtlichen Jund im Sinne § 24, nicht durch andern zufälligen Fund wird bas Finderrecht begrundet. Bgl. StrA. 82 S. 36, 51

<sup>50) §§ 213—19.</sup> An Stelle bes Lachtermaßes ist das Metermaß getreten (25000 Quabrat=L. = 109450 Quabrat=M. 500 Lachter = 1046,2 M.). Anm. 42 zu § 17.

wied des Regierungsbezirks Koblenz ein Feld bis zu 25,000 Quadrat-Lachtern.

2. in allen übrigen Landestheilen ein Feld bis zu 500,000

Quadrat-Lachtern

zu verlangen.

In dieser Ausdehnung kann dem Felde jede beliebige, den Bedingungen des §. 26. entsprechende Form gegeben werden. Jedoch muss der Fundpunkt (§. 15.), beziehungsweise der frühere Aufschluss des Mineralvorkommens eines verlassenen Bergwerks (§. 16.) stets in dieses Feld eingeschlossen werden. Auch dürfen je zwei Punkte der Begrenzung bei 25,000 Quadrat-Lachtern (Nr. 1.) nicht über 500 Lachter, und bei 500,000 Quadrat-Lachtern (Nr. 2.) nicht über 2000 Lachter von einander entfernt liegen. 51)

§. 28. Ehe die Verleihung des Bergwerks-Eigenthums erfolgt, hat der Muther in einem vor der Bergbehörde anzusetzenden, ihm mindestens vierzehn Tage vorher bekannt zu machenden Termine seine Schlusserklärung über die Grösse und Begrenzung des Feldes, sowie über etwaige Einsprüche und

kollidirende Ansprüche Dritter abzugeben.

Auf den Antrag des Muthers kann der Termin verlegt, auch kann zur Fortsetzung des Verfahrens ein fernerer Termin an-

gesetzt werden.

Erscheint der Muther im Termine nicht, so wird angenommen, derselbe beharre bei seinem Anspruche auf Verleihung des Bergwerks-Eigenthums in dem auf dem Situationsrisse (§. 17.) angegebenen Felde und erwarte die Entscheidung der Bergbehörde über seinen Anspruch sowie über die etwaigen Einsprüche und Ansprüche Dritter.

§. 29. Zu dem Termine (§. 28.) werden 1. diejenigen Muther, deren Rechte vermöge der Lage ihrer Fundpunkte oder Felder mit dem begehrten Felde bereits kollidiren oder doch in Kollision gerathen können,

2. die Vertreter der durch das begehrte Feld ganz oder theilweise überdeckten und der benachbarten Bergwerke zur Wahrnehmung ihrer Rechte mit dem Eröffnen vorgeladen, dass im Falle ihres Ausbleibens die Bergbehörde lediglich nach Lage der Verhandlungen entscheiden werde.

§. 30. Liegen Einsprüche und Kollisionen mit den Rechten Dritter nicht vor und findet sich auch sonst gegen die Anträge des Muthers gesetzlich nichts zu erinnern, so fertigt das Ober-

Bergamt ohne Weiteres die Verleihungsurkunde aus.

<sup>51)</sup> Damit ist an Stelle der früher nach dem Mineralvorkommen verschie= denen Feldesgröße ein Feldesmaximum gesetzt, innerhalb dessen der Muther die Feldesgröße anzugeben hat. §§ 17, 18. Ueberschreitung des Maximum macht die Muthung und Verleihung nicht absolut ungültig, bedt aber das Feld, soweit es das Maximum überschreitet, nicht gegen spätere gesetliche Muthung. Präj-1182a. BrS. S. 218.

§. 31. Liegen Einsprüche oder Kollisionen mit den Rechten Dritter vor oder kann aus anderen gesetzlichen Gründen den Anträgen des Muthers gar nicht oder nicht in ihrem ganzen Umfange entsprochen werden, so entscheidet das Ober-Bergamt über die Ertheilung oder Versagung der Verleihung durch einen Beschluss, welcher dem Muther und den betheiligten Dritten in Ausfertigung zugestellt wird.

Einsprüche und Ansprüche, welche durch den Beschluss des Ober-Bergamts abgewiesen werden, müssen, insofern wegen derselben der Rechtsweg zulässig ist, binnen drei Monaten, vom Ablaufe des Tages, an welchem der Beschluss, beziehungsweise der Rekursbescheid (§. 191.) zugestellt ist, durch gerichtliche

Klage verfolgt werden.

Wer von dieser Frist keinen Gebrauch macht, ist seines

etwaigen Rechtes verlustig.

Die in dem Verleihungsverfahren durch unbegründete Einsprüche entstehenden Kosten hat der Widersprechende zu tragen. 52)

§. 32. Sind die der Verleihung entgegenstehenden Hindernisse (§. 31.) durch die Entscheidung der Bergbehörde oder durch Richterspruch beseitigt, so fertigt das Ober-Bergamt die Verleihungspraggene

Verleihungsurkunde aus.

§. 33. Bei Ausfertigung der Verleihungsurkunde werden die beiden Exemplare des Situationsrisses (§. 17.) von dem Ober-Bergamte beglaubigt, erforderlichen Falles aber vorher berichtigt und vervollständigt.

Das eine Exemplar des Risses erhält der Bergwerkseigen-

thümer, das andere wird bei der Bergbehörde aufbewahrt. §. 34. Die Verleihungs-Urkunde muss enthalten:

1. den Namen, Stand und Wohnort des Berechtigten,

2. den Namen des Bergwerks,

3. den Flächen-Inhalt und die Begrenzung des Feldes unter Verweisung auf den Situationsriss (§. 33.),

4. den Namen der Gemeinde, des Kreises, des Regierungsund Ober-Bergamts-Bezirks, in welchen das Feld liegt,

5. die Benennung des Minerals oder der Mineralien, auf welche das Bergwerks-Eigenthum verliehen wird,

6. Datum der Urkunde,

7. Siegel und Unterschrift des verleihenden Ober-Bergamts.

§. 35. Die Verleihungs-Urkunde ist binnen sechs Wochen nach der Ausfertigung durch das Amtsblatt der Regierung, in deren Bezirk das Bergwerk liegt, unter Verweisung auf diesen und den folgenden Paragraphen zur öffentlichen Kenntniss zu bringen.

Muther, welche auf das in der Bekanntmachung bezeichnete Feld oder auf Theile desselben ein Vorzugsrecht zu haben

<sup>52) § 242</sup> über die Berechnung der Frist.

glauben, können dieses Recht, insofern über dasselbe nicht bereits in dem Verleihungs-Verfahren verhandelt und in dem Beschlusse des Ober-Bergamts (§. 31.) entschieden worden ist, noch binnen drei Monaten vom Ablaufe des Tages, an welchem das die Bekanntmachung enthaltende Amtsblatt ausgegeben worden ist, durch gerichtliche Klage gegen den Bergwerkseigenthümer verfolgen.

Wer von dieser Frist keinen Gebrauch macht, ist seines

etwaigen Vorzugsrechts verlustig.

Wird das Vorzugsrecht des Widersprechenden durch Richterspruch anerkannt, so hat das Ober-Bergamt die Verleihungs-Urkunde je nach Lage des Falles gänzlich aufzuheben oder ab-

zuändern. 58)

§. 36. Der §. 35. findet auch auf solche Bergwerkseigenthümer Anwendung, welche nach §. 55. ein Vorzugsrecht auf die in der publizirten Verleihungs-Urkunde bezeichneten Mineralien zu haben glauben, insofern dieses Recht nach §. 55. nicht schon erloschen, auch über dasselbe nicht bereits in dem Verleihungs-Verfahren verhandelt und in dem Beschlusse des Ober-Bergamts (§. 31.) entschieden worden ist.

Im Uebrigen werden die Rechte des verliehenen Bergwerkseigenthums durch die Aufforderung und Präklusion des §. 35.

nicht betroffen.

§. 37. Während der dreimonatlichen Frist des §. 35. ist die Einsicht des Situationsrisses (§. 33.) bei der Bergbehörde

einem Jeden gestattet.

§. 38. Die Kosten des Verleihungs-Verfahrens hat mit Ausschluss der durch unbegründete Einsprüche entstandenen (§. 31.) der Muther zu tragen. <sup>54</sup>)

#### 4. Abschnitt. Vom Vermessen.

§. 39. Der Bergwerkseigenthümer ist befagt, die amtliche Vermessung und Verlochsteinung des durch die Verleihungs-Urkunde bestimmten Feldes zu verlangen.

Dieselbe Befugniss steht den Eigenthümern angrenzender

Bergwerke zu.

Dieses Geschäft wird unter Leitung der Bergbehörde durch einen konzessionirten Markscheider oder Feldmesser ausgeführt.

Die Kosten hat der Antragsteller zu tragen. 55)

<sup>57)</sup> Die erfolgte Verleihung kann auf Grund einer älteren Muthung, nicht aber auf Grund späterer Muthung wegen Nichtigkeit der älteren Muthung, auf welcher die Verleihung beruht, angegriffen werden. ObTr. 75 S. 210, 223, 79 S. 290, 83 S. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) § 194. Ges. v. 21. Mai 1860, betr. die Aushebung der in bergamtlichen Berwaltungsangelegenheiten zu entrichtenden Geblihren und Sporteln (GS. S. 206). Ges. v. 26. März 1873 (GS. S. 131).

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) §§ 26, 33, 34, 215. StGB. § 274 Nr. 2. Nach bem Berggesetz

§. 40. Zu der Vermessung und Verlochsteinung werden ausser dem Bergwerkseigenthümer die Vertreter der angrenzenden Bergwerke und die Besitzer derjenigen Grundstücke, auf welchen Lochsteine zu setzen sind, zugezogen.

Die Grundbesitzer sind verpflichtet, das Betreten ihrer Grundstücke und das Setzen der Lochsteine gegen vollständigen

Ersatz des Schadens zu gestatten.

#### 5. Abschnitt. Von der Konsolidation.

§. 41. Die Vereinigung zweier oder mehrerer Bergwerke zu einem einheitlichen Ganzen — Konsolidation — unterliegt der Bestätigung des Ober-Bergamts (§. 49). 56)

§. 42. Zur Konsolidation ist erforderlich:

ein notariell oder gerichtlich beglaubigter Konsolidationsakt — je nach Beschaffenheit des Falles ein Vertrag oder Beschluss der Mitbetheiligten oder eine Erklärung des Alleineigenthümers,

2. ein von einem konzessionirten Markscheider oder Feldmesser in 2 Exemplaren angefertigter Situationsriss des

ganzen Feldes, 3. die Angabe des dem konsolidirten Bergwerke beige-

legten Namens.

§. 43. Kann das durch die Konsolidation entstehende (konsolidirte) Werk nur als Ganzes mit Hypotheken und dinglichen

werben mit Rücksicht auf die Bedürfnisse des weit großartiger und ausgebehnter als früher betriebenen Bergbaus die Felber nur noch in großen Flächen nach Quadratmetern verliehen, §§ 26, 27, welche von geraden Linien an der Ober= fläche und senkrechten Ebenen bis in die ewige Teufe begrenzt werden. Die Loch= steine bezeichnen die Felbesgrenzen, welche nach den Regeln der Markicheibekunft auf die Erdoberfläche übertragen werben; sie werben an alle Endpunkte des Zeldes gesett. Bon Amts wegen geschieht biese Bermessung und Berlochsteinung nicht mehr, nur auf Antrag. Nach ALR. wurden Gänge, b. h. schmale Abern, welche das Gebirge schief durchschneiben, und Flöte, Lager, welche in oft erheblicher Breite fich mit bem Gebirge parallel fenten und heben, geschieben. Die Berleihung auf Bange geschah mit Langenfelbern im Gegensat zu ben Geviert= felbern. Das Längenfeld schließt sich ber Lagerstätte an und wird burch ben Rörper berfelben gebilbet, vom Jundpunkt aus linear gemeffen, bie Sundgrube und die Endpunkte des Zeldes verlochsteint. Rach dem Berggesetz werden nur noch Geviertfelber, nicht Längenfelber verliehen.

56) § 215 Abs. 3. § 114. Eigenth Ges. v. 5. Mai 1872 § 68 Nr. 1. Theilung bes Bergwerts: § 51. Durch bie Konsolibation wird ein neues Rechts= objett geschaffen. § 48. ObEr. 79 S. 30. StrA. 97 S. 129. RG. 2 S. 295, 296 (Einfinß auf Freifuge). Bgl. auch ObTr. 25 S. 293. StrA. 8 S. 310. Berfonliche Berpflichtungen gehen aber mit ber Konfolibation auf die neue Ge= wertschaft ohne besondren Rechtsgrund nicht Aber. RG. 2 S. 295, 301. DbTr. 67 S. 239.

Lasten beschwert werden (vgl. §. 98.), so muss für den Fall, dass auf den einzelnen Bergwerken Hypotheken oder andere Realrechte oder dass auf denselben Privilegien des Rheinischen Rechts haften, ausser dem Konsolidationsakte eine mit den Berechtigten vereinbarte Bestimmung darüber beigebracht werden, dass und in welcher Rangordnung die Rechte derselben auf das konsolidirte Werk als Ganzes übergeben sollen.

§. 44. In allen übrigen Fällen muss in dem Konsolidationsakte eine Bestimmung des Antheilsverhältnisses, nach welchem jedes einzelne Bergwerk in das konsolidirte Werk eintreten soll, enthalten sein. Auf diese Fälle finden alsdann die besonderen

Vorschriften der §§. 45. bis 48. Anwendung. 57)

§. 45. Der wesentliche Inhalt des Konsolidationsaktes, insbesondere die Bestimmung des Antheilsverhältnisses (§. 44.) wird durch das Ober-Bergamt den aus dem Hypothekenbuche ersichtlichen Hypothekengläubigern und anderen Realberechtigten, insofern deren ausdrückliches Einverständniss mit dem Antheilsverhältnisse nicht beigebracht ist, unter Verweisung auf diesen und die beiden folgenden Paragraphen bekannt gemacht.

Ausserdem erfolgt diese Bekanntmachung durch das Amts-

blatt der Regierung, in deren Bezirk das Bergwerk liegt.

§. 46. Hypothekengläubiger und andere Realherechtigte, sowie privilegirte Gläubiger des Rheinischen Rechts, welche durch die Bestimmung des Antheilsverhältnisses (§. 44.) an ihren Rechten verkürzt zu sein glauben, sind befugt, gegen diese Bestimmung Einspruch zu erheben.

Dieses Einspruchsrecht muss binnen drei Monaten nach Ablauf des Tages, an welchem die Bekanntmachung zugestellt, beziehungsweise das die Bekanntmachung enthaltende Amtsblatt ausgegeben worden ist (§. 45.), durch gerichtliche Klage geltend

gemacht werden.

Wer von dieser Frist keinen Gebrauch macht, ist seines

Einspruchsrechts verlustig.

§. 47. Statt diese Klage zu erheben, können die vorbezeichneten Gläubiger und anderen Realberechtigten ihre Befriedigung vor der Verfallzeit verlangen, soweit dies die Natur des versicherten Anspruches gestattet.

Dieses Recht muss jedoch ebenfalls bei Vermeidung des Verlustes desselben innerhalb der im §. 46. bestimmten Frist

geltend gemacht werden.

§. 48. Mit der Bestätigung der Konsolidation (§. 49.) geht

<sup>87)</sup> Bu diesen Fällen gehört z. B., wenn ein Einzeleigenthümer ober eine ober mehrere Gewerkschaften alten Rechts mehrere Bergwerke konsolidirt, oder eine Gewerkschaft alten Rechts mit einem Einzeleigenthümer oder einer Gewerkschaft neueren Rechts konkurrirt. Denn der § 43 sindet nur bei Gewerkschaften neueren Rechts Anwendung, bei welchen Idealtheile am Bergwerke nicht bestehn. §§ 98, 101.

das Realrecht ohne Weiteres auf den entsprechenden, nach Maassgabe der vorstehenden Bestimmungen (§§. 44. bis 46.) fest-

gestellten Antheil an dem konsolidirten Werke über.

§. 49. Sind Hypothekengläubiger und andere Realberechtigte, sowie privilegirte Gläubiger des Rheinischen Rechts nicht vorhanden, oder ist in den Fällen des §. 43. die dort bezeichnete Vereinbarung beigebracht, oder sind in den Fällen des §. 44. Einsprüche nicht erhoben oder die erhobenen Einsprüche (§§. 46., 47.) erledigt, so entscheidet das Ober-Bergamt über die Bestätigung der Konsolidation.

Die Bestätigung darf nur versagt werden, wenn die Felder der einzelnen Bergwerke nicht an einander grenzen oder wenn

Gründe des öffentlichen Interesses entgegenstehen.

Der Bestätigungs-Urkunde werden die Verleihungs-Urkunden

der einzelnen Bergwerke beigefügt.

Hinsichtlich der Beglaubigung, Aushändigung und Aufbewahrung der Risse finden die Bestimmungen des §. 33. Anwendung.

## Dritter Titel. Von dem Bergwerkseigenthume.

1. Abschnitt. Von dem Bergwerkseigenthume im Allgemeinen.

§. 50. Das durch die Verleihungs-Urkunde begründete Bergwerkseigenthum gehört zu den unbeweglichen Sachen. <sup>55</sup>)

§. 51. Die reale Theilung des Feldes eines Bergwerks in selbständige Felder, sowie der Austausch von Feldestheilen zwischen angrenzenden Bergwerken unterliegt der Bestätigung des Ober-Bergamts.

Dieselbe darf nur versagt werden, wenn überwiegende Gründe

des öffentlichen Interesses entgegenstehen.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) §§ 22, 32, 35, 52, 156 ff., 161. Eigenth. Ges. v. 5. Mai 1872 §§ 68, 69. Hiernach gilt das Bergwerkeigenthum im Sinne des Gesetzes als wirkliches Sacheigenthum an unbeweglicher Sache, weber als bloke Verechtigkeit, § 69 cit., noch etwa als bloke Gewerbeberechtigung. Aus § 54 Abs. 1, § 55 folgt aber in Berbindung mit bem Ges. v. 26. Marg 1856, Anm. 31, zugleich, baß bies Sach= eigenthum nicht Eigenthum an dem Mineral, welches erst durch Förderung und Besitznahme Eigenthum wirb, ober an der Lagerstätte ober an dem gesammten Felbe ift, sondern daß bas Gesetz die gesammten Rechte des Bergbauberechtigten an förperlichen und unförperlichen Sachen, einschließlich ber Pertinenzien bes Bergwerks, § 60, zu einem selbständigen Objekte des Eigenthums zusammen= gedacht und diesem Objette die Eigenschaft einer unbeweglichen Sache beigelegt hat, für deren Erwerb und Berluft im § 68 des Eigenth. Gef. und den §§ 35, 156 ff., 161 bes Bergges. besondere, von den Regeln über Erwerb und Berlust des Sacheigenthums mehrfach abweichende Normen gegeben sind. Bgl. ObTr. 9 S. 109, 71 S. 289. DHG. 18 S. 261, 268. DHT. 41 S. 360 (Besit, Besits: störung).

Hypothekengläubiger und andere Realberechtigte, sowie privilegirte Gläubiger des Rheinischen Rechts, welche durch die Feldestheilung oder durch den Feldesaustausch an ihren Rechten verkürzt zu sein glauben, können ihre Befriedigung vor der Verfallzeit verlangen, soweit dies die Natur des versicherten Anspruches gestattet. Dieses Recht muss bei Vermeidung des Verlustes desselben innerhalb der im §. 46. bestimmten Frist geltend gemacht werden. Die Bestätigung wird unter Beobachtung des Verfahrens ertheilt, welches sich aus der Anwendung der §§. 42., 45. und 49. auf die vorstehenden Fälle ergiebt.

Bei dem Austausche von Feldestheilen geht das Recht der erwähnten Gläubiger und anderen Realberechtigten mit der Bestätigung der Bergbehörde ohne Weiteres auf den zu dem belasteten Bergwerke hinzutretenden Feldestheil über, wogegen der abgetretene Feldestheil von der dinglichen Belastung befreit

wird. 59)

§. 52. Auf das Bergwerkseigenthum finden hinsichtlich der Veräusserung, der Verpfändung und des Arrestes, sowie der Privilegien des Rheinischen Rechts die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften Anwendung, welche in dieser Beziehung für das Grundeigenthum gelten.

Wegen übermässiger Verletzung, insbesondere wegen Verletzung über die Hälfte können Verträge über Veräusserung von Bergwerken oder Kuxen nicht angefochten werden. 60)

§. 53. Die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften über die Führung der Hypothekenbücher und Rheinischen Hypothekenregister, die Subhastation, den Konkurs und die Rangordnung der Gläubiger sind auch für das Bergwerkseigenthum maassgebend, soweit nicht im gegenwärtigen Gesetze etwas Anderes bestimmt ist. (§§. 246. bis 249.)

leihung gleich, ist der einzige Modus des Erwerds des Bergwerkseigenthums an einem abgetheilten Grubenfelde, vor der Bestätigung besteht kein Eigenthum an dem separirten Theile, der Berkauf von Kuxen an solchem Theile vor der Bestätigung ist deshalb als Berkauf einer nicht existenten Sache unter der Boraussiehung des UR. I. 11 § 39 ungültig. OHG. 18 S. 261 st., 21 S. 269, 23 S. 317. Ueber Kuxscheine und Kuxpromessen. OHG. 25 S. 360.

<sup>60)</sup> Die in den §§ 52, 53 erwähnten gesetzlichen Vorschriften sind: Eigenth.= Ges. v. 5. Mai 1872 §§ 1 st., 68, 69, welches in seinen wesentlichen Bestim= mungen jetzt sast in der ganzen Monarchie gilt (vgl. Ges. v. 23. März, 26. Mai, 27. Mai, 28. Mai, 29. Mai, 30. Mai, 31. Mai 1873. GS. S. 111, 229, 241, 253, 273, 287, 301), Grundbo. v. 5. Mai 1872 §§ 1 st., § 6 Abs. 3, §§ 9, 17, 28, 73. Subhastations=O. v. 15. März 1869. Subh.Ges. v. 13. Juli 1883 § 1 Nr. 2, §§ 157, 180, durch welche § 247 des Bergges. ausgehoben. RKO. § 39. Pr. Konko. § 63 Abs. 2 (Abs. 3 ist durch Bergges. § 249 ausgehoben).

§. 54. Der Bergwerkseigenthümer hat die ausschliessliche Befugniss, nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes das in der Verleihungsurkunde benannte Mineral in seinem Felde aufzusuchen und zu gewinnen, sowie alle hierzu erforderlichen Vorrichtungen unter und über Tage zu treffen.

Diese Befugniss erstreckt sich auch auf die innerhalb des

Feldes befindlichen Halden eines früheren Bergbaues. 61)

§. 55. Auf Mineralien, welche mit dem in der Verleihungs-Urkunde benannten Mineral, innerhalb der Grenzen des Feldes in einem solchen Zusammenhange vorkommen, dass dieselben nach der Entscheidung des Ober-Bergamtes aus bergtechnischen oder bergpolizeilichen Gründen gemeinschaftlich gewonnen werden müssen, hat der Bergwerkseigenthümer in seinem Felde vor jedem Dritten ein Vorrecht zum Muthen.

Legt ein Dritter auf solche Mineralien Muthung ein, so wird dieselbe dem Bergwerkseigenthümer mitgetheilt. Letzterer muss alsdann binnen vier Wochen nach Ablauf des Tages dieser Mittheilung Muthung einlegen, widrigenfalls sein Vorrecht er-

lischt.

Auf andere Mineralien, welche nicht in dem vorbezeichneten Zusammenhange vorkommen, hat der Bergwerkseigenthümer

kein Vorrecht. 62) 63)

§. 56. Steht das Rechtzur Gewinnung verschiedener Mineralien innerhalb derselben Feldesgrenzen verschiedenen Bergwerkseigenthümern zu, so hat jeder Theil das Recht, bei einer planmässigen Gewinnung seines Minerals auch dasjenige des andern Theils in so weit mit zu gewinnen, als diese Mineralien nach der Entscheidung des Ober-Bergamts aus den im §. 55. angegebenen Gründen nicht getrennt gewonnen werden können.

Die mitgewonnenen, dem andern Theile zustehenden Mineralien müssen jedoch dem Letzteren auf sein Verlangen gegen Erstattung der Gewinnungs- und Förderungskosten heraus-

gegeben werden. 68a)

§. 57. Der Bergwerkseigenthümer ist befugt, die durch den Betrieb des Bergwerks gewonnenen, nicht unter den §. 1. gehörigen Mineralien zu Zwecken seines Betriebes ohne Entschädigung des Grundeigenthümers zu verwenden.

Soweit diese Verwendung nicht erfolgt, ist der Bergwerkseigenthümer verpflichtet, die bezeichneten Mineralien dem Grund-

63a) RG. 10 S. 210. (Perfönl. Berpflichtung, nicht zur Rechnungslegung.)

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) §§ 135 ff. Anm. 29 zu § 1.

on) Die Muthung des Bergwerkseigenthümers in Abj. 1 ist an die Boraussiehungen der §§ 15, 27 gebunden, wie jede Muthung. StrA. 94 S. 46. ObTr. 70 S. 224, 238.

os) Im Falle bes Abs. 2 geht das Borrecht verloren, wenn sich die Boraussesungen des Borrechts erft nach Ablauf der Frist ergeben. ObEr. 83 S. 248. Bgl. Ann. 53 au § 35.

eigenthümer auf sein Verlangen gegen Erstattung der Gewin-

nungs- und Förderungskosten herauszugeben. 64)

§. 58. Dem Bergwerkseigenthümer steht die Befugniss zu, die zur Aufbereitung seiner Bergwerkserzeugnisse erforderlichen Anstalten zu errichten und zu betreiben. 65)

§. 59. Die zum Betriebe auf Bergwerken und Aufbereitungs-Anstalten (§. 58.) dienenden Dampfkessel und Triebwerke unter-

liegen den Vorschriften der Gewerbegesetze.

Sofern zur Errichtung oder Veränderung solcher Anlagen nach den Vorschriften der Gewerbegesetze eine besondere polizeiliche Genehmigung erforderlich ist, tritt jedoch an die Stelle der Ortspolizeibehörde der Revier-Beamte und an die Stelle der Regierung das Ober-Bergamt.

Ueber die Zulässigkeit der Wassertriebwerke entscheiden das Ober-Bergamt und die Regierung durch einen gemeinschaft-

lichen Beschluss. 66)

§. 60. Der Bergwerkseigenthümer ist befugt, im freien

Felde Hülfsbaue anzulegen.

Dieselbe Befugniss steht ihm im Felde anderer Bergwerkseigenthümer zu, sofern die Hülfsbaue die Wasser- und Wetterlösung oder den vortheilhafteren Betrieb des Bergwerks, für welches die Anlage gemacht werden soll, bezwecken und der eigene Bergbau des Anderen dadurch weder gestört noch gefährdet wird.

Der Hülfsbau ist Zubehör des berechtigten Bergwerks, beziehungsweise der berechtigten Bergwerke, wenn die Eigenthümer zweier oder mehrerer Bergwerke sich zur gemeinschaftlichen Anlage eines Hülfbaues vereinigt und keine anderweitige Vereinbarung getroffen haben. <sup>67</sup>)

§. 61. Bestreitet der Bergwerkseigenthümer, in dessen Felde ein Hülfsbau angelegt werden soll, seine Verpflichtung zur Gestattung desselben, so entscheidet hierüber das Ober-

Bergamt mit Ausschluss des Rechtsweges. 68)

86) Bgl. § 211 b. Gewerbe-D. §§ 6, 24, 154. Ges. v. 26. Juli 1876 § 124 u. Ges. v. 1. Aug. 1883 § 110. Dadurch ist der Bezirksausschuß an die

Stelle ber Regierung getreten.

67) Bgl. Anm. zu § 50. Ueber den Begriff der Hülfsbauten vgl. ObEr. 74 S. 88, 67 S. 211. StrA. 83 S. 143. Bezüglich der durch das Bergges. aufsgehobenen Erbstollengerechtigkeit vgl. § 223.

<sup>68</sup>) Bor dieser Entscheidung braucht sich der Bergwerkseigenthumer den Hülfsbau in seinem Felde nicht gefallen zu lassen, und hat dagegen Schutz im Rechtswege. ObTr. 71 S. 289. Anm. 108.

<sup>64)</sup> Bgl. StrA. 48 S. 95.

<sup>85)</sup> Bgl. § 211 b. Bon ben Aufbereitungsanstalten, in welchen die mecha= nische Verarbeitung des Gesteins erfolgt, werden die Hittenwerke geschieden, welche für die chemische Bearbeitung des gewonnenen Minerals bestimmt. Die Hitten= werke sind schon durch Ges. v. 10. Juni 1861 (GS. S. 425) aus der Berggesetzgebung ausgeschieden.

- §. 62. Wird ein Hülfsbau in dem Felde eines anderen Bergwerkseigenthümers angelegt, so muss der Hülfsbauberechtigte für allen Schaden, welcher dem belasteten Bergwerke durch seine Anlage zugefügt wird, vollständige Entschädigung leisten.
- §. 63. Die bei Ausführung eines Hülfsbaues im freien Felde gewonnenen Mineralien (§. 1.) werden als Theil der Förderung des durch den Hülfsbau zu lösenden Bergwerks behandelt.

Werden bei Ausführung eines Hülfsbaues im Felde eines anderen Bergwerkseigenthümers Mineralien gewonnen, auf welche der Letztere berechtigt ist, so müssen diese Mineralien demselben auf sein Verlangen unentgeltlich herausgegeben werden. 69)

§. 64. Der Bergwerkseigenthümer hat die Befugniss, die Abtretung des zu seinen bergbaulichen Zwecken (§§. 54. bis 60.) erforderlichen Grund und Bodens nach näherer Vorschrift des fünften Titels zu verlangen.

# 2. Abschnitt. Von dem Betriebe und der Verwaltung.

§. 65. Der Bergwerksbesitzer ist verpflichtet, das Bergwerk zu betreiben, wenn der Unterlassung oder Einstellung des Betriebes nach der Entscheidung des Ober-Bergamts überwiegende

Gründe des öffentlichen Interesses entgegenstehen.

Das Ober-Bergamt hat in diesem Falle die Befugniss, den Eigenthümer, nach Vernehmung desselben, zur Inbetriebsetzung des Bergwerks oder zur Fortsetzung des unterbrochenen Betriebes binnen einer Frist von sechs Monaten aufzufordern und für den Fall der Nichtbefolgung dieser Aufforderung die Entziehung des Bergwerkseigenthums nach Massgabe des sechsten Titels anzudrohen. <sup>70</sup>)

§. 66. Der Bergwerksbesitzer ist verpflichtet, der Bergbehörde von der beabsichtigten Inbetriebsetzung des Bergwerks

mindestens vier Wochen vorher Anzeige zu machen.

§. 67. Der Betrieb darf nur auf Grund eines Betriebs-

planes geführt werden.

Derselbe unterliegt der Prüfung durch die Bergbehörde und muss der Letzteren zu diesem Zwecke vor der Ausführung vorgelegt werden.

Die Prüfung hat sich auf die im §. 196. festgestellten poli-

zeilichen Gesichtspunkte zu beschränken.

§. 68. Erhebt die Bergbehörde nicht binnen 14 Tagen nach

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) §§ 56, 57.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) §§ 156 ff. Im Uebrigen ist die früher bestandene Berpstichtung zum ununterbrochenen Betriebe mit allen Borschriften über Betriebsfristen, Freisfahrung, Freierklärung, ALR. II. 16 §§ 188 ff., 198 ff., fortgefallen. ObTr. 77 S. 251. Zu den §§ 66—79 vgl. § 211b.

Vorlegung des Betriebsplans Einspruch gegen denselben, so

ist der Bergwerksbesitzer zur Ausführung befugt.

Wird dagegen innerhalb dieser Frist Einspruch von der Bergbehörde erhoben, so ist der Bergwerksbesitzer gleichzeitig zur Erörterung der beanstandeten Betriebsbestimmungen zu einem Termine vorzuladen.

Insoweit auf diesem Wege keine Verständigung erzielt wird, hat das Ober-Bergamt diejenigen Abänderungen des Betriebsplans, ohne welche derselbe nicht zur Ausführung gebracht werden darf, durch einen Beschluss festzusetzen.

§. 69. Die §§. 67. und 68. finden auch auf die späteren

Abänderungen der Betriebspläne Anwendung.

Werden jedoch in Folge unvorhergesehener Ereignisse sofortige Abänderungen eines Betriebsplans erforderlich, so genügt es, wenn dieselben binnen den nächsten vierzehn Tagen der Bergbehörde durch den Betriebsführer angezeigt werden.

§. 70. Wird ein Betrieb den Vorschriften der §§. 67. bis 69. zuwider geführt, so ist die Bergbehörde befugt, nöthigen-

falls einen solchen Betrieb einzustellen.

§. 71. Will der Bergwerksbesitzer den Betrieb des Bergwerks einstellen, so hat derselbe der Bergbehörde hiervon min-

destens vier Wochen vorher Anzeige zu machen.

Muss der Betrieb in Folge unvorhergesehener Ereignisse schon in kürzerer Frist oder sofort eingestellt werden, so ist die Anzeige binnen längstens vierzehn Tagen nach erfolgter Betriebseinstellung nachzuholen.

§. 72. Der Bergwerksbesitzer hat auf seine Kosten ein Grubenbild in zwei Exemplaren durch einen konzessionirten Markscheider anfertigen und regelmässig nachtragen zu lassen.

In welchen Zeitabschnitten die Nachtragung stattfinden muss,

wird durch das Ober-Bergamt vorgeschrieben.

Das eine Exemplar des Grubenbildes ist an die Bergbehörde zum Gebrauche derselben abzuliefern, das andere auf dem Bergwerke oder, falls es daselbst an einem geeigneten Orte fehlt, bei dem Betriebsführer aufzubewahren.

§. 73. Der Betrieb darf nur unter Leitung, Aufsicht und Verantwortlichkeit von Personen geführt werden, deren Be-

fähigung hierzu anerkannt ist.

§. 74. Der Bergwerksbesitzer hat die zur Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes angenommenen Personen, wie Betriebsführer, Steiger, technische Aufseher etc., der Bergbehörde namhaft zu machen.

Diese Personen sind verpflichtet, ihre Befähigung zu den ihnen zu übertragenden Geschäften nachzuweisen und sich zu diesem Zwecke auf Erfordern einer Prüfung durch die Bergbehörde zu unterwerfen.

Erst nachdem letztere die Befähigung anerkannt hat, dürsen die genannten Personen die ihnen übertragenen Geschäfte über-

nehmen.

§. 75. Wird der Betrieb von einer Person geleitet oder beaufsichtigt, welche das erforderliche Anerkenntniss ihrer Befähigung (§. 74.) nicht besitzt oder welche diese Befähigung wieder verloren hat, so ist die Bergbehörde befugt, die sofortige Entfernung derselben zu verlangen und nöthigenfalls den in Betracht kommenden Betrieb so lange einzustellen, bis eine als befähigt anerkannte Person angenommen ist.

§. 76. Die Personen, welche die Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes übernommen haben, sind für die Innehaltung der Betriebspläne, so wie für die Befolgung aller im Gesetze enthaltenen oder auf Grund desselben ergangenen Vor-

schriften und Anordnungen verantwortlich. 71)

§. 77. Dieselben sind verpflichtet, die Bergbeamten, welche im Dienste das Bergwerk befahren, zu begleiten und denselben auf Erfordern Auskunft über den Betrieb, über die Ausführung der Arbeitsordnung und über alle sonstigen, der Aufsicht der Bergbehörde unterliegenden Gegenstände zu ertheilen. <sup>712</sup>)

§. 78. Der Bergwerksbesitzer muss den mit Fahrscheinen des Öber-Bergamts versehenen Personen, welche sich dem Bergfache gewidmet haben, zum Zwecke ihrer Ausbildung die Be-

fahrung und Besichtigung des Werkes gestatten.

§. 79. Der Bergwerksbesitzer ist verpflichtet, in den dafür festgesetzten Zeiträumen und Formen der Bergbehörde die vom Handels-Minister vorgeschriebenen statistischen Nachrichten einzureichen.

# 3. Abschnitt. Von den Bergleuten und den Betriebsbeamten.75)

§. 80. Das Vertragsverhältniss zwischen den Bergwerksbesitzern und den Bergleuten wird nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen beurtheilt, soweit nicht nachstehend etwas Anderes bestimmt ist.

Den Bergwerksbesitzern ist untersagt, für den Fall der rechtswidrigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den Bergmann die Verwirkung des rückständigen Lohnes über den Betrag des durchschnittlichen Wochenlohnes hinaus auszubedingen. 78)

<sup>71</sup>a) Fassung des Ges. v. 24. Juni 1892 (GS. S. 131) Art. 2. Bom 1. Januar 1893 ab. Art. 8 bas.

'") ALR. I. 11 §§ 898 ff.; 5 § 131.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) § 207.

<sup>78)</sup> Dieser Abschnitt hat seine Ueberschrift und seine jezige Fassung durch das Ges. v. 24. Juni 1892 (GS. S. 131) vom 1. Januar 1893 ab erhalten. Bgl. Gew.O. §§ 6, 154 Abs. 2, 154a über die Anwendung der §§ 134—139b, 115—119a, 135—139b, 152, 153 der Gew.O. auf Arbeitgeber und Arbeiter in Hittenwerken, Besitzer und Arbeiter von Bergwerken, Salinen, Ausbereits-anstalten, unterirdischen Brüchen und Gruben. Bgl. § 211b.

§. 80a. Für jedes Bergwerk und die mit demselben verbundenen, unter der Aufsicht der Bergbehörden stehenden Anlagen ist innerhalb vier Wochen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes oder nach der Eröffnung des Betriebes eine Arbeitsordnung von dem Bergwerksbesitzer oder dessen Stellvertreter zu erlassen. Für die einzelnen Abtheilungen des Betriebes, für einzelne der vorbezeichneten Anlagen oder für die einzelnen Gruppen der Arbeiter können besondere Arbeitsordnungen erlassen werden. Der Erlass erfolgt durch Aushang (§. 80g Absatz 2).

Die Arbeitsordnung muss den Namen des Bergwerks oder die Bezeichnung der besonderen Betriebsanlage sowie den Zeitpunkt, mit welchem sie in Wirksamkeit treten soll, angeben und von dem Bergwerksbesitzer oder dessen Stellvertreter unter

Angabe des Datums unterzeichnet sein.

Abänderungen ihres Inhalts können nur durch den Erlass von Nachträgen oder in der Weise erfolgen, dass an Stelle der bestehenden eine neue Arbeitsordnung erlassen wird.

Die Arbeitsordnungen und Nachträge zu denselben treten

frühestens zwei Wochen nach ihrem Erlass in Geltung.

Die Bergbehörde kann den Bergwerksbesitzer auf Antrag von dem Erlass einer Arbeitsordnung oder von der Aufnahme einzelner der im §. 80b bezeichneten Bestimmungen entbinden, wenn der Betrieb nur von geringem Umfange oder seiner Natur nach von kurzer Dauer ist.

8. 80 b. Die Arbeitsordnung muss Bestimmungen enthalten:
1) über Anfang und Ende der regelmässigen täglichen Arbeitszeit, über die Zahl und Dauer der für die erwachsenen Arbeiter etwa vorgesehenen Pausen und darüber, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Masse, abgesehen von Fällen der Beseitigung von Gefahren und der Ausführung von Notharbeiten, die Arbeiter verpflichtet sind, die Arbeit über die ordentliche Dauer der Arbeitszeit hinaus fortzusetzen oder besondere Nebenschichten zu verfahren, bei Arbeiten unter Tage über die Regelung der Ein- und Ausfahrt und über die Ueberwachung der Anwesenheit der Arbeiter in der Grube:

2) über die zur Festsetzung des Schichtlohnes und zum Abschlusse sowie zur Abnahme des Gedinges ermächtigten Personen, über den Zeitpunkt, bis zu welchem nach Uebernahme der Arbeit gegen Gedingelohn das Gedinge abgeschlossen sein muss, über die Beurkundung des abgeschlossenen Gedinges und die Bekanntmachung an die Betheiligten, über die Voraussetzungen, unter welchen der Bergwerksbesitzer oder der Arbeiter eine Veränderung oder Aufhebung des Gedinges zu verlangen berechtigt ist, sowie über die Art der Bemessung des

Lohnes für den Fall, dass eine Vereinbarung über das

Gedinge nicht zu Stande kommt;

3) über Zeit und Art der Abrechnung und Lohnzahlung, über die Fälle, in denen wegen ungenügender oder vorschriftswidriger Arbeit Abzüge gemacht werden dürfen, über die Vertreter des Bergwerksbesitzers, welchen die Befugniss zur Anordnung von Abzügen wegen ungenügender oder vorschriftswidriger Arbeit zusteht, sowie über den Beschwerdeweg gegen solche Anordnungen;

4) sofern es nicht bei den gesetzlichen Bestimmungen (§§. 81, 82, 83) bewenden soll, über die Frist der zulässigen Aufkündigung, sowie über die Gründe, aus welchen die Entlassung und der Austritt aus der Arbeit

ohne Aufkündigung erfolgen darf;

5) sofern Strafen vorgesehen werden, über die Art und Höhe derselben, über die Art ihrer Festsetzung, über die hierzu bevollmächtigten Vertreter des Bergwerksbesitzers und den Beschwerdeweg gegen diese Festsetzung, sowie, wenn die Strafen in Geld bestehen, über deren Einziehung und über den Zweck, für welchen sie verwendet werden sollen;

6) sofern die Verwirkung von Lohnbeträgen nach Massgabe der Bestimmung des §. 80 Absatz 2 durch Arbeitsordnung oder Arbeitsvertrag ausbedungen wird, über

die Verwendung der verwirkten Beträge;

7) über die etwaige Verabfolgung und Berechnung der

Betriebsmaterialien und Werkzeuge.

§. 80c. Ist im Falle der Fortsetzung der Arbeit vor demselben Arbeitsort das Gedinge nicht bis zu dem nach §. 80b Nr. 2 in der Arbeitsordnung zu bestimmenden Zeitpunkte abgeschlossen, so ist der Arbeiter berechtigt, die Feststellung seines Lohnes nach Massgabe des in der vorausgegangenen Lohnperiode für dieselbe Arbeitsstelle gültig gewesenen Ge-

dinges zu verlangen.

Werden auf Grund der Arbeitsordnung Fördergefässe wegen ungenügender oder vorschriftswidriger Beladung ganz oder theilweise nicht angerechnet, so ist den betheiligten Arbeitern Gelegenheit zu geben, hiervon nach Beendigung der Schicht Kenntniss zu nehmen. Der Bergwerksbesitzer ist verpflichtet, zu gestatten, dass die Arbeiter auf ihre Kosten durch einen von ihnen oder, wenn ein ständiger Arbeiterausschuss besteht, von diesem aus ihrer Mitte gewählten Vertrauensmann das Verfahren bei Feststellung solcher Abzüge insoweit überwachen lassen, als dadurch eine Störung der Förderung nicht eintritt. Genügend und vorschriftsmässig beladene Fördergefässe zur Strafe in Abzug zu bringen, ist unzulässig.

§. 80 d. Strafbestimmungen, welche das Ehrgefühl oder die guten Sitten verletzen, dürfen in die Arbeitsordnung nicht aufgenommen werden. Geldstrafen dürfen in jedem einzelnen Falle die Hälfte des für die vorhergegangene Lohnperiode ermittelten durchschnittlichen Tagesarbeitsverdienstes derjenigen Arbeiterklasse nicht übersteigen, zu welcher der Arbeiter gehört; jedoch können Thätlichkeiten gegen Mitarbeiter, erhebliche Verstösse gegen die guten Sitten, sowie gegen die zur Aufrechterhaltung der Ordnung des Betriebes, zur Sicherung gegen Betriebsgefahren oder zur Durchführung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der Reichsgewerbeordnung erlassenen Vorschriften mit Geldstrafen bis zum vollen Betrage dieses durchschnittlichen Tagesarbeitsverdienstes belegt werden. Das Recht des Bergwerksbesitzers, Schadensersatz zu fordern, wird durch diese Bestimmung nicht berührt.

Alle Strafgelder, sowie alle wegen ungenügender oder vorschriftswidriger Beladung der Fördergefässe den Arbeitern in Abzug gebrachten Lohnbeträge müssen der Knappschaftskasse oder einer zu Gunsten der Arbeiter des Bergwerks bestehenden

Unterstützungskasse überwiesen werden.

Dem Bergwerksbesitzer bleibt überlassen, neben den im §. 80b bezeichneten noch weitere die Ordnung des Betriebes und das Verhalten der Arbeiter im Betriebe betreffende Bestimmungen in die Arbeitsordnung aufzunehmen. Mit Zustimmung eines ständigen Arbeiterausschusses können in die Arbeitsordnung Vorschriften über das Verhalten der Arbeiter bei Benutzung der zu ihrem Besten getroffenen, auf dem Bergwerke bestehenden Einrichtungen, sowie Vorschriften über das Verhalten der minderjährigen Arbeiter ausserhalb des Betriebes aufgenommen werden.

§. 80 e. Der Inhalt der Arbeitsordnung ist, soweit er den Gesetzen nicht zuwiderläuft, für die Arbeitgeber und Arbeiter rechtsverbindlich.

Andere als die in der Arbeitsordnung oder in den §§. 82 und 83 vorgesehenen Gründe der Entlassung und des Austritts aus der Arbeit dürfen im Arbeitsvertrage nicht vereinbart werden. Andere als die in der Arbeitsordnung vorgesehenen Strafen dürfen über den Arbeiter nicht verhängt werden. Die Strafen müssen ohne Verzug festgesetzt und dem Arbeiter zur Kenntniss gebracht werden.

Die verhängten Geldstrafen sind in ein Verzeichniss einzutragen, welches den Namen des Bestraften, den Tag der Bestrafung, sowie den Grund und die Höhe der Strafe ergeben und auf Erfordern dem Revierbeamten jederzeit zur Einsicht vorgelegt werden muss.

§. 80 f. Vor dem Erlass der Arbeitsordnung oder eines Nachtrages zu derselben ist den auf dem Bergwerke, in der betreffenden Betriebsanlage oder in den betreffenden Abtheilungen des Betriebes beschäftigten grossjährigen Arbeitern Gelegenheit zu geben, sich über den Inhalt der Arbeitsordnung zu äussern. Auf Bergwerken, für welche ein ständiger Ar-

beiterausschuss besteht, wird dieser Vorschrift durch Anhörung des Ausschusses über den Inhalt der Arbeitsordnung genügt.

Als ständige Arbeiterausschüsse im Sinne der vorstehenden Bestimmung und der §§. 80c Absatz 2 und 80d Absatz 3

gelten nur:

1) die Vorstände der für die Arbeiter eines Bergwerks bestehenden Krankenkassen oder anderer für die Arbeiter des Bergwerks bestehender Kasseneinrichtungen, deren Mitglieder in ihrer Mehrheit von den Arbeitern aus ihrer Mitte zu wählen sind, sofern sie als ständige Arbeiterausschüsse bestellt werden;

2) die Knappschaftsältesten von Knappschaftsvereinen, welche nur die Betriebe eines Bergwerksbesitzers umfassen, sofern sie aus der Mitte der Arbeiter gewählt sind und als ständige Arbeiterausschüsse bestellt werden;

3) die bereits vor dem 1. Januar 1892 errichteten ständigen Arbeiterausschüsse, deren Mitglieder in ihrer Mehrzahl von den Arbeitern aus ihrer Mitte gewählt werden;\*)

- 4) solche Vertretungen, deren Mitglieder in ihrer Mehrzahl von den volljährigen Arbeitern des Bergwerks, der betreffenden Betriebsabtheilung oder der mit dem Bergwerke verbundenen Betriebsanlagen aus ihrer Mitte in unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt werden. Die Wahl der Vertreter kann auch nach Arbeiterklassen oder nach besonderen Abtheilungen des Betriebes erfolgen.
- §. 80 g. Die Arbeitsordnung, sowie jeder Nachtrag zu derselben ist unter Mittheilung der seitens der Arbeiter geäusserten Bedenken, soweit die Aeusserungen schriftlich oder zu Protokoll erfolgt sind, binnen drei Tagen nach dem Erlass in zwei Ausfertigungen, unter Beifügung der Erklärung, dass und in welcher Weise der Vorschrift des §. 80 f Absatz 1 genügt ist, der Bergbehörde einzureichen.

Die Arbeitsordnung ist an geeigneter, allen betheiligten Arbeitern zugänglicher Stelle auszuhängen. Der Aushang muss stets in lesbarem Zustande erhalten werden. Die Arbeitsordnung ist jedem Arbeiter bei seinem Eintritt in die Beschäftigung zu behändigen.

§. 80 h. Arbeitsordnungen und Nachträge zu denselben, welche nicht vorschriftsmässig erlassen sind, oder deren Inhalt den gesetzlichen Bestimmungen zuwiderläuft, sind auf Anordnung der Bergbehörde durch gesetzmässige Arbeitsordnungen zu ersetzen oder den gesetzlichen Vorschriften entsprechend abzuändern.

<sup>\*)</sup> Für die Betriebe im § 211 tritt an die Stelle des 1. Januar 1892 der 1. Januar 1894. Art. 2 Gef. v. 8. April 1894 (GS. S. 41).

Gegen diese Anordnungen findet der Rekurs nach näherer

Bestimmung der §§. 191 bis 193 statt.

§. 80 i. Arbeitsordnungen, welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen worden sind, unterliegen den Bestimmungen der §§. 80 a bis e, 80 g Absatz 2, 80 h und sind binnen vier Wochen der Bergbehörde in zwei Ausfertigungen einzureichen. Auf spätere Abänderungen dieser Arbeitsordnungen und auf die seit dem 1. April 1892 erstmalig erlassenen Arbeitsordnungen finden die §§. 80 f und 80 g Absatz 1 Anwendung.\*)

§. 80 k. Erfolgt die Lohnberechnung auf Grund abgeschlossener Gedinge, so ist der Bergwerksbesitzer zur Beob-

achtung nachstehender Vorschriften verpflichtet:

1) Wird die Leistung aus Zahl und Rauminhalt der Fördergefässe ermittelt, so muss dieser am Fördergefässe selbst
dauernd und deutlich ersichtlich gemacht werden, sofern
nicht Fördergefässe von gleichem Rauminhalt benutzt
werden und letzterer vor dem Beginn des Gebrauches
bekannt gemacht wird.

2) Wird die Leistung aus dem Gewichtsinhalt der Fördergefässe ermittelt, so muss das Leergewicht jedes einzelnen derselben vor dem Beginn des Gebrauchs und später in jedem Betriebsjahre mindestens einmal von Neuem festgestellt und am Fördergefässe selbst dauernd und deutlich

ersichtlich gemacht werden.

Der Bergwerksbesitzer ist verpflichtet, die Einrichtungen zu treffen und die Hülfskräfte zu stellen, welche die Bergbehörde zur Ueberwachung der Ausführung vorstehender Be-

stimmungen erforderlich erachtet.

Für Waschabgänge, Halden- und sonstige beim Absatz der Produkte gegen die Fördermenge sich ergebende Verluste dürfen dem Arbeiter Abzüge von der Arbeitsleistung oder dem Lohne nicht gemacht werden. Ausnahmen hiervon bedürfen der Genehmigung der Bergbehörde.\*\*)

§. 81. Das Vertragsverhältniss kann, wenn nicht ein Anderes verabredet ist, durch eine jedem Theile freistehende, vierzehn

Tage vorher zu erklärende Aufkündigung gelöst werden.

Werden andere Aufkündigungsfristen vereinbart, so müssen sie für beide Theile gleich sein. Vereinbarungen, welche dieser Bestimmung zuwiderlaufen, sind nichtig.

§. 82. Vor Ablauf der vertragsmässigen Arbeitszeit und

ohne Aufkündigung können Bergleute entlassen werden:

<sup>\*)</sup> Für die Betriebe im § 211 tritt an Stelle des 1. April 1892 der 1. April 1894. Art. 2 Ges. v. 8. April 1894.

<sup>\*\*)</sup> Nach Abs. 2 Art. 8 Ges. v. 24. Juni 1892 waren die Oberbergämter ermächtigt, den Besitzern auf Antrag behufs Herstellung der erforderlichen Einzrichtungen Frist dis 1. Juli 1893 zu gewähren, für die Betriebe im § 211 bis 1. Juli 1895. Art. 2 Ges. v. 8. April 1894.

1) wenn sie bei Abschluss des Arbeitsvertrages den Arbeitgeber durch Vorzeigung falscher oder verfälschter Abkehrscheine, Zeugnisse oder Arbeitsbücher hintergangen oder ihn über das Bestehen eines anderen, sie gleichzeitig verpflichtenden Arbeitsverhältnisses in einen Irrthum versetzt haben;

2) wenn sie eines Diebstahls, einer Entwendung, einer Unterschlagung, eines Betruges oder eines lüderlichen

Lebenswandels sich schuldig machen;

8) wenn sie die Arbeit unbefugt verlassen haben oder sonst den nach dem Arbeitsvertrage ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen beharrlich verweigern:

4) wenn sie eine sicherheitspolizeiliche Vorschrift bei der Bergarbeit übertreten oder sich groben Ungehorsams gegen die den Betrieb betreffenden Anordnungen des Bergwerksbesitzers, dessen Stellvertreter oder der ihnen vorgesetzten Beamten schuldig machen;

5) wenn sie sich Thätlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegen den Bergwerksbesitzer, dessen Stellvertreter oder die ihnen vorgesetzten Beamten oder gegen die Familienangehörigen derselben zu Schulden kommen lassen;

6) wenn sie einer vorsätzlichen und rechtswidrigen Sachbeschädigung zum Nachtheil des Bergwerksbesitzers, dessen Stellvertreters, der ihnen vorgesetzten Beamten oder

eines Mitarbeiters sich schuldig machen;

7) wenn sie die Vertreter des Bergwerksbesitzers, die ihnen vorgesetzten Beamten, die Mitarbeiter oder die Familienangehörigen dieser Personen zu Handlungen verleiten oder zu verleiten versuchen, welche wider die Gesetze oder die guten Sitten verstossen;

8) wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig oder mit

einer abschreckenden Krankheit behaftet sind.

In den unter Nr. 1 bis 7 gedachten Fällen ist die Entlassung nicht mehr zulässig, wenn die zu Grunde liegenden Thatsachen dem Bergwerksbesitzer oder dessen Stellvertreter länger als eine Woche bekannt sind.

Inwiefern in den unter Nr. 8 gedachten Fällen dem Entlassenen ein Anspruch auf Entschädigung zustehe, ist nach dem Inhalte des Vertrages und nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zu beurtheilen.

- §. 83. Vor Ablauf der vertragsmässigen Arbeitszeit und ohne vorhergegangene Aufkündigung können Bergleute die Arbeit verlassen:
  - 1) wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig werden;
  - 2) wenn der Bergwerksbesitzer, dessen Stellvertreter oder die ihnen vorgesetzten Beamten sich Thätlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegen die Bergleute oder gegen ihre Familienangehörigen zu Schulden kommen lassen;

3) wenn der Bergwerksbesitzer, dessen Stellvertreter oder Beamte oder Familienangehörige derselben die Bergleute oder deren Familienangehörige zu Handlungen verleiten oder zu verleiten versuchen, oder mit den Familienangehörigen der Bergleute Handlungen begehen, wider die Gesetze oder die guten Sitten laufen.

4) wenn der Bergwerksbesitzer den Bergleuten den schuldigen Lohn nicht in der bedungenen Weise auszahlt, bei Gedingelohn nicht für ihre ausreichende Beschäftigung sorgt, oder wenn er sich widerrechtlicher Uebervor-

theilungen gegen sie schuldig macht. In den unter Nr. 2 gedachten Fällen ist der Austritt aus der Arbeit nicht mehr zulässig, wenn die zu Grunde liegenden Thatsachen dem Arbeiter länger als eine Woche bekannt sind.

- §. 83a. Ausser den in den §§. 82 und 83 bezeichneten Fällen kann jeder der beiden Theile aus wichtigen Gründen vor Ablauf der vertragsmässigen Zeit und ohne Innehaltung der Kündigungsfrist die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses verlangen, wenn dasselbe mindestens auf vier Wochen oder wenn eine längere als vierzehntägige Kündigungsfrist vereinbart ist.
- §. 84. Der Bergwerksbesitzer oder dessen Stellvertreter ist verpflichtet, dem abkehrenden grossjährigen Bergmanne ein Zeugniss über die Art und Dauer seiner Beschäftigung und auf Verlangen auch ein Zeugniss über seine Führung und seine Leistungen auszustellen. Die Unterschrift dieser Zeugnisse hat die Ortspolizeibehörde kosten- und stempelfrei zu beglaubigen.

Wird die Ausstellung des Zeugnisses verweigert, so fertigt die Ortspolizeibehörde dasselbe auf Kosten des Verpflichteten aus.

Werden dem abkehrenden Bergmanne in dem Zeugnisse Beschuldigungen zur Last gelegt, welche seine fernere Beschäftigung hindern würden, so kann er auf Untersuchung bei der Ortsbehörrde antragen, welche, wenn die Beschuldigung unbegründet befunden wird, unter dem Zeugnisse den Befund ihrer Untersuchung zu vermerken hat.

Dan Arbeitgebern ist untersagt, die Zeugnisse mit Merkmalen zu versehen, welche den Zweck haben, den Arbeiter in einer aus dem Wortlaut des Zeugnisses nicht ersichtlichen Weise

zu kennzeichnen.

8.85. Bergwerksbesitzer oder deren Stellvertreter dürfen grossjährige Arbeiter, von denen ihnen bekannt ist, dass sie schon früher beim Bergbau beschäftigt waren, nicht eher zur Bergarbeit annehmen, bis ihnen von denselben das Zeugniss des Bergwerksbesitzers oder Stellvertreters, bei dem sie zuletzt in Arbeit gestanden, beziehungsweise das Zeugniss der Ortspolizeibehörde (§. 84) vorgelegt ist. 74)

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) § 207.

§. 85a. Minderjährige Arbeiter können beim Abgange ein Zeugniss über die Art und Dauer ihrer Beschäftigung fordern, dessen Unterschrift die Ortspolizeibehörde kosten- und stempelfrei zu beglaubigen hat.

Dieses Zeugniss ist auf Verlangen der Arbeiter auch auf ihre Führung und ihre Leistungen auszudehnen.

Auf die Ausstellung dieses Zeugnisses finden die Absätze 2, 3 und 4 des §. 84 entsprechende Anwendung.

Der Vater oder Vormund des Minderjährigen kann die Ausstellung des Zeugnisses fordern, auch verlangen, dass dasselbe nicht an den Minderjährigen, sondern an ihn ausgehändigt werde. Mit Genehmigung der Gemeindebehörde des Arbeitsortes kann auch gegen den Willen des Vaters oder Vormundes die Aushändigung unmittelbar an den Arbeiter erfolgen.

- §. 85 b. Minderjährige Personen dürfen auf den den Bestimmungen dieses Gesetzes unterworfenen Anlagen als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem Arbeitsbuche versehen sind. Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der Bergwerksbesitzer das Arbeitsbuch einzufordern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu verwahren, auf amtliches Verlangen vorzulegen und nach rechtmässiger Lösung des Arbeitsverhältnisses wieder auszuhändigen. Die Aushändigung erfolgt an den Vater oder Vormund, sofern diese es verlangen, oder der Arbeiter das sechszehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, anderenfalls an den Arbeiter selbst. Mit Genehmigung der Gemeindebehörde des im §. 85 c bezeichneten Ortes kann die Aushändigung des Arbeitsbuches auch an die Mutter oder einen sonstigen Angehörigen oder unmittelbar an den Arbeiter erfolgen.
- §. 85 c. Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch die Polizeibehörde desjenigen Ortes, an welchem er zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat, wenn aber ein solcher innerhalb des Staatsgebietes nicht stattgefunden hat, von der Polizeibehörde des von ihm zuerst erwählten Arbeitsortes kosten- und stempelfrei ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt auf Antrag oder mit Zustimmung des Vaters oder Vormundes; ist die Erklärung des Vaters nicht zu beschaffen, oder verweigert der Vater die Zustimmung ohne genügenden Grund und zum Nachtheile des Arbeiters, so kann die Gemeindebehörde die Zustimmung desselben ergänzen. Vor der Ausstellung ist nachzuweisen, dass der Arbeiter zum Besuche der Volksschule nicht mehr verpflichtet ist, und glaubhaft zu machen, dass bisher ein Arbeitsbuch für ihn noch nicht ausgestellt war.
- §. 85 d. Wenn das Arbeitsbuch vollständig ausgefüllt oder nicht mehr brauchbar, oder wenn es verloren gegangen oder vernichtet ist, so wird an Stelle desselben ein neues Arbeitsbuch ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt durch die Polizei-

behörde desjenigen Ortes, an welchem der Inhaber des Arbeitsbuches zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat. Das ausgefüllte oder nicht mehr brauchbare Arbeitsbuch ist durch einen amtlichen Vermerk zu schliessen.

Wird das neue Arbeitsbuch an Stelle eines nicht mehr brauchbaren, eines verloren gegangenen oder vernichteten Arbeitsbuches ausgestellt, so ist dies darin zu vermerken. Für die Ausstellung kann in diesem Falle eine Gebühr bis zu fünfzig Pfennig erhoben werden.

§. 85 e. Das Arbeitsbuch (§. 85 b) muss den Namen des Arbeiters, Ort, Jahr und Tag seiner Geburt, Namen und letzten Wohnort seines Vaters oder Vormundes und die Unterschrift des Arbeiters enthalten. Die Ausstellung erfolgt unter dem Siegel und der Unterschrift der Behörde. Letztere hat über die von ihr ausgestellten Arbeitsbücher ein Verzeichniss zu führen.

Die Einrichtung der Arbeitsbücher wird durch den Minister für Handel und Gewerbe bestimmt.

§. 85 f. Bei dem Eintritt des Arbeiters in das Arbeitsverhältniss hat der Bergwerksbesitzer an der dafür bestimmten Stelle des Arbeitsbuches die Zeit des Eintritts und die Art der Beschäftigung, am Ende des Arbeitsverhältnisses die Zeit des Austritts und, wenn die Beschäftigung Aenderungen erfahren hat, die Art der letzten Beschäftigung des Arbeiters einzutragen.

Die Eintragungen sind mit Tinte zu bewirken und von dem Bergwerksbesitzer oder dem dazu bevollmächtigten Betriebsleiter zu unterzeichnen.

Die Eintragungen dürfen nicht mit einem Merkmal versehen sein, welches den Inhaber des Arbeitsbuches günstig oder nachtheilig zu kennzeichnen bezweckt.

Die Eintragung eines Urtheils über die Führung oder die Leistungen des Arbeiters und sonstige durch dieses Gesetz nicht vorgesehene Eintragungen oder Vermerke in oder an dem Arbeitsbuche sind unzulässig.

§. 85 g. Ist das Arbeitsbuch bei dem Bergwerksbesitzer unbrauchbar geworden, verloren gegangen ohne vernichtet, oder sind von dem Bergwerksbesitzer unzulässige Merkmale, Eintragungen oder Vermerke in oder an dem Arbeitsbuche gemacht, oder wird von dem Bergwerksbesitzer oder rechtmässigen Grund die Aushändigung des Arbeitsbuches verweigert, so kann die Ausstellung eines neuen Arbeitsbuches auf Kosten des Bergwerksbesitzers beansprucht werden. Ein Bergwerksbesitzer, welcher das Arbeitsbuch seiner gesetzlichen Verpflichtung zuwider nicht rechtzeitig ausgehändigt oder die vorschriftsmässigen Eintragungen zu machen unterlassen oder unzulässige Merkmale, Eintragungen oder Vermerke gemacht hat, ist dem Arbeiter entschädigungspflichtig. Der Anspruch auf Entschädigung er-

lischt, wenn er nicht innerhalb vier Wochen nach seiner Entstehung im Wege der Klage oder Einrede geltend gemacht ist.

§. 85 h. Auf Antrag des Minderjährigen, seines Vaters oder Vormundes hat die Ortspolizeibehörde die Eintragung in das

Arbeitsbuch kosten- und stempelfrei zu beglaubigen.

§. 86. Bergwerksbesitzer, welche einen Bergmann verleiten, vor rechtmässiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Arbeit zu verlassen, sind dem früheren Arbeitgeber für den entstandenen Schaden als Selbstschuldner mitverhaftet. In gleicher Weise haftet der Bergwerksbesitzer, welcher einen Bergmann annimmt, von dem er weiss, dass derselbe einem anderen Arbeitgeber zur Arbeit noch verpflichtet ist.

In dem im vorstehenden Absatze bezeichneten Umfange ist auch derjenige Bergwerksbesitzer mitverhaftet, welcher einen Bergmann, von dem er weiss, dass derselbe einem anderen Arbeitgeber zur Arbeit noch verpflichtet ist, während der Dauer dieser Verpflichtung in der Beschäftigung behält, sofern nicht seit der unrechtmässigen Lösung des Arbeitsverhältnisses bereits

vierzehn Tage verflossen sind. 75)

§. 87. Die Bergwerksbesitzer sind verpflichtet, ihren Arbeitern unter 18 Jahren, welche eine von der Gemeindebehörde oder vom Staate als Fortbildungsschule anerkannte Unterrichtsanstalt besuchen, hierzu die erforderlichenfalls von der Bergbehörde festzusetzende Zeit zu gewähren. Am Sonntage darf der Unterricht nur stattfinden, wenn die Unterrichtsstunden so gelegt werden, dass die Schüler nicht gehindert werden, den Hauptgottesdienst oder einen mit Genehmigung der kirchlichen Behörden für sie eingerichteten besonderen Gottesdienst ihrer Konfession zu besuchen. Ausnahmen von dieser Bestimmung kann der Minister für Handel und Gewerbe für bestehende Fortbildungsschulen, zu deren Besuch keine Verpflichtung besteht, bis zum 1. Oktober 1894 gestatten.

Als Fortbildungsschulen im Sinne dieser Bestimmungen gelten auch Anstalten, in welchen Unterricht in weiblichen

Hand- und Hausarbeiten ertheilt wird.

Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes, welche nach Massgabe des §. 142 der Gewerbeordnung erlassen wird, kann mit Zustimmung des Oberbergamts für männliche Arbeiter unter achtzehn Jahren die Verpflichtung zum Besuche einer Fortbildungsschule begründet werden. Auf demselben Wege können die zur Durchführung dieser Verpflichtung erforderlichen Bestimmungen ge-

<sup>75)</sup> Die §§ 86 — 91 ber alten Fassung enthielten Vorschriften über die Lohnsahlung und das Kreditiren von Waaren, Anrechnung von Wohnung u. a., über Berträge barüber u. Strasbestimmung für Zuwiderhandlungen. Diese Vorsschriften sind durch die der Gew.D. ersett, §§ 154, 154 a das., u. deshalb aussgeschieden.

troffen werden. Insbesondere können durch statutarische Bestimmung die zur Sicherung eines regelmässigen Schulbesuchs den Schulpflichtigen sowie deren Eltern, Vormündern und Arbeitgebern obliegenden Verpflichtungen bestimmt und diejenigen Vorschriften erlassen werden, durch welche die Ordnung in der Fortbildungsschule und ein gebührliches Verhalten der Schüler gesichert wird. Von der durch statutarische Bestimmung begründeten Verpflichtung zum Besuch einer Fortbildungschule sind diejenigen befreit, welche eine andere Fortbildungs- oder Fachschule (Steigerschule, Bergvorschule, Bergschule) besuchen, sofern der Unterrieht dieser Schule von dem Oberbergamt als ausreichender Ersatz des durch statutarische Bestimmung geregelten Fortbildungsschulunterrichts anerkannt wird.

§. 88. Das Dienstverhältniss der von den Bergwerksbesitzern gegen feste Bezüge zur Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes nach Massgabe der §§. 73 und 74 angenommenen oder dauernd mit höheren technischen Dienstleistungen betrauten Personen (Maschinen- und Bautechniker, Chemiker, Zeichner und dergleichen) kann, wenn nicht etwas Anderes verabredet ist, von jedem Theile mit Ablauf jedes Kalendervierteljahres nach sechs Wochen vorher erklärter Aufkündigung aufgehoben werden.

Jeder der beiden Theile kann vor Ablauf der vertragsmässigen Zeit und ohne Innehaltung einer Kündigungsfrist die Aufhebung des Dienstverhältnisses verlangen, wenn ein wichtiger, nach den Umständen (des Falles die Aufhebung rechtfertigender Grund vorliegt.

- §. 89. Gegenüber den im §. 88 bezeichneten Personen kann die Aufhebung des Dienstverhältnisses insbesondere verlangt werden:
  - 1) wenn sie beim Abschluss des Dienstvertrages den Bergwerksbesitzer durch Vorbringen falscher oder verfälschter Zeugnisse hintergangen oder ihn über das Bestehen eines anderen sie gleichzeitig verpflichtenden Dienstverhältnisses in einen Irrthum versetzt haben;

2) wenn sie im Dienste untreu sind, oder das Vertrauen missbrauchen;

3) wenn sie ihren Dienst unbefugt verlassen oder den nach dem Dienstvertrage ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen beharrlich verweigern;

4) wenn sie eine sicherheitspolizeiliche Vorschrift bei der Leitung oder Beaufsichtigung der Bergarbeit übertreten oder wenn ihnen durch die Bergbehörde die Befähigung zum Aufsichtsbeamten aberkannt ist;

5) wenn sie durch anhaltende Krankheit oder durch eine längere Freiheitsstrafe oder Abwesenheit an der Verrichtung ihrer Dienste verhindert werden;

6) wenn sie sich Thätlichkeiten oder Ehrverletzungen gegen

den Bergwerksbesitzer oder seine Vertreter zu Schulden kommen lassen;

7) wenn sie sich einem unsittlichen Lebenswandel ergeben. In dem Falle zu 5 bleibt der Anspruch auf die vertragsmässigen Leistungen des Bergwerksbesitzers für die Dauer von sechs Wochen in Kraft, wenn die Verrichtung der Dienste durch unverschuldetes Unglück verhindert worden ist. Jedoch mindern sich die Ansprüche in diesem Falle um denjenigen Betrag, welcher dem Berechtigten aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung oder aus einer Knappschaftskasse zukommt.

§. 90. Die im §. 88 bezeichneten Personen können die Aufhebung des Dienstverhältnisses insbesondere verlangen:

1) wenn der Bergwerksbesitzer oder seine Stellvertreter sich Thätlichkeiten oder Ehrverletzungen gegen sie zu Schulden kommen lassen;

2) wenn der Bergwerksbesitzer die vertragsmässigen Lei-

stungen nicht gewährt;

3) wenn der Bergwerksbesitzer oder dessen Stellvertreter Anordnungen ergehen lässt, welche gegen den Betriebsplan oder gegen sicherheitspolizeiliche Vorschriften verstossen, oder wenn er die Mittel zur Ausführung der von der Bergbehörde getroffenen polizeilichen Anordnungen verweigert.

§. 91. Unter den im §. 86 aufgestellten Voraussetzungen tritt die daselbst bestimmte Haftung des Bergwerksbesitzers auch für den Fall ein, wenn die im §. 88 bezeichneten Personen zur Aufgabe des Dienstverhältnisses verleitet, in Dienst ge-

nommen oder im Dienst behalten werden.

§. 92. Die wegen Uebertretungen der §§ 84 Absatz 4, 85 und 85 f Absatz 3 festgesetzten Geldstrafen fliessen zu der Knappschaftskasse, welcher das betreffende Werk angehört.

§. 93. Auf jedem Bergwerke ist über die daselbst beschäftigten Arbeiter eine Liste zu führen, welche die Vor- und Zunamen, das Geburtsjahr, den Wohnort, den Tag des Dienstantritts und der Entlassung, sowie das Datum des letzten Arbeitszeugnisses enthält.

Die Liste muss der Bergbehörde auf Verlangen vorgelegt

werden.

Vierter Titel. Von den Rechtsverhältnissen der Mitbetheiligten eines Bergwerks.

§. 94. Zwei oder mehrere Mitbetheiligte eines Bergwerks bilden eine Gewerkschaft. 76) 77)

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) §§ 227—240. Die in biesem Titel gebildete Gewerkschaft des Bergges. ist von der Gewerkschaft des ALR. II. 16 §§ 264 ff. wesentlich verschieden. Rach ALR. war das Bergwerk und das gesammte gewerkschaftliche Vermögen, welches

Die Gewerkschaft kann ihre besondere Verfassung durch ein notariell oder gerichtlich zu errichtendes Statut regeln, welches der Zustimmung von wenigstens drei Viertheilen aller Antheile und der Bestätigung des Ober-Bergamts bedarf.

Antheile und der Bestätigung des Ober-Bergamts bedarf. Die Bestimmungen der §§. 95. bis 110., 114. Absatz 2. und 123. bis 128. dürfen durch das Statut nicht abgeändert werden. 78)

§. 95. Die Gewerkschaft führt den Namen des Bergwerks, sofern sie nicht in dem Statut einen andern Namen gewählt hat.

§. 96. Die Gewerkschaft kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Eigenthum und andere dingliche Rechte an Bergwerken und Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden.

Ihr ordentlicher Gerichtsstand ist bei dem Gerichte, in

dessen Bezirk das Bergwerk liegt, 79) 80)

neben dem Körper des Bergwerks regelmäßig Bestandiheile der verschiebensten Art, Attiva und Passiva, umfaßt, identificirt; das Bergwerk reprasentirte dies ganze Bermögen. Die Antheile ber Gewerken am Bergwerk, Kuze, regelmäßig 128, waren als Antheile an dem Bergwert als unbeweglicher Sache unbe= weglich, ber einzelne Gewerke als Miteigenthumer in Höhe ber Ruxe im Hypothekenbuch eingetragen und als solcher zur Beräußerung und Berpfändung seiner Ruze, b. h. des eingetragenen Antheils am Bergwert und dem gesammten Bermögen berechtigt. ObTr. 67 S. 239. StrA. 85 S. 280. Nach Gef. v. 12. Mai 1851 § 1 galten die Gewerkschaften selbst als erlaubte Gesellschaften, mit ben inneren Rechten ber Korporationen; nach außen waren die einzelnen Gewerke bie Rechtssubjekte. ALR. II. 6 §§ 11, 12, 14. Ges. v. 12. Mai 1851 §§ 13 ff. ObTr. 80 S. 251, 253. StrA. 67 S. 242; 81 S. 190. Nach bem Bergges. bagegen ist die Gewerkschaft, ahnlich wie die Sandels= und Altiengesellschaft, eine juristische Person, als solche rechts= und handlungsfähig, als solche Eigenthümerin bes Bergwerks; sie allein wird als solche in bas Grundbuch eingetragen und sie allein ist zur Beräußerung und Berpfändung des Bergwerks berechtigt. Die Rure, 100, höchstens 1000, sind nicht mehr ein Antheil am Bergwert, sonbern lediglich Antheil am gesammten Bermögen in demselben Sinne, wie ber Antheil des Aftionärs am Bermögen der Aftiengesellschaft, deshalb be= weglich, werben nicht in bas Grundbuch eingetragen. Die Ruge find mobilifirt. Str. 69 S. 12, 95 S. 53. DHG. 18 S. 261, 19 S. 90.

77) Diese Borschriften sinden aber nach §§ 227 ff. auf die bei Intrasttreten des Bergges. vorhandenen Gewerkschaften keine Anwendung, so daß zur Zeit beide gewerkschaftliche Bersassungen nebeneinander bestehen. Nur in Hannover ist dies in der Hauptsache anders. EG. v. 8. Mai 1867 (GS. S. 601) Art. 6—8, 15 § 6. Anwendung auf die Gewerkschaften alten Rechts sinden nach § 227 nur die §§ 99, 100, 102, 104, 111 ff.

76) RG. 26 S. 334 (Umwandlung in Aktiengesellsch.). Auch die Aushebung ober Abänderung des Statuts kann nur in der Form des Abs. 2 erfolgen und alle Gewerkschaftsbeschlüsse, durch welche die Gewerkschaft neue dauernde und generelle Verpslichtungen überkommt, sind als Statutenänderung anzusehn. OHG. 14 S. 244, 251 sf. ObEr. 71 S. 256.

<sup>79)</sup> Danach ist die Gewerkschaft ein durch ihre geordneten Bertreter, § 125,

§. 97. Das Bergwerk wird, soweit die Einrichtung des Hypothekenwesens dies gestattet, auf den Namen der Gewerkschaft in das Hypothekenbuch eingetragen.

§. 98. Das Bergwerk kann nur von der Gewerkschaft und nur als Ganzes mit Hypotheken und dinglichen Lasten beschwert

werden. 81)

§. 99. Für die Verbindlichkeiten der Gewerkschaft haftet

nur das Vermögen derselben. 88)

§. 100. Durch das Ausscheiden einzelner Mitglieder — Gewerken — wird die Gewerkschaft nicht aufgelöst. Auch können einzelne Gewerken nicht auf Theilung klagen. 88)

§. 101. Die Zahl der gewerkschaftlichen Antheile - Kuxe -

beträgt Hundert.

Durch das Statut kann die Zahl auf tausend bestimmt werden.

Die Kuxe sind untheilbar. Sie haben die Eigenschaft der beweglichen Sachen. 84)

§. 102. Die Gewerken nehmen nach dem Verhältniss ihrer

Kuxe an dem Gewinne und Verluste Theil.

Sie sind verpflichtet, die Beiträge, welche zur Erfüllung der Schuldverbindlichkeiten der Gewerkschaft und zum Betriebe erforderlich sind, nach Verhältniss ihrer Kuxe zu zahlen (§§. 129. 130.). 85)

§. 103. Ueber sämmtliche Mitglieder der Gewerkschaft und

handlungsfähiges Rechtssubjekt und als solches auch wechselkähig. Doc. 14.

<sup>81</sup>) §§ 227, 230, 133.

88) § 114. Daburch, daß ein Gewerke alle Kure erwirdt, wird die Gewerksschaft aufgelöst. ObTr. 81 S. 187. Trop der Auflösung bleibt die Gewerkschaft die zur beendigten Liquidation und faktischen Bertheilung des Bermögens unter die Gewerken als Rechtssubject den Gläubigern haftbar und belangbar. OHG.

19 S. 160, 190; 16 S. 284, 286. Stra. 95 S. 364.

<sup>80)</sup> Rach CPO. § 19 Abs. 2, 3 gilt dieser Gerichtsstand allgemein für alle Gewertschaften. Nach Ges. v. 12. Rai 1851 betr. die Verhältnisse der Mitzeigenthlimer eines Bergwerts 2c. (GS. S. 265) § 18 Nr. 15 und nach § 119 Bergges. werden übrigens auch die Gewertschaften alten Rechts durch den Respräsentanten oder Grubenvorstand aktiv und passiv und bei der Eidesleistung im Prozes vertreten.

<sup>8°) §§ 100, 226—227.</sup> Nach altem Recht war der Gewerke persönlich haftbar, wenn nicht sein Bergwerkseigenthum kaducirt war. ObTr. 48 S. 373. StrA. 15 S. 48, 52 S. 75, 55 S. 168, 66 S. 23. Dies ist nach §§ 226, 227 auch für die alten Gewerkschaften durch § 99 geändert; rückwirkende Kraft sür vorher entstandene Schulden hat § 99 aber nicht. StrA. 92 S. 78. Unter sich haften die alten Gewerken nach ALR. I. 17 §§ 44, 45 als Miteigenthümer nach ihrem Antheil. StrA. 92 S. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) § 235 a. Ry. 23 S. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>8ħ</sup>) §§ 109, 130, 131.

deren Kuxe wird von der Gewerkschaft ein Verzeichniss — das Gewerkenbuch — geführt. Auf Grund desselben wird einem jeden Gewerken, welcher es verlangt, ein Antheilschein — Kuxschein — ausgefertigt.

Die Kuxscheine sind nach der Wahl des Gewerken über die einzelnen Kuxe oder über eine Mehrheit derselben auszu-

Die Kuxscheine dürfen nur auf einen bestimmten Namen, niemals auf den Inhaber lauten.

Die Erneuerung eines Kuxscheins ist nur gegen Rückgabe oder nach erfolgter Amortisation desselben zulässig.

§. 104. Die Kuxe können ohne Einwilligung der Mitgewerken auf andere Personen übertragen werden.

Ein gesetzliches Vorkaufsrecht steht den Mitgewerken nicht zu.

§. 105. Zur Uebertragung der Kuxe ist die schriftliche Form erforderlich.

Der Uebertragende ist zur Aushändigung des Kuxscheins und, wenn dieser verloren ist, zur Beschaffung der Amortisations-Erklärung auf seine Kosten verpflichtet. 86)

Die Umschreibung im Gewerkenbuche darf nur auf Grund der Uebertragungsurkunde und gegen Vorlegung des Kuxscheins oder der Amortisations-Erklärung erfolgen.

- §. 106. Wer im Gewerkenbuche als Eigenthümer der Kuxe verzeichnet ist, wird der Gewerkschaft gegenüber bei Ausübung seiner Rechte als solcher angesehen. 87)
- §. 107. Bei freiwilligen Veräusserungen von Kuxen bleibt der seitherige Eigenthümer derselben der Gewerkschaft für die Beiträge (§. 102.) verpflichtet, deren Erhebung die Gewerkschaft beschlossen hat, bevor die Umschreibung der Kuxe im Gewerkenbuche gesetzlich (§. 105.) beantragt ist.
- §. 108. Die Verpfändung der Kuxe geschieht durch Uebergabe des Kuxscheins auf Grund eines schriftlichen Vertrages. 88)
- §. 109. Die Exekution in den Antheil eines Gewerken wird durch Abpfändung seines Kuxscheins und Verkauf desselben im Wege der Mobiliarversteigerung vollstreckt. 89)

86) Uebergabe des Kurscheins ist zum Eigenthumserwerb nicht erforderlich; die schriftliche Erklärung genügt wie bei der Cession. ObEr. 80 S. 290.

<sup>87)</sup> Ebenso nach altem Recht der im Berggegen= und Hypothekenbuch Ein= getragene. ObTr. 76 S. 205. StrA. 94 S. 314. Deshalb und nach § 107 hat auch ber Käufer einer Kure neuen Rechts die Verpflichtung, für die Umschreibung zu sorgen.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) EG. 3. RAD. §§ 14—16.

<sup>89) § 131.</sup> CPD. §§ 712 ff., 722 ff. Ob auch in diesem Falle, wie im Falle § 131, die schuldigen Beiträge vorgehen, ist zweiselhaft und sehr bestritten. Dagegen ObAr. 73 S. 219, 82 S. 45. StrA. 93 S. 49, 97 S. 345. RG. 3 **G.** 274, 31 **G.** 307.

§. 110. Die Amortisation eines verloren gegangenen Kuxscheins ist bei dem ordentlichen Gerichte, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, zu beantragen.

Der Antragsteller muss den Besitz und Verlust des Kux-

scheins glaubhaft machen.

Das Gericht erlässt eine öffentliche Aufforderung an den unbekannten Inhaber des Kuxscheins, binnen drei Monaten den Kuxschein dem Gerichte vorzulegen, mit der Verwarnung, dass sonst der Kuxschein werde für kraftlos erklärt werden.

Die Aufforderung wird dreimal in das Amtsblatt, den Staats-Anzeiger und eine inländische Provinzial-Zeitung eingerückt. Es kann daneben auch die Bekanntmachung durch eine aus-

ländische Zeitung angeordnet werden.

Wird von einem Inhaber der Kuxschein vorgelegt, so ist dem Antragsteller hiervon Kenntniss zu geben und ihm zu überlassen, sein Recht gegen den Inhaber geltend zu machen.

Meldet sich Niemand, so erklärt das Gericht den Kuxschein

für kraftlos. 90)

§. 111. Die Gewerken fassen ihre Beschlüsse in Gewerkenversammlungen.

Das Stimmrecht wird nach Kuxen, nicht nach Personen

ausgeübt. 91)

§. 112. Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist erforderlich, dass "alle Gewerken" anwesend oder unter Angabe des zu verhandelnden Gegenstandes zu einer Versammlung eingeladen waren.

Einladungen durch die Post erfolgen gegen Post-Insinuationsschein.

Gewerken, welche weder im Inlande, noch in einem Deutschen Bundesstaate wohnen, haben zur Empfangnahme der Einladungen einen Bevollmächtigten im Inlande zu bestellen. Ist dies nicht geschehen, so reicht ein vierzehntägiger Aushang am Amtslokale des Revierbeamten aus.

Dasselbe gilt bei Gewerken, deren Wohnort unbekannt ist. 98)

§. 113. Die Beschlüsse werden in der beschlussfähigen Gewerkenversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

Beschlussfähig ist die erste Versammlung, wenn die Mehr-

heit aller Kuxe vertreten ist.

Ist die Mehrheit aller Kuxe nicht vertreten, so sind sämmtliche Gewerken zu einer zweiten Versammlung einzuladen.

<sup>90)</sup> Das Verfahren richtet sich jetzt nach CPO. §§ 823 ff., 837—842, 846—848. AG. 4. CPO. § 20.

<sup>91) §§ 115, 122.</sup> Schriftliche Erklärungen außerhalb ber Bersammlungen genügen nicht. ObTr. 75 S. 229. StrA. 95 S. 53. Stimmrecht bes Respräsentanten als Gewerke.

<sup>94)</sup> ObTr. 76 S. 205, 81 S. 276. StrA. 71 S. 52, 94 S. 314, 99 S. 285. Die Ladung kann auch durch Gerichtsvollzieher geschehen. AG. z. CPO. § 1 Abs. 3. RG. 17 S. 171 ("zu verhandelnder Gegenstand").

Die zweite Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Kuxe beschlussfähig. Diese Folge muss indess, wenn sie eintreten soll, in der Einladung angegeben werden.

Ueber jede Gewerkenversammlung ist ein Protokoll aufzu-

nehmen.

§. 114. Eine Mehrheit von wenigstens drei Viertheilen aller Kuxe ist erforderlich zu Beschlüssen, durch welche über den Gegenstand der Verleihung — Substanz des Bergwerks — ganz oder theilweise verfügt werden soll. Dies gilt insbesondere von den Fällen des Verkaufes, des Tausches, der Verpfändung oder der sonstigen dinglichen Belastung des Bergwerks, sowie der Ueberlassung der Ausbeutung gegen Entgelt (Verpachtung).

Zu Verfügungen über das verliehene Bergwerkseigenthum durch Verzicht oder Schenkung ist Einstimmigkeit erforderlich.

§. 115. Binnen einer Präklusivfrist von vier Wochen vom Ablaufe des Tages, an welchem ein Gewerkschaftsbeschluss gefasst ist, kann jeder Gewerke die Entscheidung des ordentlichen Richters, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, darüber, ob der Beschluss zum Besten der Gewerkschaft gereiche, anrufen und gegen die Gewerkschaft auf Aufhebung des Beschlusses klagen. Durch das Statut kann bestimmt werden, dass die Ent-

Durch das Statut kann bestimmt werden, dass die Entscheidung dieser Frage in Streitfällen durch ein Schiedsgericht erfolgen, wie das Schiedsgericht gebildet und unter welchen

Formen von demselben verfahren werden soll.

Diese Bestimmungen finden auf einen in Gemässheit des

§. 94. gefassten Beschluss keine Anwendung. 98)

§. 116. Durch die Anstellung der Klage auf Aufhebung des Gewerkschaftsbeschlusses wird die Ausführung desselben nicht aufgehalten.

Wird der Beschluss aufgehoben, so verliert derselbe erst von der Rechtskraft der richterlichen Entscheidung an seine

rechtliche Wirksamkeit.

Diese Bestimmungen finden keine Anwendung, wenn der Beschluss die im §. 120. bezeichneten Gegenstände betrifft. 94)

§. 117. Jede Gewerkschaft ist verpflichtet, einen im Inlande wohnenden Repräsentanten zu bestellen und der Bergbehörde namhaft zu machen.

Statt eines einzelnen Repräsentanten kann die Gewerkschaft jedoch einen aus zwei oder mehreren Personen bestehenden

Grubenvorstand bestellen.

Als Repräsentanten oder Mitglieder des Grubenvorstandes können auch Personen bestellt werden, welche nicht Gewerken sind. 95)

<sup>98)</sup> ALM. I. 17 §§ 15 ff. Gef. v. 12. Mai 1851 §§ 8, 9. Ueber die Besteutung dieses § vgl. ObTr. 59 S. 363, 61 S. 306. StrA. 69 S. 356, 75 S. 36, 97 S. 3. RG. 4 S. 296.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) § 129.

<sup>98)</sup> Repräsentant: §§ 119, 121, 123, 124, 125.

§. 118. Die Wahl erfolgt in einer nach §. 118. beschlussfähigen Versammlung durch absolute Stimmenmehrheit. Ist eine solche bei der ersten Abstimmung nicht vorhanden, so werden diejenigen beiden Personen, welche die meisten Stimmen erhalten haben, in die engere Wahl gebracht. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos.

Bei Ausmittelung der in die engere Wahl zu bringenden zwei Personen entscheidet im Falle der Stimmengleichheit eben-

falls das Loos.

Das Protokoll über die Wahlverhandlung ist notariell oder gerichtlich aufzunehmen. Eine Ausfertigung desselben wird dem Repräsentanten oder dem Grubenvorstande zu seiner Legitimation ertheilt.

§. 119. Der Repräsentant oder Grubenvorstand vertritt die Gewerkschaft in allen ihren Angelegenheiten gerichtlich und aussergerichtlich.

Eine Spezialvollmacht ist nur in den im §. 120. bezeichneten

Fällen erforderlich.

Eide Namens der Gewerkschaft werden durch ihn geleistet. Beschränkt oder erweitert die Gewerkenversammlung die Befugnisse des Repräsentanten oder Grubenvorstandes, so müssen die betreffenden Festsetzungen in die Legitimation (§. 118.) aufgenommen werden. 96)

§. 120. Der Repräsentant oder Grubenvorstand bedarf eines

besonderen Auftrages der Gewerkenversammlung:

1. wenn es sich um Gegenstände handelt, welche nur von einer Mehrheit von wenigstens drei Viertheilen aller Kuxe oder nur mit Einstimmigkeit beschlossen werden können;

2. wenn Beiträge von den Gewerken erhoben werden

sollen. 97)

§. 121. Der Repräsentant oder Grubenvorstand führt das

Gewerkenbuch und fertigt die Kuxscheine aus (§. 103.).

Er ist verpflichtet, für die Führung der übrigen erforderlichen Bücher der Gewerkschaft Sorge zu tragen und jedem Gewerken auf Verlangen die Bücher zur Einsicht offen zu legen.

§. 122. Der Repräsentant oder Grubenvorstand beruft die

Gewerkenversammlungen. 97a)

Er muss, wenn das Bergwerk im Betriebe ist, alljährlich eine Gewerkenversammlung berufen und derselben eine vollständig belegte Verwaltungsrechnung vorlegen.

<sup>96) §§ 124, 128.</sup> ALR. I. 13 §§ 99—109. RG. 30 S. 194 (Renntniß bes Dritten von der Beschränkung). Zur Empsangnahme und Einklagung der Beiträge bedarf der Repräsentant aber nicht noch eines besonderen Auftrags, wenn die Erhebung beschlossen ist. ObTr. 81 S. 276. StrA. 71 S. 52. Bgl. StrA. 98 S. 366.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) CBD. § 157.

<sup>97</sup>a) Bgl. RG. 16 S. 174.

Der Repräsentant ist zur Berufung einer Gewerkenversammlung verpflichtet, wenn dies die Eigenthümer von wenigstens einem Viertheil aller Kuxe verlangen. Unterlässt er die Berufung, so erfolgt dieselbe durch die Bergbehörde auf den an sie gerichteten Antrag.

Zur Vornahme der Wahl eines Repräsentanten oder Gruben-

Zur Vornahme der Wahl eines Repräsentanten oder Grubenvorstandes oder zur Beschlussfassung über den Widerruf der erfolgten Bestellung kann die Bergbehörde auf den an sie ge-

richteten Antrag eine Gewerkenversammlung berufen.

§. 128. Der Repräsentant ist berechtigt und verpflichtet, alle Vorladungen und andere Zustellungen an die Gewerkschaft

mit voller rechtlicher Wirkung in Empfang zu nehmen.

Bestellt die Gewerkschaft einen Grubenvorstand, so muss ein Mitglied desselben mit dieser Empfangnahme beauftragt und in der Legitimation des Grubenvorstandes bezeichnet werden. Wenn dies nicht geschehen ist, so kann die Zustellung an jedes Mitglied des Grubenvorstandes erfolgen. <sup>97b</sup>)

§. 124. Die Bestimmungen der §§. 120., 121. und 122. dürfen nur durch ein förmliches Statut (§. 94.), diejenigen des

§. 123. aber gar nicht abgeändert werden.

In keinem Falle darf dem Repräsentanten oder Grubenvorstande die Vertretung der Gewerkschaft bei den Verhandlungen mit der Bergbehörde, mit dem Knappschaftsvereine und mit anderen auf den Bergbau bezüglichen Instituten, sowie in den gegen sie angestellten Prozessen und die Eidesleistung in letzteren entzogen werden.

§. 125. Die Gewerkschaft wird durch die von dem Repräsentanten oder Grubenvorstande in ihrem Namen geschlossenen

Rechtsgeschäfte berechtigt und verpflichtet.

Es ist gleichgültig, ob das Geschäft ausdrücklich im Namen der Gewerkschaft geschlossen worden ist, oder ob die Umstände ergeben, dass es nach dem Willen der Kontrahenten für die Gewerkschaft geschlossen werden sollte. 98)

§. 126. Der Repräsentant oder die Mitglieder des Grubenvorstandes sind aus den von ihnen im Namen der Gewerkschaft vorgenommenen Rechtshandlungen Dritten gegenüber für die Verbindlichkeiten der Gewerkschaft persönlich nicht verpflichtet.

Handeln dieselben ausser den Grenzen ihres Auftrages oder den Vorschriften dieses Titels entgegen, so haften sie persönlich, beziehungsweise solidarisch für den dadurch entstandenen Schaden.

§. 127. Die Bergbehörde ist befugt, eine Gewerkschaft auf-

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>b) **СВО.** § 157.

<sup>98)</sup> Bgl. Anm. 79 zu § 96. StrA. 57 S. 173. Die mehreren Mitglieber bes Grubenvorstandes müssen sammt und sonders handeln, wenn nicht das Gesgentheil statutenmäßig oder durch Gewerkschaftsbeschluß sestgesett. O.G. 14 S. 244, 249. RG. 16 S. 174.

zufordern, innerhalb drei Monaten einen Repräsentanten oder

einen Grubenvorstand zu bestellen.

Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, so kann die Bergbehörde bis dahin, dass dies geschieht, einen Repräsentanten bestellen und demselben eine angemessene, von der Gewerkschaft aufzubringende und nöthigenfalls im Verwaltungswege exekutivisch einzuziehende Belohnung zusichern.

Dieser interimistische Repräsentant hat die in den §§. 119. bis 123. bestimmten Rechte und Pflichten, insofern die Berg-

behörde keine Beschränkungen eintreten lässt.

§. 128. Soweit der gegenwärtige Titel nichts Anderes bestimmt, sind die durch die Bestellung eines Repräsentanten oder Grubenvorstandes entstehenden Rechtsverhältnisse nach den allgemeinen Vorschriften über den Vollmachtsvertrag zu

beurtheilen 99)

§. 129. Die Klage gegen einen Gewerken auf Zahlung seines durch Gewerkschaftsbeschluss bestimmten Beitrages kann nicht vor Ablauf der in dem §. 115. bestimmten Präklusivfrist von vier Wochen erhoben werden. Ist innerhalb dieser Frist von dem Gewerken auf Aufhebung des Beschlusses Klage erhoben worden (§. 115.), so findet vor rechtskräftiger Entscheidung über dieselbe die Klage gegen den Gewerken nicht statt.

Die Klage gegen den Gewerken kann nur bei dem ordentlichen Richter angestellt werden, in dessen Bezirk das Berg-

werk liegt.

Das Verfahren über beide Klagen richtet sich nach den für schleunige Sachen bestehenden Vorschriften. 100)

§. 130. Der Gewerke kann seine Verurtheilung und die Exekution dadurch abwenden, dass er unter Ueberreichung des Kuxscheins den Verkauf seines Antheils behufs Befriedigung der Gewerkschaft anheimstellt. 101)

§. 181. Der Verkauf des Antheils erfolgt im Wege der

Mobiliarversteigerung nach Vorschrift des §. 109.

Aus dem gelösten Kaufpreise werden zunächst die Verkaufskosten und sodann die schuldigen Beiträge gezahlt. 102)

Ist der Antheil unverkäuflich, so wird derselbe den anderen

101) §§ 234, 106, 107. Auch nach erfolgter Berurtheilung. ObTr. 78 S. 233. StrA. 96 S. 323. ObTr. 66 S. 221. RG. 29 S. 281 (Tilgung

durch compens.)

<sup>99)</sup> D. h. das Berhältniß zwischen bem Repräsentanten und der Gewert= schaft ALR. II. 6 §§ 131 ff.

<sup>100)</sup> CBO. §§ 19, 23. Der Gerichtsstand bleibt auch, wenn der Beklagte nicht mehr Gewerke ist, StrA. 87 S. 115, ober ein Dritter für den Gewerken zahlt, § 46 I. 16, Stra. 72 S. 77. Der Abj. 3 ist durch die EBO. obsolet geworden, welche für schleunige Sachen kein besonderes Berfahren kennt und nur durch Abfürzung der Friften auf Antrag hilft.

<sup>102)</sup> Bgl. Anm. 89 zu § 109.

Gewerken nach Verhältniss ihrer Antheile in ganzen Kuxen, soweit dies aber nicht möglich ist, der Gewerkschaft als solcher

im Gewerkenbuche lastenfrei zugeschrieben.

§. 182. Jeder Gewerke ist befugt, auf seinen Antheil freiwillig zu verzichten, wenn auf dem Antheile weder schuldige Beiträge, noch sonstige Schuldverbindlichkeiten haften, oder die ausdrückliche Einwilligung der Gläubiger beigebracht wird, und ausserdem die Rückgabe des Kuxscheines an die Gewerkschaft erfolgt.

Der Antheil soll alsdann, sofern die Gewerkschaft nicht anderweitig über denselben verfügt, durch den Repräsentanten

zu Gunsten der Gewerkschaft verkauft werden.

Ist der Antheil unverkäuflich, so findet die für diesen Fall

im §. 181. getroffene Bestimmung Anwendung.

§. 133. Die Bestimmungen der §§. 94. bis 132. kommen nicht zur Anwendung, wenn die Rechtsverhältnisse der Mitbetheiligten eines Bergwerks durch Vertrag oder sonstige Willenserklärung anderweitig geregelt sind. Ein solches Rechtsgeschäft bedarf zu seiner Gültigkeit der notariellen oder gerichtlichen Form. Die Urkunde über dasselbe ist der Bergbehörde einzureichen.

Mitbetheiligte eines Bergwerks im Sinne des §. 94. sind nicht die Theilhaber an einer ungetheilten Erbschaft oder an einer sonstigen gemeinschaftlichen Masse, zu welcher ein Berg-

werk gehört.

§. 134. In den Fällen des §. 133. muss, wenn die Mithetheiligten eines Bergwerks nicht eine Gesellschaft bilden, deren Vertretung durch die allgemeinen Gesetze geordnet ist, ein im Inlande wohnender Repräsentant bestellt und der Bergbehörde namhaft gemacht werden, widrigenfalls letztere nach §. 127. zu verfahren befugt ist.

Dasselbe gilt, wenn der Alleineigenthümer eines Bergwerks

im Auslande wohnt.

Dieser Repräsentant hat diejenigen Geschäfte zu besorgen, welche im §. 124. als solche bezeichnet sind, die dem Repräsentanten oder Grubenvorstande einer Gewerkschaft niemals entzogen werden dürfen. Eine Abänderung ist auch hier unzulässig.

Fünfter Titel. Von den Rechtsverhältnissen zwischen den Bergbautreibenden und den Grundbesitzern.

- 1. Abschnitt. Von der Grundabtretung. 108)
- §. 135. Ist für den Betrieb des Bergbaues und zwar zu den Grubenbauen selbst, zu Halden-, Ablade- und Niederlage-

<sup>108) §§ 109</sup> ff. II. 16. Defl. v. 27. Ottbr. 1804 (Rabe 8 S. 202). Das

plätzen, Wegen, Eisenbahnen, Kanälen, Maschinenanlagen, Wasserläufen, Teichen, Hülfsbauen, Zechenhäusern und anderen für Betriebszwecke bestimmten Tagegebäuden, Anlagen und Vorrichtungen, zu den im §. 58. bezeichneten Aufbereitungsanstalten, sowie zu Soolleitungen und Soolbehältern die Benutzung eines fremden Grundstücks nothwendig, so muss der Grundbesitzer, er sei Eigenthümer oder Nutzungsberechtigter, dasselbe an den Bergwerksbesitzer abtreten. 104)

§. 136. Die Abtretung darf nur aus überwiegenden Gründen

des öffentlichen Interesses versagt werden.

Zur Abtretung des mit Wohn-, Wirthschafts- oder Fabrikgebäuden bebauten Grund und Bodens und der damit in Verbindung stehenden eingefriedigten Hofräume kann der Grundbesitzer gegen seinen Willen niemals angehalten werden.

§. 137. Der Bergwerksbesitzer ist verpflichtet, dem Grundbesitzer für die entzogene Nutzung jährlich im Voraus vollständige Entschädigung zu leisten und das Grundstück nach

beendigter Benutzung zurückzugeben.

Tritt durch die Benutzung eine Werthsverminderung des Grundstücks ein, so muss der Bergwerksbesitzer bei der Rückgabe den Minderwerth ersetzen. Für die Erfüllung dieser Verpflichtung kann der Grundbesitzer schon bei der Abtretung des Grundstücks die Bestellung einer angemessenen Kaution von dem Bergwerksbesitzer verlangen. Auch ist der Eigenthümer des Grundstücks in diesem Falle zu fordern berechtigt, dass der Bergwerksbesitzer, statt den Minderwerth zu ersetzen, das Eigenthum des Grundstücks erwirbt. 105) 106)

Enteignungsges. v. 11. Juni 1874 sindet nach § 54 Nr. 2 das. auf Entziehung und Beschränkung von Grundeigenthum zum Zwed des Bergbaus keine Anwens dung. Bgl. aber zu § 141 Bergges.

auf die Minerale § 1, weil nur dieser Abbau Bergbau im Sinne des Bergges. ist. So Präj. 1890 (PräjSamml. 1 S. 216) flir das frühere Recht. Bgl. aber Ges. v. 22. Febr. 1869 § 9. V. v. 8. Mai 1867 (GS. S. 601) Art. 13. Die eigenthümliche Ueberlassung kann der Bergberechtigte nach §§ 137 fs. nicht fordern, erfolgt sie auf Grund dieser Bestimmungen, freiwillig oder gestwungen, so kann doch ein Vorkaussberechtigter daraus kein Recht herleiten. ObTr. 72 S. 162. StrA. 72 S. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup>) §§ 224, 225, 241. Gemeinrechtlich bestand vor dem Bergges. für den Grundeigenthümer der Anspruch auf Mitnutung des Bergbaues in der Form des Grund= oder Erbtures als Freitur oder Mitbautur, entweder statt oder wahl= weise neben der Entschädigung. Nach ALR. hatte der Grundeigenthümer Anspruch auf zwei Freiture neben der Gelbentschädigung, ebenso waren Kirche und Schule zwei Freiture beigelegt. (ALR. II. 16 §§ 133, 134.) Provinzialrechtlich bestand das Recht des Grundeigenthümers auf den Mitbau zur Hälfte. (Niteigenthum zur Hälfte.) Nach linksrheinischem Recht wurde der Grundeigenthümer in Form einer Rente aus dem Ertrage (Tradde) entschädigt. Nach §§ 224, 225 bestehen

§. 138. Wenn feststeht, dass die Benutzung des Grundstücks länger als drei Jahre dauern wird, oder wenn die Benutzung nach Ablauf von drei Jahren noch fortdauert, so kann der Grundeigenthümer verlangen, dass der Bergwerksbesitzer

das Eigenthum des Grundstücks erwirbt.

§. 139. Wenn ein Grundstück durch die Abtretung einzelner Theile so zerstückelt werden würde, dass die übrig bleibenden Theile nicht mehr zweckmässig benutzt werden können, so muss auch für letztere die jährliche Entschädigung (§. 137.) auf Verlangen des Grundbesitzers von dem Bergwerksbesitzer geleistet werden.

Unter derselben Voraussetzung kann der Eigenthümer eines solchen Grundstücks verlangen, dass der Bergwerksbesitzer das

Eigenthum des ganzen Grundstücks erwirbt.

§. 140. Bei der zwangsweisen Abtretung oder Erwerbung eines Grundstücks zu einer bergbaulichen Anlage kommen diejenigen Werthserhöhungen, welche das Grundstück erst in Folge dieser Anlage erhält, bei der Entschädigung nicht in Anschlag.

§. 141. Wegen aller zu Zwecken des Bergbaubetriebes veräusserten Theile von Grundstücken findet ein Vorkaufs- und Wiederkaufsrecht statt, wenn in der Folge das Grundstück zu den

Zwecken des Bergbaues entbehrlich wird.

Das Vorkaufs- und Wiederkauferecht steht dem zeitigen Eigenthümer des durch die ursprüngliche Veräusserung verkleinerten Grundstücks nach denselben gesetzlichen Grundsätzen zu, welche in dieser Beziehung den Eisenbahn-Gesellschaften gegenüber gelten. 106a)

§. 142. Können die Betheiligten sich in den Fällen der §§. 135. bis 139. über die Grundabtretung nicht gütlich einigen, so erfolgt die Entscheidung darüber, ob, in welchem Umfange und unter welchen Bedingungen der Grundbesitzer zur Abtretung des Grundstücks oder der Bergwerksbesitzer zum Er-

diese Rechtsverhältnisse nur noch bei benjenigen Bergwerken fort, bei benen sie vor dem 1. Oktor. 1865 begründet sind. ObTr. 50 S. 431: subj. u. obj. dingl. Natur des Grundkures und Mitbaurechts.

<sup>108)</sup> Anm. 104. ALR. I. 11 § 9. Bgl. StrA. 55 S. 62, 168. Die Grundsäße des § 137 finden Anwendung auch bei Beschädigung ohne Abtretung. StrA. 42 S. 186. Die Pflicht zur Rückgewähr tritt ein, sobald der Gebrauch aufgehört hat, zu welchem die Abtretung erfolgt ist. ObTr. 77 S. 251, 258 ff. Ein Recht auf eigenthümliche Abtretung des Grundstücks hat der Bergbauberechtigte auch dann nicht, wenn er vollständig entschädigt hat. StrA. 97 S. 52.

<sup>108</sup>a) Das Wieberkaufsrecht ist allgemein auch für frühere Enteignungsfälle aufgehoben durch Enteignungsges. v. 11. Juni 1874 § 57. ObTr. 79 S. 45, 166. Bezüglich des Vorkaufsrechts bestimmt jetzt ebenfalls der § 57 cit., da die bezüglichen Bestimmungen des Eisenbahnges. v. 3. Novbr. 1838 §§ 16 ff. aufzgehoben sind. §§ 57, 58 des Enteignungsges. ObTr. 74 S. 98. ME. 2 S. 136, 139, 222. ObTr. 77 S. 251.

werbe des Eigenthums verpflichtet ist, durch einen gemeinschaftlichen Beschluss des Ober-Bergamts und der Regierung. 107) 108)

§. 148. Vor der Entscheidung müssen beide Theile gehört und die Verhältnisse durch Kommissarien der beiden entschei-

denden Behörden an Ort und Stelle untersucht werden.

Die Ermittelung der für die vorübergehende Benutzung des Grundstücks oder für die Abtretung des Eigenthums zu leistenden vollständigen Entschädigung sowie der im §. 187. erwähnten Kaution liegt beim Mangel einer gütlichen Einigung der Betheiligten ebenfalls den Kommissarien ob.

Zu dieser Ermittelung sind Sachverständige zuzuziehen.

Jeder Theil ist befugt, Einen Sachverständigen zu bezeichnen. Geschieht dies binnen einer von den Kommissarien zu bestimmenden Frist nicht, so ernennen Letztere die Sachverständigen.

In jedem Falle können die Kommissarien einen dritten

Sachverständigen zuziehen.

- §. 144. Der Beschluss, durch welchen die zwangsweise Abtretung oder Erwerbung eines Grundstücks ausgesprochen wird, muss das Grundstück genau bezeichnen, die dem Grundbesitzer zu leistende Entschädigung, beziehungsweise Kaution festsetzen und die sonstigen Bedingungen der Abtretung oder Erwerbung enthalten.
- §. 145. Gegen den Beschluss des Ober-Bergamts und der Regierung steht beiden Theilen der Rekurs an die betreffenden Ressort-Minister zu. Derselbe muss nach näherer Vorschrift der §§. 192. und 193. bei dem Ober-Bergamte eingelegt werden. Gegen die Festsetzung der Entschädigung und der Kaution findet der Rekurs nicht statt.

Ueber die Verpflichtung zur Abtretung eines Grundstücks ist der Rechtsweg nur in dem Falle zulässig, wenn die Befreiung von dieser Verpflichtung auf Grund des zweiten Absatzes des §. 186. oder eines speziellen Rechtstitels behauptet wird.

§. 146. Durch Beschreitung des Rechtsweges wird, wenn dieselbe nur wegen der Festsetzung der Entschädigung oder Kaution erfolgt, die Besitznahme des Grundstücks nicht aufgehalten, vorausgesetzt, dass die festgesetzte Entschädigung an den Berechtigten gezahlt oder bei verweigerter Annahme gerichtlich deponirt, desgleichen die gerichtliche Deposition der festgesetzten Kaution geschehen ist.

§. 147. Die Kosten des Expropriationsverfahrens hat für die erste Instanz der Bergwerksbesitzer, für die Rekursinstanz

der unterliegende Theil zu tragen.

<sup>107)</sup> An die Stelle der Regierung ist der Bezirksrath getreten. Ges. v. 26. Juli 1876 § 157.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup>) Eigenmächtig barf ber Bergbauberechtigte sich nicht in den Besitz setzen. Vgl. Anm. 68 zu § 61. StrA. 96 S. 172. ObTr. 73 S. 205.

- 2. Abschnitt. Von dem Schadensersatze für Beschädigungen des Grundeigenthums.
- §. 148. Der Bergwerksbesitzer ist verpflichtet, für allen Schaden, welcher dem Grundeigenthume oder dessen Zubehörungen durch den unterirdisch oder mittelst Tagebaues geführten Betrieb des Bergwerks zugefügt wird, vollständige Entschädigung zu leisten, ohne Unterschied, ob der Betrieb unter dem beschädigten Grundstücke stattgefunden hat oder nicht, ob die Beschädigung von dem Bergwerksbesitzer verschuldet ist, und ob sie vorausgesehen werden konnte oder nicht. 109—118)

§. 149. Ist der Schaden durch den Betrieb zweier oder mehrerer Bergwerke verursacht, so sind die Besitzer dieser Bergwerke gemeinschaftlich und zwar zu gleichen Theilen zur Entschädigung verpflichtet.

Im Verhältniss der Bergwerksbesitzer unter sich ist der Nachweis eines anderen Theilnahmeverhältnisses und der Anspruch auf Erstattung des Zuvielgezahlten nicht ausgeschlossen. 114)

§. 150. Der Bergwerksbesitzer ist nicht zum Ersatze des

<sup>109)</sup> Bgl. AG. 32 S. 241 (Tagebau, Bruchbau). So schon ObTr. 9 S. 101, 114. Ueber die Natur dieser Schadensersappsicht als obligatio ex lege vgl. ObTr. 4 S. 354, 18 S. 71, 76.

<sup>110)</sup> Ueber die Beschränkung der Pflicht auf den mit dem Bergbau in Zussammenhang stehenden Schaden und auf das Verhältniß zum Grundeigenthümer (im Gegensatz. B. zu einer andern Grube) vgl. ObTr. 67 S. 211. StrA. 55 S. 18, 83 S. 143. RG. 26 S. 225. Der Bergwerkseigenthümer ist zur Absleitung des Grubenwassers in einen Privatsluß nicht besugt. Ges. v. 28. Febr. 1843 §§ 1, 3, 13 ff. RG. 2 S. 208.

bigung erfolgt nach ben Grundsäten des ALR. I. 6 §§ 79, 82, 89, 90 durch Wiederherstellung des früheren Zustandes, RG. 11 S. 266, Ersat des gemeinen Werths oder der Werthsverminderung. Dauernde Entschädigungen werden durch Kapital, vorübergehende durch Rente ausgeglichen. Ein Anspruch auf Abnahme des beschädigten Grundstücks gegen Werthsersatz besteht nicht, ebenso wenig auf Kaution. Oder. 15 S. 379; 79 S. 36. Stra. 91 S. 180, 97 S. 352. Stra. 33 S. 59, 42 S. 186, 52 S. 38, 96 S. 346. Stra. 89 S. 291 (Kaution); 10 S. 191; 100 S. 319.

<sup>112)</sup> Berechtigt zum Ersatanspruch ist nicht bloß der Eigenthümer, sondern auch Pächter, andre Nutzungsberechtigte, Servitutberechtigte, Superssiciar, soweit Jeder von dem Schaden betroffen wird. Präj. 2055 (PrS. S. 216). StrA. 91 S. 180, 96 S. 346.

Veryflichtet zum Ersatz ist der, durch dessen Betrieb der Schaden verursacht, auch wenn der Schaden erst später hervortritt, StrA. 97 S. 352, und zwar regelmäßig der Eigenthümer oder der vollständige Besitzer des Bergwerts. ObTr. 66 S. 226. StrA. 82 S. 326. RG. 30 S. 228. Dinglicher Natur ist aber der Anspruch auf Ersatz nicht. ObTr. 67 S. 240. StrA. 85 S. 280.

Schadens verpflichtet, welcher an Gebäuden oder anderen Anlagen durch den Betrieb des Bergwerks entsteht, wenn solche Anlagen zu einer Zeit errichtet worden sind, wo die denselben durch den Bergbau drohende Gefahr dem Grundbesitzer bei Anwendung gewöhnlicher Aufmerksamkeit nicht unbekannt bleiben konnte.

Muss wegen einer derartigen Gefahr die Errichtung solcher Anlagen unterbleiben, so hat der Grundbesitzer auf die Vergütung der Werthsverminderung, welche sein Grundstück dadurch etwa erleidet, keinen Anspruch, wenn sich aus den Umständen ergiebt, dass die Absicht, solche Anlagen zu errichten, nur kund gegeben wird, um jene Vergütung zu erzielen. 115)

§. 151. Ansprüche auf Ersatz eines durch den Bergbau verursachten Schadens (§§. 148., 149.), welche sich nicht auf Vertrag gründen, müssen von dem Beschädigten innerhalb drei Jahren, nachdem das Dasein und der Urheber des Schadens zu seiner Wissenschaft gelangt sind, durch gerichtliche Klage geltend gemacht werden, widrigenfalls sie verjährt sind. 116)

§. 152. Auf Beschädigungen des Grundeigenthums oder der Zubehörungen desselben durch die von Schürfern und Muthern ausgeführten Arbeiten finden die §§. 148. bis 151. ebenfalls An-

wendung. 117)

3. Abschnitt. Von dem Verhältnisse des Bergbaues zu öffentlichen Verkehrsanstalten.

§. 153. Gegen die Ausführung von Chausseen, Eisenbahnen, Kanälen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, zu deren Anlegung dem Unternehmer durch Gesetz oder besondere landesherrliche Verordnung das Expropriationsrecht beigelegt ist, steht dem Bergbautreibenden ein Widerspruchsrecht nicht zu.

Vor Feststellung der solchen Anlagen zu gebenden Richtung sind diejenigen, über deren Bergwerke dieselben geführt werden sollen, Seitens der zuständigen Behörde darüber zu hören, in welcher Weise unter möglichst geringer Benachtheiligung des

Bergwerkseigenthums die Anlage auszuführen sei.

§. 154. War der Bergbautreibende zu dem Bergwerksbetriebe früher berechtigt, als die Genehmigung der Anlage (§. 153.) ertheilt ist, so hat derselbe gegen den Unternehmer der Anlage einen Anspruch auf Schadensersatz. Ein Schadensersatz findet nur insoweit statt, als entweder die Herstellung sonst nicht erforderlicher Anlagen in dem Bergwerke oder die

<sup>115)</sup> Bgl. § 153 u. § 18 I. 3. StrA. 91 S. 180, 96 S. 346. RG. 11 S. 334, 28 S. 314, 30 S. 250.

<sup>116)</sup> ALR. I. 6 § 54 u. Anm. bazu. StrA. 96 S. 308.

<sup>117)</sup> D. h. wenn es sich um fremden Grund und Boden handelt. §§ 5, 6, 10, 21.

sonst nicht erforderliche Beseitigung oder Veränderung bereits in dem Bergwerke vorhandener Anlagen nothwendig wird.

Können die Betheiligten sich über die zu leistende Entschädigung nicht gütlich einigen, so erfolgt die Festsetzung derselben nach Anhörung beider Theile und mit Vorbehalt des Rechtsweges durch einen Beschluss des Ober-Bergamts, welcher

vorläufig vollstreckbar ist.

§. 155. Wenn Bergbautreibende, welche vor Eintritt der Gesetzeskraft des gegenwärtigen Gesetzes zu dem Bergwerksbetriebe berechtigt waren, Entschädigungsansprüche erheben, welche über den ihnen nach §. 154. zu gewährenden Schadensersatz hinausgehen, so ist über diese Ansprüche nach den bisherigen Gesetzen zu entscheiden. 118)

#### Sechster Titel. Von der Aufhebung des Bergwerkseigenthums. 119)

§. 156. Wird amtlich festgestellt, dass ein Bergwerkseigenthümer die nach Vorschrift des §. 65. an ihn erlassene Aufforderung zur Inbetriebsetzung des Bergwerks oder zur Fortsetzung des unterbrochenen Betriebes nicht befolgt hat, so kann das Ober-Bergamt die Einleitung des Verfahrens wegen Entziehung des Bergwerkseigenthums durch einen Beschluss aussprechen.

§. 157. Der Bergwerkseigenthümer ist befugt, binnen vier Wochen vom Ablaufe des Tages, an welchem ihm der Beschluss, beziehungsweise der Rekursbescheid (§. 191.) zugestellt ist, bei dem Gerichte, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, gegen das Ober-Bergamt auf Aufhebung des Beschlusses zu klagen. Geschieht dies nicht, so ist das Einspruchsrecht erloschen.

§. 158. Erhebt der Bergwerkseigenthümer keinen Einspruch oder ist derselbe rechtskräftig verworfen, so wird der Beschluss von dem Ober-Bergamte den aus dem Hypothekenbuche oder den Rheinischen Hypothekenregistern crsichtlichen Gläubigern und anderen Realberechtigten zugestellt und ausserdem durch das Amtsblatt der Regierung, in deren Bezirk das Bergwerk liegt, unter Verweisung auf diesen und den folgenden Paragraphen, zur öffentlichen Kenntniss gebracht.

<sup>118)</sup> Bgl. ALR. II. 16 § 82. Gef. v. 21. Mai 1860 § 1. Daburch war der Bergwerkseigenthümer allen zur Wahrung der Sicherheit des Baus selbst und ber Oberfläche im öffentlichen und Privat-Interesse ober zum Schutz bes Lebens und der Gesundheit der Arbeiter erforderlichen Einschränkungen unterworfen. Danach hat eine im Wesentlichen konstante Praxis angenommen, daß ein weiter gehender Anspruch als der aus § 154 Bergges. auch nach bisherigem Rechte nicht besteht. ObTr. 48 S. 367. StrA. 49 S. 121, 46 S. 79, 160; 35 S. 95, 71 S. 74. RG. 5 S. 266.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) Bgl. Anm. 58 u. § 223.

§. 159. Jeder Hypothekengläubiger oder sonstige Realberechtigte, so wie jeder privilegirte Gläubiger des Rheinischen Rechts ist befugt, binnen drei Monaten vom Ablaufe des Tages, an welchem der Beschluss zugestellt, beziehungsweise an welchem das die Bekanntmachung enthaltende Amtsblatt ausgegeben worden ist, behufs seiner Befriedigung die nothwendige Subhastation des Bergwerks bei dem zuständigen Richter auf seine Kosten zu beantragen, vorbehaltlich der Erstattung derselben aus den Kaufgeldern.

Wer von diesem Rechte binnen der angegebenen Frist keinen Gebrauch macht, hat bei der demnächstigen Aufhebung des Bergwerkseigenthums das Erlöschen seines Realanspruchs zu erleiden (§. 160.).

Auch der seitherige Eigenthümer des Bergwerks kann innerhalb jener Präklusivfrist von drei Monaten die Subhastation auf seine Kosten beantragen.\*)

§. 160. Wird die Subhastation nicht beantragt, oder führt dieselbe nicht zu dem Verkaufe des Bergwerks, so spricht das Ober-Bergamt durch einen Beschluss die Aufhebung des Bergwerkseigenthums aus.

Mit dieser Aufhebung erlöschen alle Ansprüche auf das Bergwerk, von welcher Art sie auch sein mögen.

§. 161. Erklärt der Eigenthümer eines Bergwerks vor der Bergbehörde seinen freiwilligen Verzicht auf dasselbe, so wird mit dieser Erklärung nach §. 158. ebenso verfahren, wie mit dem dort bezeichneten Beschlusse.

Die den Hypothekengläubigern und anderen Realberechtigten, sowie den privilegirten Gläubigern des Rheinischen Rechts im §. 159. eingeräumte Befugniss steht denselben auch in diesem Falle zu, und hinsichtlich der Aufhebung des Bergwerkseigenthums finden die Bestimmungen des §. 160. ebenfalls Anwendung.\*)

- §. 162. Nach §. 161. ist auch dann zu verfahren, wenn der freiwillige Verzicht auf das Bergwerkseigenthum nur einzelne Theile eines Feldes betrifft.\*)
- §. 163. Bei jeder Aufhebung eines Bergwerkseigenthums darf der bisherige Eigenthümer die Zimmerung und Mauerung des Grubengebäudes nur insoweit wegnehmen, als nach der Entscheidung der Bergbehörde nicht polizeiliche Gründe entgegenstehen.
- §. 164. Die Kosten, welche durch das im gegenwärtigen Titel angeordnete Verfahren bei der Bergbehörde erwachsen, hat der Bergwerkseigenthümer zu tragen.

<sup>\*)</sup> SubhGej. v. 13. Juli 1883 § 180 Mr. 3, § 182.

### Siebenter Titel. Von den Knappschaftsvereinen. 180) 121)

§. 165. Für die Arbeiter aller dem gegenwärtigen Gesetze unterworfenen Bergwerke und Aufbereitungsanstalten, desgleichen für die Arbeiter der Salinen sollen Knappschaftsvereine bestehen, welche den Zweck haben, ihren Theilnehmern und deren Angehörigen nach näherer Bestimmung des Gesetzes Unterstützungen zu gewähren.

Sind mit den vorbezeichneten Werken zugleich Gewerbsanlagen verbunden, welche nicht unter der Aussicht der Bergbehörde stehen, so können die bei diesen Gewerbsanlagen beschäftigten Arbeiter auf den gemeinschaftlichen Antrag der letzteren und der Werksbesitzer durch den Knappschaftsvorstand in den Knappschaftsverein aufgenommen werden.

Die Knappschaftsvereine erlangen durch die Bestätigung

ihrer Statuten die Eigenschaft juristischer Personen.

§. 166. Die bereits bestehenden Knappschaftsvereine bleiben in Wirksamkeit. Der gegenwärtige Titel findet jedoch auch auf sie Anwendung. Ihre Statuten sind mit den Vorschriften der §§. 170. 176. und 181. bis 186. in Uebereinstimmung zu bringen.

Die Besitzer und Arbeiter der Hüttenwerke und der dem gegenwärtigen Gesetze nicht unterworfenen Aufbereitungsanstalten, welche bereits einem Knappschaftsvereine angehören, scheiden auf ihren gemeinschaftlichen Antrag aus dem Ver-

eine aus.

- §. 167. Die Bestimmung der Bezirke, für welche neue Knappschaftsvereine gegründet werden sollen, hängt zunächst von dem Beschlusse der Betheiligten ab. Kann hierüber eine Einigung nicht erzielt werden, so entscheidet das Ober-Bergamt nach Anhörung der Werksbesitzer und eines von den Arbeitern zu wählenden Ausschusses.
- §. 168. Alle in dem Bezirke eines bereits bestehenden oder neu gegründeten Knappschaftsvereins belegenen Bergwerke, Aufbereitungsanstalten und Salinen (§. 165.) und die auf denselben beschäftigten Arbeiter sind dem Vereine nach näherer Bestimmung des Statuts beizutreten berechtigt und verpflichtet.

121) Bgl. RGes. v. 7. Juni 1871, betr. die Berbindlichkeit zum Schabenersat für die beim Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken zc. herbeigeführten

Töbtungen und Köperverletzungen, zu ALR. I. 6.

<sup>120)</sup> Früheres Recht: Ges. v. 10. April 1854 (GE. S. 139). Das Ges. v. 7. April 1876 über die eingeschriebenen Hilfstassen (zu ALR. II. 8) hat in § 36 Abs. 2 die besonderen Bestimmungen über die Kassen der Knappschaftsvereine aufrecht erhalten, das Krankenvers. Ges. v.  $\frac{15. \text{ Juni } 1883}{10. \text{ April } 1892}$  im § 74 die Borschriften des § 26 Abs. 1 u. Abs. 2 Sat 1, §§ 56 a, 57 a auf Knappschaftstassen ausgedehnt. Bgl. §§ 1, 94 Unfallversicherungsges. v. 6. Juli 1884.

Berechtigt zum Beitritt sind auch die Werksbeamten, sowie

die Verwaltungsbeamten des Knappschaftsvereins. 121a)

§. 169. Für jeden neu gegründeten Knappschaftsverein haben die Werksbesitzer unter Mitwirkung eines von den Arbeitern zu wählenden Ausschusses ein mit dem Gesetze in Uebereinstimmung stehendes Statut aufzustellen. Dasselbe unterliegt der Bestätigung des Ober-Bergamts, welche nur versagt werden darf, wenn das Statut den gesetzlichen Bestimmungen zuwiderläuft.

Wird das Statut nach vorgängiger Aufforderung nicht innerhalb Jahresfrist vorgelegt, so hat das Ober-Bergamt dasselbe aufzustellen.

§. 170. Zu allen Abänderungen von Knappschafts-Statuten ist erforderlich, dass dieselben von den Betheiligten nach den hierüber in das Statut aufzunehmenden näheren Bestimmungen beschlossen werden und sodann die Bestätigung des Ober-Bergamts nach Maassgabe des §. 169. erlangen.

§. 171. Die Leistungen, welche jeder Knappschaftsverein nach näherer Bestimmung des Statuts seinen vollberechtigten

Mitgliedern mindestens zu gewähren hat, sind:

1. in Krankheitsfällen eines Knappschaftsgenossen freie Kur und Arznei für seine Person,

2. ein entsprechender Krankenlohn bei einer ohne eigenes grobes Verschulden entstandenen Krankheit,

3. ein Beitrag zu den Begräbnisskosten der Mitglieder und

Invaliden,

4. eine lebenslängliche Invaliden - Unterstützung bei einer ohne grobes Verschulden eingetretenen Arbeitsunfähigkeit.

5. eine Unterstützung der Wittwen auf Lebenszeit, beziehungsweise bis zur etwaigen Wiederverheirathung,

6. eine Unterstützung zur Erziehung der Kinder verstorbener Mitglieder und Invaliden bis nach zurückgelegtem vierzehnten Lebensjahre.

Für die Mitglieder der am wenigsten begünstigten Klasse sind mindestens die unter 1. und 2. genannten Leistungen und, wenn sie bei der Arbeit verunglücken, auch die unter 3. und 4.

genannten zu gewähren.

§. 172. Für die Leistungen unter 1., 2. und 3. des §. 171. oder für einzelne derselben können nach dem gemeinschaftlichen Beschlusse der Werksbesitzer, der Knappschaftsältesten und des Knappschaftsvorstandes besondere Krankenkassen auf sämmtlichen zu einem Knappschaftsvereine gehörigen Werken, und zwar auf jedem einzelnen Werke oder gruppenweise auf mehreren eingerichtet werden.

Die für die Krankenkassen nach Vorschrift des §. 169. auf-

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>a) Bgl. **RG**. 30 S. 208.

zustellenden Statuten unterliegen der daselbst erwähnten Be-

stätigung.

Die Beaufsichtigung der Krankenkassen gehört zu den Obliegenheiten des Knappschaftsvorstandes. In den Statuten des Knappschaftsvereins sind die näheren Bestimmungen hierüber, sowie über die bei der Abzweigung der Krankenkassen eintretende Herabsetzung der Beiträge zur Hauptkasse zu treffen.

§. 173. Die Ansprüche der Berechtigten auf die Leistungen der Knappschafts- und der Krankenkassen können weder an

Dritte übertragen, noch auch mit Arrest belegt werden.

§. 174. Sowohl die Arbeiter als auch die Werksbesitzer haben zu den Knappschafts- und den Krankenkassen Beiträge zu leisten.\*)

§. 175. Die Beiträge der Arbeiter sollen in einem gewissen Prozentsatze ihres Arbeitslohns oder in einem entsprechenden

Fixum bestehen.\*)

Die Beiträge der Werksbesitzer sollen mindestens die Hälfte

des Beitrags der Arbeiter ausmachen.

§. 176. Die Werksbesitzer sind bei Vermeidung des gegen sie selbst zu richtenden Zwangsverfahrens verpflichtet, für die Einziehung und Abführung der Beiträge ihrer Arbeiter aufzukommen.

Auch haben die Werksbesitzer ihre Arbeiter regelmässig an den durch das Statut festzusetzenden Zeitpunkten bei dem

Knappschaftsvorstande anzumelden.

Unterbleibt die Anmeldung, so ist der Vorstand befugt, die Zahl der Arbeiter, für welche die Beiträge zur Knappschaftskasse eingezogen werden sollen, nach seinem Ermessen zu bestimmen oder bei dem Ober-Bergamte den Erlass eines Strafbefehls gegen den säumigen Werksbesitzer in Antrag zu bringen.

§, 177. Alle Beiträge zur Knappschaftskasse wie zu den Krankenkassen können, auf vorgängige Festsetzung durch das Ober-Bergamt, im Wege der Verwaltungsexekution eingezogen

werden.

Durch Beschreitung des Rechtsweges wird die Exekution

nicht aufgehalten.

§. 178. Die Verwaltung eines jeden Knappschaftsvereins erfolgt unter Betheiligung von Knappschaftsältesten durch einen Knappschaftsvorstand.

§. 179. Die Knappschaftsältesten werden von den zum Vereine gehörigen Arbeitern und Beamten in einer durch das

Statut bestimmten Zahl aus ihrer Mitte gewählt.

Auch den invaliden Arbeitern und Beamten kann die Wähl-

barkeit durch das Statut beigelegt werden.

Die Knappschaftsältesten vertreten die Knappschaftsmitglieder bei der Wahl des Vorstandes und haben im Allgemeinen das Recht und die Pflicht, einerseits die Befolgung des

<sup>\*)</sup> Bgl. SubhGes. v. 13. Juli 1883 § 159 Abs. 2.

Statuts durch die Knappschaftsmitglieder zu überwachen und andererseits die Rechte der letzteren gegenüber dem Vorstande wahrzunehmen.

Das Statut oder eine besondere Instruktion (§. 181.) regelt

ihre Dienstobliegenheiten.

§. 180. Die Mitglieder des Knappschaftsvorstandes werden nach näherer Bestimmung des Statuts zur einen Hälfte von den Werksbesitzern, beziehungweise von den Repräsentanten, und zur andern Hälfte von den Knappschaftsältesten je aus ihrer Mitte oder aus der Zahl der Königlichen oder Privat-Bergbeamten gewählt.

§. 181. Der Knappschaftsvorstand vertritt den Verein nach aussen, leitet die Wahlen der Knappschaftsältesten, erwählt die Beamten und Aerzte des Vereins, schliesst die Verträge mit denselben, sowie mit den Apothekern ab, erlässt die erforderlichen Instruktionen, verwaltet das Vermögen des Vereins und besorgt alle übrigen, ihm durch das Statut übertragenen

Geschäfte.

§. 182. Die jährlich zu legenden Rechnungen müssen nach vorgängiger Prüfung durch den Vorstand den Knappschaftsältesten und den Werksbesitzern zur Einsicht und etwaigen Erklärung offen gelegt werden, bevor der Vorstand dem Kassenbeamten die Entlastung ertheilt.

§. 183. Die Ober-Bergämter haben die Beobachtung der Statuten und insbesondere die statutenmässige Verwaltung des

Vermögens zu überwachen.

§. 184. Zur Ausübung dieses Aufsichtsrechts ernennt das Ober-Bergamt für jeden Knappschaftsverein einen Kommissar.

Derselbe ist befugt, allen Sitzungen des Knappschaftsvorstandes, welche ihm zu diesem Zwecke mindestens drei Tage vorher anzuzeigen sind, beizuwohnen und jeden statutenwidrigen Beschluss zu suspendiren. Von einer solchen Suspension muss er dem Ober-Bergamte sofort Anzeige machen.

§. 185. Der Knappschaftsvorstand ist jederzeit verpflichtet, dem Ober-Bergamte und dessen Kommissar auf Verlangen die Einsicht der über seine Verhandlungen zu führenden Protokolle, der Kassenbücher und der gelegten Rechnungen, sowie die

Revision der Kasse zu gestatten.

Auch hat derselbe dem Ober-Bergamte die zur Statistik des Knappschaftswesens erforderlichen Nachrichten zu geben.

§. 186. Beschwerden über die Verwaltung des Vorstandes sind bei dem Ober-Bergamte und in der weiteren Instanz bei dem Handelsminister anzubringen.

Achter Titel. Von den Bergbehörden. 188) 188. 187. Die Bergbehörden sind:

<sup>199)</sup> Früheres Recht: Ges. v. 10. Juni 1861, betr. die Kompetenz der Ober-

die Revierbeamten, die Ober-Bergämter, der Handelsminister.

§. 188. Die Bezirke der Ober-Bergämter werden durch Königl. Verordnung, diejenigen der Revierbeamten durch den

Handelsminister festgestellt.

§. 189. Die Revierbeamten bilden für die ihnen überwiesenen Bergreviere die erste Instanz in allen Geschäften, welche nach dem gegenwärtigen Gesetze der Bergbehörde obliegen und nicht

ausdrücklich den Ober-Bergämtern übertragen sind.

Sie handhaben insbesondere die Bergpolizei nach Vorschrift des Gesetzes. In Beziehung auf die ihrer Aufsicht unterworfenen Anlagen und Betriebe stehen ihnen insbesondere bei der Ueberwachung der Ausführung dieses Gesetzes die Befugnisse und Obliegenheiten der im §. 139b der Reichsgewerbe-ordnung bezeichneten Aufsichtsbeamten zu.

Auch gehört zu ihrem Geschäftskreise die Wahrnehmung der Rechte des Staates hinsichtlich der Bergwerks-Abgaben. 128a)

§. 190. Die Ober-Bergämter bilden die Aufsichts- und Rekurs-Instanz für die Revierbeamten.

Unter ihrer Aufsicht stehen die Markscheider.

Durch sie erfolgt die Prüfung und Konzessionirung der letzteren, sowie die Wiederentziehung ertheilter Konzessionen.

Sie überwachen die Ausbildung derjenigen Personen, welche

sich für den Staatsdienst im Bergfache vorbereiten.

Ausserdem liegen den Ober-Bergämtern die denselben im gegenwärtigen Gesetze ausdrücklich übertragenen Geschäfte ob.

Innerhalb ihres Geschäftskreises haben die Ober-Bergämter die gesetzlichen Befugnisse und Verpflichtungen der Regie-

rungen. 188b)

- §. 191. Gegen Verfügungen und Beschlüsse des Revierbeamten ist der Rekurs an das Öber-Bergamt, gegen Verfügungen und Beschlüsse des letzteren der Rekurs an den Handelsminister zulässig, insofern das Gesetz denselben nicht ausdrücklich ausschliesst.
- §. 192. Der Rekurs muss binnen vier Wochen vom Ablaufe des Tages, an welchem die Verfügung oder der Beschluss zugestellt oder sonst bekannt gemacht worden ist, eingelegt werden, widrigenfalls das Rekursrecht erlischt.

Widersprechen Verfügungen oder Beschlüsse des Revierbeamten oder des Oberbergamts den von der zuständigen Berufs-

Bergämter (GS. S. 425). Ober=Bergämter bestehen jest in Bressau, Halle, Portmund, Bonn, Klausthal (GS. 1861 S. 429. 1867 S. 351, 884, 735. 1868 S. 69. 1870 S. 573). Bgl. § 211 b.

<sup>128)</sup> Martscheiber: Gewo. § 34.

<sup>123</sup>a) Fassung bes Gef. v. 24. Juni 1892 (GS. S. 131) Art. 3.

<sup>1986)</sup> Martscheiber: Gewo. § 34.

genossenschaft erlassenen Vorschriften zur Verhütung von Unfällen, so ist zur Einlegung des Rekurses binnen der vorstehend bezeichneten Frist auch der Vorstand der Berufsgenossenschaft

oder Berufsgenossenschafts-Sektion befugt. 188c)

§. 193. In den Fällen, wo nach dem gegenwärtigen Gesetze ein Beschluss des Ober-Bergamts erforderlich ist, desgleichen gegen Verfügungen, welche eine Entscheidung zwischen streitenden Parteien enthalten, muss der Rekurs innerhalb der im §. 192. bestimmten Frist bei derjenigen Behörde eingelegt werden, von welcher die beschwerende Entscheidung getroffen worden ist. Durch Einlegung bei einer andern Behörde wird das Rekursrecht nicht gewahrt.

In den Fällen, wo eine Gegenpartei vorhanden ist, wird derselben die Rekursschrift zur Beantwortung binnen einer vierwöchentlichen, vom Ablaufe des Tages der Behändigung beginnenden Frist mitgetheilt. Geht innerhalb dieser Frist die Beantwortung nicht ein, so werden die Verhandlungen ohne Weiteres zur Rekursentscheidung eingesendet.

§. 194. Die bei den Bergbehörden in Bergbauangelegen-heiten erwachsenden Kosten können von denjenigen Personen, welchen dieselben nach dem gegenwärtigen Gesetze zur Last fallen, im Wege der Verwaltungsexekution eingezogen werden.

§. 195. Die Bergbeamten des Staates, deren Frauen und unter väterlicher Gewalt stehenden Kinder können im Verwaltungsbezirke der ersteren durch Muthung keine Bergwerke

oder Kuxe erwerben.

Zu solchen Erwerbungen durch andere Rechtsgeschäfte unter Lebenden ist die Genehmigung des Handelsministers erforderlich. 124)

## Neunter Titel. Von der Bergpolizei.

#### 1. Abschnitt. Von dem Erlasse bergpolizeilicher Vorschriften. 185)

§. 196. Der Bergbau steht unter der polizeilichen Aufsicht der Bergbehörden.

Dieselbe erstreckt sich auf

die Sicherheit der Baue.

die Sicherheit des Lebens und der Gesundheit der **A**rbeiter.

die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes durch die Einrichtung des Betriebes,

124) ALR. I. 8 § 6. Stra. 31 S. 304. Ober. 32 S. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup>c) Fassung des Ges. v. 24. Juni 1892 Art. 6.

<sup>125)</sup> Bgl. § 211 b. Diese Bestimmungen sind durch Ges. v. 26. Juli 1880 und das Gef. v. 30. Juli 1883 über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung unberlihrt geblieben.

den Schutz der Oberfläche im Interesse der persönlichen Sicherheit und des öffentlichen Verkehrs, den Schutz gegen gemeinschädliche Einwirkungen des Bergbaues.

Dieser Aufsicht unterliegen auch die in den §§. 58. und 59. erwähnten Aufbereitungsanstalten, Dampfkessel und Triebwerke,

sowie die Salinen. 188a)

§. 197. Die Ober-Bergämter sind befugt, für den ganzen Umfang ihres Verwaltungsbezirks oder für einzelne Theile desselben Polizeiverordnungen über die im §. 196. bezeichneten Gegenstände zu erlassen. Für solche Betriebe, in welchen durch übermässige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefährdet wird, können die Oberbergämter Dauer, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der zu gewährenden Pausen vorschreiben und die zur Durchführung dieser Vorschriften erforderlichen Anordnungen erlassen.

Die Verkündigung dieser Verordnungen erfolgt durch das Amtsblatt der Regierungen, in deren Bezirk dieselben Gültigkeit

erlangen sollen.

Vor dem Erlass von Polizeiverordnungen, welche sich auf die Sicherheit des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter und auf die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes im Betriebe beziehen, ist dem Vorstande der betheiligten Berufsgenossenschaft oder Berufsgenossenschafts-Sektion Gelegenheit zu einer gutachtlichen Aeusserung zu geben. Auf diese finden die Bestimmungen des §. 79 Absatz 1 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (R. G. Bl. S. 69) Anwendung. 125a)

§. 198. Tritt auf einem Bergwerke in Beziehung auf die im §. 196. bezeichneten Gegenstände eine Gefahr ein, so hat das Ober-Bergamt die geeigneten polizeilichen Anordnungen nach Vernehmung des Bergwerksbesitzers oder des Repräsen-

tanten durch einen Beschluss zu treffen.

§. 199. Ist die Gefahr eine dringende, so hat der Revierbeamte sofort und selbst ohne vorgängige Vernehmung des Bergwerksbesitzers oder des Repräsentanten die zur Beseitigung der Gefahr erforderlichen polizeilichen Anordnungen zu treffen, gleichzeitig aber dem Ober-Bergamte hiervon Anzeige zu machen.

Das Ober-Bergamt hat die getroffenen Anordnungen durch einen Beschluss zu bestätigen oder wieder aufzuheben. Vorher ist die Vernehmung der genannten Personen nachzuholen.

§. 200. Die Bekanntmachung der auf Grund der §§. 198. und 199. getroffenen polizeilichen Anordnungen an den Bergwerksbesitzer oder den Repräsentanten erfolgt durch Zustellung des Beschlusses des Ober-Bergamtes, beziehungsweise der Verfügung des Revierbeamten.

<sup>195</sup>a) Fassung bes Ges. v. 24. Juni 1892 Art. 4, 6.

Die Bekanntmachung an den Betriebsführer und die Grubenbeamten wird von dem Revierbeamten oder auf dessen Anweisung durch Eintragung in das Zechenbuch bewirkt, welches zu diesem Zwecke auf jedem Bergwerke gehalten werden muss.

Soweit eine Bekanntmachung an die Arbeiter erforderlich ist, geschieht dieselbe auf Anweisung des Revierbeamten durch

Verlesen und durch Aushang auf dem Werke.

§. 201. In den Fällen des §. 199. muss mit der Ausführung der polizeilichen Anordnungen des Revierbeamten ohne Rücksicht auf die vorbehaltene oberbergamtliche Bestätigung oder Wiederaufhebung sofort begonnen werden.

Die Ausführung dieser Anordnungen wird durch Einlegung

des Rekurses nicht aufgehalten.

- §. 202. Werden die auf Grund der §§. 198. und 199. getroffenen polizeilichen Anordnungen nicht in der bestimmten Frist durch den Bergwerksbesitzer ausgeführt, so wird die Ausführung durch den Revierbeamten auf Kosten des Bergwerksbesitzers bewirkt.
- §. 203. Sobald auf einem Bergwerke eine Gefahr in Beziehung auf die im §. 196. bezeichneten Gegenstände eintritt, hat der Betriebsführer und im Verhinderungsfalle der denselben vertretende Grubenbeamte dem Revierbeamten Anzeige hiervon zu machen.

# 2. Abschnitt. Von dem Verfahren bei Unglücksfällen.

- §. 204. Ereignet sich auf einem Bergwerke unter oder über Tage ein Unglücksfall, welcher den Tod oder die schwere Verletzung einer oder mehrerer Personen herbeigeführt hat, so sind die im §. 203. genannten Personen zur sofortigen Anzeige an den Revierbeamten und an die nächste Polizeibehörde verpflichtet. 126)
- §. 205. Der Revierbeamte ordnet die zur Rettung der verunglückten Personen oder zur Abwendung weiterer Gefahr erforderlichen Maassregeln an.

Die zur Ausführung dieser Maassregeln nothwendigen Arbeiter und Hülfsmittel hat der Besitzer des Bergwerks zur Verfügung zu stellen.

Die Besitzer benachbarter Bergwerke sind zur Hülfeleistung

verpflichtet.

§. 206. Sämmtliche Kosten für die Ausführung der im §. 205. bezeichneten Maassregeln trägt der Besitzer des betreffenden Bergwerks, vorbehaltlich des Regress-Anspruchs gegen Dritte, welche den Unglücksfall verschuldet haben.

<sup>126)</sup> StBD. §§ 86 ff., 156, 160 ff.

## 3. Abschnitt. Strafbestimmungen. 186a)

§. 207. Uebertretungen der Vorschriften in den §§. 4., 10., 66., 67., 69., 71., 72., 73., 74., 77., 98., 163., 200., 201., 208., 204., 205. werden mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark und im Unvermögensfalle mit Haft bestraft.

In den Fällen der §§. 67. und 69., sowie 78. und 74., tritt diese Strafe auch dann ein, wenn auf Grund der §§. 70. und 75.

der Betrieb von der Bergbehörde eingestellt wird.

§. 207a. Mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark und im Unvermögensfalle mit Gefängniss bis zu sechs Monaten werden Bergwerksbesitzer bestraft, welche den §§. 84 Absatz 4 und 85 f Absatz 3 zuwiderhandeln.

- 8. 207 b. Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark und im Unvermögensfalle mit Haft wird bestraft, wer ein Bergwerk betreibt, für welches eine Arbeitsordnung (§. 80 a) nicht besteht, oder wer der endgültigen Anordnung der Behörde wegen Ersetzung oder Abänderung der Arbeitsordnung (§. 80 h) nicht nachkommt.
- §. 207 c. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark und Unvermögensfalle mit Haft bis zu vier Wochen wird bestraft:
  - 1) wer der Bestimmung des §. 80 e Absatz 2 zuwider gegen Arbeiter Strafen verhängt, welche in der Arbeitsordnung nicht vorgesehen sind oder den gesetzlich zulässigen Betrag übersteigen, oder wer Strafgelder, Lohnabzüge oder die im §. 80 b Ziffer 6 bezeichneten Beträge in einer dem Gesetze oder der Arbeitsordnung widersprechenden Weise verwendet;

2) wer es unterlässt, den durch die §§. 80 c. Absatz 2, 80 g Absatz 1, 80 i und 80 k für ihn begründeten Verpflich-

tungen nachzukommen.

§. 207 d. Mit Geldstrafe bis zu dreissig Mark und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu acht Tagen wird bestraft, wer es unterlässt, der durch §. 80 g Absatz 2 für ihn begründeten Verpflichtung nachzukommen. §. 207 e. Mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark und im Un-

vermögensfalle mit Haft bis zu drei Tagen für jeden Fall der

Verletzung des Gesetzes wird bestraft:

1) wer den Bestimmungen der §§. 85 und 85 b bis 85 g zu-wider einen Arbeiter in Beschäftigung nimmt oder behält;

2) wer ausser dem im §. 207a vorgesehenen Falle den Bestimmungen dieses Gesetzes in Ansehung der Arbeits-

bücher zuwiderhandelt;

<sup>196</sup>a) Der dritte Abschnitt des 9. Titels (§§ 207—209 a) ist durch Ges. v. 24. Juni 1892 abgeändert bezw. ergänzt und mit 1. Januar 1893 in Kraft getreten.

3) wer vorsätzlich ein auf seinen Namen ausgestelltes Arbeitsbuch unbrauchbar macht oder vernichtet;

4) wer den Bestimmungen des §. 87 Absatz 1 oder einer auf Grund des §. 87 Absatz 3 erlassenen statutarischen Bestimmung zuwiderhandelt;

5) wer es unterlässt, den durch §. 80 e Absatz 3 für ihn

begründeten Verpflichtungen nachzukommen.

§. 208. Zuwiderhandlungen gegen die von den Bergbehörden bereits erlassenen, sowie die von den Oberbergämtern auf Grund des §. 197 noch zu erlassenden Bergpolizeiverordnungen werden mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark und im Unvermögensfalle mit Haft bestraft.

Dieselbe Strafe findet bei Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund der §§. 198 und 199 getroffenen polizeilichen Anord-

nungen Anwendung.

§. 209. Ueber die Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften (§. 207, §§. 207 a bis 207 e, §. 208) sind von den Revierbeamten Protokolle aufzunehmen.

Diese Protokolle werden der Staatsanwaltschaft zur Ver-

folgung übergeben.

Die Entscheidung steht den ordentlichen Gerichten zu. Dieselben haben hierbei nicht die Nothwendigkeit oder Zweckmässigkeit, sondern nur die gesetzliche Gültigkeit der von den Bergbehörden erlassenen polizeilichen Vorschriften zu prüfen.

§. 209 a. Die Strafverfolgung der in den §§. 207 b und 208 mit Strafe bedrohten Handlungen verjährt innerhalb drei Monaten, von dem Tage an gerechnet, an welchem sie begangen sind.

#### Zehnter Titel. Provinzialrechtliche Bestimmungen.

§. 210. In denjenigen Landestheilen, in welchen das unter dem 19. April 1844 publizirte Provinzialrecht für Westpreussen Anwendung findet, sind nur Steinsalz und Soolquellen den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes unterworfen.

Auf den Braunkohlen-Bergbau in diesen Landestheilen sollen jedoch der dritte Abschnitt des dritten Titels (von den Bergleuten), der siebente Titel (von den Knappschaftsvereinen) und der neunte Titel (von der Bergpolizei) Anwendung finden. 127)

<sup>187)</sup> Bgl. Anm. 28. Das Westpreuß. ProvN. gilt nach PB. v. 19. April 1844 (G. S. 103) und nach Ges. v. 16. Jebr. 1857 (G. S. 87) in den zur Provinz Preußen gehörigen Landestheilen, melche 1806 zu Westpreußen gerrechnet wurden, einschließlich des Thorner Kreises und der Stadt Danzig mit ihrem alten Gebiet von 1793, und mit Ausnahme der zu dem früheren Marienswerberschen Kreise gehörigen Landestheile. Durch Ges. v. 4. Aug. 1865 (GS. S. 873) ist der § 210 Bergges. auf die Kreise Lauenburg und Bütow und die früher zu Westpreußen gehörigen Ortschaften der Kreise Belgard, Dramburg, Neustettin ausgedehnt.

- §. 211.128) Von den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes sind ausgenommen die Eisenerze
  - 1) in Neuvorpommern und der Insel Rügen und

2) in den Hohenzollernschen Landen.

§. 211a. In dem Herzogthum Schlesien und der Grafschaft Glatz unterliegen die Eisenerze wie bisher dem Verfügungsrechte des Grundeigenthümers, und es werden die bestehenden Berechtigungen zur Gewinnung dieser Erze aufrecht erhalten. 198a)

§. 211b. Auf den Eisenerzbergbau in den im §. 211a bezeichneten Landestheilen — mit Ausnahme der Gewinnung von Raseneisenerzen — kommen die nachfolgenden Vorschriften zur

Anwendung:

1) aus Titel III, erster Abschnitt, "Von dem Bergwerkseigenthume im Allgemeinen", die §§. 58 und 59,

2) aus Titel III, zweiter Abschnitt, "Von dem Betriebe

und der Verwaltung", die §§. 66 bis 79,
3) Titel III, dritter Abschnitt, "Von den Bergleuten und den Betriebsbeamten", §§. 80 bis 93 unter Ausscheidung der auf die Knappschaftsvereine Bezug habenden Bestimmungen in den §§. 80 d Absatz 2, 80 f Absatz 2 Ziffer 2, 89 Absatz 2 und unter der Massgabe, dass die im §. 92 bezeichneten Geldstrafen derjenigen Hülfskasse zufallen, welcher der Arbeiter angehört, in Ermangelung einer solchen einer anderen zum Besten der Arbeiter an dem Orte bestehenden, von der Gemeindebehörde zu bestimmenden Kasse und in deren Ermangelung der Ortsarmenkasse,

4) Titel VIII, "Von den Bergbehörden", §§. 187 bis 195, 5) Titel IX, "Von der Bergpolizei", §§. 196 bis 209 a.

§. 211 c. Wird der Eisenerzbergbau in den im §. 211 a bezeichneten Landestheilen von mehreren Personen betrieben, so sind dieselben, sofern ihre Vertretung nicht durch die allgemeinen Gesetze geordnet ist, verpflichtet, mittelst notarieller oder gerichtlicher Urkunde einen innerhalb des Deutschen Reichs wohnenden Repräsentanten zu bestellen, welchem die Befugniss zusteht, alle Vorladungen und andere Zustellungen an die Betheiligten mit voller rechtlicher Wirkung in Empfang zu nehmen und Letztere bei den Verhandlungen mit den Bergbehörden und den auf den Bergbau Bezug habenden Instituten und Korporationen zu vertreten.

Dasselbe gilt, wenn der Alleineigenthümer eines Eisenerz-

bergwerks ausserhalb des Deutschen Reichs wohnt.

1982) § 1. Schlesische Berg-D. v. 5. Juni 1769 (Kornsche Ed. Samml. 11

S. 89). ObTr. 23 S. 381.

<sup>148)</sup> Durch Gef. v. 8. April 1894 (GS. S. 41) hat der § 211 seine jezige Fassung erhalten und sind die §§ 211 a—c hinzugefügt. Das Gesetz tritt am 1. Ranuar 1895 in Kraft.

Wird ein Repräsentant auf die Aufforderung der Bergbehörde nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten bestellt und unter Einreichung der Bestallungsurkunde namhaft gemacht, so ist die Bergbehörde befugt, bis dahin, dass dies geschieht, einen Repräsentanten zu bestellen und diesem eine angemessene, von den Betheiligten aufzubringende und nöthigenfalls im Verwaltungswege exekutivisch einzuziehende Belohnung zuzusichern. Die Aufforderung gilt für zugestellt, wenn sie mindestens zwei Betheiligten behändigt ist.

Der von der Bergbehörde bestellte interimistische Repräsentant hat die vorstehend angegebenen Befugnisse eines gewählten Repräsentanten, sofern die Bergbehörde keine Beschrän-

kungen eintreten lässt.

88. 212. 218 (fallen fort). 129)

§. 214. In den linksrheinischen Landestheilen bleiben die Dachschieferbrüche, die Trassbrüche und die unterirdisch betriebenen Mühlsteinbrüche auch fernerhin der polizeilichen Beaufsichtigung durch die Bergbehörde unterworfen.

Auf dieselben finden der siebente und der neunte Titel des

gegenwärtigen Gesetzes Anwendung.

## Elfter Titel. Uebergangsbestimmungen.

§. 215. Die Felder der bei dem Eintritt der Gesetzeskraft des gegenwärtigen Gesetzes eingelegten Muthungen und bestehenden Bergwerke sind nach Maassgabe desselben (§§. 26. ff.) auf den Antrag des Berechtigten, wenn sie gestreckte sind, in gevierte Felder umzuwandeln, und wenn sie gevierte Felder sind, bis zu der zulässigen Ausdehnung (§. 27.) zu erweitern. 130)

Ein solcher Antrag gilt in Beziehung auf das begehrte freie

Feld als Muthung. 131)

Bei konsolidirten Bergwerken kann der Antrag für jedes

einzelne Feld gestellt werden.

Ein Erweiterungsantrag ist nicht mehr zulässig, wenn er nicht binnen sechs Monaten nach Eintritt der Gesetzeskraft dieses Gesetzes bei der zur Annahme von Muthungen befugten

Bergbehörde (§. 12.) gestellt worden ist.

§. 216. Von dem durch einen Umwandlungs- oder Erweiterungs-Antrag (§. 215) begehrten Felde dürfen die gestreckten Felder anderer Bergwerke nur dann ganz oder theilweise umschlossen werden, wenn die Eigenthümer dieser Bergwerke auf eine desfallsige Aufforderung der Bergbehörde sich

<sup>129)</sup> Die §§ 212, 213 sind aufgehoben durch das am Schluß mitgetheilte Ges. v. 22. Febr. 1869.

<sup>180)</sup> Bgl. Anm. 55 zu § 39. Der zuerworbene Felbestheil wirb mit dem alten Bergwerk zusammen ein einziges Rechtsobjekt, auf welches namentlich die Realrechte ungetrennt übergehen. ObTr. 70 S. 292.

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup>) §§ 12—21, 26—38; §§ 217, 218.

mit der Umschliessung ihrer Felder ausdrücklich einverstanden erklären.

Tritt diese Voraussetzung nicht ein, so muss der Antragsteller sich eine entsprechende, nöthigenfalls durch einen Beschluss des Ober-Bergamts festzustellende Beschränkung des begehrten gevierten Feldes gefallen lassen.

§. 217. Mehrere Umwandlungsanträge, welche auf das nämliche Feld gerichtet sind, begründen für jeden der Antragsteller ein gleiches Recht. Dasselbe gilt von mehreren Erweiterungsanträgen, welche auf das nämliche Feld gerichtet sind.

Bei einer solchen Kollision bildet, insoweit eine vertragsmässige Einigung nicht zu erzielen ist, die Theilung in gleiche Theile die Regel.

Das Ober-Bergamt ist jedoch befugt, bei der Verleihung von diesem Theilungsverhältnisse abzuweichen, insoweit sich dies für einen zweckmässigen Betrieb als erforderlich darstellt.

§. 218. Diejenigen Umwandlungsanträge, welche innerhalb sechs Monaten nach Eintritt der Gesetzeskraft dieses Gesetzes bei der zur Annahme von Muthungen befugten Bergbehörde (§. 12.) eingehen, gewähren den auf Grund dieses Gesetzes eingelegten Muthungen und Erweiterungsanträgen gegenüber ein Vorzugsrecht auf das im §. 27. bestimmte Feld.

Von den gevierten Feldern der Muthungen, welche innerhalb dieser Frist eingelegt werden, dürfen die gestreckten Felder bereits bestehender Bergwerke ohne ausdrückliche Einwilligung der Eigenthümer auch dann nicht umschlossen werden, wenn Seitens der letzteren keine Umwandlungsanträge gestellt sind.

§. 219. Wird das Eigenthum eines Bergwerks, dessen gestrecktes Feld von dem gevierten Felde eines andern Bergwerks umschlossen ist, nach dem sechsten Titel des gegenwärtigen Gesetzes aufgehoben, so hat der Eigenthümer des andern Bergwerks, welchen die Bergbehörde von der Aufhebung in Kenntniss zu setzen hat, ein binnen vier Wochen nach dieser Bekanntmachung auszuübendes Vorzugsrecht auf die Vereinigung des gestreckten Feldes mit seinem gevierten Felde.

Die Vereinigung wird durch einen Nachtrag zur Verleihungs-

urkunde ohne weitere Förmlichkeiten ausgesprochen.

§. 220. Den im Kreise Wetzlar auf Grund der §§. 156. u. 157. II. 16. des A. L. R. mit gevierten Feldern verliehenen Bergwerken steht die ewige Teufe nach senkrechten Ebenen zu. 182)

§. 221. Wer auf Grund einer vor dem Eintritt der Gesetzeskraft des gegenwärtigen Gesetzes eingelegten Muthung auf das Feld eines zu derselben Zeit bereits bestehenden Bergwerks oder auf Theile desselben ein Vorzugsrecht zu haben glaubt, muss letzteres innerhalb Eines Jahres, von jenem Zeitpunkte an, durch gerichtliche Klage gegen den Bergwerkseigenthümer verfolgen.

<sup>132)</sup> Gej. v. 1. Juli 1821 (GS. S. 106).

Wer von dieser Frist keinen Gebrauch macht, ist seines etwaigen Vorzugsrechts auf das Feld verlustig.

- §. 222. Soweit das gegenwärtige Gesetz auf die bereits bestehenden Bergwerke überhaupt Anwendung findet, unterliegen den Bestimmungen desselben auch diejenigen Bergwerke, welche den seitherigen gesetzlichen Vorschriften gemäss auf Mineralien berechtigt sind, die der §. 1. dieses Gesetzes nicht mehr aufführt. 188)
- §. 223. Nach dem Eintritt der Gesetzeskraft des gegenwärtigen Gesetzes findet eine Verleihung von Erbstollenrechten nicht mehr statt.

In Ansehung der bereits bestehenden Erbstollengerechtigkeiten, insbesondere auch der Aufhebungsarten, verbleibt es bei den Bestimmungen der seitherigen Gesetze.

Im Gesetzesbereiche des Allgemeinen Landrechts bedarf es jedoch zur Befreiung eines Bergwerks von den Erbstollengebühren durch eine Wasserhaltungsmaschine einer besonderen Verleihung der Erbstollengerechtigkeit für diese Maschine nicht mehr; es genügt, wenn die sonstigen Bedingungen der Enterbung nach den §§. 468. flg. Theil II. Titel 16. des A. L. R. vorhanden sind. Erbstollenrechte erwirbt eine solche Wasserhaltungsmaschine für sich nicht. 184)

§. 224. Bei Bergwerkseigenthum, welches nach dem Eintritt der Gesetzeskraft des gegenwärtigen Gesetzes verliehen

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup>) ObTr. 67 S. 147. StrA. 84 S. 200.

<sup>184)</sup> Die hiernach für die Zukunft nicht mehr verleihbare Erbstollengerechtig= teit bestand in dem als besonderes Bergwertseigenthum verliehenen Recht, Stollen, d. h. horizontale Eingänge von einem gewissen Bunkte aus durch freies Zelb ober fremdes Feld in vorliegende Gruben zu treiben, um benfelben Wasser zu nehmen und Luft zuzuführen, und für diese Losung von den gelöften Gruben eine Abgabe zu erheben, welche bald in einem Antheil an dem Ertrag der Grube, neunter Stollenhieb, bald in dem Stollenhieb, dem Recht auf die in dem fremden Zelde beim Durchtreiben gefundenen Erze, bald in dem Anspruch auf den vierten Pfennig, b. h. Erstattung des vierten Theils der Kosten des Stollenbetriebs im fremben Felbe, bestand. Was im freien Felbe gewonnen, fiel dem Berechtigten zu. ALR. II. 16 §§ 81, 221—252, 383—471. Unter gewissen Umständen verlor der Berechtigte seine Vorrechte, er wurde enterbt, namentlich wenn eine Basserhaltungsmaschine angelegt, welche bas Waffer aus ber gesetzlichen Tiefe, sieben Lachter minbestens, hob. Das Recht ift aufgehoben, weil der Bergwerkseigen= thumer sich jett regelmäßig selbst durch Dampstraft u. a. besser helsen kann. Die vor bem Berggef. verliehenen Erbstollengerechtigkeiten find aber aufrecht erhalten, und die citirten Bestimmungen des ALR. II. 16. §\$ 221—237, 240, 244—247, 249, 252, 383 ff. insofern noch von Bebeutung. Für aufgehoben sind aber zu erachten bie §§ 238, 239, 241—244, 248, 250, 251. Bgl. über bies Recht übrigens StrA. 36 S. 179, 42 S. 19, 85 S. 214 57 S. 164, 87 S. 297. ObTr. 46 S. 285.

wird, findet ein Anspruch auf Freikuxe irgend einer Art nicht mehr statt.

Den bereits vor diesem Zeitpunkte von Kirchen und Schulen, von dem Schlesischen Freikuxgelderfonds und von Grundbesitzern erworbenen Freikuxen steht nur eine Realberechtigung auf den durch die bisherigen Gesetze bestimmten Ausbeuteantheil an dem Bergwerke zu.

Durch die nach §. 9. des Knappschaftsgesetzes vom 10. April 1854 erfolgte Aufhebung der beiden Freikuxe für die Knappschafts- und Armenkasse ist weder die Quote des Ausbeuteantheils der übrigen Freikuxberechtigten, noch die Zahl der

gewerkschaftlichen Kuxe verändert worden.

Die Ablösung der Freikuxe bleibt der freien Vereinigung

der Betheiligten vorbehalten. 185—187)

S. 225. Nach dem Eintritt der Gesetzeskraft des gegenwärtigen Gesetzes kann ein Recht auf Mitbau zur Hälfte, wo solches bisher gesetzlich bestanden hat, nur noch alsdann in Anspruch genommen werden, wenn die Erklärung, mitbauen zu wollen, bereits vor jenem Zeitpunkte rechtzeitig abgegeben oder die dreimonatliche Frist zur Abgabe dieser Erklärung noch nicht abgelaufen ist.

Alle Ansprüche auf das Recht des Mitbaues zur Hälfte, bezüglich deren die vorgeschriebene Aufforderung zur Geltendmachung unterblieben ist, müssen bei Vermeidung der Präklusion innerhalb Eines Jahres, von dem vorbezeichneten Zeitpunkte an, durch gerichtliche Klage geltend gemacht werden. 188)

<sup>185)</sup> Vgl. Anm. 105. ALR. II. 16 §§ 117—123, 133, 134, 296—299, 301—305. StrA. 24 S. 354. RG. 30 S. 296 (Rechnungslegung).

Die Freikurberechtigung des alten Rechts ist mit dem Vergwerk existent geworden und besteht als solche, auch wenn vor dem Vergges. eine Ausbeute noch nicht vorhanden war, natürlich nur, wo das gemeine oder provinzielle Vergrecht sie statuirte. Oder. 45 S. 107, 112; 74 S. 98, 105. StrA. 93 S. 167, 99 S. 236, 24 S. 35 st. Dem Verechtigten steht jest jedensalls das Recht auf Rechnungslegung über die Ausbeute zu. Oder. 81 S. 187. Die Vestimmung ALR. II. 16 § 118, daß der Erblux von dem berechtigten Grundstück nicht gestrennt und besonders veräußert werden kann, ist nicht ausgehoben. StrA. 93 S. 301. Ueber die Natur des Erbluxes: Oder. 53 S. 250, StrA. 55 S. 54, 68 S. 106. StrA. 24 S. 354, 86 S. 321. Bgl. auch RG. 8 S. 220, 12 S. 269.

<sup>187)</sup> Eigenth Ges. v. 5. Mai 1872 § 12. ObTr. 76 S. 176. StrA. 93 S. 185.

<sup>138)</sup> Bgl. Anm. 105. Nach ALR. II. 16. §§ 124—127 bestand das Mitsbaurecht zur Hälfte nur, wenn es provinzialrechtlich dem Grundeigenthümer aussbrücklich beigelegt war; derselbe mußte in diesem Falle vor der Verleihung zur Erstärung binnen bestimmter Frist von mindestens drei Monaten aufgefordert werden, ob er von seinem Recht Gebrauch machen wolle und ging bei unterlassener Erstärung oder Verzicht seines Rechts verlustig. Das Recht ist namentlich ausgebildet in der Schlesischen Berg-D. v. 5. Juni 1769 (Dell. v. 1. Febr. 1790),

§. 226. Die Rechtsverhältnisse der bei dem Eintritt der Gesetzeskraft des gegenwärtigen Gesetzes in den rechtsrheinischen Landestheilen bestehenden Gewerkschaften sind, soweit es an vertragsmässigen Verabredungen fehlt und nicht in den nachfolgenden §§. 227. bis 239. etwas Anderes bestimmt ist, nach den Vorschriften des vierten Titels zu beurtheilen. 189)

§. 227. Die §§. 94. bis 98., 101., 103., 105., 106., 108., 109. und 110. finden auf die bestehenden Bergwerke keine An-

wendung.

§. 228. Die seitherige Kuxeintheilung bleibt bestehen. Jedoch kann von jetzt an ein Kux nur noch in Zehntheile getheilt werden.

Die Kuxe behalten die Eigenschaft der unbeweglichen

Sachen. 140)

§. 229. Die einzelnen Gewerken werden, soweit die Einrichtung des Hypothekenwesens dies gestattet, als Eigenthümer ihrer Kuxe in das Hypothekenbuch eingetragen.

§. 230. Die einzelnen Gewerken können ihre Kuxe zur

Hypothek stellen.

Eine Verpfändung des ganzen Bergwerks durch Mehrheitsbeschluss (§. 114.) ist nur dann zulässig, wenn die einzelnen Kuxe nicht mit Hypotheken belastet sind. Anderen Falls ist Einstimmigkeit erforderlich.

§. 231. Bei der Veräusserung und Verpfändung von Kuxen kommen die für Grundstücke gegebenen Bestimmungen zur

Anwendung. 141)

§. 232. Der §. 107. findet mit der Maassgabe Anwendung, dass die Erhebung der Beiträge beschlossen sein muss, bevor der seitherige Eigenthümer der Kuxe dieselben veräussert hat.

§. 233. Soweit die bereits bestellten Repräsentanten und Grubenvorstände mit besonderen Vollmachten versehen sind,

behält es bei denselben sein Bewenden.

Im Uebrigen ist von der Anwendung der §§. 119. bis 126. und 128. auf diese Repräsentanten und Grubenvorstände nur die Bestimmung des §. 121. über die Führung des Gewerkenbuchs und die Ausfertigung der Kuxscheine ausgeschlossen.

buchs und die Ausfertigung der Kuxscheine ausgeschlossen. §. 234. In den Fällen der §§. 130. bis 132. erfolgt der Verkauf des Antheils im Wege der nothwendigen Subhastation und die Zuschreibung des unverkäuflichen Antheils im Hypo-

und in der redid. Berg=D. für Magdeburg=Halberstadt v. 7. Dezbr. 1772. Bgl. darüber namentlich ObTr. 28 S. 147. StrA. 33 S. 170, 25 S. 185, 48 S. 80. Durch die einschneibende Bestimmung des § 225 hat es seine praktische Bedeutung verloren. Bgl. ObTr. 21 S. 385 (StrA. 3 S. 179). Nichtcesssibilität.

<sup>189)</sup> Bgl. Anm. 76, 77 zu § 94.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup>) AIR. II. 16 §§ 133, 135. Anm. 76 zu § 94.

<sup>141)</sup> Jest EigenthGes. v. 5. Mai 1872, §§ 1, 12—15. Für das frühere Recht vgl. ObTr. 21 S. 40 (PlPräj. 2299).

thekenbuche, letzteres, soweit die Einrichtung des Hypothekenwesens dies gestattet. 141a)

§. 285 (fällt fort). 142)

2b. Gesetz, betreffend die Abänderung des §. 235. des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865. Vom 9. April 1873. (G. S. S. 181.)

Wir etc. verordnen, unter Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den ganzen Umfang Unserer Monarchie, was folgt: 31

#### Artikel I.

Fin dem allgemeinen Berggesetze vom 24. Juni 1865 wird der §. 235., wie nachstehend angegeben, abgeändert: §. 235 a. Durch einen von einer Mehrheit von wenigstens drei Viertheilen aller Kuxe gefassten Beschluss kann, soweit nicht vertragsmässige Verabredungen entgegenstehen, jede bereits bestehende Gewerkschaft sich denjenigen Bestimmungen des vierten Titels, welche nach §. 227. auf die bestehenden Bergwerke keine Anwendung finden, unterwerfen und insbesondere die Zahl der Kuxe auf Einhundert oder Eintausend mit der Wirkung bestimmen, dass die neuen Kuxe die Eigenschaft der beweglichen Sachen haben.

Stehen der vorbezeichneten Eintheilung aussergewöhnliche Schwierigkeiten entgegen, so kann mit Genehmigung des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten ausnahmsweise eine andere Zahl der Kuxe bestimmt werden.

§. 235b. Der Beschluss der Gewerkschaft unterliegt der

Bestätigung des Ober-Bergamts.

Das Protokoll über die Gewerkenversammlung, in welcher der Beschluss gefasst wird, ist notariell oder gerichtlich aufzunehmen und in Ausfertigung dem Ober-Bergamte einzureichen. Wo die Einrichtung des Hypothekenwesens es gestattet, hat die Hypothekenbehörde den Beschluss auf Grund einer Ausfertigung des Protokolls im Hypothekenbuche zu vermerken und dem Ober-Bergamte eine beglaubigte Abschrift des Vermerks mitzutheilen. Die Löschung des Vermerks erfolgt auf Antrag des Ober-Bergamts.

§. 235 c. Wenn auf gewerkschaftlichen Antheilen Privilegien des Rheinischen Rechts oder Hypotheken haften, so wird der wesentliche Inhalt des Beschlusses, insbesondere die Zahl der neuen Kuxe durch das Ober-Bergamt den aus dem Hypothekenbuche oder aus den Rheinischen Hypothekenregistern ersichtlichen Berechtigten, insofern deren ausdrückliches Einverständniss

<sup>141</sup>a) Subh.Ges. v. 13. Juli 1883 § 180 Nr. 3, § 182.

<sup>142)</sup> Der § 235 ist aufgehoben und ersetzt durch das nachfolgende Ges. v. 9. April 1873.

mit dem Beschlusse nicht beigebracht ist, unter Verweisung auf diesen und die beiden nachstehenden Paragraphen bekannt gemacht.

In jedem Falle erfolgt diese Bekanntmachung durch das Amtsblatt der Regierung, in deren Bezirk das Bergwerk liegt.

§. 235 d. Die privilegirten Gläubiger des Rheinischen Rechts, sowie die Hypothekengläubiger können ihre Befriedigung vor der Verfallzeit verlangen, soweit dies die Natur ihres An-

spruchs gestattet.

Dieses Recht muss binnen drei Monaten nach Ablauf des Tages, an welchem die Bekanntmachung zugestellt, beziehungsweise das die Bekanntmachung enthaltende Amtsblatt ausgegeben worden ist, durch gerichtliche Klage geltend gemacht und binnen derselben drei Monate muss dem Ober-Bergamte die erfolgte Klageanstellung nachgewiesen werden. Der eingeklagte Anspruch muss unausgesetzt gerichtlich weiter verfolgt werden. Die Nichtbeobachtung dieser Vorschriften zieht den Verlust des Rechts nach sich.

§. 235 e. Sind privilegirte Gläubiger des Rheinischen Rechts oder Hypothekengläubiger nicht vorhanden, oder haben dieselben von dem ihnen beigelegten Recht, ihre Befriedigung vor der Verfallzeit zu verlangen, keinen Gebrauch gemacht, oder sind deren Rechte nach den vorstehenden Bestimmungen oder im Wege der gütlichen Einigung erledigt, so hat das Ober-Bergamt den Beschluss zu bestätigen und die erfolgte Bestätigung durch das Amtsblatt der Regierung, in deren Bezirk das Bergwerk liegt, bekannt zu machen.

§. 235 f. Privilegirte Gläubiger des Rheinischen Rechts, sowie Hypothekengläubiger, deren Privilegium oder Realrecht erst nach dem Tage der Ausgabe des die Bekanntmachung des Beschlusses enthaltenden Amtsblattes, beziehungsweise nach der Eintragung des Vermerkes über den Beschluss im Hypothekenbuche entstanden ist, sind den rechtlichen Folgen des Be-

schlusses ohne Weiteres unterworfen.

§. 235 g. Bleiben bei der neuen Eintheilung überschiessende Kuxtheile zurück, so erfolgt nach geschehener Zusammenlegung zu ganzen Kuxen auf Grund des bestätigten Beschlusses die nothwendige Subhastation derselben auf Antrag des Repräsentanten oder Grubenvorstandes durch den zuständigen Richter, insofern nicht die an den überschiessenden Kuxtheilen betheiligten Gewerken über die anderweitige Zusammenlegung dieser Kuxtheile ein Uebereinkommen getroffen und der Gewerkschaft vorgelegt haben. Mit der Subhastation erlöschen alle Privilegien des Rheinischen Rechts, Realrechte und Hypotheken, welche auf den überschiessenden Kuxtheilen haften.

Die Kosten der Subhastation fallen der Gewerkschaft zur Last.\*)

<sup>\*)</sup> Subh.Gej. v. 13. Juli 1883 § 180 Mr. 3, § 182.

#### Artikel II.

Die in den bisherigen Gesetzen geschehene Hinweisung auf den §. 285. des Allgem. Bergges. bezieht sich fortan auf den Paragraphen in seiner vorstehend abgeänderten Gestalt.

§. 236. Soweit nicht etwas Anderes vereinbart ist, haften den seitherigen Hypothekengläubigern die neuen Kuxe, welche an die Stelle der verpfändeten Antheile treten, in der unter denselben durch ihre Hypothekenrechte begründeten Rangordnung als Pfand.

Wo nach der Einrichtung des Hypothekenwesens die auf den gewerkschaftlichen Antheilen haftenden Hypotheken und anderen Realansprüche in der zweiten und dritten Rubrik des Hypothekenfoliumseingetragen sind, werden dieselben von diesem

Folium wörtlich in die Kuxscheine übertragen.

Die Löschung dieser Vermerke erfolgt nach den für die Löschung im Hypothekenbuche masssgebenden Vorschriften.

- §. 237. Ist ein Antheil nach §. 236. mit Pfandrechten, welche an die Stelle seitheriger Hypotheken getreten sind, belastet, so wird der darüber ausgefertigte Kuxschein, sofern nur Ein seitheriger Hypothekengläubiger vorhanden ist, diesem ausgehändigt, sofern aber zwei oder mehrere solche Gläubiger vorhanden sind, für diese von der Hypothekenbehörde (§. 239.) in Gewahrsam genommen und aufbewahrt.
- §. 238. Der Verkauf von Kuxscheinen behufs Befriedigung seitheriger Hypothekengläubiger erfolgt im Wege der Mobiliarversteigerung (§. 109.).

Der Versteigerungstermin ist sämmtlichen aus dem Kux-

scheine ersichtlichen Realberechtigten bekannt zu machen.

Durch den Verkauf erlöschen alle Realansprüche auf den verkauften Antheil.

Der gelöste Kaufpreis wird unter die Gläubiger nach der

- Rangordnung ihrer Forderungen vertheilt. §. 239. Wenn und so lange in Folge der Ausführung eines unter den §. 285. fallenden Beschlusses Antheile einzelner Gewerken mit Pfandrechten, welche an die Stelle seitheriger Hypotheken getreten, belastet sind, erfolgt die Führung des Gewerkenbuchs und die Aussertigung der Kuxscheine (§§. 103. und 121.) durch die Hypothekenbehörde, welche das Hypothekenbuch über das Bergwerk selbst zu führen hat.
- §. 240. In den Rechtsverhältnissen der Mitbetheiligten der bei dem Eintritt der Gesetzeskraft des gegenwärtigen Gesetzes in den linksrheinischen Landestheilen im Besitze mehrerer Personen befindlichen Bergwerke wird durch dieses Gesetz nichts geändert. Jedoch finden die Bestimmungen des §. 134. auch auf diese Bergwerke Anwendung.

Durch einen von einer Mehrheit von wenigstens drei Viertheilen aller Antheile gefassten Beschluss können die Mitbetheiligten eines solchen Bergwerks die im vierten Titel des gegenwärtigen Gesetzes (§§. 94. bis 182.) enthaltene gewerkschaftliche Verfassung annehmen, soweit nicht vertragsmässige Verabredungen entgegenstehen.

Der Beschluss ist notariell aufzunehmen.

§. 241. Auf Fälle, in welchen vor Eintritt der Gesetzeskraft des gegenwärtigen Gesetzes für den Betrieb des Bergbaues Grund und Boden eigenthümlich oder zur Benutzung abgetreten ist, kommen nicht die §§. 137. bis 141., sondern die bisherigen Gesetze zur Anwendung. 148)

## Zwölfter Titel. Schluss-Bestimmungen.

§. 242. Wo in diesem Gesetze eine Frist nach Monaten bestimmt ist, fällt der Ablauf der Frist auf denjenigen Tag des letzten Monats, welcher durch seine Zahl dem Tage des Anfangs der Frist entspricht. Fehlt dieser Tag in dom letzten Monate, so läuft die Frist mit dem letzten Tage dieses Monats ab.

§. 243. Das gegenwärtige Berggesetz tritt im ganzen Um-

fange der Monarchie mit dem 1. Oktober 1865 in Kraft.

§. 244. Mit diesem Zeitpunkte treten ausser Kraft: die Provinzial-Bergordnungen, die §§. 6. und 69. bis 480. des sechszehnten Titels im zweiten Theile des Allgemeinen Preussischen Landrechts, das Gemeine Deutsche Bergrecht, die Deklaration vom 27. Oktober 1804, das Gesetz über die Verleihung des Bergeigenthums auf Flötzen vom 1. Juli 1821, das Gesetz über die Verhältnisse der Miteigenthümer eines Bergwerks vom 12. Mai 1851, das Knappschaftsgesetz vom 10. April 1854, das Gesetz über die Beaufsichtigung des Bergbaues und das Verhältniss der Berg- und Hüttenarbeiter vom 21. Mai 1860, mit Ausschluss der §§. 16., 17. und 18. und des §. 19., soweit derselbe sich auf §. 18. bezieht, das Gesetz über die Kompetenz der Ober-Bergämter vom 10. Juni 1861, das linksrheinische Bergwerksgesetz vom 21. April 1810, das Dekret über die Organisation des Bergwerkskorps vom 18. November 1810, das Bergwerks-Polizeidekret vom 3. Januar 1818 und alle übrigen allgemeinen und besonderen Gesetze, Verordnungen und Gewohnheiten über Gegenstände, auf welche das gegenwärtige Gesetz sich bezieht. 144)

§. 245. Für die Verwaltung der Bergbauhülfskassen bleibt

<sup>148)</sup> ALR. II. 16 §§ 112 ff. Die Pflicht zur vollständigen Entschädigung besteht auch banach; nach § 113 hat der Grundeigenthlimer aber nur das Recht, daß ihm die jährliche Abnuzung des abgetretenen Grund und Bodens in jedem Jahre so lange verglitet wird, dis der Boden wieder in den gehörig nußbaren Stand geseht ist. Die §§ 137—139 des Bergges. sinden daher keine Anwendung. ObTr. 77 S. 251. StrA. 75 S. 130.

<sup>144)</sup> Inzwischen sind durch die RGewo. auch die §§ 16—19 des Ges. v. 21. Mai 1860 aufgehoben.

das Gesetz vom 5. Juni 1863 — Gesetzsammlung Seite 865 maassgebend.

Desgleichen wird an den Vorschriften über die Entrichtung, Ermittelung und Einziehung der Bergwerks-Abgaben durch das

gegenwärtige Gesetz nichts geändert. 146)

Die bisher von den Bergbehörden erlassenen Bergpolizei-Verordnungen bleiben, soweit sie nicht mit dem gegenwärtigen Gesetze in Widerspruch stehen, in Kraft.

§. 246. Die bisher von besonderen Berg-Hypothekenkommissionen geführten Berg-Hypothekenbücher sollen an die ordent-

lichen Gerichte abgegeben werden.

Der Zeitpunkt dieser Abgabe und die Auflösung der Berg-Hypothekenkommissionen wird durch Königliche Verordnung bestimmt.

Die besonderen Bestimmungen über die Einrichtung und Führung der Berg-Hypothekenbücher bleiben in Kraft, soweit nicht eine Abänderung durch den §. 97. herbeigeführt wird. 146)

§. 247 (fällt fort). 147)

§. 248. Die Rheinische Subhastations-Ordnung vom 1. August 1822 (G.S.S.195) erleidet bei der Subhastation von Bergwerken und Bergwerksantheilen folgende Abänderungen:

1. Nr. 2. und 3. des §. 4. und die entsprechenden Bestimmungen unter Nr. 2. und 3. des §. 12: bleiben ausser

Anwendung.

Es genügt eine von dem Revierbeamten angefertigte

genaue Beschreibung des Bergwerks.

2. In allen Fällen ist der Bietungstermin (§. 13.) auf drei Monate hinauszurücken und das Subhastationspatent unter den im §. 14. Nr. II. vorgeschriebenen Förmlichkeiten bekannt zu machen.

Bei den auf Grund des sechsten Titels des gegenwärtigen Gesetzes einzuleitenden Subhastationen finden die §§. 2. und 8. jener Subhastations-Ordnung keine Anwendung. §. 249. Die besonderen Vorschriften über die Theilnahme-

147) Der § 247 ist ausgehoben und ersetzt durch Subh.D. v. 15. März 1869 §§ 247, 107—111, Subh. Gef. v. 13. Juli 1883 §§ 1, 157 ff., 180, 186.

<sup>145)</sup> Die Besteuerung der Bergwerke ist jest geordnet durch Ges. v. 12. Mai 1851 (GS. S. 264), 22. Mai 1861 (GS. S. 226), 20. Oltbr. 1862 (GS. S. 351), 17. Juni 1863 (GS. S. 462). Bgl. B. v. 1. Juni 1867 (GS. S. 802) für die neuen Landestheile.

<sup>146)</sup> Die Berghppothetentommissionen sind inzwischen aufgehoben (1867 S. 1425. 1868 S. 713. 1869 S. 524. 1875 S. 77), und damit der Borbehalt in Grundb.O. § 28 erledigt. Der Abs. 3 ift badurch obsolet geworben, daß die bezüglichen Borschriften (Eb. v. 21. Febr. 1816, GS. S. 104. B. v. 28. Febr. 1845, **G**S. S. 100. Gef. v. 18. April 1855, GS. S. 221) burch bie beiben Ges. v. 5. Mai 1872 beseitigt sind. Bgl. Ges. v. 3. Mai 1887 (G. S. 181) für heffen und Raffau.

rechte der Berggläubiger bei der Vertheilung der Kaufgelder und Revenuen von Bergwerken im Konkurse und in der noth-

wendigen Subhastation sind aufgehoben. 148)

Dagegen wird den Bergarbeitern in Beziehung auf die Rückstände aus dem letzten Jahre an Lohn und anderen Emolumenten das Vorrecht des §. 50. der Konkurs-Ordnung vom 8. Mai 1855, und im Gebiete des Rheinischen Rechts das Privilegium des Artikels 2101. Nr. 4. des bürgerlichen Gesetzbuchs beigelegt. 149)

 S. 250. An den Rechten der früher reichsunmittelbaren Standesherren, sowie derjenigen, welchen auf Grund besonderer Rechtstitel das Bergregal in gewissen Bezirken allgemein oder für einzelne Mineralien zusteht, wird durch das gegenwärtige

Gesetz nichts geändert.

Unbeschadet dieser Rechte unterliegt jedoch auch der Bergbau in jenen Bezirken den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes.

Die von den Berechtigten bestellten Bergbehörden bleiben in Wirksamkeit. Die Dienstinstruktionen derselben sollen mit diesem Gesetze, soweit es nach dem Vorstehenden Anwendung findet, in Uebereinstimmung gebracht werden. 180)

3. Gesetz, betreffend die Rechtsverhältnisse des Stein- und Braunkohlen-Bergbaues in denjenigen Landestheilen, in welchen das Kurfürstlich Sächsische Mandat vom 19. August 1743 Gesetzeskraft hat. Vom 22. Februar 1869. (G. S. S. 401.)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, was folgt:

§. I. In den nachbenannten Landestheilen, nämlich

1. in den vormals zum Königreich Sachsen gehörigen Landestheilen der Provinz Sachsen, mit Ausschluss der Grafschaften Mansfeld und Barby und der standesherrlichen Gebiete der Grafen von Stolberg-Stolberg und Stolberg-Rossla,

den vormals zum Königreich Sachsen gehörigen Landestheilen der Provinz Brandenburg, insbesondere in der Standesherrschaft Baruth und den Aemtern Jüter-

149) Diese Bestimmungen sind durch die RKO. nicht berührt. § 39 Abs. 2

das. Bgl. auch § 54 Nr. 1 das. Subh. Gef. v. 13. Juli 1883 § 159.

<sup>148)</sup> Preuß. Konko. §§ 63, 402. ALR. II. 16 § 343.

<sup>180)</sup> Privat=Bergregal. ALR. II. 16 § 106 Anm. 26. Bezüglich der Standesherren vgl. B. v. 21. Juni 1815 § 5. Instr. v. 30. Mai 1820 § 23 und die Gesetze in Anm. 20 zu ALR. II. 9. Daffelbe umfaßt das Recht der Ber≠ leihung, bas Zehntrecht und die Bergpolizei. Die Austibung ift burch zahlreiche mit ben Besitzern geschloffene Rezesse geregelt. Agl. Klostermann, Lehrbuch bes Preuß. Bergrechts S. 406.

bogk, Dahme, Belzig und Rabenstein nebst enklavirten ritterschaftlichen Orten, sowie in den vormals zum Kreise Wittenberg gehörigen Orten Blankensee und Stangenhagen,

3. in dem Markgrafenthum Oberlausitz,

4. in dem Markgrafenthum Niederlausitz, mit Einschluss der Herrschaft Sonnenwalde, sowie der Aemter Dobrilugk, Finsterwalde und Senftenberg,

unterliegen die Stein- und Braunkohlen fernerhin lediglich dem

Verfügungsrechte des Grundeigenthümers.

Die bestehenden Berechtigungen zum Betriebe des Steinoder Braunkohlen-Bergbaues bleiben jedoch aufrecht erhalten.
Gründet sich die Berechtigung auf eine zur Gewinnung der
Stein- oder Braunkohlen auf fremdem Grund und Boden ertheilte Konzession des Staates, so kommen hinsichtlich der Verbindlichkeit zum Betriebe und der Aufhebung der Konzession
die Vorschriften der §§. 65. und 156. bis 164. des Allg. Berggesetzes vom 24. Juni 1865 in Anwendung.

§. 2. Das Recht zum Stein- oder Braunkohlen-Bergbau kann von dem Eigenthume an dem Grundstücke, in welchem die Stein- und Braunkohlen anstehen, abgetrennt und als eine selbstständige Gerechtigkeit sowohl dem Grundeigenthümer selbst,

als auch dritten Personen zustehen.

Die Eigenschaft einer selbstständigen Gerechtigkeit erlangt dasselbe entweder

1. durch die gerichtliche oder notarielle Erklärung des Grundeigenthümers, dass das Abbaurecht von dem Eigenthume an dem Grundstücke oder einem Theile desselben in Zukunft abgetrennt sein solle, oder

2. durch die in gleicher Form bewirkte gesonderte Ver-

äusserung des Abbaurechtes an dritte Personen.

Einer derartigen gerichtlichen oder notariellen Erklärung oder dem in gleicher Form abgeschlossenen Veräusserungsvertrage muss ein Situationsriss beigefügt sein, auf welchen die Vorschriften des §. 17. des Allgem. Berggesetzes vom 24. Juni 1865, mit Ausschluss jedoch der Bestimmung über die Angabe des Fundpunktes, zur Anwendung kommen. 1811)

§. 3. Die bei Erlass dieses Gesetzes nach §. 1 bestehenden Kohlenabbau-Gerechtigkeiten, sowie diejenigen Kohlenabbau-Gerechtigkeiten, welche gemäss §. 2. von dem Grundeigenthum abgetrennt worden sind, haben die Eigenschaft unbeweglicher Sachen und können in das Hypothekenbuch eingetragen werden.

§. 4. Es finden auf dieselben hinsichtlich der Veräusserung,

<sup>151)</sup> Ueber die rechtliche Natur dieser Kohlenabbaugerechtigkeit vgl. ObTr. 76 S. 180, 78 S. 78. StrA. 96 S. 172. Durch Auflassung kann sie nicht konstituirt werden. ObTr. 79 S. 56. Ueber die rechtliche Natur ähnlicher Erzsörberungsrechte vgl. ObTr. 53 S. 260, 47 S. 177.

der Verpfändung und des Arrestes, sowie in Bezug auf die Subhastation, den Konkurs und die Rangordnung der Gläubiger die gesetzlichen Bestimmungen Anwendung, welche in dieser Beziehung für verliehenes Bergwerkseigenthum gelten.

§. 5. Für die Führung des Hypothekenbuches sind die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften maassgebend, soweit nicht in den nachfolgenden §§. 6. bis 8. einschliesslich etwas Anderes

bestimmt ist.

§. 6. Befinden sich auf dem Grundstücke, von welchem das Recht zum Stein- oder Braunkohlen-Bergbau abgetrennt worden ist, Eintragungen im Hypothekenbuche, welche sich auf die anstehenden Kohlen mit beziehen, so kann gleichwohl auf Antrag des Berechtigten die Abschreibung der Kohlenabbau-Gerechtigkeit und deren Eintragung auf ein besonderes Folium des Hypothekenbuches erfolgen; es sind aber alsdann die vorhandenen Eintragungen unverändert auf dieses neue Folium mit zu übernehmen, wenn nicht die eingetragenen Realinteressenten die Kohlenabbau-Gerechtigkeit aus der Haftbarkeit gänzlich entlassen haben oder die Aufhebung der solidarischen Verpflichtung des Grundstückes und der Kohlenabbau-Gerechtigkeit vereinbart worden ist.

Auf dem Folium des Grundbesitzes ist bei jeder bezüglichen Post zu vermerken, dass und auf welchem Folium die

Uebertragung geschehen ist.

Der Uebertragung der bezüglichen Eintragung bedarf es nicht, wenn der Kohlenabbau-Berechtigte ein Unschädlichkeitsattest nach Maassgabe des Gesetzes vom 8. März 1850 (G. S.

8. 145.) beibringt.

Ein solches Unschädlichkeitsattest kann von den in §. 1. desselben Gesetzes bezeichneten Behörden auch dann ertheilt werden, wenn die vorhandenen Eintragungen im Hypothekenbuche nach Abtrennung der Kohlenabbau-Gerechtigkeit noch innerhalb der ersten zwei Drittel des Werths ländlicher oder der ersten Hälfte des Werths städtischer Grundstücke versichert sind.

Sind auf dem Grundstücke gerichtliche Depositalgelder eingetragen, so ist hinsichtlich ihrer die Ertheilung des Unschädlichkeitsattestes an die Zustimmung des zuständigen Gerichtes gebunden.

§. 7. Mehrere Kohlenabbau-Gerechtigkeiten, welche demselben Berechtigten zustehen, können unbeschadet ihrer rechtlichen Besonderheit auf einem Folium des Hypothekenbuchs

eingetragen werden.

Sollen mehrere mit ihren Feldern an einander grenzende, sowie zu einem einheitlichen Baue zusammengefasste Kohlenabbau-Gerechtigkeiten zu einem rechtlichen Ganzen vereinigt und als solche uuter einem gemeinsamen Namen im Hypothekenbuche eingetragen werden, so bedarf es hierzu einer gerichtlichen oder notariellen Erklärung des Berechtigten.

Haften in diesem Falle auf den zu vereinigenden Kohlenabbau-Gerechtigkeiten Eintragungen im Hypothekenbuch, so ist ausserdem eine mit den Realberechtigten vereinbarte Bestimmung darüber erforderlich, dass und in welcher Rangordnung die Rechte derselben auf die zu einem rechtlichen Ganzen vereinigten Kohlenabbau-Gerechtigkeiten übergehen sollen.

§. 8. Ist ein Kohlenfeld vollständig abgebaut, so kann die Kohlenabbau-Gerechtigkeit auf Antrag eines betheiligten Grundeigenthümers oder Realinteressenten im Hypothekenbuche wieder.

gelöscht werden.

Zur Begründung eines solchen Antrages ist ein von der Bergbehörde nach vorgängiger Vernehmung der betheiligten Realinteressenten zu ertheilendes Attest beizubringen, dass das bezügliche Kohlenfeld gänzlich abgebaut und auf demselben Gebäude oder sonstige zur Grube gehörige unbewegliche Pertinenzien nicht mehr vorhanden sind.

Der Hypothekenrichter schliesst auf Grund dieses Attestes das Folium und löscht die auf demselben eingetragenen Forderungen, ohne dass es dazu der Beibringung der Schuldurkunden

bedarf.

Die Realinteressenten werden von der Schliessung des Foliums und der Löschung der Forderungen mit der Aufforderung benachrichtigt, Behufs des auf dieselben zu setzenden Löschungsvermerkes die Schuldurkunden einzureichen, widrigenfalls sie für jeden Missbrauch, der mit den letzteren geschehen könne, verantwortlich bleiben.

§. 9. Auf den Betrieb des Stein- oder Braunkohlen-Bergbaues im Bereiche dieses Gesetzes, einerlei, ob eine vom Grund und Boden abgetrennte selbstständige Kohlenabbau-Gerechtigkeit besteht oder nicht, kommen die nachfolgenden Vorschriften des Allgem. Berggesetzes v. 24. Juni 1865 zur Anwendung:

a) Tit. III. Abschnitt 1. (von dem Bergwerkseigenthume im Allgemeinen) die §§. 58. und 59., sowie die §§. 60. bis 63. einschliesslich hinsichtlich der Anlage von Hülfsbauen im Felde eines anderen Kohlenabbau-Berechtigten;

b) Tit. III. Abschnitt 2. (von dem Betriebe und der Verwaltung) die §§. 66. bis 79. einschliesslich und ferner

Abschnitt 8. dieses Titels (von den Bergleuten);

c) Tit. V. Abschnitt 1. nebst der zugehörigen Uebergangsbestimmung des §. 241. Tit. XI. (von der Grundabtretung) mit der Maassgabe, dass die Grundabtretung nur insoweit gefordert werden kann, als die Benutzung eines fremden Grundstückes zur Anlage von Wegen, Eisenbahnen, Kanälen, Wasserläufen und Hülfsbauen zum Zwecke des Grubenbetriebes und des Absatzes der Kohlen nothwendig ist;

d) Tit. V. Abschnitt 2. (vom Schadenersatze für Beschädigungen des Grundeigenthums), mit Ausnahme des §. 152., soweit daselbst von "Arbeiten der Muther" die Rede

ist, und Abschnitt 3. (von dem Verhältnisse des Berg-

baues zu den öffentlichen Verkehrsanstalten); ferner e) Tit. VII. (von den Knappschaftsvereinen), Tit. VIII. (von den Bergbehörden), Tit. IX. (von der Bergpolizei) und die §§. 242. und 244. des XII. Titels (Schluss-

bestimmungen).

§. 10. Wird der Stein- oder Braunkohlen-Bergbau von mehreren Personen betrieben, so sind dieselben, sofern deren Vertretung nicht durch die allgemeinen Gesetze geordnet ist, verpflichtet, mittelst notarieller oder gerichtlicher Urkunde einen im Inlande wohnenden Repräsentanten zu bestellen, welchem die Befugniss zusteht, alle Vorladungen und andere Zustellungen an die Betheiligten mit voller rechtlicher Wirkung in Empfang zu nehmen und letztere bei den Verhandlungen mit der Bergbehörde, mit dem Knappschaftsvereine und mit anderen auf den Bergbau bezüglichen Instituten zu vertreten.

Dasselbe gilt, wenn der Alleineigenthümer einer Stein-

oder Braunkohlengrube im Auslande wohnt.

Wird ein Repräsentant auf die Aufforderung der Bergbehörde innerhalb einer Frist von drei Monaten nicht bestellt und unter Einreichung der Bestallungs-Urkunde namhaft gemacht, so ist die Bergbehörde befugt, bis dahin, dass dies geschieht, einen Repräsentanten zu bestellen und diesem eine angemessene, von den Betheiligten aufzubringende und nöthigenfalls im Verwaltungswege exekutivisch einzuziehende Belohnung zuzusichern.

Dieser interimistische Repräsentant hat die vorher angegebenen Befugnisse des gewählten Repräsentanten, insofern die Bergbehörde keine Beschränkungen eintreten lässt.

Bei Anwendung dieser Bestimmungen macht es keinen Unterschied, ob eine besondere Kohlenabbau-Gerechtigkeit be-

steht oder nicht.

- §. 11. Das Kurfürstlich Sächsiche Mandat vom 19. August 1743, das Regulativ vom 19. Oktober 13. November 1843, das Gesetz vom 1. Juni 1861 (G. S. S. 353. ff.) und die §§. 212. und 218. des Allgem. Berggesetzes v. 24. Juni 1865 sind aufgehoben.
- 4. Gesetz, betreffend die Bestrafung der unbefugten Aneignung von Bernstein, und die Abänderung der Bestimmungen im Zusatz 228. des Ostpreussischen Provinzialrechts. Vom 22. Februar 1867. (G. S. S. 272.)

Wir etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages Unserer Monarchie, was folgt:

Art. I. Wer Bernstein, ohne zu dessen Gewinnung befugt zu sein, in der Absicht in Besitz nimmt, sich solchen rechtswidrig zuzueignen, wird mit Geldbusse bis zu Einhundert Thalern oder mit Gefängniss bis zu sechs Monaten bestraft.

Der Versuch, die Theilnahme, die Hehlerei und die Begünstigung wird mit gleicher Strafe bestraft.

Art. II. So weit in einzelnen Landestheilen gegen das unbefugte Aneignen oder das Verheimlichen von Bernstein noch Strafbestimmungen in Geltung sind, treten dieselben ausser Kraft.

Art. III. Die rechtswidrige Zueignung schon gewonnenen Bernsteins ist nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches

über Diebstahl oder Unterschlagung zu bestrafen.

Art. IV. An die Stelle der §§. 1. bis 18. des Zusatzes 228. des Provinzialrechtes für Ostpreussen, Litthauen, Ermeland und den Marienwerderschen landräthlichen Kreis treten folgende Bestimmungen:

§. 1. Der Bernstein, gleichviel ob er in der Ostsee und am Strande derselben, sowie im Frischen und im Kurischen Haffe gefunden wird, oder im Binnenlande vorkommt,

ist ein vorbehaltenes Eigenthum des Staates.

§. 2. Wer, ohne zum Bernsteinsammeln befugt zu sein, solchen zufällig auffischt, findet oder gräbt, hat alle Rechte und Pflichten eines Finders (A. L. R. I. 9. §§. 19. bis 22. und §§. 43. bis 72.).

## Biebzehnter Titel.

## Bon den Rechten und Pflichten des Staats zum besonderen Sonte feiner Unterthanen.

## Augemeine Grundsäte.

§. 1. Der Staat ift für die Sicherheit seiner Unterthanen, in Ansehung ihrer Personen, ihrer Ehre, ihrer Rechte und ihres Ber-

mögens, zu sorgen verpslichtet. 1) §. 2. Dem Staate kommt es also zu, zur Handhabung der Ge= rechtigkeit, zur Borforge für biejenigen, welche sich selbst nicht vorsteben können, und zur Berhütung sowohl als Bestrafung der Berbrechen, die nöthigen Anstalten zu treffen.

## Erster Abschnitt.

## Bon ber Gerichtsbarkeit.

## Gerichtsbarkeit überhaupt.

§. 8. Die Pflicht des Staats, für die Sicherheit seiner Ein= wohner, ihrer Personen und ihres Bermögens zu sorgen, ist der Grund der demselben zukommenden allgemeinen und obersten Gerichtsbarkeit.2)

1) **Bgl. Tit.** 13 § 2.

<sup>3)</sup> Rach Art. 4 Nr. 13 der Reichsverfassung (zu Tit. 13) unterliegt aber

#### Bürgerliche,

§. 4. 3) Die bürgerliche Gerichtsbarkeit hat die Untersuchung und Entscheidung der Streitigkeiten, welche über Rechte und Eigenthum entstehen, zum Gegenstande. 4)

§. 5. Doch gehört zur Civilgerichtsbarkeit auch das Recht, Handslungen, die nicht streitig sind, gerichtlich zu vollziehen, zu bestätigen, und

zu beglaubigen. <sup>8</sup>)

#### Criminal=,

- §. 6. Zur Criminalgerichtsbarkeit gehört die Untersuchung und Bestrafung der Berbrechen. 6)
- §. 7.7) Die Grenzen beider Arten von Gerichtsbarkeit find nach den verschiedenen Provinzialverfassungen naber bestimmt.
- §. 8. Symbolische und geringe Real-Injurien gehören der Regel nach vor die bürgerliche Gerichtsbarkeit. (Tit. 20. §. 569, 571, 628.)
- §. 9. Strafbare Beeinträchtigungen nupbarer Rechte des Staats bleiben den darüber besonders bestellten Gerichten vorbehalten.\*)

#### Polizeigerichtsbarkeit.

- §. 10. Die nöthigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ördnung, und zur Abwendung der dem Publico, oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehenden Gesahr zu treffen, ist das Amt der Voltzei. 8a)
- 1. Gesetz über die Polizei-Verwaltung. Vom 11. März 1850. (G. S. S. 265.)9)
- §. 1. Die örtliche Polizei-Verwaltung 10) wird von den nach den Vorschriften der Gemeinde-Ordnung 11) dazu bestimmten Be-

bie gemeinsame Gesetzgebung über bas gesammte bürgerliche Recht, das Straf= recht und das gerichtliche Verfahren der Beaufsichtigung und Gesetzgebung des Reiches.

\*) Zu §§ 4—6 vgl. GBG. §§ 12 ff., EG. dazu §§ 2 ff.

4) EG. 3. CVD. § 3; AGD. Eins. § 1; RRD. § 1.

5) EG. 3. GUG. § 4; AGD. Th. II.; Preuß. AG. 3. GUG. §§ 25, 26, 31.

8) EG. 7. StVD. §§ 3 ff.

- 7) §§ 7, 8 sind beseitigt. Bgl. B. v. 2. Jan. 1849 (GS. S. 1); EG. z. Preuß. StGB. v. 14. April 1851 Art. 2 (GS. S. 93); GBG. § 27\*; StPD. §§ 414 ff.; StGB. Absch. 14, 17.
  - 8) Bgl. EG. 3. StBD. § 68; StBD. §\$ 459—469.

🛰) Bgl. RG. 19 S. 354, DBG. 11 S. 365.

9) Eingeführt auch in das Jabegebiet durch V. v. 24. Jan. 1859 (GS. S. 72), während für die 1866 neuerworbenen Provinzen die wesentlich überzeinstimmende V. v. 20. Septbr. 1867 (GS. S. 1529) und für Lauenburg das Ges. v. 7. Jan. 1870 ergangen ist.

10) Im Gegensatz zur Kreise und Bezirksverwaltung (vgl. § 132 Land.=

Berw. Ges. v. 30. Juli 1883).

amten (Bürgermeistern, 11a) Kreis-Amtmännern, Oberschulzen) im Namen des Königs geführt — vorbehaltlich der im §. 2. des gegenwärtigen Gesetzes vorgesehenen Ausnahme.

Die Ortspolizei-Beamten sind verpflichtet, die ihnen von der vorgesetzten Staatsbehörde in Polizei-Angelegenheiten er-

theilten Anweisungen zur Ausführung zu bringen. 12)

Jeder, der sich in ihrem Verwaltungs-Bezirke aufhält oder daselbst ansässig ist, muss ihren polizeilichen Anordnungen Folge leisten. 18)

§. 2. In Gemeinden, wo sich eine Bezirksregierung, ein Land-, Stadt- oder Kreisgericht <sup>14</sup>) befindet, so wie in Festungen und in Gemeinden von mehr als 10,000 Einwohnern, kann die örtliche Polizei-Verwaltung durch Beschluss des Ministers des Innern besonderen Staatsbeamten übertragen werden. Auch in anderen Gemeinden kann aus dringenden Gründen dieselbe Einrichtung zeitweise eingeführt werden. <sup>15</sup>)

§. 8. Die Kosten der örtlichen Polizei-Verwaltung sind, mit Ausnahme der Gehälter 16) der von der Staatsregierung im Falle der Anwendung des §. 2. angestellten besonderen Be-

amten, 17) von den Gemeinden zu bestreiten. 18—90)

§. 4. Ueber die Einrichtungen, welche die örtliche Polizei-

Gesetz.

16) Hierzu gehören auch die Dienstwohnungs=Unterhaltungskosten (ObTr. Präj. 2545, Bd. 29 S. 213) und die Pensionen (ObTr. PlPräj. 2763, Bd. 65

**ල**. 1).

18) Wegen ber Kosten Königlicher Poliz.=Berwaltungen in Stäbten ist jest

bas Gef. v. 20. April 1892 (GS. S. 87) ergangen.

19) Die aus der Führung der Amtsanwaltsgeschäfte erwachsenden Kosten

fallen in jedem Fall dem Staate zur Laft (Breuß. A. BBG. § 65).

<sup>11)</sup> Damit war die Gemeindes D. v. 11. März 1850 (GS. S. 213) gesmeint, welche aber durch Ges. v. 24. Mai 1853 (GS. S. 238, zu Tit. 7) wieder aufgehoben ist. Jest kommen für die Städte die zu Tit. 8 wiedergegebenen Städtes Dronungen, für die Landgemeinden die zu Tit. 7 abgedruckten Landsgemeindes Dronungen in Berbindung mit den auf die Organisation der Landessverwaltung bezüglichen Gesetzen (vgl. zu Tit. 13) in Betracht.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>2) Bgl. RG. bei Gruchot 35 S. 936.

<sup>&</sup>lt;sup>12)</sup> Bgl. § 50 des Land. Berw. Gef. v. 30. Juli 1883.

<sup>18)</sup> Bgl. Tit. IV, V bes Land. Berw. Gef. v. 30. Juli 1883.

<sup>14)</sup> Stadt= und Kreisgerichte sind aufgehoben burch § 12° des Preuß. AG. 3. GBG.

<sup>15)</sup> Auch blos theilweise Uebernahme der Ortspolizei-Berwaltung durch den Staat ist zulässig. Bgl. ObTr. 60 S. 266 und das in Note 18 bezeichnete Gesetz.

Darunter sind alle zur Besorgung der Polizei=Verwaltungsgeschäfte erforderlichen Beamten (im Gegensatz zu den nur im Gemeindedienst thätigen) verstanden: ObTr. PIPräj. 2715 (45 S. 16, StrA. 42 S. 33).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) § 3 ist nicht anwendbar auf ältere, aus besonderer Berfassung einzelner Städte her übernommene Kgl. Polizei=Berwaltungen: ObTr. 60 S. 266 u. 284, 61 S. 286.

Verwaltung erfordert, kann die Bezirksregierung 21) besondere Vorschriften erlassen. Die für den Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Köln 22) bestehenden gesetzlichen Bestimmungen wegen Anstellung von Polizei-Kommissarien werden hierdurch nicht berührt. Ebenso bleiben vorläufig die Distrikts-Kommissarien in der Provinz Posen in Wirksamkeit.

Die Ernennung aller Polizei-Beamten, deren Anstellung den Gemeinde-Behörden zusteht, bedarf der Bestätigung der Staats-

regierung.

§. 5. 28) Die mit der örtlichen Polizei-Verwaltung beauftragten Behörden sind befugt, nach Berathung mit dem Gemeindevorstande, ortspolizeiliche, für den Umfang der Gemeinde gültige Vorschriften zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung derselben Geldstrafen bis zum Betrage von 8 Rthlr. anzudrohen.

Die Strafandrohung kann bis zu dem Betrage von 10 Rthlr. gehen, wenn die Besirksregierung ihre Genehmigung dazu er-

theilt hat. 28a)

Die Besirksregierungen 21) haben über die Art der Verkündigung der ortspolizeilichen Vorschriften, so wie über die Formen, von deren Beobachtung die Gültigkeit derselben abhängt, die erforderlichen Bestimmungen zu erlassen.

§. 6. Zu den Gegenständen der ortspolizeilichen Vorschriften

gehören:

a) der Schutz der Personen und des Eigenthums;

b) Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Strassen, Wegen und Plätzen, Brücken, Ufern und Gewässern;

c) der Marktverkehr und das öffentliche Feilhalten von

Nahrungsmitteln;

d) Ordnung und Gesetzlichkeit bei dem öffentlichen Zusammensein einer grösseren Anzahl von Personen;

e) das öffentliche Interesse in Bezug auf die Aufnahme und Beherbergung von Fremden; die Wein-, Bier- und Kaffeewirthschaften und sonstige Einrichtungen zur Verabreichung von Speisen und Getränken;

f) Sorge für Leben und Gesundheit;

<sup>31)</sup> Jest der Regierungspräsident: §§ 3, 18 Land. Berw. Ges. v. 30. Juli 1883.

Bgl. Prenß. AG. 3. GBG. § 12<sup>8</sup>.

Solizei= (Straf=) Berordnungen im Gegen= sau polizeilichen Anordnungen im Sinne des StBB. (z. B. §§ 367<sup>8</sup>, 368<sup>1</sup>, s): ObTr. 74 S. 307, 79 S. 369. Bgl. jest Land. Berw. Ges. v. 30. Juli 1883

Tit. 6.

28a) Abs. 1 u. 2 jest modificirt durch §§ 136 ff. des Ges. v. 30. Juli
1883.

<sup>24)</sup> Jest die Regierungspräsidenten: vgl. Land. Berw. Ges. § 144 Abs. 2.

g) Fürsorge gegen Feuersgefahr bei Bau-Ausführungen, sowie gegen gemeinschädliche und gemeingefährliche Handlungen, Unternehmungen und Ereignisse überhaupt:

h) Schutz der Felder, Wiesen, Weiden, Wälder, Baum-

pflanzungen, Weinberge u. s. w.; i) alles andere, was im besonderen Interesse der Gemeinden und ihrer Angehörigen polizeilich geordnet werden

§. 7. Zu Verordnungen über Gegenstände der landwirthschaftlichen Polizei ist die Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich. Die Berathung erfolgt unter dem Vorsitze des mit der örtlichen Polizei-Verwaltung beauftragten Beamten. 25)

§. 8. Von jeder ortspolizeilichen Verordnung ist sofort eine Abschrift an die zunächst vorgesetzte Staatsbehörde ein-

zureichen.

§. 9. Der Regierungs-Präsident ist befugt, jede ortspolizeiliche Vorschrift durch einen förmlichen Beschluss unter Angabe der Gründe ausser Kraft zu setzen.

Dem Beschlusse muss, mit Ausnahme dringender Fälle, eine Berathung mit dem Bezirksrathe vorhergehen. 96) Die Er-

klärung des letzteren ist entscheidend:

1. wenn eine ortspolizeiliche Vorschrift ausser Kraft gesetzt werden soll, weil sie das Gemeindewohl verletzt;

2. wenn es sich darum handelt, eine Verordnung über Gegenstände der landwirthschaftlichen Polizei wegen ihrer Unzweckmässigkeit aufzuheben.

§. 10. Die Bestimmungen der §§. 8. und 9. finden auch auf die Abänderung oder Aufhebung ortspolizeilicher Vorschriften

Anwendung.

§. 11. 97) Die Besirksregierungen sind befugt, für mehrere Gemeinden ihres Verwaltungs-Bezirks oder für den ganzen Umfang desselben gültige Polizei-Vorschriften zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung derselben Geldstrafen bis zu dem Betrage von 10 Rthlr. anzudrohen.

Der Minister des Innern hat über die Art der Verkündigung

25) Bgl. jest Kreis-D. § 62, Land. Berw. Gef. § 143.

26) Unter dem in §§ 9, 13 genannten Bezirksrath war der in der nicht in Wirksamkeit getretenen Kreis=, Bezirks=, und Prov.O. v. 11. März 1850 vorgesehene Bezirksrath gemeint. — Gegenwärtig ist die Zustimmung des Be-

zirkausschusses nach Maßgabe bes § 145 Land. Berw. Gef. erforberlich.

<sup>27)</sup> Das Polizei=Berordnungsrecht der Regierung ist auf den Regierungs= präsidenten übertragen: Land. Berw. Ges. § 137. — Ueber das bezügliche Recht ber Minister und Ober-Präsidenten vgl. §§ 136, 138 a. a. D., siber bas ber Konsuln das Ges. betr. die Konsulargerichtsbarkeit v. 10. Juli 1879 (AGBI. S. 197) § 4, fiber bas ber Oberbergämter bas Allg. Bergges. v. 24. Juni 1865 §§ 196, 197, 208 (zu Tit. 16).

solcher Vorschriften, sowie über die Formen, von deren Beobschtung die Gültigkeit derselben abhängt, die erforderlichen

Bestimmungen zu erlassen.

§. 12. Die Vorschriften der Bezirksregierungen (§. 11.) können sich auf die im §. 6. dieses Gesetzes angeführten und alle anderen Gegenstände beziehen, deren polizeiliche Regelung durch die Verhältnisse der Gemeinden oder des Bezirks erfordert wird.

§. 13. Zum Erlasse solcher Vorschriften der Besirksregierungen, welche die landwirthschaftliche Polizei betreffen, ist die Zustim-

mung des Bezirksrathes erforderlich.

§. 14. Die Befugniss der Bezirksregierungen, sonstige allgemeine Verbote und Strafbestimmungen in Ermangelung eines bereits bestehenden gesetzlichen Verbotes mit höherer Genehmigung zu erlassen, ist aufgehoben.

§. 15. Es dürfen in die polzeilichen Vorschriften (§§. 5. und 11.) keine Bestimmungen aufgenommen werden, welche mit den Gesetzen oder den Verordnungen einer höheren Instanz im

Widerspruche stehen.

§. 16. Der Minister des Innern ist befugt, soweit Gesetze nicht entgegenstehen, jede polizeiliche Vorschrift durch einen förmlichen Beschluss ausser Kraft zu setzen. 28)

Die Genehmigung des Königs ist hierzu erforderlich, wenn die polizeiliche Vorschrift von dem Könige oder mit dessen Ge-

nehmigung erlassen war.

§. 17. Die Polizeirichter haben über alle Zuwiderhandlungen gegen polizeiliche Vorschriften (§§. 5. und 11.) zu erkennen, und dabei nicht die Nothwendigkeit oder Zweckmässigkeit, sondern nur die gesetzliche Gültigkeit jener Vorschriften nach den Bestimmungen der §§. 5., 11. und 15. dieses Gesetzes in Erwägung zu ziehen.

§. 18. 28a)

§. 19. Die bisher erlassenen polizeilichen Vorschriften bleiben so lange in Kraft, bis sie in Gemässheit dieses Gesetzes aufgehoben werden.

§. 20. Die den Polizeibehörden nach den bisherigen Gesetzen zustehende Exekutionsgewalt wird durch die vorstehen-

den Bestimmungen nicht berührt.

Jede Polizeibehörde ist berechtigt, ihre polizeilichen Verfügungen durch Anwendung der gesetzlichen Zwangsmittel durchzusetzen.

Wer es unterlässt, dasjenige zu thun, was ihm von der Polizeibehörde in Ausübung dieser Befugniss geboten worden ist, hat zu gewärtigen, dass es auf seine Kosten zur Ausführung gebracht werde, — vorbehaltlich der etwa verwirkten Strafe und der Verpflichtung zum Schadenersatze.<sup>29</sup>)

<sup>24)</sup> Mobificirt burch § 145 Abf. 2 Land. Berw. Gef. v. 30. Juli 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>28a</sup>) § 18 ift, weil strafrechtlichen Inhalts, hier weggelassen.
<sup>29)</sup> Bgl. jetz Tit. V bes Land. Berw. Ges. v. 30. Juli 1883.

- §. 21. Alle diesem Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen sind aufgehoben.
- §. 11. Die Untersuchung und Bestrafung der gegen solche Polizeis gesetze) begangenen Uebertretungen kommt, sodald damit kein vorsätzeiches oder schuldbares Berbrechen verbunden ist, der Polizeigerichtsbarskeit zu. 20a)
- §. 12. Bei einem jeden Vorfalle, wodurch die unter der besonderen Obsorge der Polizei stehende öffentliche Rube und Sicherheit gestört worden, hat die Polizeigerichtsbarkeit das Recht des ersten Angriffes, und der vorläufigen Untersuchung. 21)
- §. 13. Findet sich aber bei dieser Untersuchung, daß außer der Uebertretung des Polizeigesetzugleich ein vorsätzliches ober schuldbares Berbrechen begangen worden: so muß die Polizei die fernere Berfügung der ordentlichen Gerichtsbarkeit überlassen.
- g. 14. Auch müssen in allen Fällen, da ein Mensch gewaltsamer Weise ums Leben gekommen ist, und überhaupt, sobald zur Begründung einer künstigen Criminaluntersuchung, das Dasein und die Beschaffenheit einer gewaltthätigen Handlung durch Einnehmung des Augenscheins, oder Besichtigung der Sachverständigen, rechtlich sestzusesen sind, die ordentlichen Gerichte von der Polizei zugezogen werden.
- §. 15. Eigentliche fistalische Prozesse und Untersuchungen gehören nicht zur Bolizeigerichtsbarkeit. 28)
- §. 16. Rähere Bestimmungen ber Grenze zwischen ber Polizeis und ber peinlichen oder bürgerlichen Gerichtsbarkeit bleiben ben Provinzialgesetzen und besonderen Bolizeiordnungen vorbehalten. 24)
- §. 17. Die Bollstreckung eines rechtskräftigen Urtels gehört der Regel nach derjenigen Gerichtsbarkeit, welcher die Untersuchung und das Erkenntniß in der Sache gebührt. 35)

30) Bum Begriffe ber Polizeigefete vgl. RG. 6 6. 62.

82) StBD. §§ 157, 87 ff.

Buständig sind jest die Schössengerichte (GBG. § 27<sup>1</sup>). Daneben besteht aber noch die Besugniß der Polizeiverwalter zu vorläusiger Strafsestseng: EG. z. StPO. § 6<sup>3</sup>, StPO. §§ 453 ss. und das auf Grund derselben erlassene Preuß. Ges. v. 23. April 1883 (GS. S. 65) nebst Ausführungsverf. v. 2. Juli 1883 (JWBl. S. 223), wodurch das Ges. v. 14. Rai 1852 (GS. S. 245) beseitigt ist.

ši) St\$D. §§ 161, 98, 105, 127.

<sup>38)</sup> Der fistalische Untersuchungsprozeß ist beseitigt burch § 182 B. v. 3. Jan. 1849 (GS. S. 14).

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Bgl. Tit. VI bes Land. Berw. Gef. v. 30. Juli 1883.

<sup>85)</sup> Jest modificirt, und zwar bezliglich der Strafvollstreckung durch § 483 StPD. (dazu Allgem. Berf. v. 14. Aug. 1879, JWBl. S. 237), GBG. §§ 163, 164, Forstdiebstahlsges. v. 15. April 1878 (GS. S. 222) § 33, bezliglich der Zwangsvollstreckung in blirgerlichen Rechtsstreitigkeiten durch CBD. §§ 674, 684.

#### höchfte Berichtsbarfeit bes Staats.

§. 18. Die allgemeine und höchste Gerichtsbarkeit im Staate gebührt dem Oberhaupte desselben, und ist, als ein Hoheitsrecht, unveräußerlich.

#### Berleihung der Gerichtsbarkeit an Privatpersonen.

- §. 19.20) Die Ausübung der Gerichtebarteit über bestimmte Districte, Sachen, Perfonen ober handlungen, tann auch Anderen übertragen werben.
- §. 20. Dergleichen Privatgerichtsbarteit tonnen Personen, Familien, Corporationen und Gemeinen, gleich anderen niederen Regalien, vom Staate erlangen.
  - §. 21. Auch tann diefelbe mit dem Besitze gewisser Grundftude verbunden fein.
- §. 22. Rein Privatberechtigter tann fich, bei Ausübung feiner Gerichtsbarteit, ber Cberaufficht bes Staats entziehen.

#### Patrimonialgerichtsbarteit.

- §. 23. Bo das Recht der Gerichtsbarteit mit dem Besitze einer gewissen Art von Gütern überhaupt verbunden, oder gewissen Gütern besonders beigelegt ift, heißt dasselbe die Patrimonialgerichtsbarteit.
- §. 24. Die Patrimonialgerichtsbarteit geht mit dem Eigenthum des Grundftuds, welchem fie beigelegt ift, auf jeden folgenden Besitzer über.
- §. 25. In wie fern bürgerliche Besitzer adliger Guter ber mit der Gerichtsbarteit verbundenen Ehrenrechte sich bedienen können, ist nach dem Inhalt ihrer zum Besitze erhaltenen Concessionen zu beurtheilen. (Tit. 9. §. 59.)
- g. 26. Die nutbaren Rechte der Gerichtsbarkeit können von einem jeden Besitzer solcher Grundstüde ausgeübt werden.
- g. 27. Die Ehrenrechte bleiben dem in das hopothekenbuch eingetragenen Besitzer so lange, als der Besitztitel des Gutes noch nicht auf einen Anderen überschrieben worden.
- §. 28. Eine Wittwe, welche bas Gut ihres Mannes als Leibgedinge besitzt, wird aller Ehrenrechte, welche mit biesem Besitze verbunden sind, theilhaftig.
- §. 29. Ueberhaupt gilt von dem Besitze, und der Uebertragung der mit dem Besitze verbundenen Ehrenrechte, eben das, was von dem dinglichen Patronatrechte verordnet ist. (Tit. 11. §. 598. sqq.)
- §. 80. Wer nur mit der Gerichtsbarkeit überhaupt beliehen ist, hat in der Regel nur die Civilgerichtsbarkeit.
- §. 31. Wer aber mit den Ober- und Rieder-, oder mit allen Gerichten beliehen worden, der hat auch die Criminalgerichtsbarkeit, und die damit verbundenen Rechte.
- §. 32. Personen von Abel, Beamte bes Staats und Geistliche sind der Privatgerichtsbarkeit in der Regel nicht unterworfen.
- §. 88. Auch erstredt sich die Privatgerichtsbarkeit in ber Regel nicht auf abelige, Kirchen- und Pfarrguter, und die mit diesen gleiche Rechte haben.
- g. 34. Angelegenheiten und Geschäfte, bei welchen ber Fiscus als Bartei ober Theilnehmer anzusehen ist, sind ber Privatgerichtsbarteit nicht unterworfen.

Bej. v. 26. April 1851 Art. 1 (GS. S. 181). Bgl. jest GBG. § 15.

- §. 35. Ein Privatgerichtsberr, welcher fich über bergleichen Personen, Sachen und Geschäfte eine Gerichtsbarteit anmaßen will, muß eine rechtsgültige Erwerbung berselben besonders nachweisen.
- §. 36. Ueberhaupt finden die Borschriften der Prozesordnung, im Titel vom Gerichtsstande, auch auf die Befreiungen gewisser Personen, Sachen oder Geschäfte von der Patrimonialgerichtsbarkeit Anwendung.

Bon mehreren Theilnehmern an ber Patrimonialgerichtsbarkeit.

- §. 37. Wo die Patrimonialgerichtsbarkeit unter mehrere Besitzer eines Gutesgetheilt ist, da hat, bei entstehendem Streite über die Grenzen einer jeden Jurisdiktion, derjenige Theil, welcher mit den Ober- und Niedergerichten zugleich beliehen
  ist, die Bermuthung eines besseren Rechts für sich.
- §. 38. Sind alle Theilnehmer mit der Gerichtsbarkeit zu gleichem Rechte, und ohne nähere Bestimmung beliehen, so sind sie der Regel nach schuldig, zur Ber-waltung berselben ein Gesammtgericht zu bestellen.
- §. 89. Ist aber in der Berleihungsurtunde ausdrücklich bestimmt, daß die Prädention unter ihnen statt sinden solle, so hat es dabei sein Bewenden.
- §. 40. Wenn die Gerichtsbarkeit fiber Ein Gut mehreren Besitzern, jedoch in verschiebenen Distrikten, verliehen worden, so sind lettere als so viel verschiedene Gerichtssprengel anzusehen.

In wie fern die Patrimonialgerichtsbarkeit auf die ganze Gemeine,

- §. 41. Der Gerichtsberr kann seine Gerichtsgesessenn in seinen eigenen Gerichten belangen; er muß sich aber alsbann alles Einflusses auf die Direktion und Entscheidung des Prozesses enthalten.
- §. 42. Bas von einzelnen Gerichtsgesessenn verordnet ist, gilt auch von ganzen Gemeinen, in so fern nicht Provinzialgesetze ein anderes bestimmen.
- §. 43. Die Gerichtsgesessenn sind, wenn wider sie bei ihrer Gerichtsobrigkeit geklagt wird, sich außer ihrem Gerichtssprengel zu stellen nicht schuldig.

## auf ben Gerichtsherrn felbst, unb

- 8. 44. Der Gerichtsberr tann wider seinen Willen in seinen eigenen Gerichten nicht belangt werben.
- §. 45. Auch kann er seine Gerichtsgesessenn nicht zwingen, ihre Klagen wider ihn bei seinen Gerichten anzubringen.

## auf beffen Familie sich erstrede.

- §. 46. Was von dem Gerichtsherrn verordnet ist, findet auch auf dessen Kinder, Chegatten und andere zu seiner Familie gehörende Personen Anwendung.
- §. 47. Haus- und Wirthschaftsbediente, Gesinde und Pächter sind, wo nicht Provinzialgesetz oder besondere Berträge entgegenstehen, der Patrimonialgerichts- barkeit unterworfen.

Bon ber Gerichtsbarkeit in nicht ftreitigen Sachen. 87)

§. 48. Handlungen und Rechtsangelegenheiten, bei welchen es auf

<sup>87)</sup> Zu den §§ 49—60 vgl. AGO. Th. II Tit. 1, 2, Preuß. AG. 3. GBG.

eine bloke Beglaubigung antommt, können nach Gutbefinden der Par=

teien, bei einem jeden Gerichte volkogen werden. 88)

§. 49. Doch sind Gerichte, welche nur für gewisse Arten der Gesschäfte bestellt worden (Fora specialia causae), von der Boltziehung solcher Handlungen in so weit ausgeschlossen, als die Handlung nicht ein Geschäft derselben Art unmittelbar zum Gegenstande hat. 20)

S. 50. Wer die Befugniß hat, solche nicht streitige Handlungen zu vollziehen und zu beglaubigen, der hat deswegen noch keine Gerichts=

barfeit. (Tit. 7. §. 82. 83. 84.) 40)

§. 51. Wie weit Justiscommissarii (Notare) Handlungen, die eine öffentliche Beglaubigung erfordern, vornehmen können, ist in der Prozeßsordnung bestimmt. <sup>41</sup>)

8. 52. Nur solche Handlungen, bei benen es die Gesetze ausbrück=

lich erfordern, mussen vor Gerichten vollzogen werden.

- §. 58. In so fern bei Handlungen, welche die Beräußerung ober Berpfandung eines Grundstück, ober die Belegung desselben mit einer bleibenden Reallast
  betressen, zum Behuse ihrer Eintragung in das Hypothekenduch, ein nochmaliges
  seierliches Anerkenntniß, entweder nach den Borschriften der Hypothekenordnung,
  oder nach besonderen Gesehen, erforderlich ist, muß diese Berlautbarung bei derjenigen Behörde, welche das Hypothekenduch führt, geschehen.
- §. 54. In wie fern Handlungen, welche Schiffe und Schiffsgeschie betreffen, vor den besonderen See- und Schiffsahrtsgerichten vollzogen werden müssen, ist gehörigen Orts bestimmt. (Th. 1. Tit. 20. §. 300. 899.; Th. 2. Tit. 8. Abschn. 11.) 48)

§. 55. Handlungen, die zwar an sich keinen Rechtsstreit betressen, bennoch aber vor ihrer Bollziehung eine richterliche Untersuchung ersfordern, können nur vor dem ordentlichen Richter vollzogen werden.

§. 56. Besonders gehören Bevormundungen, 44) Erbsonderungen 45)

43) § 53 beseitigt burch Wegsall ber gerichtlichen Verlautbarung zwecks ber

Etntragung: Ges. v. 23. April 1821 § 4 (GS. S. 43).

<sup>§§ 23</sup> ff., 43, RGes. v. 1. Mai 1878, betr. die Beglaubigung öffentlicher Urkunden (RGBI. S. 89), Preuß. Ges., enthaltend Bestimmungen über das Notariat, v. 8. März 1880 (GS. S. 177).

<sup>88)</sup> Bgl. AGD. II. 2 § 7.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. AGO. II. 1.

<sup>46)</sup> Bezieht sich auf die Dorfgerichte. Bgl. Noten zu II. 7 §§ 82-84.

<sup>41)</sup> Bgl. AGO. II. 1 §§ 2 ff.; Gef. v. 11. Juli 1845 (GS. S. 495) über die Form einiger Rechtsgeschäfte; Gef. v. 11. Juli 1845 über das Verfahren bei Aufnahme von Notar.-Instrumenten (GS. S. 487); V. v. 2. Jan. 1849 § 30 (GS. S. 1); Gef. v. 8. März 1880 über das Notariat (GS. S. 177).

Th. II. Tit. 8 Abschn. 11 ist aufgehoben burch Art.  $60^1$  EG. 3. HBB. v. 24. Juni 1861. — Jest sind maßgebend (statt des veralteten § 5, II. 1 AGD.) HBB. Art. 432 ss., Instr. dazu v. 12. Dezdr. 1861 Th. II (JWBI. S. 328), KGes. v. 25. Ottbr. 1867 betr. die Nationalität der Kaufsahrteischisse (BGBI. S. 35) und v. 28. Juni 1873 betr. deren Registrirung und Bezeichnung (RGBI. S. 184), Preuß. AG. 3. GBG. §§ 25, 30 (Auss. Berf. v. 29. Aug. 1879, INBI. S. 305).

<sup>44)</sup> Bgl. BO. v. 5. Juli 1875 §§ 2 ff.

und Errichtungen von Einkindschaften,46) ingleichen Aussehungen von Altentheilen,47) nur vor den ordentlichen Richter der Person, freiwillige Subhastationen und Abjudicationen unbeweglicher Güter aber vor den Richter der Sache. 48) 482)

Berträge, wodurch eine Gemeinschaft der Güter unter Che= leuten eingeführt oder an Orten, wo sie nach Provinzialgesepen und Statuten statt findet, ausgeschlossen werden soll, gehören vor den ordent=

lichen persönlichen Richter. (Th. 2. Tit. 1. Abschn. 6.) 49) §. 58. Schenkungen, wenn dieselben die Kraft der gerichtlichen haben sollen, mussen von dem ordentlichen Richter des Geschenkgebers vollzogen werben. (Th. 1. Tit. 11. §. 1089. 1092. 1094. 1095.)

- Anh. S. 147. Bei Schenkungen, wenn sie die Kraft und Wirfsamkeit der gerichtlichen haben sollen, ingleichen bei Errichtung von Einkindschaften 50) ist den Parteien die Wahl zu lassen, an welches gehörig besetzte Gericht sie sich deshalb wenden wollen.
- Handlungen, die statt gerichtlich, nur vor einem Justiscommissario (Notar) (§. 52.), oder die statt des gehörigen, vor einem anderen Richter (§. 53-58.) vorgenommen worden, werden als solche, die gar nicht öffentlich beglaubigt, oder gar nicht gerichtlich vollzogen find, angesehen: und gelten nur soweit, als die Handlung, von welcher die Rede ist, als eine bloße Privathandlung rechtliche Wirkungen her= vorbringen kann.

§. 60. Hat ein Richter eine Handlung, zu welcher er an sich be= fugt ist, außer seinem Gerichtssprengel vorgenommen, so ist nach den Borschriften des zwölften Titels im ersten Theil &. 78. sqq. zu ver=

fahren. <sup>51</sup>)

Rähere Bestimmungen wegen der bürgerlichen und peinlichen Gerichtsbarkeit.

8. 61. Bo teine besondere Bolizeigerichte vorhanden sind, liegt dem mit ber burgerlichen Gerichtsbarteit Beliebenen auch die Untersuchung und Bestrafung ber geringeren Bolizeivergebungen ober Berbreden ob.

§. 62. Geringere Berbrechen biefer Art sind diejenigen, auf welche bie Gesete nur höchstens vierzehntägiges Gefängniß, ober Strafarbeit, ober bis fünf Thaler -Gelbstrafe verordnen.

46) Geänbert burch Anh. § 147 b. T.

48a) Wegen Aufnahme von Testamenten vgl. ALR. I. 12 § 72.

<sup>50</sup>) Bgl. § 56 d. T., sowie BD. § 428.

<sup>45)</sup> Bgl. AGO. I. 46, II. 2 Anh. § 417; BO. § 43.

<sup>47)</sup> Altentheilsverträge unterliegen nur noch ber gewöhnlichen Bertragsform gemäß Ges. v. 11. Juli 1845, § 1a (GS. S. 495).

<sup>48)</sup> Bgl. CPD. §§ 755, 756; Gef. v. 13. Juli 1883 betr. die Zwangs= vollstredung in Immobilien (GS. S. 131) §§ 3, 155.

<sup>49)</sup> Bgl. ALR. II. 1 §§ 354, 356, Anh. § 76, §§ 412, 422 nebst Er= gänzungen.

<sup>51)</sup> Bal. AGO. II. 2 § 10; Preuß. AG. 3. GBG. § 23.

- 8. 63. Auch andere Uebertretungen gemeiner Leute, welche nach ben Gesetzen nur mit mäßiger Züchtigung, ober öffentlicher, jedoch nicht entehrender Ausstellung, geahndet werden sollen, gehören zur burgerlichen Gerichtsbarkeit.
- §. 64. In wie fern geringere Bergehungen des freien oder untersthänigen Gesindes, oder der Dienstleute von jedem Hausvater oder Gutsherrn <sup>82</sup>) geahndet werden können, ist gehörigen Orts bestimmt. (Th. 2. Tit. 5. §. 77. 80. 81. <sup>22</sup>) Tit. 7. §. 227. 8qq.) <sup>34</sup>)
- §. 65.83) Auch in Ansehung wichtiger Berbrechen ist, in der Abwesenheit oder bei der Entfernung des Criminalrichters, ein jeder Gerichtsinhaber verpflichtet, alle teinen Berzug leidenden Berfügungen zu treffen, welche zur Erforschung der Bahr-heit und Festmachung des Thäters erforderlich sind.
  - Anh. §. 148. Dies findet selbst auf den Fall Anwendung, wenn der Berbrecher der Militairgerichtsbarkeit unterworfen, und an dem Orte, wo das Berbrechen begangen worden, kein Militairgericht vorhanden ist.
- 8.63. Beiter aber barf tein Civilrichter, ohne ausdrücklichen Auftrag, die peinliche Gerichtsbarkeit sich anmaßen; sondern er muß den Jnquisiten an die Behörbe sofort abliefern.

#### Einschränkungen der peinlichen Privatgerichtsbarkeit. 56)

- 8. 67. Ein jedes Urtel, in welchem auf eine wirkliche Eriminalstrafe erkannt worden, muß vor der Publication und Bollstreckung an das Obergericht der Provinz eingesendet werden.
- §. 68. Wirkliche Criminalstrafen heißen hier diejenigen, welche bas Maaß ber §. 62. bestimmten Polizeistrafen übersteigen.
- §. 69. Die Einsendung der Erkenntnisse muß nach Borschrift des §. 67. auch alsdann erfolgen, wenn die Gesetze auf die That selbst, welche den Gegenstand der Untersuchung ausgemacht hat, Zuchthaus-, Festungs-, oder eine noch härtere Criminalsstrafe verordnen; obgleich gegen den Angeschuldigten eine geringere oder gar keine Strafe wirklich erkannt worden.
- §. 70. In Injurienprozessen, wo über die Privatgenugthuung und öffentliche Ahndung zugleich erkannt wird, ist die vorläufige Einsendung des Urtels nicht ersforderlich.
- §. 71. Wenn ein tobter Körper gefunden worden: so muß die Einsendung der Acten erfolgen; selbst wenn keine gewaltsame Todesart ausgemittelt, oder Riemand, gegen welchen eine Untersuchung deshalb statt fände, vorhanden ist.
- §. 72. In welchen Fällen Criminalurtel dem Oberhaupte des Staats vorgelegt werden mussen, ist am gehörigen Orte vorgeschrieben. (Tit. 13. §. 8.) 57)

<sup>58)</sup> Beraltet infolge ber Aufhebung ber Privatgerichtsbarkeit (Note 36).

<sup>53)</sup> Jest Gesinde-O. v. 8. Novbr. 1810 §§ 77 ff. (zu Tit. 5) maßgebend.
54) Diese Borschriften sind mit Aufhebung der Gutsunterthänigkeit weg-

<sup>55) §§ 65, 66</sup> veraltet. Bgl. die Note zu § 12 d. T., außerdem StPO. § 21, GBG. § 157.

<sup>56) §§ 67—71</sup> beseitigt burch Aufhebung ber Privatgerichtsbarkeit (Note 36).
57) Bgl. die Erläuterungen zu Tit. 13 § 8.

#### Ausübung ber Gerichtsbarkeit. 58)

- §. 73. Aus ber Belehnung mit ber Gerichtsbarkeit folgt noch nicht das Recht zur eigenen Ausübung berfelben.
- g. 74. Wer die ihm verliehene Gerichtsbarkeit in eigener Person ausüben will, muß sich dazu auf die in den Gesetzen zur Erlangung eines richterlichen Amtes überhaupt vorgeschriebene Art geschickt machen, und nach überstandener Prüfung zur Führung desselben dem Staate besonders verpstichtet werden.
  - Anh. 8. 149. Ein Gutsbesitzer, welcher vormals eine Richterstelle verwaltet, und seine Dimission nachgesucht und ohne Einschrändung erhalten hat, ist berechtigt, die ihm zustehende Patrimonialgerichtsbarkeit selbst auszuüben.
- §. 75. Wer seine eigene Gerichtsbarkeit durch sich selbst ausübt, kann in seinen eigenen Sachen niemals Richter sein; sondern muß solche Rechtsstreitigkeiten, bei welchen er selbst, oder Personen aus seiner Familie ein Interesse haben, der Untersuchung und Entscheidung des Obergerichts der Provinz überlassen. (§. 41. 1994.)
- §. 76. Ber seine Gerichtsbarteit nicht felbst verwalten tann oder will, muß einen vom Staate zu bergleichen richterlichem Amte geprüften und tüchtig befundenen Gerichtshalter bestellen.
- §. 77. Einem solchen Gerichtshalter muß die Berwaltung der Jurisdiction überhaupt durch eine ordentliche Bestallung aufgetragen, und er nicht bloß in vorzommenden einzelnen Fällen gegen Diäten zugezogen werden.
- §. 78. Der Gerichtsberr muß ihn ben Gerichtsgesessenen ordentlich vorstellen, und in ihrer Gegenwart auf rechtschaffene unparteiische Rechtspsiege, nach den Gesetzen des Staats, verpflichten lassen.
- §. 79. Jeder Privatgerichtsberr ist schuldig, dem Obergerichte der Provinz benjenigen, welchen er zum Gerichtshalter gewählt hat, anzuzeigen, und entweder die Tüchtigkeit besselben nach §. 76. nachzuweisen, oder ihn zu der erforderlichen Prüfung zu stellen.
- §. 80. In Gegenden, wo es an tauglichen Subjekten zur Uebernehmung der einzelnen Gerichtsberwaltungen mangelt, mussen die Jurisdictions-Herren zur Bestellung eines gemeinschaftlichen Gerichtshalters sich vereinigen.
- §. 81. Gerichtshandlungen, welche von einem nicht gehörig qualificirten Richter vorgenommen worden, find nichtig.
- §. 82. Ein Gerichtsherr, ber seine Pflichten in gehöriger Bestellung seiner Gerichte vernachlässigt, oder sonst in Rudsicht berselben unbefugte handlungen unternimmt, macht sich strafbar, und muß allen verursachten Schaben ersetzen.
- §. 88. Auch ist das Obergericht der Provinz besugt und schuldig, wenn ein Privatgerichtsherr die Besetzung seines Gerichts mit einem gehörig qualificirten Gerichtshalter vernachlässigt, ihn dazu durch Strasbesehle anzuhalten.
- §. 84. Sind diese fruchtlos, so muß das Obergericht einen solchen Gerichts= halter selbst ernennen, und dessen Besoldung nach Berhältniß des Umfanges der Geschäfte bestimmen.

## Mißbrauch ber Gerichtsbarkeit.

8. 85. Ber feine Gerichtsbarteit jum Drude ber Gerichtseingefeffenen miß=

<sup>58) §§ 73—97</sup> obsolet infolge der Aufhebung der Privatgerichtsbarkeit (Note 36).

braucht, soll, außer der sonst verwirkten Strafe, derselben für seine Person auf immer verlustig erklärt werden.

- §. 86. Die Ausübung der Gerichtsbarkeit fällt alsdann auf so lange, als der Schuldige noch im bürgerlichen Besitze bes Gutes, mit welchem die Gerichtsbarkeit verbunden ist, sich befindet, dem Staate anheim; und wird durch einen von dem Obergerichte der Provinz bestellten Gerichtshalter besorgt.
- §. 87. In so fern die Rusungen der Gerichtsbarkeit zur Tragung der Lasien derselben nicht hinreichen, muß der entsetzte Gerichtsberr das Fehlende aus eigenen Mitteln zuschießen.
- §. 88. Sind mehrere Theilnehmer an der Gerichtsbarkeit vorhanden, so tritt der Staat nur an die Stelle desjenigen, welcher nach §. 85. der Gerichtsbarkeit ber-lustig erklärt worden.
- §. 89. Mitglieder einer Corporation oder Gemeine, welche sich eines solchen Mißbrauchs der Gerichtsbarkeit schuldig gemacht haben, verlieren ihr Stimmrecht zur Richterwahl.

#### Bertretungsverbindlichteit bes Gerichtsherrn.

- §. 90. Ein Gerichtsberr, welcher seine Gerichte nach den Borschriften der Gesetze gehörig bestellt, ist für die Handlungen oder Unterlassungen derselben zu haften nicht schuldig.
- §. 91. Er macht sich aber den Parteien wegen entstehenden Schadens verantwortlich, wenn er den Gerichten in ihren Berfügungen vorgreift, ober dieselben an Erfüllung ihrer Pflichten verhindert.
- §. 92. Ferner, wenn er die zur ordentlichen Berwaltung der Justiz erforderlichen Kosten herzugeben, und die dazu nöthigen Anstalten zu treffen, auf geschehene Erinnerung der Gerichte weigert oder verabsäumt. (§. 102. 103.)
- §. 98. Insonderheit, wenn er zur Haltung bes Gerichts, zur Aufbewahrung ber Acten, der Hupothelenbücher, und der in gerichtliche Berwahrung niederzulegenden Gelder, Urlunden und anderer Sachen, den erforderlichen anständigen, und nach gesetzlicher Borschrift hinlänglich sicheren Gelaß nicht nachweiset. (§. 104.)
- §. 94. Ferner, wenn er nicht für taugliche Gefängnisse zur Aufbewahrung der Civil- und Criminalarrestanten sorgt. (§. 105.)
- §. 95. Desgleichen, wenn er bei der ihm zustehenden Auswahl der Personen, denen das Depositorium und die Schlüssel dazu anvertraut werden sollen, ein auch nur mäßiges Bersehen begeht.
- §. 96. Auch wenn er in Fällen, wo die Depositoria nicht unter der unmittels baren Aufsicht des Landes-Justizcollegii stehen, die Cassenvisitationen und Rechnungs-abnahmen gehörig zu veranstalten unterläßt.
- §. 97. Ueberhaupt in allen Fällen, wenn Unordnungen, Unregelmäßigkeiten, ober ungebührliche Zögerungen bei der Justizpsiege zu seiner Wissenschaft erweislich gelangt sind, und er davon dem Landes-Justizcollegio nicht in Zeiten Anzeige gemacht hat.

## Berhältniß ber Unterrichter gegen ben Staat.

§. 98. Uebrigens steht jeder Unterrichter in Ansehung seiner Amtsgeschäfte unter der Direction des Staats, und des von selbigem ihm vorgesetzten Obergerichts. 89)

<sup>59)</sup> Rach hentiger Gerichtsverfassung fällt die Direktion der Obergerichte,

§. 99. Wer ein richterliches Amt bekleidet, kann nur bei den vorsgesetzten Gerichten oder Landescollegiis wegen seiner Amtsführung bestangt, in Untersuchung genommen, bestraft, oder seines Amtes entsetzt werden. 60)

#### Dbergerichte.

§. 100. Die verschiedenen Arten der Obergerichte, und derfelben

Grenzen, find in den Reffortreglement's bestimmt. 61)

§. 101. Der Umfang der ordentlichen Gerichtsbarkeit, und die Fälle, wo Ausnahmen von derselben statt finden, sind in der Prozesordnung vorgeschrieben.

#### Lasten der Gerichtsbarkeit. 62)

S. 102. Wer das Recht zur Gerichtsbarkeit ausübt, muß auch die zur Unterhaltung wohl bestellter Gerichte erforderlichen Kosten tragen. 63)

- §. 103. Ein jeder Justizbedienter soll, nach Berhältniß seiner Geschäfte, mit einer bestimmten Besoldung versehen; niemals aber auf die Gerichtsgebühren angewiesen werden.
- 8. 104. Der Ort, welcher zu den gerichtlichen Berhandlungen bestimmt ist, muß mit allen Erfordernissen, nach Borschrift der Registratur= und Deposital= Ordnungen verseben sein.
- §. 105. Wem die Criminalgerichtsbarleit zustebt, der muß sichere und der Gesundheit ber Gefangenen unschädliche Gefängnisse besorgen.
- S. 106. In so fern ein Inquisit tein eigenes Bermögen hat, fallen dem Gerichtsbelehnten ber nothdürftige Unterhalt besselben, so wie alle übrigen Prozeßund Executionstosten zur Last.
- §. 107. Die Unterbaltung der Familie des Inquisiten gehört nicht zu den Lasten der Criminalgerichtebarkeit.
- §. 108. Zur Erleichterung vorstehender Rosten und Lasten der Gerichtebarteit durch gemeinschaftliche llebertragung steht mehreren Gerichtsbelehnten frei, mit Borwissen des Landes Justizcollegii der Provinz, Berbindungen und Affociationen unter sich zu errichten.

60) Bgl. Preuß. Verfassungsurkunde Art. 87; GBG. § 8; EG. dazu §§ 13, 21; Diszipl Ges. v. 7. Mai 1851 (GS. S. 218) nebst Aenderungen v. 26. März

1856 (GS. S. 201) und 9. April 1879 (GS. S. 345).

1878 (GS. S. 230), Ges. v. 4. März 1878 betr. die Errichtung der Obers Landesgerichte und der Landgerichte (GS. S. 109).

62) Die §§ 102—126 sind, soweit sie sich auf Privatgerichtsbarkeit beziehen,

veraltet (Note 36).

vorläufigen Straffestigung wegen Uebertretungen (GS. S. 225).

64) Bgl. GBG. § 7, Preuß. AG. §§ 9, 10.

soweit damit die Aufsicht gemeint ist, fort, da nach Preuß. AG. z. GBG. §§ 78 ff. das Aufsichtsrecht nur dem Justizminister u. gewissen Borstandsbeamten der Gezrichte zugewiesen ist. In Bezug auf die Rechtshillse vgl. GBG. §§ 157, 160, Preuß, AG. dazu § 87.

- §. 109. Zur Bewachung der Gefangenen, wo dieselbe nöthig ift, sind die Gerichtseingesessenn verpflichtet.
- §. 110. Benn aber ber Gerichtsbelehnte für tangliche Gefängniffe, nach Bozichrift §. 105. nicht geforgt bat, und bloß badurch die Bewachung der Gefangenen
  durch längere Zeit, als acht Tage, nothwendig geworben ift: so muß er die Gerichtseingesessenen entschäbigen.
- §. 111. Die Gerichtseingeseffenen muffen ben Richter und Inquifiter, so oft es die Roth erfordert, berbeibolen und zurudführen.
- §. 112. Wenn aber ber Gerichtsberr seinen Gerichtsbalter aus einem entstegenen Orte obne Roth gewählt bat, so muß er bie Juhren aus eigenen Mitteln besorgen.

#### Rugungen ber Gerichtsbarteit.

- §. 113. Bur Uebertragung der Jurisdictionslaften find ben Gerichtsbelehnten, nach ben verichiedenen Berfaffungen der Provinzen, bestimmte Rechte und Rupungen beigelegt.
- §. 114. Gerichtssporteln, Berichreibungs- und Bestätigungs-Gebühren, ingleichen Geschstrafen, welche die Summe von fünf Ibalern nicht übersteigen, gehören zu ben Einfünften der Civilgerichtsbarteit.
- §. 115. Wo keine besondere Polizeigerichte verordnet sind, da fallen die durch bloße Polizeigesetze bestimmten Geldstrasen, ohne Unterschied der Summe, den Civilgerichten anheim. 68)
- §. 116.0) Schutgelber und Laubemien geboren gewöhnlich zu ben Rutungen ber Civilgerichtebarteit.
- §. 117. Loslaffungegelber von Personen und Bermögen fließen aus dem grundherrichaftlichen Rechte.
- §. 118. Zu den Einkünften der Criminalgerichtsbarkeit gehört außer den gewöhnlichen Gerichtsgebühren, auch der Zehnts oder sogenannte Gerichtschafer, und der Anfall des gestohlenen Gutes, in so fern dessen Eigensthümer nicht ausfindig gemacht werden kann.
- S. 119. Gelbstrafen, die in ben Gesetzen auf gewisse Arten der Berbrechen verordnet sind, und die der Staat seinen Straf- oder Armencassen nicht besonders vorbehalten hat, gehören dem Inhaber der Criminalgerichtsbarkeit.
- §. 120. Wenn das Gesetz die Wabl zwischen einer Geld- und Leibesstrase dem Ermessen des Richters überläßt: so fällt erstere, wenn auch erst in einer höheren Instanz darauf erkannt worden, dem Criminalgerichtsberrn der ersten Instanzanheim.
- §. 121. Wenn aber das Gesetz nur Leibesstrase bestimmt, und dieselbe bles im Wege der Begnadigung in eine Geldstrase verwandelt wird: so gebührt diese dem Fiscus.
  - 5. 122. Geichieht bingegen die Bermandlung ber im Gesethe borgeichriebenen

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Bgl. jest Gcs. v. 23. April 1883 § 7 (GS. S. 65) und v. 20. April 1892 § 1 (GS. S. 87).

<sup>66)</sup> Die §§ 116, 117 sind beseitigt fraft Ges. v. 2. März 1850, betr. die Ablösung der Reallasten 2c., § 3.10.

Leibes- in eine Gelbstrafe, aus bem Grunde, weil der Uebertreter, nach seiner beonderen torperlicen Beschaffenheit, mit der Leibesstrafe nicht belegt werben tann: so soll die Geldstrafe ber Armen-Casse seines Wohnortes zu gute tommen.67)

§. 128. In wie fern die Bacte bon den Scharfrichtern und Abbedern gur Criminal- ober gur landesberrlichen Ober-Gerichtsbarteit gu rechnen find, berubt auf ben besonderen Berfassungen einer jeden Brobing.

Ueberhaupt ist kein Gericht befugt, andere oder mehrere Gebühren zu fordern, als der Staat ausdrücklich gebilligt und fest=

gesetzt hat. 68) §. 125. Alle Gerichtsgebühren und dahin gehörende Einnahmen der Landes-Justizcollegien sollen dem Staate berechnet, und besonders zu den bestimmten Besoldungen, auch anderen Nothdurften der Rechts=

pflege, angewandt werden.

§. 126. Bu den dem Staate vorbehaltenen nupbaren Rechten der obersten Gerichtsbarkeit gehören besonders die eines Berbrechens wegen eingezogenen Güter; 69) die fiscalischen Strafen und die Abfahrtsgelber von außer Landes gebenden Bermogen und Erbichaften. 70)

#### Zweiter Abschnitt.

## Bon Auswanderungen, Abfahrts: und Abschofgeldern.

2. B.Ges. über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit. Vom 1. Juni 1870. (B. G. Bl. S. 855.) 71)

Wir Wilhelm etc. verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes 72) nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

§. 1. Die Bundesangehörigkeit 78) wird durch die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate erworben und erlischt mit

deren Verlust.

§. 2. Die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate wird fortan nur begründet:

68) Bgl. Ger.Kost.Ges. v. 18. Juni 1878 (RGBl. S. 141) § 1, dazu Preuß. MG. v. 10. März 1879 (GS. S. 145).

88) Die Strafe der Bermögenseinziehung besteht nicht mehr: Preuß. Berf.=

Urfunde Art. 10, StBB. § 40.

71) Durch bieses WGesetz, welches infolge § 2 Ges. v. 16. April 1871, betr. bie Verfassung bes D. Reiches (zu Tit. 13), zum Reichsgesetz erhoben worben, ist bas bezügliche Preuß. Gef. v. 31. Dezbr. 1842 (GS. v. 1843 S. 15) beseitigt.

72) Jest: bes Deutschen Reiches.

<sup>67)</sup> Bgl. StBD. §§ 463, 491—494.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Abzugsgelber bejeitigt: B. v. 21. Juni 1816 (GS. S. 199), KabO. v. 11. April 1822 (YS. S. 181), Preuß. Berfaff. Urkunde Art. 11, Erbschaft3= steuerges. v. 30. Mai 1873 (GS. S. 329) § 10. — Bgl. ALR. I. 11 §§ 507— 510, jowie Abschn. 2 d. T.

<sup>73)</sup> Reichsindigenat (Reichs-Verf. Art. 3) und Landesindigenat bestehen nebeneinander.

- 1. durch Abstammung (§. 8.),
- 2. durch Legitimation (§. 4.),
- 3. durch Verheirathung (§. 5.),
- 4. für einen Norddeutschen durch Aufnahme und (§§. 6. ff.). 5. für einen Ausländer durch Naturalisation
- Die Adoption hat für sich allein diese Wirkung nicht.
- §. 3. Durch die Geburt, auch wenn diese im Auslande erfolgt, erwerben eheliche Kinder eines Norddeutschen die Staatsangehörigkeit des Vaters, uneheliche Kinder einer Norddeutschen die Staatsangehörigkeit der Mutter.
- §. 4. Ist der Vater eines unehelichen Kindes ein Norddeutscher und besitzt die Mutter nicht die Staatsangehörigkeit des Vaters, so erwirbt das Kind durch eine den gesetzlichen Bestimmungen gemäss erfolgte Legitimation die Staatsangehörigkeit des Vaters.
- S. 5. Die Verheirathung mit einem Norddeutschen begründet für die Ehefrau die Staatsangehörigkeit des Mannes.
- §. 6. Die Aufnahme, sowie die Naturalisation (§. 2. Nr. 4. und 5.) erfolgt durch eine von der höheren Verwaltungsbe-
- hörde <sup>78</sup>") ausgefertigte Urkunde. §. 7. Die Aufnahme-Urkunde wird jedem Angehörigen eines anderen Bundesstaates ertheilt, welcher um dieselbe nachsucht und nachweist, dass er in dem Bundesstaate, in welchem er die Aufnahme nachsucht, sich niedergelassen habe, sofern kein Grund vorliegt, welcher nach den §§. 2. bis 5. des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1sten November 1867 (B. G. Bl. S. 55.) 74) die Abweisung eines Neuanziehenden oder die Versagung der Fortsetzung des Aufenthalts rechtfertigt.
- §. 8. Die Naturalisations-Urkunde darf Ausländern nur dann ertheilt werden, wenn sie
  - 1. nach den Gesetzen ihrer bisherigen Heimath dispositionsfähig sind, es sei denn, dass der Mangel der Dispositionsfähigkeit durch die Zustimmung des Vaters, des Vormundes oder Kurators des Aufzunehmenden ergänzt wird;
  - 2. einen unbescholtenen Lebenswandel geführt haben;
  - 3. an dem Orte, wo sie sich niederlassen wollen, eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen finden; 75)
  - 4. an diesem Orte nach den daselbst bestehenden Verhältnissen sich und ihre Angehörigen zu ernähren im Stande sind.

Vor Ertheilung der Naturalisationsurkunde hat die höhere Verwaltungsbehörde die Gemeinde, beziehungsweise den Armen-

<sup>28</sup>a) D. h. bem Regierungspräsidenten: § 155 Zuständigkeiteges. v. 1. Aug. 1883.

74) Zu Tit. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Bgl. ObTr. 45 S. 387 (StrA. 39 S. 116).

verband desjenigen Orts, wo der Aufzunehmende sich nieder-lassen will, in Beziehung auf die Erfordernisse unter Nr. 2. 8. und 4. mit ihrer Erklärung zu hören.

Von Angehörigen der Königreiche Bayern 76) und Württemberg und des Grossherzogthums Baden soll, im Fall der Reziprozität, bevor sie naturalisirt werden, der Nachweis, dass sie die Militairpflicht gegen ihr bisheriges Vaterland erfüllt haben oder davon befreit worden sind, gefordert werden.

§. 9. Eine von der Regierung oder von einer Central- oder höheren Verwaltungsbehörde eines Bundesstaates vollzogene oder bestätigte Bestallung für einen in den unmittelbaren oder mittelbaren Staatsdienst oder in den Kirchen-, Schul- oder Kommunaldienst aufgenommenen Ausländer oder Angehörigen eines anderen Bundesstaates vertritt die Stelle der Naturalisations-Urkunde, beziehungsweise Aufnahme-Urkunde, sofern nicht ein entgegenstehender Vorbehalt in der Bestallung ausgedrückt wird.

Ist die Anstellung eines Ausländers im Bundesdienst erfolgt, so erwirbt der Angestellte die Staatsangehörigkeit in demjenigen Bundesstaate, in welchem er seinen dienstlichen Wohnsitz hat. 76a)

Die Naturalisations - Urkunde, beziehungsweise Auf-§. 10. nahme-Urkunde, begründet mit dem Zeitpunkte der Aushändigung alle mit der Staatsangehörigkeit verbundenen Rechte und

Pflichten.

§. 11. Die Verleihung der Staatsangehörigkeit erstreckt sich, insofern nicht dabei eine Ausnahme gemacht wird, zugleich auf die Ehefrau und die noch unter väterlicher Gewalt stehenden minderjährigen Kinder.

§. 12. Der Wohnsitz innerhalb eines Bundesstaates be-

gründet für sich allein die Staatsangehörigkeit nicht.

§. 13. Die Staatsangehörigkeit geht fortan nur verloren: 1. durch Entlassung auf Antrag (§§. 14. ff.);

2. durch Ausspruch der Behörde (§§. 20. und 22.); 3. durch zehnjährigen Aufenthalt im Auslande (§. 21.);

4. bei unehelichen Kindern durch eine den gesetzlichen Bestimmungen gemäss erfolgte Legitimation, wenn der Vater einem anderen Staate angehört als die Mutter;

5. bei einer Norddeutschen durch Verheirathung mit dem Angehörigen eines anderen Bundesstaates oder mit einem

Ausländer.

§. 14. Die Entlassung wird durch eine von der höheren Verwaltungsbehörde des Heimathsstaates ausgefertigte Entlassungs-Urkunde ertheilt.

70a) In Ansehung ber im Reichsbienst angestellten, aber bienstlich im Ausland domicilirten Ausländer val. RGef. v. 20. Dezbr. 1875 (RGBl. S. 324).

<sup>76)</sup> Bgl. RGef. v. 22. April 1871, betr. die Einführung von Bundesgesetzen in Bahern (RGBl. S. 87), § 9.

§. 15. Die Entlassung wird jedem Staatsangehörigen ertheilt, welcher nachweist, dass er in einem anderen Bundesstaate die Staatsangehörigkeit erworben hat.

In Ermangelung dieses Nachweises darf sie nicht ertheilt

werden:

1. Wehrpflichtigen, welche sich in dem Alter vom vollendeten siebenzehnten bis zum vollendeten fünf und
zwanzigsten Lebensjahre befinden, bevor sie ein Zeugniss
der Kreis-Ersatzkommission darüber beigebracht haben,
dass sie die Entlassung nicht blos in der Absicht nachsuchen, um sich der Dienstpflicht im stehenden Heere
oder in der Flotte zu entziehen;

2. Militärpersonen, welche zum stehenden Heere oder zur Flotte gehören, Offizieren des Beurlaubtenstandes und Beamten, bevor sie aus dem Dienste entlassen sind:

- 3. den zur Reserve des stehenden Heeres und zur Landwehr, sowie den zur Reserve der Flotte und zur Seewehr gehörigen und nicht als Offiziere angestellten Personen, nachdem sie zum aktiven Dienste einberufen worden sind. <sup>27</sup>)
- §. 16. Norddeutschen, welche nach dem Königreich Bayern, dem Königreich Württemberg oder dem Grossherzogthum Baden oder nach den nicht zum Bunde gehörigen Theilen des Grossherzogthums Hessen auswandern wollen, ist im Falle der Beziprozität die Entlassung zu verweigern, so lange sie nicht nachgewiesen haben, dass der betreffende Staat sie aufzunchmen bereit ist.
- §. 17. Aus anderen als aus den in den §§. 15. und 16. bezeichneten Gründen darf in Friedenszeiten die Entlassung nicht verweigert werden. Für die Zeit eines Krieges oder einer Kriegsgefahr bleibt dem Bundespräsidium der Erlass besonderer Anordnung vorbehalten. 78)

§. 18. Die Entlassungsurkunde bewirkt mit dem Zeitpunkte der Aushändigung den Verlust der Staatsangehörigkeit.

Die Entlassung wird unwirksam, wenn der Entlassene nicht binnen sechs Monaten vom Tage der Aushändigung der Entlassungs-Urkunde an seinen Wohnsitz ausserhalb des Bundesgebietes verlegt oder die Staatsangehörigkeit in einem anderen Bundesstaate erwirbt.

§. 19. Die Entlassung erstreckt sich, insofern nicht dabei eine Ausnahme gemacht wird, zugleich auf die Ehefrau und die noch unter väterlicher Gewalt stehenden minderjährigen Kinder.

§. 20. Norddeutsche, welche sich im Auslande aufhalten, können ihrer Staatsangehörigkeit durch einen Beschluss der

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Hierzu vgl. RMil.Gef. v. 2. Mai 1874 (RGBl. S. 45), § 60<sup>1</sup> und Er=gänzungsgef. v. 6. Mai 1880 (RGBl. S. 103), Art. 1 § 3<sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Die §§ 17, 20 sind durch RGes. v. 21. Juli 1870 (BGBl. S. 498) in Wirksamkeit gesetzt.

Centralbehörde ihres Heimathsstaates verlustig erklärt werden, wenn sie im Falle eines Krieges oder einer Kriegsgefahr einer durch das Bundespräsidium für das ganze Bundesgebiet anzuordnenden ausdrücklichen Aufforderung zur Rückkehr binnen

der darin bestimmten Frist keine Folge leisten.

§. 21. Norddeutsche, welche das Bundesgebiet verlassen und sich zehn Jahre lang ununterbrochen im Auslande aufhalten, verlieren dadurch ihre Staatsangehörigkeit. Die vorbezeichnete Frist wird von dem Zeitpunkte des Austritts aus dem Bundesgebiete oder, wenn der Austretende sich im Besitz eines Reisepapieres oder Heimathsscheines befindet, von dem Zeitpunkte des Ablaufs dieser Papiere an gerechnet. Sie wird unterbrochen durch die Eintragung in die Matrikel eines Bundeskonsulats. Ihr Lauf beginnt von Neuem mit dem auf die Löschung in der Matrikel folgenden Tage. 79)

Der hiernach eingetretene Verlust der Staatsangehörigkeit erstreckt sich zugleich auf die Ehefrau und die unter väterlicher Gewalt stehenden minderjährigen Kinder, soweit sie sich

bei dem Ehemanne, beziehungsweise Vater befinden. 80)

Für Norddeutsche, welche sich in einem Staate des Auslandes mindestens fünf Jahre lang ununterbrochen aufhalten und in demselben zugleich die Staatsangehörigkeit erwerben, kann durch Staatsvertrag<sup>81</sup>) die zehnjährige Frist bis auf eine fünfjährige vermindert werden, ohne Unterschied, ob die Betheiligten sich im Besitze eines Reisepapiers oder Heimathsscheines befinden oder nicht.

Norddeutschen, welche ihre Staatsangehörigkeit durch zehnjährigen Aufenthalt im Auslande verloren und keine andere Staatsangehörigkeit erworben baben, kann die Staatsangehörigkeit in dem früheren Heimathsstaate wieder verliehen werden, auch ohne dass sie sich dort niederlassen.

Norddeutsche, welche ihre Staatsangehörigkeit durch zehnjährigen Aufenthalt im Auslande verloren haben und demnächst in das Gebiet des Norddeutschen Bundes zurückkehren, erwerben die Staatsangehörigkeit in demjenigen Bundesstaate, in welchem sie sich niedergelassen haben, durch eine von der höheren Verwaltungsbehörde <sup>81</sup>a) ausgefertigte Aufnahme-Urkunde, welche auf Nachsuchen ihnen ertheilt werden muss.

§. 22. Tritt ein Norddeutscher ohne Erlaubniss seiner Regierung in fremde Staatsdienste, so kann die Centralbehörde seines Heimathsstaates denselben durch Beschluss seiner Staats-

50) Bezüglich ber Entlassung von Mündeln vgl. BD. § 421.

<sup>79)</sup> Bgl. § 12 des RGes. über die Organisation der Bundeskonsulate v. 8. Novbr. 1867 (BGBl. S. 137).

<sup>81)</sup> So durch den Bertrag mit den Bereinigten Staaten v. 22. Febr. 1868 (BBI. S. 228), Art. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>\*) D. h. dem Regierungspräsidenten: § 155 Zuständigkeitsges. v. 1. Aug. 1883.

angehörigkeit verlustig erklären, wenn er einer ausdrücklichen Aufforderung zum Austritte binnen der darin bestimmten Frist keine Folge leistet.

§. 23. Wenn ein Norddeutscher mit Erlaubniss seiner Regierung bei einer fremden Macht dient, so verbleibt ihm seine

Staatsangehörigkeit.

§. 24. Die Ertheilung von Aufnahme-Urkunden und in den Fällen des §. 15. Absatz 1. von Entlassungs-Urkunden erfolgt kostenfrei.

Für die Ertheilung von Entlassungs-Urkunden in anderen als den im §. 15. Absatz 1. bezeichneten Fällen darf an Stempelabgaben und Ausfertigungsgebühren zusammen nicht mehr als

höchstens Ein Thaler erhoben werden.

§. 25. Für die beim Erlasse dieses Gesetzes im Auslande sich aufhaltenden Angehörigen derjenigen Bundesstaaten, nach deren Gesetzen die Staatsangehörigkeit durch einen zehnjährigen oder längeren Aufenthalt im Auslande verloren ging, wird der Lauf dieser Frist durch dieses Gesetz nicht unterbrochen.

Für die Angehörigen der übrigen Bundesstaaten beginnt der Lauf der im §. 21. bestimmten Frist mit dem Tage der

Wirksamkeit dieses Gesetzes.

§. 26. Alle diesem Gesetze zuwiderlaufenden Vorschriften werden aufgehoben.

§. 27. Dieses Gesetz tritt am 1sten Januar 1871 in Kraft.

## Allgemeine Grundsätze wegen bes Auswanderns.

- §. 127. Kein Unterthan des Staats darf sich, ohne Borwissen besselben, seiner obersten Gerichtsbarkeit durch Auswanderung aus dem Lande entziehen. 82)
- §. 128. In Ansehung ber den Regimentern verpflichteten Cantonisten hat es bei den Borschriften des zehnten Titels §. 48. sqq. sein Bewenden. 98)
- §. 129. Vaterlose Waisen dürsen, ohne besondere Einwilligung des Staats, in auswärtige Lande nicht gebracht werden. 84)
- §. 130. Belche Classen ber Staatseinwohner, außer den vorstehenden, einer besonderen Erlaubniß des Staats zu ihrer Auswanderung bedürfen, wird in den Provinzialgesehen bestimmt.
- §. 131. Fremde, die in hiefigen Landen sich zwar aufgehalten, aber darin weder ein Amt übernommen, noch Grundstücke angekauft, noch bürgerliche Gewerbe getrieben haben, können das Land zu allen Zeiten nach eigener Wilkur wieder verlassen.
  - §. 132. Auch solchen Ausländern, die sich im Lande wirklich niedergelaffen

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Bgl. Reichs=Verf. Art. 41 u. Preuß. Verf.Urk. Art. 11, wonach die Freiheit der Auswanderung nur durch die Wehrpflicht beschränkt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) § 128 veraltet (Note 21 zu Tit. 10 § 48). <sup>84</sup>) Bgl. BO. v. 5. Juli 1875 § 42<sup>1</sup>.

haben, steht es frei, innerhalb der ersten zehn Jahre nach ihrer Ankunft wieder auszuwandern; sie muffen aber ihren baju gefaßten Entschluß dem Staate anzeigen.

- 8. 133. Denjenigen, die fich den Biffenschaften und freien Runften gewibmet haben, follen, wenn fie auch fonft einer besonderen Erlaubniß zum Auswandern beburfen, die Gelegenheiten, sich burch ein auswärtiges Unterkommen zu verbeffern, burch Bersagung dieser Erlaubnig nicht benommen werden.
- g. 134. Auch den Bersonen weiblichen Geschlechts, welche zu dieser einer besonderen Erlaubniß bedürfenden Classe gehoren, soll dieselbe, wenn sie durch eine auswärtige heirath ihre Berforgung finden tonnen, nicht verfagt werden.
- 8. 135. Auch Anderen aus dieser Classe, welche mit ihrem erlernten Gewerbe ibren Unterhalt im Lande nicht finden zu konnen behaupten, muß ber Staat ent= weder Gelegenheit dazu anweisen, ober ihnen die gebetene Erlaubniß zum Auswandern ertheilen.
- §. 186. In allen Fällen, wo dem Haupte der Familie das Aus= wandern frei steht, oder erlaubt wird, kann er seine Frau, die noch unter seiner Gewalt befindlichen Kinder, und das von ihm mit ins Land gebrachte, noch wirklich in seinen Diensten stehende Gesinde mitnehmen.

§. 187. Einheimisches Gesinde nimmt an der dem Hausvater zu= stehenden Freiheit, oder gegebenen Erlaubniß zum Auswandern, keinen Theil, sondern wird nach seiner eigenen persönlichen Qualität beurtheilt.

- 8. 138. Ausländerinnen, die an hiefige Einwohner verheirathet gewesen sind, können nach ber Männer Absterben, allemal und ohne Unterschied ber Falle, in ihr Baterland gurudtebren.
- §. 139. Ber ohne die vorgeschriebene Anzeige, und die erforderliche Er-Taubnif bes Staats, auszuwandern unternimmt, hat willfürliche Geld: ober Leibes: strafe verwirkt. 64)
  - And. 8. 150. Wenn aus landesherrlicher Gnade in der Folge der Ans. wanderungsconsens supplirt worden: so soll die auf das ohne vorgeschriebene Anzeige und ohne die erforderliche Erlaubnig bes Staats geschehene Auswandern geordnete Strafe nicht nachgeholt, sondern als erlaffen angeseben werben, baber in Butunft in solchen Fallen von ben Landescollegiis nicht auf Strafe anzutragen ist. 96)

## I. Bom Abfahrtsgelbe. 87)

- 8. 140. Wer bem Staate bas bemfelben gutommenbe Abfahrtsgeld zu entgieben fucht, muß ben vierfachen Betrag beffelben gur Strafe entrichten.
  - 8. 141. Wer von feiner Freiheit, ober erhaltenen Erlaubniß jum Auswandern,

85) Das unerlaubte Auswandern von Wehrpflichtigen ist jetzt in §§ 140, 360° StBB. unter Strafe gestellt. Das Berfahren regeln die §§ 470 ff. StBD.

81) Die §§ 140—183 sind veraltet mit der Aushebung des Absahrts= und

Abichokgeldes (Note 70).

<sup>86)</sup> Auf Auswanderungsunternehmer und Auswanderungsagenten findet nach § 6 der RGew. D. v. 21. Juni 1869 diese keine Anwendung. Für sie bleibt baher noch das Preuß. Gef. v. 7. Mai 1853, betr. die Beförderung von Auswanberern (GS. S. 729), maßgebend, inhalts deffen Berträge mit Auswan= berern, welche beren Beförberung ins Ausland bezweden, nur durch konzessionirte Inländer abgeschlossen oder vermittelt werden dürfen. Bgl. RG. 1 S. 115.

Gebrauch machen will, muß von seinem inländischen Bermögen dem Staate in der Regel Zehn vom hundert, als ein Abfahrtsgeld entrichten.

§. 142. Wo mit auswärtigen Staaten dieserhalb besondere Berträge und Observanzen bestehen, hat es bei selbigen noch ferner sein Bewenden.

Bas für Bermögen und Cachen bemfelben nicht unterworfen finb.

- §. 143. Bon dem Bermögen, welches nur aus einer Königlichen Proving in die andere geht, wird dem Staate tein Abfahrtsgelb bezahlt.
- g. 144. Einkunfte liegender Gründe, Interessen, Alimentzelder und andere jährliche Hebungen, sind dem Absahrtsgelde nicht unterworfen.
- §. 145. Wenn jedoch angesessene Basallen bes Staats ohne ausdrückliche Erlaubniß besselben auswandern, und die Einkunste ihrer liegenden Gründe außerhalb Landes verzehren, so mussen sie auch von diesen Einkunsten das Absahrtsgeld entrichten.
- §. 146. Sind auch darüber mit demjenigen Staate, wohin der Ansgewanderte sich begeben hat, besondere Berträge ober wohlhergebrachte Gewohnheitsrechte vorhanden, so hat es dabei sein Bewenden.
- §. 147. Wenn auswärtige Unterthanen Capitalien in hiefige Lande verlieben haben, so wird von diesem solchergestalt ins Land gekommenen Gelde, bei dessen Rudtehr, tein Abfahrtsgeld entrichtet.
- §. 148. Haben Auswärtige, ohne sich im Lande wirklich niederzulassen, Grundstüde daselbst angekauft, und in der Folge wieder veräußert: so können sie von dem erhaltenen Kaufgelbe so viel, als sie zu dem Ankaufe, und zu den an der Substanz gemachten Berbesserungen, von ihrem auswärtigen Bermögen erweislich verwendet haben, frei zurücknehmen.
- §. 149. Fremde, die in hiesigen Landen sich nur aufgehalten, oder noch nicht zehn Jahre daselbst ihren Wohnsitz gehabt haben (§. 131. 132.), sind von ihrem mitgebrachten Bermögen Absahrtsgelder zu entrichten nicht schuldig.
- §. 150. Auch Ausländerinnen, die in hiefigen Landen verheirathet gewesen sind, erlegen bei ihrer Rüdlehr nur von demjenigen, was sie innerhalb Landes er-worben haben, die Absahrtsgebühren.

## Was zu dem, dem Abzuge unterworfenen Bermögen gerechnet, oder nicht gerechnet werbe.

- g. 151. Alles, was ein Landeseinwohner mit seinem inländischen Bermögen außerhalb Landes erworben hat, wird zu dem inländischen Bermögen desselben gerechnet.
- §. 152. Auch der Gewinn auswärtiger mit inländischen Sermögen errichteter handlungen tann dem Auswandernden mit in Rechnung gebracht werden.
- §. 158. Behauptet der auswandernde Inländer, daß er seine auswärtigen Besithümer (§. 151. 152.) anders woher, als aus inländischem Bermögen erworben habe, so muß er die Richtigkeit dieser Behauptung nachweisen.
- g. 154. Hölzernes und anderes gemeines Haus- und Wirtschafts-Geräthe, Kleider und Basche, Eswaaren und Getränke, die zum eigenen Gebrauche des Aus-wandernden bestimmt sind, kommen bei Berechnung des Absahrtsgeldes nicht mit in Anschlag.
- 8. 155. Ein Gleiches gilt von den zum eigenen Gebrauche bes Auswandernden bestimmten Büchern, Bibliotheten, Kunst= und Naturalien-Sammlungen.

#### Wie ber Bermögensbetrag auszumitteln sei.

- g. 156. Der Auswandernde ist schuldig, sein Bermögen getreulich, allenfalls eidlich, anzugeben.
- §. 157. Findet der Fiscus Bedenken, den mit angegebenen Werth aller oder einiger Bermögensstude für richtig anzunehmen, so steht ihm frei, auf deren gerichtliche Abschähung anzutragen.
- §. 158. Bon dem aus dem Lande gehenden Bermögen muffen die davon zu entrichtenden wahren und wirklichen Schulben, bei Berechnung des Abfahrtsgeldes, in Abzug gebracht werden.
- g. 159. Hat der Auswandernde auswärtiges dem Abzuge nicht unterworfenes Bermögen, so gilt die Bermuthung, daß die auswärtigen Schulden in Rücksicht auf dieses Bermögen gemacht worden.

Bu welcher Beit das Abfahrtsgelb entrichtet werben müsse.

g. 160. Das Abfahrtsgeld ist der Auswandernde sofort, wenn er für seine Berson das Land verläßt, zu entrichten verbunden; und es hängt bloß von dem Gutbesinden des Staats ab, die Erlegung desselben so lange, dis auch der Rest des Bermögens ausgeführt wird, gegen hinlängliche Sicherheit zu stunden.

#### II. Vom Abschoffe.

- §. 161. Erbschaften eines Landeseinwohners, welche einem auswärtigen Unterthan zufallen, sind, wenn sie aus dem Lande gehen, dem Abschosse unter-worfen.
- §. 162. Ein Gleiches gilt von Brautschäßen, Bermächtniffen und Schenkungen aller Arten, die aus bem Bermögen eines Inlanders einem Auslander zugewendet worden.
- §. 163. Wenn das inländische Bermögen eines verstorbenen Ausländers einem anderen Ausländer durch Erbschaft oder Bermächtniß zufällt, und aus dem Lande gezogen werden soll: so ist dasselbe dem Abschosse nur in so fern unterworfen, als der Erblasser selbst, wenn er dergleichen Bermögen hätte herausziehen wollen, Absahrtsgeld davon zu entrichten schuldig gewesen wäre.
- §. 164. Wie es zu halten sei, wenn eine dem Abschosse unterworfene Erbschaft vertauft worden, ist gehörigen Orts bestimmt. (Th. 1. Tit. 11. §. 507--510.)
- §. 165. Bas von dem Abfahrtsgelde §. 141. 142. 143. 144. 151. 152. 153. verordnet ist, gilt in der Regel auch von dem Abschosse.
- §. 166. Dagegen sind die nach §. 154. 155. dem Absahrtsgelde nicht unterworfenen Bermögensstude von dem Abschosse in der Regel keineswegs frei.
- §. 167. Wenn ein inländischer Erblasser eines ober das andere seiner Kinder, noch während seiner Lebenszeit, in auswärtigen Landen etablirt hat: so haftet sein inländischer Nachlaß jedesmal, und ohne Unterschied der Fälle, für den Abzug oder Abschoß, welchen der Staat von den zu einem solchen auswärtigen Etablissement verwendeten Geldern zu fordern hat.
- 8. 168. Wenn zu einem Nachlasse inländisches und auswärtiges, dem Abschosse nicht unterworfenes Bermögen gehört, und inländische sowohl, als auswärtige Miterben daran Theil nehmen: so steht den Erben frei, sich wegen der Auseinanderssehung so zu vereinigen, daß das auswärtige Bermögen den Ausländern, und das inländische den Inländern, auf ihren Erbtheil angewiesen werde.
  - 8. 169. Alsdann ist der inländische Rachlaß dem Abschosse nur soweit unter-

Bebrauch machen will, muß von seinem inländischen Bermögen dem Staate in der Regel Zehn vom hundert, als ein Abfahrtsgeld entrichten.

8. 142. Bo mit auswärtigen Staaten dieserhalb besondere Berträge und

Observanzen bestehen, hat es bei selbigen noch ferner fein Bewenden.

Bas für Bermögen und Cachen bemfelben nicht unterworfen find.

g. 143. Bon dem Bermögen, welches nur aus einer Königlichen Provinz in die andere geht, wird dem Staate tein Abfahrtsgeld bezahlt.

g. 144. Einfünfte liegender Gründe, Intereffen, Alimentzelder und andere

jährliche hebungen, find dem Abfahrtsgelbe nicht unterworfen.

- §. 145. Wenn jedoch angesessene Basallen des Staats ohne ausdrückliche Erlaubniß besselben auswandern, und die Einkunfte ihrer liegenden Grunde außerhalb Landes verzehren, so mussen sie auch von diesen Einkunften das Absahrtsgeld entrichten.
- f. 146. Sind auch darüber mit demjenigen Staate, wohin der Ausgewanderte sich begeben hat, besondere Berträge oder wohlhergebrachte Gewohnheitsrechte vorhanden, so hat es dabei sein Bewenden.

§. 147. Wenn auswärtige Unterthanen Capitalien in hiefige Lande verlieben haben, so wird von diesem solchergestalt ins Land gekommenen Gelde, bei defien

Rückehr, tein Abfahrtsgeld entrichtet.

- g. 148. Haben Auswärtige, ohne sich im Lande wirklich niederzulassen, Grundstüde daselbst angekauft, und in der Folge wieder veräußert: so können sie von dem erhaltenen Kaufgelde so viel, als sie zu dem Ankaufe, und zu den an der Substanz gemachten Berbesserungen, von ihrem auswärtigen Bermögen erweislich verwendet haben, frei zurücknehmen.
- §. 149. Fremde, die in hiesigen Landen sich nur aufgehalten, oder noch nicht zehn Jahre daselbst ihren Wohnsit gehabt haben (§. 131. 132.), sind von ihrem mit- gebrachten Bermögen Absahrtsgelber zu entrichten nicht schuldig.
- §. 150. Auch Ausländerinnen, die in hiesigen Landen verheirathet gewesen sind, erlegen bei ihrer Rücklehr nur von demjenigen, was sie innerhalb Landes er- worben haben, die Abfahrtsgebühren.

# Was zu dem, dem Abzuge unterworfenen Bermögen gerechnet, ober nicht gerechnet werbe.

- §. 151. Alles, was ein Landeseinwohner mit seinem inländischen Bermögen außerhalb Landes erworben hat, wird zu dem inländischen Bermögen desselben gerechnet.
- §. 152. Auch der Gewinn auswärtiger mit inländischen Vermögen errichteter Handlungen kann dem Auswandernden mit in Rechnung gebracht werden.
- §. 158. Behauptet der auswandernde Inländer, daß er seine auswärtigen Besthümer (§. 151. 152.) anders woher, als aus inländischem Bermögen erworben habe, so muß er die Richtigkeit dieser Behauptung nachweisen.
- K. 154. Hölzernes und anderes gemeines Haus- und Wirtschafts-Geräthe, Kleider und Wäsche, Eswaaren und Getränke, die zum eigenen Gebrauche des Auswandernden bestimmt sind, kommen bei Berechnung des Abfahrtsgeldes nicht mit in Anschlag.
- 8. 155. Ein Gleiches gilt von den zum eigenen Gebrauche des Auswandernden bestimmten Büchern, Bibliotheten, Kunst- und Naturalien-Sammlungen.

## Wie ber Bermögensbetrag auszumitteln fei.

- §. 136. Der Auswandernde ift schuldig, sein Bermögen getreulich, allenfalls eidlich, anzugeben.
- §. 157. Findet der Fiscus Bedenken, den mit angegebenen Werth aller ober einiger Bermögensstude für richtig anzunehmen, so steht ihm frei, auf beren gerichtliche Whichaung anzutragen.
- §. 158. Bon dem aus dem Lande gehenden Bermögen muffen die bavon zu entrichtenden wahren und wirklichen Schulden, bei Berechnung des Abfahrtsgeldes, in Abzug gebracht werden.
- §. 159. Hat der Auswandernde auswärtiges dem Abzuge nicht unterworfenes Bermögen, so gilt die Bermuthung, daß die auswärtigen Schulden in Rücksicht auf dieses Bermögen gemacht worden.

Bu welcher Zeit das Absahrtsgeld entrichtet werden müsse.

§. 160. Das Absahrtsgeld ist der Auswandernde sofort, wenn er für seine Person das Land verläßt, zu entrichten verbunden; und es hängt bloß von dem Gutbesinden des Staats ab, die Erlegung desselben so lange, bis auch der Rest des Bermögens ausgeführt wird, gegen hinlängliche Sicherheit zu stunden.

#### II. Bom Abschoffe.

- §. 161. Erbschaften eines Landeseinwohners, welche einem auswärtigen Unterthan zufallen, sind, wenn sie aus dem Lande gehen, dem Abschosse unter-worfen.
- §. 162. Ein Gleiches gilt von Brautschäßen, Bermächtnissen und Schenkungen aller Arten, die aus dem Bermögen eines Inländers einem Ausländer zugewendet worden.
- §. 163. Wenn das inländische Bermögen eines verstorbenen Ausländers einem anderen Ausländer durch Erbschaft oder Bermächtniß zufällt, und aus dem Lande gezogen werden soll: so ist dasselbe dem Abschosse nur in so fern unterworfen, als der Erblasser selbst, wenn er dergleichen Bermögen hätte herausziehen wollen, Absahrtsgeld davon zu entrichten schuldig gewesen wäre.
- §. 164. Wie es zu halten sei, wenn eine dem Abschosse unterworfene Erbschaft vertauft worden, ist gehörigen Orts bestimmt. (Th. 1. Tit. 11. §. 507—510.)
- §. 165. Was von dem Abfahrtsgelde §. 141. 142. 143. 144. 151. 152. 153. verordnet ist, gilt in der Regel auch von dem Absahrs.
- §. 166. Dagegen find die nach §. 154. 155. dem Abfahrtsgelbe nicht unterworfenen Bermögensstude von dem Abschosse in der Regel keineswegs frei.
- §. 167. Wenn ein inländischer Erblasser eines ober das andere seiner Kinder, noch während seiner Lebenszeit, in auswärtigen Landen etablirt hat: so haftet sein inländischer Rachlaß jedesmal, und ohne Unterschied der Fälle, für den Abzug oder Abschoß, welchen der Staat von den zu einem solchen auswärtigen Etablissement verwendeten Geldern zu fordern hat.
- §. 168. Wenn zu einem Nachlasse inländisches und auswärtiges, dem Abschosse nicht unterworfenes Bermögen gehört, und inländische sowohl, als auswärtige Mitzerben daran Theil nehmen: so steht den Erben frei, sich wegen der Auseinandersseung so zu vereinigen, daß das auswärtige Bermögen den Ausländern, und das inländische den Inländern, auf ihren Erbtheil angewiesen werde.
  - g. 169. Alsbann ift ber inlanbische Rachlaß bem Abschoffe nur soweit unter-

worfen, als davon noch etwas, zur Ausgleichung mit den auswärtigen Erben, aus bem Lande verabfolgt werden muß.

- §. 170. Der Abichof muß sogleich entrichtet werden, als der auswärtige Erbe seinen Willen, sich nicht in hiesigen Landen nieder zu lassen, erklärt bat.
- §. 171. Bis dahin, und so lange noch nicht der ganze Rachlaß ausgeführt wird, muß der auswärtige Erbe auf den ganzen Betrag des Abschoßgeldes Sichers beit bestellen.
- §. 172. Wie andere Staaten bei den in hiesige Lande zu verabfolgenden Erbsichaften, Bermächtnissen, Brautschäßen, und Schenkungen sich verhalten, eben so sollen hiesige dahin ziehende Unterthanen, oder dahin fallende Erbschaften u. s. w. behandelt werden.
  - Anh. 8. 151. Es soll in Zukunft in Abschopsachen lediglich auf die hiefigen Gesetze, nicht aber auf die von anderen Staaten beliebte Behandlung hiesiger Unterthanen, geachtet werden.
- §. 173. In so fern fremde Staaten sich den in ihren Landen befindlichen Rachlaß hiesiger daselbst verstorbener Unterthanen anmaßen, soll von Seiten bes hiesigen Staats die Erwiederung statt finden.
  - III. Berleihung des Abfahrts= und Abichofrechts an Privatpersonen.
- §. 174. Was von der Erwerbung und dem Gebrauche der niedern Regalien überhaupt, in Ansehung der Privatpersonen verordnet ist, das sindet auch von dem Absahrts- und Abschrechte statt.
- §. 175. Die Gegenstände und Grenzen des den Magisträten und Gerichts: obrigkeiten verliehenen Abschoftrechts sind nach dem Inhalte ihrer Privilegien, und dem seit rechtsverjährter Zeit hergebrachten Besitztande zu beurtheilen.
- 8. 176. Nur diejenigen Magistrate und Gerichtsobrigkeiten, welche sich vor dem Jahre 1777 in einem auf Privilegia oder auf rechtsgültige Berjährung gegründeten Besitze, von dem aus ihrer Gerichtsbarkeit an andere Orte innerhalb der Königlichen Lande gehenden Bermögen, Abfahrts- oder Abschoßgelder zu fordern, befunden haben, sollen dabei noch ferner geschützt werden.
- §. 177. Uebrigens sind die Falle und Arten des Bermögens, die von dem an den Staat zu entrichtenden Abschosse ober Absahrtsgelde frei sind, nach eben diesen Gesetzen, auch in Ansehung der Privatberechtigten, in der Regel zu beurtheilen.
- §. 178. Wenn jedoch der Staat mit auswärtigen Mächten über eine gegenseitige Abzugs- oder Abschöffreiheit Berträge schließt, so soll dabei jederzeit auf die Befugnisse des Privatberechtigten die erforderliche Rücksicht genommen werden.
  - Anh. §. 152. Wenn jedoch der Staat mit auswärtigen Mächten über eine gegenseitige Abzugs- oder Abschoffreiheit Berträge schließt: so soll dabei jederzeit auf die Befugnisse der Privatberechtigten, in so fern dies mit dem Staatsinteresse vereindar ist, Rückscht genommen werden.
    - Es werden daher Privatberechtigte durch schon vorhandene oder tunftige Berträge des Staats über Abschoß- und Absahrtsgelder verpflichtet, in so fern der Staat sie nicht ausdrücklich ausgenommen hat, oder ausnimmt.
- S. 179. Wenn an demselben Orte, wo der Eine mit den Ober-, der Andere aber nur mit den Riedergerichten belieben ist, beide Gerichtsherren über die Befugniß zum Absahrts- oder Abschoßgelbe mit einander streiten: so hat der Erstere die Bermuthung für sich.

- §. 180. Eine Privatgerichtsobrigkeit kann den Abzug joder Abschof nur von solchem Bermögen fordern, was sich unter ihrer Gerichtsbarkeit wirklich befindet.
- §. 181. Doch werden zu diesem Bermögen auch Capitalien gerechnet, welche ber Auswandernde ober Erbluffer, wenngleich unter einer anderen Gerichtsbarkeit ausgeliehen hat.
- §. 182. Bon solchem Bermögen aber, wovon in den Fällen des §. 151. 152. und 167. der Staat bei Auswanderungen, oder Ausführungen von Erbschaften, Abzug oder Abschoß fordern kann, ist der Privatberechtigte dergleichen, wenn der Jurisdictionszgesessen, oder sein Rachkaß, nur unter eine andere inländische Gerichtsbarkeit geht, zu fordern nicht besugt.
- §. 183. So weit Abfahrts- oder Abschößgelber an sich statt finden, und der Privatberechtigte dieselben nach vorstehenden Grundsätzen nicht zu fordern hat, mussen dieselben dem Staate entrichtet werden.

## Achtzehnter Titel. Bon Bormunbschaften und Enratelen. 1)

Allgemeine Grunbfape.

§. 1—4 (fallen fort). 2)

<sup>1)</sup> Durch VD. § 102 sind die Borschriften des gem. Rechts, des W.R. und der AUD., des Rhein. Civilgesethuchs und der in den einzelnen Landestheilen geltenden Orbnungen und Gesetze über bas Bormunbicaftswesen auf= gehoben, welchein ber BD. nicht ausbrüdlich aufrecht erhalten find. Ausbrudlich aufrecht erhalten find namentlich die Borfchriften über die Fälle, in denen die väterliche Gewalt ruht, BD. § 11, ober die Austibung der väterlichen Rechte erforderlich, aber aus rechtlichen Grunben nicht ftatt= finden kann, § 86 Abs. 1, über die religiöse Erziehung der Kinder, § 28 Abs. 2, liber bas Borzugsrecht ber Mündel im Bermögen des Bormunds ober Pflegers. § 32 Abf. 5, über ben zur Cheschließung bes Mündels erforberlichen Ronfens, § 48, über die Ansprüche auf Berwaltung und Nießbrauch des Bermögens eines Abwesenben, § 82 Abs. 4, über die Befugnisse des Pflegers der hored. jacens, § 89 Abs. 2, über die auf besonderer Anordnung der dazu nach dem früheren Rechte befugten Versonen beruhenden Befreiungen der unter der Herrschaft des früheren Rechts bestellten ober berusenen Bormunder und Pfleger, § 94, über die Rießbrauchsrechte von Eltern und Chegatten, § 95 Abs. 1, über Bermögens= Rachweisung, Auseinandersetzung, Sicherstellung vor oder nach der Cheschließung, § 95 Abs. 3, der Hausverfassung über die Vormundschafts= und Pflegschafts= angelegenheiten ber Mitglieber ber Königlichen Familie und bes Hohenzollernschen Fürstenhauses und das Privatfamilienrecht der Häupter und Mitglieder der früher reichsständischen Familien, §§ 100, 101. Aus ben §§ 35, 57, 81, 84 folgt, daß die Bestimmungen über das Berbot der Offenlegung des Bermögens, über das Entmundigungsverfahren, über Todes-, Abwesenheits-, Berschollenheitserklärungen nicht berührt werden. Im Uebrigen ist bei der Prüfung, welche Bestimmungen bes bisherigen Rechts über bas Bormunbschaftswesen durch die BO. beseitigt, von dem theils historisch, theils durch die BO. wesentlich

8, 5. Beistände aber heißen diejenigen, welche Jemand bei gewissen Geschäften, die er für sich allein vorzunehmen nach besonderen gesetzlichen Borschriften nicht sähig ist, oder sie solchergestalt vorzunehmen sich nicht getraut, zu Gülse nimmt. )

libereinstimmend mit dem ALR. gegebenen Begriff der Bormundschaft anszugehn, wonach Bormunbicaft (Pflegschaft) nicht mehr eine Form ber rechtlichen Abhangigteit eines der vollen rechtlichen Celbftanbigfeit in Folge feiner besonderen Beschaffenheit (Alter, Geschlecht, Desett) entbehrenden domo sui juris ift, sondern bedentet: Die Ffirforge bes Staats für die bes natürlichen Schutzes der väterlichen (elterlichen) Gewalt entbehrenden, desselben ober eines weiteren Schutes aber in Folge Alters, Gebrechen ober andrer Umftanbe bebarf= tigen Bolfsglieber in beren Intereffe burch baju bestimmte Organe. MER. II. 18 §§ 1—4. BD. §§ 11, 81, 82, 86, 87, 88, 90. Rur soweit reicht bas Bormundschaftswesen, und nur die auf das Rechtsinstitut in diesem Sinne bezäglichen Borschriften bes bisherigen Rechts find aufgehoben. Unberührt find deshalb geblieben die Borschriften: über die väterliche und ehemannliche Gewalt und die barans hervorgehenden Rechtsverhältnisse, fiber die Beistände in ALR. II. 18 §§ 5, 17, 18, 51—55, 1005—1007, weil ihnen keine aktive Fürsorge and gegen ben Billen bes Bebarftigen obliegt, im ALR. L. 12 § 359, wo es sich nicht um Fürsorge, sondern um Abnahme einer Sorge handelt, über die Bestellung von Auratoren für unbefannte Interessenten, welche nicht im Interesse dieser Interessenten erfolgt, sondern gur Erledi= gung eines anhängigen Berfahrens. Dahin gehören 3. B. die Falle in Subh.D. §§ 80, 90. Subh.Ges. v. 13. Juli 1883 §§ 131 ff. Bon einer Pflegschaft im Sinne ber BD. kann hier nicht die Rebe sein, weil trop bes Anrators das Berfahren mit der Praflusion der Interessenten zu ihrem Rachtheil endet, wenn sie sich nicht melden, das Berfahren die Feststellung der Legitimation eines Dritten bezweckt, während, wenn der Anrator ein Pfleger im Sinne des Bormundschaftswesens ware, seine Bestellung nothwendig zur Erhaltung etwa vorhandener Rechte führen müßte. Unberührt sind ferner geblieben die Bestimmungen über Handlungsfähigkeit, Testamentsfähigkeit, über den Schutz gegen Berjährung und Ersitzung, über Restitution ALR. I. 9 §§ 526, 535, 537, 595. EPO. § 210, weil diese Bestimmungen weder Rechtsverhältnisse ber Bormundschaft betreffen, noch der Schuß, den sie gewähren sollen, durch die Organe der Bormundschaft gewährt wird. Aufgehoben sind bagegen z. B. AGD. I. 38 § 5. Anh. § 283, diese siberdies durch EPO. §§ 595, 600; serner AGO. I. 10 §§ 285, 292 Nr. 2. Ueber Einzelheiten vgl. namentlich die Anm. zu ALR. II. 18 §§ 6 ff., 736 ff., 782 ff., 984 ff. (väterliche Gewalt, Eherecht) und Anm. 217 au II. 2 §§ 622 ff.

der Obervormundschaft, b. h. der Borsorge des Staats dastir, daß diesenigen, die bei mangelnder väterlicher Gewalt für sich selbst zu sorgen nicht im Stande, Bormunder erhalten, welche unter Aussicht des Staats stehn, und den Unterschied ausgehaft Bormund und Kurator statuirten, sind durch die BO. theils ersetzt, theils

aufgehoben. BD. §§ 11, 27, 81, 82, 86, 87, 88, 90.

) Bgl. §§ 17, 18, 51—55, 1005—1007 und Anm. 1 zu b. X.

## Erster Abschnitt.

#### Bon den Bersonen, welchen Bormunder oder Enratoren bestellt werden muffen.

§§. 6—12 (fallen fort).4) §. 18. Wer für wahn= oder blödsinnig zu achten sei, muß der Richter, mit Zuziehung sachverständiger Aerzie, prüfen und festsetzen. (Th. 1. Tit. 1. §. 27. 28.) b) §§. 14—16 (fallen fort). 6)

- §. 17. Denjenigen hingegen, benen ber Mangel ber Sprache und des Gehörs den Ausdruck ihrer Gedanken und die Besorgung ihrer Angelegenheiten nur erschwert, soll wider ihren Willen kein Vormund bestellt werden. 7)
- §. 18. Doch find fie bei gerichtlichen Berhandlungen einen Beistand zuzuziehen verbunden. 7a)

§§. 19—27 (fallen fort). 8)

- §. 28. Sind die vorbenannten Personen noch in väterlicher Ge= walt: so ist der Staat nur in solchen Fällen und Angelegenheiten für sie zu sorgen verbunden, wo ihr Bestes mit dem eigenen Bortheil des Baters in Collision geräth.
- §. 29. Wenn also der Bater mit solchen Kindern Berträge schließen, ober andere Geschäfte, wodurch die Kinder ihm verpflichtet, oder gewisser Rechte gegen ihn verlustig werden sollen, mit ihnen vornehmen will: so muß ber Staat den Kindern dazu einen Curator bestellen. )

b) Die BD. sagt nicht, wer geistestrant, sondern nur, daß unter Bormund= schaft zu stellen, wer großjährig für geistestrant erklärt ist. § 81 Rr. 1. Ueber bas Berfahren enthält sie nichts. Dasselbe ist jest durch CBO. §§ 593 ff., 600

geregelt.

<sup>6</sup>) Anm. 4.

7) **BO.** § 81 Mr. 3. Anm. 3 zu § 5.

8) Anm. 4.

<sup>4)</sup> Die §§ 6—12, 14—16, 19—28, 39—42, 44—50, welche bestimmten, welchen Personen Vormünder oder Kuratoren zu bestellen, sind durch die BD. aufgehoben, da zu den das Bormundschaftswesen betreffenden Borschriften unbe= benklich alle biejenigen gehören, welche bie Bebingungen bes Eintritts, Anfang, Ende, Umfang der Fürsorge des Staats, die Rechtsverhältnisse aus dieser Für= forge zu Mündel, Vormund und Dritten und zwischen diesen betreffen.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>a) Nicht bei Testamenten. RG. 18 S. 301, ObTr. 27 S. 337.

<sup>9)</sup> Solchen Kindern, d. h. minderjährigen ober großjährigen Kindern in väterlicher Gewalt. Die §§ 29-32 find nach BD. § 86 nicht aufgehoben, da sie die rechtlichen Gründe bestimmen, aus welchen die erforderliche Ausübung der väterlichen Rechte nicht stattfinden kann, die rechtlichen Gründe von der BD. aber nicht bestimmt, ihre Bestimmung bamit bem bürgerlichen Recht wie im § 11 über= lassen ist. Bgl. Anm. 40 zu ALR. II. 2. § 125. Dahin gehört auch ALR. II. 4. §§ 42, 43. Gef. v. 15. Febr. 1840 § 12.

- §. 80. Ein Gleiches muß geschehen, wenn mit dem für die Kinder ausgesetzen Erbschape eine Beränderung getroffen werden soll,
- §. 31. Desgleichen alsbann, wenn mit Fideicommissen, wozu die Kinder von dem ersten Stifter mit gerusen sind, Beränderungen oder Berpfändungen vorgenommen werden sollen.
- §. 32. In welchen Fällen auch noch ungeborenen Fideicommiß= Interessenten Curatoren bestellt werden mussen, ist gehörigen Orts verordnet. (Tit. 4. §. 95.) 10)
- g. 38. Wenn zwischen den Aeltern noch minderjähriger Kinder ein Chescheidungsprozeß entsteht, so muß den Kindern ein Curator bestellt werden. 11)
  - Anh. §. 158. In Chescheidungsprozessen soll es der Bevormundung der Kinder nur dann bedürfen, wenn es sich aus der ersolgenden Berhandsung ergiebt, oder dem Gericht bekannt ist, daß ein oder beide Chegatten sich der Berschwendung des Bermögens oder der Bernachlässigung der Erziehung der Kinder verdächtig machen.
- §. 34. Besonders aber ist den noch unter väterlicher Gewalt stehenden minderjährigen Kindern ein Curator zu bestellen, wenn zwischen ihnen und dem Vater eine Auseinandersetzung, wegen des mütterlichen, oder des sonst den Kindern eigenthümlich zustehenden Ver= mögens erfolgen soll. 18)

§. 35. Der Bater muß angehalten werden, sich mit den Kindern auseinander zu setzen, wenn er zu einer anderweitigen Che schreitet.

- §. 36. Ferner in allen Fällen, wo er nach Vorschrift der Gesetze für das Vermögen der Kinder Sicherheit zu bestellen verbunden ist. (Tit. 2. §. 179. sqq.) <sup>12a</sup>)
- §. 37. Wenn solchen Kindern etwas unter der ausdrücklichen Bedingung, daß der Bater von dessen Verwaltung ausgeschlossen seine solle, vermacht oder sonst zugewendet worden: so muß denselben, wegen eines solchen Anfalls, ein besonderer Curator bestellt werden. 18)
- §. 38. Auch diesenigen, welche den Kindern einen Pflichttheil schuldig sind, können dem Vater die Verwaltung darüber entziehen. 18a) §§. 39—42 (fallen fort). 14)

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Bgl. Anm. 44 zu ALR. II. 4. § 95.

<sup>11) § 33</sup> ist durch Anh. § 153 aufgehoben, dieser aber mit BO. §§ 11, 86 unvereinbar und deshalb als aufgehoben zu erachten; er ist übrigens ganz unspraktisch geblieben. Nur wenn einer der Fälle ALR. II. 2. §§ 256, 266, 90, 91 vorliegt, kann § 86 BO. zur Anwendung kommen.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) BD. §§ 86, 95 Abf. 3. § 187 II. 2. §§ 970 ff. h. t.

<sup>122) § 414</sup> h. t. Dies Recht steht auch großjährigen Kindern zu. ObEr. 13 S. 409.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) %D. § 87.

<sup>18</sup>a) § 155 II. 2 (ben Nießbrauch nicht). ObTr. 40 S. 271 (nicht suspenbirt).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Anm. 4.

§. 43. Das Vermögen einer Hausfrau steht nicht unter Ver= waltung bes Mannes. 18)

§§. 44-50 (fallen fort.) 16)

## Bersonen, die sich Beiftanbe maffen muffen.

§. 51. Unter die Personen, welche gewisse Angelegenheiten nur mit Juziehung eines Beistandes vornehmen können, gehören:

1) volljährige unverheirathete Frauenspersonen;

2) diesenigen verheiratheten Frauen, welche weder eines Vormundes, noch eines Curators bedürfen;

8) Blinde, oder beständig frante Personen;

4) Taubstumme, welche keines Bormundes bedürfen (§. 17.);

5) Personen, welche gar nicht, ober nicht Geschriebenes lesen ober nicht selbst schreiben können. 17)

§. 52. In welchen Angelegenheiten dergleichen Personen eines Beistandes bedürfen, ist bei den dahin gehörigen einzelnen Geschäften in

den Gesetzen bestimmt. 18)

- §. 53. Wo die Gesetze zu einem solchen Beistande einen Rechts= kundigen nicht ausdrücklich erfordern, da kann jede Mannsperson, die ihren Sachen selbst vorzustehen sähig und berechtigt ist, dazu gewählt werden.
- §. 54. Ein Beistand muß von dem, welcher seiner bedarf, entsweder selbst ausgewählt, oder wenn dieser nicht wählen kann oder will, von dem Richter, bei welchem die Handlung zu vollziehen ist, ihm zusgeordnet werden.

§. 55. Uebrigens bedarf die Auswahl oder Annehmung eines Beistandes keiner richterlichen Bestätigung noch anderer besonderer Feier=

lichkeiten.

## Zweiter Abschnitt.

# Bon benjenigen, welchen die Bestellung der Bormünder und Curatoren gntommt und obliegt.

Wem die Bevormundung der Unmandigen und Minderjährigen zukomme.

§§. 56-102 (fallen fort.) 19)

<sup>16</sup>) Anm. 4.

<sup>17</sup>) §§ 5, 17, 18. Bgl. Anm. 1.

19) Die §§ 56—102, 104—106 hanbelten von der Zuständigkeit der Ge=richte bei Einleitung der Vormundschaft, von der Anzeigepflicht im Falle des

<sup>15)</sup> Hausfrau, d. h. Chefrau zur linken Hand. ALR. II. 1 §§ 873 ff.

<sup>18)</sup> Bgl. ALR. II. 1 § 88 (Verlöbniß); §§ 200, 358, 787 (Verhandlungen zwischen Mann und Frau; Verträge über Einführung der GG. während der Ehe).. AGO. I. 1 § 18, welcher durch CPO. § 51 beseitigt ist. AGO. II. 3 §§ 3—10.. ALR. I. 5 §§ 171, 172, 177, 178. Anh. § 5. GG. z. CPO. § 10. Bgl. übrigens CPO. §§ 55, 693 ff. über Bestellung von Vertretern im Prozeß und bei Zwangs-vollstredung.

§. 108. Bas Rechtens sei, wenn ein Wittwer, oder eine Wittwe zur serneren She schreiten, ohne sich mit den Kindern aus voriger She auseinandergesetzt, und zu dem Ende auf Bestellung eines Bormundes oder Curators sür sie angetragen zu haben, ist gehörigen Orts bestimmt. (Tit. 1. §. 18. sqq. §. 1001. sqq.) 20)

§. 104—106 (fallen fort).

§. 107. Ein jeder Richter, welcher in gehöriger Anordnung der Bormundschaft über seine Pflegebesohlenen seine Pflichten verabsaumt, hat jedesmal siscalische Strafe verwirkt, und haftet überdies den Pflegebesohlenen für allen Schaden. 31)

§. 108. Gleiche Berantwortung und Strafe trifft den Unterrichter, der bon einem in seiner Jurisdiction vorgekommenen Falle dem Obergerichte, zu dessen Bestorgung derselbe gehört, keine Nachricht giebt.

## Dritter Abschnitt.

## Bon den Personen, welche das Amt eines Bormundes zu übernehmen schuldig, und dazu fähig sind.

Allgemeine Befugniß bes Richters bei Bestellung ber Bormunber.

§§. 109—217 (fallen fort). 28) §. 218. Wenn einer im Testament zum Vormunde bestellten Person ein Legat hinterlassen worden, so gilt die Vermuthung, daß ihr selbiges in Rücksicht der zu übernehmenden Vormundschaft auße gesett sei. 28)

Eintritts ber Nothwendigkeit einer Bormundschaft und den Folgen der unterlassen Anzeige. Sie sind durch BD. §§ 2 st., 16 ausgehoben und ersetzt. Dies muß auch von den Bestimmungen der §§ 97—100, 102, 105, 106 gelten, welche bestimmten, daß dem Pslegebesohlenen Anspruch aus Schadenersatz gegen die Anzeigepslichtigen zustehe, welche die Anzeige unterlassen. Die BD. hat die Anzeigepslicht anderweit geregelt, über die Schadensersatzsssssschaftscht keine Bestimmung getrossen und nicht tressen wollen. Die bezüglichen Bestimmungen des ALR. hängen mit seinen Borschriften über die Anzeigepslicht so zusammen, daß sie von denselben nicht getrennt werden können und als Theil seiner Borschriften über das Bormundschaftswesen mit diesen selbst ausgehoben sind. Wenn der Zusammenhang zwischen Schaden und unterlassener Anzeige nachweisdar, wird die Psticht zum Ersatz aus ALR. I. 6 §§ 1, 2, 9, 11, 12, 29 st. herzuleiten sein.

<sup>20</sup>) 8D. § 95 264. 3.

<sup>21)</sup> §§ 301 ff. Die §§ 107, 108 sind für aufgehoben zu erachten. Die BO. enthält keine Bestimmung über die Haftung des Richters, die besonderen Bessimmungen des ALR. darüber gehören unfraglich dem Bormundschaftswesen an. Zur Anwendung kommen jest die allgemeinen Borschriften im ALR. II. 10 §§ 88 ff.

Die §§ 109—217 über Pslicht und Jähigkeit zur Bormunbschaft sind burch BO. §§ 17—25, 52—54, 86—91 ersett, da sie unzweifelhaft das Bormundschaftswesen betreffen.

Die §§ 218, 219 gehören dem Erbrecht an, haben mit dem Vormund= schaftswesen nichts zu thun und sind deshalb bestehen geblieben. §. 219. Kann ober will ein solcher Legatarius sich der Bormundsschaft nicht unterziehen, so verliert er das in dieser Rücksicht ihm zugesdachte Vermächtniß.

## Bierter Abicnitt.

## Bou Berpflichtung und Beftätigung ber Bormunber.

Berpflichtung bes Bormunbes.

§§. 220—226 (fallen fort). 24)

Von Personen, die ohne richterlichen Auftrag vormundschaftliche Pflichten übernehmen.

- §. 227. Wer ohne richterlichen Auftrag gewissen Angelegenheiten ber Pflegebefohlenen sich unterzieht, der übernimmt bloß in Ansehung dieser Angelegenheiten die Bslichten eines Bormundes. (18)
- §. 228. Er muß aber bem Richter sofort Anzeige machen; und wenn ber Pssegebefohlene noch nicht bevormundet ist, auf Bestätigung zum vormundschaftlichen Umte, ober auf Bestellung eines anderen Bormundes antragen.
- §. 229. Unterläßt er diese Anzeige: so haftet er für allen Schaden, welchen die Pflegebefohlenen bei dem von ihm angefangenen Geschäfte, und was damit in Berbindung steht, durch den Mangel der vormundschaftlichen Aufsicht leiden.
  - §. 280 (fäut fort).

# Fünfter Abschnitt.

## Bon ben Rechten und Pflichten ber Bormunber überhaupt.

Allgemeine Grundsätze.

§§. 281—300 (fallen fort). 26)

Bertretungsverbindlichkeit ber vormundschaftlichen Gerichte.

§. 301. Der Richter ift fouldig, für ein mäßiges Berfeben zu haften, welches

<sup>24</sup>) Die §§ 220—226 über Berpflichtung und Bestellung sind unbedenklich aufgehoben.

<sup>\$5) § 281.</sup> Protutor, falsus tutor. Daburch, daß § 227 bemfelben die Psichten des Vormundes auferlegt, gehören die §§ 227 ff. dem Vormundschaftse wesen im Sinne des ALR. an und sind durch § 102 aufgehoben. In Zukunft sind die allgemeinen Rechtsgrundsätze vom falsus procurator und der neg. gestio anzuwenden.

Die §§ 231—300 fiber die allgemeinen Rechte und Pflichten der Börmunder, ihr Rechtsverhältniß zum Bormundschaftsgericht und Mündel, ihre Regrespflicht, sind zweifellos aufgehoben. Der § 281, welcher den protutor für jedes geringe Bersehen von dem Zeitpunkte an haftbar machte, wo er die Anzeige an den Richter unterlassen, ist mit den §§ 227 ff. fortgefallen.

er bei Bestellung des Bormundes, ober bei Führung der Aufsicht und Direction über ihn begangen hat.27)

- §. 802. Doch barf ber Richter erst alsbann haften, wenn kein anderes gesetzmäßiges Mittel, ben Pflegebesohlenen zu entschädigen, mehr übrig ist.
- §. 808. Der Richter tann also erst bann in Anspruch genommen werden, wenn weber die verwaltenden, noch die Ehren-Bormunder, noch deren Erben oder Bürgen, den Schaben des Psiegebesohlenen zu ersehen schuldig oder vermögend sind.
- §. 304. Die Erben bes Richters find, wegen ihrer Bertretungsverbindlichleit, nach eben ben Gesegen, wie die Erben bes Bormundes zu beurtheilen. (§. 293. 294.)
- §. 805. Begen der Bertretungsverbindlichteit mehrerer Mitglieder eines vormundschaftlichen Collegii bleibt es bei den allgemeinen gesetzlichen Borschriften. (Tit. 10. §, 127. 129.)
- §. 806. Die Nachfolger im Umte haften für ein Bersehen ihrer Borganger nur alsbann, wenn sie basselbe hatten entbeden, und die schädlichen Folgen babon abwenden können, eins oder das andere aber aus einem groben Bersehen unterlassen haben.
- §. 807. Auch haften Nachfolger in jedem Falle nur alsdann, wenn der Pflegebefohlene von ihren Borgangern, ober beren Erben, nicht entschäbigt werden kann.

#### Sechster Abicnitt.

# Bon der Sorge für den Unterhalt, und die Erziehung der Pflegebefohlenen.

Unterhalt der Pflegebefohlenen.

§. 308 (fällt fert). 38)

§. 809. In as Vermögen ober der eigene Berdienst der Pfleges besohlenen nicht hinreichend: so müssen die, vermöge der Familiens verbindung, dazu gesetzlich verpflichteten Berwandten zutreten. (Tit. & §. 14. 899.)

§. 810. Ermangelt auch beren Beistand, so haben dergleichen uns vermögende Pflegebesohlene auf die Unterstützung des Staats durch gemeine Beihülse, oder aus den vorhandenen Armenanstalten, vorzüglich Anspruch.

Erziehung.

§§. 311—337 (fallen fort).

## Berheirathung.

§. 338. Wegen der Verheirathung der Pflegebesohlenen ist das Erforderliche gehörigen Orts vorgeschrieben. (Tit. 1. §. 49. 8qq.) 29)

<sup>27</sup>) Bgl. Anm. 21 zu § 107.

<sup>29</sup>) BD. § 48. ALR. II. 1 § 54. RG. v. 6. Febr. 1875 § 29.

Die §§ 308, 311—337, 349, 350, welche über die Psticht des Bormundes für Unterhalt und Erziehung und bei der Wahl der Lebensart des Münsbels bestimmten, sind durch die VD. aufgehoben. Die §§ 309, 310, 338—348 dagegen gehören theils dem Familienrecht an, theils sind sie polizeilicher Natur und deshalb unberührt geblieben. ALR. I. 6 §§ 41 ff., 57.

- §. 889. Wit Bestimmung und Herbeischaffung der Ausstattunge= kosten ist es wie mit den Erziehungskosten zu halten.
- §. 840. Doch sind, bei unvermögenden Pssegebesohlenen, nur Berwandte in aufsteigender Linie und Geschwister, die bereits ausgestattet sind, zum Beitrage verpflichtet.

## Sorge für die Wahn= und Blobsinnigen.

§. 341. Wahn= und Blödsinnige müssen dergestalt unter bestän= diger Aussicht gehalten werden, daß sie weder sich selbst, noch Anderen schaden können.

§. 842. Die Sorge für diese Aufsicht liegt dem Vormunde, die Führung derselben hingegen denjenigen ob, welchen die Pflicht der Er=

ziehung zufommt.

§. 848. Doch kann, zur Uebernehmung der Aufsicht über Rasende, weder ein Verwandter, noch der Vormund, noch eine andere Privat= person gezwungen werden.

§. 844. Finden der Vormund oder die Verwandten keine andere Gelegenheit, dergleichen Personen unterzubringen, so liegt dem Staate ob, dieselben in eine öffentliche Anstalt zur Verwahrung aufzunehmen. §. 845. Bei bloßen Wahn= oder Blödsinnigen, welche kein Ver=

§. 845. Bei bloßen Wahn= ober Blödsinnigen, welche kein Ver= mögen besitzen, müssen diejenigen, welchen deren Unterhalt nach den Gesetzen obliegt, auch die Kosten der Aussicht, welche sie nicht selbst über= nehmen wollen, hergeben.

§. 846. Eben dies gilt von Taubstummen, wenn dieselben, wegen der mit ihrem körperlichen Mangel verbundenen Gemüthsschwäche, einer

besonderen Aufsicht bedürfen.

§. 347. So lange noch eine gegründete Hoffnung zur Wiederscherstellung solcher Personen vorhanden ist, müssen sie mit den nöthigen Heilungsmitteln nach Wöglichkeit versehen werden.

§. 348. Die Heilungstoften haben mit den Erziehungstoften

gleiche Rechte.

§§. 849. 850 (fallen fort).

## Siebenter Abschnitt.

Bon ber Borsorge für das Bermögen der Pslegebesohlenen. §§. 351—391 (fallen fort). 30)

Die §§ 351—409, welche ben Richter zur Ausmittelung und Sichersstellung des Vermögens, Siegelung, Inventur, Auseinandersetzung verpslichteten und ein Privatverzeichniß nur in bestimmten Fällen zuließen, haben durch VD. §§ 15, 35 ihre Geltung verloren, da sie lediglich Vorschriften über Fürsorge für den Psiegebeschlenen durch Richter und Vormund enthalten. Dies gilt auch von den §§ 371—375 über das Verbot der Siegelung durch den Erblasser, dessen Beachtung durch den Richter und die Ausnahmen, welche dem Ermessen übrigens so freien Spielraum ließen, daß die Regel leicht zu beseitigen war, ferner von dem Verbot der gerichtlichen Inventur und der Bestimmung, daß die Aufnahme

#### Bon Privatverzeichnissen.

- g. 892. Wenn eine Wittwe wieder heirathen will, so muß die eidliche Bestärfung noch vor Vollziehung dieser She von ihr geleistet werden.
- S. 898. Rur ein Erblasser, welcher dem Pslegebefohlenen mehr, als einen ihm schuldigen Pslichttheil zugewendet hat, kann die eidliche Bestärtung eines Privatverzeichnisses von seinem Nachlasse untersagen.
- §. 894. Aber auch ein solches Berbot ist ohne Wirtung, sobald gegründete Bermuthungen einer begangenen Unrichtigkeit dem Richter bekannt werden. (\*\*)
- 8. 895. Jedem Erblasser steht es frei, die gerichtliche Inventur seines Rachlasses zu untersagen.
- §. 896. Dergleichen Berbot bedarf teiner Feierlichkeit; sondern es ist genug, wenn nur der Erblasser seinen Willen schriftlich, oder mündlich gegen die Gerichte zum Protokoll, geäußert hat.
- §. 897. Das Berbot ber gerichtlichen Siegelung begreift das Berbot ber gerichtlichen Inventur unter sich.
- S. 898. Hat der Erblasser nur eine gewisse Person von der Herausgebung eines Inventarii befreit, so tann ein Dritter, welcher zur Berwaltung des Nachlasses gelangt, sich darauf nicht berufen.
- §. 399. Die Aufnahme eines Privatverzeichnisses tann von dem Erblasser nie verboten, noch durch irgend eine dem Pslegebesohlenen nachtheilige Bedingung eingeschränkt werden.
- §. 400. Der Inhaber des Nachlasses muß also auch in diesem Falle das Berzeichniß aufnehmen; er darf aber selbiges nur versiegelt in gerichtliche Berwahrung übergeben.
  - 53. 401 -409 (fallen fort).

## Auseinandersetzung.

§. 410. Hat jedoch die überlebende Mutter der Pflegebesohlenen mit dem Vater derselben in der Gütergemeinschaft gelebt, so steht ihr frei, auf deren Fortsetzung mit den noch nicht abgesundenen Kindern anzutragen. (Tit. 1. §. 684. sqq.) <sup>81</sup>)

§. 411. Der Bormund ist in diesem Falle nur alsdann die Auseinandersetzung zu verlangen berechtigt, wenn die Mutter der Pssege-

befohlenen zur anderweitigen Che schreitet.

eines Privatverzeichnissen nie verboten werden könne, und von dem Berbot der eiblichen Bestärtung. Für Nachlaßversahren, bei welchen Mündel nicht betheisligt, bleiben maßgebend W.R. I. 9 §§ 434 ff., §§ 461 ff., § 387; 12 §§ 246, 251—253. AGO. II. 4 § 7; 5 §§ 4 ff., 40 ff., I. 22 §§ 28, 29 Rr. 3, §§ 30, 33. Daß § 392 ausgehoben, ist nach § 38 Abs. 2 Ges. v. 6. Febr. 1875 zu II. 1 anzunehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>a) DbAt. 50 S. 443.

Bormundschaftswesen nichts zu thun und sind beshalb unberührt geblieben. BO. § 95. Bgl. Anm. 242 zu ALR. II. 1 § 634.

g. 412. Ferner, wenn die Töchter heirathen, oder die Söhne eine eigene Wirthschaft anstellen.

§. 418. Endlich, wenn die Mutter sich der Berschwendung, ober-

fonft einer schlechten Berwaltung verdächtig macht.

g. 414. Wegen der Auseinandersetzung des Baters mit seinen Kindern aus voriger She finden, auch bei der Gütergemeinschaft, die Borschriften des g. 86. 86. Anwendung. 81.)

S. 415. Hat der Erblasser die Fortsetzung der Gemeinschaft der Pssegebesohlenen unter sich, oder mit einem Dritten verordnet: so kann

der Bormund davon einseitig nicht abgehen.

§. 416. Glaubt herselbe dennoch aus rechtlichen Gründen (Th. 1. Tit. 17. §. 80.) darauf antragen zu können: so muß der andere Theil darüber ordentlich gehört, und die Sache durch richterliches Erkenntniß entschieden werden.

§§. 417—426 (fallen fort). \*\*)

besohlene mit anderen Witerben konkurriren, Testamentsezekutoren ernannt, und war er den pslegebesohlenen Witserben entweder keinen Pslichttheil schuldig, oder hinterläßt er
ihnen mehr als denselben, so wird die Witwirkung des vorsmundschaftlichen Gerichts dei Sicherstellung des ganzen Rachlasses und dei dessen Berwaltung nach dem Inhalt der Disposition, wodurch der Ezekutor bestellt wird, bestimmt. Enthält
diese Disposition keine in den Gesepen erlaubte Ausdehnung
oder Einschränkung der Gewalt des Testamentsezekutors: so
bedarf es keiner gerichtlichen Inventur, und die Ausmittlung,
Ronstituirung und Berwaltung des Nachlasses gehört zu dem
Amte und der Rompetenz des Ezekutors. Das vormunds
schaftliche Gericht konkurrirt dei Berlassenschaften dieser Art
nicht unmittelbar, sondern nur durch den von ihm zu dirigirenden
Bormund.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>a) Bgl. Anm. 12 a h. t.

<sup>32)</sup> Die übrigen Bestimmungen d. A., welche die Kaution des Bormundes normirten, über die Bermögensverwaltung eine bis in das Einzelnste gehende Instruction gaben, über die Rechnungslegung und die Befreiung des Bormunds von ben zahllosen Einschränkungen seiner Berwaltung handelten, sind durch die auf wesentlich andrem Standpunkte stehende BD. aufgehoben. In diesen Bor= schriften carafteristrte sich die Auffassung des ALR. von der alleinherrschenden Obervormundschaft, für welche der Bormund nur unselbständiges Werkzeng war, beutlicher als irgendwo sonst. Der Anh. § 157 giebt für ben Fall einer Testa= mentsexetution Bestimmungen, welche für die Auslegung ber- §§ 557 ff. I. 12 noch erheblich sind. Die §\$ 481—484 bestimmten über Sicherstellung des beim Miterben stehen bleibenden Mündelerbtheils, insbesondere im Fall der Auseinandersetzung zwischen Eltern und Kindern ober zwischen Geschwistern; auf die Bermögenslage der letteren sollte babei Rücficht genommen werben. Alle biese Borschriften gehören recht eigentlich bem Bormunbschaftswesen an. Rur bie §§ 427, 428 haben noch Bebeutung mit Rückficht auf ALR. II. 2 § 188 (Anm. 77 bazu). Bestehen geblieben ist nur Anh. § 164 und ber Sat 1 des Anh. § 168.

#### Bestimmung ber Caution bes Bormundes.

- §. 427. Doch tann tein Bormund wider seinen Willen angehalten werben, die erste halfte bes Werthes seiner Grundstüde mit einer solchen Caution zu belaften.
- §. 428. Ist die Caution innerhalb der ersten Halfte schon bestellt worden: so muß sie bennoch, auf Berlangen des Bormundes, zum Besten anderer Eintragungen, die auf diese Halfte zurucktreten. 42)
  - §§. 429—568 (fallen fort).
- §. 569. Hat der Erblasser verordnet, daß das Grundstüd einer gewissen Person für einen bestimmten Preis zugeschlagen werden solle, so bedarf es, wenn diese das Gut anzunehmen erbötig ist, weder einer Taxe, noch Subhastation.
- §. 570. Aeußert sich aber eine nicht offenbar ungegründete Besorgniß, daß unter einer solchen Berordnung eine Berkürzung der Pflegebefohlenen in einem ihnen zukommenden Pflichttheil verborgen liegen möchte: so muß mit Aufnehmung der Taxe verfahren werden.
- §. 571. Bestätigt der Ausfall der Tage diese Besorgniß: so muß der Begünstigte entweder so viel, als zur Ergänzung des Pslichttheils erforderlich ist, zu dem vom Erblasser bestimmten Preise zulegen; oder sich gefallen lassen, daß das Sut durch Subhastation, bei der ihm bloß, gleich Anderen, mitzubieten freisteht, dem Weistbietenden überlassen werde.
- §. 572. Hat ber Erblasser ben Berkauf besohlen, die Subhastation verboten, dabei aber keinen gewissen Werth des Grundstücks bestimmt; so kann das Grundstück, aus freier Hand, nicht unter der Taxe veräußert werden.
- g. 578. Steht bergleichen Gebot aus freier hand nicht zu erhalten, so muß die Subhastation erfolgen.
- 8. 574. Die Subhastation ist nicht nothwendig, wenn bei einer Theilung unter mehreren Miterben das Grundstück von dem Pslegebesohlenen selbst, unter richterslicher Approbation, übernommen werden soll.
  - Anh. §. 164. Ob ein im Pflichttheil eingesetzter Erbe im Fall der Theilung auf Subhastation des Grundstücks anzutragen besugt sei, oder ob er zusrieden sein müsse, daß der Pflichtstheil nach der Taxe ausgemittelt werde, muß darnach bezurtheilt werden: ob der Pflichttheil auf eine gewisse Summe seitgesetzt, oder derselbe, ohne Bestimmung einer gewissen Summe, verschrieben worden. Im ersteren Falle bedarf es nur der Taxe, im letzteren hingegen der Eintragung des Witzeigenthums in das Hypothesenbuch, und im Falle der Theilung, der Subhastation nach den näheren Vorschriften des allgemeinen Landrechts. 31)

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Anm. 32.

Ne Aufrechterhaltung dieser Bestimmung, welche in das Psichttheilsrecht gehört und mit dem Vormundschaftswesen nichts zu thun hat, ist unbedenklich. Dieselbe ist nicht suspendirt. StrA. 15 S. 82. Ueber ihre Bedeutung vgl. die cit. Anm. zu ALR. II. 2, namentlich ObTr. 16 S. 275, 31 S. 41, 42; 22 S. 243, 33 S. 39. StrA. 21 S. 291, 49 S. 348, 4 S. 281, 13 S. 77, 83 S. 297, Wenn das Grundstüd einem Erben eigenthümlich überwiesen, tann die Subh.

§§. 575-689 (fallen fort). 35)

Anh. §. 168. Die dem überlebenden Ehegatten eingeräumte freie Disposition des Vermögens begreift das Recht, die Substanz zu vermindern oder zu verzehren, nicht in sich. Es muß daher die §. 688. sqq. verordnete Concurrenz des vormundsschaftlichen Gerichts auch in einem solchen Falle eintreten. Der Mutter ist ein Ehrenvormund an die Seite zu setzen, dem Bater nur dann, wenn es der Richter aus besonderen Gründen für nöthig hält. 26)

§. 690-694 (fallen fort).

#### Achter Abichnitt.

## Bon Aufhebung ber Bormundschaften.

Ende ber Bormunbschaft:

§. 695—706 (fallen fort.) 87)

nicht verlangt werben. Für Westfalen u. die Kreise Rees, Essen, Duisburg, Mülsheim a. d. R. vgl. § 22 Landgüterordnung v. 30. April 1882. (GS. S. 255.) Jahrb. 4 S. 134.

- Die §§ 581, 582 gaben bem Münbel eine Klage auf das Doppelte, wenn der Miterbe, der ein Grundstild bei der Auseinandersetzung rezesmäßig übernommen, hinter seinem Kläden mit den übrigen Miterben kolludirt und densselben Nebendortheile zugestanden, welche dem Mündel nicht bewilligt waren; im Falle des Undermögens des Uebernehmers sollten die Miterben des Rebendortheils zum Besten des Mündels verlustig gehen. Auch diese Bestimmungen sind sür aufgehoben zu erachten, da sie mit den Bestimmungen über die Auseinanderssehung untrenndar zusammenhängen und sich als charakteristische Borschriften des landrechtlichen Bormundschaftswesens darstellen. Bgl. über die Bedeutung des § 581 ObTr. 18 S. 283.
- Der Satz 1 gehört in das Ehe= und Erbrecht und hat mit dem Bor= mundschaftswesen nichts zu thun. Die §§ 688, 689 bestimmten, daß das Bor= mundschaftsgericht für die Sicherheit des Pslegebesohlenen zu sorgen, wenn der Bormund unordentlich, ossenbar unbesonnen oder unredlich verfährt, in Ber= mögensversall zu gerathen anfängt oder eine Königl. Kassenbedienung, Domänen= verwaltung oder Pachtung übernimmt. Bgl. BD. § 59 Abs. 2, 26 Abs. 4, 55. ALR. I. 12 §§ 466 ss. Anm. 129 dazu. Ueber die Bedeutung des Sazes vgl. Stra. 32 S. 96, 74 S. 218, 48 S. 5, 34 S. 50.
- Bolljährigkeit sind ebenso wie die §§ 712 735 und die übrigen Bestimmungen b. A. über das Ende der Bormundschaft durch BD. §§ 61 sf., 84 aufgehoben. Bgl. Anm. 4. Dahin gehören namentlich die §§ 697 sf., welche die Verlängerung der Bormundschaft dis zum vollendeten dreißigsten Lebenssahre gestatteten, falls der Bater dies verordnet hatte. Der BD. ist diese verlängerte Bormundschaft unbekannt, mit der Geseskraft der BD. sind alle Bormundschaften dieser Art aufgehoben. D&G. 20 ©. 174.

I. Bon Seiten der Pflegebefohlenen: 1) durch erreichte Bolljährigkeit;

§. 707. Uebrigens bleibt zwar dem Bater sowohl als jedem Anderen, welcher einem Pflegebefohlenen mehr, als einen ihm schul= digen Pflichttheil zuwendet, die Befugniß, seine Disposition darüber auch nach erlangter Bolljährigkeit einzuschränken. 88)

§. 708. Die Kraft solcher Einschränkungen aber erstreckt sich nur auf die geschehene Zuwendung, und verpflichtet so wenig den Vormund, als das vormundschaftliche Gericht, sich einer ferneren Aufsicht ober

Administration zu unterziehen.

8. 709. Doch muß bas Gericht, ehe es die Bormunbschaft aufhebt, von Amts wegen dafür sorgen, daß dergleichen Einschränkungen, wenn sie Grundstücke betreffen, in das Hypothekenbuch eingetragen, und wenn sie Capitalien angehen, den Schuldnern derselben bekannt gemacht werden.

§. 710. Auch muß das vormundschaftliche Gericht solche Einschränkungen in dem nach §. 706. dem gewesenen Pslegebesohlenen zu ertheilenden Zeugnisse mit bemerken.

In wie fern über dergleichen solchen Einschränkungen unterworfene Gegenstände gültig verfügt werden könne, oder nicht, ist nach den Borschriften des vierten Titels im ersten Theile &. 15. sag. zu beurtheilen.

§. 712—785 (fallen fort). 39)

4) burch Verheirathung einer Bflegebefohlenen:

8. 736. Durch die Berheirathung der Bflegebefohlenen wird die Bormundicaft nicht aufgehoben. 40)

89) Die §§ 712 ff. bestimmten über Beendigung der Bormundschaft durch Majorennitätserklärung und über die Befugnisse, welche dem Mündel nach zu= rückgelegtem zwanzigsten Jahre in Ansehung der Berwaltung der Einkunfte einzuräumen. Sie sind ersett durch &D. §§ 97, 55, 61, 98. Bgl. Anm. 89 zu ALR.

II. 2 § 214.

<sup>88)</sup> Die §§ 707—711 gehören bem bürgerlichen Recht an und haben mit bem Bormunbschaftswesen nichts zu thun. Bgl. ALR. II. 2 §§ 419 ff., 428. Das Kammergericht hat (Jahrb. 2 S. 55) angenommen, daß die §§ 707—711 burch BD. §§ 61, 102 nicht aufgehoben, daß ber Vormundschaftsrichter berechtigt, die Einschränkung in das Grundbuch eintragen zu lassen, und daß dies selbst nach aufgehobener Bormundschaft durch Bermittlung eines zu biefem Behufe zu bestellenben Pflegers geschehen tann. Letteres geht offenbar zu weit, während im Uebrigen nicht zu bezweifeln ift, bag in stehender Bormunbschaft die Eintragung durch ben Bormund betrieben werden kann.

<sup>40)</sup> ALR. II. 1 §§ 205 ff., 276. Die §§ 736—775 müssen als aufgehoben gelten. Die Bormundschaft wird durch Berheirathung bes Mündels auch nach BD. §§ 61, 99 Abs. 1 nicht aufgehoben; § 736 ist badurch ersett. Die §§ 737 ff. ordnen aber lediglich eine besondere Fürforge für verheirathete Pflegebesohlene in beren Interesse burch Richter und Bormund, und gehören recht eigentlich zu ben Vorschriften über bas Vormundschaftswesen. Bal. Anm. 1 zu b. T. Die BD. hat solche Borschriften nicht aufgenommen, nach § 95 Abs. 1 aber alle Rechte

- 8. 787. Es kann aber bem Chemanne einer Pflegebesohlenen weiblichen Gesichlechts der ihm nach den Gesetzen zukommende Riefbrauch ihres Bermögens nicht vorenthalten werden.
- §. 738. Ob ein Theil des Bermögens der Frau vorzubehalten, oder zum Erbsichate zu bestellen sei, muß der Bormund, unter Direction der Obrigkeit, vernünstig beurtheilen, und durch Berträge mit dem Chemanne, vor Bollziehung der Heirath, sessigen.
- 8. 789. Daß tein Borbehalt gemacht, oder tein Erbichat bestellt worden, soll weder dem Bormunde, noch der Obrigkeit, zur Bertretung gereichen.
- §. 740. Dagegen ift zur Bestellung eines Erbschapes aus dem Bermögen der Pflegebefohlenen die eigne Einwilligung derfelben erforderlich.
- 8. 741. Das vorbehaltene Bermögen, und beffen Einkunfte, bleiben unter vor- munbschaftlicher Berwaltung.
- 8. 742. Bon dem Erbichate, und von dem nicht vorbehaltenen Bermögen der Pflegebefohlenen gebührt der Regel nach auch die Berwaltung dem Ehemanne; die Substanz aber bleibt der Aufsicht des Bormundes und vormundschaftlichen Gerichts unterworfen.
- §. 748. Der Chemann kann also die undeweglichen Güter der Frau selbst bewirthschaften oder verpachten; wegen der Beräußerung und Berpfändung aber müssen die gesetzlichen Borschriften eben so beobachtet werden, als wenn keine Heirath geschlossen wäre.
- §. 744. Gehört ein Bald zu folden Grundstüden: fo tann ihn ber Ehemann forstmäßig nuten; außerordentliche holzschläge hingegen darf er, ohne Einwilligung des Bormundes, und Approbation des vormundschaftlichen Gerichts, nicht unternehmen.
- §. 745. Die Zinsen der Capitalien kann der Chemann selbst erheben; hingegen ist er zur Aufkündigung und Einziehung von Capitalien, ohne Zuthun des Bormundes, und ohne Approbation des Gerichts, nicht berechtigt.
- §. 746. In allen Fällen muß der Ehemann der Pflegebesohlenen, bei jeder mit der Substanz vorzunehmenden Beränderung, mit seinem Gutachten vernommen werden.
- §. 747. Ein Gleiches muß geschehen, wenn der Vormund die Berwaltung auch nach der Heirath fortsetzt, und in der Art der Administration eine Beränderung gesichehen soll.
- 8. 748. Doch sind ber Bormund und bas Gericht an die Meinung und das Gutachten des Mannes nicht gebunden.

bes Chemanns am Bermögen der Chefrau kraft gesetlicher Rutniehung oder ehelichen Güterrechts aufrecht erhalten. Das ALR. bestimmt diese Rechte in II. 1 §§ 205 ff., sie werden in §§ 737, 742 ff., 750, 764 ff. auch im Wesentzlichen ausgrecht erhalten, und nur mit Rücksicht auf den Pstegebesohlenen einer in Aussicht und Kontrole bestehenden, aber nicht einmal absoluten, sondern von den Umständen und dem Ermessen des Gerichts abhängenden Beschränkung unterzworfen. Es können, namentlich mit Rücksicht auf den letzten Gesichtspunkt, diese Borschriften nicht in das eheliche Güterrecht verwiesen werden. Sie sind rein vornundschaftlicher Natur, an sich und auch vom Standpunkt des ALR. aus, und deshalb ausgehoben. Der Ehemann unterliegt sortan nur den allgemeinen geziehlichen Beschränkungen; die Rechte der Chefrau werden dabei durch den Borzmund ausgeübt. Dagegen Förster (Eccius) 4 § 20836. Jahrb. 11 S. 75.

- §. 749. Bon der eingekommenen Bormundschaftsrechnung, so wie von dem Termine zur Abnahme derselben, muß dem Themanne Nachricht gegeben, und ihm frei gelassen werden, die Rechnung einzusehen, Ausstellungen dagegen zu machen, und der Abnahme beizuwohnen.
- §. 750. Berlangt ber Ehemann, daß ihm auch die baaren Gelber oder aucsstehenden Capitalien seiner noch nicht vollzährigen Frau in die Hände gegeben werden: so muß er dafür hinlängliche Sicherheit mit Grundstüden, oder gerichtlich eingetragenen Activsorberungen bestellen.
- §. 751. Diese Sicherheit muß so beurtheilt und geprüft werden, wie es bei bem Ausleihen ber Münbelgelber vorgeschrieben ift. (§. 467. sqq.)
- §. 752. Alsbann erstreckt sich die Obsorge des Bormundes und Gerichts nur auf die Conservation dieser Sicherheit.
- §. 753. Wenn der Chemann einer Pflegebefohlenen bei einer Caffenbedienung nicht anders als dadurch, daß die Caution für ihn aus dem Bermögen der Fran bestellt werde, zu erhalten ist: so kann der Bormund, unter Genehmigung des vormundschaftlichen Gerichts, diese Caution aus dem Bermögen der Pflegebefohlenen leisten.
- §. 754. Eben das tann geschehen, wenn der Mann auf Cassen- und Rechnungssachen sich gelegt, und keinen anderen Weg, sich und seiner Familie standesmäßigen Unterhalt zu erwerben, für sich hat.
- §. 755. Doch muß in beiden Fällen der Bormund von den Fähigleiten, dem Charalter, und der Birthschaftlichkeit des Chemannes mit möglichster Sorgfalt Erstundigung einziehen.
- §. 756. Auch muß die Caution immer nur auf eine gewisse bestimmte Summe geleistet werden.
- §. 757. Der Bormund muß sich und den Pflegebefohlenen einen nach den Umständen möglichst turzen Termin zur Auftündigung der Caution vorbehalten.
- §. 758. Er muß sich von dem Chemanne alljährig, längstens binnen sechs Wochen nach dem Ablaufe des Cassenjahres, die gehörig erfolgte Ablegung der Rechnung nachweisen; so wie hiernächst die darüber erhaltene Quittung vorzeigen lassen.
- §. 759. Sobald der Chemann, es sei unter welchem Borwande es wolle, den Rachweis oder die Borzeigung verzögert, muß sich der Bormund nach den vorgesschützten Ursachen dieser Bögerung, und nach der eigentlichen Lage der Sache, bei der demselben vorgesetzten Behörde sosort erkundigen.
- §. 760. Dem vormundschaftlichen Gerichte muß er von Zeit zu Zeit, besonders aber, sobald ein irgend bedenklicher Umstand sich äußert, von dem Berhalten und der Wirthschaft des Mannes, von seiner Ordnung in Führung der Casse und Abslegung der Rechnung, und von den sich etwa dabei äußernden Bedenklichteiten, psiichtmäßig und ohne Rüchalt Anzeige machen.
- §. 761. Sobald erhebliche Beforgnisse einer der Pslegebesohlenen drohenden Bertretung sich äußern, muß das Gericht den Bormund ohne Zeitverlust anweisen, die Caution sofort zu kündigen, und in der Zwischenzeit, durch Beigebung eines Aussehers, oder andere nach den Umständen schickliche und anwendbare Maahregeln, die drohende Gesahr möglichst abzuwenden.
- 8. 762. Wenn der Chemann der Pflegebefohlenen durch underschuldete Ungludsfälle in Abnahme seiner Nahrung, oder sonst in Berlegenheit gerathen ift, so kann auch die Substanz des Bermögens der Frau zu seiner Unterstützung so weit

verwendet werden, als es nothwendig ist, ihn in einem Zustande, worin er sich und seine Familie ernähren könne, zu erhalten, oder darin wieder herzustellen.

§. 763. Gelangt der Mann wieder in bessere Umstände, so mussen der Bormund und das Gericht für die Ergänzung des Capitalsvermögens der Pslegebesohlenen nach Möglichteit sorgen.

#### besonders bei der Berheirathung an einen Kaufmann.

- §. 764. Ist eine Pslegebesohlene an einen Kaufmann verheirathet, und hat dieser den Auf einer hinlänglichen Handlungskenntniß und ordentlichen Wirthschaft für sich: so kann er die Ausantwortung der baaren Gelder und Capitalien auch ohne besondere Sicherheitsbestellung verlangen.
- §. 765. Er muß aber alsdann eine Balance über den Zustand seiner Handlung dem Bormunde zustellen, und deren Richtigkeit durch Borlegung der Bücher nachweisen.
- §. 766. Besitt der Bormund nicht selbst hinlängliche Handlungstenntniß, so muß ihm zur Prüfung der Balance, und Bergleichung derselben mit den Büchern, ein sachverständiger Assistent von dem Gerichte zugeordnet werden.
- §. 767. Bezeugen der Bormund und dessen Assistent, mit Ueberreichung der versiegelten Balance, daß das Bermögen der Pflegebesohlenen in der Handlung des Mannes, nach deren gegenwärtiger Berfassung, nicht gefährdet sei: so kann das Gericht in dessen Berabsolgung willigen.
- §. 768. Es muß aber auch der Mann fernerhin, und so lange die Bormundsschaft dauert, bei dem jährlichen Abschlusse und der Formirung der Balance, den Bormund und dessen Assiehen.
- §. 769. Diese jährliche Balance muß ebenfalls, verfiegelt, bei bem vormund = schaftlichen Gerichte niedergelegt werden.
- §. 770. Auch außer dieser gewöhnlichen Revision kann der Bormund, so oft er es nothig findet, die Borlegung der Bücher verlangen.
- §. 771. Sobald der Bormund, bei einer solchen gewöhnlichen oder außerordentlichen Revision, eine dem Bermögen der Pslegebefohlenen drohende Gefahr
  inne wird, muß er selbige dem Gerichte ohne Rüchalt anzeigen.
- §. 772. Auch muß er, unter Direction des Gerichts, die erforderlichen Bortehrungen treffen, daß durch Beigebung eines Aufsehers oder andere nach den Umständen schickliche Mittel, die drohende Gefahr nach Möglichkeit abgewendet werde.
- §. 773. Will ber Mann mit dem Bermögen der Frau erst eine Handlung anfangen, so tann er dessen Ausantwortung nur gegen vollständige Sicherheitsbestellung fordern.
- §. 774. Will der Mann eine der Pflegebefohlenen von ihrem Bater oder sonstigen Erblasser zugefallene Handlung fortsetzen: so muß er dazu, auf beigebrachte glaubwürdige Zeugnisse von seinen Fähigkeiten, Kenntnissen und Birthschaftlichkeit, gelassen werden; sobald nicht überwiegende Gründe zur gänzlichen Aufhebung einer solchen Handlung nach dem Gutachten der Sachverständigen vorhanden sind. (§. 617. 1994.)
- §. 775. Wird dem Manne die Fortsetzung der Handlung gestattet: so ist er als Disponent anzusehen, und steht, als solcher, gegen den Bormund und das Ge-richt, in den §. 627. sog. bestimmten Berhältnissen.

Bon Erbverträgen bei ber Berheirathung einer Psiegebesohlenen; §§. 776—779 (fallen fort.) 40a)

besonders, wo Gemeinschaft ber Güter ftatt findet.

S. 780. Wenn an Orten, wo die Gemeinschaft der Güter unter Cheleuten nach Provinzialgesetzen oder Statuten eingeführt ist, ein Pflegebesohlener männlichen oder weiblichen Geschlechts noch während der Lebenszeit des Vaters sich verheirathet, und dabei die Gemeinschaft durch Vertrag gesetzmäßig nicht ausgeschlossen worden: so können der Vormund und das vormundschaftliche Gericht die Fortsetzung derselben nicht hindern. 41)

40a) Bestimmten über die Approbation des Vormundschaftsgerichts bei Erbverträgen eines Psiegebesohlenen vor der Verheirathung, entbanden aber Vormund und Gericht von der Verantwortlichkeit sür ihre Entschließungen.

<sup>41)</sup> ALR. II. 1 §§ 414, 415, RE. 4 S. 150. Der Inhalt der §§ 780 ff., welche sich auf Berschwender nicht beziehen, ObEr. 70 S. 95 (StrA. 90 S. 210). ift: a. Bei bevormundeten Pflegebefohlenen beiberlei Geschlechts (ObTr. 30 S. 123) ift, wenn die Ehe während der Bormundschaft geschlossen, die GG. fraft gesetzlichen beneficium ausgeschlossen. § 782. ASD. v. 5. Aug. 1833 (Kampt' Ann. 42 S. 124). b. Die GG. tritt aber nach beendigter Bormundschaft von Rechtswegen mit rudwirkender Kraft wieder ein, wenn die weibliche Pflegebefohlene nicht binnen drei Monaten nach ihrer Bernehmung darüber bez. nach eingetretener Bolljährigkeit, § 794 h. t., erklärt, baß sie bei ber Ausschließung beharrt, und bies öffentlich befannt gemacht wird. ObEr. 77 G. 49. Der mannliche Pflege= befohlene hat das Recht, die &G. auch fernerhin auszuschließen, wenn er dies nach beendigter Vormundschaft dem Vormundschaftsrichter erklärt (und die Letanntmachung erfolgt). §§ 785, 791. ObTr. 30 S. 123, StrA. 62 S. 330. c. Zu diesem Zwede hat der Bormunbschaftsrichter nach beenbeter Bormund= schaft die weibliche Pflegebefohlene über ihre Willensmeinung zu vernehmen und bie öffentliche Bekanntmachung zu veranlassen, widrigenfalls er und der Bormund sich regreßpflichtig machen. §§ 785, 786, 787, 794, 795. d. Der Bormund tann nach der Schließung der Ehe der Rechtswohlthat für die Pflegebefohlenen mit Genehmigung bes Vormundschaftsgerichts entsagen. In biesem Falle bleibt bie GG. auch nach aufgehobener Bormundschaft bestehen. Wird die Ehe aber während ber Vormunbschaft gelöst, so ist keine GG. vorhanden. §§. 783, 785, 796. e. Ist die GG. vor Eingehung der Che durch Bertrag, durch Erklärung des Vormundes mit Genehmigung bes Gerichts ausgeschloffen, so wirkt bies Ausschließung für immer (Bekanntmachung nöthig §§ 412 ff. II. 1. ObTr. 62 S. 301). § 793. Die §§ 780, 781 sind bedeutungslos, der § 788 durch den Fortfall des Zeugnisses bedeutungslos geworden. Etwas Besondres enthält auch nicht die Bestimmung, daß die GG. vor der Che mit Wirkung für immer ausgeschlossen werben tann, und bag ber Vormund burch Entsagung ber Rechtswohlthat die Pflegebefohlenen für immer der GG. unterwerfen kann. Etwas Besondres ist nur a. die Bestimmung liber das denesicium und daß dasselbe auch bei Entsagung im Falle ber Trennung ber Ehe in ber Bormundschaft wieder eintritt, b. die Bestimmungen über den Eintritt der GG. nach aufgehobener Bor-

§. 781. Wohl aber können und muffen sie, wenn gesehmäßige Gründe der Aufhebung eintreten, davon zum Besten der Pslegebefohlenen Gebrauch machen. (Tit. 1. §. 420. 421.)

mundschaft und die dem Vormund und Vormundschaftsrichter in dieser Beziehung auferlegte Pflicht und Regresverbindlichkeit. Die Bestimmung zu a. ist offenbar eine im Interesse der Psiegebesohlenen gegebene Vorschrift und ein Aft der Für= forge des Staats für dieselbe. Aber nicht jedes absolute Gesets — und daburch unterscheiden sich die §§ 782, 796 wesentlich von den §§ 736 ff. — welches mit Rücksicht auf Pflegebesohlene gegeben, ist eine Borschrift über bas Bor= munbschaftswesen in bem in Anm. 1 gegebenen begrifflichen Ginne, fie ist nicht Fürsorge burch bie Bormunbschaftsorgane. Die Bestimmung kann beshalb ebenso wenig für aufgehoben gelten, wie 3. B. die Vorschrift, daß gegen bevormundete Abwesende keine Verjährung beginnen foll, ALR. I. 9 § 541, daß gegen Unmundige, Minderjährige, Wahn= und Blöd= sinnige, Taubstumme, welche nicht in väterlicher Gewalt, keine Berjährung be= ginnen soll, mögen sie bevormundet sein oder nicht. ALR. I. 9 §§ 535, 536, 540. auch keine Ersitzung, so lange sie nicht unter Bormundschaft gestellt, § 595 a. a. D., daß der Bormund keine Verjährung gegen sein Mündel soll beginnen dürfen, 5 526 a. a. D. Das Vorzugsrecht bes Mündels im Konfurse bes Vormunds würbe auch ohne BD. § 32 Abs. 5 Niemand für aufgehoben erachten können, obwohl es im Interesse der Bslegebesohlenen statuirt, weil die Borschrift barüber eine Vorschrift des materiellen Konkursrechts, wie die Bestimmung in § 782 h. t. eine Boridrift bes ehelichen Guterrechts, wenn auch mit Rudficht auf Pflegebejohlene gegeben. Die Bestimmungen zu b. aber haben mit dem Bormundschaft&= wesen überhaupt nichts zu thun. Rach beendigter Bormundschaft ift tein Pflegebefohlener mehr vorhanden. Die Borfchrift, daß die GG. trop Ausschließung nach aufgehobener Bormunbschaft wieder eintreten soll, ist lediglich im Interesse Dritter und ber Sicherheit bes Ber= tehrs gegeben, da während der Bormundschaft zwar leicht zu ermitteln, ob eine solche vorhanden und die Che innerhalb berselben abgeschlossen, das jugend= liche Alter ber Betheiligten zu solcher Recherche Anlag geben wird, die regelmäßig nur kurze Dauer ber Bormunbschaft nach ber Cheschließung (AGes. b. 6. Febr. 1875 § 28 Abs. 2) die Ausschließung ohne Bekanntmachung auch wenig bedenklich macht, die Fortsetzung der Ausschließung in alle Zukunft nach Aufhebung der Vormundschaft aber für den Verkehr geradezu gefährlich ift. Praj. 731. ObTr. 77 S. 49. Die Bestimmung, daß die weibliche Pslegebesohlene nach beendigter Bormundichaft gehört und banach die öffentliche Befanntmachung veranlaßt werben foll, hat nur die Sicherheit des Verkehrs im Auge, und wenn Richter und Vormund, letterer nach § 787 nicht als solcher, sondern als Affistent, für die Unterlassung verantwortlich gemacht werben, so ist bas nur zum Theil im Inter= esse bes früheren Mandels geschehn und kann als Borschrift über das Bormund= schaftswesen nicht angesehen werben, ba es sich dabei um Sorge für Pflege= befohlene des Staats überhaupt nicht handelt. Die §§ 27, 51 BD. berühren die Frage so wenig wie § 95 Abs. 1 baselbst. Dem Bormundschaftsrichter sind auch durch andre gesetzliche Bestimmungen außerhalb der BD. Thätigkeiten zuge= wiesen, die mit seiner Funktion als Vormundschaftsrichter an sich nichts zu thun haben. Entscheibend ist, daß die angeordnete Thätigkeit des Bormundschaftsrichters

§. 782. Wird die Ehe erst während der Vormundschaft geschlossen, so bleibt die Gemeinschaft bis nach erfolgter Aushebung der Vormundsschaft ausgesetzt.

§. 783. Doch kann der Vormund, wenn er es dem Besten der Psslegebesohlenen offenbar zuträglich sindet, dieser Aussetzung mit Ge-

nehmigung des vormundschaftlichen Gerichts sich begeben.

§. 784. Weder die gesetymäßige Aussetzung der Gemeinschaft, noch die von dem Vormunde geschehene Entsagung dieser Rechtswohlthat,

bedürfen einer öffentlichen Bekanntmachung.

§. 785. Ist die Gemeinschaft ausgesetzt geblieben, so muß das Gericht, gleich nach aufgehobener Vormundschaft, die gewesene Pflegesbesohlene vernehmen: ob sie in dergleichen Gemeinschaft mit dem Ehesmanne zu treten gesonnen sei.

§. 786. Der Richter muß ihr alsdann ihre Gerechtsame, die Folgen der einzugehenden Gemeinschaft, und die Nothwendigkeit einer öffentlichen Bekanntmachung, wenn sie ausgeschlossen werden solle, ge-

hörig erklären.

- §. 787. Der gewesene Bormund vertritt dabei die Stelle ihres Assistenten; doch kann sie sich auch, statt seiner, einen andern Beistand wählen.
- §. 788. Daß der Pflegebesohlenen diese Erklärung abgesordert worden; und wohin dieselbe ausgesallen sei? muß in dem, nach §. 705. bei der Entlassung aus der Bormundschaft ihr zu ertheilenden Zeugnisse ausgedrückt werden.
- §. 789. Trägt die gewesene Pssegebesohlene auf die Ausschließung der Gemeinschaft an, so muß wegen der Bekanntmachung das Ersforderliche sosort verfügt werden.

§. 790. Willigt sie in die Gemeinschaft, so erstrecken sich die Wir=

tungen berselben auf den Anfang der Che zurud.

§. 791. Eben das findet statt, wenn die gewesene Pflegebesohlene drei Wonate nach der von dem Richter ihr ertheilten Belehrung versstreichen läßt, ohne sich zur Ausschließung der Gemeinschaft zu erklären, und die gehörige Bekanntmachung zu suchen.

§. 792. Gegen diesen Entschluß der Pflegebesohlenen (§. 785.), er falle aus, wie er wolle, hat ihr Ehegatte kein Recht zum Widerspruch.

§. 793. Ist aber gleich bei der Einschreitung der Ehe die Gemeinschaft mit Beistimmung des Vormundes, und unter Genehmigung des vormundschaftlichen Gerichts, ausgeschlossen worden: so hat es dabei, auch nach erreichter Bolljährigkeit der Pflegebesohlenen, sein Bewenden.

§. 794. Haben der Bormund und das vormundschaftliche Gericht,

im Interesse Dritter angeordnet ist, ebenso wie im ALR. II. 2 §§ 622 ff., beren Aushebung nicht behauptet wird. Jebensalls schneiden die §§ 782 ff. so tief in das eheliche Güterrecht ein, daß sie durch die BO. sür beseitigt nicht erachtet werden können, so außerordentlich unbequem auch § 795 ist und so leicht er auch zu chikanösen Prozessen gegen den früheren Vormund und das Gericht gemißs braucht werden kann. Ebenso jest RG. 5 S. 217. Jahrb. 9 S. 40, 12 S. 151. Bgl. RG. 3 S. 242.

bei Aushebung der Vormundschaft, die Erklärung der gewesenen Pflege= befohlenen nach §. 785. 786. zu fordern verabsäumt; und hat auch diese innerhalb dreier Monate nach erlangter Bolljährigkeit auf die Ausschließung nicht angetragen: so muß angenommen werden, daß die Gemeinschaft mit der §. 790. bestimmten Wirkung vorhanden sei. 4'a)

- §. 795. Leidet die gewesene Pflegebefohlene dadurch in der Folge Schaden, so bleibt ihr der Regreß an den Vormund und das Gericht, welche ihre Pflicht vernachlässigt haben, vorbehalten.
- Wird die Ehe während der Bormundschaft durch Tod oder richterliches Erkenntniß getrennt, so ist keine Gemeinschaft der Gütervorhanden.
- §. 797. Erfolgt aber bergleichen Trennung nach aufgehobener Vormundschaft, und ist keine ausdrückliche Ausschließung geschehen: so wird, selbst wenn die §. 791. bestimmte Frist noch nicht abgelaufen wäre, dennoch angenommen, daß die Gemeinschaft statt gefunden habe.
- Wo nach Provinzialgesetzen oder Statuten nur eine Ges meinschaft des Erwerbes durch Heirath entsteht; da hat es, wegen der Ehen der Pflegebesohlenen, bei den allgemeinen gesetzlichen Borschriften sein Bewenden. (Tit. 1. §. 396. sqq.)

§§. 799—809 (fallen fort).

§. 810. Wird Jemandem vor erlangter Bolljährigkeit ein Amt übertragen, so hat der Mangel des Alters auf die Berbindlichkeit und Rechtstraft seiner Amtshandlungen feinen Ginfluß.

§§. 811—814 (fallen fort).

- 7) Wiederherstellung der Wahn= und Blödsinnigen.
- 8. 815. Die Bormundschaft über Rasenbe, Bahnwitige und Blobfinnige muß aufgehoben werben, wenn bieselben jum völlig freien Gebrauche ihres Berftanbes wieder gelangt sind. 42)
- 8. 816. Db biefes geschehen sei, muß bas vormundschaftliche Gericht sorgfältig unterfucen.
- 8. 817. Bei dieser Untersuchung muß, außer dem Bormunde, ein von dem Gerichte ernannter Sachverftanbiger, und die anwesenden nächsten Bermandten, ober in deren Ermangelung, ein dem Pflegebefohlenen besonders zu bestellender Curator, jugezogen merben.

§§. 818—822 (fallen fort). §. 823. Sind aber binnen zehn Jahren von dem Leben oder

41a) RG. 3 S. 242. Ift die Vormunbschaft nicht durch Erreichung der Bolljährigkeit beendigt, so ist Belehrung erforderlich. ObEr. 49 S. 270.

<sup>42)</sup> Die §§ 815—817 sind theils durch BD. §. 84, theils durch CPD. §§ 616, 619 Abs. 3, 620 ff. obsolet geworben. Danach endigt die Bormund= schaft über Beisteskranke, wenn der Grund der Einleitung gehoben ist, d. h. wenn die Erklärung, daß sie geisteskrank, fortgefallen ift, die Aufhebung der Entmundi= gung erfolgt aber nicht mehr burch ben Bormunbschaftsrichter, sonbern im ge= ordneten Berfahren burch ben Amtsrichter bez. bas Landgericht.

Tode des Abwesenden keine Nachrichten eingegangen, so kann auf seine Todeserklärung angetragen werden. 48)

S. 824. Die Befugniß, auf diese Todeserklärung anzutragen, kommt

den nächsten Verwandten des Abwesenden zu.

S. 825. Wenn sich diese nicht aus eigner Bewegung melden, so ist das vormundschaftliche Gericht berechtigt, aber nicht verpflichtet, sie dazu aufzufordern.

§. 826. Sind dem Vormunde und vormundschaftlichen Gerichte keine Berwandten des Abwesenden bekannt, so kann Letteres den Ersteren

anweisen, die Todeserklärung selbst nachzusuchen.

§. 827. In diesem Falle aber muß derjenigen Behörde, welcher, wenn bei der ergehenden Vorladung weder der Abwesende, noch Ber= wandten ober Erben von ihm sich melden, das Bermögen als herrenloses Gut zufallen würde, von der bevorstehenden Verhandlung Nachricht gegeben werden. 44)

§. 828. Der zehnjährige Zeitraum ist von dem Tage, da die lette Nachricht eingegangen, ober, wenn gar keine Nachricht eingekommen, von der Zeit an, da der Abwesende sich entsernt hat, oder vermißt worden

ist, zu rechnen.

Ist der Abwesende vor erreichter Großjährigkeit verschollen. **§**. 829. so wird der zehnjährige Zeitraum erst von dem Tage, wo er majorenn geworden ist, an gerechnet.

§. 830. Ist er erst in ober nach dem fünf und sechzigsten Jahre seines Alters verschollen, so kann er nach Berlauf von fünf Jahren für

todt erklärt werden.

- Bit das Alter, in welchem der Abwesende vermißt worden. nicht bekannt; wohl aber eine gegründete Bermuthung, daß er damals noch minderjährig gewesen sei, vorhanden: so muß, ehe mit der Todes= erklärung verfahren wird, ein fünfzehnjähriger Zeitverlauf abgewartet werden.
- Wird die Abwesenheit eines Verschollenen erst bei Gelegenheit einer ihm zugefallenen Erbschaft bekannt; und es kann alsbann ein früherer Zeitpunkt, wo berselbe vermißt worden, nicht ausgemittelt werden: so ist der Todestag seines Erblassers dafür anzunehmen. §. 833. Nach Ablauf des gesetzmäßigen Zeitraums muß mit

öffentlicher Vorladung des Verschollenen, nach Vorschrift der Prozeß=

ordnung, verfahren werden.

§. 834. Nach erfolgter Todeserklärung hört die Bormundschaft über den Abwesenden auf; und das Bermögen fällt demjenigen zu, welchem es nach der gesetzlichen Erbfolge gebührt. 48)

<sup>48)</sup> Die §§ 823—855 über die Tobeserklärung Abwesender haben mit dem Bormunbschaftswesen nichts zu thun und sind durch die BD. unberührt geblieben. Bgl. ALR. I. 1 § 38 und die Anm. u. Erg. bazu. Das Verfahren ist jest burch AG. 3. CBD. §§ 22, 24—26 geordnet. Daneben kommt AGO. I. 37 §§ 1, 2, 3. Anh. § 282. §§ 6 (Fristen), 7, 8, 12, 13 noch in Betracht, auch find die bei ALR. I. 1 § 38 citirten Specialgesetze in Kraft geblieben.

<sup>44)</sup> AG. Lu CBO. § 22 Abs. 5.

<sup>45)</sup> BD. § 84.

§. 885. Bei Bestimmung dieser Erbfolge kommt es auf den Tag an, an welchem das auf Todeserklärung ergangene Urtel rechtskräftig wird. 46)

§. 836. Stirbt während des Lauses der Untersuchung, oder der gegen das Ertenntniß zulässigen Rechtsmittel, der nächste Verwandte, welcher die Todeserklärung betrieben hat: so ist derjenige, welcher durch seinen Tod dem Verschollenen der Rächste wird, befugt, die Sache für eigne Rechnung, bis zur Rechtstraft sortzusesen.

§. 837. Er muß aber alsbann dem Erben bes Rlagers die bis

dahin aufgewendeten Rosten vergüten.

§. 838. Hat das Erkenntniß auf Todeserklärung einmal die Rechtskraft erlangt: so können Restitutionsgesuche und andere außersordentliche Rechtsmittel, die etwa hernach noch eingewendet werden, einem Dritten, welcher erst nach der Rechtskraft dem Abwesenden der Nächste geworden ist, nicht zum Vortheil gereichen.

§. 839. Hat der Abwesende vor seiner Entsernung ein Testament gerichtlich niedergelegt: so muß dasselbe nach rechtskräftig fesistehender

Todeserklärung gehörig publicirt werden.

8. 840. Der Testaments-, ingleichen der Bertragserbe, geben auch

hier dem gesetlichen Erben vor.

§. 841. So lange das auf Todeserklärung ergangene Urtel noch nicht rechtskräftig, oder das nach der Bestimmung §. 834. dem Erben zuerkannte Vermögen noch nicht verabsolgt ist, muß der Nachweis: daß der Abwesende früher oder später gestorben, und also der Ansall an

einen anderen Erben gediehen sei, zugelassen werden.

§. 842. Ist das Vermögen einmal verabsolgt, so sindet der Nach= weis, daß der Abwesende früher oder später gestorben, und nach diesem Zeitpunkte seines natürlichen Todes das Vermögen einem Anderen angesallen sei, nur mit der Wirkung statt, daß der solchergestalt aus= gemittelte wahre Erbe den Nachlaß von dem Besißer zwar zurücksordern kann; jedoch dabei nicht mehr Recht hat, als der Erblasser selbst, wenn er nach der Todeserklärung zurückgekommen wäre, gehabt haben würde. (§. 847. 849.)

§. 843. Was hier von Intestaterben verordnet ist, gilt auch von Testaments= oder Vertragserben, die sich erst nach erfolgter Ausant=

wortung des Vermögens melben.

S. 844. Kann aber der, welcher auf den Grund der erkannten Todeserklärung das Vermögen in Besitz genommen hat, übersührt werden, gewußt zu haben, entweder daß der Verschollene früher gestorben; oder daß er zur Zeit der Todeserklärung noch am Leben geswesen sei; oder daß er ein Testament oder einen Erbschaftsvertrag ersrichtet habe: so muß ein solcher Besitzer demjenigen, welchem hiernach

<sup>46)</sup> II. 1 §§ 665, 771. CPO. § 834 (tein Rechtsmittel gegen das Aussichlußurtheil). ObTr. 55 S. 187 (Intervention eines Dritten, der behauptet, daß der Provotat früher verstorben und von ihm beerbt), 59 S. 49. StrA. 70 S. 139, 78 S. 255 (Tag der Publikation als Tag der Rechtskraft. Wirkung der Todeserklärung gegen Dritte. Todeserklärung eines Ausländers).

das Erbrecht wirklich zukommt, das in Besitz genommene Bermögen zu allen Zeiten vollständig herausgeben.

§. 845. Außerdem muß er gegen denselben die Obliegenheiten

eines unredlichen Besitzers durchgehends vertreten.

§. 846. Die Kosten der Todeserflärung mussen in allen Fällen

aus dem Bermögen des Abwesenden genommen werden. 47)

§. 847. Meldet sich der Abwesende nach der Todeserklärung, so kann er sein Bermögen, so weit dasselbe oder dessen Berth noch vors handen ist zurückfordern 48)

handen ist, zurücksordern. 48)
§. 848. Wegen der Nutungen, Verbesserungen, Verschlimme=
rungen, und sonst überall, wird der, welcher das Vermögen auf den Grund der gerichtlichen Todeserklärung in Besitz genommen hat, außer

dem Falle des g. 844, als ein redlicher Besiker angesehen.

§. 849. Berfügungen, welche der Besitzer, auf den Grund der erkannten Todeserklärung, mit einem Dritten getroffen hat, können zum Rachtheil dieses Dritten, wenn er nicht selbst der Unredlichkeit überführt

werden kann, in keinem Falle angesochten werden.

§. 850. Nur in dem einzigen Falle, wenn der Besitzer etwas von dem Bermögen, aus einer bloßen Freigebigkeit, und auch nicht durch eine besohnende Schenkung an einen anderen übertragen hat; und das Geschenkte oder dessent sich noch wirklich in den Händen des llebernehmers besindet, kann der Zürückgekommene dergleichen Summe oder Sache wieder fordern.

§. 851. Aber auch hier hat der Uebernehmer alle Rechte eines

vollständigen redlichen Besigers.

S. 852. Meldet sich der Verschollene erst nach dreißig Jahren, von dem Tage der rechtsträftigen Todeserklärung an gerechnet; so kann er von dem Besitzer des Vermögens, so weit dasselbe dazu hinreicht, nur einen nach seinem Stande nothbürftigen Unterhalt sordern.

§. 858. Nur die zur Erbfolge berechtigten Abkömmlinge des Ber= schollenen haben hierunter, wenn sie sich erst dreißig Jahre nach der

Todeserklärung melden, mit ihm gleiche Rechte.

§. 854. Sind seit der Entsernung des Abwesenden, oder seit der letten von ihm eingegangenen Nachricht, vierzig Jahre verslossen, ohne daß in der Zwischenzeit Todeserklärung gesucht worden: so kann dieselbe auf den Antrag des alsdann vorhandenen nächsten Berwandten erfolgen, ohne daß es einer Sdictalcitation bedarf.

Auh. §. 171. Auch unterbleibt in diesem Falle die öffentliche Borladung der etwanigen unbekannten Erben des Abwesenden.

g. 855. War der Verschollene zur Zeit seiner Entsernung noch nicht vier und zwanzig Jahr alt: so werden diese vierzig Jahre von dem Tage an, da er das vier und zwanzigste Jahr zurückgelegt hat, gerechnet.

<sup>47)</sup> Ger. Roft. Gef. v. 18. Juni 1878 §§ 86 ff., 92.

<sup>48)</sup> ALR. I. 9 §§ 494 ff. ObTr. 49 S. 106.

#### 10) Durch Befferung bes Berichwenbers.

- §. 856. Die Bormundschaft über einen Berschwender muß aufgehoben werden, sobald berselbe überzeugende Proben seiner gründlich erfolgten Besserung beibringt.40)
- §. 857. Die Gründe des Aufhebungsgesuchs mussen von dem Gerichte, mit Zuziehung des Bormundes und der Berwandten, nach den Borschriften der Prozeßordnung geprüft werden.
- §. 858. Rur eine anhaltende, wenigstens burch zwei Jahre erprobte, Besserung tann zur Begründung eines solchen Gesuchs zugelaffen werben.

§§. 859—952 (fallen fort.) 40)

## Reunter Abschnitt.

## Bon ben Rechten und Pflichten ber Curatoren.

§§. 953—969 (fallen fort). 51)

II. Bon Curatoren zum Behufe ber Auseinandersetzung mit bem Bater;

S. 970. Ein Curator, welcher solchen Pflegebesohlenen, die noch unter väterlicher Gewalt stehen, bloß zur Auseinandersetzung mit dem Vater bestellt worden, ist dafür zu sorgen schuldig, daß das Vermögen des Pflegebesohlenen vollständig ausgemittelt, und gegen Verdunkelungen bewahrt werde. <sup>52</sup>)

§. 971. Der Verwaltung sich zu unterziehen, ist er weder befugt, noch schuldig; sondern diese verbleibt, unter den gesetzlichen Einschrän=

tungen, dem Bater.

§. 972. In allen Fällen, wo der Bater zur Sicherstellung eines solchen Vermögens nach den Gesetzen verbunden ist, muß der Curator,

Diese §§ handelten von der Aufhebung der Bormundschaft durch den Tod des Pflegebesohlenen, von der Schlußrechnung, von der Ausantwortung des Bermögens und der Decharge, von der Entfernung, Remotion und andren

Gründen ber Beseitigung bes Bormunbes.

<sup>b1</sup>) BD. §§ 86—91. An die Stelle der Kuratel des ALR. ist die Psteg= schaft der BD. getreten und die Vorschriften d. A. dadurch in der Hauptsache auf= gehoben.

38) MGef. v. 6. Jebr. 1875 § 38. ALR. II. 1 §§ 18, 1001—1005; 2 §§ 187, 188; 5 §§ 34, 35 h. t. Aus den in Anm. 9 zu § 29 h. t. angesgebenen Gründen und mit Rücksicht auf BD. § 95 Abs. 3, § 86 ist anzunehmen, daß die §§ 970—974, 976 nicht aufgehoben sind; § 975 ist dagegen mit BD. §§ 32, 91 nicht vereindar, die §§ 977 st. sind obsolet, weil die BD. den Untersiched zwischen dem verwaltenden und Ehrenvormund nicht kennt; die §§ 978 st. enthalten übrigens nur eine nach § 981 unbedeutsame Instruktion. Ueber die Stellung des Auseinandersetzungsturators vgl. ObTr. 24 S. 147 (Nichtbesugniß desselben zur Bertretung der Kinder bei Subh. des väterl. Grundstücks).

<sup>49)</sup> Durch BD. §§ 84, 85, CPD. §§ 621, 625 ff. obsolet geworden. Die Aushebung der Bormundschaft kann jetzt nur erfolgen nach Aushebung der Ent=mündigung durch Beschluß des Amtsgerichts oder Erkenntniß des Landgerichts. Bgl. ALR. I. 1 §§ 30, 31; 5 §§ 15 ff. Anm. 4 dazu.

bei der Auseinandersetzung, auch für die Berichtigung der Sicherheit

forgen. (Th. 2. Tit. 2 §. 179. sqg.)

§. 978. Ereignet sich der Fall, daß der Bater das eigenthümliche Bermögen der Kinder sicher zu stellen verbunden wäre, erst nach besendigter Auseinandersetzung: so ist der Curator zwar schuldig, auf diese Sicherstellung bei dem vormundschaftlichen Gerichte anzutragen;

- S. 974. Auch liegt ihm ob, für das Beste der Pflegebesohlenen zu sorgen, wenn die einmal bestellte Sicherheit schlechter wird oder eine Beränderung damit vorgenommen werden soll, oder wenn der Bater, bei seiner Administration, die in den Gesehen bestimmten Schranken überschreitet;
- §. 975. Hat er jedoch eins oder bas andere unterlassen: so darf er den dem Pflegebesohlenen entstandenen Nachtheil nur alsdann vertceten, wenn er den Borfall, der seine Obsorge erfordert hätte, wirklich gewußt hat; oder wenn ihm derselbe ohne grobe Fahrlässigkeit nicht hätte unbekannt bleiben können.

# besonders, wenn mit einer solchen Curatel eine Bermögensadministration verbunden ist.

- S. 976. Ist der Curator zugleich zur Berwaltung des eigenthümslichen Bermögens solcher Pflegebesohlenen bestellt: so sindet dabei Alles Inwendung, was von der vormundschaftlichen Administration überhaupt im siebenten Abschnitte verordnet ist. 58)
- §. 977. Ist der Bater nicht wegen seines schlechten moralischen Berhaltens, sondern nur aus anderen Gründen, von der Berwaltung ausgeschlossen: so steht er mit dem Curator in eben den Berhaltnissen, wie ein Chren- mit dem verwaltenden Bormunde.
- §. 978. Insonderheit muß, wenn von der Beräußerung oder dem Antaufe unbeweglicher Grundstüde die Rede ist, der Bater mit seinem Gutachten vernommen werden.
- §. 979. Ist dem Bater die Berwaltung genommen, der Nießbrauch aber gestassen worden: so muß der Curator, wenn nicht der Erblasser oder Wohlthäter der Kinder ein Anderes ausdrücklich verordnet hat, über die in der Art der Berwaltung zu tressenden Hauptveränderungen mit ihm Rücksprache nehmen.
- §. 980. Insonderheit muß dieses geschehen, wenn unbewegliche Güter berpachtet, oder aus der Pacht in Administration gesetzt, neue Baue oder Hauptreparaturen vorgenommen, Meliorationen gemacht, Capitalien eingezogen, oder von neuem belegt werden sollen.
- 8. 981. Doch kommt dem Bater gegen alle bergleichen Beranstaltungen ein Recht zum Widerspruche nur in so sern zu, als bergleichen Recht einem jeden Rutzungsberechtigten, gegen Beranstaltungen, wodurch sein Rießbrauch geschmälert wird, gebührt.

## §§. 982. 983 (fallen fort). 54)

<sup>58</sup>) BD. §§ 91, 31, 41. Jahrb. 6 S. 41.

<sup>54)</sup> Sie bestimmen, daß diese verwaltende Auratel wie jede andre Vormundsschaft geendigt werbe, und daß das Vormundschaftsgericht nach seinem Ermessen

III. Bon bem Bater, als Curator seiner Kinber.

§. 984. Wenn solchen Kindern, die noch unter väterlicher Gewalt, und ihren eigenen Angelegenheiten vorzustehen nicht fähig sind, eigensthümliches freies Vermögen zufällt: so ist der Vater schuldig, davon spätestens in zwei Monaten, nachdem ihm der Ansall bekannt geworden, dem vormundschaftlichen Gerichte Anzeige zu machen. <sup>65</sup>) <sup>66</sup>)

befugt, ben bisherigen Kurator zum Bormund zu bestellen, wenn eine Bormundschaft wegen Abgang des Baters ober sonst erforderlich. Darüber bestimmt jest

lediglich die BD.

36) RE. 4 S. 449, 451, 453. Förster (Eccius) 4 § 2238. Die §§ 984 sf. muffen als durch BD. § 102 aufgehoben gelten. Dagegen Jahrb. 13 S. 133, 6 S. 61 u. die früheren Aufl. dieses Werkes, in denen gesagt war: Nach ALR. II. §§ 159, 160 gebührt dem Bater die vormundschaftl. Berwaltung des freien Bermögens seiner minberjährigen Kinder in väterlicher Gewalt, falls nicht durch Bestimmung bestjenigen, ber bem Kinde das Vermögen zuge= wendet, die Verwaltung ihm entzogen ist. Was das ALR. unter der vormund= schaftlichen Berwaltung versteht, ift in den §§ 984 ff. h. t. gesagt. Der Bater ift hier als Kurator seiner Kinder bezeichnet, ist es aber im Sinne des ALR. nicht. In den §§ 28 ff. h. t., wo die Fälle der Kuratel verzeichnet, ist der Fall der §§ 984 ff. nicht aufgeführt; nur im Fall ALR. II. 2 § 160 soll ein Kurator bestellt werden, § 37 h. t. Der Bater als Kurator ber Kinder wird nicht bestellt und nicht verpflichtet. Eine Kuratel im eigentlichen Sinne würde auch gegen §§ 2, 28 h. t. verstoßen; daß das ALR. nicht etwa einen Konflikt zwischen väterlichem Recht und Kindesinteresse angenommen, ergiebt sich baraus, daß es gerade den Bater als Kurator belassen hat. So erscheinen die § 984 ff. als nichts, denn die Normirung der Grenzen der väterlichen Rechte bei Verwaltung des freien Dies hat mit dem Bormunbschaftswesen nichts zu thun. Kindesvermögens. wenn auch das Interesse des Kindes dabei mitspielt. Die BD. hat daran nichts änbern wollen, wie § 95 Abs. 1 entnehmen läßt, und nichts änbern können, weil es sich um eine Angelegenheit bes Bormunbschaftswesens im Sinne beiber Gesetze nicht handelte. Die BD. steht barin auf bemselben Standpunkte wie das Nach § 87 tritt Pflegschaft nur ein, wenn die Bestimmung des Zu= wenders es erfordert; hätte die BD. Pflegschaft hier stets gewollt, so ware § 87 ohne Sinn. Der § 86 findet nicht Anwendung, weil nach ALR. die Ausübung ber väterlichen Rechte erforberlich ist und stattfindet, nämlich im Um= fange der §§ 984 ff. Danach kann weder von gesetlicher Pflegschaft noch von Pflegschaft überhaupt die Rebe sein. Die §§ 984 ff. find unberührt geblieben. Damit ist aber nicht ausgeschlossen, nach Fortfall ber im § 990 angezogenen Vorschriften bes 7. Abschn. d. T. die Vorschriften ber BO. §§ 35, 57, 59 ana= log anzuwenden und den Bater danach von der Pflicht zur Rechnungslegung, Sicherheitsleiftung und Einreichung eines Berzeichnisses zu entbinden. Den Beschränkungen, welchen er beim nicht freien Bermögen unterliegt, und dem § 42 BD. wird er unterworfen werden milisen, aber von Bestellung eines Gegenvor= munds kann nicht bie Rebe sein. Nimmt man an, daß die Auratel der §§ 984 ff. eine eigentliche Kuratel, so wurde die Konsequenz sein mussen, daß, da die BO. eine solche Pstegschaft nach §§ 86, 87 nicht kennt, die Berwaltung bes Baters ganz frei geworden. Damit würde ein Riß in die Bestimmungen des ALR. II. 2

§. 985. Unterläßt er die Anzeige: so verliert er sein Recht zur Berwaltung des Anfalls; und hat außerdem fünf bis hundert Thaler siscalische Strafe verwirkt.

§. 986. In der Zwischenzeit, bis den Kindern über den Anfall ein besonderer Curator bestellt werden kann, hastet der Bater auch für

das geringste Bersehen.

§. 987. Den Verwandten, welche nach Borschrift §. 97. bis 100. sür die Bevormundung der Kinder zu sorgen schuldig sein würden, liegt bei gleicher Vertretung ob: von einem solchen Vermögensanfalle (§. 984), welchen der Vater verschwiegen hat, sobald derselbe zu ihrer Wissenschaft gelangt, dem vormundschaftlichen Gerichte Anzeige zu machen.

§. 988. Jedes Gericht, von welchem ein Testament oder andere lettwillige Disposition, wonach den Kindern dergleichen Ansall zukommt, publicirt wird, ist selbigen dem vormundschaftlichen Gerichte bekannt zu

machen verbunden.

S. 989. Hat der Bater den Anfall dem Gerichte gehörig angezeigt, so gebühren ihm, wegen dessen Berwaltung, die Rechte eines Curators,

auch ohne besondere Verpflichtung.

- §. 990. Er muß aber auch, wegen Borlegung eines gerichtlichen ober Privat-Inventarii, bei der Administration selbst, und wegen der Rechnungslegung-Alles beobachten, was nach dem siebenten Abschnitte einem anderen Bormunde obliegt.
- §. 991. Doch ist er mit der eidlichen Bestärkung eines von ihm vorgelegten Privatinventarii der Regel nach, und wenn nicht besondere Gründe eines Verdachts wider ihn vorhanden sind, zu verschonen.
- §. 992. Will er das Vermögen selbst in Händen behalten, so muß er dafür, ohne Unterschied der Fälle, gehörige Sicherheit bestellen.
- §. 993. Erklärt er sich aber zu dessen Herausgabe; und ist selbiges anderwärts untergebracht: so bleibt er von besonderer Cautionsbestellung wegen der Einkünfte, gleich einem testamentarischen Bormunde, der Regel nach frei.

§. 994. Nach dem Absterben des Baters stehen die Kinder, wegen ihres von demselben verwalteten freien und nicht freien Bermögens, gegen ihre Miterben in eben dem Berhältnisse, wie andere Pflegebes sohlene gegen die Erben ihres verstorbenen Bormundes.

§. 995. Gegen Frembe muffen sie aber die Handlungen des Baters, in Ansehung ihres eigenthumlichen Bermögens, so weit vertreten, als

gebracht, welche nicht einmal die Berwaltung bes nicht freien Bermögens ganz frei lassen.

bes nicht freien Vermögens nicht die Rede sein. Das Vormundschaftsgericht übt die ihm in ALR. II. 2 §§ 169—175 zugewiesene Thätigkeit völlig frei und selbständig aus, ohne Konkurrenz eines Pflegers, Gegenvormundes. Nur in den Fällen, wo wegen kollidirenden Interesses oder weil der Vater seine Pflicht nicht erfüllt, oder weil ihm die Verwaltung abgenommen wird, § 985 h. t., eine besondere Fürsorge erforderlich, tritt auch gemäß VO. § 86 die Pflegschaft ein.

sie des Baters Erben sind, und ihnen die Rechtswohlthat des Invenstarii nicht zu statten kommt.

#### IV. Bon Lehnscuratoren.

8. 996. Wenn zu dem Vermögen des Pflegebefohlenen ein Lehn gehört, so muß demselben ein Lehnscurator bestellt werden. 87)

§. 997. Bon dieser Curatel ist der nächste Agnat, ober Wit= belehnte, wenn er selbige übernehmen will, und dazu fähig ist, niemals

auszuschließen.

3. 998. Dieser Curator hat jedoch nur dasjenige zu besorgen, was zur Ausübung der Lehnsrechte und Lehnspflichten des Pflegesbesohlenen bei dem Lehnshose und zur Erhaltung der Substanz des Lehns gehört.

§. 999. Auch die Ausübung des Patronats, und anderer mit dem Lehn verbundener Chrenrechte, gehört zu dem Amte des Lehns-

curators.

§. 1000. Die gewöhnliche Verwaltung des Lehns und der davon

fallenden Einkunfte gebührt dem ordentlichen Bormunde.

§. 1001. Angelegenheiten, welche weber die Administration allein, noch die Substanz allein betreffen, sondern auf beides zugleich Einfluß haben, mussen von dem Vormunde und dem Lehnscurator gemeinschaft=

lich besorgt und betrieben werden.

§. 1002. Wenn also das Lehn verpsändet; wenn Holzungen in Aecker, Teiche in Wiesen, oder umgekehrt, verwandelt; oder sonst die Gestalt oder Hauptbestimmung einzelner Stücke oder Zubehörungen des Lehns verändert; oder Verbesserungen in der Substanz, unter dem Vorbehalt eines künstigen Ersates der Kosten, vorgenommen werden sollen: so ist die Mitwirkung des Vormundes und des Lehnscurators ersorderlich.

§§. 1003. 1004 (fallen fort). <sup>87a</sup>)

#### VI. Bon Beiständen.

§. 1005. Die Pflichten eines Beistandes bestimmen sich lediglich nach dem Zwecke, zu welchem derselbe dem, der sich seiner bedienen soll, zugeordnet wird. 58)

§. 1006. Ein Beistand haftet, wenn er sich diesem Zwecke nicht gemäß verhält, in der Regel nur für den Borsatz und für ein grobes

Bersehen.

§. 1007. Wozu rechtsverständige Assistenten, in Prozeß= und anderen gerichtlichen Angelegenheiten, ihren Parteien verpflichtet, und wie weit

<sup>57)</sup> Die §§ 996—1002 sind nicht aufgehoben, weil die Lehnskuratel nicht im Interesse des Wündels, sondern im Interesse des Lehns geführt wird und deshalb mit dem Bormundschaftswesen nichts zu thun hat Anm. 1. Dasselbe gilt von dem Falle ALR. II. 4 § 95.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>≥) ₹Ð. § 90.

<sup>&</sup>lt;sup>58)</sup> Bgl. Anm. 1 und §§ 5, 17, 18, 51—55 h. t.

sie denselben bei Bernachlässigung dieser Pflichten, verhaftet sind, ist in der Prozesordnung bestimmt. 39)

1. Vormundschaftsordnung. Vom 5. Juli 1875. (G. S. S. 431.)

Wir etc. verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtages Unserer Monarchie für den ganzen Umfang derselben, was folgt: 60) 61)

## Erster Abschnitt.

## Vormundschaftsgericht.

§. 1. Das Vormundschaftsgericht wird von Einzelrichtern (Friedensrichtern, Amtsrichtern, Gerichtskommissarien) verwaltet.

Im Geltungsbereich der Verordnung vom 2. Januar 1849 und im Bezirk des Appellationsgerichts zu Frankfurt a. M. werden zu diesem Zwecke bei den Kollegialgerichten erster Instanz ein oder mehrere Einzelrichter ernannt.

§. 2. Für die Vormundschaft über einen Minderjährigen ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Vater zu der Zeit, in welcher die Bevormundung nöthig geworden ist, seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen Aufenthalt gehabt hat.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Rechtsanwo. §§ 26 ff. **CBO. §** 97.

vo) Die BD. ist durch Ges. v. 25. Febr. 1878 § 4 Mr. 4 (GS. S. 97) seit 1. Oktbr. 1878 auch im Herzogthum Lauenburg eingeführt.

<sup>61)</sup> Bgl. Gef. betr. die Kosten, Stempel und Gebühren in Bormundschafts= sachen v. 21. Juli 1875 (GS. S. 548), welches nach Ges. v. 25. Jebr. 1878 § 5 mit einigen Modifikationen auch im Herzogthum Lauenburg gilt, und AG. z. D. Gerichtskostenges. v. 19. März 1879 (GS. S. 145) §§ 10—12, 33, 42.

<sup>62)</sup> Der Abs. 2 ist durch AG. 3. GBG. v. 24. April 1878 § 26 obsolet gesworden. Danach sind jest die Amtsgerichte für die Angelegenheiten des Bormundsschaftswesens zuständig. Ausgenommen sind nur die Bormundschaftsangelegensheiten der Häupter und Mitglieder der früher reichsständischen Familien. AG. 3. GBG. § 27. Ugl. Anm. zu BO. § 101. Bezüglich der königlichen Familie und der Familie Hohenzollern vgl. BO. § 100.

Wesen noch eine große Anzahl von Angelegenheiten überwiesen, bei benen es sich um eine Fürsorge ohne Vormundschaftsorgane handelt. Bgl. z. B. ALR. II. 1 §§ 233 ff., 387, 388; 2 §§ 64 ff., 86—89, 90, 91, 92 ff., 109 ff., 621 ff., 158 ff., 168 ff., 237 ff. Anm. 41 zu §§ 780 ff. h. t. Anm. 55 zu §§ 984 ff. h. t. Ges. v. 13. März 1878, betr. die Unterbringung verwahrloster Kinder (mitzgetheilt a. E.). StPO. § 334 Abs. 2.

<sup>1875</sup> S. 248 und Allgem. Berf. v. 30. Novbr. 1875, JWBI. S. 241. Ueber die Behandlung in den Ferien: AG. 3. GBG. §§ 91, 93.

Für eine innerhalb der gesetzlichen Vormundschaft des Vaters erforderliche Thätigkeit des Vormundschaftsgerichts wird die Zuständigkeit durch den Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen durch den Aufenthalt des Vaters bestimmt. 65)

§. 3. Für die Vormundschaft über ein minderjähriges uneheliches Kind ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen ihren Aufenthalt gehabt hat. 66)

S. 4. Für die Vormundschaft über einen Grossjährigen ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk derselbe seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen Aufenthalt hat.

§. 5. Fehlt es an einem der in den §§. 2—4. angeordneten Gerichtsstände, so ist das Gericht, in dessen Bezirk der Vater oder die uneheliche Mutter oder der zu bevormundende Grossjährige den letzten Wohnsitz gehabt hat, und in Ermangelung eines solchen dasjenige Gericht zuständig, welches der Justizminister bestimmt. 66a)

§. 6. Für die Vormundschaft über einen Nichtpreussen wird die Zuständigkeit durch den Wohnsitz nach Massgabe

der §§. 2—4. bestimmt. 66b)

In Ermangelung eines Wohnsitzes in Preussen kann das Gericht des Aufenthalts vorläufige Maassregeln ergreifen. Dasselbe hat eine Vormundschaft einzuleiten, wenn der Heimathstaat die Sorge für den zu Bevormundenden nicht übernimmt.

Die Vormundschaft über einen Nichtpreussen ist auf Verlangen der Behörden des Heimathstaates an diese abzugeben.

§. 7. Minderjährige, deren Eltern unbekannt sind, werden von dem Gericht unter Vormundschaft gestellt, in dessen Bezirk sie gefunden wurden.

. §. 8. Für die Pflegschaft eines Bevormundeten ist das Gericht

der Vormundschaft zuständig.

Im Uebrigen finden für die Pflegschaft, sowie für die ausserhalb einer Vormundschaft oder Pflegschaft erforderliche Thätigkeit des Vormundschaftsgerichts die Vorschriften der §§. 2—4. 6. entsprechende Anwendung. Sofern diese Vorschriften nicht anwendbar sind, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die

<sup>65) § 8.</sup> Wohnsig, b. h. Domicil im gesetzlichen Sinne: Anm. 29 zu ALR. Einl. § 23. Reichs-Beamtenges. v. 31. März 1873 § 21 zu ALR. II. 10. Wohnsig und Aufenthalt entscheiden schlechthin, ob im Inlande oder Auslande, wie CPO. §§ 13, 18. Auch zwischen Inländern (Preußen) und Ausländern wird grundsätzlich nicht geschieden. Bgl. § 6 und StrA. 84 S. 297. Jahrb. 9 S. 55.

Dies gilt auch, wenn die Mutter demnächst geheirathet hat, bis die legit. p. subs. matr. festgestellt ist. Beschl. des Kammergerichts v. 15. Novbr. 1880.

<sup>66</sup>a) Jahrb. 13 E. 75, vgl. §§. 82, 90, 95.

<sup>66</sup>b) Jahrb. 2 S. 37, 12 S. 47, 50. (Vorm. u. Psiegschaft über groß= jährige Nichtpreußen im Auslande. Ausländische Kuratel.)

Angelegenheiten wahrzunehmen sind, wegen deren die Thätig-

keit des Vormundschaftsgerichts eintritt. 67)

§. 9. Streitigkeiten über die Zuständigkeit mehrerer Vormundschaftsgerichte entscheidet endgültig das Appellationsgericht oder, wenn die Gerichte verschiedenen Appellationsgerichts-

bezirken angehören, der Justizminister.

Das Vormundschaftsgericht kann die Vormundschaft oder die Pflegschaft aus erheblichen Gründen an ein anderes Vormundschaftsgericht abgeben, nach Bestellung des Vormundes oder des Pflegers jedoch nur mit dessen Zustimmung. Einigen sich die Gerichte nicht, so entscheidet nach Maassgabe der Vorschrift des ersten Absatzes das Appellationsgericht oder der Justizminister. 68)

§. 10. Gegen die Anordnungen des Vormundschaftsgerichts findet Beschwerde statt. Die Entscheidung erfolgt, und swar endgültig in dem Bezirk des Appellationsgerichtshofs zu Cöln durch das Landgericht, in dem Bezirk des Appellationsgerichts zu Celle durch das Obergericht, in den

übrigen Landestheilen durch das Appellationsgericht.

Die Beschwerde wird bei dem Vormundschaftsgericht oder

bei dem Beschwerdegericht eingelegt.

Die Beschwerde an das Landgericht kann ohne Mitwirkung eines Anwalts eingereicht werden uud ist in einer Civilkammer des Landgerichts durch Rathskammerbeschluss zu erledigen. 60)

#### Zweiter Abschnitt.

Vormundschaft über Minderjährige.

## I. Einleitung der Vormundschaft.

§. 11. Minderjährige erhalten einen Vormund, wenn sie nicht unter väterlicher Gewalt stehen, wenn die väterliche Ge-

<sup>67)</sup> Der letzte Satz kommt z. B. zur Anwendung bei Pflegschaft für uns bekannte Personen. Beschl. des Kammergerichts v. 20. Septbr. 1880. Jahrb. 2

<sup>68)</sup> AG. 3. GBG. §§ 20, 24. Die Gerichte müssen Preußische sein. Jahrb. 2 S. 40. An die Stelle des Appellationsgerichts ist das Ober-Landesgericht getreten. Dasselbe entscheidet auch dei Streit oder Ungewißheit über die örtliche Zuständigkeit innerhalb seines Bezirks, wenn ein gemeinschaftlicher Gerichtsstand zu bestellen, z. B. im Falle Ges. v. 15. Febr. 1840 § 12, wenn das zuständige Gericht thatsächlich oder rechtlich an Ausläbung des Richteramtes behindert. Bgl. Jahrb. 7 S. 38.

<sup>49)</sup> AG. 3. GBG. §§ 40, 42, 51—57. Danach sind jest die Civilsammern der Landgerichte die Beschwerbegerichte, gegen ihre Entscheidungen aber das Rechtsmittel der weiteren Beschwerde wegen Berletzung des Gesetzes gegeben, über welches regelmäßig das Kammergericht besindet. Bgl. auch noch AG. 3. GBG. §§ 85, 87 (Rechtshülse), 88 (Dessentlichseit), 90 (Bestimmung), 91 (Jerien), 93. Ueber die Gestaltung des Rechtsmittels vgl. Jahrb. 1 S. 2, 3, 4, 5, 6, 7; 4 S. 69, 71; 6 S. 33; 8 S. 31, 11 S. 65.

walt nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts ruht, oder wenn ihr Vater selbst bevormundet wird. 70—72)

§. 12. Erlischt die väterliche Gewalt durch Verheirathung, durch getrennte Haushaltung oder durch Entlassung des Kindes, ohne dass dasselbe die Rechte eines Grossjährigen erlangt, so wird der bisherige Gewalthaber gesetzlicher Vormund.

Ueber ein uneheliches Kind wird der Vater der unehelichen Mutter gesetzlicher Vormund, so lange das Vormundschaftsge-

richt nicht einen anderen Vormund bestellt. 78-75)

§. 18. Ueber einen Mündel, welcher in eine unter Verwaltung des Staats oder einer Gemeindebehörde stehende Verpflegungsanstalt aufgenommen ist, hat bis zu dessen Grossjährigkeit der Vorstand der Anstalt die Rechte und Pflichten eines gesetzlichen Vormundes, so lange das Vormundschaftsgericht nicht einen anderen Vormund bestellt. <sup>78</sup>) <sup>77</sup>)

§. 14. Ist ein gesetzlicher Vormund nicht vorhanden, so hat das Vormundschaftsgericht von Amtswegen die Vormund-

schaft einzuleiten. 78)

<sup>70)</sup> Bgl. über die Bormundschaft über Großjährige §§ 81 ff., wo inkonse= quent, vom ALR. abweichend und gegen den Begriff das Jehlen des väterlichen Schußes nicht Borbedingung der Bormundschaft ist.

<sup>71)</sup> Ueber die Beendigung der v. G., abgesehen von den Fällen des § 12, vgl. AAR. II. 2 §§ 255—258, 259. Durch Adoption ALR. II. 2 § 681 tritt der Adoptirte in die v. G. des Adoptivvaters, nach §§ 694 ff. das. erlangt der Adoptivvater aber weber Nießbrauch, noch Verwaltung, beides bleibt dem Vater bez. Vormund. Anm. 246 zu § 696 a. a. O. und Anm. zu VO. § 61.

<sup>78)</sup> Ruhen der v. G.: ALR. II. 2 §§ 260, 261. Jahrb. 2 S. 42.

Terpstichtung. § 24 Abs. 3. Jahrb. 6 S. 35. Sie tritt aber nach § 25 Abs. 2 nicht ein, wenn ber Berufene selbst bevormundet oder handlungsunfähig oder nicht im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte. Andre Fälle der gesetzlichen Borsmundschaft: §§ 13, 83. Ueber die besondre Stellung des gesetzlichen Bormundes vgl. §§ 26 Abs. 4, 42, 54, 55, 35 Abs. 2, 57, 59, 60.

Jurch Berheirathung der Tochter: ALR. II. 2 §§ 228, 229. BD. § 99. Jahrb. 10 S. 68. Durch getrennte Haushaltung: ALR. II. 2 §§ 210,

<sup>223.</sup> Durch Entlassung: ALR. II. 2 §§ 218, 214. Anm. 89, 91 das.

75) Zu Abs. 2 vgl. § 54 Abs. 1. ALR. II. 2 § 614. Anh. § 95 und Anm. 216 das.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) § 62 Abs. 2. Unter Verpslegungsanstalt können nur solche geschlossene Anstalten verstanden werden, welche nach Bestimmung und Einrichtung die gessammte vormundschaftliche Fürsorge üben können (Waisen=, Erziehungshäuser, nicht bloße Kranken= und Jrrenhäuser zur Heilung).

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Bis zur Großjährigkeit, also auch nach ber Entlassung aus ber Anstalt.

<sup>78)</sup> tutela dativa im Gegensatz zu der t. logit. der §§ 12, 13; zu untersicheiden sind aber wieder der Fall des § 17 und des § 19 (Berufung durch Gesetz, Bestellung durch den Richter). Jahrb. 11 S. 62 (bei log. p. subs. matr.)

§. 15. So lange ein Vormund nicht vorhanden oder der vorhandene Vormund bei dem Anfall eines Nachlasses an den Mündel abwesend ist, hat das Vormundschaftsgericht das Vermögen des Mündels sicher zu stellen.

Die gleiche Pflicht hat jedes Vormundschaftsgericht, in

dessen Bezirk sich Vermögen des Mündels befindet.

Sind der Vater oder die Mutter des Mündels oder grossjährige Miteigenthümer anwesend, so ist die Sicherstellung nicht

erforderlich. 79)

§. 16. Wird die Einleitung einer Vormundschaft nöthig, so sind die Mutter, die Stiefmutter und die grossjährigen Geschwister, sowie derjenige, welcher den Mündel an Kindesstatt angenommen hat, verpflichtet, dem Vormundschaftsgericht unverzüglich Anzeige zu machen.

Eine gleiche Pflicht zur Anzeige haben die Standesbeamten, wenn ihnen ein Geburts- oder Sterbefall, welcher die Einleitung einer Vormundschaft nöthig macht, oder die Geburt eines un-

ehelichen Kindes angemeldet wird.

Wird eine Bevormundung in Folge eines gerichtlichen Verfahrens nöthig, so ist das Gericht oder, wenn die Staatsanwaltschaft in dem Verfahren mitgewirkt hat, diese verpflichtet, das Vormundschaftsgericht zu benachrichtigen. 80)

§. 17. Als Vormünder sind in nachstehender Reihenfolge

berufen: 81)

1. wer ohne die väterliche Gewalt zu erwerben, den Mündel an Kindesstatt angenommen hat: 82)

2. wer von dem Vater in einem Testament oder in einer

80) Bgl. Anm. 19 zu § 56 h. t. Abs. 3 findet namentlich Anwendung in ben Fällen § 81 Mr. 1, 2 und wenn in Folge Straferkenntnisses die väterliche Gewalt aufhört ober ruht.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) **Bgl. Anm.** 30 zu § 351 h. t.

<sup>181)</sup> Die Berufung burch das Gesetz giebt abweichend von den Bestimmungen bes NOR. ein Recht, welches ber Richter beachten muß, wie aus § 18 folgt, dessen Beachtung nicht wie nach ALR. von seinem Ermessen abhängt. Jahrb. 5 S. 54. Damit und durch §§ 55 und 71 ff. (Familienrath) ist die Ramilie wieder in ihr natürliches Recht eingesett, während der dritte naturgemäße Faktor bes Bormundschaftswesens, bie Gemeinbe, welche bas ALR. gar nicht beachtete, burch bas Institut bes Waisenraths berucksichtigt ift. Bal. auch über die besondren Rechte von Bater und Mutter §§ 21, 26, 47, 57, 59, 60.

<sup>82)</sup> Nach ALR. II. 2 §§ 681 ff., 716 hat der Aboptivvater die väterliche Gewalt über die Person, aber nicht über das Bermögen des Mündels. Dies ist durch die BD. unzweifelhaft nicht geändert. Nach §§ 696 ff. a. a. D. foll bas Bermögen in ber Bermaltung des natürlichen Baters bleiben. Daß bics Residuum der v. G. durch die BD. aufgehoben, ist nicht anzunehmen, folgt jeden= falls nicht aus § 86 Abs. 1, ba nach § 696 a. a. D. die Auslidung der baterlichen Rechte eben grade soweit erforberlich und statthaft. Bgl. Anm. 135 au § 61.

gerichtlich oder notariell beglaubigten oder eigenhändig geschriebenen und unterschriebenen Urkunde benannt ist, sofern der Vater zur Zeit seines Todes die väterliche Gewalt über den Mündel gehabt hat oder unter Voraussetzung der bereits erfolgten Geburt desselben gehabt haben würde, oder sofern der Vater bis zum Tode die Vormundschaft geführt hat; 83) 84)
3. die Mutter über ihre ehelichen, nicht an Kindesstatt

hingegebenen Kinder; 85)

4. wer von der Mutter in der unter Nr. 2. bestimmten Form benannt ist, sofern die Mutter bis zum Tode die Vormundschaft geführt hat; 86)

5. der Grossvater väterlicher Seits; 6. der Grossvater mütterlicher Seits.

Die Mutter ist nicht berufen, wenn sie mit einem Anderen als dem Vater des Mündels verheirathet oder wenn die Ehe mit dem Vater des Mündels durch Urtheil getrennt ist.

Ist einer Ehefrau ein Vormund zu bestellen, so darf vor jedem nach diesem Paragraphen Berufenen der Ehemann be-

stellt werden.

§. 18. Wegen Uebergehung der nach §. 17. Berufenen ist die Beschwerde nur bis zum Ablauf von vier Wochen nach erhaltener Kenntniss von der Bestellung eines anderen Vormundes zulässig.

Sind Umstände eingetreten, welche die Bestellung des nach §. 17. Berufenen als nachtheilig für den Mündel erscheinen lassen, so kann das Vormundschaftsgericht den Berufenen mit dessen Zustimmung übergehen. Bei dessen Widerspruch ist die

Entscheidung des Beschwerdegerichts einzuholen. 86a)

§. 19. Kann die Vormundschaft keinem der nach §. 17. Berufenen übertragen werden, so hat das Vormundschaftsgericht nach Anhörung des Waisenraths (§. 52) einen Vormund zu berufen und dabei geeignete Verwandte oder Verschwägerte des Mündels zunächst zu berücksichtigen.

Bei der Auswahl des Vormundes ist auf das religiöse Be-

kenntniss des Mündels Rücksicht zu nehmen.

Das Vormundschaftsgericht hat in der Regel für einen Mündel, sowie für mehrere Geschwister nur einen Vormund zu berufen. 87)

84) Bgl. § 21 Abs. 2, §§ 26, 47, 57, 59, 60, Testament ober Kobizill nach I. 12 § 163, Anh. § 35; §§ 519, 556. Jahrb. 10 S. 61, 12 S. 57.

88) Bgl. § 21 Abs. 2.

<sup>83)</sup> Die Beglaubigung bedarf fortan weber der Zuziehung von Zeugen, noch ber Aufnahme eines Protofolls. Gef. v. 8. März 1880 über bas Notariat § 5 (G. S. 177). Die Befugniß hat auch ber Aboptivvater. ALR. II. 2 § 681.

<sup>36)</sup> Wer von der Mutter nur auf Grund einer im Testament bes Baters ertheilten Ermächtigung benannt, ist nicht berufener Bormund. Jahrb. 1 S. 33. <sup>86</sup>a) Jahrb. 2 S. 43, 6 S. 39.

§. 20. Jeder Preusse, welcher nicht gesetzlich unfähig oder zur Ablehnung berechtigt ist, muss die Vormundschaft, zu

welcher er berufen ist, übernehmen.

Weigert sich der Berufene, so kann er von dem Vormundschaftsgerichte durch Ordnungsstrafen bis zum Betrage von je dreihundert Mark zur Uebernahme der Vormundschaft angehalten werden.

Mehrere Strafen sind nur in Zwischenräumen von mindestens einer Woche zu verhängen. Ist dreimal eine Strafe ohne Erfolg verhängt, so ist ein anderer Vormund zu bestellen. 88)

§. 21. Unfähig zur Führung einer Vormundschaft sind:

1. Bevormundete oder Handlungsunfähige; 89)

2. wer das einundzwanzigste Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hat;

3. wer der bürgerlichen Ehrenrechte verlustig erklärt ist,

nach Maassgabe des Strafgesetzbuchs; \*0)

4. Gemeinschuldner während der Dauer des Konkursverfahrens; 91)

5. wer offenkundig einen unsittlichen Lebenswandel führt;

6. wer von dem Vater oder von der Mutter nach Maassgabe der in §. 17. für die Berufung eines Vormundes gegebenen Vorschriften ausgeschlossen worden ist;

7. weibliche Personen.

Nicht unfähig zur Führung einer Vormundschaft sind jedoch die Mutter über ihre ehelichen, unehelichen oder angenommenen Kinder und die Grossmutter, sofern sie nicht bei etwaiger Trennung der Ehe für den schuldigen Theil erklärt sind, sowie diejenigen weiblichen Personen, welche nach §. 17. Nr. 2. und 4. berufen sind.

Eine Frau, welche mit einem Andern, als dem Vater des Mündels verheirathet ist, darf nur mit Einwilligung des Ehemannes zum Vormund bestellt werden.

§. 22. Wer ein Staatsamt oder ein besoldetes Amt in der Kommunal- oder Kirchenverwaltung bekleidet, bedarf zur Füh-

<sup>87)</sup> Bgl. Anm. 78 zu § 14. Jahrb. 6 S. 33, 8 S. 31.

Befreit von der gesetzlichen Pflicht sind abgesehn von den § 23 Benannten nach MWilitGes. v. 2. Wai 1874 § 41 die Wilitärpersonen des Friedenst standes, § 38 das., und die Civilbeamten der Wilitärverwaltung; diese reichse gesetzliche Bestimmung ist durch die BD. nicht berührt. RBerfassung Art. 2. Ausländer sind nicht verpstichtet, aber nicht unfähig, können deshalb die angenommene Vormundsch. nicht willklirlich aufgeben. Jahrb. 4 S. 73.

<sup>99)</sup> Nach § 134 h. t. waren, die in einem Kloster ein Ordensgelsibbe absgelegt, unfähig. Dies ist nach ALR. II. 11 §§ 1199 ff. noch jest anzunehmen.

rung einer von dem Vormundschaftsgericht eingeleiteten Vormundschaft der Genehmigung der zunächst vorgesetzten Behörde. 92)

§. 23. Die Uebernahme einer Vormundschaft können ab-

lehnen:

1. weibliche Personen;

2. wer das sechszigste Lebensjahr überschritten hat;

3. wer bereits mehr als eine Vormundschaft oder Pflegschaft führt;

4. wer an einer die ordnungsmässige Führung der Vormundschaft hindernden Krankheit leidet;

5. wer nicht in dem Bezirk des Vormundschaftsgerichts seinen Wohnsitz hat;

6. wer nach Maassgabe des §. 58. zur Stellung einer Sicher-

heit angehalten wird;

7. wer fünf oder mehr minderjährige eheliche Kinder hat. Die Führung einer Gegenvormundschaft steht im Sinne der Nr. 3 der Führung einer Vormundschaft oder Pflegschaft nicht gleich.

Das Ablehnungsrecht geht verloren, wenn es nicht bei dem Vormundschaftsgericht vor der Verpflichtung geltend gemacht

wird. 98)

§. 24. Der Vormund wird von dem Vormundschaftsgericht durch Verpflichtung auf treue und gewissenhafte Führung der Vormundschaft bestellt. Die Verpflichtung erfolgt mittelst

Handschlags an Eidesstatt.

Der Vormund erhält eine Bestallung, aus welcher die Namen und die Geburtszeiten der Mündel, die Namen des Vormundes, des Gegenvormundes und der Mitvormünder; sowie die Art der etwaigen Theilung der Verwaltung ersichtlich sein müssen. Ist ein Familienrath bestellt, so ist auch dies anzugeben.

Eine Bestellung des gesetzlichen Vormundes findet nicht

statt. 94)

§. 25. Wird ein Handlungsunfähiger zum Vormund bestellt,

so ist die Bestellung nichtig.

Ist der zum gesetzlichen Vormund Berufene bevormundet oder handlungsunfähig oder nicht im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte, so tritt die gesetzliche Vormundschaft nicht ein.

Stehen dem Vormund andere Unfähigkeitsgründe entgegen, oder fehlt es an der nach §. 22. erforderlichen Genehmigung,

so führt er sein Amt, bis er entlassen wird.

bezeichneten Personen nach bem § 41 a. a. D. Bestellung ohne Genehmigung macht die Bestellung nicht ungültig, noch giebt die sehlende Genehmigung eine Ablehnungsrecht. Jahrb. 1 S. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>(98</sup>) Bgl. Ánm. 88 § 63 Abs. 2.

<sup>94)</sup> Deshalb erhält er auch feine Bestallung.

§. 26. Neben dem Vormund kann ein Gegenvormund bestellt werden.

Ein Gegenvormund muss bestellt werden, wenn mit der Vormundschaft eine Vermögensverwaltung verbunden ist und nicht mehrere Vormünder zu ungetrennter Verwaltung bestellt sind.

Führen mehrere Vormünder die Verwaltung nach Geschäftszweigen getrennt, so kann der eine zum Gegenvormund des andern bestellt werden.

Neben dem gesetzlichen Vormund ist ein Gegenvormund nur zu bestellen, wenn dessen Anhörung nach Maassgabe des §. 55. erforderlich wird; die Bestellung erfolgt nur zum Zwecke der Prüfung der von dem Vormundschaftsgerichte zu genehmigenden Handlung.

Auf die Berufung und Bestellung des Gegenvormundes finden die für die Berufung und Bestellung des Vormundes

geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

Der Vater oder die Mutter können nach Maassgabe der in §. 17. für die Berufung eines Vormundes gegebenen Vorschriften die Bestellung eines Gegenvormundes untersagen. 93)

## II. Führung der Vormundschaft.

§. 27. Dem Vormund liegt die Sorge für die Person und die Vermögensangelegenheiten des Mündels, sowie die erforderliche Vertretung desselben ob, soweit nicht für gewisse Angelegenheiten ein Pfleger bestellt ist. 96-98)

<sup>96</sup>) Sorge für die Person: Dabei konkurrirt der Waisenrath. Sorge sür das Vermögen: Dabei wirkt der Gegenvormund mit. Vgl. §§ 28, 37. Ges. v. 13. März 1878.

Interschied von dem Vormundschaftsrecht des ALR., welches den Vormund mit Mißtrauen verfolgte, ihn nicht bloß der Aufsicht, sondern der Direktion des Gerichts unterwarf, aber auch das Gericht wieder an genaue Instruktionen dis in das Detail der Verwaltung band, während der Vormund nicht als Privatverzwalter fremden Vermögens, sondern als Veamter des Staats Vollstrecker der durch das Gericht als Vertreter des Staats ertheilten Anordnungen war. Das Gericht siegelte und inventarisirte, nahm alles Geld, Gold, Kostdarkeiten, Silbersachen, Dokumente in seine Verwahrung, das Geld, soweit es nicht zu lausenden Ausgaben erforderlich; das Gericht besorgte durch die Depositalverwaltung die

Kapitalsanlage, die mit strengen Kautelen umgeben war, hatte bei jeder Ber-

<sup>95) § 26</sup> Abs. 3, 4. 6. §§ 41, 47. Ueber die Junktionen des Gegenvormunds vgl. §§ 31, 34, 35, 39, 41, 55, 56, 67, 71. In dem Gegenvormund hat die VD. das Mittel gesucht, die freie Vermögens=Verwaltung des Vormundes wirksam zu kontrolliren und dem Mündel einen Ersat für die durch die Deposital=verwaltung des ALR. gewährte Sicherheit gegen Veruntreuung zu geben. Vgl. Jahrb. 4 S. 74, 7 S. 43, 11 S. 72.

§. 28. Der Mutter des Mündels steht dessen Erziehung unter der Aufsicht des Vormundes zu. Dieselbe kann ihr aus erheblichen Gründen nach Anhörung des Vormundes sowie des Waisenrathes durch das Vormundschaftsgericht entzogen werden.

Die bestehenden Vorschriften über die religiöse Erziehung

der Kinder bleiben in Kraft.99)

§. 29. Der Mündel wird durch solche Rechtsgeschäfte berechtigt und verpflichtet, welche der Vormund ausdrücklich im Namen des Mündels oder unter Umständen abgeschlossen hat, welche ergeben, dass das Geschäft nach dem Willen der Betheiligten für den Mündel geschlossen werden sollte. 100)

§. 30. Mehrere Vormünder verwalten gemeinschaftlich.

Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet die Mehrheit oder, wenn eine solche nicht erzielt wird, das Vormundschaftsgericht.

Ist unter mehreren Vormündern die Verwaltung getheilt, so verwaltet jeder die ihm zugetheilten Geschäfte selbständig.

Andere Bestimmungen über die Verwaltung mehrerer Vormünder können durch den zur Berufung Berechtigten getroffen werden. 100a)

§. 31. Der Gegenvormund hat darauf zu achten, dass die Vermögensverwaltung des Vormundes oder des bei Verhinde-

änderung in der Bewirthschaftung, Berwaltung, bei Bauten, hauptreparaturen, Meliorationen, Prozefführung, Bergleichen, Erbschaftsantritt, Kauf von Grundstüden nicht bloß mitzusprechen, sondern die Entscheidung. Kapitalzahlung durfte der Bormund ohne Genehmigung nicht annehmen. Grundstüde durften regel= mäßig nur wegen Nothwendigkeit ober erheblichen Rugens im Wege der Subhastation nach Taxe verkauft werden. Uebernahme von Pachtungen oder Handels= geschäfte waren verboten. Kapitalien, welche nicht gesetmäßig sicher, mußten ge= kündigt und eingezogen werden. Die BD. steht, wie aus §§ 27, 29, 30, 35, 37, 39, 51 ff. folgt, auf ganz andrem Standpunkte. Die Verwaltung durch den Vormund ist im Wesentlichen frei und selbstständig. Die Kautelen der VD. liegen in der Aufsicht durch Gericht und Gegenvormund, in der Mitwirkung des Gegen= vormunds und Gerichts, §§ 31, 41, 42, 51, in der Kaution des Bormundes, in der Bestimmung § 60. Die Aufsicht ist von der Direktion des ALR. wesentlich verschieden. Sie kann Rath geben, aber nicht Besehl, Anweisung behufs mittelbarer Bermaltung burch ben unselbstständigen Bor= mund, nicht felbst verwalten, nur behufs Abwendung von Rachtheil einschreiten gegen ben verbächtigen, pflichtvergessenen, untreuen ober un= brauchbaren und thörichten Bormund, ber seine Pflicht nicht thut oder verlett, durch Ordnungsstrafe und Remotion. Jahrb. 2 S. 45, 47; 4 S. 86; 5 S. 56. <sup>94</sup>) Bgl. ALR. II. 2 §§ 622 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>) Ueber die religiöse Erziehung vgl. ALR. II. 2 §§ 76 ff., 642. Vgl. Jahrb. 1 S. 37; 5 S. 56, 63, 65, 70; 6 S. 53; 7 S. 40; 8 S. 50; 10 S. 71.

<sup>100)</sup> ALR. I. 14 § 130 und Anm. 45 dazu. Gef. v. 12. Juli 1875 §§ 2, 4, 6 zu ALR. I. 4.

<sup>100</sup>a) Vgl. Jahrb. 8 S. 43.

rung desselben eintretenden Pflegers ordnungsmässig geführt wird. Er hat in den in diesem Gesetze bestimmten Fällen bei Führung der Vormundschaft mitzuwirken.

Er hat von etwaigen Pflichtwidrigkeiten oder der eintretenden Unfähigkeit des Vormundes dem Vormundschaftsgericht

Anzeige zu machen.

§. 32. Der Vormund sowie der Gegenvormund haftet für die Sorgfalt, welche ein ordentlicher Hausvater auf seine eigenen Angelegenheiten verwendet.<sup>101</sup>)

Die Verantwortlichkeit des bestellten Vormundes beginnt

mit dem Zeitpunkt der Bestellung. 103)

Der Ehemann einer zum Vormund bestellten Frau haftet, wenn er nicht der Vater des Mündels ist, für die vormundschaftliche Verwaltung als Bürge. 108)

Die Einrede der Theilung unter mehreren Verhafteten ist

ausgeschlossen.

Die bestehenden Vorschriften, nach welchen dem Mündel ein persönliches Vorzugsrecht vor anderen Gläubigern des Vormundes zusteht, bleiben in Kraft. 101)

Ein Pfandrecht oder ein Titel zum Pfandrecht an dem Vermögen des Vormundes entsteht durch die Vormundschaft

nicht. 108)

§. 33. Die Vormundschaft wird in der Regel unentgeltlich geführt.

Auslagen müssen dem Vormund und dem Gegenvormund

aus dem Vermögen des Mündels erstattet werden.

Hat der Vormund oder der Gegenvormund Dienste geleistet, welche seinem Gewerbe oder Beruf angehören, so kann er die Bezahlung dieser Dienste aus dem Vermögen des Mündels fordern 103a)

§ 34. Ein Honorar steht dem Vormund nur zu, soweit ihm ein solches von dem Erblasser des Mündels oder von dem

Vormundschaftsgericht zugebilligt worden ist.

Das Vormundschaftsgericht darf dem Vormund ein Honorar nach Anhörung des Gegenvormundes und nur dann zubilligen, wenn die Vermögensverwaltung der Vormundschaft besonders umfangreich ist.

10%) Die des nicht bestellten (gesetzlichen) mit dem Eintritte des Falls der Vormundschaft und seiner Kenntniß bavon.

103) ALR. I. 14 §§ 283 ff. BD. § 21 Kbj. 3, § 64.

<sup>105</sup>) Eigenth.Gef. v. 5. Mai 1872 § 19.

<sup>101)</sup> MG. 28 S. 194 (Haftung des Gegenvormunds § 41 Mr. 2). Ueber die Haftung des Richters vgl. Anm. 21, 27 zu §§ 107, 301 h. t.

<sup>101)</sup> Jest bestimmt barliber RKD. § 54 Mr. 5. AG. bazu § 8. Früheres Recht: Pr. Konko. §§ 80, 81. OHG. 18 S. 376. ObTr. 59 S. 419 (auch im Konkurse des befreiten Vormundes).

<sup>105</sup>a) Jahrb. 4 S. 81; 6 S. 44 (im Prozeß); Jahrb. 7 S. 46; 13 S. 79 (Rechtsanwalt&: Geb.D. § 87).

Dem Gegenvormund darf das Vormundschaftsgericht ein

Honorar nicht zubilligen. 106)

§. 35. Von dem bei Einleitung der Vormundschaft vorhandenen oder später dem Mündel zugefællenen Vermögen hat der Vormund unter Zuziehung des etwa vorhandenen Gegenvormundes ein genaues und vollständiges Verzeichniss aufzunehmen und dem Vormundschaftsgericht mit der von ihm und dem Gegenvormund abzugebenden pflichtmässigen Versicherung der Richtigkeit und Vollständigkeit einzureichen.

Der Vater des Mündels ist als gesetzlicher Vormund von

dieser Verpflichtung frei.

Hat ein Erblasser des Mündels in der §. 17. Nr. 2. bestimmten Form die Offenlegung des Verzeichnisses seines Nachlasses verboten, so ist dasselbe von dem Vormund nach Vorschrift des ersten Absatzes einzureichen und von dem Vormundschaftsgericht einzusiegeln, auf Verlangen des Vormundes in dessen Gegenwart. Das Vormundschaftsgericht darf nur aus besonderen Gründen, über welche der Vormund zu hören ist, von dem Inhalte dieses Verzeichnisses Kenntniss nehmen. 107)

§. 36. Hat ein Erblasser des Mündels über die Verwaltung oder die Veräusserung der zu seinem Nachlasse gehörigen Gegenstände Bestimmungen für den Vormund getroffen, so sind diese zu befolgen. Eine Abweichung von diesen Bestimmungen ist mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts gestattet, wenn Umstände eingetreten sind, welche die Befolgung als nach-

theilig für den Mündel erscheinen lassen.

§. 37. Die Kosten der Erziehung des Mündels hat der Vormund aus den Einkünften desselben zu bestreiten. Reichen die Einkünfte nicht aus, so kann das Stammvermögen angegriffen werden.

§. 38. Der Vormund kann Schenkungen für den Mündel nicht vornehmen. Jedoch sind Geschenke zulässig, welche üblich sind oder durch die Vermögensverwaltung begründet

werden. 107a)

§. 39. Gelder, welche zu laufenden oder zu anderen durch die Vermögensverwaltung begründeten Ausgaben nicht erforderlich sind, hat der Vormund im Einverständnisse mit dem Gegenvormund in Schuldverschreibungen, welche von dem Deutschen Reiche oder von einem Deutschen Bundesstaate mit gesetzlicher Ermächtigung ausgestellt sind, oder in Schuldverschreibungen, deren Verzinsung von dem Deutschen Reiche oder von einem Deutschen Bundesstaate gesetzlich garantirt ist, oder in Rentenbriefen der zur Vermittelung der Ablösung

<sup>108) § 83</sup> Abs. 4, § 89 Abs. 3. Jahrb. 11 S. 65.

<sup>107) § 15.</sup> Bgl. Anm. 80 zu § 351 h. t. Jahrb. 6 S. 45, 10 S. 63. 1072) RG. 3 S. 307. Ungültige Schenkung kann der Vormund und der Wündel zurückfordern. ALR. I. 13 § 90.

von Renten in Preussen bestehenden Rentenbanken, oder in Schuldverschreibungen, welche von Deutschen kommunalen Korporationen (Provinzen, Kreisen, Gemeinden etc.), oder von deren Kreditanstalten ausgestellt und entweder Seitens der Inhaber kündbar sind, oder einer regelmässigen Amortisation unterliegen, oder auf sichere Hypotheken oder Grundschulden, zinsbar anzulegen.

Gelder, welche in dieser Weise nach den obwaltenden Umständen nicht angelegt werden können, sind bei der Reichsbank oder bei öffentlichen, obrigkeitlich bestätigten Sparkassen zinsbar

zu belegen.

Eine Hypothek oder Grundschuld ist für sicher zu erachten, wenn sie bei ländlichen Grundstücken innerhalb der ersten zwei Drittheile des durch ritterschaftliche, landschaftliche, gerichtliche oder Steuertaxe, bei städtischen innerhalb der ersten Hälfte des durch Taxe einer öffentlichen Feuerversicherungs-Gesellschaft oder durch gerichtliche Taxe zu ermittelnden Werthes, oder wenn sie innerhalb des fünfzehnfachen Betrages des Grundsteuerreinertrages der Liegenschaft zu stehen kommt.

Sicheren Hypotheken stehen im Sinne dieser Vorschriften die mit staatlicher Genehmigung ausgegebenen Pfandbriefe und gleichartigen Schuldverschreibungen solcher Kreditinstitute gleich, welche durch Vereinigung von Grundbesitzern gebildet, mit Korporationsrechten versehen sind und nach ihren Statuten die Beleihung von Grundstücken auf die im dritten Absatz angegebenen Theile des Werthes derselben zu beschränken haben.

Versäumt oder verzögert der Vormund die Anlegung von Geldern, so muss er die anzulegende Summe mit sechs vom

Hundert jährlich verzinsen. 108)

§. 40. Der Vormund darf Vermögensgegenstände des Mündels nicht in seinem Nutzen verwenden. Er hat das trotzdem in seinem Nutzen verwendete Geld von der Verwendung an zu verzinsen. Den Zinsfuss bestimmt das Vormundschaftsgericht nach seinem Ermessen auf acht bis zwanzig vom Hundert.

Eine Hypothek oder Grundschuld, welche auf einem Grundstück des Vormundes haftet, darf derselbe für den Mündel nicht

erwerben. 109)

Ins) Vgl. Anm. 96. VO. § 36. Jahrb. 6 S. 57; 7 S. 47, 13 S. 81. (Spartassen). Reglement sür die Spartassen v. 12. Dezbr. 1838 (VS. 1839 S. 5. MinVl. der inneren Verwaltung 1875 S. 71.). Durch § 39 ist abweichend vom ULR. die Einziehung bereits vorhandener, zum Vermögen des Mündels gehöriger Kapitalien, welche anders als im § 39 vorgeschrieben, angelegt, nicht angeordnet. Vgl. Gruchot, Beitr. 21 S. 357. RG. 11 S. 307. Nach § 24 Ges. v. 20. Juli 1883 (GS. S. 119) betr. das Staatsschuldbuch kann das Vormundschaftsgericht anordnen, daß die Eintragung der dem Mündel gehörigen Schuldverschreibungen der dort bezeichneten Art auf den Ramen des Mündels im Staatsschuldbuch erfolge, wenn nicht § 60 Abs. 2 VO. vorliegt.

\$. 41. es: 110) 111) Der Genehmigung des Gegenvormundes bedarf

1. zur Veräusserung von Werthpapieren,

2. zur Einziehung, Abtretung oder Verpfändung von Kapitalien, sofern dieselben nicht bei Sparkassen belegt sind, 119)

3. zur Aufgabe oder Minderung der für eine Forderung bestellten Sicherheit. 113)

Die Genehmigung des Gegenvormundes kann durch die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts ersetzt werden.

§. 42. Der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts be-

darf es: 118a)

1. zur Entlassung des Mündels aus der Preussischen Staatsangehörigkeit; 114)

2. zur Annahme des Mündels an Kindesstatt; 116)

3. zum Eintritt des Mündels in eine Einkindschaft; 116)

4. zur Erbauseinandersetzung, sofern dieselbe nicht durch Erkenntniss festgesetzt wird; 117)

5. zur Veräusserung oder Belastung unbeweglicher Sachen, soweit dieselbe nicht im Zwangsverfahren gegen den Mündel erfolgt;

6. zum Erwerb von unbeweglichen Sachen durch lästigen

Vertrag; 117a)

7. zur Verpachtung oder Vermiethung unbeweglicher Sachen, wenn der Vertrag über das Alter der Gross-

1172) Ueber Ausübung eines Vorkaufsrechts vgl. ObTr. 26 S. 51.

<sup>109)</sup> **Vgl. Gruchot**, Beitr. 21 S. 352.

<sup>110)</sup> JWBI. 1875 S. 265. Gruchot 21 S. 354 ff.

<sup>111) § 46. § 41</sup> findet Anwendung, wenn ein Gegenvormund vorhanden oder nach Maggabe des Gesetzes zu bestellen; ist letteres unterblieben, so ift es nachzuholen. Ohne dies hat das von der BO. als Kantel gewollte Institut keine Bebeutung. Bgl. § 46. Jahrb. 4 S. 82. Anbers in § 91, wenn tein Gegen= vormund bestellt. Jahrb. 4 S. 84.

<sup>112)</sup> Einziehung, b. h. nach bem 3wed ber Bestimmung auch Kündigung und Klage. Die vorhandene Anlage soll ohne Kontrolle bes Gegenvormunds nicht alterirt werden. Nur bei Sparkaffengelbern hat bies nach § 39 feine Bebeutung.

<sup>113)</sup> Erneruation, Prioritätseinräumung.

<sup>1132) § 55</sup> und Gef. v. 12. Juli 1875 § 5, welcher einen weiteren Fall enthält. ObTr. 48 S. 341. Genehmigung des BG. durch Handlungen. Egl. Jahrb. 8 S. 33, 36; 10 S. 68.

<sup>114)</sup> RGej. v. 1. Juni 1870 §§ 13 ff. 115) ALR. II. 2 § 680.

<sup>116)</sup> NLR. II. 2 § 724.

<sup>117) § 43</sup> Abs. 1, 4. Erbauseinandersetzung ist begrifflich nur die gänzliche ober theilweise Aufhebung ber Gemeinschaft burch Rechtsgeschäft zwischen ben Miterben, nicht eine gemeinschaftliche Disposition der Miterben über einzelne Objette (Bertauf, Ceffion). Beschl. des Kammergerichts v. 12. April 1880.

jährigkeit hinaus gelten soll, sowie zur Verpachtung von Grundstücken, die zu einem Grundsteuerreinertrag von dreitausend Mark oder mehr eingeschätzt sind; 118)

8. zur Abschliessung von Vergleichen, wenn deren Gegenstand unschätzbar ist oder die Summe von dreihundert

Mark übersteigt;

9. zur Veränderung oder Auflösung, sowie zur Neubegründung oder Uebernahme eines Erwerbsgeschäfts;

10. zur Eingehung wechselmässiger Verbindlichkeiten; 119)

11. zur Ertheilung einer Prokura;

12. zur Aufnahme von Darlehen; 119a)

18. zur Uebernahme fremder Verbindlichkeiten;

14. zur Entsagung einer Erbschaft oder eines Vermächtnisses. 120)

§. 48. Ob die Auseinandersetzung über einen dem Mündel angefallenen Nachlass mit dessen Miterben von dem Vormund herbeizuführen sei, hat dieser zu ermessen.

Die Erbauseinandersetzung kann vor Gericht, vor einem

Notar oder mittelst Privatschrift erfolgen.

Im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Cöln erhält die Erbauseinandersetzung durch die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts dieselbe Gültigkeit, als wäre sie nur von grossjährigen Personen vorgenommen worden.

Der Erbauseinandersetzung steht die Theilung gütergemeinschaftlichen Vermögens zwischen dem Ehegatten und den Erben

des Verstorbenen gleich.

Die in Artikel 2109. des Rheinischen Civilgesetzbuchs bestimmte Frist beginnt von dem Tage der richterlichen Geneh-

migung der Erbauseinandersetzung.

§. 44. Die Art der Veräusserung einer unbeweglichen Sache wird unbeschadet der Rechte der Miteigenthümer von dem Vormundschaftsgericht bestimmt. Die Veräusserung kann durch gerichtliche und notarielle Versteigerung oder aus freier Hand erfolgen.

Erfolgt die Veräusserung durch notarielle Versteigerung, so finden in dem Geltungsbereiche des Gesetzes vom 18. April 1855 (Gesetz-Samml. S. 521.) die Vorschriften desselben über die Versteigerung durch einen Notar mit der Maassgabe Anwendung, dass die der Rathskammer oder dem Präsidenten des Landgerichts zugewiesene Thätigkeit von dem Vormundschaftsgericht auszuüben ist. Das Vormundschaftsgericht bestimmt

<sup>118)</sup> ALR. I. 21 § 388.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) § 45.

<sup>119</sup>a) ObTr. 35 S. 460. Durch Anerkenntniß eines ohne Genehmigung bes Gerichts gegebenen Darlehns kann ber Bormund ben Mündel nicht verspsichten.

<sup>180)</sup> Nicht zum Antritt, Annahme. Bgl. StrA. 38 S. 175.

nach freiem Ermessen, in welcher Art die Versteigerung bekannt zu machen ist.

- §. 45. Zur Eingehung von wechselmässigen Verbindlichkeiten darf eine allgemeine Genehmigung ertheilt werden, wenn sie durch die vormundschaftliche Vermögensverwaltung erforderlich wird.
- §. 46. Ein ohne die nach §§. 41. 42. erforderliche Genehmigung abgeschlossenes Rechtsgeschäft hat nur dieselbe Wirksamkeit, wie ein von einem Mündel, welcher sich mit Genehmigung des Vormundes verpflichten kann, ohne Genehmigung des Vormundes abgeschlossenes Rechtsgeschäft. 181)
- §. 47. Der Vater des Mündels ist berechtigt, in der §. 17. Nr. 2. bestimmten Form den von ihm benannten Vormund von der Nothwendigkeit der Genehmigung des Gegenvormundes oder des Vormundschaftsgerichts zu den §. 41. §. 42. Nr. 4—14. und §. 44. bezeichneten Handlungen zu befreien.

Im Falle solcher Befreiung ist in der Bestallung die allgemeine Ermächtigung zur Vornahme der bezeichneten Handlungen zu ertheilen. Die Befreiung wird erst durch diese Ermächtigung wirksam. 1812)

- §. 48. Die bestehenden Vorschriften über das Erforderniss der Einwilligung des Vormundes, des Vormundschaftsgerichts und des Familienraths zur Eheschliessung des Mündels und über die Wirkungen des Mangels dieser Einwilligung bleiben mit der Maassgabe in Kraft, dass in dem Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Cöln die dem Familienrath zugewiesene Thätigkeit von dem Vormundschaftsgericht auszuüben ist. 1829 1238)
- §. 49. Durch die Genehmigung eines Geschäfts Seitens des Gegenvormundes wird der Vormund, durch die Genehmigung Seitens des Vormundschaftsgerichts werden der Vormund und der Gegenvormund von ihrer Haftpflicht dem Mündel gegenüber nicht befreit.
- §. 50. Der Mündel wird der Rechtswohlthat des Nachlassverzeichnisses bei einer ihm angefallenen Erbschaft durch Handlungen oder Unterlassungen des Vormundes nicht verlustig. 124)

<sup>121)</sup> Ges. v. 12. Juli 1875 §§ 3, 4. Es kann baher nach erreichter Groß= jährigkeit vom Mündel ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt werden. So schon ObTr. 45 S. 372. StrA. 34 S. 333. Bgl. Jahrb. 12 S. 61. (Be=schwerde gegen den genehmigenden Beschluß nach Mittheilung an den Gegenkon=trahenten).

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>a) II. 18 § 681, Anh. § 166. Jahrb. 13 S. 85.

<sup>188)</sup> RGes. v. 6. Febr. 1875 §§ 29, 30, 32, 36. ALR. II. 1 §§ 54, 972, 978 ff.

<sup>978</sup> ff.

183) Ueber Ehe zwischen Bormund und Mündel: AR. II. 1 §§ 977 ff.
RGes. v. 6. Febr. 1875 § 37.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>) W.R. I. 9 § 430.

# III. Beaufsichtigung der Vormundschaft.

§. 51. Das Vormundschaftsgericht hat über die gesammte Thätigkeit des Vormundes und des Gegenvormundes die Aufsicht zu führen.

Das Vormundschaftsgericht ist befugt, gegen den Vormund und den Gegenvormund Ordnungsstrafen zu verhängen. Eine Ordnungsstrafe darf den Betrag von dreihundert Mark nicht übersteigen. 185)

§. 52. Dem Vormundschaftsgericht sind für jede Gemeinde oder für örtlich abzugrenzende Gemeindetheile ein oder mehrere

Gemeindeglieder als Waisenräthe zur Seite zu setzen.

Für benachbarte Gemeindebezirke können dieselben Personen zu Waisenräthen bestellt werden.

Das Amt eines Waisenrathes ist ein unentgeltliches Gemeindeamt.

Durch Beschluss der Gemeindebehörde kann das Amt des Waisenraths besonderen Abtheilungen der Gemeindeverwaltung übertragen oder mit schon bestehenden Organen der Gemeindeverwaltung verbunden werden.

Auf selbstständige Gutsbezirke finden die vorstehenden Bestimmungen mit der Maassgabe entsprechende Anwendung, dass die Waisenräthe von dem Gutsvorsteher ernannt werden. 186)

§. 53. Der Waisenrath hat die Aufsicht über das persönliche Wohl des Mündels und über dessen Erziehung zu führen, insbesondere Mängel oder Pflichtwidrigkeiten, welche er bei der körperlichen oder sittlichen Erziehung des Mündels wahrnimmt, anzuzeigen, auch auf Erfordern über die Person des Mündels Auskunft zu ertheilen.

Er hat diejenigen Personen vorzuschlagen, welche im einzelnen Falle zur Berufung als Vormund oder Gegenvormund

geeignet erscheinen. 136a)

§. 54. Das Vormundschaftsgericht hat dem Waisenrath des Bezirks, in welchem der Mündel wohnt, von der einzuleitenden Vormundschaft, sowie in den Fällen des zweiten Absatzes §. 12. und des §. 13. von der gesetzlichen Vormundschaft Kenntniss zu geben und den Vormund namhaft zu machen.

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup>) Bgl. Anm. 97 zu § 27 über den Begriff der Aufsicht. Jahrb. 5 S. 56, 63.

<sup>136) §§ 75</sup> ff. Familienrath als Vormundschaftsgericht. Ueber die einzelnen Funktionen des Gerichts vgl. §§ 14, 15, 18, 19, 24, 26, 28, 30 Abs. 2, §§ 34, 35 Abs. 2, §§ 36, 40 Abs. 1, § 41 Abs. 2, §§ 42, 44, 45, 48, 54 Abs. 1, §§ 55, 56 Abs. 1 und 5, §§ 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 69, 70, 72 Abs. 1, § 73 Abs. 1, §§ 74, 77, 78, 79, 80, 83 Abs. 1, § 85. CPD. § 109 Abs. 3.

<sup>1264)</sup> Waisenrath. Anm. 96. Der Waisenrath wahrt das Interesse der Gemeinde bei der Fürsorge für die Psiegebesohlenen und ist zugleich Gehülse des Richters und Kontrolleur des Vormundes bei der Sorge für die Person des Mündels. §§ 52, 53, 54, 19, 28 Abs. 1. INVI. 1875 S. 251.

Von einer Verlegung der Wohnung des Mündels in eine andere Gemeinde oder einen anderen Bezirk hat der Vormund den Waisenrath zu benachrichtigen. Dieser hat dem Waisen-

rath des neuen Aufenthaltsortes Kenntniss zu geben. 127)

§. 55. Das Vormundschaftsgericht hat vor einer von ihm zu treffenden Anordnung auf Antrag des Vormundes oder des Gegenvormundes oder eines Verwandten oder Verschwägerten des Mündels drei von den näheren Verwandten oder Verschwägerten desselben, sofern sie ohne Verzug erreichbar sind, gutachtlich zu hören. Es steht ihm frei, auch ohne Antrag Verwandte oder Verschwägerte des Mündels gutachtlich zu hören.

Das Vormundschaftsgericht hat vor der Entscheidung über die zu einer Handlung des Vormundes erforderliche Genehmigung

den Gegenvormund zu hören.

Das Vormundschaftsgericht hat vor der Entscheidung über die Veräusserung einer unbeweglichen Sache oder die Auflösung eines Erwerbsgeschäfts den Mündel, welcher das achtzehnte Lebensjahr zurückgelegt hat, zu hören.

Die Wirksamkeit der Anordnungen des Vormundschaftsgerichts ist von der Anhörung der bezeichneten Personen nicht

abhängig. 198)

§. 56. Das Vormundschaftsgericht hat jährlich von dem Vormund Rechnungslegung über die Vermögensverwaltung zu fordern. Bei Verwaltungen von geringerem Umfange kann, wenn die Rechnung des ersten Jahres gelegt ist, der Termin für die folgenden auf zwei bis drei Jahre bestimmt werden.

Mehrere zu ungetrennter Verwaltung bestellte Vormünder

legen die Rechnung gemeinschaftlich.

Der Rechnung sind ein Vorbericht über den Ab- und Zugang des Vermögens und die Beläge beizufügen. Unter der Rechnung hat der Vormund zu versichern, dass er alle Einnahmen verrechnet habe und ausser den in der Rechnung aufgeführten vormundschaftlichen Vermögensstücken andere nicht verwahre.

Die Rechnung ist vor der Einreichung dem Gegenvormund unter Nachweisung des Vermögensbestandes vorzulegen und von

diesem mit seinen Bemerkungen zu versehen.

Das Vormundschaftsgericht hat die Rechnung sachlich und nach den Belägen zu prüfen, nach Erledigung der Erinnerungen dem Vormund die Beläge mit einem Vermerke des erfolgten Gebrauchs zurückzugeben, und auf Verlangen Abschrift der Rechnung zu ertheilen.

§. 57. Der Vater, die Mutter, der Ehemann und die Gross-

<sup>127)</sup> Der Vater als gesetzlicher Vormund unterliegt der Kontrolle des Waisen=raths nicht.

<sup>129) § 26</sup> Abs. 4. Jahrb. 8 S. 36.

eltern des Mündels sind von der Rechnungslegung während der Verwaltung frei. Der Vater und die Mutter sind berechtigt, in der §. 17. Nr. 2 bestimmten Form den von ihnen benannten Vormund von der Rechnungslegung während der Verwaltung zu befreien.

In Fällen, in denen keine Rechnungslegung stattfindet, hat der Vormund auf Erfordern des Vormundschaftsgerichts alle zwei Jahre oder in längeren Zwischenräumen eine Uebersicht des Vermögensbestandes einzureichen, welche vorher dem Gegenvormund unter Nachweisung des Beständes vorzulegen und von diesem mit seinen Bemerkungen zu versehen ist. Der Vater des Mündels ist von dieser Verpflichtung frei.

Das Verbot der Offenlegung des Vermögensverzeichnisses ist rücksichtlich des davon betroffenen Vermögens als Befreiung von der Rechnungslegung und der Einreichung der Vermögens-

übersicht zu erachten. 129)

§. 58. Vormünder, welche für den Mündel ein erhebliches Vermögen zu verwalten haben, können von dem Vormundschaftsgericht zur Stellung einer Sicherheit angehalten werden. Die Art und der Umfang der Sicherheit wird nach richterlichem Ermessen bestimmt; sie kann jederzeit erhöhet, gemindert oder erlassen werden.

Kosten, welche aus der Stellung der Sicherheit erwachsen,

sind aus dem Vermögen des Mündels zu entrichten. 180)

§. 59. Der Vater, sowie die Mutter des Mündels sind berechtigt, in der §. 17. Nr. 2. bestimmten Form den von ihnen benannten Vormund von der Pflicht zur Sicherheitsstellung zu befreien.

Die Befreiung fällt weg, wenn Umstände eingetreten sind, welche nach dem Ermessen des Vormundschaftsgerichts eine Sicherheitsstellung nothwendig machen.

Der Vater, die Mutter, der Ehemann und die Grosseltern als Vormünder und der Gegenvormund sind von der Pflicht zur

Sicherheitsstellung frei.

§. 60. Das Vormundschaftsgericht kann anordnen, dass Werthpapiere des Mündels, welche auf den Inhaber lauten oder an den Inhaber gezahlt werden können, und Kostbarkeiten bei der Reichsbank oder bei einer anderen dazu bestimmten Behörde oder Kasse in Verwahrung genommen oder dass jene Werthpapiere ausser Kurs gesetzt werden.

Diese Anordnungen finden gegen den Vater des Mündels als Vormund nicht statt. Sie finden gegen den von dem Vater

180) Bgl. aber § 23 Nr. 6 (Ablehnungsrecht wegen Sicherheitsstellung). § 63 Abs. 2. § 59 Abs. 2.

<sup>199) § 83</sup> Abs. 2, § 87 Abs. 2. Jahrb. 9 S. 38 (Rechnungslegung bei gemeinsch. Berwaltung burch befreiten u. nicht befreiten Borm.).

benannten Vormund nicht statt, wenn sie von dem Vater in der §. 17. Nr. 2. bestimmten Form ausgeschlossen sind. 180a)

Das Vormundschaftsgericht muss die Verwahrung eintreten lassen, wenn der bestellte Vormund sie beantragt. 181) 188)

# IV. Beendigung der Vormundschaft.

§. 61. Die Vormundschaft hört auf, wenn der Mündel die Grossjährigkeit erreicht, wenn er für grossjährig erklärt wird, wenn er in väterliche Gewalt tritt, und wenn das Ruhen der väterlichen Gewalt oder die Bevormundung des Vaters aufhört.

180a) Bgl. Anm. 108 au § 39.

181) Bgl. Anm. 43 zu ALR. I. 15 § 51 über Form und Verfahren bei dem

außer und in Rurs fegen.

188) BD. §§ 97, 98, 99. Bgl. Anm. 37 zu § 695 h. t. bezüglich der nach ALR. statthaften verlängerten Bormundschaft. Anm. 39 zu § 712 h. t. Ist der Grund zur Bormundschaft ober Pflegschaft nach dem Gesetz fortgefallen, so kann auch sonst durch Willenserklärung die Fortbauer einer staatlichen Fürsorge nicht besarsindet werden. Keine Real vormundschaft ober Realpflegschaft. Jahrb. 1 S. 47.

184) Wenn er für großjährig erklärt wird. Bgl. § 98 und Anm. 89, 91 zu

NOR. II. 2 § 214. Anm. 5 zu WR. I. 5 § 19.

Wenn er in väterliche Gewalt tritt, d. h. burch Legitimation, ALR. II. 2§§ 596 ff., §§ 601 ff., und durch Aboption, ALR. II. 2§§ 681 ff., 716. Jahrb. 6 S. 55 (gem. R.). Nach § 696 a. a. D. soll aber das Vermögen des Adoptirten unter der disherigen vormundschaftlichen Verwaltung bleiben, nach § 699 indessen doch wieder nach dem Ableben des natürlichen Vaters dem Adoptivvater die Vormundschaft über das Vermögen übertragen werden können. Wit VD. § 61 sind diese Bestimmungen nicht vereindar. Denn nach § 61 wird die Vormundschaft durch die Adoption aufgehoben, § 696 ist insoweit aufgehoben, da er eine Bestimmung des Vormundschaftswesens enthält, wenn er das Fortbestehen der vormundschaftlichen Vermögensverwaltung anordnet. Dagegen past § 86. Die

<sup>181)</sup> In Abs. 1 ift offenbar ein gewichtiges Sicherungsmittel bes Münbels gegen ben Bormund gewollt und eine Beschränkung der sonst freien Berwaltung statuirt, während es sich in Abs. 3 um eine Erleichterung des Bormunds handelt. Bgl. Gruchot 22 S: 655 ff. und Hinterlegungs=D. v. 14. März 1879 §§ 37, 47—52. Danach erfolgt die durch das Gericht angeordnete Berwahrung, wenn sie nicht bei der Reichsbank oder gemäß § 74 Nr. 2 vorläusig beim Amtsgericht erfolgt, durch Hinterlegung bei der Hinterlegungsstelle auf Grund Anweisung an den Bormund, die Herausgabe aus der Hinterlegungsstelle nur mit Genehmigung des Gerichts. In § 52 wird von diesem Falle (Abs. 1) der des Abs. 3 konsequent geschieden und eine Mitwirkung des Gerichts nicht gesordert.

§. 62. Wird der Vormund oder der Gegenvormund hand-

lungsunfähig, so erlischt das Amt desselben.

Mit der Aufnahme des Mündels in eine Verpflegungsanstalt, deren Vorstand nach §. 13. die Rechte eines gesetzlichen Vormundes erlangt, erlischt das Amt des bisherigen Vormundes. 186)

§. 63. Der Vormund oder der Gegenvormund, welcher sich pflichtwidrig erweist, ist von dem Vormundschaftsgerichte zu

entsetzen.

Der Vormund oder der Gegenvormund, welcher sich als gesetzlich unfähig erweist oder aus erheblichen Gründen seine Entlassung beantragt, oder welchem die zur Führung der Vormundschaft nach §. 22. erforderliche Genehmigung nicht ertheilt oder entzogen wird, ist von dem Vormundschaftegerichte zu entlassen. Als erhebliche Gründe sind namentlich anzusehen die in §. 23. Nr. 4-7. angeführten Umstände, wenn sie im Laufe der Vormundschaft eintreten.

Diese Vorschriften finden auch auf den gesetzlichen Vor-

mund Anwendung.

Die Beschwerde gegen die erfolgte Entsetzung oder Entlassung ist nur bis zum Ablauf von vier Wochen nach Zu-

stellung der Entscheidung zulässig. 187)

§. 64. Verheirathet sich eine zum Vormunde bestellte Frau, so hat das Vormundschaftsgericht zu entscheiden, ob sie zu entlassen sei. Verwandte sowie Verschwägerte des Mündels sind vorher nach Maassgabe des §. 55. zu hören. Die Bei-

behaltung ist nur mit Einwilligung des Ehemannes zulässig. 188) §. 65. Stirbt der Vormund oder der Gegenvormund, so sind der Ueberlebende und die Erben verpflichtet, dem Vormundschaftsgerichte Anzeige zu machen. Die Erben haben für Sicherstellung der in dem Nachlasse befindlichen Vermögensstücke des Mündels zu sorgen.

Sind mehrere Vormünder bestellt, so wird durch den Abgang eines Vormundes das vormundschaftliche Amt der übrigen

nicht aufgehoben.

§. 66. Der Vormund sowie der Gegenvormund hat nach Beendigung seines Amtes die Bestallung an das Gericht zurückzugeben.

<sup>186</sup>) § 21 **A**bj. 2, § 32 **A**bj. 3.

Ausübung ber väterlichen Rechte ist nach §§ 694, 696 allerdings in Bezug auf das Bermögen rechtlich verhindert, und danach muß dem Aboptirten ein Pfleger bestellt werden. Nach BD. § 17 Nr. 1 wird im Einklang mit § 699 h. t. der Aboptivvater als Pfleger bestellt werden können, obwohl unleugbar eine Dis= harmonie darin liegt, den als Bsieger zu bestellen, dessen Rechte als Bater das Gesetz nicht gewollt hat.

186) § 25 Abs. 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup>) § 21, § 32. Das Berfahren ist nicht geordnet, **AGO.** I. 39 §§ 13 ff. aber nach § 102 aufgehoben. Jahrb. 6 S. 33, 35; 7 S. 50, 11 S. 72.

§. 67. Der Vormund hat nach Beendigung seines Amtes dem bisherigen Mündel oder dessen Rechtsnachfolger oder dem neu bestellten Vormund das verwaltete Vermögen herauszugeben und binnen zwei Monaten Schlussrechnung zu legen.

Der Gegenvormund hat die Schlussrechnung mit seinen Bemerkungen zu versehen und über die von ihm geführte Gegenvormundschaft, sowie über das von dem Vormund verwaltete Vermögen jede erforderte Auskunft zu geben.

Die Schlussrechnung ist dem Vormundschaftsgerichte einzureichen. Dieses hat dieselbe dem bisherigen Mündel oder dessen Rechtsnachfolger oder dem neu bestellten Vormund zur Erklärung vorzulegen und, wenn Ausstellungen nicht gemacht werden, die Entlastung herbeizuführen.

Die Pflicht zur Legung der Schlussrechnung geht auf den Verwalter im Konkursverfahren und auf die Erben des Vormundes über. Die zweimonatliche Frist beginnt für die Erben vom Todestage des Vormundes, oder, wenn ihnen eine Ueber-

legungsfrist zusteht, vom Ablauf der letzteren.

§. 68. Von der Pflicht, Schlussrechnung zu legen, kann der Vormund von den Eltern oder dem Erblasser des Mündels nicht befreit werden. 189)

§. 69. Der bisherige Mündel, dessen Rechtsnachfolger und der neu bestellte Vormund sind berechtigt, Behufs Prüfung der

Schlussrechnung die Vormundschaftsakten einzusehen.

Dieselben sind verpflichtet, dem Vormund und dem Gegenvormund über treu und richtig geführte Vormundschaft und über Ausantwortung des Vermögens Quittung und Entlastung zu ertheilen.

Die Quittung und Entlastung ist wegen einzelner Ausstellungen nicht zu verweigern. Wegen dieser darf ein Vorbehalt gemacht werden. Im Falle schriftlicher Beurkundung ist der Vorbehalt, um wirksam zu sein, in die Urkunde aufzunehmen.

Die Anerkennung der Rechnung schliesst den Beweis eines Irrthums oder eines Betrugs in der Rechnung nicht aus. 140)

§. 70. Die von dem Vormund gestellte Sicherheit ist zurückzugeben und die Löschung der Sicherheitshypothek zu bewilligen, sobald dem Vormund Quittung und Entlastung ertheilt worden ist. Ist bei der Quittung und Entlastung ein Vorbehalt gemacht, so hat das Vormundschaftsgericht zu ent-

<sup>189) § 26</sup> Abj. 6, § 35 Abj. 3, §§ 36, 47, 57, 59 Abj. 1, § 60 Abj. 2, § 87 Abs. 2, § 94. Jahrb. 5 S. 72 (Herausgabe des Bermögens beim Tode des Mündels an den Substituten).

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup>) ALR. I. 14 §§ 145 ff., 16 §§ 381, 404. Bgl. ObTr. 33 S. 364, 37 S. 335, 48 S. 413. Stra. 44 S. 338, 90 S. 292, (Bersehen genügt nicht.) Jahrb. 6 S. 45.

scheiden, ob und wie viel von der Sicherheit zurückbehalten oder von der Hypothek bestehen zu lassen sei.

#### V. Familienrath.

§. 71. Ein Familienrath ist zu bilden:

1. wenn der Vater oder die Mutter des Mündels nach Maassgabe der in §. 17. für die Berufung eines Vormundes gegebenen Vorschriften die Bildung angeordnet hat.

2. wenn drei Personen, welche mit dem Mündel bis zum dritten Grade verwandt oder verschwägert sind, die

Bildung beantragen,

3. wenn der Vormund oder der Gegenvormund die Bildung

beantragen.

Die Bildung eines Familienraths unterbleibt, wenn sie von dem Vater oder der Mutter nach Maassgabe der Vorschriften des §. 17. untersagt ist.

Zum Eintritt in den Familienrath kann Niemand gezwungen

werden. 141)

§. 72. Der Familienrath wird aus dem Vormundschaftsrichter als Vorsitzendem und aus Verwandten oder Verschwägerten des Mündels als Mitgliedern gebildet. Andere Personen können in denselben berufen werden:

1. durch den Vater oder die Mutter nach Maassgabe der

Vorschriften des §. 17.,

2. durch Beschluss eines bestehenden Familienraths.

Nur männliche Personen, welche zur Führung der Vormundschaft gesetzlich fähig sind, können Mitglieder des Familienraths werden. Die Gültigkeit der Bestellung gesetzlich unfähiger Mitglieder ist nach den Vorschriften der §§. 25. 62. zu beurtheilen.

Der Gegenvormund kann zugleich Mitglied des Familienraths sein.

Die Zahl der Mitglieder beträgt höchstens sechs. 148)

§. 78. Soweit die Mitglieder des Familienraths nicht durch den Vater oder die Mutter berufen sind, oder die von diesen Berufenen nicht eintreten oder Mitglieder ausscheiden, erfolgt die Berufung der Mitglieder bis zur Herstellung der Beschlussfähigkeit durch den Vormundschaftsrichter nach Anhörung von Verwandten und Verschwägerten des Mündels, sofern dieselbe ohne Verzug geschehen kann.

¥i.

14¥) § 21.

<sup>141) §. 75.</sup> Der Familienrath ist das Bormundschaftsgericht, und der Familie damit in letzter Konsequenz des Grundgebankens der BO., Staat, Gemeinde und Familie bei der Fürsorge zu betheiligen, unter der durch den Bormundschaftsrichter als Vorsitzenden geübten Witwirkung des Staats die Obervormundschaft übertragen.

Darüber, ob und welche Personen ausserdem zu berufen

sind, beschliesst der Familienrath.

§. 74. Die Mitglieder des Familienraths werden von dem Vormundschaftsrichter durch Verpflichtung auf treue und gewissenhafte Führung ihres Amtes bestellt. Die Verpflichtung erfolgt mittelst Handschlags an Eidesstatt.

§. 75. Der Familienrath hat die Rechte und Pflichten des

Vormundschaftsgerichts. 148)

§. 76. Der Familienrath ist nur bei Anwesenheit des Vormundschaftsrichters und mindestens zweier Mitglieder beschluss-

fähig.

Sind ausser dem Vorsitzenden nur zwei Mitglieder vorhanden, so hat der Familienrath eine oder zwei Ersatzmitglieder zu berufen und die Reihenfolge zu bestimmen, in welcher dieselben bei etwaiger Beschlussunfähigkeit einzutreten haben.

§. 77. Der Familienrath wird durch den Vormundschaftsrichter auf den Antrag zweier Mitglieder, des Vormundes oder des Gegenvormundes oder von Amtswegen zusammengerufen.

Alle Mitglieder sind mündlich oder schriftlich durch den

Vormundschaftsrichter einzuladen.

Der Familienrath fasst seine Beschlüsse nach der Mehrheit der Stimmen der Anwesenden. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vormundschaftsrichters den Ausschlag.

§. 78. Zum Nachweise eines gültigen Beschlusses genügt die Unterschrift des Vormundschaftsrichters.

Der Vormund kann verlangen, dass ihm die Beschlüsse des Familienraths schriftlich zugehen.

Gegen die Beschlüsse des Familienraths findet Beschwerde

nach Maassgabe des §. 10. statt.

Wird ein sofortiges Einschreiten erforderlich, so hat der Vormundschaftsrichter die nöthigen Anordnungen zu treffen und unverzüglich den Familienrath zusammen zu berufen, um diesen von der getroffenen Verfügung in Kenntniss zu setzen und über die weiter zu ergreifenden Maassregeln einen Beschluss herbeizuführen.

Die Mitglieder des Familienraths können aus den-**§**. 79. selben Gründen wie ein Vormund durch das Beschwerdegericht entsetzt oder entlassen werden.

Gegen Mitglieder des Familienraths, welche ohne genügende Entschuldigung ausbleiben, kann der Vormundschaftsrichter eine Ordnungsstrafe bis zu hundert Mark verhängen.

Gegen die Verhängung der Ordnungsstrafe findet Beschwerde

nach Massegabe des §. 10. statt.

§. 80. Fehlt es an der erforderlichen Anzahl von geeigneten Personen zur Bildung oder Ergänzung des Familienraths, so ist die Vormundschaft nach den Vorschriften dieses Abschnitts I-IV. zu behandeln.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup>) Also auch Orbnungsstrasen sestzusepen. Jahrb. 1 S. 38.

Von der Auflösung des Familienraths sind die bisherigen Mitglieder, der Vormund und der Gegenvormund durch den Vormundschaftsrichter in Kenntniss zu setzen.

Auch ist dem Vormund und dem Gegenvormund eine neue Bestallung zu ertheilen, die frühere aber zurückzugeben. 144)

#### Dritter Abschnitt.

# Vormundschaft über Grossjährige.

§. 81. Grossjährige erhalten einen Vormund:

1. wenn sie für geisteskrank erklärt sind; 2. wenn sie für Verschwender erklärt sind;

3. wenn sie taub, stumm oder blind und hierdurch an Besorgung ihrer Rechtsangelegenheiten gehindert sind. 145-147)

§. 82. Abwesende Grossjährige, über deren Aufenthalt ein Jahr lang keine Nachricht eingegangen ist, oder welche an ihrer Rückkehr, sowie an der Besorgung ihrer Vermögens-angelegenheiten gehindert sind, erhalten einen Vormund zur Vertretung bei ihren Vermögensangelegenheiten, insoweit sie dazu einen Bevollmächtigten nicht bestellt haben oder Umstände eingetreten sind, welche die ertheilte Vollmacht aufheben oder deren Widerruf zu veranlassen geeignet sind.

Aus dringenden Gründen kann demjenigen, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist, auch vor Ablauf eines Jahres ein Vormund bestellt werden.

Jeder, welcher dem Vormundschaftsgericht ein Interesse zur Sache nachweist, ist berechtigt, die Einleitung der Vormundschaft zu beantragen.

Die nach dem geltenden Rechte bestehenden Ansprüche der Erben auf die Verwaltung und Nutzniessung des Vermögens eines Abwesenden werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 148.\_158)

<sup>144) § 24</sup> Abi. 2.

<sup>148)</sup> Db biese Großjährigen in väterlicher Gewalt ober nicht, ift hier abweichend von dem Grundsate des ALR. und BD. §§ 11, 12, 86, 87 gleichgültig. **Bgl. Anm.** 70.

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup>) Zu Mr. 1, 2 vgl. Anm. 5 zu § 13 h. t. Anm. 42 zu § 815 h. t. Anm. 49 zu § 856 h. t. ALR. I. 1 §§ 27—31; 5 §§ 14 ff.; 9 § 542; 12 § 626. II. 1 § 55; 2 §§ 256, 263 ff. Anm. 13 ju ALR. II. 2 § 16.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup>) Zu Nr. 3 vgl. ALR. I. 5 §§ 24, 25. RG. 14 S. 269, 272. Jahrb. 7 €. 50.

<sup>148)</sup> Bgl. §§ 202, 325 ff. II. 1. Jahrb. 13 S. 75 (Pflegschaft zulässig). § 83 Abs. 1, 3, 4; § 84. RGes. v. 6. Febr. 1875 § 29 Abs. 3. O. G. 24 S. 25 (Bevollmächtigter bes Abwesenden).

<sup>149)</sup> Nach Abs. 1 ist die Funktion der Bormundschaft positiv auf die Bermögensangelegenheiten beschränkt; biese Beschränkung wird durch § 83 Abs. 3

§. 88. Der Vater ist gesetzlicher Vormund. In den Fällen des §. 81. Nr. 8. und des §. 82. beginnt sein Amt, sobald das Vormundschaftsgericht den Grund zur Bevormundung festgestellt hat.

Die Ehefrau ist zur Führung der Vormundschaft fähig und hat die in diesem Gesetze dem Ehemann beigelegten Rechte.

Im Uebrigen finden auf die Vormundschaft über Grossjährige die Vorschriften des zweiten Abschnittes dieses Gesetzes entsprechende Anwendung. Insbesondere ist auch der Vormund eines Abwesenden berechtigt, für denselben zu erwerben, Rechtsstreite zu führen und nach Maassgabe des §. 50. Erbschaften anzutreten.

Dem Vormund eines Abwesenden oder Verschwenders kann auch bei nicht umfangreicher Vermögensverwaltung ein Honorar

zugebilligt werden. 168)

§. 84. Die Vormundschaft über einen Grossjährigen hört auf, wenn der Grund zu deren Einleitung gehoben ist, die über einen Abwesenden namentlich auch, wenn derselbe für todt, für verschollen oder im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Cöln für abwesend erklärt worden ist. 164) 155)

§. 85. Die Einleitung und die Aufhebung der Vormundschaftsschaft über einen Verschwender ist von dem Vormundschafts-

gericht öffentlich bekannt zu machen. 156)

#### Vierter Abschnitt.

# Pflegschaft.

§. 86. Die in väterlicher Gewalt oder unter Vormundschaft stehenden Personen erhalten einen Pfleger für Angelegenheiten,

160) Aus Abs. 3 folgt aber nicht, daß diese Bormundschaft abweichend von dem Grundgedanken jeder Vormundschaft im Interesse des Dritten geführt wird

und lediglich in foldem Interesse einzuleiten ift.

151) Abs. 4 hat für das landrechtliche Gebiet keine Bedeutung; er beruht in der Rücksicht auf die in Abs. 5 erwähnten Erb= und Nießbrauchsansprüche nach Code civ.

169) Nach StPO. § 334 Abs. 2 hat die Vormundschaftsbehörde nach Mitztheilung des Beschlusses, welcher das Vermögen eines Abwesenden im Sinne StPO. § 318 mit Beschlag belegt hat, eine Güterpslege einzuleiten. Dieselbe hat nach Voraussezung und Zweck mit der hier geordneten Vormundschaft nichts zu thun.

<sup>153</sup>) § 13 findet nicht Anwendung, aber §§ 24, 26, 35, 63. <sup>154</sup>) Todeserklärung: vgl. Anm. 43 ff. zu § 823 ff. h. t.

186) Ueber die Aushebung der Bormundschaft bei Geisteskranken und Versschwendern vgl. Anm. 49 zu § 856 d. T. Anm. 42 zu § 815 h. t.

nicht beseitigt. Die Beschränkung hat in der Veranlassung der Bormundschaft ihren guten Grund. ObTr. 8 S. 321 ist deshalb angenommen, daß der Kurator des Abwesenden zur negativen Filiationsklage nicht legitimirt. Bgl. Anm. 13 zu ALR. II. 2 § 16.

bei welchen die Ausübung der väterlichen oder vormundschaftlichen Rechte erforderlich ist, aber aus thatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht stattfinden kann.

Bei einem Widerstreit erheblicher Interessen mehrerer Mündel desselben Vormundes erhält jeder Mündel einen Pfleger. 187—189)

§. 87. Wird bei Zuwendungen an eine in väterlicher Gewalt oder unter Vormundschaft stehende Person durch Anordnung desjenigen, welcher die Zuwendung gemacht hat, eine Pflegschaft nöthig, so ist der bei der Zuwendung Benannte zum Pfleger berufen.

Von der Rechnungslegung während der Dauer der Pflegschaft, von der Sicherheitsstellung und von der Nothwendigkeit der Genehmigung des Gegenvormundes oder des Vormundschaftsgerichts zu gewissen Handlungen kann der Pfleger bei der Zu-

wendung befreit werden. 160)

§. 88. Eine Leibesfrucht, welche unter Voraussetzung ihrer bereits erfolgten Geburt nicht unter väterlicher Gewalt stehen würde, erhält auf Antrag der Schwangeren, oder auf Antrag desjenigen, dessen Rechte durch eine mögliche Geburt betroffen werden, oder in geeigneten Fällen von Amtswegen einen Pfleger. 161)

§. 89. Ist der Erbe eines Nachlasses unbekannt, so ist zur Erhaltung des Nachlasses und zur Ausmittelung des Erben ein

Pfleger zu bestellen.

Die in den einzelnen Landestheilen bestehenden weiteren

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup>) Bgl. CPO. § 627. Daburch ist BO. § 85 nicht berührt.

<sup>167)</sup> CPD. §§ 106 ff. EGes. z. CPD. § 3. Bei der Pstegschaft, die sich von der Bormundschaft nur darin scheibet, daß sie sich auf einzelne Angelegenscheiten, nicht auf die gesammte Person oder doch die gesammten Bermögenssangelegenheiten, § 82, bezieht, steht die BD. wieder auf dem Grundgedanken des Bormundschaftswesens: väterlicher oder vormundschaftlicher Schuß muß sehlen. §§ 86, 88, 90. Der Fall des § 89 hat eine besondre Natur. Abgesehn davon giedt es nach dem Gesetz keine Realpstegschaft in dem Sinne, daß zur Beaufsichstigung der Berwaltung eines Nachlasses, zu welchem handlungs fähige Erben bernsen, durch Anordnung des Erblassers eine staatliche Jürsorge ins Leben gerusen werden könnte. Jahrb. 1 S. 47, 10 S. 68. Bgl. aber Anm. 38 zu § 707 h. t.

<sup>158)</sup> Ueber die Fälle des Abs. 1, in denen wegen eines Hindernisses in der Ausübung der väterlichen (vormundschaftlichen) Rechte eine Psiegschaft nöthig, vgl. die Anm. 9 zu § 29 h. t., Anm. 55, 56 zu § 984 h. t., Anm. 82 zu § 17 BD., Anm. 135 zu § 61 BD. Zu den dort erwähnten Fällen tritt: ALR. II. 1 §§ 1001, 1003; 2 §§ 9, 106 st., 266 st. (Konturs: Jahrb. 1 S. 40; 7 S. 55); 4 §§ 42, 43. Jahrb. 5 S. 78, 13 S. 64. Bgl. Jahrb. 13 S. 75 wegen der Zuständigkeit. § 5 BD.

<sup>189)</sup> Bgl. § 29 h. t. ALR. II. 2 § 125 und Anm. 40 bazu wegen der Bersträge großjähriger Hauskinder mit dem Bater. Jahrb. 7 S. 59.

<sup>160)</sup> ALM. II. 2 § 160. BD. § 47 Abs. 2. Jahrb. 11 S. 77.

<sup>161)</sup> ALR. I. 9 §§ 371 ff.

Befugnisse dieses Pflegers werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

Auch bei nicht umfangreicher Vermögensverwaltung kann

diesem Pfleger ein Honorar zugebilligt werden. 162) 168)

§. 90. Ausser in den Fällen der §§. 86-89. können Personen, welche selbst zu handeln ausser Stande sind und der väterlichen oder vormundschaftlichen Vertretung entbehren, für einzelne Angelegenheiten oder für einen bestimmten Kreis von Angelegenheiten einen Pfleger erhalten. 164)

§. 91. Auf die Pflegschaft finden die Vorschriften dieses Gesetzes über die Vormundschaft entsprechende Anwendung; die Bestellung eines Gegenvormundes ist nicht erforderlich.

die Bestellung eines Gegenvormundes ist nicht erforderlich.

Die Pflegschaft hört auf, wenn der Grund zu deren Einleitung gehoben ist. 165)

Die Bestimmungen bes ALR. §§ 472, 473 ff., 476 a. a. D. sind im Wesentlichen unberührt geblieben; § 490 a. a. D. ist als zwingende Vorschrift nicht mehr aufrecht zu erhalten, ebenso sind die Instruktionen, welche §§ 474, 475 enthalten, gemäß BD. § 89 Abs. 1, 2 zu restringiren. ObEr. 36 S. 52, welches dem Psleger Pachtkündigung nicht gestattet, kann in dieser apodiktischen Weise nicht mehr gelten. Im Einzelnen enthalten Bestimmungen über die Rechte des Pslegers, Abs. 2, Ges. v. 28. März 1879 § 1 Abs. 1 zu ALR. I. 9 § 456 (erbsichaftliches Liquidationsversahren). Pr. Konko. § 321. RKO. § 205. CPD.

§§ 219, 220, 694. Bgl. Jahrb. 4 S. 87; 8 S. 60.

<sup>168)</sup> ALR. I. 9 §§ 471 ff., 482 ff., 487, 490 und Anm. dazu; 12 § 359. BD. § 8. Die Nachlaßpslegschaft ist eine positive Erweiterung des Vormundschaftswesens, wie sich daraus ergiebt, daß troß der Pflegschaft die Präklusion des unbekannten Erben nach Aufgebot erfolgen kann; der Pfleger vertritt eben den Nachlaß, nicht den Erben. Bgl. aber ObTr. 70 S. 355. StrA. 90 S. 231 (die Ueberlegungsfrist soll sür den Pfleger von der Bestellung und der Kenntniß des Testaments lausen?) und andrerseits ObTr. 7 S. 155. Wesentlich andrer Natur ist die in CBO. §§ 693, 694 im Interesse des Gläubigers geordnete einstweilige Vertretung. An sich hätte nichts entgegengestanden, die Nachlaßpslegschaft dem Nachlaßgericht zu übertragen. Vgl. Jahrb. 3 S. 69; 4 S. 98; 8 S. 54.

Bormundschaftswesens sestgehalten ist, können Pfleger bestellt werden unbekannten Interessenten, sobald es sich um ihr Interesse handelt, ALR. II. 4 § 95, namentslich auch einer Descendenz. Jahrb. 1 S. 43. Vgl. Anm. 1 zu d. T. Der Kreis der Angelegenheiten muß bei Bestellung des Pflegers erkennbar abgegrenzt sein. RG. 14 S. 269. Jahrb. 6 S. 57; 7 S. 55. Auch CPO. §§ 21, 55 gehören nicht hierher. In OdTr. 32 S. 191 ist angenommen, daß der unbekannten zideikommißinteressenten bestellte Kurator nicht legitimirt, eine Forderung gegen die Erben des Fideikommißbesitzers einzuklagen, OdTr. 36 S. 52 verneint die Besugniß zur Kündigung einer Pacht wegen Todes des Fideikommißbesitzers. Vgl. Jahrb. 4 S. 101, 107; 5 S. 73(?); 7 S. 61; 11 S. 77; 13 S. 75 (Zuständigkeit). CPO. § 600.

#### Fünfter Abschnitt.

# Schlussbestimmungen.

§. 92. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1876 in Kraft und findet auch auf die schwebenden Vormundschaften oder Pflegschaften Anwendung, soweit nicht in den nachstehenden Paragraphen etwas Anderes bestimmt ist.

Die vormundschaftliche Thätigkeit der Familienräthe im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Cöln, der Voluntairgerichte im Bezirk des Justizsenats zu Ehrenbreitstein, der Waisengerichte in den Hohenzollernschen Landen und der Kirch-

spielsgerichte des Landes Hadeln hört auf. 166)

- §. 93. Die bisherigen Vormünder oder Pfleger verbleiben in ihrem Amte; sie können jedoch vom Vormundschaftsgerichte in der Zeit bis zum 1. Januar 1878 entlassen werden, wenn sie zur Führung der Vormundschaft oder Pflegschaft ungeeignet erscheinen, und weder nach Maassgabe der §§. 17. 87. als berufen zu erachten, noch nach Maassgabe der §§. 12. 83. gesetzliche Vormünder sind.
- §. 94. Sind einem bisher bestellten oder berufenen Vormund oder Pfleger durch Verfügung der Eltern oder der Erblasser des Mündels nach dem bisherigen Rechte zulässigerweise grössere Befugnisse eingeräumt, als dieses Gesetz zulässt, so bleiben diese Befugnisse bestehen. 167)
- §. 95. Die Befugnisse, welche Eltern oder Ehegatten Kraft gesetzlicher Nutzniessung am Vermögen der Kinder oder Kraft ehelichen Güterrechts zustehen, werden von diesem Gesetze nicht berührt.

Im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Oöln hat der Vater nach dem Tode der Mutter die Rechte und Pflichten des gesetzlichen Vormundes. Schreitet der Vater zur ferneren Ehe, so ist das Vermögen des Kindes unter Mitwirkung eines Pflegers durch ein von dem Vater dem Vormundschaftsgerichte einzureichendes Verzeichniss festzustellen.

Die in den übrigen Landestheilen bestehenden Vorschriften, welche vor oder nach der Eheschliessung eine Nachweisung, Auseinandersetzung oder Sicherstellung des Vermögens erfordern,

bleiben in Kraft. 168)

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup>) JWBl. 1875 S. 248 J. Anm. 37 zu § 695 h. t. Anm. 133 zu VO. § 61.

<sup>167)</sup> In Betracht kommen babei namentlich die s. g. befreiten Bormünder des ALR., §§ 422 ff., 678, 681, 874, 875 h. t., für die Anwendung ist es gleichgültig, ob der berufene Bormund erst unter der Herrschaft der BD. bestellt ist. Jahrb. 6. S. 47.

<sup>168)</sup> Bgl. Anm. 1 zu d. T., Anm. 31 zu § 410 h. t., Anm. 36 zu Anh. § 168, Anm. 40 zu § 736 h. t., Anm. 41 zu § 780 h. t., Anm. 55, 56 zu § 984 h. t., Anm. 52 zu § 970 h. t., Anm. 63 zu BO. § 1, Anm. 135 zu BO. § 61.

§. 96. Im Geltungsbereiche der Depositalordnung v. 15. Sept. 1783 kann die Auszahlung von Geldern aus dem Depositum auf Grund der dem Vormund erst durch dieses Gesetz übertragenen Rechte vor dem 1. Jan. 1878, nicht verlangt werden.

§. 97. Die Grossjährigkeitserklärung eines in väterlicher Gewalt stehenden Kindes erfolgt mit Zustimmung des Vaters nach Maassgabe der Vorschriften des zweiten Absatzes §. 61. Die Anhörung von Verwandten oder Verschwägerten des Kindes ist nicht erforderlich.

Im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Cöln findet die nach den bisherigen Vorschriften zulässige Emanzipation nicht mehr statt. 169)

§. 98. Die für grossjährig Erklärten haben alle Rechte der

Grossjährigen.

Dasselbe gilt im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Cöln von den vor dem 1. Januar 1876 Emanzipirten, wenn sie das achtzehnte Lebensjahr zurückgelegt haben. Auf die vor dem 1. Januar 1876 Emanzipirten, welche das achtzehnte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben, finden die bisherigen Vorschriften mit der Maassgabe Anwendung, dass die dem Familienrathe und dem Landgerichte zugewiesene Thätigkeit von dem Vormundschaftsgerichte auszuüben ist. 170)

§. 99. Die Grossjährigkeit tritt als Folge der Verheirathung

nicht mehr ein.

Im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Cöln erlischt

durch Verheirathung des Kindes die väterliche Gewalt.

§. 100. Rücksichtlich der Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten der Mitglieder der Königlichen Familie und des Hohenzollernschen Fürstenhauses behält es bei der Hausverfassung sein Bewenden. 171)

§. 101. Die nach dem bisher geltenden Privat-Familienrechte der Häupter und Mitglieder der früher reichsständischen Familien begründeten Rechte werden durch dieses Gesetz nicht

berührt.<sup>172</sup>)
§. 102. Die Vorschriften des gemeinen Deutschen Rechts, des A. L. R. und der Allg. Gerichtsordnung für die Preussischen Staaten, des Rheinischen Civilgesetzbuchs und der in den einzelnen Landestheilen geltenden Ordnungen und Gesetze über das Vormundschaftswesen, welche in diesem Gesetze nicht ausdrücklich aufrecht erhalten sind, werden aufgehoben. 178)

<sup>170</sup>) Anm. 169. Anm. 39 zu § 712 h. t.

172) Bgl. darliber Inftr. v. 30. Mai 1820 § 19 zu ALR. II. 9. AG. z. GBG. § 27.

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup>) Bgl. Anm. 89—91 zu ALR. II. 2 §§ 214 ¶.

<sup>171)</sup> **Bgl. EG. 3. GBG. § 5. EG. 3. CPD. § 5.** RGef. v. 6. Febr. 1875 Breuß. Berf. Art. 54.

<sup>178)</sup> Bgl. Anm. 1 zu d. T. und die bort citirten Anmerkungen zu ben ein= zelnen §§ b. T.

2. Gesetz, betreffend die Unterbringung verwahrloster Kinder. Vom 18. März 1878 (G. S. S. 132.).

Wir etc. verordnen mit Zustimmung beider Häuser des

Landtages, für den Umfang der Monarchie, was folgt:

§. 1. Wer nach Vollendung des sechsten und vor Vollendung des zwölften Lebensjahres eine strafbare Handlung begeht, kann von Obrigkeitswegen in eine geeignete Familie oder in eine Erziehungs- oder Besserungs-Anstalt untergebracht werden, wenn die Unterbringung mit Rücksicht auf die Beschaffenheit der strafbaren Handlung, auf die Persönlichkeit der Eltern oder sonstigen Erzieher des Kindes und auf dessen übrige Lebensverhältnisse zur Verhütung weiterer sittlicher Verwahrlosung erforderlich ist.

§. 2. Die Unterbringung zur Zwangserziehung erfolgt, nachdem das Vormundschaftsgericht durch Beschluss den Eintritt der Voraussetzungen des §. 1. unter Bezeichnung der für erwiesen erachteten Thatsachen festgestellt und die Unterbringung

für erforderlich erklärt hat. 178a)

§. 3. Das Vormundschaftsgericht beschliesst von Amtswegen oder auf Antrag. Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, dem Vormundschaftsgerichte von den im §. 1. bezeichneten strafbaren Handlungen, welche zu ihrer Kenntniss gekommen

sind, Mittheilung zu machen.

Das Vormundschaftsgericht soll vor der Beschlussfassung die Eltern oder, sofern diese nicht leben, die Grosseltern, den Vormund, den Pfleger, den Gemeindevorstand hören, falls deren Anhörung ohne erhebliche Schwierigkeiten erfolgen kann, sowie in allen Fällen die Ortspolizeibehörde oder einen anderen, durch den Minister des Innern zu bestimmenden Vertreter der Staatsregierung.

Das Vormundschaftsgericht kann Zeugen eidlich vernehmen. Der Beschluss des Vormundschaftsgerichts ist in einer Schlussverhandlung zu verkünden. Von dem zur Schlussverhandlung anberaumten Termine sind ausser den im zweiten Absatze dieses Paragraphen genannten Personen und Behörden der Schulvorstand und der Waisenrath zu benachrichtigen. Dieselben sind berechtigt, über den Gegenstand der Verhandlung ihre Erklärung in diesem Termine oder vorher schriftlich abzugeben.

§. 4. Gegen den Beschluss des Vormundschaftsgerichts steht den im §. 8. Absatz 2. und 4. genannten Personen und Behörden das Recht der Beschwerde zu, den Eltern, beziehungsweise Grosseltern jedoch nur dann, wenn der Beschluss auf Unterbringung lautet.

<sup>3</sup>ahrb 11 S. 89 (Zwangserz iehung ausländischer K.).

Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, wenn sie innerhalb einer Woche, von Verkündung des Beschlusses an gerechnet, bei dem Vormundschaftsgerichte eingereicht wird.

§. 5. Hat die im §. 3. angeordnete Anhörung der Eltern beziehungsweise Grosseltern, des Vormundes oder Pflegers nicht stattfinden können, so sind dieselben jederzeit berechtigt, die

Wiederaufnahme des Verfahrens zu verlangen.

§. 6. Das Vormundschaftsgericht übersendet seinen auf Unterbringung gerichteten Beschluss dem verpflichteten Kommunalverbande (§. 7.) durch Vermittelung des Landraths (Amtshauptmanns, Oberamtmanns), in Stadtkreisen und in solchen Städten, welche weder in Kommunal- noch in Polizeiangelegenheiten der Aufsicht des Landraths unterworfen sind, durch Ver-

mittelung des Gemeindevorstandes.

§. 7. Die Provinzialverbände, beziehungsweise die kommunalständischen Verbände Wiesbaden und Kassel, der Lauenburgische Landeskommunalverband, der Landeskommunalverband der Hohenzollernschen Lande, sowie die Stadtkreise Berlin und Frankfurt a. M. haben die Verpflichtung, auf Grund des Beschlusses des Vormundschaftsgerichts die Unterbringung in einer diesem Gesetze entsprechenden Weise nach näherer Bestimmung der zu erlassenden Verwaltungsreglements (§. 18.) herbeizuführen. Die Verbände haben Anordnungen über die Beaufsichtigung zu treffen und, soweit nöthig, für ein angemessenes Unterkommen nach Beendigung der Zwangserziehung zu sorgen.

Verpflichtet zur Unterbringung ist derjenige Kommunalverband, in dessen Gebiete das beschliessende Vormundschaftsgericht seinen Sitz hat. Hat das beschliessende Gericht seinen Sitz ausserhalb seines Gerichtsbezirks, so liegt die Verpflichtung demjenigen Kommunalverbande ob, in dessen Gebiete der Gerichtsbezirk belegen ist; gehört der Gerichtsbezirk zum Gebiete verschiedener Kommunalverbände, so liegt die Verpflichtung demjenigen Kommunalverbände ob, innerhalb dessen der Ort liegt, als dessen Vormundschaftsgericht das Gericht Beschluss ge-

fasst hat.\*)

§. 8. Die Unterbringung darf nicht in Anstalten erfolgen, welche zur Detention der im §. 362. des Strafgesetzbuchs bezeichneten Personen oder zur Unterbringung von Kranken, Idioten, Landarmen und Gebrechlichen bestimmt sind.

§. 9. In Betreff der nach diesem Gesetze untergebrachten nicht bevormundeten Kinder üben die Waisenräthe eine gleiche

<sup>\*)</sup> Zus. aus Art. 1 bes Ges. v. 27. März 1881 (GS. S. 275). Die Kosten ber Unterbringung sallen nach Art. 2, wenn in den Fällen bes Art. 1 eine Besichlußsassung bereits stattgesunden hat, von dem Tage der Geseskraft dieses Geses, 30. April 1881, dem nach Art. 1 zur Unterbringung verpsichteten Kommunalverbande zur Last.

Aufsicht, wie ihnen solche die Vormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875, insbesondere in den §§. 53. und 54. in Betreff der Mündel übertragen hat.

Die Kommunalverbände haben von der Unterbringung und von jedem Wechsel des Aufenthalts eines Zöglings dem Waisen-

rathe des Aufenthaltsortes Kenntniss zu geben.

Ingleichen ist dem Vormundschaftsgerichte von der Unterbringung und Entlassung eines Zöglings Mittheilung zu machen.

§. 10. Das Recht der Zwangserziehung hört, abgesehen von der Aufhebung des Unterbringungsbeschlusses im Falle des §. 5., auf:

1. mit dem vollendeten achtzehnten Lebensjahre des Zög-

lings,

2. mit dem Beschlusse der Entlassung aus der Zwangs-

erziehung.

Die Entlassung aus der Zwangserziehung ist von dem verpflichteten Kommunalverbande zu beschliessen, sobald die Erreichung des Zweckes der Zwangserziehung anderweit sichergestellt oder dieser Zweck erreicht ist. Ist dies zweifelhaft, so kann von dem Verbande eine widerrufliche Entlassung verfügt werden, welche das Recht zur Zwangserziehung nicht berührt.

Wird von den Eltern beziehungsweise Grosseltern, dem Vormund oder Pfleger die Entlassung aus der Zwangserziehung beantragt, weil der Zweck dieser Erziehung anderweit sicher gestellt sei, so entscheidet über den Antrag beim Widerspruch des Kommunalverbandes auf Anrufen des Antragstellers das Vormundschaftsgericht. Gegen den abweisenden Beschluss des Gerichts steht dem Antragsteller, gegen den auf Entlassung lautenden dem Verbande das Recht der Beschwerde zu. Die Beschwerde muss innerhalb einer Woche bei dem Vormundschaftsgericht eingereicht werden und hat aufschiebende Wirkung.

Ein abgewiesener Antrag darf nicht vor Ablauf von sechs

Monaten erneuert werden.

In aussergewöhnlichen Fällen kann das Recht der Zwangserziehung auf den Antrag des verpflichteten Kommunalverbandes durch Beschluss des Vormundschaftsgerichts bis längstens zur Grossjährigkeit ausgedehnt werden, wenn eine solche Ausdehnung zur Erreichung des Zweckes der Zwangserziehung erforderlich erscheint.\*)

§. 11. Die gerichtlichen Verhandlungen sind gebührenund stempelfrei. Die baaren Auslagen fallen der Staatskasse

zur Last.

Beschwerden werden in dem für Vormundschaftssachen bestehenden Instanzenzuge erledigt.

<sup>\*)</sup> Fassung des Ges. v. 23. Juni 1884 (GS. S. 306). Bis dahin hörte die Zwangserziehung mit dem 16. Lebensjahre auf und konnte nur dis zum 18. verlängert werden.

§. 12. Die in §. 7. genannten Kommunalverbände haben für die Einrichtung öffentlicher Erziehungs- und Besserungsanstalten zu sorgen, wenn und insoweit es an Gelegenheit fehlt, durch Abkommen mit geeigneten Familien, Vereinen und Privatanstalten oder bestehenden öffentlichen Anstalten die Unter-

bringung der verwahrlosten Kinder zu bewirken.

Die Kosten, welche durch Einlieferung in die Familie oder Anstalt und die dabei nöthige reglementsmässige erste Ausstattung des Zöglings und durch die Rückreise der Entlassenen erwachsen, fallen dem Ortsarmenverbande, in welchem der Zögling seinen Unterstützungswohnsitz hat, alle übrigen Kosten des Unterhalts und der Erziehung, sowie der Fürsorge bei der Beendigung der Zwangserziehung den vorerwähnten Verbänden zur Last, soweit sie nicht aus dem eigenen Vermögen des Zöglings getragen oder von den aus privatrechtlichen Titeln zur

Alimentation Verpflichteten eingezogen werden können.

Die Verbände sind befugt, zur Bestreitung der Kosten die ihnen zufolge der Gesetze vom 8. Juli 1875 (G.-S. S. 497), vom 7. März 1868 (G.-S. S. 223), der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 16. September 1867 (G.-S. S. 1528) und des Gesetzes vom 11. März 1872 (G.-S. S. 257) aus der Staatskasse gewährten Renten und Fonds zu verwenden. Sie erhalten dazu aus der Staatskasse einen Zuschuss in der Höhe der Hälfte der ihnen nach dem zweiten Satze dieses Paragraphen obliegenden Ausgaben, dessen Betrag entweder im Einverständniss mit den einzelnen Verbänden periodisch als Pauschsumme, oder soweit ein Einverständniss nicht erreicht ist, jährlich auf Liquidation der im Vorjahre aufgewendeten Kosten vom Minister des Innern festgestellt wird.

Zum Zwecke der Beitreibung der Kosten aus dem eigenen Vermögen des Zöglings oder von den aus privatrechtlichen Titeln zur Alimentation Verpflichteten werden nach Anhörung des Kommunalverbandes durch den Minister des Innern Pausch-

sätze für die Unterbringung in Anstalten festgestellt.

§. 13. Die näheren Bestimmungen über die Verwaltung des den Kommunalverbänden durch dieses Gesetz übertragenen Verwaltungszweiges, sowie der zu errichtenden Erziehungs- und Besserungsanstalten erfolgen durch besondere von den Vertretungen der betreffenden Verbände zu erlassende Reglements.

Diese Reglements bedürfen der Genehmigung des Ministers des Innern und des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten in Betreff derjenigen Bestimmungen, welche sich auf die Aufnahme, die Behandlung, den Unterricht

und die Entlassung der Zöglinge beziehen. In Betreff der Privatanstalten behält es bei den bestehenden Vorschriften sein Bewenden.

§. 14. Die zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörden der im §. 7. bezeichneten Kommunalverbände und in höherer Instanz der Minister des Innern haben die Oberaufsicht über die zur Unterbringung von Zöglingen getroffenen Veranstaltungen zu führen; sie sind befugt, zu diesem Behufe Revisionen vorzunehmen.

§. 15. Wenn einer der im §. 7. gedachten Verbände die ihm nach diesem Gesetz obliegenden, von der Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit festgestellten Leistungen zu erfüllen verweigert oder unterlässt, so entscheidet das Ober-Verwaltungsgericht auf den Antrag des Oberpräsidenten, in den Hohenzollernschen Landen des Regierungspräsidenten.

§. 16. Die gesetzlichen Bestimmungen, wonach die zwangsweise Unterbringung von Kindern in eine geeignete Familie oder in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt auch ohne die Voraussetzung einer verübten strafbaren Handlung zugelassen

ist, werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

§. 17. Die gesetzlichen Bestimmungen über religiöse Erziehung der Kinder gelten unverändert auch für die in diesem Gesetze geordnete Zwangserziehung.

§. 18. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Oktober 1878 in Kraft. §. 19. Der Minister des Innern ist mit der Ausführung

dieses Gesetzes beauftragt.

# Nennzehnter Citel.

Bon Armenanstalten und anderen milben Stiftungen. 1)

- 1. R. Gesetz über die Freizügigkeit. Vom 1. November 1867. (B. G. Bl. S. 55)<sup>2</sup>)
- §. 1. Jeder Bundesangehörige \*) hat das Recht, innerhalb des Bundesgebietes:

<sup>1)</sup> Die Grundsätze d. T. über die Armenpflege hatten bereits landes= gesetzlich, vermöge der beiden Gesetze v. 31. Dezbr. 1842 über die Aufnahme neu anziehender Personen und über die Verpflichtung zur Armenpflege (GS. 1843 S. 5, 8) nebst Ergänzungsges. v. 21. Mai 1855 (GS. S. 311) eine Umgestaltung in der Richtung der Freizügigkeit erfahren. Kraft Art. 3 der Nordd. BBerf. v. 25. Juni 1867, bem jest Art. 3 ber RBerf. v. 16. April 1871 ent= spricht, wurde ein gemeinsames Indigenat für bas Bundesgebiet begründet, und zur organischen Ausführung bieser Berfassungsbestimmung ergingen bie Bunbes: Gesetze über die Freizügigkeit v. 1. Novbr. 1867 (BGBl. S. 55) und über den Erwerb und Berluft der Bundes- und Staatsangehörigkeit v. 1. Juni 1870 (BBBl. S. 355). Trop der Proklamirung der Freizügigkeit enthielt indeß jener Berf.=Art. 3 in Abs. 3 die Beschränkung, daß dadurch die Borschriften über die Armenversorgung und über die Aufnahme in den lokalen Gemeindeverband nicht berührt würden (vgl. auch § 11 des Freizigigkeitsgef. v. 1. Robbr. 1867). Deshalb mußte auf diesem Gebiet bes Heimathsrechts und namentlich ber Armenpflege, auf welchem die Gesetzgebung ber Bundesstaaten die größten Berschieben= heiten aufwies, eine besondere bundesgesetliche Regelung erfolgen. Diese ist

1. an jedem Orte sich aufzuhalten oder niederzulassen, wo er eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen sich zu verschaffen im Stande ist;

2. an jedem Orte Grundeigenthum aller Art zu erwerben;

3. umherziehend oder an dem Orte des Aufenthalts, beziehungsweise der Niederlassung, Gewerbe aller Art zu betreiben, unter den für einheimische geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

In der Ausübung dieser Befugnisse darf der Bundesangehörige, soweit nicht das gegenwärtige Gesetz Ausnahmen zulässt, 1) weder durch die Obrigkeit seiner Heimath, noch durch die Obrigkeit des Ortes, in welchem er sich aufhalten oder niederlassen will, gehindert oder durch lästige Bedingungen beschränkt werden.

Keinem Bundesangehörigen darf um des Glaubensbekenntnisses willen<sup>5</sup>) oder wegen fehlender Landes- oder Gemeindeangehörigkeit der Aufenthalt, die Niederlassung, der Gewerbebetrieb oder der Erwerb von Grundeigenthum verweigert werden.

§. 2. Wer die aus der Bundesangehörigkeit folgenden Befugnisse in Anspruch nimmt, hat auf Verlangen den Nachweis seiner Bundesangehörigkeit und, sofern er unselbstständig ist, den Nachweis der Genehmigung desjenigen, unter dessen (väterlicher, vormundschaftlicher oder ehelicher) Gewalt er steht, zu erbringen.

§. 3. Insoweit bestrafte Personen nach den Landesgesetzen Aufenthaltsbeschränkungen durch die Polizeibehörde unterworfen

werden können, behält es dabei sein Bewenden. 5a)

Solchen Personen, welche derartigen Aufenthaltsbeschrän-

Daraus rechtfertigt es sich, baß biefem Titel bas Freizligigkeitsgeset unb

die lettgebachten Gesetze über die Armenpflege vorangestellt sind.

\*) Nach Maßgabe bes RGes. v. 1. Juni 1870 über Erwerb und Berlust ber

Bunbes= und Staatsangehörigkeit (zu Tit. 17).

<sup>5</sup>) Bgl. Ges. v. 3. Juli 1869 (BGBl. S. 292).

durch das Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz v. 6. Juni 1870 (BGBl. S. 391) bewirkt, zu welchem für Preußen das Ausführungsgesetz v. 8. März 1871 (GS. S. 130) erlassen ist.

<sup>&</sup>quot;Irsprünglich für den Nordd. Bund gegeben, demnächst aber ausgedehnt auf Baden und Südhessen durch Art. 80, Is der mit diesen Staaten vereinbarten Bundesversassung (BGBI. 1870 S. 647), auf Württemberg kraft Art. 1 und 2 des Bündnisvertrages v. 25. Novdr. 1870 (BGBI. S. 656), auf Bayern laut § 2 des RGes. v. 22. April 1871 (RGBI. S. 87), auf Elsas-Lothringen kraft RGes. v. 8. Jan. 1873 (RGBI. S. 51). — Bgl. Tit. 13 im Eingange.

<sup>4)</sup> Andere Ausnahmen vgl. in Note 6 a zu Tit. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>5a</sup>) Auf Grund dieser Borschrift und der Ausssührung, daß das RStGB. die rechtlichen Wirkungen der darin vorgesehenen Strafen nicht erschöpfend habe regeln wollen, hat das Preuß. Ob. Verw. Gericht die diskretionären Befugnisse der Polizei gegen bestrafte Personen aus § 2 des Preuß. Freizügigkeitsges. v. 31. Dezbr. 1842 noch für zu Recht bestehend erachtet (Entsch. 9 S. 415, 10 S. 336).

kungen in einem Bundesstaate unterliegen, oder welche in einem Bundesstaate innerhalb der letzten zwölf Monate wegen wiederholten Bettelns oder wegen wiederholter Landstreicherei bestraft worden sind, kann der Aufenthalt in jedem anderen Bundesstaate von der Landespolizeibehörde verweigert werden. 5b)

Die besonderen Gesetze und Privilegien einzelner Ortschaften und Bezirke, welche Aufenthaltsbeschränkungen gestatten, wer-

den hiermit aufgehoben.

§. 4. Die Gemeinde ist zur Abweisung eines neu Anziehenden nur dann befugt, wenn sie nachweisen kann, dass derselbe nicht hinreichende Kräfte besitzt, um sich und seinen nicht arbeitsfähigen Angehörigen den nothdürftigen Lebensunterhalt zu verschaffen, und wenn er solchen weder aus eigenem Vermögen bestreiten kann, noch von einem dazu verpflichteten Verwandten erhält. Den Landesgesetzen bleibt vorbehalten, diese Befugniss der Gemeinden zu beschränken.

Die Besorgniss vor künftiger Verarmung berechtigt den

Gemeindevorstand nicht zur Zurückweisung. 6)

§. 5. Offenbart sich nach dem Anzuge die Nothwendigkeit einer öffentlichen Unterstützung, bevor der neu Anziehende an dem Aufenthaltsorte einen Unterstützungswohnsitz (Heimathsrecht) erworben hat, und weist die Gemeinde nach, dass die Unterstützung aus anderen Gründen, als wegen einer nur vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit nothwendig geworden ist, so kann die Fortsetzung des Aufenthalts versagt werden.

§. 6. Ist in den Fällen, wo die Aufnahme oder die Fortsetzung des Aufenthalts versagt werden darf, die Pflicht zur Uebernahme der Fürsorge zwischen verschiedenen Gemeinden eines und desselben Bundesstaates streitig, so erfolgt die Ent-

scheidung nach den Landesgesetzen.

Die thatsächliche Ausweisung aus einem Orte darf niemals erfolgen, bevor nicht entweder die Annahme-Erklärung der in Anspruch genommenen Gemeinde oder eine wenigstens einstweilen vollstreckbare Entscheidung über die Fürsorgepflicht er-

folgt ist.

§. 7.7) Sind in den in §. 5. bezeichneten Fällen verschiedene Bundesstaaten betheiligt, so regelt sich das Verfahren nach dem Vertrage wegen gegenseitiger Verpflichtung zur Uebernahme der Auszuweisenden d. d. Gotha, d. 15. Juli 1851, sowie nach den späteren, zur Ausführung dieses Vertrages getroffenen Verabredungen.

Bis zur Uebernahme Seitens des verpflichteten Staates ist

9) Bgl. ObEr. 76 S. 220.

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup>ь) **Bgl. RG. Entsch.** f. StrS. 6 S. 378.

<sup>?)</sup> Zufolge RGes. v. 6. Juni 1870 (unten zu 2) § 1 Abs. 2 kann § 7 nur noch auf das Verhältniß Baherns und Elsaß=Lothringens zum übrigen Reiche bezogen werben.

der Aufenthaltsstaat zur Fürsorge für den Auszuweisenden am Aufenthaltsorte nach den für die öffentliche Armenpflege in seinem Gebiete gesetzlich bestehenden Grundsätzen verpflichtet. Ein Anspruch auf Ersatz der für diesen Zweck verwendeten Kosten findet gegen Staats-, Gemeinde- oder andere öffentliche Kassen desjenigen Staates, welchem der Hülfsbedürftige angehört, sofern nicht anderweitige Verabredungen bestehen, nur insoweit statt, als die Fürsorge für den Auszuweisenden länger als drei Monate gedauert hat.

§. 8. Die Gemeinde ist nicht befugt, von neu Anziehenden wegen des Anzugs eine Abgabe zu erheben. 8) Sie kann dieselben, gleich den übrigen Gemeindeeinwohnern, zu den Gemeindelasten heranziehen. Uebersteigt die Dauer des Aufenthalts nicht den Zeitraum von drei Monaten, so sind die neu

Anziehenden diesen Lasten nicht unterworfen.

§. 9. Was vorstehend von den Gemeinden bestimmt ist, gilt an denjenigen Orten, wo die Last der öffentlichen Armenpflege verfassungsmässig nicht der örtlichen Gemeinde, sondern anderen gesetzlich anerkannten Verbänden (Armenkommunen) obliegt, auch von diesen, sowie von denjenigen Gutsherrschaften, deren Gutsbezirk sich nicht in einem Gemeindeverbande befindet.

§. 10. Die Vorschriften über die Anmeldung der neu Anziehenden bleiben den Landesgesetzen mit der Massgabe vorbehalten, dass die unterlassene Meldung nur mit einer Polizeistrafe, niemals aber mit dem Verluste des Aufenthaltsrechts

(§. 1.) geahndet werden darf. 9)

§. I1. Durch den blossen Aufenthalt oder die blosse Niederlassung, wie sie dass gegenwärtige Gesetz gestattet, werden andere Rechtsverhältnisse, namentlich die Gemeindeangehörigkeit, das Ortsbürgerrecht, die Theilnahme an den Gemeindenutzungen und der Armenpflege, nicht begründet.

Wenn jedoch nach den Landesgesetzen durch den Aufenthalt oder die Niederlassung, wenn solche eine bestimmte Zeit hindurch ununterbrochen fortgesetzt worden, das Heimathsrecht (Gemeindeangehörigkeit, Unterstützungswohnsitz) erworben wird, behält es dabei sein Bewenden. 10)

§. 12. Die polizeiliche Ausweisung Bundesangehöriger aus dem Orte ihres dauernden oder vorübergehenden Aufenthalts in anderen, als den durch dieses Gesetz vorgesehenen Fällen, ist unzulässig.

Im Uebrigen werden die Bestimmungen über die Fremden-

polizei durch dieses Gesetz nicht berührt. 11)

§. 13. Dies Gesetz tritt am 1sten Januar 1868 in Kraft.

9) Bgl. §§ 8—11 bes Preuß. Gef. v. 31. Dezbr. 1842 siber die Aufnahme neu anziehender Personen (GS. 1843 S. 5).

<sup>8)</sup> Bgl. das Preuß. Ges. v. 2. März 1867, betr. die Aushebung der Einzugs=gelder und gleichartiger Kommunalabgaben (GS. S. 361, Zusaß zu Til. 7).

<sup>10)</sup> Beseitigt burch § 10 RGes. v. 6. Juni 1870 (unten zu 2).

2. B. Gesetz über den Unterstützungswohnsitz. Vom 6. Juni 1870. (B. G. Bl. S. 860.)<sup>18</sup>)

# Gleichberechtigung der Bundesangehörigen.

§. 1. Jeder Norddeutsche 18) ist in jedem Bundesstaate in Bezug

a) auf die Art und das Maass der im Falle der Hülfsbedürftigkeit zu gewährenden öffentlichen Unterstützung,

b) auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes

als Inländer zu behandeln.

Die Bestimmungen in §. 7. des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1sten November 1867 (Bundes-Ges.-Bl. S. 55.) sind auf Norddeutsche ferner nicht anwendbar.

Organe der öffentlichen Unterstützung Hülfsbedürftiger.

§. 2. Die öffentliche Unterstützung hülfsbedürftiger Norddeutscher wird, nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes, durch Ortsarmenverbände <sup>14</sup>) und durch Landarmenverbände geübt.

#### Ortsarmenverbände.

§. 3. Ortsarmenverbände können aus einer oder mehreren Gemeinden und, wo die Gutsbezirke ausserhalb der Gemeinden stehen, aus einem oder mehreren Gutsbezirken, beziehungsweise aus Gemeinden und Gutsbezirken zusammengesetzt sein. Alle zu einem Ortsarmenverbande vereinigten Gemeinden und Guts-

11) Bgl. Gef. über das Paßwesen v. 12. Oktbr. 1867 (BGBl. S. 33) und die Noten 6a, 11 zu Tit. 13.

18) Wo in diesem Geset von "Nord beutschen" die Rede ist, sind darunter infolge Ges. v. 16. April 1871 § 2 (Zusat 1 zu Tit. 13) "De utsche", jedoch mit Ausnahme von Bahern und Elsatz-Lothringen (vgl. vorige Note) zu verstehen. Bal. auch Preuß. AG. v. 8. März 1871 (unten zu 3) §§ 1, 69.

14) Als eigentliche Träger der Armen last sind aber die Gemeinden (§ 3) gedacht; daher ist auch die Armensteuer als Kommunalsteuer anzusehen: RG. 5 S. 358, vgl. Note 68. — Ueber die jurist. Persönlichteit und Erwerdsstähigkeit der Orisarmenverbände vgl. RG. dei Gruchot 25 S. 119.

Dies Ges. des Nords. Bundes ist eingeführt in Slidhessen durch Art. 80 der mit Hessen (und Baden) vereindarten Bundesverfassung (BGBL 1870 S. 670), u. in Baden und Württemberg durch RGes. v. 8. Novbr. 1871 (NGBL S. 391), nicht aber in Bayern und Elsaß=Lothringen. Bgl. RBers. Art. 3, 4<sup>1</sup> und RGes. v. 16. April 1871 (Zusaß 1 zu Tit. 13). — Neuerdings ist das Geseß durch Nov. v. 12. März 1894 (RGBL S. 259) in den §§ 10, 22, 29, 30 geändert und mittels der neuen §§ 30a u. 32a ergänzt, u. die dadurch herbeigesührte neue Fassung saut Bet. v. 12. März 1894 publicirt (RGBl. S. 262).

bezirke gelten in Ansehung der durch dieses Gesetz geregelten Verhältnisse als eine Einheit. 14a)

§. 4. Wo räumlich abgegrenzte Ortsarmenverbände noch nicht bestehen, sind dieselben bis zum 1sten Juli 1871 einzurichten. Bis zum gleichen Termin muss jedes Grundstück, welches noch zu keinem Ortsarmenverbande gehört, entweder einem angrenzenden Ortsarmenverbande nach Anhörung der Betheiligten durch die zuständige Behörde (§. 8.) zugeschlagen, oder selbstständig als Ortsarmenverband eingerichtet werden.

#### Landarmenverbände.

§. 5. Die öffentliche Unterstützung hülfsbedürftiger Norddeutscher, welche endgültig zu tragen kein Ortsarmenverband verpflichtet ist (der Landarmen), liegt den Landarmenverbänden ob. Zur Erfüllung dieser Obliegenheit hat jeder Bundesstaat bis zum 1sten Juli 1871 entweder unmittelbar die Funktionen des Landarmenverbandes zu übernehmen, oder besondere, räumlich abgegrenzte Landarmenverbände, wo solche noch nicht bestehen, einzurichten. 15)

Dieselben umfassen der Regel nach eine Mehrheit von Ortsarmenverbänden, können sich aber ausnahmsweise auf den Bezirk eines einzigen Ortsarmenverbandes beschränken.

- §. 6. Armenverbände, deren Mitgliedschaft an ein bestimmtes Glaubensbekenntniss geknüpft ist, gelten nicht als Armenverbände im Sinne des Gesetzes.
- §. 7. Die Orts- und Landarmenverbände stehen in Bezug auf die Verfolgung ihrer Rechte einander gleich. Hat ein Bundesstaat unmittelbar die Funktionen des Landarmenverbandes übernommen (§. 5.), so steht er in allen durch dieses Gesetz geregelten Verhältnissen den Landarmenverbänden gleich.
- §. 8. Die Landesgesetze <sup>16</sup>) bestimmen über die Zusammensetzung und Einrichtung der Ortsarmenverbände und Landarmenverbände, über die Art und das Maass der im Falle der Hülfsbedürftigkeit zu gewährenden öffentlichen Unterstützung, über die Beschaffung der erforderlichen Mittel, darüber, in welchen Fällen und in welcher Weise den Ortsarmenverbänden von den Landarmenverbänden oder von anderen Stellen eine Beihülfe zu gewähren ist, und endlich darüber, ob und inwiefern sich die Landarmenverbände der Ortsarmenverbände als ihrer Organe Behufs der öffentlichen Unterstützung Hülfsbedürftiger bedienen dürfen.

18) Für Preußen bgl. das AG.

<sup>14</sup>a) Als Träger der Ortsarmenverbände stellt das Preuß. AG. v. 8. März 1871 (Zusaß 3) in den §§ 2—25 auf: Gemeinden, Gutsbezirke und Gesammt= Armenverbände.

<sup>18)</sup> Bgl. §§ 26—30 bes Preuß. AG.

# Erwerb des Unterstützungswohnsitzes:

§. 9. Der Unterstützungswohnsitz wird erworben durch

a) Aufenthalt,

- b) Verehelichung,
- c) Abstammung.

### Durch Aufenthalt,

§. 10. Wer innerhalb eines Ortsarmenverbandes nach zurückgelegtem achtzehnten 17) Lebensjahre zwei Jahre lang ununterbrochen seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, 17a) erwirbt dadurch in demselben den Unterstützungswohnsitz.

§. 11. Die zweijährige Frist läuft von dem Tage, an wel-

chem der Aufenthalt begonnen ist.

Durch den Eintritt in eine Kranken-, Bewahr- oder Heil-anstalt wird jedoch der Aufenthalt nicht begonnen.

Wo für ländliches oder städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirthschaftsbeamte, Pächter oder andere Miethsleute der Wechsel des Wohnortes zu bestimmten, durch Gesetz oder ortsübliches Herkommen festgesetzten Terminen stattfindet, gilt der übliche Umzugstermin als Anfang des Aufenthalts, sofern nicht zwischen diesem Termine und dem Tage, an welchem der Aufenthalt wirklich beginnt, ein mehr als siebentägiger Zeitraum gelegen hat.

§. 12. Wird der Aufenthalt unter Umständen begonnen, durch welche die Annahme der freien Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes ausgeschlossen wird, so beginnt der Lauf der zweijährigen Frist erst mit dem Tage, an welchem

diese Umstände aufgehört haben.

Treten solche Umstände erst nach Beginn des Aufenthalts ein, so ruht während ihrer Dauer der Lauf der zweijährigen Frist.

§. 13. Als Unterbrechung des Aufenthalts wird eine freiwillige Entfernung nicht angesehen, wenn aus den Umständen, unter welchen sie erfolgt, die Absicht erhellt, den Aufenthalt beizubehalten.

§. 14. Der Lauf der zweijährigen Frist (§. 10.) ruht während der Dauer der von einem Armenverbande gewährten öffent-

lichen Unterstützung.

Er wird unterbrochen durch den von einem Armenverbande auf Grund der Bestimmung im §. 5. des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1 sten November 1867 gestellten Antrag auf Anerkennung der Verpflichtung zur Uebernahme eines Hülfs-bedürftigen. Die Unterbrechung erfolgt mit dem Tage, an welchem der also gestellte Antrag an den betreffenden Armen-

<sup>17)</sup> Fassung des Ges. v. 12. März 1894 (früher hieß es: vier u. zwanzigsten). 4%) Lediglich der thatsächliche Aufenthalt entscheidet.

verband oder an die vorgesetzte Behörde eines der betheiligten

Armenverbände abgesandt ist.

Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn der Antrag nicht innerhalb zweier Monate weiter verfolgt oder wenn derselbe erfolglos geblieben ist.

# Durch Verehelichung,

§. 15. Die Ehefrau theilt vom Zeitpunkte der Eheschliessung

ab den Unterstützungswohnsitz des Mannes.

- §. 16. Wittwen und rechtskräftig geschiedene Ehefrauen behalten den bei Auflösung der Ehe gehabten Unterstützungswohnsitz so lange, bis sie denselben nach den Vorschriften der §§. 22. Nr. 2., 23-27. verloren oder einen anderweitigen Unterstützungswohnsitz nach Vorschrift der §§. 9-14. erworben haben.
- §. 17. Als selbstständig in Beziehung auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes gilt die Ehefrau auch während der Dauer der Ehe, wenn und so lange der Ehemann sie böslich verlassen hat, ferner wenn und so lange sie während der Dauer der Haft des Ehemannes oder in Folge ausdrücklicher Einwilligung desselben oder kraft der nach den Landesgesetzen ihr zustehenden Befugniss vom Ehemann getrennt lebt und ohne dessen Beihülfe ihre Ernährung findet. 18)

# Durch Abstammung.

§. 18. Eheliche und den ehelichen gesetzlich gleichstehende Kinder theilen, vorbehaltlich der Bestimmung des §. 20., den Unterstützungswohnsitz des Vaters so lange, bis sie denselben nach Vorschrift der §§. 22. Nr. 2., 23-27. verloren, oder einen anderweitigen Unterstützungswohnsitz nach Vorschrift der §§. 9. bis 14. erworben haben.

Sie behalten diesen Unterstützungswohnsitz auch nach dem Tode des Vaters bis zu dem vorstehend gedachten Zeitpunkte,

vorbehaltlich der Bestimmung des §. 19. §. 19. Wenn die Mutter den Vater überlebt, so theilen nach Auflösung der Ehe durch den Tod des Vaters die ehelichen und den ehelichen gesetzlich gleichstehenden Kinder den Unterstützungswohnsitz der Mutter in dem Umfange des §. 18.

Gleiches gilt im Falle des §. 17., sofern die Kinder bei der Trennung vom Hausstande des Vaters der Mutter gefolgt sind.

§. 20. Bei der Scheidung der Ehe theilen die ehelichen und den ehelichen gesetzlich gleichstehenden Kinder in dem Umfange des §. 18. den Unterstützungswohnsitz der Mutter, wenn dieser die Erziehung der Kinder zusteht.

§. 21. Uneheliche Kinder theilen in dem Umfange des

§. 18. den Unterstützungswohnsitz der Mutter.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Bgl. ALR. II. 1 §§ 677 ff.

# Verlust des Unterstützungswohnsitzes.

- §. 22. Der Verlust des Unterstützungswohnsitzes tritt ein durch
  - 1. Erwerbung eines anderweitigen Unterstützungswohnsitzes,

2. zweijährige ununterbrochene Abwesenheit nach zurückgelegtem achtzehnten 18a) Lebensjahre.

§. 28. Die zweijährige Frist läuft von dem Tage, an welchem die Abwesenheit begonnen hat.

Durch den Eintritt in eine Kranken-, Bewahr- oder Heil-

anstalt wird jedoch die Abwesenheit nicht begonnen.

Wo für ländliches oder städtisches Gesinde, Arbeitsleute, Wirthschaftsbeamte, Pächter oder andere Miethsleute der Wechsel des Wohnorts zu bestimmten, durch Gesetz oder orts- übliches Herkommen festgesetzten Terminen stattfindet, gilt der übliche Umzugstermin als Anfang der Abwesenheit, sofern nicht zwischen diesem Termine und dem Tage, an welchem die Abwesenheit wirklich beginnt, ein mehr als siebentägiger Zeitraum gelegen hat.

§. 24. Ist die Abwesenheit durch Umstände veranlasst, durch welche die Annahme der freien Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes ausgeschlossen wird, so beginnt der Lauf der zweijährigen Frist erst mit dem Tage, an welchem

diese Umstände aufgehört haben.

Treten solche Umstände erst nach dem Beginu der Abwesenheit ein, so ruht während ihrer Dauer der Lauf der zwei-

jährigen Frist.

- §. 25. Als Unterbrechung der Abwesenheit wird die Rückkehr nicht angesehen, wenn aus den Umständen, unter welchen sie erfolgt, die Absicht erhellt, den Aufenthalt nicht dauernd fortzusetzen.
- §. 26. Die Anstellung oder Versetzung eines Geistlichen, Lehrers, öffentlichen oder Privatbeamten, sowie einer nicht blos zur Erfüllung der Militairpflicht im Bundesheere oder in der Bundes-Kriegs-Marine dienenden Militairperson gilt nicht als ein die freie Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes ausschliessender Umstand.

§. 27. Der Lauf der zweijährigen Frist (§. 22.) ruht während der Dauer der von einem Armenverbande gewährten öffent-

lichen Unterstützung.

Er wird unterbrochen durch den von einem Armenverbande auf Grund der Bestimmung im §. 5. des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 gestellten Antrag auf Anerkennung der Verpflichtung zur Uebernahme eines Hülfsbedürftigen. Die Unterbrechung erfolgt mit dem Tage, an welchem der also gestellte Antrag an den betreffenden Armen-

<sup>18</sup>a) Bgl. Note 17.

verband oder an die vorgesetzte Behörde eines der betheiligten

Armenverbände abgesandt ist.

Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn der Antrag nicht innerhalb zweier Monate weiter verfolgt, oder wenn derselbe erfolglos geblieben ist.

# Pflichten und Rechte der Armenverbände. 19)

§. 28. Jeder hülfsbedürftige Norddeutsche muss vorläufig von demjenigen Ortsarmenverbande unterstützt werden, in dessen Bezirk er sich bei dem Eintritte der Hülfsbedürftigkeit befindet. 19a) Die vorläufige Unterstützung erfolgt vorbehaltlich des Anspruches auf Erstattung der Kosten beziehungsweise auf Uebernahme des Hülfsbedürftigen gegen den hierzu verpflichteten Armenverband.

§. 29. 20) Wenn Personen, welche gegen Lohn oder Gehalt in einem Dienst- oder Arbeitsverhältniss stehen, oder deren ihren Unterstützungswohnsitz theilende Angehörige, oder wenn Lehrlinge am Dienst- oder Arbeitsorte erkranken, so hat der Ortsarmenverband dieses Ortes die Verpflichtung, den Erkrankten die erforderliche Kur und Verpflegung zu gewähren.

Ein Anspruch auf Erstattung der entstehenden Kur- und Verpflegungskosten beziehungsweise auf Uebernahme des Hülfsbedürftigen gegen einen anderen Armenverband erwächst in diesen Fällen nur, wenn die Krankenpflege länger als dreizehn Wochen fortgesetzt wurde, und nur für den über diese Frist

hinausgehenden Zeitraum.

Dem zur Unterstützung an sich verpflichteten Armenverbande muss spätestens sieben Tage vor Ablauf des dreizehnwöchentlichen Zeitraums Nachricht von der Erkrankung gegeben werden, widrigenfalls die Erstattung der Kosten erst von dem, sieben Tage nach dem Eingange der Nachricht beginnenden Zeitraume an gefordert werden kann.

Die Bestimmungen der Absätze 2 und 8 finden keine Anwendung, wenn das Dienst- oder Arbeitsverhältniss, durch welches der Aufenthalt am Dienst- oder Arbeitsorte bedingt wurde, nach seiner Natur oder im Voraus durch Vertrag auf einen Zeitraum von einer Woche oder weniger beschränkt ist.

Schwangerschaft an sich ist nicht als eine Krankheit im

Sinne der vorstehenden Bestimmung anzusehen.

<sup>19)</sup> Die Unterstützungspflicht der Armenverbände wird durch die jüngst ers lassenen socialpolitischen RGesetze nicht berührt: vgl. § 57 Krank. Bersich. Ges. v. 15. Juni 1883, § 8 Unfall. Bersich. Ges. v. 6. Juli 1884, § 35 des Ges. betr. die Invaliden= u. Altersversicherung v. 22. Juni 1889.

<sup>19</sup>a) Bgl. § 60 b. G., § 6 bes Freizügigkeitsgef. v. 1. Novbr. 1867.

<sup>20)</sup> Die Fassung der §§ 29—32a beruht auf der Rov. v. 12. März 1894.

§. 30. Zur Erstattung der durch die Unterstützung eines hülfsbedürftigen Norddeutschen erwachsenen Kosten, soweit dieselben nicht in Gemässheit des §. 29 dem Ortsarmenverbande des Dienstortes zur Last fallen, sind verpflichtet:

a) wenn der Unterstützte einen Unterstützungswohnsitz hat, der Ortsarmenverband seines Unterstützungswohnsitzes;

b) wenn ein Unterstützungswohnsitz des Unterstützten nicht zu ermitteln ist, derjenige Landarmenverband, in dessen Bezirk er sich bei dem Eintritt der Hülfsbedürftigkeit befand oder, falls er im hülfsbedürftigen Zustande aus einer Straf-, Kranken-, Bewahr- oder Heilanstalt entlassen wurde, derjenige Landarmenverband, aus welchem

seine Einlieferung in die Anstalt erfolgt ist.

Der Beweis, dass ein Unterstützungswohnsitz des Unterstützten nicht zu ermitteln gewesen ist, gilt schon dann als erbracht, wenn der die Erstattung fordernde Armenverband dargelegt hat, dass er alle diejenigen Erhebungen vorgenommen hat, welche nach Lage der Verhältnisse als geeignet zur Ermittelung eines Unterstützungswohnsitzes anzusehen waren. Wird nach der Erstattung ein Unterstützungswohnsitz des Unterstützten nachträglich ermittelt, so ist der Armenverband, welcher die Erstattung vorgenommen hat, berechtigt, von dem Armenverbande des Unterstützungswohnsitzes für die gewährte Unterstützung und für die durch nachträgliche Ermittelungen entstandenen Kosten Ersatz zu beanspruchen.

Die Höhe der zu erstattenden Kosten richtet sich nach den am Orte der stattgehabten Unterstützung über das Maass der öffentlichen Unterstützung Hülfsbedürftiger geltenden Grundsätzen, ohne dass dabei die allgemeinen Verwaltungskosten der Armenanstalten, sowie besondere Gebühren für die Hülfeleistung fest remunerirter Armenärzte in Ansatz gebracht werden dürfen.

Für solche bei der öffentlichen Unterstützung häufiger vorkommenden Aufwendungen, deren täglicher oder wöchentlicher
Betrag sich in Pauschquanten feststellen lässt (z. B. Verpflegungssätze in Kranken- oder Armenhäusern), kann in jedem Bundesstaate, entweder für das ganze Staatsgebiet gleichmässig, oder
bezirksweise verschieden, ein Tarif aufgestellt und öffentlich
bekannt gemacht werden, dessen Sätze die Erstattungsforderung
nicht übersteigen darf. 21)

§. 30 a. Erstattungs- und Ersatzansprüche, welche auf Grund dieses Gesetzes erhoben werden, verjähren in zwei Jahren vom Ablauf desjenigen Jahres ab, in welchen der Anspruch ent-

standen ist.

§. 31. Der nach der Vorschrift des §. 30 zur Kostenerstattung verpflichtete Armenverband ist zur Uebernahme eines

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Bgl. für Preußen das AG. v. 8. März 1871 § 35 u. Tarif v. 2. Juli 1876 (MBl. S. 259) u. 8. Febr. 1879 (MBl. S. 50).

hülfsbedürftigen Norddeutschen verpflichtet, wenn die Unterstützung aus anderen Gründen als wegen einer nur vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit nothwendig geworden ist (§. 5 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867, Bundes-Gesetzbl. S. 55).

§. 32. Der zur Uebernahme eines hülfsbedürftigen Norddeutschen verpflichtete Armenverband kann — soweit nicht auf Grund der §§. 55 und 56 etwas Anderes festgestellt worden ist — die Ueberführung desselben in seine unmittelbare Fürsorge

verlangen.

Die Kosten der Ueberführung hat der verpflichtete Armen-

verband zu tragen.

Beantragt hiernach der zur Uebernahme eines Hülfsbedürftigen verpflichtete Armenverband dessen Ueberführung, und diese unterbleibt oder verzögert sich durch die Schuld des Armenverbandes, welcher zur vorläufigen Unterstützung desselben verpflichtet ist, so verwirkt der letztere dadurch für die Folgezeit, beziehungsweise für die Zeit der Verzögerung, den Anspruch auf Erstattung der Kosten.

§. 32a. Soweit nach Bestimmung der Landesgesetze einzelne Zweige der öffentlichen Armenpflege den Landarmenverbänden übertragen sind, gehen auf diese die Rechte und Pflichten

der Ortsarmenverbände über.

§. 83. Muss ein Norddeutscher, welcher keinen Unterstützungswohnsitz hat, auf Verlangen ausländischer Staatsbehörden aus dem Auslande übernommen werden, und ist bei der Uebernahme der Fall der Hülfsbedürftigkeit vorhanden, oder tritt derselbe innerhalb sieben Tagen nach erfolgter Uebernahme ein, so liegt die Verpflichtung zur Erstattung der Kosten der Unterstützung, beziehungsweise zur Uebernahme des Hülfsbedürftigen, demjenigen Bundesstaate ob, innerhalb dessen der Hülfsbedürftige seinen letzten Unterstützungswohnsitz gehabt hat, mit der Maassgabe, dass es jedem Bundesstaate überlassen bleibt, im Wege der Landesgesetzgebung diese Verpflichtung auf seine Armenverbände zu übertragen. 22)

# Verfahren in Streitsachen der Armenverbände: 28)

# Einleitung.

§. 34. Muss ein Ortsarmenverband einen hülfsbedürftigen Norddeutschen, welcher innerhalb desselben seinen Unterstützungswohnsitz nicht hat, unterstützen, so hat der Ortsarmenverband zunächst eine vollständige Vernehmung des Unterstützten über

93) Für Preußen geschehen durch § 37 AG. v. 8. März 1871.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Bgl. Preuß. Land. Verw. Gef. v. 30. Juli 1883 § 157<sup>3</sup> u. Zuständig= keitsges. v. 1. Aug. 1883 § 39 (zu Tit. 13).

seine Heimaths-, Familien- und Aufenthaltsverhältnisse zu bewirken, und sodann den Anspruch auf Ertattung der aufgewendeten beziehungsweise aufzuwendenden Kosten bei Vermeidung des Verlustes dieses Anspruchs binnen sechs Monaten 24) nach begonnener Unterstützung bei dem vermeintlich verpflichteten Armenverbande mit der Anfrage anzumelden, ob der Anspruch anerkannt wird.

Ist der verpflichtete Armenverband nicht zu ermitteln, so hat die Anmeldung Behufs Wahrung des erhobenen Erstattungsanspruchs innerhalb der oben normirten Frist von sechs Monaten bei der zuständigen vorgesetzten Behörde des betheiligten Armen-

verbandes zu erfolgen.

Ist nach der Ansicht des unterstützenden Ortsarmenverbandes der Fall dazu angethan, dem Unterstützten die Fortsetzung des Aufenthalts nach §. 5. des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 (Bundes-Ges.-Bl. S. 55. ff.) zu versagen, und will der Ortsarmenverband von der bezüglichen Befugniss Gebrauch machen, so ist dies in der Benachrichtigung ausdrücklich zu bemerken.

§. 35. Geht auf die erlassene Anzeige innerhalb vierzehn Tagen nach dem Empfange derselben eine zustimmende Antwort des in Anspruch genommenen Armenverbandes nicht ein,

so gilt dies einer Ablehnung des Anspruchs gleich.

S. 36. Jeder Armenverband ist berechtigt, seine Ansprüche gegen einen anderen Armenverband auf dem durch dieses Gesetz bezeichneten Wege selbstständig und unmittelbar vor den zur Entscheidung, sowie zur Vollstreckung derselben berufenen Behörden zu verfolgen.

§ 37. Streitigkeiten zwischen verschiedenen Armenverbänden über die öffentliche Unterstützung Hülfsbedürftiger <sup>25</sup>) werden, wenn die streitenden Theile einem und demselben Bundesstaate angehören, auf dem durch die Landesgesetze vorgeschriebenen Wege entschieden. <sup>25</sup>a)

Gehören die streitenden Armenverbände verschiedenen Bundesstaaten an, so finden die nachfolgenden Vorschriften der

§§. 38-51. dieses Gesetzes Anwendung.

<sup>25</sup>a) Bal. Aufak 3.

# Entscheidung.

§. 38. Lehnt ein Armenverband den gegen ihn erhobenen Anspruch auf Erstattung der Kosten oder auf Uebernahme eines Hülfsbedürftigen ab, so wird auf Antrag desjenigen Armen-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Als Präklusivfrist aufgefaßt v. Bund.Amt für das Heimathswesen (vgl. CentrBl. 1873 S. 70).

Damit sind, wie sich aus der Stellung des § 37 ergiebt, nicht bloß Streits fälle aus der vorläufigen Unterstützung (§§ 28, 34), sondern alle Streitigsteiten zwischen Armen verbänden über die Unterstützung Silfsbedürftiger nach öffentlichem Recht gemeint.

verbandes, welcher die öffentliche Unterstützung vorläufig zu gewähren genöthigt ist, über den erhobenen Anspruch im Verwaltungswege durch diejenige Spruchbehörde entschieden, welche dem in Anspruch genommenen Armenverbande vorgesetzt ist.

Die Zuständigkeit, den Instanzenzug, sowie das Verfahren regelt innerhalb jeden Bundesstaates, vorbehaltlich der Vor-

schriften dieses Gesetzes, die Landesgesetzgebung. 26)

§. 39. Die zur Entscheidung zuständigen Landesbehörden sind befugt, Untersuchungen an Ort und Stelle zu veraulassen, Zeugen und Sachverständige zu laden und eidlich zu vernehmen, überhaupt den angetretenen Beweis in vollem Umfange zu erheben.

§. 40. Die Entscheidung erfolgt durch schriftlichen, mit Gründen versehenen Beschluss; sofern dabei für den in Anspruch genommenen Armenverband eine Verpflichtung zur Uebernahme eines Hülfsbedürftigen (§. 31.) begründet ist, muss dies in dem

Beschlusse ausdrücklich ausgesprochen werden.

§. 41. Soweit die Organisation oder örtliche Abgrenzung der einzelnen Armenverbände Gegenstand des Streites ist, bewendet es endgültig bei der Entscheidung der höchsten landesgesetzlichen Instanz. Im Uebrigen findet gegen deren Entscheidung nur die Berufung an das Bundesamt für das Heimathswesen statt. 27)

## Bundesamt für das Heimathswesen.

§. 42. Das Bundesamt für das Heimathswesen ist eine ständige und kollegiale Behörde, welche ihren Sitz in Berlin hat.

Es besteht aus einem Vorsitzenden und mindestens vier Mitgliedern. Der Vorsitzende, sowie die letzteren werden auf Vorschlag des Bundesrathes vom Bundespräsidium auf Lebenszeit ernannt. Der Vorsitzende sowohl, als auch mindestens die Hälfte der Mitglieder muss die Qualifikation zum höheren Richteramte im Staate ihrer Angehörigkeit 28) besitzen.

§. 43. Bezüglich der Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Bundesamtes gelten bis zum Erlass besonderer bundesgesetzlicher Vorschriften die Bestimmungen der §§. 23-26. des Gesetzes, betreffend die Errichtung eines obersten Gerichtshofes für Handelssachen, vom 12. Juni 1869 mit der Maassgabe, dass

1. an Stelle des Plenum des Oberhandelsgerichts das Plenum des Bundesamtes tritt; und dass im Falle des §. 25. a. a. O. die Verrichtungen des Staatsanwalts und des Untersuchungsrichters von je einem Mitgliede des Königlich Preussischen Kammergerichts zu Berlin, welches der Bundeskanzler ernennt, wahrgenommen werden,

<sup>27</sup>) Bgl. § 57 Preuß. AG. v. 8. März 1871. <sup>28</sup>) Bgl. jest § 5 **GBG**.

<sup>36)</sup> Für Preußen vgl. Zufat 3 nebst Erläuterungen.

2. bezüglich der Höhe der Pensionen die Vorschriften in Anwendung kommen, welche darüber in demjenigen Bundesstaate gelten, aus dessen Dienste das Mitglied des Bundesamtes berufen ist.

§. 44. Zur Abfassung einer gültigen Entscheidung des Bundesamtes gehört die Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern, von denen mindestens Eines die im §. 42. vorgeschriebene

richterliche Qualifikation haben muss.

Die Zahl der Mitglieder, welche bei der Fassung eines Beschlusses eine entscheidende Stimme führen, muss in allen Fällen eine ungerade sein. Ist die Zahl der bei der Erledigung einer Sache mitwirkenden Mitglieder eine gerade, so führt dasjenige Mitglied, welches zuletzt ernannt ist, und bei gleichem Dienstalter dasjenige, welches der Geburt nach das jüngere ist, nur eine berathende Stimme.

§. 45. Der Geschäftsgang bei dem Bundesamte wird durch ein Regulativ geordnet, welches das Bundesamt zu entwerfen und dem Bundesrathe zur Bestätigung einzureichen hat. 29)

In dem Geschäftsregulative sind insbesondere auch die Be-

fugnisse des Vorsitzenden festzustellen.

§. 46. Die Berufung an das Bundesamt ist bei Verlust des Rechtsmittels binnen vierzehn Tagen, von der Behändigung der angefochtenen Entscheidung an gerechnet, bei derjenigen Behörde, gegen deren Entscheidung sie gerichtet ist, schriftlich anzumelden.

Die Angabe der Beschwerden, sowie die Rechtfertigung der Berufung kann entweder zugleich mit der Anmeldung der letzteren oder innerhalb vier Wochen nach diesem Termine derselben Behörde eingereicht werden.

Von sämmtlichen Schriftsätzen, sowie von den etwaigen

Anlagen derselben sind Duplikate beizufügen.

§. 47. Die eingegangenen Duplikate werden von der zuständigen Behörde der Gegenpartei zur schriftlichen, binnen vier Wochen nach der Behändigung in zwei Exemplaren einzureichenden Gegenerklärung zugefertigt.

§. 48. Nach Ablauf dieser Frist legt die nämliche Behörde die sämmtlichen Verhandlungen nebst ihren Akten dem Bundes-

amte vor.

§. 49. Erachtet das Bundesamt vor Fällung der Entscheidung noch eine Aufklärung über das Sach- und Rechtsverhältniss für nöthig, so ist dieselbe unter Vermittelung der zuständigen Landesbehörde vorzunehmen.

§. 50. Die Entscheidung des Bundesamtes erfolgt gebührenfrei in öffentlicher Sitzung nach erfolgter Ladung und Anhörung

der Parteien.

<sup>29)</sup> Ausgeführt burch Regulativ v. 6. Jan. 1873 (CentrBl. f. d. D. Reich S. 4).

Das Erkenntniss wird schriftlich, mit Gründen versehen, den Parteien durch Vermittelung derjenigen Behörde (§. 46.) zugefertigt, gegen deren Beschluss es ergangen ist.

§. 51. Gegen die Entscheidung des Bundesamtes ist ein

weiteres Rechtsmittel nicht zulässig.

§. 52. Bis zu anderweitiger, von Bundeswegen erfolgender Regelung der Kompetenz des Bundesamtes für das Heimathswesen kann durch die Landesgesetzgebung eines Bundesstaates bestimmt werden, dass die Vorschriften der §§. 38. bis 51. 56. Absatz 2. dieses Gesetzes für die Streitsachen zwischen Armenverbänden des betreffenden Bundesstaates in Wirksamkeit treten sollen. 30)

# Exekution der Entscheidung. 81)

§. 53. In den Streitsachen über die durch dieses Gesetz geregelte öffentliche Unterstützung Hülfsbedürftiger ist die Entscheidung der ersten Instanz, ausgenommen in dem Falle des §. 57., sofort vollstreckbar.

Im Uebrigen findet die Exekution statt:

a) auf Grund und in den Grenzen eines von dem in Anspruch genommenen Armenverbande ausgestellten Anerkenntnisses (§. 55.);

b) auf Grund der endgültigen Entscheidung.

Die Vollstreckung der Exekution liegt der zur Entscheidung in erster Instanz zuständigen Behörde des verpflichteten Armenverbandes ob, und ist bei derselben unter Beifügung der

bezüglichen Urkunden zu beantragen.

§. 54. Wird die bereits vollstreckte Entscheidung der ersten landesgesetzlichen Instanz durch endgültige Entscheidungen höherer Landesinstanzen oder in Gemässheit der §§. 38-51. dieses Gesetzes wieder aufgehoben, so hat die zur Entscheidung in erster Instanz zuständige Behörde desjenigen Armenverbandes, welcher die Vollstreckung der Exekution erwirkt hatte, die erforderlichen Anordnungen zu treffen, um die Exekution und deren Folgen wieder rückgängig zu machen.

§. 55. Den zur vorläufigen Unterstützung (§. 28.) und beziehungsweise zur Uebernahme (§. 31.) eines Hülfsbedürftigen verpflichteten Armenverbänden ist es unbenommen, die thatsächliche Vollstreckung der Ausweisung (§. 5. des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1sten November 1867) durch eine unter sich zu treffende Einigung über das Verbleiben der auszuweisenden Person oder Familie in ihrem bisherigen Aufenthaltsorte gegen Gewährung eines bestimmten Unterstützungsbetrages von Seiten des letztgedachten Armenverbandes, dauernd oder zeitweilig auszuschliessen.

vo) Vgl. Zujah 3.

<sup>81)</sup> Bgl. jest Tit. V bes Preuß. Land. Berw. Ges. v. 30. Juli 1883.

Die erstinstanzlichen Behörden (§§. 38. 39. 40.) sind verpflichtet, auf Anrufen eines oder des anderen Betheiligten, Zwecks thunlicher Herstellung einer solchen Einigung vermittelnd einzuschreiten.

Ist die Einigung urkundlich in Form eines Anerkenntnisses festgestellt, so findet auf Grund derselben die administrative

Exekution statt (§. 53.).

§. 56. Wenn mit der Ausweisung Gefahr für Leben oder Gesundheit des Auszuweisenden oder seiner Angehörigen verbunden sein würde, oder wenn die Ursache der Erwerbs- oder Arbeitsunfähigkeit des Auszuweisenden durch eine im Bundeskriegsdienste oder bei Gelegenheit einer That persönlicher Selbstaufopferung erlittene Verwundung oder Krankheit herbeigeführt ist, oder endlich, wenn sonst die Wegweisung vom Aufenthaltsorte mit erheblichen Härten oder Nachtheilen für den Auszuweisenden verbunden sein sollte, kann auch bei nicht erreichter Einigung das Verbleiben der auszuweisenden Person oder Familie in dem Aufenthaltsorte, gegen Festsetzung eines von dem verpflichteten Armenverbande zu zahlenden Unterstützungsbetrages, durch die zur Entscheidung in erster Instanz zuständige Behörde des Ortsarmenverbandes des Aufenthaltsortes angeordnet werden.

Gegen diese Anordnung, welche, wenn die Voraussetzungen fortfallen, unter welchen sie erlassen ist, jederzeit zurückgenommen werden kann, steht innerhalb vierzehn Tagen nach der Zustellung beiden Theilen die Berufung zu. Dieselbe erfolgt, wenn die streitenden Armenverbände einem und demselben Bundesstaate angehören, an die nächst höchste landesgesetzliche Instanz, sofern die streitenden Theile verschiedenen Bundesstaaten angehören, an das Bundesamt für das Heimathswesen. Bei der hierauf ergehenden Entscheidung bewendet es

endgültig.

Dasselbe findet statt, wenn der Antrag des verpflichteten Armenverbandes auf Erlass einer solchen Anordnung zurück-

gewiesen ist. 32)

§. 57. So lange das Verfahren, betreffend den Versuch einer Einigung nach §. 55., oder betreffend den Erlass der im §. 56. bezeichneten Anordnung, schwebt, bleibt die Vollstreckbarkeit der Entscheidung erster Instanz ausgesetzt (§. 53.).

§. 58. Ist die Ausweisung durch Transport zu bewerkstelligen, so fallen die Transportkosten als ein Theil der zu erstattenden Kosten der Unterstützung des Hülfsbedürftigen dem hierzu vernflichteten Armenverhande zur Leet

hierzu verpflichteten Armenverbande zur Last. Entsteht über die Nothwendigkeit des Transports oder die

Art der Ausführung desselben Streit, so erfolgt die Entscheidung hierüber endgültig durch die in erster Instanz in der

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Bgl. § 59 bes Preuß. AG. v. 8. März 1871.

Hauptsache zuständige Behörde des Armenverbandes des Aufent-

haltsortes (§. 88. Abs. 2.).

§. 59. Ist ein Armenverband zur Zahlung der ihm endgültig auferlegten Kosten, laut Bescheinigung der ihm vorgesetzten Behörde, ganz oder theilweise ausser Stande, so hat der Bundesstaat, welchem er angehört, entweder mittelbar oder unmittelbar, für die Erstattung zu sorgen. 38)

## Oeffentliche Unterstützung hülfsbedürftiger Ausländer.

§. 60. Ausländer müssen vorläufig von demjenigen Ortsarmenverbande unterstützt werden, in dessen Bezirke sie sich bei dem Eintritte der Hülfsbedürftigkeit befinden. Zur Erstattung der Kosten beziehungsweise zur Uebernahme des hülfsbedürftigen Ausländers ist derjenige Bundesstaat verpflichtet, welchem der Ortsarmenverband der vorläufigen Unterstützung angehört, mit der Maassgabe, dass es jedem Bundesstaate überlassen bleibt, im Wege der Landesgesetzgebung diese Verpflichtung auf seine Armenverbände zu übertragen. 31)

## Verhältniss der Armenverbände:

## Zu einander,

§. 61. Durch die Bestimmungen dieses Gesetzes werden Rechte und Verbindlichkeiten nur zwischen den zur Gewährung öffentlicher Unterstützung nach Vorschrift dieses Gesetzes verpflichteten Verbänden (Orts-, Landarmenverbände, Bundesstaaten) begründet. 35)

# Zu anderweit Verpflichteten,

Daher werden die auf anderen 35a) Titeln (Familien- und Dienstverhältniss, Vertrag, Genossenschaft, Stiftung u. s. w.) beruhenden Verpflichtungen, einen Hülfsbedürftigen zu unterstützen, von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht betroffen.

§. 62. Jeder Armenverband, welcher nach Vorschrift dieses Gesetzes einen Hülfsbedürftigen unterstützt hat, ist befugt, Ersatz derjenigen Leistungen, zu deren Gewährung ein Dritter aus anderen, als den durch dieses Gesetz begründeten Titeln

\*4) Bgl. § 64 a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. § 59 Abj. 2 a. a. D.

Der hiernach offen gelassene Ersasanspruch an den Armen selbst ist für das ALR. zugebilligt vom RG. bei Gruch. 24 S. 513 (anders für das Gem. R. RG. 14 S. 199).

<sup>352)</sup> D. h. privatrechtlichen, §§ 65—67 a. a. D. Bgl. StrA. 91 S. 292 (alleinige Zulässigkeit des Rechtsweges beim Streit zwischen Armenderband und Geschwistern des unterstützten Armen), sowie Note 57.

verpflichtet ist, von dem Verpflichteten in demselben Maasse und unter denselben Voraussetzungen zu fordern, als dem Unterstützten auf jene Leistungen ein Recht zusteht. 25b)

Der Einwand, dass der unterstützende Armenverband den Ersatz von einem anderen Armenverbande zu fordern berechtigt sei, darf demselben hierbei nicht entgegengestellt werden.

## Zu den Behörden.

- §. 63. Die Verwaltungs- und Polizeibehörden sind verpflichtet, innerhalb ihres Geschäftskreises den Armenverbänden Behufs der Ermittelung der Heimaths-, Familien- und Aufenthaltsverhältnisse eines Hülfsbedürftigen auf Verlangen behülflich zu sein.
- §. 64. Das Eintreten der in den §§. 10. und 22. an den Ablauf einer bestimmten Frist geknüpften Wirkungen kann durch Vertrag 36) oder Verzicht der betheiligten Behörden oder Personen nicht ausgeschlossen werden.

# Zeitpunkt der Geltung des Gesetzes.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1871 37) in Kraft. Nach diesem Tage finden die bis dahin innerhalb des Bundesgebietes gültigen Vorschriften über die durch das gegenwärtige Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse nur insoweit noch Anwendung, als es sich um die Feststellung des Unterstützungswohnsitzes für die Zeit vor dem 1. Juli 1871 handelte.

Insbesondere kommen hierbei folgende Bestimmungen zur

Anwendung:

# Uebergangsbestimmungen.

Norddeutschen, welche am 30. Juni 1871 1. Diejenigen innerhalb des Bundesgebietes ein Heimathsrecht besitzen, haben kraft desselben am 1. Juli 1871 den Unterstützungswohnsitz in demjenigen Ortsarmenverbande, welchem ihr Heimathsort angehört.

Diejenigen Norddeutschen, welche am 30. Juni 1871 innerhalb des Bundesgebietes einen Unterstützungswohnsitz haben, besitzen denselben am 1. Juli 1871 mit den Folgen und Maassgaben dieses Gesetzes, gleichviel ob die Voraussetzungen

<sup>86</sup>b) Bgl. RG. 2 S. 45 und bei Gruchot 26 S. 1105 (Geltendmachung von Ansprüchen des Armen aus dem Haftpflichtgeset), 4 S. 149 (Klagevoraussetungen), 3 S. 320, DBG. 13 S. 426, RG. 7 S. 141, 307 u. bei Gruch. 30 S. 422 (Berjährung aus § 54 I. 6 ALR.), RG. 27 S. 176.

<sup>36)</sup> Namentlich s. g. Heimathsscheine. Bgl. RG. bei Gruchot 34 S. 735. 87) Für Baben und Wirttemberg gelten an Stelle ber Zeitbestimmungen des § 65 der 1. Jan. 1873 und der 31. Dezbr. 1872 (§ 2 des RGef. v. 8. Novbr. 1871, **MUBI**. S. 391).

des Erwerbes andere waren, als die durch dieses Gesetz vor-

geschriebenen.

3. Wo und insoweit bisher ein Heimsthsrecht oder Unterstützungswohnsitz durch blossen Aufenthalt nicht erworben, durch blosse Abwesenheit nicht verloren werden konnte, beginnt der Lauf der durch dieses Gesetz vorgeschriebenen zweijährigen Frist für den Erwerb beziehungsweise Verlust des Unterstützungswohnsitzes mit dem 1. Juli 1871.

4. Wo bisher für den Erwerb beziehungsweise Verlust des Unterstützungswohnsitzes die nämliche oder eine längere, als die durch dieses Gesetz vorgeschriebene Frist galt, kommt bei Berechnung der letzteren die vor dem 1. Juli 1871 abgelaufene

Zeitdauer in Ansatz.

- 5. Wo bisher für den Erwerb beziehungsweise Verlust des Unterstützungswohnsitzes eine kürzere, als die durch dieses Gesetz vorgeschriebene Frist bestand, gilt, sofern die kürzere Frist vor dem 1. Juli 1871 abgelaufen war, die Wirkung des Ablaufs als eingetreten, auch wenn die Entscheidung hierüber erst nach dem 1. Juli 1871 erfolgt. War die kürzere Frist vor dem 1. Juli 1871 noch nicht abgelaufen, so bedarf es zum Eintritt der durch dieses Gesetz vorgeschriebenen Wirkungen des Ablaufs der durch dieses Gesetz vorgeschriebenen Frist, jedoch unter Anrechnung der vor dem 1. Juli 1871 abgelaufenen Zeitdauer.
- 6. Das durch dieses Gesetz für die Entscheidung der Streitsachen über die öffentliche Unterstützung Hülfsbedürftiger vorgeschriebene Verfahren kommt nach Maassgabe der Vorschrift des §. 37. zur Anwendung bei denjenigen Streitsachen der Armenverbände (Armenkommunen, Armenbezirke, Heimathsbezirke), welche nach dem 30. Juni 1871 anhängig gemacht werden.
- 3. Gesetz, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz Vom 8. März 1871. (G. S. S. 180.) 38)

Wir etc. verordnen zur Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (Bundesgesetzbl. S. 360 ff.) für den gesammten Umfang der Monarchie, einschliesslich des Jadegebietes, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, was folgt:

# Umfang der Unterstützungspflicht.

§. 1. Jedem hülfsbedürftigen Deutschen (§. 69) ist von dem zu seiner Unterstützung verpflichteten Armenverbande

<sup>38)</sup> Dazu Instr. v. 10. April 1871 (MinBl. d. i. B. S. 132). Inzwischen sind die §§ 31, 65 u. 68 des Gesetzes abgeändert und ergänzt durch die Nov. v. 11. Juli 1891 (GS. S. 300).

Obdach, der unentbehrliche Lebensunterhalt, die erforderliche Pflege in Krankheitsfällen und im Falle seines Ablebens ein

angemessenes Begräbniss zu gewähren.

Die Unterstützung kann geeigneten Falles, so lange dieselbe in Anspruch genommen wird, mittelst Unterbringung in einem Armen- oder Krankenhause, sowie mittelst Anweisung der den Kräften des Hülfsbedürftigen entsprechenden Arbeiten ausserhalb oder innerhalb eines solchen Hauses gewährt werden.

Gebühren für die einem Unterstützungsbedürftigen geleisteten geistlichen Amtehandlungen sind die Armenverbände zu

entrichten nicht verpflichtet.

## Organe der öffentlichen Unterstützung Hülfsbedürftiger.

# A. Ortsarmenverbände.

#### a. Gemeinden.

§. 2. Jede Gemeinde bildet für sich einen Ortsarmenverband, sofern sie nicht einem, mehrere Gemeinden oder Gutsbezirke umfassenden einheitlichen Ortsarmenverbande (Gesammt-Armenverbande) schon angehört oder nach den folgenden Bestimmungen einzuverleiben ist. Die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege steht in den Gemeindebezirken überall den für die Verwaltung der Gemeinde-Angelegenheiten durch die Gemeinde-Verfassungsgesetze angeordneten Gemeindebehörden zu. Die Bestimmungen der Gemeinde-Verfassungsgesetze über die Verwaltung der Gemeinde-Angelegenheiten, insbesondere die Bestimmungen über die Zuständigkeit des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung sind überall auch für die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege masssgebend.

Die in diesem Gesetze der Gemeindevertretung zugewiesenen Verrichtungen werden da, wo eine gewählte Gemeindevertretung nicht besteht, von der Gemeindeversammlung wahr-

genommen. 89)

§. 3. Auf Grund eines Gemeindebeschlusses können in allen Gemeinden für die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege besondere dem Gemeindevorstand untergeordnete Deputationen aus Mitgliedern des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung, geeigneten Falles unter Zuziehung anderer Ortseinwohner, gebildet werden. Den Vorsitz in solchen Deputationen führt, sofern nicht die Gemeinde-Verfassungsgesetze über den Vorsitz in Deputationen Anderes bestimmen, der Bürgermeister — in den Landgemeinden der Provinz Westphalen der

<sup>89)</sup> Bgl. die in den Tit. 7 und 8 gegebenen Landgemeinde= und Städte= Ordnungen, auch Krei&-O. § 21 Abs. 3.

Amtmann — oder ein dazu von ihm abgeordnetes Mitglied des Gemeindevorstandes. Wo kein Bürgermeister (Amtmann) an der Spitze der Gemeindeverwaltung steht, tritt an seine Stelle der Gemeindevorsteher.

Bei den sonstigen näheren Bestimmungen der Gemeinde-Verfassungsgesetze über die Zusammensetzung und Geschäftsführung besonderer Verwaltungs-Deputationen hat es sein Bewenden, die Wahl der in die letzteren zu entsendenden Mitglieder der Gemeindevertretung und anderen Ortseinwohner steht jedoch fortan überall, soviel den Gegenstand dieses Gesetzes betrifft, der Gemeindevertretung zu.

Ortspfarrer oder deren Stellvertreter, deren Pfarrbezirk über die Grenzen der politischen Gemeinde ihres Wohnorts sich erstreckt, sind hinsichtlich des in der auswärtigen Gemeinde belegenen Kirchspieltheiles den dortigen Ortseinwohnern gleich

zu achten.

§. 4. Jedes zur Theilnahme an den Gemeindewahlen berechtigte Gemeindemitglied ist verpflichtet, eine unbesoldete Stelle in der Gemeinde-Armenverwaltung zu übernehmen und drei Jahre oder die sonst in den Gemeinde-Verfassungsgesetzen vorgeschriebene längere Zeit hindurch fortzuführen. Von dieser Verpflichtung befreien nur folgende Gründe:

1. anhaltende Krankheit;

2. Geschäfte, die eine häufige oder lange dauernde Abwesenheit mit sich bringen;

8. ein Alter von 60 oder mehr Jahren;

4. die Verwaltung eines anderen öffentlichen Amtes;

5. sonstige besondere, eine gültige Entschuldigung begründende Verhältnisse, über deren Vorhandensein, sofern die Gemeinde-Verfassungsgesetze nicht etwas Anderes bestimmen, von der Gemeindevertretung zu beschliessen ist.

Wer eine unbesoldete Stelle die gesetzlich vorgeschriebene Zeit hindurch wahrgenommen hat, ist während der nächstfolgenden gleich langen Zeit von der Wahrnehmung einer solchen Stelle befreit.

§. 5. Wer ohne gesetzlichen Grund die Uebernahme oder fernere Wahrnehmung einer unbesoldeten Stelle in der Gemeinde-Armenverwaltung verweigert oder sich dieser Wahrnehmung entzieht, kann auf drei bis sechs Jahre des Rechts zur Theilnahme an den Gemeindewahlen und zur Wahrnehmung unbesoldeter Stellen verlustig erklärt und um ein Achtel bis ein Viertel stärker zu den direkten Gemeindeabgaben herangezogen werden. Die Beschlussfassung hierüber steht, sofern die Gemeinde-Verfassungsgesetze nicht etwas Anderes bestimmen, der Gemeindevertretung zu; der Beschluss bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§. 6. Die Vorsteher von Korporationen und anderen juristischen Personen sind verpflichtet, den Gemeindebehörden auf deren Erfordern Auskunft über den Betrag der Unterstützungen zu ertheilen, welche einem Hülfsbedürftigen des Gemeindebezirks aus den unter ihrer Verwaltung stehenden, einem Zwecke der Wohlthätigkeit gewidmeten Fonds gewährt werden. Vorsteher, welche diese Auskunft innerhalb einer 14 tägigen Frist, von Empfang der Seitens der Gemeindebehörden ergangenen Aufforderung an gerechnet, zu ertheilen unterlassen, werden mit einer Geldstrafe bis zu zehn Thaler bestraft.

#### b. Gutsbezirke.

§. 7. Den Gemeinden werden, soviel den Gegenstand dieses Gesetzes betrifft, die ausserhalb des Gemeindeverbandes stehenden Gutsbezirke gleich geachtet. Die Bestimmungen der Gesetze über die Verwaltung der örtlichen Angelegenheiten in den ausserhalb des Gemeindeverbandes stehenden Bezirken sind in den letzteren überall auch für die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege masssgebend. 40)

§. 8. Die Gutsbesitzer haben in den Gutsbezirken die Kosten der öffentlichen Armenpflege gleich den Gemeinden zu

tragen.

Steht der Gutsbezirk nicht ausschliesslich im Eigenthum des Gutsbesitzers, so ist auf dessen Antrag ein Statut zu erlassen, welches die Aufbringung der Kosten der öffentlichen Armenpflege in dem Gutsbezirke anderweitig regelt und den mit heranzuziehenden Grundbesitzern oder Einwohnern eine entsprechende Betheiligung bei der Verwaltung der Armenpflege einräumt. Das Statut wird, wenn sich die Betheiligten nicht vereinigen, nach Anhörung derselben durch den Kreistag festgestellt und muss hinsichtlich der Regelung der Beitragspflicht den gesetzlichen Bestimmungen über die Vertheilung der Kommunallasten in den ländlichen Gemeinden folgen. Dasselbe unterliegt der Bestätigung der Bezirksregierung. 41)

## c. Gesammt-Armenverbände.

§. 9. 48) Die einen einheitlichen Ortsarmenverband (Gesammt-Armenverband) gegenwärtig bereits bildenden Verbände von Gemeinden oder Gutsbezirken bleiben als solche bestehen. Die für die Verwaltung der Angelegenheiten dieser Verbände maassgebenden statutarischen Vorschriften können durch verfassungsmässigen, von der Bezirksregierung bestätigten Beschluss des betreffenden Verbandes, in Ermangelung eines solchen Beschlusses aber nur gemäss den Vorschriften des §. 10., abgeändert werden.

48) Bu §§ 9, 10, 12 bgl. Roten 41 u. 43.

<sup>40)</sup> Bgl. Kreis-D. § 21 Abs. 3, Landgem.D. v. 3. Juli 1891 § 122.

b. 30. Juli 1883.

§. 10. Soweit die Verfassung der bestehenden Gesammt-Armenverbände nicht durch statutarische Vorschriften geregelt ist, bleibt den betheiligten Gemeinden und Gutsbezirken die Vereinbarung solcher statutarischen Vorschriften, vorbehaltlich der Bestätigung der letzteren durch die Bezirksregierung, überlassen; in Ermangelung einer derartigen Vereinbarung wird die Verfassung des Gesammt-Armenverbandes durch ein nach Anhörung der Betheiligten von dem Kreistage nach Maassgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu beschliessendes, von der Bezirksregierung zu bestätigendes Statut geregelt.

Es wird für den Gesammt-Armenverband eine besondere. aus Abgeordneten der Gemeinden und Gutsbezirke bestehende Vertretung gebildet. Die Zahl der von den Gemeinden und Gutsbezirken zu entsendenden Abgeordneten, sowie geeigneten Falles die Zahl der dem Abgeordneten eines Gutsbezirkes einzuräumenden Stimmen wird nach dem Verhältniss der von den Gemeinden und Gutsbezirken zu leistenden Beiträge zu den Kosten der gemeinsamen Armenpflege bestimmt, mit der Maassgabe, dass jede Gemeinde und jeder Gutsbezirk wenigstens Einen Abgeordneten zu entsenden hat. Die Abgeordneten der Gemeinden, zu denen jedoch in allen Fällen der Vorsteher der betreffenden Gemeinde gehören muss, werden von der Gemeindevertretung auf drei bis sechs Jahre gewählt. Die Vertretung des Gesammt-Armenverbandes wählt einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, in der Regel aus ihrer Mitte. Dem Vorsitzenden kann eine Dienstunkosten-Entschädigung gewährt werden. Die Wahlen erfolgen nach den entsprechenden Vorschriften der Gemeinde-Verfassungsgesetze. In Beziehung auf die Verwaltung der gemeinsamen Armenpflege stehen, nach Maassgabe der Gemeinde-Verfassungsgesetze, der Vertretung des Gesammt-Armenverbandes die Rechte der Gemeindevertretung (Gemeindeversammlung), dem Vorsitzenden derselben aber die Rechte des Gemeindevorstehers (Gemeindevorstandes) zu. Die Vertheilung der Kosten der gemeinsamen Armenpflege auf die einzelnen Gemeinde- und Gutsbezirke erfolgt nach Maassgabe der in ihnen aufkommenden Klassen- und Einkommensteuer, der halben Gewerbesteuer, sowie der halben Grund- und Gebäudesteuer. Das Einkommen, welches ausserhalb belegenem Grundbesitz oder betriebenem Gewerbe fliesst, ist ausser Berechnung zu lassen.

Das Einkommen, welches die ausserhalb des Bezirkes des Gesammtarmenverbandes wohnenden Personen mit Einschluss der juristischen Personen, der Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien aus dem innerhalb dieses Bezirkes belegenen Grundbesitz oder betriebenen Gewerbe beziehen, wird hinsichtlich der Klassen- und Einkommensteuer besonders veranlagt.

Den einzelnen Gemeinden bleibt die Aufbringung des au

sie vertheilten Kostenbeitrages nach den Vorschriften der Ge-

meinde-Verfassungsgesetze überlassen.

§. 11. Die einen einheitlichen Ortsarmenverband gegenwärtig noch nicht bildenden, aus mehreren Gemeinden oder Gutsbezirken zusammengesetzten Kommunalverbände (Bürgermeistereien, Aemter, Sammtgemeinden) können unter Zustimmung des Kreistages in den Formen, welche für die Beschlussfassung über die gemeinschaftlichen Angelegenheiten dieser Verbände vorgeschrieben sind, als Gesammt-Armenverbände eingerichtet werden. Die Bestimmungen der Gesetze über die Verwaltung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten der gedachten Kommunalverbände sind alsdann auch für die Verwaltung der gemeinsamen Armenpflege maassgebend.

§. 12. Gemeinden oder Gutsbezirke, welche einem der in den §§. 9. und 11. gedachten Verbände nicht angehören, können mittels gegenseitiger Vereinbarung als Gesammt-Armenverbände eingerichtet oder einem bestehenden Gesammt-Armenverbande einverleibt werden. Die Art der Beschlussfassung über die gemeinschaftlichen Angelegenheiten, die Vertretung des Gesammt-Armenverbandes nach aussen, die Formen der Verwaltung und die Aufbringungsweise der Kosten der gemeinsamen Armenpflege sind in diesem Falle durch ein von der Bezirksregierung

zu bestätigendes Statut zu regeln. 48)

§. 13. Die Bestimmungen der §§. 3. bis 5., betreffend die Bildung besonderer Deputationen und die Verpflichtung zur Annahme unbesoldeter Stellen, sowie die Bestimmungen des §. 6. kommen auch bezüglich der Gesammt-Armenverbände und

deren Vertretung zur Anwendung.

§. 14. Die Wiederauflösung eines Gesammt-Armenverbandes kann nur in den Formen, welche für die Beschlussfassung über die gemeinschaftlichen Angelegenheiten vorgeschrieben sind, und nur mit Genehmigung der Bezirksregierung vorgenommen werden. 44)

§. 15. Jede Einrichtung und jede Wiederauflösung eines Gesammt-Armenverbandes ist durch das Amtsblatt zur öffent-

lichen Kenntniss zu bringen.

d. Umwandlung und räumliche Begrenzung der, dem Bundesgesetze vom 6. Juni 1870 nicht entsprechenden Ortsarmenverbände.

§. 16. Die in einigen Landestheilen bestehenden Ortsarmenverbände (Armenkommunen u. s. w.), welche den Vorschriften des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 nicht entsprechen, werden in Ortsarmenverbände nach

44) Wegen ber heutigen Zustänbigkeit vgl. § 40 Gef. v. 1. Aug. 1883.

<sup>4\*)</sup> Begen der Gesammt-Armenverbände vgl. jest die §§ 128, 138, inse besondere den § 131 der Landgemeinde-D. v. 3. Juli 1891 (GC. S. 233).

Maassgabe jenes Gesetzes umgebildet. Dieselben erhalten ihre räumliche Begrenzung durch Beschluss der in Gemässheit des §. 18. zu bildenden Kommissionen unter Bestätigung der Bezirksregierung nach vorgängiger Anhörung der Betheiligten. Die räumliche Begrenzung geschieht in der Weise, dass diejenigen Verbände, welche schon jetzt mehrere ganze Gemeinden oder Gutsbezirke umfassen, als Gesammt-Armenverbände in Gemässheit des §. 10. des gegenwärtigen Gesetzes einzurichten sind.

S. 17. Das Vermögen der im S. 16. gedachten Ortsarmenverbände (Armenkommunen u. s. w.) geht zur bestimmungsmässigen Verwendung auf die neu zu bildenden Ortsarmenverbände über, unter Wahrung aller bestehenden Rechte der Religionsgesellschaften, Stiftungen und sonstigen juristischen Personen und unter Vorbehalt des Rechtsweges für dieselben.

Die Theilnahmerechte der neu zu bildenden Ortsarmenverbände an dem vorgedachten Vermögen bestimmen sich in Ermangelung besonderer Rechtstitel oder einer anderweitigen Vereinbarung der Betheiligten zunächst nach dem Maassstabe, nach welchem die Betheiligten zu diesem Vermögen im Durchschnitt der letzten zehn Jahre beigetragen haben, und wenn ein solcher Maassstab nicht nachweisbar ist, nach der Seelenzahl.

Eine Vertheilung des bisher ungesondert verwalteten Armenvermögens ist nur zulässig, wenn sie nach der von der Bezirksregierung zu treffenden Entscheidung mit den bestimmungsmässigen Zwecken des Armenvermögens vereinbar ist. Wo die Vertheilung nicht stattfindet, kann eine gemeinschaftliche Verwaltung nach Massgabe der §§. 10., 12. und 13. eingerichtet werden.

§. 18. Die zur Ausführung der Vorschriften der §§. 16. und 17. erforderliche Regulirung der Vermögensverhältnisse erfolgt durch Kommissionen, bestehend aus einem von dem Oberpräsidenten zu ernennenden Vorsitzenden und aus zwei oder vier weiteren, gemäss Beschluss der Provinzialvertretung zu wählenden Mitgliedern. Die Provinzialvertretung beschliesst über die Zahl der zu bestellenden Kommissionen. Gegen die Beschlüsse der Kommissionen bleibt den Betheiligten der Rechtsweg vorbehalten.

## e. Aufzuhebende örtliche Armenbehörden.

§. 19. Es werden diejenigen besonderen Behörden (Armenkommissionen, Hospitien-Kommissionen, Armenverwaltungen, Pflegschaftsräthe etc.) hierdurch aufgehoben, welche in einigen Landestheilen, insbesondere im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Cöln, für die Verwaltung der örtlichen Armenpflege neben den, durch die Gemeinde-Verfassungsgesetze angeordneten Gemeindebehörden bestehen. Auf die letzteren gehen alle, aus Gesetzen, Verordnungen und anderen Titeln entspringenden Rechte und Pflichten der gedachten besonderen Armenbehörden über, insbesondere ist das unter ihrer Verwaltung stehende

Vermögen, soweit dasselbe bisher zu bestimmten Stiftungszwecken zu verwenden war, auch fernerhin in gleicher Weise zu verwenden.

- §. 20. Soweit bisher, insbesondere im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Cöln, von den nach §. 19. aufzuhebenden besonderen Armenbehörden Armenfonds und Armenanstalten ungesondert verwaltet wurden, welche für die Armenzwecke mehrerer Gemeinden bestimmt sind, kommen die Vorschriften der §§. 21. bis 23. zur Anwendung.
- §. 21. Sind die Armenfonds und Armenanstalten für die Armenzwecke mehrerer Landgemeinden bestimmt, so geht deren Verwaltung auf diejenigen Behörden über, welche nach den Gemeinde-Verfassungsgesetzen für die Verwaltung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Landgemeinden angeordnet sind. Der Artikel 15. des Gesetzes vom 15. Mai 1856, betreffend die Gemeindeverfassung in der Rheinprovinz (Gesetz-Samml. S. 435. ff.), kommt entstehenden Falles mit der Maassgabe zur Anwendung, dass die in dem letzten Satze dieses Artikels erwähnten Rechte des Vorsitzes und der Verwaltung demjenigen Bürgermeister zustehen, in dessen Amtsbezirke die betreffende Armenbehörde ihren Sitz gehabt hat.
- §. 22. Sind die Armenfonds und Armenanstalten für die Armenzwecke mehrerer Stadtgemeinden oder für die Armenzwecke von Stadt- und Landgemeinden bestimmt, so geht deren Verwaltung auf die Behörden derjenigen Gemeinde über, in welcher die aufzuhebende Armenbehörde ihren Sitz gehabt hat. In Fällen dieser Art ist den betheiligten Aussengemeinden eine Mitwirkung bei der Verwaltung der Armenfonds und Armenanstalten nach Maassgabe der Bestimmungen der §§. 10. 12. 13 einzuräumen.
- §. 23. Die zur Ausführung der Vorschriften der §§. 19. bis 22. erforderliche Regulirung erfolgt nach Maassgabe der Bestimmungen der §§. 17. und 18.
- §. 24. Den Religionsgesellschaften, den Stiftungen und sonstigen juristischen Personen verbleibt in allen Fällen die Verwaltung des ihnen zugehörigen Armenvermögens, insoweit diese Verwaltung gegenwärtig noch nicht auf die gemäss §. 19. aufzuhebenden Armenbehörden übergegangen ist. Insoweit den Religionsgesellschaften, den Stiftungen und sonstigen juristischen Personen schon nach den bisherigen Gesetzen ein Anspruch auf Rückgewähr des in die Verwaltung der aufzuhebenden Armenbehörden übergegangenen Vermögens zusteht, bleibt ihnen die Verfolgung desselben im Rechtswege vorbehalten.

# f. Aufsichtsrecht der Staatsregierung.

§. 25. Der Staatsregierung steht nach Maassgabe der Gemeinde-Verfassungsgesetze die Aufsicht über die Verwaltung

der Ortsarmenverbände zu. 48) Sie hat insbesondere auch in den Fällen der §§. 19. ff. darüber zu wachen, dass das Armenvermögen seinen bestimmungsmässigen Zwecken nicht entfremdet werde.

## B. Landarmenverbände.

§. 26. Die bestehenden Landarmenverbände werden in ihren gegenwärtigen Grenzen bis auf Weiteres beibehalten, jedoch wird der Kreis Meisenheim dem Landarmenverbande des Regierungsbezirks Coblenz und die Enklave Kaulsdorf dem Landarmenverbande der vormals Sächsischen Kreise der Regierungsbezirke Merseburg und Erfurt und des Kreises Erfurt zugelegt. Einen besonderen Landarmenverband bilden ausserdem

1. die Provinz Schleswig-Holstein,

2. die Provinz Hannover,

- 3. der kommunalständische Verband des Regierungsbezirks Kassel,
- 4. der kommunalständische Verband des Regierungsbezirks Wiesbaden mit Ausschluss des Stadtkreises Frankfurt a. M.,

5. der Stadtkreis Frankfurt a. M.,

6. der Regierungsbezirk Sigmaringen.

Für das Jadegebiet werden die Funktionen des Landarmen-

verbandes bis auf Weiteres vom Staate übernommen.

§. 27.46) Die Grenzen der Landarmenverbände können unter Zustimmung der Betheiligten und, wo für den Bezirk eines Landarmenverbandes eine besondere Vertretung nicht besteht, unter Zustimmung der Provinzialvertretung, durch Königliche Verordnung geändert werden. Ohne diese Zustimmung ist eine solche Aenderung nur im Wege der Gesetzgebung zulässig.

§. 28. Die Verwaltung der Angelegenheiten derjenigen Landarmenverbände, welche nur aus einer Gemeinde bestehen, erfolgt nach den für die Verwaltung der Angelegenheiten der

Gemeinden maassgebenden Vorschriften.

In allen anderen Fällen wird die Verwaltung der Angelegenheiten der Landarmenverbände durch Königliche Verord-

<sup>46)</sup> Bgl. für Stadtgemeinden die §§ 7—21 des Zuständigkeitsges. v. 1. Aug. 1883, für Landgemeinden, Gutsbezirke u. gemischte Verbände die §§ 139—145 der Landgemeindes D. v. 3. Juli 1891.

<sup>46)</sup> An Stelle ber in einigen ber älteren Provinzen vorhanden gewesenen mehrsachen Landarmenverbände sind auf Grund der §§ 27, 28 dieses Gesetzes und der Provinz. D. v. 29. Juni 1875 § 128 durch Rgl. Verordnung einheit= liche provinzielle Landarmenverbände geschaffen, deren Verwaltung zugleich auf die Provinzialverbände übertragen ist; so für Pommern durch V. v. 27. Dezbr. 1876 (GS. 1877 S. 2) und v. 15. März 1877 (GS. S. 95), sür Schlessen durch V. v. 16. Febr. 1878 (GS. S. 91), sür Vrandenburg durch V. v. 25. Febr. 1878 (GS. S. 94), sür Sachsen durch V. v. 16. Wärz 1878 (GS. S. 127). — Vgl. noch Ges. v. 18. und 19. Jan. 1881 (GS. S. 7, 10).

nung, 46a) soweit es bisher noch nicht geschehen ist, den betreffenden kreis-, beziehungsweise provinzial- und kommunalständischen Verbänden und deren Organen nach Masssgabe der für diese Verbände und deren Organe gültigen Verfassungsgesetze übertragen. Bis zum Erlass der betreffenden Königlichen Verordnung bewendet es überall bei den zur Zeit bestehenden Verwaltungsvorschriften, vorbehaltlich der Bestimmungen des §. 71.

§. 29. Die zur Erfüllung der Verpflichtungen der Landarmenverbände aufzubringenden Kosten werden auf die betreffenden Kreise nach dem Maassstabe der in ihnen aufkommenden direkten Staatssteuern (§. 70.) vertheilt, sofern nicht die Vertretung eines Landarmenverbandes mit Genehmigung der Minister des Innern und der Finanzen eine andere Aufbringungsweise beschliesst. Den Vertretungen der Kreise bleibt die Beschlussfassung über die Aufbringungsweise des auf die letzteren vertheilten Kostenbetrages überlassen. 16b)

In der Provinz Hannover werden die vorgedachten Kosten auf die Amtsverbände beziehungsweise auf die nicht zu einem

Amtsverband gehörigen Städte vertheilt.

Im Regierungsbezirk Sigmaringen erfolgt die Vertheilung auf die Oberamtsbezirke. Die Aufbringungsweise der auf die letzteren vertheilten Kostenbeträge wird bis zur Einführung von Kreis- und Provinzialvertretungen durch eine Versammlung der Ortsvorsteher (Bürgermeister, Stadtschultheiss, Vogt) des Oberamtsbezirks unter dem Vorsitze des Oberamtmanns bestimmt.

§. 30. Die Bestimmungen des §. 29. treten in den Provinzen Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen, Westphalen und in der Rheinprovinz erst mit dem 1. Januar 1878 in Geltung. Mit demselben Tage treten in der Provinz Schlesien die zur Zeit dort geltenden gesetzlichen Bestimmungen, betreffend die Erhebung von Abgaben für das Landarmen- und Korrigendenwesen bei Erb- und Besitzveränderungsfällen, ausser Kraft.

# Pflichten und Rechte der Landarmenverbände.

§. 31.46c) Die Landarmenverbände — in der Provinz Ostpreussen der Landarmenverband der Provinz — sind verpflichtet, für Bewahrung, Kur und Pflege der hülfsbedürftigen Geisteskranken, Idioten, Epileptischen, Taubstummen und Blinden, soweit dieselben der Anstaltspflege bedürfen, in geeigneten Anstalten Fürsorge zu treffen.

<sup>46</sup>a) 3m Jahre 1871 ift eine Reihe folder Berordnungen erlaffen.

<sup>&</sup>lt;sup>46b</sup>) Bgl. § 44<sup>2</sup> Zuständigkeitsges. v. 1. Aug. 1883.

<sup>46c</sup>) Die jezigen §§ 31 n. 312—e beruhen auf Art. I der Rov. v. 11. Juli 1891 (Note 38).

Verpflichtet zur Aufnahme und Bewahrung, zur Gewährung der Kur und Pflege ist zunächst derjenige Landarmenverband, welchem der vorläufig unterstützungspflichtige Ortsarmenver-

band angehört.

Dieser Landarmenverband kann die Uebernahme des Hülfsbedürftigen, sowie den Ersatz der aufgewendeten Verpflegungsund Ueberführungskosten von demjenigen Landarmenverbande verlangen, dem der endgültig unterstützungspflichtige Ortsarmenverband angehört.

§. 31 a. Die allgemeinen Verwaltungskosten der Anstalten und die Kosten der von der Anstalt selbst bewirkten Beerdigung trägt der Landarmenverband. Der Landarmenverband ist berechtigt, sofern es sich nicht um einen landarmen Hülfsbedürftigen handelt, vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung Ersatz der sonstigen Kosten von dem endgültig unterstützungspflichtigen Ortsarmenverband zu verlangen. Die Erstattung erfolgt durch Vermittelung des Kreises, welchem dieser Ortsarmenverband angehört; der Kreis ist verpflichtet, dem Ortsarmenverbande mindestens zwei Drittel der von letzterem aufzubringenden Kosten als Beihülfe zu gewähren.

Unberührt bleiben alle auf besonderen gesetzlichen Be-

stimmungen oder Titeln beruhenden Verpflichtungen.

- §. 31 b. Die Bestimmungen über die Aufnahme und Entlassung der Anstaltspflegebedürftigen, sowie über die Höhe der zu erstattenden Kosten werden in Reglements getroffen, welche der Genehmigung der zuständigen Minister unterliegen.
- §. 31 c. Streitigkeiten zwischen den Ortsarmenverbänden und den zur Beihülfe verpflichteten Kreisen unterliegen der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren. Zuständig in erster Instanz ist der Bezirksausschuss, in zweiter das Oberverwaltungsgericht.

Im Uebrigen behält es bei den Bestimmungen des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870

sein Bewenden.

§. 81 d. Land- und Stadtkreise, sowie Ortsarmenverbände, welche für einen der von den Landarmenverbänden unmittelbar zu übernehmenden Zweige der Armenpflege bisher schon in ausreichender Weise gesorgt haben, können, so lange dies der Fall ist, nicht gegen ihren Willen verpflichtet werden, an der betreffenden Einrichtung des Landarmenverbandes theilzunehmen oder zu den Kosten derselben beizutragen.

Land- und Stadtkreise können mit Genehmigung des Oberpräsidenten auch in Zukunft die Fürsorge für hülfsbedürftige Geisteskranke, Idioten, Epileptische, Taubstumme und Blinde

in eigenen Anstalten übernehmen.

Die in Folge der Ausführung der vorstehenden Vorschriften erforderliche Regelung der Verhältnisse ist, unbeschadet aller Privatrechte Dritter, durch den Oberpräsidenten zu bewirken.

Streitigkeiten, welche hierbei entstehen, unterliegen der Ent-

scheidung des Oberverwaltungsgerichts.

In den Fällen der Absätze 1 und 2 tragen die Landkreise die allgemeinen Verwaltungskosten allein und dürfen die Ortsarmenverbände höchstens bis zu einem Drittel der sonstigen Kosten heranziehen (§. 31a).

§. 31 e. Die Landarmenverbände, Kreise und die aus mehreren Gemeinden und Gutsbezirken zusammengesetzten Kommunalverbände sind auch ferner befugt, die Fürsorge für Sieche

unmittelbar zu übernehmen.

Die gleiche Befugniss verbleibt den Kreisen und den im Absatz 1 bezeichneten Kommunalverbänden hinsichtlich der

hülfsbedürftigen Kranken.

§. 32. Die in einigen Landestheilen bereits bestehenden Verbände von Gemeinden und Gutsbezirken zur Bestreitung der Kosten einzelner besonderer Zweige der öffentlichen Armenpflege (ausserordentliche Armenlast) bleiben als solche aufrecht erhalten; bezüglich der Verwaltung der Angelegenheiten derselben kommen die §§. 9., 10., 13. bis 15. gleichmässig zur Anwendung.

Ohne Zustimmung der Betheiligten findet die Bildung solcher

Verbände nicht ferner statt.

§. 33. Die in einigen Landestheilen bestehenden Verpflichtungen des Staats zur Bestreitung einzelner besonderer Zweige der öffentlichen Armenpflege werden insoweit aufgehoben, als diese Verpflichtungen nicht auf besonderen Rechtstiteln beruhen.

Desgleichen werden aufgehoben die Bestimmungen des Ausschreibens des vormaligen Kurhessischen Staatsministeriums vom 15. Oktober 1822 (Kurhessische Gesetz-Samml. S. 45.), sowie die Bestimmungen in §. 1. Nr. 5. des Gesetzes, betreffend die Erweiterung der Verwendungszwecke der Einnahmen aus dem vormals Kurhessischen Staatsschatze vom 25. März 1869 (Gesetz-Samml. S. 525.).

§. 34. Die Landarmenverbände sind befugt, die ihrer Fürsorge gesetzlich anheimfallenden Personen demjenigen Ortsarmenverbande gegen Entschädigung zu überweisen, welcher nach §. 28. des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870 zur vorläufigen

Unterstützung derselben verpflichtet ist.

Die Landarmenverbände sind verpflichtet, in ihren Armenhäusern, soweit es der Raum gestattet, gegen Entschädigung die der Fürsorge der Ortsarmenverbände gesetzlich anheimfallenden Personen auf Antrag dieser Verbände aufzunehmen.

§. 35. Die für den Betrag der Erstattungsforderungen der Armenverbände maassgebenden Tarife werden von dem Minister des Innern nach Anhörung der Provinzialvertretung beziehungsweise der Kommunallandtage aufgestellt. Bei den gegenwärtig in Geltung stehenden Tarifen bewendet es, bis sie in vorgedachter Weise abgeändert worden sind. 47)

<sup>47)</sup> Bgl. Note 21.

§. 36. Die Landarmenverbände sind verpflichtet, denjenigen, ihrem Bezirke angehörigen Ortsarmenverbänden eine Beihülfe zu gewähren, welche den ihnen obliegenden Verpflichtungen zu genügen unvermögend sind. Ob und welche Beihülfe zu leisten ist, entscheidet nach Anhörung des Kreistages endgültig die Deputation für das Heimathwesen (§. 40.), zu deren Sprengel der betreffende Ortsarmenverband gehört. 48) Die Beihülfe kann in Geld oder mittelst Bereitstellung von Pflegeanstalten oder in sonst geeigneter Weise gewährt werden.

Die in einigen Theilen des Regierungbezirks Kassel bestehenden Verbände zur Unterstützung solcher Gemeinden, welche die Lasten der öffentlichen Armenpflege für sich allein nicht aufzubringen im Stande sind, werden insoweit aufgehoben, als diese Verbände nicht gleichzeitig zur Verfolgung anderer Zwecke eingerichtet sind, beziehungsweise insoweit auf sie nicht gleichzeitig der §. 32. Anwendung findet. Auf das Vermögen dieser Verbände, soweit dasselbe lediglich zur Unterstützung der vorgedachten Gemeinden bestimmt ist, kommen die Vorschriften

der §§. 17. und 18. zur Anwendung.

§. 37. Muss ein Deutscher, welcher keinen Unterstützungswohnsitz hat, auf Verlangen ausländischer Staatsbehörden (§. 33. des Bundesgesetzes) aus dem Auslande übernommen werden, und ist bei der Uebernahme der Fall der Hülfsbedürftigkeit vorhanden oder tritt derselbe innerhalb sieben Tagen nach erfolgter Uebernahme ein, so liegt die Verpflichtung zur Erstattung der Kosten der Unterstützung beziehungsweise zur Uebernahme des Hülfsbedürftigen demjenigen Landarmenverbande ob, innerhalb dessen der Hülfsbedürftige seinen letzten Unterstützungswohnsitz gehabt hat. Lässt sich dieser Unterstützungswohnsitz nicht ermitteln, so ist derjenige Landarmenverband zur Tragung der Kosten verpflichtet, in dessen Bezirk die Hülfsbedürftigkeit hervorgetreten ist.

§. 38. Die Landarmenverbände sind verpflichtet, die in ihrem Bezirke festgenommenen, auf Grund der Bestimmungen des §. 361. Nr. 3. bis 8. des Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund vom 31. Mai 1870 49) verurtheilten und nach verbüsster Strafe der Landespolizeibehörde überwiesenen Personen, auf dahin gehenden Beschluss dieser Behörde in ein Arbeitshaus unterzubringen. Die Kosten des Transportes der vorgedachten Personen aus dem Gerichtsgefängniss in das Arbeitshaus, sowie der ihnen etwa Behufs dieses Transportes zu gewährenden unentbehrlichen Bekleidung fallen dem Staate zur Last, wogegen die Landarmenverbände die Kosten der Verpflegung in der Anstalt, der bei der Entlassung aus dieser, wenn nöthig, zu gewährenden Bekleidung und entstehenden Falls der Beerdigung insoweit zu

<sup>48)</sup> Jest vgl. § 42 Zuständigkeitsgef. v. 1. Aug. 1883.
49) Jest der §§ 361 Nr. 3—8 und 362 RStGB.

tragen haben, als diese Kosten durch den aufkommenden Arbeits-

verdienst nicht gedeckt werden.

§. 39. Die Landarmenverbände sind fortan, soweit es bisher noch der Fall ist, nicht mehr verpflichtet, die Kosten der Vollstreckung gerichtlich erkannter Freiheitsstrafen bezüglich der im §. 38. gedachten Personen zu tragen.

## Verfahren in Streitsachen der Armenverbände.

§. 40. 50) Zur Entscheidung von Streitigkeiten, welche gegen einen Preussischen Armenverband von einem anderen Deutschen Armenverbande erhoben werden, wird für jede Provinz oder für einen oder mehrere Regierungs- oder Landdrosteibezirke eine Behörde eingesetzt, welche den Namen "Deputation für das Heimathwesen" führt und am Hauptorte der Provinz oder am Sitze einer Bezirksregierung oder Landdrostei ihren Sitz hat. 51)

§. 41. Die Deputation für das Heimathwesen besteht aus einem richterlichen Beamten, einem Verwaltungsbeamten und ferneren drei von der Provinzialvertretung zu wählenden Mit-

gliedern.

Der richterliche Beamte wird aus den am Sitze der Deputation ein richterliches Amt bekleidenden Personen, der Verwaltungsbeamte aus den am Sitze der Deputation fungirenden etatsmässigen Mitgliedern der Regierung beziehungsweise der Landdrostei, oder aus der Zahl der dem Ober-Präsidenten beigeordneten Räthe für die Dauer ihres Hauptamtes am Sitze der Deputation von dem Könige ernannt.<sup>52</sup>)

Die drei anderen Mitglieder werden aus den Angehörigen des Sprengels der Deputation für die Dauer von drei Jahren gewählt und von dem Vorsitzenden durch Handschlag an Eides-

statt verpflichtet.

In gleicher Weise wird für jedes Mitglied ein bestimmter Stellvertreter ernannt, beziehungsweise gewählt.

Den Vorsitzenden der Deputation und dessen Stellvertreter

ernennt der König aus der Zahl der Mitglieder.

§. 42. Die Anwesenheit von drei Mitgliedern, einschliesslich der beiden ernannten Beamten, genügt für die Beschlussfähigkeit der Deputation. Sind vier Mitglieder anwesend, so nimmt das dem Lebensalter nach jüngste Mitglied an der Abstimmung keinen Antheil.

§. 48. Die Mitglieder der Deputation sind für ihre Entscheidungen nach den für richterliche Beamte geltenden Grund-

<sup>56)</sup> Im Geltungs-Gebiet des Land. Berw. Ges. v. 30. Juli 1883 sind die §§ 40—48, 50 – 56 des Ges. v. 8 März 1871 aufgehoben, und an Stelle der Deputationen für das Heimathswesen die Bezirksausschüsse getreten. Bgl. §§ 158¹, 155 Land. Berw. Ges., § 39 Zuständigkeitsges. v. 1. Aug. 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Bgl. RabD. v. 22. April 1871 (MinBl. b. i. B. S. 229).

<sup>58)</sup> Die Fassung bes Abs. 2 ist die des Ges. v. 20. Jan. 1879 (46. 6. 5).

sätzen verantwortlich. Die ernannten Mitglieder unterliegen in dieser ihrer Eigenschaft den für richterliche Beamte geltenden Disziplinarvorschriften. Das Verfahren wird von demjenigen Gerichtshof geleitet, welcher für den Bezirk des betreffenden Appellationsgerichts den Disziplinarhof bildet. Die gewählten Mitglieder der Deputation unterliegen keinem Disziplinarverfahren.

Der äussere Geschäftsgang bei den Deputationen wird durch ein Regulativ geordnet, welches der Justizminister und der Minister des Innern gemeinsam zu erlassen haben. In dem Regulativ sind insbesondere auch die Grundsätze festzustellen, nach welchen die Stellvertrer in Gemässheit dieses Gesetzes

einzuberufen sind. 53)

§. 44. Die gewählten Mitglieder der Deputation erhalten eine ihren Auslagen entsprechende Entschädigung. Ueber die Höhe derselben beschliesst die Provinzialvertretung, im Regierungsbezirk Sigmaringen bis zur Einführung einer solchen die Regierung daselbst. Der Entschädigungsbetrag wird von dem Landarmenverbande, und wo mehrere Landarmenverbände betheiligt sind, im Verhältniss der in denselben aufkommenden direkten Staatssteuern aufgebracht. Die übrigen Kosten der Deputation für das Heimathwesen fallen dem Staate zur Last.

§. 45. Die Klage wegen eines abgelehnten Anspruches ist bei der Deputation anzubringen, zu deren Sprengel der in An-

spruch genommene Armenverband gehört.

§. 46. In der der Deputation einzureichenden Klageschrift ist der Armenverband, dessen Verurtheilung verlangt wird, und der Gegenstand des erhobenen Anspruches genau zu bezeichnen; es ist insbesondere ausdrücklich auszusprechen, ob die Uebernahme des betreffenden Hülfsbedürftigen oder welche sonstige Leistung verlangt wird.

§. 47. Die Klageschrift wird der Gegenpartei mit der Aufforderung zugefertigt, ihre schriftliche Gegenerklärung innerhalb 4 Wochen nach der Zustellung einzureichen, widrigenfalls die in der Klageschrift behaupteten Thatsachen für zugestanden und die damit überreichten Urkunden für anerkannt würden

erachtet werden.

Die Gegenerklärung wird dem klagenden Armenverbande zugefertigt, geeigneten Falles mit der dieselbe Verwarnung enthaltenden Aufforderung, seine weitere Erklärung innerhalb vierzehn Tagen nach der Zustellung einzureichen. Geht eine solche weitere Erklärung ein, so wird sie der Gegenpartei zur Kenntnissnahme zugefertigt.

Die vorgedachten Fristen können auf Antrag der betreffen-

den Partei verlängert werden.

§. 48. Der Klageschrift und den im §. 47. gedachten weiteren Erklärungen der Parteien sind die als Beweismittel in Bezug

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Bgl. Regulativ v. 1. Febr. 1872 (MinBl. d. i. B. S. 46).

<sup>57</sup> 

genommenen Urkunden im Original oder in Abschrift beizu-fügen. Von allen Schriftstücken und deren Anlagen sind Duplikate einzureichen.

§. 49. Die Deputation für das Heimathwesen ist befugt, Untersuchungen an Ort und Stelle zu veranlassen, Zeugen und Sachverständige zu laden und eidlich zu vernehmen, überhaupt

den angetretenen Beweis in vollem Umfange zu erheben.

Hinsichtlich der Verpflichtung, sich als Zeuge oder Sachverständiger vernehmen zu lassen, kommen die entsprechenden Bestimmungen der bürgerlichen Prozessgesetze zur Anwendung. Die Deputation erkennt auf die im Ungehorsamsfalle zu verhängenden Strafen, vorbehaltlich des innerhalb vierzehn Tagen nach Zustellung des Strafbescheides zulässigen Rekurses an das Bundesamt für das Heimathwesen.

- §. 50. 54) Die Deputation kann die Beweiserhebung durch eines ihrer Mitglieder oder durch eine der Bezirksregierung nachgeordnete Behörde oder durch eine zu dem Ende zu ersuchende sonstige Behörde bewirken lassen. Sie kann verordnen, dass die Beweiserhebung in ihrer öffentlichen Sitzung stattfinden solle.
- §. 51. Die Beweisverhandlungen sind unter Zuziehung eines vereideten Protokollführers, oder, wenn sie in einem anderen Deutschen Staate stattfinden, in den dort vorgeschriebenen Formen aufzunehmen; die Parteien sind zu denselben vorzuladen.
- §. 52. Die Entscheidung erfolgt in öffentlicher Sitzung der Deputation nach erfolgter Ladung und Anhörung der Parteien oder ihrer mit Vollmacht versehenen Vertreter. Die Ladung erfolgt unter der Verwarnung, dass beim Ausbleiben der Parteien nach Lage der Akten entschieden werden würde. Die Entscheidung kann sofort verkündigt werden; es ist über dieselbe aber jedenfalls ein schriftlicher, mit Gründen versehener Beschluss auszufertigen und den Parteien zuzustellen.

§. 53. In der öffentlichen Sitzung der Deputation dürfen die Parteien neue Thatsachen oder Beweismittel nur insofern vorbringen, als ihnen bei dem verspäteten Vorbringen eine schuldbare Verzögerung nicht zur Last fällt.

§. 54. Die Deputation hat nach ihrer freien, aus dem ganzen Inbegriffe der Verhandlungen und Beweise geschöpften Ueberzeugung zu beschliessen. Insofern nicht etwa eine Ergänzung der Instruktion beschlossen wird, kann ihre Entscheidung auf Abweisung des klagenden oder auf Verurtheilung des in Anspruch genommenen Armenverbandes gerichtet sein. Letzteren Falles ist in der Entscheidung ausdrücklich auszusprechen, ob der Armenverband zur Uebernahme des betreffenden Hülfsbedürftigen oder nur zu einer sonstigen Leistung verpflichtet sein soll.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Bgl. au §§ 50— 56 bie Rote 50.

§. 55. Ueber die öffentliche Sitzung wird durch einen zuzuziehenden vereidigten Protokollführer eine Verhandlung aufgenommen, welche die wesentlichen Hergänge enthalten muss und von den Mitgliedern der Deputation, sowie von dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§. 56. Die Entscheidung erfolgt im Namen des Königs.

Das Verfahren ist stempelfrei. An Kosten wird für dasselbe, ausser den baaren Auslagen und den Gebühren für Zeugen und Sachverständige, ein Pauschquantum erhoben, welches im

Höchstbetrage 20 Thaler nicht übersteigen darf.

Dem unterliegenden Theil sind die Kosten und die baaren Auslagen des Verfahrens, desgleichen die baaren Auslagen des obsiegenden Theils, mit Einschluss der Gebühren, welche derselbe seinem Bevollmächtigten für Wahrnehmung der öffentlichen Sitzungen der Deputation zu entrichten hat, zur Last zu legen. Das Pauschquantum, sämmtliche zu erstattende Auslagen und Gebühren der Bevollmächtigten werden von der Deputation endgültig festgesetzt.

Aus den Einnahmen der Deputation sind zunächst die Kosten derselben zu bestreiten. Der Ueberschuss wird dem Landarmenverbande zugewiesen, und wo mehrere Landarmenverbände betheiligt sind, im Verhältniss zu den in ihnen auf-

kommenden direkten Staatssteuern vertheilt.

Für die Berechnung des Pauschquantums, sowie der Gebühren für Zeugen und Sachverständige kann von den Ministern des Innern und der Justiz ein Tarif aufgestellt werden. 53)

§. 57. Soweit die Organisation oder die örtliche Abgrenzung der einzelnen Armenverbände Gegenstand des Streites ist, bewendet es endgültig bei der Entscheidung der Deputation. Im Uebrigen findet gegen deren Entscheidung, unter Ausschluss aller sonstigen Rechtsmittel, die Berufung an das Bundesamt für das Heimathwesen statt.

§. 58. In allen Streitsachen zwischen Preussischen Armenverbänden ist die unterliegende Partei verpflichtet, der Gegenpartei die ihr in der Berufungsinstanz entstandenen baaren Auslagen, sowie die Gebühren eines sie in der öffentlichen Sitzung des Bundesamtes vertretenden Rechtsverständigen zu erstatten.

§. 59. Gegen die im §. 56. des Bundesgesetzes erwähnten Anordnungen findet die Berufung an das Bundesamt für das Heimathwesen auch in denjenigen Fällen statt, in denen ein Streit zwischen zwei Preussischen Armenverbänden besteht.

Ist ein Armenverband zur Zahlung und Erstattung der ihm endgültig auferlegten Kosten und Gebühren ganz oder theilweise ausser Stande (§. 59. des Bundesgesetzes), so bleiben die Kosten des Verfahrens ausser Ansatz und für die Erstattung

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Abs. 5 beruht auf dem Ges. v. 10. Jan. 1874 (GS. S. 10). Bgl. Tarif v. 8. Febr. 1874 (NinBl. d. i. B. S. 41).

der Auslagen und Gebühren muss der betreffende Landarmenverband aufkommen.

§ 60.56) In jedem Kreise wird eine Kommission gebildet, welche in allen Streitigkeiten, in denen ein Ortsarmenverband von einem anderen Preussischen Armenverbande in Anspruch genommen wird, auf Antrag beider streitenden Theile der schiedsrichterlichen Entscheidung, und auf Antrag eines Theiles, welchen dieser stellt, ehe der Streit bei der Deputation anhängig gemacht ist, einem gütlichen Sühneversuch sich unterziehen muss.

Die Kommission besteht aus dem Landrath (dem Landrathsamts-Verwalter) als dem Vorsitzenden und zwei Mitgliedern, welche der Kreistag aus den Angehörigen des Kreises für die Dauer von drei Jahren wählt. Für den Vorsitzenden und jedes der beiden anderen Mitglieder wählt der Kreistag einen bestimmten Vertreter.

In Städten, welche zu keinem Kreise gehören, erfolgt die Wahl aus den Angehörigen der Gemeinde durch den Gemeindeverstand und die Gemeindevertretung in gemeinschaftlicher Sitzung.

§. 61. Für das Verfahren der Kommissionen kommen die §§ 46. 49. 50. 52. 54 in Anwendung mit der Maassgabe, dass auf die im §. 49. bezeichnete Strafe die Kommission erkennt und der Rekurs an die Deputation für das Heimathwesen zusteht. Alle übrigen Theile des Verfahrens regelt die Kommission in jedem einzelnen Falle. Insbesondere darf dieselbe in jeder Lage des Verfahrens einen Sühneversuch veranlassen.

§. 62. Die Kommission entscheidet endgültig mit Ausschluss jeder Berufung. Die Entscheidung erfolgt gebühren- und stempelfrei; doch sind dem unterliegenden Theile die baaren Auslagen des Verfahrens und die des obsiegenden Theils, jedoch mit Ausschluss der Gebühren eines Bevollmächtigten, zur Last zu legen.

Die zu erstattenden baaren Auslagen werden von der Kom-

mission endgültig festgesetzt.

Die Entscheidungen der Kommissionen, sowie die urkundlich von denselben festgestellten Einigungen sind im Verwal-

tungswege vollstreckbar.

§. 63. Einen Anspruch auf Unterstützung kann der Arme gegen einen Armenverband niemals im Rechtswege, sondern nur bei der Verwaltungsbehörde geltend machen, in deren Pflicht es liegt, keine Ansprüche zuzulassen, welche über das Nothdürftige hinausgehen. <sup>57</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) In den Fällen der §§ 60-62 beschließt jett endgültig der Krei&: (Stadt=) Ausschuß: § 43 Buständigkeitsges. v. 1. Aug. 1883.

<sup>57)</sup> Auch kann ein Anspruch auf Erstattung von Armenverpstegungs: gelbern nicht ohne weiteres gerichtlich geltend gemacht werden, da über Dasein

Beschwerden gegen Verfügungen der Vorstände der Ortsarmenverbände darüber, ob, in welcher Höhe und in welcher Weise Armenunterstützungen zu gewähren sind, folgen dem durch die bestehenden Gesetze angeordneten Instanzenzuge mit der Maassgabe, dass an die Stelle der Bezirksregierung die Deputation für das Heimathwesen tritt, welche endgültig entscheidet.<sup>58</sup>)

Oeffentliche Unterstützung hülfsbedürftiger Ausländer.

§. 64. Jeder Ausländer ist, so lange ihm der Aufenthalt im Inlande gestattet wird, in Bezug

a) auf die Art und das Maass der im Falle der Hülfsbedürftigkeit zu gewährenden öffentlichen Unterstützung,

b) auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes einem Deutschen gleich zu behandeln.

# Verhältniss der Armenverbände zu anderweit Verpflichteten und zu den Behörden.

§. 65. Auf den Antrag des Armenverbandes, der einen Hülfsbedürftigen unterstützen muss, können durch einen mit Gründen versehenen Beschluss der Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Betheiligten der Ehemann, die Ehefrau, die ehelichen Aeltern, <sup>58</sup>a) die uneheliche Mutter, sowie die ehelichen Kinder <sup>58</sup>a) und die unehelichen Kinder in Beziehung auf die Mutter, angehalten werden, dem Hülfsbedürftigen nach Maassgabe ihrer gesetzlichen Verpflichtung die erforderliche laufende Unterstützung zu gewähren.

Die Beschlussfassung steht dem Landrathe desjenigen Kreises 59) und im Regierungsbezirke Sigmaringen dem Oberamtmanne desjenigen Oberamtsbezirkes zu, in welchem der in Anspruch genommene Angehörige des Hülfsbedürftigen seinen Wohnsitz hat, beziehungsweise wenn die Gemeinde des Wohnsitzes weder in Kommunal- noch in Polizeiangelegenheiten der Aufsicht des Landrathes unterworfen ist, dem Gemeindevorstande.

Hat der gedachte Angehörige im Inlande keinen Wohnsitz, so treten an die Stelle der Behörden des Wohnsitzes die Behörden des Aufenthaltsortes.

und Umfang der Unterstützungspflicht zuvor endgültig von der Verwaltungsbeshörbe zu entscheiden ist: ObTr. 73 S. 239, 82 S. 53 (StrA. 93 S. 22), RG. 3 S. 270, 27 S. 176.

<sup>58)</sup> Wegen der heutigen Zuständigkeit vgl. § 41 Gef. v. 1. Aug. 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>a) Unter "Aeltern" und "Kindern" sind aber nicht Ascendenten und Desecendenten entfernterer Grabe zu verstehen: RG. 5 S. 154.

<sup>59)</sup> Für die Zuständigkeit kommt jest § 43° Ges. v. 1. Aug. 1883 in Be= tracht.

In den Fällen der §§. 31, 31 a, d und e sind auch die Kreise und die anderen daselbst bezeichneten Kommunalverbände berechtigt, die Gewährung der erforderlichen laufenden Unterstützung von den im Absatz 1 aufgeführten Personen nach Massgabe ihrer gesetzlichen Verpflichtung zu fordern. Findet eine Vereinbarung über die Höhe dieser Kosten nicht statt, so beschliesst auf den Antrag der Berechtigten nach Anhörung der Betheiligten der Bezirksausschuss endgültig, vorbehaltlich des ordentlichen Rechtsweges.

Die in schriftlicher, von beiden Theilen vollzogener Fassung vereinbarten und die von dem Bezirksausschusse festgesetzten Beträge unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsver-

fahren. 59a)

§. 66. 59b) Gegen die Entscheidung der Verwaltungsbehörde (§. 65.) steht innerhalb zehn Tagen nach deren Zustellung sowohl dem in Anspruch genommenen Angehörigen wie dem betheiligten Armenverbande der Rekurs an die Deputation für das Heimathwesen zu, welche letztere nach Anhörung der Gegenpartei im Verwaltungswege endgültig entscheidet. Beiden Theilen bleibt überdies die Verfolgung ihrer Rechte im gerichtlichen Verfahren vorbehalten.

§. 67. Die Entscheidungen der Verwaltungsbehörde (§§. 65. 66.) sind vorläufig und so lange vollstreckbar, bis auf erhobenen Rekurs im Verwaltungswege oder mittelst rechtskräftigen gerichtlichen Urtheils eine abändernde Entscheidung erfolgt ist.

Im letzteren Falle hat der Armenverband dem in Anspruch genommenen Angehörigen das bis dahin Geleistete beziehungsweise das zu viel Geleistete zu erstatten; im Weigerungsfalle

ist er hierzu im Aufsichtswege anzuhalten.

Hatte jedoch der eine solche Erstattung Fordernde die gerichtliche Klage nicht innerhalb sechs Monaten nach Zustellung des von ihm angefochtenen Beschlusses der Verwaltungsbehörde angebracht, so kann er nur dasjenige zurückfordern, was er für den Zeitraum seit Anbringung der Klage zu viel geleistet hat.

§. 68. Die Erstattung bereits verausgabter Unterstützungskosten <sup>60</sup>) kann ein Armenverband in allen Fällen, soweit nicht
die §§. 40. ff., betreffend das Verfahren in Streitsachen der
Armenverbände, zur Anwendung kommen, nur im gerichtlichen
Verfahren beanspruchen.

Der Erstattungsanspruch im gerichtlichen Verfahren steht in den Fällen der §§. 31, 31 a, d und e auch den Kreisen und den anderen daselbst bezeichneten Kommunalverbänden zu. Die

<sup>39</sup>n) Abs. 4 und 5 sind durch Art. II ber Rob. v. 11. Juli 1891 hinzusgefügt.

<sup>30</sup>b) Bu §§ 66, 67 vgl. § 43 Abs. 2 Zuständigkeitsges. v. 1. Aug. 1883.
60) Nicht minder die Berabreichung der künftig nöthigen Berpstegung: DbTr. 76 S. 213.

Klage ist gegen den Unterstützten und gegen seine alimentationspflichtigen Angehörigen zulässig. 60a)

## Besondere Bestimmungen für einzelne Landetheile und Schlussbestimmungen.

§. 69. Unter einem Deutschen Hülfsbedürftigen und einem Deutschen Armenverbande im Sinne dieses Gesetzes ist ein solcher zu verstehen, welcher dem Geltungsbereich des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6ten Juni 1870 angehört.

§. 70. Soweit die Vertheilung der von den einzelnen Verbänden, Kreisen und Gemeinden in Folge dieses Gesetzes aufzubringenden Kosten nach Maassgabe der direkten Staatssteuern erfolgt, kommen folgende Bestimmungen zur Anwendung:

1. in den mahl- und schlachtsteuerpflichtigen Städten tritt die Mahl- und Schlachtsteuer, nach Abzug des für die Städte erhobenen Steuerdrittels, an die Stelle der Klassen-

steuer; 61)
2. die in §. 4. Litt. a. und b. des Grundsteuergesetzes vom 21 sten Mai 1861 (Gesetz-Samml. S. 253.) und beziehungsweise in §. 8. des Grundsteaergesetzes vom 11 ten Februar 1870 (Gesetz - Samml. S. 85.) bezeichneten Grundstücke werden nach Maassgabe derjenigen Grundsteuerbeträge herangezogen, welche von ihnen zu entrichten sein würden, wenn ihnen ein Anspruch auf Grundsteuerbefreiung oder Bevorzugung nicht zustände. Die Berechnung dieser Grundsteuerbeträge erfolgt durch Anwendung des allgemeinen Grundsteuer-Prozentsatzes auf die in Ausführung der vorerwähnten beiden Gesetze für die gedachten Grundstücke festgestellten oder festzustellenden Reinerträge. In den Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen-Nassau, sowie in dem Kreise Meisenheim geschieht diese Berechnung so lange, als die neu zu regelnde Grundsteuer noch nicht erhoben wird, nach den gesetzlich feststehenden oder hergebrachten Besteuerungsgrundsätzen;

3. die nach §. 3. unter 1. des Gesetzes, betreffend die Einführung einer allgemeinen Gebäudesteuer, vom 21sten Mai 1861 (Gesetz-Samml. S. 317. ff.) von der Gebäudesteuer befreiten Gebäude, mit Ausnahme derjenigen, welche sich im Besitze der Mitglieder des Königlichen Hauses oder des Hohenzollernschen Fürstenhauses, sowie des Hannoverschen Könighauses oder des Kurhessischen oder des Herzoglich Nassauischen Fürstenhauses befinden, werden nach Maassgabe ihres, den Grundsätzen des angeführ-

eon) Abs. 2 ist durch Art. III der Rov. v. 11. Juli 1891 hinzugefügt.

<sup>61)</sup> Bgl. Gef. v. 25. Mai 1873 siber die Aufhebung der Mahl= und Schlachtsteuer (GS. S. 222).

ten Gesetzes entsprechend, besonders einzuschätzenden Nutzungswerthes und der danach zu berechnenden Gebäudesteuerbeträge herangezogen;

4. die Steuer für den Gewerbebetrieb im Umherziehen

bleibt ausser Berücksichtigung.

§. 71. Die in diesem Gesetze den Bezirksregierungen, resp. den Landräthen überwiesenen Verrichtungen sollen in der Provinz Hannover von den Landdrosteien, resp. den Amtshauptmännern, wahrgenommen werden. Ebenso treten in der Provinz Hannover die Amtsvertretungen an die Stelle der Kreistage; ausgenommen jedoch sind die Kreiskommissionen, welche auch in Hannover für die einzelnen Kreise unter dem Vorsitz des Kreishauptmanns einzurichten und deren Mitglieder und Stellvertreter von den Kreistagen zu wählen sind.

Bis zum Erlass der im §. 28. gedachten Königlichen Ver-ordnung wird die Verwaltung des Landarmenwesens

a) für die Provinz Schleswig-Holstein der Regierung zu

Schleswig,

b) für den kommunalständischen Verband des Regierungsbezirks Wiesbaden mit Ausnahme des Stadtkreises Frankfurt a. M. der Regierung zu Wiesbaden,

c) für den Regierungsbezirk Sigmaringen der Regierung

zu Sigmaringen übertragen.

Für das Jadegebiet 62) werden die in den §§. 36., 40-57. und 66. erwähnten Verrichtungen einer Deputation für das Heimathwesen in der Provinz Hannover übertragen; im Uebrigen wird für das gedachte Gebiet die Zuständigkeit der Behörden durch Königliche Verordnung geregelt. Für den Regierungsbezirk Sigmaringen wird bis zur Einführung einer Provinzialund Kreisvertretung Folgendes bestimmt: Es wird in jedem Oberamtsbezirke eine der im §. 60. gedachten Kommissionen gebildet; den Vorsitz in derselben führt der Oberamtmann; die beiden anderen Mitglieder und deren Stellvertreter werden von den Ortsvorstehern (Bürgermeister, Stadtschultheiss, Vogt) gewählt; in gleicher Weise erfolgt die Wahl der nicht vom Könige zu ernennenden Mitglieder der Deputation für das Heimathwesen; zum Zwecke der Wahlen werden die Ortsvorsteher zu Wahlverbänden vereinigt, deren Bildung dem Regierungspräsidenten übertragen wird.

§. 72. Die Verwaltung des für das ehemalige Herzogthum Nassau vorhandenen, seiner Bestimmung zu erhaltenden Central-Waisenfonds wird durch Königliche Verordnung geregelt; bis zu deren Erlass bewendet es bei den darauf bezüglichen Bestimmungen der §§. 17 und 19. des Gesetzes, betreffend die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege, vom 18 ten Dezember

1848 (Nassauisches Verordnungsblatt S. 303. ff.).

<sup>6°)</sup> Bgl. &. v. 12. Juli 1871 (GS. S. 313) und Gef. v. 23. März 1873 (ଔଞ. ୫. 107).

§. 78. Das gegenwärtige Gesetz tritt, vorbehaltlich der Bestimmung des §. 30., mit dem 1 sten Juli 1871 in Kraft. Es ist den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes entsprechend, Vorkehrung dahin zu treffen, dassvom 1 sten Juli 1871 ab jedes Grundstück einem räumlich abgegrenzten Ortsarmenverbande angehört oder selbstständig als solcher eingerichtet ist.

Das in den §§. 40 ff. vorgeschriebene Verfahren kommt bei denjenigen Streitsachen der Armenverbände zur Anwendung, welche nach dem 30sten Juni 1871 anhängig gemacht werden

(§. 65. unter 6. des Bundesgesetzes vom 6ten Juni 1870).

8. 74. Mit dem 1sten Juli 1871 treten alle mit den Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes im Widerspruche stehenden oder mit denselben nicht zu vereinigenden gesetzlichen Bestimmungen ausser Kraft. Insbesondere treten ausser Kraft: 1. für die Provinzen Preussen, Brandenburg, Pommern,

Posen, Schlesien, Sachsen, Westphalen und die Rhein-

provinz:

a) das Gesetz über die Verpflichtung zur Armenpflege vom 31sten Dezember 1842 (Gesetz-Samml. 1843) S. 8) mit der Maassgabe, dass die im §. 6. unter 3. dieses Gesetzes erwähnten, zur Zeit der Verkündigung desselben bereits in Ausführung gekommenen Veränderungen von Gemeindebezirken nach wie vor als rechtsbeständig zu betrachten sind,

b) das Gesetz zur Ergänzung der Gesetze vom 31 sten Dezember 1842 über die Verpflichtung zur Armenpflege u. s. w. vom 21 sten Mai 1855 (Gesetz-Samml. S. 311.), soweit dasselbe zur Zeit noch Gültigkeit hat,

c) der §. 1. des Edikts vom 14 ten Dezember 1747 wegen Ausrottung der Bettler u. s. w. in Schlesien und der Grafschaft Glatz, vorbehaltlich der Bestimmungen des §. 9. des gegenwärtigen Gesetzes,

d) diejenigen gesetzlichen Vorschriften, welche die Aufbringung der Kosten der örtlichen Armenpflege in der Provinz Schlesien, ausschliesslich der Ober-Lausitz, zu ihrem Gegenstande haben, insbesondere das Gesetz vom 18 ten März 1869 (Gesetz-Samml. S. 505.),

e) der §. 5 der Verordnung, betreffend die Einführung der im Westrheinischen Theile des Regierungsbezirks Coblenz geltenden Gesetze in dem vormals Hessen-Homburgischen Oberamte Meisenheim vom 20 sten September 1867 (Gesetz-Samml. S. 1535. ff.) und die dort allegirte Verordnung vom 15. Oktober 1882;

2. für die Provinz Schleswig-Holstein die Armenordnung vom 29 sten Dezember 1841 (Schleswig-Holsteinsche Gesetz-Samml. S. 267. ff.). mit Ausnahme der §§. 14. bis 18. 77. 78. 81. 82., soweit dieselben die gesetzliche Alimentationspflicht der Verwandten und die Verpflichtungen der Dienstherrschaften gegenüber den Dienstboten zum Gegenstande haben; desgleichen die §§. 7. bis 15. des Patents, betreffend die Niederlassung und Versorgung von Ausländern, vom 5ten November 1841 (ebenda 8. 243. ff.);

3. für die Provinz Hannover:

a) die Verordnung über die Bestimmung des Wohnorts etc. vom 6ten Juli 1827 (Hannoversche GesetzSamml. S. 69. ff.) mit der Maassgabe, dass die nach
den Gemeinde-Verfassungsgesetzen durch den Erwerb des Wohnrechts bedingten Rechte und Pflichten fortan durch den Wohnsitz (juristisches Domizil) in der betreffenden Gemeinde begründet
werden,

b) das Gesetz wegen Behandlung erkrankter, der Gemeinde etc. nicht angehöriger Armen vom 9 ten

August 1838 (ebenda S. 195. ff.),

c) die §§. 48. und 49. sowie die auf das Armenwesen Bezug habenden Bestimmungen der §§. 28. ff. des Gesetzes über die Verhältnisse der Juden vom 80sten

September 1842 (ebenda S. 211 ff.);

4. für das ehemalige Kurfürstenthum Hessen die Verordnung, enthaltend Maassregeln der Sicherheitspolizei wegen der erwerbs- oder heimathlosen etc. Personen, vom 29 sten November 1823 (Kurhessische Gesetz-Samml. S. 57. ff.);

5. für das ehemalige Herzogthum Nassau das Gesetz, betreffend die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege, vom 18ten Dezember 1848 (Nassauisches Verordnungsbl. S. 303. ff.); jedoch

a) mit Ausnahme des §. 9., soweit derselbe die gesetzliche Alimentationspflicht der Ehegatten und der

Verwandten zu seinem Gegenstande hat,

b) mit Ausnahme des §. 28. und

c) vorbehaltlich der die Verwaltung des Central-Waisenfonds betreffenden Bestimmung des §. 72. dieses Gesetzes, und mit der Maassgabe, dass die auf Grund der §§. 14. und 16. sub 3. des Gesetzes vom 18ten Dezember 1848 für die Landarmen- und Waisenpflege im Gebiete des ehemaligen Herzogthums Nassau, sowie die für gleiche Zwecke im Kreise Biedenkopf aus der Staatskasse pro 1870 geleisteten Zuschüsse dem Landarmenverbande des Regierungsbezirks Wiesbaden überwiesen werden;

6. für die ehemaligen Bayerischen Landestheile die Verordnung über das Armenwesen vom 17ten November 1816 (Bayerisches Gesetzbl. S. 780. ff.), das Gesetz über die Heimath vom 11ten September 1825 (ebenda S. 103. ff.), das revidirte Gesetz über Ansässigmachung und Ver-

ehelichung vom  $\frac{11. \text{ September } 1825}{1. \text{ Juli } 1884}$  (ebenda S. 188. ff.),

das Gesetz über die Unterstützung und Verpflegung hülfsbedürftiger und erkrankter Personen vom 25sten Juli

1850 (ebenda S. 341. ff.).

Es werden überdies alle gesetzlichen Bestimmungen aufgehoben, welche die Erhebung einer Abgabe von öffentlichen Lustbarkeiten zu Armenzwecken vorschreiben. Die Befugniss der Gemeindebehörden, die Einführung oder Forterhebung solcher Abgaben nach Maassgabe der Gemeinde-Verfassungsgesetze zu beschliessen, wird durch diese Bestimmung nicht berührt. 63)

# Grunbfage.

§. 1. Dem Staate kommt es zu, für die Ernährung und Berspstegung derjenigen Bürger zu sorgen, die sich ihren Unterhalt nicht selbst verschaffen, und denselben auch von anderen Privatpersoen, welche nach besonderen Gesehen dazu verpflichtet sind, nicht erhalten können.

§. 2. Denjenigen, welchen es nur an Mitteln und Gelegenheit, ihren und der Ihrigen Unterhalt selbst zu verdienen, ermangelt, sollen Arbeiten, die ihren Kräften und Fähigkeiten gemäß sind, angewiesen

werden.

§. 8. Diejenigen, die nur aus Trägheit, Liebe zum Müßiggange, ober anderen unordentlichen Neigungen die Mittel, sich ihren Unterhalt selbst zu verdienen, nicht anwenden wollen, sollen durch Zwang und Strafen zu nüplichen Arbeiten unter gehöriger Aussicht angehalten werden.

S. 4. Fremde Bettler sollen in das Land nicht gelassen, ober darin geduldet, und wenn sie sich gleichwohl einschleichen, sosort über die Grenze

zurückgeichafft werden.

§. 5. Auch einheimischen Armen soll das Betteln nicht gestattet, sondern dieselben an den Ort, wohin sie gehören, und wo für sie nach den Borschriften des gegenwärtigen Titels gesorgt werden muß, zurücksgeschafft werden.

§. 6. Der Staat ist berechtigt und verpflichtet, Anstalten zu treffen, wodurch der Rahrlosigkeit seiner Bürger vorgebeugt, und der übertriebenen

Berschwendung gesteuert werde.

§. 7. Veranlassungen, wodurch ein schädlicher Müßiggang, bessonders unter den niedern Bolkstlassen, genährt, und der Tried zur Arbeitsamkeit geschwächt wird, sollen im Staate nicht geduldet werden.

S. 8. Stiftungen, welche auf die Beförderung und Begünstigung solcher schädlichen Reigungen abzielen, ist der Staat aufzuheben, und die Einkünste derselben zum Besten der Armen zu verwenden berechtigt.

# Wem die Berforgung ber Armen obliege, 64)

§. 9. Privilegirte Corporationen, welche einen besonderen Armensfonds haben, oder dergleichen, ihrer Berfassung gemäß, durch Beiträge

64) Bgl. Zusätze 2, 3.

<sup>63)</sup> Bgl. § 27 b. T. mit Rote.

unter sich ausbringen, sind ihre unvermögenden Mitglieder zu ernähren vorzüglich verbunden.

§. 10. Auch Stadt= und Dorfgemeinen müssen für die Ernährung

ihrer verarmten Mitglieder und Einwohner sorgen.

§. 11. In Ansehung der ausdrücklich aufgenommenen Witglieder entsteht die Verbindlichkeit, sobald die Aufnahme wirklich geschehen ist.

§. 12. In Ansehung anderer Einwohner hingegen ist nur diejenige Stadt= oder Dorfgemeine zur Ernährung eines Berarmten ver= pflichtet, bei welcher derselbe zu den gemeinen Lasten zulest beige tragen hat.

§. 13. Nach eben den Grundsätzen (§. 9—12.) müssen auch die Ehefrauen, Wittwen, und unversorgten Kinder des Verarmten von den

Corporationen und Gemeinen ernährt werden.

§. 14. Die Vorsteher der Corporationen und Gemeinen sind schuldig, sich nach den Ursachen des Verfalls ihrer Mitglieder zu erkundigen, und

dieselben der Obrigkeit, zur Abhelfung, in Zeiten anzuzeigen.

§. 15. Aller Armen und Unvermögenden, denen ihr Unterhalt auf andere Art nicht verschafft werden kann, muß die Polizeiobrigkeit eines jeden Ortes, ohne Unterschied des Ranges und sonstigen Gerichts= standes derselben, sich annehmen.

## Mittel bazu.

§. 16. Arme, deren Bersorgung, nach obigen Grundsätzen, einzelnen Privatpersonen, Corporationen oder Communen nicht obliegt, oder von denselben nicht bestritten werden kann, sollen durch Bermittelung des Staats in öffentlichen Landarmenhäusern untergebracht werden.

§. 17. Dies gilt besonders von fremden Bettlern, wenn deren Zurückschaffung über die Grenze (§. 4.) nicht rathsam gefunden wird, oder der Zweck, das Land von ihnen zu befreien, dadurch nicht erreicht

werden kann.

§. 18. Die Bettler in solchen Landarmenhäusern sollen zu nützelichen Aräfte gestatten, anges

halten werden.

§. 19. Sie bleiben in der Anstalt so lange, bis man versichert sein kann, daß sie sowohl den Willen, als die Gelegenheit haben, ihren Unterhalt auf eine andere erlaubte Weise, ohne fernere Belästigung des Publicums, sich zu verschaffen.

§. 20. Die Straßenbettelei soll nicht geduldet werden.

§. 21. Bielmehr liegt co den Polizeibehörden jedes Ortes ob, diesem Uebel mit Nachdruck zu steuern.

§. 22. Sobald die §. 16. gedachten Anstalten getroffen sind, darf

Niemand mehr einem Straßenbettler Almosen geben.

§. 23. Bielmehr müssen die Straßenbettler aufgegriffen, und an diejenigen, denen nach den Grundsätzen §. 9.—16. deren Bersorgung obliegt, abgeliefert werden.

§. 24. Die Ablieferung geschieht auf Rosten besienigen, welcher

für den Bettler sorgen muß.

S. 25. Die Mittel zur Unterhaltung der Armen sollen, so viel

als möglich, aus den Zinsen der dazu bereits vorhandenen Capitalien

und Stiftungen genommen werden.

§. 26. Auch hat es bei den zu solchem Ende theils schon anges ordneten, theils nach Bewandtniß der Umstände, unter Erlaubniß des Staats, besonders zu veranstaltenden Kirchen= und Haus-Collecten sein Bewenden. 65)

§. 27. Bei der Unzulänglichkeit dieser Beiträge sind die Communen, unter Genehmigung des Staats, den Luxus, die Oftentation und die öffentlichen Belustigungen ihrer wohlhabenden Einwohner mit gemäßig=

ten Tagen zu belegen berechtigt. 66)

S. 28 Alle Strafgelder, welchen nicht in den ergangenen Strafsgelepen selbst besondere Bestimmungen angewiesen sind, sollen zur Verspstegung der Armen angewendet werden.

§. 29. Zur Unterhaltung der öffentlichen Landarmenhäuser ist vorzüglich der Ertrag der Arbeiten der darin aufgenommenen Personen

bestimmt.

§. 30. Bei bessen Unzulänglichkeit kann der Staat von allen dens jenigen, welche von der Abstellung der Straßenbettelei Bortheil ziehen,

verhältnißmäßige Beiträge fordern. 68)

§. 31. Die näheren Bestimmungen, sowohl hierüber, als wegen ber Einrichtung solcher Landarmenhäuser überhaupt, bleiben den bessonderen, für jede Provinz abzusassenden Reglements vorbehalten.

Bon öffentlichen Armenanstalten; Berhältniß bes Staats gegen bieselben.

§. 32. Armenhäuser, Hospitäler, Waisen= und Findel=, Werk= und Arbeitshäuser stehen unter dem besonderen Schutze des Staats. 69) 70) §. 33. Werden dergleichen Anstalten von neuem errichtet, so muß

67) KrimO. § 576; Restr. v. 16. Dezbr. 1853 (JWBl. S. 442) unb 17. Oktbr. 1857 (JWBl. S. 386).

Berwaltungs= und Aufsichtsbehörden möglichste Förderung mildthätiger Bereine anempfohlen. Bgl. RG. bei Gruch. 32 S. 1072 (Bertretung der Stiftungen).

<sup>70</sup>) Die §§ 32 ff. beziehen sich auf milbe Stiftungen generell: ObEr. 40 S. 78 (StrA. 31 S. 204), MG. bei Gruchot 26 S. 1044, 32 S. 1073.

<sup>65)</sup> Deffentliche Haustolletten bedürfen der Genehmigung des Oberpräsistenten (Instr. v. 31. Dezbr. 1825 § 11 Nr. 40, GS. 1826 S. 1, Land. Verw. Ses. § 6). — Wegen Kirchentolletten vgl. K. und SynD. v. 10. Septbr. 1873 (GS. S. 417) § 65 Nr. 4, 8; Ges. v. 20. Juni 1875 (GS. S. 241) § 507; V. v. 27. Septbr. 1875 (GS. S. 395); Ges. v. 3. Juni 1876 (GS. S. 125) Art. 10<sup>1</sup>, 24<sup>7</sup>; Ges. v. 7. Juni 1876 (GS. S. 149) § 2<sup>8</sup>.

<sup>66)</sup> Bgl. Gef. v. 8. März 1871 (oben zu 3) § 74 a. E.

<sup>8)</sup> Bgl. oben AGes. v. 6. Juni 1870 §§ 2, 5 (Note 14) und Preuß. AG. v. 8. März 1871 §§ 2 ff., 29, wonach die Ausbringung der Mittel zur Ortstarmenpflege als Gemeindellasse (vgl. ObTr. 32 S. 196: Observanz als Besseingstitel einzelner Gemeindellassen nicht zugelassen), die Ausbringung der Mittel zur Landarmenpflege als Sozietätst bezw. Provinziallasse (vgl. ProvO. § 128) sich darstellt.

das Borhaben dem Staate zur Prüfung der Grundsätze ihrer Verfassung

angezeigt werben.

§. 84.71) Doch sollen diejenigen Behörden, denen diese Prüsung nach den verschiedenen Bersassungen in den Provinzen obliegt, nur in Fällen, wo die Aussührung der Verordnungen des Stifters unmöglich oder gar schädlich sein würde, dieselben zu verwerfen berechtigt sein.

§. 35. Außerdem kann jeder Stister die innere Einrichtung solcher Anstalten, die Aussicht über dieselben, die Bestellung der Berwalter, die Revision und Abnahme der Rechnungen, nach Gutbefinden anordnen.

§. 86. So weit der Stifter nichts verordnet hat, gebühren alle

diese Befugnisse dem Staate. 71a)

§. 37. Auch solche Anstalten, denen in der Stistungsurfunde, oder sonst, eigene Ausseher vorgesetzt sind, bleiben dennoch der Oberaussicht des Staates unterworfen.

§. 88. Diese Oberaussicht schränkt sich aber nur darauf ein, daß nach den vom Staate ausdrücklich ober stillschweigend genehmigten Bersordnungen des Stisters versahren werde, und nichts einschleiche, was dem allgemeinen Endzwecke solcher Stistungen zuwider sei.

§. 89. Der Staat ist also berechtigt, Bisitationen bei dergleichen Anstalten zu veranlassen, und die vorgefundenen Wißbräuche und Mängel,

obigen Grundsäten (§. 38.) gemäß, zu verbessern.

§. 40. lleberhaupt muß der Staat darauf sehen, daß die Einkunfte der Armen= und anderer Bersorgungsanstalten zweck= und vorschrifts=

mäßig verwendet werden.

§. 41. <sup>71</sup>b) Wird wegen veränderter Umstände die in der Stiftungs= urkunde vorgeschriebene Verwendungsart unmöglich oder gar schädlich: so muß der Staat die Güter und Einkünste einer solchen Anstalt zu einem anderen, der wahrscheinlichen Absicht des Stifters so viel als mögslich gemäßen, Gebrauche widmen. <sup>71</sup>c)

# Aeußere Rechte folder Anftalten.

§. 42. Die vom Staate ausdrücklich oder stillschweigend genehmigten Urmen= und andere Versorgungsanstalten haben die Rechte moralischer Versonen. 78)

§. 48. Ihr Bermögen hat die Rechte der Kirchengüter. (Tit. 11.

Apschu. 4.)

8. 44. Dagegen sind sie bei ben Geschenken und Bermächtnissen solchen Einschränkungen, wie die geistlichen Anstalten, nicht unterworfen. 28)

<sup>71</sup>a) Bgl. RG. bei Gruchot 27 S. 986.

<sup>710</sup>) Ohne daß aber die Stiftung also solche erlischt: RG. bei Gruchot 26 S. 1044.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Bgl. ALR. I. 11 § 1075 nebst Zusatzef. v. 23. Jebr. 1870 (GS. S. 118).

<sup>71</sup>b) § 41 bezieht sich nicht auf erst noch ins Leben zu rufende Stiftungen: RG. bei Gruchot 27 S. 984.

<sup>78)</sup> Bgl. Note 82 zu Tit. 6 Th. II, OHG. 17 S. 80 (Voraussesungen der juristischen Persönlichkeit), RG. bei Gruch. 32 S. 1067 (Sterbekassen).

- §. 45. Durch bergleichen Bermächtnisse kann jedoch benjenigen, welchen ein Psslichttheil gebührt, derselbe nicht entzogen oder geschmälert werden.
- §. 46. Würden durch ein solches Vermächtniß Personen, welchen der Erblasser Alimente zu geben nach den Gesetzen verpslichtet ist, wegen Unzulänglichkeit des übrigen Nachlasses daran Abbruch erleiden: so sollen die Einkünste des Vermächtnisses, so weit dieselben dazu hinreichend und ersorderlich sind, zur Ergänzung des solchen Personen zukommenden Unterhalts verwendet werden.

§. 47. Sobald aber die Befugniß derselben, Alimente von dem Erblasser zu fordern, aus irgend einem rechtlichen Grunde sich erledigt, sobald tritt auch die Armenanstalt in den vollen Genuß der ihr bestimmten

Zuwendung.

§. 48. Was vorstehend §. 45. 46. 47. von Bermächtnissen vorsgeschrieben ist, gilt auch von Schenkungen unter Lebendigen, oder von Todeswegen, in so sern überhaupt, wegen verkürzten Pflichttheils, oder geschmälerter Alimente, Schenkungen widerrusen werden können. (Th. 1. It. 11. §. 1113—1122.)

§. 49. Unvermögenden Berwandten derjenigen, welche milde Stif= tungen errichtet haben, kommt auf den Genuß derselben ein vorzügliches

Recht zu.

Successionsrecht in ben Nachlaß ber von ihnen verpflegten Personen.

§. 50. Auf den eigenthümlichen freien Nachlaß solcher Personen, die in eine öffentliche Anstalt zur unentgeltlichen Verpflegung aufgenommen worden, und in dieser Verpflegung gestorben sind, 74) hat die Anstalt ein gesetzliches Erbrecht. 75)

§. 51. Dies Erbrecht erstreckt sich auf den ganzen Nachlaß, wenn die aufgenommene Person nur Berwandten in aufsteigender, oder in

der Seitenlinie, oder einen Chemann verläßt.

§. 52. Hat sie aber eheliche Nachkommen oder eine Ehefrau, so verbleibt denselben ihr Pflichttheil.

S. 53. Auch geht die Chefrau, in Ansehung desjenigen, was sie

nach ihren Chepacten zu forbern hat, der Armenanstalt vor.

S. 54. Auch die S. 52. benannten Personen verlieren den pflichts oder vertragsmäßigen Erbtheil zum Besten der Anstalt, wenn sie, bei hinlänglichem Vermögen, ihren hülflosen Aeltern, oder dem Shemanne, die gesuchte Unterstützung versagt haben.

§. 55. Hat die aufgenommene Person die Anstalt vor ihrem Tode freiwillig 78) wieder verlassen, so kann diese die auf sie verwendeten

60 S. 310 (Strat. 72 S. 338).

<sup>26</sup>) Ober infolge Strafurtheils: ObTr. 67 S. 161.

<sup>78)</sup> Statt bes § 44 ist jett das in Note 71 bezeichnete Gesetz maßgebend.
74) D. h. die auch wirklich bis zum Tobe unentgeltlich verpflegt sind: ObTr.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Immer unter der Boraussetzung, daß die in § 60 vorgeschriebene Bekanntmachung bewirkt worden (§ 65): StrA. 80 S. 76.

Kosten, aus ihrem Vermögen oder Nachlasse, als eine Schuld zurud-• fordern. 77)

§. 56. Wenn aber Kinder, die in einem Waisenhause erzogen worden, nachdem sie aus demselben herausgekommen sind, und entweder auf ein Handwerk gethan, oder ihnen andere Gelegenheit zu ihrem weiteren Fortkommen angewiesen worden, vor zurückgelegtem vier und zwanzigsten Ind: so verbleibt dem Waisenhause, des erfolgten Ausetritts ungeachtet, sein Erbrecht.

§. 57. Doch erstreckt sich in diesem Falle das Erbrecht nur auf dasjenige Vermögen, welches ein solches Kind mit in das Baisenhaus gebracht hat, oder welches ihm, während seiner Verpflegung durch dasselbe,

noch vor seinem Austritte zugefallen ist.

§. 58. Hat eine im Waisenhause erzogene Frauensperson sich ver= heirathet: so fällt, wenn auch dieselbe vor erlangter Volljährigkeit ver=

storben wäre, das Erbrecht des Waisenhauses ganz hinweg.

§ 59. In keinem Falle darf die Armencasse, wenn ihr auch nach obigen Vorschriften (z. 50. sqq.) ein wirkliches Erbrecht zukommt, sich den Nachlaß eigenmächtig anmaaßen; sondern sie muß vielmehr, bei einstretendem Falle, dies ihr Erbrecht dem Richter gehörig anzeigen, und von diesem den Zuschlag der Verlassenschaft erwarten.

§. 60. Das einer Anstalt nach diesen Vorschriften zustehende Erbzrecht nuß Jedem, welcher darin aufgenommen werden soll, bekannt gesmacht; und daß dieses geschehen, in einem von ihm mit zu unterzeich=

nenden Protocolle bemerft werden. 79)

- §. 61. Ist der Auszunehmende seines Verstandes nicht mächtig; oder in der Besugniß über sein Vermögen zu versügen eingeschränkt: so nuß die Bekanntmachung den Aeltern, oder wenn er keine Aeltern mehr hat, den nächsten Verwandten, und den Vormündern geschehen; auch im letzten Falle die obervormundschaftliche Genehmigung beigebracht werden.
- §. 62. Erklärt auf diese Bekanntmachung Jemand unter den Berswandten, daß er für die Verpflegung des Aufzunehmenden selbst sorgen wolle: so muß ihm dieses gestattet werden; und er erhält sich dadurch das ihm zukommende gesetzliche Erbrecht.

§. 63. Doch muß er alsbann dem Hülfsbedürftigen wenigstens eine gleich gute Verpflegung, als derselbe in der öffentlichen Anstalt

gefunden hätte, gewähren.

- §. 64. Ist der Aufzunehmende seinen Billen zu erklären sähig; und er zieht die Versorgung in der Anstalt derjenigen, welche ihm von seinen Verwandten angeboten wird, vor: so hat es dabei lediglich sein Bewenden.
- S. 65. Ist die Bekanntmachung nicht gehörig erfolgt, so kann die Anstalt bloß die Vergütung der für den Aufgenommenen verwendeten Kosten, als eine Schuld, aus dessen Nachlasse sorbern.

<sup>77</sup>) Bgl. ObTr. 66 S. 240 (Str**A**. 86 S. 42).

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Jest ein undzwanzigsten, da das Großjährigkeitsalter gemeint ist (§ 58 d. T., Ges. v. 9. Dezdr. 1869 [GS. S. 1177]). — Bgl. Borm.O. §§ 13, 62.

<sup>79</sup>) Ausnahme sür Fiskus nach § 22 Th. II Tit. 16.

- §. 66. Die Anstalt kann jedoch nur die für den Aufgenommenen zu Kleidung, Medicin, und sonft gemachten baaren Auslagen, und für den genossenen Unterhalt ein Kostgeld, welches allenfalls nach pflicht= mäßigem Ermessen der Sachverständigen richterlich zu bestimmen ist, fordern.
- §. 67. Wenn Jemand nicht in die Anstalt selbst zur Berpflegung aufgenommen, sondern ihm nur Beiträge daraus zu seinem Unterhalte bis zu seinem Ableben gereicht worden: so kann nur der Ersat dieser Beiträge aus seinem Nachlasse, soweit derselbe dazu hinreicht, gefordert werden. 80)

§. 68. Hat Jemand aus mehreren Anstalten nach §. 67. Unter= stützung genossen; und ist sein Nachlaß zu ihrer aller Befriedigung nicht hinreichend: so theilen sich die mehreren Anftalten in das Borhandene, nach Verhältniß ihrer Forderungen.

§ 69. Hat sich Jemand in die Anstalt eingekauft, so gebührt dieser auf seinen Nachlaß kein weiterer Anspruch.

§. 70. Die bloße Erlegung eines Eintrittsgeldes, welches mit der zu verwendenden Verpflegung in keinem Berhältniß fteht, schließt das Erbrecht der Anstalt nicht aus.

§. 71. Hat der Aufgenommene sich mit der Unstalt, wegen des derselben auf seinen Nachlaß zukommenden Erbrechts, auf eine gewisse Summe verglichen: so hat es dabei lediglich sein Bewenden; selbst in dem Falle, wenn das Bermögen des Aufgenommenen erst in der Folge einen Zuwachs erhält.

§. 72. Wert- und Arbeitshäuser, in welchen die Aufgenommenen nur in so fern Unterhalt genießen, als sie sich denselben durch ihre Arbeit verdienen, haben auf den Nachlaß derselben kein Erbrecht.

§. 73. Hingegen wird durch Arbeiten, wozu ein Aufgenommener überhaupt in jeder Armenanstalt nach §. 87. 88. schuldig ist, oder wo= für er besondere Bergütung erhalten hat, das Erbrecht der Anstalt nicht ausgeschlossen.

S. 74. Anstalten, die bloß zur Heilung der Kranken bestimmt sind, haben, wenngleich der Aufgenommene daselbst verstorben ist, dennoch auf seinen Nachlaß kein Erbrecht; sondern können bloß den Ersatz der

auf ihn verwendeten Kosten nach §. 66. fordern. §. 75. In Fällen, wo den Armen= oder anderen Bersorgungs= anstalten auf einen Rachlaß ein gesetzliches Erbrecht beigelegt ist, kann ihnen baffelbe, burch Berfügung auf den Todesfall, weder entzogen, noch geschmälert werden. 81)

gelten für aufgehoben: StrA. 40 S. 345.

<sup>80)</sup> Die Einschränkung bes § 67 trifft alle Armenanstalten und =Verbanbe, tommt auch bem Erben ohne Borbehalt zu Statten, schließt andrerseits aber einen Erftattungsanspruch ber Anstalten gegen ben zu hinlänglichem Bermögen gelangten Armen selbst nicht auß: StrA. 73 S. 227, 79 S. 193, 81 S. 54, RG. bei Gruchot 24 S. 513.

<sup>51)</sup> Frühere einseitige lettwillige Berfügungen entgegenstehenden Inhalts

### Innere Berfassung solcher Anstalten.

g. 76. Die innere Einrichtung und Berfassung einer jeden öffent= lichen Armen= oder anderen Berforgungsanstalt ist, durch die für selbige von dem Staate vorgeschriebene oder genehmigte Ordnung und In= struction, bestimmt.

§. 77. 82) Rirchen und Capellen, welche für bergleichen Anstalten besonders errichtet sind, stehen gleich anderen, unter der Aussicht der

geistlichen Obern der Diözes oder des Districts.

§. 78. Auf die in der Anstalt lebenden Bersonen und Officianten

gebühren dergleichen Kirchen und Capellen wirkliche Parochialrechte. §. 79. Auf diejenigen aber, welche außerhalb der Anstalt leben,

können sie sich solche Rechte nicht anmaßen.

### Vorsteher und Berwalter.

§. 80. Die Borsteher oder Verwalter solcher Anstalten sind als

Diener des Staates anzusehen.

- §. 81. Bei Verwaltung der der Anstalt zugehörenden Gelder und Gefälle finden eben die Vorschriften, und gleiche Vertretung, wie bei Röniglichen Cassen statt. 88)
- 8. 82. Doch tommt ber Anstalt in bem Bermogen ihrer Berwalter nicht bas Borrecht ber zweiten Claffe, wie bei Koniglichen Caffen, sonbern nur bas ber vierten Claffe gu. 34)
- 8. 83. Uebrigens müssen dergleichen Borsteher und Administratoren, bei Führung ihres Amtes, hauptsächlich nach der Stiftungsurfunde, und ihren besonderen Instructionen, demnächst aber nach den, den Bormündern ertheilten gesetzlichen Vorschriften sich achten.

### Aufgenommene Personen.

§. 84. Personen, welche in Armen= und andere öffentliche Ber= pflegungsanstalten aufgenommen worden, können sich der darin eingeführten Zucht und Ordnung unter keinerlei Vorwande entziehen. §. 85. Unruhige und Widerspenstige müssen von den Aufsehern,

nöthigen Falls durch dienliche Zwangsmittel, in Ordnung gehalten, oder

bewandten Umständen nach aus der Anstalt fortgeschafft werden.

§. 86. Die Strafen mussen aber die Grenzen einer bloken Rüchti= gung nicht überschreiten; und die Fortschaffung darf niemals ohne Bor= wiffen und Genehmigung der Obrigfeit geschehen.

§. 87. Unentgeltlich Aufgenommene sind der Anstalt zu häuslichen Diensten, so weit es ihre Krafte und Gesundheitsumstände zulassen,

verpflichtet.

88) Bgl. II. 14 §§ 45 ff.

<sup>38)</sup> Bgl. II. 11 §§ 283—287 u. dazu Ges. v. 3. Juni 1876 (GS. S. 154).

<sup>84)</sup> Dies Borrecht besteht nicht mehr, ROO. § 54. Dagegen ift den Anstalten ein gesetlicher Titel zum Pfandrecht gewährt burch EG. z. Br. Konto. v. 8. Mai 1855 Art. XII u. Br. AG. 3. RAO. v. 6. März 1879 § 11.

§. 88. In gleichem Maaße können auch andere Arbeiten, die bloß zum Verbrauche in der Anstalt bestimmt sind, so weit sie Fähigkeiten

und Kräfte dazu besitzen, von ihnen gefordert werden.

§. 89. Uebrigens werben die den Aufgenommenen, vermöge ihres Standes oder sonstigen Berhältnisses, zukommenden Rechte und Pflichten durch die Aufnahme in dergleichen Anstalt nicht verändert.

# Bwanzigster Titel. Bon Berbrechen und Strafen. 1)

1) Durch Art. II. des Gesetzes über die Einführung des StGB. für die Preuß. Staaten v. 14. April 1851 ist dieser Titel ausgehoben und durch das StGB. v. 14. April 1851 ersetzt, an dessen Stelle demnächst das StGB. für das Deutsche Reich getreten ist. Nach Art. XI. des EG. v. 14. April 1851 sollten aber in Kraft bleiben die nachstehenden civilrechtlichen Bestimmungen der §§ 1271, 1272 d. T.:

Höhere Zinsen als die Gesetze verstatten (Th. I. Tit. 11. §. 808. ff. A. L. R.) können rechtsgültiger Weise weder versprochen noch gegeben werden.

Was über die gesetmäßigen Zinsen gezahlt ist, kann binnen sechs Jahren nach völlig abgetragener Schuld annoch zurückgesordert werden.

Diese Bestimmungen haben mit der Aushebung der Zinsdeschränkungen durch das Ges. v. 14. Novdr. 1867 (zu ALR. I. 11 §§ 804—806) ihre wesentliche, aber doch nicht jede Bedeutung verloren. Denn das Verbot des Anatocismus, ALR. I. 11 § 818, ist durch das Ges. v. 14. Novdr. 1867 nicht berührt, § 4 das., ALR. I. 11 § 809. Insoweit sind die obigen Bestimmungen noch jetzt in Kraft. Das Ges. v. 17. März 1881 § 3 zu I. 20 § 270 bestimmt eine Frist von 5 Jahren. Bgl. auch die Gesehe vom 24. Mai 1880 n. 19. Juni 1893 betr. den Vucher zu ALR. I. 11 §§ 804—806.

## Anhang.

1. Gesetz, betreffend die Fischerei der Ufereigenthümerinden Privatflüssender Provinz Westefalen. Vom 80. Juni 1894 (GS. S. 185).

Wir Wilhelm etc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie, für die Provinz Westfalen, was folgt:

### I. Allgemeine Bestimmungen.

§. 1. Die Ausübung der dem Eigenthümer eines Ufergrundstückes als solchen zustehenden Fischerei (Anlieger- oder Adjazentenfischerei) ist, soweit auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes Fischereibezirke gebildet werden, in diesen nur nach Massgabe der nachfolgenden Bestimmungen gestattet.

§. 2. Unberührt bleiben:

- 1) die auf besonderem Rechtstitel beruhenden Fischereien,
- 2) die mittelst ständiger Vorrichtungen ausgeübten Fischereien (§§. 5, 20 und 28 des Fischereigesetzes für den Preuss. Staat v. 80. Mai 1874, GS. S. 197 ff.), sofern dieselben vor Erlass des gegenwärtigen Gesetzes bestanden haben.

3) die Fischereien von Genossenschaften (§§. 9 und 10 des

Gesetzes v. 30. Mai 1874).

§. 3. Die Fischereibezirke sind entweder selbständige oder gemeinschaftliche. Ueber die Bildung, Abänderung und Aufhebung derselben beschliesst der Kreisausschuss.

### II. Selbständige Fischereibezirke.

§. 4. Befinden sich die gegenüberliegenden Ufer eines Privatflusses in ununterbrochener Erstreckung auf mindestens 500 Meter im Eigenthume einer Person oder im Miteigenthume mehrerer Personen, so muss auf deren Antrag durch Beschluss des Kreisausschusses aus den entsprechenden Flussstrecken einschliesslich des etwa überschiessenden, nur an einem Ufer vorhandenen Besitzstandes ein selbständiger Fischereibezirk gebildet werden.

§. 5. Unabhängig von diesen Bedingungen kann der Kreisausschuss auch für kürzere Strecken und nur für ein Ufer nach Anhörung des Oberfischmeisters einen selbständigen Fischereibezirk bilden, wenn er dieses im fischereiwirthschaftlichen In-

teresse für zulässig erachtet.

§. 6. Grenzt an einen selbständigen Fischereibezirk eine Flussstrecke. welche weder einen selbständigen Fischereibezirk, noch einen Theil eines gemeinschaftlichen Fischereibezirks bildet, so sind die Ufereigenthümer verpflichtet, die Fischerei in der Flussstrecke dem Inhaber des selbständigen Fischereibezirks auf dessen Antrag gegen eine, in Ermangelung gütlicher Vereinbarung, durch Beschluss des Kreisausschusses festzusetzende Entschädigung zu überlassen. Gegen den Beschluss ist der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren binnen zwei Wochen zulässig.

§. 7. Stehen die Grundstücke eines selbständigen Fischereibezirks im Miteigenthume von mehr als drei Personen, im Eigenthume einer juristischen Person, Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, einer eingetragenen Genossenschaft oder Wassergenossenschaft, so darf die Fischerei nur durch Verpachtung genutzt, oder durch Bevollmächtigte oder angestellte

Fischer ausgeübt werden.

Ueber die Art der Ausübung ist in Landkreisen dem Landrath, in Stadtkreisen der Ortspolizeibehörde Anzeige zu machen;

bis zur Anzeige ruht die Fischerei.

#### III. Gemeinschaftliche Fischereibezirke.

§. 8. Flussstrecken, welche weder einen selbständigen Fischereibezirk (§§. 4 und 5), noch einen Theil eines Fischereibezirkes (§. 6) bilden, können durch Beschluss des Kreisausschusses zu einem gemeinschaftlichen Fischereibezirke vereinigt werden. Der gemeinschaftliche Fischereibezirk soll sich in der Regel auf eine zusammenhängende Flussstrecke von mindestens drei Kilometern erstrecken und thunlichst beide Ufer umfassen.

§. 9. Die Verwaltung der Angelegenheiten eines gemeinschaftlichen Fischereibezirkes erfolgt durch die Gesammtheit der betheiligten Grundeigenthümer (Fischereiversammlung).

Die Aufsicht über diese Verwaltung führt der Kreisaus-

schuss.

Ist ein Fischereibezirk in mehreren Kreisen belegen, so wird die zuständige Behörde durch den Bezirksausschuss bestimmt.

Die Fischereiversammlung ist beschlussfähig, sofern sämmtliche betheiligte Grundeigenthümer mindestens eine Woche vorher in ortsüblicher Weise geladen sind.

Die Gemeindevorsteher haben einem Ansuchen des Fischerei-

vorstehers um Ladung zu entsprechen.

Die Beschlüsse der Erschienenen sind für die Ausgebliebenen verbindlich.

Grundeigenthümer, welche ausserhalb der betheiligten Gemeinden wohnen, haben zur Entgegennahme von Zustellungen einen in einer dieser Gemeinden wohnenden Bevollmächtigten zu bestellen und dem Fischereivorsteher namhaft zu machen.

Jeder Grundeigenthümer kann sich durch einen von ihm mit schriftlicher Vollmacht versehenen betheiligten Grundeigenthümer in der Fischereiversammlung vertreten lassen.

Kein Bevollmächtigter kann mehr als ein Drittel aller

Stimmen führen.

§. 10. Die Fischereiversammlung fasst ihre Beschlüsse nach Stimmenmehrheit. In Ermangelung anderweiter Vereinbarung hat jeder Ufereigenthümer mindestens eine Stimme, bei längeren Uferstrecken für je zehn Meter eine Stimme; überschiessende Bruchtheile werden nicht mitgezählt. Kein Betheiligter kann mehr als ein Drittel aller Stimmen auf sich vereinigen. Das Stimmverhältniss wird durch den Fischereivorsteher festgestellt und ist in den betheiligten Gemeinden ortsüblich bekannt zu machen. Gegen die Festsetzung des Stimmverhältnisses findet innerhalb zwei Wochen die Klage beim Kreisausschusse statt.

§. 11. Die Berufung und Leitung der Fischereiversammlung, die Vorbereitung und Ausführung ihrer Beschlüsse, die gerichtliche und aussergerichtliche Vertretung des Fischereibezirkes, sowie die Vertretung der Eigenthümer der Ufergrundstücke in einem Verfahren auf Ablösung einer Fischereiberechtigung liegen

dem Fischereivorsteher ob.

Der Amtmann, in Städten der Bürgermeister, ist befugt, in der Fischereiversammlung den Vorsitz, jedoch ohne Stimmrecht, zu übernehmen, imgleichen die Einberufung einer solchen Versammlung anzuordnen.

Zuständig ist derjenige Amtmann (Bürgermeister), in dessen

Amtsbezirk der Vorsteher seinen Wohnsitz hat.

Der Fischereivorsteher wird erstmalig aus der Zahl der betheiligten Grundeigenthümer von dem Kreisausschusse auf drei Jahre ernannt. Demnächst wird der Vorsteher von der Fischereiversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit auf sechs Jahre gewählt; kommt eine solche Wahl nicht zu Stande, so erfolgt die Ernennung des Vorstehers durch den Kreisausschuss. gleicher Weise kann für den Fischereivorsteher ein Stellvertreter bestellt werden.

§. 12. Die Fischerei in einem gemeinschaftlichen Fischereibezirke darf nur durch Verpachtung genutzt, oder durch einen

angestellten Fischer ausgeübt werden.

§. 18. Die Reineinnahmen werden jährlich durch den Fischereivorsteher unter die betheiligten Grundbesitzer, und zwar Mangels besonderer Vereinbarung nach Verhältniss der Uferlänge vertheilt. Vorher sind Abrechnung und Vertheilungsplan in jeder Gemeinde während der Dauer von zwei Wochen

öffentlich auszulegen, nachdem Ort und Beginn der Auslegung in den betheiligten Gemeinden ortsüblich bekannt gemacht sind.

Auf Beschwerden und Einsprüche gegen den Vertheilungsplan beschliesst der Fischereivorsteher. Gegen den Beschluss findet innerhalb zwei Wochen die Klage beim Kreisausschusse statt.

# IV. Vorschriften für selbständige und gemeinschaftliche Fischereibezirke.

- §. 14. Die nach §§. 5, 6 und 8 gebildeten Fischereibezirke können durch Beschluss des Kreisausschusses nach Ablauf von drei Jahren aufgehoben oder abgeändert werden, wenn der Kreisausschuss dieses im fischereiwirthschaftlichen Interesse für nothwendig erachtet.
- §. 15. In Beschlüssen, durch welche Fischereibezirke gebildet, abgeändert oder aufgehoben werden, ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens anzugeben. Sie sind bei selbständigen Fischereibezirken den einzelnen Betheiligten besonders und bei gemeinschaftlichen Fischereibezirken ortsüblich bekannt zu machen.
- §. 16. Auf die Ausübung der Fischerei in den nach diesem Gesetze gebildeten Fischereibezirken finden die §§. 8 und 12 des Gesetzes v. 30. Mai 1874, sowie Artikel II des Gesetzes v. 30. März 1880 (G.-S. S. 228) mit der Massgabe entsprechende Anwendung, dass als Aufsichtsbehörde der Kreisausschuss anzusehen ist.
- §. 17. Der zur Ausübung der Fischerei Berechtigte und seine Gehülfen dürfen die zu dem gemeinschaftlichen Fischereibezirke gehörigen oder dem selbständigen Fischereibezirke angeschlossenen (§. 6) fremden Ufergrundstücke, Brücken, Wehre und Schleusen insoweit betreten, als dies zur Ausübung der Fischerei erforderlich ist. Ausgenommen sind diejenigen Grundstücke, welche dauernd vollständig eingefriedigt sind oder, ohne dies zu sein, durch Beschluss des Kreisausschusses ausgeschlossen worden sind. Zur vollständigen Einfriedigung gehört eine Einfriedigung des Flussufers nicht; im Uebrigen entscheidet den Kreisausschuss darüber, was für dauernd vollständig eingefriedigt zu erachten ist.

Für den beim Betreten verübten Schaden haftet der Fischereibezirk (§. 8), sowie der zur Ausübung der Fischerei Berechtigte (§. 12), ein jeder aufs Ganze, entstehendenfalls unter Vorbehalt des Rückgriffs auf den Beschädiger.

Die Festsetzung der Höhe der Entschädigung erfolgt in Ermangelung gütlicher Vereinbarung durch Beschluss des Kreisausschusses. Gegen den Beschluss ist Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren binnen zwei Wochen

zulässig.

§. 18. Die auf Grund dieses Gesetzes zu fassenden Be-

schlüsse des Kreisausschusses ergehen auf Antrag eines Be-

theiligten, des Landraths oder der Ortspolizeibehörde.

§. 19. In Stadtkreisen tritt an die Stelle des Kreisausschusses in den Fällen der §§. 9 und 16 der Stadtausschuss, in den übrigen Fällen der Bezirksausschuss.

§. 20. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1895 in Kraft.

2. Gesetz, betreffend die Abzahlungsgeschäfte. Vom 16. Mai 1894 (RGBl. S. 450, ausgegeben am 21. Mai 1894).

Wir Wilhelm etc. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was

folgt:

§. 1. Hat bei dem Verkauf einer dem Käufer übergebenen beweglichen Sache, deren Kaufpreis in Theilzahlungen berichtigt werden soll, der Verkäufer sich das Recht vorbehalten, wegen Nichterfüllung der dem Käufer obliegenden Verpflichtungen von dem Vertrage zurückzutreten, so ist im Falle dieses Rücktritts jeder Theil verpflichtet, dem anderen Theil die empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Eine entgegenstehende Vereinbarung ist nichtig.

Dem Vorbehalte des Rücktrittsrechts steht es gleich, wenn der Verkäufer wegen Nichterfüllung der dem Käufer obliegenden Verpflichtungen kraft Gesetzes die Auflösung des Vertrages

verlangen kann.

§. 2. Der Käufer hat im Falle des Rücktritts dem Verkäufer für die in Folge des Vertrages gemachten Aufwendungen, sowie für solche Beschädigungen der Sache Ersatz zu leisten, welche durch ein Verschulden des Käufers oder durch einen sonstigen von ihm zu vertretenden Umstand verursacht sind. Für die Ueberlassung des Gebrauchs oder der Benutzung ist deren Werth zu vergüten, wobei auf die inzwischen eingetretene Werthminderung der Sache Rücksicht zu nehmen ist. Eine entgegenstehende Vereinbarung, insbesondere die vor Ausübung des Rücktrittsrechts erfolgte vertragsmässige Festsetzung einer höheren Vergütung, ist nichtig.

höheren Vergütung, ist nichtig.

Auf die Festsetzung der Höhe der Vergütung finden die Vorschriften des §. 260 Absatz 1 der C.P.O. entsprechende An-

wendung.

§. 3. Die nach den Bestimmungen der §§. 1, 2 begründeten gegenseitigen Verpflichtungen sind Zug um Zug zu erfüllen.

§. 4. Eine wegen Nichterfüllung der dem Käufer obliegenden Verpflichtungen verwirkte Vertragsstrafe kann, wenn sie unverhältnissmässig hoch ist, auf Antrag des Käufers durch Urtheit auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Die Herabsetzung einer entrichteten Strafe ist ausgeschlossen.

Die Abrede, dass die Nichterfüllung der dem Käufer obliegenden Verpflichtungen die Fälligkeit der Restschuld zur

Folge habe solle, kann rechtsgültig nur für den Fall getroffen werden, dass der Käufer mit mindestens zwei auf einander folgenden Theilzahlungen ganz oder theilweise im Verzug ist und der Betrag, mit dessen Zahlung er im Verzug ist, mindestens dem zehnten Theile des Kaufpreises der übergebenen Sache gleichkommt.

§. 5. Hat der Verkäufer auf Grund des ihm vorbehaltenen Eigenthums die verkaufte Sache wieder an sich genommen, so

gilt dies als Ausübung des Rücktrittsrechts.

§. 6. Die Vorschriften der §§. 1 bis 5 finden auf Verträge, welche darauf abzielen, die Zwecke eines Abzahlungsgeschäfts (§. 1) in einer anderen Rechtsform, insbesondere durch miethweise Ueberlassung der Sache zu erreichen, entsprechende Anwendung, gleichviel ob dem Empfänger der Sache ein Recht, später deren Eigenthum zu erwerben, eingeräumt ist oder nicht.

§. 7. Wer Lotterieloose, Inhaberpapiere mit Prämien (Gesetz v. 8. Juni 1871, R.G.Bl. S. 210) oder Bezugs- oder Antheilscheine auf solche Loose oder Inhaberpapiere gegen Theilzuhlungen verkauft oder durch sonstige auf die gleichen Zwecke abzielende Verträge veräussert, wird mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark bestraft.

Es begründet keinen Unterschied, ob die Uebergabe des

Papiers vor oder nach der Zahlung des Preises erfolgt.

§. 8. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung, wenn der Empfänger der Waare als Kaufmann in das Handelsregister eingetragen ist.

§. 9. Verträge, welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen worden sind, unterliegen den Vorschriften

desselben nicht.

8. Gesetz, betreffend die Rechte des Vermiethers an den in die Miethräume eingebrachten Sachen. Vom 12. Juni 1894 (GS. S. 118).

Wir Wilhelm etc. verordnen, unter Zustimmung der beiden

Häuser des Landtages Unserer Monarchie, was folgt:

§. 1. Die Rechte, welche nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts dem Vermiether an den in die Miethräume eingebrachten Sachen zustehen, erstrecken sich nicht auf die der Pfändung nicht unterworfenen Sachen. Rechte, welche dieser Vorschrift zuwider bestellt werden, sind unwirksam.

§. 2. Dieses Gesetz tritt für die am Tage seiner Verkündung bestehenden Miethverhältnisse am 1. Oktober 1894, im

Uebrigen mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

# Chronologisches Register.\*)

Die römischen Ziffern bezeichnen ben Band, die arabischen die Seitenzahl, die kleinen arabischen die Anmerkung; die seitegedrucken Seitenzahlen weisen die jenigen Stellen nach, wo die Gesetztetzte ganz ober theilweise abgedruck find.

## **1500-1800.**

| Recef Joachims I. v. 27. Dezbr. 1508                              | 7. 695,,             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| constitutio Joachimica v. 9. Oftober 1527                         |                      |
| Rirchen=O. für Bommern v. 1535                                    | 7. 191 <sub>99</sub> |
| Henneberger Landes=D. v. 1. Jan. 1539 II                          |                      |
| Bauer=O. v. 16. Mai 1616                                          |                      |
|                                                                   | I. 295               |
|                                                                   | I. 310               |
|                                                                   | I. 63                |
|                                                                   | I. 63                |
|                                                                   | 7. 19199             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             | 19199                |
|                                                                   | 19199                |
|                                                                   | 19199                |
|                                                                   | I. 286               |
|                                                                   | Ī. 286               |
|                                                                   | I. 286               |
|                                                                   | [. 100 <sub>a</sub>  |
| Magdeburger Lehnsasseluration v. 4. Dezember 1719                 |                      |
|                                                                   | 69719                |
| Breuß. Landr. v. 27. Juni 1721                                    | _ ~~                 |
| Lehnstonstitution v. 1. Juni 1723                                 | _ ~~                 |
| Revid. Kirchen=D. v. 9. Mai 1739 f. d. Herz. Magdeb IV            |                      |
| Schles. Vorstuths=Ed. v. 20. Dezbr. 1746                          | _                    |
|                                                                   | [. 117,              |
|                                                                   |                      |
| Eb. v. 4. Aug. 1763                                               | . 649 <sub>65</sub>  |
| Ufer=, Werb= und Hegungs=D. flir Schlesien, v. 12. Septr. 1763 IV | . 04765              |

<sup>\*)</sup> HBB. 11. WD. sind ans Ende bes Registers gesetzt.

| Wege=Regl. v. 24. Juni 1764 I. 34, 371, 6147                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauer=D. v. 30. Dezbr. 1764                                                                                |
| Erbschafts=Editt v. 30. April 1765                                                                         |
| Bege=Regl. v. 11. Jan. 1767 für Schlesien IV. 62315, 12                                                    |
| Schles. Berg=D. v. 5. Juni 1769 IV. 759a, 763as                                                            |
| Gemeinheitstheil.=D. v. 21. Ottbr. 1769 f. Preußen, die Kur=                                               |
| mart 2c                                                                                                    |
| Gemeinheitstheil.=D. v. 14. April 1771 f. Schlesien II. 27681                                              |
| Revid. Berg=D. v. 7. Dezbr. 1772 f. Magdeb.=Halberstadt IV. 764                                            |
| Instr. v. 21. Septor. 1773 f. die Westpr. Reg I. 632                                                       |
| Oftpr. Forst=D. v. 3. Dezbr. 1775 I. 6254, IV. 70032                                                       |
| Straßenbaumandat v. 28. April 1781                                                                         |
| Hypoth.=D. v. 20. Dezbr. 1783 I. 52710, 52815, II. 44322                                                   |
| Dekl. v. 23. Mai 1785, betr. Außer= und Inkurssetzung II. 17543                                            |
| Allobisitations= und Asseluranz=Urtunde v. 16. Febr. 1787 II. 310                                          |
| Pfand= und Leih=Regl. v. 13. März 1787 I. 610407                                                           |
| Schlessisches Forstregulativ v. 26. März 1788 1. 475, II. 550110                                           |
|                                                                                                            |
| Religiond-Ed. v. 9. Juli 1788 IV. 10010                                                                    |
| Dekl. v. 1. Jebr. 1790, betr. Bergbau                                                                      |
|                                                                                                            |
| Eb. v. 14. Juli 1793, Kirchenges. für Schlesien IV. 18157                                                  |
| Bubl.=Bat. v. 5. Febr. 1794 I. 1, 26*, 63, 104,11, 138.—16, 21,                                            |
| II. 18 <sub>59</sub> , III. 1 <sub>1</sub> , 82 <sub>228</sub> , IV. 107 <sub>35</sub> , 191 <sub>98</sub> |
| Ed. v. 28. März 1794 wegen der Gesetze und Rechte, nach welchen                                            |
| in Sübpreußen in Rechtsangelegenheiten verfahren werben                                                    |
| foll                                                                                                       |
| Ed. v. 20. Juni 1794, beir. Staatslotterie . 1. 574298, 575294, 295, 575295                                |
| Restr. v. 20. Juli 1795, betr. Geltung des A.L.R III. 1,                                                   |
| Privil. v. 9. Febr. 1796, betr. Freimaurerlogen                                                            |
| B. v. 14. Juli 1797 gegen verschiedene Mißbräuche bei gerichtl.                                            |
| und andern öffentl. Subhast                                                                                |
| Restr. v. 9. Ottbr. 1797, betr. Freimaurerlogen III. 2769                                                  |
| A. K. D. v. 26. April 1798, Darlehn an MilitärpersonenI. 588888                                            |
| Ed. v. 20. Oftbr. 1798, betr. Freimaurerlogen III. 2769                                                    |
| Cirk.=Verf. v. 3. Dezember 1798, betr. Grundstückgerechtig=                                                |
| feiten                                                                                                     |
| A. R. D. v. 12. Juli 1800, betr. Dienste ber Unterthanen III. 476206                                       |
|                                                                                                            |
| 1001 1000                                                                                                  |
| 1801—1809.                                                                                                 |
| B. v. 28. April 1801, betr. Glitergemeinschaft III. 63                                                     |
| Pat. v. 4. Aug. 1801 wegen Publik. bes Provinzialrechts für                                                |
| Oftpreußen, Litthauen, Ermland und den Marienwerder=                                                       |
| schen landräthlichen Kreis 2c I. 34, 36, III. 11, 62160                                                    |
| Revid. Apoth.=D. v. 11. Ottbr. 1801                                                                        |
| Publik. v. 20. Febr. 1802 weg. Berhütung der nachtheiligen                                                 |
| Folgen simulirter Kauf-, Tausch= und Pachtkontrakte I. 515                                                 |
| Pat. v. 6. März 1802 wegen Publik. des Provinzialsrechts für                                               |
| pan v. v. mung 1002 wegen public our provinguistemer put                                                   |

| men e e Otur e e me vele e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostpreußen, Litthauen, Ermland und den Marienwerder=                                                                              |
| ichen landräthlichen Kreis 2c. I. 34, 89, 20120, 3674, 37314, 38986, 41054                                                        |
| 45262, 47222, II. 33329, 40154, 54881, IV. 510, 15620, 18157, 19199,                                                              |
| $200_{80}$ , $201_{88}$ , $202_{85}$ , $203_{87}$ , $204_{89}$ , $208_{49}$ , $215_{59}$ , $622_{15}$ , $656_{78}$ , $700_{22}$ . |
| A. R. D. v. 16. Novbr. 1802 wegen bes Mißbrauchs bei Cef=                                                                         |
| sionen, und Berpfändungen der Besoldungen Kgl. Offi=                                                                              |
| zianten (mitgetheilt burch Publikanbum des Justiz-Min.) . 555                                                                     |
| Bat. v. 8. März 1803 f. das Fürstenthum Hilbesheim u. die                                                                         |
| Grafschaft Goslar , I. 10                                                                                                         |
| Bat. v. 24. März 1803 wegen Einführung des A. L. R. in dem                                                                        |
| Erbfürstenthume Eichsfeld, sowie den Stüdten Mühlhausen,                                                                          |
| Nordhausen, Erfurt und bem Erfurter Gebiete I. 10                                                                                 |
| Bat. v. 5. April 1803, betr. die Fürstenthümer Baderborn und                                                                      |
| Münster und die Abteien Essen, Berben und Elten I. 10                                                                             |
| Bublit.=Pat. v. 11. April 1803 I. 9, 100s                                                                                         |
| Detl. v. 18. April 1803, betr. Vorrechte ber Staatstassen IV. 61222                                                               |
| Dell. v. 21. Nov. 1803 weg. des den Kindern aus Chen zwischen                                                                     |
|                                                                                                                                   |
| Personen von verschiedenem Glaubensbekenntniß zu er=                                                                              |
| theilenden Religionsunterrichts III. 144, IV. 160                                                                                 |
| B. v. 3. Mai 1804, betr. unbekannte Gläubiger II. 25942, III. 73 <sub>193</sub>                                                   |
| Dell. v. 27. Ottbr. 1804, betr. Grundabtretung im Bergbau . IV. 741                                                               |
| Restr. v. 27. März 1805, betr. Testamente vor Dorfgerichten II. 1138                                                              |
| Restr. v. 29. April 1805, desgleichen                                                                                             |
| 8. v. 21. Juni 1805, betr. Anfall an Fiskus                                                                                       |
| A. R. D. v. 16. Juli 1805, betr. Aboption                                                                                         |
| A. R. D. v. 20. Jan. 1806, betr. Eigenthumserwerb I. 2914c                                                                        |
| A. R. D. v. 10. April 1806 bezüglich der aus den säkularisirten                                                                   |
| Rlöstern entlassenen Orbensgeistlichen II. 28                                                                                     |
| Ed. v. 9. Oftbr. 1807, betr. den erleichterten Besitz und den freien                                                              |
| Gebrauch bes Grundeigenthums 2c. I. 413, 429, 143, 206, 287c, 29142                                                               |
| II. 726, 5322, 2841, 45366, III. 22716, 22826, 22, 23287, 3792, 3805                                                              |
| $419_{35}$ , $462$ ., $482_{2}$ , $IV. 1_{1}$ , $5_{2}$ , $6_{15}$                                                                |
| Eb. v. 28. März 1808, betr. Mühlenbau IV. 69013                                                                                   |
| Eb. v. 29. März 1808, betr. die Mühlengerechtigkeit und die                                                                       |
| Aufhebung des Mühlenzwangs für Ostpreußen, Litthauen,                                                                             |
| Ermland 2c I. 6148, II. 562b, 564, IV. 6909                                                                                       |
| Dekl. v. 27. Septbr. 1808, betr. Darlehn I. 603398                                                                                |
| A. R. D. v. 2. Novbr. 1808, betr. Eigenthumserwerb I. 2914c                                                                       |
| Stäbte-D. v. 19. Novbr. 1808 III. 4822, 49024, IV. 72                                                                             |
| Hausges. v. 17. Dezbr. 1808, betr. bie vorhandenen Domanen IV. 60998                                                              |
| Landschaft&=Regl. v. 24. Dezbr. 1808 I. 5127                                                                                      |
| B. v. 26. Dezbr. 1808, betr. die Standesherren I. 279, III. 208226, IV. 2435                                                      |
| 8. v. 26. Dezbr. 1808, fist. Pächter beir                                                                                         |
| A. R. O. v. 28. März 1809, betr. Vermächtnisse                                                                                    |
| Defr. v. 28. März 1809, betr. d. Lehn                                                                                             |
| B. v. 5. Mai 1809 über den Ankauf des Getreides, Holzes und                                                                       |
|                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |
| A. R. O. v. 15. Juli 1809, betr. Majestätsrechte IV. 59584                                                                        |
| A. R. D. v. 19. Aug. 1809, betr. Bermögen d. Kinder III. 15462                                                                    |

A. D. v. 30. Oftbr. 1809, betr. französische Kolonie . . . IV. 14398 Restr. v. 29. Novbr. 1809, betr. Darlehnsverträge d. Ofsiziere I. 588229 B. v. 9. Dezbr. 1809 wegen Wortisitation ber Privat=Schulb= verschreibungen und Urkunden . . . . . II. 19370, 218492 394

## 1810.

| Französ. Bergwerkges. v. 21. April IV. 70125                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Eb. v. 28. Mai (Lotterie) 1. 574293, 5752v4, 295 bis 576296                 |
| A. R. D. v. 30. Aug. wegen der Borladungsfrist bei einem Ber=               |
| brechens halber entwichenen Ehegatten III. 101                              |
| B. v. 27. Ottbr. über bie Erscheinung 2c. der neuen Gesetzsamm=             |
| lung I. 100                                                                 |
| Eb. v. 28. Ottbr. wegen Aushebung bes Vorspanns II. 562b, 564, III. 3805    |
| Ges. v. 28. Ottbr., betr. ben Mahlzwang II. 50942, 519, 5611, 562b, 580,    |
| III. 547 <sub>55</sub> , IV. 689 <sub>8</sub> , 690 <sub>9, 13</sub>        |
| Mühlen=D. v. 28. Oftbr II. 561, 562, 564, IV. 6896                          |
| Ed. v. 30. Oktor., betr. Aufhebung der evangel. Klöster u. Stifte IV. 21554 |
| $227, 238_{77}, 609_{98}$                                                   |
| Eb. v. 2. Novbr. über die Einf. einer allg. Gewerbesteuer und               |
| Gewerbefreiheit II. 561, 562, III. 54755, 55165, 55375, 94228               |
| Gesinde-D. v. 8. Novbr. I. 14610c, 179, 182, 196, 219, 24595, 62144,        |
| II. 74, 83, 130, III. 253, 271, 586, IV. 786,                               |
| Regl. v. 28. Dezbr. wegen Einf. ber atab. Gerichtsbarkeit IV. 843           |
|                                                                             |

| A. D. v. 1. Febr. betr. Privatgenugthuung bei Ehrenkränstungen                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. R. D. v. 28. Febr., betr. Errichtung von Testamenten II. 515                                                                                                                           |
| B. v. 18. März, betr. die Freiheit der Unteroffiziere und ge=                                                                                                                             |
| meinen Solbaten, über ihr Bermögen zu verfügen I. 2914e, 59048, 591                                                                                                                       |
| II. 170 <sub>28</sub> , IV. 36, 38 <sub>17</sub>                                                                                                                                          |
| B. v. 28. März, betr. Amtsblätter I. 101                                                                                                                                                  |
| Dekl. v. 4. April, betr. die Unzulässigteit von Darlehnen, bei welchen statt baaren Gelbes Staats= ober andere öffentl.<br>Papiere nach ihrem Nominalwerthe in Zahlung gegeben            |
| werben                                                                                                                                                                                    |
| B. v. 2. Mai, betr. Küstereien                                                                                                                                                            |
| Eb. v. 27. Juni, betr. gerichtliche Berträge I. 1858                                                                                                                                      |
| <b>Cb.</b> v. 7. <b>Septbr.</b> II. 561 <sub>1</sub> , 562, 564, 565 <sub>5</sub> , <sub>c</sub> , III. 548, 570 <sub>99</sub> , 938 <sub>9</sub> , IV. 689 <sub>8</sub>                  |
| Landestultur=Ed. v. 14. Septbr. I. 415, 142, 143, 29718, 321, 475, II.                                                                                                                    |
| $332_{24}$ , $336_{33}$ , $512_{48}$ , $527$ , $536_{26}$ , $546_{79}$ , $_{79}^{24}$ , $551$ , $552_{94}$ , $556_{10}$ , III. $66_{66}$ , $379_{2}$ , $_{3}$ , $_{3}80_{5}$ , IV. $_{1}$ |
| B. v. 24. Otibr. wegen Anlegung neuer Apotheten I. 124, III. 94224, 25, 27                                                                                                                |

| Ges. v. 15. Novbr., wegen des Masserstauens bei Mühlen und Beschaffung von Borsluth I. 349 <sub>44</sub> , 350, III. 560 <sub>67</sub> , IV. 691 <sub>16</sub> . Desl. v. 28. Dezbr., betr. die Darlehne in Staats= und anderen öffentl. Papieren |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1812.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. v. 9. Jan., betr. die Auftlindigungsfrist bei monatsweise gesmietheten Wohnungen                                                                                                                                                               |
| <b>1813.</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dekl. v. 14. Jan., betr. Publikation der Gesetze                                                                                                                                                                                                  |
| 1814.                                                                                                                                                                                                                                             |
| R. v. 15. Jan., betr. Jagdbienste                                                                                                                                                                                                                 |
| 1815.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ges. v. 1. Jan., betr. Besitzversährung                                                                                                                                                                                                           |
| Preuß. Medizinaltage v. 21. Juni                                                                                                                                                                                                                  |

| A. R. D. v. 27. Septbr., betr. Patentertheilung III.<br>A. R. D. v. 4. Oft., betr. Denkmäler auf öffentlichen Plätzen . I.                                                     |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1816.                                                                                                                                                                          |                                       |
| B. v. 8. Jan., betr. Glitergemeinschaft                                                                                                                                        |                                       |
| u. westfäl. Landestheilen geschlossenen Ehen                                                                                                                                   | 49 <sub>48</sub><br>531 <sub>13</sub> |
| B. v. 11. Juni, betr. Aufhebung von Zöllen                                                                                                                                     | 554 <sub>5</sub><br>665 <sub>75</sub> |
| B. v. 21. Juni, betr. Abzugsgelber I. 571, IV. B. v. 30. Aug. wegen Berwaltung des Patronats-Rechts über christl. Kirchen und Schulen durch Juden IV. 17647, 177, 3311,        | 791 <sub>70</sub>                     |
| Gen.=Transport=Jnstr. v. 16. Septbr                                                                                                                                            | 457 <sub>170</sub><br>19              |
| Pat. v. 9. Novbr. wegen Wiebereinführung der Preuß. Gesetze in das Großherz. Posen I. 69, 819, 19, 104 11, 18—21, III. 11,                                                     |                                       |
| Pat. v. 15. Novbr. wegen Wiedereinführung des A. L. R. in die ehemals Sächs. Provinzen I. 69, 710, 20, 104 11, 13—91, II. 11,                                                  | 285,<br>82                            |
| 1817.                                                                                                                                                                          |                                       |
| B. v. 7. Febr., betr. Titel u. Rang ber Beamten                                                                                                                                | 400134                                |
| A. R. D. v. 27. Septbr., betr. Union                                                                                                                                           | 103 <sub>22</sub><br>130,             |
| 1818.                                                                                                                                                                          |                                       |
| B. v. 11. März, betr. d. Lehen II. 2870, 296, III.<br>B. v. 25. Mai, wegen Einführung des A. L. R. in den mit den<br>Preuß. Staaten vereinigten zwischen den älteren Provinzen | 22819                                 |
| belegenen Distrikten                                                                                                                                                           | 665 <sub>75</sub> 226 <sub>15</sub>   |
| B. v. 15. Septbr., betr. Krugverlagsrecht                                                                                                                                      | 9008                                  |

| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. R. D. v. 11. Jan., betr. Canonici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. v. 17. Jan. wegen der künftigen Behandlung des gesammten Staatsschuldenwesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1821.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Restr. v. 2. Febr., betr. Ausgebot verl. Hypotheten-Urtunden . II. 409 <sub>180</sub> Ges. v. 23. April, betr. die Aussedung der gerichtl. Berlauts barung und Bestätigung von Grundstücksverträgen I. 179, 195, 484, II. 373 <sub>64</sub> , 385 <sub>12</sub> , IV. 784 <sub>42</sub> A. R. D. v. 3. Mai, betr. Ausseihen von Kirchengeldern . IV. 183 <sub>65</sub> Gemeinheitstheilungs = O. v. 7. Juni I. 142, 475, II. 176, 276 <sub>81</sub> , 277, 283 <sub>91</sub> , 284, 488 <sub>79</sub> , 502 <sub>28</sub> , 531, 532 <sub>17</sub> , 533 <sub>21</sub> , 536 <sub>29</sub> , 539 <sub>89</sub> , 41, 43, 543 <sub>68</sub> , 66, 544 <sub>72</sub> , 545 <sub>78</sub> , 546 <sub>76</sub> , 79, 547, 548 <sub>82</sub> , 84, 549 <sub>85</sub> , 550 <sub>89</sub> , 91, 92, 554 <sub>1</sub> , 2, 556 <sub>13</sub> , 560 <sub>17</sub> , III. 235 <sub>89</sub> , 456 <sub>65</sub> Ges. v. 7. Juni, betr. Berjährungsstüßen I. 460 <sub>197</sub> Ablöß. D. v. Juni I. 142, 174 Ges. v. 1. Juli über die Berleihung des Bergeigenthums auf Flöße |

| A. A. D. v. 23. Aug., betr. die Sanktion der päpstlichen Bulle IV. 12856, 295<br>A. R. D. v. 5. Septbr., betr. Eigenthumserwerb I. 291d, 51044a<br>Ges. v. 30. Septbr., betr. Zahlungen unter 10 Thaler II. 18750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1822.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>A. D. v. 18. Februar, betr. Berjährungsfristen I. 460<sub>187</sub></li> <li>A. D. v. 11. April, betr. Abzugsgelber I. 571, IV. 791<sub>70</sub></li> <li>Ges. v. 22. Mai (Todeserslärung) I. 565<sub>268</sub>, 270, II. 181<sub>22</sub>, 396<sub>1298</sub></li> <li>Ges. v. 4. Juli, betr. Gessionen I. 565<sub>268</sub>, 270, II. 181<sub>22</sub>, 396<sub>1298</sub></li> <li>Ges. v. 11. Juli, betr. die Heranziehung der Staatsdiener zu den Gemeindelasten III. 493<sub>288</sub>, IV. 36, 41<sub>28</sub>, 68<sub>56</sub>, 69, 71<sub>57</sub>, 101<sub>12</sub>, 124<sub>39</sub></li> </ul> |
| A. R. D. v. 11. Juli, betr. Befreiung von Communalabgaben IV. 618362 Receß v. 13. Aug., A. R. D. v. 17. Sept., betr. Grafsch. Wer=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nigerobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1823.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B. v. 25. Jan., betr. Auslegung d. Gesetze I. 110456 Ges. v. 3. April über die Testamente der Preuß. Gesandten und gesandtschaftlichen Personen während ihres Ausenthalts im Auslande I. 10942, II. 28 Ges. v. 6. April, betr. bäuerliche Nahrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dekl. v. 3. April des § 52 des Anh. z. A. E. R., in Betr. der vom Eigenthümer eines Grundstücks bezahlten, annoch unsgelöschten Hypothekenforderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1825.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A. A. O. v. 10. Febr., betr. Geschäftsfähigkeit Minderjähriger . I. 146, III. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A. A. D. v. 14. März, betr. herrenlose Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A. R. D. v. 11. Mai f. d. Provinz Preußen, betr. Wegeanlagen IV. 623 <sub>17</sub><br>A. R. D. v. 14. Mai, betr. die Schulzucht in den Provinzen, in<br>denen das Landrecht noch nicht eingeführt ist . IV. 331 <sub>1</sub> , <b>339</b> , 341 <sub>26</sub> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 396114<br>A. R. D. v. 11. Juni, betr. öffentliche Wege I. 507, IV. 62214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rehbein u. Reinde, UNR. 5. Aufl. IV. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Pat. v. 21. Juni wegen Einf. des A. L. R. in das Herzogthum<br>Westfalen, das Fürstenth. Siegen 2c. I. 6 8, 9, 25, 104 11, 1              | <b>2</b> , 14,                                          | 1 <del>92</del> 1                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. 561, III. 1, 63, 149,                                                                                                                 | 379                                                     | , 482,                                                                                                                                                  |
| Dekl. v. 27. Juli, Darlehnsberträge der Subalternoffiziere.                                                                               | I.                                                      | 588                                                                                                                                                     |
| A. R. O. v. 17. Aug., betr. Kinder gemischter Ehen                                                                                        | Ш.                                                      | 14433                                                                                                                                                   |
| A. K. D. v. 4. Septbr. für die Oberlausis                                                                                                 | IÃ.                                                     | 20842                                                                                                                                                   |
| A. R. D. v. 25. Oltbr., betr. Berträge                                                                                                    | 1.                                                      | 201,20                                                                                                                                                  |
| Oberpräsidial=Instr. vom 31. Dezbr., betr. Haustolletten IV.                                                                              | 437,                                                    | 90965                                                                                                                                                   |
| A. K. D. v. 31, Dezbr., betr. Competenz der Konsistorien IV. 130                                                                          | , 341                                                   | 29, 451                                                                                                                                                 |
| 1826.                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                         |
| A. R. D. v. 18. Jan., betr. Abelsverleihung                                                                                               | IV.                                                     | 26                                                                                                                                                      |
| A. K. D. v. 22. Jan. wegen des Gnaden= und Sterbequartals                                                                                 |                                                         | -6                                                                                                                                                      |
| III. 516 <sub>47</sub> , I                                                                                                                | V. 42                                                   | 2, 4948                                                                                                                                                 |
| A. R. D. v. 25. Febr., betr. Familienfibeikommisse                                                                                        | III.                                                    | 22819                                                                                                                                                   |
| Defl. v. 31. März, betr. Gütergemeinschaft                                                                                                | III.                                                    | 63                                                                                                                                                      |
| A. K. O. v. 20. Mai, betr. Berkauf von Pfänbern                                                                                           | II.                                                     | 365 <sub>30</sub>                                                                                                                                       |
| A. R. D. v. 28. Juni, betr. die Grundsätze für die städtischen                                                                            | **                                                      |                                                                                                                                                         |
| Leihanstalten I. 610407,                                                                                                                  | Ц.                                                      | 36530                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                           | I.                                                      |                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                           | _                                                       | 20849                                                                                                                                                   |
| A. A. O. v. 25. Rovbr., betr. Auslegung v. Berträgen                                                                                      |                                                         | 201<br>287c                                                                                                                                             |
| Ψε <sub>1</sub> . b. 28. πουστ., νεττ. ετηπετειήτ                                                                                         | AA.                                                     | 2016                                                                                                                                                    |
| 1827.                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                         |
| A. R. D. v. 31. Jan., betr. Berfauf v. Pfanbern                                                                                           | 11.                                                     | 36530                                                                                                                                                   |
| B. v. 2. Juni wegen Herabsetzung des im Oftpreuß. Provinzial=                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                         |
| recht bestimmten Zinssages I.<br>B. v. 9. Juni, betr. Lehen                                                                               | 428,                                                    | 615424                                                                                                                                                  |
| B. v. 9. Juni, betr. Lehen 11. 287c,                                                                                                      | ~~~~`                                                   |                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                           | III.                                                    | $228_{19}$                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                           | III.                                                    | 22819                                                                                                                                                   |
| 1828.                                                                                                                                     | III.                                                    | 22819                                                                                                                                                   |
| 1828.                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                         |
| 1828.<br>A. R. D. v. 23. März, betr. Familienfibeikommisse                                                                                |                                                         | 228 <sub>19</sub> 228 <sub>19</sub>                                                                                                                     |
| 1828.<br>A. R. D. v. 23. März, betr. Familienfideikommisse                                                                                | Ш.                                                      | 228 <sub>19</sub>                                                                                                                                       |
| 1828. A. A. D. v. 23. März, betr. Familienfibeikommisse A. A. D. v. 10. Wai, betr. die Ausbehnung der B. vom 2. Juni 1827 auf Westpreußen | III.<br>42 <sub>8</sub> ,<br>III.                       | 228 <sub>19</sub> 615 <sub>424</sub> 97 <sub>252</sub>                                                                                                  |
| 1828. A. A. O. v. 23. März, betr. Familienfideikommisse A. A. O. v. 10. Mai, betr. die Ausbehnung der B. vom 2. Juni 1827 auf Westpreußen | III.<br>42 <sub>8</sub> ,<br>III.                       | 228 <sub>19</sub> 615 <sub>424</sub> 97 <sub>252</sub>                                                                                                  |
| 1828. A. A. D. v. 23. März, betr. Familienfibeikommisse                                                                                   | III.<br>42 <sub>8</sub> ,<br>III.<br>IV.                | 228 <sub>19</sub> 615 <sub>424</sub> 97 <sub>252</sub> 130 <sub>60</sub>                                                                                |
| A. A. D. v. 23. März, betr. Familienfibeikommisse                                                                                         | III.<br>42 <sub>8</sub> ,<br>III.                       | 228 <sub>19</sub> 615 <sub>424</sub> 97 <sub>252</sub> 130 <sub>60</sub>                                                                                |
| A. R. D. v. 23. März, betr. Familienfideikommisse                                                                                         | III.<br>42 <sub>8</sub> ,<br>III.<br>IV.                | 228 <sub>19</sub> 615 <sub>424</sub> 97 <sub>252</sub> 130 <sub>60</sub>                                                                                |
| 1828. A. A. D. v. 23. März, betr. Familienfibeikommisse                                                                                   | III.<br>42 <sub>8</sub> ,<br>III.<br>IV.                | 228 <sub>19</sub> 615 <sub>424</sub> 97 <sub>252</sub> 130 <sub>60</sub>                                                                                |
| A. R. D. v. 23. März, betr. Familienfideikommisse                                                                                         | III.<br>428,<br>III.<br>IV.<br>I.                       | 228 <sub>19</sub> 615 <sub>424</sub> 97 <sub>252</sub> 130 <sub>60</sub>                                                                                |
| 1828. A. R. D. v. 23. März, betr. Familienfibeikommisse                                                                                   | III.<br>428,<br>III.<br>IV.<br>I.<br>V. 4               | 228 <sub>19</sub> 615 <sub>424</sub> 97 <sub>252</sub> 130 <sub>60</sub> 301 2, 71 <sub>58</sub> 157 <sub>75</sub>                                      |
| 1828. A. R. D. v. 23. März, betr. Familiensideitommisse                                                                                   | III.<br>428,<br>III.<br>IV.<br>I.<br>V. 4<br>III.<br>I. | 228 <sub>19</sub> 615 <sub>424</sub> 97 <sub>252</sub> 130 <sub>60</sub> 301 2, 71 <sub>58</sub> 157 <sub>75</sub> 438 <sub>191</sub>                   |
| 1828. A. R. D. v. 23. März, betr. Familienfibeikommisse                                                                                   | III.<br>428,<br>III.<br>IV.<br>I.<br>III.<br>I.<br>IV.  | 228 <sub>19</sub> 615 <sub>424</sub> 97 <sub>252</sub> 130 <sub>60</sub> 301 2, 71 <sub>58</sub> 157 <sub>75</sub> 438 <sub>191</sub> 130 <sub>60</sub> |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chronologisches Register (1829—1833).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 931                                                                                                                                                          |
| B. v. 13. Juli, betr. Ablösungsverträge I.<br>A. R. O. v. 1. Ottbr., betr. Ausländer IV.<br>A. R. O. v. 11. Novbr., betr. Bollmachten II.<br>A. R. O. v. 30. Novbr., betr. Berträge I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $42_{29}$ $88_{55}$                                                                                                                                          |
| 1830.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| A. R. D. v. 30. April, betr. Union                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 295 <sub>10</sub><br>550 <sub>91</sub>                                                                                                                       |
| 1831.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                            |
| A. R. D. v. 4. Dezbr., betr. Rechtsstreitigkeiten I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49021                                                                                                                                                        |
| 1832.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| A. R. D. v. 11. Febr. (Amtskautionenwesen)  Militär-Kirchen=D. v. 12. Febr.  A. R. D. v. 19. Febr., betr. Zahlungen  II. 201 <sub>1028</sub> , 561 <sub>1</sub> , III.  A. R. D. v. 21. Febr., betr. Ceremonial b. ehemal. unmittel= baren beutschen Reichsstänbe  IV.  A. R. D. v. 8. März, betr. Wegräumen von Schnee  IV.  A. R. D. v. 14. Mai, betr. mittelbare und unmittelbare Be= amten  III. 493 <sub>288</sub> , IV. 42, 68 <sub>56</sub> ,  A. R. D. v. 4. Juli, betr. Gerichtsstand der Dienstoten  I. A. R. D. v. 24. Juli, betr. Familiensideikommisse  III.  A. R. D. v. 24. Juli, betr. Berträge  I. 201 <sub>190</sub> ,  A. R. D. v. 8. Aug., betr. Berträge  I. 507, IV.  A. R. D. v. 11. Aug., betr. Staatsbeamten | 157<br>553 <sub>75</sub><br>14<br>624 <sub>18</sub><br>71 <sub>57</sub><br>107 <sub>36</sub><br>228 <sub>19</sub><br>602 <sub>396</sub><br>622 <sub>14</sub> |
| 1833.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| A. R. D. v. 14. Jan., betr. Nebenämter der Geistlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                            |

| A. R. D. v. 3. Febr., betr. die Ausbehnung der B. v. 2. Juni           |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1827 auf den Kreis Lauenburg-Bütow und die westpreuß.                  |
| Enflaven Pommerns                                                      |
| A. A. D. v. 17. Febr., betr. Begebau                                   |
| A. A. D. v. 3. März, betr. Ceremoniel d. ehemal. unmittelb.            |
| beutschen Reichsstände                                                 |
| Ges. v. 13. Mai über erloschene Parochien 2c II. 519, 3277, IV. 147    |
| Gef. v. 13. Mai, betr. Zwangs= und Bannrechte . II. 561, 5621, 5665, 6 |
| 8. v. 1. Juni (Executivprozeß) I. 59777, III. 96273                    |
| B. v. 1. Juni, betr. Großjährigkeit der Juden I. 1197                  |
| A. A. D. v. 9. Juni, betr. Leichenpässe                                |
| Ges. v. 17. Juni, betr. das Berbot der Ausgabe von Inhaber=            |
| papieren ohne Königl. Genehmigung I. 595365, II. 17543                 |
| A. R. D. v. 2. Juli, betr. Borrechte ber Staatstaffen IV. 612          |
| Ges. v. 7. Juli über das Recht und die Berpflichtung des Fiskus        |
| hinsichtlich der Zinsen I. 612, 612417                                 |
| A. A. D. v. 11. Juli (Aufbewahrung v. Testamenten in Felb=             |
| friegstassen) II. 2603                                                 |
| A. R. D. v. 23. Juli, betr. Munition d. Artillerie I. 3682             |
| A. R. D. v. 5. Aug., betr. Gittergemeinschaft IV. 81811                |
| A. R. D. v. 22. Aug., betr. Unterhaltung öffentl. Wege IV. 62215       |
| A. R. D. v. 29. Septbr. wegen Ertheilung der landesherrlichen          |
| Genehmigung zur Errichtung gemeinschaftlicher Wittwen-,                |
| Sterbe= und Aussteuerkassen                                            |
| Amil. Inftr. v. 18. Ottbr. für Posen (Dorfgerichte)                    |
| A. R. D. v. 26. Dezbr. über die Gelbentschäbigung für den zu           |
| öffentlichen Flußbauten abgetretenen Grund und Boden I. 50832,         |
| TV 600 640                                                             |
| IV. 622 <sub>14</sub> , 640 <sub>46</sub>                              |
| 1004                                                                   |
| 1834.                                                                  |
| Regl. v. 8. Febr., betr. Leihanstalten                                 |
| Leibamts: Regl. v. 25. Zebr II. 167-20                                 |
| Regl. v. 8. Febr., betr. Leihanstalten                                 |
| II. 25225, § 9 I. 204, § 10 I. 205, 280602, § 11 II. 429263, § 22      |
| II. 359, 359 <sub>5</sub> , § 23 II. 359 <sub>5</sub> , 360            |
| B. II. v. 4. Märd, betr. Veräußerung v. Pfanbstüden II. 383102         |
| Dekl. v. 9. März, betr. geistl. Amtshandlungen                         |
| A. R. D. v. 8. Juni, betr. Befreiung v. Gemeindeauflagen III. 494      |
| A. R. D. v. 10. Juni, betr. die Aufsicht des Staates über Privat=      |
| anstalten und Privatpersonen, welche sich mit dem Unter=               |
| richt 2c. beschäftigen IV. 331, 3323                                   |
| B. v. 16. Juni, betr. Sprache d. Testamente                            |
| B. v. 30. Juni, betr. Gemeinheitstheilungen                            |
|                                                                        |
| Ges. v. 30. Juni über die Termine bei Wohnungsmiethsver=               |
| trägen I. 45 <sub>14</sub> , II. 496                                   |
| A. R. D. v. 1. Juli, betr. bäuerliche Besitzungen I. 5127              |
| A. R. D. v. 14. Juli wegen der Bürgschaften der Ehefrauen . I. 26.     |
| Gcf. v. 23. Aug., betr. Familienfibeikommisse III. 22819               |

**933** ·

### 1835.

| Reffr. v. 2. März, betr. Berpfänbungen                           | II. 398 <sub>88</sub>                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Kirchen=O. v. 5. März f. Westf. und die Rheinpr IV.              | 20489, 242                             |
| Detl. v. 21. März z. § 54, Tit. 20 Th. I. A. L. R. II. 15151     | 368 <sub>46</sub> , <b>369</b>         |
|                                                                  | 420 <sub>25</sub> b                    |
| Gef. v. 26. April. Anfechtungsgeset I. 14                        | 9, 514 <sub>65</sub> , 225             |
| A. R. D. v. 10. Juni, betr. Leibrenten                           | I. 581                                 |
| Gef. v. 16. Juni. Außer= und Infurssetzung                       | II. 175 <sub>48</sub>                  |
| A. R. D. v. 20. Juni für b. Rheinprovinz (Schulen)               | IV. 339 <sub>25</sub>                  |
| Gef. v. 29. Juni wegen Sicherstellung ber Rechte Dritter bei     |                                        |
| gutsherrlich bäuerlichen Regulirungen 2c II. 43881               | , III. 235 <sub>39</sub>               |
| B. v. 17. Aug. zur Aufrechterhaltung ber öffent. Ordnung I. 28   | 38 <sub>8</sub> , I. 239               |
| A. A. D. v. 5. Septbr., die Dellaration des § 44, Tit. 4 Th. II. |                                        |
| des A. L. R. betr                                                | III. 227                               |
| A. R. D. v. 23. Septbr., betr. Ausbehnung b. Gesindeord. III     | . 253 <sub>8</sub> , 950 <sub>40</sub> |
| A. R. D. v. 5. Dezbr., betr. Gerichtsstand ber Dienstboten       | I. 107 <sub>86</sub>                   |
|                                                                  |                                        |

### 1886.

| A. R. D. v. 13. März, betr. Mühlenzwang II                     | . 142<br>. 564       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Restr. v. 11. April, betr. die Bertretung der Freimaurer-Logen | 050                  |
|                                                                | [. 276 <sub>9</sub>  |
|                                                                | 62214                |
| A. R. D. v. 6. Mai, betr. Beitreibung v. Geldbeträgen I        | [. 359 <sub>6</sub>  |
| A. K. D. v. 22. Mai, betr. tobte Hand                          | $[. 5_{19}]$         |
| A. R. D. v. 28. Mai, betr. das Rang= und Ascensionsverhältniß  |                      |
|                                                                | . 223 <sub>61</sub>  |
| A. R. D. v. 19. Juni, betr. Beitreibung von Kirchenabgaben     |                      |
| und Schulbeiträgen IV. 12545, 136, 158191                      | 33514                |
| Defl. v. 14. Juli wegen Nichtverpflichtung ber Gutsherren, bon |                      |
| ben bauerlichen Entschäbigungsländereien zu ben Bau- und       |                      |
| Unterhaltungskosten ber firchlichen und Schulgebanbe bei=      |                      |
|                                                                | . 193                |
| 0.000                                                          | . 8644               |
|                                                                |                      |
| Regl. v. 16. Septbr., betr. Apotheker                          | [. 943 <sub>81</sub> |

| B. | b. | 21. Jar | ., betr. | rheinisch | en und wes | tphäl. | Abel      |       | IV. | 2023 |
|----|----|---------|----------|-----------|------------|--------|-----------|-------|-----|------|
| A. | R. | D. b. 7 | . Rebr.  | über bie  | Befugniß   | ber    | Behörben, | burch |     |      |

| polizeil. Bestimmungen die äußere Heilighaltung der Sonn=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| und Festtage zu bewahren IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 102,              |
| A. N. D. v. 7. Febr., betr. Bet= und Bußtag I. 141, IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1032              |
| Ges. v. 20. März wegen Bestrafung ber Tarifüberschreitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| bei Erhebung von Kommunikationsabgaben IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 666 <sub>80</sub> |
| Ges. v. 20. März über die Einrichtung u. Bekanntm. der Ber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| träge wegen Einführung ober Ausschließung ber ehelichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| G. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3, 7499             |
| A. R. O. v. 25. März, betr. Wegebau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62214               |
| A. R. O. v. 29. März, betr. die Anwendung der Preuß. Gesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| in benjenigen Orten, welche bei Grenzregulirungen als Ge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| bietstheile der Monarchie anerkannt oder in Folge eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00                  |
| Austausches an dieselbe abgetreten worden sind I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28                  |
| Gef. v. 8. Mai über die persönliche Fähigkeit zur Ausübung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.00                |
| Standschaft 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| Ges. v. 8. Mai über das Nobiliar-Feuer-Versicherungswesen III. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 956 <sub>64</sub> , 961, 970 <sub>94</sub> , <b>97</b><br>Gej. v. 13. Mai, betr. rheinisch u westphäl. Abel IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Ges. v. 11. Juni zum Schutz des Eigenthums an Werken der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 20 <b>9</b> 9     |
| Bissenschaft gegen Nachbruck I. 634,183, 491, 637, 638, 644,541,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 651                 |
| cotification in general season and in continue to cont | 657 <sub>572</sub>  |
| A. R. D. v. 8. Oftbr., betr. die Bestimmung, daß bei gerichtl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001372              |
| Berhandlungen mit lesens= und schreibensunkundigen Per=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| sonen ein gerichtlich vercibeter Dolmetscher bie Stelle bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187                 |
| A. K. D. v. 8. Dezbr., betr. Wegebau IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62214               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 1838.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 005                 |
| Bollvereinsges. v. 23. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66575               |
| Ges. v. 23. Jan., betr. Bersicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Restr. v. 23. März, betr. Auflassung u. Eintragung im G.B II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 409896              |
| Ges. v. 31. März, betr. die Einführung kürzerer Berjährungs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AKA                 |
| friften . I. 105, 446 <sub>80</sub> , 449 <sub>49</sub> b, 53, 450 <sub>57</sub> , 452 <sub>68</sub> , 453 <sub>6</sub><br>458, 616 <sub>80</sub> , II. 83 <sub>28</sub> , 118 <sub>39</sub> , 125 <sub>66</sub> , 183 <sub>30</sub> , 491 <sub>88</sub> , 549 <sub>58</sub> , III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 100, 01080, AL. 0028, 11089, 12066, 10030, 10188, 01058, AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 943.2               |
| Defl. bes A. L. R. I. 6. § 54 v. 31. März, betr. die Verjäh=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 1013              |
| rungsfrist bei einer Schabensersatsorberung I. 244, IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4740                |
| B. v. 7. April über die Rechte ber Chefrau auf ihre eingebrachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Mobilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 87999             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 409177              |
| A. K. O. v. 27. Mai, betr. Ausleihen v. Rirchengeldern IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • •               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63284               |
| A. R. D. v. 12. Juni, betr. Zunftvermögen III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55062               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 666 <sub>50</sub>   |
| Dell. v. 28. Juli z. B. v. 16. Juni 1820, betr. die Erwerbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| und Ausübung ber Realrechte auf Grundstücke II. 406167, 4091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410                 |
| B. b. 28. Juli, Gemeinheitstheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27691               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |

| Ges. v. 3. Novbr. über die Eisenbahn=Unternehmungen III. 274, 277 <sub>11</sub> a, 362, IV. 620 <sub>3</sub> , <b>625—639</b> , § 7 s. 508—§ 8 II. 509 <sub>148</sub> —§ 11 II. 203 <sub>107</sub> , 205 <sub>111</sub> , IV. 622 <sub>14</sub> — § 12 II. 203 <sub>107</sub> , 205 <sub>111</sub> , 509 <sub>148</sub> , IV. 622 <sub>14</sub> — § 13 IV. 622 <sub>14</sub> — § 14 I. 492 <sub>14</sub> , IV. 622 <sub>12</sub> , <sub>14</sub> , 692 — § 15 IV. 622 <sub>14</sub> — § 25. I. 257, 253. II. 186 <sub>48</sub> — §§ 17 bis 19. IV. 622 <sub>14</sub> — § 25. I. 257, 253. II. 186 <sub>48</sub> — §§ 27, 44, 45 IV. 378 <sub>61</sub> Instrumental on Eisenbahnanlagen |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1839.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| B. v. 9. Jebruar, betr. Gewerbeordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| A. K. O. v. 5. Mai, betr. Geschäftssprache b. Behörden I. 189<br>A. R. O. v. 9. Mai, betr. Eigenthumsverlust II. 17544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Ges. v. 11. Mai, betr. Haftbarkeit des Schuldners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| A. R. O. v. 15. Mai, betr. d. Legatarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| Reichsgerichten unerledigt gebliebenen Prozesse I. 454'166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| B. v. 30. Juni, betr. die Kontrolle der Hölzer, welche unverar= beitet transportirt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| A. R. D. v. 9. Juli, betr. Berheirathungserlaubniß ber Be=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| amten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| A. R. D. v. 10. Dezbr., betr. Kirchengüter IV. 19198, 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| A. R. D. v. 17. Dezbr., betr. Gnadenjahr b. Pfarrer IV. 20439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 1840.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Ges. v. 15. Febr. über Familienschlisse bei Familiensibeitom=<br>missen 2c. II. 287c, III. 223, 227 <sub>16</sub> , 228 <sub>17</sub> , 231 <sub>34</sub> , <b>232</b> , 238, 239 <sub>48</sub> ,<br>IV. 803 <sub>9</sub> , 832 <sub>68</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Ges. v. 15. Febr., die Familiensideikommisse, sideikommissarischen Substitutionen und Familienstiftungen im Herzogth. Schlessien 2c. betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |

| Gei. v. 15. Juni, betr. banerliche Besitzungen I. 5127, III. 1<br>Gef. v. 18. Juni über die Berjährungsfristen bei öffentl. Ab=                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| gaben . I. 450 <sub>56</sub> , 452 <sub>62</sub> , 458 <sub>80</sub> , 461, Dell. v. 22. Juli, betr. schriftliche Berträge I. 179 <sub>56</sub> , II. A. O. v. 26. Ottbr., Begräbnispläße I. | 33021                     |
| 1841.                                                                                                                                                                                        |                           |
| Gef. v. 31. Marg wegen Dell. und naberer Beftimmung bes § 146                                                                                                                                |                           |
| der Gemeinheitstheilungs-O v. 7. Juni 1821 I. 105, 142,<br>475, II. 27681, 53217,                                                                                                            | 533                       |
| V. v. 10. April über die Subhaft. ber Realberechtigungen in                                                                                                                                  |                           |
|                                                                                                                                                                                              | 124<br>977 <sub>102</sub> |
|                                                                                                                                                                                              | 189 <sub>94</sub>         |
|                                                                                                                                                                                              | 576296                    |
|                                                                                                                                                                                              | 12438                     |
| Restr. v. 10. Septbr., betr. Aufgebot versorner Hypothetendo-                                                                                                                                | 400                       |
| fumente ,                                                                                                                                                                                    | 409 <sub>180</sub>        |
| 1842.                                                                                                                                                                                        |                           |
| A. R. D. v. 8. März, betr. Apotheter                                                                                                                                                         | 94227                     |
| B. v. 15. April, betr. Berjährungsfriften I. 244,                                                                                                                                            |                           |
| Ges. v. 11. Mai, betr. Entschädigung der Privilegien I. 11248, 114,                                                                                                                          |                           |
| A. R. O. v. 22. Mai, betr. Kauf fünftiger Sachen I. 579300, III.<br>A. R. O. v. 22. Mai, betr. die Publik. der seit länger als 56                                                            | 3804                      |
| Rahren devonirten Testamente                                                                                                                                                                 | <b>3</b> 0                |
| B. v. 3. Juni, betr. Pfarrauseinanbersepungen I. 5644, IV.                                                                                                                                   | 20235                     |
| A. R. D. v. 28. Juli wegen der jest nicht mehr möglichen Ber=                                                                                                                                |                           |
| , , ,                                                                                                                                                                                        | 23237                     |
| A. R. O. v. 28. Juli, betr. ben Umzugstermin bes Landgesindes<br>in Brandenburg und ber Nieberlausis                                                                                         | 25813                     |
|                                                                                                                                                                                              | 183 <sub>65</sub>         |
| Uebereinkunft der Regierungen des Deutschen Zoll= und Handels=                                                                                                                               |                           |
| vereins über die Grundsätze bei Ertheilung von Erfindungs-                                                                                                                                   |                           |
| patenten und Privilegien v. 21. Septbr III.                                                                                                                                                  | 918                       |
| B. v. 9. Dezbr., betr. die Anstellung der Direktoren und Lehrer ber Gymnasien, Schullehrerseminarien 2c IV.                                                                                  | 34122                     |
| Ges. v. 31. Dezbr. siber die Aufnahme neu anziehender Personen                                                                                                                               | 01131                     |
| IV. 864, 865 <sub>5</sub> a,                                                                                                                                                                 |                           |
| Gef. v. 31. Dezbr. über die Berpflichtung zur Armenpflege IV. 79171,                                                                                                                         | 8641                      |
| 1843.                                                                                                                                                                                        |                           |
| B. v. 13. Febr., betreffend die Legitimationsatteste bei Beräuße=                                                                                                                            |                           |
| rung von Pferden in den östlichen Provinzen der Mo=<br>narchie                                                                                                                               | 173*7                     |

| A. R. D. v. 14. Febr., betr. Bollmacht der Ausländer II.                                                                  | 88                  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Ges. v. 28. Febr. über die Benutung der Privatstusse I. 336, 39141,                                                       | 400 -               |  |  |  |  |
| TT EON TIT 222 TV AAN ARE ON COA                                                                                          | 70055               |  |  |  |  |
| II. 530 <sub>10</sub> , III. 333, IV. 640 <sub>46</sub> , 48, 655 <sub>70</sub> , 690 <sub>18</sub> , 691 <sub>18</sub> , | 74010               |  |  |  |  |
| Vorläufige V. v. 5. März über die Ausübung der Waldstreu-                                                                 | ~~~                 |  |  |  |  |
| Berechtigung                                                                                                              | 556                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                           | 17543               |  |  |  |  |
| Ges. v. 11. Mai, betr. Wenden II.                                                                                         |                     |  |  |  |  |
| Regl. v. 20. Juni, betr Zubereitung ber Arzeneien III.                                                                    |                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                           |                     |  |  |  |  |
| B. v. 3. Juli für die tath. Kuralstellen im Kreise von Paberborn IV.                                                      |                     |  |  |  |  |
| A. R. D. v. 3. Juli, betr. Hypothekenordnung II.                                                                          | 19378               |  |  |  |  |
| Dekl. der die Alimentationspflicht der Berwandten betreffenden                                                            |                     |  |  |  |  |
| §§ 63 und 251, Tit. 2 und §§ 14, 15, Tit. 3. Th. II des                                                                   |                     |  |  |  |  |
| A. L. R. v. 21. Juli III. 14328, 166, 2185,                                                                               | 219.0               |  |  |  |  |
| B. v. 21. Juli, betr. tobte Hand                                                                                          |                     |  |  |  |  |
| 9 h 11 Tue hele Sukhelielien                                                                                              | 019                 |  |  |  |  |
| B. v. 11. Aug., betr. Subhastation                                                                                        | 20225               |  |  |  |  |
| Gef. üb. die Aktienges. v. 9. Novbr                                                                                       | 277 <sub>11</sub> 8 |  |  |  |  |
| B. v. 9. Novbr., betr. Aufhebung v. I 11 § 594 I. 579809, III.                                                            | 380.                |  |  |  |  |
| A. R. D. v. 13. Novbr., betr. Armenanstalten IV.                                                                          | 90969               |  |  |  |  |
| B. v. 24. Novbr., Auslegung ber Gesetze I.                                                                                |                     |  |  |  |  |
| A. R. O. v. 16. Dezbr., betr. Aboption III.                                                                               | 208                 |  |  |  |  |
| of a 5 h on annu hate discharge hitelian                                                                                  | 100                 |  |  |  |  |
| A. R. D. b. 22. Dezbr., betr. Kirchenkapitalien IV.                                                                       | 10065               |  |  |  |  |
| B. v. 22. Dezbr., betr. Kirchengelber III. 28, 310, IV.                                                                   | 18365               |  |  |  |  |
| 1844.                                                                                                                     |                     |  |  |  |  |
| Defl. v. 24. Jan., betr. Großjährigkeit I.                                                                                | 119                 |  |  |  |  |
| B. v. 24. Jan., betr. Festsetzung ber Defette bei Staatstassen IV.                                                        |                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                           |                     |  |  |  |  |
| A. R. D. v. 5. Febr., betr. Collegiengelber IV.                                                                           |                     |  |  |  |  |
| B. v. 22. März, betr. Erbtheilungstagen I.                                                                                | 633                 |  |  |  |  |
| Pat. v. 19. April wegen Publik. des Provinzial=Rechts für                                                                 |                     |  |  |  |  |
| Westpreußen I. 34, 4, 710, 813, 414, 62, 632, 3674, 37314, 38936,                                                         | 41036,              |  |  |  |  |
| $452_{62}$ , $472_{22}$ , II. $401_{54}$ , $549_{85}$ , III. $1_1$ , $62_{160}$ , IV. $5_{10}$ ,                          |                     |  |  |  |  |
| $181_{57}$ , $191_{99}$ , $198_{90}$ , $200_{80}$ , $201_{33}$ , $204_{89}$ , $208_{42}$ , $215_{52}$ , $622_{15}$ ,      |                     |  |  |  |  |
| 647 <sub>58</sub> , 655 <sub>69</sub> , 656 <sub>78</sub> , 693 <sub>5</sub> , 70                                         |                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                           |                     |  |  |  |  |
| B. v. 24. Mai, betr. die Eröffnung von Aftienzeichnungen I.                                                               | 004<br>004          |  |  |  |  |
| Reg. v. 7. Juni, betr. Kunststraßen                                                                                       | 02419               |  |  |  |  |
| A. R. O. v. 21. Juni, betr. Theilung bei Pliterben                                                                        | 25634               |  |  |  |  |
| B. v. 27. Juni, betr. Kriegsartikel IV.<br>B. v. 28 Juni, betr. Berfahren in Ehesachen                                    | $33_{5}$            |  |  |  |  |
| B. b. 28 Juni, betr. Berfahren in Chesachen III. 97204,                                                                   | 123319              |  |  |  |  |
| B. v. 8. Juli, betr. Berbot bes Regerhanbels III. 27342,                                                                  | 974                 |  |  |  |  |
| Gesinde=D. für die Rheinproving v. 19. Ang III.                                                                           | 253                 |  |  |  |  |
| B. v. 11. Novbr. für die vormals Sächs. Landestheile . IV. 19199,                                                         | 330                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                           |                     |  |  |  |  |
| B. v 22. Novbr., betr. Gemeinheitstheilungen II.                                                                          | 411                 |  |  |  |  |
| 1845.                                                                                                                     |                     |  |  |  |  |
| W & D h 2 Crom have Comitionality was III one IV                                                                          | ១៩                  |  |  |  |  |
| A. R. O. v. 3. Jan., betr. Familienstiftungen III. 226,4, IV.                                                             | 2036                |  |  |  |  |
| Ges. v. 3. Jan., betr. die Zertheilung von Grundstüden und die                                                            |                     |  |  |  |  |
| IMPRIMATION MOTOR METICALITY MANAGE IN ANY XIII WORK                                                                      | 455                 |  |  |  |  |
| Gründung neuer Ansiedlungen in den östl. Prod III.                                                                        | 400168              |  |  |  |  |

| 8. v. 9. Jan., betr. Einführung b. Ges. v. 28. Jebr 1843 . I. 336 <sub>28</sub> Preuß. Gewerbe=O. v. 17. Januar I. 124, 142, 475, II. 388 <sub>12</sub> , 561 <sub>1</sub> , 562, 564, 566 <sub>5</sub> , 6, III. 379 <sub>2</sub> , 485 <sub>8</sub> , 548, 549 <sub>56</sub> , 553 <sub>75</sub> , 555 <sub>79</sub> , 570 <sub>98</sub> , 632, 918, 937 <sub>8</sub> , 939 <sub>12</sub> , 942, 943 <sub>24</sub> , 27, 28, 29, IV. 68 <sub>56</sub> , 641 <sub>51</sub> , 689 <sub>4</sub> , 690 <sub>9</sub> , 691 <sub>15</sub> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entschäbigungsges. v. 17. Jan. z. Preuß. Gewerbe-D II. 561 <sub>1</sub><br>A. R. O. v. 7. Febr., betr. den Erwerb d. Eigenthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| von Zögerungszinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Militär=Strafger.=D. v. 3. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A. D. v. 23. Mai, betr. Familienstiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| und der Grafschaft Glatz geltenden besonderen Rechte über die ehelichen Güterverhältnisse ze. I. 4, 710, 76, II. 3098, III. 63, 8228, IV. 12541 Ges. v. 11. Juli über das Versahren bei Aufnahme von Nota=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| riatdinstrumenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| cesssoneregister in Altvor= und Hinterpommern II. 287°, 309, 310, 327 <sub>19</sub> Ges. v. 11. Juli über die Form einiger Rechtsgeschäfte II. 231 <sub>180</sub> , IV. 784 <sub>41</sub> § 1a I. 568, 580, IV. 785 <sub>47</sub> § 1d I. 578 <sub>306</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| § 1 b I. 568 § 2 b II. 65 <sub>149</sub> , 88 <sub>53</sub> § 1 c I. 568, III. 954 <sub>57</sub> A. R. D. v. 11. Juli, betr. die Vermögensverwaltung der Kirchen IV. 181 <sub>57</sub> . General=Ronzession v. 23. Juli, betr. Altlutherawer IV. 101, 144 E. v. 23. Juli, betr. Dienste d. Unterthanen III. 476 <sub>208</sub> A. R. D. v. 26. Septbr., betr. Kollegiengelder IV. 356 <sub>40</sub>                                                                                                                                   |
| A. K. D. v. 17. Oftbr., betr. Kunststraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3336, 336 <sub>15</sub><br>A. R. D. v. 23. Dezbr., Priesterweihe im Aussande IV. 4229, 12234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Gef. v. 23. Jan. über die Form der Zusammenberufung der Gemeinde                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gef. v. 23. Jan., betr. das für Entwässerungsanlagen einzu=                                                                                       |
| führende Aufgebots= und Prällusionsversahren I. 33628, 35046                                                                                      |
| B. v. 30. Jan. für den Marienburger Werder . I. 6710, IV. 144, 20842<br>A. H. D. v. 20. Febr., betr. die Anziehzeit für das Landgesinde           |
| in Sachsen III. 259                                                                                                                               |
| Gel. v. 3. April, betr. die Publikation der Gel 1. 101                                                                                            |
| B. v. 11. April für die Oberlausitz IV. 19189, 33618 Ges. v. 4. Mai, betr. d. Erwerd von Grundeigenthum durch                                     |
| Ausländer I. 292 g, II. 519, III. 369                                                                                                             |
| Bertrag zwischen Preußen und Großbrit. v. 13. Mai/16. Juni I. 652564                                                                              |
| B. v. 28. Mai, betr. Pension b. Lehrer u. Beamten                                                                                                 |
| Detl. v. 10. Juli, betr. Testamente u. Cobicille II. 1138                                                                                         |
| Dell. v. 21. Juli über die Anwendung des § 395. Tit. 21,                                                                                          |
| Th. I. des A. L. R                                                                                                                                |
| und Küsterhäuser                                                                                                                                  |
| A. A. O. v. 15. Septbr., betr. eheml. unmittelb. deutsch. Reichs= stände                                                                          |
| B. v. 29. Septbr. wegen Einführung von Gesindebüchern . III. 2534, 2557,                                                                          |
| 265 270                                                                                                                                           |
| Pr. Bant-D. v. 5. Ottbr                                                                                                                           |
| B. v. 21. Dezbr., betr. Eisenbahnarbeiter IV. 62524                                                                                               |
|                                                                                                                                                   |
| 1847.                                                                                                                                             |
| B. v. 3. Febr., betr. Herrenhausmitgliebschaft bes Abels IV. 11                                                                                   |
| B. v. 15. März, betr. die Beerdigung auf fremden Kirchhöfen                                                                                       |
| in Weftf                                                                                                                                          |
| schaften III. 36369, IV. 996, 10323                                                                                                               |
| 22. v. 30. März, betr. die Geburten, Heirathen und Sterbefälle,                                                                                   |
| deren Beglaubigung durch die Ortsgerichte erfolgen muß I. 12010, III. 34, 199208, IV. 98, 10328, 10526                                            |
| Ges. v. 8. April, Errichtung b. Gerichtshofes zur Entscheidung                                                                                    |
| von Kompetenzkonflikten                                                                                                                           |
| B. v. 5. Juli, ausländische Lotterien I. 575b                                                                                                     |
| Gei. v. 23. Juli über die Berhältnisse der Juden 1. 12010, II. 388120, III.                                                                       |
| 34, 199 <sub>206</sub> , IV. 101 <sub>11</sub> , 176 <sub>47</sub> , 395<br>Gef. v. 23. Juli, betr. Auslibung der Standschaft IV. 5 <sub>12</sub> |
| Ges. v. 23. Juli, betr. Auslibung der Standschaft IV. 5 <sub>13</sub><br>Dell. einiger Borschriften des A. L. R. und der Gemeinheits=             |
| theil.=D. v. 7. Juni 1821, betr. das nußbare Gemeinde=                                                                                            |

| bermögen, b. 26. Juli II. 276 <sub>81</sub> , III. 367 <sub>75</sub> , 455 <sub>61</sub> , 456 <sub>64</sub> , 65, 485 <sub>11</sub> , 487 <sub>17</sub> , 18, 488, 508 A. R. D. b. 19. Aug., betr. Wilitärpersonen IV. 33 <sub>5</sub> B. b. 21. Septbr., betr. Gesindeordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1848.</b><br>B. v. 6. Jan., betr. Staatsrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ges. v. 28. Jan. über das Deichwesen I. 475, III. 33329, IV. 643<br>A. R. D. v. 23. Febr., betr. Reinertrag v. Grundstüden I. 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Proklamation v. 18. März bes Königs v. Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ges. v. 31. Oktor., betr. die Aushebung des Jagdrechtes auf fremdem Grund und Boden I. 418, 37722, 382, IV. 511, 2029, 69618, 70020b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ges. v. 5. Dezbr., betr. preußische Berfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B. v. 2. Jan., betr. Justizgesetze I. 10628, 55624, 56046, II. 10, 50728, III. 63, 10589, 20837, 45770, 46073, 46176, 78, 46488, 4823, IV.  11, 1018, 2332, 3511, 12853, 61940, 7767, 782, 78441  B. v. 3. Jan., betr. siecalische Untersuchungsprocesse I. 55732, IV. 78441  R. v. 6. Jan., betr. Wechsel III. 95037  B. v. 6. Jan., betr. Wechsel IV. 62418  B. v. 9. Febr., betr. gewerbliche Angelegenheiten III. 632  Wahlberordnung v. 30. Mai IV. 40962, 411532, 55  Vertrag v. 7. Dezdr. mit Hohenzollern IV. 3921  Ges. v. 21. Dezdr., betr. die Aushebung des Insertionszwangs II. 25943, 5611, 5624, III. 73193 |
| 1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berfassurkunde vom 31. Januar IV. 11, 360, 392<br>Tit. VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $\mathfrak{A}. \ 2 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| $\mathfrak{A}. 5 \ldots IV. 129_{6?}$ $101_{14}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| $\mathfrak{A}. 6 \ldots IV. 398_{21} \mathfrak{A}. 13 III. 363_{62}, IV. 98_{1}, 100_{7}, \mathfrak{A}. 8 \ldots IV. 610_{16} 101, 215_{53}, 398_{20}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M. 9       I. 113, 2948, 4874       M. 14       IV. 981         M. 10       II. 39, III. 12929, 1689, M. 15       I. 2914b, III. 363a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IV. 237, 610 <sub>16</sub> , 615 <sub>28</sub> , 695 <sub>10</sub> , $791_{69}$ %. 16 IV. 127 <sub>50</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

```
IV. 98<sub>1</sub>, 175<sub>43</sub>
                                                 A. 44 . .
                                                                          . IV. 59582, 83
                      IV. 12750, 12854
                                                 A. 45 . . . .
21. 18 . .
                                                                  . . . . IV. 595<sub>93</sub>
. . IV. 393<sub>97</sub>, 594<sub>81</sub>
                     . . . IV. 331<sub>1</sub> . IV. 331<sub>1</sub>, 339<sub>25</sub>
                                                 A. 47-50
A. 20 .
A. 21 .
                                                X. 48 . .
                 . . IV. 3317, 3324
                                                 X. 49 . .
A. 22 .
                                                                 . . . IV. 595<sub>85</sub>
%. 23 . IV. 331, 3335, 6, 606800
                                                                  . . . IV. 393<sub>97</sub>
                                                 A. 62
                                                                  . I. 1007, IV. 595
                                                 3. 62—64
24 IV. 331<sub>1</sub>, 332<sub>8</sub>, 333, 334<sub>9</sub>,
                                                 21. 78 . . . . . . IV. 4947
                                       34181
                 . IV. 331, 333<sub>5</sub>, 6
. . . . IV. 129<sub>57</sub>
                                                                    . . . IV. 347<sub>47</sub>
A. 25, 26
                                                 X. 84 . .
                                                                  IV. 32<sub>1</sub>, 67<sub>53</sub>. 789<sub>60</sub>
                                                 A. 87 . .
X. 29 . . . . . .
                                                                  . . . III. 274<sub>a</sub>
A. 30 . .
                                                 A. 88, 89.
                                                                                I. 242<sub>14</sub>
                 . . . . III. 363<sub>62</sub>
                                                 21. 97 . .
A. 31 .
             . I. 292<sub>5</sub>, III. 228<sub>18</sub>,
                                                                           IV. 32<sub>1</sub>, 420<sub>90</sub>
A. 33 .
                                                 X. 98 . .
                                                 A. 101 .
                                                                      . . IV. 608<sub>3</sub>
                               IV. 61011
                                                                                    I. 100
                                                A. 106
           . I. 2925, IV. 610<sub>11</sub> %. 112
                                                                                IV. 331,
21. 42 I. 2925, II. 5<sub>19</sub>, III. 464<sub>88</sub> 21. 114 . .
                                                                     . . . III. 464<sub>88</sub>
Ges. v. 11. Febr., betr. Pfarrgüter . . . I. 6811, IV. 19820, 64759
Ges. v. 12. Febr. zum Schutze ber personlichen Freiheit . . IV. 394100, 101
E. G. 3. D. W. D. v. 15. Febr. I. 559<sub>42</sub>, II. 215<sub>40</sub>, 395<sub>28</sub>b, III. 950<sub>37</sub>, 38
Ges. v. 24. Febr., betr. Steuer-Privilegien . IV. 135<sub>65</sub>, 618<sub>36</sub>, 637<sub>40</sub>
Ges. v. 2. März, betr. die Errichtung von Rentenbanken . . I. 99, 465,
Ges. v. 2. Mark, betr. die Ablösung der Reallasten und die Ab=
      lösung der gutsberrl. und bäuerl. Berhältnisse I. 142, 38936, 44844,
      475, II. 276<sub>81</sub>, 450<sub>82</sub>, 533<sub>21</sub>, 539<sub>43</sub>, 548<sub>84</sub>, 554<sub>8</sub>, 558<sub>19</sub>, III. 467,
                                                                     480, IV. 65570, 71
                                                                    . II. 332<sub>24</sub>, 336
§ 2 . I. 142, 292<sub>5</sub>, 300, 374<sub>16</sub>,
                                                 §§ 38, 39
                                                               I. 99<sub>2</sub>, II. 333<sub>28</sub>, 337
      II. 284<sub>1</sub>, 329, 332<sub>28</sub>, 352<sub>18</sub>,
                                                 § 40 . .
                                                                . . II. 332<sub>24</sub>, 337
      449, 450, 45158, 45998, 47858,
                                                 §§ 41, 42
      III. 251, 463, IV. 213, 39930,
                                                 §§ 44, 45
                                  610,0, 11
                                                 §§ 46, 47
                                                                     . . . . II. 339
             . I. 142, II. 332<sub>24</sub>, 479,
                                                                  . . . . . II. 339
                                                 §§ 48, 49
                                                               . . II. 19892, 2012ª
                                                 § 49 · ·
       III. 463, 473, 474, 1V. 400,
                                                 § 58 . .
                                                               . . . . II. 353<sub>13</sub>
                                       79066
§ 4 II. 249<sub>16</sub>, 352<sub>18</sub>, 449, 450, 451<sub>58</sub>, IV. 213
                                                 § 61
                                                         . . . . . . III. 475<sub>6</sub>
                                                 § 64
                                                                              . II. 353<sub>15</sub>
§ 5 I. 374<sub>16</sub>, II. 286, 329, 478<sub>58</sub>,
                                                 § 65
                                                         ... IV. 208_{13}
                                  III. 465
                                                              . . . . . II. 527
                                                 § 74 .
§ 6 II. 332<sub>24</sub>, 339, 354<sub>28</sub>, 479, 1II. 466, IV. 213, 208<sub>48</sub>
                                                 § 91 . I. 143<sub>6</sub>, 291<sub>5</sub>, 475, 544,
                                                       II. 284<sub>1</sub>, 332<sub>94</sub>, 342, 496<sub>72</sub>, 527, 560<sub>20</sub>, IV. 209<sub>45</sub>
§ 7
         . . . II. 353<sub>15</sub>, III. 466
                                                 § 92 . I. 544, 598, III. 225, §§ 93, 94 . I. 544, II. 339 § 97 . . . . . . II. 527
§ 8 . .
§ 18 . .
                                  III. 466
§ 18 . . . . . . II. 353<sub>15</sub>
§ 35 . . . . IV. 209<sub>45</sub>, 211
§ 36 . I. 460<sub>87</sub>, II. 334<sub>81</sub>, 336
                                                § 100 . . . . . II. 236<sub>196</sub>
§§ 36—49 . . . II. 332<sub>24</sub>
                                                 § 108 . . . . . . __
                                                                                    I. 185
§ 37 II. 332<sub>24</sub>, 336, IV. 183<sub>65</sub>
                                               § 110 . . . . . III. 235<sub>29</sub>
Gef. v. 3. März, betr. ben erleichterten Abvertauf fleiner Grund=
```

| Jagdpolizei: Gef. v. 7. März. I. 37722, 378222, 38123, 383, II.                                                         | 486 <sub>78</sub><br>696 <sub>11</sub> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ges. b. 11. März, betr. die auf Mühlengrundstücken haftenden                                                            | •                                      |
| Reallasten I. 124, III.                                                                                                 | 5537                                   |
| Gef. v. 11. März, betr. die Berpflichtung ber Gemeinden zum                                                             |                                        |
| Ersatz des bei öffentl. Aufläusen verursachten Schadens I. 238,                                                         | 240,                                   |
| 243 <sub>17</sub> ,                                                                                                     | 278                                    |
| Gemeinde-D. v. 11. März                                                                                                 | 7777                                   |
| Ges. v. 11. März über die Polizeiverwaltung I. 1007, 8, 27855, IV.                                                      | 467.                                   |
| 595,                                                                                                                    |                                        |
| Kreis-, Begirts- und ProvD. v. 11. Märg III. 491gg, IV. 77711,                                                          |                                        |
| Gef. v. 11. Mars, betr. die Berhutung eines die gesetzliche Frei=                                                       |                                        |
| heit und Ordnung gefährbenben Mißbrauchs bes Versamm=                                                                   |                                        |
| lungs= und Bereinigungsrechts III. 2748, IV. 995, 12957, 3                                                              | 05                                     |
|                                                                                                                         |                                        |
| Mai v 10 Min hate Civilanthilman Schanzellown IV                                                                        |                                        |
| Ges. v. 12. März, betr. Fürstenthümer Hohenzollern                                                                      | )92 <sub>1</sub>                       |
|                                                                                                                         |                                        |
| Ges. v. 2. Mai, betr. landeskulturschäbliche Berträge I.                                                                |                                        |
| Allerh. Erlaß v. 29. Juni, betr. d. Evangel. Oberfirchenrath . IV.                                                      |                                        |
| Geschäft&: Reg. v. 18. Juli, betr. Kollegialgerichte III. 2                                                             | 208237                                 |
| 1851.                                                                                                                   |                                        |
| Mai to DA Sahu lihan his Sahakaultkunna in Gas asaanaanan                                                               |                                        |
| Gef. v. 24. Febr. über die Todeserflärung in See gegangener                                                             | 0-                                     |
| verschollener Personen I. 121, III.                                                                                     |                                        |
| E. G. 3. Preuß. Str. G. B. v. 14. April I. 10525, 59672, 67832, II. 4                                                   |                                        |
| III. 32 <sub>78</sub> , IV. 776 <sub>7</sub> , 9                                                                        | 115                                    |
| Preuß. Str. &. B. v. 14. April I. 10525, 2387, 24627, 41368, 422,                                                       | 3, 54,                                 |
| 547 <sub>90</sub> , 596 <sub>72</sub> , II. 3 <sub>9</sub> , 152, 406 <sub>64</sub> , III. 130, IV. 7 <sub>16</sub> , 9 |                                        |
| Ges. v. 26. April, betr. Privatgerichtsbarkeit IV. 6078, 7                                                              | '82                                    |
| Gef. v. 30. April, betr. Bahl ber Preuß. Abgeordneten . IV. 408, 41                                                     | .115;8                                 |
| Gef. v. 7. Mai, betr. die Dienstverhältnisse der Richter u. die un=                                                     |                                        |
| freiwillige Bersetzung berselben auf eine andere Stelle ober                                                            |                                        |
| in den Ruhestand IV. 4947, 6768, 414168, 7                                                                              | 8380                                   |
| Gef. v. 10. Mai, Befreiung des Fiscus von Gebuhren I. 460,191, IV.                                                      | 3819.                                  |
|                                                                                                                         | 51941                                  |
| Preuß. Preßgeset v. 12. Mai IV. 397,118, 4                                                                              |                                        |
| Ges. v. 12. Mai über die Verhältnisse der Miteigenthümer eines                                                          | < 157                                  |
| Bergwerts IV. 701 <sub>25</sub> , 733 <sub>76</sub> , 734 <sub>80</sub> , 7                                             | 37                                     |
| Gef. v. 12. Mai über die Besteuerung der Bergwerke . IV. 70125, 7                                                       | 'GO.                                   |
| Ges. v. 4. Juni über ben Belagerungszustand I. 40547, IV. 395, 4                                                        |                                        |
|                                                                                                                         |                                        |
| Gef. v. 28. Juli, betr. Anlage von Wegen IV. 6                                                                          | )23                                    |
| 1852.                                                                                                                   |                                        |
|                                                                                                                         | 2.5                                    |
| Allerh. Erlaß v. 12. Jan., betr. Staatsrath IV. 4                                                                       | 00134                                  |
| Ges. v. 17. März, betr. Vereinigung des Rhein. Kassations= u.                                                           |                                        |
| Revisions-Hoses m. b. Obertribunal                                                                                      | $20_{159}$                             |

| B. v. 30. Juli wegen exekut. Beitreibung ber birekten u. in=                                                             |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| diretten Steuern                                                                                                         |  |  |
| A. R. D. v. 25. Aug., betr. Gnadenjahr d. Pfarrer IV. 20439                                                              |  |  |
| Erlaß v. 12. Novbr., betr. entbehrlich gewordene justizsiskalische Grundstüde                                            |  |  |
| A. R. O. v. 14. Novbr., betr. allg. Bestimmungen für Deich=                                                              |  |  |
| ftatuten                                                                                                                 |  |  |
| A. R. D. v. 26. Novbr., betr. Apotheter III. 944                                                                         |  |  |
| Restr. v. 16. Dezbr., betr. Berwenbung der Strafgelber IV. 90967                                                         |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |
| 1854.                                                                                                                    |  |  |
| Preuß. Ges. v. 13. Febr., betr. Haftung d. Fiskus I. 242,5, IV. 47,29, 415,73                                            |  |  |
| Ges. v. 20. Febr., beir. Urheberrechte 1. 657572                                                                         |  |  |
| Ges. b. 13. März, betr. die Zulaffung von Ausländern zur Ein=                                                            |  |  |
| gehung einer Ehe in den Königl. Preuß. Staaten III. 1761, 36                                                             |  |  |
| Ges. v. 20. März, Pfandrecht an Grundstüden II. 3595, 36010, 396130                                                      |  |  |
| Ges. v. 3. April, betr. Gewerbeordnung                                                                                   |  |  |
| bes Personenstandes evangel. Preuß. Unterthanen in außer=                                                                |  |  |
| europäischen Ländern                                                                                                     |  |  |
| enropäischen Ländern                                                                                                     |  |  |
| Ges. v. 24. April, betr. die Berlepung der Dienstpflichten des                                                           |  |  |
| Gesindes                                                                                                                 |  |  |
| Ges. v. 24. April, betr. die Abänderung des Abschn. 11. Tit. 1.                                                          |  |  |
| Th. II. und des Abschn. 9. Tit. 2. Th. II. des A. L. R. I. 104, 10786, 111, 447189, III. 35828, 129, 13811, 199206, 200, |  |  |
| $201_{214}, 203_{922}, 204_{223}, 205_{227}, 206_{231}, 232, IV. 2_3, 4$                                                 |  |  |
| Ges. v. 9. Mai, Aufhebung bes Pfarrzwanges . I. 5233, IV. 143, 20842                                                     |  |  |
| Amtl. Instr. v. 11. Mai für die ehemaligen Appell.=Gerichtsbez.                                                          |  |  |
| Berlin, Halberstadt u. Naumburg (Dorfgerichte) II. 1188, III. 461175,                                                    |  |  |
| 462 <sub>150</sub>                                                                                                       |  |  |
| Ges. v. 10. Juni, betr. die Deks. der Berf.=Urk. v. 31. Jan.                                                             |  |  |
| 1850                                                                                                                     |  |  |
| 111. 208 <sub>89</sub> , IV. 7 <sub>17</sub>                                                                             |  |  |
| Ergänzung v. 19. Aug. z. III. Vai 1854 III. 461,75                                                                       |  |  |
| Allerh. Erlaß v. 9. Oftbr., betr. Standesherren IV. 2526                                                                 |  |  |
| Ges. v. 12. Ottbr., betr. die Bilbung der Ersten Kammer . IV. 11, 404                                                    |  |  |
| Pat. v. 5. Novbr., betr. Jadegebiet                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |
| 1855.                                                                                                                    |  |  |
| Ges. v. 5. März, die Kompetenz ber Gerichtsbehörden in Fa=                                                               |  |  |
| milienfibeikommißsachen betr                                                                                             |  |  |
| Ges. v. 18. April, betr. Bergwesen                                                                                       |  |  |
| Ges. v. 18. April stir die dem Sächs. Lehnrecht unterworsenen<br>Lehne                                                   |  |  |
| ~cync · · · · · · · · · · · · · · · · · 11. 201°, 293, 32(19                                                             |  |  |

| Preuß. Ront. D. v. 8. Mai I. 629470,                                         | II. 3891, 8436, 421, III. 5640, 48714                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| §§ 1, 4 I. 426                                                               |                                                                          |
|                                                                              | $55_{88}$ , $56_{38}$ , $124_{20}$ , $156_{69}$ , $172_{20}$ ,           |
| § 11 II. 183 <sub>31</sub>                                                   | 188 <sub>86</sub> , 482 <sub>18</sub> , IV. 840,                         |
| § 15 I. 219 <sub>203</sub>                                                   | § 81 I. 589 <sub>41</sub> , 597 <sub>78</sub> , III. 188 <sub>86</sub> , |
| § 16 I. 630 <sub>478</sub>                                                   | 482 <sub>13</sub> , IV. 840 <sub>4</sub>                                 |
| § 18 H. 498 <sub>100</sub> , 501 <sub>120</sub>                              | § 82 I. 589 <sub>41</sub> , 597 <sub>78</sub> , III. 482 <sub>18</sub>   |
| § 19 II. 97 <sub>81</sub> , III. 264 <sub>25</sub>                           | § 84 III. 78 <sub>212</sub>                                              |
| § 20 I. 630 <sub>478</sub>                                                   | § 86 II. 139, 144 <sub>186</sub> , 146 <sub>142</sub>                    |
| § 21 II. 499 <sub>11</sub> , 501 <sub>20</sub>                               | § 87 I. 233 <sub>227</sub> c                                             |
| § 22 I. 630 <sub>478</sub> , II. 113 <sub>22</sub>                           | § 88 III. 85, 87 <sub>280</sub>                                          |
| § 23                                                                         | § 92 III. 85                                                             |
| § 26 II. 404 <sub>160</sub>                                                  | § 95 II. 220                                                             |
| § 27 <u>I</u> . 269 <sub>28</sub>                                            | § 96 II. 219 <sub>150</sub> , 220, 224                                   |
| § 29 I. $630_{478}$                                                          | § 97 II. 220                                                             |
| § 33 I. 630 <sub>472</sub> , II. 114 <sub>25</sub> , 124 <sub>61</sub> ,     | § 98 II. 221                                                             |
| 504 <sub>186</sub> , III. 81, 941 <sub>20</sub>                              | § 99 I. 583 <sub>817</sub> , 676 <sub>625</sub>                          |
| § 37 II. 242 <sub>906</sub>                                                  | § 101 I. 227                                                             |
| § 42 III. 264 <sub>25</sub>                                                  | § 102 . I. 227, 583 <sub>817</sub> , 676 <sub>625</sub>                  |
| § 44 II. 248 <sub>18</sub> a                                                 | § 103 . I. 676 <sub>625</sub> , III. 59 <sub>143</sub>                   |
| § 46 II. 409 <sub>181</sub>                                                  | § 104 I. 676 <sub>625</sub>                                              |
| § 47 IV. 647 <sub>59</sub>                                                   | § 108 II. 208 <sub>120</sub>                                             |
| § 49 IV. 140 <sub>88</sub>                                                   | § 158 I. 426                                                             |
| § 50                                                                         | § 197 II. 139                                                            |
| § 51 II. 337 <sub>38</sub> , III. 482 <sub>189</sub>                         | § 198 II. 138 <sub>119</sub> , 144 <sub>186</sub> , 149 <sub>159</sub>   |
| § 52                                                                         | § 210 III. 159 <sub>81</sub><br>§§ 222, 223 I. 426                       |
|                                                                              | §§ 222, 223 I. 426<br>§ 250 II. 150 <sub>155</sub>                       |
| § 63 IV. 715 <sub>60</sub> , 770 <sub>48</sub><br>§ 64 II. 398 <sub>41</sub> | § 254 II. 139                                                            |
| §§ 64—69 III. 96682                                                          | § 256 II. 242 <sub>209</sub>                                             |
| § 65 II. 400 <sub>49</sub>                                                   | § 262 I. 426                                                             |
| § 68 . II. 399 <sub>46</sub> , 47, 400 <sub>48</sub> , 50                    | § 266 1I. 242 <sub>209</sub>                                             |
| § 69 II. 39944                                                               | § 310 III. 159 <sub>81</sub>                                             |
| § 70 III. 265 <sub>26</sub>                                                  | § 321 IV. 857 <sub>63</sub>                                              |
| § 72 . I. 589 <sub>44</sub> , 597 <sub>78</sub> , II. 399 <sub>45</sub> ,    | § 322 I. 427 <sub>98</sub>                                               |
| III. 550 <sub>63</sub> , 937 <sub>7</sub>                                    | § 323 I. 427 <sub>98</sub> , II. 45 <sub>106</sub>                       |
| §§ 72—82 . I. 589 <sub>41</sub> , 597 <sub>78</sub> , III.                   | § 373 I. 676 <sub>625</sub>                                              |
| 482 <sub>16</sub>                                                            | § 376 II. 504 <sub>126</sub>                                             |
| § 73 I. 589 <sub>41</sub> , 597 <sub>78</sub> , III. 482 <sub>18</sub>       | § 393 I. 676 <sub>625</sub>                                              |
| § 74 I. 589 <sub>41</sub> , 597 <sub>78</sub> , III. 482 <sub>13</sub> ,     | § 402 IV. 770 <sub>48</sub>                                              |
| IV. 342 <sub>83</sub>                                                        | §§ 421—33 I. 599 <sub>88</sub>                                           |
| § 75 I. 589 <sub>41</sub> , 597 <sub>78</sub> , III. 482 <sub>13</sub>       | § 426 . I. 599 <sub>82</sub> , II. 138 <sub>110</sub>                    |
| § 76 I. 589 <sub>41</sub> , 597 <sub>78</sub> , III. 482,                    | §§ 427, 428 I. 599 <sub>92</sub>                                         |
| 94389                                                                        | § 429 . I. 59982, II. 12772                                              |
| § 77 I. 589 <sub>41</sub> , 597 <sub>78</sub> , III. 482 <sub>13</sub>       | §§ 430—33 I. 599 <sub>89</sub>                                           |
| § 78 I. 589 <sub>41</sub> , 597 <sub>78</sub> , III. 156 <sub>78</sub>       | \$\\\ 430-39 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                      |
| 482 <sub>18</sub> , IV. 612 <sub>22</sub>                                    |                                                                          |
| § 79 I. 589 <sub>41</sub> , 597 <sub>78</sub> , III. 156 <sub>72</sub> ,     | 150 <sub>156</sub> , III. 218 <sub>5</sub> , IV. 233                     |
| 486 <sub>12</sub> , IV. 140 <sub>88</sub>                                    | <b>a</b> ()                                                              |

| Gef. b. 10. Mai, betr. die Pfarranseinanberseung in den dormals Säch. Landestheilen I. 285738, IV. 20233 Gef. d. 14. Mai, betr. die Beschräftung der Jahlungsleistung mittells fremden Papiergelds IV. 864 Gef. d. 21. Mai, Gegänzungsgesetz der Armenpsege IV. 864 Gef. d. 21. Mai, Geränzungsgesetz der Armenpsege                | E. G. 3. Preuß. Kont.=O. v. 8. Mai                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mittels fremben Bapiergelds                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ges. v. 10. Mai, betr. die Pfarranseinandersetzung in den vor= mals Sächs. Landestheilen I. 28578, IV. 20238                                    |
| Allerh. Erlaß v. 3. Aug., betr. Jadegebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mittels fremben Papiergelds                                                                                                                     |
| 1856.  Bertrag v. 26. Jan., betr. Aufhebung b. Weserzölle                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allerh. Erlaß v. 3. Aug., betr. Jabegebiet                                                                                                      |
| Bertrag v. 26. Jan., betr. Aufhebung d. Weserzölle                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausf.=Restr. des Justiz=Min. v. 17. Dezbr. dazu                                                                                                 |
| Gef. v. 25. Febr., betr. Wahl d. Bürgermeisters u. Magistrats III. 505 Städte-O. für die Provinz Westsalen v. 19. März III. 4822, 49024, 521 bis 547, IV. 4184, 442 Landgemeinde-O. f. Westsalen v. 19. März III. 3824, 428, 455161, IV. 72, 12439, 13565, 4184 Ges. v. 26. März, betr. einige Abänderungen des Ges. v. 7. Mai 1851 | 1856.                                                                                                                                           |
| Landgemeinde-D. f. Westfalen v. 19. März III. 382b, 428, 455 <sub>161</sub> , IV. 72, 124 <sub>39</sub> , 135 <sub>65</sub> , 418a Ges. v. 26. März, betr. einige Abänderungen des Ges. v. 7. Mai 1851 IV. 67, 414 <sub>163</sub> , 789 <sub>69</sub> Ges. v. 26. März, betr. die Bestrasung unbesugter Gewinnung von Mineralien    | Ges. v. 25. Febr., betr. Wahl d. Bürgermeisters u. Magistrats III. 505<br>Städte-O. für die Provinz Westfalen v. 19. März III. 4822, 49024, 521 |
| Ges. v. 26. März, betr. einige Abänderungen des Ges. v. 7. Mai  1851                                                                                                                                                                                                                                                                | Landgemeinde-O. f. Westfalen v. 19. März III. 382b, 428, 455, 1V.                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gef. v. 26. März, betr. einige Abänderungen des Gef. v. 7. Mai  1851                                                                            |

| Ges. v. 13. April, betr. die Abanderung der Feld-Polizeiord-<br>nung v. 1. Novbr. 1847 II. 151 <sub>160</sub> n                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gef. v. 14. April, betr. die Abänderung des Art. 42 und die<br>Aufhebung des Art. 114 der Berf.=Urk. v. 31. Jan. 1850 IV. 400,<br>420 <sub>188</sub>                                 |
| Gef. v. 14. April, betr. die Landgemeindeverfassungen in den sechs östlichen Provinzen III. 382, 41994, 455161, 465194, 493288 51242, IV. 72, 418a Defl. v. 16. April, betr. Kaperei |
| Ges. v. 7. Mai, betr. Münzsorten bei Zahlungen                                                                                                                                       |
| Berechnung des Pflichttheils in Westfalen                                                                                                                                            |
| 1857.                                                                                                                                                                                |
| Dest. v. 26. Jan., betr. Sprache ber Verträge                                                                                                                                        |
| 1858.                                                                                                                                                                                |
| 8. v. 1. Febr. für Neu-Borpommern                                                                                                                                                    |

## 1859.

| V. 24. Jan., betr. Jadegebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1860.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ges. v. 12. März, betr. Berjährungsfristen I. 458 <sub>179</sub> Ges. v. 16. April, betr. das eheliche Güterrecht in der Provinz Westfalen 2c. I. 4, 26, 78, II. 1 <sub>1</sub> , 2 <sub>6</sub> , III. 1 <sub>1</sub> , 46 <sub>97</sub> , 63 <sub>16</sub> , 161, 66, 68 <sub>171</sub> , 70 <sub>179</sub> , 93 <sub>242</sub> , 94 <sub>241</sub> , 172 <sub>121</sub> , 206 <sub>229</sub> , 207 <sub>233</sub> Ges. v. 14 Wei betr das 6354ische Ginnager Minnerpooles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ges. v. 14. Mai, betr. das städtische Einzugs=, Bürgerrechts= und Einkaufsgelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ges. v. 21. Mai, betr. die Aufhebung der in bergamtlichen Ber-<br>waltungsangelegenheiten zu entrichtenden Gebühren IV. 70125, 71137,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 747 <sub>18</sub> , 768 <sub>44</sub> Ges. v. 1. Juni, betr. ausländische Papiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| feiten der militärischen Testamente und die blirgerliche Ge-<br>richtsbarkeit über Preuß. Garnisonen im Auslande II. 1137, 2266, 23,<br>2669, 2769, 2871, 3378, 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ges. v. 27. Juni, betr. Wahlbezirke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Postverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1861.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dekl. v. 26. März, betr. Gütergemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ges. v. 21. Plai, betr. die Einführung einer allgemeinen Gesbäudesteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \$\frac{1}{5}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2 |

| Ges. v. 10. Juni, betr. die Kompetenz ber Oberbergamter IV. 70125, 71465,                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 752         Gef. v. 22. Juni, betr. bie Abänberung einiger Bestimmungen ber Gewerbe=O. v. 17. Jan. 1845 III. 55579, 55681, 95147, 977101         Gef. v. 24. Juni, betr. Gemeinbenutung in Westsalen |
|                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1862.</b> •                                                                                                                                                                                       |
| Receß v. 8. Jan., betr. Grafschaft Wernigerobe                                                                                                                                                       |
| 1863.                                                                                                                                                                                                |
| Gef. v. 5. Juni, betr. Geltung d. Landrechts I. 34, 5, 710, 813, 632, III. 11, 62, 63, IV. 70125 Gef. v. 17. Juni, betr. Besteuerung d. Bergwerse IV. 76945                                          |
| 1864.                                                                                                                                                                                                |
| Ges. v. 1. Febr., betr. Tesssonen                                                                                                                                                                    |
| 1865.                                                                                                                                                                                                |
| Ges. v. 31. März, betr. die Aufhebung der Henneberger Landes=<br>D. v. 1. Jan. 1539 I. 21 <sub>19</sub> , III. 63.                                                                                   |

| Gei. v. 10. April, betr. Pfarrabgaben i<br>Gei. v. 1. Mai, betr. die Anlage von                                                                                                                  |                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| jollern                                                                                                                                                                                          | IV. 625 <sub>12</sub>                                                         |  |
| Allgem. Berggef. v. 24. Juni                                                                                                                                                                     |                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                  | § 130 I. 226                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                  | §§ 135—147 . I. 508 <sub>33</sub> , 529 <sub>2</sub>                          |  |
|                                                                                                                                                                                                  | § 141 I. 506 <sub>200</sub> , 508 <sub>23</sub> , II. 450                     |  |
| <b>§§</b> 48—50 <b>I</b> . 481 <sub>15</sub>                                                                                                                                                     | § 147 II. 530                                                                 |  |
| § 51 [. 481 <sub>15, 16</sub>                                                                                                                                                                    | § 148 II. 18642                                                               |  |
| § 52 1. 513 <sub>59</sub>                                                                                                                                                                        | <b>§§</b> 151, 152 <b>I</b> . 243 <sub>17</sub>                               |  |
| §§ 55, 56 I. 481 <sub>15</sub> a                                                                                                                                                                 | §§ 153 – 155 I. 115 <sub>59</sub>                                             |  |
| <b>§§</b> 60 ff <b>II</b> . 529 <sub>1</sub>                                                                                                                                                     | § 161 I. 481 <sub>14</sub>                                                    |  |
| § 64 I. 508 <sub>23</sub>                                                                                                                                                                        | §§ 165 ¶                                                                      |  |
| § 68 I. 481                                                                                                                                                                                      | § 173 I. 555b                                                                 |  |
| § 90                                                                                                                                                                                             | §§ 178—180 I. 169 <sub>178</sub>                                              |  |
| §§ 94 ff II. 244                                                                                                                                                                                 | § 190 III. 569 <sub>94</sub>                                                  |  |
| § 99 II. 248 <sub>12</sub>                                                                                                                                                                       |                                                                               |  |
| § 100 II. 251g1                                                                                                                                                                                  | §§ 196, 197, 208 . IV. 779 <sub>27</sub>                                      |  |
| \$\$ 101 ff I. 1246                                                                                                                                                                              | § 210 I. 63 <sub>2</sub> , 71                                                 |  |
| § 102 II. 248 <sub>12</sub>                                                                                                                                                                      | §§ 223, 228 I. 124,                                                           |  |
| § 104 II. 249 <sub>16</sub> , 449 <sub>352</sub>                                                                                                                                                 | § 241 I. 508 <sub>33</sub>                                                    |  |
| § 110 II. 193 <sub>71</sub>                                                                                                                                                                      |                                                                               |  |
| § 114 II. 486 <sub>78</sub>                                                                                                                                                                      |                                                                               |  |
| § 115 II. 245 <sub>9</sub>                                                                                                                                                                       |                                                                               |  |
| § 127 II. 530                                                                                                                                                                                    | 8 200 1 2017 7 1022                                                           |  |
| Preuß. Gef. v. 29. Juni, betr. die Geri<br>§ 8 II. 2872. — § 16 I. 30.                                                                                                                           | — § 18 I. 103.                                                                |  |
| Ges. v. 4. Aug., betr. ben Fischsang . I. 34, 55, 6, 710, 813, 632, 3674, 37314, 38986, 41056, III. 11, 63, IV. 65569, 703, 758 . Ges. v. 7. Ottbr., betr. die Errichtung u. Erhaltung von Mart= |                                                                               |  |
| steinen behufs der zur Legung eines                                                                                                                                                              |                                                                               |  |
| über die sechs öftlichen Provinzen d                                                                                                                                                             |                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                  | I. 243 <sub>17</sub> , 294 <sub>9</sub> , <b>299</b> , 366 <sub>2</sub> , 488 |  |
| B. v. 10. Novbr., betr. die definitive Er                                                                                                                                                        |                                                                               |  |
| wegen Bilbung der Verbände des<br>Grundbesitzes                                                                                                                                                  | alten und besestigten IV. 11, 407                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |  |
| 1866.                                                                                                                                                                                            |                                                                               |  |
| Gef. v. 20. Septbr., betr. Hannover,                                                                                                                                                             |                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                  | IV. 392 <sub>3</sub> , 776 <sub>9</sub>                                       |  |
| B. v. 1. Dezbr., betr. die Publ. der Ges                                                                                                                                                         | • •                                                                           |  |
| bestheilen, welche burch das Ges. v                                                                                                                                                              |                                                                               |  |
| Preuß. Monarchie einverleibt word                                                                                                                                                                |                                                                               |  |
| 2 Ges. v. 24. Dezbr., betr. Holstein u. S                                                                                                                                                        | gieswig, jowie bairische                                                      |  |
| u. gestische Landestheile                                                                                                                                                                        | IV. 392 <sub>4</sub> , 393 <sub>5</sub>                                       |  |

## 1867.

| Bertr. v. 28. Jan. über die Abtretung der Taxis'schen Postge-<br>rechtigkeit an die Krone Preußen                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bestheilen, welche burch die Gesetze v. 24. Dezbr. 1886 der                                                               |
| Preuß. Monarchie einverleibt worden sind I. 102<br>Gef. v. 9. Febr. (Vorstuthsgesetz für Neuvorpommern u. Rügen) I. 35046 |
| Gef. v. 16. Zebr., betr. Postwesen IV. 67189                                                                              |
| Gef. v. 22. Febr., betr. bie Bestrafung ber unbefugten Aneignung                                                          |
| von Bernftein 2c I. 6148, 3674, IV. 703, 774                                                                              |
| 2 B. v. 22. Febr., betr. Nassau und Hessen IV. 702                                                                        |
| Ges. v. 2. März, betr. die Ausbebung der Einzugsgelber und                                                                |
| gleichartigen Kommunalabgaben III. 444 <sub>148</sub> , 454, 510 <sub>40</sub> , IV. 867 <sub>8</sub>                     |
| Ges. v. 4. März, die Ablösung des Lehnsverbandes in Alt-, Bor-<br>und Hinterpommern betr II. 286b, 311                    |
| A. R. D. v. 1. April, betr. Gerichtsstand b. Militairpersonen I. 146, II. 2366a                                           |
| $IV. 34_7$                                                                                                                |
| II. 3116                                                                                                                  |
| B. v. 6. Mai, betr. Form der Diensteide III. 409, IV. 334                                                                 |
| Uebereinkunft der Zollvereinsstaaten v. 8. Mai                                                                            |
| B. v. 8. Mai, Einführung d. Berggef. in Hannover IV. 702, 70745, 73377, 7424                                              |
| B. v. 13. Mai, betr. Hebeammen                                                                                            |
| Gef. v. 16. Mai, betr. die Abgaben von allen nicht im Besitz                                                              |
| bes Staats ober inländischer Eisenbahn-Attienges. befind=                                                                 |
| lichen Eisenbahnen                                                                                                        |
| Gef. v. 17. Mai, betr. Zahl der Preuß. Abgeordneten und                                                                   |
| Wahlbezirke                                                                                                               |
| B. v. 22. Mai, betr. die Einführung der Preuß. Gesche in der                                                              |
| vormals Bayerischen Enklave Kaulsborf I. 30                                                                               |
| B. v. 28. Mai, betr. Wassergenossenschaften I. 33628 B. v. 1. Juni, betr. Einführung des Berggesetses IV. 702             |
| B. v. 1. Juni, betr. Besteuerung der Bergwerke IV. 76945                                                                  |
| Nordd. Bundesverfass. v. 25. Juni IV. 3601, 67087, 864                                                                    |
| B. v. 26. Juni für Schleswig-Holstein, Kassel und Rassau III. 208287                                                      |
| B. v. 27. Juni, betr. Errichtung b. Ober=Appel.=Ger. Berlin . IV. 420189                                                  |
| B. v. 5. Juli über die rechtliche Natur der Domänen in den                                                                |
| 1866 erworbenen Gebietstheilen                                                                                            |
| Allerh. Erlaß v. 12. Juli, betr. Abel d. link. Rheinufers IV. 28                                                          |
| B. v. 26. Juli, betr. Bundesgesethlatt                                                                                    |
| Ges. v. 9. Aug., betr. Aufhebung bes Salzmonopols u. Ein=                                                                 |
| führung ber Salzsteuer                                                                                                    |
| B. v. 16. Aug., betr. Außer= und Inturssepung II. 17548                                                                   |
| 28. v. 19. Aug., betr. Eisenbahnunternehmer . I. 253, IV. 625, 626, 626,                                                  |
| B. v. 16. Septbr., betr. Kompetenzkonflikte IV. 415173                                                                    |
| B. v. 20. Septhr. für die neuen Provinzen                                                                                 |
| B. v. 22. Septbr. für die neuen Landestheile IV. 63740                                                                    |

| B. v. 23. Septbr., betr. Dienstvergehen der Richter B. v. 23. Septbr., betr. die allgemeine Regelung der Staats=                 | IV.                  | 6753                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| dienerverhältnisse in den neuen Landestheilen III. 493, IV.                                                                      | 321, 41              | 27, 4844            |
| B. v. 23. Septbr., betr. Reichsbeamten III. 55579,                                                                               | IV. 36               | 7157                |
| Ges. v. 29. Septbr., betr. Taufe                                                                                                 | III.                 | $199_{206}$         |
|                                                                                                                                  | 36411,               | 86811               |
| Ges. v. 12. Oktbr., betr. die Erhebung einer Abgabe von Salz                                                                     | 37552,               | 703                 |
| B. Ges. v. 25. Ottbr., betr. die Nationalität der Kauffahrtei=                                                                   | 01085                | 10033               |
| schiffe                                                                                                                          | 38372,               | 78448               |
| B. v. 25. Ottbr., betr. Marineflaggen                                                                                            | IV.                  | 38474               |
| R. Gef. v. 1. Novbr. über die Freizügigkeit III. 49330, 51040                                                                    | , IV.                | 363 <sub>6</sub> ,  |
| Bostges. v. 2. Novbr                                                                                                             |                      | 873 <sub>19</sub> a |
| Ges. v. 4. Novbr. siber das Posttarwesen                                                                                         |                      | 670 <sub>67</sub>   |
| B. v. 7. Novbr., betr. die Einführung Preuß. Militärgesete im                                                                    |                      |                     |
| ganzen Bundesgebiete                                                                                                             |                      |                     |
| Ges. v. 8. Novbr., betr. die Organisation der Bundestonsulate                                                                    |                      |                     |
| § 12 IV. 79579, §§ 14, 16, II. 8855, §<br>R. Gef. v. 9. Novbr., betr. die Verpslichtung zum Kriegsdienst                         | 24 1.                | 109                 |
| IV. 15 <sub>29</sub>                                                                                                             | . 39                 | 363 <sub>s</sub>    |
| B. Ges. v. 14. Novbr., betr. bie vertragsmäßigen Zinsen I.                                                                       | 54379,               | 59255               |
| 603 <sub>99</sub> , 605 <sub>3</sub> , <b>606</b> , 611 <sub>9</sub> , 10, 612 <sub>15</sub> , 16, 614 <sub>19</sub> a, II. 270, |                      |                     |
| 388 <sub>122</sub> b, IV. 915, § 1 I. 207, § 3 I. 460 <sub>88</sub> , 612 <sub>16</sub> , 61                                     | 4 <sub>19</sub> a, - | - § 4               |
| I. 611, II, 3886<br>V. v. 29. Dezbr., betr. Preuß. Militär=Strafrecht                                                            |                      |                     |
| 1868.                                                                                                                            |                      |                     |
| Ges. v. 27. Jan., betr. Krondotation                                                                                             | IV                   | 409                 |
| Bertrag v. 22. Febr. mit den Bereinigten Staaten                                                                                 | Ο.                   | 79561               |
| Gef. v. 24. Febr., betr. Tobeserklärung                                                                                          | I.                   | 120                 |
| Ges. v. 17. März, betr. Zwangs= u. Banngerechtigk II                                                                             | . 561,               | <b>562</b>          |
| Gef. v. 18. März, betr. die Errichtung öffentl., ausschließlich zu                                                               | 200                  | 540                 |
| benutzender Schlachthäuser J. 295, III.<br>Bertrag v. 9. April mit Hessen, betr. Branntweinsteuer                                |                      |                     |
| B. Ges. v. 4. Nai, betr. die Aufhebung der polizeilichen Be=                                                                     | _ , , ,              | 0.0                 |
| schränkungen ber Eheschließung III. 940                                                                                          | , <u>IV</u> .        | 363 <sub>6</sub>    |
| Ges. v. 4. Mai, betr. Branntweinsteuer                                                                                           | IV.                  | 376a                |
| R. Gef. v. 29. Mai, betr. die Aufhebung der Schulbhaft I. 589, 36739, III. 61156                                                 | IV.                  | 136 <sub>104</sub>  |
| R. Ges. v. 25. Juni, betr. die Quartierleiftung für die bewaffnete                                                               | ,                    |                     |
| Macht im Frieden II. 49084, IV. 22,                                                                                              | 12439,               | 368d                |
| Ges. v. 4. Juli, betr. die privatrechtl. Stellung der Erwerds=                                                                   | a 04                 | 20                  |
| und Wirthschaftsgenossenschaften 1. 232226, 44789, II. 21. 269, III. 2741, 3,                                                    |                      |                     |
| Ges. v. 8. Ruli, betr. den Betrieb der stehenden Gewerbe                                                                         | III.                 | 551                 |
| Gef. v. 8. Juli, betr. den Betrieb der stehenden Gewerbe 3 Ges. v. 8. Juli, betr. Branntweinsteuer, Braust                       | IV. a                | 376a,b              |
| Maß= und Gewichts=D. v. 17. Aug I. 20011                                                                                         | 8, IV.               | 36514               |

| Rev. Rheinschiffahrts=Afte v. 17. Oftbr                                                                                                                                              |                                  |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1869.                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |
| Ges. v. 1. Jan., betr. Einführung d. Berggesetzes                                                                                                                                    |                                  | 702                                    |
| die Westpreuß. Regierung v. 21. Septbr. 1773 I. 34, 710, 638                                                                                                                         | Ш                                | . 62 <sub>100</sub>                    |
| Gef. v. 22. Febr., betr. Eheverbotsaufhebung III. 521, IV Gef. v. 22. Febr., betr. die Rechtsverhältnisse des Stein= und Braunkohlen=Bergbaues 2c. I. 124, 48111b, II. 35524, IV. 76 | . 25,                            | 742,                                   |
| Ges. v. 1. März, betr. die Ausdehnung mehrerer in den älteren Landestheilen geltenden Borschriften des bürgerlichen Rechts                                                           |                                  |                                        |
| auf die landrechtl. Bezirke der Provinz Hannover I. 97, 2<br>568, 579300, II. 8853, III. 129                                                                                         | 9830,                            | 95457                                  |
| Maß= und Gewichts=O. v. 10. März                                                                                                                                                     | . 40                             |                                        |
| Ges. v. 12. März, betr. die Ausstellung gerichtl. Erbbescheinis gungen I. 441, 443 <sub>126</sub> b, II. 50 Ges. v. 12. März, betr. Anstellung im Justizdienst                       | IV.<br>6 <sub>181</sub> ,<br>IV. | 702<br>164 <sub>9</sub>                |
| ber mittelbar geworbenen Deutschen Reichssürsten und Grafen III. 454 <sub>158</sub> , IV. 11 <sub>29</sub> , 12, <b>32</b> , 3                                                       |                                  |                                        |
| Subh.=D. v. 15. Märð                                                                                                                                                                 | IV.<br>I.                        | 715 <sub>60</sub> 225                  |
| § 13 11. 173 <sub>35</sub> , 175 <sub>44</sub> § 90                                                                                                                                  | 1 V.                             | 802                                    |
| §§ 14, 19 II. $443_{22}$ § 104 §§ 22, 23, 27 II. $126_{69}$ §§ 107—111 § 37 II. $170_{24}$ , $173_{35}$ § 112 I. $432_{115}$ , $433_{115}$                                           | IV.                              | 76947                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 224,                             | 497 <sub>105</sub>                     |
| $\S 55 \dots I. 287$<br>$\S 57 \dots I. 269_{23} \S 116 \dots$                                                                                                                       | . I.                             | 497 <sub>105</sub> 550 <sub>200</sub>  |
| § 60                                                                                                                                                                                 | 1 V .                            | 76947                                  |
| Gef. v. 7. April, betr. Eigenthumseinschränfung I. 2                                                                                                                                 |                                  |                                        |
| Ges. v. 7. April, betr. Maßregeln gegen die Rinderpest Ges. v. 22. April, betr. Zahlungsleistungen                                                                                   |                                  | 367 <sub>27</sub><br>187 <sub>49</sub> |
| B. v. 23. April, betr. ausländische Banknoten                                                                                                                                        |                                  | 18749                                  |

```
Gef. v. 3. Mai, betr. einen Zusatz zu § 25 des Ges. Aber die
      Eisenbahn-Unternehmungen v. 3. Rovbr. 1838 I. 142, 253., IV. 632
Gef. v. 6. Mai, betr. Anstellung im Justizdienst . . IL. 9, 1031, IV. 4230
Bertrag v. 13. Mai zwischen bem Nordd. Bunde und ber Schweiz
Gej. v. 16. Mai, betr. die Einführung v. Telegraphen=Frei=
                                                                              IV. 38044e
      IV. 105es
Ges. v. 24. Mai, betr. Spnagogengemeinden in Bosen .
                                                                        IV. 36e, 37341
                             . . . . . . .
Wahlgeset v. 31. Mai
                                                                                IV. 43<sub>22</sub>
Ges. v. 2. Juni, betr. Reichsbeamten . .
                                                              IV. 380d, 38268, 67087
R. Ges. v. 5. Juni, betr. die Portofreiheiten .
                                                             • • •
                                                                                II. 17435
R. Ges. v. 5. Juni, betr. Inhaberpapiere . .
                                                                              IV. 389<sub>89</sub>
R. Ges. v. 10. Juni, betr. Bechselftempelftener
                                         I. 51<sub>28</sub>, II. 561<sub>1</sub>, III. 254, 548, 551
GewerbesOrdnung v. 21. Juni
                                                    -634, 942, IV. 364<sub>12</sub>, 768<sub>44</sub>
             . . I. 142, II. 562
                                                §
                                                                              III. 942
                                                   80
   6 III. 941<sub>28</sub>, 942, 977<sub>1</sub>, IV.
                                                            III. 363c, 363g, 549<sub>36</sub>
                                                Š
                                                   81
                                               § 82
§ 88
                                                                              III. 551<sub>62</sub>.
      331_{1}, 332_{4}, 641_{5}, 717_{66}, 780_{72},
                                                                              III. 549<sub>59</sub>
                                                § 89
                                                        I. 2914e, III. 54960, 55062
          II. 562b, 5665, IV. 6909
con con con con con con
    7
                 . II. 562b, 5665, 6
                                                Š
                                                                              IIJ. 549<sub>87</sub>
                                                  95
                                                              III. 363¢, 363g, 549<sub>56</sub>
                                                Š
                 . . . II. 562b
    9
                                                   97 .
             . I. 142, 475, II. 562
                                                8000000
                                                                                 I. 555b
                                                   100 c
                 . . . III. 45<sub>90</sub>, 94
                                                                              III. 549<sub>54</sub>
    11
                                                   101.
                 III. 95147, IV. 6856
    12
                                                                              III. 274s
                                                   103.
                                                §
§
                                                                     III. 549<sub>60</sub>, 550<sub>62</sub>
             . . III. 951<sub>47</sub>, 977<sub>1</sub>
    14
                                                   104.
          I. 297<sub>14</sub>, 403, III. 937<sub>5</sub>
                                                                      III. 937<sub>8</sub>, 942
                                                   105.
                              IV. 689<sub>8</sub>
                                                                             . <u>I</u>. 257<sub>52</sub>
                                                § 107.
                              IV. 689<sub>8</sub>
                                                                            . IV. 720<sub>72</sub>
§§ 20, 21 .
                                                §§ 115—119a
                                                                           . Ц. 226<sub>162</sub>
നൻ നൻ നർ നം നാൻ നാൻ നാൻ നാൻ നാ
    24 . .
                              IV. 71766
                                                § 118. . .
                         1. 2937, 294
                                                   120 I. 2387, 25648, 25752, 26168
                 . I. 297<sub>14</sub>, III 937<sub>5</sub>
                                                                              IV. 339<sub>96</sub>
                 III. 942, 943, 944
    29
                                                                                 I. 223<sub>14</sub>
                                                § 121
          II. 566<sub>8</sub>, III. 938<sub>9</sub>, 939<sub>18</sub>
                                                                       I. 223<sub>14</sub>, 460<sub>86</sub>8
    33
                                                § 126. .
        . II. 388<sub>19</sub>, IV. 753<sub>28</sub>, 28 b
                                                                                 1. 257<sub>52</sub>
                                                §§ 128, 129 .
        . III. 255<sub>8</sub>, IV. 331<sub>1</sub>, 332<sub>4</sub>
                                                                                 I. 179<sub>58</sub>
                                                § 130. . .
                                                §§ 134—139b I. 142, IV. 72072
             . . . . II. 388,<sub>19</sub>
    38
    39
                     . . II. 562b
                                                § 134. .
                                                                  I. 223<sub>14</sub>, III. 936<sub>4</sub>
               II. 388<sub>119</sub>, IV. 689<sub>8</sub>
                                                                              IV. 339<sub>26</sub>
    40
                                                § 135.
    41
                         . III. 942
                                                §§ 135, 136 .
                                                                                 I. 238<sub>7</sub>
                            . II. 388<sub>119</sub>
                                                                              III. 645
    47
                                                §§ 141—141f
                            . II. 562
                                               § 147.
                                                                            . II. 388<sub>119</sub>
    48
§§ 53, 54 . II. 388<sub>19</sub>, III. 939<sub>18</sub>
§ 56 . . II. 566<sub>5</sub>, III. 938<sub>9</sub>
                                                            . . III. 597<sub>107</sub>f, 939<sub>19</sub>
                                                § 148.
                                                Š
                                                                     I. 142, IV. 72072
                                                  152.
                 . . . III. 485<sub>6</sub>, 8
                                               Š
                                                                              IV. 72073
§ 64 . .
                                                  153.
                 II. 566<sub>5</sub>, III. 938<sub>9</sub>
                                               § 154
                                                            I. 142, III. 942, IV.
§ 72 . III. 25688, 54959, 93912
                                                          339<sub>25</sub>, 71<sub>766</sub>, 720<sub>72</sub>, 730
                                               § 154a . . . IV. 72072, 730
§§ 75, 79 . . . III. 939<sub>19</sub>
Gef. v. 21. Juni, betr. die Beschlagnahme des Arbeits= und Dienst=
      lohns .
                                                                   I. 555b, III. 14322
```

| Gel. v. 11. Juni, betr. das Urheberrecht an Schriftwerken, Ab=                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| bilbungen, musikal. Kompositionen und dramatischen Werken I. 243,27           |
| 42279, 63186, 63281, 63488, 90, 91, 92, 635, 63595, 65058, 65468, 65678       |
| IV. 366 <sub>16</sub> , 615 <sub>25</sub>                                     |
| R. Gef. v. 11. Juni, betr. die Kommanbitgefellschaften auf                    |
| Aftien 2c II. 26249, III. 277112, IV. 62829                                   |
| Gef. v. 11. Juni, betr. die Aufhebung der Elbzölle IV. 38472, 66576           |
| Gef. v. 16. Juli über Ausgabe von Papiergelb IV. 36518, 60699                 |
| Gef. v. 21. Juli, betr. Bunbes- u. Staatsangehörigfeit I. 449,49, IV. 79479   |
| Befanntm. v. 29. Ang., betr. die portopstichtige Korrespondenz                |
| zwischen Behörden verschiedener Bundesstaaten IV. 380a                        |
| Bereinbarte Berf. v. 15. Novbr. mit Baden und Sudheffen I. 635493, IV.        |
| 8652, 86812                                                                   |
| Blindnißvertrag v. 23. Novbr. mit Bayern IV. 363, 67047                       |
| Bündnißvertrag v. 25. Novbr. mit Bürttemberg I. 635493, IV. 67087, 865        |
| Inftr. bes Bundestanzlers v. 7. Dezbr., betr. Eintragerolle I. 646548, 651330 |
| Instr. v. 12. Tezbr., betr. Sachverständigen-Bereine I. 644541                |
|                                                                               |

## 1871.

| Bei. v. 8. Dlarg, betr. bie Ausführung !                                               | bes Bunbesgef. über ben                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterstüßungswohnsig III. 4457,                                                        | 143 <sub>28</sub> , 165 <sub>3</sub> , 204 <sub>24</sub> , 220 <sub>13</sub> , IV. 363 <sub>7</sub> , |
|                                                                                        | 74, 875, 877 <sub>27</sub> , 880, 909 <sub>65, 68</sub> , 888                                         |
| Gef. v. 14. Dlarz, betr. bie Aufhebung &                                               |                                                                                                       |
| Bef. v. 28. Marg, betr. Kinbespflichten                                                |                                                                                                       |
| Gef. v. 3. April, betr. Ehen ber Militai                                               |                                                                                                       |
| Inftr. v. 10. April, betr. Gef. v. 8. Di                                               |                                                                                                       |
| RGes. v. 16. April, betr. die Berfassun                                                | <b></b>                                                                                               |
| 21. 2 I. 1007, 102, II. 40, IV. 37136,                                                 | <b>A.</b> 23 <b>J.</b> 100 <sub>7</sub>                                                               |
| 594, 791 <sub>71</sub> , 836 <sub>88</sub>                                             |                                                                                                       |
| A. 3 I. 110 <sub>45</sub> , 292g, 652 <sub>60</sub> , II. 6 <sub>21</sub> ,            | 2. 31 IV. 394 <sub>100</sub> , 413 <sub>59</sub>                                                      |
| $138_9$ , $388_{20}$ , $1V$ . $42_{29}$ , $366_{19}$ ,                                 |                                                                                                       |
|                                                                                        | <b>21.</b> 32                                                                                         |
| 791 <sub>78</sub> , 864, 868 <sub>12</sub>                                             | 9, 55 111, 50081, 1 v - 51080, 00575                                                                  |
| <b>A.</b> 4 I. 100 <sub>7</sub> , III. 274 <sub>3</sub> , 918, 951 <sub>49</sub>       | 91. 34 IV. 378 <sub>60</sub>                                                                          |
| IV. 380 <sub>65</sub> , 392a, b, 393 <sub>98</sub> , 398 <sub>19</sub> ,               | %. 35 III. 388 <sub>81</sub> , IV. 365 <sub>18</sub> , 377,                                           |
| $22$ , $401_{39}$ , $413_{61}$ , $414_{66}$ , $420_{87}$ ,                             | 392, 594, 608 <sub>2</sub> , 703 <sub>33</sub>                                                        |
| $594, 595_{86}, 608_{8}, 625_{23}, 631_{36},$                                          | %. 37 . IV. 368 <sub>30</sub> , 376 <sub>56</sub> , 594                                               |
| $639, 665_{75}, 670_{87}, 775a, 868_{12}$                                              | M. 38 IV. 376 <sub>57</sub> , 392a, b, c, 607 <sub>1</sub>                                            |
| <b>A. 5.7 I.</b> 100 <sub>7</sub> , <b>IV</b> . 369, 376 <sub>56</sub> , 594           | <b>2</b> . 39                                                                                         |
| M. 8 IV. 392a, b, d                                                                    | <b>M.</b> 41 I. 508, IV. 620 <sub>2</sub> , 625 <sub>23</sub> , 638,                                  |
| A. 11 IV. 387 <sub>83</sub> , 400 <sub>32</sub> , 37, 594 <sub>81</sub>                | <b>A</b> . 41—47 IV. 366 <sub>20</sub>                                                                |
| 9. 12—16 IV. 400                                                                       |                                                                                                       |
| $x_1$ . 15                                                                             | <b>A.</b> 42 IV. 625 <sub>23</sub>                                                                    |
| $\mathfrak{A}$ . 17 IV. 362 <sub>8</sub> , 372 <sub>88</sub> , 400 <sub>32</sub> , 87, | 2.43 IV. 625 <sub>22</sub> , 631 <sub>36</sub>                                                        |
| 41989                                                                                  | <b>M.</b> 44 IV. 621, 625 <sub>23</sub> , 638                                                         |
| <b>2</b> . 18 . IV. 381, 400 <sub>32</sub> , 595 <sub>83</sub>                         | $\mathfrak{A}.\ 45-47.$ IV. $625_{23}$                                                                |
| <b>A.</b> 19 IV. 400 <sub>32</sub>                                                     | <b>A.</b> 48 IV. 625 <sub>23</sub> , 670 <sub>87</sub>                                                |
| A. 20 IV. 37444                                                                        | $\mathfrak{A}.\ 48-52.$ $\tilde{\mathbf{IV}}.\ 366_{22}$                                              |

```
IV. 607<sub>1</sub>, 625<sub>23</sub>
                                                                                  . . IV. 607<sub>1</sub>
                                                         A. 62
2. 49
                                                                              IV. 372<sub>89</sub>, 595<sub>83</sub>
                                                         A. 63
21. 50
                                                                         IV. 401<sub>36</sub>, 594<sub>81</sub>, 595<sub>83</sub>
A. 51
                          . .
                                    IV. 607<sub>1</sub>
                                                         A. 63, 64
         . IV. 392a, b, 607<sub>1</sub>, 670<sub>87</sub>
                                                                         . . . . . . . . IV. 594<sub>81</sub>
21. 52
                                                         A. 65
21. 53 IV. 39<sub>20</sub>, 372<sub>89</sub>, 595<sub>88</sub>, 607<sub>1</sub>
                                                         A. 66
          . . IV. 366<sub>20, 21</sub>, 656<sub>72</sub>
                                                                                      IV. 395, 419<sub>85</sub>
A. 54
                                                         X. 68
                                  IV. 366<sub>19</sub>
                                                                                    . . IV. 607<sub>1</sub>
           -56.
                                                         A. 69
A. 54—
                                                                     III. 388, IV. 365<sub>18</sub>, 368<sub>29</sub>,
                                     IV. 59588
                                                         A. 70
21. 56
            . IV. 39<sub>21</sub>, 398<sub>22</sub>, 23, 363<sub>8</sub>
. . . I. 669<sub>8</sub>, IV. 398<sub>24</sub>
A. 57
                                                                                         41674, 608g
                                                                              . I. 1007, IV. 594
                                                         A. 78
2. 59
                    . . . . IV. 399
U. 61
                                                         2. 80 . . 1. 291, b, III. 552
B. Gef. v. 22. April, betr. bie Einführung von Bunbesgef. in
       Bahern . . . I. 635<sub>498</sub>, IV. 383<sub>78</sub>, 389<sub>86</sub>, 793<sub>76</sub>, 865<sub>2</sub>
A. R. D. v. 22. April, betr. Deputation für b. Heimathwesen . IV. 89651
Friedens-Bertrag v. 10. Mai mit Frankreich . . . . . . I. 65256
R. Str. G. B. v. 15. Mai I. 37519, 54790, 55629, II. 39, III. 1675
                                                                                            I. 652<sub>564</sub>
                                                     IV. 865, a, Absan. 14, 17, IV. 776,
                 I. 8<sub>15</sub>, 105<sub>26</sub>, IV. 395<sub>103</sub>
                                                         § 93. . II. 3<sub>9</sub>, IV. 391, 395<sub>105</sub>
§ 11 . . . . . IV. 362, 413<sub>158</sub>
                                                                                             III. 181<sub>150</sub>
                                                         §§ 94, 95 · · · ·
§ 12 · · · ·
                                     IV. 373<sub>43</sub>
                                                                                             IV. 391
                                                         § 105
                                                                                             II. 156<sub>169</sub>
                                                         § 113
                                     I. 452<sub>162</sub>b
                                                         § 117
                                                                                               II. 156<sub>169</sub>
                                        I. 640<sub>520</sub>
§ 30 . . . . . I. 422
§ 31 . . . . . IV. 7<sub>16</sub>, 41<sub>27</sub>
§ 32 . III. 498<sub>35</sub>, IV. 406, 502
                                                                                               IV. 42<sub>32</sub>
                                                         § 132
                                                                    I. 669<sub>606</sub>, IV. 385<sub>78</sub>, 395<sub>105</sub>,
                                                         § 140
                                                                                             106, 797<sub>85</sub>
IV. 383<sub>73</sub>
§§ 32—37. . III. 395<sub>52</sub>, 435<sub>1278</sub>
§ 33. . . III. 435a, IV. 406
                                                         § 145
                                                                                II. 153, IV. 61528
                                                         § 152
§ 34 II. 16<sub>48</sub>, III. 435<sub>a</sub>, IV. 406,
                                                                                             III. 141<sub>20</sub>
                                                         § 169
                                                                                             III. 128<sub>827</sub>
                                                         § 170
                                            83690
                     III. 435a, IV. 406
                                                                                   III. 210<sub>42</sub>, 216<sub>58</sub>
§§ 35, 36 ·
                                                         $ 174
§ 37 . . . . . IV. 406
                                                                                             III. 130,332
                                                         §§ 176, 177, 179 . . .
§§ 38, 39 . III. 412<sub>83</sub>, IV. 394<sub>100</sub>
                                                                                             III. 131<sub>337</sub>
                                                         § 182
§ 40 I. 39142, 42284, II. 153, IV.
                                                                                                 I. 678<sub>632</sub>
                                                         $ 185
             610_{16}, 615_{28}, 695_{10}, 791_{69}
                                                                                                 I. 262<sub>69</sub>
                                                         §§ 186, 187
                                                                                      I. 262<sub>09</sub>, 422<sub>79</sub>
                          . I. 422<sub>84</sub>, 642<sub>627</sub>
                                                         § 188
§ 47.
                               . III. 274<sub>4</sub>
. I. 64<sub>1524</sub>, 525
                                    III. 274<sub>4</sub>
                                                         § 189
                                                                                                I. 42179
                                                                                               IV. 47<sub>39</sub>
§ 48.
                                                         § 193
                        III. 210<sub>243</sub>, 216<sub>258</sub>
                                                                                               III. 4589
§ 49 . .
                                                         § 195
                                                                                              IV. 391
                                                         §§ 196, 197
§ 53 · ·
                                        I. 249<sub>83</sub>
                                                                                               I. 42279
                                                         § 231
                                    III. 145<sub>84</sub>
                                                         § 232
                                                                                               III. 45<sub>59</sub>
                     . 1. 64333, 64644
                                                                                    II. 115<sub>80</sub>, 372<sub>59</sub>
                                                         § 246
§§ 61, 62
                                        1. 64383
                                                                                             11. 372<sub>59</sub>
§§ 61—65.
                                                         § 248
                                                                               I. 64195, III. 93914
                                       I. 643<sub>88</sub>
§ 63 . .
                                                         § 257
                 . I. 643<sub>83</sub>, II. 232<sub>181</sub>
                                                         § 258
                                                                                             III. 939<sub>14</sub>
                                                        § 259
§ 65 · ·
                                       I. 643_{a3}
                                                                                             I. 368<sub>7</sub>
                              . I. 646<sub>545</sub>, 546
                                                                                             IV. 673<sub>95</sub>
§§ 67, 68
                                                         § 260
                                                        § 263 1. 165<sub>10</sub>, 515<sub>68</sub>, 557, II. 406<sub>65</sub>
§ 80 . . . III. 181<sub>150</sub>, IV. 391
                                    IV. 391
§ 81 .
                                                                                             IV. 674<sub>98</sub>
                                                                                           . IV. 67498
                                     IV. 391
                                                        §§ 267, 268 . .
§ 82 .
```

| § 274 . II. 68 <sub>155</sub> , IV. 711 <sub>54</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | § 354 IV. 394 <sub>101</sub> , 673 <sub>95</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 000 IT 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \$ 280 II. 68 <sub>155</sub><br>\$ 286 I. 575a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | § 355 IV. 394 <sub>101</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $\S 286 \dots I.575_{a}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 358 IV. 673 <sub>95</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| § 287 III. 9079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | § 359 IV. 32 <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R OOD T OOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § 288 I. 2264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | § 360 I. 575c, 611, 669 <sub>8</sub> , II. 153,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § 289 II. 375 <sub>98</sub> , 405 <sub>163</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 484 <sub>66</sub> , III. 951 <sub>47</sub> , IV. 385 <sub>78</sub> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| § 290 II. 37674, 48406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 395 <sub>106</sub> , 615 <sub>28</sub> , 797 <sub>65</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| § 291 I. $368_7$ , II. $170_{23}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | § 361 III. 165 <sub>108</sub> , 229 <sub>18</sub> , IV. 895 <sub>49</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| § 292 IV. 700 <sub>24</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | § 362 IV. 895 <sub>49</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § 295 II. 153, IV. 615 <sub>28</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | § 366 . I. 246 <sub>27</sub> , 298 <sub>18</sub> , IV. 102 <sub>19</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 296 I. 391 <sub>49</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | § 367 I. 238 <sub>7</sub> , 246 <sub>27</sub> , 295 <sub>12</sub> , 298 <sub>178</sub> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 299 IV. 394 <sub>101</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II. 153, III. 553 <sub>21</sub> , 569 <sub>96</sub> , 943 <sub>81</sub> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RR 201 200 T 105 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TV 018 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| §§ 301, 302 . I. 165 <sub>9</sub> , 617 <sub>432</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV. 615 <sub>28</sub> , 778 <sub>23</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| § 304 I. 61 <sub>47</sub> , 301, 413 <sub>68</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | § 368 I. 376 <sub>21</sub> , II. 152 <sub>160</sub> a, b, 542 <sub>56</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| §§ 331, 335 II. 203 <sub>106</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV. 699b, 700 <sub>94</sub> , 778 <sub>23</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C 000 TF 450 TT 045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| § 337 III. 22 <sub>67</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | § 369 II. 153, IV. 615 <sub>28</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| § 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | § 370 . I. 391 <sub>42</sub> , II. 170 <sub>23</sub> , IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 330 IV 47 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ==-, ==-,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| § 339 IV. 47 <sub>38</sub> , 391 <sub>91</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 702 <sub>31</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| R. Gef. v. 19. Mai, betr. die Deklarat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ion des 8 1 hes Gel v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. 3411 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II. 262 <sub>48</sub> , III. 277 <sub>12</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Befanntm. v. 29. Mai liber die Anlegu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ng von Dampftesseln . III. 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bef. v. 7. Juni, betr. bie Berbindlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | aum Schahenseriak für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| die bei dem Betrieb von Eisenbal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gnen ic. gerveigefugrien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tödtungen 2c. 1. 1184, 142, 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub><br>2 <sub>62</sub> , III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A59<br>R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> , 2 <sub>62</sub> , III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A59<br>R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> , 2 <sub>62</sub> , III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>29</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 452<br>R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Vereinigung vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> , 2 <sub>62</sub> , III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß=Lothringen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 452<br>R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> , 2 <sub>62</sub> , III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß-Lothringen mit IV. 362 <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 452<br>R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> , 2 <sub>62</sub> , III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß-Lothringen mit IV. 362 <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 452<br>R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich<br>R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> , 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß=Lothringen mit IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 452<br>R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Vereinigung vo<br>bem Deutschen Reich<br>R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Wilitärpersonen des Reichsheers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> , 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elfaß=Lothringen mit  IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Berforgung ber kaiferlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich<br>R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Wilitärpersonen des Reichsheers<br>Warine 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> , 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß-Lothringen mit  IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber und ber Kaiserlichen IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> , 386 <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich<br>R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Wilitärpersonen des Reichsheers<br>Warine 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> , 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß-Lothringen mit  IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber und ber Kaiserlichen IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> , 386 <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich<br>R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Wilitärpersonen des Reichsheers<br>Warine 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> , 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß-Lothringen mit  IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber und ber Kaiserlichen IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> , 386 <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich.<br>R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Militärpersonen des Reichsheers<br>Warine 2c.<br>V. 29. Juni, betr. Form der Dienstei<br>A. R. O. v. 8. Juli, betr. Cultusministe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> , 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß-Lothringen mit  IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber und ber Kaiserlichen  IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> , 386 <sub>8</sub> ibe  IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium  IV. 126 <sub>48</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich.<br>R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Wilitärpersonen des Reichsheers<br>Warine 2c.<br>B. v. 29. Juni, betr. Form der Dienstei<br>A. R. D. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>B. v. 12. Juli, betr. Jadegebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß-Lothringen mit IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber s und der Kaiserlichen IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> , 386 <sub>8</sub> ide IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich.<br>R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Wilitärpersonen des Reichsheers<br>Warine 2c.<br>B. v. 29. Juni, betr. Form der Dienstei<br>A. R. D. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>B. v. 12. Juli, betr. Jadegebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß-Lothringen mit IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber s und der Kaiserlichen IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> , 386 <sub>8</sub> ide IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Vereinigung vo<br>bem Deutschen Reich.<br>R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Wilitärpersonen des Reichsheers<br>Warine 2c.<br>V. 29. Juni, betr. Form der Dienste<br>A. R. D. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>V. 12. Juli, betr. Jadegebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> , 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß-Lothringen mit  IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber 3 und der Kaiserlichen IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> , 386 <sub>8</sub> ide IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904 des Deutschen Reichs IV. 242 <sub>15</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich.<br>R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Militärpersonen des Reichsheers<br>Warine 2c.<br>V. 29. Juni, betr. Form der Dienster<br>A. R. O. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>B. v. 12. Juli, betr. Jadegebiet<br>Ges. v. 28. Oktor. über das Postwesen in<br>45262, 59987, II. 1081, 15363,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> , 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elfaß-Lothringen mit  IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber und ber Kaiserlichen  IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> , 386 <sub>8</sub> ibe  IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium  IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904 bes Deutschen Reichs  II. 380 <sub>5</sub> , 552 <sub>69</sub> , 939 <sub>15</sub> , 940 <sub>15</sub> , IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich.<br>R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Wilitärpersonen des Reichsheers<br>Warine 2c.<br>B. v. 29. Juni, betr. Form der Dienste<br>A. R. O. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>V. N. D. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>V. 12. Juli, betr. Jadegebiet<br>Ges. v. 28. Oktor. über das Postwesen i<br>45262, 59987, II. 1081, 15363,<br>4740, 4845, 380c, 38269                                                                                                                                                                                                                 | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> IN Elsaß-Lothringen mit IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber und ber Kaiserlichen IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> <sup>2</sup> , 386 <sub>8</sub> ide IV. 33 <sub>6</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> <sup>2</sup> , 386 <sub>8</sub> ide IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904 bes Deutschen Reichs III. 380 <sub>5</sub> , 552 <sub>69</sub> , 939 <sub>15</sub> <sup>2</sup> , 940 <sub>18</sub> , IV. 1, 394 <sub>1</sub> , 626 <sub>25</sub> , 636 <sub>89</sub> , 670, <b>671—682</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich.<br>R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Wilitärpersonen des Reichsheers<br>Warine 2c.<br>B. v. 29. Juni, betr. Form der Dienste<br>A. R. O. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>V. N. D. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>V. 12. Juli, betr. Jadegebiet<br>Ges. v. 28. Oktor. über das Postwesen i<br>45262, 59987, II. 1081, 15363,<br>4740, 4845, 380c, 38269                                                                                                                                                                                                                 | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> IN Elsaß-Lothringen mit IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber und ber Kaiserlichen IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> <sup>2</sup> , 386 <sub>8</sub> ide IV. 33 <sub>6</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> <sup>2</sup> , 386 <sub>8</sub> ide IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904 bes Deutschen Reichs III. 380 <sub>5</sub> , 552 <sub>69</sub> , 939 <sub>15</sub> <sup>2</sup> , 940 <sub>18</sub> , IV. 1, 394 <sub>1</sub> , 626 <sub>25</sub> , 636 <sub>89</sub> , 670, <b>671—682</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich. R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Militärpersonen des Reichsheers<br>Warine 2c. V. 29. Juni, betr. Form der Dienster<br>A. R. O. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>B. v. 12. Juli, betr. Jadegebiet<br>Ges. v. 28. Oktor. über das Postwesen 1<br>45262, 59987, II. 1081, 15363,<br>4740, 4845, 380c, 38269<br>Ges. v. 28. Oktor. über das Posttarwesen                                                                                                                                                                                                                      | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> , 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> in Elsaß-Lothringen mit  IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber und ber Kaiserlichen  IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> <sup>a</sup> , 386 <sub>a</sub> ide  IV. 33 <sub>6</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> <sup>a</sup> , 386 <sub>a</sub> ide  IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium  IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904 bes Deutschen Reichs  III. 380 <sub>5</sub> , 552 <sub>69</sub> , 939 <sub>15</sub> <sup>a</sup> , 940 <sub>18</sub> , IV. 1, 394 <sub>1</sub> , 626 <sub>25</sub> , 636 <sub>89</sub> , 670, <b>671—682</b> im Gebiet bes Deutschen                                                                                                                                                                                                       |
| R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>dem Deutschen Reich. R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Wilitärpersonen des Reichsheers<br>Warine 2c. B. v. 29. Juni, betr. Form der Dienster<br>A. R. D. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>B. v. 12. Juli, betr. Jadegebiet<br>Ges. v. 28. Ottbr. über das Postwesen i<br>45262, 59987, II. 1081, 15368,<br>4740, 4845, 380c, 38269<br>Ges. v. 28. Ottbr. über das Posttazwesen<br>Reichs                                                                                                                                                                                                         | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, 254—261, 450 <sub>56</sub> 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß-Lothringen mit IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber und ber Kaiserlichen IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> , 386 <sub>8</sub> ide IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904 bes Deutschen Reichs IV. 904 bes Deutschen Reichs III. 380 <sub>5</sub> , 552 <sub>69</sub> , 939 <sub>15</sub> , 940 <sub>18</sub> , IV. 1, 394 <sub>1</sub> , 626 <sub>25</sub> , 636 <sub>89</sub> , 670, 671—682 im Gebiet des Deutschen V. 380a, 382 <sub>69</sub> , 626 <sub>25</sub> , 670 <sub>87</sub> , 671 <sub>598</sub>                                                                                                                                                                                                                                      |
| R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>dem Deutschen Reich. R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Wilitärpersonen des Reichsheers<br>Warine 2c. B. v. 29. Juni, betr. Form der Dienster<br>A. R. D. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>B. v. 12. Juli, betr. Jadegebiet<br>Ges. v. 28. Ottbr. über das Postwesen i<br>45262, 59987, II. 1081, 15368,<br>4740, 4845, 380c, 38269<br>Ges. v. 28. Ottbr. über das Posttazwesen<br>Reichs                                                                                                                                                                                                         | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, 254—261, 450 <sub>56</sub> 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß-Lothringen mit IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber und ber Kaiserlichen IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> , 386 <sub>8</sub> ide IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904 bes Deutschen Reichs IV. 904 bes Deutschen Reichs III. 380 <sub>5</sub> , 552 <sub>69</sub> , 939 <sub>15</sub> , 940 <sub>18</sub> , IV. 1, 394 <sub>1</sub> , 626 <sub>25</sub> , 636 <sub>89</sub> , 670, 671—682 im Gebiet des Deutschen V. 380a, 382 <sub>69</sub> , 626 <sub>25</sub> , 670 <sub>87</sub> , 671 <sub>598</sub>                                                                                                                                                                                                                                      |
| R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich.<br>R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Wilitärpersonen des Reichsheers<br>Marine 2c.<br>B. v. 29. Juni, betr. Form der Dienste<br>A. R. O. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>B. v. 12. Juli, betr. Jadegebiet<br>Ges. v. 28. Ottbr. über das Postwesen s<br>45262, 59987, II. 1081, 15363,<br>4740, 4845, 380c, 38269<br>Ges. v. 28. Ottbr. über das Posttarwesen<br>Reichs II.                                                                                                                                                                                                | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> , 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß-Lothringen mit  IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber und ber Kaiserlichen  IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> , 386 <sub>8</sub> ibe  IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium  IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904 bes Deutschen Reichs  III. 380 <sub>5</sub> , 552 <sub>69</sub> , 939 <sub>15</sub> , 940 <sub>18</sub> , IV. 1, 394 <sub>1</sub> , 626 <sub>25</sub> , 636 <sub>89</sub> , 670, 671—682 im Gebiet bes Deutschen  V. 380a, 382 <sub>69</sub> , 626 <sub>25</sub> , 670 <sub>87</sub> , 671 <sub>598</sub> Lothringen, betr. Post=                                                                                                                                                                                                                           |
| R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>dem Deutschen Reich.<br>R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Wilitärpersonen des Reichsheers<br>Warine 2c.<br>V. 29. Juni, betr. Form der Dienstes<br>A. D. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>V. N. O. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>V. v. 12. Juli, betr. Jadegebiet<br>Ges. v. 28. Ottbr. siber das Postwesen<br>45262, 59987, II. 1081, 15368,<br>4740, 4845, 380c, 38269<br>Ges. v. 28. Ottbr. siber das Postwesen<br>Reichs  Ges. v. 4. Rovbr. Einf. Ges. in Elsaßen                                                                                                                       | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß-Lothringen mit IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber nund ber Kaiserlichen IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> <sup>2</sup> , 386 <sub>8</sub> ide IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904 bes Deutschen Reichs IV. 904 bes Deutschen Reichs III. 380 <sub>5</sub> , 552 <sub>69</sub> , 939 <sub>15</sub> <sup>2</sup> , 940 <sub>18</sub> , IV. 1, 394 <sub>1</sub> , 626 <sub>25</sub> , 636 <sub>39</sub> , 670, <b>671—682</b> im Gebiet bes Deutschen V. 380 <sub>8</sub> , 382 <sub>69</sub> , 626 <sub>25</sub> , 670 <sub>87</sub> , 671 <sub>598</sub> Lothringen, betr. Post= IV. 671 <sub>898</sub>                                                                                                                                |
| A. Gef. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Gef. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich.<br>R. Gef. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Militärpersonen des Reichsheers<br>Marine 2c.<br>B. v. 29. Juni, betr. Form der Dienste<br>A. P. D. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>V. v. 12. Juli, betr. Jadegebiet<br>Gef. v. 28. Oktor. über das Postwesen i<br>45262, 59987, II. 1081, 15368,<br>4740, 4845, 380c, 38269<br>Gef. v. 28. Oktor. über das Posttarwesen<br>Reichs  Gef. v. 28. Oktor. über das Posttarwesen<br>Reichs  Gef. v. 4. Novor. Einf.Ges. in Elsaße<br>wesen                                                                                                | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß-Lothringen mit IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber 3 und der Kaiserlichen IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> a, 386a ide IV. 33 <sub>6</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> a, 386a ide IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904 des Deutschen Reichs III. 380 <sub>5</sub> , 552 <sub>69</sub> , 939 <sub>15</sub> a, 940 <sub>18</sub> , IV. 1394 <sub>1</sub> , 626 <sub>25</sub> , 636 <sub>89</sub> , 670, 671—682 im Gediet des Deutschen V. 380a, 382 <sub>69</sub> , 626 <sub>25</sub> , 670 <sub>87</sub> , 671 <sub>598</sub> Lothringen, betr. Post= IV. 671 <sub>898</sub> Interstüßungswohns. in                                                                                                                     |
| A. Gef. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Gef. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich.<br>R. Gef. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Militärpersonen des Reichsheers<br>Marine 2c.<br>B. v. 29. Juni, betr. Form der Dienste<br>A. P. D. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>V. v. 12. Juli, betr. Jadegebiet<br>Gef. v. 28. Oktor. über das Postwesen i<br>45262, 59987, II. 1081, 15368,<br>4740, 4845, 380c, 38269<br>Gef. v. 28. Oktor. über das Posttarwesen<br>Reichs  Gef. v. 28. Oktor. über das Posttarwesen<br>Reichs  Gef. v. 4. Novor. Einf.Ges. in Elsaße<br>wesen                                                                                                | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> n Elsaß-Lothringen mit IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber 3 und der Kaiserlichen IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> a, 386a ide IV. 33 <sub>6</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> a, 386a ide IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904 des Deutschen Reichs III. 380 <sub>5</sub> , 552 <sub>69</sub> , 939 <sub>15</sub> a, 940 <sub>18</sub> , IV. 1394 <sub>1</sub> , 626 <sub>25</sub> , 636 <sub>89</sub> , 670, 671—682 im Gediet des Deutschen V. 380a, 382 <sub>69</sub> , 626 <sub>25</sub> , 670 <sub>87</sub> , 671 <sub>598</sub> Lothringen, betr. Post= IV. 671 <sub>898</sub> Interstüßungswohns. in                                                                                                                     |
| A. Gef. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Gef. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich.<br>R. Gef. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Militärpersonen des Reichsheers<br>Marine 2c.<br>B. v. 29. Juni, betr. Form der Dienster<br>A. R. D. v. 8. Juli, betr. Cultusminister<br>B. v. 12. Juli, betr. Jadegebiet<br>Ges. v. 28. Oktbr. über das Postwesen state, 45262, 59987, II. 1081, 15363,<br>4740, 4845, 380c, 38269<br>Ges. v. 28. Oktbr. über das Postwesen<br>Reichs Ges. v. 4. Novbr. Eins. Ges. in Elsaßen<br>wesen R. Ges. v. 8. Novbr. Eins. Ges., betr. U.                                                                                                        | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Versorgung ber und ber Kaiserlichen IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> <sup>2</sup> , 386 <sub>8</sub> ide IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904 bes Deutschen Reichs III. 380 <sub>5</sub> , 552 <sub>69</sub> , 939 <sub>15</sub> <sup>2</sup> , 940 <sub>18</sub> , IV. 1, 394 <sub>1</sub> , 626 <sub>25</sub> , 636 <sub>39</sub> , 670, 671—682 im Gebiet bes Deutschen V. 380a, 382 <sub>69</sub> , 626 <sub>25</sub> , 670 <sub>87</sub> , 671 <sub>598</sub> Lothringen, betr. Post= IV. 671 <sub>898</sub> Interstützungswohns. in IV. 868 <sub>12</sub> , 882 <sub>37</sub>                                                                                                                                       |
| A. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich.<br>R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Odilitärpersonen des Reichsheers<br>Warine 2c.<br>V. 29. Juni, betr. Form der Dienste<br>A. R. D. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>V. 12. Juli, betr. Jadegebiet.<br>Ges. v. 28. Oktor. über das Postwesen in<br>45262, 59987, II. 1081, 15368,<br>4740, 4845, 380c, 38269<br>Ges. v. 28. Oktor. über das Posttazwesen<br>Reichs.<br>Ges. v. 4. Novor. Einf.Ges. in Elsaße<br>wesen<br>Resen u. Württemberg.<br>Ges. v. 10. Novor., betr. Gewerbeordnu                                                                                 | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> IN Elsaf-Lothringen mit IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber IV. 33 <sub>5</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> <sup>2</sup> , 386 <sub>8</sub> ide IV. 33 <sub>6</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> <sup>2</sup> , 386 <sub>8</sub> ide IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904 des Deutschen Reichs III. 380 <sub>5</sub> , 552 <sub>69</sub> , 939 <sub>15</sub> <sup>2</sup> , 940 <sub>18</sub> , IV. 10, 394 <sub>1</sub> , 626 <sub>25</sub> , 636 <sub>89</sub> , 670, <b>671—682</b> im Gebiet des Deutschen IV. 380 <sup>2</sup> , 382 <sub>69</sub> , 626 <sub>25</sub> , 670 <sub>87</sub> , 671 <sub>598</sub> Lothringen, betr. Post IV. 671 <sub>898</sub> Interstüßungswohns. in IV. 868 <sub>12</sub> , 882 <sub>37</sub> ing III. 552 |
| R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo dem Deutschen Reich. R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni Odilitärpersonen des Reichsbeers Warine 2c. B. v. 29. Juni, betr. Form der Dienstein A. D. v. 8. Juli, betr. Cultusminister B. v. 12. Juli, betr. Jadegebiet. Ges. v. 28. Ostbr. über das Postwesen 45262, 59987, II. 1081, 15368, 4740, 4845, 380c, 38269 Ges. v. 28. Ostbr. über das Posttarwesen Reichs Ges. v. 4. Novbr. Einf.Ges. in Elsaßemesen Reichs. R. Ges. v. 8. Novbr. Einf.Ges., betr. U. Baben u. Wärttemberg. Ges. v. 10. Novbr., betr. Gewerbeordnu R. Ges. v. 11. Novbr., betr. Gewerbeordnu R. Ges. v. 11. Novbr., betr. die Bilbu | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> IN Elsaß-Lothringen mit IV. 362 <sub>2</sub> IV. 362 <sub>2</sub> IV. 33 <sub>6</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> , 386 <sub>8</sub> IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904 IV. 904 IV. 904 III. 380 <sub>5</sub> , 552 <sub>69</sub> , 939 <sub>15</sub> , 940 <sub>18</sub> , IV. III. 380 <sub>5</sub> , 636 <sub>89</sub> , 670, 671—682 III. 380a, 382 <sub>69</sub> , 626 <sub>25</sub> , 670 <sub>87</sub> , 671 <sub>598</sub> Lothringen, betr. Post= IV. 671 <sub>898</sub> Interstüßungswohns. in IV. 868 <sub>12</sub> , 882 <sub>37</sub> Ing eines Reichstriegs=                                                                                                                                                                                                |
| R. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo dem Deutschen Reich. R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni Odilitärpersonen des Reichsbeers Warine 2c. B. v. 29. Juni, betr. Form der Dienstein A. D. v. 8. Juli, betr. Cultusminister B. v. 12. Juli, betr. Jadegebiet. Ges. v. 28. Ostbr. über das Postwesen 45262, 59987, II. 1081, 15368, 4740, 4845, 380c, 38269 Ges. v. 28. Ostbr. über das Posttarwesen Reichs Ges. v. 4. Novbr. Einf.Ges. in Elsaßemesen Reichs. R. Ges. v. 8. Novbr. Einf.Ges., betr. U. Baben u. Wärttemberg. Ges. v. 10. Novbr., betr. Gewerbeordnu R. Ges. v. 11. Novbr., betr. Gewerbeordnu R. Ges. v. 11. Novbr., betr. die Bilbu | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> IN Elsaß-Lothringen mit IV. 362 <sub>2</sub> IV. 362 <sub>2</sub> IV. 33 <sub>6</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> , 386 <sub>8</sub> IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904 IV. 904 IV. 904 III. 380 <sub>5</sub> , 552 <sub>69</sub> , 939 <sub>15</sub> , 940 <sub>18</sub> , IV. III. 380 <sub>5</sub> , 636 <sub>89</sub> , 670, 671—682 III. 380a, 382 <sub>69</sub> , 626 <sub>25</sub> , 670 <sub>87</sub> , 671 <sub>598</sub> Lothringen, betr. Post= IV. 671 <sub>898</sub> Interstüßungswohns. in IV. 868 <sub>12</sub> , 882 <sub>37</sub> Ing eines Reichstriegs=                                                                                                                                                                                                |
| A. Ges. v. 8. Juni, betr. Inhaberpapie<br>Ges. v. 9. Juni, betr. Bereinigung vo<br>bem Deutschen Reich.<br>R. Ges. v. 27. Juni, betr. die Pensioni<br>Odilitärpersonen des Reichsheers<br>Warine 2c.<br>V. 29. Juni, betr. Form der Dienste<br>A. R. D. v. 8. Juli, betr. Cultusministe<br>V. 12. Juli, betr. Jadegebiet.<br>Ges. v. 28. Oktor. über das Postwesen in<br>45262, 59987, II. 1081, 15368,<br>4740, 4845, 380c, 38269<br>Ges. v. 28. Oktor. über das Posttazwesen<br>Reichs.<br>Ges. v. 4. Novor. Einf.Ges. in Elsaße<br>wesen<br>Resen u. Württemberg.<br>Ges. v. 10. Novor., betr. Gewerbeordnu                                                                                 | 3, 243 <sub>17</sub> , 252, 253, <b>254—261</b> , 450 <sub>56</sub> 262, III. 733, IV. 626 <sub>25</sub> , 632, 749 ere mit Prämien I. 595 <sub>65</sub> , IV. 606 <sub>99</sub> IN Elsaf-Lothringen mit IV. 362 <sub>2</sub> rung u. Bersorgung ber 3 und der Kaiserlichen IV. 33 <sub>6</sub> , 47, 49 <sub>48</sub> , 81 <sub>69</sub> , 386 <sub>8</sub> ide IV. 33 <sub>4</sub> , 372 <sub>39</sub> erium IV. 126 <sub>48</sub> IV. 904 des Deutschen Reichs III. 380 <sub>5</sub> , 552 <sub>69</sub> , 939 <sub>15</sub> , 940 <sub>18</sub> , IV. 394 <sub>1</sub> , 626 <sub>25</sub> , 636 <sub>89</sub> , 670, 671—682 im Gebiet des Deutschen V. 380a, 382 <sub>69</sub> , 626 <sub>25</sub> , 670 <sub>87</sub> , 671 <sub>598</sub> Lothringen, betr. Post= IV. 671 <sub>898</sub> Interstüßungswohns. in IV. 868 <sub>12</sub> , 882 <sub>37</sub> Ing III. 552 Ing eines Reichstriegs=                                                                                                      |

| R. Ges. v. 4. Dezbr., betr. die Ausprägung von Reichsgold=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| münzen I. 178, 201, II. 187, IV. 365, 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| R. Gef. v. 9. Dezbr., betr. Friedensprasenzstärke IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38579              |
| Gef. v. 21. Dezbr. (Rayongesetz), betr. die Beschränkungen des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| Grundeigenthums in der Umgebung von Festungen I. 11351, 295,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 301, 488, 508 <sub>25</sub> , IV. 386 <sub>9</sub> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $649_{64}$         |
| B. v. 23. Dezbr. zur Berhütung bes Zusammenstoßens ber Schiffe IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38372              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 1872.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| Regl. v. 1. Febr., betr. Geschäftsgang ber Deputation für bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Heimathwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 897                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40551              |
| Gef. v. 9. März, die Medizinalbeamten betr IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4732               |
| Gej. v. 11. Marz, betr. die Beaufsichtigung bes Unterrichts= unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Erziehungswesens IV. 2640, 3311, 3328, 3335, 6, 33925, 34027,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 397154             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 306 <sub>300</sub> |
| Allerh. Erlaß v. 20. März, betr. die Aufstellung neuer Besoldungs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500                |
| etats, die Regulirung der Gehalte innerhalb des Etats und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 47:17            |
| B. v. 25. Marz, betr. Arzneimittel III. 94128,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                  |
| Gef. v. 27. Marz, betr. die Pensionirung ber unmittelbaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Staatsbeamten, sowie ber Lehrer u. Beamten an ben höheren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Unterrichtsanftalten, mit Ausschluß ber Universitäten I. 555, III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51747              |
| IV. 42, 47, 49 <sub>48</sub> , 50—59, 86, 342 <sub>82</sub> , 349,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Gef. v. 27. Marg, betr. die Zusatbestimmung gum Art. 74 ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Berf.=Urt. v. 31. Jan. 1850 und zur B. v. 12. Ottbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 1854 Ill. 697, IV. 405, 418 <sub>79</sub> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 426                |
| Ges. v. 27. März, betr. die Oberrechnungskammer IV. 6758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Brausteuerges. v. 31. Märg III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Gef. v. 2. April, betr. die Zusammenlegung von Grundstüden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                  |
| welche einer gemeinschaftl. Benutzung nicht unterliegen . II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 276812             |
| 48879, 50243, 54366, 54884,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| and the second s | 120                |
| Ges. v. 10. April, betr. die landesherrl. Erlasse über Berleihung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| bes Expropriationsrechts, anbrer Rechte, Reglements, Sta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| tuten, Konzessionen, Landarmen= und Korrigendenwesen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| Privilegien zur Ausgabe von Papieren auf den Inhaber I. 101,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 488,8,             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62829              |
| Ges. v. 11. April, betr. d. Deichwesen IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $649_{65}$         |
| Bet. v. 17. April, betr. portopslichtige Korrespondenz zwischen Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $380_{65}$         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38985              |
| 4856,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 584                |
| Ges. v. 27. April, betr. Ablösung der Reallasten . III. 466,197, IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Gef. v. 3. Dai, betr. ben Betrieb ber Dampftessel III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 564                |
| Gef. v. 5. Mai über ben Gigenthumserwerb u. die bingliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Belaftung ber Grunbstüde, Bergwerke u. felbständigen Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| rechtigt. I. 8, 105, 18275, 41870, 475, 548196, II. 351,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 352 <sub>9</sub> , 363 <sub>17</sub> , 364 <sub>20</sub> , 460 <sub>2</sub> , III. 95 <sub>248</sub> , IV. 764 <sub>41</sub> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76946              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

| 88 1—11 · · · I. 476 bis 481                                                                      | § 24 II. 127 <sub>72</sub> , 140 <sub>15</sub> , 359 <sub>4</sub> , 360 <sub>10</sub>                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 1 I. 124, 128 <sub>12</sub> , 136, 374, 417 <sub>66</sub> ,                                     | § 25 II. 415 <sub>200</sub> , a, 363 <sub>18</sub> , 414 <sub>99</sub> b,                             |
|                                                                                                   | 8 20 11. 110200, a, 00018, 11199°,                                                                    |
| $446_{186}, 480_{11}e, 493_{16}, 522_{64}, 538_{162},$                                            | 427 <sub>57</sub> , 430 <sub>69</sub> , 441 <sub>2</sub> ,                                            |
| 548 <sub>194</sub> , 552 <sub>209</sub> , 665 <sub>590</sub> , II. 164 <sub>1</sub> , 4,          | § 26 I. 538                                                                                           |
| $406_{166}, 456_{388}, IV.715_{60}, 764_{41}$                                                     | § 30 L. $128_{13}$ , $129_{15}$ , $133_{19}$ , $408_{51}$ ,                                           |
| §§ 1-5 I. $485_{28}$ § 2 I. $485_{28}$                                                            | 599 <sub>85</sub> , II. 117 <sub>84</sub> , 176 <sub>1</sub> *, 197 <sub>85</sub> ,                   |
| $\S 2 \dots 1.485_a, 522_{81}$                                                                    | 360 <sub>9</sub> , 364 <sub>98</sub> , 379 <sub>81</sub> , 85, 383 <sub>4</sub> , 387 <sub>18</sub> , |
| § 4 I. $486_{81}$ , II. $352_{9}$ , $500_{15}$                                                    | 398 <sub>41</sub> , 432 <sub>77</sub> , 433 <sub>79</sub> , 438 <sub>90</sub> ,                       |
| § 5 . I. 366 <sub>2</sub> , 417 <sub>66</sub> , 418 <sub>70</sub> , 423 <sub>85</sub> ,           | 439 <sub>92</sub> — <sub>97</sub> , 442 <sub>16</sub> , III. 369 <sub>91</sub>                        |
| $460_2$ , $480_{11}$ e, $482_{19}$ , $24$ , $483_{26}$ ,                                          | § 31 II. 117 <sub>84</sub> , 176 <sub>18</sub> , 439 <sub>95</sub> , 440 <sub>99</sub>                |
|                                                                                                   |                                                                                                       |
| 548 <sub>99</sub> , II. 37 <sub>88</sub> , 255 <sub>30</sub> , 411 <sub>87</sub> ,                | § 32 II. 203 <sub>7</sub> , 434 <sub>83</sub>                                                         |
| III. 66 <sub>67</sub>                                                                             | § 33 II. 254 <sub>28</sub> , 434 <sub>85</sub>                                                        |
| § 6 I. 105 <sub>22</sub> , 446 <sub>36</sub> , 475, II. 170 <sub>24</sub> ,                       | § 34 II. 203 <sub>7</sub> , 442 <sub>11</sub>                                                         |
| 176 <sub>45</sub>                                                                                 | § 35 II. 442 <sub>9</sub>                                                                             |
| § 7 I. 105 <sub>22</sub> , 417 <sub>66</sub> , 418 <sub>70</sub> , 482 <sub>20</sub> ,            | § 36 II. 197 <sub>85</sub> , 442 <sub>11</sub>                                                        |
| 517 <sub>72</sub> , 668 <sub>6</sub> , II. 164 <sub>1</sub> , 4, 170 <sub>24</sub> ,              | § 37 II. 203 <sub>7</sub> , 441 <sub>5</sub>                                                          |
| 17230                                                                                             | § 38 I. 1449, 56049, 59671, 60858                                                                     |
| § 8 II. 163 <sub>76</sub> , 414 <sub>98</sub>                                                     | II. 140 <sub>15</sub> , 396 <sub>31</sub> 8, 412 <sub>90</sub> , 430 <sub>67</sub> , 64,              |
| § 9 1. 479 <sub>10</sub> , 482 <sub>21</sub> , 22, 486 <sub>81</sub> , II.                        |                                                                                                       |
| 163 <sub>76</sub> , 164 <sub>4</sub> , 358 <sub>46</sub> , 412 <sub>90</sub> , 414 <sub>96</sub>  | \$ 40 1. 225 <sub>1</sub>                                                                             |
|                                                                                                   |                                                                                                       |
| § 10 I. 178, 179 <sub>56</sub> , 182 <sub>73</sub> , 482 <sub>21</sub> , 22,                      | § 41 I. 170 <sub>23</sub> , II. 151 <sub>58</sub> , 226 <sub>64</sub> ,                               |
| 485 <sub>27</sub> a, 517 <sub>60</sub> , 11. 164 <sub>4</sub>                                     | \$ 42                                                                                                 |
| § 11 . I. 144 <sub>8</sub> , II. 249 <sub>16</sub> , 353 <sub>16</sub>                            |                                                                                                       |
| \$\ 12-17 \ . \ II. 352-354                                                                       | § 43 11. $251_{20}$ , $365_{27}$ , $81$ , $432_{75}$                                                  |
| § 12 I $8_{12}$ , 136, $436_{30}$ , $529_{18}$ , $543_{76}$ ,                                     | <b>441</b> <sub>8</sub>                                                                               |
| 549, 579 <sub>10</sub> , II. 49 <sub>14</sub> , 175 <sub>44</sub> , 249 <sub>16</sub> ,           | § 44 I. 556 <sub>24</sub> , II. 441 <sub>5</sub>                                                      |
| 332 <sub>28</sub> , 333, 351 <sub>5</sub> , 358, 373 <sub>15</sub> ,                              | § 45 . I. 142, II. 365 <sub>29</sub> 384 <sub>9</sub>                                                 |
| 377 <sub>78</sub> , 422 <sub>86</sub> , 451 <sub>55</sub> , 460 <sub>1</sub> , 461 <sub>5</sub> , | § 46 . I. 548 <sub>92</sub> II. 367 <sub>37</sub> , 382 <sub>100</sub>                                |
| 468 <sub>36</sub> , 480 <sub>62</sub> , 496 <sub>74</sub> , 535 <sub>23</sub> , 24,               | § 47 I. 481 <sub>17</sub> , 549, III. 338 <sub>38</sub> , IV.                                         |
| 539 <sub>44</sub> , III. 251, 338 <sub>84</sub> , IV. 178 <sub>49</sub> ,                         | 70436                                                                                                 |
|                                                                                                   | § 48 . I. 142, II. 364 <sub>26</sub> , 432 <sub>76</sub>                                              |
| 208 <sub>48</sub> , 704 <sub>36</sub> , 763 <sub>37</sub>                                         |                                                                                                       |
| \$\$ 12—14 II. 440 <sub>297</sub> , IV. 764 <sub>41</sub>                                         | § 49 I. 144 <sub>9</sub> , 596 <sub>71</sub> , II. 430 <sub>68</sub>                                  |
| § 13 II. 332 <sub>28</sub> , 451 <sub>56</sub> , IV. 704 <sub>86</sub> ,                          | § 50 . II. 184 <sub>858</sub> , 364 <sub>25</sub> , 432 <sub>77</sub>                                 |
| 76441                                                                                             | § 51 II. 438 <sub>86</sub>                                                                            |
| § 14 II. 440 <sub>97</sub> , 451 <sub>56</sub> , IV. 764 <sub>41</sub>                            | § 52 I. 136, 137, 436 <sub>30</sub> , 555 <sub>2</sub> , II.                                          |
| § 15 II. 352 <sub>9</sub> , 358 <sub>46</sub> , 457 <sub>84</sub> , 461 <sub>5</sub> ,            | 44519                                                                                                 |
| 468 <sub>86</sub> , 500 <sub>15</sub> , IV. 764 <sub>41</sub>                                     | § 53 II. 444 <sub>24</sub> , IV. 704 <sub>36</sub>                                                    |
| § 16 I. 479 <sub>10</sub> , II. 163 <sub>76</sub>                                                 | § 54 II. 442, 443 <sub>82</sub> , 444 <sub>24</sub>                                                   |
| § 17 II. 442 <sub>11</sub> , 12, 453 <sub>67</sub>                                                | § 55 I. $553_{16}$ , $555_{2}$ , $557_{35}$                                                           |
| 88 18—72 II. 413—428                                                                              | § 56 II. 441 <sub>25</sub>                                                                            |
| § 18 I. 136, II. 373 <sub>65</sub> , 412 <sub>58</sub> , 428 <sub>61</sub>                        | § 57 1. 137, 436 <sub>30</sub> , II 444 <sub>26</sub>                                                 |
|                                                                                                   |                                                                                                       |
| § 19 I. 417 <sub>66</sub> , 418 <sub>70</sub> , 630, II. 38 <sub>90</sub> ,                       |                                                                                                       |
| $358_1$ , $359_6$ , $360_8$ , $373_{65}$ , $411_{83}$ ,                                           | § 61 II. 188 <sub>97</sub> , 446 <sub>34</sub>                                                        |
| 86, 87, 412 <sub>58</sub> , IV. 840 <sub>5</sub>                                                  | § 63 I. 137, 562 <sub>54</sub> , 565 <sub>68</sub> , 70, II.                                          |
| §§ 19—23 II. 359 <sub>5</sub>                                                                     | 42, 239 <sub>200</sub> , 366 <sub>86</sub> , 379 <sub>63</sub>                                        |
| § 21 . II. $250_{18}$ , $255_{80}$ , $364_{22}$                                                   | §§ 63-67 II. 240 <sub>5</sub> , 425 <sub>55</sub> , 444 <sub>28</sub>                                 |
| § 22 I. 479 <sub>10</sub> , 630, II. 37 <sub>88</sub> , 163 <sub>76</sub> ,                       | § 64 III. 173 <sub>24</sub>                                                                           |
| 359 <sub>6</sub> , 360 <sub>10</sub> , 429 <sub>65</sub>                                          | § 65 II. 3788                                                                                         |
| § 23 II. 360 <sub>8</sub> , 426°, 430 <sub>69</sub> , 433 <sub>81</sub>                           | § 67 II. 426a                                                                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                               | •                                                                                                     |

| \$ 68 I. 124, 4778b, II. 40666, 4773b IV. 71256, 714, 71550, 60 \$ 68, 69 I. 481 \$ 69 I. 124, 47736, II. 40666, IV. 680b, 714, 71560  Grundbuch-Ordung b. 5. Mei \$ 1 . I. 1244, 12812, IV. 71560 \$ 3 . I. 1244, 482181, IV. 689b \$ 4 I. 12812 \$ 5 6 9 II. 4068, 407 \$ 5 1 I. 12812, 43380, 48114 \$ 5 6 I. 12812, 43380, 48114 \$ 5 6 I. 481148 \$ 6 II. 40669 \$ 77 II. 213132 \$ 6 6 II. 213132 \$ 78 I. 481148 \$ 79 I. 47910c, 59671, 630, II. 16376 41498, 42965, 43068 \$ 70 I. 47910c, 59671, 630, II. 16376 41498, 42965, 43068 \$ 72 I. 4762 \$ 72 II. 4762 \$ 72 III. 4762 \$ 73 I. 48138, 52918, 54366 \$ 74 III. 23539, 410 \$ 74 III. 23539, 410 \$ 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 68, 69 I. 481 \$ 72 I. 4762 \$ 69 I. 124, 47736, II. 40666, IV. 680b, 714, 71560 \$ II. 32, 4762, IV. 76946 \$ 1 I. 1244, 12812, IV. 71560 \$ \$65—71 II. 41817, 437 \$ 5 1—5 II. 40668, 407 \$ 66 II. 25428 \$ 3 . I. 1244, 48218a, IV. 689b \$ 71 III. 23536, 10 \$ 5 I. 12812 \$ 73 I. 48113a, 52918, 54336, 549, \$ 5 I. 12812 \$ 73 I. 48113a, 52918, 54336, 549, \$ 5 I. 12812 \$ 74 III. 23132 \$ \$ 6, 9 IV. 71560 \$ 76 III. 23132 \$ \$ 6, 9 IV. 71560 \$ 76 III. 23069 \$ 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 680b, 714, 71560  Grundbuch-Ordnung b. 5. Mai  1. 1. 1244, 12812, IV. 71560 \$\$ 65-71 . II. 41817, 437 \$\$ 1-5 II. 40688, 407 \$\$ 66 II. 25429 \$\$ 3 . I. 1244, 482188, IV. 689b \$\$ 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 680b, 714, 71560  Grundbud-Ordning b. 5. Mai  1. 1. 1244, 12812, IV. 71560 \$\$ 65-71  \$\$ 1-5 II. 40668, 407 \$\$ 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \$\frac{1}{8}\$ \cdot \text{. II. } \text{1244, } \text{12812, } \text{IV. } \text{71560}  \frac{5}{8}\$ \frac{66}{66} \tau \text{. II. } \text{21849}  \frac{5}{8}\$  \text{. II. } \text{24688}  \frac{5}{8}\$  \text{. II. } \text{2429}  \frac{5}{8}\$  \text{. II. } \text{2429}  \frac{5}{8}\$  \text{. III. } \text{23539, }  \text{. III. } \text{23132}  \frac{5}{8}\$  \text{. III. } \text{23132}  \frac{5}{8}\$  \text{6.}   \text{. III. } \text{2416}  \frac{5}{8}\$  \text{6.}   \text{. III. } \text{2416}  \frac{5}{8}\$  \text{. III. } \text{2469}  \frac{5}{8}\$  \text{. III. } \text{2446}  \frac{5}{8}\$  \text{. III. } \text{2448}  \frac{5}{8}\$  \text{. III. }  \text{2449}  \frac{5}{8}\$  \text{. III. }  \text{2449}  \frac{5}{8}\$  \text{. III. }  \text{249}  \frac{5}{8}\$  \text{. III. }   \text{249}  \frac{5}{8}\$  \text{. III. }  \q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \$\frac{8}{3}\$ \cdot I. 1244, 482 <sub>18</sub> a, IV. 689b \\ \$\frac{8}{3}\$ \cdot I. 1244, 482 <sub>18</sub> a, IV. 689b \\ \$\frac{8}{3}\$ \cdot I. 1244, 482 <sub>18</sub> a, IV. 689b \\ \$\frac{8}{3}\$ \cdot I. 128 <sub>12</sub> \\ \$\frac{8}{3}\$ \cdot I. 128 <sub>12</sub> , 433 <sub>80</sub> , 481 <sub>14</sub> \\ \$\frac{8}{5}\$ \cdot I. \cdot 128 <sub>12</sub> , 433 <sub>80</sub> , 481 <sub>14</sub> \\ \$\frac{8}{5}\$ \cdot I. \cdot 481 <sub>14</sub> a \\ \$\frac{8}{7}\$ \cdot I. \cdot 481 <sub>14</sub> a \\ \$\frac{8}{7}\$ \cdot I. \cdot 411. 231 <sub>32</sub> \\ \$\frac{8}{5}\$ \cdot 6. \cdot I. \cdot 171. 2715 <sub>60</sub> \\ \$\frac{8}{7}\$ \cdot 6. \cdot II. 414 <sub>99</sub> b \\ \$\frac{1}{3}\$ \cdot 10. \cdot III. 66 <sub>67</sub> \\ \$\frac{8}{7}\$ \cdot 78. \cdot II. 277, 414 <sub>99</sub> b \\ \$\frac{1}{3}\$ \cdot 11. \cdot 171. 208 <sub>48</sub> , 647 <sub>50</sub> \\ \$\frac{8}{5}\$ \cdot 79. \cdot II. 424 <sub>46</sub> \\ \$\frac{8}{5}\$ \cdot 14, 16 \cdot II. 478 <sub>7</sub> \\ \$\frac{8}{3}\$ \cdot I. \cdot 171. 21. 481 <sub>14</sub> a, IV. 715 <sub>60</sub> \\ \$\frac{8}{3}\$ \cdot 1. \cdot 11. 406 <sub>70</sub> \\ \$\frac{8}{3}\$ \cdot 1. \cdot 11. 418 <sub>19</sub> a, 442 <sub>9</sub> \\ \$\frac{8}{2}\$ \cdot 10. \cdot II. 373 <sub>65</sub> \\ \$\frac{8}{3}\$ \cdot 10. \cdot II. 479 <sub>10</sub> \\ \$\frac{8}{3}\$ \cdot 10. \cdot |
| \$ 3 . I. 1244, 482 <sub>18</sub> a, IV. 689b \$ 71 III. 235 <sub>39</sub> , 40 \$ 4 I. 128 <sub>12</sub> \$ 73 I. 481 <sub>18</sub> a, 529 <sub>18</sub> , 543 <sub>36</sub> , 549, \$ 5 I. 128 <sub>12</sub> , 433 <sub>80</sub> , 481 <sub>14</sub> II. 332 <sub>28</sub> , 352 <sub>12</sub> , 353, 440 <sub>97</sub> , 461 <sub>5</sub> \$ 6 I. 481 <sub>14</sub> a \$ 74 III. 231 <sub>32</sub> \$\$ 6, 9 IV. 715 <sub>60</sub> \$ 76 II. 414 <sub>99</sub> b \$\$ 6—18 II. 406 <sub>69</sub> \$ 77 II. 479 <sub>9</sub> b \$ 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \$ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \$ 5 I. 128 <sub>12</sub> , 433 <sub>80</sub> , 481 <sub>14</sub> \$ 6 I. 481 <sub>148</sub> \$ 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \$ 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \$\frac{8}{5} 6 - 18 \\ \tag{11.406}{69} \\ \text{\$ 77.} \\ \tag{11.277, 41499b} \\ \text{\$ 10.} \\ \tag{11.66}{67} \\ \text{\$ 78.} \\ \tag{11.430}{69} \\ \text{\$ 11.424}{60} \\ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \$ 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \$ 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \$\frac{\\$\}{14}, 16 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \$ 16 I. 478 <sub>7</sub> \$ 83 I. 558 <sub>40</sub> \$ 17 I. 481 <sub>14</sub> a, IV. 715 <sub>60</sub> \$ 84 II. 444 <sub>24</sub> \$\$ 20—26 II. 406 <sub>70</sub> \$ 85 II. 37 <sub>88</sub> \$ 23 II. 373 <sub>65</sub> \$ 86 II. 418 <sub>19</sub> a, 442 <sub>9</sub> \$ 28 IV. 715 <sub>60</sub> , 769 <sub>46</sub> \$ 88 II. 479 <sub>10</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \$ 17 1. 481 <sub>14</sub> a, IV. 715 <sub>60</sub> \$ 84 II. 444 <sub>24</sub><br>\$\$ 20—26 II. 406 <sub>70</sub> \$ 85 II. 37 <sub>88</sub><br>\$ 23 II. 373 <sub>65</sub> \$ 86 II. 418 <sub>19</sub> a, 442 <sub>9</sub><br>\$ 28 IV. 715 <sub>60</sub> , 769 <sub>46</sub> \$ 88 I. 479 <sub>10</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| § 23 II. 373 <sub>65</sub> § 86 II. 418 <sub>19</sub> a, 442 <sub>9</sub> § 28 IV. 715 <sub>69</sub> , 769 <sub>46</sub> § 88 I. 479 <sub>10</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| § 28 IV. 715 <sub>60</sub> , 769 <sub>46</sub> § 88 I. 479 <sub>10</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 20 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| § 29. I. $242_{15}$ , II. $412_{89}$ , $442_{13}$ § 89 II. $354_{90}$ , $414_{99}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 445 <sub>33</sub> , III. 368 <sub>78</sub> , IV. 47 <sub>40</sub> \$ 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| $48_{45}$ , $49_{46}$ § 91 II. $423_{40}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| $\S 30. \dots I. 11. 5425 \S 92. \dots II. 42551, 44426$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| § 33 I. 484, II. 373 <sub>65</sub> §§ 93, 94 II. 425 <sub>51</sub> § 36 II. 87 <sub>49</sub> § 95 II. 203 <sub>7</sub> , 419 <sub>24</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| $\S 41 \dots II. 359_0, 430_{69} \S 96 \dots II. 419_{24}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| $\S 43. \dots II.353_{16}$ $\S 99. \dots III.231_{93}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| § 45 II. $354_{21}$ , $418_{19}$ , $442_{13}$ § $102$ . I. $543_{79}$ , $580$ , II. $478_{10}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \$ 46 II. <b>431</b> , 431 <sub>271</sub> , 433 <sub>81</sub> \$ 103 II. 443 <sub>22</sub> \$ 48 I. 477 <sub>1</sub> d \$ 106 II. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \$ 48 I. 4774d \$ 106 II. 2037<br>\$ 49 I. 4778b, 48326, II. 17544 \$ 108 IV. 695148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § 50 I. 478 <sub>7</sub> , III. 66 <sub>67</sub> § 110 II. 193 <sub>73</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| § 51 I. 442, II. $255_{30}$ § 118 II. 418, 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| § 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § 53. I. 478 <sub>7</sub> , II. 37 <sub>88</sub> , 427 <sub>56</sub> § 128 II. 419 <sub>24</sub> § 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| § 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § 56 I. 481 <sub>15</sub> a, 483 <sub>25</sub> § 140 II. 406 <sub>87</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| $\S 62. \dots III. 66 \S 143. \dots II. 430_{69}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $\S 64. \dots I.479_{10} \dots$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ges. v. 5. Mai über die Form der Berträge, durch welche Grund=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ftlide zertheilt werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Postvertrag v. 7. Mai zwischen Deutschl. u. Destreich=Ung IV. 67189<br>Restr. v. 29. Mai, betr. Sachverständigen=Bereine I. 6444,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ges. v. 31. Mai, Erhebung der Brausteuer III. 388, IV. 376b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rehbein u. Reinde, NDR. 5. Aufl. IV. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ges. v. 12. Juni, Abanderung der Gewerbeordnung III                                                                         |               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Ges. v. 16. Juni, betr. Ausgabe von Banknoten                                                                               |               |                     |
| R.Militärstrafgeseth. v. 20. Juni I. 40547, 59046, II. 2667, III.                                                           |               |                     |
| 94, 492 <sub>27</sub> , IV. 33 <sub>5</sub> , 36f, 40 <sub>22</sub> , 386                                                   | 3 <b>g,</b> 3 | 89 <sub>86</sub>    |
| Ges. v. 20. Juni, betr. ben Termin für die Birksamkeit der Berfaff.                                                         | _             |                     |
| des D. Reichs in Elfaß-Lothringen                                                                                           | <b>'.</b> 3   | 162 <sub>2</sub>    |
| Telegraphen=D. v. 21. Juni IV. 380                                                                                          | <b>66.</b> 3  | 7088                |
| R. Ges. v. 4. Juli, betr. Jesuiten 2c IV. 215                                                                               | <b>55,</b> 3  | 363 <sub>6</sub>    |
| Schiffsvermessung &= O. v. 5. Juli                                                                                          | <u>′</u> . 3  | 18372               |
| R. Ges. v. 8. Juli, betr. die franz. Kriegstostenentschädigung . IV                                                         | <u>7</u> . 3  | 888 <sub>84</sub>   |
| Berf. v. 2. Septbr. Ausf. Berf. z. Grundbuchordnung I                                                                       |               | 10772               |
| Prüfungs-O. für Boltsschullehrer v. 15. Ottbr IV                                                                            | <u>7</u> . 3  | 134 <sub>9</sub>    |
| Prieg8=Artifel v. 31. Oftbr                                                                                                 | [. 4          | 10547               |
| Ges. v. 1. Novbr., Einf.Ges. bes Haftpflichtges. für Elsaß=Loth=                                                            | _             |                     |
| ringen                                                                                                                      | I. 2          | 254.                |
| Ges. v. 11. Dezbr., betr. die Beaufsichtigung des Unterrichts= u.                                                           | _             |                     |
| Erziehungswesens                                                                                                            | <u>I.</u>     | 60                  |
| Rreiß=D. v. 13. Dezbr. I. 1007, 8, 2914e, 376208, II. 1038, 54155, I                                                        | 11. 2         | 259 <sub>15</sub> , |
| $363b, 409_{73}, 412_{82}, 422_{1}, 425_{9}, 455_{68}, 458_{72}, 464_{88}, 491_{25},$                                       |               |                     |
| 493 <sub>288</sub> , 20, 519, IV. 11, 25 <sub>38</sub> , 36, 124 <sub>89</sub> , 135 <sub>65</sub> , 332 <sub>7</sub> , 335 |               |                     |
| 418c, $433_{95}$ <sup>2</sup> , $441$ , $479-520$ , $543_{60}$ , $61$ , $617$ , $620_{2}$ , $6$ , $63$                      | _             |                     |
| 779 <sub>25</sub> , 8                                                                                                       |               |                     |
| Gef. v. 17. Dezbr., betr. das Abbeckereigewerbe II. 561                                                                     |               |                     |
| Preuß. Ges. v. 21. Dezbr., betr. Heirathsalter II                                                                           |               |                     |
| Seemann8=D. b. 27. Dezbr                                                                                                    | 7. 3          | 38372               |
| R. Gef. v. 27. Dezbr., betr. die Berpflichtung deutscher Kauffahrtei=                                                       |               |                     |
| schiffe zur Aufnahme hilfsbebürftiger Seeleute IV                                                                           | /. E          | 38372               |
|                                                                                                                             |               |                     |
| 1000                                                                                                                        |               |                     |
| 1873.                                                                                                                       |               |                     |
| Regl. v. 6. Januar, betr. Bunbesamt für Heimathwesen II                                                                     | V. 1          | 878                 |
| R. Ges. v. 8. Jan. Ausdehnung der Freizügigkeit auf Elsaß=                                                                  |               |                     |
| Lothringen                                                                                                                  | V. 1          | 8652                |
| R. Gef. v. 27. Jan. betr. Elfaß=Lothringen                                                                                  | 1. (          | 63593               |
| B. v. 6. Jebr., betr. Cheschließung d. Militärpersonen 17                                                                   | 7.            | 36f                 |
| Ges. v. 24. Febr., betr. Reichstag                                                                                          | V. :          | 37445               |
| Ges. v. 3. März, betr. einen Zusaß zu Art. 4 Nr. 9 der Reichs=                                                              |               |                     |
| verfassung                                                                                                                  | V. :          | 366                 |
| berfassung                                                                                                                  | 9151          | 904                 |
| Gef. v. 23. März, betr. Jadegebiet 1. 97, 4763, ]                                                                           | IV.           | $715_{00}$          |
| Gef. v. 24. Marz, betr. die Tagegelber u. Reisekosten ber Staats=                                                           |               |                     |
| beamten IV. 4'                                                                                                              | 787,          | 34283               |
| Gef. v. 25. März, betr. die Kautionen der Staatsbeamten II. 115                                                             |               |                     |
| 144 <sub>185</sub> , IV.                                                                                                    | <u>43</u> –   | <b>-46</b>          |
| Ges. v. 26. März, betr. Jabegebiet 1. 97, ]                                                                                 |               |                     |
| Ges. v. 30. März, betr. Diäten ber Landtagsabgeordneten I                                                                   |               |                     |
| Gef. v. 31. März, betr. die Rechtsverhältnisse der Beamten I. 110                                                           | 044, !        | 555,                |
|                                                                                                                             |               |                     |

|             | 1II. 493 <sub>292</sub> , 555 <sub>79</sub> , IV. 32 <sub>1</sub> , 2, 33 <sub>4</sub> , 36b, e 46 <sub>25</sub> , 47 <sub>40</sub> , 48 <sub>4</sub> . 74—98. 372 <sub>39</sub> , 416a, 619, 831b,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 68 <sub>56</sub> , |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Soher       | nzollern'sche Amis= und Landesverwaltung vom 2. April IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| - •         | b. 5. April, Aenderung der Art. 15 und 16 der Preuß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101196               |
|             | Berfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 396,,,               |
| Bef.        | v. 9. April, betr. die Abanderung des § 235 des Allgem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|             | Bergges. v. 24. Juni 1865 IV. 76542,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 765                  |
|             | v. 30. April wegen Dotation ber Provinzial= und Kreisver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                    |
|             | banbe IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 496                  |
| •           | v. 11. Mai über die Borbildung und Anstellung der Geist=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|             | lichen . IV. 43 <sub>82</sub> , 107 <sub>82</sub> , 108—112, 149 <sub>110</sub> , 162, 178 <sub>51</sub> , 216 <sub>56</sub> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36045                |
| •           | v. 12. Mai über die kirchliche Disziplinargewalt u. die Er=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|             | richtung des Königl. Gerichtshofes für kirchliche Angelegen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 016                  |
|             | heiten IV. 6754, 12542, 12751, 12852, 56, 131, 17285, 86, v. 12. Mai, betr. die Gewährung von Wohnungsgeldzus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21067                |
|             | schüssen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 240                |
| Stei. 1     | v. 13. Mai über die Grenzen des Rechts zum Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0, 0 <del>1</del> 0  |
| ecj.        | firchl. Straf= u. Zuchtmittel III. 36567, IV. 10631, 106,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21657                |
|             | v. 14. Mai, betr. ben Austritt aus ber Kirche III. 37797, IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|             | <b>104</b> , 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 147102               |
| Bef.        | v. 17. Mai, betr. Posttarwesen IV. 380c, 67087,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 671 <sub>898</sub>   |
| <b>R.</b> & | ef. v. 23. Mai, betr. die Gründung u. Berwaltung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|             | Reichsinvalidenfonds IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 386                  |
| A. B.       | . v. 24. Mai. Ausf. Berträge z. Grundbuchordnung II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40779                |
| Ges. 1      | v. 25. Mai über die Klassen= und Einkommensteuer III. 495 <sub>32C,</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <i>.</i>    | and the second s | . 3512               |
| wej.        | v. 25. Mai wegen Aufhebung der Mahl= und Schlachtsteuer III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49788                |
| CL at       | IV. 411 <sub>154</sub> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900<br>715           |
|             | v. 26. Mai, betr. Schleswig-Holstein I. 4763, III. 63, IV. v. 27. Mai, betr. Neuvorpommern und Rügen I. 4768, IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|             | b. 28. Mai, betr. Hannober I. 4768, IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| Glef 1      | v. 29. Mai, betr. Kassel I. 4768, IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 715-0                |
| Sef.        | v. 30. Mai, betr. Ehrenbreitenstein I. 4768, IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 715                  |
| •           | v. 30. Mai/19. Mai 1891, betr. die Erbschaftssteuer I. 463, 571,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b></b>     | 31 <sub>75</sub> , 49 <sub>114</sub> , 202, IV. 617 <sub>85</sub> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Ges. 1      | v. 30. Mai, betr. die Geldmittel zur Umgestaltung u. Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|             | ruftung von Deutschen Festungen 1. 302, IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38884                |
| Bes. 1      | v. 31. Mai, betr. Hohenzollern 1. 4768, IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $715_{60}$           |
| R. <b>G</b> | ef. v. 13. Juni über die Kriegsleistungen I. 295, II. 49084, 521,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|             | 380 <sub>5</sub> , 954 <sub>58</sub> , IV. 124 <sub>89</sub> , 386 <sub>f</sub> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 509                  |
|             | . v. 13. Juni z. Ges. v. 14. Mai, betr. ben Austritt aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.00                 |
|             | ber Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10328                |
|             | v. 25. Juni, betr. die Einführung der Berfass. des Deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 959                  |
|             | Reichs in Elsaß=Lothringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51541                |
|             | es. v. 27. Juni, betr. die Errichtung eines Reichseisenbahn=<br>amtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ggn                  |
|             | es. v. 28. Juni, betr. die Registrirung und Bezeichnung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>U</b> Q <b>U</b>  |
|             | Rauffahrteischiffe 11. 397 <sub>186</sub> , IV. 383 <sub>72</sub> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 784                  |
| •           | 61*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · ~ ~ 3              |
|             | 01*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |

| Ges. v. 30. Juni, betr. Banknoten                                                                                                        | IV.                  | 36516                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| R. Gef. v. 30. Juni, betr. die Gewährung von Wohnungsgeld=                                                                               |                      |                      |
| auschlisen an Offigiere und Aerzte bes Reichsheeres 2c. IV                                                                               | . 47.                | 386b                 |
| Bekanntm. v. 8. Juli, betr. portopflichtige Korrespondenzen zwi=                                                                         | 0.,                  |                      |
| ichen Behörden                                                                                                                           | IV.                  | 3804                 |
| schen Behörben                                                                                                                           | 365                  | 598                  |
| <b>2.</b> 1. I. 178 <sub>50</sub> , 513 <sub>58</sub> II. 187 <sub>48</sub> <b>2.</b> 13—17                                              | 00014,               | 602                  |
| 2. 2                                                                                                                                     | 512                  | 602                  |
| $\mathfrak{A}. 3. \ldots I. 513_{58}$                                                                                                    | 107                  | 100                  |
| 8.0                                                                                                                                      | 10118,               | 500<br>10083         |
| <b>2</b> . 6, 8                                                                                                                          | 01058                | 002 <b>6</b> 5       |
| <b>2</b> . 9. I. 201 <sub>120</sub> , 513 <sub>58</sub> , II. 187 <b>2</b> . 16, 17 I. 178 <sub>50</sub> ,                               |                      |                      |
| <b>2</b> . 11 IV. 597 <sub>69</sub> <b>2</b> . 18                                                                                        | r v . 30             | D <sub>15</sub> , 16 |
| <b>2</b> . 13                                                                                                                            | T 3.7                | 400                  |
| Erlaß v. 16. Aug., betr. Königliche Wappen und Titel                                                                                     | IV.                  | 400135               |
| Allerh. Erlaß v. 10. Septbr., betr. die Einf. einer evangel.                                                                             |                      |                      |
| Rirchengemeinde= u. Synodal=O. für die Prov. Preußen,                                                                                    |                      |                      |
| Brandenburg, Pommern, Posen, Schlessen u. Sachsen, so-                                                                                   |                      |                      |
| wie die Berufung einer außerordentlichen Generalspnode                                                                                   |                      |                      |
| für die acht älteren Provinzen I. 5439, 291f, IV. 10620, 80                                                                              | , 123 <sub>3</sub> ; | , 129,               |
| 13161, 62, 13565, 13669, 13984, 85, 14203, 14398, 144, 146                                                                               |                      |                      |
| 150 <sub>18</sub> , 152 <sub>15</sub> , 16, 154, 158 <sub>24</sub> , 163 <sub>33</sub> , 172 <sub>36</sub> , 174, 175, 178 <sub>50</sub> |                      |                      |
| $181_{57}$ , $56$ , $182_{60}$ — $68$ , $183_{67}$ , $184_{71}$ , $72$ , $185_{78}$ , $75$ , $186_{78}$                                  |                      |                      |
| $188_{90}$ , $189_{91}$ , $190_{94}$ , $191_{200}$ , $198_{24}$ , $200_{28}$ , $29$ , $81$ , $242-26$                                    |                      |                      |
|                                                                                                                                          | -, 0                 | 90965                |
| Instr. v. 20. Septbr. zur Kreisordnung                                                                                                   | III.                 |                      |
| Reg. v. 22. Septbr., betr. Oberrechnungstammer                                                                                           | IV.                  | 428                  |
| Boll=Tarif v. 1. Oftbr                                                                                                                   |                      | 3756                 |
| Ausf.=B. v. 13. Novbr. z. Gej. v. 28. Juni 1873                                                                                          |                      | 4.4                  |
| B. v. 29. Novbr., betr. Tagegelber u. Reisekosten d. Beamten .                                                                           |                      |                      |
| Bekanntm. v. 6. Dezbr., betr. die Außerkurssetzung der Landes=                                                                           |                      | 2137                 |
| goldmünzen I. 17850, II                                                                                                                  | 7 801                | 609                  |
| B. v. 6. Dezbr., betr. die Vereidigung der katholischen Bischöfe                                                                         | , ooi,               | , 002                |
| TV                                                                                                                                       | 100                  | വെ                   |
|                                                                                                                                          | 128,5                |                      |
| Ges. v. 7. Dezbr., betr. Maße u. Gewichte                                                                                                |                      |                      |
| Ges. v. 20. Dezbr., Erweiterungsges. betr. gerichtl. Versahren                                                                           | <b>T A .</b>         | 30 (35               |
| V. v. 24. Dezbr., betr. Tagegelber u. Reisekosten ber Staats=                                                                            | 1 37                 | 4 **                 |
| beamten                                                                                                                                  | IV.                  | 4787                 |
|                                                                                                                                          |                      |                      |
| ~~~                                                                                                                                      |                      |                      |
| 1874.                                                                                                                                    |                      |                      |
| Gef. v. 10. Jan., betr. Gef. v. 8. März 1871                                                                                             | $IV_{-}$             | 899                  |
| B. v. 22. Jan., betr. Reichstriegsschat                                                                                                  |                      | 38577                |
| Ges. v. 6. Febr., Bereinigung bes Db. Appell. Gerichts Berlin mit                                                                        | _ • •                | //                   |
| dem Ob. Tribunal                                                                                                                         | IV                   | 420                  |
| Tarif v. 8. Febr., betr. Gej. v. 8. März 1871                                                                                            | ίΫ́                  | 800                  |
| B. v. 13. Febr., Ausf. B. betr. Flößereiabgaben                                                                                          |                      | 38472                |
| Gef. v. 16. Febr. Aber ben Beginn ber verbindlichen Kraft der                                                                            |                      | 00 <del>278</del>    |
| burch die Gesetsemmlung verkündeten Erlasse I 10                                                                                         |                      | 260                  |
| vary of weleg-wanthung vertanveren Gritise 1 I O                                                                                         | <b>4, 1</b> 7 .      | 3023                 |

```
R. Gej. v. 2. März, Abanderung der Gewerbeordnung . . III. 552, 557
Breug. Gef. v. 9. Marz über bie Beurfundung bes Berfonen=
        standes 2c. I. 12010, III. 524, 3381, 134852, 199206, IV. 159126, 161130,
                                                                                                                      396113
R. Ges. v. 30. März, betr. die Einschränkung der Gerichtsbarkeit
                                                                                                            IV. 384<sub>75</sub>
         ber Deutschen Konsuln in Egypten . . . . .
                                                                                                            IV.
B. v. 1. April, betr. Reisegelb ber Staatsbeamten . . .
Reftr. v. 1. April über Beräußerung, Berpachtung 2c. ber Grund=
                                                                                                            IV. 609<sub>0</sub>b
         stüde u. Lokalien der Justizverwaltung . . . . .
R. Gef. v. 4. April, betr. Benftonirung ber Staatsbeamten IV. 4944, 81000,
R. Gef. v. 8. April, Impfgeset .
                                                                                                              IV. 368<sub>a</sub>
R. Gef. v. 20. April, öfterreichisch. Thaler betr. I. 513,8, IV. 365,4, 603
R. Gef. v. 30. April, betr. die Ausgabe von Reichskassenscheinen
                                                                               II. 18742, IV. 36515, 605
                                                                                      I. 6698, IV. 335, 3638
R. Militärgej. v. 2. Mai . . .
                                                                                        I. 555, IV. 35<sub>12</sub>, 36f
III. 493<sub>29</sub>, IV. 35<sub>12</sub>
IV. 36e
                                           IV. 385<sub>29</sub>
                                                                  § 45 · ·
§ 1
§ 14)
                                                                  § 46 .
                                                                  §§ 47, 49
§ 20)
§ 38 I. 449<sub>149</sub>, 587<sub>382</sub>, III. 492<sub>27</sub>,
                                                                  § 50 . .
                                                                                                              . IV. 41 or
              IV. 348, 4022, 4125, 83688
                                                                                                              . IV. 34<sub>8</sub>
                                                                  § 56 .
                                                                  § 57 .
§ 39 I. 106<sub>29</sub>, II. 22<sub>66</sub>, IV. 35<sub>11</sub>
                                                                                                              . IV. 39<sub>20</sub>
                                                                   § 60 . . III. 5, IV. 36f, 79477
                                                   399127
                                III. 5, IV. 36'f
                                                                                       III. 5<sub>22</sub>, IV. 36, 39<sub>20</sub>
                                                                   § 61 .
                                  IV. 36c, 83688
                                                                                                              IV. 124<sub>89</sub>
                                                                   $ 66
                I. 2914d, 59048, IV. 36g
                                                                                                              IV. 36
§ 42 .
                                                                   § 98
                . . III. 555<sub>79</sub>, IV. 36e
§ 44 . I. 449, II. 11<sub>87</sub>, 22<sub>66</sub>, 24<sub>66</sub>c, 25, 1V. 36f, 40<sub>24</sub>
                                                                                                              IV. 4332,
R. Ges. v. 4. Mai, betr. unbefugte Ausübung von Kirchenämtern
                                                                                                                       10789
                                                                                                              IV. 415<sub>178</sub>
Ges. v. 6. Mai, betr. Kompetenzkonslikte .
R. Ges. v. 7. Mai über die Presse III. 55272, 5731, 63285, IV. 36828, 39718,
#20<sub>87</sub>, 615<sub>28</sub>, 672<sub>92</sub>
Betrieb8=Regl. v. 11. Mai f. Eisenbahnen . . I. 367<sub>6</sub>, IV. 379<sub>68</sub>, 626
Stranbung D. v. 17. Mai I. 6148, 7014, 74, 3676, IV. 38372, 656—664
Gef. v. 20. Mai über die Berwaltung erledigter katholischer Bis=
                                   1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 
Gef. v. 21. Mai wegen Deflar. u. Ergänzung bes Gef. v. 11.
         Mai 1873 . . . . . . . IV. 10782, 112—114, 152115, 17851
Ges. v. 22. Mai, Aushebung der Magdeb. Polizei-Ordng. III. 63, 8222, 83
Gef. v. 25. Mai, betr. die evangelische Kirchengemeinde= und
         Synobal-D. v. 10. Septbr. 1873 für die Prov. Breußen,
                                                                                                             III. 363e,
       Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen
                   IV. 13161, 13464, 13669, 13984, 18157, 240, 248281, 288, 249,
                                                                                          252, 257, 3336, 396112
Gef. v. 27. Mai, betr. Aufhebung bes Chausseegeldes
                                                                                                  IV. 624<sub>20</sub>, 665<sub>77</sub>
                                                                                          •
                                                                                                  I. 2928, II. 53<sub>122</sub>.
Ges. v. 28. Mai, betr. Homagialeid
```

```
Fischerei-Ges. für den Preuß. Staat. v. 30. Mai I. 416, 6148, 7018b, 33732,
              389<sub>86</sub>, 390<sub>87</sub>, 391, 391<sub>48</sub>, 475, II. 151<sub>60</sub>, 355<sub>27</sub>, III. 362,
                                                         IV. 615<sub>28</sub>, 655<sub>78</sub>, 71, 697<sub>19</sub>
IV. 42<sub>30</sub>
Gef. v. 1. Juni, betr. Anstellung im Justizdienste
Ges. v. 2. Juni, betr. d. Höferecht in Hannover .
                                                                                  1. 97
Ges. v. 3. Juni, betr. Marksteine
                                                                  1. 2949, 299, 3662
Ges. v. 10. Juni, betr. Rebenamt ber Beamten . . .
                                                                               IV. 69
Gef. v. 11. Juni über die Enteignung von Grundeigenthum I. 487, II. 5292,
                                                                 I. 498,92, IV. 395,01
                                                § 30 . I. 243<sub>17</sub>, 244, 444<sub>30</sub>, 452<sub>62</sub>b,
                       IV. 623<sub>17</sub>, 640<sub>46</sub>
§ 1
§§ 2, 3
                           I. 507, 508<sub>87</sub>
                                                                 II. 530, IV. 70439
                                                § 31 . . . . I. 243<sub>17</sub>, 244
                      IV. 629<sub>88</sub>, 704<sub>88</sub>
§ 4
                  IV. 628<sub>30</sub>, 704<sub>38</sub>
II. 539<sub>42</sub>, IV. 640<sub>47</sub>
                                                § 32 I. 269<sub>23</sub>, 279, 478<sub>7</sub>, 11. 203<sub>7</sub>,
                                                                                     20511
               . . IV. 623<sub>7</sub>, 704<sub>88</sub>
§ 7
                                                                                I. 479<sub>10</sub>c
           I. 411<sub>588</sub>, 508<sub>86</sub>, II. 509<sub>14</sub>,
                                                § 34 .
                                                               1. 279, II. 203<sub>7</sub>, 205<sub>11</sub>
                                                               . . II. 203<sub>7</sub>, 205<sub>11</sub>
                               IV. 623<sub>17</sub>
                                                § 37 .
                                                                    II. 530, IV. 704<sub>39</sub>
        I. 31791b, 411588, IV. 62317
                                                § 43 .
                                                              . . I. 366<sub>2</sub>, 478<sub>7</sub>
§ 10 .
                     I. 317<sub>21</sub>b, 411<sub>58</sub>a
                                                § 44 .
                II 48880, 50948, 53942
                                                               . . . II. 176a, 334aa
                                                § 45 .
§ 11 .
                   I. 113<sub>51</sub>, IV. 704<sub>86</sub>
                                                §§ 50—54 . . . . I. 507
§ 12 .
                                                § 50 . . IV. 621<sub>7</sub>, 622<sub>14</sub>, 623<sub>16</sub>
§ 52 . . . . . IV. 629<sub>33</sub>
                   . . . I. 411<sub>58</sub>a
                       IV. 629<sub>84</sub>, 692
§ 14 .
                                                § 54 I. 508<sub>88</sub>, II. 451<sub>53</sub>, IV. 647<sub>61</sub>,
                              III. 235<sub>89</sub>
§ 17 .
                               . I. 508<sub>88</sub>
§§ 23-30 .
                                                                                     742
                                                           II. 352<sub>18</sub>, 450, IV. 622<sub>14</sub>,
                               IV. 629<sub>23</sub>
§ 23 .
§ 24 .
                        I. 479<sub>10</sub>c, 508<sub>36</sub>
                                                                         62984, 7436, 64
                                                                              IV. 743<sub>63</sub>
                   . . . II. 509<sub>48</sub>
                                                § 58 .
Ges. v. 12. Juni, betr. die Ertheilung der Korporationsrechte
      an die Mennonitengemeinden . I. 6710, III. 36362, IV. 101, 144
                                                                               IV. 598
B. v. 28. Juni, betr. Reichsmarfrechnung für Preußen . . .
                                                                               IV. 428
Erlaß v. 27. Juli, betr. Oberrechnungskammer . . .
B. des evangelischen Oberkirchenraths v. 21. Septbr., betr.
      Bertrag v. 9. Ottbr., betr. die Gründung eines allgemeinen Bost=
                                                                               IV. 671<sub>59</sub>
      vereins.
B. v. 26. Ottbr., betr. Reisegelb b. Staatsbeamten .
                                                                               IV. 47<sub>37</sub>
Gef. v. 3. Novbr., betr. Posttarwesen . . . . IV. 380c, 67087, 672
Gef. v. 4. Novbr., betr. Aufhebung abweichender Bestimmungen
      bes Lübischen Rechts und Rostoder Stadtrechts. . . .
                                                                              III. 558 84 a
                                                                               IV. 376a
Ges. v. 15. Novbr., betr. Branntweinsteuer . . . . .
Ges. v. 16. Novbr., betr. Branntweinsteuer . . . . .
                                                                               IV. 376a
B. v. 23. Novbr., betr. Anstellungscompetens IV. 37233 Ges. v. 30. Nov. über Markenschutz I. 42279, III. 904, 9091, 9102, 9114
                  9126, 7, 9138, 91411, 12, 91513, 91615—19, IV. 36618, 61528
8. v. 2. Dezbr., betr. Pfarrwahl . . . . . . . . . . . . IV. 150<sub>112</sub>, 253
Post=D. v. 18. Dezbr. . IV. 38066, 67190, 67292, 67498, 67599, 100, 682
Erlaß v. 19. Dezbr., betr. Außerturssetzung v. Landesmünzen IV. 601, 602
```

| Ges. v. 21. Dezbr., betr. die Ausgabe von Banknoten                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1875.                                                                                                                                                                              |
| B. v. 4. Jan., betr. ben Berkehr mit Arzneimitteln III. 55371, 94123, 942,                                                                                                         |
| Bahnpolizeiregl. v. 4. Jan                                                                                                                                                         |
| Ges. über Abwehr u. Unterbrüdung der Reblauskrankheit v. 6. Febr                                                                                                                   |
| 思. v. 14. Febr., betr. Cheschließung                                                                                                                                               |
| Ges. v. 22. April, betr. die Einstellung der Leistungen aus Staatsmitteln                                                                                                          |
| Cultuszwecke                                                                                                                                                                       |
| Statut der Reichsbank v. 21. Mai                                                                                                                                                   |
| Rongregationen der kathol. Kirche II. 6, IV. 216, 217 <sub>58</sub> , 222, 226 <sub>08</sub>                                                                                       |
| Erlaß v. 7. Juni, betr. Außerkurssetzung von Landesmünzen . IV. 601<br>Kirchenges. v. 16. Juni für Hannover IV. 158123<br>Ges. v. 18. Juni, betr. die Einlösung und Prässussen von |
| Staatspapiergelb                                                                                                                                                                   |

```
Gef. v. 20. Juni, betr. die Bermögensverwaltung in den kathol.
       Rirchengemeinden III. 363e, IV. 12648, 13161, 13564, 66, 13669, 71,
      78, 137_{75}, 138_{81}, 139_{84}, 85, 141_{91}, 92, 142_{98}, 143_{98}, 147_{8}, 149_{11}, 152_{16}.
       154, 158<sub>24</sub>, 163<sub>38</sub>, 174<sub>39</sub>, 41, 175<sub>48</sub>, 178<sub>49</sub>, 179<sub>58</sub>, 181<sub>58</sub>—182<sub>61</sub>, 63,
                      190_{94}, 95, 195_{13}, 196_{18}, 198_{24}, 200_{29}, 31, 316-328, 909_{63}
Gef. v. 26. Juni, betr. die Berichtigung des Grundsteuerkatafters
       und der Grundbucher bei Auseinandersetzungen vor Be-
       stätigung bes Recesses . . . . . . I. 3662, 4778b, II. 277
Gef. v. 27. Juni bez. des Herzogs von Aremberg . . . .
Gef. v. 27. Juni, betr. eine Ergänzung des über die Auflösung
       des Lehnsberbandes in Alt=, Bor= und hinterpommern
       erlassenen Ges. v. 4. März 1867 . . . II. 286b, 316, III. 22817
Ges. v. 28. Juni, betr. Staatsbeamten . . . . . . .
                                                                                         IV. 342
Provinzial=D. v. 29. Juni für die Provinzen Oft= und West=
       preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachien
                                                                                      I. 1007, s,
       III. 363a, 491<sub>25</sub>, 26, 492<sub>27</sub>, 493<sub>28</sub>a, 29, IV. 1, 36, 68, 124<sub>39</sub>, 135<sub>65</sub>,
                                                    360<sub>1</sub>, 418d, 435<sub>97</sub>, 521—543, 891<sub>46</sub>
Bej. v. 2. Juli, betr. die Anlegung und Beränderung von Straßen
       u. Pläpen in Städten und ländlichen Ortschaften I. 11351, 29714, 15,
299<sub>19</sub>, 314, 318<sub>22</sub>b, 488, 491<sub>11</sub>d, 495<sub>18</sub>, III. 389<sub>82</sub>, IV. 620<sub>6</sub>
Verwaltungsgerichts-Ges. v. 3. Juli III. 519, 558, 937<sub>5</sub>, IV. 68, 419<sup>8</sup>,
                                                                                  449, 473, 620<sub>2</sub>
Gef. v. 4. Juli, betr. die Rechte der altkathol. Kirchengemein=
       schaften an bem firchlichen Bermögen IV. 100, 12544, 13567, 13774,
                                                                   137<sub>78</sub>, 141<sub>89</sub>, 195<sub>12</sub>, 316
Bormundschafts.D. v. 5. Juli I. 10593, II. 749, III. 14330, 14531, 153
                         154, 211<sub>46</sub>, 240, IV: 47, 803<sub>4</sub>, 808<sub>28</sub>, 811, 830—859
                                                      § 28 III. 143<sub>81</sub>, 144<sub>88</sub>, 148<sub>87</sub>, 202<sub>17</sub>,
                          IV. 784<sub>44</sub>, 806
                                                                               203<sub>219</sub>, IV. 801
                                      I. 164
                                                                                             I. 162<sub>3</sub>
§8.
                                      I. 438<sub>120</sub>
                                   III.
                                                                                         III.
§ 10.
                                                      § 30.
                                             948
                                                                                                    914
§ 11 IIL 167<sub>106</sub>, 107, IV. 801<sub>1</sub>, 2,
                                                                                          IV. 826<sub>38</sub>
                                                       § 31 .
                                                                 II. 128<sub>78</sub>, IV. 181<sub>59</sub>, 801
                                          80411
                                                       § 32
                III. 16291, 16395, 202916
                                                                                         819, 825<sub>58</sub>
                                   IV. 912<sub>78</sub>
                                                       § 35 II. 21<sub>64,</sub> III. 148<sub>87</sub>, 153<sub>58</sub>,
§ 13.
                                                                 163<sub>95</sub>, IV. 801, 809, 827<sub>55</sub>
§ 15.
                                   IV. 809
                                                                 . . . . III. 153<sub>58</sub>, 39
                                   III. 551<sub>64</sub>
§ 16.
                                                       § 37
                                                                  I. 1628, 510452, II. 18124,
§§ 16—25.
                                   IV. 806<sub>22</sub>
                                                       § 41
               III. 201<sub>215</sub>, 218<sub>8</sub>, 460<sub>178</sub>,
                                                                         III. 202<sub>16</sub>, IV. 826<sub>36</sub>
                          551<sub>64</sub>, IV. 806
                                                                  I. 162<sub>8</sub>, 164<sub>6</sub>, 425<sub>93</sub>, 439<sub>22</sub>,
                      II. 2164, III. 211947
                                                          493<sub>16</sub>8, 510<sub>45</sub>8, 589<sub>44</sub>, II. 69<sub>56</sub>,
                                   1V. 396<sub>109</sub>
§ 19.
                                                          70<sub>60</sub>, 73<sub>70</sub>, 230<sub>78</sub>, 231<sub>78</sub>, 232,
                                                          III. 153<sub>58</sub>, 155<sub>67</sub>, 201<sub>11</sub>, 202<sub>16</sub>,
                                      II. 21<sub>64</sub>
§ 21.
                                                          209<sub>41</sub>, 213<sub>49</sub>, 216<sub>57</sub>, IV. 785<sub>50</sub>, 795<sub>80</sub>, 796<sub>84</sub>, 827<sub>55</sub>
                               II. 69, 124<sub>89</sub>
                                   III. 202<sub>216</sub>
                     . II. 21<sub>64</sub>, <u>IV.</u> 813<sub>86</sub>
                                                                          II. 25684, IV. 78545
$ 27 I. 1628, III. 202217, IV. 8028,
                                                       § 44 I. 439<sub>22</sub>, 510<sub>45</sub>a, III. 155<sub>68</sub>a
                                                       § 46 . . . I. 162<sub>8</sub> III. 155<sub>68</sub>
                                          819
```

```
§ 48 111. 7<sub>87</sub>, 9<sub>44</sub>, 15<sub>54</sub>, 1V. 801,
                                                         § 83 I. 164<sub>8</sub>, 425<sub>98</sub>, 493<sub>168</sub>, III.
                                           80822
                                                                                            49<sub>11</sub>, 163<sub>58</sub>
                                                        $ 84 I. 1634, II. 514, IV. 801,
                                        I. 162<sub>8</sub>
§ 49
                                                                      813<sub>87</sub>, 821<sub>42</sub>, 822<sub>45</sub>, 825<sub>49</sub>
§ 50
                                        I. 430<sub>19</sub>
                        I. 162<sub>8</sub>, IV. 819
                                                         § 85
§ 51
                                                                    I. 163, II. 5<sub>14</sub>, IV. 825<sub>49</sub>
§ 52
                                     IV. 806<sub>22</sub>,
                                                         § 86 III. 138<sub>10</sub>, 145<sub>84</sub>, 158<sub>78</sub>, 159<sub>81</sub>,
                   III. 143<sub>81</sub>, IV. 806<sub>22</sub>,
                                                            21147, IV. 8011, 8029, 80411, 12,
§ 53
§ 55 I. 164<sub>5</sub>, III. 202<sub>16</sub>, IV. 813<sub>86</sub>
                                                                                825<sub>52</sub>, 827<sub>55</sub>, 828<sub>56</sub>
                                                        §§ 86—91, 95 IV. 806<sub>22</sub>, 825<sub>51</sub>
                                           814_{89}
                                      II. 123<sub>58</sub>
                                                                                         IV. 802 1, 2
                                                        §§ 86—88, 90
§ 57 II. 21<sub>64</sub>, III. 153<sub>58</sub>, 163<sub>95</sub>
                                                                                  . IV. 804<sub>18</sub>, 827<sub>55</sub>
                                                        § 87
                             IV 801, 827<sub>55</sub>
                                                                                                1. 42387,
                                                        § 88
                                                        § 89 I. 439, II. 44<sub>4</sub>, 5, 45<sub>6</sub>, 56<sub>31</sub>,
                                      II 126<sub>69</sub>
                                                                                   26146, IV. 801
§ 59 II. 21<sub>64</sub>, III. 153<sub>58</sub>, 156<sub>70</sub>,
                163<sub>95</sub>, IV. 813<sub>86</sub>, 827<sub>55</sub>
                                                                               I. 438<sub>20</sub>, IV. 829<sub>57</sub>a
          II. 21<sub>64</sub>, 175<sub>43</sub>, III. 153<sub>58</sub>
I. 164<sub>5</sub>, III. 161<sub>89</sub>, 210<sub>42</sub>
                                                        § 91 I. 439<sub>22</sub>, 493<sub>16</sub>a, III. 153<sub>58</sub>,
§ 60
                                                                                   21147, IV. 82658
§ 61
   211458, 47, ÏV. 81387, 81488—40
                                                                                             IV. 801
                                                         § 94
                                    IV. 91278
                                                        § 95 III. 156<sub>70</sub>, 163<sub>95</sub>, IV. 801,
                                    III. 126<sub>238</sub>
§ 63
                                                            804<sub>12</sub>, 806<sub>20</sub>, 810<sub>31</sub>, 814<sub>40</sub>, 819,
                     II. 123<sub>58</sub>, III. 153<sub>58</sub>
§ 67
§ 68
                                                                                          825<sub>52</sub>, 827<sub>55</sub>
                                                        §§ 97, 98 I. 1645, III. 16189, 211458,
                                      II. 123<sub>56</sub>
                                                                                             IV. 814<sub>89</sub>
§ 75
                                       I. 493<sub>168</sub>
         I. 163, 164, II. 418, 514,
                                                                           III. 163<sub>95</sub>, IV. 814<sub>39</sub>
                                                                        . IV. 801, 814<sub>40</sub>, 833<sub>78</sub>
   III. 49<sub>11</sub>, 138<sub>13</sub>, 167<sub>6</sub>, 8, IV.
                                                        § 100
                                                                   IV. 18<sub>27</sub>, 394, 801, 830<sub>62</sub>
           801, 802_{1}, 9, 803_{5}, 7, 833_{70}
                                                        § 101
                                                        $ 102 II. 5<sub>14</sub>, III. 29<sub>75</sub>, 202<sub>16</sub>,
§ 82 I. 425<sub>98</sub>, 438<sub>20</sub>, III. 138<sub>18</sub>,
                                                            211<sub>47</sub>, IV. 801<sub>1</sub>-807<sub>25</sub>, 814<sub>38</sub>,
                 IV. 694<sub>8</sub>, 801, 802<sub>1</sub>, 2
                                                                                                    82735
Ges. v. 6. Juli, betr. die Schutwalbungen und Waldgenossen-
       schaften III. 444,47. §§ 1—24, 30, 39, I. 322. §§ 23—54, III. 355
Gef. v. 7. Juli, betr. die Ertheilung der Korporationsrechte an
                                                                         . III. 363<sub>62</sub>, IV. 101
       die Baptistengemeinden . . . . . .
Gef. v. 8. Juli, betr. bie Ausführung ber §§ 5, 6 bes Gef. v.
                                                                             IV. 496, 541, 620
        30. April 1873 . . . . . .
Ges. p. 12. Juli, betr. bie Geschäftsfähigkeit Minberjähriger 2c.
       I. 145, 162, 163, 1659, 12, 450156, 667602, II. 3_{10}, 79_{16}, 125_{64}, 182_{25}
       III. 147, 149_{40}, 41, 48, 150_{47}—49, 155_{68}, 162_{91}, 255_{6}, IV. 839_{100},
                                                                                        843<sub>18</sub>8, 845<sub>21</sub>
Bef. v. 21. Juli, betr. die Roften, Stempel u. Gebuhren in Bor=
                                                                                            IV. 830<sub>61</sub>
       mundschaftssachen
Ges. v. 23. Juli, beir. die Auflösung des Lehnsverbandes der
       nach bem Lehnrecht ber Kurmark, Altmark und Neumark
                                                                    II. 286c, 289, III. 229<sub>25</sub>
       zu beurtheilenden Lehne
                                          . . . . .
Allerh. Erlaß v. 2. Aug., betr. Beweis des Todes . . I. 120, III. 22, 100
                                                                                             IV. 386e
Instr. v. 2. Septbr., betr. Naturalleistungen für Solbaten
                                                                                             IV. 601
Erlaß v. 21. Sepibr. z. Münzgeset v. 9. Juli 1873
23. b. 22. Septbr., betr. bie Einführung ber Reichswährung I. 178,0, 201,20,
                                                         513<sub>58</sub>, II. 52<sub>121</sub>, 187<sub>48</sub>, IV. 365<sub>14</sub>
```

| B. v. 24. Septbr., Einführung der Reichsmarkrechnung für das<br>Reich                                                                | KU0                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Reich                                                                                                                                | อยิด                |
|                                                                                                                                      |                     |
| Staats bei der Bermögensberwaltung in den lathol. Kirchen=                                                                           |                     |
| gemeinden I. 2914f, IV. 12648, 13161, 13678, 13775, 13881, 139                                                                       |                     |
| $141_{91}$ , $158_{124}$ , $181_{57}$ , $182_{61}$ , $184_{67}$ , $_{71}$ , $189_{91}$ , $190_{95}$ , $195_{18}$ ,                   |                     |
| 327, 9                                                                                                                               | 90963               |
| Erlaß v. 17. Oftbr., betr. Außerfurssetzung von Landesmünzen IV.                                                                     | 601                 |
| B. v. 4. Novbr., betr. bie Beurfundung von Sterbefällen folder                                                                       |                     |
| Militärpersonen, welche sich an Bord ber in Dienst ge=                                                                               |                     |
|                                                                                                                                      | 120,0               |
| III. 22,00, IV.                                                                                                                      |                     |
| Justr. v. 24. Novbr. zur Strandungsordnung                                                                                           |                     |
| A. B. v. 30. Novbr., betr. geschäftl. Behandlung d. Bormund-                                                                         | JU07 <u>2</u>       |
| jhaftssachen                                                                                                                         | 020                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                |                     |
| B. v. 19. Dezbr., betr. Anstellungscompetenz                                                                                         | 0 ( 239             |
| Ges. v. 20. Dezbr., betr. die Naturalisation der im Reichsbienst                                                                     | 700-                |
| angestellten Ausländer                                                                                                               | 793 <b>8</b>        |
| Ges. v. 20. Dezbr., betr. die Abanberung des § 4 des Postges.                                                                        | 202                 |
| (Eisenbahnpostgeset) I. 25440, IV. 37964, 3804, 38269, 62625,                                                                        | 636 <sub>89</sub> , |
| 670 <sub>87</sub> , 672 <sub>94</sub> , <b>682</b> —                                                                                 | 087                 |
| B. v. 23. Dezbr., betr. Consulargerichtsbarkeit IV.                                                                                  | 38475               |
| Ausf.=Gef. v. 26. Dezbr. z. Gef. v. 9. Jan. 1875, betr. bie                                                                          |                     |
|                                                                                                                                      | 38372               |
|                                                                                                                                      |                     |
| TONA.                                                                                                                                |                     |
| 1876.                                                                                                                                |                     |
| Gej. v. 6. Jan., Erganzung z. Münzgej. betr. Thaler . IV. 36514,                                                                     | 604                 |
| B. v. 8. Jan., betr. firchliches Aufgebot III.                                                                                       |                     |
| G. v. 9. Jan., betr. bas Urheberrecht an Werken ber bilbenben                                                                        | - ••                |
| Rünfte I. 24317, 42279, 632481, 634491, 647, 653, III. 9362, IV.                                                                     | 366                 |
|                                                                                                                                      | 61528               |
| Gei. v. 10. Jan., betr. ben Schutz ber Photographien gegen un=                                                                       |                     |
| befugte Nachbildung I. 243 <sub>17</sub> , 422 <sub>79</sub> , 632 <sub>481</sub> , 634 <sub>491</sub> , 647, 656 <sub>570</sub> , 6 | <b>358</b> .        |
| III. 936 <sub>2</sub> , IV.366 <sub>18</sub> ,                                                                                       | 615                 |
| <b>u</b> , 24.                                                                                                                       | 01088               |
| Gei. v. 11. Jan., betr. das Urheberrecht an Mustern und                                                                              | 300                 |
| Mobellen I. 24317, 42279, 632481, 634192, 647, 656569, 571,                                                                          | 9 <b>0</b> U,       |
| III. 932 <sub>2</sub> , 936 <sub>2</sub> , IV. 366 <sub>18</sub> ,                                                                   | 61525               |
| Allerh. Erlaß v. 20. Jan., betr. die Einführung einer General=                                                                       |                     |
| innobal=O. für die evangel. Landeskirche der acht älteren                                                                            |                     |
| Provinzen der Monarchie . I. 1007, 8, IV. 10320, 10629, 81,                                                                          | 12958,              |
| $131_{61}$ , $139_{84}$ , $159_{126}$ , $172_{35}$ , $178_{51}$ , $179$ , $181_{57}$ , $58$ , $195_{18}$ , $252$ , $252$             |                     |
| 262, 263, <b>268</b> — <b>281</b> ,                                                                                                  |                     |
| ·                                                                                                                                    | - 444               |
| Gej. v. 24. Jan., betr. Abänderungen u. Ergänzungen d. Tele=                                                                         |                     |
| graphen=D. v. 21. Juni 1872                                                                                                          |                     |
| Gej. v. 2. Kebr., betr. Proving Hannover (Kirchenges.) IV.                                                                           | 164                 |

| Bollzugsbestimmungen v. 9. Febr. z. Eisenbahnpost=Ges. v.                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 Marky 1975 TV coc                                                                                                                                                              |
| 20. Dezbr. 1875                                                                                                                                                                   |
| Ges. v. 23. Febr., betr. R. Iv. 3860                                                                                                                                              |
| Ges. v. 25. Febr., betr. die Beseitigung von Anstedungsstoffen                                                                                                                    |
| bei Biehbeförderungen auf Eisenbahnen IV. 3682                                                                                                                                    |
| Ges. v. 26. Febr., betr. Strafrecht                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                   |
| Bekanntm. des Reichstanzlers v. 29. Febr. betr. Muster=                                                                                                                           |
| 23. Juli                                                                                                                                                                          |
| register I. 656570, 571, 657574, 662583                                                                                                                                           |
| R. Ges. v. 29. Febr., betr. Lauf des Etatsjahrs LV. 38987                                                                                                                         |
| B. v. 1. April, betr. Kriegsleiftungen IV. 386f                                                                                                                                   |
| R. Gej. v. 7. April über die eingeschriebenen Hulfstaffen I. 5558, III. 552,                                                                                                      |
| 631, 632, <b>635</b> , IV. 364 <sub>12</sub> , 749                                                                                                                                |
| R. Ges. v. 8. April, betr. die Abanderung bes Tit. VIII. ber                                                                                                                      |
| Gewerbe-O                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                   |
| B. v. 15. April, betr. die Tagegelber und Reisekosten der Staats=                                                                                                                 |
| beamten                                                                                                                                                                           |
| Gej. v. 3. Mai, betr. die Auflösung des Lehnsverbandes in der                                                                                                                     |
| Provinz Westfalen und den Kreisen Rees, Essen, Duisburg                                                                                                                           |
| und Mühlheim a. d. R                                                                                                                                                              |
| B. v. 8. Mai, betr. Reisegelb der Staatsbeamten IV. 4737                                                                                                                          |
| Ges. v. 3. Juni, betr. die evangel. Kirchenversassung in den acht                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                   |
| älteren Provinzen der Monarchie I. 2914f, IV. 10629, 12645, 48, 12958,                                                                                                            |
| $131_{61}$ , $134_{64}$ , $136_{71}$ , $137_{75}$ , $137_{81}$ , $139_{84}$ , $85$ , $141_{91}$ , $92$ , $145_{104}$ , $158_{122}$ ,                                              |
| 124, 161 <sub>181</sub> , 175 <sub>48</sub> , 181 <sub>57</sub> , 184 <sub>67</sub> , 171, 188 <sub>90</sub> bis 189 <sub>91</sub> , 92, 190, 95, 97,                             |
| $195_{18}$ , $196_{18}$ , $241$ , $248_{281}$ , $283$ , $258$ , $260$ , $262$ , $263$ , $266$ , $282$ , $284$ ,                                                                   |
| 290, 291, 909 <sub>65</sub> , 914 <sub>83</sub>                                                                                                                                   |
| Ges. v. 7. Juni, betr. die Aufsichtsrechte des Staats bei ber                                                                                                                     |
| Bermögensverwaltung in ben kath. Diözesen I. 2914, IV. 12648, 13161,                                                                                                              |
| 136 <sub>71</sub> , 78, 137 <sub>75</sub> , 138 <sub>81</sub> , 139 <sub>84</sub> , 85, 158 <sub>124</sub> , 181 <sub>87</sub> , 184 <sub>67</sub> , 71, 188, 189 <sub>91</sub> , |
| $190_{95}$ , $195_{18}$ , $196_{18}$ , $215_{54}$ , $217_{58}$ , $223$ , $328$ , $909_{65}$                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                   |
| B. v. 12. Juni, betr. Reisegelb ber Staatsbeamten IV. 4737                                                                                                                        |
| Ges. v. 18. Juni, betreffend die Einflihrung der Kreis-O. in                                                                                                                      |
| ben Grafschaften Wernigerobe und Stolberg IV. 11,19, 12, 25,28                                                                                                                    |
| Gcf. v. 19. Juni, betr. die Auflösung des Lehnsverbandes der                                                                                                                      |
| in dem Herzogthum Schlesien, der Grafschaft Glas und                                                                                                                              |
| bem Breuß. Marigrafenthum Oberlausit belegenen Lehne II. 2860, 316                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   |
| 23. v. 21. Juni, betr. Tagegelber und Reisekosten ber Staats=                                                                                                                     |
| beamten IV. 4737                                                                                                                                                                  |
| Ges. v. 23. Juni, betr. bie Bereinigung bes Herzogthums Lauen=                                                                                                                    |
| burg mit der Preußischen Monarchie. I. 103, IV. 36210, 3936, 408,                                                                                                                 |
| 40951, 411582                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   |
| Ges. v. 29. Juni, betr. Lauf des Etatsjahrs III. 39086, IV. 41777                                                                                                                 |
| Tarif v. 2. Juli, betr. Gef. v. 6. Juni 1870 : Unterstützungswohns. IV. 874                                                                                                       |
| Ges. v. 3. Juli, Besteuerung ber Gewerbetreibenben III. 577104                                                                                                                    |
| Gef. v. 4. Juli, betr. Aufhebung ber firchlichen Gebühren IV. 158123                                                                                                              |
| Ges. v. 5. Juli über Aenderung von Kreisgrenzen IV. 47931                                                                                                                         |
| Gef. v. 6. Juli, Kirchengeset für Hannover                                                                                                                                        |

| Bekanntm. des Reichskanzlers v. 23. Juli, betr. Musterschutz. I. 662                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ges. v. 24. Juli, betr. Diäten der Abgeordneten IV. 413100                                                                                             |
| Ges. v. 26. Juli, betr. die Zuständigkeit der Berwaltungsbe=<br>hörden und der Berwaltungsgerichtsbehörden im Geltungs=                                |
| bereiche der Prov. D. v. 29. Juni 1875 IV. 3601, 54359                                                                                                 |
|                                                                                                                                                        |
| § 4 IV. 636 <sub>88</sub> § 124 IV. 717 <sub>66</sub> § 40 III. 491 <sub>26</sub> § 126 III. 576                                                       |
| § 43                                                                                                                                                   |
| § 61 IV. 68 § 129 III. 566 <sub>92</sub> , 567 <sub>94</sub>                                                                                           |
| § 62                                                                                                                                                   |
| § 70 IV. 68 § 136 III. 4856, 55061, 584, 590107                                                                                                        |
| § 71 III. 491 <sub>26</sub> , 519 § 137 III. 550 <sub>61</sub> , 590 <sub>7</sub>                                                                      |
| § 77 IV. $331_1$ , $332_7$ , $335_{14}$ § $138$                                                                                                        |
| § 78 IV. 336 <sub>16</sub> § 139 III. 485 <sub>6</sub>                                                                                                 |
| § 79 $IV$ . 331, § 140 $III$ . 485, 584                                                                                                                |
| § 84 · · · I. 376 <sub>208</sub> § 141 · · · · III. 584                                                                                                |
| §§ 87—94 . I. 383 <sub>26</sub> , IV. 699 <sub>20</sub> §§ 142, 143 III. 918                                                                           |
| § 97 IV. 640 <sub>46</sub> § 145 III. 560 <sub>88</sub>                                                                                                |
| § 98 I. 338 <sub>88</sub> § 148 III. 977 <sub>103</sub>                                                                                                |
| § 99 IV. 691 <sub>16</sub> §§ 149, 150 III. 632 <sub>134</sub>                                                                                         |
| § 109 I. 340 <sub>38</sub> , IV. 691 <sub>14</sub> § 154 IV. 626 <sub>24</sub>                                                                         |
| § 110 I. 344 § 157 IV. 744 <sub>7</sub> § 115 IV. 640 <sub>46</sub> § 159 I. 311                                                                       |
|                                                                                                                                                        |
| §§ 116—120 I. 392 <sub>438</sub> , IV. 655 <sub>70</sub> § 160 III. 11 <sub>47</sub> § 121 IV. 643, 648 <sub>62</sub> , 63 § 166 IV. 628 <sub>30</sub> |
| § 122 IV. 643 § 167 IV. 628 <sub>32</sub> , 631 <sub>35</sub>                                                                                          |
| § 123 . III. 491 <sub>25</sub> , 558 <sub>88</sub> , 937 <sub>5</sub> § 170 III. 519                                                                   |
|                                                                                                                                                        |
| Ges. v. 28. Juli, betr. Austritt aus den judischen Synagogen= gemeinden                                                                                |
| A. E. v. 28. Juli, betr. evangel. Gemeinden der Rheinprovinz                                                                                           |
| und Westfalens IV. 150112                                                                                                                              |
| Roth= u. Lootsen=Signal=D. sür Schiffe auf See u. auf Klisten=                                                                                         |
| gewässern v. 14. Aug                                                                                                                                   |
| Ges. v. 14. Aug., betr. die Berwaltung ber ben Gemeinen und                                                                                            |
| öffentl. Anstalten gehörigen Holzungen in ben Provinzen                                                                                                |
| Preußen, Branbenburg, Pommern, Posen, Schlesten und                                                                                                    |
| Sachsen                                                                                                                                                |
| B. v. 15. Aug. über das Berhalten der Schiffer bei einem Zu=                                                                                           |
| sammenstoßen von Schiffen auf Sec IV. 38372                                                                                                            |
| Ges. v. 25. Aug. über die Bertheilung der öffentl. Lasten bei                                                                                          |
| Grundstlickstheilungen u. die Gründg, neuer Ansiedlungen                                                                                               |
| in den Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern,                                                                                                        |
| Posen, Schlessen, Sachsen u. Westsalen . I. 29714, 319, 485272, III.                                                                                   |
| 455 <sub>163</sub>                                                                                                                                     |
| Ges. v. 28. Aug., betr. die Geschäftssprache der Behörden, Be-                                                                                         |
| amten und politischen Körperschaften I. 189, II. 1753, 1857                                                                                            |
| B. v. 5. Septbr., betr. Rechnungslegung ber Kirchen IV. 18942                                                                                          |
| B. v. 9. Septbr. Über die Auslibung der Rechte des Staats                                                                                              |

| gegenüber der evangelischen Landestirche der acht älteren Provinzen der Monarchie I. 2914f, IV. 1264s, 1295s, 13671, 73, 13775, 13831, 13935, 14191, 158121, 19095, 1961s, 257, 260, <b>291</b> B. v. 17. Septbr., betr. Medizinalbeamten IV. 4737 B. v. 29. Septbr. über die Ausübung der Aussichtsrechte des Staats bei der Bermögensverwaltung in den katholischen Diözesen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ges. v. 4. Dezbr. betr. Schutz von Vögeln IV. 698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ges. v. 23. Dezbr, betr. Braustener IV. 376b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B. v. 27. Dezbr., betr. Landarmenverbände IV. 89146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1877.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B. v. 17. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gerichtsverfaffungs. Gefen v. 27. Jan. II. 36725, 414166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tit. VIII IV. 78961 § 85 IV. 36d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tit. XIII IV. 367 <sub>28</sub> § 100 IV. 414 <sub>169</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 201. ALII IV. 30128 S 100 IV. 414 <sub>169</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| § 2 IV. 42 <sub>80</sub> , 360 <sub>42</sub> , 414 <sub>167</sub> §§ 128 ff IV. 67 <sub>53</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| §§ 3 bis 5 IV. 414 <sub>167</sub> § 130 IV. 81 <sub>70</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $\S 5 \dots 1 V. 877_{28} \S 131 \dots 1 V. 88$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| § 5 IV. 877 <sub>28</sub> § 131 IV. 88<br>§ 6 IV. 413 <sub>162</sub> §§ 135, 136 I. 645 <sub>43</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| $\S\S7, 8.$ $1V.769_{60, 64}$ $\S\S136, 138$ $IV.391_{92}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| § 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| § 9 IV. 618 <sub>88</sub> § 142 IV. 416d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| §§ 12 bis 21 IV. 394 <sub>101</sub> § 143 I. 645 <sub>42</sub> IV. 416d                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| § 12 I. 643 <sub>531</sub> , 645 <sub>542</sub> , IV. 413 <sub>161</sub> a, §§ 144 bis 153 IV. 416d                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777 <sub>3</sub> § 153 III. 412 <sub>84</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| §§ 13, 14 IV. 414 <sub>168</sub> § 154 1. 556 <sub>326</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| § 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| §§ 15 bis 21 IV. 393 §§ 157, 160, 164 IV. 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| § 15 III. 97 <sub>254</sub> , 105, IV. 1 <sub>1</sub> , 10 <sub>18</sub> , § 163                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 128 <sub>58</sub> , 413 <sub>11</sub> a § 164 IV. 781 <sub>85</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| § 17 IV. 415, 617 § 166 $\overline{IV}$ . 457 <sub>13</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| §§ 18 bis 21 I. 11044 §§ 170 bis 176 IV. 415170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| § 18 IV. 370 <sub>88</sub> § 171 III. 97 <sub>251</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| § 27 IV. 776 <sub>7</sub> , 781 <sub>30</sub> § 185 IV. 394 <sub>100</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| § 34 IV. 36d § 186 I. 18994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 70 IV. 47, 618 <sub>88</sub> , 6194 <sub>0</sub> § 196 IV. 73 <sub>60</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| §§ 79 biš 100 IV. 415 <sub>171</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

```
Einführungs-Gef. z. Ger.=Berf.=Gef. v. 27. Januar I. 231, 242, 64542,
       IV. 1_1, 17_{25}, 35_{11}, 47_{39}, 367_{25}, 372_{39}, 380_{8}, 386_{80}, 393_{2}, 399_{27},
                                         413<sub>64</sub>, 414<sub>68</sub>, 69,415<sub>78</sub>, 74, 607<sub>8</sub>, 777<sub>8</sub>, 5, 859<sub>71</sub>
Civilprozek-Ordnung v. 30. Januar II. 18589, 22568, 3595, III. 6770,
                                                                   1147, 96279, IV. 2536, 36725
                                     III. 133<sub>349</sub>
§ 12
                                                          § 76
                                                                                                   II. 8852
                                      IV. 831<sub>65</sub>
                                                                    II. 86<sub>42</sub>, 86<sub>47</sub>, 231<sub>178</sub>, III.
§ 13
                                                          § 77
                                     IV. 35<sub>11</sub>
§§ 14. 15
                       I. 11044, IV. 37083
§ 16
                                                          § 79
                                                                     II. 86<sub>12</sub>, 231<sub>178</sub>, III. 134<sub>351</sub>
§ 17
                                     III. 14226
                                                          § 80
                                                                                                   II. 9883
                                                                                    I. 42282, II. 96180
                      I. 479<sub>10</sub>c, IV. 831<sub>65</sub>
                                                          § 82
§ 18
                                                                                         . II. 93<sub>71</sub>—95
§ 19 I. 479<sub>10</sub>c, III. 275<sub>6</sub>, 282<sub>18</sub>,
                                                          § 83
   334, 360<sub>58</sub>, IV. 708<sub>47</sub>, 734<sub>80</sub>,
                                                          § 85 I. 227<sub>5</sub>, II. 75<sub>6</sub>, 126<sub>69</sub>, III.
                                            740100
                                                                                                        46<sub>98</sub>
                                                                                                 III. 4589
                                         I. 560<sub>245</sub>
§ 20
                                                          § 86
                             IV. 35<sub>11</sub>, 857<sub>64</sub>
                                                                                  II. 530, IV. 70439
§ 21
                                                          § 88
§ 23 II. 274, III. 282<sub>18</sub>, 334, 360<sub>58</sub>, IV. 740<sub>100</sub>
                                                                                                  I. 232<sub>226</sub>
                                                          § 95
                                                                                                IV. 83050
                                                          § 97
                                                                                                 II. 126<sub>69</sub>
§ 25 II. 164<sub>5</sub>, 282<sub>86</sub>, 530, IV 708<sub>47</sub>
                                                          § 101
                                                                                                IV. 856<sub>57</sub>
§ 27
                                         I. 498<sub>20</sub>
                                                          § 106
                            II. 257<sub>87</sub>, 258<sub>41</sub>
                                                                                               IV. 84626
§ 28
                                                          § 109
§ 32
                                     III. 133<sub>849</sub>
                                                          §§ 130 ff.
                                                                                                  I. 284<sub>70</sub>
                                                                         II. 216<sub>142</sub>, 218<sub>149</sub>, 225<sub>158</sub>
                                       II. 216<sub>148</sub>
§ 33
                                                          § 136
                                                                      •
                                                                                               III. 289
                                       II. 257<sub>87</sub>
                                                          § 138
§ 36
                                                                                               III. 134<sub>351</sub>
                  III. 210<sub>242</sub>, IV. 448<sub>8</sub>
§ 41
                                                          § 146
                                                                                               III. 366<sub>71</sub>
                                     IV. 448<sub>8</sub>
§ 42
                                                          § 152
                                                                                    IV. 738<sub>97,</sub> 739<sub>97</sub>b
§ 47
                                         I. 216
                                                          § 157
                                                                                                 IV. 35,2
                          III. 14840, 37491
§ 50
                                                          §§ 158, 184
         III. 4590, 49, 14840, 15357
                                                          §§ 182—190
                                                                                     I. 453<sub>1168</sub>, 469<sub>218</sub>
                                                                               II. 455<sub>877</sub>, III. 99<sub>266</sub>
                                            80518
                                                          § 186
                                                          § 190
                                                                                                  I. 646546
§ 52
                                       II. 231<sub>178</sub>
                           IV. 805<sub>18</sub>, 857<sub>64</sub>
§ 55
                                                          § 196
                                                                                                IV. 607a
                          I. 233b, II. 140<sub>116</sub>
                                                                                               IV. 446<sub>5</sub>
                                                          §§ 198, 211,
§ 56
                                                                              213
                                     III. 50<sub>115</sub>
                                                                                                 I. 452<sub>162</sub>b
§ 57
                                                          § 200 . .
                           II. 141<sub>122</sub>, 258<sub>40</sub>
                                                          § 210 I. 450<sub>56</sub>, II. 125<sub>65</sub>, IV. 802
§ 58
              232227,
                                                          § 217
                                                                                                   I. 42591
                           II. 89<sub>58</sub>, 141<sub>122</sub>,
                                                                                                   II. 9782
                                                          §§ 218, 219
                                  145_{141}, 255_{82}
                   II. 39<sub>95</sub>, 140<sub>116</sub> 141<sub>122</sub>
                                                                                                IV. 85763
§ 63
                                                          §§ 219, 220
                 I. 215, 52498, II. 145140
                                                                                                   II. 45<sub>108</sub>
§ 65
                                                          § 220
                 . . . II. 89<sub>58</sub>, 141<sub>122</sub>
                                                                                                  I. 422<sub>82</sub>
                                                          § 221
§ 66
                                                                            I. 42591, II. 9680, 9782
            I. 215, 52496, 97, 100, II.
                                                          § 223
§ 69
                         145, 208, 468
                                                                      . I. 449<sub>149</sub>, IV. 35<sub>12</sub>, 38<sub>16</sub>
                                                          § 224
                               I. 216, 453<sub>1688</sub>
                                                          §§ 226, 247
§ 70
                                                                              . . .
                                                                      I. 216, 453<sub>1638</sub>, IV. 675<sub>101</sub>
§ 71
                         I. 52498, II. 208121
                                                          § 230
                   II. 203<sub>107</sub>, 204, 205<sub>110</sub>
§ 72
                                                          § 231
                                                                      . . . . .
                                                                                                 II. 140<sub>116</sub>
§ 73
                 I. 282<sub>64</sub>, II. 40<sub>96</sub>, 166<sub>14</sub>
                                                                                                  I. 281<sub>61</sub>
                                                          § 232
                                                                               I. 216, 2275, 454105
                                             208121
                                                          § 235
                                         II. 77<sub>14</sub>
                                                          § 236 I. 136, 471, 556<sub>224</sub>, II. 171
§ 74
```

| § 238 . I. 136, 556 <sub>224</sub> , II. 171                                                                                                                                                                                                | § 461 I. 216, 453 <sub>68a</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 239 I. 216, 244 <sub>22</sub> , 287, <b>453</b> ,                                                                                                                                                                                         | § 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 468 <sub>11</sub> , 534 <sub>46</sub> , 646 <sub>46</sub> , II. 142 <sub>29</sub> ,                                                                                                                                                         | §§ 475, 476, 482 . III. 105 <sub>88</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45Q. IV 875                                                                                                                                                                                                                                 | § 475 II. 86 <sub>47</sub> , 229 <sub>71</sub> a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70098, 1 v. 0101                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$ 240 I. 260 <sub>63</sub> , 498 <sub>19</sub> b                                                                                                                                                                                           | § 482 II. 86 <sub>47</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| § 242 II. 229 <sub>718</sub>                                                                                                                                                                                                                | § 491 II. 216 <sub>148</sub> , 225 <sub>159</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E DAD T AKA ARD RAR III                                                                                                                                                                                                                     | §§ 496, 523 1. 226 <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 243 I. 454, 468 <sub>11</sub> , 646 <sub>46</sub> , III.                                                                                                                                                                                  | 99 480, 525 · · · 1. 220g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 104 <sub>84</sub>                                                                                                                                                                                                                           | § 503 I. 226 <sub>8</sub> , 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$ 247                                                                                                                                                                                                                                      | § 529 II. 86 <sub>47</sub> , 229 <sub>1718</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 050 T 046 007 450 - 454                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 253 <b>1.</b> 216, 227 <sub>5</sub> , 453 <sub>63</sub> a, 454 <sub>65</sub>                                                                                                                                                              | § 540 . I. 550 <sub>1998</sub> , III. 294 <sub>21</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IV. 675 <sub>1</sub>                                                                                                                                                                                                                        | §§ 542 bis 549 IV. 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § 259 I. 109 <sub>42</sub> a, 259 <sub>60</sub> b, 501 <sub>25</sub> b,                                                                                                                                                                     | § 543 I <u>I</u> . 233 <sub>183</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                             | & EEE T ECA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 513 <sub>608</sub> , 527 <sub>58</sub> , 532 <sub>818</sub> , 619 <sub>86</sub> , II.                                                                                                                                                       | \$ 555 · · · · I 564 <sub>64</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 190 <sub>62</sub> , III. 137 <sub>4</sub> , 8, 908 <sub>10</sub> , 941 <sub>21</sub>                                                                                                                                                        | § 568 III. 97 <sub>254</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| § 260 I. 204 <sub>36</sub> , 249, 259 <sub>60b</sub> , 262 <sub>68a</sub> ,                                                                                                                                                                 | § 571 . I. 453 <sub>163</sub> a, III. 104 <sub>294</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| $501_{25}$ b, $513_{60}$ a, $527_{5a}$ , $586_{26}$ b,                                                                                                                                                                                      | § 572 · · · · 1. 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| II. 110 <sub>11</sub> , 166 <sub>16</sub> , III. 130 <sub>88</sub> ,                                                                                                                                                                        | § 573 III. 99 <sub>266</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 908.2 941                                                                                                                                                                                                                                   | § 575 . III. 106 <sub>92</sub> , 124 <sub>20</sub> a, 188 <sub>95</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C 000                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$ 262                                                                                                                                                                                                                                      | \$\$ 576, 581 III. 104 <sub>284</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| § 265 I. 100 <sub>6</sub> , 103 <sub>9</sub>                                                                                                                                                                                                | § 580 III. 105 <sub>297</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| § 266                                                                                                                                                                                                                                       | § 584 III. 104 <sub>265</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 267 I. 2275                                                                                                                                                                                                                               | § 586 I. 42279, III. 123319, 125128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| § 274 II. 216 <sub>48</sub> , 225 <sub>58</sub>                                                                                                                                                                                             | § 588 III. 125 <sub>828</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| § 278 III. 134 <sub>51</sub>                                                                                                                                                                                                                | § 592 . I. $422_{81}$ , III. $123_{319}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ROOP TOTO ASA IT OLD                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 293 I. 212 <sub>75</sub> , 454 <sub>65</sub> , II. 216 <sub>48</sub>                                                                                                                                                                      | §§ 593 bis 627 III. 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| § 311 II. 229 <sub>718</sub>                                                                                                                                                                                                                | § 593 III. 460 <sub>178</sub> , 1V. 803 <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| § 340 IV. 6078                                                                                                                                                                                                                              | § 595 . II. 71 <sub>168</sub> , IV. 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £ 242 T 020                                                                                                                                                                                                                                 | 2 con TV 000 002 057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| § 343 I. 232 <sub>27</sub>                                                                                                                                                                                                                  | § 600 IV. 802, 803 <sub>5</sub> , 857 <sub>64</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| § 345 IV. 452                                                                                                                                                                                                                               | § 603 $\frac{1}{2}$ . 147 <sub>11</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| § 347 . IV. 370 <sub>88</sub> , 371 <sub>85</sub> , 374 <sub>47</sub>                                                                                                                                                                       | § 607 II. 89 <sub>56</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| § 348 III. 210 <sub>42</sub> , IV. 101 <sub>18</sub> , 123 <sub>86</sub>                                                                                                                                                                    | § 613 I. 147 <sub>11</sub> , 163 <sub>4</sub> , II. 2 <sub>8</sub> , 5 <sub>14</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 8 010 1. 11(1), 1004, 11. 28, 014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| § 350 . III. 210 <sub>42</sub> , IV. 123 <sub>86</sub>                                                                                                                                                                                      | §§ 616, 619, 620 IV. 821 <sub>42</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § 358 . II. 16 <sub>48</sub> , III. 210 <sub>42</sub>                                                                                                                                                                                       | § 620 I. 147 <sub>11</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| § 360 IV. 99 <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                   | § 621 . I. 120 <sub>9</sub> , 163 <sub>4</sub> , IV. 825 <sub>49</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Se cor cos T 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| §§ 366, 378 IV. 457 <sub>13</sub>                                                                                                                                                                                                           | §§ 621, 623 I. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| § 372 IV. 452                                                                                                                                                                                                                               | § 623 I. 163, III. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0 380 1. 196a. 11. 3.aa. 10a. 192aa                                                                                                                                                                                                         | 9 h24 • 11. Ze. 5•4. 111. ZU5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| § 380 I. 196 <sub>2</sub> , II. 3 <sub>128</sub> , 10 <sub>84</sub> , 192 <sub>69</sub>                                                                                                                                                     | § 624 II. 2 <sub>8</sub> , 5 <sub>14</sub> , III. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| § 381 II. 190 <sub>62</sub>                                                                                                                                                                                                                 | § 625 IV. 82549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 380 1. 196 <sub>2</sub> , 11. 3 <sub>128</sub> , 10 <sub>84</sub> , 192 <sub>69</sub><br>§ 381 II. 190 <sub>62</sub><br>§ 383 II. 3 <sub>12</sub>                                                                                         | § 625 IV. 82549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 381 II. 190 <sub>62</sub><br>§ 383 III. 3 <sub>12</sub>                                                                                                                                                                                   | § 625 IV. 825 <sub>49</sub><br>§ 627 IV. 856 <sub>56</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| § 381 II. 190 <sub>62</sub><br>§ 383 III. 3 <sub>12</sub><br>§ 384 I. 178 <sub>48</sub> , II. 190 <sub>61</sub> , 191 <sub>65</sub>                                                                                                         | § 625 IV. 825 <sub>49</sub><br>§ 627 IV. 856 <sub>56</sub><br>§§ 633, 635, 637 I. 227 <sub>5</sub> , 453 <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                                              |
| § 381 II. 190 <sub>62</sub><br>§ 383 III. 3 <sub>12</sub><br>§ 384 I. 178 <sub>48</sub> , II. 190 <sub>61</sub> , 191 <sub>65</sub><br>§ 391 I. 232 <sub>27</sub>                                                                           | § 625 IV. 82549<br>§ 627 IV. 85654<br>§§ 633, 635, 637 I. 2275, 453a<br>§§ 639, 640, 644, 648, 662 I. 2263                                                                                                                                                                                                                                                         |
| § 381 II. 190 <sub>62</sub><br>§ 383 III. 3 <sub>12</sub><br>§ 384 I. 178 <sub>48</sub> , II. 190 <sub>61</sub> , 191 <sub>65</sub><br>§ 391 I. 232 <sub>27</sub><br>§ 409 II. 185                                                          | § 625 IV. 825 <sub>49</sub><br>§ 627 IV. 856 <sub>58</sub><br>§§ 633, 635, 637 I. 227 <sub>5</sub> , 453 <sub>8</sub><br>§§ 639, 640, 644, 648, 662 I. 226 <sub>3</sub><br>§§ 641, 655 I. 227 <sub>5</sub>                                                                                                                                                         |
| § 381 II. 190 <sub>62</sub><br>§ 383 III. 3 <sub>12</sub><br>§ 384 I. 178 <sub>48</sub> , II. 190 <sub>61</sub> , 191 <sub>65</sub><br>§ 391 I. 232 <sub>27</sub><br>§ 409 I. 185                                                           | § 625 IV. 825 <sub>49</sub><br>§ 627 IV. 856 <sub>58</sub><br>§§ 633, 635, 637 I. 227 <sub>5</sub> , 453 <sub>8</sub><br>§§ 639, 640, 644, 648, 662 I. 226 <sub>3</sub><br>§§ 641, 655 I. 227 <sub>5</sub>                                                                                                                                                         |
| \$ 381 II. 19062<br>\$ 383 II. 3 <sub>12</sub><br>\$ 384 I. 178 <sub>48</sub> , II. 19061, 19165<br>\$ 391 I. 232 <sub>27</sub><br>\$ 409 I. 185<br>\$ 410 II. 3518, 45369                                                                  | § 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| \$ 381 II. 19062<br>\$ 383 II. 3 <sub>12</sub><br>\$ 384 I. 178 <sub>48</sub> , II. 190 <sub>61</sub> , 191 <sub>65</sub><br>\$ 391 I. 232 <sub>27</sub><br>\$ 409 II. 351 <sub>8</sub> , 453 <sub>69</sub><br>\$ 411 II. 190 <sub>62</sub> | § 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| \$ 381                                                                                                                                                                                                                                      | § 625 IV. 825 <sub>49</sub><br>§ 627 IV. 856 <sub>54</sub><br>§§ 633, 635, 637 I. 227 <sub>5</sub> , 453 <sub>8</sub><br>§§ 639, 640, 644, 648, 662 I. 226 <sub>3</sub><br>§§ 641, 655 I. 227 <sub>5</sub><br>§ 644 I. 226, II. 359 <sub>7</sub> , 365 <sub>27</sub> , III.<br>596, 597<br>§ 645 I. 535 <sub>151</sub> , 612 <sub>418</sub> , 613 <sub>419</sub> , |
| \$ 381                                                                                                                                                                                                                                      | § 625 IV. 825 <sub>49</sub><br>§ 627 IV. 856 <sub>54</sub><br>§§ 633, 635, 637 I. 227 <sub>5</sub> , 453 <sub>8</sub><br>§§ 639, 640, 644, 648, 662 I. 226 <sub>3</sub><br>§§ 641, 655 I. 227 <sub>5</sub><br>§ 644 I. 226, II. 359 <sub>7</sub> , 365 <sub>27</sub> , III.<br>596, 597<br>§ 645 I. 535 <sub>151</sub> , 612 <sub>418</sub> , 613 <sub>419</sub> , |
| \$ 381                                                                                                                                                                                                                                      | § 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| \$ 381                                                                                                                                                                                                                                      | § 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| \$ 381                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \$ 381                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| §§ 651, 655 I. 241 <sub>12</sub>                                                                   | § 715 I. 133 <sub>19</sub> , 589 <sub>843</sub> , II. 185 <sub>39</sub> ,                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 655 II. 203                                                                                      | IV. 35 <sub>12</sub> , 101 <sub>13</sub> , 124 <sub>39</sub>                                                        |
|                                                                                                    |                                                                                                                     |
| \$ 658 I. 630, II. 126 <sub>69</sub> , 127 <sub>72</sub> ,                                         | § 716 I. 547 <sub>191</sub> , 548 <sub>192</sub> , 550 <sub>2018</sub> ,                                            |
| 359 <sub>5</sub> , <b>360</b> , 360 <sub>10</sub>                                                  | 11. 126 <sub>69</sub> , 180 <sub>18</sub> , 205 <sub>112</sub> , 367 <sub>38</sub>                                  |
| § 661 I. 110 <sub>45</sub> , 203 <sub>183</sub>                                                    | § 717 . I. 550 <sub>201</sub> , II. 173 <sub>35</sub> a                                                             |
| § 662 I. 226                                                                                       | §§ 717—726 I. 551 <sub>203</sub>                                                                                    |
| 8 004 1 1 450                                                                                      | 93 11 120 · · · EFO                                                                                                 |
| \$ 664 II. 457 <sub>389</sub>                                                                      | 9 /18 1. 048 <sub>198</sub> , <sub>194</sub> , 330 <sub>198</sub> , <sub>199</sub> ,                                |
| § 665 1. 136, 556 <sub>924</sub> , 567 <sub>278</sub> , II.                                        | § 718 I. 548 <sub>198</sub> , <sub>194</sub> , 550 <sub>198</sub> , <sub>199</sub> ,<br>II. 173, 382 <sub>100</sub> |
| 140 <sub>17</sub> , 421 <sub>238</sub>                                                             | § 719 II. 203 <sub>107</sub> , 382 <sub>101</sub> , 383 <sub>101</sub> a                                            |
| \$\\$ 669, 670 \cdot \text{I. 226}_8 \\ \\$ 673 \cdot \text{IV. 35}_{12} \\ \\$ 674 \text{IV. 460} |                                                                                                                     |
| 77 070 TTY 07                                                                                      | § 720 I. 550 <sub>198</sub> , II. 126 <sub>69</sub> , 180 <sub>18</sub> ,                                           |
| $8.073$ $14.30_{12}$                                                                               | \$ 722                                                                                                              |
| § 674 I. 551 <sub>206</sub> , III. 462 <sub>181</sub> , IV.                                        | $\S 722 \dots 1V.735_{ap}$                                                                                          |
| 781 <sub>85</sub>                                                                                  | § 724 II. 175 <sub>43</sub>                                                                                         |
|                                                                                                    |                                                                                                                     |
| §§ 675, 676 I. 226 <sub>8</sub> , II. 87 <sub>48</sub> ,                                           | § $725 \dots 1.408_{51}, 579_{300}$                                                                                 |
| 180 <sub>18</sub>                                                                                  | § 726 II. 365 <sub>80</sub> III. 462 <sub>191</sub>                                                                 |
| § 677 I. 226 <sub>8</sub> , II. 188 <sub>65</sub>                                                  | § 728 II. 203 <sub>107</sub>                                                                                        |
| § 678 III. 462 <sub>181</sub> , ÏV. 388 <sub>85</sub> ,                                            | § 729 II. 47246                                                                                                     |
| 3010 222. 102[8], 27. 00085,                                                                       | 8 720 IT 101 000 011                                                                                                |
| 394 <sub>101</sub>                                                                                 | § 730 II. 181 <sub>22</sub> , 209 <sub>125</sub> , 211 <sub>131</sub> ,                                             |
| § 679 III. 462 <sub>181</sub>                                                                      | \$ 732                                                                                                              |
| § 681 IV. 394 <sub>100</sub>                                                                       | § 732 II. 210 <sub>28</sub>                                                                                         |
| § 684 IV. 781 <sub>85</sub>                                                                        | §§ 733, 736 II. 181 <sub>22</sub>                                                                                   |
|                                                                                                    | R 770 T FOO FOE TO 007                                                                                              |
| § 685 I. 551 <sub>203</sub>                                                                        | § 736 . I. 560 <sub>49</sub> , 565 <sub>68</sub> , II. 207 <sub>19</sub> ,                                          |
| § 686 II. 141 <sub>181</sub> , 205 <sub>111</sub> , 216 <sub>148</sub> ,                           | 209 <sub>22</sub> , <sub>25</sub> , 211 <sub>31</sub> , 396 <sub>29</sub> , 419يي                                   |
| 228 <sub>170</sub> , 367 <sub>41</sub> , III. 203                                                  | § 737 II. 211 <sub>81</sub> , 394                                                                                   |
| § 688 I. 129                                                                                       | § 738 II. 126 <sub>69</sub> , 205 <sub>10</sub>                                                                     |
| 8 (100 T 100 TF 40 00                                                                              |                                                                                                                     |
| \$ 690 . I. 129, II. 49 <sub>112</sub> , 89 <sub>58</sub>                                          | § 740 I. 563<br>§ 741 I. 564 <sub>63</sub>                                                                          |
| §§ 691, 692, 705 . 1. 226 <sub>8</sub>                                                             | § 741 · · · . $1.564_{63}$                                                                                          |
| 85 693 515 696 I. 434, II. 257 <sub>87</sub>                                                       | § 742 II. 86 <sub>47</sub>                                                                                          |
| § 693 I. 425 <sub>91</sub> , 438 <sub>180</sub> , IV. 805 <sub>18</sub>                            | § 743 I. 554 <sub>20</sub> , II. 365 <sub>30</sub>                                                                  |
| 85768                                                                                              |                                                                                                                     |
|                                                                                                    | § 744 II. 205 <sub>10</sub>                                                                                         |
| § 694 I. 425 <sub>91</sub> , 438, IV. 857 <sub>62</sub> , 63                                       | § 745 II. 396 <sub>30</sub>                                                                                         |
| § 695 I. 429 <sub>106</sub> , II. 241 <sub>207</sub> , 258 <sub>402</sub>                          | § 747                                                                                                               |
| § 696 I. 429 <sub>106</sub> , 107, II. 3998, 141 <sub>121</sub>                                    | § 748 II. 207 <sub>19</sub>                                                                                         |
| 241207                                                                                             | § 749 . I. 555, 58942, II. 18539,                                                                                   |
| # 007 IT 000                                                                                       |                                                                                                                     |
| § 697 II. 383 <sub>105</sub>                                                                       | 226 <sub>62</sub> , III. 136 <sub>61</sub> , 143 <sub>28</sub> , 165 <sub>3</sub> ,                                 |
| § 699 IV. 35 <sub>12</sub>                                                                         | 184 <sub>60</sub> , IV. 35 <sub>12</sub> , 101 <sub>18</sub> , 124 <sub>39</sub> ,                                  |
| § 702 I. 455 <sub>168</sub> , II. 235 <sub>187</sub> , 359 <sub>6</sub> ,                          | 203 <sub>23</sub> , 233                                                                                             |
| 365 <sub>28</sub> , III. 145 <sub>84</sub>                                                         | § 750 . II. 181 <sub>92</sub> , 193 <sub>72</sub> , 203 <sub>7</sub> ,                                              |
| QR 704 70K IT 444                                                                                  | <b>→</b>                                                                                                            |
| . §§ 704, 705 II. 141 <sub>121</sub>                                                               | \$ 751                                                                                                              |
| § 706 II. 3526, 36588, III. 14534                                                                  | § 751 11. 365 <sub>80</sub> , 448 <sub>49</sub>                                                                     |
| § 708 . II. 382 <sub>100</sub> , 101, 383 <sub>101</sub> a                                         | § 752 II. 112 <sub>18</sub> , 116 <sub>81</sub>                                                                     |
| § 709 II. 218 <sub>149</sub> , 248 <sub>18</sub> , 359 <sub>5</sub> ,                              | § 753 II. 89 <sub>58</sub> , 181 <sub>22</sub> , 193 <sub>72</sub>                                                  |
| a tot Biolda, Biold, cool                                                                          |                                                                                                                     |
| 504126                                                                                             | § 754 . I. 580, II. 365 <sub>80</sub> , 478 <sub>46</sub>                                                           |
| § 710 II. 89 <sub>58</sub> , 504 <sub>198</sub>                                                    | §\$ 755—757 I. 54791, IV. 78548                                                                                     |
| § 711 I. 589 <sub>849</sub>                                                                        | § 757 I. 629 <sub>71</sub> , II. 359 <sub>5</sub> , <b>360</b> ,                                                    |
| § 712 . II. 448 <sub>849</sub> , IV. 735 <sub>89</sub>                                             | 365 <sub>80</sub> , 399 <sub>44</sub> , 441 <sub>4</sub>                                                            |
| 8 71070# If oak                                                                                    | §§ 758, 764 II. 504 <sub>26</sub>                                                                                   |
| § 712—726 II. 365 <sub>30</sub>                                                                    |                                                                                                                     |
| § 713 II. 365 <sub>27</sub>                                                                        | § 769 . II. 374 <sub>69</sub> , 448 <sub>49</sub> , 457 <sub>89</sub>                                               |
| \$ 714 I. 408 <sub>51</sub> , 579 <sub>809</sub> , II. 375 <sub>70</sub>                           | § 770 I. 630 <sub>76</sub>                                                                                          |
|                                                                                                    | _                                                                                                                   |

| \$ 772                                                                                                                                                                                                                  | \$ 811 II. 395 <sub>5</sub> , 360 <sub>12</sub> , 429 <sub>65</sub> \$ 812 II. 127 <sub>71</sub> , IV. 35 <sub>12</sub> \$ 814 . I. 281 <sub>62</sub> , 630, II. 116 <sub>82</sub> ,                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §§ 805, 807 II. 126 <sub>68, 69</sub>                                                                                                                                                                                   | §§ 851, 853 II. 86 <sub>45</sub>                                                                                                                                                                                                                                           |
| § 810 . II. 18199, 218492, 3595                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EinfGef. 3. C. B. O. b. 30. Jan.                                                                                                                                                                                        | IV. 367 <sub>25</sub>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| § 3 IV. 776 <sub>4</sub> , 856 <sub>57</sub><br>§ 4 I. 560 <sub>45</sub> , IV. 609<br>§ 5 I. 114 <sub>54</sub> , II. 86 <sub>44</sub> , IV. 393 <sub>2</sub> ,                                                          | 111. 55 <sub>84</sub> , 101 <sub>75</sub> , 112 <sub>1</sub> 8, 133 <sub>49</sub> , 135 <sub>58</sub> , 137 <sub>4</sub> , 8, 941 <sub>21</sub> § 15 I. 498 <sub>20</sub> , II. 185 <sub>89</sub> , III. 334, 340, 370, 487 <sub>14</sub>                                  |
| \$ 9                                                                                                                                                                                                                    | \$ 16 I. 163 <sub>4</sub> , 176, 201 <sub>24</sub> , 281 <sub>62</sub> , 374 <sub>16</sub> , 431 <sub>14</sub> , 513 <sub>60</sub> , 531 <sub>27</sub> , 533 <sub>86</sub> , 541 <sub>70</sub> <sup>8</sup> , 586 <sub>28</sub> b, 595 <sub>67</sub> , 614 <sub>23</sub> , |
| § 13 I. $109_{42}$ a, $259_{60}$ b, $453_{63}$ a, $531_{26}$ a, $576_{97}$ , $641_{23}$ , $656_{70}$ , $664_{85}$ , II. $127_{71}$ , $367_{89}$ , III. $24_{71}$ , IV. $372_{39}$ , $374_{47}$ , $380$ a, $675_{101}$ , | $615_{25}$ , $_{27}$ , $628_{68}$ , $643_{85}$ , $663_{84}$ , $665_{92}$ , II. $283_{88}$ , $354_{20}$ , $368_{44}$ , $370_{49}$ , $452_{68}$ , $454_{71}$ , III. $13_{50}$ , $97_{54}$ , $98_{59}$ , $60$ , $99_{67}$ , $102_{77}$ , $104_{85}$                           |
| 680                                                                                                                                                                                                                     | 105 <sub>87</sub> , 135 <sub>56</sub> , 137 <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                   |
| § 14 I. 148 <sub>17</sub> , 149 <sub>18</sub> a, 244 <sub>92</sub> , 456 <sub>78</sub>                                                                                                                                  | § 17 I. 597 <sub>29</sub> , II. 190 <sub>62</sub> , III.                                                                                                                                                                                                                   |
| $513_{608}, 527_{58}, 575_{95}, 599_{82}, 615_{888}, 616_{99}, II. 68_{58}, 111_{15}, 138_{10},$                                                                                                                        | \$ 19 I. 535 <sub>\$1</sub> , 671 <sub>11</sub> , II. 353 <sub>17</sub> ,                                                                                                                                                                                                  |
| $145_{41}, 185_{89}, 191_{64}, 194_{748}, 453_{69},$                                                                                                                                                                    | 9 19 1. 555 <sub>81</sub> , 671 <sub>11</sub> , 11. 555 <sub>17</sub> , 427 <sub>56</sub>                                                                                                                                                                                  |
| Straf-Brozek-D. v. 1. Febr                                                                                                                                                                                              | IV. 367 <sub>25</sub>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| § 11 I. 110                                                                                                                                                                                                             | § 85 IV. 124 <sub>39</sub>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| § 21 IV. 786 <sub>55</sub>                                                                                                                                                                                              | § 86 IV. 756                                                                                                                                                                                                                                                               |
| § 22 $\text{III}$ . 210 <sub>242</sub>                                                                                                                                                                                  | § 87 IV. 781 <sub>32</sub>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| § 34 IV. 124 <sub>89</sub>                                                                                                                                                                                              | § 94 IV. 394 <sub>100</sub> , 101, 615 <sub>28</sub>                                                                                                                                                                                                                       |
| §§ 48, 50 IV. 35 <sub>12</sub>                                                                                                                                                                                          | §§ 95—112 IV. 394 <sub>101</sub>                                                                                                                                                                                                                                           |
| § 51 III. 210 <sub>242</sub>                                                                                                                                                                                            | § 98 III. 412 <sub>84</sub> , IV. 781 <sub>31</sub>                                                                                                                                                                                                                        |
| § 52 IV. 123 <sub>36</sub>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| § 67 IV. 99 <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| § 71 IV. 607 <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                               | § 117 II. 12669                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rehbein u. Reinde, ARR. 5. Au                                                                                                                                                                                           | IFL IV. 62                                                                                                                                                                                                                                                                 |

```
II. 126<sub>69</sub>, 132<sub>88</sub>
. IV. 781<sub>81</sub>
 § 118
                                                                                                    II. 232<sub>181</sub>
                                                            § 420
                                                                                                  III. 45<sub>91</sub>
  § 127
                                                            § 427
                                       III. 45<sub>91</sub>
                                                                                                    II. 232<sub>181</sub>
 § 137
                                                            §§ 431, 432
                          III. 4589,91, 210242
                                                                                                     I. 421<sub>78</sub>
 § 149
                                                            § 433 .
                                                                                                 III. 45<sub>69</sub>
 § 151
                                       III. 435
                                                            § 435
 § 156
                        I. 646<sub>544</sub>, IV. 756
                                                                                                     I. 641521
                                                            §§ 443—446.
                                       IV. 781<sub>82</sub>
                                                                                                     I. 42279
 § 157
                                                            § 444
                                                            § 453 I. 646<sub>546</sub>, IV. 494<sub>84</sub>, 781<sub>808</sub>.
                                       IV. 756
 § 160
                                       IV. 781<sub>81</sub>
 § 161
                                                            § 459 . . . IV. 679,, 776<sub>8</sub>
                                       III. 39754
 § 168
                                                            §§ 460—469 .
                                                                                                  IV. 776s
                                       II. 126<sub>69</sub>
 § 174
                                                            § 463 . .
                                                                                                  IV. 791<sub>67</sub>
                                                                                       IV. 38578, 79783
                                       IV. 391<sub>92</sub>
 §§ 176, 184
                                                            § 470
                                      III. 39754
                                                            § 477 I. 42284, 642527, IV. 61529
 § 196
                                       IV. 394<sub>100</sub>
                                                            § 480
 §§ 205, 229
                                                                      . . . .
                                                                                                   И.
                                       II. 77<sub>14</sub>
 § 233
                                                            § 483
                                                                                                  IV. 78135
                                                                                 . IV. 401<sub>138</sub>, 595<sub>84</sub>
                                       IV. 394<sub>100</sub>
                                                            § 484
 § 235
                          I. 643<sub>83</sub>, III. 397<sub>94</sub>
                                                                             IV. 401<sub>138</sub>, 595<sub>284</sub>, 285
 § 259
                                                            § 485
                                                                                 IV. 595<sub>85</sub>
II. 126<sub>69</sub>, IV. 595<sub>85</sub>
 §§ 262, 297
                                       IV. 73<sub>60</sub>
                                                            §§ 486, 487
                                       IV. 85552
 § 318 .
                                                            § 488 . .
                                        И. 7714
                                                            § 491 . I. 640<sub>520</sub>, IV. 791<sub>67</sub>
 § 322
                            IV. 830<sub>63</sub>, 855<sub>52</sub>
                                                            §§ 492, 493, 494
                                                                                                 IV. 79167
 § 334
                           . III. 45<sub>89, 91</sub>
 § 340
                                                            § 494 · · · ·
                                                                                                    I. 640
 §§ 371, 398, 401, 406, 413 III.
                                                            § 497
                                                                                                     I. 423
                                                           §§ 498, 503 . . I. 140<sub>6</sub>, 232<sub>226</sub>
                                                45_{89}
                                       IV. 776,
                                                           § 504 · ·
                                                                                                     I. 140_{0}
 5 414
                                        II. 126<sub>69</sub>
 § 419
Einf.=Gef. &. St. P. D. v. 1. Febr. IV. 36725, 37447, 393, 49484, 6078, 679
                                                                                   680, 776<sub>6</sub>, 8, 781<sub>80</sub>2
  Reichs-Konturs. D. v. 10. Febr. I. 1395, 444, 51465, II. 1362, 14642, 1833,
                                          219<sub>50</sub>, 243, III. 55<sub>128</sub>, 56<sub>128</sub>, 124<sub>20</sub>, IV. 367<sub>25</sub>
§ 1 I. 425<sub>94</sub>, 426, II. 242<sub>9</sub>, 472<sub>46</sub>
                                                           § 21 I. 539<sub>60</sub>, 572, II. 499<sub>11</sub>, 501<sub>90</sub>
            III. 53<sub>80</sub>, 159<sub>81</sub>, IV. 776<sub>4</sub>
                                                                   . . I. 583<sub>17</sub>, IV. 613<sub>22</sub>
                                                           § 22
                                                           § 23 II. 208<sub>21</sub>8, 237<sub>97</sub>, III. 156<sub>71</sub>
                                         I. 110<sub>45</sub>
§ 4
                      . I. 425<sub>94</sub>, II. 230<sub>174</sub>
                                                           § 24 I. 226, 2275, 2287, II. 23074,
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8,9
                  I. 425<sub>94</sub>, II. 97, 230<sub>174</sub>
                                                                                            III. 48, 53<sub>27</sub>
             II. 97, 113_{23}, 181_{23}, 182_{248}
                                                           § 25 I. 676<sub>25</sub>, 680<sub>86</sub>, II. 45<sub>7</sub>, 230<sub>74</sub>,
            . . . . .
                                      Ш. 166<sub>18</sub>
                                                                                     III. 47<sub>1</sub>, 48, 59<sub>43</sub>
                                      IV. 613<sub>23</sub>
                                                                                                    I. 231
§ 12
                                                           § 29
             I. 216, 448, 453<sub>163</sub>a, 454
                                                           § 30
                                                                                                    I. 228<sub>11</sub>
§ 13
             , II. 267<sub>64</sub>, 272, III. 69<sub>175</sub>
                                                                                                    I. 229<sub>18</sub>
§ 14
                                                           §§ 31, 32
§ 15 I. 202<sub>97</sub>, 219<sub>8</sub>, 539<sub>66</sub>, 630<sub>78</sub>,
                                                           § 32
                                                                                                  II. 208<sub>20</sub>
                                                                              I. 230<sub>16</sub>, 422<sub>82</sub>, 429<sub>104</sub>
    II. 97<sub>81</sub>, 82<sup>8</sup>, 209<sub>24</sub>, 404<sub>60</sub>, 498<sub>6</sub>,
                                                           § 33
                           III. 69<sub>175</sub>, 264<sub>25</sub>
                                                           § 35 I. 572, 630<sub>78</sub>, II. 113<sub>22</sub>, 166<sub>13</sub>,
                                     III. 69<sub>175</sub>
§§ 16—44
                                                                                                       40460
                                                          § 36
                           II. 498<sub>106</sub>, 501<sub>120</sub>
                                                                            ._. I. 52390, II. 140<sub>18</sub>
§ 17
                                                                       . III. 48<sub>64</sub>, 85, 86<sub>28</sub>, 87<sub>80</sub>
                           II. 500<sub>115</sub>, 501<sub>120</sub>
§ 18
                           III. 264<sub>25</sub>, 271<sub>39</sub>
§ 19
                                                          § 39 II. 337<sub>88</sub>, 398<sub>41</sub>, 399<sub>49</sub>, 409<sub>81</sub>,
§ 20 I. 539<sub>80</sub>, 572, 630<sub>78</sub>, II. 97<sub>81</sub>
```

| 440 TIT 400 TTT 040                                                                                                              | 0.05                                                 | TT co                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 442 <sub>15</sub> , 16, III. 482 <sub>18</sub> , IV. 613 <sub>28</sub> ,                                                         | § 95 · · · · ·                                       | 11. 38 <sub>91</sub>                   |
| 715 <sub>60</sub> , 770 <sub>49</sub>                                                                                            | § 108                                                | 204 072                                |
| § 40 II. 379 <sub>85</sub> , 383 <sub>8</sub> , 384 <sub>8</sub> , 404 <sub>59</sub> , 448 <sub>49</sub> , IV. 613 <sub>88</sub> | § 111 IV.<br>§ 116                                   |                                        |
| § 41 I. 630 <sub>72</sub> , II. 84, 106 <sub>8</sub> , 114 <sub>25</sub> ,                                                       | § 117                                                |                                        |
| 124 <sub>61</sub> , 359 <sub>5</sub> , 447 <sub>44</sub> , 449 <sub>50</sub> , 504 <sub>26</sub> ,                               | § 121                                                |                                        |
| 505, 506 <sub>32</sub> , III. 941 <sub>21</sub> , IV. 614 <sub>25</sub>                                                          | §§ 122—124 I. 4                                      |                                        |
| § 43 I. 425 <sub>94</sub> , 429 <sub>4</sub> , II. 38 <sub>91</sub> , 42 <sub>9</sub> ,                                          | § 122 I. 425g                                        |                                        |
| 242, 243                                                                                                                         | § 125                                                |                                        |
| § 44 . II. 248 <sub>188</sub> , 267 <sub>64</sub> , 272 <sub>758</sub>                                                           | § 127 fj                                             | _                                      |
| §§ 46—49 II. 221, III. 298 <sub>25</sub>                                                                                         | § 130 "                                              |                                        |
| § 47 I. 154, 161 <sub>56</sub> , II. 224 <sub>56</sub> — <sub>57</sub>                                                           | §§ 132, 133                                          | I. 454                                 |
| § 51                                                                                                                             | § 141                                                |                                        |
| § 52 II1. 264 <sub>25</sub>                                                                                                      | §§ 142—144, 146, 149                                 |                                        |
| \$ 54 I. 560 <sub>46</sub> , 572, 597 <sub>78</sub> , 629 <sub>70</sub> ,                                                        | 00 1 1 1 1 1 T                                       | 139                                    |
| II. 42 <sub>2</sub> , 84 <sub>86</sub> , 399 <sub>44</sub> , III. 51 <sub>22</sub> ,                                             | §§ 142, 155, 158 I. 15                               |                                        |
| $156_{69}, 72, 188_{66}, 265_{26}, 271_{89},$                                                                                    | C 450 T 000 45                                       | 150 <sub>55</sub>                      |
| 482 <sub>13</sub> , 486 <sub>12</sub> , 943 <sub>82</sub> , IV. 140 <sub>88</sub> ,                                              | § 152 . I. 226 <sub>3</sub> , 45                     |                                        |
| $342_{32}$ , $612_{22}$ , $614_{25}$ , $26$ , $770_{49}$ ,                                                                       | § 155 · · · · ·                                      |                                        |
| 840 <sub>4</sub> , 857 <sub>65</sub> , 914 <sub>69</sub>                                                                         | § 157                                                | II. 181 <sub>23</sub>                  |
| §§ 55—63 I. 629 <sub>70</sub><br>§ 55 II. 196 <sub>80</sub>                                                                      | §§ 158, 159 § 168                                    | П. 194<br>П. 198 <sub>90</sub>         |
| § 56 II. 38 <sub>91</sub> , 41 <sub>2</sub> , III. 78 <sub>213</sub> , IV.                                                       | § 178 I. 233 <sub>27</sub> °, II.                    | 138.2 149.                             |
| 614 <sub>27</sub>                                                                                                                | 3 110 1. 20007-, 12.                                 | 235 <sub>88</sub>                      |
| § 58 I. 161 <sub>56</sub>                                                                                                        | § 179 I. 454, II. 13497,                             |                                        |
| § 60 I. 154, II. 139, 144 <sub>36</sub> , 146 <sub>42</sub> ,                                                                    |                                                      |                                        |
| 15065                                                                                                                            | \$ 183 · · · · ·                                     | II. 140 <sub>15</sub>                  |
| § 61 . I. 233 <sub>27</sub> °, II. 144 <sub>36</sub>                                                                             | §§ 195—197                                           |                                        |
| § 70 II. 126 <sub>69</sub>                                                                                                       | § 202 . I. 427 <sub>98</sub> , I]                    |                                        |
| § 77 II. 44 <sub>4</sub>                                                                                                         | § 205                                                | IV. 857 <sub>68</sub>                  |
| § 78 II. 117 <sub>84</sub>                                                                                                       | <u> </u>                                             | I. 110 <sub>45</sub>                   |
| § 86 III. 45                                                                                                                     | § 213                                                | II. 198 <sub>90</sub>                  |
| Einf. Gef. z. Kont. D. v. 10. Jebr.                                                                                              | I. 10420, 231, 26924, 45                             | 53688, 67685,                          |
| II. 138 <sub>10</sub> , 220 <sub>51</sub> , 359 <sub>5</sub> , 374 <sub>68</sub> , 3                                             | $84_8$ , $395_{29}$ , $397_{85}$ , $87$ , $3$        | 98 <sub>41</sub> , 404 <sub>59</sub> , |
| III. 51 <sub>22</sub> , 55 <sub>33</sub> , 124                                                                                   | 20, IV. 367 <sub>28, 25</sub> , 607 <sub>8</sub> , 6 | 318 <sub>88</sub> , 735 <sub>88</sub>  |
| Gef. v. 24. Febr., betr. die Umzugstofte                                                                                         |                                                      |                                        |
| Ges. v. 26. Febr. für Hannover, betr.                                                                                            |                                                      | IV. 623                                |
| B. v. 15. März, betr. Landarmenverbe                                                                                             |                                                      |                                        |
| Gef. v. 16. März, betr. die Aufhebung                                                                                            |                                                      |                                        |
| Geltungsbereich bes Oftpreuß. Pro                                                                                                |                                                      | 286a, <b>305</b>                       |
| Gej. v. 19. März, betr. die Theilung b                                                                                           |                                                      |                                        |
| Gef. v. 28. März, betr. die Auflösung                                                                                            | •                                                    |                                        |
| bem Sächs. Lehnrechte, ber Magb                                                                                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                |                                        |
| dem Longobardischen Lehnrechte, s                                                                                                |                                                      | TT                                     |
| unterworfenen Lehne in d. Prov. S                                                                                                | dachsen u. Brandenburg                               | II. 286d                               |
| all to an answer that the tree to the                                                                                            | Can Want to the Mott of                              | 295                                    |
| Gef. v. 29. März, betr. die Schonzeit fil                                                                                        | <b>–</b>                                             | IV. 698                                |
| Ges. v. 11. April über den Sitz des Rei                                                                                          | , -                                                  | IV. 367 <sub>25</sub>                  |
|                                                                                                                                  | 62                                                   | <b>~</b>                               |

| Ges. v. 2. Mai, betr. die Landesgesetzgebung in Elsaß=Lothringen<br>R. Ges. v. 11. Mai, betr. R. Invalidensonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV. 362 <sub>2</sub><br>IV. 386 <sub>c</sub><br>IV. 428<br>, <b>931</b> , IV.<br>365 <sub>17</sub>                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. v. 26. Mai, betr. Umzugskosten ber Staatsbeamten<br>B. v. 2. Juni, betr. die gebührenfreie Beförderung von Tele=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV. 47 <sub>97</sub>                                                                                                                                                                                                                             |
| grammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV. 380e<br>II. 407 <sub>170</sub>                                                                                                                                                                                                               |
| Raiserl. B. v. 18. Juni, betr. die Einrichtung, das Versahren u. ben Geschäftsgang des Patentamis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV. 365 <sub>17</sub>                                                                                                                                                                                                                            |
| Kirchengemeinde= u. Spnodal=D. v. 4. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV. 242                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gef. v. 27. Juli, betr. die Untersuchung von Seeunfällen III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 567 <sub>98</sub> , 1 V .<br>383 <sub>72</sub>                                                                                                                                                                                                   |
| B. v. 5. Septbr., betr. den Uebergang der Berwaltung der An=<br>gelegenheiten d. evangel. Landeskirche auf den evangl. Ober=<br>Rirchenrath n. die Konstistorien der acht älteren Provinzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                |
| ber Monarchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . <b>292</b> . 444                                                                                                                                                                                                                               |
| B. v. 12. Septbr., betr. Provinzial= u. Areisverbande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV. 496                                                                                                                                                                                                                                          |
| A. Berf. v. 11. Oftbr. zur Grundbuchordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II. 407 <sub>170</sub>                                                                                                                                                                                                                           |
| Allerh. Erlaß v. 7. Novbr., betr. Kirchengemeinde= u. Synodal=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I <b>V</b> . 242                                                                                                                                                                                                                                 |
| ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I. 141 <sub>19</sub>                                                                                                                                                                                                                             |
| coup des coung. Si de de si si sequen deter oprogramasion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1878.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Regul. v. 30. Jan., betr. Oberverwaltungsgericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV. 891 <sub>46</sub>                                                                                                                                                                                                                            |
| Regul. v. 30. Jan., betr. Oberverwaltungsgericht Gef. v. 13. Febr., betr. erledigte kathol. Bisthümer B. v. 16. Febr., betr. Landarmenverbände Erlaß v. 22. Febr., betr. Außerkurssetzung von Landesmünzen B. v. 25. Febr., betr. Landarmenverband in Brandenburg B. v. 25. Febr., betr. Gesetzeskraft in Lauenburg IV. 4127, 43 Ges. v. 4. März, betr. die Errichtung der Oberlandesgerichte u. ber Landgerichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV. 225<br>IV. 891 <sub>46</sub><br>IV. 601<br>IV. 891 <sub>46</sub>                                                                                                                                                                             |
| Regul. v. 30. Jan., betr. Oberverwaltungsgericht Gef. v. 13. Febr., betr. erledigte kathol. Bisthümer B. v. 16. Febr., betr. Landarmenverbände Erlaß v. 22. Febr., betr. Außerkurssetzung von Landesmünzen B. v. 25. Febr., betr. Landarmenverband in Brandenburg B. v. 25. Febr., betr. Gesetzeskraft in Lauenburg IV. 41 <sub>27</sub> , 43 Ges. v. 4. März, betr. die Errichtung der Oberlandesgerichte u. der Landgerichte Ges. v. 13. Närz, betr. die Unterbringung verwahrloster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. 225<br>IV. 891 <sub>46</sub><br>IV. 601<br>IV. 891 <sub>46</sub><br>8 <sub>88</sub> , 830 <sub>60</sub> , 61<br>IV. 789 <sub>61</sub>                                                                                                        |
| Regul. v. 30. Jan., betr. Oberverwaltungsgericht Gef. v. 13. Febr., betr. erledigte kathol. Bisthümer V. v. 16. Febr., betr. Landarmenverbände Erlaß v. 22. Febr., betr. Außerkurssezung von Landesmünzen V. v. 25. Febr., betr. Landarmenverband in Brandenburg V. v. 25. Febr., betr. Gesetzeskraft in Lauenburg IV. 4127, 43 Ges. v. 4. März, betr. die Errichtung der Oberlandesgerichte u. ber Landgerichte Ges. v. 13. März, betr. die Unterbringung verwahrloster Kinder Rinder III. 14534, 168109, IV. 83063,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV. 225<br>IV. 891 <sub>46</sub><br>IV. 601<br>IV. 891 <sub>46</sub><br>8 <sub>85</sub> , 830 <sub>60</sub> , 61<br>IV. 789 <sub>61</sub>                                                                                                        |
| Regul. v. 30. Jan., betr. Oberverwaltungsgericht Ges. v. 13. Febr., betr. erledigte kathol. Bisthümer B. v. 16. Febr., betr. Landarmenverbände Erlaß v. 22. Febr., betr. Außerkurssetzung von Landesmünzen B. v. 25. Febr., betr. Landarmenverband in Brandenburg B. v. 25. Febr., betr. Gesetzskraft in Lauenburg IV. 4127, 43 Ges. v. 4. März, betr. die Errichtung der Oberlandesgerichte u. der Landgerichte Ges. v. 13. März, betr. die Unterbringung verwahrloster Kinder III. 14534, 168109, IV. 83063, B. v. 16. März, betr. Landarmenverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. 225<br>IV. 891 <sub>46</sub><br>IV. 601<br>IV. 891 <sub>46</sub><br>838 <sub>95</sub> , 860<br>IV. 891 <sub>46</sub>                                                                                                                         |
| Regul. v. 30. Jan., betr. Oberverwaltungsgericht Gef. v. 13. Febr., betr. erledigte kathol. Bisthümer V. v. 16. Febr., betr. Landarmenverbände Erlaß v. 22. Febr., betr. Außerkurssezung von Landesmünzen V. v. 25. Febr., betr. Landarmenverband in Brandenburg V. v. 25. Febr., betr. Gesetzeskraft in Lauenburg IV. 4127, 43 Ges. v. 4. März, betr. die Errichtung der Oberlandesgerichte u. ber Landgerichte Ges. v. 13. März, betr. die Unterbringung verwahrloster Kinder Rinder III. 14534, 168109, IV. 83063,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV. 225<br>IV. 891 <sub>46</sub><br>IV. 601<br>IV. 891 <sub>46</sub><br>838 <sub>95</sub> , 860<br>IV. 891 <sub>46</sub>                                                                                                                         |
| Regul. v. 30. Jan., betr. Oberverwaltungsgericht Gef. v. 13. Febr., betr. erledigte kathol. Bisthümer B. v. 16. Febr., betr. Landarmenverbände Erlaß v. 22. Febr., betr. Außerkurssezung von Landesmünzen B. v. 25. Febr., betr. Landarmenverband in Brandenburg B. v. 25. Febr., betr. Gesesskraft in Lauenburg IV. 4127, 43 Ges. v. 4. März, betr. die Errichtung der Oberlandesgerichte u. der Landgerichte Ges. v. 13. März, betr. die Unterbringung verwahrloster Rinder Rinder III. 14534, 168109, IV. 83063, B. v. 16. März, betr. Landarmenverbände Ges. v. 17. März, betr. die Stellvertretung des Reichskanzlers Regul. v. 2. April, betr. Oberverwaltungsgericht IV                                                                                                                                                                                                | IV. 225<br>IV. 89146<br>IV. 601<br>IV. 89146<br>38, 83060, 61<br>IV. 78961<br>83895, 860<br>IV. 89146<br>IV. 37135,<br>37257<br>476, 516<br>12958, 13881,                                                                                        |
| Regul. v. 30. Jan., betr. Oberverwaltungsgericht Gej. v. 13. Febr., betr. erledigte kathol. Bisthümer B. v. 16. Febr., betr. Landarmenverbände Erlaß v. 22. Febr., betr. Anherkurssjezung von Landesmünzen B. v. 25. Febr., betr. Landarmenverband in Brandenburg B. v. 25. Febr., betr. Gesetzeskraft in Lauenburg IV. 41 <sub>27</sub> , 43 Gej. v. 4. März, betr. die Errichtung der Oberlandesgerichte u. ber Landgerichte Ges. v. 13. März, betr. die Unterbringung verwahrloster Kinder III. 145 <sub>34</sub> , 168 <sub>109</sub> , IV. 830 <sub>63</sub> , B. v. 16. März, betr. Landarmenverbände Ges. v. 17. März, betr. die Stellvertretung des Reichstanzlers Regul. v. 2. April, betr. Oberverwaltungsgericht Begul. v. 2. April, betr. Oberverwaltungsgericht V. 126 <sub>48</sub> , Ues. v. 6. April f. Schlesw. Holstein u. Lauenburg V. 126 <sub>48</sub> , | IV. 225<br>IV. 89146<br>IV. 601<br>IV. 89146<br>838, 83060, 61<br>IV. 78961<br>838, 860<br>IV. 89146<br>IV. 37135, 37237<br>476, 516<br>12958, 13881, 242<br>4, 263, IV.                                                                         |
| Regul. v. 30. Jan., betr. Oberverwaltungsgericht Gef. v. 13. Febr., betr. erledigte kathol. Bisthümer B. v. 16. Febr., betr. Landarmenverbände Erlaß v. 22. Febr., betr. Außerkurssezung von Landesmünzen B. v. 25. Febr., betr. Landarmenverband in Brandenburg B. v. 25. Febr., betr. Gesetzeskraft in Lauenburg IV. 41 <sub>27</sub> , 43 Ges. v. 4. März, betr. die Errichtung der Oberlandesgerichte u. ber Landgerichte Ges. v. 13. März, betr. die Unterbringung verwahrloster Kinder III. 145 <sub>34</sub> , 168 <sub>109</sub> , IV. 830 <sub>63</sub> , B. v. 16. März, betr. Landarmenverbände Ges. v. 17. März, betr. Die Stellvertretung des Reichstanzlers Regul. v. 2. April, betr. Oberverwaltungsgericht IV. 126 <sub>48</sub> , Ges. v. 15. April, betr. ben Forstdiebstahl II. 153, III. 151 <sub>51</sub>                                                | IV. 225<br>IV. 89146<br>IV. 601<br>IV. 89146<br>383, 83060, 61<br>IV. 78961<br>83895, 860<br>IV. 89146<br>IV. 37135,<br>37237<br>476, 516<br>12958, 13881,<br>242<br>4, 263, IV.<br>61528, 78135                                                 |
| Regul. v. 30. Jan., betr. Oberverwaltungsgericht Gef. v. 13. Febr., betr. erledigte kathol. Biskhümer B. v. 16. Febr., betr. Landarmenverbände Erlaß v. 22. Febr., betr. Anherkurssfehung von Landesmänzen B. v. 25. Febr., betr. Landarmenverband in Brandenburg B. v. 25. Febr., betr. Gesesskraft in Lauenburg IV. 4127, 43 Ges. v. 4. März, betr. die Errichtung der Oberlandesgerichte u. der Landgerichte Bes. v. 13. März, betr. die Unterbringung verwahrloster Rinder III. 14534, 168109, IV. 83083, B. v. 16. März, betr. Landarmenverbände Ges. v. 17. März, betr. Die Stellvertretung des Reichskanzlers Regul. v. 2. April, betr. Oberverwaltungsgericht Regul. v. 2. April, betr. Oberverwaltungsgericht V. 12648, Ges. v. 15. April, betr. den Forstdiebstahl II. 153, III. 15151                                                                              | IV. 225<br>IV. 89146<br>IV. 601<br>IV. 89146<br>383, 83060, 61<br>IV. 78961<br>83895, 860<br>IV. 89146<br>IV. 37135,<br>37257<br>476, 516<br>12958, 13881,<br>242<br>, 263, IV.<br>61528, 78185<br>1446, 78961                                   |
| Regul. v. 30. Jan., betr. Oberverwaltungsgericht Gef. v. 13. Febr., betr. erledigte kathol. Bisthümer B. v. 16. Febr., betr. Landarmenverbände Erlaß v. 22. Febr., betr. Außerkurssezung von Landesmünzen B. v. 25. Febr., betr. Landarmenverband in Brandenburg B. v. 25. Febr., betr. Gesetzeskraft in Lauenburg IV. 41 <sub>27</sub> , 43 Ges. v. 4. März, betr. die Errichtung der Oberlandesgerichte u. ber Landgerichte Ges. v. 13. März, betr. die Unterbringung verwahrloster Kinder III. 145 <sub>34</sub> , 168 <sub>109</sub> , IV. 830 <sub>63</sub> , B. v. 16. März, betr. Landarmenverbände Ges. v. 17. März, betr. Die Stellvertretung des Reichstanzlers Regul. v. 2. April, betr. Oberverwaltungsgericht IV. 126 <sub>48</sub> , Ges. v. 15. April, betr. ben Forstdiebstahl II. 153, III. 151 <sub>51</sub>                                                | IV. 225<br>IV. 89146<br>IV. 601<br>IV. 89146<br>838, 83060, 61<br>IV. 78961<br>838, 860<br>IV. 89146<br>IV. 37135,<br>37237<br>476, 516<br>12958, 13881,<br>242<br>242<br>263, IV.<br>61528, 78135<br>14166, 78961<br>III. 10587<br>V. 47, 78944 |

```
. I. 47748, 500gg, II. 40670,
                                                  § 40 II. 406<sub>70</sub>, III. 9, 308, 832<sub>69</sub>
   407718, IV. 40244, 41489, 42089,
                                                 §§ 41, 49 .
                                                                                  IV. 394
                    665<sub>76</sub>, 777<sub>14</sub>, 778<sub>92</sub>
.__IV. 343, 789<sub>60</sub>
                                                                                 IV. 832<sub>69</sub>
                                                 § 42
                                                                                 IV. 414<sub>71</sub>
§ 13
                                                 §§ 44, 45
          I. 47740, II. 407710, 42446
§ 16
                                                                                 III. 230<sub>20</sub>
                                                  § 49
          II. 3595, IV. 41168, 6078
                                                                   II. 406<sub>70</sub>, III. 308
                                                 $ 51
$ 18
                                                                                 IV. 832<sub>69</sub>
§ 20
                                 II. 379<sub>86</sub>
                                                  §§ 51–
                                                           -57
                                1V. 83268
                                                                                 IV. 416d
§§ 20, 24
                                                  §§ 58—67
                                                                                 IV. 4280
                       IV. 479<sub>21</sub>, 789<sub>60</sub>
§ 21
                                                  § 60
                           IV. 82248, 44
                                                                                 III. 514<sub>48</sub>
                                                  $ 62
\S 22
               II. 10, IV. 784, 78551
                                                                  III. 51448, IV. 77719
                                                  § 65
§ 23
§§ 24, 25 . . II. 176, IV. 82243
                                                  §§ 68—72.
                                                                                    I. 55626
§ 25 I. 663, II. 39736, III. 280,
                                                                                    I. 663
                                                  § 69
   308, 335<sub>81</sub>, IV. 105<sub>27</sub>, 383<sub>72</sub>,
                                                  § 71
                                                                                   Ц.
                                                                                         10_{21}
                              7765, 78448
                                                  §§ 77-
                                                                                  IV. 416e
                                                            -85
                                                                                  IV. 789
          . I. 406<sub>70</sub>, 441, II. 10, III.
                                                  § 78
   208<sub>87</sub>, 225<sub>10</sub>, 461<sub>78</sub>, IV. 776<sub>5</sub>,
                                                                                  IV. 4844
                                                  § 82
                                                                         IV. 39193, 83269
                                                  § 85
                             82243, 83062
           II. 176, III. 483, IV. 1,
                                                                                  IV. 47
                                                  § 86
§ 27
                                                                  IV. 367<sub>23</sub>, 789, 832<sub>69</sub>
              18<sub>27</sub>, 394, 830<sub>69</sub>, 859<sub>72</sub>
                                                  § 87
                                III. 225<sub>10</sub>
                                                                         IV. 41579, 83269
§ 29
                                                  § 88
                      I. 663, IV. 78443
                                                                                  IV. 832<sub>69</sub>
§ 30
                                                  §§ 90, 91, 93
                                                                                  IV. 830<sub>64</sub>
§ 31 II. 428_{62}, 354_{21}, 406_{70}, 407_{71},
                                                  §§ 91, 93
                                                                                  IV. 414<sub>164</sub>
              428<sub>62</sub>, IV. 776<sub>5</sub>
I. 560<sub>45</sub>, IV. 47, 618<sub>38</sub>,
                                                  § 95
§ 39
                                                  § 111
                                                                                   II. 2468b
                                       619_{40}
R. Ges. v. 1. Mai, betr. die Beglaubigung öffentl. Urkunden I. 558240, II.
                                                                  88<sub>55</sub>, IV. 367<sub>24</sub>, 784
Gej. v. 21. Mai, betr. Zuwiderhandlungen gegen die zur Ab=
                                                                                  IV. 367<sub>27</sub>
       wehr der Rinderpest erlassenen Bieheinsuhrverbote
Weltpostbereinsvertrag v. 1. Juni . . . . . . . . .
                                                                                  IV. 671<sub>89</sub>
Beschluß des Bundesraths v. 6. Juni, betr. Bahnpolizeiregle=
                                                                                  IV. 626<sub>23</sub>
                                                                        . III. 552, 567<sub>93</sub>
R. Ges. v. 11. Juni, Abanderung der Gewerbeordnung
Gerichtstoftenges. v. 18. Juni I. 1406, 232226, 46091, 560246, II. 443817,
                            III. 45<sub>88</sub>, IV. 39, 367<sub>25</sub>, 616d, 619<sub>41</sub>, 791<sub>68</sub>, 824<sub>47</sub>
                                                                                  IV. 367.35
Gebühren=D. für Gerichtsvollzieher v. 24. Juni . . . .
B. v. 26. Juni, betr. die vorübergehende Einführung der Paß=
                                                                                  IV. 364,1
       pflichtigkeit für Berlin
Gebühren=D. für Zeugen u. Sachverständige v. 30. Juni I. 4591858, IV.
                                                                                367<sub>25</sub>, 457<sub>13</sub>
                                          II. 77<sub>128</sub>, 78<sub>15</sub>, 84<sub>84</sub>, 97<sub>81</sub>, IV. 42<sub>80</sub>, 67<sub>58</sub>
Rechtsanwalts=O. v. 1. Juli
                                                                               {}^{367_{25},\ 830_{59}}_{
m IV}.\ 389_{89}
R. Ges. v. 3. Juli, betr. die Spielkartenstempelsteuer
                                                                                  IV. 386e
 Instr. v. 11. Juli, betr. Naturalleistungen an Solbaten
                                                                         . I. 179<sub>58</sub>, 256<sub>46</sub>,
 Ges. v. 17. Juli, betr. die Abanderung der Gewerbe-O.
                                    25752, III. 552, 606, 615121, 635, IV. 36412
 Ges. v. 3. Aug., betr. Quartierleistungen . . . . . .
                                                                                  IV. 386d
```

| B. v. 19. Aug. für ben Bezirk bes Konfi                                                                                                                  | istoriums zu Wiesbaben IV. 12648,<br>12958, 13881, 242                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| R. Ges. v. 21. Oktbr., betr. die gemeinge<br>ber Sozialbemokratie<br>Ges. v. 25. Oktbr., betr. den Rechtszu                                              | efährlichen Bestrebungen IV. 3636, 36828, 394101, 102, 398119                                                     |  |
| Sayn=Wittgenstein=Verleburg bez. stein=Verleburg u. der Herrschaft F<br>Ges. v. 25. Oktbr., betr. den Rechtszustan<br>Bentheim=Tecklenburg bez. der Herr | der Grafschaft Wittgen=<br>fomburg a. d. Wart . IV. 1120<br>nd des fürstl. Hauses zu<br>rschaft Rheda u. d. Graf= |  |
| schaft Hohen=Limburg Rirchenges. für die Provinz Posen v. 15                                                                                             | IV. 11 <sub>29</sub> 5. Novb IV. 204 <sub>39</sub>                                                                |  |
| 1879.                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |  |
| R. G. v. 20. Jan., betr. die Verrichtun<br>in Bezug auf solche Militärperso<br>quartier nach eingetretener Wobiln                                        | nen, welche ihr Stand=                                                                                            |  |
| B. v. 20. Jan., betr. mobile Militairpe                                                                                                                  | rsonen IV. 396113                                                                                                 |  |
| B. v. 27. Jan., betr. Umzugktoften ber                                                                                                                   |                                                                                                                   |  |
| Nov. v. 31. Jan., betr. Schleswig-Holf                                                                                                                   |                                                                                                                   |  |
| Nov. v. 3. Febr., betr. d. Jadegebiet                                                                                                                    |                                                                                                                   |  |
| Tarif v. 8. Febr., betr. Ges. v. 6. Juni<br>Ges. v. 19. Febr., betr. gemeinschaftliche                                                                   |                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                          | ·                                                                                                                 |  |
| Ges. v. 26. Febr., betr. Wegeanlage in Schleswig-Holstein IV. 623 Ges. v. 3. März, betr. die Dienstverhältnisse der Gerichts=                            |                                                                                                                   |  |
| schreiber                                                                                                                                                | II. 10 <sub>81</sub> , 89, 12 <sub>89</sub> 8, IV. 42 <sub>80</sub>                                               |  |
| Ges. v. 4. März, betr. die Zwangsvo<br>wegliche Bermögen                                                                                                 | TT AAA                                                                                                            |  |
| § 1                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |  |
| § 2 II. 421 <sub>28</sub>                                                                                                                                | § 18 I. 225 <sub>1</sub>                                                                                          |  |
| §§ 6, 24 $11.429_{26_3}$                                                                                                                                 | § 22 II. 354 <sub>20</sub> , 359 <sub>5</sub> , 360 <sub>10</sub> , <b>361</b> ,                                  |  |
| § 10 I. 434 <sub>1188</sub>                                                                                                                              | 413 <sub>198</sub> , 414 <sub>198</sub>                                                                           |  |
| § 15 I. 287                                                                                                                                              |                                                                                                                   |  |
| Ausf. = Gef. z. Kont. = D. v. 6. März.                                                                                                                   |                                                                                                                   |  |
| §. 4 III. 52 <sub>125</sub>                                                                                                                              | §§ 17 ff I. 10420, II. 3592                                                                                       |  |
| §§ 6, 7 IV. 614 <sub>25</sub>                                                                                                                            | § 18 . III. 51 <sub>192</sub> , 55 <sub>183</sub> , 124 <sub>320</sub>                                            |  |
| § 7 II. 248 <sub>188</sub> , 504 <sub>126</sub> , III. 941 <sub>28</sub>                                                                                 | § 19 II. 359.                                                                                                     |  |
| § 8 II. 42 <sub>102</sub> , III. 156 <sub>69</sub> , IV.                                                                                                 | § 51 . III. 435, s. IV. 836,                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                          | §§ 51—53 III. 498 <sub>34</sub>                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                          | § 52 III. 159 <sub>81</sub> , 435 <sub>128</sub> , IV. 502,                                                       |  |
| § 11 I. 97, 629 <sub>471</sub> , II. 43, 242 <sub>209</sub> ,                                                                                            | 83692                                                                                                             |  |
| 359 <sub>2</sub> , IV. 914 <sub>84</sub>                                                                                                                 | § 53 . III. 435 <sub>128</sub> , IV. 502                                                                          |  |
| Ges. v. 8. März, betr. Rheinschiffahrts=                                                                                                                 | u. Elbzollgerichte IV. 665-a                                                                                      |  |
| Post=D. v. 8. März                                                                                                                                       |                                                                                                                   |  |
| Ges. v. 9. März, betr. Rheinschiffahrts= u. Elbzollgerichte IV. 66576                                                                                    |                                                                                                                   |  |
| AusfGes. 3. Gerichtstoftenges. v. 10. März I. 459, 25, 461, II. 359, IV.                                                                                 |                                                                                                                   |  |
| •                                                                                                                                                        | 616d, 791 <sub>68</sub> , 830 <sub>61</sub>                                                                       |  |

| Ges. v. 11. März, betr. die Besähigung für den höheren Ber=                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| waltungsbienst IV. 4230, 416b                                                                                                                                    |
| Gef. v. 13. März, betr. Abanberungen ber Zuständigkeit bes                                                                                                       |
| Finanzministers, des Ministers für die landwirthschaftlichen                                                                                                     |
| Angelegenheiten und des Ministers für Handel, Gewerbe                                                                                                            |
| und öffentliche Arbeiten                                                                                                                                         |
| Hinterlegung 8=D. v. 14. März I. 3689, 50094, 534144, 554921b, 562958, 587329, 600388, 392, II. 1544, 1079, 11218, 11688, 175, 18435, 204108,                    |
| $206_{114}$ bis $_{116}$ , $376_{75}$ , $381_{99}$ , IV. $695_{148}$ , $849_{81}$                                                                                |
| Ges. v. 15. März, betr. Realberechtigungen III. 466,197, IV. 20843                                                                                               |
| Gef. v. 16. März, betr. Reg. Bez. Kassel IV. 623                                                                                                                 |
| Ausf.=Gef. z. C. P. D. v. 24. März                                                                                                                               |
| § 1 I. 468 <sub>11</sub> , 501 <sub>252</sub> , 564 <sub>64</sub> , 599 <sub>84</sub> , § 19 I. 479 <sub>10</sub> C, II. 354 <sub>19</sub> , 414 <sub>98</sub> , |
| II. $95_{76}$ , $163_{75}$ , $455_{76}$ , $457_{87}$ , $425_{59}$ , $428$                                                                                        |
| 458 <sub>93</sub> , III. 366 <sub>71</sub> , IV. 736 <sub>92</sub> , § 20 II. 379 <sub>86</sub> , IV. 736 <sub>90</sub>                                          |
| § 2 I. 498 <sub>19b</sub> § 22 I 439 <sub>22a</sub> , III. 353 <sub>17</sub> , IV.<br>§ 3 II. 86 <sub>44</sub> 822 <sub>48</sub> , 44                            |
| §§ 5, 6 III. 9754, 9859, 60 § 23 I. 3689, 370, 37313                                                                                                             |
| § 6                                                                                                                                                              |
| § 7 III. 97 <sub>54</sub> , 104 <sub>95</sub> IV. 822 <sub>4</sub>                                                                                               |
| § 8 III. 9754, 10587 § 26 IV. 82248                                                                                                                              |
| § 12 II. 235 <sub>87</sub> § 27 I. 438 <sub>19</sub> , 442 <sub>24</sub> , 483 <sub>26</sub> ,                                                                   |
| § 14 II. 3596, IV. 616c II. 176, 45790<br>§ 16 . II. 35420, 42446, 44428 § 28 III. 30927                                                                         |
| § 17 I. 483 <sub>25</sub>                                                                                                                                        |
| § 18 I. 479 <sub>10</sub> c, 630, II. 354 <sub>19</sub>                                                                                                          |
| $360_{10}$ , $361$ , $414_{98}$ , $425_{58}$ , $4\overline{28}$                                                                                                  |
| Ges. v. 28. März, betr. die Zwangsvollstreckung gegen Bene=                                                                                                      |
| fizialerben I. 42591, 429106, 106, 432, 4341188, 435, 439, II. 3993,                                                                                             |
| 44 <sub>108</sub> , 45 <sub>106</sub> , 241 <sub>907</sub> , 258 <sub>40</sub> , IV. 857 <sub>68</sub>                                                           |
| Schiebsmanns-O. v. 29. März II. 235 <sub>187</sub> , 3597, III. 4591, 134 <sub>852</sub> , IV. 124 <sub>39</sub>                                                 |
| Ges. v. 30. März, betr. R.Invalidenfonds IV. 386c                                                                                                                |
| Gej. v. 1. April, betr. bie Bilbung von Waffergenoffenschaften I. 33628, 35046,                                                                                  |
| III. 332                                                                                                                                                         |
| Ges. v. 9. April, betr. die Abänderung von Bestimmungen der                                                                                                      |
| Disziplinargesese                                                                                                                                                |
| B. v. 23. April, betr. die Beurlaubung der Gesandten und Kon=                                                                                                    |
| fuln                                                                                                                                                             |
| B. v. 1. Mai, betr. Umzugskosten ber Staatsbeamten IV. 4737                                                                                                      |
| Gef. v. 14. Mai, betr. ben Berkehr mit Rahrungsmitteln I. 168, IV. 368,                                                                                          |
| 615 <sub>28</sub> Otsi h 00 Mai hatu his Maddahaukkitnika hau Stuhiusuhau                                                                                        |
| Gej. v. 29. Mai, betr. die Rechtsverhältnisse ber Studirenden<br>auf den Landesuniversitäten, der Afademie zu Münster u.                                         |
| bem Lyceum Hosianum zu Braunsberg I. 60, 145, 146, III. 148364,                                                                                                  |
| 343 <b>, 34</b> 6                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                  |

| § 1 I. 163, II. 133 <sub>91</sub> , III. 149 <sub>41</sub> § 6 IV. 354, 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. 343, 356 <sub>38</sub> , 39, 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ges. v. 4. Juni, betr. Wechselstempelsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B. b. 9. Anni, betr. Berwaltung der evangel. Kirche IV. 12988, 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Befanntm. v. 13. Juni, betr. Wechselstempelftener IV. 38989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ges. v. 16. Juni, betr. ben Uebergang von Geschäften auf bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reichsgericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ges. v. 4. Juli, betr. die Berfassung und Berwaltung Elsaß=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rothringens IV 362. 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lothringens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Med to 10 Court liber his Manintanagui Atthewsist T 24 TV 260 267 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ges. v. 10. Juli über die Konsulargerichtsbarkeit I. 31, IV. 3625, 36725, 3847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| § 3 I. 30, 31 <sub>2</sub> §§ 12, 43 II. 28 <sub>72</sub> , 88 <sub>55</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| § 4 IV. 779 <sub>27</sub> § 47 I. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ges. v. 15. Juli, betr. den Bolltarif des Deutschen Zollgebiets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| u. ben Ertrag der gölle u. der Tabacsteuer . IV. 37551, 37658, 38988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bekanntm. des Reichskanzlers v. 16. Juli (Sachverständig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berein)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ges. v. 16. Juli, betr. die Besteuerung des Tabads                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ges. v. 19. Juli, betr. Branntweinsteuer IV. 3762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ges. v. 20. Juli, betr. die Statistik des Waarenverkehrs des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deutschen Zollgebiets mit dem Auslande IV. 37531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R. Gef. v. 21. Juli, betr. die Anfechtbarkeit von Rechtshand=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| lungen eines Schulbners 2c. I. 10413a, 149, 224, 225—231, 226,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $429_{104}$ , $514_{65}$ , $583_{17}$ , $676_{25}$ , $680_{36}$ , II. $45_{7}$ , $208_{20}$ , III. $47_{101}$ , $48_{7}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 53 <sub>27</sub> , 59 <sub>43</sub> , IV. 367 <sub>25</sub> , 613 <sub>23</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 53 <sub>27</sub> , 59 <sub>48</sub> , IV. 367 <sub>25</sub> , 613 <sub>28</sub><br>R. Gef. v. 23. Juli II. 566 <sub>5</sub> , III. 552, 553 <sub>70</sub> , 566 <sub>92</sub> , 568 <sub>95</sub> , 569 <sub>96</sub> bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 53 <sub>27</sub> , 59 <sub>48</sub> , IV. 367 <sub>25</sub> , 613 <sub>28</sub><br>R. Gef. v. 23. Juli II. 566 <sub>5</sub> , III. 552, 553 <sub>70</sub> , 566 <sub>92</sub> , 568 <sub>95</sub> , 569 <sub>96</sub> bis<br>570 <sub>98</sub> , 635, IV. 364 <sub>12</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 53 <sub>27</sub> , 59 <sub>48</sub> , IV. 367 <sub>25</sub> , 613 <sub>28</sub><br>R. Gef. v. 23. Juli II. 566 <sub>5</sub> , III. 552, 553 <sub>70</sub> , 566 <sub>92</sub> , 568 <sub>95</sub> , 569 <sub>96</sub> bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 53 <sub>27</sub> , 59 <sub>43</sub> , IV. 367 <sub>25</sub> , 613 <sub>23</sub><br>R. Ges. v. 23. Juli II. 566 <sub>5</sub> , III. 552, 553 <sub>70</sub> , 566 <sub>98</sub> , 568 <sub>95</sub> , 569 <sub>96</sub> bis<br>570 <sub>98</sub> , 635, IV. 364 <sub>12</sub><br>B. v. 23. Juli, betr. den Ausssührungstermin des Ges. v. 4. Juli IV. 362 <sub>2</sub><br>B. v. 23. Juli, betr. die Nebertragung landesherrl. Besugnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 53 <sub>27</sub> , 59 <sub>48</sub> , IV. 367 <sub>25</sub> , 613 <sub>28</sub><br>R. Gef. v. 23. Juli II. 566 <sub>5</sub> , III. 552, 553 <sub>70</sub> , 566 <sub>92</sub> , 568 <sub>95</sub> , 569 <sub>96</sub> bis<br>570 <sub>98</sub> , 635, IV. 364 <sub>12</sub><br>B. v. 23. Juli, betr. den Ausführungstermin des Gef. v. 4. Juli IV. 362 <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 53 <sub>27</sub> , 59 <sub>48</sub> , IV. 367 <sub>25</sub> , 613 <sub>28</sub> R. Ges. v. 23. Juli II. 566 <sub>5</sub> , III. 552, 553 <sub>70</sub> , 566 <sub>98</sub> , 568 <sub>95</sub> , 569 <sub>96</sub> bis 570 <sub>98</sub> , 635, IV. 364 <sub>18</sub> 8. v. 23. Juli, betr. den Ausssührungstermin des Ges. v. 4. Juli IV. 362 <sub>4</sub> 8. v. 23. Juli, betr. die Nebertragung landesherrl. Besugnisse auf den Statthalter in Elsaß-Lothringen IV. 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53 <sub>27</sub> , 59 <sub>48</sub> , IV. 367 <sub>25</sub> , 613 <sub>28</sub> R. Ges. v. 23. Juli II. 566 <sub>5</sub> , III. 552, 553 <sub>70</sub> , 566 <sub>92</sub> , 568 <sub>98</sub> , 569 <sub>96</sub> bis 570 <sub>98</sub> , 635, IV. 364 <sub>12</sub> U. v. 23. Juli, betr. den Ausssührungstermin des Ges. v. 4. Juli IV. 362 <sub>4</sub> U. v. 23. Juli, betr. die Nebertragung landesherrl. Befugnisse auf den Statthalter in Elsaß-Lothringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 53 <sub>27</sub> , 59 <sub>48</sub> , IV. 367 <sub>25</sub> , 613 <sub>28</sub> R. Ges. v. 23. Juli II. 566 <sub>5</sub> , III. 552, 553 <sub>70</sub> , 566 <sub>98</sub> , 568 <sub>98</sub> , 569 <sub>96</sub> bis 570 <sub>98</sub> , 635, IV. 364 <sub>18</sub> U. v. 23. Juli, betr. ben Ausssührungstermin des Ges. v. 4. Juli IV. 362 <sub>2</sub> U. v. 23. Juli, betr. die Nebertragung landesherrl. Besugnisse auf den Statthalter in Elsaß-Lothringen IV. 362 Geschäfts-D. sür Gerichtsvollzieher v. 24. Juli I. 510 <sub>45</sub> , 550 <sub>20</sub> , II. 382 <sub>101</sub> , 383 105, 106, 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5327, 5942, IV. 36725, 61322 R. Ges. v. 23. Juli II. 5665, III. 552, 55370, 56692, 56893, 56996 bis 57098, 635, IV. 36412 R. v. 23. Juli, betr. den Ausssührungstermin des Ges. v. 4. Juli IV. 3622 R. v. 23. Juli, betr. die Nebertragung landesherrl. Besugnisse auf den Statthalter in Elsaße Lothringen IV. 362 Geschäftse D. für Gerichtsvollzieher v. 24. Juli I. 51045, 55020, II. 382101, 383 105, 106, 107 R. v. 1. Aug., detr. Preuß. Kompetenzgerichtshof IV. 416, 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 53 <sub>27</sub> , 59 <sub>48</sub> , IV. 367 <sub>25</sub> , 613 <sub>28</sub> R. Gef. v. 23. Juli II. 566 <sub>5</sub> , III. 552, 553 <sub>70</sub> , 566 <sub>92</sub> , 568 <sub>95</sub> , 569 <sub>96</sub> bis 570 <sub>98</sub> , 635, IV. 364 <sub>18</sub> U. v. 23. Juli, betr. den Ausführungstermin des Gef. v. 4. Juli IV. 362 <sub>2</sub> U. v. 23. Juli, betr. die Nebertragung landesherrl. Befugnisse auf den Statthalter in Elsaß=Lothringen IV. 362 Geschäfts=D. für Gerichtsvollzieher v. 24. Juli I. 510 <sub>45</sub> , 550 <sub>20</sub> , II. 382 <sub>194</sub> , 383 <sub>105</sub> , 106, 107 U. v. 108, 107 U. v. 108, 108, 107 U. v. 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 383 108, 108, 28. R. Berf. v. 3. Aug., Protofollsührer bei Gerichtsverhandl.  10. 367, 5948, IV. 36725, 61328  10. 369, 56898, 56996 bis 57098, 635, IV. 36412  10. 3624  10. 3624  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. 362  10. |
| 383 108, 108, 107  B. v. 1. Aug., betr. Preuß. Kompetenzgerichtshof  B. v. 1. Aug., betr. Preuß. Kompetenzgerichtshof  B. v. 3. Aug., Protofollsührer bei Gerichtsverhandl.  B. v. 1. Aug., betr. Preuß. Kompetenzgerichtshof  Allerh. Erlaß v. 11. Aug., betr. die Rangverhältnisse der richterl.  Beamten  Beg., 5948, IV. 36725, 61328  57098, 635, IV. 36418  IV. 3622  IV. 3622  IV. 362  IV. 362  IV. 362  IV. 416, 459  Allerh. Erlaß v. 11. Aug., betr. die Rangverhältnisse der richterl.  Beamten  IV. 4634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 383 108, 107, 108, 107 B. b. 1. Aug., betr. Preuß. Rompetenzgerichtshof B. b. 1. Aug., betr. der Aug., betr. die Rangverhältnisse der richterl. Beamten  10. 24. Aug., betr. der Aug., betr. die Rangverhältnisse der richterl. Beamten  10. 36725, 61328  57098, 635, IV. 36412  10. 3622  10. 3622  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623  10. 3623   |
| 383 106, 106, 167 8. b. 1. Aug., betr. Breuß. Kompetenzgerichtsberhandl.  1. Seg. b. 1. Aug., betr. bie Rangberftändigen=Berein  1. Seg. b. 1. Aug., betr. ber. dug., betr. bie Rangberftändigen=Berein  2. L. Aug., betr. Breuß. Rompetenzgerichtsberienel.  383 106, 106, 167  28. b. 1. Aug., betr. Breuß. Rompetenzgerichtsberhandl.  383 106, 106, 167  384 105, 106, 167  385 106, 106, 167  386 106, 106, 167  387 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 106, 106, 167  388 10 |
| 383 106, 106, 107  8. Bef. v. 3. Aug., betr. Preuß. Rompetenzgerichtshof  8. v. 3. Aug., betr. brenheren bei Gerichtsverhandl.  8. v. 1. Aug., betr. brenheren bei Gerichtsverhandl.  8. v. 1. Aug., betr. Protofollführer bei Gerichtsverhandl.  8. v. 1. Aug., betr. Die Rangverhältnisse ber richterl.  8. v. 1. Aug., betr. Die Rangverhältnissensensensensensensensensensensensensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3827, 5942, IV. 36728, 61322 R. Gef. v. 23. Juli II. 5665, III. 552, 55370, 56692, 56893, 56996 bis 57093, 635, IV. 36412 R. v. 23. Juli, betr. den Ausführungstermin des Gef. v. 4. Juli IV. 3622 R. v. 23. Juli, betr. die Nebertragung landesherrl. Befugnisse auf den Statthalter in Elsaße Lothringen IV. 362 Geschäftse D. für Gerichtsvollzieher v. 24. Juli I. 51045, 55020, II. 382101, 383 105, 106, 107 R. v. 1. Aug., betr. Preuß. Rompetenzgerichtshof IV. 416, 459 A. Berf. v. 3. Aug., Prototollsührer dei Gerichtsverhandl. II. 1021 Allerh. Erlaß v. 11. Aug., betr. die Rangverhältnisse der richterl. Beamten IV. 4634 Justize Min. Restr. v. 12. Aug., betr. Sachverständigen Berein I. 657 A. Berf. v. 14. Aug., betr. Majestätsrechte IV. 59535, 78135 Regul. v. 22. Aug., betr. Aussellung im Justizdienst. IV. 4230 Berf. des Reichstanzlers v. 24. Aug., betr. Postrechtsverhältnisse IV. 67190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 383 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 53 <sub>27</sub> , 59 <sub>42</sub> , IV. 367 <sub>25</sub> , 613 <sub>22</sub> R. Ges. v. 23. Juli II. 566 <sub>5</sub> , III. 552, 553 <sub>70</sub> , 566 <sub>92</sub> , 568 <sub>95</sub> , 569 <sub>96</sub> bis  570 <sub>98</sub> , 635, IV. 364 <sub>12</sub> U. v. 23. Juli, betr. den Ausssührungstermin des Ges. v. 4. Juli IV. 362 <sub>2</sub> U. v. 23. Juli, betr. die Nebertragung landesherrl. Besugnisse auf den Statthalter in Elsaß-Lothringen IV. 362 Geschäftß-D. für Gerichtsvollzieher v. 24. Juli I. 510 <sub>45</sub> , 550 <sub>20</sub> , II. 382 <sub>191</sub> ,  383 <sub>105</sub> , 105, 107 U. v. 416, 459 U. Berf. v. 3. Aug., Brototollführer dei Gerichtsverhandl II. 10 <sub>31</sub> Ulerh. Erlaß v. 11. Aug., betr. die Rangverhältnisse der richterl.  Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53 <sub>87</sub> , 59 <sub>48</sub> , IV. 367 <sub>25</sub> , 613 <sub>28</sub> R. Gef. v. 23. Juli II. 566 <sub>5</sub> , III. 552, 553 <sub>70</sub> , 566 <sub>92</sub> , 568 <sub>95</sub> , 569 <sub>96</sub> bis 570 <sub>98</sub> , 635, IV. 364 <sub>12</sub> U. v. 23. Juli, betr. den Ausführungstermin des Gef. v. 4. Juli IV. 362 <sub>4</sub> U. v. 23. Juli, betr. die Nebertragung landesherrl. Befugnisse auf den Statthalter in Elsaß-Lothringen IV. 362 Geschäfts-D. für Gerichtsvollzieher v. 24. Juli I. 510 <sub>45</sub> , 550 <sub>20</sub> , II. 382 <sub>101</sub> , 383 105, 106, 107 U. v. 416, 459 U. v. 1. Aug., betr. Preuß. Rompetenzgerichtshof IV. 416, 459 U. v. 1. Aug., betr. Preuß. Rompetenzgerichtsberhandl II. 10 <sub>21</sub> Ulerh. Erlaß v. 11. Aug., betr. die Rangverhältnisse der richterl. Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 383 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 383 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5327, 5948, IV. 36728, 61328  R. Gef. v. 23. Juli II. 5665, III. 552, 55370, 56692, 56892, 56996 bis 57092, 635, IV. 36412  B. v. 23. Juli, betr. den Ausführungstermin des Gef. v. 4. Juli IV. 3622  B. v. 23. Juli, betr. die Nebertragung landesherrl. Befugniffe auf den Statthalter in Elfah-Lothringen IV. 362  Geschäfts-D. sür Gerichtsvollzieher v. 24. Juli I. 51045, 55020, II. 382101,  B. v. 1. Aug., detr. Preuß. Rompetenzgerichtshof IV. 416, 459  A. Berf. v. 3. Aug., Protofollsührer dei Gerichtsverhandl II. 1021  Allerh. Erlaß v. 11. Aug., detr. die Rangverhältnisse der richterl.  Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5327, 5942, IV. 36728, 61322  R. Gef. v. 23. Juli II. 5665, III. 552, 55370, 56692, 56893, 56996 bis  570928, 635, IV. 36412  B. v. 23. Juli, betr. den Ausstührungstermin des Gef. v. 4. Juli IV. 3622  B. v. 23. Juli, betr. die Nebertragung landesherrl. Befugnisse auf den Statthalter in Elsaß-Lothringen IV. 362  Geschäfts-D. für Gerichtsvollzieher v. 24. Juli I. 51045, 55020, II. 382101,  383 105, 105, 107, 107  B. v. 1. Aug., detr. Preuß. Rompetenzgerichtshof IV. 416, 459  A. Berf. v. 3. Aug., Prototollsührer dei Gerichtsverhandl. II. 1021  Allerh. Erlaß v. 11. Aug., detr. die Rangverhältnisse der richterl.  Beamten IV. 4624  Justiz-WinRestr. v. 12. Aug., betr. Sachverständigen-Berein I. 657  A. Berf. v. 14. Aug., betr. Majestätsrecht IV. 59535, 78125  Regul. v. 22. Aug., detr. Austellung im Justizdienst IV. 4230  Berf. des Reichstanzlers v. 24. Aug., detr. Bostrechtsverhältnisse IV. 67190  A. Berf. v. 29. Aug., betr. Austschafte IV. 67190  A. Berf. v. 29. Aug., betr. Faussahrteischisserhältnisse IV. 67190  A. Berf. v. 5. Septbr., detr. Justizdeamte III. 1021  Allerh. Erlaß v. 7. Septbr., betr. Ehebispens III. 1658  B. v. 7. Septbr., betr. das Berwaltungs-Zwangsversahren wegen  Beitreibung von Geldbeiträgen I. 279, II. 3596, 414, III. 34344,  462181, 517, IV. 2426, 3512, 12545, 33514, 4487, 616C, 64760  A. Berf. v. 9. Septbr., Register der Wassergenossenssenssenssenssenssenssenssenssens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5327, 5948, IV. 36728, 61328  R. Gef. v. 23. Juli II. 5665, III. 552, 55370, 56692, 56892, 56996 bis 57092, 635, IV. 36412  B. v. 23. Juli, betr. den Ausführungstermin des Gef. v. 4. Juli IV. 3622  B. v. 23. Juli, betr. die Nebertragung landesherrl. Befugniffe auf den Statthalter in Elfah-Lothringen IV. 362  Geschäfts-D. sür Gerichtsvollzieher v. 24. Juli I. 51045, 55020, II. 382101,  B. v. 1. Aug., detr. Preuß. Rompetenzgerichtshof IV. 416, 459  A. Berf. v. 3. Aug., Protofollsührer dei Gerichtsverhandl II. 1021  Allerh. Erlaß v. 11. Aug., detr. die Rangverhältnisse der richterl.  Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| schiebener Bundesstaaten auf das Reichsgericht . II. 277, IV. 367 <sub>25</sub> , 414 <sub>269</sub> , 6072                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. v. 27. Septbr., betr. Errichtung von Hülfssenaten am Reichsgericht                                                                                |
| B. v. 28. Septbr., betr. die Begründung der Revision in Civil= prozessen                                                                             |
| 1880.                                                                                                                                                |
| B. v. 7. Jan. zur Berhütung des Zusammenstoßens der Schiffe                                                                                          |
| auf See                                                                                                                                              |
| Raiserl. B. v. 9. Febr., betr. Arzneimittel                                                                                                          |
| B. v. 11. Jebr., betr. Reisegelb d. Staatsbeamten IV. 4787                                                                                           |
| Ges. v. 16. Febr., betr. evangelische Gemeinden in Schlessen . IV. 146106 Ges. v. 18. Febr., betr. das Versahren in Auseinandersehungs=              |
| jachen                                                                                                                                               |
| Ges. b. 24. Febr., betr. Provinz Hannover                                                                                                            |
| Ges. v. 27. Febr., betr. die Besteuerung des Wanderlagerbetriebes III. 577104                                                                        |
| Gef. v. 8. März, enthaltend Bestimmungen über das Notariat I. 188, II.                                                                               |
| 88 <sub>58</sub> , IV. 68, 784 <sub>87</sub> , 41, 835 <sub>88</sub>                                                                                 |
| Ges. v. 10. März, betr. Provinz Sachsen II. 286d, 298, 299<br>Ges. v. 15. März, betr. das Ruhegehalt der emeritirten Geist=                          |
| lichen I. 555, IV. 16384, 164—172, 20387, 20489                                                                                                      |
| Ges. v. 30. Marz, Zusatzes. zum Fischereiges. I. 391., 39348c, 395, 399,                                                                             |
| 401, 403, III, 362, IV, 697 <sub>19</sub>                                                                                                            |
| Feld= und Forst=Polizi=Ges. v. 1. April I. 429, II. 1528, 153162, 165, 154,                                                                          |
| 166—168, III. 263 <sub>23</sub>                                                                                                                      |
| § 5 $III$ . 151 <sub>51</sub> § 47 . I. 298 <sub>12</sub> , 319, $III$ . 455 <sub>63</sub>                                                           |
| § 10 II. 543 <sub>56</sub> §§ 48—52 . I. 319, III. 455 <sub>63</sub>                                                                                 |
| §§ 11, 12 I. 247, II. 544 <sub>68</sub> , 553 <sub>100</sub> § 62 II. 156 <sub>69</sub> , IV. 26 <sub>39</sub>                                       |
| §§ 14, 15 · · · · II. 553 <sub>100</sub> § 67 · · · · I. 247, II. 544 <sub>69</sub> § 16 · · · · · · III. 265 <sub>27</sub> §§ 69—96 · · · · II. 157 |
| § 16                                                                                                                                                 |
| § 23 II. 153, IV. $615_{28}$ § 70 I. $243_{17}$ , $452_{62}$                                                                                         |
| § 27 I. $61_{48}$ , $475$ §§ $71-74$ II. $552_{96}$                                                                                                  |
|                                                                                                                                                      |
| § 36 I. 46 <sub>17</sub> , IV. 615 <sub>28</sub> 553 <sub>99</sub><br>§ 38 II. 555 <sub>109</sub> § 77 II. 153 <sub>64</sub> , 552 <sub>95</sub>     |
| § 38                                                                                                                                                 |
| § 40 I. $46_{17}$ , $556_{111}$ , IV. $615_{28}$ § 78 II. $553_{99}$ § 42 II. $558_{115}$ § 80 II. $154_{67}$                                        |
| §§ 43, 53 IV. 615 <sub>28</sub> § 96 I. 45 <sub>16</sub> , 46 <sub>17</sub> , II. 552 <sub>97</sub> , 558 <sub>114</sub>                             |
| R. Ges. v. 6. Mai, betr. Ergänzungen und Aenberungen des R.                                                                                          |
| Militärges I. 669608, III. 5, IV. 3920, 3638, 38579, 79477                                                                                           |
| B. v. 20. Mai, betr. Reisegelb b. Staatsbeamten IV. 4737                                                                                             |
| R. Ges. v. 24. Mai, betr. den Wucher I. 207, 45262, 54379, 6058, 607,                                                                                |
| 611, II. 132 <sub>89</sub> , 197 <sub>85</sub> , 385 <sub>112</sub> , 388 <sub>122</sub> b, IV. 915                                                  |
| R. Gef. v. 31. Mai, betr. die authentische Erklärung und die                                                                                         |
|                                                                                                                                                      |

| Gültigkeitsbauer bes Ges. v. 21. Ottbr. 1878 IV. 3682                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | 4, 47,<br>98 <sub>11</sub> 9               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| B. v. 1. Juni, betr. Emeritenfonds                                                                                                                                                                                                                                        | IV. 16<br>IV. 38<br>IV. 37<br>IV. 41                      | 84<br>84 <sub>75</sub><br>75 <sub>51</sub> |
| feuchen                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV. 36                                                    | 38 <sub>2</sub>                            |
| beamten                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV. 4                                                     | 43,2,                                      |
| R. Ges. v. 15. Juli, betr. Abanderung des § 32 der Gewerbe-D. 56794, 635,                                                                                                                                                                                                 | 07 <sub>82</sub> , 11<br>III. 55<br>IV. 36                | 52,                                        |
| Ges. v. 16. Juli, über die Verwendung der aus den Erträgen<br>von Reichssteuern an Preußen zu überweisenden Beträge<br>Ges. v. 26. Juli über die Organisation der allgemeinen Landes=<br>Verwaltung I. 100, 316, 320, 331, II. 277, III. 2                                | IV. 41<br>08 <sub>36</sub> , 25                           | 200                                        |
| 491 <sub>25</sub> , 515 <sub>46</sub> , 519, 558 <sub>88</sub> , 565 <sub>90</sub> , IV. 68, 126 <sub>48</sub> , 129 <sub>58</sub> , 4                                                                                                                                    |                                                           | 43,                                        |
| Ges. v. 2. Aug. zur Abänderg. 2c. des Ges., betr. die Bersass. der Berwaltungsgerichte v. 3. Juli 1875 III. 519, 55882, 8449,                                                                                                                                             |                                                           |                                            |
| Weltpostvereinsvertrag v. 3. Novbr. über den Austausch von                                                                                                                                                                                                                | IV. 67<br>II. 1                                           | 189                                        |
| 1881.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                            |
| Ges. v. 18. Jan., betr. Unterstützungswohnsitz Ges. v. 19. Jan., besgl. B. v 26. Jan. zur Aussührung des § 35 des Ges. siber die Organis. der allgem. Landesverwaltung v. 26. Juli 1880                                                                                   | IV. 89<br>IV. 89                                          | 1 <sub>46</sub>                            |
| Ges. v. 2. Febr., betr. Medizinalbeamte  Ges. v. 2. Febr., betr. die Zahlung der Beamtengehälter und Bestimmung über das Gnadenquartal  V. v. 7. Febr., betr. die gesandtschaftlichen und Konsularbeamten Ges. v. 24. Febr., betr. die Wittwen= und Waisenkassen sür Ele= | IV. 4<br>IV. 4<br>IV. 4                                   | 787                                        |
| mentarlehrer                                                                                                                                                                                                                                                              | IV. 349                                                   | -                                          |
| Ges. v. 14. März über die gemeinschaftlichen Holzungen L 328, &                                                                                                                                                                                                           | IV. 58<br>32, III                                         | 6<br>[.                                    |
| Gef. v. 14. März, betr. Uebergang von Geschäften an b. Reichs=<br>gericht                                                                                                                                                                                                 | 31 <sub>80</sub> , 44 <sup>,</sup><br>IV. 36 <sup>,</sup> |                                            |
| Ges. v. 15. März über die Begrfindung der Revision in Civil-<br>prozessen                                                                                                                                                                                                 | IV. 36                                                    |                                            |

| Ges. v. 17. März, betr. das Pfandleihgewerbe I. 610407, II. 1 388122, 389, III. 56996                                                           | 167 <sub>30</sub> , 365 <sub>30</sub> ,                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rreiß=D=Novelle v. 19. März I. 11351, IV. 4180, 477—520,                                                                                        | 562 <sub>68</sub> , 620 <sub>2</sub> ,                                                                                                                            |
| Ges. v. 22. März, betr. die Abänderg. der Provinzial=O. v. 29. Juni 1875                                                                        | 6216, 11 418d, 521 IV. 861 IV. 4737 8170, 37239 IV. 437 I. 258 IV. 38372 328, 332 IV. 38372 I. 652564 IV. 37551 IV. 37551 IV. 36725 IV. 38989 IV. 38989 IV. 38989 |
|                                                                                                                                                 | I. 190                                                                                                                                                            |
| R. v. 12. Novbr., betr. Aufsicht über das Dorfgericht                                                                                           | III. 461 <sub>17</sub>                                                                                                                                            |
| 1882.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
| ·                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
| Erlaß v. 14. Febr., betr. Erwerb von Grundeigenihum I. 2928, Ges. v. 16. Febr., betr. die Ausstührg. des Anschlusses Hamburgs an das Zollgebiet | III. 369<br>IV. 375 <sub>50</sub><br>IV. 284                                                                                                                      |
| B. v. 10. März, betr. Jabegebiet                                                                                                                | IV. 242                                                                                                                                                           |
| ber Eisenbahn=Berwaltung                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
| Ges. v. 12. April, betr. Berjährungsfristen                                                                                                     | 54 <sub>50</sub> a, 57<br>I. 463                                                                                                                                  |
| Hannover                                                                                                                                        | IV. 242<br>IV. 386 <sub>f</sub>                                                                                                                                   |
| Reglement des Ministers des Innern v. 21. April, betr. Fund= sachen                                                                             | L 368 <sub>9</sub>                                                                                                                                                |

| Landgüter=D. v. 30. April f. Westfalen u. die Kreise Rees, Essen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Land), Essen (Stadt), Duisburg u. Mülheim a. d. R. I. 781, 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| III. 63, 88 <sub>282</sub> , 95 <sub>247</sub> , 168 <sub>1098</sub> , IV. 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Internationaler Bertrag v. 6. Mai, betr. die polizeiliche Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ber Fischerei in der Nordsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ges. v. 17. Mai, betr. Schäfereigerechtigkeit I. 669, II. 54987, III. 25812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ges. v. 20. Mai, betr. die Fürsorge für Hinterbliebene der Be=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| amten I. 555, IV. 4948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ges. v. 31. Mai, betr. Abanderung der kirchenpolitischen Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fege IV. 108 <sub>28</sub> b, 110, 116, 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gef. v. 1. Juni, betr. die Einsetzung von Bezirkeisenbahnrathen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| u. eines Lanbeisenbahnraths für die Staatseisenbahnver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| waltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gef. v. 23. Juni, betr. Zollwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A. Berf. v. 26. Juni, betr. Führung der Landgüterrollen I. 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gef. v. 11. Juli, betr. Steuerpflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verf. v. 9. Ottbr., betr. Landgemeindeord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bekanntm. des Reichskanzlers v. 25. Oktor., betr. Sachverständig.  Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1883.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| On that St. b. O. Ov Sala B. E. Clara and a salar s |
| Raiserl. B. v. 3. Jan., betr. § 7 Gewerbeordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berf. v. 2. Febr., betr. Landgemeindeordnung III. 4124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bekanntm. des Reichskanzlers v. 12. März, betr. Postdienst=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| instruction IV. 67190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ges. v. 26. März, betr. Steuersäße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Literar=Convention mit Frankreich v. 19. April I. 652564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ges. v. 20. April, betr. d. Lehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ges. v. 23. April, Aufhebung d. Ges. v. 14. Mai 1852 IV. 7812, 79066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ges. v. 23. Mai, betr. höheren Berwaltungsbienst IV. 4280, 416b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ges. v. 15. Juni, betr. die Krankenversicherung der Arbeiter I. 555b, 143,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| II. 183 <sub>29</sub> , 226 <sub>162</sub> , III. 521, 596, 631 <sub>182</sub> , 636, <b>645</b> , 688 <sub>258</sub> , IV. 364 <sub>128</sub> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 43596, 588, 749, 87319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R. Gef. v. 19. Juni, betr. die Reichstriegshäfen IV. 65672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gef. v. 1. Juli, Reichsgewerbeordnung II. 406, III 2742, 552, 55370, 559,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 567, 568 <sub>95</sub> , 569 <sub>97</sub> , 571 <sub>100</sub> bis 573 <sub>101</sub> a, 577 <sub>102</sub> a bis <sub>104</sub> , 588, 606,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 632 <sub>185</sub> , 635, IV. 364 <sub>19</sub> , 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Befanntm. v. 1. Juli, betr. Gewerbeordnung III. 551—634, 552, 559,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 587 <sub>106</sub> a, IV. 364 <sub>18</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausf. Verordn. v. 2. Juli z. Ges. v. 23. April 83 IV. 781206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ges. v. 3. Juli, betr. Reblaustrankheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R. Ges. v. 7. Juli, betr. Zudersteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Landgüter-O. für die Provinz Brandenburg v. 10. Juli I. 89, III. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ges., betr. Abanderung der kirchenpolitischen Gesetze v. 11. Juli IV. 43,2, 107,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 108 <sub>88</sub> 8, 110, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ges., betr. die Zwangs-Bollstreckung in das unbewegliche Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mögen, v. 13. Juli I. 54791, II. 4414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| § 1 I. 124 <sub>4</sub> , II. 398 <sub>41</sub> , 406 <sub>66</sub> , 417 <sub>10</sub>                    | § 63 I. 124                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 442 <sub>16</sub> , IV. 715 <sub>60</sub> , 769 <sub>46</sub>                                              | § 64 _ · · · · II. 415a                                                       |
| § 2 II. 359 <sub>8</sub> , 365 <sub>80</sub> , 429 <sub>63</sub> , 441 <sub>8</sub>                        | § 67 II. 422 <sub>868</sub> , 452 <sub>61</sub> , 455 <sub>78</sub> ,         |
| § 3 I. 295 <sub>12</sub> , IV. 785 <sub>48</sub>                                                           | 45679                                                                         |
| 20 L. 20018, 17. 10048                                                                                     |                                                                               |
| § 4 I. $295_{12}$ , $443_{22}$ ,                                                                           | §§ 70, 71 I. 129 <sub>14</sub> , 434 <sub>188</sub> , II. 170 <sub>24</sub> , |
| § 6 I. 483 <sub>25</sub> , 630, 413 <sub>93</sub> , 414 <sub>98</sub>                                      | § 70 I. 129, II. 382 <sub>100</sub>                                           |
| II. 360 <sub>8</sub> , <sub>10</sub> , <sub>11</sub> , 420 <sub>98</sub>                                   |                                                                               |
| §§ 6—8, 10 II. 359 <sub>5</sub> , 360 <sub>10</sub> , <b>361</b> ,                                         | § 75 I. $510_{45}$ , $550_{200}$                                              |
| 41499                                                                                                      | § 77 I. 550 <sub>2</sub>                                                      |
| §§ 6—12 II. 429 <sub>65</sub>                                                                              | § 83 I. 548 <sub>92</sub> , 554 <sub>91</sub> b, II. 367 <sub>87</sub> ,      |
| § 7 II. 361, 41499, III. 34241,                                                                            | 111. 382 <sub>100</sub>                                                       |
| 360 <sub>57</sub>                                                                                          | § 84 II. 383 <sub>5</sub> , 445 <sub>17</sub>                                 |
| § 10 II. 359 <sub>5</sub> , 360 <sub>10</sub> , 12, 412 <sub>90</sub> b,                                   | § 86 I. 548 <sub>98</sub>                                                     |
| 42965                                                                                                      | gr og T sko                                                                   |
| 9 4 4 TT 40E                                                                                               | §§ 86—96 I. 550<br>§ 94 I. 287, 551 <sub>4</sub>                              |
| § 11 II. 425 <sub>52</sub>                                                                                 | 9 94 · · · · · 1. 287, DD14                                                   |
| § 12 . II. 359 <sub>5</sub> , 361, <b>362</b> , 413 <sub>98</sub>                                          | § 97 I. 129, 366 <sub>2</sub> , 478 <sub>7</sub> , 520 <sub>788</sub>         |
| § 13 . II. $365_{80}$ , $410_{82}$ a, $421_{81}$                                                           | 79, 54893, 549, 555 <sub>858</sub>                                            |
| § 161.549 <sub>97</sub> , II.184 <sub>88</sub> , 328 <sub>41</sub> , 415 <sub>18</sub>                     | § 98 I. 269 <sub>23</sub> , 548 <sub>94</sub> , II. 117 <sub>84</sub> ,       |
| 416 <sub>7</sub> , 8, 417 <sub>10</sub> , 433 <sub>79</sub>                                                | § 102 I. 550 <sub>98</sub> , II. 398 <sub>41</sub>                            |
| § 17 II. 421 <sub>33</sub> , 441 <sub>5</sub>                                                              | § 106 II. 415 <sub>200</sub> , 201a                                           |
| § 21 II. 443 <sub>22</sub>                                                                                 | § 107 1. $1.170_{23}$                                                         |
| § 22 I 481 <sub>17</sub> , 528 <sub>15</sub> , <sub>18</sub> , 549,                                        | § 109 I. 501 <sub>248</sub>                                                   |
| 579 <sub>10</sub> , II. 333, 422, 456 <sub>80</sub> , 498                                                  | 8 110 T 154                                                                   |
| 2 94 IT 442                                                                                                | § 110 I. 154 <sub>85</sub><br>§ 113 II. 419 <sub>248</sub>                    |
| § 24 II. 443 <sub>17</sub>                                                                                 | 9 110                                                                         |
| § 26 III. 260 <sub>26</sub>                                                                                | § 115 I. 170 <sub>28</sub> , II. 420 <sub>25</sub>                            |
| §§ 27, 28 II. 352 <sub>11</sub>                                                                            | §§ 116, 117 . I. 170 <sub>28</sub> , II. 151 <sub>58</sub> ,                  |
| § 28 I. 527 <sub>10</sub> , III. 342 <sub>40</sub> , 357                                                   | 36788                                                                         |
| § 29 . I. 528 <sub>15</sub> , II. 333, 418 <sub>20</sub>                                                   | § 117 . II. $210_{26}$ , $236_{90}$ , $421_{29}$                              |
| § 30 II. 184 <sub>33</sub> , 418 <sub>20</sub>                                                             | § 119 I. 501 <sub>24</sub> a                                                  |
| § 30 II. 184 <sub>83</sub> , 418 <sub>20</sub><br>§ 31 I. 154 <sub>85</sub><br>§ 32 I. 501 <sub>24</sub> a | § 124 . I. 170 <sub>28</sub> , II. 151 <sub>88</sub> , 210 <sub>26</sub> ,    |
| § 32 I. 501 <sub>24</sub> a                                                                                | 359 <sub>7</sub> , 413 <sub>94</sub> , 425 <sub>51</sub> a                    |
| § 35 II. 416 <sub>4</sub>                                                                                  | § 125 1I. 210 <sub>26</sub> , 421 <sub>29</sub>                               |
| §§ 35, 37 II. 442 <sub>14</sub>                                                                            | 8 198 I 550                                                                   |
| 8 40 T 190 549. TT 170. 172                                                                                | § 128 I. 550 <sub>99</sub><br>§ 131 IV. 802                                   |
| § 40 I. 129, 548 <sub>94</sub> , II. 170 <sub>24</sub> , 173 <sub>85</sub> ,                               | § 133 II. 443 <sub>22</sub>                                                   |
| 175 <sub>44</sub> , 457 <sub>90</sub>                                                                      | 9 100                                                                         |
| §§ 45, 53 II. 422 <sub>86</sub>                                                                            | §§ 137, 138 I. 295 <sub>12</sub>                                              |
| § 50 III. 360 <sub>57</sub>                                                                                | § 139 .I. 478 <sub>78</sub> , II. 116 <sub>84</sub> , 421 <sub>31</sub>       |
| § 51 _ · · · · · III. 342 <sub>41</sub>                                                                    | § 140 II. 416 <sub>2</sub> , 417 <sub>10</sub>                                |
| § 55 I. 154 <sub>53</sub> , 287, 501 <sub>24</sub> 2, II.                                                  | $\S 142 \dots 1.269_{23}$                                                     |
| 415                                                                                                        | § 143 I. 478 <sub>7</sub> 2, II. 440 <sub>99</sub>                            |
| § 56 . II. 415, 452 <sub>61</sub> , 455 <sub>78</sub>                                                      | § 144 II. 118 <sub>40</sub>                                                   |
| § 57 I. 170 <sub>28</sub> , 550 <sub>98</sub> , II. 226 <sub>64</sub> ,                                    | § 145 II. 428 <sub>200</sub> a                                                |
| 420 <sub>28</sub>                                                                                          | § 147 III. 265 <sub>26</sub>                                                  |
| §§ 57—59 II. 420 <sub>25</sub>                                                                             |                                                                               |
| § 58 II. 333                                                                                               | 8 158 IT 200                                                                  |
| 8 EU I 1E4 140 II 100                                                                                      | 8 187 TT 74 100041                                                            |
| § 59 I. 154 <sub>85</sub> , 170 <sub>28</sub> , II. 420 <sub>28</sub>                                      | 9 10 ( 11, 710 <sub>60</sub> , 709 <sub>47</sub>                              |
| § 60 II. 333, 422 <sub>36</sub> . 535 <sub>23</sub>                                                        |                                                                               |
| § 62 I. 548 <sub>92</sub> , II. 126 <sub>69</sub> , 367 <sub>87</sub> ,                                    | § 162 I. 124                                                                  |
| 382 <sub>100</sub>                                                                                         | § 171 II. 399 <sub>44</sub>                                                   |

```
II. 406<sub>67</sub>
 § 179 . I. 124, 295<sub>12</sub>, II. 400<sub>51</sub>
                                                           § 188
                                                                                   I. 478<sub>70</sub>, II. 420<sub>828</sub>
 § 180 I. 295<sub>12</sub>, 297<sub>18</sub>, 432<sub>15</sub>, 433<sub>17</sub>,
                                                            § 190
                                                                                                   II. 409<sub>81</sub>
     II. 117<sub>84</sub>, 251<sub>81</sub>, 252<sub>84</sub>, 25, 256<sub>84</sub>,
                                                           § 194
                                                                                                  II. 428<sub>200</sub>5
     442<sub>15</sub>, 498, IV. 715<sub>60</sub>, 748, 765<sub>a</sub>,
                                                           § 202
                                                                                         II. 359<sub>6</sub>, 414
                                      766, 76947
                                                           § 203
 §§ 182, 184 . I. 432<sub>15</sub>, II. 256<sub>84</sub>
                                                            § 204
                                                                                                   11. 42120
                     IV. 748, 765a, 766
                                                                                  183<sub>31</sub>, 184<sub>33</sub>, 366<sub>36</sub>
 § 182
                                                           § 205
              II. 251_{21}, 252_{24}, 25, 414_{96}
IV. 769_{47}
                                                                         I. 133<sub>18</sub>, II. 398<sub>41</sub>, 417<sub>18</sub>,
 § 185
                                                           § 206
 § 186
                                                                                              43379, 44216
                                          I, 295<sub>19</sub>
 § 187
                                                                                                 III. 564
 Bekanntm. v. 18. Juli zur Gewerbeordnung.
                                                                           IV. 417<sub>178</sub>, 421, 842
 Gef. v. 20. Juli, betr. das Staatsschuldbuch .
                                                                                                 IV. 38475
 Gef. v. 27. Juni, betr. die Konsulargerichtsbarkeit in Tunis
 Organisations-Ges. v. 30. Juli I. 1007, 316, 320, 327, 331, 4889, 50428,
        505_{28}*, 506_{29}, II. 158, 359_{6}, III. 208_{36}, 259_{15}, 341_{86}, 343_{43}, 346,
        347, 351_{51}, 58, 360_{57}, 361_{60}, 404_{68}, 410_{77}, 411_{79}, 421_{97}, 100, 422_{106}
        424_{107}, _{108}, 425_{109}, 426_{114}, 439, 440_{187}, 441_{189}, _{141}, 442, 443_{148}—144, 491_{95}, 515_{46}, 519, 565_{91}, 634_{188}, 747, 937_{5}, IV. 68, 126_{48}, 129_{56},
        336_{16}, 360_{1}, 416_{74}, 75^{\circ}, 419_{84}, 433-473, 479_{20}, 498_{39}, 40, 513, 516,
        522, 533, 594<sub>80</sub>, 595, 616c, 621<sub>11</sub>, 640<sub>45</sub>, 654, 754<sub>25</sub>, 776<sub>10</sub>, 777<sub>12</sub>,
        18,778_{21},28,24,779_{25}—780_{29},781_{84},792_{8},875_{28},879_{81},886_{41},888_{44}
                                                                                              89145, 89650
 Bef., betr. die Buftandigkeit ber Berwaltungs= und Ber=
        waltungsgerichtsbehörben v. 1. August I. 4889, 504, III. 51, 63439, IV. 3601, 4194, 543—594, Tit. VIII, XI, XII, III. 45770
                                                          § 35
§ 1 2 3 4 5 6 6
                                      IV. 539
                                                                                                III. 442
                                                          § 36
                                                                            III. 449<sub>58,</sub> 452<sub>57</sub>, 461<sub>79</sub>
                                      IV. 479<sub>22</sub>
                                     IV. 485
                                                                                           ÎV. 68, 416c
                                                                                      IV. 87523, 89650
                                      IV. 520
                                                           § 39
                                                                                                 IV. 8884
                                      IV. 491<sub>81</sub>
                                                          § 40
                                                                                                 IV. 9015a
                                      IV. 488<sub>26</sub>
                                                           § 41
                 I. 376<sub>20</sub>2, III. 491<sub>25</sub>, 26,
                                                                                                 IV. 89548
§ 7
                                                           § 42
                                                                              IV. 900, 901<sub>58</sub>, 902<sub>59</sub>b
                              519, IV. 336<sub>16</sub>
                                                           § 43
                                                           § 44
                                                                                     . IV. 3327, 892b
§§ 11—18 .
                                         1. 353<sub>498</sub>
                                                                                                IV. 331<sub>1</sub>
                                IV. 67, 416c
§ 20
                                                           §§ 45-
                                                                       49 .
                                                                                      IV. 335<sub>14</sub>, 617<sub>880</sub>
IV. 620<sub>2</sub>
                                      Ш. 4248
§ 21
                                                           § 46
                             III. 430, 432<sub>25</sub>
              I. 376<sub>20</sub>2,
§ 24
                                                           §§ 55—64
                                                          § 55 I. 11351, II. 54155, IV. 478,
                           III. 430<sub>23</sub>, 431
§ 25
§ 26
                                     III. 455<sub>61</sub>
                                                                                         610_{18}, 621_{6, 11}
                                                                                         I. 55099, 54156
§§ 27, 28
                                      III. 451
                                                           § 57
                                                                       I. 336<sub>28</sub>, 338<sub>88</sub>, III. 457<sub>70</sub>
§ 29
                                     III. 439
§ 30
                       I. 2914e, III. 44447
                                                          § 67 I. 336<sub>28</sub>, 338<sub>38</sub>, 350<sub>46</sub>, 351<sub>478</sub>,
                                                                                                IV. 691<sub>16</sub>
              I. 2914°, III. 432, 448,
§ 31
                                                                                         I. 34944, 353494
                                             456<sub>68</sub>
                                                           § 68
                      III. 449<sub>52,</sub> IV. 48<sub>44</sub>
                                                                                                    I. 354
§ 32
                                                          §§ 69, 71
                                                          §§ 70, 71
                                                                                           I. 355, 434<sub>188</sub>
§ 33
                                     III. 456<sub>68</sub>
                          III. 444<sub>48</sub>, 456<sub>68</sub>
                                                          §§ 73, 75
§ 34
                                                                                                   I. 340<sub>278</sub>
```

|                                                          | §§ 123—126 . III. 550 <sub>61</sub> , 590 <sub>10</sub> 7<br>§§ 127—129 III. 485 <sub>6</sub><br>§ 130 III. 421, 585 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 95 · IV. 640 <sub>45</sub>                             | 88 131, 150 III, 560 <sub>e</sub> ,                                                                                  |
| § 96 IV. 643, 648 <sub>68</sub>                          | § 133 III. 553 <sub>75</sub>                                                                                         |
| § 97 IV. 643                                             | §§ 141, 142 III. 636                                                                                                 |
| §§ 98 bis 102 I. 392 <sub>438</sub> .                    | §§ 143, 147 I. 320                                                                                                   |
|                                                          |                                                                                                                      |
| _ ''                                                     | § 150 I. 318 <sub>*</sub> , 507                                                                                      |
| _                                                        |                                                                                                                      |
| § 103 I. 383 <sub>26</sub>                               |                                                                                                                      |
| § 107 IV. 699 <sub>20</sub>                              | § 152 . I. 488 <sub>9</sub> , 505 <sub>28</sub> b, <b>507</b>                                                        |
| § 109 III. 558 <sub>88</sub> , 937 <sub>5</sub>          | § 153 I. 311                                                                                                         |
| § 110 IV. 717 <sub>66</sub>                              |                                                                                                                      |
| § 112 <u>III</u> . 576                                   |                                                                                                                      |
| § 114 II. 392 <sub>123</sub> a, III. 566 <sub>92</sub> , | § 158 III. 361 <sub>60</sub> , IV. 628 <sub>80</sub> ,                                                               |
| 56895                                                    | $629_{34}$                                                                                                           |
| § 115 III. 567 <sub>94</sub>                             | § 159 IV. 628 <sub>32</sub> , 631 <sub>85</sub> , 636 <sub>88</sub> ,                                                |
| § 117 III. 577 <sub>104</sub>                            | 77049                                                                                                                |
| § 119 II. 392 <sub>128</sub>                             | § 160 I. 318 <sub>22</sub> b, III. 332 <sub>7</sub> , 335 <sub>14</sub> ,                                            |
| § 120 III. 977 <sub>108</sub>                            | IV. 617, 618                                                                                                         |
| § 122 III. 632 <sub>134</sub>                            | - 10 000, 010                                                                                                        |
|                                                          |                                                                                                                      |
| Gef. v. 6. Aug., betr. die Kirchenver                    | cfassung der evangelisch_                                                                                            |
| reformirten Kirche ber Provinz H                         | annover IV. 242, 439200                                                                                              |
| A. Berf. v. 6. Aug., betr. Führung ber Lo                |                                                                                                                      |
| des Kammergerichts                                       | I. 89 <sub>*</sub>                                                                                                   |
| Gef. v. 20. Aug., betr. die Befugnisse be                |                                                                                                                      |
|                                                          | ntlichen Flüssen I. 408 58, 54, 41158 a,                                                                             |
|                                                          | 412 <sub>59</sub> , 640 <sub>46</sub> , 649 <sub>65</sub> , 650—655                                                  |
| - Routros imilitar Cautletous uns Batai                  | _                                                                                                                    |
| Bertrag zwischen Deutschland und Belgi                   |                                                                                                                      |
| Gef. v. 31. Dezbr., betr. Zuständigkeit                  |                                                                                                                      |
|                                                          | 573 <sub>101</sub> a, 577 <sub>104</sub> , 634 <sub>188</sub> , IV. 584                                              |

# 1884.

| s. v. 21. Fan., Augebung der Konjulargerichtsbarteit in                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Tunis                                                                     |
| Instruktion für die Geschäftsführung der Regierungen v. 9. Febr. IV. 437  |
| Ges. v. 20. Febr., betr. Höferecht in Hannover I. 97                      |
| A. E. v. 20. Febr., betr. evangelisch=reformirte Kirche in Han=           |
| nober                                                                     |
| Tarif v. 27. Febr., betr. die Kosten des Berwaltungsstreitverf. IV. 45713 |
| 3 Regulative v. 28. Febr. für Provinzialräthe, Bezirks-, Kreis-           |
| und Stadt-Ausschlisse                                                     |
| Gef. v. 12. März über bie Stimmzettel für öffentl. Wahlen . IV. 36828     |
| Landgüter-D. f. d. Proving Schlesien v. 24. April I. 76, 93, III. 1689    |
| B. v. 25. April, bez. Infrafttreten b. Ges. v. 20. Juli 1883 IV. 426191d  |
| Ges. v. 30. April, betr. Pensionirung der Beamten IV. 52, 55, 56,         |
| and an one when he her her her her was and commen                         |

| Ges. v. 3. Mai, betr. die Prisengerichtsbarkeit . I. 40648,<br>Kreis-D. f. Hannover v. 6. Mai I. 1007, 50680a, II. 161, III. 3 | IV.<br>341,        | 383 <sub>72</sub><br>IV. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                |                    | 418c                     |
| Ges. v. 7. Mai, Provinzial-D. f. Hannover I. 1007, III. 341,                                                                   | IV.                | 418d                     |
| Gef., betr. die Anfertigung und Berzollung von Zündhölzern v.                                                                  |                    |                          |
| 13. Mai                                                                                                                        |                    | 37531                    |
| A. Berf. v. 15. Mai, betr. die Führung der Landgüterrollen .                                                                   | _I.                | <b>93</b>                |
| Gef. v. 25. Mai, betr. Sozialbemofratie                                                                                        | Ш.                 | 274                      |
| R. Gef. v. 28. Mai, Berlängerung des Sozialistenges                                                                            | IV.                | 36828                    |
|                                                                                                                                |                    | 654                      |
| R. Ges. v. 1. Juni, Abanderung bes Hilfstaffenges III. 63                                                                      | 5139,              | 644                      |
| Sprengstoff=Ges. b. 9. Juni                                                                                                    |                    |                          |
| Ges. v. 18. Juni, betr. den Betrieb des Husbeschlages III. 5!                                                                  | 53 <sub>73</sub> , | 566 <sub>02</sub> 2      |
|                                                                                                                                |                    | $652_{564}$              |
|                                                                                                                                |                    | 126 <sub>191</sub> ē     |
| Ges. v. 23. Juni, betr. Zwangserziehung                                                                                        |                    | 862                      |
| Unfall-Bersicherungs-Ges. v. 6. Juli I. 143, 24214, 25440, 555,                                                                | 11.                | 18329,                   |
| III. 624, 694, 694 <sub>1</sub> , 738, IV. 364 <sub>128</sub> , 435 <sub>196</sub> , 588 <sub>75</sub> ,                       | 749,               | 87319                    |
| Ges. v. 11. Juli, betr. Maße und Gewichte                                                                                      | TÃ.                | 365,                     |
| Ges. v. 16. Juli über ben Jeingehalt ber Gold= u. Silberwaaren                                                                 |                    |                          |
|                                                                                                                                | ш.                 | 277 <sub>118</sub>       |
| B. v. 25. Juli, betr. evangelisch-reformirte Kirche in Hannover                                                                |                    | 400                      |
|                                                                                                                                |                    | 439300                   |
| B. v. 4. Aug., betr. Justizverwaltung                                                                                          |                    |                          |
| B. v. 13. Aug., betr. zuständige Behörben                                                                                      |                    |                          |
| 22. v. 3. Novbr., betr. Organisation der Regierungen . IV. 43                                                                  |                    |                          |
| Gej. v. 8. Dezbr., Abanberung ber Gewerbeordnung III. 552, 59                                                                  | 7107.              |                          |
| Wide D to D7 Dates                                                                                                             | 137                | 364 <sub>12</sub>        |
| Aich: D. v. 27. Dezbr                                                                                                          | <b>T A •</b>       | 36514                    |
| •                                                                                                                              |                    |                          |
| 1885.                                                                                                                          |                    |                          |
| 1000+                                                                                                                          |                    |                          |
| Bet. v. 22. Jan., Bersicherungspflichtige Personen                                                                             | Ш                  | 695 <sub>2</sub>         |
| Gej., betr. die Abanderung des Gej. v. 15. Juni 1883 über die                                                                  |                    |                          |
|                                                                                                                                | Ш.                 |                          |
|                                                                                                                                |                    | 126 <sub>191</sub> e     |
| Ges. v. 31. März, betr. Militärpersonen IV.                                                                                    | . <u>33</u> 6,     |                          |
| Ges. v. 31. Märd, betr. Anschluß Bremens an ben Zollverein                                                                     |                    | 375 <sub>50</sub>        |
| R. Ges. v. 5. April, Novelle zur Tabackteuer                                                                                   | IV.                | 375 <sub>33</sub>        |
| Gej. v. 13. April, betr. die Abstattung der Berechtigung vom                                                                   |                    |                          |
| Hauen ober Stechen von Plaggen u. f. w. in ber Provinz                                                                         | **                 |                          |
| Hannover                                                                                                                       |                    | 532 <sub>17</sub>        |
| Bujak=Gef. v. 27. April z. Gef. v. 30. Juli 1883 III. 747, 862,                                                                | IV.                |                          |
| Ges. v. 6. Mai, betr. evangelisch=reformirte Kirche in Hannover                                                                |                    |                          |
| 98 m 11 mai halu Dantus Mars of Chicken                                                                                        |                    | 439200                   |
|                                                                                                                                | Щ.                 |                          |
| R. Gej. v. 13. Mai, betr. Zuckersteuer                                                                                         | IV.                | 37655                    |
| Gej. v. 14. Mai, betr. die Ueberweisung ber aus landwirthsch.                                                                  |                    |                          |

| Reichszöllen eingehenben Beträge an die Kommunalver-                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| banbe IV. 38988, 417                                                                                                 |
| <b>R</b> . Gef. v. 22. Mai, betr. Zollwesen                                                                          |
| Ges. v. 23. Mai                                                                                                      |
| Ges. v. 24. Mai, betr. d. Beamten 111. 697                                                                           |
| Ges. v. 26. Mai, betr. Papier ber Reichstaffenscheine . IV. 36515, 60696                                             |
| Nov. zum Zoll= und Handels=Bereins=Bertrage v. 8. Juli 1867,                                                         |
| v. 27. Mai                                                                                                           |
| Ges. v. 28. Mai, betr. App.=Bez. Kassel I. 4762, III. 6451, 6941                                                     |
| Ges. v. 28. Mai, betr. die Ausbehnung des Unfall-Bersicherungs=                                                      |
| Gefekes b. 6. Suli 1884 III. 645, 737, IV. 364.00, 435.00                                                            |
| R. Ges. v. 29. Mai betr. Aenderung des Ges. v. 1. Juli 1881 IV. 38919  Wes. v. 6. Auni betr Priegsseistungen IV 2866 |
| Ges. b. 3. Juni betr. Aenderung des Ges. b. 1. Juli 1881 IV. 38919                                                   |
| or selve or or dum, bette arregularitation                                                                           |
| Kreis-D. f. Hessen-Rassau v. 7. Juni                                                                                 |
| Ges. v. 8. Juni, Provinzialordnung f. Hessen=Rassau IV. 418a                                                         |
| Ges. v. 15. Juni, betr. Anlage von Wegen IV. 623                                                                     |
| B. v. 24. Juni für d. ev.=luther. Kirche d. Provinz Hannover IV. 242, 291,                                           |
| 439 <sub>200</sub>                                                                                                   |
| Berwaltungsgerichtsges. v. 3. Juli                                                                                   |
| Ges. v. 6. Juli, Pensionirung der Lehrer u. Lehrerinnen IV. 33511, 3971168                                           |
| Berord. v. 27. Juli, betr. Maß= u. Gewichtsord IV. 36514                                                             |
| Gef. v. 27. Juli, betr. Communalbesteuerung ber Beamten III. 38627, IV.                                              |
| 71 <sub>57</sub> , 637 <sub>40</sub>                                                                                 |
| Ges. v. 29. Juli, betr. Spiel in ausländischen Lotterien I. 5756, II, 19890                                          |
| B. v. 5. August, Berfahren und Geschäftsgang des Reichsver-                                                          |
| sicherungsamtes                                                                                                      |
| B. v. 9. Septbr., betr. Synagogengemeinden IV. 10111                                                                 |
| <b>B</b> . v. 12. Septbr., betr. Zuständigkeit d. Verwaltungsgerichte                                                |
| und den Instanzenzug III. 6994, IV. 435196 b                                                                         |
| B. v. 25. Septbr., betr. Unfallversicherungsges III. 73717, 7415                                                     |
| B. v. 2. Novbr., betr. Berfahren vor dem Schiedsgerichte III. 717, 763,                                              |
| 776                                                                                                                  |
| Betriebs=Regl. v. 30. Novbr                                                                                          |
| Aust.: Best. v. 2. Dezvr. z. Gest. v. 20. Juli 1883 1 v. 4261916                                                     |
|                                                                                                                      |
|                                                                                                                      |
| <b>1886.</b>                                                                                                         |
| Bet. v. 15. Jebr. zur Gewerbeordnung III. 557                                                                        |
| R. Gef. v. 15. März, betr. Fürsorge für Beamte und Personen                                                          |
| bes Solbatenstandes in Folge von Betriebsunfällen L 254, III. 6941,                                                  |
| 737 <sub>4</sub> , IV. 58, 364 <sub>12</sub> °, 687                                                                  |
| Nov. v. 17. März, betr. GBG                                                                                          |
| Gef. v. 19. März, betr. evangel. Kirche i. R.=B. Kassel IV. 242                                                      |
| Berf. v. 26. März, betr. Landgemeindeordnung                                                                         |
| R. Ges. v. 28. März, betr. Heranziehung ber Militärpersonen                                                          |
| zu Communalabgaben                                                                                                   |
| 00                                                                                                                   |
| Rehbein u. Reinde, UN. 5. Aufl. IV. 63                                                                               |

| Erlaß v. 30. Märg, betr. Bertragsbefugniß d. Reffortchefs IV. 610,22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bet. v. 1. April zur Gewerbeordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Landgüter-D. für SchleswHolft. v. 2. April I. 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ges. v. 12. April, betr. Erweiterung d. Staatsschulbenbuchs . IV. 421,1912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ges. v. 17. April, d. Schutzebiete betr I. 31, II. 40, III. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gef. v. 18. April, betr. Zollwesen IV. 37551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gef. v. 20. April, betr. Socialistenges IV. 3682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B. v. 21. April, betr. Kamerun u. Togo I. 34, II. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| the box of or the misserment in the control of the  |
| Ges. b. 21. April, betr. Reichsbeamte IV. 75, 81708, 82700, 85, 8771, 37239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Militär=Pension&-Ges. b. 21. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R. Ges. v. 23. April, betr. Innungsverbände III. 603, IV. 36412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dolmetscher=D. v. 24. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gef. v. 26. April, betr. Ansiedelungen in Posen II. 2841, 34142, 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nov. v. 30. April 3. CBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wet to 4 mail false & furting and the statement of the st |
| Ges. v. 4. Mai, betr. Schulzwang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R. Ges. v. 5. Mai, betreffend die Unfall= und Krankenversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ber in land= und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tigten Personen I. 143, 24214, 25440, III. 6451, 6941. 717, 731,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 741, IV. 59, 435 <sub>196</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gef. v. 6. Mai, betr. Schulordnung d. Elementarschulen I. 60, IV. 3321,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 339 <sub>95</sub> , 340 <sub>96</sub> b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A. E. b. 19. Mai, betr. Gemeinde= u. Synodalordnung IV. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gef. v. 21. Mai (kirchenpolitische Gesetze) IV. 4322, 10621, 10722—110,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>117—119</b> , 131—134, 132, 172 <sub>86</sub> , 174 <sub>40</sub> , 215 <sub>54</sub> , 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bek. v. 27. Mai, betr. versicherungspflichtige Personen III. 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gef. b. 1. Juni, betr. Zudersteuer IV. 37685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bertrag v. 2. Juni mit Großbritannien I. 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B. v. 5. Juni, betr. Schutgebiet der Reu-Guinea-Compagnie I. 31g, 32g,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34, II. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bek. v. 16. Juni zur Gewerbeordnung III. 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B. v. 21. Juni, betr. Ansiebelungscommission II. 34445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B. v. 24. Juni, betr. Krankenversicherung III. 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gef. v. 27. Juni, betr. Heffen=Rassau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ges. v. 28. Juni, betr. lestwillige Verfügung i. DLG. Frank=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| furt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ges. v. 29. Juni, betr. Militärpers III. 49329, IV. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ges. v. 15. Juli, Lehrer und Lehrerinnen betr IV. 33924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gef. v. 16. Juli, Kirchengef., betr. Dienstvergeben ber Kirchen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ges. v. 19. Juli, betr. Wittwen und Waisen d. Staatsbeamt. IV. 4948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B. v. 26. Juli, betr. Krankenversicherung III. 747, IV. 435b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B. v. 27. Juli, betr. Beamte der Militär= und Marineverwaltung IV. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rreis-D. für Westf. v. 31. Juli III. 429120, 431124, 436, 440128, 448,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 450, 452 <sub>156</sub> , 454 <sub>158</sub> , IV. 418 <sub>6</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ges. v. 1. August, Provinzialord. f. Westfalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uebereinkunft v. 9. Septbr. zum Schutz von Litteratur u. Kunft I. 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| B. v. 13. Septhr., betr. Schutzgebiet der Marschall-, Brown- u.<br>Providence-Inseln I. 312, 328, 335, 346<br>B. v. 1. Novbr., betr. Consistorialbezirk Wiesbaden IV. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1887.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bek. v. 5. Januar zur Gewerbeorbnung III. 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B. v. 10. Jan., betr. Consistorialbezirk Cassel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. v. 11. Jan., betr. Salomonsinseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B. v. 17. Jan., betr. Pension d. Lehrer an höh. Schulen IV. 34282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B. v. 13. Febr., betr. Bereidigung b. kathol. Bischöfe . IV. 12855, 22664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A. E. v. 7. März, betr. evangel. Kirchenverf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R. Ges. v. 11. März, betr. Friedenspräsenzstärke IV. 38579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ges. v. 21. März, betr. Güterconsolibation im R.=B. Wiesbaben II. 27681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Militär=Pension&: Geset v. 24. März IV. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ges. v. 2. April, Gemeinheitstheilungen I. 4778b, II. 2441, 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gef. v. 29. April (firchenpolitische Gesete) IV. 10631, 10732, 10833a, 110,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111, 117, <b>120</b> , 152 <sub>115</sub> , 178 <sub>51</sub> , 216, 222, 225, 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gef. v. 3. Mai für Heffen=Naffau, betr. Bergwertseigenthum IV. 702, 76946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kirchenges. v. 9. Mai für Wiesbaben IV. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ges. v. 20. Mai, betreffend die Abgrenzung und Organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| der Berufsgenoffenschaften auf Grund des § 110 des Reichs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gesetzes über die Unfall= und Krankenversicherung v. 5. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ges. v. 21. Mai, betr. Kirchengmb.= u. Synob.=Orb IV. 242, 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gef. v. 25. Mai, betr. Pensionirung b. Reichs-Beamten 1V. 86, 89,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 96, 372 <sub>89</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gef. v. 26. Mai, d. Volksschulen betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ges. v. 26. Mai, betr. Einführung des Etatsjahrs IV. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ges. v. 28. Mai, Beitragspflicht betr. Anlage von Wegen IV. 622 <sub>15</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gef. v. 30. Mai, Ausbehnung der Kreisord. auf d. Rheinprov. IV. 418c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ges. v. 31. Mai, Kaiserl. Beamten i. d. Schutzgebieten I. 31, IV. 75, 79,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 84<br>- 717 - 4 - 000 i - 000 vivi vivi vivi vivi - 5 - 006 vivi vivi vivi - 137 - 44 0 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ges. v. 1. Juni, Provinzialordnung f. Rheinprovinz IV. 418d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gef. v. 6. Juni, betr. Aenberung v. Kreisgrenzen IV. 4793, A. E. v. 7. Suni, betr. Theilung b. Broving Breuken IV. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The second secon |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R. Ges. v. 17. Juni, betr. Wittwen u. Waisen d. unmittelb. Staatsbeamten I. 254, IV. 4948, 3864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ges. v. 18. Juni, betreffend die Fürsorge für Beamte und Per=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fonen des Soldatenstandes in Folge von Betriebsunfällen_ III. 7371,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 738 <sub>2</sub> , 694 <sub>1</sub> , IV. 62—67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R. Gef. v. 21. Juni, beir. Quartierleiftungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ges. v. 24. Juni, betr. Branntweinsteuer IV. 376a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nov. v. 29. Juni z. Rahrungsmittelgeset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Landgüter=D. für Kassel, v. 1. Juli I. 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ges. v. 4. Juli, betr. Provinz Hannover I. 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gef. v. 5. Juli, die gesundheitsgefährlichen Farben betr IV. 3684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 68*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| R. Ges. v. 6. Juli, Abanberung der Gewerbeordnung . III. 552, 597 <sub>107</sub> e, f, IV. 364 <sub>12</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ges. v. 7. Juli, betr. Anwendung abgeanderter Reichsgesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| auf Elsaß=Lothringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ges. v. 11. Juli, betr. die Unfall-Bersicherung bei Banten I. 25440, III. 6941,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 695 <sub>2</sub> , 696, <b>793—813</b> , IV. 59<br>Ges. v. 12. Juli, betr. Ersasmittel von Butter IV. 368 <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gef. v. 13. Juli, betr. Unfall-Bersicherung der Seeleute I. 25440, III. 6941, 717, 731, 813—857, IV. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B. v. 20. Juli, betr. Reu-Guinea-Compagnie I. 32, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bekanntm. v. 6. August, betr. Rachweis ber Besähigung als<br>Seeschiffer und Seesteuermann auf beutschen Kaufsahrtei=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| schiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B. d. 13. Nobbr., Berfahren vor den Schiedsgerichten III. 717, 731, 763, 774, 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B. v. 18. Novbr., betr. Deutsch=Ostafrikanische Gesellschaft I. 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ges. v. 21. Dezbr., betr. Zollwesen I. 322, IV. 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V. v. 26. Dezbr., betr. Intrafttreten ber Unfallversicherungsges. v. 11. u. 13. Juli 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1888.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bek. v. 14. Jan., betr. versicherungspflichtige Personen III. 696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nov. v. 11. Febr., betr. Aenderung der Wehrpsticht . IV. 3648, 38577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nov. v. 11. Febr., betr. Aenderung der Wehrpslicht . IV. 3648, 38577 & Ges. v. 27. Febr., Einführ. d. Gewerbeord. in Elsaß=Lothring. III. 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nov. v. 11. Febr., betr. Aenderung der Wehrpslicht . IV. 3648, 38577. Ges. v. 27. Febr., Einführ. d. Gewerbeord. in Elsaß=Lothring. III. 552 R. Ges. v. 28. Febr., betr. Unterstützung der Familien der zu Friedensäbungen einberufenen Nannschaften IV. 39198, 3868.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nov. v. 11. Febr., betr. Aenderung der Wehrpslicht . IV. 3648, 38577. Ges. v. 27. Febr., Einsühr. d. Gewerbeord. in Elsaß-Lothring. III. 552 R. Ges. v. 28. Febr., betr. Unterstützung der Familien der zu Friedensübungen einberufenen Nannschaften . IV. 39198, 3868. V. 1. März, die Salomons-Juseln betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nov. v. 11. Febr., betr. Aenderung der Wehrpslicht . IV. 3648, 38577. Ges. v. 27. Febr., Einsühr. d. Gewerbeord. in Elsaß-Lothring. III. 552 R. Ges. v. 28. Febr., betr. Unterstützung der Familien der zu Friedensübungen einberufenen Nannschaften . IV. 39198, 3868. V. 1. März, die Salomons-Juseln betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nov. v. 11. Febr., betr. Aenderung der Wehrpslicht . IV. 3648, 38577. Ges. v. 27. Febr., Einsühr. d. Gewerbeord. in Elsaß-Lothring. III. 552 R. Ges. v. 28. Febr., betr. Unterstützung der Familien der zu Friedensübungen einberufenen Nannschaften . IV. 39198, 3868. V. 1. März, die Salomons-Juseln betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nov. v. 11. Febr., betr. Aenderung der Wehrpslicht . IV. 3648, 38577. Ges. v. 27. Febr., Einsühr. d. Gewerbeord. in Elsaß=Lothring. III. 552 R. Ges. v. 28. Febr., betr. Unterstützung der Familien der zu Friedensübungen einberufenen Nannschaften . IV. 39198, 3868. V. 1. März, die Salomons=Juseln betr I. 34, II. 40 R. Ges. v. 5. März, betr. Witwen= und Waisengeldbeiträge IV. 4948, 37229, 3868. Ges. v. 15. März, betr. Schutzebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rov. v. 11. Febr., betr. Aenderung der Wehrpslicht . IV. 3648, 38577. Ges. v. 27. Febr., Einsühr. d. Gewerbeord. in Elsaß=Lothring. III. 552. R. Ges. v. 28. Febr., betr. Unterstützung der Familien der zu Friedensübungen einberufenen Nannschaften . IV. 39198, 3868. V. 1. März, die Salomons=Juseln betr I. 34, II. 40. R. Ges. v. 5. März, betr. Witwen= und Waisengeldbeiträge IV. 4948, 37239, 3868. Ges. v. 15. März, betr. Schutzebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nov. v. 11. Febr., betr. Aenderung der Wehrpslicht . IV. 3648, 38577 Ses. v. 27. Febr., Einschen d. Gewerbeord. in Elsaß=Lothring. III. 552 R. Ges. v. 28. Febr., betr. Unterstützung der Familien der zu Friedenstüdungen einberusenen Nannschaften . IV. 3919a, 386a V. 1. März, die Salomons=Juseln detr I. 34, II. 40 R. Ges. v. 5. März, betr. Witwen= und Waissengeldbeiträge IV. 4948, 37229, 386a Ges. v. 15. März, betr. Schutzebiete II. 272, IV. 36828 Ges. v. 18. März, betr. Schutzebiete                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nov. v. 11. Febr., betr. Aenderung der Wehrpsticht . IV. 3648, 38577 & Ges. v. 27. Febr., Einführ. d. Gewerbeord. in Elsaß=Lothring. III. 552 R. Ges. v. 28. Febr., betr. Unterstützung der Familien der zu Friedensübungen einberusenen Nannschaften . IV. 3919a, 386a V. 1. März, die Salomonß=Juseln betr I. 34, II. 40 R. Ges. v. 5. März, betr. Witwen= und Waisengelbbeiträge IV. 4948, 37229, 386a Ges. v. 15. März, betr. Schutzgebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mov. b. 11. Febr., betr. Aenberung ber Wehrpsticht . IV. 3648, 38577 a Ges. b. 27. Febr., Einführ. b. Gewerbeord. in Elfaß=Lothring. III. 552 R. Ges. b. 28. Febr., betr. Unterstützung der Familien der zu Friedensübungen einberusenen Mannschaften . IV. 3910a, 386a V. 1. März, die Salomons=Juseln betr I. 34, II. 40 R. Ges. b. 5. März, betr. Witwen= und Waisengelbbeiträge IV. 4948, 37239, 386a Ges. b. 15. März, betr. Schutzgebiete II. 311 Ges. b. 18. März, betr. Socialistengeset III. 272, IV. 36888 Ges. b. 19. März, betr. Socialistengeset IV. 37343a R. Ges. b. 22. März, betr. Schutz der Bögel                                                                                                                                |
| Nob. b. 11. Febr., betr. Aenberung ber Wehrpsticht . IV. 3648, 38577. Ges. b. 27. Febr., Einstühr. b. Gewerbeord. in Esaß=Lothring. III. 552 R. Ges. b. 28. Febr., betr. Unterstützung der Familien der zu Friedensäbungen einberusenen Mannschaften . IV. 3910a, 386a V. b. 1. März, die Salomons=Juseln betr I. 34, II. 40 R. Ges. b. 5. März, betr. Witwen= und Waisengeldbeiträge IV. 4948, 37239, 386a Ges. b. 15. März, betr. Schutzgebiete III. 272, IV. 36828 Ges. b. 18. März, betr. Scialistengeset III. 272, IV. 36828 Ges. b. 19. März, betr. Scialistengeset IV. 373422a R. Ges. b. 22. März, betr. Schutz der Bögel                                                                                                                   |
| Nov. v. 11. Febr., betr. Aenberung ber Wehrpsticht . IV. 3648, 38577 a Ges. v. 27. Febr., Einstschribt. d. Gewerbeord. in Elsaß-Lothring. III. 552 R. Ges. v. 28. Febr., betr. Unterststung der Familien der zu Friedensübungen einberusenen Mannschaften . IV. 3919a, 386a V. v. 1. März, die Salomonß-Juseln betr I. 34, II. 40 R. Ges. v. 5. März, betr. Witwen= und Waisengelbbeiträge IV. 4948, 37239, 386a Ges. v. 15. März, betr. Schutzgebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nob. b. 11. Jebr., betr. Aenderung der Wehrpsiicht . IV. 3648, 385778 Ges. b. 27. Jebr., Einsühr. d. Gewerbeord. in Elsaß-Lothring. III. 552 R. Ges. b. 28. Jedr., betr. Unterstützung der Jamilien der zu Friedensübungen einberusenen Mannschaften . IV. 39108, 38688. V. 1. März, die Salomonds-Juseln detr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nob. b. 11. Febr., betr. Aenberung ber Wehrpslicht . IV. 3648, 38577   Ges. b. 27. Febr., Einscher. b. Gewerbeord. in Espherothring. III. 552 R. Ges. b. 28. Febr., betr. Unterstützung ber Familien ber zu Friedensäldungen einberusenen Mannschaften . IV. 3919a, 386a V. v. 1. März, die Salomonds-Juseln betr I. 34, II. 40 R. Ges. d. 5. März, betr. Witwen= und Waisengeldbeiträge IV. 4948, 37239, 386a Ges. d. 15. März, betr. Schutzgebiete II. 272, IV. 36828 Ges. d. 19. März, betr. Schutzgebiete III. 272, IV. 36828 Ges. d. 19. März, betr. Sjährige Reichstagswahl IV. 37342a R. Ges. d. 22. März, betr. Schutz der Bögel I. 37621, IV. 698 V. 28. März, betr. Gesestraft des Unsalls und Krankens dersicherungsgesetzes für Preußen |
| Nob. b. 11. Jebr., betr. Aenderung der Wehrpsiicht . IV. 3648, 385778 Ges. b. 27. Jebr., Einsühr. d. Gewerbeord. in Elsaß-Lothring. III. 552 R. Ges. b. 28. Jedr., betr. Unterstützung der Jamilien der zu Friedensübungen einberusenen Mannschaften . IV. 39108, 38688. V. 1. März, die Salomonds-Juseln detr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Gef. v. 22. Mai 1888, betr. geistl. Orben u. Congregationen .<br>B. v. 23. Mai, Gesetzestraft bes Unsall= und Krankenversiche=                                                                                                                                                                            | IV. 222<br>III. 789                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rungsgesetzes                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV. 418 <sub>c</sub>                                                                                               |
| Ges. v. 27. Mai, betr. 5jährige Legislaturperioden des Abgesorbnetenhauses  Ges. v. 27. Mai, Provinzialordnung für Schleswig-Holstein                                                                                                                                                                     | IV. 411 <sub>1548</sub><br>IV. 418d                                                                                |
| Ges. v. 27. Mai, betr. Aenderung des Ges. v. 30. Juli 1883 Ges. v. 5. Juni, betr. Stadtgemeinden I. 333                                                                                                                                                                                                   | IV. 473 <sub>18</sub> ,<br>475<br>3. II. 244 <sub>1</sub>                                                          |
| Ges. v. 13. Juni, betr. Schleswig-Holstein Ges. v. 14. Juni, betr. Erleichterung der Volksschullasten IV. 33 Ges. v. 26. Juni, Gesetzestraft des Anfalls und Krantenversiches                                                                                                                             | I. 319                                                                                                             |
| rungsgesetzes                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III. 789<br>32 <sub>3</sub> , <sub>4</sub> , 33 <sub>5</sub><br>I. 653                                             |
| B. v. 13. Juli, betr. Schutzgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                                                                                                                                                               | I. 31 <sub>2</sub> , 32 <sub>3</sub> , 33 <sub>5</sub>                                                             |
| Bek. v. 16. Juli, zur Gewerbeordnung                                                                                                                                                                                                                                                                      | III. 557<br>III. 630                                                                                               |
| Pek. v. 7. Aug. betr. Schuß des geistigen Eigenthums                                                                                                                                                                                                                                                      | III. 789<br>I. 653                                                                                                 |
| stanten= ficherungsgesetzes B. v. 27. Ottbr., betr. Gesetzestraft bes Unsall= und Kranken=                                                                                                                                                                                                                | III. 789<br>III. 789                                                                                               |
| versicherungsgesetzes                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III. 789                                                                                                           |
| Nov. v. 23. Novbr., betr. Kauffahrteischiffe                                                                                                                                                                                                                                                              | IV. 383 <sub>72</sub>                                                                                              |
| 1889.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| Bek. v. 2. Januar z. Gewerbeordnung Ges. v. 20. Februar, betr. Krondotation Erlaß v. 30. März, betr. Reichsmarineamt Nov. v. 7. April, betr. Branntweinsteuer B. v. 16. April, betr. Unsall= und Krankenversicherungsgeset . Ges. v. 16. April, betr. Wegebau in Schlessen Kov. v. 18. April, betr. Bölle | III. 557 IV. 402 <sub>43</sub> IV. 382 <sub>71</sub> IV. 376a III. 789 IV. 562 <sub>68</sub> IV. 375 <sub>51</sub> |
| Ges. v. 1. Mai, betr. Erwerbs= und Wirthschaftsgenossenschaften 270, III. 2743, 26es. v. 8. Mai, betr. Disciplinarversahren vor d. Ob. B. G. Ges. v. 19. Mai, betr. Ausdehnung d. Kreis= u. Provinzialord. auf Posen III. 401, IV. 418°, d, 436, 440, 441, 47117,                                         | IV. 473₁9                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 594 <sub>80</sub> c                                                                                                |

| Ges. v. 22. Juni, betr. Alters= und Invaliditätsversich I. 5556, III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 857—904, IV. 365, 873 <sub>19</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bek. v. 11. Juli, betr. Führung b. Genossensch. Regist III. 280, 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gef. v. 15. Juli, betr. Wittwen u. Waisen d. evangel. Geist=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| lichen I. 5744, IV. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bek. v. 27. Juli zur Gewerbeorb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B. v. 15. August, betr. subwestafrilanisches Schutzgebiet I. 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B. v. 5. Novbr. zur Posener Provinzialord IV. 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B. v. 17. Dezbr., beir. Unfall= u. Krankenversicherungsgeset . III. 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ges. v. 18. Dezbr., Ergänzung z. Bankgesetz IV. 36516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B. v. 30. Dezbr., betr. Alters= u. Invaliditätsgeset III. 864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gef. v. 27. Jan., betr. Aenderung d. Reichsmilitairgef. v. 2. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B. b. 27. Jan., betr. Berkehr m. Arzneimitteln III. 55371, 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B. v. 7. Febr., betr. Schupgebiet der Marschall 2c. Inseln I. 312, 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ges. v. 8. Jebr., betr. Wehrpslicht d. kathol. Geistlichen IV. 12439, 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B. v. 11. Febr., betr. Musterregister I. 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A. E. v. 17. Jebr., betr. Handelsministerium IV. 70125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bek. v. 21. Mars, betr. Feilbieten v. Bier III. 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gef. v. 26. Mars, betr. Reffort b. Handelsministeriums IV. 70125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hauberg&-Ordn. v. 9. April I. 322, 332, II. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ges. v. 26. April, betr. Ruhegehaltsklassen b. Lehrer u. Lehre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ges. v. 3. Mai, betr. Gerichtsbarkeit b. verabschied. Offiziere IV. $35_{11}$ , $41_{258}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ges. v. 6. Mai, firchenpolitisch. Gesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ges. v. 20. Mai, betr. Pensionirung d. Beamten IV. 5551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B. v. 28. Mai, betr. Genossenschaftsges. u. Alters= u. Invaliden=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gef. v. 4. Juni, betr. Schleswig-Holftein u. Nassau II. 497102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gef. v. 27. Juni, betr. Rentengüter I. 4773b, II. 2841, 34142, 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ges. v. 27. Juni, betr. Wittwen u. Waisen d. Vollsschullehrer IV. 33511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gef. v. 27. Juni über Anlage v. Wegen in Wiesbaden IV. 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Generalatte v. 2. Juli, betr. d. Brüffeler Antistlaverei-Konferenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III. 273 <sub>48</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ges. v. 11. Juli, betr. Hessen=Rassau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ges. v. 15. Juli, betr. Friedensprasenzstärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ges. v. 15. Juli, betr. Fibeicommisse III. 23540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gef. v. 15. Juli, betr. Notariat I. 186, 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gef. v. 15. Juli, betr. unentgeltl. Abtretung von Land zu öffentl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8weden II. 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bertrag v. 25. Juli, betr. d. Kongostaat I. 31,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gef. v. 29. Juli, betr. Gewerbegerichte III. 591c, 596, 597, 606, 620,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 622 <sub>87</sub> , 632 <sub>88</sub> , IV. 364 <sub>12</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ges. v. 30. Juli, betr. Gewerbeordnung III. 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| and an any arms arms arms arms and arms are a second and arms are a second arms are |

| Bek. v. 5. Aug. zur Gewerbeordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1891.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B. v. 1. Jan., betr. Deutsch=Ostafrika       I. 335, 346         B. v. 13. Jan., betr. Gemeinde= u. Synod.=Ord.       IV. 242         Ges. v. 2. Febr., betr. künstliche Kasseebohnen       I. 16816b         Ges. v. 18. Jebr., betr. Helgoland       I. 103, IV. 3937         Ges. v. 1. März, betr. Communalverbände III. 500, 502, 503, 51647 528, 530, 531, 632183         Ges. v. 1. März, betr. Pensionirung d. Beamten       IV. 50, 5148b |
| Gef. v. 2. März, Kirchenges. für Schleswig-Holstein IV. 164<br>Ges. v. 9. März, Kirchenges., betr. d. evangel. Kirche IV. 244, 245, 246,<br>257, 258, 261, 266                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gcs. v. 22. März, betr. Kaiserl. Schutzruppe I. 31 <sub>1</sub><br>B. v. 22. März, betr. Gesetzestraft in Helgoland III. 904 <sub>1</sub> , 932 <sub>1</sub> , IV. 362 <sub>3</sub> , 393 <sub>7</sub>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ges. v. 7. April, Kirchenges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bertrag v. 4. Mai zwischen Italien und Deutsch. Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ges. v. 19. Mai, betr. Wassergenossenschaften der Wupper u.<br>Nebenstüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ges. v. 31. Mai, betr. d. Reichsschuldbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ges. v. 1. Juni, betr. Schuß d. Gebrauchsmuster 1. 661 <sub>80</sub> , III. 932 – 935, IV. 366<br>8. v. 3. Juni, betr. Kaiserl. Beamten in d. Schußgebiet I. 31 <sub>1</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ges. v. 8. Juni, Städte-Ordnung für RegBez. Wiesbaden . III. 491 Ges. v. 8. Juni, betr. Alters- u. InvalidGeses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Gef. v. 24. Juni, betr. Einkommenstener I. 46299, III. 38697, 38798, 20, IV. 35616, 4179, 453, 63740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ges. v. 24. Juni, betr. Aenberung des Wahlversahrens III. $500_{87}$ a, IV. $409_{88}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gef. b. 24. Juni, betr. Staatsmittel für Cultuszwede IV. 12542, 21554<br>Gef. b. 3. Juli 1891, Landgemeinbeordnung I. 2914e, 38532a, II. 1033, 756,<br>III. 363d, 373, 37798, 381—428, 45460, 455, 456, 45769, 458,<br>461, 48819a 49126, 49328a, 29, 496, IV. 36, 42, 6956a, 10113, 12439,<br>13565, 3347, 416c, 418a, 486, 48828, 490, 49130, 505, 544, 550,<br>884, 886, 88843, 89145, 63740                                                                                                                                                                                                          |
| Nebereinkommen v. 4. Juli, Weltpostvertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 925, 927, 928, 935 <sub>11</sub><br>Nov. v. 11. Juli z. Gef. v. 8. März 1871 IV. 888, 892c, 902 <sub>598</sub> , 903<br>Gef. v. 28. Juli, betr. Presbyterien in Westfalen u. Rheinprovinz IV. 185 <sub>78</sub> , 242, 248 <sub>808</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ges. v. 1. Aug., betr. Pensionirung der Beamten IV. 50 Ges. v. 4. Aug. betr. Begeanlagen in der Rheinprodinz IV. 623 B. v. 7. Noder. zur Landgemeinde-D III. 428 <sub>18</sub> B. v. 6. Dezbr., betr. Berusungsversahren in Patentsachen III. 929 <sub>21</sub> Bertrag v. 6. Dezbr. mit Desterreich-Ungarn III. 918, 932 <sub>1</sub> Bet. v. 16. Dezbr., betr. Alters- u. IndalGes III. 859 <sub>1</sub> Bet. v. 24. Dezbr., desgleichen III. 859 <sub>2</sub> , 890 B. v. 28. Dezbr. zur Landgemeinde-D III. 428 <sub>18</sub> B. v. 30. Dezbr., betr. Wassergenossensssensssensssensssensssensssenss |
| 1892.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bertr. v. 15. Jan. zwisch. Bereinigt. Staaten Nordamerikas u.  Deutsch. Reich  Bertr. v. 18. Jan. mit Italien  Regul. v. 22. Jehr., betr. Oberberwaltungsgericht  V. 476  Ges. v. 28. Jehr., betr. österreich. Thaler  V. 603  Bek. v. 11., 17., 24. März, betr. Arbeiterinnen und jugenbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bek. v. 22. März z. Gewerbe-O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geiftlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 8. b. 30. März, bekgleichen I. 57442                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. v. 30. März, bekgleichen I. 57442 Gef. v. 30. März, betr. Emeritenfonds                                                                   |
| B. v. 30. März, betr. Kirchengesek IV. 164                                                                                                   |
| Gef. v. 30. März, betr. Etat ber Schutgebiete IV. 38987                                                                                      |
| Gef. v. 6. April, betr. Telegraphenwesen IV. 380b, 67088, 687                                                                                |
| Rob. v. 10. April d. Krantenversich.=Gef. III. 5917d, 636, 637, 645—694,                                                                     |
| 734 <sub>15</sub> , 741 <sub>8</sub> , 4, 759, 785 <sub>7</sub> , 8, IV. 364 <sub>198</sub> , 588, 749                                       |
| Gef. v. 20. April, betr. Gesellsch. mit beschränkter Haftung II. 26248, III.                                                                 |
| 274 <sub>5</sub> , 277 <sub>10</sub> a, 312-322                                                                                              |
| Ges. v. 20. April, betr. Polizeiverwaltungen III. 51443, IV. 77718, 79065                                                                    |
| Gef. v. 20. April, betr. Berkehr mit Wein IV. 3684                                                                                           |
| Ges. v. 22. April, betr. Milzbrand I. 11351                                                                                                  |
| Gef. v. 22. April, betr. Communalabgaben . III. 49389, IV. 36, 38680                                                                         |
| Bek. v. 29. April, betr. Arbeiterinnen und jugenbliche Arbeiter III. 630                                                                     |
| Ges. v. 4. Mai, betr. Weganlage in Schleswig-Holstein IV. 623                                                                                |
| Nov. v. 10. Mai, betr. Familien der Militärpersonen                                                                                          |
| Gef. v. 16. Mai, betr. Organisation des Reichsversich.=Amts III. 729,                                                                        |
| 775                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                              |
| Nov. v. 16. Mai, betr. Unfallversicherung IV. 364 <sub>128</sub>                                                                             |
| Gef. v. 24. Juni, betr. Aenberung bes Berggeseiges IV. 70127, 72071a, 72,                                                                    |
| 725, 753 <sub>288</sub> , 754, 755, 757                                                                                                      |
| Bek. v. 2. Juli, betr. Unterstützung der Familien von Militär=<br>personen                                                                   |
| Ges. v. 4. Ruli. Ausdehnung der Landgemeindes D III. 382b                                                                                    |
|                                                                                                                                              |
| Betrieb&D. v. 5. Juli für Haupteisenbahnen IV. 37968, 626, 632                                                                               |
| Betriebs-D. v. 5. Juli für Nebeneisenbahnen IV. 37963, 626, 632                                                                              |
| Ges. b. 14. Juli, betr. Wegebauten                                                                                                           |
| Ges. v. 18. Juli, betr. Bermögensverwaltung der Kirchenge=                                                                                   |
| meinben I. 57442, IV. 135, 13669, 78, 13984, 158122, 18157, 18365,                                                                           |
| 184 <sub>67</sub> , 68, 71, 185 <sub>85</sub> , 186 <sub>81</sub> , 188 <sub>90</sub> , 190 <sub>94</sub> , 95, 248 <sub>81</sub> , 269, 283 |
| Ges. v. 18. Juli, betr. Sterbe- und Gnadenzeit bei Pfarrstellen IV. 20387,                                                                   |
| 204 <sub>89</sub> , 206                                                                                                                      |
| Ges. v. 18. Juli, betr. Steuerfreiheit des hohen Abels IV. 10,78, 11,9, 12,                                                                  |
| $15_{22}$                                                                                                                                    |
| Gef. v. 25. Juli, betr. d. höhern Lehrer                                                                                                     |
| Ges. v. 28. Juli, betr. Kleinbahnen I. 495 <sub>18</sub> , 499 <sub>21</sub> b, 501 <sub>25</sub> , III. 363,                                |
| IV. 625 <sub>29</sub>                                                                                                                        |
| B. v. 9. Aug., betr. Verwaltungsgerichte und Instanzenzug III. 6599, 680,                                                                    |
| 685, 699 <sub>4</sub> , IV. 435 <sub>96</sub> b                                                                                              |
| Bertr. mit Serbien v. 21. Aug                                                                                                                |
| Ges. v. 30. Aug., betr. evangel. Kirchenversassung IV. 285                                                                                   |
| Ges. v. 3. Septbr., betr. Stolgebühren IV. 15822, 24, 288                                                                                    |
| B. v. 6. Septbr., betr. Bergwesen im subwestafrik. Schutzgebiet I. 324,                                                                      |
| IV. 702                                                                                                                                      |
| B. v. 8. Novbr., betr. südwestafrik. Schutzgebiet                                                                                            |
| Berkehrsord. v. 15. Nov. für d. Eisenbahnen Dentschlands I. 3676, IV. 37968,                                                                 |
| 626, 632                                                                                                                                     |
| B. v. 28. Novbr., betr. Schürfen in Kamerun I. 324, IV. 702                                                                                  |
|                                                                                                                                              |

B. v. 14. Dezbr., betr. Gesetsesausbehnung auf Helgoland III. 635, 645<sub>1</sub>, 694<sub>1</sub>, 737<sub>17</sub>, 741, 793, 813, 857, IV. 362<sub>2</sub> Ges. v. 14. Dezbr., betr. Krankenversicherung III. 636, 674, 688<sub>25a</sub>, IV. 364<sub>12a</sub>

## 1893.

| Bek. v. 24. Jan., betr. Alters= u. Invaliditätsversich III. 8582                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. v. 30. Jan., betr. kathol. Kirchengemeinben I. 2914 <sup>f</sup> Ges. v. 30. Jan., betr. kathol. Gemeinbeverwaltungen IV. 13671, 13881,  |
| $139_{84}$ , $85$ , $141_{91}$ , $158_{124}$ , $288$ , $289$ , $291$ , $327$ , $331$                                                        |
| B. v. 17. Febr., betr. Antistlavereiconserenz I. 31, III. 27348                                                                             |
| Ges. v. 8. März, betr. Gnabenzeit bei Pfarrstellen d. evangel.                                                                              |
| Stirche I. 5744a, 69, 74, IV. 18157, 205, 293                                                                                               |
| Ges. v. 12. März, betr. Buß= u. Bettag I. 141 <sub>12</sub> , IV. 103 <sub>21</sub>                                                         |
| B. v. 12. März, betr. ben Bußtag I. 141 <sub>12</sub> Ges. v. 12. März, betr. einheitliche Zeitbestimmung IV. 365 <sub>14</sub>             |
| Ges. v. 26. März, betr. Abänderung d. Ges. v. 2. Aug. 1880 IV. 473 <sub>18</sub>                                                            |
| 476                                                                                                                                         |
| B. v. 30. März, betr. Gesetzesgeltung i. Helgoland III. 789                                                                                 |
| Gef. v. 31. Märd, betr. tathol. Pfarrgemeind. im Gebiet b. rhein.                                                                           |
| Rechts                                                                                                                                      |
| B. v. 2. April, betr. sübwestafrik. Schutzebiet                                                                                             |
| B. v. 26. April, betr. Maß= u. Gewichtsord IV. 36514                                                                                        |
| Bek. v. 27. April, betr. Ziegeleien                                                                                                         |
| Ges. v. 10. Mai, Kirchenges                                                                                                                 |
| Regul. v. 15. Mai, betr. Oberverwaltungsger IV. 476                                                                                         |
| Gef. v. 22. Mai, betr. Militärpersonen IV. 335, 59, 81692, 85708, 8771b, 3638, 3862, a                                                      |
| Nov. v. 26. Mai, betr. Kriegsbienst                                                                                                         |
| Ges. v. 26. Mai, betr. Ersatvertheilung                                                                                                     |
| Gef. v. 4. Juni, betr. Helgoland                                                                                                            |
| Ges. v. 19. Juni, betr. d. Wucher I. 207a, 543,79, 593,55, 605a, 608, II.                                                                   |
| 385 <sub>112</sub> , 388 <sub>122</sub> b, III. 569 <sub>97</sub> , IV. 915                                                                 |
| Ges. v. 19. Juni, betr. Gewerbeordnung III. 552, IV. 36412                                                                                  |
| Nov. v. 23. Juni, betr. Pensionirung b. Lehrer u. Lehrerinnen IV. 397116                                                                    |
| Ges. v. 29. Juni, betr. Aenderung d. Wahlverfahrens III. 500, IV.                                                                           |
| 409 <sub>58</sub> , 410, 411 <sub>588</sub>                                                                                                 |
| Ges. v. 3. Juli, betr. evangel. Kirche                                                                                                      |
| Ges. v. 3. Juli, betr. militärische Geheimnisse                                                                                             |
| Bel. v. 8. Juli, betr. Fabriksbetrieb                                                                                                       |
| Ges. v. 14. Juli, betr. Communalsteuern I. 31822b, 465990, III. 38626, 27, 38728, 29, 388, 38932—34, 390—394, 40669, 41181, 427117, 441140, |
| $444_{149}$ , $457_{169}$ , $458_{171}$ , $492$ , $493$ , $494_{828}$ , $495_{82}$ b, $497_{83}$ , $510_{41}$ , $511_{418}$ ,               |
| $514_{498}$ , $516$ , $517$ , $519$ , $562$ , IV. $15_{28}$ , $24_{84}$ , $36$ , $37_{18}$ , $42$ , $69_{56}$ ,                             |
| $101_{18}$ , $124_{89}$ , $135_{65}$ , $334_{7}$ , $335_{15}$ , $417e$ , $453$ , $481$ , $538$ , $637_40$                                   |
| Nov. v. 14. Juli, betr. Geltung d. Ges. v. 5. Mai 1872 I. 477                                                                               |
| Ges. v. 14. Juli, betr. Aushebung direkter Staatssteuern III. 493, IV.                                                                      |
| 389 <sub>88</sub> , 417                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |

| Gef. v. 14. Juli, Ergänzungssteuerges.       I. 46290, IV. 417d, 453         Ges. v. 23. Juli, betr. Lehrer u. Lehrerin       IV. 35511         V. v. 24. Juli, betr. Helgoland       IV. 3628         Ges. v. 3. August, betr. Kriegsbienst       IV. 3921, 3638, 385778, 79         Ges. v. 14. August, betr. Ges. v. 19. Mai 1891       III. 333, 355         Regl. v. 18. Sept., betr. Wahlen       IV. 411588         Best. v. 8. Des., betr. Spinnereien       III. 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1894.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gef. v. 14. Jan., betr. Benfionirung b. Militärperfonen       IV. 386a         Gef. v. 19. Febr., Kirchengef. für Hannover       IV. 164         Bek. v. 1. März, betr. Alters= u. Invalid. Gef.       III. 8581         Gef. v. 12. März, betr. Unterfühungspflicht       III. 1652, 22012         Rov. v. 12. März, betr. Unterfühungswohnsig       IV. 3637, 66812, 67017, 67320         Bek. v. 12. März zu vorstehenbem Geset       IV. 3637, 66812, 67017, 70228, 724, 725, 75928         Gef. v. 12. März zu vorstehenbem Geset       IV. 70127, 70228, 724, 725, 75928         Gef. v. 14. April, betr. Abänberung b. Berggesetes IV. 70127, 70228, 724, 725, 75928         Gef. v. 27. April, betr. Boll= u. Hanbelsvertrag       IV. 37540         Gef. v. 27. April, betr. Seieuer auf Attien, Lotterieloosen x. IV. 38920       IV. 3682         Bek. v. 1. Mai, betr. Siehseuchen       IV. 3682         Bek. v. 8. Mai, betr. Siehseuchen       IV. 36514         Rod. v. 9. Wai zur Konk. D.       IV. 36726         Ges. v. 12. Mai, betr. Siehseuchen       IV. 366128         Ges. v. 12. Mai, betr. Siehseuchen       IV. 36920         Ges. v. 12. Mai, betr. Siehseuchen       IV. 3602, 623         Ges. v. 12. Mai, betr. Siehseuchen       IV. 3602, 623         Ges. v. 12. Mai, betr. Siehseuchen       IV. 6191, 6202, 623         Ges. v. 28. Mai, Ergänzung ber Ges. vom 26. Mai 1874, 10. Septör. 1873, 3. Juni 1876 |
| B. v. 30. Juni, betr. Patentamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Magemeine Dentsche Wechselbrunng A. 1. I. 992, 59776, III. 94388 A. 36 II. 18016, 19059 A. 4. I. 20017, 59354, III. 964 A. 37 . I. 20119, 60295, II. 18747, A. 6 II. 20928 A. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| $box{M. } 17 \ $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

```
%. 73 . II. 19371, 72, 2037, 20512,
                                                        A. 87
                                                                                              II. 163<sub>76</sub>
                                                                                              II. 184<sub>36</sub>
                                           395<sub>28</sub>b
                                                        A. 91
                          . II. 164<sub>8</sub>, 174<sub>89</sub>
                                                        A. 92
                                                                                              I. 141<sub>12</sub>
                                        I. 452<sub>62</sub>
                                                                                            III. 964
 X. 77
                                                        a. 94
                             I. 233<sub>28</sub>, 457<sub>78</sub>
                                                                              II. 76<sub>10</sub>, III. 153<sub>87</sub>
 a. 80
                                                       A. 95
           I. 596<sub>70</sub>, 597<sub>75</sub>, 608g, II.
                                                        A. 96
                                                                             . I. 593<sub>54</sub>, II. 184<sub>36</sub>
 A. 82
                                                                    I. 200<sub>17</sub>
II. 453<sub>62</sub>, II. 193<sub>71</sub>, 203<sub>9</sub>,
                                                        A. 97
                                           41891
                             I. 453<sub>62</sub>, 594<sub>61</sub>
X. 83
                                                        A. 98
A. 84
                         . I. 106<sub>28</sub>, 109<sub>428</sub>
                                                                                         204<sub>98</sub>, 205<sub>12</sub>
                                      I. 109<sub>42</sub>
                                                        A. 100 .
A. 85
                                                                                               I. 453
                                      II. 190<sub>59</sub>
A. 86
Augemeines Dentsches Sandelsgesehbuch I. 5128, III. 2538, 254, 95036,
                                                                                                   95144
                                                                                              II. 265<sub>38</sub>
                                                        A. 91
                                        I. 99<sub>2</sub>
A. 1
                          III. 9368, 9376
X. 4
                                                        A. 93
                                                                                              II. 82<sub>278</sub>
                                                                                  II. 216<sub>145</sub>, 266<sub>62</sub>
                                      II. 26248
                                                        A. 94
X. 5
                                      II. 131<sub>85</sub>
                                                                           I. 554<sub>221</sub>b. II. 26763
2. 6--8
                                                        A. 98
                    III. 4594, 60148, 62157
                                                        X. 102 .
                                                                                              II. 266<sub>60</sub>
                 III. 60<sub>148</sub>, 62<sub>157</sub>, 555<sub>78</sub>
                                                        A. 105 . .
                                                                                              II. 268
A. 8
                                                        A. 106—109 . . .
                                                                                              II. 270
                                                                                              II. 266se
                                                        A. 111 .
                                                                                 I. 232<sub>226</sub>, II. 269
                                                        A. 112 .
                                     II. 262<sub>48</sub>
                                                                             II. 86<sub>43</sub>, 92<sub>68</sub>, 266<sub>61</sub>
                                                        X. 114 .
A. 17, 18
                                                        A. 116 .
                                                                                             II. 8643
                                    III. 278<sub>14</sub>
X. 20
                            II. 262<sub>48</sub>, 275
                                                        A. 119 .
                                                                                              II. 272
21. 24
                                                                                  II. 216<sub>145</sub>, 267<sub>44</sub>
II. 272
                                      II. 262<sub>48</sub>
A. 29
                                                        A. 121 . .
                          • •
                                      I. 576<sub>297</sub>
X. 34-
                                                        X. 122, 126
                                                        2. 123 I. 42282, II. 27378, 274798,
                              II. 74<sub>2</sub>, 124<sub>63</sub>
A. 41
                            11. 8641, 8749
A. 42
                                                                                                   276
                                     II. 86<sub>41</sub>
                                                                                              II. 27273
A. 43
                                                        A. 126 .
                                     II. 74<sub>2</sub>
                                                                                             II. 275
21. 46
                                                        A. 127 .
                           II. 86<sub>41</sub>, 180<sub>16</sub>
                                                                          II. 27375a, 274, 275
A. 47
                                                       A. 128 .
                       I. 742, 8641, 18016
                                                                                            П. 268
A. 49
                                                       A. 130 .
                                                                                 II. 274<sub>708</sub>, 276<sub>798</sub>
III. 295
                     II. 742, 9060, 18016
A. 50
                                                       A. 133 . .
           . II. 74<sub>2</sub>, 89<sub>59</sub>, 90<sub>69</sub>, 180<sub>16</sub>
A. 51
                                                       A. 137 .
            III. 905<sub>4</sub>
A. 52
                                                       X. 139 .
                                                                                           II. 268
                                    II. 74<sub>2</sub>
A. 53
                                                       X. 144, 145 .
            . . . II. 74<sub>2</sub>, 93<sub>70</sub>, 96<sub>79</sub>
                                                        %. 146 I. 446<sub>187</sub>, 457<sub>139</sub>, 452<sub>162</sub>,
A. 54
2. 55 II. 76<sub>10</sub>, 92<sub>67</sub>, III. 153<sub>57</sub>
2. 57 \%. I. 460<sub>186</sub>, III. 634<sub>186</sub>
                                                                                  456<sub>178</sub>, II. 275
II. 275
                                                        A. 148 .
                                                                                  . I. 450<sub>156</sub>, 458<sub>190</sub>
                      I. 68, 104<sub>18</sub>a, 227
X. 61
                                                        A. 149 .
X. 64
                                                                                             II. 268
                                   III. 618
                                                        A. 160 .
                                   IV. 625<sub>21</sub>
III. 950<sub>89</sub>
                                                                                            II. 216<sub>145</sub>
A. 65
                                                        A. 169, 219 .
                                                                                  II. 273<sub>76</sub>, 275
A. 66
                                                       X. 170 .
                                   II. 131<sub>85</sub>
                                                                                           1. 452<sub>162</sub>
                                                       A. 172 .
A. 69
                             II. 76<sub>11</sub>, 83<sub>80</sub>
                                                                                             II. 278<sub>15</sub>
A. 82
                                                       A. 175 .
                        II. 262<sub>48</sub>, 263<sub>50</sub>
III. 276<sub>8</sub>
                                                                         . I. 559<sub>242</sub>, IV. 627
X. 85
                                                       A. 182 .
A. 86--370
                                                                                            IV. 627
                                                       A. 183 .
```

| 97 104. TT 012                                                                                   | 97 000 TT 74 70 00 1                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X.</b> 1840 II. 216 <sub>145</sub> <b>X.</b> 200 III. 273 <sub>76</sub>                       | <b>2.</b> 298 . II. 74 <sub>2</sub> , 76 <sub>10</sub> , 11, 92 <sub>67</sub> , 66' III. 153 <sub>58</sub> <b>2.</b> 299 I. 556 <sub>281</sub> |
|                                                                                                  | 97 000 T EE                                                                                                                                    |
|                                                                                                  | 97 200 TT 120 200 21                                                                                                                           |
| <b>2.</b> 208 II. 262 <sub>48</sub>                                                              | 2. 300 II. 130 <sub>84</sub> , 209 <sub>123</sub> , 124, 210 <sub>127</sub> ,                                                                  |
| <b>2.</b> 209 III. 278 <sub>15</sub>                                                             | 215 <sub>140</sub>                                                                                                                             |
| <b>X.</b> 214 IV. 628 <sub>81</sub>                                                              | 2. 301 I. 19495, 559842, II. 17489                                                                                                             |
| <b>X.</b> 218 II. 202                                                                            | <b>2.</b> 302)                                                                                                                                 |
| <b>2.</b> 220 I. 206 <sub>148</sub>                                                              | 2. 303 II. 174 <sub>89</sub>                                                                                                                   |
| <b>2.</b> 222 IV. 627                                                                            | <b>%.</b> 304)                                                                                                                                 |
| <b>X</b> . 223 I. 559 <sub>242</sub> , IV. 627                                                   | <b>X.</b> 305 <b>II</b> . 164 <sub>8</sub> , 174 <sub>29</sub> , 193 <sub>71</sub>                                                             |
| <b>X.</b> 235 III. 287                                                                           | <b>%</b> . 306—308 II. 372 <sub>58</sub>                                                                                                       |
| <b>X.</b> 241 I. 243 <sub>17</sub>                                                               | 2. 306 I. 123 <sub>2</sub> , 163 <sub>88</sub> , 265 <sub>9</sub> , 452 <sub>162</sub> ,                                                       |
| <b>X.</b> 256 ff II. 271                                                                         | II. 164 <sub>1</sub> , <b>173</b> , 174 <sub>878</sub> , 175 <sub>48</sub> , 372,                                                              |
| <b>26.</b> 261, 264 II. 273 <sub>76</sub>                                                        | 37360                                                                                                                                          |
| <b>X.</b> 266 II. 262 <sub>47</sub> , 264 <sub>84</sub>                                          | a. 307 I. 473 <sub>228</sub> , II. 164 <sub>8</sub> , 174,                                                                                     |
| <b>X</b> . 267 II. 265 <sub>57</sub>                                                             | 17548                                                                                                                                          |
| <b>X.</b> 569 I. 234 <sub>262</sub> , 238, II. 267 <sub>64</sub>                                 | a. 308 II. 174                                                                                                                                 |
| <b>X.</b> 270 II. 276 <sub>798</sub>                                                             | $\mathfrak{A}.309$                                                                                                                             |
| <b>X.</b> 271 I. 630 <sub>474</sub> , III. 937 <sub>6</sub> ,                                    | $3.309-31211.393_{124}$                                                                                                                        |
| 95148, 44                                                                                        | <b>A.</b> 310                                                                                                                                  |
| <b>2</b> . 272 I. 632 <sub>488</sub> , III. 937 <sub>6</sub> , IV.                               | <b>X.</b> 311 II. 365 <sub>28</sub> , 32, 373 <sub>62</sub>                                                                                    |
| 67293                                                                                            | <b>2</b> . 312 II. 365 <sub>30</sub>                                                                                                           |
| <b>X</b> . 273 II. 129 <sub>78</sub>                                                             | <b>A.</b> 313 . I. $555_{998}$ , II. $446_{887}$ , $888$ ,                                                                                     |
| <b>27.</b> 274 II. 83 <sub>20</sub> , 129 <sub>78</sub> , 131 <sub>85</sub> , 210 <sub>127</sub> | 449 <sub>350</sub>                                                                                                                             |
| 487 <sub>74</sub> , III. 555 <sub>79</sub>                                                       | <b>%</b> . 313—316 II. 84 <sub>83</sub>                                                                                                        |
| <b>A.</b> 275 II. 487 <sub>76</sub><br><b>A.</b> 277 I. 513 <sub>59</sub> , 632 <sub>488</sub>   | <b>2</b> . 314 · II. 446 <sub>339</sub> , 449 <sub>350</sub>                                                                                   |
| $\mathfrak{A}. 277 \ldots \underline{\mathbf{I}}. 513_{59}, 632_{488}$                           | <b>2</b> . 315 II. 449 <sub>850</sub>                                                                                                          |
| <b>A.</b> 278 I. $151_{22}$ , $202_{126}$                                                        | <b>2.</b> 317 I. 174 <sub>32</sub> , 177 <sub>43</sub> , 178 <sub>49</sub> , 181 <sub>66</sub> ,                                               |
| <b>X.</b> 280 I. 231 <sub>228</sub>                                                              | $270_{28}$ , $557_{285}$ , $594_{859}$ , $632_{488}$ ,                                                                                         |
| <b>A.</b> 281 I. 231 <sub>228</sub> , II. 129 <sub>78</sub> , 134 <sub>97</sub>                  | II. 129 <sub>48</sub> , 196 <sub>84</sub> , 210 <sub>127</sub> , 228 <sub>166</sub> ,                                                          |
| 126 <sub>108</sub>                                                                               | 263 <sub>50</sub> , 373 <sub>60</sub> , 394 <sub>128</sub> *, III. 149,                                                                        |
| <b>X.</b> 283 I. 204 <sub>186</sub> , 205 <sub>141</sub> , 224 <sub>220</sub> ,                  | _ 151                                                                                                                                          |
| 248 <sub>81</sub> , 586 <sub>826</sub> b                                                         | <b>%</b> . 318—323 I. 171 <sub>26</sub>                                                                                                        |
| <b>A.</b> 284 I. 206 <sub>143</sub> , <sub>148</sub> , 207 <sub>149</sub> , <sub>150</sub>       | <b>2</b> . 319 <u>I</u> . 161 <sub>1</sub>                                                                                                     |
| <b>A.</b> 285 I. 196 <sub>103</sub>                                                              | <b>2</b> . 324 I. 200 <sub>115</sub> , 518 <sub>74</sub> , II. 179 <sub>12</sub>                                                               |
| <b>A.</b> 286 I. 513 <sub>50</sub>                                                               | <b>2</b> . 325 I. 200 <sub>115</sub> , 599 <sub>386</sub> , II. 179 <sub>12</sub> ,                                                            |
| $\mathfrak{A}.\ 287.$ I. $610_{406},\ 613_{419}$                                                 | 184 <sub>34</sub>                                                                                                                              |
| <b>2</b> . 288 I. 534 <sub>147</sub> , II. 178 <sub>9</sub> , 184 <sub>86</sub> ,                | <b>2</b> . 326 . I. 198, II. 178 <sub>9</sub> , 184 <sub>86</sub>                                                                              |
| 18645                                                                                            | $\mathfrak{A}.\ 327-334$ $\mathfrak{L}.\ 198_{110}$                                                                                            |
| <b>2</b> . 289 II. 178 <sub>9</sub> , 186 <sub>45</sub>                                          | <b>3.</b> 328 I. 141 <sub>10</sub> , 452 <sub>162</sub> b                                                                                      |
| <b>2</b> . 290 II. 78 <sub>15</sub> , 83 <sub>80</sub> , 147 <sub>146</sub>                      | <b>%</b> . 329 ( T 444                                                                                                                         |
| <b>X.</b> 291 I. 611 <sub>410</sub>                                                              | a. 329 ( I. 141 <sub>12</sub>                                                                                                                  |
| M. 292 I. 610 <sub>406</sub>                                                                     | <b>2.</b> 335 I. 203 <sub>182</sub> , 530 <sub>124</sub>                                                                                       |
| <b>2</b> . 294 I. 181 <sub>68</sub> , II. 192 <sub>68</sub>                                      | <b>2</b> . 336 . I. 200 <sub>118</sub> , 201 <sub>119</sub> , 602 <sub>895</sub> ,                                                             |
| 2. 295 I. 597 <sub>879</sub> , II. 190 <sub>62</sub> , 192 <sub>68</sub> ,                       | II. 179 <sub>12</sub> , 187 <sub>47</sub> , 188 <sub>52</sub> , 54                                                                             |
| III. 966 <sub>81</sub>                                                                           | <b>2</b> . 337 I. 512 <sub>56</sub>                                                                                                            |
| <b>2</b> . 296 II. 89 <sub>59</sub> , 90 <sub>60</sub> , 180 <sub>16</sub>                       | <b>2.</b> 338 . I. 508 <sub>89</sub> , 534 <sub>145</sub> , 624 <sub>450</sub> ,                                                               |
| <b>2</b> . 297                                                                                   | 630474                                                                                                                                         |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                |

| _                                                                                               |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X</b> . 339 I. 545 <sub>88</sub>                                                             | <b>2</b> . 413—422 II. 107 <sub>1</sub>                                                         |
| <b>21.</b> 340 I. 530 <sub>128</sub> , 545 <sub>188</sub>                                       | <b>21.</b> 417 I. 559 <sub>242</sub>                                                            |
|                                                                                                 | <b>2</b> . 421 I. 242 <sub>15</sub> , III. 939 <sub>15</sub> , IV.                              |
| <b>X.</b> 341 1. 545 <sub>183</sub>                                                             | — ·                                                                                             |
| <b>2</b> . 342 <b>J</b> . 518 <sub>74</sub> , <b>II</b> . 179 <sub>19</sub> , 184 <sub>84</sub> | 47 <sub>40</sub> , 48 <sub>45</sub> , 626 <sub>25</sub> , 671 <sub>91</sub> , 673 <sub>96</sub> |
| <b>X.</b> 343 I. 519 <sub>76</sub> , 522 <sub>86</sub> , 533 <sub>185</sub> , 186,              | <b>X.</b> 422 IV. 626 <sub>25</sub>                                                             |
| II. 203 <sub>107</sub> , 204 <sub>109</sub>                                                     | <b>2</b> . 423 III. 939 <sub>15</sub> , IV. 625 <sub>21</sub>                                   |
| <b>2</b> . 344 1. 522 <sub>88</sub>                                                             | <b>X.</b> 432 IV. 784 <sub>43</sub>                                                             |
| or o.a. T roo                                                                                   |                                                                                                 |
| <b>2</b> . 346 I. 533 <sub>185</sub>                                                            | <b>a.</b> 443 I. 132                                                                            |
| <b>21.</b> 347 . <b>1.</b> 210 <sub>164</sub> , 213 <sub>1,77</sub> , 624 <sub>450</sub> ,      | <b>21.</b> 482 I. 407 <sub>49</sub> , III. 959 <sub>69</sub>                                    |
| II. 228 <sub>1688</sub><br><b>2.</b> 348                                                        | <b>A.</b> 502                                                                                   |
| <b>21.</b> 348 1. 213                                                                           | 26. 557 II. 107 <sub>1</sub>                                                                    |
| <b>A.</b> 349 . <b>I.</b> 213 <sub>177</sub> , 452 <sub>162</sub> , 455 <sub>171</sub> ,        | a. 564 I. 407 <sub>49</sub> , III. 959 <sub>49</sub>                                            |
| 456172                                                                                          | <b>2</b> . 602, 604 II. 204                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                 |
| <b>2</b> . 350 <b>1</b> . 210 <sub>164</sub> , 213 <sub>177</sub>                               | <b>2</b> . 607 II. 107 <sub>1</sub> , III. 939 <sub>15</sub> , 940 <sub>18</sub>                |
| $\mathfrak{A}.\ 351.$ $\underline{\mathbf{I}}.\ 519_{76}$                                       | $2.626,629$ $1.365_{23}$                                                                        |
| <b>2</b> . 353 I. 513 <sub>57</sub>                                                             | <b>2</b> . 647 I. 559 <sub>848</sub>                                                            |
| <b>21.</b> 354 I. 224 <sub>20</sub> , 519 <sub>76</sub>                                         | 2.648 II. 204                                                                                   |
| 2. 356                                                                                          | 2. 649 I. 269 <sub>24</sub> , II. 404 <sub>158</sub>                                            |
|                                                                                                 | 2. 650 II. 404 <sub>186</sub>                                                                   |
| <b>2</b> (. 357 . I. 217 <sub>196</sub> , 218 <sub>197</sub> , 221 <sub>209</sub> ,             |                                                                                                 |
| II. 178 <sub>89</sub>                                                                           | <b>2</b> . 665                                                                                  |
| <b>2</b> . 358 I. 217 <sub>196</sub>                                                            | <b>2</b> . 674 I. 407 <sub>49</sub> , III. 959 <sub>69</sub>                                    |
| <b>X</b> . 359 I. 217 <sub>196</sub> , 535                                                      | 2.680 II. 399 <sub>148</sub>                                                                    |
| 2. 360 II. 75 <sub>4</sub> , 82 <sub>26</sub> , 92 <sub>68</sub>                                | <b>2</b> . 681 II. 405 <sub>161</sub>                                                           |
| <b>2</b> . 361 II. 81 <sub>22</sub>                                                             | <b>2</b> . 687 I. 559 <sub>249</sub>                                                            |
|                                                                                                 | 2. 701 II. 399 <sub>148</sub>                                                                   |
| <b>21.</b> 363 <b>II.</b> 80 <sub>20</sub> , 84 <sub>87</sub>                                   |                                                                                                 |
| <b>21.</b> 364                                                                                  | 2. 708 . I. 407 <sub>49</sub> , III. 959 <sub>69</sub>                                          |
| 26. 369 II. 84 <sub>87</sub> , 90 <sub>61</sub>                                                 | 2. 742 IV. 656 <sub>73</sub>                                                                    |
| <b>X</b> . 370 II. 75 <sub>4</sub> , 82 <sub>26</sub> , 147 <sub>146</sub>                      | <b>21.</b> 757 . II. 398 <sub>141</sub> , 399 <sub>146</sub> , 400 <sub>148</sub>               |
| <b>2</b> . 374 II. 84 <sub>88</sub>                                                             | <b>21.</b> 771 II. 400 <sub>149, 150</sub>                                                      |
| 2. 375 II. 8483, 36528                                                                          | <b>2</b> . 772, 773 11. 399 <sub>146</sub>                                                      |
| <b>2</b> . 379                                                                                  | <b>2.</b> 780 II. 400 <sub>151</sub>                                                            |
|                                                                                                 | or 700 T 407 TTI OCA OCE                                                                        |
| <b>2</b> . 380 II. 80 <sub>19</sub>                                                             | 21. 782 I. 40749, III. 95149, 95589,                                                            |
| <b>2</b> . 382 II. 84 <sub>88</sub>                                                             | 95969                                                                                           |
| <b>A.</b> 384 II. 183 <sub>32</sub>                                                             | <b>A.</b> 783 III. 956 <sub>63</sub> , 958 <sub>65</sub>                                        |
| <b>2</b> . 387 II. 92, 365 <sub>28</sub>                                                        | <b>2</b> . 784 III. 951 <sub>46</sub>                                                           |
| <b>2</b> . 390 II. 107 <sub>1</sub> , IV. 625 <sub>21</sub>                                     | <b>21.</b> 785, 786 III. 962 <sub>74</sub>                                                      |
| 2. 391—409 II. 107 <sub>1</sub>                                                                 | <b>2.</b> 788 III. 962 <sub>71</sub>                                                            |
| <del></del>                                                                                     | 21. 789 III. 958 <sub>67</sub> , 972 <sub>96</sub>                                              |
| <b>2</b> . 395 II. 80 <sub>19</sub> , III. 939 <sub>15</sub> , 940 <sub>18</sub> ,              |                                                                                                 |
| IV. 625 <sub>91</sub>                                                                           | <b>2.</b> 790                                                                                   |
| <b>2</b> . 396 1V. 674 <sub>98</sub>                                                            | M. 791, 793, 795 . III. 9564                                                                    |
| <b>2</b> . 398, 399 I. 206 <sub>148</sub>                                                       | <b>2</b> . 796 III. 980 <sub>106</sub>                                                          |
| <b>2</b> . 400 I. 242 <sub>15</sub> , III. 939 <sub>15</sub> , IV.                              | 2.797 III. 970 <sub>94</sub>                                                                    |
| 47 <sub>40</sub> , 48 <sub>45</sub> , 625 <sub>21</sub>                                         | 2.799 III. 955 <sub>61</sub>                                                                    |
| <b>A.</b> 406 ff I. 452 <sub>162</sub> b                                                        | 2. 803, 805 III. 956 <sub>63</sub>                                                              |
| ₩ ₹₩ ₹₩ ₹₩ ₹₩ ₹₩ ₹₩ ₹₩ ₹₩ ₹₩ ₹₩ ₹₩ ₹₩ ₹₩                                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                           |
| 2. 407 II. 204, 365 <sub>28</sub>                                                               | <b>2</b> . 808 III. 955 <sub>62</sub> , 981 <sub>108</sub>                                      |
| <b>2.</b> 408 I. 452 <sub>162</sub> , IV. 675 <sub>101</sub>                                    | %. 810 III. 958 <sub>67</sub>                                                                   |
| <b>2.</b> 409—412 II. 84 <sub>88</sub>                                                          | <b>2</b> . 816                                                                                  |
| <b>2.</b> 410 II. 183 <sub>28</sub>                                                             | 2.817 . III. 966 <sub>83</sub> , 84, 86, 969 <sub>89</sub>                                      |
| <b>W.</b> 412 II. 107,                                                                          | <b>2</b> . 818, 820 III. 966 <sub>84</sub>                                                      |
|                                                                                                 | An and and it is were another                                                                   |

| <b>X.</b> 821 III. 963, 966 <sub>84</sub>                                         | a. 879 III. 979                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.822</b> III. 970 <sub>92</sub>                                               | <b>2</b> . 885 III. 980 <sub>108</sub>                                    |
| <b>2.</b> 824 I. 407 <sub>49</sub> , III. 959 <sub>60</sub> , 970 <sub>95</sub> , | A. 886 . III. 970 <sub>98</sub> , 980 <sub>105</sub> , 982 <sub>110</sub> |
| 973 <sub>97</sub> , 98                                                            | <b>X</b> . 891                                                            |
| <b>2</b> . 825 III. 966 <sub>85</sub> , 969 <sub>88</sub>                         | <b>2</b> . 896 I. 559 <sub>242</sub> , III. 969 <sub>90</sub>             |
| <b>2.</b> 826 III. 973 <sub>98</sub>                                              | <b>X</b> . 899 III. 985                                                   |
| <b>X.</b> 845, 846 III. 983                                                       | <b>2.</b> 900, 901 III. 986 <sub>115</sub>                                |
| <b>2</b> . 849 III. 981 <sub>107</sub>                                            | <b>2</b> . 904, 905 III. 969 <sub>90</sub>                                |
| <b>2</b> . 852, 853 <b>1</b> . 407 <sub>49</sub> , III. 959 <sub>69</sub>         | 2. 906 I. 45269                                                           |
| <b>2</b> . 865 I. 407 <sub>40</sub> , III. 959 <sub>69</sub> , 984                | <b>2</b> . 910 III. 986                                                   |
| <b>21.</b> 868 III. 958 <sub>65</sub>                                             | 110                                                                       |

# Sachregister.

Die lateinischen Zissern bedeuten den Band, die großen arabischen die Seite, die Neinen arabischen die Anmerkung.

Abandon III. 983. Abban, Abbaugerechtigkeit L. 48114 b. Abbildungen (Rachbilb.) I. 635, 653. III. 932. **Abdeckereien II.** 562<sub>1</sub>. 111. 557. Absahrisgeld, s. Abschoß. Abfindung III. 110, 114 (Chefch.= Bertr. über Abf. des Ehegatten), 130 (Schwänger.), 176 (der Kinder). Abgaben, öffentliche, Laften I. 462, 473 (Berjährung), 517, 527 (Ge= währl.). 111.463 (Ablösung). 1.319 (Bertheilung). IV. 208243 (Rirchen=, Pfarren=Ablösung). Rechtsweg: LV. 616, 617. Abgeordnete, Saus IV. 403, 406 Abgerissenes Land 1. 408. Absauf des Wassers 1. 335. Ableugnen, der Unterschrift 1. 596 378. II. 17284, des Besitzes II. 17284, des Pfandbesiges II. 387. Ablösung, Ablösungstapitalien I. 127. II. 336, 438287. III. 463 (Reall.) IV.586, bon Binfen: I.544. Abneigung, unüberwindliche, III.

Abnöthigen U. 202,05 (von Zahl.).

**Abraum II.** 556<sub>110</sub>.

Absolagszahlung II. 184. I. 455 <sub>170</sub>, IV. 920. Abicof, Abzugsrecht, Abzugsgelb, Abfahrtsgeld 1. 571287. IV. 791 <sub>70</sub>, 797. Absonderung II. 32714 (Lehn.). III. 82, 93 (Ehel.), 168 (Kinder), 70 (bei &. &.). Absonderungsrecht II. 242. Abtretung, s. Cession. Abverkauf (erleichterter) II. 434. **Abwesende** L. 173 (Bertragsschluß). 446<sub>187</sub>, 522 (Uebergabe). (Berjäh= rung), IV. 82243, (Tobeserff.), 854 (Borm.). Abzahlungsgeschäfte IV. 920. **Abzweigung** (bei Urk.) I. 558240. Acceptation I. 171. **Actio** aquae pluviae arcendae 1.349, 🕐 353. Publiciana I. 28263. II. 164 s, 6, 8. negatoria I. 28366. II. 1658. finium regundorum II. 282 85. Pauliana I. 10732, 225; doli I. 216<sub>195</sub>. redhibitoria qu. minoris I. 21275. injuriarum I. 42178. de peculio III. 14942. de effusis et ejectis I. 24626. supplet. III. 184. nata I. 452<sub>162</sub>. Actus (Servitut) 11. 542. Addictio in diem I. 539.

Adel IV. 1,, 2; ablige Güter I. 291 4a, IV. 11. I. 4712208 (Ber= jährung): hoher A. IV. 19, 7; alter, neuer IV. 3. Beweis des A. IV. 3. Berluft 6. Erneuerung 7. Adjudikatoria I. 547 ff. I. 13319. Adoption III. 208. IV. 83482, 849<sub>125</sub>. III. 3, 16 (Eheverbot). Aerste III. 552, 565, 587106, (Me= bizinaltare). I. 459 (Berjährung), 619427. Affirmatives Recht I. 272, 277,

279<sub>57</sub>, 466<sub>204</sub>.

Asterbürge II. 148,48. Aftermiethe (=pacht) 11. 492.

Afteryfand II. 376.

Agenten III. 552, 95144, 95968.

Agnaten II. 3258.

Ahnen III. 243. Akadem. Gerichtsbarkeit IV. 34384. **Afford** I. 453<sub>164</sub>. II. 138<sub>112</sub>, 144 126, 146142, 149152 (Bürge), 235

**Akkrescenzrecht** II. 36, 45. I. 672

(bei Schenkung). Aktiengesenschaften I. 29248, 991. II. 262<sub>48</sub>. III. 270<sub>11</sub>a, 368<sub>78</sub>, Umwanblung in Gef. m. beschr.

Haftung III. 331.

Asimentation, Alimente III. 44, 53, 102 (Eheleute), 133, 143, 165, 166, 209 (unehel. R.), 218 (Ali= mentationspflicht). I. 460 (Berjäh= rung). II. 185 (Borauszahlung), 226 (Kompensation), 52 (vermachte). Bergleiche über Al. 231. I. 675 (An= fecht. von Schenk.). IV. 881, 901.

Alimentenvertrag (Bitalitienber= trag) I. 582<sub>815, 318</sub>.

Affodialerben II. 327. Allodifikation II. 2852.

Anuvion (Anlandung) 1.408. IV. 651.

Astan I. 356.

Asteniheis I. 579, 548196, 554221b (Cession). II. 35631. III. 49114/ 66<sub>166</sub>. I. 218<sub>202</sub> (Unmöglichk. ber Erfüllung). II. 18540 (Voraus= and I.). II.  $220_{162}$  (compens.).

Alter I. 119. IV. 234 (fanonisches). Asternative Obligation 1. 203,21, 51148 (Kauf).

**Altersversicherung** III. 857.

Astkatholiken IV. 10010, 13548, 195<sub>212</sub>.

Altsutheraner IV. 10010, 14399. Aiveus derelictus (mut.) I. 412. IV.

Ammen III. 254s.

Amortifation, Mortification 11.193

Amphibien I. 389.

Amt, öffentliches IV. 32. III. 495, 545 (städtisches). IV. 106, 108 (geistliches, Borbilbung). Haftung des Beamten u. des Staats: IV. 48<sub>48</sub>. I. 242<sub>14</sub>, 15. III. 368<sub>78</sub>. Rautionen: IV. 43. II. 135, 412 189, 431 (Grundbuchbeamte).

Amisbezirk, Amisvorsteher IV. 486, 487, 491. - ausschuß 488. =Rosten 495. Amtsverbände IV. 544 (Angelegenheiten, Aufsicht).

**Amisblatt** I. 1008, 101.

Analogie I. 11145c.

Analphabeten I. 185. II. 1341, 15, 189 (Testamente, Quittungen). Anatocismus L. 611. IV. 915. Anerkenninik I. 194, 593. III. 150 (Berträge), I. 561<sub>250</sub> (Tession). II. 69. III. 185121 (Testament, Erbvertr.), 134881 (Baterjchaft). I. 19407 (Berpflichtungsgrund), 455 170 (Berjährung).

Aufectung I. 225 (Pauliana). II. 232 (Bergleiche). I. 47911 (Auf=

lassung).

Augabe an Zahlungsstatt II. 206.

Augeld, s. Arrha.

Ansagen I. 35652, Gewerbe= III. 556, 558<sub>84</sub>, 565<sub>90</sub>, 937<sub>5</sub>. IV. 581. A., allgemeine, Abgaben IV. 619. Anseihen IV. 251, 288, 328 (ber Kirchen). III. 509, 537 (Stäbte), 416, 443 (Landgemeinden).

Annahme an Kindesft. 111. 3, 16,

208.

**Ansolag** I. 527, 532. II. 507, 510.

Anstedelungen I. 319. II. 342. IV. 590. Antheilsschäfer II. 54988. Antidrefts II. 377, 384109, 112. An- und Zuwüchse I. 407. Anweisung 1. 269 (Besth durch). 11. 209 ff., als Cession 211, mit Deleg. 211. Cessibilität 213,20, mehrere auf daffelbe Obj. 214. II. 215,110. III. 950 (laufmännische). Apotheken I. 132 (Zubehör), 458 (Berjährung). III. 552, 565, 941, 943. Gehülfen u. Lehrl.: III. 606 100, 110, 620, 633, 945, 948. Approbation III. 565. IV. 221 (landesberrl.). Arbeiter I. 621. III. 605, 617. Arbeitsbuch 610. Bertr. über ihren Lohn 612, 613. Sicherung gegen gefährl. Anlagen 615. Sonntags= arbeit 606. Streitigkeit mit Ge= werbeir. 605109. Krankenversiche= rung 645, 680. S. Fabrifarbeiter. Arbitratores, arbitri 1. 169<sub>18</sub>. Armatur II. 169. Arme. Armenangelegenheiten IV. 557, 907, =Bpege, =Berbande (Orts-, Land=) 8641, 868, 873, 875, 884, 886. Berhältn. zu andren Berpflicht. 881, 901. Anstalten IV. 909. Erbr. 911. I. 471218 (Berjährung). Strei= tigkeiten IV 875, 896. S. Unterfillyungswohnsis. Arrest I. 262. Il. 414,98, 429,986. Arrha I. 196. III. 256 (Diethsgelb). Arzi, f. Aerzte. Ascendenten, Erbf. III. 190, 196. Pflichtth. 191. Affekuranz, f. Berficherung. Assignation III. 950, s. Anweisung, mand. qualif. Krebitauftrag. Auctoris nominatio I. 28242. II. 166,4 (Romination). Anditeure II. 23. Ansbereitungsanstalten IV. 717, Anfführungen 1. 648. Anfaebot II. 1937, 394 (Urt.) I.

441 (Erben, Raclakglänbiger), 483 (Besittitelbericht.). U. 175 (bei Grundst.). III. 17, 34, 43 (ber Berlobten). 233 (bei Familien= fibeit.). IV. 661 (in Stranbsachen) 695 (bei erbl. Berlaffensch.). Aufhebung (der Berir.) I. 216. **Anslage, Ausgabe** I. 633, 634, 636. Anflassuna I. 477. Auflauf (Tumult) I. 240 (Berpflicetung b. Gemeinde). Aufnahme, in Bunbesftaat, IV. 792. Ausstan I. 339. Austrag I. 242 (Schabenszufügung) II. 75. Auktionen L 545, 550. IIL 569 (Aftionator). Ausbenie II. 48672. I. 40871. Auseinandersehung III. 82 ff. 93 ff., 106 ff. (Chelente), 163, 168. IV. 804, 810, 825 (Kinber). III. 249 (Fibeitommiß). IV. 202 (Pfar= rer). II. 327 (Lehu). II. 230,76, 27681, 277 (gemeinsch. Angelegen= heiten). I. 3662 (Regeß). II. 255 (Miterbe). 11. 475 (Niegor.) Ausgabe, Auflage I. 633us-634, 636. Ausgedinge, Auszug, f. Alten= theil. Ausgießen, auswerfen 1. 24624. Ausgleichung, f. Kollation. Ausland, Anslander L. 10527, 22. 10949, 110 (Retortion), 17439, 340 2924g (Beschränfung im Erwerb). III. 36, 37, 40 (Cheschließung der Ausländer u. im Ausl.). IV. 4220. 881, 901 (Unterftützung), 792 (Raturalisation), 833 (Bormbich.). Ausländische Papiere II. 1874. Auslegung I. 110 (Gefet), 151 (Billenserflärung), 200 (Berträge)... II. 60 (Testamente). Anslieferungskoßen I. 287. Auslodungen I. 631. Ausschauk-Gerechtigkeit II. 566. Ausficht L 358. II. 54152. 368, 374 (Jund, Schat), 435, 438, **Auskaliung** L 252, 666, **II**. 53

(vermachte), f. Kollation. III. 163, | 170, 180.

Auskenerkassen I. 584. III. 27610. Austausch, erleicht. II. 436.

Austorfungsvertrag I. 27751. II. 48672.

Austräge IV. 16.

Austritt aus der Kirche IV. 104, 1052 (Juden).

Auswanderung IV. 395,106, 791, 796.

Ausweichen IV. 624 (auf Strafen). Auswerfen I. 420.

Außensehn II. 2841, g.

Auker- u. Wiederinäurssehung II. 175.

Autonomie IV. 20<sub>28</sub>. Autorrecht I. 635.

Avulsio I. 408.

## B.

Maares Geld, Bermögen I. 124. 11. 174 (Binbitation).

**Zsåde** IV. 567.

theile beweglich), 13422, 26924 (Uebergabe), 414 (an ber Grenze überhängend), 356 (an Häusern). II. 417214, 4648, 554, 560120 (superf.), an Landstraßen IV. 621. Bgl. Holz II. 554 (als superficies). **Easken**, serv. tigni II. 54048.

**Psaken** IV. 215<sub>254</sub>, 227<sub>267</sub> (Johan=

niter).

Jank II. 405 (Berpfändung an diefelbe), IV. 365<sub>16</sub> (Reichs-), 615<sub>80</sub>.

**Zauknoten** I. 1257. II. 18749, 395 (Berpfbg.). IV. 36516.

Bannmeile III. 484.

**Esanurechte** II. 561<sub>1</sub>, 2. III. 554. **Esaptisten** IV. 100<sub>10</sub>. III. 363<sub>62</sub>.

Grenze), 628 (opus loc.), 297 ff. (Beschräntungen). II. 500 (bei Miethe). Arantenkassen III. 685. 1115 (Bebäube.

Banernstand, bäuerliche Berhältnisse, Regulirung III. 379, 462, 463.

Sauglaubiger I. 629470 (Rechte im Ronturie).

**Zauhol**; II. 555 (Recht). II. 35787 (Theilung).

Bankonsens I. 2948, 29815, 16. Banten, Unfallvers. bei, III. 793.

Seamte IV. 32, 41, 6856 (jussing.), 416. Haftung für III. 36878, IV. 48. Standesherrl. 28. Gemeindes III. 417. Besteuerung 392, 493288. Rautionen IV. 43. Rechtsweg 4686. Pension 50, 81. III. 417, 55579 (Gewerbe). Kollegien IV. 72. Reichs=75, 83798 (als Bormund). Fürsorge bei Betriebsunfällen IV. 59. III. 6941, 697.

Bebanungspläne 1. 314.

Bedingung I. 154 ff., 197, 537 (Bertrag, Kauf). II. 7, 56 ff. (Testa=ment). I. 158 (unerlaubte), 143 (Chelosigseit). Unmögliche, unnüße, mehrere I. 157. in praesens, in praeteritum I. 158.

Beerdigungskassen II. 26247. Beerdigungskosten III. 75 (Ehc= leute), 136.

**Mefehl** I. 242. II. 99.

**Befrachter** III. 950. **Befriedigungen** (Einfriedigungen) I. 362.

Befruchtung I. 417 (Thiere).

grabniß, Begrabnißplate, Begrabnißstellen I 1437. IV. 137, 160, 196, 202. Begrabnißtosten III. 75, 136.

Beigeordnete III. 505.

Beilaß II. 472.

Beischlaf, unehelicher III. 129 ff. (Rechte baraus), 199 (Kinder).

Zeiftande IV. 801, 805, 829.

**Beitritt** zum Bertrage I. 170, 181. **Befagerungszustand** IV. 394<sub>102</sub>, 419<sub>185</sub>.

**Beleidigung** III. 101 (Chesch.). **Beneficialerben** I. 429 ff. II. 165, 375 (Binbikation), 241 (Konsusion), 217 (Kompensation), 258 (nach Erbstheilung). Zwangsvollstredung gegen B. I. 434, 435.

Beneficium cedendarum actionum II. 144. competentiae I. 675. II. 136 102. excussionis, ordinis II. 138 107, 367. separationis II. 242. invent. I. 429.

Berechung II. 19267.

**Bereicherung II**. 10090, 91, 104. Bergsan, Berggefes, Bergwert IV. =Regal 70125, 28, 701. 702<sub>28</sub>. 70126, 770,50. Privatbergregal =Freiheit 70125, 26, 28. Bergwerts= eigenthum I. 481. IV. 703, 714. =Felb 706, 708, 711as. Felbes= theilung 714, 760. Berleihung 707. Bermessung 711. Konsolidation 712. Betrieb, Berwaltung, Freifahrung, Freierklärung 71870. Bergleute 720. Mitbetheiligte, f. Gewerte, Ruze. Enteignung zum Zwed bes B. 741. Bergbeamte, Betriebsbeamte I. 291 4c. IV. 720. Bergbehörden IV. 752 (Beschr. im Erwerb). IV. 754. Beschäbigung durch B. 745, 747<sub>118</sub>, s. Haftpflicht. Aushebung bes Berg= werkseigenthums 747. Bergpolizei 754. Provinzielles Bergrecht 758, 768. Berpfändung des B. 764. Hypotheten= Besteuerung 769,45. bücher 769. Subhastation 748. 769<sub>147</sub>. Konturs 770<sub>148</sub>. Rießbr. an B. II. 46421. Berfahren bei Ungludsfällen IV. 756. III. 694 (Unfallversicher.)

Bergung, Bergelohn (in Seenoth)

IV. 656, 663.

Serlin, Stadtfreis IV. 443, 12958, 522251, Erbrecht ber Stadt Berlin 69511.

**Esernstein** I. 61<sub>48</sub>, 70, 367<sub>4</sub>. IV. 702<sub>32</sub>, 656<sub>73</sub>, 774 (unbefugte Anseignung).

Bernfegenossenschaften III. 700,

711, 747, 789, 797, 820.

**Beschränkung** ber Disposition I. 143, 480 (Eintr.). II. 62<sub>141</sub>, 353, gegen die Gläub. III. 182<sub>156</sub>.

Zefdreibung I. 159.

best. I. 263 ff. (Begr., vollst., unsvollst., redlicher), durch Stellvertreier 2659, 26713,. Bei Korpor 2c. 265, 273. composs. 265. succ. in poss. 266. Durch Uebergabe: 268. Symb. Anweisung 269. Konnossement 26924, dr. m. trad. const. poss. 270, Kollision 27130, an Rechten 271. Besitssehler 274, 27959. Ansang, Unterbrechung, Berlust 275. Recht des Besitses 277. Besitsschutz 278, 28161. Käumung, Restitution 284. Besitsergreifung, ursprüngliche, I. 366. Besitstiel I. 284. II. 1643, 172.

**Zesthtitelberichtigung** I. 483. **Zesthveränderungsabgaben**, s. Laubemien.

**Zestätigung** I. 195 (Berträge). III. 208 (Aboption).

Zestechung II. 203.

Befteuerungsrecht IV. 608.

**Betriebsbeamte (-unternehmer)** III. 622, 605<sub>108</sub>, 781.

**Betriebsreglement** IV. 37963. **Betriebsunfälle,** Fürforge für **Be**= amte, IV. 59.

**Setrug** I. 152, 216, 278. II. 232 (bei Bergl.). III. 6 (bei Cheschl.).

**Beurkundung,** Gef. liber b. B. bes Personenstandes III. 9.

**Mente** I. 405.

**Zewässerungsanlagen I.** 336<sub>23</sub>, 348. III. 333. IV. 568, 570.

**Bewegungsgrund** I. 159, 197. **Bezirksbehörden**, =Ausschuß, =Re= gierung IV. 434, 437, 439.

Bibliothek I. 132 (Bubehör).

Bienen I. 377.

**Wier-** und Branntweinzwang II. 561<sub>1</sub>. Steuer IV. 375<sub>54</sub>.

Minnenfischerei I. 391.

**Ziichofe** IV. 127, 224, 327.

**Zisthümer** IV. 225<sub>268</sub>.

**Islankei** I. 17628. **Blankocession** 557235.

557<sub>235</sub>. **Estende** I. 363.

Slinde I. 164, 185 (Bertr.). II. 15

(Tftm.). III. 96278, J. Bormund= **Wischinn** I. 120, 146, 245. (Schabe burch), 451 (Berj.). II. 3 (Tftm.). III. 627, 100270, f. Geistestrante. **Estokade** I. 40648, 40750. Mutschande II. 5 (Teft.). **Illisverwandte** 1. 122. **Zoden,** Erhöhungen und Erniedri= gungen 1. 365. **Bodmerei** II. 399. **Bölkenkinder** 11. 61<sub>189</sub>. Börsen IV. 587. Boslice Verlassung Щ 98, 107. Bona vacantia IV. 692, 694, 661. I. 366. **Soten** I. 173 (Bertrag burch B.). **Asrandenburg III.** 62<sub>160</sub>. I. 89 | (Landgüter=D.). Brandenischädigungsgelder U. Branntweinbrennerei - Gerechtiakeit I. 130 (Pertin.). II. 561<sub>1</sub>. | 569. Aranniweinsteuer IV. 37554. Bran-, Brenn=, Schankgerechtigkeit II. 561, 566, III. 938. **Israunkohlen** IV. 70223, 758, 770. Brauftener IV. 37654. **Brautgeschenk** III. 173. Prantschaß III. 165. Frantifiand III. 130. Srennholzberechtigung II. 35727, 531<sub>12</sub>, <sub>18</sub>, 532<sub>17</sub>, 554, 555<sub>109</sub>. **Brevi** manu traditio J. 270. Briefgeheimnig IV. 672. Pariefwechsel 1. 180. Aruden I. 350 (über Gräben). IV. 641. = Gelber IV. 66575, 666. Unterhaltung, Haftung bafür 67086. **Istunuen** 1. 357. LV. 199<sub>226</sub> (Bu= Zürgermeister III. 504, 532, 544. **Zürgerrecht** III. 495, 525, Bürgerrechtsgelb 51040, 454. Bürgerstand III. 482.

Burgerfleig I. 29919.

**B**ürgervermögen III. 487. **Būrgioaft I.** 17127. II. 128 ff., stillschw. 129, ber Frauen 131, III. 62 (Che=), unzul., ungült. II. 132, Haftung aus B. 133 ff., selbstschulbn. 138, 144<sub>188</sub>. After=, Nachbürge 148. Rlid= 148. Mit= 148. Wechjel=138, 12974, im Ront. 139118, 141120, 144<sub>186</sub>, 146<sub>142</sub>, 149<sub>152</sub>. Regreß Ende 149. Handels= **144**, 148. 12974. Bürgschaft und Berpfand. 386, 387. Kompens. 222. Ber= gleich 235. Novation 238. Kon= fusion 241. Bulla de salute animarum IV. 295. Zund, Bunbesgebiet IV. 362. =rath 368. Prasid. 371. Streitigkeiten 390. Bundesamt für das Heimathwesen IV. 877.

**Bundesaugehörigkeit** IV. 791 (Geset). **Buhe** I. 422<sub>79</sub>, 640. III. 908, 915, 930, 935.

6.

(siehe auch unter K.) Canonici, weltgeistliche IV. 228. Capellan IV. 162. Capitel IV. 223. Capitulation IV. 220. Casus, s. Gefahr. Causa debendi I. 595<sub>366</sub>, 194<sub>97</sub>. Cautio usufr, II. 462. Cession I. 553 ff., 554 (Cessibil.) Baluta 556. Eigenthumsübergang 559. Rechtsverhältniß zwischen cessionar. in deb. c. 559. Anert. des Cessionars als Glbg. 561. Befanntmachung 561. Gewährl. 562 ff. 11. 424, 443 (Hypothel). 1.557 (Form, Simulation, Blanto = Uebergabe), 558 (Partial=), 565 (nothwendige). 11. 218, 219 (comp. Konturs). 1. 233<sub>280</sub> (R. auf C.), an correus (Kon= fusion, Rüdgriff) II. 183. Chaussee, Chauffeegeld I V.6191, 623,

62420, 66577, I. 504. IV. 62214 (**Begebaumaterialien dazu**). -Häuser 619..

Clausula codicillaris cod. testam. confirm. II. 21. rebus sic stantibus I. 219<sub>203</sub>.

Coadintoren IV. 221. Collegiaiftift IV. 226. Colonia partiaria II. 487.

Commixtio, confusio, conjunctio I.

Commodatum, f. Leihe.

Communio bonorum prorogata III. 93<sub>249</sub>, incidens II. 263<sub>51</sub>, 275<sub>79</sub>. Computatio (civilis, naturalis) 141<sub>10</sub>.

Condictio indebiti, sine causa, ob causam datorum, ob turpem causam II. 197, 202, 203, 105<sub>98</sub>, (sine causa). I. 608 (Bucher). possessionis I. 28264.

Confirmation IV. 220.

Confusio, consolidatio II. 239.

Consecration IV. 221.

Constitutum debiti proprii I. 194<sub>07</sub>. possessorium I. 270,  $485_{30}$ .

Correus, f. Korrealoblig. Cura ventris 1. 424.

### D.

**Dags** IV. 698.

Dachtraufe I. 356, II. 541.

Pamme I. 335. IV. 642, Damm= straßen IV. 623.

Pampfe I. 2936.

Pampfkeffel III. 56489.

Panzig 1. 71.

**Parlehn** I. 585 ff., 577 (Spiel), 587 (Darlehnsfähigkeit), an frembem Selb 586, 616 (uneigentliche), 587 (an Prinzen, an Militars), 592 (Schauspieler), 593 (unerl.), Form 594. **Baluta** 595. Rückahlung (Zeit, Ort) 598. Münzsorte 600, in Gelbpapieren 604. II. 430 exc. n. n. pec.). IV. 844 (burch Bor= mund). Pfandleihedarlehn 11. 389 1. Anleihen.

Datio in sol. II. 206.

Defekte IV. 4844, 93, 547.

Peice I. 9091 (Deichstatuten). =An= gelegenheiten IV. 578. Deichgefet IV. 648.

Pelegation II. 151,158, 211.

Peliberations stiff. f. Ueberlegungs=

Penkmäser I. 295.

Peposition II. 203.

Depositum II. 108, 111 (miserabile), 11528, (irreg.). Unzul. der comp.

**Pepulation** für das Heimathwesen IV. 434, 895<sub>49</sub>, 896.

Pereliktion I. 2348, 367, 420.

Peterioration II. 423 (Hypothek), 474 (Rießbrauch). I. 287 (bei Befits= räumung).

Devolutionsrecht IV. 155, 229.

Dieb, Diebstahl, I. 473. II. 173 (Berjährung, Binditation). L 282 64-

Pienstboten, f. Gesinde.

Pienste der Unterthanen III. 466.

Piensteid IV. 334.

Pienstvertrag I. 13524, 145, 618. Dies I. 160, interpellat pro hom. 11. 178<sub>0</sub>.

Pisserenzgeschäste I. 577201. Pingliche Rechte I. 135. II. 351. 1. 271 (Besit), bei Subhaftation 1. 549. Uebertrag., Theil. II. 356. Erlöschen 357. S. non usus, Er= situng, Grundger.

Pidzesen IV. 127, 328, (fath.).

Pisciplinargewalt, tirchlice IV. 106, 131.

Dismembration, I. 485. IV. 590.

Dispensation III. 15<sub>03</sub>, 16<sub>07</sub>, 17<sub>68</sub> (Aufgebot, Chemundigleit, Che= hindernisse).

Dispositio parentum inter liberos Ш. 177.

Pisposttionsbeschränkung 1438, d. Nachth. d. Gläub. III. 182. IV. 813 (überleb. Eheg.).

Pisstdenten III. 3381, IV. 381, 99<sub>6</sub>.

Divisio parentum inter liberos III. 178.

Dividenden I. 52079.

Pokument, s. Schulbschein, Urtunde. Polmetscher I. 190. II. 17.

Dolus I. 15229, 216195.

**Pomainen, Rammergüter IV.** 608, 612, 616. =Beamte I. 2914d. IV. 613.

Domicis I. 10629. IV. 347. Berlegung, Einfluß bei G.G. III. 64, 65, 82.

Domkapitel, Domstifte IV. 215254, 217258, 223, 238277.

Poppelbestenerung IV. 363od.

Porfbusten III. 457.

**Porsaemeinden** III. 363<sub>62</sub>, 380, 454. l. 291<sub>40</sub> (Beschränfung), 456, 471<sub>218</sub>. Urt. Bollm. III. 411 s. Landgem.

Porfgerichte I. 186. II. 11 (Tftm.

por D.). III. 461.

**Porsschulze** I. 385<sub>822</sub>. III. 458, 406, s. Schulze.

Prainage I. 35046.

Pramatische Werke I. 635, 648. Pranfgabe, I. 196. III. 256 (Miethsgelb).

Profungen I. 147. III. 101 (Ehe=

scheidung).

**Dünger** I. 13422 (als Zubehör). I. 40851 (Frucht). II. 512 (bei Pacht). **Düngergruben** I. 356.

Purchsahrt II. 541.

Durchstich I. 413eg. IV. 64968.

G.

**C**benbürtigkeit IV. 20<sub>28</sub>. Effekten I. 125.

Ehe. = Schließung, Form, Beurkundung III. 1, 9, 17, 26, 33, 36, 37, 40. = Bedingungen, = Hindernisse III. 2st., 15, 122 st., 3. l. Hand III. 115, 196 (Kinder). = Gelöbniß III. 28. = Trennung durch Tod III. 75. = Scheidung III. 97—103 (Gründe), 103 (comp., Berzeihung, Remission).

105, 106 (Urtheil, Schulbfrage), 106 ff. (Auseinandersetzung, Absindung), 114 (Ueberg. der Ehesicheidungstlage auf d. Erben). Todesertlärung III. 97. Nichtige III. 122. Ungült. 125. Ehegesetze 127.

Ehebruch II. 5 (Test.). III. 4, 16 (Ehehinbern.),97 Scheibungsgrund),

132.

Chelente, Rechte, perfönliche III. 43. Alimentationspflicht III. 4486, 87, 102. Getrenntleben 4488, 104. Bersmögensrechte III. 47 (Eingebrachstes, Mobilien, Intervention des Wannes). 49 ff. (Nießbrauch, Berswaltung), im Konfurse: 52 ff., Binsbitation der Ehefrau II. 165. Schulsden III. 59 ff., 92. Erbrecht III. 75 ff., 81, 93. Pflichttheil III. 93. Schentungen III. 58. Ehel. unter Bormundschaft IV. 81410, 818. Bertrag der Ehel. III. 46, 76207. comp. II. 223.

Shelosigkeit I. 143 (Berpflichtung

dazu).

Chemundigkeit III. 6, 15.

Chescheidung, f. Che.

**Chescheidungsstrase** III. 110, 113, 121. Bertr. barüber III. 4488, II. 18648, I. 1432.

Chescheidungsuriheil III. 105288

(Rechtstraft).

Chevermächtnig III. 77.

**Cheverirage** III. 28, 44, 46, 64, 52, 76, s. Erbverir.

**Eid** (Bestärfung durch) 1. 195.

Eigenschaften, vorausgesette, vor= bedungene I. 210. Bei Kauf 530.

Eigenthum I. 290 ff.,  $104_{22}$ ,  $108_{40}$  (Kollision ber Gesete, Gegenstand). getheiltes I. 293. II. 2841. geistiges I. 635. Mit= II. 2441, Beschränstungen I. 295,  $135_{24}$ ,  $365_{94}$ . Erwerb I. 2914 (Fähigkeit, Beschränstungen). Erwerbsarten I. 366, 480, 482 (Grundeigenthum), 481 (Bergwerts=),  $366_2$  (unmittelbar). I. 538 (vorbehaltenes). E. an einem öff. Wege I. 2943. Kollision des Eigen=

thums, Entschäbigung I. 2936. Pflichten bes E. 295. Aufgebot 483. Rollisson mehrerer Eigenthämer 485, 557236 (bei Cession). Eigenthumserwerb burch Subh. I. 549. Berlust, Subrogation II. 176. S. Ban, Bindisation.

Ginfriedigungen I. 361.

**Eingebrachtes** III. 47, 54, 82, 85, 87, 88.

Eingepfarrie IV. 14190, 192204, 181 ff. (Baupflicht).

Ginkindidaft III. 213.

Finquartierungssaft II. 491, 521, (Pacht, Miethe). III. 51041. Einsquartierungsangelegenheiten IV. 561. IV. 38681d.

Ginschränkungen, des Eigenth. I. 13524, 36594. II. 355, 5291. S.

Dispos.=Beschr.

Einspruch (gegen Trauung) III. 35. Eintragung I. 479 (bes Eigensthums). II. 352 ff., 413 (bingliche Rechte, Sphothet, Grundschuld). Berzinslicht. bei Gelbsidt. III. 242478.

Çintrittsgeld III. 454. Çintrittsrecht II. 366.

Einwistigung, gegenseitige I. 220 (Berträge). III. 6 ff., 15, 127 (Ehe). Einzugsgeld III. 454, 51040.

Eisenbahnen, Eisenbahnwesen, Eisensbahnunternehmungen IV. 378,625. Haftpslicht 1. 254. IV. 631. Enteignung I. 487, 504. IV. 628. Attienzeichnung 626. Tarif, Bahnsgelb 632. Abgaben 636. Aufsicht 638. Polizeireglement, Betriebs-reglement, Berkehrsordnung, Betriebsordnung 62523, 64136. Berhältniß zur Post 63639, 682. Arbeiter IV. 62624.

Gisenerze IV. 703, 759, Gisern Bieh II. 512.

Eisvögel I. 403.

Elbing I. 71.

Cibjon IV. 38473, 66576.

Elementarschulen, j. Schulen. Elsak-Lothringen IV. 3622.

Cliern, wechselseitige Rechte ber E. und Kinder III. 142 ff. Zucht 145. Haft sie K. L. 241. III. 149, 151. Rechte am Bermögen der K. III. 151. I. 122<sub>14</sub> (E. n. Kinder. Begriff). S. Alimentation, Bater, Kinder, Erbf.

Emeritensonds IV. 163<sub>134</sub>. Empsehlung II. 99, 130<sub>81</sub>. Emptin speigrei speraten I. 5

Emptio spei. rei speratae I. 573.

Enkel, Erbf. III. 175, 185.

**Euklave** (Lanbes=) I. 23. (Jagb=)
I. 385<sub>82</sub>.

Enteignung I. 487, beim Bergban IV. 741. Berfahren I. 492. Entsichung 489, 495. Bollziehung 499. Birtung, Uebergang besteigenth. 502, 50831. Enteignungssachen IV. 591.

Enterbung III. 181, bona mente 182, ber Ascenbenten 192, bes Che-

gatten 93.

Entgangener Gewinn, Begriff I. 2363.

Entreprisevertrag I. 458<sub>182</sub>.
Entsagung 1. 179, 195. II. 227,
als Schent. 229. II. 27 (auf Testirbefugn.). II. 88 (Spezialbollm.).
II. 227 (Erlaß). S. Erbentsag.

Entschädigung, f. Schabe. Entwässerungsenlagen I. 35044.

IV. 568.

Equipage I. 126. Erbbegräßnisse I. 1432. IV. 13776.

Erbescheinigungen I. 441.
Erbe II. 1, 6, 34 (Einsetzung), 5, 54
(Erbsähigkeit), 68 (Unwürdigkeit).
Witerben: 6, 35, 37 (jus accr.),
255. Ohne Borbehalt I. 428. II.
257. Wit Borbehalt I. 429. II.
257. Gesetzlicher, s. Erbsolge. Erbslegitimation I. 440. Besitz I. 267.6.
Bindikation II. 165. Berjährung I.
447.41. Ersitzung I. 470.18. I. 450.
Psslegschaft IV. 856. Falsche Erben
I. 437. Präklusion I. 443. IV.
683, 823. Erbe als Legatar II. 36.
Bedingte Erbcins. II. 56. S. Beznessialerbe, Erbschaft.

Erbeinsehungsvertrag, s. Erbber= irag.

**Erbentsagung** I. 426. II. 37. Bertrag II. 73. III. 175, 189 (mit

Rind).

Erbsolge I. 104<sub>15</sub>, 107<sub>83</sub> (Kollision ber Gesete). ber Kinder III. 168, 177. bei G.G. 176. ber K. aus Bertr. 189. aus She z. I. H. 196. ber Ascendenten III. 190, 192, 207, 210. ber Seitenderwandten III. 221. der Ehegatten, s. Ehelente. ber unehelichen Kinder III. 135, 205. Psiegeeltern III. 216. Armensanstalten IV. 882. Fiskus, Stadtsgemeinden III. 82<sub>224</sub>. IV. 694. I. 440. Aboptirte III. 209. ber milden Stistungen IV. 695, 911. Kirche IV. 125<sub>41</sub>. Berlust durch Unwürdigkeit II. 68.

Grbkux, j. Kur.

Erblose Berlaffenschaft IV. 694.

Erbpacht II. 478.

Erbrecht I. 470<sub>215</sub> (Ersitung). Berlust des Erbr. zur Strafe II. 68. Streitiges 261, s. Erbfolge.

Erbrezek II. 234,86. IV. 844.

Gebicaft I. 123<sub>1</sub>, 420 (Begriff, Gegenstand). Anfall 423. Entsagung 425 ff. Konkurs 425<sub>94</sub>. Inventor 431. Zwangsvollstredung in E. 434. Herrenlose 437. IV. 694. II. (Besis) 246, 261. Pstegschaft I. 438. IV. 856. Rlage I. 443<sub>127</sub>, 445<sub>130</sub>8, 470<sub>218</sub>. II. 251<sub>22</sub>. Bergleiche über E. II. 234. Erbsch. ber Kinder III. 154<sub>64</sub>. Konf. durch E. II. 241.

Erbschaftsgläubiger I. 436. II. 248 (bei Miterben), 241 (Konfusion), 243 (im Konturse, Absonberungs= recht), s. Erbschaft, Erbschaftstauf.

**Erbichaftskauf** I. 3662, 565, 4778b. III. 68171.

Erbichaftsftener IV. 61785.

Erbschaftstheisung 1. 151<sub>24</sub>. II. 234<sub>186</sub>, 255.

**Erbschat** III. 56, 85.

Erbstosten IV. 762184.

Erbunterthänigkeit III. 462, 463. Erbunwürdigkeit II. 68.

Erbverträge II. 70. III. 76 (unter Eheleuten, 189 (mit Kindern).

Erbziusqüter II: 329.

**Erfüstung** (ber B.) I. 202, 217 (Un= mögl. ber E.), 221 (Mangel b. E.). I. 198, 199 (Beit, Ort). II. 177 (Erf. ber Berbindl.), 178 (Beit), 179 (Ort).

Erhaltungskoften I. 286.

Erhöhungen, Erniedrigungen bes Bobens I. 365.

Erker I. 356.

**Erlak,** f. Entfagung.

Ersthung I. 8, 9, 10421, 415, 478 (gegen eingetr. Eig.), 477140 (gegen Lehn, Fibeikommiß), 449 (für, gegen Berpächter). Anfang 446, 467. Unterbrechung 468. Fristen 470. gestohlener Sachen 473. gegen Fißstuß, Kirchen, Korp. 471, jura discont. 473. Fünfzigjährige 474. Wirtung 475. bei Servituten II. 53319, 20, 21. eines Kapitals I. 614. S. Berjährung.

Erwerb, Gemeinsch. bes III. 71, 96. Erwerbsgesellschaft III. 2731. II. 26247.

Erzieher III. 272.

Erziehung III. 145, 146. IV. 332, 839.

Ctiqueite III. 9052.

Evangelischer Gberkircheurath IV. 12648, 12958, 270, 287, 292. Eviktion I. 211, 216189, 523.

Exceptio non numeratae pecuniae I. 595<sub>367</sub>. II. 190, 430. doli generalis I. 216<sub>195</sub>. non rite adimpl. contr. I. 202<sub>128</sub>. rei vend. ac. trad. I. 479<sub>96</sub>. II. 172<sub>30</sub>.

Expromission II. 150.

Expropriation, f. Enteignung.

## 7.

Nabrik I. 132, 123. III. 624128, 936. = Arbeiter 623, 606. I. 24111,

2938, 7 (Schaben burch J.). Haft= pflicht I. 255. Fabrittrantenkaffen III. 680. S. Arbeiter.

Jähren, Fährgerechtigfeit IV. 641. =Geld 665, 666.

Falsus procur. II. 77<sub>10</sub>. IV. 807<sub>28</sub>. Familie II. 61, 357. III. 217, 222. ftandesherrl. F. IV. 7, 10, 17.

Famisiensideikommise II. 61, 284<sub>1</sub>, 2. III. 224, 243. I. 421<sub>77</sub>, 447<sub>140</sub> (Berjährung gegen). 289 ff. (Umwandlung von Lehn in). Gelbfbt., Berzinslicht. 111. 242478. In Schlesien 236. Berschulb. 238. Prozesse 241. Berj. 242. Succ. 243, 249. = Rurator 23944. Auseinanders. 249. Gelb= 242. 1. 671.

Familiengüter, Räherrecht II. 449. III. 251.

**Hamisieurath IV**. 846<sub>126</sub>, 852. Hamisienrechte III. 217, 222.

Samisienschlüsse III. 223, 226, 232. bei Lehnen 237.

Familienstiftungen III. 224, 232 (Familienschlusse), 236. I. 671.

Namisientrauer III. 75<sub>206</sub>, 210. Hamilienverträge IV. 19 (ftanbes= herrl.).

Faustpsand, s. Pfandr. Feiertage I. 14112. IV. 10219—21. Feld, Feldeserstredung, =größe, =reser= vation, s. Bergbau.

Feldstur, freie, Scheibungen in I.  $362_{88}$ .

Heldhüter IV. 2629.

Seldpolizeiordnung, Forft= u. Felb= polizeigeset II. 151,60, 157.

Zeldprediger IV. 157.

Reldwege IV. 6191.

Fenster, Fensterrecht, Lichtrecht 1.

Hernsprechanlagen IV. 687.

Festungen I. 301 . (Rayongefet), 466207, 382, 385 (Jagd), 50885 (Enteign.).

Renerversicherung III. 951, 969 90, 91, 975. II. 103<sub>95</sub>, 417 (Recht der Hypothekengläubiger u. Suc= cessoren). 1. 297128. (Eintritt in F. bei Berkauf). Fenerlöschwesen IV. **588.** 

FidelCommissum in id, quod supererit II. 55.

Fideikommiß, f. Familien=, Substi= tution.

Ziduciar II. 55<sub>125</sub>. Zisiaskirche IV. 195.

Fisialküstereien IV. 195.

Fisiationsklage III. 13814.

Minanzen I V.416. S. Reichsfinanzen. Finden, Erwerb burch, 1. 368, f. Shap, Fund.

**Hirma** (Schuß) III. 907, 908, 914.

Fischaar 1. 403.

अं रिकेट, हों (केटरलं I. 389, 391 (= Gefes). IV. 655, 916. II. 532<sub>17</sub>, 21 (Er= sizung in Privatstissen), =Polizei I. 397. IV. 579. F. im Meer 1. 38986. IV. 65569. Fischereigenoffenschaft 1. 394. Schonzeit I. 399. Fischpässe L. 400. Fischwasser L. 403. **Pacht II.** 518.

**Hischottern** 1. 403. IV. 69719. **Fiskus,** fistalische Rechte IV. 607, 612. I. 472 (Berjährung). IV. 607, (Stationen). IV. 4845 (Haftnug). I. 612 (Zinsen). II. 172 (Kauf vom). II. 226<sub>163</sub> (comp.), s. Beamte, Amt, Erbfolge.

Machsröthen I. 337, 403.

**Aleken** 111. 490.

Flöhungsrecht, Flöherei I. 338. IV. 641.

Möhe IV. 69855.

Mugung). IV. 64045. =Wasser 640, 650. Berunreinigung I. 33731. Ent= eignung IV. 640.

Mugbett 1. 41259, 61, 507, 50832 (Enteign.). IV. 642,3, 649.

Flußschiffsahrt, Flußschiffe 11.396. III. 253<sub>3</sub>. IV. 641.

Folgen, mittelb., unmittelbare I. 137.

Forensen III. 391, 445 (Landge= meinben), 493, 523 (Stäbte). IV. 192205 (Pfarrabgabe), 33617 (Schul= abgaben). IV. 483 (Preise).

Form I. 10524, 10942 (Kollifion ber Gefege), 140, 174 (ber Bertrage), 568, 485 (bei Parzell. v. Grundst.),s. Ceffion, Darlehn, Pfand, Altentheil, Schentung, Berlagsvertrag, Expromifton, Testament, Robizill, Miethe, Pact, Chegelöbniß u.a. Forfibeamte I. 291.d.

**Forfier I.** 621444, 223215, III. 26424,

 $271_{38, 39}$ .

**Forum**, s. Domizil.

Arachtichifffahrt II. 397.

Frachiverirag I. 223216, 624450. Frachtfuhrleute 1V. 62521.

Französ. Kolonie IV. 14398.

Stanen II. 131 (Bürgichaften). III. 55578 (Gewerbe=).

**Freibeit** I. 262 (Beraubung d. Fr.).

Freiknx, f. Kur.

Freimaurerlogen, Gesellschaften III. 276<sub>9</sub>.

Freizeichen III. 9076, 9114.

Areizügigkeit IV. 363, 864 (Ges.

Fremde, Anwendung ber Gesetze auf bieselben 1. 109.

Friedenspräsenzstärke IV. 385

Srift 1. 444<sub>130</sub>.

Fructus civiles I. 408<sub>51</sub>.

Früchte I. 13422, 40851, 288, 407 (Fruchterwerb). 128 (Zubehör). II. 416 (als Zubehör. Haftung), auf bem Halm I. 26924, 578. III. 3804. I. 414 (überhängende).

Aütterungskosten I. 214,189. II.

178<sub>6</sub>. Muhrfeute III. 987. IV. 62521. I. 459 (Berjährung).

Jund I. 368. Fundpuntt, Fündigkeit IV. 706.

**Juß** I. 35760. Auffleig II. 541.

-Sange (Bergbau) IV. 71155. II. Marautie I. 211,72, 215,183.

III. 95144. IV. 673.  $128_{78}$ . (Wost).

Garderobe I. 126.

Garküchen III. 939.

Garnisonprediger IV. 157.

Garten I. 130.

Saftwirthe, Gaftwirthschaft IV. 567. Gasthof I. 131. III. 939, 940 (receptum). 1. 459 (Berjährung).

Saifung, permachte II. 48.

**Gebande** I. 12812, 130, 26715, 295 (verfallene). 417 (inaedif), 35975 (Begriff). II. 416 (Hypother), 540 (Servituten). Entfernung bei Bau I. 359. II. 560 (superf.).

Gebrauchsmuster 111 932.

Gebrauchsrecht, f. usus. Gebrauch, vermachter II. 50. Gebrauchs= und Nugunger. 460, im Bergr. 353.

geburt I. 117, 118. III. 134355. Beurfundung III. 9, 13. 25, 39,

Gesahr, casus, periculum 1. 137, 235. Bei Kauf I. 519. Bei ber redhib. 212<sub>174</sub>, 514 (laesio enorm.), 545 (bei R. auf Pr.), 671 (Schen= tung), 599 (Darlehn), 571 (Tröbel= vertrag), 625, 628 (opus, Bau). II. 109 (dep.), 485 (Leihe). 1. 4774 (bei Auflaffung), 502 (Ent= eignung).

Gegenvermächtniß III. 77. Gegenvormund, f. Bormund.

**Gehalt** I. 459 (Berjährung), f. Ruhe= gehalt.

Gehülfen III. 605. S. Gesellen, Arbeiter, Apothefer.

Seifteskranke I. 120, 146. II. 3 (Test.). IV. 803, 809, 821, 854.

Seifilice IV. 10118 (Beamte), 108, 112 (Borbildung, Anstellung), 121 Orbination). Rechte u. Pflicht. 122. Leistungen an 12545. jus spec. ber G. 12489. III. 393. Disziplin 12542, 127, 131, 172. Sterbequartal, Gnabenjahr 203, 206. Geistliche Obere 126, 176, 176, 226. Berjährung | I. 459.

Geifiliche Gesellschaften IV. 98, 215. III. 36369.

Beifisiches Departement IV. 12648.

Beiftliche Mitterorden IV. 227. Belähmte I. 185. II. 15 (Teft.).

**Seld** I. 124. II. 174 (Bindik.). III. 86226, (Che).

Geldstrafen I. 422. IV. 614.

Geldzehnt IV. 214.

Selegenheit, Erfüllung nach G., I. 198.

Belübde I, 162.

Gemeindeabgaben, slasten III.386, Heranziehung ber Staatsbiener zu, IV. 69, ber Militärpersonen IV. 3512.

Semeinden III. 363. = Bezirk 382. = Rechte 395. = Bermögen 404, 416, 488, 508. = Haushalt 418. = Aufsicht 425. = Arbeiten 389, 457. = Beamte III. 417. I. 240 (Berpslichtung zum Schabensersaß), 265, 26718, 273 (Besiß), 29146 (Beschränfung), 328 (Holzungen), 393 (Fischerei), 471 (Ersisung). Bollmachten, Urkunden III. 411. = Bertretung III. 399, 414. = Borsteher 406. = Bersammlung 414. IV. 486. = Rußungen, Lasten IV. 554. s. Dorsgemeinde, Landgemeindederfassung, Stadtgemeinde, Erbfolge, Arme.

Gemeindewege IV. 6191.

Gemeines Recht I. 57.

gemeinheiten, Gemeinheitstheilun= gen II. 276, 277, 53217, 21.

Gemeinschaft b. Erwerbs III. 71,

Gemeinschassen burch Bertr. II. 262, burch Auseinanbersetzung II. 277.

Bendarmen IV. 494.

Generalkommission IV. 437. II. 27681.

Generassuperintendenten IV. 13060.

Senehmigung III. 556 (Bewerbe-

Generassynode IV. 268, 285.

Beneralvollmacht II. 89.

Senossenschaften III. 277 (=Gef.), nicht eingetr. II. 26248, 26969. mit unbeschr. Haftpflicht III. 301, mit beschr. Haftpflicht 304, Nachschuß= pflicht 303. Liquib. 294. Kont. 297. Berjähr. 302. S. Walb-, Wasser-, Fischereigenoss.

Genus I. 203<sub>182</sub>, 511<sub>49</sub> (Rauf). II.

48 (Legat). Gerade III. 82.

Berathicaften I. 125.

Berechtigkeiten I. 179, 481.

Gerichtliche Bestätigung I. 195. Gerichtlicher Berkauf I. 545.

Gerichtlicher Fertrag I. 185.

**Gerichtsbarkeit** IV. 775, s. Atabemische Gerichtsbarkeit.

Gerichtsmänner, s. Schöppe. Gerichtsschreiber II. 1081, 82.

Sesandie I. 109 (Rechte). II. 29-(Testamente). Gesanbtschaftsprebiger IV. 173.

Geschäftsfähigkeit I. 144, 1628. Geschäftsführung, f. negotiorum. gestio.

Beidaftsfprace I. 189.

Geschlewermundschaft I. 1195... Geschwifter III. 218, 221, s. Ehe, Erbfolge, Alimentation. III. 14840. (Verträge zwischen G.).

Sefessen, Gehülfen I. 246 (Beschäbigung burch). III. 605, 617. Streitigk. ber G. mit Gewerbtr.

 $605_{108}$ .

Sesekschaft II. 262. III. 273 (erslaubte, privilegirte). Untersch. von soc. II. 26247, III. 2731. unerl. 274. Haft auß Bertr. 275. privil. 276. geistliche IV. 215. Aufsicht IV. 606.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung III. 312.

Gesetze I. 5, 100 ff. (Anwendung. Kollision, Publikation). IV. 419

(Rechtsgült.). Rirchengesebe IV. 270.

**Seftude** I. 179, 223<sub>215</sub>, 245 (Schabe durch). 459 (Lohn, Berj.). III. 253 (Gef.D.). Gef.Bücher 2534, 2557. Ges. Mäller 255. Bertr., Form 256. Anf., Ende, Kündig. 258, 263, 265. Land= 258, 265. im Ront. 261<sub>16</sub>, 26425, 26. Rlage gegen bie Berric. Poliz. Vermittl. 26983, 259148. Kur= toften 262.

Getreide, Ankauf von Schiffern, 11.

169. I. 508 (Enteign.)

Getrenntleden (der Chel.) III. 4488. 104. I. 143<sub>2</sub>.

Gewährleistung 1. 209, 215 (Ber= jährung), 523 (Kauf), 559 (bei Cession), 549 (bei Subhaft.) 569 (Erbickt.).

Gewässer I. 38986, 87.

Gewagte Geschäfte I. 180, 216 (Gewähr), 572.

Gewahrsam L. 263. Sewalt I. 147, 278.

Gewerbe, Gewerbe-D. III. 54755, 55167, 55374 (Begriff). Stehenbe 556. Hausir= 571, 577. = Befugnisse 571. Stellvertreter 575. =Arbeiter, Gehülfen 605. = Anlagen 556, 56590, 581. Ronzessionen 582. Frauen 55578. = Gerichte 605108. = Polizei IV. 581.

Bewerbeberechtigungen II. 5611. III. 553, IV. 586 (Ablösung).

Gewerbefreiheit, Beschränk. Bertr. gegen I. 1421, III. 55577, 552.

Bewerbetreibende, Gewerbebetrieb, Pflichten, Streitigkeiten III. 591,070 632 (Entziehung).

Gewerken, Gewerkschaft IV. 73276, 765.

Gewinn (enigangener) 1. 2363.

**Gewissens-,** Glaubensfreiheit I. 143. IV. 98.

Hewohnheitsrechte und Observanzen 1. 3, 111.

Glandiger, Ausschl. der G. vom An= griff auf das Bermögen III. 182. **Gloden** IV. 13880.

Gnadenjahr, zeit IV. 204, 205 (Pfarrer). =Quartal IV. 4948, 76 (Beamte).

**Sold** und Silber I. 125.

**Goldmünzen** IV. 595.

Gottesdienst IV. 99, 396.

Gräden 1. 335, 34841, 349. IV. 567.

Gräsereiberechtigung II. 532<sub>18</sub>, 543<sub>64</sub>.

Grenze, Bau an berselben, s. Bau. Ueberschreitung durch Berj. I. 474.

Grenzerneuerung II. 28283, 283. Grenzregulirung, Grenzscheibungen II. 282<sub>85</sub> act. fin. r.) I. 29 (Lanbers= grenz=).

Großjährigkeit I. 119. =Erflärung I. 164<sub>5</sub>, III. 161<sub>89</sub>. IV. 849,

859.

Großzehnt IV. 210.

Grubenvorstand IV. 737.

**Grundbuch** II. 407, Grundbuchbe= amter, Haft 412<sub>189</sub> 431.

Grundeigenifum, f. Gigenthum, Auflassung, Enteignung. IIL 462 (Befreiung des Gr.).

Grundgerechtigkeiten I. 179. II. 351, 529, 35787, 53118 (Uebertrag. Theil.), 352, 53528 (Eintr.), Erwerb 531, 533<sub>20</sub>. Berlust 538. non usus 54045. auf Gebaube 540. Feld= 541, in faciend. 531<sub>12</sub>, 537. perpet.causa 530<sub>11</sub>. S. servit.

Grundkux, f. Rug. Grundschuld II. 413. Grundffener IV. 417,78.

Grundstücke 1. 17956 (Form der Bertr. über). herrenlose, verlaffene I. 367. IV. 692. I. 2914 (Be

schränkungen im Erwerb). Abverk. Meiner 11. 434. zur Kultur ausges.

11. 526.

Hütergemeinschaft III. 62ff. Ein= führ., Aufheb., Ausschl., Bekannim. 64, 72, des Erwerbes 71, 96. Rechte des Mannes 66 ff. Absonderung und Auseinandersetzung 93, 112. Erb= folge III. 93. Ende III. 93. bei Minderjährigen unter Vormund=

ı

jchaft IV. 810<sub>31</sub>, 818<sub>41</sub>, f. Erbsolge. **Guisbezirke** IV. 486, 550, 886.

III. 382, 419, 421. **Guisherrliche** und bäuerliche Bershältnisse, Regulirung III. 463. IV.

193 (Kirches und Schulgebäude). **Guistheile**, Abtretung einzelner S.

zu öss. Zweden II. 435. **Guisüberlasungsverträge** I. 170

25, 223<sub>216</sub>. II. 75<sub>178</sub>. **Guisunterthänigkeit**, Aushebung

III. 462, 463. **Guisvorsteher** IV. 486. **Gymnasten** IV. 341.

Habitatio I. 448<sub>145</sub>. **Sauser** I. 12710. Safen= und Meeresufer IV. 640, **656.** Saftpflicht ber Eisenbahnen, Berg= werle 2c. I. 250, 254 ff. III. 733. IV. 632, des Fistus, Staats-, Juristischer Personen, Machtgeber, Arbeitgeber 1. 242. Saide (Ber. jum hauen, Stechen bon) 11. 532<sub>17</sub>. Haibemiether 554<sub>102</sub>. Salden IV. 70220, 71661. Sammerlolagsrecht 36289, I. 488<sub>6</sub>. II. 530<sub>8</sub>. Sandarbeiter I. 621. Hand- u. Spanndienste III. 468. Handelsbillet III. 950. Sandelskammer, Handelswesen IV. 374, 587. Sandfungen I. 137, unerlaubte, un= sittliche 1395, 6, 142, 143, 158, 168. II. 18648. Unmögliche I. 107. Rechte und Pflichten aus unerlaubten 5. 235. Berträge über S. 167, 184, 223, 618. Unerl. H. der Kinder III. 151. Bergleiche über u. H. II. 232. Form I. 109, 140. Bermachte 11. 47. Sandlungsfähigkeit I. 144, 1622.

Sandlungsgehülfen I. 223315 III. 634<sub>126</sub>. Sandwerker III. 547. I. 458, 623 (Berträge, Berjährung). Sanfröthen I. 337, 403. Sannover I. 907. IV. 471217. Sasen, Schonzeit IV. 699. Sanberge 11. 27781. Maus (Stodwerf) 1. 12710, 131, (Bubehör). **Sauskdeikommik, Königl. Fami=** liengüter IV. 6097. Sauftrgewerde III. 571, 577. Sausfrau, IV. 80516. Sauskosekten IV. 909<sub>65</sub>. Sausoffizianten III. 271. Sansstandsgeld III. 454, 510 Saverei III. 950. Sebammen IV. 566. **Secten** 1. 364. Seeressärke IV. 385. Seergeräih III. 82. Seerstraßen IV. 619. Beide, s. Haide. Seimathsrecht, Heimathswesen IV. 791. Seimfallsrecht, III. 463. Seirathskassen I. 584,91. Selgoland, IV. 3628, 39396. Senneberger Landes-**9.** I. 21<sub>19</sub>. III. 62<sub>160</sub>. Serrenhaus IV. 403, 404. Herreulose Sachen, Güter I. 366. IV. 661, 692. Sinterlegung, Deposition II. 203. Sochzeitsgeschenke III. 43, 107. Sobenzollern, fürftliche Familie IV. 607<sub>808</sub>, 801, 859<sub>171</sub>, III. 22. Solz I. 1342. II. 41721, 464 (Nießbrauch). I. 26924 (Uebergabe). 11. 16720, 169 (Kontrolle). **Solzungen** 1.328, 332. II. 560, 200. (als superf) Solzungsgerechtigkeit IL 554, 35787 (Theilung). Somagiaseid I. 2924g. Sospital IV. 909.

Salfsban bei Bergwerf I. 481. IV. In diem addictio I. 539. 717<sub>67, 68</sub>.

**Sülfskassen** III. 631, 635, 644. IV. 588.

sulfsleiftung (in Geenoth) IV. 657.

Hüttenwerke IV. 71765.

Sütungsgerectigkeiten II. 543, 532<sub>12</sub> (Roppelhütung), 548.

Sufbeschlaggewerbe III. 566928. Sunde IV. 700.

Sungersnoth 1. 508.

Sprothen, Hypothetenbuch I. 1449, 476. II. 406, 240, 425 (bes Eigen= thlimers), Korreal= 420, Titel 411 ex jud. 361. Uebernahme i. p. pr. 419. Zahlungsort I. 600, bei nicht einger. Hpp. B. II. 408. Revenüen= 384<sub>109</sub>, 421. Raution&= 415, 427. Ronval. 36317, 412189. Erw. 413, 425. Umwandl. in Grundsch. 416. Obj. der Haft 416, 432. Rangordn. 418, 441. Wirk. 418. In der Subh. 422. pact. ne distrah. 365, 384. Sicher. gegen Deterior. 423. Cession 424, 443. Löschung 425, 444. Einr. gegen 418, 430.

Zadegebiet I. 97a.

**Zagd,** Jagbrecht, Jagbregal, Jagb= polyei I. 377, 382. IV. 20, 580, 696. Jagdbar 697. Jagdpolizei-Gef. I. 383. Jagbschein 386. Jagbpacht= verträge I. 386, 388. Schonzeit IV. 698. S. auch Wildschaben.

**Iahr.** Jahr u. Tag I. 141<sub>13</sub>.

Jahrmarkt III. 585. Megitimitätsklage III. 137, 138. Immemoriasverjährung 1. 2221,

474<sub>228</sub>.

3mmobilien I. 124, 670 (Zuwen= dung von).

Impotenz III. 100.

**Inacdificatio** 1. 417.

Inbegriff I. 126, 214, 522 (Kauf). II. 234 (Bergl. üb.). II. 462 (Rubunger.).

Indigenat IV. 363, 79178. Indust II. 138110.

Inhaber 1. 263.

Inhaberpapiere I. 595266. II. 174. (Binbik.). III. 173124 (Kapital.), II. 394 (Aufgeb.), 395 (Berpf.). IV. 606<sub>999</sub>.

Injurieuklage I. 42178.

Junungen (Bünfte) III. 549, 587. =Schied&gerichte. 591<sub>107</sub>c, **598.** 

-Rrantentaffen 595, 686. IV. 585.

Infeln I. 410. IV. 649.

Intercession ber Frauen, II. 13186. interdict. quod vi aut clam I. 27950,

598. Interesse I. 204.

Inteffaterbrecht, f. Erbfolge. Invaliditätsversicherung Ш.

857.

Inventarium I. 133, 431. IV. 809<sub>30</sub>.

Joachimica III. 62,60. Johanniterorden IV. 227,267.

Irrenanstalten III. 566.

Freihum I. 151, 159 (im Motiv). II. 232 (bei Bergleich). IU. 6 (bei Cheschl.). S. Rechtsirrthum.

Iter II. 541.

Juden I. 117<sub>1</sub>. III. 5<sub>24</sub>, 33<sub>81</sub>, 205<sub>226</sub>. IV. 10111. IV. 177 (Patronat).

**Jura discontinua**, Berjährung I. 473. Juramentum in litem 11. 166<sub>16</sub>. 1.

Juristische Personen I. 24214, 2904g, h (Beschr. im Erwerb), 670 (Schenfung). II. 517 (Erbfäh.) III. 36878 (Haftung), 55579 (Gewerbeb.), 391, 446, 494, 523. IV. 485 (Ser= anziehung zu Kreisabgaben).

Jus circa sacra IV.  $102_{18}$ .

Jus offerendi, subintrandi II. 366. interstitii  $1.369_{78}$ , prospectus coeli 360788. accrescendi, [. Attrescent= recht.

Jus tollendi 1. 286<sub>74</sub>a. II. 466<sub>20</sub>. Justitium I. 449,49°. Inwelen I. 125.

Ω.

Sanne II. 396 (Berpf.) Rammeret- u. Bürgervermögen III. 485, 487. Raiser IV. 371 ff. Kasende I. 59. IV. 215202. **Saff.**, serv. II. 560, 46419. Kammergüter, IV. 6096. Kammern IV. 403. Sanate I. 348, 507 (Enteign.). Aaninden I. 380 IV. 698. **Lanon** II. 339. Ranonici, weltgeistliche IV. 228. Ranonisches Recht I. 21. IV. 10722, 197<sub>198</sub>. Aapellan IV. 162. Aaperei I. 406. Kapitalien I. 598 (Untunbbarkeit). 111. 50, 68, 86 (in der Ehe), 15465 (z. €icherh.), 173<sub>124\_</sub>(Roll.). Kapitalvermögen 1. 1257. Kapitel IV. 219, 224. Kaplan IV. 162. **Rassen** (öffentl.) I. 165. II. 125 (Berw.). compens. 226. =Defette IV. 4844, 600. Aassenscheine, Reichs= IV. 605. Katholische Kirche, Kirchengemein= ben 1V. 295 ff., 316, 328.

Kauf I. 486, 508 (Begriff), 487 (nothw.), 511 (altern. genus), Rauf= preis 512, 533, Uebergabe 517, 522, 533. Lasten u. Rugen 519, 527. Inbegriff 522. Gewähr 523; 514 (simulirt), 518, 521 (in P. u. B.), 534 (Aushebung). Nebenber= trage 537 (p. res. dom., displ., in d. add.). Reu= 544. auf, nach Probe 1. 202127, 545. Gerichtlicher 545. bedingter R. 537. II. 499118 (Rauf bricht nicht Viethe), in der Sub= hastation 1. 549. fremder Sachen 1. 509. mit frembem Gelbe 510. fünf= tiger S. 578. S. Erbschaftstauf, Enteignung, Bindikation.

Kauffahrtei II. 397<sub>186</sub>. IV. 383 | Kaufladen, Kaufmann, Kaufmannswaaren II. 173 (Kauf in, von). 400 (Berpfänb.).

Aanlsborf (Enflave) I. 30.

Antion II. 126 (einzelne Fälle). Amts= II. 135, 462 (usufr.). IV. 43, 812 (vormundsch.).

Kantionshypothek II. 415200. Kehrbezirke der Schornsteinfeger III. 570. IV. 586.

Keller, Kellerhals I. 130. (Pertin.). I. 299.

Kinder I. 119, 145. IL 61. Ghe= liche III. 136 ff., aus nichtigen und ungültigen Ehen 141, 1462s. Rechte und Pflichten 142 ff. Religion&= art 147. Berheir. 148. Häust. Dienste 148. Erwerb, Berpfl., Pro= zehfähigfeit 148 ff. Bermogen 151. 1 V. 827. Uneheliche 111. 133, 199, 217. Aboptiv= 208. Pflege= 215. aus Ehe zur l. H. 196. S. Alimen= tation. III. 626 (R. in Fabriken). IV. 860 (verwahrloste). Schade burch R. I. 241. III. 151. Rach= geborene L. 677. (Schenfung) II. 68. II. 165 (Bindikationsbefugn.). S. Aboption, Ausstattung, Erbfolge, Pflichttheil.

Kirden IV. 98, 175,44, 104. (Anstritt). =zucht 106. Aufsicht des Staats  $102, 126_{48}, 49, 129_{58}, 288, 291,$ 326, 328. neue R. 136. Bermögen, Berwaltung 13482, 140, 181. Ber= äußer., Berpf. 139, 140. =Gebäude 10112, 135. -Geräthschaften 136. =Geläute 138, 197. Geschenke an K. 138. Mutter=, Tochter= 142, 195. Simultan= 148. Patronat= 150. =Rapitalien =Bücher 161. =Schulben 183. =Grundstüde 184, 189. =Prozesse 184. =Rechnung 188. =Baulaft 189, 191. Land=, Stabt= 192<sub>208</sub>, 194<sub>211</sub>6. =Berfassung 240, 282. Kirchliche Aufsicht 293, Ber= jährung I. 471. L. 130<sub>16</sub> (Pertin.). II. 5 (Erbfäh.). Erbrecht IV. 12541, =Abgaben 12545, 617. Berwalt. der Angel. b. A. 12648, 292, 433,952. Gerichtsh. f. t. Angel. 134.

Kirdenbediente IV. 173.

kirchengemeinde IV. 1009. Berstreiung 240, 242, 250, 319, 321 (fathol.). Repräsentanten 13162. Bermögen 134, 181, 240. Bagisrende, Gasts 146. Busammenberussung 153117. Prozesse 184. Bollsmachten 185178. Bergleiche 186. Katholische 316, 328. Math 240, 243. I. 2914 (Erwerbsbeschränstung).

Airdengemeinde- unb Synobalorb-

nung IV. 240.

Kirchengesellschaften IV. 100, 107.

Kirdengelețe IV. 270, 290.

Kirdenpatron, f. Batronat.

Kirchenregierung IV. 12958. Kirchenrendant IV. 249.

Kirchenstellen, Kirchenstühle IV. 187.

Airdenffenern IV. 272.

Kirchenverstand (fathol.) IV. 316, 3182968, 321, 325.

Kirchhöfe IV. 137, 196, 202 (Nugung).

Airolide Disciplin IV. 106, 131. Aloaken I. 356, s. servitus.

Aloster IV. 215265, 217250, 226,

234. II. 5 (Erbf.). Anappschaftsvereine IV. 749. =kassen III. 686. =Berufsgenossen= schaften III. 732.

Rodizia II. 1, 8, 21.

König IV. 409, f. Lanbesherr.

Körperverletung I. 251 ff. (Schasbensersaß).

Kohlenabbangerechtigkeiten I. 481. II. 35524, IV. 771151.

Sostation III. 170, 175, 179. II. 2604.

Sollegiatstifte IV. 226.

Kollegien IV. 72.

**Solliston** der Gesetze I. 5—7, 105. II. 1958, der Rechte I. 115. II. 3529, I. 48529,30.

Kommenden IV. 215254.

Kommunasabgaben I. 474227 (Berjährung). III. 38626, 441140, 49229. Prozesse IV. 61634. s. Amt, Beamte, Geistliche, Militärpersonen. Kommunasbeamte III. 374, 417,

441, 493<sub>288</sub>. IV. 32<sub>2</sub>, 41<sub>28</sub>, 47<sub>41</sub>,

48<sub>45</sub>, 54<sub>50</sub>, 67<sub>52</sub>.

Kommunassaften I. 474227. III. 49328a, 29. IV. 69 (ber Beamten, Vilitärpers., Geistl.). IV. 23 (ber Standesherren). IV. 3512 (Militärpers.).

Kommunalwege, f. Wege.

Kommunikationsabgaben IV. 66575, 80.

Kommunikationsweg IV. 619<sub>1</sub>. Kompensation II. 215. I. 577
801<sup>2</sup>, 454<sub>165</sub> (Berjähr.). III. 103
(Ehesch.), repl. comp. II. 216<sub>142</sub>, correi, Erben 217. Bei Cess. u. assign. 218, im Kont. 219. Bürge 222. Borm. Ehel. 222, 223. Borauss. 216, 223. Unzul. 225. Bei mehrer. Ford. 227. Bei berjährt. Ford. 227.

Rompetenz, benef. I. 675. II. 136

102

Kompetenzkonstikte IV. 415<sub>178</sub>. Konfesstonen, Gleichberechtigung I. 291<sub>4</sub>b. IV. 395.

Aonfishation I. 3662, 422. IV. 61528, 395105, 497, 791.

Konsuston II. 239.

Kongregation IV. 222.

Konkurs I. 453<sub>163</sub>a, 164 (Berjäh= rung), 629 (Bertm.). II. 501, 504 (Miethe). III. 53<sub>130</sub>, 159<sub>81</sub>, 167 (Nießbr.). compens. II. 219. Absfonderungsrecht II. 242. Zurüdsbehaltungsr. 449<sub>850</sub>. Gesinde III. 264<sub>25</sub>, 26. I. 676 (Schenk. im R.).

Konnossement 1. 26924. Konfstorien IV. 12958.

Konsolidation II. 239, bei Berg= werten IV. 712. I. 481.

Konsulatsbezirke I. 30, 103.

**Aonsnin,** Konsulatwen IV. 384. II. 2972 (Testm.), 8855 (Bollm.).

Konsumvereine III. 277.

Aontributions fuß IV. 194210. Konventionalstrase I. 180, 205, 606, 612 (Höhe).

Konzeptionszeit III. 134, 137,

Aonzesstonen, gewerbliche III. 566. IV. 582.

Koppelhütung, f. Hütungsgerech= tigleit.

Rormoran I. 403.

Aorporationen IV. 398,20. I. 165, 173 (Berträge), 2924g, h. III. 363, 368 (Beschr. im Erwerb). I. 265, 273. III. 36879 (Befit). I. 471 (Verjährung), 670 (Schenkun= gen). II. 517 (Erbfähigteit). III. 363<sub>62</sub>, 368<sub>78</sub> IV. 48<sub>45</sub> (Haftung für Beamte). Schulben III. 369. Repräsent. 371. Borsteher 373. Beamte 374. Aufheb. 377. Kirchl. R. IV. 10010. Raufm. IV. 587.

Aorreasobsigation I. 231, 234 (Regreß), corr. cred. 234, 457 (Berjährung). II. 38, 58, 257 (Legat, Miterben), 97, 98 (bei Boll= | macht), 113 (bei depos.), 148 (Bürgen), 217 (comp.), 237 (nov.), 241 (confus.), 248, 269 (soc.), 380 (Pfand). S. Hypother.

**Rosten** I. 460 (Berjährung).

Arankenaustalten, Krantenhäuser I. 459<sub>184</sub> (Berj.) III. 566 (Konsefsion). IV. 909.

Arankenversicherung, Rranten= tassen III. 645, 648 (Gemeinde=), 654 (Orts=) 673, 680, (Betriebs=, Fabrik-) 685, (Bau-) 686, (Jnnungs=) 741, 785, (Land= u. Forft= wirthich.) 897.

Arebse I. 38936a, 39142. IV. 655

Areditauftrag II. 13088.

Areditiren I. 617. III. 149, 150. an Arbeiter III. 612.

Areise, Drbnung IV. 477, 479, 486. -Behörben, -Ausschuß 434, 441, 513. Angehörige 480. Ab=

498, 508, 519. = Rommissionen 516. Haushalt 512, 519. Aufsicht: 518. Angelegenheiten der Kr., Zuständig= teit IV. 543.

Areissprode IV. 258, 282.

Ariegsartikel IV. 335.

I. 40749. Ariegskontrebande

Kriegswesen IV. 385. Ariegsleiftungen III. 3805.

Ariegsrifiko (Bersich.) III. 96827. Kriegsschäden II. 520.

Aroufideikommiksonds IV. 402

148-Arone (Münze) IV. 596227.

Arugversag II. 566.

Aundigung I. 154,3, 36, 452,61 (Berj.), 558 (Partial=) 598 (Dar= lehn, Kapitalien), f. Pacht, Miethe, Gesinde, Kapitalien, Bollmact.

Künstige Sachen 1. 578 (Bert.). 11. 375 (Berpfändung), s. emptio spei,

Künftler I. 458, 623. III. 936.

Küstensischerei 1. 391.

Küstenschifffahrt Il. 397. Aufter, Kuftereien IV. 14296, 175, 190<sub>197</sub>, 337, 647<sub>59</sub> (Deichpflicht).

Austur, zur Kultur ausgesetzte Güter

und Grundstück II. 526.

Auraforen IV. 801, (für unbefannte Interessenten) 825. Bater als Ku= rator IV. 83755. für Fibeikommiß 111. 239. s. Theilungsturator, Pflegschaft.

Aurkosten I. 249, 257. III. 262

(Gefinde).

Surs I. 289<sub>81</sub>. II. 174 (außer, in). Auxe IV. 73276, 735, 765, 71559. Ruxscheine, spromessen 71500. Beräußerung, Berpfändung, Amorti= sation 735, 764. Exetution in **R.** 735 , 767. Grunding, Erbing, Freikuz, Mitbaukuz 742<sub>186</sub>, 763<sub>186</sub>, 138. Umwandlung 765.

Ž,

gaben 481. Statuten 485. Aemter | Lacen I. 39040. 486. Stabt= 480, 486, 517. = Tag | Lacetermank IV. 70642, 70850-

**Lassio** enormis I.  $215_{168}$ ,  $216_{193}$ , 513. 536. II. 234.

Landarmenverband IV.869, 886, 891.

Landesdirektor IV. 533.

Landesherr, landesherrliche Familie. IV. 607. III. 22 (Cheschließung). IV. 8011, 859 (Bormundschaft). II. 22 (Teftament vor L.).

Landesvermesung, Triangulation I. 299, 505.

Landes-Versicherungsamt III. 731, 776.

Landesverwaltung, Befet über bie allgemeine IV. 433. S. Berwal=

Landgemeinden, Landgemeindeber= fassung III. 381, 428 (28estf.). I. 29140 (Beichr. im Erwerb). IV. 500 (im Kreise), 550 (Angelegen= heiten der L., Zuständigkeit der Be= hörden).

Landgüter II. 506122 (Begriff, Bacht.) I. 128 (Pertinenzien), 285. =Dbnungen 1. 83, 89, 93.

Landkirchen, j. Rirche. Landlenie I. 186, 578.

Landraif IV. 441, 469, 497.

Landschaft, Tilgungssonds I. 127 11, 135g4.

Landsee I. 39088.

Land- und heerstragen I. 488, 504, 50781 (Enteign.). IV. 619.

**Landsturm** 1V. 398<sub>125</sub>.

Landtag, Landtagsabschiede I. 991.

Landwirthicaft, f. Gewerbe.

Lakgüter 11. 33020, 526.

Lasten I. 179, 214, 319 (Berthei= lung der ö. L.), 446, 462 (Berjäh= rung), 549 (bei Subhastation). S. Abgaben.

Landemien II. 332, 336.

Lauenburg IV. 362, ..

Leben 1. 120. Lebensverluft II. 67. Lebensversicherung 1. 17024, 422 82. 111. 954<sub>56</sub>, 954, 968.

Legasservitut II. 529. I. 13524, 295, 365<sub>94</sub>.

Legat, f. Bermächtniß.

**Legatum** heredi praesenti injunctum 11. 22. debiti, nom., liberationis, liber. legata 49, 51. poenae nom.

Legitimation p. subs. matr. III. 200. p. rescr. princ. 200.

**Lehm I.** 408<sub>51</sub>. II. 560. **Lehne** II. 285, 325. IV. 399. Lehnsturator IV. 829. Verjährung gegen L. 1. 447140. II. 328. Lehns= succ. 327. Schulden 326, Ausheb. 328. Kurmärk., Altm., Reum. II. 287, 289, 276. Sachi. 295. Oftpr. 305. Bommern309. Schlessen, Ober= Lauf. 316. Westf. 320. Familien= fcl. bei L. III. 232, 237, Lehns= pflicht b. Standesherren IV. 13.

Lehrer, f. Schule.

Lehrherren, Lehrling III. 605,106, 620, 945. I. 246 (Schabe burch Lehrl.), s. Apothefer.

Leibesfrucht, ungeborene I. 118, 424. II. 516. IV. 856 (Pflegschaft).

Leibgedinge III. 77. Leibrenten I. 580.

Leichenpaffe IV. 161,29.

Leihamt, Leihanstalten II. 16720, 388<sub>123</sub>. III. 568.

Leihvertrag II. 483.

Leinpfad I. 33524. IV. 64254. II. 5291.

Leiterrecht I. 36289.

Lettres au porteur, s. Inhaberpapiere. Lex Anastasiana I.  $106_{81}$ ,  $556_{281}$ . Lex commissoria II. 366<sub>85</sub>. I. 206

Licht und Aussicht I. 358. Lieferungsvertrag I. 630, 223

Litigiofität I. 466208. Litisdenunziation 1. 453<sub>162</sub>2, 164,

Litispendenz, Berjährung 1. 453

Livree III. 258, 268. Lohgruben I. 356.

Sohnforderungen I. 459 (Berjäh= runa).

Loos I. 576 (Erwerb burch), IV.
921 (auf Theilzahlungen).
Lootsen III. 566.
Lotterien 1. 574, 1408. II. 26382
Gemeinschaft). III. 48108 (Gewinn ber Ehefrau).

### **M**.

**Mäkler III**. 950. Magdeburg, Stabtfreis IV. 517. Magistrat III. 504, 511, 532, 539. Bertretungsbefugn. 51242, s. Testamente. Mast- und Schlachtsteuer III. 497 Mahlzwang II. 561,. **Lahuung** 11. 1789. Majestätsrechte IV. 594, 607. Majorat III. 244. Mandatariengebühren I. 459 (Berjährung). 11. 8642 (Bollmacht zum Empfang). Mandatum qualificatum II. 130<sub>88</sub>. Manifestationseid I. 431<sub>114</sub>. Manieskinder II. 2872. Manualakten II. 8484. **Raunskripte**, s. Schriftwerk. Marginalien 1. 11045°. Marine und Schifffahrt IV. 382. **Mark,** Münze, IV. 595. **Markenschut** III.904, 909 (Waa= | renbezeichn.). **Mark scheider** IV. 753<sub>123</sub>, 1288, 711. Marksteine 1. 299. Markt, Martirecht, Martivertehr, Markistandsgelber III. 485, 584. IV. 585. Rauf auf II. 173. Mak und Gewicht IV. 365. **Mastungsrecht** II. 553. **Naueru,** gemeinschaftliche I. 35756, **358, 361**. Mediaikonfistorien IV. 130<sub>20</sub>. **Rediatstädte III. 489.** Medizinalpersonen III. 553, 565, 587<sub>106</sub> (Tare). I. 459 (Berj.) 619 437, IV. 47<sub>37</sub>. Meer, Meeresufer IV. 640, 656 Fischerei im M. 655.

IIL Mennoniten I. 414, 6710. 363<sub>62</sub>. IV. 100<sub>10</sub>. Merkpfabl 1. 351. Messen, Megrecht III. 485, 584. Rauf auf II. 173. Metalle, eble I. 125. Meter I. 35780. **Miethe I.** 26714, 448144, 145, 148 (Einfluß auf Berjährung). II. 486 (Begriff, Besit), 487 (Form), 487 ff. (Rechte, Pflichten). After= 492. Be= endigung 494, Kündigung 495 ff. Pfanbrecht bes Bermiethers 504. IV. 921. Einfluß des Berkaufs IL 497,499. des Konturfes 498108, 500 115, 501120. Recht ber Hypotheken= gläubiger auf die Miethe II. 416, 417. LLL.50<sub>115</sub>, 67<sub>160</sub> (durch Ehem.). 11. 352 (Eintrag.). **Miether** (Schabe durch) 1. 246. Miethsgeld III. 256. Militärbeamte IV. 4022. Mistiarpersonen IV. 33. I. 146 <sub>10</sub>c, 2914e (Beschränk.), 449149 (Ber= jährung), Darlehn 587, 591. Miethe 11.502. Cheschließ. Sterbefalle 111. 5, 2269, 25. Berfauf von Montirung durch II. 169. Ausheb. der väterl. Gew. III. 160. III. 55579 (Ge= merbe). jura status IV. 33. jus sing. ber M. 35<sub>12</sub>. IV. 363<sub>8</sub>, 385 (Reichsgeset). III. 136, 49320. Fürsorge bei Betriebsunfällen IV. 59. S. Wehrpflicht. Milzbrand 1. 117. Minderjährige I. 119, 145 (Rechte ber), 163, 450, 467 (Berjähr.). IL. 2 (Testamentsfähigt.) s. Vormund= schaft. Minderwerth I. 213,76. Mineralien, Bergbau= IV. 702. I. 367<sub>4</sub>. Minister IV. 402, 433,95. **Minorat** III. 244. **Mißbrauch** II. 503 (durch Miether), 1.546 (bei gerichtl. Bersteigerungen). Mikgeburten 1. 118. Migheirath III. 5. IV. 25, 2028. Mikwachs (Pacht) II. 516.

Missansen, Missten I. 35658. Mitsan zur Hälfte IV. 742105, 763. Mitserecht., Mitverpfl., s. Korrealsoblig.

Mitbieten, Abhalten bavon I. 548.

Ritbürge II. 148.

Mifeigenthum II. 243, 249<sub>16</sub> (Bortaufsrecht), 250 (Berpfändung). Theilung 251 ff., 262 (bei Bertrag). Besit 246.

**Extiterben II.** 255. Haftung 257. Regreß 259. Rechte 245, 260.

Mitgabe, Mitgift, Bertr. Aber I. 666. III. 163.

**Robilien** I. 125. Mobiliar, Mobistiarbermögen III. 52, 87 (eingebr., ber Chefr.).

Mobismachung II. 502. III. 25. Modeste I. 660.

Modus I. 159, 217<sub>197</sub> (qualific.), s. 3wed.

**Möbel I**. 125.

Röbesseihvertrag I. 538<sub>163</sub>. IV. 920.

**Röglichkeit** (Erfüllung nach M.) I.

**Monche IV.** 234. II. 28 (Test.), 518.

Montirungsftude II. 170.

**Mora II. 178, 185.** 

Morgengabe III. 47<sub>101</sub>. I. 227<sub>6</sub>. Mortificirung II. 192, 394.

Motiv I. 159, 197.

Moventien I. 125.

**Unifien** I. 132 (Zubehör). **Basser** stand 350. an Privatstüssen 340. **Bindmühlen** I. 1244, 12812. II. 518 (Pacht). \*Abgaben III. 464192. IV. 568, 576, 689. neue 692. \*Gerechtigkeit II. 564. IV. 689. \*Zwang. II. 564. IV. 689.

**Rünzen**, Münzsorte, Münzgeset IV. 36514, 595, 598. Sorte I. 17850, 201120, 600. II. 53, 187.

Munition, verschossene I. 3687.

Musikasische Kompositionen I. 635, 647 (Schuß).

Musterschut I. 660. Gebrauchs= muster III. 932. Muihung IV. 705. Muiterkirche, f. Kirche.

# R.

**Nachbar,** Nachbarrecht I. 349 ff., 365<sub>94</sub>.

**Nachbildung,** Nachbruck I. 635 ff. (Schriftwerke, musikalische, bramastische), 653 ff. (bilbende Klinste). 658 (Photographien), 660 (Nuster, Wobelle). III. 904 (Marken), 932 (Gebrauchsm.).

Nachgeborene Kinber I. 677 (Ansfecht. einer Schent. wegen) II. 67.

III. 187.

**Aachlahglänbiger, A**ufgebot I. 435.

Nachlakpsteger, IV. 856.

**Rachkot** I. 446<sub>25</sub>.

**Nachstellung** nach dem Leben III. 100 (Ehesch.). II. 68 (Erbe, Legatar).

Nachzeitel II. 21.

Mäherrecht II. 449. III. 251, 463. Name III. 2171, 907, 914. IV. 26. Naturalisation IV. 792.

**Naturalleistungen** für die bewaff= nete Macht im Frieden III. 3805. IV. 38681.

Maturalobligation I. 114<sub>848</sub>. Naturschähe I. 375.

Rebenabreden I. 177, 480128.

Aebenāmier IV. 6856, 77, 473. Aebenverträge II. 384 (bei Pfand), I. 537 (bei Kauf).

**Regatives Recht** I. 272, 277.

Aegatorienklage, s. actio negatoria.

Negotiorum gestio II. 100, 124. I. 267<sub>13</sub>. II. 101<sub>92</sub> (Besitzerwerb).

**Aichtigkeit,** Ungültigkeit I. 140, 225 (Rechtsgeschäfte), 550 (Zuschlag). III. 122 (Ehe).

**Niekbranch** II. 461<sub>5</sub>, 462. am ganzen Berm.=Nachl. 467. Pflichten 465 ff. Proz. 469. an Kapit. 471. Rückg. 472. Enbe 477. I. 448<sub>144</sub>.

145, 450<sub>154</sub>. II. 470<sub>41</sub> (Einfluß auf Berjährung). des Ehemanns III. 49<sub>114</sub>, 53<sub>130</sub>—<sub>182</sub>, 91, 109<sub>296</sub>. II. 465<sub>25</sub>, 26, 477<sub>55</sub>. des Pfarrers IV. 198. des Baters III. 154, 159. dei Enteign. I. 491. Bermachter II. 50, 478<sub>57</sub>. der g. g. Wittwe III. 94.

Aistel III. 82.

**Romination** I. 280<sub>598</sub>, 282<sub>648</sub>. II. 166<sub>14</sub>.

**Monnen II**. 28 (Testm.), 516. IV. 234.

Non usus .II. 357, 540<sub>45</sub>. I. 277<sub>48</sub>, 446<sub>184</sub>.

Normaljahr I. 472991.

**Notariatsinstrument,** Motariats= D. I. 188, 192.

**Mothwehr** I. 24811.

Nothwendige Cesston I. 565.

Nothwendige Servitut II. 529.

**Aothwendiger Verkauf I. 487,** 507.

**Aothucht** III. 129.

**Movation II**. 235.

**Auşliche** Berwendung I. 460<sub>186</sub>, 592. II. 104. III. 149, 150 (Kinder), 60<sub>149</sub>, 61 (Ehel.). III. 165<sub>104</sub>.

**Außen,** Nugung I. 134, 407. II.

463<sub>18</sub>.

**Auhungsrecht,** bei Enteign. I. 491, s. usus, Nießbrauch.

## D.

Sterbergamt IV. 752<sub>192</sub>.
Stereigenthum I. 293. II. 284.

111. 463.

Oberpräsident IV. 435, 468.

Derrechungskammer IV. 417,

**Obligatio naturalis** I. 114542.

Observanzen I. 998—6.

Offerie I. 171.

ffiziere, s. Militärpersonen (jus sing.).

**Opus** I. 223<sub>216</sub>, 624.

Grassideikommiß II. 2265. Grden, Orbensleute, geistliche IV.

215<sub>256</sub>, 222, 227, 234, 238. **Ordensgeiftliche II**. 28 (Teft.).

Ordination IV. 156.

orgeln, f. Rirchengeläut.

**Grt** ber Erfüllung, Zahlung I. 199 115—117, 599 (Darl.). II. 179<sub>12</sub>. **Grisfiatuten** IV. 584.

Oft-Freugen I. 36. II. 304, 305.

# **P.**

Fact I. 448144, 145, 147 (bei Ber= jährung). II. 486 (Begriff). 487, 506 (Bertrag, Form), 487 (**Rechte,** Pfl.). Zahl. d. Zinses 491. After= 492. Stillschw. Berl. 494. Ende 494 ff. Kündig. **495**. Bertauf. Subh. 497 ff. im Kont. 498106.  $504, 500_{115}, 501_{120}$ Landgüter= 506. Gewähr 508, 526. Rechte u. Pfl. 507 ff. Expropr. 509149. Re= mission 491, 514. Rudg. 523. III. 50<sub>115</sub>, 67<sub>169</sub> (burch Ehemann). II. 352 (Eintrag.). Pfandr. 11. 504. Zurückehaltungsrecht 11. 506182.

Pactum reservati dominii I. 538. de cedendo I. 223<sub>216</sub>, 553. de mutuo d. 585. de contrahendo I. 174<sub>22</sub>.

displic. I. 544.

**Fapiere**, gelbgleiche II. 180<sub>14</sub>. I. 595<sub>865</sub> (Inhaber=), 601, 603 (Staats=) II. 174<sub>88</sub>, 41, 42 (Bindi=fation), 175<sub>48</sub> (außer, in Kurs). 394 (Mortific.). S. Juhaberpapiere.

Papiergeld II. 18749. IV. 36515, 16, 605.

Papft IV. 12856.

**Farochie** IV. 141, 143<sub>99</sub> (=Zwang, Lasten), 145<sub>104</sub> (Exemtionen), 147 (erloschene), 104 (Lasten bei Austritt).

Partiascession I. 558.

Farzellirung, f. Bertheilung.

Patente, Patentgeset, Patentamt III. 910 (Zeichenrolle). 918 (Ges.).

**Faironai** IV. 150, 175, 241, 248, 288, 323 (tathol.), 396<sub>112</sub>, 176<sub>145</sub> (Besit, Ersthung), =Lasten 178<sub>149</sub>. I. 449<sub>151</sub>. bei Juben IV. 177. Baulast 178, 192. Deichlast 178<sub>148</sub>. **Fausch u. Bogen** I.518, 521 (Kauf). **Fenston**, =Geset, IV. 50. Bergl. Ruhegehalt.

Fenfionskaffen II. 26247.

Periculum, f. Gefahr.

Fersönsiche Rechte I. 135. Uebertr. II. 351, 356.

Fersonenstand, Beurfundung desselben III. 9 ff., 36 ff. IV. 592.

Fertinenzstücke I. 127, 271 (Besiß), 517 (bei Kauf), 526 (Gewähr). II. 416 (Haftung). IV. 33616.

Ffandung, Pfandgeld II. 155, 157.

IV. 676 (Post).

**Ffandbriefe I.** 554220, 603. II. 37571, 395.

Flandgewerde, Pfanbleiher I. 608.

II. 389. III. 568.

Pfandrecht, FauftpfandII.358,371. ber Chefr. III. 53. Erwerb II. 358, 362. causa, Konvalesc. 363. Wirtung 364. Bertr. üb. Berk. 365. benef. ord. 367. Aufhebung 369. Form 373. an künftigen Sachen 375. an fremben Sachen 371. Ueberg. 374. Binbik., Gebr., Berw. 375. After= 376. Antichrese 377, 384. im Konkurse 384. Nebenver= träge 384. Eymbol. 392. an For= derungen 393. an Schiffen 396. an Baaren 400. ber Bank 405. Rüdg. 379. Berk. 382. bes Berm., Berp. II. 504. IV. 921. S. jus offer., lex commiss., Hypothet, Grund= | schuld, Vergleich.

**F**farrbauern IV. 194<sub>211</sub>, 201.

Ffarre, Pfarrer, Pfarrtirche, IV. 149. Vokation 154. Präsentat. 155. Ordination 156. Reisekosten 156. Emeritirung, Ruhegehalt 163, 164. Pfarrtirchen, Süter, Vermögen 197. Nießbrauch bes Pf. 198. Aus-

einandersetzung 202. Sterbequartal, Gnadenjahr 203, 204, 205. =Ab=gaben 208, 215. Pfarrzwang 145, 157. Pfarrzehülfen 162. Disziplin 106, 126, 131, 172. I. 448146, 459 (Verjährung). =Abgaben (Rechtsweg) IV. 617. S. Kirche, Eingepfarrte.

Fferde II. 167 (Legitimationsattest bei Beräußerung). I. 531 (Gewähr=

leistung).

Ffangen, Erwerb burch I. 413.

Pflegekinder III. 215. Pflegschaft IV. 855.

Fflichttheil III. 179, 187. Außschließung v. Pfl., s. Enterbung.=
Rlage 184. IV. 81284. der Aßcen=
benten III. 191. deß Chegatten 93.
bei Scheibung 187. Schentung gegen
Rfl. I. 674.

Fflugrecht, s. Rain.

**Photographien** I. 658 (Schup).

Pia causa II. 5<sub>18</sub>. III. 224<sub>5</sub>.

Flage, Ges. betr. die Anlegung von I. 314.

Plaggen, j. Haibe.

Planken I. 361.

Folizei IV. 487 (Aufhebung ber gutsherrlichen) 776. =Berorduungen IV. 467. I. 1007. Rechtsmittel gegen pol. Verfügungen IV. 463. =Verwaltung (Geset) 776. III. 51443.

**Folizeigesehe**, Schabenersahverbindlichkeit aus Bernachlässigung I. 237

6, 7. IV. 467, 778, 779<sub>27</sub>.

Polygamie III. 3.

**Fommern,** Güterrecht III. 62<sub>160</sub>. II. 309, 311 (Lehn, Fibeik.)

**Forto**, = freiheiten IV. 67087, 677, 38085.

Fosen I. 19. III. 62160.

Possessorium summariissimum I. 27956, 28161.

Post, Postwesen IV. 36622, 380. P.=Gesek IV. 671. staren, Portos freiheit 67087. Drbnung, Diensts instruktion 67190. Post als Kaufs

mann 67292. Eisenbahnpost 682. Haftung 673, 681. Posthalter IV. 673gg. **Pofinsation IV.** 219. Frähenden IV. 232. Prälegat II. 3688. Pramien I. 631. III. 965 (bei Ber= sicher.). Prasentation IV. 155. Präfiationen, Anfauf fortbauernber 1. 579. Praesumptio Muciana III. 85<sub>225</sub>. Prahmgerechtigkeit IV. 641. Preisfrage I. 631. Preisgabe I. 420. Prekarium I. 279. II. 483. Primogenitur III. 245. **Prinzen** I. 587 (Darlehn). **Privatstuß,** f. Kluß. Privatgesellschaften III. 275. Privaisculden I. 529 (Gewähr). Privaticulen,=Erziehungsanftalten IV. 332. **Privatvereine III.** 275<sub>8</sub>. Privatverzeichniß IV. 810. Privilegien I. 112, 651, 657. III. 918<sub>1</sub>. IV. 618, 595. Probe, Bertauf auf I. 545. Pro herede gestio I. 437. Prosongation (Berlänger.) I. 181. 1 Protestation II. 163, 414,198, 427, 429<sub>265</sub>. I. 479. ProtokoAführer II. 10 (bei Testm.). Protutor, falsus tutor IV. 80725, 26. procurator falsus II. 77<sub>10</sub>. III. 73<sub>194</sub>. **Proving** I. 448<sub>143</sub>. =Behörden IV. 435. =rath IV. 435. Drbnung 521. =Landtag 523, 528, 541. - Ausschuß 530. - Beamte 533. =Rommissionen 536. =Abgaben 523, 537. Saushalt 537. Aufsicht 539. Angelegenheiten der Pr. Zuständig= leit IV. 543. Provinzialrechte I. 2, 5, 36 ff. Frovinzialschuskollegien IV.341 Provinziallynode IV. 262, 284. **Provisor** 111. 943<sub>80</sub>, 949.

Publiciana, f. actio Publ.

Publikation = Batente I. 1 ff., der Befete 100. S. Testamente. **Fublikum I**. 1272, 27236. Punktation I. 176. Pupistar-Substitution III. 193. Putativtitel 1. 466201. **Fus** I. 126.

# D.

Qualificirtes Geständniß I. 154 Quantifat I. 532. Quantum poss., tantum praescr. I. 475<sub>281</sub>. II. 536<sub>28</sub>. Quartierleiftung IV. 38681d. Quasi usus fructus II. 462<sub>12</sub>, 477 55<sup>2</sup>. Quelle I. 343, 344. **Quittungen II.** 188, 193, 197 (Prā= sumtion, Borbehalt). I. 615 (über Zinsen, Kapital).

## R.

Mabbiner IV. 332. Raff- und Leseholz II. 555, 558, 357<sub>27</sub>. Raine und Pflugrecht I. 355. Raserei, Rasende I. 120, 146. III. 100 (Chescheid.). Rath und Empfehlung II. 99, 130 Raumung ber Graben und Baffer= abzüge I. 352. IV. 567. Rapongelet I. 301. Realarrest I. 262. Realgewerbeberechtigungen III. 555<sub>76</sub>, 575. Reallasten II. 3512, 35423, 53112. III. 463. II. 336 (Ablösung). **Realrechte,** Erw. bei nichteinger. Hp= pothekenwesen 11. 408. Rebhühner, Schonzeit IV. 699. Receptum III. 93915. Auseinandersehungs= Reces, 366<sub>2</sub>.

**Rednung** I. 181<sub>68</sub> (als Bertrag). II. 233 (Bergleiche fiber R.).

**Rechnungslegung** L 28877 (bes un= redlichen Besitzers). II. 82, 120 (bes Berwalters). II. 267 (bei soc.) =Be= läge II. 12149.

gung, Berlust), 135 (Kollisson, Uebertrasgung, Berlust), 135 (persönl., bingl.). Roll. des dingl. u. pers. II. 351. S. Besitz, Eigenthum, affirmative, negative, Uniersagungsrecht, Cession, bingl. R., persönl. R.

**Rechtshängigkeit** I. 453, 555 (Abtretung rechtsh. Sachen). II. 170

Rechtsirrifum I. 1030.

Rechtsweg, Erweiterung besselben IV.4636, 197, 616. I. 49214, 498 (bei Enteign.). bei Gewerbestreitig. III. 591, 605108. bei Gesindestreitig. III. 259148, 26938. gegen poliz. Berssüg. IV. 463.

Referendar II. 1029, 31. Regalien, niebere IV. 610.

Regreß I. 233 (unter corr.).

Regierung, Prasibent IV. 437, 468.

Reh, Schonzeit IV. 698.

**Reich**, =Versassung IV. 360. =Finan=
zen IV. 389. =Behörden, Beamte
75, 372<sub>88</sub>, 39. Gesetze, Gesetzblatt
362, 367<sub>25</sub>, 371<sub>36</sub>. =Kassenscheine
365<sub>15</sub>, 605. =Kriegswesen 385.
Kriegshäsen 645<sub>72</sub>. Militärgesetz
363<sub>8</sub>, =Münzen 365<sub>14</sub>, 595, =Xag
373. =Kanzler 371<sub>35</sub>. Reichssissus
IV. 607<sub>1</sub>. =Cisenbahnamt 639<sub>43</sub>.

Reichsbank IV. 61580, 36518. Reichsbeamte, Gesetz betr. die Rechts= verhältnisse ber, IV. 75.

**Reichs-** (Staat&=) Betriebe III. 738, 778, 851.

Reichsschuldbuch IV. 390908.

Reichsunmittelbare, Reichsstände IV. 7, 10, 394, 801.

Reichs - Bersicherungsamt III. 729, 774, 849, 896.

Meiher I. 403.

Reisende, receptum III. 939.

Resigion, Beränderung III. 103.

Religionsgesellschaften III. 363 62. IV. 99, 396.

Resigionsunterricht III. 143. IV. 397, 83999.

Relocatio II. 494<sub>98</sub>.

Remisston, f. Pacht, Chescheibung.

**Renten** I. 460 (Berjährung). Renten= briefe I. 127<sub>11</sub>. Rentenbanken, Amor= tif. R. 1I. 353.

Rentengüter II. 344, 346.

Repräsentationsgesder IV. 8069. Restdenten I. 109.

Res litigiosa I. 555.

Res merae facultatis I. 349<sub>44</sub>, 445
183. Res publicae, sacrae, sanctae
IV. 619<sub>1</sub>, extra comm. I. 143,
167.sperata I. 572.

Resol. jure conc. resolv. jus conc. II.  $358_{46}$ ,  $503_{125}$ .

Resourcen III. 2755.

Restitution I. 146, 450 (Ber= jährung). II. 125 (Fistus, Kor= porationen).

Retentionsrecht, s. Zurückehal= tungsrecht.

Retorfton I. 110. II. 621.

Retraktrecht, f. Raherrecht.

Rengeld, f. Wandelpon.

Reukaus I. 544.

Revalirungsklage II. 211<sub>130</sub>. Revenüenhppothek II. 384<sub>109</sub>,

421<sub>284</sub>. **Rheder** III. 950.

Rheinzoll IV. 66576.

Richter, Richterliche Gewalt IV. 413.

S. Amt, Beamte.

Minnen und Ranale I. 357.

**Ristorno** III. 956, 985.

Riltergüter I. 28148, g.

Ritterorden IV. 227.

Robben, Fang IV. 698.

Rückbürge II. 148.

Rückforderung II., 197 (Zahlung).

Rudgabe bes Dot. II. 189.

Mückkaufshändler I. 608.

Andlehrmandat III. 99.

**Küdversicherung,** f. Bersicherung. ' Schafvorvieh II. 54987. 156 (Bedingung).

lichen IV. 164.

Saden I. 123. Anbegriff 126. Theil= bare 127. bem Berkehr entzogen 143. 167. 290. herrenlose 1. 366. IV. 692. II. 47, schätbare, un= 1 schätzbare, verbrauchbare I. 135. preisgegebene 420. frembe, fünftige, eigne II. 46 (Legat). gestohlene, verlorene I. 368. II. 173. Berpf. frember S. II. 371. fünft. S. II. 375.

Sachien I. 20. III. 62,60. IV. 520 (Proving) IV. 770 (Sächf. Kohlen= abbau).

Sachsenrecht I. 2,.

Saen\_und Pflanzen I. 413.

Salz 1. 7115. IV. 37552, (=Steuer)  $703_{33}$ .

Shade, Schabensersatz, Entschäbi= gung I. 10782 (Rollision ber Ge= sepe), 235 (Begriff). Ersay 236. Berpflichtung der Gemeinden 240. Ausschluß ber Pflicht zum Ersat 241 ff. (Befehl, Auftrag, Arbeitgeber, Machigeber, Rechtsausübung, Unzu= 1 rechnungsfähigfeit). Juriftische Ber= sonen, Beamte 242. Berjährung 243. Kinder, Dienstboten, Thiere, Miethsleute 245 ff. an Sachen 248. Personen 249 sf. Ehre, Freiheit 261, 262. Pflicht bes Staats zum Scha= bensersaß I. 113. S. Haftpflicht. bei Bergban IV. 745, 747<sub>118</sub>. bei Gewerbebetrieb 111. 565<sub>90</sub>. 1. 293. S. Amt, Beamte, Enteignung.

Schadlice Anlagen, f. Anlagen. Schäfer, Schäferknechte 11. 54987. III. 258<sub>12</sub>.

Schäfereigerechtigkeit II, 35787,

**Бфähnngseid** I. 24932. Ш. 16616. | **Бфогиsteinseger**, Ш. 570.

Radwirkung I. 5, 104 (Geset), | Schankgerechtigkeit, Schantwirth= schaft III. 567. II. 566. Anhegehalt ber evangelischen Beist= ' ScharfrichtereiberechtigungenIL 561,a, b. III. 553. Scatullgüter IV. 609n. **5448** I. 372.

: Schanspieler I. 592 (Darlehn). I. 223215 (Berträge mit). III. 567.

Sheidegraben I. 349 42a.

Sheidemanern, Sheidewände I. 362, 363<sub>20</sub>. II. 281<sub>82</sub>2.

Schenkungen I. 665, sub modo 667 601. Form 667, 668. 11681. Un= gültige 667. Wirkung 671. als lästiger Bertr. 666. Biberruf 672, 680. III. 173. von Todeswegen I. 677. im Ronturse 676. remunera= torische 680. unter Cheleuten 111. 58. Anfechtung I. 2276. des Borm. IV. 841. wechselseitige I. 667. An= nahme 668. an Korporationen und jur. B. 670. bei GG. III. 69. 173 (Rollation).

Schiedsgerichte (ber Berufsgenoff.) III. 716, 760, 807, 832, 878.

Schiffe, Schiffspertin. 1. 131 (Zubehör). II. 398 (Berpf.). S. Seeschiffe, Stromschiffe, Flußschiffschrt.

Schiffer III. 950, s. Stromschiffer, receptum.

Schifffahrt IV. 382, 641.

Schissmühlen L 124. IV. 689

Schiffsprediger IV. 173.

Softachthäuser III. 560. IV. 586. **Schlesten** 1. 76, 93. (Landgüter=D.) III. 62<sub>160</sub>, 237.

Sofleuse (Abichlags=) I. 13217. =Gel= ber IV. 66578.

Schmerzensgelder I. 251.

Somiedegeld I. 460190.

Schmiedezwang 11. 562<sub>8</sub>.

Somud und Geschmeide 1. 126, 133. **Höppen,** Schöffen III. 406, 412, 460, 505. II. 10 (bei Tftm.).

Schonungen II. 551.

Schonzeit IV. 698.

**Schokfall** III. 190<sub>189</sub>. Schristwerke I. 635 (Urheberrecht). Söürfen IV. 703. Sould, tonturrirende I. 2375. Souldfrage, bei Chescheibungen III. 106,99. **Sould of ein** I. 595, 618433. Sould= botument I. 12711 (Zubehör), 462 198 (Berj.). II. 9059, 189 (Rüdg., **R**aff.), 236<sub>190</sub> (nov ). **Schuldübernahme** 11. 151<sub>158</sub>, 419 Schulen III. 36362f, IV. 331, 396, 397. =Anftalt, Gemeinde-, Elemen= tar= 333, 3347, 559. Mufficht 3328. =Bflicht 339. =Zucht 339, 341, =Leh= rer 334, 349, 342<sub>82</sub>. =Gebäude 336, 337. I. 13016. =lasten, =Baulast IV. 193, 33512, 336, 337. Pension ber Lehrer IV. 50, 33511. Schul= angelegenheiten IV. 433,98, 559. I. 471218, (Berj.). Schulgeld I. 459. Privat= IV. 331, 332. Ge= lehrte Schulen IV. 341. = Abgaben (Rechtsweg) IV. 617. **Halze.** Schulzenamt, Schulzengut III. 406, 412, 458. IV. 486, Schukgebiete I. 31. **Schukwaldungen** I. 322. 111. 355. Sowägerschaft I. 123. Sowangerung Ш. 130 888. Schwangerschaft der Wittwe III. 2, 16, 139. Schweineställe I. 356. Seeauswurf IV. 660. Seelente III. 566, Unfallversicherung III. 813. Alters=, Invalidender= sicherung III 897. Seemannsordnung III. 2538. Seen 1. 336, 353, s. Landsee. Seenoth IV. 657. Seeschäden III. 950. Seefciffe II. 397 (Berpfandung), Seeschiffsahrt, Seeschiffer III. 2533, 552, 813. Personen auf See III. 20. II. 25, 29 (Testament). Settenverwandte III. 217, 221 (Alimentat.). Selbftfülfe, I. 113.

Selbstmord III. 95485. Seniorate III. 243. Separationsrecht II. 242. Sepa= rationsrezeß II. 27681, I. 3662. Sequester, Sequestration II. 117. Servitus stillicidii, fluminis, cloacae, ne prospectui officiatur, prospiciendi 11. 540, 541. oneris ferenti, tigni immittendi II. 537gg, 540gg. fod. calc. coqu. II. 560. Servifut, f. Grundgerechtigleit, Roth= wendige Servitut. Servitutberech= tiate bei Enteign. 1. 491. Sicherstellung, Sicherheit I. 563 (Haftung für =, Bonität). R. auf II. 3990. II. 12669. II. 462 (bei Rießbrauch). der Chefr. III. 53. ber Kinder III. 156. IV. 648 (Vormund). iegelung I. 437. IV. 80980. Silber 1. 125. Simulation I 149, 2252, 514 (Rauf). Simultaukirche IV. 148. Sklaven, Stlaverei I. 1436. III. 273. Soldaten, f. Militärpersonen. Solidarobligation 1. 238 (bei Be= schädigung). Sonntage, f. Feiertage. Sozietäten II. 262. Sozietätsvertrag 1. 223<sub>216</sub>. allgem. 11. 263. Er= werbs=, Unterschied von andren 11. 26247. III. 2731. Stille 11. 271. Beiträge 265. Geschäftsführ. 266, Rechnungslegung 267. Haftung 269, 275. Gewinn u. Berl. 270. Auflös., Austr. 272 ff. S. Gesellschaft. Spanndienste III. 468. Sparkaffen, Sparkaffenbücher 1. 559 248, 668<sub>605</sub>a. IV. 842<sub>108</sub>. II. 174 Sparkaffenangelegenheiten IV. 41 • 562. Specificatio I. 410. Spediteur 1. 459<sub>185</sub>. Spes, res sperata I. 573. Spezialvollmacht, f. Bollmacht. Spiel I. 577. (Spielschulben. Darlehn გ. Sp.)

Sprace, Geschäftssprace ber Behörben, Beamten I. 189. Sprachunkundige I. 18993. II. 17 (Titm.). Staat, Rechte u. Pfl. IV. 594, 775. Entschädigungspflicht des St. 1. 11248, 113, 2948. S. Amt, Beamte, Rirche, Finanzen. Staatsangeborigkeit IV. 3636, 10732 (Geistliche), 791 (Geset über). IV. 592 (Zuständigkeit der Be= hörben). Staatsbeamte, Staatsbiener IV. 33, 416. s. Amt, Beamte. Staatsgebiet IV. 392 (Breuß.). Staatshaushalt IV. 417. Staatskasse IV. 612. Staatspapiere I. 600, 604, II. 18749. Staatsschuldbuch IV. 421. Stadiausschuß IV. 434, 442. Stadigemeinden, Stähte III. 485. Drdnung 490, 521 (für Westfalen). Berfassung 491. Urkunden 512. Bertretung 51242. Steuern 492. Beamte 515, 542. Haushalt 516, 543. Aussicht des Staats 519, 545. Angelegenheiten ber St. (Bustanbig= keit der Behörden) IV. 480, 486, 544. I. 471218 (Berjährung). Polizei IV. 777. Stadtfirden IV. 194211b. Stadtkreise III. 491, 522. IV. 434, 480, 486, 517. Stadtmanern 1. 295<sub>10</sub>. Stadtverordnete 111. 498, 506, 527, 534. StandesBeamte, Standesregister III. 9, 11, 12, 21. IV. 592. S. Personenstand. Standesherren, Familien IV. 7, 10, 393<sub>99</sub>, 770, 801<sub>1</sub>. Standschaft 11. Familienvertr. 19. Eidesleift.  $25_{36}$ . Standesungleichheit III. 5. IV.  $393_{99}$ . Stationen, fist. IV. 6071. **Statuen** 1. 295. **Status** jura st. IV.  $34_7$ . IV.  $1_1, 5_{18}$ .

Stainten I. 991. III\_ Stanwerke, Stananlagen 559<sub>87</sub>. IV. 568. Steine (im Flußbett) I. 41261. IL 46419. Steinkohlenbergban IV. 7022, 770. Stellvertreter, f. Besik. Stempelstener IV. 617 (Rechtsweg). Sterbefälle, Sterberegister 111. 20,. 27, 39, 42. Sterbekassen I. 584. II. 26247. III. 276<sub>10</sub>. Sterbequartal, Sterbemonat IV. 49<sub>48</sub>, 72, 76, 89, 203, 204, 205. Steuern IV. 375, 608 (Reich&=),. 417, 600. Mngelegenheiten 592. Rechtsweg 616, 617. Stiefverbindungen I. 123. III. 2, 16 (Eheverbot), 217. **5tift** IV. 215, 223, 226, 238. Stiftungen III. 224, 367. I. 670. II. 518 (Erbfäh.). IV. 695. Stillschweigen I. 154. Stockwerk (Haus:) I. 12710. Stolgebühren IV. 157. Stoffen, Stollenhieb IV. 762,24. Strandrecht, Strandungsordnung, Stranbauter IV. 656. I. 3687. Strafen I. 314 (Anlegung, Beran= berung), Straßenbamm 1. 11350. 36598. Land:, Heerstraßen IV. 619, 624.Streitige Rechte I. 556. Ströme IV. 640. Strombauberwaltung IV. 650 (Gef. über die Befug= nisse der). Stromschiffe II. 396. III. 95040. Stromschiffer, Schiffsknechte III. 2533. II. 169 (Berkauf durch). Studirende I. 163. IV. 342, 346, 349. I. 163. Stumme, s. Taube. Stunde (24) I. 141<sub>11</sub>. Subalternossiziere, s. Militärper= fonen (jus sing.), Offiziere. **Subhastation** 1. 12914, 545, 549. 11. 422 (Erw. d. Eigenth., Laften, Spp.). II. 497 (Miethe, Pact).

Subsokation II. 492. Subrogation II. 176. Substanz I. 123, 13422. Substitution II. 6, 54, 62. III. 237 (fibeit.). 193 (Pupill.). I. 12211. Successio in possessionem. 1. 469. in querelam III.  $175_{127}$ ,  $191_{195}$ . Südpreußen I. 10. Superficies II. 560,20. Superinteudent IV. 130. II. Surplustelervat III. 95248. 415<sub>200</sub>. Suspenston ber ersten brei Titel TH. II. ALR. I. 4. III. 11. Synagogengemeinden IV. 101,1, 105<sub>28</sub> (Austritt). IV. 562 (Angelegenheiten ber). Spuoden IV. 129, 241, 258, 262, 268.

Z. **Tabackstener** IV. 37558. Eag (acht Tage) I. 141, 15331. Tagelöhner 1. 621. 111. 2545. Tanbe, Taubstumme I. 164, 185. 11. 418, 16 (Testamente). S. Bor= mundschaft. **Lauben** 1. 376. Cancher I. 403. Taufen IV. 159. **Tanso** I. 552. Cazen I. 134. III. 586, 587,106. (Medizinal=). taxirte Police III. 97094. Tedniker III. 622. **Teiche** I. 353, 390, 392 (Fisch=). **Telegramm I.** 17280, 17586, 18059. IV. 673<sub>95</sub>. Telegraphenwesen IV. 380, 67087, 88. =Geset IV. 687. Telephonanlagen IV. 687 f. Teffamente II. 1. Errichtung, Fähig= keit 2. Verhinderung 68. Form 8 ff. mündl. 14. Berjäumung der F. 18. Aufnahme 14, 19. der Blinden, Gelähmten, Tauben, Stummen, Analphabeten 15. Sprack= unt. 17. vor Dorfgerichten, Magi= straten 11 ff. vor Auditeuren 23. militärische 24. quasimilitärische 27. privilegirte, v. Lanbesherren 22, 27. der Gesandten 28. vor Konsuln 2872. unter Kindern III. 177. Auslegung II. 60. Bebingungen 8, 56. Zeitbestimmung 35. Mobus 59. Entfräftung, Wiberruf, Zurūc= nahme, neues Tftm. 64. wegen Ueberg. aus Jrrth., nachgeb. Kind. III. 186, 187. Publik. 30. Bechsel= seitige II. 70. III. 80. gemeinsame III. 80<sub>213</sub>. testam. f. pass. II. 5. Testamentszeugen 16. zu Gunsten bes Richters 2c. 18. Privattstm. 21. Berlorene, untergegangene Tstm. 68.

Testamenisexekutor II. 63.
Thatlickeiten III. 100.
Theilung, s. Erbschaft, Miteigenthum,
Auseinandersetzung.
Theilungsklage II. 251.
Theilungsklage IV. 920.
Theilungskurator III. 158. IV. 825.

Liere, j. Jagd, Befruchtung, Schabe. I.129, 133 (Pertinenz). 368 (tranke, Offupation). Thierfang I. 375. IV. 697.

**Thronsehen II.** 284<sub>1</sub>, 285<sub>2</sub>. IV. 399, 610<sub>11</sub>.

**Chüren** I. 361.

Titulus u. modus I. 136, 366, 475. Titulus pro herede I. 470<sub>215</sub>, 474<sub>229</sub>, II. 172<sub>31</sub>.

**Tod** I. 120, 224 (Aufh. d. Bertr. burch T.), 270<sub>45</sub> (bei Besit). III. 263 (Gesinde). II. 500 (Miethe, Pacht). Todeserklärung III. 97. (bei Ehe), 186, 187 (Erbanf.). IV. 822<sub>43</sub>. bürgerlicher IV. 395<sub>105</sub>.

**Todie Saud** II. 519. **Tödiung** I. 249 (Schabenserf.). II. 68 (bes Erblassers).

**Torf, Austorfung II.** 464<sub>19</sub>, 486<sub>78</sub>. I. 123<sub>8</sub>, 134<sub>22</sub>, 408<sub>51</sub>. **Tradde IV.** 742<sub>105</sub>.

Transmission I. 423, 427. II. 55

196, 57<sub>182</sub>. III. 195, 81<sub>917</sub>, 186<sub>181</sub>.

Transregiement III. 75<sub>906</sub>.

Transpect II. 541.

Transpect II. 541.

Transpect II. 571.

Transenseit I. 147, 153. III. 102

(Ehesch.).

Turpis causa I. 143<sub>2</sub>.

tutela legit., dativa IV. 833<sub>78</sub>.

u. Medergabe I. 268 ff., 517, 518, 522 (unter Abwef., Kauf.). 11. 374 (bei Pfand). **Medergebung** (aus Frrihum) III. **Aeberhangs-,** Ueberfallsrecht I.414. **Aeberlassungsvertr.** II. 75<sub>178</sub>. I. 170<sub>25</sub>, 223<sub>216</sub>, 583<sub>818</sub>. Meberlegungssrift 1. 424, 447141 (Berjährung). II. 3480. Aebermaß (Schenk.) I. 672. Aebersehungen 1. 637. Mfer IV. 642, 65672. I. 33526 (Unterhaltug ber Ufer), 37729 (Ufer= besitzer), 339. Amherziehen, Gewerbebetr. im III. 571, 577. Amschaffung II. 235. Amzugskosten IV. 4787, 156 (Pfarrer), 338 (Lehrer). Anbekannte Erben 1. 437, 441, 443 (Praflusion). **Andank** (Schent.) 1. 678. Anehelicher Beischlaf III. 129. Rinder 199, 217. Anerlandte Sandlungen, 1. Handlungen, Kinder, Schade. Anfallversicherung III. 684, 737, 741, 793, 813. Anfastverhütung III. 726, 772,

810, 847.

**Angeborene**, s. Leibesfrucht. **Angültigkeit**, s. Richtigkeit.

**Anion** IV. 10322. Universitas (facti, rerum) I.  $126_{\rm s}$ . Aniverstäten IV. 331, 342, 346. Anmögliche Kandlungen, Handlungen. **Aumöglickeit,** f. Erfüllung. **Aumündige l**. 119, 144. Anordenisiqe Lebensart III.102 (Ehesch.) II. 60 (Erbe, Legatar). Antergang einer Sache, Rechts II. 176. Unterhalt, Bersag. des III. 102. Anterlaffungen 1. 18479, 618. Anterossiziere I. 29140 (Bejchr. im Erwerb), 591. IV. 33, f. Militar= personen (jus. sing.). Anterricht III. 143. Unterrichtsan= stalten, Unterrichtswesen IV. 331ff., 396. Antersagungsrecht 1. 273, 275. **Anterschrist I.** 17535, 595. Wit= II. 130<sub>80</sub>. Anterstühungswohnsch IV. 867, 868, 883 (Ausführungsgeset). Antersuchungskosten 1.423. III. 45. Anterihanen III. 462. Aunderwindliche Abneigung III. 103. Anvermögen III. 100, 137. Auvordenkl. Verj., s. Immemorial=Berj. Arheberrecht I. 635 (Schriften), 653 (Bildwerke), 658 (Photogr.), 660 (Muster, Modelle). Arkunden I. 185 (verlorene, vernichtete), Rückgabe, Kaff. II. 189. Begl. öffentl. U. IV. 36724. Usucapio libertatis II. 54045, pro herede, pro legato I. 470<sub>215</sub>. **Usus** II. 356, 462<sub>12</sub>, 478<sub>57</sub>b, I. 448 148-Usustructus II. 462 (Riegbrauch). quasi- II. 46212.

### 刄.

**Safer**, väterliche Gewalt I. 10417, 10620. Baterschaft III. 135 (un=

ehel.), 136 (ehel.). 142 (Entstehung, Allgemeines), 151 (in Bezug auf das Bermögen). Aufhebung 160, 166. Ruhen 167. Einschränzung 167. Entlass. aus 161. Kuratel des Baters IV. 82755, 56. S. Aboption, Auseinanders., Ausstattung, Kinder, Rießbrauch, Großjährigkeit, Handelungen, Schade, Pflegekinder.

Feränderte Amftande I. 219. II.

501 (Miethe, Pacht).

Feränderung ber Religion III. 103 (Ehesch.). I. 1434. einer Sache, Rechts II. 176, 502 (Miethe).

**Beräußerung**, Berträge, Berbot, Beschränfung I. 143,, 480. II. 365, 382 (Pfand). III. 183<sub>158</sub>.

Ferbesterungen I. 286. II. 473. Ferbindung, Fermengung, Fermischung, Ferarbeitung I. 415.

**Perbraudssteuern** IV. 375.

**Berbrechen**, grobe III. 101 (Chesch.)
166 (v. G.)

Perdungenes Werk, f. Wert.

Bereine III. 2731, 2, 8.

Fereinigung, Aushebung ber Rechte burch B. II. 239.

Berfallene Gebande I. 29519.

Perfastung IV. 392 (Preuß.). IV. 360 (Deutsche).

**Ferfügungsbeschränkung** I.143. III. 182. IV. 81386, 814.

Ferführung III. 132. Fergleich II. 230. gerichtl. 235. Wirtung 235 (Bürgen, Pfand). Ans fecht. 232.

Verheirathung I. 143 (Berbot ber) IV. 808, 814, 818 (Pflegebef.).

Ferjährung I. 8<sub>14</sub>, 104<sub>21</sub>, 108<sub>37</sub> (Kollision ber Gesetze über B.), 100<sub>6</sub> (Unterschied von Öbservanz), 444 (Begr., Unterschied von Frist), 445, 474<sub>230</sub> (Zulässigkeit, Berbot), 446 (allgem. Grundsätze), 446 (Hindersnisse). Rlage= 450 (Ansang), 451 (Zeitraum), 452<sub>162</sub>, 458 (kurze Berjährungsfristen), 453 (Untersbrechung). Birtung 456. Ber=

träge über B. 455, 462 (öffentliche Abgaben), ungewöhnliche 471 (Fisstus, Kirchen, Korporationen). Vierzäigiährige 473. Fünfjährige 474. IV. 198222 (Pfarre). II. 470 (bei Nießbr.), der Vindit. II. 17845, der Theilungsz, Erbschaftstlage II. 25122. dei Regalien u. Domänen I. 4712208. IV. 611. Lehn, Fideitommiß I. 447140. dei correi I. 457. aus unehel. Schwäng. III. 133. S. Normaljahr, Schade, Ersthung, Gezwährleistung, non usus, Immemozrialderj., Versicherung.

Ferkans auf Probe I. 545.

Ferkehrsordnung IV. 37968.

Perkoppelung II. 27681.

Ferlängerungen I. 181. II. 494 (bei M. u. Bacht).

Ferlagsvertrag, Berlagsrecht I. 631.

Ferlassene, Ferlorene Sachen, Grunbstüde, Erbschaften I. 367 (Erwerb). IV. 692, 694.

Ferleihung, f. Bergbau.

**Ferlehung**, über die Hälfte (laesio enormis) I. 215<sub>188</sub>, 216<sub>198</sub>, 513, 536. II. 234.

Ferlöbniß, Ferlobung 1. 42280. III. 28, 120.

Fermāchinik II. 2, 38 (Erwerb., Haftung des Erben, Pfandtitel), im Konf. II. 3991. an Bormund II. 60136. IV. 80628. Gegenstand II. 42. Haftung für Schulden 43. jus accr. 46. Besondere Arten 46. Außergerichtliche 21. her. praes. inj. 22. Bedingte II. 8, 56. Widerruf II. 67. Berlust, Unwürdigkeit II. 68. Verzinsung II. 42. Beitr. 3. Pssichtth. III. 184170. Annahme kein Anerk. III. 185.

Fermessen, bergrechtl., IV. 711. Fermiether, Pfanbrecht (Geset) IV. 921, s. auch Miethe.

Fermögen I. 583, 672618 (Schen= tung eines ganzen B.). der Kinder III. 151. S. Eingebr., Borbe= halt. Bermögenseinziehung IV. 395 <sub>105</sub>, 615, 791.

Permögensüberlassungsverträge I. 583<sub>218</sub>, 223<sub>216</sub>, 170<sub>28</sub>.

Permuthung I. 151.

**Ferordnungen**, letiw., außerger. II. 21. Königl. IV. 303, 419182.

**Berpfändung,** f. dritte Schuld II. 128<sub>78</sub>, 137<sub>105</sub>, 370.

Perpstegungsanstalten I. 459 (Verjährung). IV. 83378 (Vormundschaft), 909.

Bersagung der ehel. Pflicht III. 100. des Unterhalts 102.

**Personaliane I.** 121. IV. 82243.

Ferichwender I. 120, 163, 451. II. 4, 71. III. 9, 102, 167. IV. 854 (Vormundsch.)

Persehen I. 132 (grobes, mäßiges, geringes), 203. IV. 48 (ber Be=

Bersicherung, =Bertrag I. 223916. III. 951. Gegenstand 953. =Gesell= schaften 951. =Anstalten 95147. für Dritte 952, 954. Doppel= 956. generelle, laufende B. 95147. Rud= 958. Pflichten 958, 969, 970. Police 962. taxirte P. 97094. Zahlung ber Prämie 965. Entschädigung 978. Feuer= 975. auf Gegenseitigkeit 95249. Leben&= 954, 968. Wett= 95351. See= 95142. f. wen es angeht 96274. Privilegien, Statuten 95248. =Agenten 95147, 95968, 977. Ber= jährung 986. Hypotheken 95144. Hypothekengläubiger 96921. 11. 10395, 417218. S. Rranten= Unfall= Bersicherung.

**Versio i. r. 1.** 460<sub>186</sub>. S. nüşl. Ber=

mendung.

Persteigerung 1. 545, 546 (Differ. babei). II. 172 (Erwerb in).

**Pertrage** I. 6, 104<sub>18</sub>a, 105<sub>24</sub>. 106<sub>31</sub>, 10942, 174 (Kollision der Gesete), 161 (Begriff, Fähigkeit). über Hanbl., fremde Sachen 166, 618. zu Gunften Dritter 169. III. 95456. Ungültige, verbotene 1. 167, 168. Unbestimmte 169. Abschluß 171. Form 174. Berabsäumung der Form 182. Ber= nichtung der Urtunde 18582. Berstärkung 194. Zeit u. Ort 198, 199. Auslegung 200. Erfüllung 202. Gewähr 209. Aufhebung 216. An= fechtung 225. B. über Berjährung 1. 400. Gerichtliche 1. 185. mit Handarb. 1321. Handw. Künstl. 623. über Gütergem. III. 64. unter Chel. III. 46, 47, 64, 76207. zwischen Bater u. R. IV. ×039. S. Erbfolge, Rorrealobligation, Handlungen.

Perwahrloste Kinder IV. 860

(Gefet über Unterbringung).

Perwahrungsvertrag, s. deposi-

Ferwaltung II. 118, L. 449 (Ber= jährung), ohne Auftr. II. 124.

Ferwaltung, Landes=, IV. 433. =Gerichtsbarkeit 434, 543, =Ber= fahren 445. Streitverfahren IV. 448, 460. Brang 465, 616<sub>22</sub>. =Gerichte 446, 471, 473. =Behörden 435, 444, 543. II. 3596. IV. 465 (Zwangsvollstr.).

Perwandtschaft I. 122, 123. III.

2, 16 (Cheverbot wegen).

Ferzicht, s. Entsagung.

Bergug II. 178, 185. Perzugszinsen, I. 612.

**Via** II. 541.

Pieh, s. Eisern Bieh. Biehmängel I. 531.

Piehtrieb II. 541.

Piehverstellung, II. 533. III. 569.

Pindikation I. 10522, 10840 (Kollifion). II. 163. I. 478 (bes eingetragenen Eigenthümers). der Chefrau II. 165. III. 47,108, 194, 108, 51121, 122, 52125. Berh. gur act. fin. reg. II.  $282_{85}$ .

Pitalitienvertrag I. 218202, 583

815/ 818

**Fögel,** Schutgeset IV. 698\*. **Fokation** IV. 154.

**Folljährigkeit** (des Königs) IV.

Folimacht II. 75 (Begr. Beschrän=

tung). Form 76, 9164, 8266. Kolli= sion der Interessen 7813. Substitu= tion 79. Rechnungslegung 82. Haf= tung 84, 8587. Ratihabition 768, 85, 91. Erwerb durch Bebollm. 8224. Spezial= 86. General= 89. Stillschweigende, vermuthete 89, 90. Aufhebung II. 93. im Konturfe 97. Mehrere Bevollm., Machtgeber 97, 1 98. haftung für Schaden I. 242 zu Schent. II. 8751, 9677.

Forbehalt (bei Bahl.) II. 196. Bor= behaltenes Bermögen III. 47, 49, 52, 59, 85. I. 539 (eines befferen Käufers) 532, 538 (bes Eigents.).

Forffuth I. 350. IV. 568.

Porgesette I. 242 (Schaben auf Befehl).

Porkaufsrecht 1. 235284 (bei Ces= sion), 506 (bei Enteign.). 11. 449. Eingetr. 11. 352. 111. 463. 1V. 743<sub>106</sub>2, s. Miteigenthum.

**Vormerkung,** s. Protestation.

**Pormuud,** Vormundschaft,-Ordnung IV. 801, 830. B. über Minder= jährige 832, unehel. R. III. 202216. IV. 833. über Großjährige 854. Berschwender, Geistestrante, Taube, Stumme, Blinde 821, 803, 809, 854. Abwesende 82248, 854. Gc= seslicher B. 83378, 837, 854. Berufung 834. Unfähigkeit, Ab= lehnung 835, 836. Gegenvormund 838<sub>95</sub>. Führung der B. 838. Be= aufsichtigung 83897, 846. Ende 81387, 814 (Berheir.), 849. Rech= nungslegung 847, 851. =Gericht 806<sub>21</sub>, 830, 843, 846. Haftung bes B. 81132. Befreiung, 845, 848, 849, 858<sub>162</sub>. Standesherrliche Za= milie 18, 859. III. 227, 234, 239 (bei Fideik.). Cheverbot III. 3,

**Porrecht** der Kinder III. 155. der Ehefrau 53, 55.

Porschukvereine III. 277.

**Forspann** III. 3805.

**Forvieh** II. 54987.

# **233.**

28aaren II. 400, 404 (Berpfan= bung). I. 269 (Uebergabe), Darlehn, W. ftatt G. I. 593.

Waarenzeichen III. 904, 909.

**Bährung** II. 18748.

**Bāsche** (Weißzeug) I. 126.

**Wahlen**, Wahlverfahren (Abgeorbn.) IV. 409, 410.

Baffrecht, Bahlobligation I.203,31, 1. 511 (bei Kauf). 11. 48 (bei Legat).

28afufinnige (Rafende, Blöbfinnige) I. 120, 146, 245, 451. II. 3 (Test.). III. 100 (Ehesch.). S. Bor= mundschaft.

**Baisen** d. Staatsbeamten IV. 4948. **Maisenhäuser** IV. 909.

**Waisenrath** IV. 846<sub>126</sub>a.

**Zvald** I. 129 (Zubehör). II. 554, s. Bäume, Holzungen, Enklave 1. 384.

**Baldgenossenschaften I. 322, 327.** 111. 355.

**Psaldhütung II.** 551.

38aldfiren II. 556, 35787.

**ZSandelpön 1. 196.** 

**Bandelungsklage I**. 212.

**Wanderlager**, Wandergewerbeschein III. 577<sub>104</sub>.

**Wappen III.** 905<sub>3</sub>. IV. 14 (ber Standesherren).

Masser, stehendes I. 35350. wildes 349. Entziehung des IV. 691118. **Bassergenossenschaften** I. 33628, 350<sub>46</sub>. III. 332. IV. 577.

**Basserlaufgräben 1. 352. IV.** 567.

Basserseitungen I. 335. IV. 641. **Bassermühle I.** 340, 351. IV. 689.

**Passerpolizei** IV. 567. Masserstand I. 351. **ZSasserstau** I. 35148. IV. 568. **Wechsel,** Bindik. II. 17429, 19059. Bechselseitige Testamente, s.

Testament.

Wege, Wegerecht I. 11558, 488 (Enteign.). I. 2908. IV. 6191, 4. (Eigenth. an öffentl. 28.). II. 541 55, 57 (öffentl., Pribat=). I. 27957 (Besit). IV. 62214, 623 (Enteig= nung für öffentl. 28.). Gemeinbe-, Feld=, Kommunikation&= IV. 6191. Nutungen 621. Unterhaltung, Wegebaulast 622. Haftung der Be= amten 62112, 669. Wegebaumate= rialien I. 504, 507<sub>81</sub>. IV. 622<sub>14</sub>. =Geld, Brüdengeld IV. 665. =Bo= lizei 562. Drbnungen 62215. **Behrpstick** IV. 38576, 398122,

Beidegerechtigkeit II. 35787, 532 <sub>18</sub>, 543, 551.

Beifgeng, Bäsche I. 126.

**Benden** I. 191. II. 1758 (Testa= mente).

**28etk**, opus loc. I. 223<sub>216</sub>. 624. Bauten 628.

Werke der bilbenden Künste 1. 653 (Urheberrecht).

Werkmeister I. 624, 629 (im Kon= turse). III. 622.

**Perkschub** I. 357**60**.

**Zernigerode**, Graffcaft IV. 1119, **520**.

**Werth** I. 134, 489<sub>11</sub>.

Werthpapiere I. 603 (bei Darl.). II. 173 (vind.).

**Beserzof** IV. 66576.

**Bestfalen** I. 25, 78, 83 (Chel. Gü= terr., Landgüter=D.). III. 62160. Landgem. = D. f. 28. III. 428. Städte=D. III. 521.

**Bestpreußen** I. 62, 14. IV. 758

Wetten 1. 577.

127-

**Biderruf**, s. Schenkung, Testament, Erbvertrag, Bollmacht.

Wiedereinsesung in den borigen Stand, s. Restitution.

Wiederkauf I. 541. Wieberkaufs= recht 506. IV. 743<sub>106</sub>8.

Wiederkänfliche Zinsen I. 544. **Zbiederverheirathung I. 1435, 250** 

24, 260<sub>62</sub>. III. 3, 4, 17, 16 (Ehe), 105. Wift, Schonzeit IV. 698. **Bildschaden** L. 378 (Ges.). **Pilleuserklärungen** 1. 141, 150, 174 (Form). **Mindbrüche II.** 464, 556<sub>110</sub>a. **Bindmühlen** IV. 690, 692. S. Mithlen. **Zbinkel** I. 356. II. 2457, 25121. **Birthschaftsjahr I.** 285. II. 496 102, 47754. Bitthum III. 77. Wittwe, Wittwer III. 4 (Ehe). Wittwenstand I. 143. Wittwenkasse I. 584321. **2500**e I. 153<sub>81</sub>. **350 fust I**. 106 pp. IV. 83165. **Bohnungrecht I**. 448<sub>145</sub>, 548<sub>190</sub>. Bolf, Wolfsgruben I. 381. IV. 697. **Inder** 1. 607. IV. 915. Murzelu 1. 414.

Bahlung II. 180 (Begriff). II. 179<sub>12</sub> (Ort), 186 (=mittel) 195 (Wirtung), 180<sub>15</sub> (burch Wechsel), 180, 182 (an, burch wen), 184 (Theil=), 185 (praenum.). II. 178, 185 (Beit, Bergug). I. 455170 S. condictio, (Berj., Unterbr.). Quittung, exc. n. n. p. Zahlungspundung 11. 138<sub>110</sub>. **Zahnärzte III. 565. Bann** I. 361 ff. IV. 336<sub>16</sub>. Behnten IV. 208. Beidenregister, Beidenrolle III. 904, 909. Beit I. 141, 160, 198, 598 (Darl.). II. 178, f. computatio. Bertheilung I. 485 (von Grundst.)
IV. 590, f. Abbertauf. Biegelerde II. 46410, 53011, 560.

Binsen 1. 207, 605 ff., 612 (Ber= zug8=), 612 (Nachforderung), 615 (landstol.), 544 (wiedertäust.), 460
187, 188 (Verjährung), wiedertäustliche 544. wucherliche 607, 915.
Vins von Zins 611. Ersitzung durch
Zinszahlung 614. Vermuthungen
bei Zinszahl. 614. supra alterum
tantum 616. bei unerl. Handl. II.
186. bei Gelbst. III. 242478. ber
Unterthanen III. 480. bei Pfandleihe II. 389. II. 185 (Perzugs-),
j. Zahlung, Quittung, Anatocismus.
IV. 915.

**Binsgüler II**. 329, 341.

Bogerung, Zögerungszinsen. f. Berzug, Zinsen.

Boll, Bollgerechtigkeit IV. 865.

Bubebor, f. Bertineng.

**Bücktigungsrecht** III. 145 (Eltern), 261 (Herrschaft), 620 (Lehrherr). IV. 339, 341 (ber Schule).

Zuckersteuer IV. 37655.

Bunfte IIL 548, f. Innungen.

**Bufall**, s. Gefahr. I. 138, 211<sub>169</sub>, 218<sub>199</sub>, 289<sub>80</sub>.

Jugeständniß (qualifizirtes I. 198

Burechung (dolus, culpa, casus, Bersehen) I. 137.

Burücksehastungsrecht II. 446, 505 (bes Miethers), 17126 (bes Besitzers). III. 261 (Gesinde). II. 84 (Bevollmächtigter), 84<sub>84</sub> (Recht&= anwalt an den Manualakten), 106<sub>108</sub> (nüßl. Berw.), 114 (Berwahrer), 124 (Berwakter).

Busammenleben, j. Getrenntleben. Zusammenlegung II. 27681.

**Buschlag,** s. Fund, Schatz, Abjudikatoria, Subhastation.

Buständigkeit ber Berw. u. Berswaltungsgerichtsbehörden. Ges. über IV. 543.

Buwachsrecht, f. Affrescenzrecht.

Swang I. 137, 147. II. 3 (bei Testamenten). 202 (bei Zahl.) III. 6 (Ehe).

Zwangsbefugnisse ber Berwalstungsbehörben IV. 465.

**Zwangs-** und Banngerechtigfeiten II. 561. III. 554.

Zwangscession I. 565.

Zwangserziehung IV. 860.

**Swangsvokstreckung** I. 241<sub>12</sub> (Schabe burch), 434, 435 (gegen Erben), 549 (in Immob.) II. 360, 361.

3weck I. 159, 197. II. 8, 59.

Sweige, überhangenbe I. 414.

Zwistinge I. 118.

**Bwischenraum** I. 35978. II. 2457, 25121.

3witter I. 118.

\( \frac{2\frac{1}{2} \frac{1}{2} \) \( \frac{1}

In bemselben Berlage erschien:

- Schutz der Waarenbezeichnungen. Nach dem Gesetz vom 12. Mai 1894 bearbeitet von **G. Meves**, Reichsgerichtsrath. Cartonnirt M. 8,50.
- Pandekten von Dr. Seinrich Dernburg, ord. Prof. des Rechts an der Universität Berlin. 4. Aufl. 1894. Complet in 3 Banden M. 29; in 2 eleg. Halbfranzbänden M. 32,50.
- Der ausschichtschrende Richter bei den Preuß. Amtsgerichten, seine Rechte und seine Pssichten. Eine sustematische Darstellung der für den aussichtführenden Amtsrichter wissenswerthen Vorschriften der Justizaussicht und Justizverwaltung von V. Magunna, aussicht. Richter beim Amtsgericht zu Schwetz a/W. 2., verbesserte Auslage. 1890. M. 4; gebon. M. 5.
- Das Strafgesethuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871. Mit den Entscheidungen des Reichsgerichts. Von Dr. F. Pande, Seh. Regierungsrath. 5. Aust. 1893. Seb. M. 3.
- Die Strafprozesordnung für das Deutsche Reich und das Gerichtsverfassungsgeset. Mit den Entscheidungen des Reichszerichts. Bon Dr. F. Pande, Geh. Regierungsrath. 3. Auflage. 1893. Gebunden M. 4.
- Das Preußische Gefinderecht im Geltungsbereiche des Aug. Landrechts. Dargestellt von S. Fosseldt, Amtsgerichtsrath. 4. Aufl. Bearbeitet von C. Lindenberg, Landgerichtsdirektor in Berlin. 1894. Cartonnirt D. 1,50.
- Allgemeines Deutsches Handelsgesethuch und Augemeine Deutsche Wechselordnung nebst Sinführungs- und Ergänzungsgeseten, erläutert durch die Rechtsprechung des Reichsgerichts und des vormaligen Reichs-Oberhandelsgerichts. Bon 3. Basch, Rechtsanwalt. 3. Auflage. 1890. Gebunden M. 2; Ausgabe mit Secrecht, gebunden in einem Bande M. 4.

|          | - |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   | • |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   | • |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   | • |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   | • |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   | • |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   | • |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
| •        |   |   |   |   |
| •        |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
| <u> </u> |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
| <b>\</b> |   |   |   |   |
| I        |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |